

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

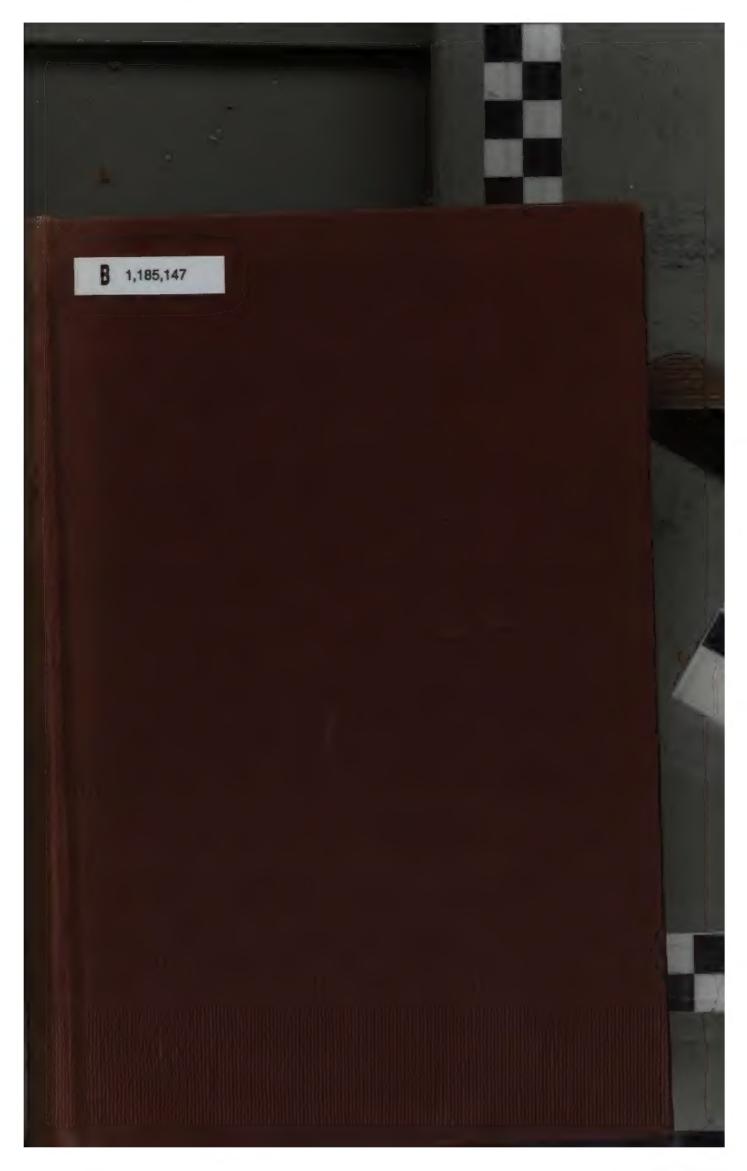

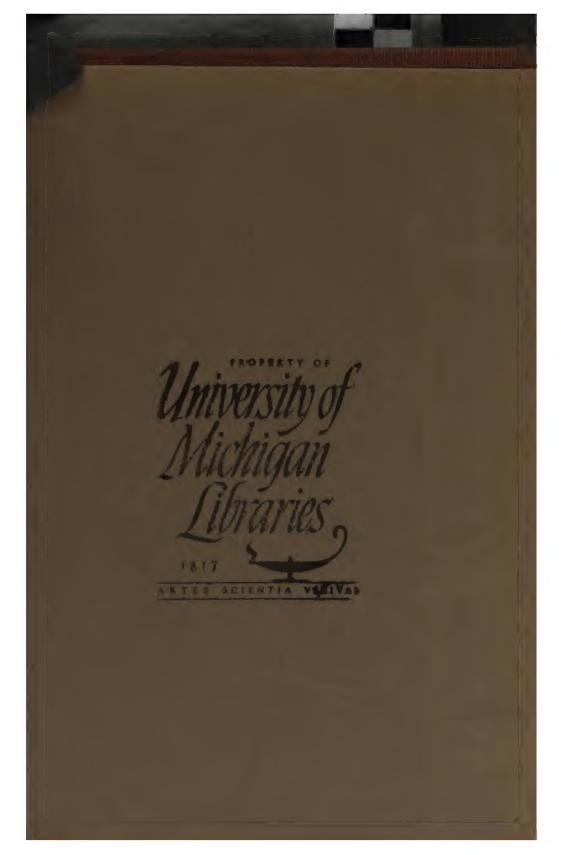



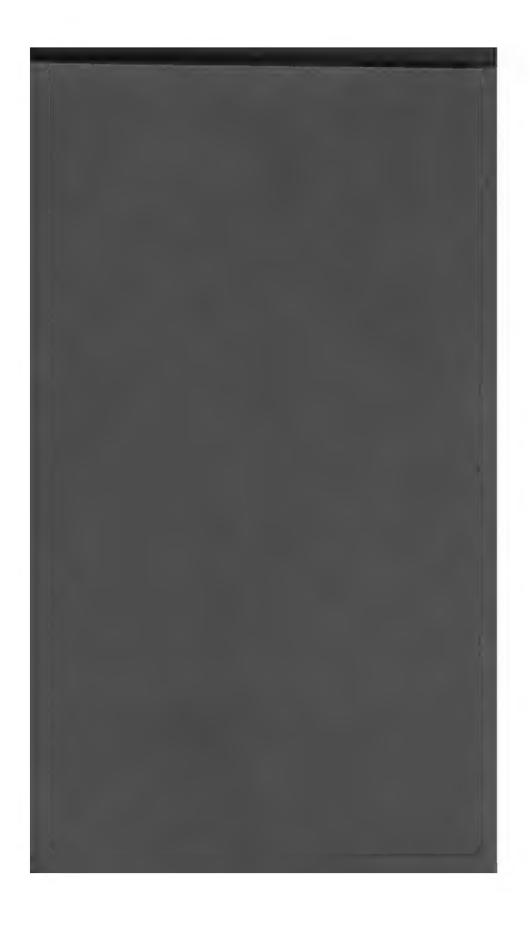





## Jahrbuch

des

Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrenson de I

Jahrgang 1889.

XV.



NORDER and LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

1890.

Ausarbeitungen, deren Abdruck im Niederdeutschen Jahrbucke gewünscht wird, sind dem Mitgliede des Redactionsausschusses Dr. W. Seelmann, Berlin SW, Lichterfelderstrasse 30 zuzusenden. Die Zahlung des Honorars (von 32 Mark für den Bogen) erfolgt zu Jahresschluss durch den Schatzmeister.

Zusendungen, deren Abdruck im Korrespondenz-Blatte erfolgen soll, nimmt Dr. W. H. Mielck, Hamburg, Dammthorstr. 27 entgegen.

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Einsendung des Jahresbeitrages (5 Mark 5 Pf.) an den Schatzmeister des Vereins Dr. W. H. Mielek in Hamburg oder durch Anmeldung bei einem der Vorstandsmitglieder oder Bezirksvorsteher erworben.

Die Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahrgünge der Vereins-Zeitsehriften (Jahrbuch und Korrespondenz-Blatt) postfrei zugesandt. Sie sind berechtigt, die ersten fünf Jahrgünge zur Hälfte, die folgenden Jahrgünge sowie alle übrigen Vereins-Veröffentlichungen (Denkmäler, Drucke, Forschungen, Wörterbücher) zu Dreiviertel des Ladenpreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter Berufung auf die Mitgliedschaft direkt bei dem Verleger Diedr. Sollau in Norden (Ostfriesland) gemacht wird.

Bis auf weiteres können die Mitglieder von demselben auch das 'Wörterbuch der Ostfriesischen Sprache von J. ten Doornkaat Koolman' (3 Bände gr. 8° kartonirt) für 15 Mark (Ladenpreis 44 Mark) postfrei beziehen.

Bücher oder Sonderabzüge, deren Anzeige oder Besprechung gewänscht wird, sind mit dem Vermerk 'Zur Besprechung' oder dgl. dem Verleger oder einem der beiden anderen genannten Herren zuzusenden.

# Jahrbuch

des

# Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1889.

XV.



NORDEN and LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

1890.

Ausarbeitungen, deren Abdruck im Niederdentschen Jahrbuche gewanscht wird, sind dem Mitgliede des Redactionsausschusses Dr. W. Seelmann, Berlin SW, Liehterfelderstrasse 30 zuzusenden. Die Zahlung des Honorars (von 32 Mark für den Bogen) erfolgt zu

Zusendungen, deren Abdruck un Korrespondenz-Blitte erfolgen Jahresschluss durch den Schatzmeister. soll, nimmt Dr. W. H. Mielek, Hamburg, Danmithorstr. 27 entgegen.

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Emsendang des Jahresbertrages (5 Mark 5 Pf) an den Schatzmeistes des Vereins Dr. W. H. Mulch in Hamburg oder durch Animalians bei einem der Vorstandsantigheder oder Bezirksvorsteher erworben o Die Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahr

gange der Vereins-Zeitschriften (Jahrbuch und Korrespondenz-Phat postfici zugesamit. Sie sind berechtigt, die ersten fünf Jahrgatt zur Halte, the folgenden Jahrzange sowie alle übrigen Vereins-V offenthehungen (Denkmaler, Brucke, Forschungen, Worterhucher) Dreiviertel des Ladeupreises zu beziehen, wenn die Bestellung in Berufung auf die Mitgliedschaft direkt hei dem Verleger Diedr. Se

Bis auf weiteres konnen die Mitgheder von demselben auch in Norden (Ostfræsland) gemacht wird Worterbuch der Ostfriesischen Sprache von J. ien Doorakant Konfi (3 Bande gr 30 kartonirt) for 15 Mark (Ladenprets 41 Mark)

Bucher oder Souderabzuge, deren Anzeige oder Bespr gewunscht wird, sind mit dem Vermerk Zur Besprechung ad irei beziehen. dem Verleger oder einem der heiden anderen geminnten zuzusemlen.



805 V52 7/5 v./5-20

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

Silving an picalling of the control of the control

Contin Lit. Int. 3-21-52 77688 v.15-26 54,55,60-62 Inhalt. 65-73

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Ebstorfer Liederhandschrift. Von Edw. Schröder                     | 1     |
| Niederdeutsche Handschriften. Von K. E. H. Krause                      | 3:    |
| Mittelniederländische Bruchstücke. Von K. E. H. Krause                 | 39    |
| Zîtelôse. Von K. E. H. Krause                                          | 44    |
| Diele, dêle, dâle. Von Ed. Damköhler                                   | 51    |
| Plattdeutsche Sprüchwörter und Redensarten aus Hinterpommern. Von      |       |
| O. Knoop                                                               | 58    |
| Der Heliand und die niederländischen Volksdialekte. Von H. Jellinghaus | 61    |
| Ein Liebesbrief aus dem 16. Jahrhundert. Von W. Ribbeck                | 78    |
| Zu Pseudo-Gerhard von Minden. Von Karl Breul                           | 78    |
| Zum Sündenfall. Von Ed. Damköhler                                      | 79    |
| Zu Johann Laurembergs Scherzgedichten. Von R. Sprenger                 | 84    |
| Zum Düdeschen Schlömer. Von R. Sprenger                                | 91    |
| Zeugnisse für die frühere Verbreitung der nordfriesischen Sprache. Von |       |
| Otto Bremer                                                            | 94    |
| Pelwormer Nordfriesisch. Von Otto Bremer                               |       |
| Mittelniederdeutsches Arzneibuch. Von J. H. Gallée                     |       |
| Noch einmal das Hundekorn. Von K. E. H. Krause                         |       |
| Karl Strackerjan. Von Reinhard Mosen                                   |       |
|                                                                        | -     |

| · |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   | - |  |
|   |   |   |  |
|   | · |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |

## Die Ebstorfer Liederhandschrift.

Das Liederbuch, mit dem ich die Freunde der niederdeutschen Litteratur wie des Kirchengesanges bekannt machen will, darf ich wohl ein Vermächtnis von Karl Goedeke nennen. Ihm verdanke ich nicht einen blossen Hinweis, er hat mich zur Herausgabe ausgerüstet und verpflichtet, indem er mir mit der Handschrift selbst, die er aus den Händen des ehemaligen kgl. hannoverschen Ministers Frhrn. von Hammerstein empfangen hatte, eine nahezu vollständige Kopie von seiner Hand übergab. Das geschah im Jahre 1885, bald nachdem der erste Band seines Grundrisses in neuer Auflage herausgekommen war und auf S. 472 (vgl. S. 458) die erste Nachricht von unserem Manuscript gebracht hatte. Es war am Schlusse einer jener Plaudereien in seiner Studierstube, die sich oft stundenlang hinziehen konnten und von denen ich nie ohne reiche Belehrung, selten ohne ein kleines Geschenk heimgekehrt bin. Goedeke hat mich dann noch wiederholt ermahnt, der Heimat des Liederbuches selbst einen Besuch abzustatten und mich an Ort und Stelle nach weiteren Handschriften umzusehen, und eben diese Anregung, der ich leider auch bis jetzt noch nicht habe Folge leisten können, war der Grund, aus dem ich die Herausgabe des Ganzen immer wieder verschob.

Das Benedictinerinnen-Kloster Ebstorf (Ebbekestorpe) in der Lüneburger Heide (etwa 1¹/2 Meile nordwestlich von der jetzigen Kreisstadt Ülzen) erlebte in der zweiten Hälfte des Mittelalters eine Blüte des geistigen Lebens, von der Erzeugnisse der Wissenschaft, Kunst und Litteratur vielfältige Kunde geben. Ich erinnere nur an jene mächtige Weltkarte, die um 1350 im Kloster oder doch für das Kloster angefertigt wurde und deren Herausgabe jetzt der historische Verein für Niedersachsen vorbereitet¹); ich verweise auf Mithoffs Kunstdenkmale und Altertümer im Hannoverschen Bd. IV S. 63—69, wo neben Denkmälern der Architectur, Sculptur und Malerei zahlreiche Producte des Kunstgewerbes verzeichnet sind, — und ich nenne schliesslich die Bibliothek des Klosters. Ihre noch immer stattlichen Überreste hat im Jahre 1886 Archivrat Dr. Jacobs (von Wernigerode) in einem sorgfältigen Katalog verzeichnet, dessen Ergänzung sich in heimatlicher Ferienmusse Herr Dr. H. Warnecke eifrig angelegen sein lässt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. vorläufig O. Sommerbrodt, Afrika auf der Ebstorfer Weltkarte (Festschrift), Hannover 1885.

Der freundlichen Vermittelung des Herrn Dr. Warnecke und dem liebenswürdigen Entgegenkommen der hochwürdigen Frau Äbtissin des adlichen Damenstiftes Ebstorf, Frau von Meding, verdanke ich die Einsicht in diesen Katalog wie auch die Übersendung verschiedener Handschriften. Weitere Ausbeute, als ich sie diesmal geben kann und will, darf man einmal von Dr. Warnecke, dann aber auch wohl von einer Bearbeitung der Geschichte des Klosters erwarten, wie sie der niedersächsische Geschichtsverein in Hannover angeregt hat. Die Vorarbeiten dazu entzogen mir die Bekanntschaft mit einigen der wichtigeren Manuscripte.

Der Name Ebstorf erinnert die Germanisten an jene Virginal-Bruchstücke, welche Goedeke im Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichtsvereine 1856, S. 58 f. bekannt gemacht und Zupitza nach einer Abschrift Müllenhoffs für seine Ausgabe des Gedichtes verwertet hat, s. Deutsches Heldenbuch Bd. V S. IX f. (E). Nach der Seite der weltlichen Litteratur verspricht nun freilich der Handschriftenkatalog keine weiteren Spenden. Inhalt der deutschen Abteilung (VI) ist ziemlich eintönig: Gebetbücher, Predigten, geistliche Betrachtungen (Asketisches und Katechetisches), dazu lateinische Hymnen mit Interlinearversionen, ein lateinisch-niederdeutscher Vocabularius ex quo (vgl. unser Korrespondenzblatt VII, 85) — damit dürfte der Inhalt umschrieben sein. einmal ist diese Litteratur sehr reichlich vertreten und dann wächst ihr Wert dadurch, dass die Entstehung grossenteils am Fundort zu fixieren ist. Besonders wird die Geschichte der Predigt aus den umfangreichen Handschriften VI 5 und 6 Nutzen ziehen: es sind niederdeutsche Homilien, die in Ebstorf selbst gehalten sind und sich auf die Jahre 1497-1521 bestimmt datieren lassen. Ihnen scheint sich die Handschrift VI 11 anzuschliessen. Geschrieben sind diese Codices überwiegend, vielleicht durchgehends, von den Damen des Klosters, die gelegentlich auch ihre Namen genannt haben. Es ist nicht unmöglich, dass auch die eine oder andere Frauenhand, die an unserem Liederbuch Anteil hat, sich später durch Vergleichung genauer bestimmen lässt.

Es ist ein reges religiöses Leben, das aus diesen vielfach modrigen und wurmzerfressenen Handschriften zu uns spricht, und wir begreifen sehr wohl, dass gerade von Ebstorf aus den Reformationsbestrebungen des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg ein besonders heftiger Widerstand entgegengesetzt wurde, s. A. Wrede, Die Einführung der Reformation im Lüneburgischen durch Herzog Ernst den Bekenner (Göttingen 1884) S. 211 ff. Ja, wie ein Wetterleuchten scheint es bereits aufzublitzen, wenn auf den letzten Blättern unserer Handschrift (s. unten Nr. XXII) die biblischen Zeugnisse für den Wert der guten Werke zusammengestellt und unter Berufung auf Augustin die Umtriebe der 'Ketzer' bekämpft werden. Die Geschichtschreibung der Reformation hat auch auf protestantischer Seite längst begonnen, den socialen Zuständen vor der grossen Bewegung gesteigerte Aufmerk-

samkeit zu schenken, aber sie hat sich noch viel zu wenig um die verschiedenartige Entwickelung des religiösen Lebens gekümmert, die zu erforschen gerade eine Hauptaufgabe der Local- und Territorialhistoriker sein sollte, und auch der Verf. der eben angeführten Monographie verhält sich diesen Dingen gegenüber in einem Masse gleichgiltig, dass man ihn nicht einmal der Unwissenheit zeihen darf.

Das geistliche Lied ist diejenige Gattung der niederdeutschen Litteratur, deren nähere Kenntnis uns erst am spätesten erschlossen worden ist. Freilich, wenn Phil. Wackernagel im zweiten Bande seines grossen Werkes, der die Lieder und Leiche von den Tagen Otfrids bis auf die Reformation umfassen und reproducieren will, unter 1448 Stücken nur 6 niederdeutsche (und daneben 12 'niederrheinische') bietet, so entsprach das schon damals (1867) keineswegs mehr dem Stande unseres Wissens, aber es erklärt sich aus der Zersplitterung, in der die niederdeutschen Lieder auf uns gekommen und zur Publication gelangt sind. Unser Verein wird bald die Aufgabe ins Auge fassen müssen, die in zahlreichen z. Tl. abgelegenen Drucken versteckten Gedichte zu sammeln und mit einer Nachlese aus den Handschriften zu einem besonderen Bande seiner 'Denkmäler' oder 'Drucke' zu vereinigen. Der Herausgeber einer solchen Sammlung muss dann ein kritisches Verfahren einschlagen und er wird uns aus dem gewonnenen Überblick über das Mass von Originalität, das dem geistlichen Lied des alten Niedersachsens vielleicht gegenüber Oberdeutschland und den Niederlanden verbleibt, aufklären können. Der Abdruck einer einzelnen Handschrift wie der Ebstorfer kann nicht gut zum Ausgangspunkte einer solchen Untersuchung gemacht werden, ich muss mich mit wenigen Hinweisen auf verwandte Sammlungen und einzelne Parallelen begnügen.

Die bisher bekannt gewordenen geistlichen Liederbücher in niederdeutscher Sprache stammen sämmtlich vom Niederrhein und Westfalen. Von ihnen ist das Liederbuch der Catherina Tirs aus dem Kloster Niesink-Münster (1588) bereits 1854 von Hölscher in seinen Niederdeutschen geistlichen Liedern und Sprüchen aus dem Münsterlande Nr. I—LXII veröffentlicht worden, während zwei andere erst vor Jahresfrist ans Licht getreten sind: das Liederbuch der Anna von Köln, über welches Bolte in der Zeitschr. f. d. Phil. XXI, 129-163 eingehend berichtet hat, und das in diesem Jahrbuch XIV, 60-89 durch Jostes zum Abdruck gebrachte Werdener Liederbuch. Alle drei gehören dem 16. Jahrhundert, keines der Zeit vor 1520 an. man diese rheinisch-westfälischen Liederbücher zu einer Gruppe zusammenschliessen, welche viele Stücke gemeinsam hat und weiterhin mit den durch Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae X (1854) und neuerdings durch W. Bäumker, Vierteljahrsschr. f. Musikwissenschaft IV (1888), 153-254. 283-350 ausgebeuteten mittelniederländischen Handschriften aus Berlin (Mscr. germ. in 8°. 185 und 190) und Wien (7970) zahlreiche Berührungspunkte bietet, so steht die Ebstorfer Handschrift, das erste eigentliche Liederbuch, das aus dem östlichen Teile des niederdeutschen Sprachgebiets bekannt wird, mehr für sich. Mit dem Lb. der Anna von Köln hat sie nicht ein einziges Lied gemein, mit dem der Schwester von Niesink nur Nr. IV, mit dem Werdener ausser dem Mühlenlied (Nr. I) noch den ursprünglich hochdeutschen und nur niederdeutsch angetünchten Meistergesang auf Maria (Nr. III) und die in Nr. XVII bewahrten Fragmente eines weitverbreiteten geistlichen Volksliedes. Und ebenso spärlich sind die Beziehungen zu den niederländischen Handschriften, die man in den Anmerkungen zu I. IV. VIII. XVII. nachlesen mag. Ob mir im übrigen bei den litterarischen Nachweisungen nicht ein und der andere vereinzelte Druck entgangen ist, wage ich nicht zu bezweifeln: von mehr als der Hälfte der dargebotenen Stücke ist mir eine gedruckte Fassung nicht bekannt geworden.

Aber nicht allein in diesen novis liegt der Wert unserer Handschrift. Auch die bereits bekannten Stücke gewinnen an Interesse, sei es durch das Alter der Überlieferung, das ihnen hier zur Seite steht, sei es durch das Zeugnis für ihre Ausbreitung nach Osten. scheint mir ferner kaum einem Zweifel zu unterliegen, dass auch einzelne der bisher unbekannten Gedichte niederländischen Ursprungs sind. Das anziehendste an dem Ganzen aber ist die enge Verbindung, in der hier das geistliche Lied mit dem Volkslied erscheint. andere derartige Liederbücher, wie das Werdener und die niederländischen Handschriften Hoffmanns von Fallersleben, hier und da über dem Texte kurze Hinweise auf weltliche Lieder, deren Melodie kirchlichen Neudichtungen zu Grunde gelegt wurde, so finden wir hier einzelne Volkslieder in extenso eingeschaltet — wenn auch leider nicht vollständig erhalten (Fragmente sind Nr. XII und XIV, vollständig Nr. XI). Es ist möglich, dass an der Verstümmelung der Handschrift religiöser Eifer mitgewirkt hat, welchem die weltlichen Strophen in dieser frommen Umgebung anstössig erschienen. Den schlimmsten Verlust freilich hat der Mäusefrass herbeigeführt, dem Bl. 1-5 zum Opfer gefallen sind. Was uns erhalten blieb, ist fast durchweg ohne Schwierigkeit zu lesen.

Das Liederbuch führt heute die Bezeichnung VI 17 und ist eine Papierhandschrift in kleinem Octavformat: etwa 15:11 cm, der sehr verschieden beschriebene Raum nicht über 10:7,5 cm; sie liegt in einem dreifachen Einband, der über einem doppelten Pergamentumschlag (Stücke einer niederdeutschen Urkunde und einer lateinischen Bibelhs.) noch eine Gobelinhülle aufweist. Das erhaltene umfasst nach meiner (jetzt mit Bleistift eingetragenen) Zählung 62 Blätter, von denen 8 (4. 5. 51—56) leer, 3 nur einseitig beschrieben sind (23. 50. 62); da aber die Seite 35b mit einem Textblatt überklebt ward, kommen wir im ganzen auf 106 beschriebene Seiten. Die Schrift ist durchgehends steile Buchschrift, wie sie gerade in norddeutschen Klöstern noch um 1500 üblich war: die Handschrift wird sich vorläufig nur auf die Zeit 1490—1520 bestimmen lassen. Die Vergleichung mit anderen Ebstorfer Handschriften, besonders mit VI 10 ergibt die gleiche Schreiberschule. Die Abkürzungen sind wenig zahlreich: ich

habe sie durchgehends aufgelöst und da, wo, wie bei dem Nasalstrich, ein Zweifel obwalten konnte, mich sorgfältig nach dem sprachlichen Brauch der Umgebung gerichtet. vn ist stets durch unde wiedergegeben, weil diese Schreibung sehr oft, und niemals vorkommt. Um den Freunden unseres alten Kirchengesangs die Lectüre nicht unnötig zu erschweren, habe ich u und v grundsätzlich geschieden, obwohl dies in neueren Abdrücken niederdeutscher Schriftstücke seltener geschieht.

Für die Interpunction bin natürlich ich verantwortlich, ebenso für die geregelte Verwendung der grossen Anfangsbuchstaben bei Eigennamen und Absätzen. Dagegen habe ich mit Bedacht nur unzweifelhafte Schreibfehler gebessert, aber keine Änderung vorgenommen, welche das Bild der Sprachmengung zerstörte, auch dem Reime zu Liebe nicht. Für den Litterarhistoriker wie für den Grammatiker ist die Bewahrung dieses Bildes wertvoll und interessant. Die Frage: ob nach einer Vorlage? oder Niederschrift aus dem Gedächtnis? muss für jedes der unten folgenden poetischen Stücke einzeln gestellt werden, wenn auch nur für wenige sich die Antwort der letzteren Entstehung zuneigen mag. Auf die Sprachmischung, die der Feder des Schreibers unmittelbar entstammt, ist bei älteren Denkmälern hundertfach hingewiesen worden, auf die oft noch rücksichtslosere, welche das unsichere Gedächtnis des naiven Menschen vollzieht, hat man bisher fast nur bei dem modernen Volkslied geachtet.

Ich unterscheide drei Schreiber- oder wohl richtiger Schreiberinnenhände, die sich mehrfach innerhalb der gleichen Lage, aber nur einmal (auf Bl. 1) innerhalb des gleichen Stückes ablösen.

- 1) Bl. 1a (sowie, nach den erhaltenen Buchstabenresten, die vorausgegangenen 5 Blätter); ferner, nur mit spitzerer Feder, Bl. 35bb—62 incl. Es ist die am wenigsten geübte Hand.
- 2) Bl. 1b—23 incl.; Bl. 32a von Kyrie ab Bl. 35 incl. Feste und kräftige Züge, obwohl auf verschiedenen Blättern ungleich grosse Schrift.
  - 3) Bl. 24-32a bewaren amen. Zierlich und gleichmässig.

Alle drei Schreiberinnen haben vereinzelt grün und rote Initialen angebracht.

Die einzelnen Stücke verteilen sich auf die verschiedenen Hände in folgender Weise:

- 1: Nr. I bis Str. 10, 1 had-; Nr. XIII—XXII.
- 2: Nr. I von Str. 10, 1 -de ab; Nr. II—VI; Nr. X—XII.
- 3: Nr. VII—IX.

Die verschiedenen Schreiberinnen kommen vor allem auch für die wechselnden Züge der sprachlichen oder doch orthographischen Physiognomie unserer Handschrift in Betracht.

Der lückenhafte Zustand der Handschrift erfordert indessen, auch auf die Zusammensetzung aus Lagen noch mit einigen Worten einzugehen.

Bl. 1—7 gehörten einer Lage von 6 Doppelblättern an, von denen nur das innerste erhalten ist (Bl. 1. 2); die herausgerissenen oder wohl richtiger von Mäusen abgefressenen 5 ersten Blätter müssen

mehr enthalten haben als die sieben fehlenden Strophen des Mühlenliedes, zu denen nur 3 Blattseiten nötig waren.

Bl. 8 ist ein einzelnes angeheftetes Blättchen.

- Bl. 9—22 bilden eine vollständig erhaltene Lage von 7 Doppelblättern.
  - Bl. 23 wie Bl. 8.
- Bl. 24-31 scheinen eine unversehrte dritte Lage von 4 Doppelblättern darzustellen; doch vgl. die Erwägung zu Nr. VII 24, 3.

Bl. 32 ist wieder einzeln angeheftet.

Bl. 33—38, 3 Doppelblätter, im Innern der Lage fehlt mindestens ein Doppelblatt, das den Schluss von Nr. XII (2. Hand) und den Anfang von Nr. XIV (1. Hand) enthielt. Noch vor dem Verlust dieser wichtigen Blätter wurde aber Bl. 35b überklebt und dies Deckblatt 35bb (das ich jetzt losgelöst habe) von der 1. Hand beschrieben (Nr. XIII); man muss vermuten, dass in ähnlicher Weise auch noch der Schluss von Nr. XII durch die Fortsetzung von Nr. XIII überklebt war, ehe beides herausgerissen wurde.

Bl. 39-50, 6 Doppelblätter, eine vollständige Lage.

Bl. 52—61, 5 Doppelblätter, ebenfalls eine unversehrte Lage, um die nachträglich noch Bl. 51 und 62 als äusserstes Doppelblatt

herumgelegt wurden.

Ich bringe die Handschrift ihrem ganzen Umfang und Inhalt nach zum Abdruck, da ich das Gesammtbild nicht durch Weglassung der wenig Raum beanspruchenden Prosastücke beeinträchtigen möchte. Der geistlichen Lieder sind es vierzehn; unter denen, welche bisher ohne Variante sind, dürften die volkstümlichen Nummern XIII und XV das meiste Interesse erregen. Besonders in Nr. XV, wo eine sehr verbreitete, noch heute für Neujahrs- und Dreikönigslieder übliche Melodie zu Grunde liegen mag, scheint mir der Ton des geistlichen Volksliedes so gut getroffen, wie in wenigen Stücken unserer älteren Überlieferung.

## Nr. I. Fragment des Mühlenliedes.

- — (f. 1a) berichtet dat.
- 8. Gyon, Fison, Eufrates, Tigris, gy vlete vere unde gy stolten revere, hebbet waters ghenoch, pleghet der molen er ghevoch.
- 9. Gy twolff apostele, ghadt hir vor, maket gy de molen ghande, dat ze nicht enblive bestande. gy synt tho malende sant aver al de lant.
- 10. Eyn juncfrouwe had(f. 1b)de eyn seckelin mit weten wol ghebunden,

- nach vorghesprakenen stunden to der molen quam. eyn prophete dat vornam.
- 12. Isaias de hadde dar langhetovoren af ghescreven: 'set, uns wart ghegheven eyn junckfrouwe wertd, de dar eynes sones ghebert.'
- 13. Syn name de hetd sick 'god mid uns', den wil wi laven, gnedichliken van baven he to uns quam. des vrouwet sick vrouwen unde man.

- 14. De siner langhe ghebeydet (f. 2a) han, de repen alle: 'wy enachtent nicht mer, wy sint des wis, dat uns Crist ghebaren is.'
- 15. Do de nacht de korte entfenck, de dach de nam de lenghe, der dusternisse dwenghe eyn ende nam. o godt! des bistu lovesam.
- 16. Gy ewangelisten alle vere,
  gy moghen wol wiszliken wachten
   — —
  dat sekkelin,
  wente dat brochte uns eyn fyn meghetin.
- 17. Lucas, nu loze up den sack, (f. 2b) gheit up an gades namen, lere uns alle samen. du bist gheleret, wo gades sone minscke wartd.
- 18. Marcus, rit den sack entwey, gud up de molen, lat wriven. du konst wol bescriven dat offer grot, wo godt dar na led den dotd.
- 19. Matheus, nu loze up den sack, gheit up de molen, lat schroden, wo got stunt up van dem dode.

wo dat gheschach, dat repestu an den osterdach.

20. (f. 3a) Johannes, eyn arnt van hoger vlucht,

dar na scholtu uns leren de hemmelvart unses heren al apenbar. de helpe uns, dat wy kamen dar.

- 22. Pawest, keyser, prediger, waret gy der molen even, dat se moghe geven mel unde molt. des moge gy hebben riken solt.
- 21. De mole de gheit, se isz bereit; we de nu sin korne wil malen, de schal here halen sin korne al reyn.
  so wert id eme (f. 3b) malet klene.
- 23. De sine sele spicen wil, de schal sick here snellen, to desser molen sellen. sid des bericht: se malet unde mattet nicht.
- 24. De desse molen ghebuwet hat, den mote god gheleyden, wan we van hinnen schullen scheiden; uns engel wis de vore uns an dat paradisz. Amen.

16, 2 hs. vachten. 17, 3 hs. allē. 24, 1 hs. han. 5 hs. dē vore.

Die Litteratur über das in letzter Zeit so vielfach behandelte Gedicht s. bei Wiechmann-Hofmeister III, 60 ff., 228 f., Jostes, Jahrbuch XIV, 84, Jellinghaus in Pauls Grundriss d. germ. Philol. II, 1, 425. In der Strophenzählung habe ich mich an Hofmeisters Abdruck angeschlossen.

[fol. 4 und 5 unbeschrieben.]

## Nr. II. Übersetzung von Ev. Joh. I, 1—14.

- (f. 6a) Hir beghinnet sick dat ewangelium des hilghen apostelsz Johannes; we dat alle daghe list, er he sprickt, de wart vorwert vor donner, blixem unde aller vorgiftnisse unde vor dem snellen unvorsichtighen dode.
- (1) In dem anbeghinne was dat wort, unde dat wort was bi gade, 5 unde godt was dat wort. (f. 6b) (2) Dat wort was in dem anbeglinne by gade. (3) Alle dinck sin dorch ene ghemaket, unde ane ene is nicht ghemaket, dat dar ghemaket is. (4) Dat was in eme eyn levent, unde dat levent was eyn licht der minscken. (5) Unde dat licht luchtet in den dusternissen, unde de dusternisse hebben ene nicht (f. 7a) begrepen. (6) Id word eyn

minfzke ghesant van gade, des name was Johannes. (7) De sulve quam in tuchnisse, dat he tuchnisse gheven scholde van dem lichte, up dat alle minscken dorch ene loveden. (8) He was nicht dat licht, men dat he tuchnisse gheven scholde van dem lichte. (9) Id was eyn ware licht, dat dar vorluchtet alle 5 minfz(f. 7b)ken de dar kumpt in dusse werldt. (10) He was in der werlt, unde de werlt heft ene nicht bekant. (11) He quam in sin eghen, unde de sinen hebben ene nicht entfanghen. (12) Overst alle de de ene entfenghen. den gaff he de macht, kinder gades to werdende, de dar loven in sinen namen. (13) De dar nicht uthe dem blode (f. 8a) noch uth dem willen des fl[e]isckes, 10 noch uth der wollust des mannes, men uth gade gheboren sint. (14) Unde dat wort ifz flesck gheworden, unde heft ghewonet in unfz, unde wy hebben ghesen sine glorien, alze de glorien sines eyngheboren [sunes] van dem vader, vul (f. 8b) gnade unde warheit.

Gade si dancknamicheit! Dorch de worde des hilghen ewangelii moten 15 uthe delghet werden alle unse sunde unde 1) mote van unfz entfernighet warden alle varlicheit lives unde der zele. Amen.

1) Mit roter Schrift am Rande nachgetragen dar, von gleichzeitiger, vielleicht der gleichen Hand.

#### Nr. III. Marienlob.

(f. 9a) Maria zart,
 van eddeler art,
 eyne rose ane dornen,
 Du hefst mit macht
 wedder bracht
 dat so lange was vorlaren
 Dorch Adams val.
 dy heft de ghewalt
 sunte Gabriel vorspraken.

10 help dat nicht werde ghewraken myne sunde unde schult, vorwerff mi hult.

Wente neyn trost ifz wor du nicht enbist,

15 barmherticheit to erwerven. (f. 9b) An dem lesten ende, bidde ik, nicht wende van my in mynem stervende.

2. Maria milde,
du hefst ghestilt
der oltveder vorlangent,
De jar unde daghe
5 in we unde klaghe
de vorhelle helt ghevanghen.
To aller tydt
scrienden se den stridt
al dorch des hemmels porten
10 toridt in allen orden,
dat he her (f. 10a) af queme

unde en beneme
Ere sware pin;
unde dat dorch dyn
15 kusck junckfrouwelick geberen
Isz af ghesteldt,
dar umme dy telt
alle welt eyne krone der eren.

3. Maria reyn,
du bist allene
der sunder trost up erden.
Dar umme dy had
5 de ewige radt
eyne moder laten werden.
Des hogesten heil,
[de] dorch ordel
am jungesten daghe wert richtende,
0 holde my an dinen (f. 10h) plichten

10 holde my an dinen (f. 10b) plichten, du werde frucht, al myn toflucht
Hebbe ik to dy, am cruce bist my

15 mit sunte Johannes ghegeven, Dat du ok myn moder scholt syn, vrist hir unde dar myn leven.

4. Maria klar, du hefst vorwar mit groten smarte gheghangen, Do dine vrucht
5 ghans mit untucht
unschuldich wart ghevanghen
Umme myne dadt.
vorwerff my gnade
(f. 11a) to beterende hir myn levent,
10 wente ik bin hir ummegheven

10 wente ik bin hir ummegheven met swarer pine, unde dat dorch myne Groten sunde unde schulde, ik vele vordulde

15 am lyve unde allen enden.
O werde roze,
myne kranckheit loze,
dine gnade nicht van my wende.

5. Maria zart,vormeret wartin dy grote leydt unde smarte,Do dyn kynt dot

5 eyn sper mit nodt dorchstack syn sach(f. 11b)te harte Dyn blodes saft krenckede dy dine kraft, van leyde wordestu dy senkende,

10 Johannes deden se wenkende.
he quam al dar,
nam diner war,
Do dy dat swert
dyn herte vorserde,

15 dar van Symeon saghet.
O junckfruwe werde,
sunne lucht unde erde,
den dodt dynes kyndes beklaghet.

6. Maria schon, du hogeste lon, wen ik (f. 12a) van hir schal scheyden, So kum to my,

bescherme my,
 dat my doch nicht vorleyde
 De valsche Sathan,
 wen ik nicht kan
 sine duvelscken list erkennen,

10 noch moth ik jo van hennen.
umme werp my ok
dynen mantel unde rock,
Waner din kint
my richt gans swint,

15 so wise, fruwe, din hert unde bruste Dinem sone Jhesu, sprick: 'gif (f. 12b) my nu dessen sunder ik ewich vriste.' 7. Maria gud, wen in unmodt de vader van my wendet, So bidde dat dar

5 dyn sone schickke clar syne syden, vote unde hende.

Denne mach nicht sere de vadder mer wedder my eyn ordel spreken;

10 ok mach sick jo nicht wreken got hillige gheist. de erst bewist Sote gnedicheit. denne isz bereyd

15 (f. 13a) drevoldichlike gude.
Also wert my
zalicheit dorch di,
vor (my) sunden my behode.

8. Maria fyn, dyn klare schin erluchtet den hogesten tron, Do dy mit eren

5 van tvolf sternen
wart up ghesettet eyn krone.
De drevoldicheit
heft dy ghekledet
mit hogher gnade ummegheven.

10. Maria, vriste myn levent, so mennighen dach ik bichten mach.
O junc(f. 13b)frouwe sote, help dat ik bote

Wen myn herte brickt, myn ghesichte vorschrickt, bede myner zele dine hende.

9. Maria vrouwe, help dat ik schouwe dyn kynt vor minem ende; schicke myner zele

5 sunte Michael,
dat he se vore behende
Int hemmelrike,
dar alle (f. 14a) ghelike
de enghele vrolick synghen,

10 er stemne don helle erklinghen:
'hillich, hillich!
du bist hillich!
O starke got.
van Sabaoth,

15 regerest gheweldichliken.'

So heft en ende al myn elende, unde vrouwe my ewichlyken.

10. Maria klar,
du bist vorwar
fygurliken wol to bedudende:
Dat vlus Gedeon
5 bistu, du (f. 14b) kon,
van gade krech macht to stridende.
Bedudest vort
unde bist de porte,
de ewich blifft gheslaten,
10 von dy isz uth ghevlaten
dat ewighe wort;
gheslatene garde,
Ghetekende borne,
klar alsz de sunne
15 fyguret vor langhen jaren.

Van my nicht wende

dyne truwe am ende, so ik van henne schal varen.

11. (f. 15a) Maria reyn,
junckfruwe alleyn,
in dy isz nen ghebreck.
Id levet nen man,
5 de de mach effte kan
dine ere to grodt uth spreken.

Dyn hogheit laven
swevet ewich baven
in hemmel [unde] ock up erden.

10 dyn ghelike mach nummer werden,
reyne creature,
o junckfruwe pur!
Wen id dar tho kumpt,
(f. 15b) dat myn munt vorstummet,

15 myn zele van dem lyve schal scheden.

15 myn zele van dem lyve schal scheden, So ghedencke dar an, dat ik dy han hir mede ghedacht to eren. Amen.

Id isz geschen dat eynes rikes mannes sone ys bevallen mit den pocken, so ene alle doctores avergheven, des he sere bedrovet was. Ok so hade he sine leve(f. 16a)daghe nicht vel gudes dan, men alle synen vlit settede he allene up lede to dichtende unde to singhende, beyde gud unde quad. So quam 5 em in den syn wes to makende van der moder gades, unde makede dusse vor beschreven ghesette. Dar na tohant in der nacht isz he ghesunt worden van der plaghe, dat men an synem live nicht konde merken dat he wesz sericheit heft ghehat; to welkeren ghesetten de byschop van Reytz heft gegheven XL daghe afflates alle (f. 16b) den jennen de desse ghesette lesen efte leren 10 efte singhen horen. Ok sunder twifel Maria wel se bewaren unde beschermen vor der quaden suke unde krancheit der pocken.

2, 8 die gemeine Lesart gibt wunschten, auch die Werdener Hs.: wonsten. 4, 7 hs. myner. 8, 6 hs. wart ghe up ghesettet.

Nachwort Z. 8 lesen hochdeutsche Drucke Zeitz, s. II. v. F., Kirchenlied S. 455.

Von dem ursprünglich hochdeutschen und in hd. Einzeldrucken und Gesangbüchern häufigen Meistergesang (Wackernagel II, Nr. 1036 ff. Bäumker I, Register) hat die Werdener Hs. (Nr. 5) eine von der unsern abweichende nd. Umschrift; zum obigen stimmen ein Marburger und ein Hamburger Text.

#### Nr. IV. Kreuzlied.

Eyn ander cantilena van dem hilghen cruce.

1. Lave zederbom, du hoghelavede holt, an dy so heft ghehenget de eddele vorste stolt. 2. Ik mene Jhesum Christum, sin name is wit unde bredt; we en dricht an sinem (f. 17a) herten, he benimpt ome al sin led.

- 3. O du sote Jhesu, du eddele vorste fin, giff mi, dat ik di dreghe al an dem hertken min.
- 4. Also du, leve here, hanghedes al an dem cruce breyt, do dyn vil milde hertken en scharper sper dorsnet.
- 5. To mines leves hoveden dar steit eyn krenszelin, dat krenselin is bedowet mit dem eddelen blode sin.
- 6. Och were myn herte eyn (f. 17b) garde van eddelen blomken fyn, dar in so wolde ik planten mines leves eyn krenselyn.
- 7. De blomken de ik mene de heten humilitas, de anderen schollen heten spes, fides, karitas.
- 8. To mines leven syden herten dar springhet eyn bornelin, eyn revereken wil ik leyden an minem gardelin.
- 9. O Jhesu, gardenere, du ware ackerman, woldestu mines garden pleghen, so wor(f. 18a)de he lavesam.
- 10. Mynes leves arme de stadt wit uthghebreit, mochte ik dar inne rouwen, so vorghete ik al myn leit.
- 11. Myn lef heft to my gheneghet sinen rotermunt: och mochte ik one kussen! so were min zele sunt.
- 12. So ik en an gheschouwe, den vorsten hoch ghebaren, de leve heft ene vorwundet, sine varwe heft he vorlaren.
- 13. (f. 18b) An mines leves siden dar steit eyn gulden schrin, were ik dar inne besloten al na dem willen min!

- 14. Ik kan dar nicht in kamen, du leydes mi dar in, wente du hefst ghesproken: 'ane my konne gy nicht sin.'
- 15. To mines leves voten dar steit eyn bomelin, mochte ik dar under spasceren ghan, so vorghete ik al myn pine.
- 16. Wan ik min lef vorlese, den dach und ok de nacht so mach ik one wedder vin(f. 19a)den al in des bomes ast.
- 17. De leve heft ome ghebunden de hilghen hende syn al an des cruces aste mit scharpen negelkin.
- 18. Se ik em an de vote den levesten heren myn, he steit so vaste ghenegelt, he kan my nicht entvlen.
- 19. O du sote Jhesu, wo dicke ik di entfle, dorch miner sunde willen is minem herteken we.
- 20. Dencke, here, der rede (f. 19b) de van di schreven stan: 'so ik vorhoget werde, alle dinck wil ik na my han.'

1

- 21. Jk bidde dy, sote Jhesu, dorch diner leve kraft, the myn vil wilde herte in dines cruces ast.
- 22. Dat min herte rouwe ok an den wunden din: al twisken dinen brusten alsz eyn mirren bundelin.
- 23. Reghere, leve here, myne sele to aller stunt, (f. 20a) dat ik dine leve vinde in mines herten grunt.
- 24. Wol up, miner zele krefte! nu maket juck alle her. unde denet dem heren mit vlite: dat isz al myn begher.

25. Dat he uns nicht enwike, in em licht al myn trost, ift ik ene nicht envole, myn zele isz nicht ghelozet.

26. Ik bidde di, sote Jhesu, dorch diner marter pin, vor(f. 20b)nyghe my mit diner leve, mik kan nicht beth ghesin.

4, 1 hs. hanghendes. 8, 1 l. Ut m. leves herten. 12, 4 hs. verve. 19, 3 hs. mine.

Das Lied ist nach einer zweiten Ebstorfer Aufzeichnung (Mscr. VI 10 S. 71b. 7a) abgedruckt im Korrespondenzblatt VII (1882) S. 84 f. 1): der Eingang lautet hier 'Love zedewerbom love', Str. 20 u. 23 fehlen. Vgl. ferner Horae Belgicae X, 186 (Nr. 94): 'Ghelovet sijstu cederboom', Hölscher S. 39 (Nr. XVIII): 'Boven allen cederen bomen'.

#### Nr. V. 'Jesus mein Liebster'.

- 1. Nu lave, hertken, lave! du scholt nicht sore stan. ik wil di noch dallinck bringhen den levesten den ik han.
- 2. Heft dar we sin lef vorlaren, so han ik jo dat min, ik wil ghan to dem cruce und breken eyn krenselin.
- 3. Eyn krenselin van rosen is gudt to brekende, eyn lef van stedem sinne is hoch (f. 21a) to drepende.
- 4. Eyn krenselin van dornen is scharp to dreghende, rosen mancket den lylien sin gud to brekende.

- 5. To mynes leves voten dar stan twe bomelin, de eyne de dricht muschaten, de ander neghelkin.
- 6. Muschaten de sint sote, de negelkin de sin gud, wan ik der mach smecken, so draghe ik eynen vriscken motd.
- 7. The mynes leves heveden (f. 21b) dar steit eyn lylienbladt, dat lept van vrouden umme so alze eyn molenradt.
- 8. Tho mines leves siden dar stat eyn gulden schrin, dar inne is beslaten dat milde hertken sin.
- 1, 1 hs. herken. 2, 4 hs. eynen. 4, 1 hs. dorne.

Das Gedicht, in dieser Fassung mir sonst nicht bekannt, steht in nahen Beziehungen zu dem vorausgehenden; die Überlieferung des Liedes vom Cederbaum bei Hölscher Nr. XVIII bietet in Str. 12 eine Strophe, die oben der Schlussstrophe nachgebildet scheint. Bekannter ist das weltliche Lied: Bei meines bulen haupte da stet ein güldner schrein (Uhland Nr. 30), von dem es auch eine erweiterte niederdeutsche Fassung gibt: Niederd. Volkslieder hrsg. v. Ver. f. nd. Sprachforsch. I, 49 f. (Nr. 76).

## Nr. VI. Sprüche in Prosa.

(f. 22a) Holt di ersten in vrede, so machstu ander lude vredesammich maken.

<sup>1)</sup> Str. 10 lies dort stad st. dat is. — Str. 18 ist vollständig erhalten und weicht von der obigen Fassung nur mit neghelt st. ghenegelt ab.

Eyn vredesammich minscke is nutter wen eyn ghelert minscke, unde en unvredesam minscke de thut ok dat gude in dat quade unde lichtliken lovet he quades.

De vredesammiche minscke de kert al dinck to dem besten.

(f. 22b) De in gudem vrede isz, de enhest up nemande quade dancken. Werstu ghelavet, du bist dar umme de hilgeste nicht; werst[u] ghelastert, du bist dar umme de snodeste nicht.

Dat du bist dat bistu, unde bist nicht groter, wen got din ewich (?) isz. Wan du aver denckest, wat du inwendich bist in di, du en(f. 23a)achtest 10 nicht wat de lude van di segghen.

De minscke sut in dem antlate, men godt in dem herten.

De de wandert in gade inwendich unde to uthwendighen dingen nene begheringhe enheft, dat isz eyn statd enes innighen minscken.

[fol. 23b unbeschrieben.]

#### Nr. VII. Christus und die Seele.

(f. 24a) De eddele zele eynes juwelken cristen mynschen spricket to dem hilgen cruce:

1. Boghe dynen strenghen telghen, du schone palme holt! dorch dyne milden gude so giff my dyne frucht so sote, giff my myn leff so stolt!

Dat cruce to der zele:

2. Ik sta hir by dem wege unde byn berede dy.
myne frucht wil ik dy gheven, men du most dy up heven unde stich dar dyn leff isz.

#### De zele:

3. Wo schal ik to em kamen?
dyn polle is my to hoch.
neghe dy to der erden,
(f. 24b) dat my myn leff moge werden,
so werde ik seker vro.

#### Dat cruce:

4. Dyn leff is an der wunne, du bist eyn arme wicht. he schal hyr an my hangen, du kanst ene nicht aff langhen, to dy so wil he nicht.

#### De zele:

5. Eya, du schone palme! wo bistu my so swar! myn leff isz vul der gnade, he gheve sick my so drade, worde he myner enwar.

De zele to Jhesu orem leve:

6. Slapestu edder wakestu?
(f. 25a) Jhesu, min trost so gudt!
na dy so lith myn herte
so droflike smerte,
kum, lose id uther noth!

#### De zele:

7. Wo hengestu, leff, dyn hovet nedder al umme den willen myn? wultu my nicht to sprecken, so modt myn herte breken al dorch de leve dyn.

#### De zele:

8. Wack up, wak up, myn heylant! myn hopene unde al myn trost. sprickestu my nicht to so drade, so hape ik nener gnade unde (f. 25b) werde nummer lost.

#### Jhesus antwert der zele:

9. Wol isz dat de my wecket al uth dem slape myn? slapes ik beghere, ik bin vormodet sere van lydent unde ok van pyn.

#### De zele:

10. Leff, dat bin ik vil arme, dar to bringhet my de noth. werestu nicht entwaket unde heddestu my nicht to spraken, van ruwe were ik doth.

#### · Jhesus:

11. An der leve bistu nicht vaste, dat merke ik wol an dy. woldestu so ringhe (f. 26a) vormoden, ifte ik dy lete an noden, so hapestu klene an my.

#### De zele:

12. Ach leff, myne macht unde ok myne starke

de isz dy wol bekant.
wultu dy to my keren,
so mach ik dulden leren;
anders isz id umbewant.

· · ·

#### Jhesus:

13. Wultu dulden leren, so se, leff, hir her an my: an myne wunden rode mit mynem bitteren dode; hir an so speygel dy.

#### De zele:

14. Ik se dy, leff, gekronet myt eynem krantze roth, den drichstu, leff, vul pyne al umme den willen myn, dar na so steyt myn modt.

#### (f. 26b) Jhesus:

15. Scholle wy twe leve wesen, so nym, leff, den kransz to dy. drich ene unvorborghen den avent unde ok den morgen, dar by so dencke [an] my.

#### De zele:

16. Wo se ik, leff, dyne oghen! dar umme myt blode rodt! dar alle engele schare unde alle hilgen klare syn in ewiger vroude grodt.

#### Jhesus:

17. Myne oghen syn vordecket alto eynem bilde dyn, wen dyne oghen mere stan na ideler ere, so dencke, leff, an my.

#### De zele:

18. Wo bleck syn dyne wanghen! (f. 27a) wor isz de schonheyt dyn? dyn liff mit blode berunnen hir henget an der sunnen al umme de schult myn.

#### Jhesus:

19. Bistu nicht geleret al an der leve grod? al de eyn vast leff kesen, ere varwe se vorlesen unde bernen van leve roth.

#### De zele:

20. Wo reckestu uth dyne arme? entfanck my, leff, dar in! mochte ik an dy rouwen, dyne groten leve schouwen, so worde ik seker vro.

#### Jhesus:

21. Ik bin alle tyd berede unde wil dy dar inne entfan. de (f. 27b) sunde scholtu myden, unde umme mynen willen lyden allent wat dy kan an ghan.

#### De zele:

22. Ik sta unde se dy, Jesu, myn leff, vorwundet al an dat herte dyn, mochte ik my dar in senken, wen myn herte unde munt nicht mer spreket,

so ladt my, leff, dar in!

#### Jhesus:

23. Schal ik dy laten rouwen an mynes herten grunt, so vorwunde erst dyn herte myt mynes lydendes smerte to betrachtende in aller stunt.

#### De zele:

24. Jhesu, eyn bunt der mirren gifstu den leven dyn. se mit (f. 28a) dy so moten dregen dyn cruce in allen wegen. wultu, so mach id syn. Amen.

2, 5 vn am Rande mit Verweisungszeichen nachgetragen. 19, 4 hs. varue. 24, 3 ist so durchaus verderbt; etwa da mit sy moten? (Es könnte immerhin auch ein Innenblatt der Lage zwischen mit und dy ausgefallen sein.)

Das Stück bringt uns ein zweites Gedicht der Gattung, welche bisher in der niederdeutschen Litteratur nur durch das bekannte Lied: Heff up din cruce, min leveste brut (Hölscher Nr. XLV, Jahrb. VII, 3 ff., Horae Belg. X, Nr. 81, Werdener Lb. Nr. 23) vertreten war.

## Nr. VIII. 'Trug-Welt' (nach der Melodie 'Ave pulcherrima regina').

1. Droch werlt, my gruwet vor dyn wesent.

wor syn nu de resen,
de dar nesen
nicht enkonden?
se sint so gar vorswunden,
des bedrove ik my.
We moten al up de sulven straten,
wo wille we uns saten?
de mate, de lengede,
de wech is wit unde enge
gar wunderlik.
Se sin dot, de alle tydt na lusten weren
nach der werlde lop.
help uter nod, Crist! wente du so duldich
werest

an des (f. 28b) cruces rope.
wor vint me nu to kope
de dope
der ruwe?
wente ik mot gruntliken schouwen
al myne schult.

2. Des were wol tydt, dat ik my bedachte,

wo ik willichliken brochte
to rechte
myn levent.
he kumpt, de uns wil gheven
eyn ewich lon.
Nach werken unde ok nach worden,
nach dem strengen orden
des ordels ich vruchte,
ik beve unde ik suchte

vor gades torn.

Wente he kumpt und weckt my uther erden begraven,

(f. 29a) der ik ligge beschuret

(f. 29a) dar ik ligge beschuret, so mod ik vor des strengen koninghes krafft,

de dar ewichliken duret.
went ik dat besure,
so truret
myn gemote.
de my io schop, sin gode
help my dar to.

3. Nu help Maria eyn koninginne reyne, wente du bist alleyne, de ik meyne myt truwen. du machst my ewichliken vrouwen nach dyner lust. Du bist de hogelavede werde, de de beyde hemmel unde erde bekerde to den vra(f. 29b)men, do Christus wolde kamen to dyner brust. Do god up slos syne hilgen drevoldicheyt also herliken, he gaff dar uth den schat der erlicheyt also dogentliken. he late uns nicht entwiken syn rike tom lesten, wen sick unse sele resten in vromde lant.

Das Lied existiert — freilich mit irreleitender Strophenabteilung — auch in einem Rostocker Einzeldruck von L. Dietz (ca. 1520), der bei Wiechmann-Hofmeister III, 65 beschrieben und wiederholt wird; eine mittelniederlündische Fassung ist von Bäumker, Vierteljahrsschr. f. Musikwiss. IV (1888), 229 ff. nach der Wiener Handschrift 7970 mit Lesarten des Berliner Mscr. germ. in 8° 190 herausgegeben. Die gleiche künstliche Strophenform begegnet auf niederdeutschem Boden noch in Hölschers Nr. LXIX. Den Eingang 'Droch werlt' hat auch der geistliche Wechsel (Seele und Welt) bei Hölscher Nr. XXVIII, während die betr. Strophe im Werdener LB. Nr. 7 die fünste ist.

## Nr. IX. Sprüche in Versen und in Prosa.

- 1. De meyster Aristotil spricket:
  De bose wanheyt de guden vorkeret,
  de gude wanheyt de bosen leret;
  id isz neyn complexio so gudt,
  de wanheyt vorwan(f. 30a)delt eren modt.
- 2. We in suntheyt unde in vrede wil leven, de mot sik dar to gheven, dat he stedes hebbe enen vroliken mod unde vormide sorghe, torn unde drovicheit.
- 3. Wes ghemlik lustich unde fro unde fruchte god in allen steden jo.
- 4. Wultu don na gudem rade, so holt gades bade.
- 5. Eyn anbeghin der wisheyt isz de fruchte gades.
- 6. Wisheit averwint de bosheyt.
  - 7. We salich wil bliven, de mod leren lyden.
  - 8. (f. 30b) Lydent ane dult endelget nene schult.
  - 9. Id gha dy wol edder ovele, dyn hopene sy to gade snel.
  - 10. Denck up dem ende alles dinghes en ende.
  - 11. Na tyden unde na steden wandelt de wise minsche sine sede.
  - 12. Lever mach de minsche myt swigende winnen, den dat he mit spreckende werde vorwunnen.
  - 13. Men swich unde lydt, dencke unde mitd, so hefstu tydvordrif.
  - 14. Swich unde lydt, id kumpt de tydt, dat swigent maket lident quidt.
  - 15. Nen doget also hoge (f. 31a) gheyt, alse dar deyt de duldicheyt.
- 16. Wener de minsche unbescheden isz, so wert de doget to ener undoget gekeret.

- 17. Mate isz under allen dinghen alder nuttest.
  - 18. Dat ding wert nummer gudt, dat me ane mate deyt.
  - 19. Wol vrunt by vrunden nicht ensy, doch schal dar truwe by syn.
  - 20. De dar mit worden misbert, des herten dat nicht enment, do du ok so in den saghen, so wert de kunst bedraghen.
- 21. De en war (f. 31b) frunt isz, de heft alle tyd leff unde steyt in vrouden unde in droffnisse vast, dat isz wis.
- 22. Du scholt nicht snel werden en vrunt, overst wen du dat bist geworden, so bewise dat myt den wercken.
  - 23. Iftu wult gudt syn, so wes allen truwe myt dynem munde.
    - 24. We de holt sinen munt, de beholt ok synen vrundt.
  - 25. Du scholt swighen unde nicht openbaren wat dy wart bevalen.
  - 26. Du scholt dy nicht tornen unde in torne nicht arges spreken.
    - (f. 32a) 27. We gades moder stede ert, in quade pyne wert he nummer kert.
      - 28. Du scholt dy maken anname unde bereyt gade to denende ane underscheyt.
      - 29. Misse, bedent, almisse, vastent, desse vere algenant de losen de zele uter pynebant dar god unsz alle mote vor bewaren. amen.

Am Text dieser Sprüche wäre besonders viel zu tun: der Reim ist rielfach durch Umstellung oder Einsetzung von hochdeutschen oder rheinischen Formen herzustellen. So lies: 9, 1 ovele edder wel (: snel); 11, 2 seden; 18, 2 dut; 19, 2 wesen by (: ensy). Ein Reim ist wohl auch einzuführen in 23 (gudt: mudt) und in 25 (holden verhalen: bevalen); 20, 2 lies des dat herte. Weiteres unterlasse ich, weil andere vielleicht mehr Varianten und Parallelstellen beizubringen in der Lage sind.

1 wies mir W. Seelmann bei Everhard von Wampen Buch 1, V. 101 — 104 (Jahrb. X, 124) nach; darauf habe ich in der Gothaer Handschrift auch nach 2 gesucht, aber vergeblich. — 5 Eccli. 1, 16. — 6 vgl. Sap. 7, 30. — 13 vgl. Rimbökelin V. 1287 ff. — 18 Freid. 114, 5. 6. — 19 Freid. 96, 13. 14: Swie fremede ein frinnt dem andern sî, dâ sol doch trinwe wesen bî.

## Nr. X. Gebet in Reimprosa.

Kyrie, ach vader, alder hogeste godt! wo kleyne achtet men dyn gheboth! schon unser boszheit, de vel sunde deyt,

- 5 (f. 32b) vorbarme dy unser, Crist, de du bist de porte des levendes, de wech der warheit unde dat levent der ghelovighen zalicheit, van dem vader ghegheven,
- 10 dar dorch wi leven.
  vorbarme di unser,
  Kyrie hillige geyst in ewicheit!
  sta uns bi dorch dine barmherticheit!
  unse sunde de syn uns bi —
- de up dy hapen.
  vorbarme dy unser!

4 hs.  $x\overline{p}e$ .

#### Nr. XI. Farbenlied.

(f. 33a) 1. Na groner farwe min herten vorlanghet,

do ik elende was.
dat isz der leve eyn anghefanck
recht so dat grone grasz
Eyntsprunghen uth des meyes schin
mit so mennighen blomlin klar.
des heft sick eyne junckfruwe fyn
ghebildet in dat herte myn
tho dussem nyen jare.

- 2. Umme oren willen draghe ik widt in mines herten grunt, min hertz steyt mit gansem flite na orem rodermunt.

  Dar na sette ik mine dancken (f. 33b) beyde nacht unde ok den dach, dar na so gha ik mennighen ghanck, de tidt wert mi nummer to lanck, wen ik se schouwen mach.
- 8. Roder farwe der hebbe ik vel, in der leve so brent myn hertz; dat se dat nicht erkennen wil, dat dot my seker smertz.

  Dat szeghe ik van hertzen gherne: ach mochte ik by er syn! ik hope, dat se jo wil schir

ere junghe hertze to my keren, wor ik in elende byn.

- 4. Blaw bistu, leff, van my be(f. 34a)ghert in rechter stedicheyt, wuste ik wat din herte beghert, dat scholde dy sin bereyt.

  Dar scholtu, lef, neyn twifel anne han, mit (dy) truwen ik di mene, [ik] wil an dinem denste stan, de wile ik dat levent han wenthe an den ende myn.
- 5. Grauwe farwe brinckt my pine mit suchten unde ok myt claghen, also ik in droflikem schine in minem herten draghe.

  Dat se sodanes nicht erkent, myn mydent bringhet my (f. 34b) pine, min hertz er mennich suchtent sent, ik hope, id werde des schir eyn endt, [so] ik bi er mochte sin.
- 6. Geler farwe heft se mi vormant, do se my bejeghende de suverlick. ik se, se gerne heft se erkant; dat maket my frouden rick. Se bod my eren rodermunt,

- nckede er to der sulven stunt, hertz in groter freyden stunt; ort myn sorghe gheboth.
- . 35a) Swarte farwe heft mi vorschrecket: 10dt eyn scheydent sin.
- al myn frode heft se bedecket under erem dusteren schin. Godt seghen di, leff, to aller tidt! scheydent bringhet dat groteste swer. dach unde nacht dencke ik mit flidt, al wor ik bin, ferne unde wydt, ik vorghete dy numer mer.

1, 3 hs. anfanck, dann fanck durchstrichen und (in der folgenden Zeile) nck. 2, 3 steyt mit anderer Tinte am Rande. 2, 6 es stand ursprünglich unde (ok de übergeschrieben) nacht. 3, 8 hs. herteze. 4, 8 hs. hant. de am Rande nachgetragen.

Die gleiche Zahl und Reihenfolge der Farben hat die Fassung des kfurter Lb. (bei Mittler Nr. 697), völlig abweichend der niederdeutsche in den Nd. Volksliedern I Nr. 108 (8 Strophen). Eine geistliche Umung bei Hölscher Nr. XXXIX (6 Strophen). — Die Melodie liegt dem nl. Ic heb ghejaecht mijn leven lanc (Horae Belg. X Nr. 109 unter Brugmans en) zu Grunde.

#### Nr. XII. Volkslied.

Eyn ander leydt.

- 1. Id redt eyn ridder wolghemodt, He vorde eyne fedderen up sinem hode.
- 2. (f. 35b) He vorde eyne valcken up siner hant, He redt dem marckgraven dorch sin landt.
- 3. He redt dem marckgraven vor sine dor, Dar seten dre schone junckfruwen vor.
- 4. 'Stolte ridder, ridt mi nicht to na, Dat my juwe grauwe rosz nicht entsla.'
- 5. 'Myn grauwe rosz sleyt juw nicht: He heft de schonen junckfruwen vel to lest.
- 6. Junckfruwe, ik gheve juw —

Das Lied steht hochdeutsch bei Uhland Nr. 108 (vyl. S. 1010), niederusch in jüngerer stark abweichender Fassung in den Nd. Volksliedern I . 131.

Der Schluss unserer Aufzeichnung ist leider herausgerissen und die ite 35b obendrein überklebt durch

## 35bb) Nr. XIII. Geistliches Lied nach der Melodie des vorigen.

- 1. Id was eyn vorste also grodt, de hemmel unde erde allene schopp.
- 2. He schopp den mynschen na synem ghebilde, tho synem lave unde ere.

- 3. De dorch den slanghen wart bedraghen unde van synem scipper gheraden.
- 4. De milde god vorbarmede sick des, dat de mynsche bedraghen was.
- 5. Unde trachte the erer salicheyt, we de mochte —

Vgl. hierzu die Variante f. 36b. 37a (unten Nr. XIIIa): die abweichenden Lesarten zeigen, dass das Lied beidemal aus dem Gedächtnis niedergeschrieben ward.

### Nr. XIV. Fragment eines Volkslieds.

- 1. — — — — (f. 36a) hamer unde ok myt tanghen. dar vant ik nicht men haverkaff, dar was myn krudt verghanghen.
- 2. Dat du myn krudt vordorven hefst, des schal dy noch wol ruwen; unde leve ik dissen sommer lang, ik plante noch eynen nyen blomen.
- 3. Ik kam mick in eynen dansz gheghan mancker ghesellen unde hovescke juncfrouwen, dar vanth ik mynes krudes eynen kransz, dar tho vorghetten truwe.
- 4. Dar vanth ik ze in dem dansse gheghan, (f. 36b) dar my hefft na vorlanghet, dar vanth ik ze an dem dansse gheghan myt bruner varwe bevanghen.
  - 5. Du, du eddele lylienbladt, du eddele keyzerinne, unde dat ik van dy scheiden schal, des krencket myr hertz unde synne.

Ich habe das Lied nicht anderweitig feststellen können.

## Nr. XIIIa (teilweise Wiederholung von XII).

Dit ander singhe na der wyze alse van dem ridder, de dem marckgraven redt dorch syn land:

1. Id was eyn vorste also grod, de hemmel unde erde allene scopp.

2. He schop den mynschen na synem bilde, en allene tho belevende unde erende. durchstrichen.

Den anbeghin desses sanges vinst du III blade thovoren.

(f. 37a) 3. De dorch den slanghen wart bedraghen unde so van orem gode drenghet.

4. De milde god vorbarmede sick des unde trachte the orer salicheit.

durchstrichen.

## Nr. XV. Lied von Marien Verkündigung.

- 1. De here vorbode den engel schone, dat he her trede al an den tron.
- 2. De engel quam, godt sprach thohant: 'ik mudt dy senden in verne lantd.
- 3. Ach Gabriel, eyn junghelyn fyn! du must my eyn truwe bade syn.
- 4. Nu nym unse septrum in dyne hant, up dat du sist van allen bekant.
- 5. (f. 37b) Var in de stadt the Nazareth to ener juncfrouwen ghar wunnichlick.
- 6. De grote in dem namen myn unde segghe er, ik wyl ore kyndelyn syn.'
- 7. De enghel sperde uth syne goltvedderen, he hof sick up, he sette sick nedder.
- 8. He vloch so snel myt groter hast to Nazaret al in de stadt.
- 9. He quam aldar de maghet was: an oren innighen bede ze lach.
- 10. He sprack: 'god grote juw, schone maghet! wente gy ok gode so wol behaghet.
- 11. (f. 38a) Gy scollen syn maghet unde moder van Jesu Christ al unsen behoder.'
- 12. De maghet scrack so sere vorwar al vor dem grote des enghelsz clar.
- 13. Se sprack: 'wo mach ik des beghinnen? wente ik nu nenen man bekande.'
- 14. De enghel de troste ze altohant: 'Maria, dat sehal dy syn bekant.

- 15. De hilghe geyst schal an di komen, also de douw valt up de blomen.'
- 16. Do sprack Maria al apenbar: 'ik han dyne rede wol vorstan.
- 17. Na dinem worde my ghesche, des helpen my de namen dre.'
- 18. Tohant so bloyede de roze rodt, den soten dow ze an sick sopp.
- 19. (f. 38b) Ok schen hir var dat morghenrodt, de waren sunne an sick slotd.
- 20. Er hovet neghede ze al den schod, also de blawe fyolek dodt.
- 21. Se heft ok oren roke schyn, also de wytte lylye fyn.
- 22. Do Maria vulbortd hadde gheven, Gabriel in vrouden beghunde to sweven.
- 23. He spreyde uth syne goltvedderen, he hoff sick to dem trone snel wedder.
- 24. He brochte dat vulbortd van der maghet, de gode hadde so wol behaghet.
- 25. (f. 39a) Do sprack god vader in ewycheyt:
- 'ok segghe, eyn enghel ghemeyt,
- 26. Ok segghe my, eyn junghelyn fyn: wo entfeng dy doch dat meghetyn?'
- 27. 'Dat meghetyn heft myr wol entfanghen godes wylle isz vullenghanghen.'
- 28. Were dyt kyndelyn scone nicht entfanghen, so were wy altomalen vorghanghen.
- 29. Were unsz dat kyndelyn nicht gheboren, so were wy altemalen vorlaren.
- 14, 2 hs. bekat. 16, 1 hs. apebar. 21, 1 hs. rokeschyn? 22, 2 hs. sweuede beghūde to, nachträglich umgestellt.

#### Nr. XVI. Ein anderes.

Noch eyn ander schone cantilena up dat ewangelium 'missus est angelus'.

- 1. (f. 39b) Tho dissem nuwen jare so wyl wy vrolick syn! unsz heft eyn juncfrouwe clare ghebert eyn kyndelyn: tho Bethleem vorkoren, alse unsz de scrift vorklart, wardt unsz dat kyndelin gheboren, de maghet bleff unbeswert.
- 2. Dar boven uth dem trone wart Gabryel ghesant tho eyner maghet schone al in dat lovighe lant: tho Nazareth al in de stadt dår he ze vant alleyne; he sprack: 'godt gheve dy vrede, godt isz mydt dy ghemeyne.
- 3. (f. 40a) Du bist boven alle frouwen van gode ghebenedyet, an dy so isz entholden dat Adam heft entfernighet. du schalt an dynem lyve eyne eddele frucht entfan unde blyven sunder anghest unde twyvelen nicht dar an.'
- 4. De maghet wartd sêr entbeven, vorschrecket in oren moth, ze dachte in oren sinne, wat wezen mochte de grodt, den er de enghel brochte, de was ny er ghehordt. ze sprack myd stempnen sachte: 'wo mochte dat ghesyn?'
- 5. (f. 40b) De enghel sprack: 'du schone, du scholt nicht syn vorsaghet, du entfangest des oversten sone unde blivest eyn reyne maghet. du entfanghe one sunder sunde, dat licht, der enghele brodt. der werlde moghe syne eyn wortd nicht syn ghenodt.'
- 6. 'Wo mochte ik frucht gheberen? ghekande ik doch ny nenen man, hebbe ik doch ny gheberet, wo mochte dat wezen dan?

- id isz boven nature unde krefte, tho wezende mo(f. 41a)der unde maghet. des truret myn ghedechte, dar van byn ik vorsaghet.'
- 7. 'Du hoghe maghet van pryze, du schalt nicht syn vorsaghet. de hilghe geyst wyl risen an dy vel werden maghet. de godes krafft utherkoren de wertd dy umme ghedan, dat van dy wertd gheboren, schal Adames sunde affdon.'
- 8. Adam unde syne ghesellen de leghen so langhe ghevanghen in der varborch der hellen, dar umme dat ze hadden myszghedan. dat Adam hadde vorloren (f. 41b) den erdeseken paradisz, dat wartd van dy gheboren. Ave, ik byn des wys.
- 9. Elyzabeth heft entfanghen in orer olden tydt, ore jar de synt vorghanghen, du maghet ghebenedyet. id ifz ok in ghodes vormoghe, wat ifz unde wezen schal, vulborde myt ghuder hoghe unde troste dit jamerdal.
- 10. De maghet was othmodich unde reyne, vallet nedder upp ore kny: 'su, eyn denerinne godes, nach dynem worde my sche.' al tho den sulften stunden entfanghet de maghet fyn, ze droch one sunder anxst, ze gebêr one (f. 42a) sunder pyn.
- 11. The Bethleem utherkoren, so unsz de scrifft vorklaret, wort unsz dat kyndelyn gheboren, de maghet bleff unbeswert. syn moder de bleff maghet; er van des wyl wy vrolick syn unde frouwen unsz altomalen: unsz mochte nicht beth gheschen.

Das Gedicht ist in der Überlieferung besonders arg mitgenommen, obwohl es ein ursprünglich niederdeutsches Product, keine Übertragung aus dem Hochdeutschen ist: schon die Reimbindungen 4, 2/4 modt: grodt (muot: gruoz); 5, 6/8 brodt: ghenodt (brôt: genôz); 4, 5/7 brachte: sachte (brâhte: sanfte); 6, 5 7 krefte: ghedechte würden als Beweis dafür genügen; vieles andere ist bei der Umschrift aus einem westlichen in einen östlichen Dialekt, mehr noch durch Einwirkung oberdeutscher Schreibart verwischt worden. 1, 5 l. utherkoren (wie 11, 1). 7 l. kynt, ebenso 11, 3. 8 l. unbeswart (: verklart), ebenso 11, 4. — 2, 5 the Nazareth der stede (: vrede). 6/8 l. alleyn : ghemeyn (resp. alleen: ghemeen). — In Str. 3, wo der Reim gänzlich zerstört ist, macht Z. 4 die grössten Schwierigkeiten: entfernighet stand ursprünglich da, ist aber in ein Wort geändert, das ich nur als entfernt zu lesen vermag. 5, 7 wird durch Umstellung leicht ein Reim lyve: blyven hergestellt wie 7, 1/3 prise: risen. — 4, 6 wird im Reim auf sîn : geschîn (geschien) eingeführt werden müssen, vgl. auch 11, 6/8. — 5, 2/4 muss ebenso wie 6, 6/8; 7, 2/4 stumpfer Reim sein, also etwa in der Schreibung maecht: vortsaecht. — 6, 1/3 wird man auf den ursprünglichen Reim gewinnen : weet ik doch nicht van minnen raten dürfen. — 7,6'8 l. ummevan: afdwan. — 8,2 l. ghevan, — wenn nicht die Verderbnis tiefer liegt. — 10, 1/3 ist gewiss von einer Umstellung in 3 aus zu heilen: godes denerinne: reyner sinne? 7 l. sunden (: stunden), oder besser noch sunde (: stunde).

#### Nr. XVII. Fragment ('Es kommt ein Schiff gefahren').

1. Ave Maria, roseke, du leve moder myn, troste alle herte, de nu bedrovet syn. 2. Hur kumpt eyn schepken varen so verne uth Enghelant, Maria sit darinne, ore leve kynt wol bekant.

3. Och we (f. 42b) mochte kussen vor sine rotermunth! dat keme wol the lusten: syn zele de worde ghesunth.

Str. 2 und 3 bilden in der 8strophigen Fassung der Horac Belgicac X Nr. 26 die erste und letzte Strophe, im Werdener LB. Nr. 11 Str. 1 und 7. Str. 1 hat nur einen Anhalt in der oberdeutschen Tradition, vgl. H. v. F. Kirchenlied Nr. 34 (= Wackernagel II Nr. 458) Str. 3.

#### Nr. XVIII. Osterlied.

Wy wyllen alle vrolick syn tho disser osterliken tydt, dâr al unse trost unde heyl an lydt. alleluja, alleluja! alle alle alleluja! ghelavet sy god unde Maria!

Vgl. Wackernagel II Nr. 1121; niederdeutsch aus einer Hildesheimer Hs. v. J. 1478 im Jahrb. V, 47.

#### Nr. XIX. Passionslied (Christi Tagezeiten).

- 1. (f. 43a) Unsz daghet hute en szalich dach, de mach unsz vroude bringhen; de ewighe sunne gift eren schin, der mach unsz wol ghelinghen.
- 2. Wan dat kumpt to der primen tyd, und ik myn leveken wil schouwen, so vinde ik en to Pylatus husz mit roden rozen bestrouwet.
- 3. Wan dat kumpt to der tercien tydt, unde ik myn leveken wil schouwen, so wizet he my dat duldighe lam, dat kan he wol bewisen.
- 4. (f. 43b) Wan dat kumpt to der sexten tyd, so kumpt my myn leff to mote, mit enen cruce, dat isz swar, so bitterliken wenende.
- 5. Wan dat kumpt tor nonen tydt, so schinet de sunne hete, so schenket he my den roden wyn uth synes herten wunne.
- 6. Wan dat kumpt tor vespertydt, unde ik myn leveken soke, so vinde ik one in Marien schote mit heten tranen beghaten.
- 7. (f. 44a) Wan dat kumpt to der completen tydt, unde ik myn leveken wil schowen, so ze ik hir unde ze aldar, ift he dår nerghen stunde.

Die Reime sind mehrfach verderbt, man möge einsetzen: 4, 2 bejeueude. 5, 4 swete; andere Verderbnisse liegen tiefer.

#### Nr. XX. Die minnende Seele.

Ift du begherest the horende ifte the synghende werlike senghe unde ghudt tydvordriff the hebbende, so helt dy the dissen senghen.

- 1. Ik byn van sorghen drovich, thom herten isz my we, wan ik de valschen warlde vor mynen oghen sze.
- 2. Ik wil selscop soken unde wyl spasceren (f. 44b) ghan in mynes leves gharden unde spelen sunder wan.
- 3. Wan ik byn allene, so byn ik seker vro, wen(te) alle tydtvordryvent isz in ghuder selscopp jo.
- 4. Ik han twe leve selleken, de stedes by my syn, de eyne isz myn apostel, de ander myn enghel fyn.
- 5. Dar tho eyn truwe meghetyn, dat heth oratio,

- de kan so wacker vleghen wente in den hemmel hoch.
- 6. Dat meghetyn wyl ik senden von hir uth Jeri(f. 45a)cho, dat ze my selscop vorwerve van Jerusalem hoch.
- 7. Bekanth unde ok wylkomen isz ze dem hemmelschen her, wes ik dar uth beghere, den kan ze brynghen hêr.
- 8. Wol isz de maghet wacker, doch wart ze vaken kranck, so mudt ze by sick hebben van tranen eynen dranck.
- 9. Se schal my dar vorwerven des hilghen geystes ghunst, de isz in allen spelen de alderbeste kunst.

- 10. Wyl ik wol behaghen dem leven Jhesu myn, so mudt ik medebrynghen de leven moder syn.
- 11. (f. 45b) Wan ik dorch myne sunde synen torne fruchte [so], so suth he syne moder vor my tho biddende jo.
- 12. Se mach ome vormanen de bruste de he soch, wan ze one up oren armen in syner kyntheyt droch.
- 13. Se metyghet synen torne unsz armen sunderen jo, wan wy myd unsem bede tho er hebben thovlucht jo.
- 14. Wan ik de koninghinnen van hemmel so lade jo, dan volghet orer vruwen dat ghansse her dar tho.
- 15. (f. 46a) Margareta, Ursula, Agneta, Barbara, de volghen mydt den anderen der koninghynnen na.
- 16. Myd den wyl ik den spelen unde treden in den dansz, ze scholt my helpen maken mynem leve eynen kransz.
- 17. Wol mach sick den vrouwen myn zele unde ok myn lyff, wan ik myd sulker selscopp mach hebben tydtvordryff.
- 18. Vor mynes leves gharden, dår ligghen vyende vél, de mick den wech (f. 46b) vorkeren, wan ik dår spelen wyl.
- 19. Ik wyl tho sammede lezen dat byttere lydent syn unde legghen upp myn herte so eyn mirren bundelyn.
- 20. So isz neyn vyent so dryste, de my den do vordretd,

- wan ze de starcken wapen up mynen brusten seen.
- 21. Wol [he] mydt synem herten den gharden umme geytd, so isz he van der werlde jo wyder unde breydt.
- 22. Myner zele krefte, stadt upp unde ghadt (f. 47a) vyl snel, dat wy der tydt wol bruken, de unsz god gheven wel.
- 23. Id geyt nu an den avent mydt unses lyves macht, unsz mochte snel besliken des wyssen dodes nacht.
- 24. Welck tydt nu [is] vorlaren, de wert nycht wedder bracht, de is jo in dem besten, de nu syn leveken socht.
- 25. In mynes leves gharden isz de berch calvarie, dar wassen rozenblomen tho allerhande we.
- 26. (f. 47b) Dar [inne?] heft un zgheplantet de ware karitas de druffelen upp den rancken, dar me den roden wyn uth parset.
- 27. De bom des hilghen cruces isz hoch unde ok al breydt, dar jo mydt wyden armen Jhesus myn leff uppe steytd.
- 28. Van mynes leves schetelen wente upp synen vodt kan ik in ome nicht vynden men wunden unde blodt.
- 29. Och mochte ik dar sughen myd dem sundighen munde myn uth den mynsten wunden den roden soten wyn!
- 30. (f. 48a) Ik han [van] mynen sunden grote krancheyt unde byn seck, myner zele wunden syn sêr vul unde depp.

- 31. In sick myn leff heft salven, de maket my wol sunth, darumme wyl ik ome wyzen al myner sunde gruntd.
- 32. Eme wyl ik klaghen al mynes herten leydt, he kan my wol trosten alse eyn frunt den anderen deyt.
- 33. In syn vyl mylde herte wyl ik my sencken, so kan ik nenes leydes (f. 48b) men vrouwde dencken.
- 34. Wy wyllen in dissem gharden de fynen blomelyn altosamede plucken unde maken eyn krenselyn.

35. Dat krenzelyn schal van leve thohope voghet syn, den wyl ik den upsetten dem alder levesten myn.

Str. 11, 2 man könnte auch auf fruchten do raten. 18, 4 es steht vorher durchstrichen: wan ik spasseren wyl. 20, 2 die la. vordretd ('verdriesst') scheint sicher, obwohl das erste r und dann wieder re übergeschrieben sind; der Reim lässt sich ja durch Einfügung der Form seedt herstellen. 23, 4 hs. acht (durchstrichen) nacht. 33, 2 hs. secken. 35, 1 hs. krezelyn.

Das Gedicht kündigt den Wetteifer mit der Weise des Volksliedes gleich in der Vorbemerkung an. Es gehört mit dem folgenden (XXI) und mit Nr. 1V, V zu einer engern Gruppe, die niederrheinischer, vielleicht geradezu niederländischer Herkunft ist, obwohl ich bisher nur für Nr. IV eine niederländische Parallele kenne.

## Nr. XXI. Paraphrase der Glaubensartikel.

Disse naghescreven verscke spreket up de artikel des cristliken loven unde thom ersten up dat wort: 'he is entfanghen' dit versck:

1. Her Gabriel de plantede cyne rozen to Nazaret, de wasz in sick so kreftich, dat ze den hemmel thoredt.

(f. 49a)

#### Gheboren van Marien:

2. Tho bethleem dar was eyn fyn wyd rozelyn, in houw hadde de gheplantet eyn fyn kusck meghetyn.

#### Gheleden:

3. In dessem gharden wassen de eddelen druffelyn, dar unsz isz uth gheparset de heylsame rode wyn.

#### Ghestorven:

4. In dem mydden daghe (f. 49b) so isz de sunne hetd, so gha wy tho dem bome, dar ik myn leveken wedt.
5. Dar wyl ik ome tho holden mynes herten schotd unde wyl den dar entfanghen de soten rozen rodt.

#### Begraven:

6. Mercket: desse rozen, dat isz dat leveken myn, dat wyl ik den begraven an mynes herten schryn.

He isz nedder steghen to den hellen:

7. De vyl schone rose schen so eyn karbunkelyn den synen in der helle unde lozede ze uth der pyn.

(f. 50a)

He isz up ghestan van den doden:

8. De vorwelkede roze van sleghen unde van pyn [in] douwe wedder groyet unde heft dusent sunnen schyn.

He isz up ghesteghen the den hemmelen:

9. Van hogher vlucht de arnt so varet de blomelyn boven alle hemmele wente tho dem trone syn.

He is thokuftich tho richtende de levendighen unde de doden:

10. Uth mynes leves munde geytd eyn twe -

Str. 3 und die Überschrift von 4. 5 wurden doppelt geschrieben und dann das erste Mal ausgestrichen; Variante: 3, 2 zuerst gheparset, nachher ghepset. 7, 1 hs. schone blome (durchstrichen) rose. Str. 10 mit twe- bricht die Schreiberin ab, Bl. 50b ist unbeschrieben.

[fol. 51—56 leer.]

#### Nr. XXII. Biblische Zeugnisse vom Lohne der guten Werke.

(f. 57a) Mercke du cristen mynscke uth den worden Christi unde des hilghen apostels sancti Pauli, ok uth anderen bestentliken scriften, wo dat de hilghen lon vordenen.

To dem ersten vyntme Mathei am voften, Luce am sosten: 'Sedt, juwe 5 lon ifz grodt unde averflodich in den hemmelen.' (Matth. 5, 12. Luc. 6, 23.)

Quarte apocalipsis in dem anderen: (f. 57b) 'Ik werde gheven enem juwelken na synen werken.' (Apoc. 2, 23.)

Item Apocalipsis in dem verteynden: 'Salich syn de doden, de in den heren stervet, ore wereke volghet one na.' (Apoc. 14, 13.)

Luce in dem verteynden dar wert me ok wol vinden, wer de werke nicht ghelden, dat hir tholangh isz to scrivende.

In der ersten epistelen tho den ('orinteren in dem voftey[n]den unde verteynden capittel: (f. 58a) 'Eyn juwelck wart syn lon nemen na synem arbeyde.' (I Cor. 3, 8.) 'Overvlodich sitd in dem wercke des heren stede, dar uth dat gy 15 weten, dat juwe arbeyt isz nicht unnutte in dem heren.' (I Cor. 15, 58.)

Paulus to den Romeren am anderen: 'Godt wart gheven eynem juwelken na synen warcken, den vorwarvet de vader lydinghe des ghuden (f. 58b) werckes herlicheyt unde ere unde unstraflicheyt soken, dat rike godes unde dat ewyghe levent.' (Rom. 2, 6.)

Sapiencie in dem lesten: 'Se hebben nicht ghehopet dat lon der gherechticheyt, ghudt aver dunde scolle wy nicht uphoren, wente wy werden id in der tydt meyen.' (Sap. 2, 22.)

Item Paulus to den Galateren in dem sosten: 'Wan wy tydt hebben, ladt unsz ghudt don tho allen, unde dem meysten to dem husghesinde des gheloven.' 25 (Gal. 6, 10.)

(f. 59a) Ecclesiastes im anderen: 'Gy de den heren fruchten, ghelovet ome, unde juwe lon schal nicht uth ghedelghet werden.' (Eccli. 2, 8.)

Psalmista: 'Ik hebbe myn herte gheneghet the dunde dyne gherechticheyt in der ewycheyt umme den wedderlon.' (Ps. 118 (119), 112.)

Sapiencie in dem ersten: 'De rechten werden in ewycheyt leven, unde by dem heren isz ore lon.' (Sap. 5, 16.)

Mathei im teynden: 'De enen propheten to sick (f. 59b) nympt in dem namen des propheten, de wart enes propheten lon nemen.' (Matth 10, 41.)

Mathei im neghenteynden: 'De de vorledt huze, efte brodre, efte suster, 35 efte moder, efte vruwen, efte kynder, efte acker umme mynes namen wyllen, de wart hundertvolt nemen unde dat ewyghe levent besitten.' (Matth. 19, 29.)

Les Marci im negheden, Mathei in dem twyntighesten, in der ersten tho den Chorin(f. 60a)theren im drudden capittel: 'Isset dat werke blivet unde dat he dår upp buwet, he wart lon entfanghen etc.' (I Cor. 3, 14.)

Luce im XVIII. unde im VI., Ecclesiastes im XVI., to den Ebreren im VI., ok im X: 'Warpet nicht van juw juwe vortruwenisse, de de heft grote wedderghevinge des lones.' (Hebr. 10, 23.)

Item to den Ebreis im XIII., Johannis im anderen vynt me dår ok van ware tuchnisse.

(f. 60b) Item Paulus ad Titum: 'De de vechtet im banghestrydt, schal nicht ghekronet werden, id sy dat he eeliken stridet.' (II Tim. 2, 5!)

Genesis im XV.: 'Ik byn dyn vordeghedingher, dat lon dynes arbeydes.' (Gen. 15, 1.)

Ecclesiastici im III.: 'He heft ghegheven den gherechten dat lon ores 50 arbeydes. (Sap. 10, 17!)

Ecclesiastici im drudden: 'Den doden nicht vorbeydet gnade.' (Eccli. 7, 37.)

(f. 61a) Paulus ad Titum, dat he scholde dat volck vormanen unde reyzen tho ghuden wercken: 'Darumme blivet jo bestendich, juwe warcke willen van 55 dem heren nicht unvorloent bliven, des wy de ghanssen scrift vul hebben.' (Frei nach Tit. 3, 8.)

Ok secht sanctus Paulus: 'Id behort sick dat ketterie werden, up dat de lovighen werden vorsocht.' (I Cor. 11, 19.)

Augustinus in dem boke de civitate dei: 'Alse de duvel sudt, dat de 60 tempel der duvel syn vorlaten (f. 61b) unde dat me loppet tho dem namen der vryeheyt des myddelers, so beweghe[t] he de ketters, de under dem cristliken namen wedderstan der cristliken lere alse eyn stadt des hones, alse ift ze ane jeneghe breclicheit syn ghesën in der stadt godes unde syn doch alse eyn stadt des hones. ze hebben mancket sick wyssaghen de mannigherhande 65 unde wedderwardighe dinghe volen. wat he nu nicht dorch sick kan don, dat deyt he dorch valsche broder, de he be(f. 62a)drechliken under der staltnisse des ghuden unde der upscrift des loven — de duvel — heft gemenghet mancket de cristen dorch de tholatinghe godes, up dat ze den waren loven anvechten umme der nutticheyt syner utherwelden [willen], de namalfz werden 70 sen de pyne unde slymheyt der kettere, dancken gode, de ze so nicht heft laten dwelen, ane den wy nicht konnen don efte vullenbrin[gen].

Z. 1 bis 2 bestentliken, Z. 6 Quarte bis anderen mit roter Tinte. Z. 1 hs. vth dem. Z. 8. 10 hs. verteyndem. Z. 12 hs. In den. Z. 17 vorwarvet de vader lydinghe steht unbestreitbar da; secundum patientiam aber will durch na der lydinghe übersetzt sein, vorwarvet ist ein ganz überslüssiges Verbum, das sich mit dem Leseschler vader eingedrängt hat: das neue Subject schien auch ein Prädicat zu fordern. Z. 24 dem meysten verlesen für tem meysten? Z. 28 hs. gherechtich-heyt. Z. 38 f. dat he vn där durch Verweisungszeichen umgestellt. Z. 63 hs. breclich-heit. Z. 66 under der] hs. vn der. Z. 71 mit vullendri bricht der Text ab; es wird wohl eine letzte Zeile, die den Wortschluss gen brachte, abgeschnitten sein; die letzte Seite (62b) ist leer.

Die mehrfachen ungenauen Stellenangaben werden niemanden verwundern, der sich je um die Citate mittelalterlicher Predigthandschriften gekümmert hat.

## Anhang I.

In unserm Liederbüchlein fand sich schliesslich noch ein loses Doppelblatt, dessen erste Hälfte beschrieben ist. Es wird schon Jahrhunderte in der frommen Gesellschaft geruht haben, in die sein Inhalt so wenig hineinpasst, ja die Aufzeichnung mag immerhin in die Entstehungszeit der Handschrift selbst hinaufreichen. Format und Structur des Papiers sind genau die gleichen, und die gänzlich abweichende Kursive mochte recht wohl neben der kunstvollern Buchschrift im Kloster geübt werden.

Das Gedicht ist eine altertümlichere, wenn auch leider aus Willkür und ungenauem Gedächtnis entstellte Fassung des Volksliedes, welches jetzt als Nr. 94 in den Niederdeutschen Volksliedern (Hamburg 1883) S. 66 nach den Liederbüchern von Uhland und de Bouck wieder abgedruckt steht. Die beiden Strophen 6 und 7, welche die Druckfassung mehr hat, sind wahrscheinlich jüngerer Zusatz: unsere Version bietet einen drastischen Abschluss, wie ihn der neckische, aus sentimentalem Pathos ins Burleske umschlagende Ton des Gedichtes verlangt. Dagegen ist unsere Strophe 4 nicht nur in der Uberlieferung barer Unsinn, sondern auch von Anfang an unberechtigt: dem entflogenen Vogel können unmöglich neue Schellen angehängt werden! Die Schreiberin hat hier offenbar einen Versuch gemacht, das Motiv von den Schellen weiterzuspinnen, gibt ihn aber alsbald wieder auf und zieht sich mit einer Reminiscenz an einen bekannten Liedeingang (Niederdeutsche Volkslieder Nr. 22): My ys ein fyns bruns Megdelin gefallen in mynen sinn recht ungeschickt aus der Affaire. Im übrigen bietet unsere Aufzeichnung wertvolle Lesarten, unter denen keine anziehender ist, als der 'wilde adeller' in Str. 2, 1, den der Druck durch einen 'valschen ogeler' (Schmeichler) ersetzt hat. Für den Grundgedanken des Spottlieds verweise ich auf das Gedicht 'Van minnen inde van gelde' der Berlin-Blankenheimer Handschrift

(von der Hagens Germania VII 327 f.), wo Str. 2, 4 Ich wainde ich din leyfiste were geradezu an Str. 1, 3 des Volkslieds erinnert.

- 1. Falsker thungen rotter munt, wo hastu meck bedrogen! du sedest, eck scholde de leveste syn: nu hastu meck vorlogen.
- 2. Meck ys eyn wylder adeller gewont an myne thynnen, de hat meck mynen falken voryaget, de ys meck entflogen also verne.
- 3. Dat he meck entflogen ys, dat schrecket meck so sere. de schellen heven eren klanck vorloren, se krygen en nummer mere.
- 4. Eck henke em eyn nye par schellen an, de sunt em af gefallen. meck ys eyn fyn bruns medelyn gefallen, de belevet meck vor allen.
- 5. Se hete meck gar fruentlych sytten gan by ere schmalen syden, se streck meck oever myn geles har, se meynde dat gelt ym buydel.
- 6. Ach, het eck gelt, so were eck eyn helt, so were eck wol er holde.
  nu heve eck neyn gelt yn mynem buydel:
  nu ys de leve gar thoschalden!
- 2, 2 an aus yn. 4, 2 hs. gefalle. 5, 2 hs. schalen. 5, 4 hs. meyde. 6, 2 hs. holden.

#### Anhang II.

### Aus einer Marburger Handschrift.

Während das Ebstorfer Liederbuch gedruckt wurde, fand mein Freund der Bibliothekar Dr. Boysen in einer Handschrift unserer Universitätsbibliothek das Lied 'Maria zart' und ihm angefügt die Nachahmung 'O Anna zart', beide in niederdeutscher Fassung. Die Papierhs., welche jetzt die Nummer 72 führt, stammt aus dem Kloster Corvey (alte Nr. 15) und enthält im Eingange Bl. 1—9 lateinische Gedichte — Historisches, Geistliches, Persönliches — des Hinricus Bogerius (s. Krause in der Allgem. deutschen Biographie 3, 39), in ihrem Hauptteil Bl. 13—244 lateinische Predigten und Excerpte zu Predigtzwecken. Dazwischen sind auf Bl. 10—12 die beiden Gedichte eingetragen. Das ganze gehört der Zeit um 1500 an. Ich gebe nun eine Collation des ersten Stücks zu dem oben als Nr. III abgedruckten, des zweiten zu Wackernagels Text (Bd. II, 1017 ff.).

1. 'Maria zart.' Die Aufzeichnung gibt die gleiche niederdeutsche Umschrift wie das Ebstorfer Lb., allerdings mit zwei Plusstrophen, von denen die eine (5a) in der oberdeutschen Überlieferung (Wackernagel Nr. 1036 Str. 11c, Nr. 1039 Str. 23) wiederkehrt, während die andere (11a) neu scheint: klingende Reime wie yheboren: thovoren, gêve: weghe, êren: gheberen, namen: âmen würden ihr niederdeutschen Ursprung zuschreiben, wozu freilich das stumpfe seld: meld des Eingangs nicht stimmen will.

1, 3 an allen dorne 5 hir wedder 6 vorlorne 9 vorghesproken 10 wroken 14 bist 16 Am 1. — 2, 3 ser (?) vorlangen 8 se scryeden 10 to ryd 15 juncfrowelick kusz gheberen 18 ere. — 3. 14 bistu 18 dorth. — 4, 3 smerten 13 grote. — 5, 12 unde nam dir. — Es folgt die Strophe 5a, s. u. — 6, 9 duvelsche. — 7, 18 vor sunden. — 8, 2 du kl. 3 erluchtede 7 De fehlt. — 9, 5 gabriele 10 klyngen. — 10, 5 du fron (fron?) 15 figurert. — 11, 5 edder 7 Dyn erhoget loven 15 keren. — Nun folgt die Schlussstrophe, vor der ich die Zusatzstrophe 5a einschalte:

5a. Maria gud,
welk groth unmoth
elende heft dyk vmfangen,
Do dy dyn kyndt
van juden blind
an dat cruce wart ghehangen.

In grotem gram
dat duldich lam
van Judas kusz im garden
untruwelik warth vorraden
o mynscheyt blot!
o marter grot!
O wunden dep!
o speres stek!
dynes kyndes afscheyden,
ghedenke dar an,
ik dy vorman
syns unschuldigen lyden.

11a. Maria seld, help dat ik meld dar van du byst gheboren: Her Joachim gud, de in unmoth god bath so lange thovoren, Dat he em geve tho saligem weghe eyn frucht in allen eren. Anna dat dy gheberen an erfsunde går, gansz reyn unde klar. Dar umme ik bidde: help uns selfdridde in dyner frunde namen und hemmelrike vorwerf uns algelike tho Jhesu Christo. Amen.

- 2. 'O Anna zart.' Das Lied, so deutlich sein oberdeutscher, bairischer Ursprung ist (vgl. Reime wie 2, 4 f. allein: dîn, 5, 11 f. zît: unfruchtbarheit, 12, 4 f. sîn: gemein), existiert nur in niederdeutscher Umschrift. Der Text, welchen Wackernagel unter Nr. 1257 nach dem Braunschweiger Gebetbuch des Hans Dorn v. J. 1507 abdruckt, erfährt durch die nachfolgende Collation einige Berichtigungen (3, 11; 4, 12; 6, 6; 7, 5. 10; 10, 2. 3), obwol die Abschrift wenig sorgfältig ist. Die sprachliche Form steht der des Druckes sehr nahe, wie man aus der Vergleichung des Eingangs sehen mag: 'O Anna tzart, to dusser varth låth vns dy nyge anheven.'
- 1. 6 dynem slechte (io übergeschrieben) dar neven 17 fruchten. 2, 9 van welk ys uth ghesproten 14 ghewert 17 dy bevelent sy 18 stede. 3, 2 hebt 11 myt den kynderen dyn 17 uploven. 4, 8 heft gebeden 12 smaheit der eer 15 vorbidden 18 ungeberden? 6, 3 der mynschen 4 Dede lyden sin 6 wetagen 11 geven råd 18 setten. 7, 5 syn 10 behod 12 vor fehlt des d. 8, 5 ut wat 11 syn 12 fyn 13 uth des herten. 9, 2 vormert 6 hemmel 8 cristlik 10 du plecht vele. 10, 2 scryen vel to dy 3 trurlik 9 uns jo entgelden nicht 18 dar wy neyn pyne lyden. 11, 4. 5 Maria sik bald vorwendet (?) 10 unfz. 12, 3 de wy 4 de dy syn 5 bevolen dyn 11 antelik 18 dat leth.

#### Anhang III.

Als Bogenfüllsel gebe ich noch ein Gebet in Reimprosa die heilige Gertrud, das den Schluss der unserem Liederb zeitlich nahestehenden Ebstorfer Papierhs. VI 10 bildet. Die Hs. entl umfangreiche Auszüge aus dem Seelentrost, mystische Passionsbetra tungen und zuletzt Gebete an verschiedene Heilige: alles in Pr bis auf das geistliche Lied (oben Nr. IV) und das nachfolgende Stü Ähnliche Reimgebete (an S. Dorothea, S. Antonius) hat Lübt Mitteilungen aus nd. Handschriften (Oldenburg 1874) S. 10 abgedruc

#### (f. 142a) Van der hilgen juncfrouwen sunte Gherdrud.

Grotet sistu, hilge juncfrouwe sunte Gherdrud! kusche mylde godes brud! van koninges slechte bistu geboren, dorch god hefstu desse werlt vorkoren.

- 5 du bist vul gnade unde othmodicheit, gade to (f. 142b) lave togestu an eyn graw cleyt. de seken lude de hefstu reyne gemaket, du clededest de dar weren naket; de dorstigen unde de hungerghen hefstu gespiset
- 10 unde de armen elenden to der herberge wyset.
  du herbergedest beyden lamen unde blinden
  unde alle de zeken de du wor kondest vinden.
  Hir vor gifft dy got to lone,
  dat du herberge hefst in deme oversten trone.
- 15 dorch dine gude unde mildicheit so giff uns herberge in der ewicheit, dar wy moghen schouwen de hilgen drevaldicheit. Amen.

MARBURG.

Edward Schröder.

## Niederdeutsche Handschriften.

Den Antiquaren Herren Volkmann und Jerosch in Rostock ist beim Ankauf einer älteren Bibliothek daselbst ein äusserlich verwahrloster Sammelband in die Hände gefallen, dessen Inhalt aber zumeist gut erhalten war und jetzt von ihnen auseinandergenommen ist. Derselbe enthielt 3 Handschriften auf Papier in Klein-4°, geschrieben 1521 von Ebbeke Vincke, und dahinter 4 alte Drucke. Vorn befanden sich 2 halbvergangene Blätter, ein Halbbogen mit dem bekannten Wasserzeichen des unten zangenartig geteilten p, das auf einem Stabe ein Nagelkreuz (oder eine Blume) trägt. Auf S. 1 stand oben die bekannte Inschriftform:

Die dyth bock vyndt d (der Rest der Zeile unlesbar) unnd brengit yt vyncken.

Der letztere war also nicht nur der Schreiber der Handschriften, sondern auch der Besitzer des Bandes.

Die Handschriften sind folgende:

1. Dyt is de historie van der Erliken | Stat Nuys we de strengeliken belegë | gewest is van hertich Karol vā burgōdien | uñ van brabant. MCCCCLXXIIII. 68 beschriebene Blätter. Kl. 4°.

Es ist des Christianus Wierstraat: Historie des beleegs van Nuis, jetzt in den "Chroniken der Deutschen Städte") von C. Nörrenberg neu herausgegeben, auf dessen Einleitung ich mich beziehen Wir haben aber keine neue Handschrift vor uns, sondern eine Übersetzung aus dem Niederrheinischen in ein Niedersächsisch, welches so viel hochdeutsche Lautformen führt, dass ich es nur an die Südgrenze Westfalens zu setzen vermag. Der Übersetzer ist der schon genannte Ebbeke Vincke, dem die zweite Druckausgabe von Johann Koelhoff jun. zu Köln von 1497 vorlag, wie die mitübersetzte Einleitung und die Erklärung des Akrostichons lehrt<sup>2</sup>). Auch der prosaische Abschnitt ist aufgenommen. Übrigens ist jene teilweise recht frei benutzt und wiedergegeben. Für den Text der Chronik hat die Handschrift daher keine Bedeutung, wohl aber für die niedersächsische Sprache der Gegend für das erste Viertel des 16. Jahrhunderts. Die Schreibweise ist wüst, aber ziemlich geregelt, sie hat stets ff für f, fast stets ff für f, das Schluss-s und das z sind gleich oder fast immer gleich; i und ij (nicht y) scheinen ziemlich regellos zu wechseln. selbe Schreibweise ist auch in den übrigen Stücken durchgeführt. Man ersieht sie sofort aus dem lateinischen Akrostichon, das ich deshalb folgen lasse: "Crijstianus Werstraat dictacit anno domij | nij mijllessimo

<sup>1)</sup> Bd. XX. Leipzig, S. Hirzel. 1887. S. 479—616.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daselbst S. 496. 497.

quadijgentessmo (!) steptua | gesimo quinto. Et conplevit In proffessto beati thome apostolij ad honorem domi | nij nosstri Jhesu Crijssti Et gloriose Virg | ijnijs Marie ac beati martirijs sancti | Quijrini Nec non ad perpetuam rei me | moriam. O stelijx Colonia. O pulcra Nussija. hec vobijs mijttit dictamijna.

Die Überschriftsverse lauten:

Dijt Is in Jhesus un marije namē De Hijstorije van Nuijs tzosamē.

Die Akrostichonbezeichnungen am Rande laufen nur bis mijttit einschliesslich.

In dem niederdeutschen Texte steht ständig tso = to, auch hertsoch, sebentzijn, tsweelff, tzytich = twintich; daneben aber anderthalfhundertdusent, truwelik etc.; dann wieder ffrolich, -leff (lief), reff (rief). Statt des ts könnte man nach der Art der Handschrift auch tz schreiben.

Nach dem "Amen" am Schlusse") folgen noch die Jahresverse:

M (Eyne gaspe<sup>2</sup>) van ener tasschen<sup>3</sup>)

CCCC (veer oren van twen vlasschen

Lin balke in enem hus 4)

XXV (Unde derdehalf andrees cruitz do lach de prinz vor Nuis.

II ( tzwee i darbi do blef he doet vor Nanzi.

Ebbeke Vincke scripsit

Anno movCo up dat nie jar
Unde ein ufi tzwintich. dat is waer.

Diese Verse stammen also von Ebbeke Vincke selbst.

2) 8 Folien Kl.-4° mit Wasserzeichen des einfachen, unten zangenförmig gespaltenen p. Diese Lage enthält 2 Gedichte, geschrieben von der unverkennbaren Hand des Ebbeke Vincke in der oben bezeichneten Orthographie. Beide stammen unzweifelhaft aus dem Mhd. und tragen in der niederdeutschen Wiedergabe nur ein leicht abzustreifendes Gewand; z. T. sind sie kaum umgewandelt; in der mhd. Litteratur nachzusuchen fehlt mir aber zunächst die Zeit. Die Herren Volckmann und Jerosch gestatteten freundlich den Abdruck einiger charakteristischen Teile des Ganzen, deren absonderliche Rechtschreibung aber im Folgenden nicht beibehalten ist.

<sup>2</sup>) Vergl. Schiller und Lübben 2, 16. Nach dem nebengeschriebenen runden M ist aber an den Taschenbügel, nicht an eine Spange zu denken.

<sup>1)</sup> Chroniken der deutschen Städte. Bd. XX. Leipzig, S. Hirzel. 1887. S. 614.

<sup>3)</sup> Ich habe diese Verse in gewöhnliche Schrift umgesetzt, dass si in tasichen und vlasschen aber als ss stehen lassen, weil ich annehme, dass tass-che, flass-che gesprochen ist.

<sup>4)</sup> Es ist der "Hausbaum" des Giebelhauses gemeint, der hier für L gesetzt ist.

- a) Do<sup>1</sup>) dee leue werde meyg Walt, anger, heide hadde bedecket Mit gelfer flotz<sup>2</sup>) maniger leyg, Lof schone ut festen halt getrecket:
- 5 Deez hat de werde sûnne dorchglemmet; Wat lopet, krupet, fluget eder swemmet, Dat wirt all in frouden upgewecket.
- ( De wunnentlike tzit Duchte mi bi nacht an enem hagen wit,
- 10 Dar bouen ein schone veste lit.
  Ick will ut wunder wesselsagen 3)
  Van tzwen als Ick alldar vornam,
  Do de morgensterne ufklam,
  Unde wolde begynnen tzo dagen.
- 15 (Sanges konden de Vogelin klein beginnen De sterne begunden sick tzo scheiden Do trad de wechter an de tynnen Unde sank dit leit, ane ein lenger beiden:
  - ( Ick dummer wechter trede her
  - 20 Ick warne tzwe nach miner geer, De mich (!) so hoe bevolen sind bi eide.
    - ( De helle dach hat sin getzelt Schoen ufgeslagen aver al dat velt Ick warne uth tzwe hertze leve vor leide<sup>4</sup>).
- 25 ( De no so sote entslapen sint
  In bernende wunne schimpe,
  De warne Ick up de truwe myn
  Vor grotzem ungelimpe.
  - Weck uf, weck uf, unde des is tzit<sup>5</sup>)
  - 30 Dee helle dach uns naher lit, Dat vogelin singet weder strit Dar midden in dem hagen.

Nach des Wächters Tageliede erscheint sofort ein Liebespar in einem Fenster, und die "Junckfroue" fragt den Wächter, ob er den Sinn seines Liedes verstehe. Er erwidert, dazu sei er nicht gelehrt, damit solle sie ihn in Ruhe lassen; doch weiss sie ihn zu beschwatzen, ihrem Geliebten aus der Feste zu helfen. Das geschieht in Verkleidung in des Wächters Kittel (Kedel). Auf Fol. 4b schliesst das Gedicht mit 2 rot geschriebenen Absätzen von 2 und 4 Versen, von denen

(Fol. 1b)

<sup>1)</sup> Das D fehlt, es ist eine Lücke zum Ausmalen gelassen. V. 4 Mss.: kalt. V. 6 krupet: r auf Rasur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Es kann nicht mhd. vlôz, mnd. vlôt sein; denn es heisst hier "Blume". Vielleicht ist an vlûs (Schiller und Lübben 5, S. 289 Sp. 2) zu denken.

<sup>3) =</sup> wiedererzählen, nach Art von Wesselrede? — Ich habe im Folgenden das tz stehen lassen, wo es dem niedersächs. t entspricht. V. 21 In: hoe und V. 23. in: schoen ist das oe — ô.

<sup>4)</sup> Zu lesen: iuch tzwe hertzeleve? Ebenso V. 26: bernender?

<sup>5)</sup> Es sollte heissen: wak up, wak up etc.

fraglich sein kann, ob nicht wenigstens die letzten 4 Vincke selbst gehören:

Wat solde men nu der wechter plegen Dee leeve is tzo nichte gedegen.

Wyl gy es mi nicht vorkeeren, So moge gyr¹) wal leren, Dat der leve dicke ovel schicht, Deer guden der en meine ick nicht.

b) Von der Mitte des Fol. 4b bis Fol. 8a einschl. folgt ein Lied zum Lobe des Weibes mit höchst geringem niederd. Überfluge, doch ist stets ghy und Iw gebraucht, dagegen mir und dir:

En tzwivel nicht du leveste min,
Laet allen tzvivel ave sin:
Hertze, mot, sinne is allent din,
Des salt du wal geloven mir.
5 Ick wil mir sulven nemen waer:
Queme al dee werlt in eine schaer,
So lef sal nemand komen daer,
Ick wil lever sin bi dir.

Namentlich Fol. 7a ist der Preis des Weibes in 14zeiliger Strophe ausgesprochen. Fol. 8a schliesst das Gedicht mit Gegenüberstellung des Mannes und der Frau. Am Schlusse ist in Correctur ein Vers rot nachgetragen. Dann:

Men hode sick ock vor boese daet, De loegen werdet altzit raet.

Fol. 8b schliesst daran (die gesperrt gedruckten Namen rot geschrieben):

Adam deer erste minsche was
Den bedroch ein wif, dat Eva was.
Sampsonis lyf van wiven wart geblendet,
David van wiven geschendet,
5 Deer wise koning Salemo gependet.
Troien unde alle dat lant
Dorch Helenam vorsturt unde vorbrant.

Allexander dem geschach alsus: Den betrogen de wive unde virgilius.

10 Olyffernes wart vorsniden,
Arysstotilles van enem wive mit sporen gereden.
O mulier, all der werlde meister!

- 3) Ebenfalls eine Lage von 8 Folien Kl.-4°. Handschrift des Ebbeke Vincke.
  - ij] a. Eijn nijc gedijcht.
    "Eventure
    wo de wyssey aver de manheyt claget."

 $<sup>^{1}</sup>$ ) == gi hir.

Strophenweise klagt die "Wisheit" und antwortet die "Manheit" am Schlusse:

dyt hefft gedicht de Ellende Dumme ryke Kerchoff.

b. Darauf folgt als "Aliud" bezeichnet ein neues Gedicht, durch die folgenden drei lateinischen Überschriften in 3 Abschnitte geteilt: eine Art Klage über Not der Welt:

Aliud || tu supplex ora,,De mi nu wolde recht bescheiden" etc.

Tu protege

## Tuque labora

- c. Gewissermassen als Beispiel zu dem Inhalt dieses Liedes, wie man sich der Welt gegenüber verhalten solle, folgt dann das Gedicht des "Ffrederich van hynnenberge", die von W. Seelmann im Jahrb. IX S. 55—59 herausgegebene "Geistliche Rüstung Friederichs von Hennenberg", aber im Einzelnen mehrfach und am Schlusse stark abweichend. Die Verse 203 und 204 bei Seelmann mit dem Namen des Dichters fehlen gänzlich; dagegen folgen eine Anzahl anderer mit dem Abschluss: In godes namen. Amen.
- a., b. und c. machen zusammen 10 Seiten (5 Folien) und 3 Zeilen aus. 4 weitere Verse gehören nicht dazu.
- d. Den Abschluss des Ms's. macht, von derselben Hand, die bekannte lateinische Epistola Jesu Christi:

"Incipit epistola dm. nosstri Jhu crissti de Crissto filio dei et de sancto dominico die."

Die angebundenen gedruckten 4 Bücher waren:

- 1. "Tondolus der Ritter", hochdeutsch, mit zahlreichen guten und scharfen Holzschnitten; süddeutscher (Ulmer?) Druck, anscheinend noch des 15. Jahrhunderts. Der im Titelblatt stehende Ritter hat noch spitze Schnabelschuhe. s. l. et a.  $4^{\circ}$ . 1)
  - 2. ( ,, Van den detmerschen is dyt ghedicht ûn is waer | Unde is ock van dem gnadentryken gulden yaer.
- s. I. et a. Eine Lage von 3 geknickten Quartblättern = 12 S. 8° ohne Blattzahlen und ohne Custoden. Es ist das Dithmarscher Lied des "Sassen", d. h. des Lauenburgers, von 1500, Druck vermutlich von Mattheus Brandes in Lübeck<sup>2</sup>).
- 3. "Eyn loszbuch ausz der karten gemacht." 8 Bll. Kl.-4°. s. l. et a., hochdeutsch, süddeutscher Druck mit 48 sehr scharfen Spiel-

1) K. Goedeke nennt diese Holzschnittausgabe nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. die Ausgabe von F. Prien im Jahrb. X (1884), 89-103; H. Brandes ZDA. 32, 1 (1888), S. 24, auch Krause, Ztschr. Schl.-Holst.-Lauenb. V (1875), S. 364 und IX; jetzt auch Korr.-Bl. XIV. Nr. 2, S. 17.

karten-Holzschnitten; vermutlich älteste Kartenabbildung, spätestens vom Anfange des 16. Jahrh. — Die Besitzer wollen dieses Büchlein in photolithographischer Nachbildung herausgeben 1).

4. Pharetra fidei catholice. Süddeutscher Druck mit schönem Titelholzschnitt, nicht norddeutscher Art; daneben eine spätgothische schöne Zierleiste. s. l. et a.; sicher noch aus dem 15. Jahrh. Von den letzten 2 Blättern, die rundum sehr beschädigt sind, war nur die erste Seite bedruckt. Die 2 nächsten enthalten eine handschriftliche Eintragung von der unverkennbaren Hand Ebbeke Vincke's mit einer Nachricht über Meldungen vom Damenfrieden zu Cambray (1529), namentlich über die geplanten fürstlichen Verheiratungen. Der jüngere Sohn des Königs Franz von Frankreich wird Herzog "van Orliens" genannt.

Schluss: dusse tydinge is affgekome Anno d $\hat{m}$  dusent viff hundert u $\hat{n}$  XXIX. oft id sy edder sy<sup>2</sup>) late ick dar werlich by.

Danach ist das Buch spätestens 1529 gebunden und, wie auch das Vorsatzblatt lehrte, im Besitz des Ebbeke Vincke gewesen, der also für sich selbst übersetzt, umgedichtet und geschrieben hat.

Nach gütigen Ermittelungen des Herrn Dr. Lugge in Münster aus dem dortigen Königl. Staatsarchive ist nun der Name Ebbeke im 15. Jahrh. wiederkehrend in dem noch heute blühenden westfälischen Adelsgeschlechte der Herren v. Vincke (mit der Pflugschar im Wappen). Diese waren begütert im Osnabrückschen und Mindenschen, Lehnsleute der Edelherren zur Lippe und Drosten der Grafen von Ravensberg. 1438 versetzen die Brüder Johann, Ebbeke und Otto "de Vinken" einem Bürger zu Horn eine Kornrente aus dem Hofe und Gute Monek-1439 verkauft Jasper Vincke, Ebbekens Sohn, an Erasmus v. d. Lippe seinen Corveyer Lehnshof zu Othenhusen, 1450 Vig. Math. apost.3) geloben die Brüder Ebbeke und Otto Vyncken etc. als Lehensträger des Hofes Huste, Kirchsp. Riemloh, vor der Herrschaft zur Lippe; 1497 vig. assump. B. M. V.4) leistet Ebbeke Vincke als Lehnsmann des Klosters Iburg ein Gelöbnis vor dem Gografen zu Melle. Der letztere Ebbeke könnte der Zeit nach der unsrige recht wohl sein, doch glaube ich einen Verwandten (etwa Neffen?), und zwar einen Geistlichen in dem Schreiber sehen zu müssen, da er der lateinischen Sprache mächtig war, wie die Epistola Christi und die Pharetra fidei erweist. Jedenfalls gehörte er dem alten Glauben an.

Ebbo, Ebbeke ist bekanntlich die Koseform für Eberhard, oder eine andere Zusammensetzung mit Eber.

¹) Sie ist soeben mit einer gelehrten, sehr beachtenswerten Einleitung von Dr. Adolf Hofmeister erschienen: Rostock. 1890. Volckmann und Jerosch. VIII und 15 S. 8°. In 100 nummerierten Exemplaren à Mk. 5.

<sup>2)</sup> So für "nicht sy".

<sup>3) 23.</sup> Februar.

<sup>4) 14.</sup> August.

## Mittelniederländische Bruchstücke.

Die von mir im Jahrb. 12 (1886), S. 106-118 mitgeteilten Bruchstücke sind von Louis D. Petit<sup>1</sup>) als Teile von Gedichten Willem's van Hildegaersberch erkannt worden, der als "Spreker" oder "meester Willem den dichter" von 1383--1408 am Hofe zu Haag nachweisbar ist. Der genannte vorzügliche Bibliograph giebt an, sie seien alle bereits aufgenommen in die grosse Ausgabe von W. Bisschop und E. Verwijs von 1870<sup>2</sup>) und zieht deren Einleitung S. XXVI an. Dort sind indessen nur die 5 ersten Bruchstücke nach einer Mitteilung von Lisch besprochen, der nach seinem ersten Abdruck in den Jahrbb. t. Mecklenb. Gesch. etc. 8, (1843), S. 217 diese aus der Handschrift der Universitätsbibliothek Rostock in verbesserter Abschrift eingesandt batte. Während daher die von mir a. a. O. angegebenen Abweichungen der Lisch'schen Lesung sich auf die gedruckte Bekanntmachung beziehen mussten, sind die von Bisschop-Verwijs angemerkten die seiner mir unbekannt gebliebenen, nach Leiden eingesandten zweiten Abschrift. Doch auch diese ist nicht überall genau gewesen, oder ihre Abweichungen sind von B. und V. nicht genau angeführt, namentlich die yon ii und ij nicht durchweg beachtet.

Danach ist Bruchstück 1 ein Teil des Gedichtes "Van dem droem", B. und V. Nr. XCVI, V. 70-114 (S. 204-5), Bruchst. 2: Van den goeden Ridder, B. und V. Nr. XXII, V. 164—240 (S. 50—51). 3) Bruchst. 3: Van drien Figuren, Nr. XX, V. 1—11 (S. 42).4) Bruchst. 4: Van den X Gheboeden, Nr. IV, V. 40-128 (S. 6-7, vergl. S. 256, wo die Rostocker Varianten).<sup>5</sup>). Bruchst. 5: *Van Karitas*, Nr. CVI, V. 117—209 (S. 227—8).<sup>6</sup>) V. 209 ist der im Jahrb. 12, S. 117 als unten am Rande stehend angegebene Vers: Hier noch ginder wair

wy keren.

Aber auch die 3 letzten, von mir dem Rostocker "Etwas" entnommenen Bruchstücke, die Bisschop und Verwijs nicht kannten, habe ich nun beim Willem aufgefunden.

<sup>1)</sup> Bibliographie der middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Met de gouden Medaille bekroond etc. van wegen de Kon. Vlaamsche Acad. v. Taal- en Letterkunde. Leiden. E. J. Brill. 1888. S. 236 Nr. 1152. (Das. S. 120 Nr. 534 jj ist das von C. Walther im Jahrb. 11 (1885), S. 168 mitgeteilte Fragment von J. v. Maerlant's Spiegel Historiael registriert.)

<sup>2)</sup> Gedichten van Willem van Hildegaersberch, van wege de Maatsch. d. Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Uitg. door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1870.

<sup>3)</sup> V. 235 ist die Rostocker Lesart nicht angegeben!

<sup>4)</sup> B. und V. rechnen 1-10; V. 11 ist aber der im Rost. Ms. am Rande untergeschriebene Vers (Jahrb. 12, S. 113), doch liest B. und V. proeven mitten sinnen. 5) V. 40 ist die Rost. Abweichung nicht angemerkt; auch nicht V. 67 (beref't).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Hier sind mehrfache irrige Lesarten dem Rost. Ms. zugeschrieben.

Bruchst. 6 gehört zu Nr. XXI "van den doemsdaghe ende van sterven", V. 295—302 (S. 48); Bruchst. 7: zu Nr. X "dit is van drien coeren", V. 1—4 (S. 22); endlich Bruchst. 8: zu Nr. CIX "van den vier cussen", V. 121—146 (S. 233).

Bisschop und Verwijs nehmen (S. XXVII) an, dass die alte Handschrift schon in Köln zu Buchbinderzwecken verschnitten sei, da sich das Rostocker Fragment in einem Kölner Drucke des Aristoteles und Albertus Magnus von 1491 verwendet findet<sup>1</sup>). Die zweite verlorene Rostocker Bruchstückreihe steckte auch in einem Kölner Druck von 1491, aber von Henr. Quentel. Möglich ist die Annahme immerhin, dass beide Bücher schon gebunden aus Köln in Rostocker Klosterbibliotheken kamen.

Im Rostocker Ratsarchive ist nun ebenfalls ein Pergament-Doppelblatt aufgefunden, welches zuletzt als Umschlag gedient hat und von dem das letzte Viertel einer früheren Verwendung wegen abgeschnitten ist. Es enthält mittelniederländische, einigen sprachlichen Eigenheiten nach vielleicht richtiger mittelniederrheinische, Bruchstücke. Dem Inhalte nach verwandt mit der Dichtweise Willems van Hildegaersberch gehören sie doch nicht zu diesem, stammen auch aus einer ganz andern Handschrift.

Die Schrift, spätestens vom Anfange des 15., wahrscheinlich aber noch aus dem 14. Jahrh., besteht aus gothischen Minuskeln, die Versanfänge aus Majuskeln, diese sind von den Minuskeln durch einen freien Raum von 0,5 cm getrenut. Jede Quartseite ist in 2 Columnen beschrieben, jede Columne beginnt mit einer grossen Unciale statt der Majuskel. Alle Buchstaben sind mit schwarzer Tinte geschrieben, nur 2 Überschriften innerhalb je der ersten und der zweiten Seite der zweiten Columne mit dem nächstfolgenden Anfangsbuchstaben, einer über 2 Zeilen sich erstreckenden Unciale, sind rot.

Das Doppelblatt, aus dem Innern einer Lage, ist früher ausgebreitet mit seiner oberen freien Kante in einen kl. Fol.-Band als Schmutzblatt eingebunden gewesen und daher das untere Viertel des nun lang liegenden Blattes, d. h. die zweite und dritte Spalte des zweiten Quartblattes, abgeschnitten, ebenso noch eine Vorderecke. Von der zweiten Spalte sind, mit Ausnahme von 5 vollständig verlorenen Versen, die Vorder-Majuskeln stehen geblieben. Die ursprüngliche Höhe des Quartblattes betrug 21,33 cm, in den Einband des Folianten gezogen war oben ein Rand von 1 cm, die Schrift beginnt erst mit 2 cm, beschrieben sind 18,33 cm, der freie Rand unten beträgt 0,66 cm. Die Blattbreite ist 18 cm, der Abstand vom vorderen freien Rande bis zu den Majuskeln 1,5, zwischen Majuskeln und Minuskelzeile 0,5 cm.

Die 4 Columnen des ersten Blattes haben je 38 Zeilen, dieselbe Zahl hatten beide Spalten der ersten Seite des zweiten Blattes. Von

<sup>1)</sup> S. Jahrb. a. a. O. S. 107 f.

der letzten Seite ist Spalte 1 völlig weggeschnitten und die zweite hat nur 37 Zeilen.

Die zweite Spalte der Vorderseite des ersten Blattes hat nach dem 22. Verse die rote Überschrift: van beduange. l III. Dieser Abschnitt schliesst nach dem fünften Verse der zweiten Spalte der Rückseite, worauf die zweite rote Überschrift folgt: van leringen. l IIII. Demnach enthält das Vorderblatt:

- 1) von dem 52. Abschnitte des ganzen Werkes den Schluss: 60 Verse (I.);
- 2) den 53. Abschnitt, Van beduange, ganz: Überschrift und 58 Verse (II.);

3) vom 54. Abschnitte, Van leringen, den Anfang: Überschrift und 32 Verse (III.).

Das zweite Blatt enthält: 4) ein Bruchstück (nicht vom Beginne eines Kapitels) von 38 Zeilen und 33 Anfangsbuchstaben (IV.); ob in den 5 völlig weggeschnittenen Versen ein Anfang steckte, ist nicht zu ersehen;

5) in der letzten Spalte ein Bruchstück ohne Anfang und ohne Ende von 37 Versen; den letzten 5 sind die Anfangsbuchstaben weggeschnitten (V.).

Auf S. 1 steht am Rande der zweiten Spalte von viel neuerer Tinte die Registratur-Ziffer CXCVIII.

Die Schrift ist durchaus gut lesbar, nur die erste Spalte hat durch das Verkleben oder einen Überguss gelitten, doch sind auch von ihr nur 5 Verse theilweise zweifelhaft oder fast nicht zu lesen (I, V. 23—27).

Das i ist überall, wo es zweiselhaft sein könnte, durch einen seinen Oberstrich, rechts von unten nach oben, bezeichnet. Abkürzungen kommen selten, und nur die bekanntesten vor, freilich en für ende (und) 36 Mal, ein Strich für n 30 Mal; Strich für m 5 Mal (darunter II, 24: dome); m für men 5 Mal; -' für r, er oder ar: 8 Mal (darunter IV, 23 selv'e = selvre (Silber)); ein vorn durchstrichenes v für ver: 4 Mal. Ausserdem steht nur noch I, 17: qet mit übergeschriebenem Abbr.-a für quaet; II, 6: cō für comen und V, 24; Dusen für Dusende. Der n-Strich ist versehentlich ausgelassen II, 17 in vergoude statt vergouden; das r-Zeichen III, 6 in derde statt der erde.

Interpunctionen sind im Original nirgends gesetzt.

Über die Verbreitung niederländischer Litteratur nach Rostock vergl. Jahrb. 12, a. a. O.

I.

Maer dat die bede al ghemeene Nu niet syn guls allene Metten mont ende metter kele Maer mettien ogen vele. 5 Onse ongevallige sin Doen wi nu gapen omme gewin

Nu verheffen met hoverden Dus en conen wi niet geherden. Gheselle di metten smekers niet. 10 Hets volc dat bedriegens pliet.

10 Hets volc dat bedriegens pliet. Sulc plegens apenbare vele Alse smekende dese menestrele. Sulc smaect oec in diere gebare Oft he een simpel dorper ware

15 Nochtan al fyn simpel sine wort
Hi ne meent anders niet dan mort.
Ghene dinc en es de zinne so quaet
Alse des vleeschs averdaet.
Alse die joget es ontladen

25 Des plegen so vele<sup>4</sup>) jonger liede Dat ic hem ma..<sup>5</sup>) daet verbiede Si ontsuueren hem in die Jonchede<sup>6</sup>) Hem seluen ende andere darmede. Onscamel anscyn vlygende ogen

30 Syn si suuer ie wilt gedoghen Hare reinicheit ware ongestade Vonden si stede ende diet hem dade. Houesch Jongelinc doet sonde Waer dathi syn lyf ontbonde.

35 Maer een out man die dat doet Machmen tellen ouer verwoet. Een wyf die can bi engiene
Keren scieten hare ziene
Ende gelaet ter werelt togen
40 Sonderlinge vor den ogen.
Al heet men se reine men mach stille
Prueven merken wat soe wille.
Wyfs onghestadichede
Es gefordeert up vrechede

45 Up giericheit ende up ovaerde?).
Wie des plien syn van wandelen arde.
Noot es ene sware wer\*).
Die die tyt heuet gheset.
Duer noot werpt men diere goet

50 Menich waeruen in die vloet.
Gene getrouwer orconde men vint
Dan die men hort an dat kint
Alset es so verre comen
Dat verstannesse hettet genomen

55 Ende het ne can geveinsen niet Anders den het hort ende siet. Wi sijn ghereder tallen stonden T onsculdigen onse quaden sonden Dan te beterne ouse mesdaet

60 Ende dits onrecht ende quaet.

#### II.

#### Van beduange. 1 III.

Het betaemt bet den Jongelinge Dat hi met haesticheit vort springe. Inden ouden eist onbequame. So du best van meerre name So du meer soutgedogen.

5 So du meer soutgedogen.
Neint en sach man comen so hogen
Die met ongemater vrechede
Lange stont in moghenthede.
Die mesdaet niet wederstaet

10 Het scynt oft hi minde dat quaet.
Ghi hoghe ghierighe lantsheren
Die hoge wilt staen in der eeren
Ghine verstaet niet sekerlike
Waer men vint dat connicrike.

15 Scat no diere ghewaden Waghene met goude geladen Hoghe berghe vergoude<sup>9</sup>) zalen. Dese en conen geen rike betalen. Dat es hi die crone draghet

20 Wie so hem niene versaget

Ende felheit van herten ontseghet Die ghene gerechticheit an leget Ende niet en acht in ghere wisen Dat hem domme liede prisen

25 Alse hi in hem seluen vint
Wysheit die al die werelt mint.
Wel tyt so du best ongesont
Waenstu vallen in den gront
Ende best in vresen oft een knijf

30 Altoes stake om dyn lyf.

() wi wat dogeden leeghter ane
Niemen altoes te bestane
Ende tetene seker broot
Liggende up die erde al bloot.

35 In clenen coten in clenen steden Weet men lettel van quaetheden. Het s grote vreese groot here syn Uten goude drinc men vinijn. Alte lief heefti syn lijf

40 Die so sot es ende so keytyf

1) Das o ist deutlich. Vielleicht für e?

<sup>2)</sup> Unklar; 2 Buchstaben unleserlich, dann etwa miden oder mider.

<sup>3) 7</sup> Buchstaben unklar, doch lauten der 4. und 5. sicher: an.

<sup>4) &</sup>quot;so vele" ist nicht ganz sicher.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 2 Buchstaben undeutlich.

<sup>6)</sup> Jonchede mit J, das Wort ist indessen nicht sicher.

<sup>7)</sup> Oben V. 7 hoverde.

<sup>8)</sup> Der Reimvers fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Lies vergouden.

Dat hi so sere ontsiet dat steruen Ende hi die werelt siet verderuen. Sonder pine nemmermere Ne gewint men prijs no eere.

45 Alse du euen onsaligen sies
Dat hi mensce es bedinke di dies.
Lantshere die wille syn gemint
Ne wes tezwaer niet een twint
Doe dat di niemare si ommare.

50 Selden hout soe hare ant ware Selden vint die waerhede In heren camere hare stede Ende sullense nu hebben de liede Si moetense copen metter miede<sup>1</sup>).

55 Wat soter mesdadeger keytive Es die minne van desen live: Die ghenaden heuet noot Si genadich dats recht groot.

#### III.

#### Van leringen. 1 IIII.

Wie sal men mi mogen togen Die nu sal conen gedogen Dat hi nu goet geve rike Dat den tide iet gelike.

5 Ende di en dach prise na sine werde Ende dat merct dat wi hier up der de 2) Alle daghe sterven ghedogen. In ene dins syn wi alle bedrogen Dat wi alle die doot sien

10 Want vele tide dus ontsyen.
Die tide die wi hebben seden
Die es metter doot bescreden
Ende die en keert nemmermere
Ghelyc dat die doot niet ne kere.

15 So men dat leuen langer rect<sup>3</sup>)
So dat ment in eer frouden trect

Die tyt es onse ende anders niet Nu es niemene diere hij siet. In dese ongestade erdsce wet

20 Hevet ons die nature geset.

Hens niemen aerm sonder allene
Diet sine dinct wesen clene.

Laet di genougen in dit gevouch
Die tsine genouget ets hem genouch.

25 Wat diet dat den mensce houde Scrinen gevullet met goude Ofti hem daer met niet bedreget Ende hi vort wasdom jaget. Wat es rycheit die mate geuet

30 Eist dat een sine nootdorfte heuet Dat hi hem daer na genouge Dat hi metten sinen gevouge

#### IV.

Ende menegen dinct dat wel vougen Dat men hem prijs ane leghet Ende het waer es alse men wel seghet. So eist genougelic in dem moet

5 Alse menscheet goet ende vroet.
Ende alse hem coemt die waen in desen
Dat si wordich willen wesen
Sone connen si tier stonde
In hem gevinden smette no soude

Omme die houerde die hem let.
Alle lieden pinen also
Omme te sine dicke vro.
Maer cume es iemen die kint

15 Waer men gestade bliscap vint.
Die wise die en es nemmermere
Int herte sonder bliscap ende ere
Al eist dat mens niet verstaet
buten dit an syn gelaet.

20 dat doet dat hi syn herte bint Hine es niet geseet alst kint. Sulke bliscap sulke vroude Coemt niet van selvre no van goude Sonder dat hi hem seluen weet

25 Talre tyt int herte ghereet.
Dese bliscap dese vroude
Gebreect no en ent in doude
Ende daventure machse niet breken
Want soene cant niet van her gesteken.

30 beesten vele laten hem genoughen
Up smale weede ende hem gevougen
Ende water ende lucht<sup>4</sup>).
Nochtan mache ene dene sake
Den buke genougen tsinen gemake

35 Ne war die 5) gulse gierichede Ne weet ende no mate mede. Doe ic jone was pyndie ende dochte Hoe dat ie wel leuen mochte

Es folgen die Anfangsbuchstaben der weggeschnittenen Spalte: K (?) H E D W D M D N D A G D M M D G D V N E S H A E A (corr. aus E) J D D W O T D. Die letzten 5 sind mit weggeschnitten.

<sup>1)</sup> ie corr. aus oe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Lies der erde.

<sup>3)</sup> Mss.: So da men, "da" durch Punkte getilgt.

<sup>4)</sup> Der Reimvers fehlt.

<sup>5)</sup> war die: ein Wurmloch macht die Lesung des d unsicher.

V.

Dats altoes die meeste bate Daer en leget di niet an Datti prisen wyf ende man. Ganc te di selven in dinen zin

- 5 Merc wat dogeden vintsture In Ende di selven jugiere dan Alse du sout eenen anderen man. Ende altoes hout in dinen gheest Dine fauten alre meest.
- 10 Die dicken trect van steden te steden Dinct syn des sinnes ongestedicheden. Leere dan eerst naer desen Dinen lachame gestade wesen Dattu te bet moet ende sin
- 15 Moges gebinden naer dyn gewin.
  Neghene sonden sone syn
  Sine hebben soete venyn.
  Vrecheit beheet di groot gelt
  Te geuene in diere gewelt.

ROSTOCK.

- 20 Luxurie belouet die keytive Genouchte van dinen liue Begherte van der worelt ere Beheet di te makene here. Dusende met dus gedaenre miede
- 25 Veninen si di simple liede Sodatse cume enich man Verdriuen oft verwinnen can. Wildstu dan van derre saken Dine zinne quite maken
- 30 Wandele in dese werelt al
  Alse diese rumen sal.
  Selden penst om sine doot
  (D)ie sonder af staen minne groot.
  (L?)eget andit ertsce goot
- 35 (E)nde coemet oec in desen n(o)et¹) (G?)i stelzet alte hant daer of (E)nde blaset henen alse stoof.

K. E. H. Krause.

## Zîtelôse.

Die Zitelose hat allmählich eine kleine Litteratur erhalten; denn abgesehen von den Wörterbüchern besprach sie Sprenger im Korr.-Bl. V. niederd. Sprachf. 2, 65, darauf eingehend Mielck im Ndd. Jahrb. IV., 1878, S. 65 ff.; erwähnt wurde sie in P. Piper's altdeutschen Pflanzennamen 1881, Germania 14 (26), 4. S. 402; besprochen von Jellinghaus, Korr.-Bl. 5, 63; Woeste: ZDPhil. VI, 93; Schierenberg, Sprengell und dem Unterzeichneten: Korr.-Bl. VI, 22 f. und 95 f. (nach dem nlat. "cytalosa" [czitelose] bei K. Bartsch: Jahrb. VI S. 108 V. 277); endlich von Ign. Zingerle, Die Zitelose. Innsbruck. 1884. 21 S. 80.

Aus allen angezogenen Erörterungen ist klar 1) dass alle als niederdeutsch angegebenen Umformungen des Namens niederdeutsch nicht sind, ebensowenig holländisch oder dänisch; 2) dass der Name ins Niederdeutsche aus dem Oberdeutschen gelangte, und zwar auf zwei Wegen: a) aus dem symbolischen Blumen-Kreise der Jungfrau Maria, b) aus den Arzneibüchern. Das wäre freilich durchaus unerklärlich, wenn nicht beide, trotz aller anscheinenden Verschiedenheiten, zuletzt von einem und demselben Ursprunge ausgegangen sein sollten.

<sup>1)</sup> o durch einen Wurm durchfressen.

Festzuhalten ist aber immer, wie meinerseits schon öfter erinnert ist, dass Namen von Pflanzen und Tieren der Übertragung auf andere Arten in oft ungeahnter Weise unterliegen, meistens dadurch, dass gelehrt eingeführte Namen besonders von Heilkräutern einheimischen oder bekannteren beigelegt wurden, denen man dieselbe Wirkung zuschrieb. Bekannte Beispiele aus dem Tierreich sind der Elephanten-Name des Kameels, und der Wieselname (catus, catella) der "Katze".¹) Ebenfalls zu erinnern ist an die grosse Rolle, welche Assimilation und Angleichung spielen²).

Um mit den Arzneibüchern zu beginnen, so haben sie durch Gleichstellung der Zîtelose mit einer zweiten, ebenso zweifelhaften Drogue, den "hermodactyli"3), dem Nachspüren nach der Urbedeutung nicht genützt. Die letzteren werden als Zwiebeln oder zwiebelähnliche Wurzelstöcke angegeben (Mielck), welche als Abführungsmittel importiert oder gebaut werden, denn die wilden, "die von selber wachsen, taugen nicht in die Arznei und sind giftig" (Sprengell). Das lehrt, dass der Name schon auf ein heimisches Gewächs übertragen war, wenn auch hier von "willen squille" gesprochen und der Ausdruck cvteloze vermieden wird. Jedenfalls haben die Apotheker niemals die Bellis perennis L. (Sprenger), noch die Schlüsselblume, Primula veris oder auch officinalis (Zingerle) darunter verstehen können. ihren deutschen Synonymen geht hervor, dass sie für Hermodattelen die Scilla maritima, aber auch den Wurzelstock des Allium Victorialis L. (Heilhaupt, Allermannsharnisch)<sup>3</sup>) nahmen. Wenn "Droestock" = dröge Stock, einen trocknen Wurzelstock bedeuten soll, so kann das officinell gebrauchte colchicum variegatum L. darunter verstanden sein. Unter den heutigen Droguen aus dem Oriente hält man meist Iris tuberosa L. dafür4). Die Ärzte und Apotheker kannten also die

<sup>1)</sup> Auch der amerikanische Truthahn erhielt den mhd. Namen pute, denn schon 1491/93 kommt der letztere im Hühnerhofe des Abtes von Chemnitz neben Hühnern und Gänsen vor. Fedor Bech in Germania 27 (15) S. 177. Vermuthlich ist das Perlhuhn gemeint, Meleagris numidica, von dem der Kölner Pilger (s. u.) S. 80 sagt: die honre van India haint lyf as kranen, sy sint neet so ho ind haint rode heuft, vedern as eyn sperwer, wan sy sich muyst.

<sup>2)</sup> Ein ganz neues Beispiel hörte ich von einer Büdnersfrau eine Stunde von hier. Sie hatte die moderne, von den Gärtnern Diclytra genanute Dielytra im Garten und antwortete auf meine Frage nach dem Namen: Ach, wi nömen de "Dickklöten" (testicula grandia!). 1798 meldet Theoph. Niemann den aus der Trüffel verdrehten Kartoffelnamen aus Mecklenburg als Pantoffeln.

<sup>3)</sup> Allequedelock ist ein Wort. Der Name heisst schwerlich "Lauch für alles Übel" (quad), hat sich der Bedeutung aber angelehnt. "Heilhaubit" ist alter Name für Allium Victorialis, ebenso "huntlouh"; bei Graff 3, 895. 870. 872 sind aber beide den "ermodactili" und diese den "Zitlosa" gleichgesetzt. Ermodactilia, citlosa: Germania 14 (26), 402. Iris vel Iris illiria vel ireos: swertella ib. 408, 11. Vielleicht soll "Eresirica" (Iris syrica): swertella ib. 408, 6 (als Iris tuberosa) dazu gehören. Vergl. Germ. 21 (33), 304 261 ermodactilis, hailhopfe und 305 249 Hermodactilus, Zitlose. (Tirol. 15. Jahrh.)

<sup>4)</sup> Martius, Pharmakognosie des Pflanzenreichs. Erlangen 1832, 42 giebt unter Radix Hermodactyli an, dass die Drogue Hermodactyli, Hermodacteln, Hermodattel, arab. Khamyreh, aus Ägypten und Kleinasien stamme, und der weisse Wurzel-

Stammpflanze ihrer Hermodatteln oder Cytelosen nicht; Heyd, Geschichte des Levantchandels im MA. nennt keine von beiden. Hier ist Aufschluss über Herkunft des Namens nicht zu finden, aber es ist offenbar, dass Hermodatteln und Cytelosen fremde Namen für fremde Droguen, "Krüde", sind. Mielck hat darauf schon folgerichtig geschlossen. Völlig sicher ist danach, dass Colchicum auctumnale L., die s. g. Herbstzeitlose, die Pflanze nicht sein kann. Vielleicht aber verstand das von Sprengell angezogene Arzneibuch von 1483 schon diese Giftpflanze unter seinen wild wachsenden Squillen ("de alleyne wasset").

Aus dem romanischen Süden kam selbstverständlich auch der Name wie das Symbol der Blume in der Marienverehrung, ähnlich wie Name und Symbol der Rose, Lilie, Lilium convallium¹); die Hölzer palma, cedrus, oliva; die als Blume gedeutete platanus, die Nelke; ferner eine Reihe Gewürzpflanzen²). Den spätlateinischen oder romanischen Namen "cytalosa" brachte die Anm. zu V. 277 des Rosenkranzes der Marie³), die Herkunft aus dem Italienischen bezeugt auch der gezischte Anlaut des V. 277, den der Niederdeutsche durch cz wiedergab, und ebenso das häufige c, welches sich in das deutsche "zît" schwerlich jemals verloren hätte. Ich habe deshalb auf citella (zitella) osa, "stolzes Mägdlein" geschlossen⁴).

Da die Apotheker und Ärzte die Wurzelstöcke der vom Süden kommenden, Cyteloze genannten Drogue kannten, so lässt sich nicht annehmen, dass an den Orten ausserhalb der deutschen Zunge, wo die Blume Cyteloze wirklich wuchs, diese nicht einen gleich oder ähnlich gestaltenen Wurzelstock gehabt haben sollte. Sie muss ein

stock der Iris tuberosa I., des knolligen Schwertel, sei. Doch werde von anderen als Stammpflanze Colchicum illyricum, Colchicum variegatum oder tessulatum angenommen, was nach dem Aussehen des Wurzelstocks auch möglich sei. W. L. Petermann, Das Pflanzenreich, S. 159 f. leitet Radix Hermodactyli von Iris tuberosa I. her und bildet sie ab: Taf. A. 40 Fig. 244. S. 168 nennt er aber auch Colchicum variegatum L. als Stammpflanze dieser radix.

<sup>1)</sup> Sie stehen z. B. alle, mit Ausnahme der Gewürze, mit Namen, nur die Nelke ohne Namen, auf dem gestickten Kelchtuch von Schöningen, Kr. Randow, aus dem 15. Jahrh. Balt. Stud. 1885. 35 S. 360—73. Keine der Blumen, mit Ausnahme der Nelke, die ich neben der Rose eben so deutlich in Breviarien fand, ist erkennbar; die Stickerinnen kannten sie nicht, nicht einmal Lilium convallium, das doch jetzt als volkstümlicher Name "Lilienkoufalgen" für das "Maiglöckchen" in Pommern, Mecklenburg und Holstein gilt und der Pflanze den Linné'schen Namen Convallaria majalis verschaffte. In der Stickerei sind dafür Blumen eingesetzt, ähnlich wie Engel Gabriel sie als Lilienstengel bei der Verkündigung oder Joseph in der Raphaelischen Hochzeit Mariae führt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So in "Marien Rosenkranz" Jahrb. VI, 100—113. Vergl. VII, 13 und die dort angezogenen ältern Ausgaben des Anselmus (Schade, Geistl. Ged. v. Niederrhein; A. Lübben, Anhang zum Zeno), Walther, St. Anselmi Frage 1890 V. 10.

<sup>3)</sup> Jahrb. VI, S. 108. Korr.-Bl. VI, 95.

<sup>4)</sup> Veneroni-Castelli, Dittion. Imper. (1743). 201. 876. 545. Wenn daher K. Hamann, Mitt. a. d. Breviloquus Benthemianus (15. Jahrh.) Hamb. Progr. der Realschule 1879 Nr. 613 S. 20. zu "Citella est sella asini, vel macula in libro, vel parva puella" zusetzt: "zu lesen ist clitella" etc., so ist das jedenfalls für die letzte Bedeutung irrig.

Zwiebel- oder Knollen-Gewächs gewesen sein; ferner lässt sich vermuten, dass sie, schon der Marienverehrung wegen, in Klostergärten allmählich nach Norden verbreitet wurde, wie von so vielen andern, selbst heute völlig eingebürgerten und ausgewilderten Pflanzen (z. B. dem Kalmus) bekannt ist.

Diese einer Zwiebel entspriessende Blume war gelb. Das war so weit bekannt, dass sie von Konrad von Würzburg für eine der 6 heraldischen Farben benutzt werden konnte:

> man siht durch grünes gras ûf gân gelwe zitelosen; bi den rôten rôsen glenzent viol blâ; durch die swarzen dorne lachet wiziu bluot vil mancvalt: die sechs varwe treit der walt¹).

Meine frühere Meinung, dass vielleicht Iris persica L. dahinter stecken möge, war also irrig; denn diese ist blau. Inzwischen haben wir von dem bald nach 1350 schreibenden niederdeutschen Kölner Pilger<sup>2</sup>) ein um so dankbarer aufzunehmendes Zeugnis für die Pflanze, als er im Orient vergleichen konnte und genau und unzweifelhaft sein Urteil abgiebt. Er sagt (S. 85): "Safferain den plantzent die lude in Arragonien<sup>3</sup>) as man ie dat ullouch, ind weist auch nirgent me, ind is weyst gantze velt voll, ind eyn houft mit cynre blomen, geschaft so grois as eyne zydelose<sup>4</sup>), ind sy is wys ind bla, ind ey eyn bloim huit dry lange vesen in deme hertzen, ind dat is safferayn, wan dat syne zeyt is, ind dan brengent die lude blomen ind nement dar uys safferain<sup>5</sup>)".

Der Safran, crocus sativus L., der über Meer gepflanzt wird, dass ganze Felder voll stehen, wie um Köln das Ullauch, die Garten-

<sup>1)</sup> S. auch bei G. A. Seyler, Geschichte der Heraldik. Heft 3. S. 125. (in Siebmacher's Grossem und Allg. Wappenbuch). Vielleicht ist deshalb auch "flos campi" auf dem Kelchtuch von Schöningen (s. S. 46 Ann. 1) gelb gestickt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herausgg. von Röhricht und Meisner 1886. ZDPhil. 19, 1 S. 1—86. Vergl. S. 16 as man hie in der sterveden die joeden sloich. Ähnlich S. 22. Der schwarze Tod brach in Köln am 18. December 1349 aus.

<sup>3)</sup> Da der Pilger nur von "ubermer" redet, so ist "Arragonien" verderbt. Jedenfalls hat er den Safran selber bauen sehen. Da er von seiner Anwesenheit in Armenien und Masenderan (Tabris) selbst erzählt, so mag er auch weiter nach Iran hineingekommen sein; vermutlich ist daher Arachosia zu lesen. Nach De Candolle (Urspr. der Kulturpflanzen. Übers. V. Goeze. Leipz. 1884) wird in Persien, Kleinasien und Kaschmir wesentlich Safran gebaut, aber weder in Ägypten noch in Arabien. Wäre an Arachosia nicht zu denken, so steckt ein ähnlich klingender Landschaftsname aus Klein-Armenien oder Kappadocien darin.

<sup>4)</sup> R. und M. erklären natürlich "zeitlose (colchicum autumnale)".

R. und M. falsch; sie deuten die "dry lange vesen in deme hertzen" als "Fasern (staubfäden)" "mitten innen". Diese Fesen (stigmata croci) sind nicht die Staubbeutel, sondern die 3 hochgelben Narben, die richtig "im Herzen der Blume" auf dem Fruchtknoten stehen. Der Pilger hat sehr genau zugesehen. Nach Petermann l. c. S. 160 geben die Narben von 203 920 Blüten erst ½ kg Safran. Die gelbe Farbe unseres crocus vernus hat aber noch 1795 verleitet, in ihm den Safran und in den getrockneten Blüten den Farbstoff zu sehen. Neue Monatsschr. von und für Meckl. 4°. 1795. St. 2 S. 93.

zwiebel, Zipolle (Allium cepa L.), blüht blau und weiss; es ist das vermutlich als Gegensatz gegen die gelbe Zydelose, vielleicht auch gegen die allbekannte Farbe des im MA. überall gebrauchten Safran-Gewürzes hervorgehoben, welches nach ihr (nicht nach der Blüte) seinen arabischen Namen Sahafaran und spanisch (= arabisch) Azafran, von Assfar = gelb, erhielt. Umgekehrt bildeten die Griechen aus ihrem Namen der Pflanze, von der verwandte, schlechtere Arten in Griechenland und Italien wachsen, κρόκος, das Adj. κροκόεις = gelb, das die Römer (croceus) und das Mittelalter (croceus = gilvus in Konrad's v. Mure, Clipearius) übernahmen.

Die "Zydelose" des 14. Jahrh. als Blume ist demnach unsere bekannte Frühlingsblume, der gelbe Krokus, Crocus luteus Lmk., der aus dem Südosten allmählich nach dem deutschen Nordwesten und dann Nordosten heraufkam. Schon Lexer erklärte im Mnd. Taschen-Wb. 1881 den Crocus, allerdings neben Narcissus, für die Zîtelôse; später hat er sich durch Zingerle beirren lassen und die Primula veris eingesetzt.

Der Crocus hat einen zwiebelartigen Wurzelstock; dass er selbst je officinell gewesen, ist vielleicht zu bezweifeln; aber der ganz ähnliche und verwandte von Gladiolus paluster L. hat sich in die oben genannte Hermodatteln-Sippe doch eingedrängt als Radix victorialis rotundi.

Dass man den bekannt klingenden und mhd. an zît und lôs gemahnenden Namen bald umdeutete und nun als "zeitlos" fasste, dann für die neue Deutung unter den bekannten Pflanzen einen Begriff suchte, ist allzu natürlich, um auffallen zu können. Hatte man aber erst die Erklärung "Unzeitig" herausgetiftelt, so war es ebenso natürlich, die auffallenderen, vor allen andern blühenden Gewächse mit dem Namen zu benennen, zunächst gelbe und Zwiebelgewächse, dann auch beliebige andere. Das Mittelniederdeutsche, das fast alle seine Blumennamen aus dem Mhd., seltener unmittelbar aus dem Latein bezog, suchte sich diese dann sprachlich zurecht zu legen. Daher die vielfach verdrehten Bildungen. Es sind einschliesslich des Colchicum auctumnale, das unten noch zu besprechen ist, bei Pritzel und Jessen<sup>1</sup>) 10 Pflanzen, welche auf die eine oder andere — oft recht verdrehte — Weise ihre Namen von der Zîtelôse herleiten; die bei Weitem meisten Ortsnachweise gehören der Schweiz an; die auch in niedersächsischer Gegend vorkommenden werde ich mit nd. bezeichnen. Es sind: Anemone nemorosa L., Bellis perennis<sup>2</sup>), Crocus vernus L.

<sup>1)</sup> Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Hannover. Cohen. 1882. 1884.

<sup>2)</sup> Nur die gefüllte rote Zuchtvarietät heisst im Göttingischen Marien- (oder vielmehr Marjen-) blaume; die wilde nur Göseblaume. Übrigens ist mhd. zitlose, hermodactylus, marrubium, citomus, Bellis silvestris als gleich angegeben. Das kann nicht B. perennis sein, die nicht im Walde wächst. Vermutlich sind es die jetzt Platanthera bifolia Rchb. und Pl. montana Rchb. fil. genannten Orchideen, bei Theophil. Niemann, Prodromus Idiotici Meckl. (1798, 28 S. 8°): Orandt = Orchis bifolia L.; Orant, Dorant, Durant. Tourant ist auch ein bös wandernder Pflanzenname.

(blau), Galanthus nivalis (St. Gallen: "echte Zeitlose"!), Globularia vulgaris L. (blau), Leucoium vernum L. nd. 1), Narcissus Pseudonaraissus L. nd., über den, mit Narcissus poeticus L., noch weiter zu reden sein wird, Tussilago Farfaro L., Primula veris L., letztere beide nur in der Schweiz und mit grossen Verdrehungen (Zitterröslin — Zetterlose, Zitterlose, Zitterrösli); jetzt auch Tierlösken = Nymphaea alba L. (S. Mielck im Korr.-Bl. 14, 1 S. 11.) Wie kam aber die fremde Narcisse zu ihrem anscheinend deutschen Namen? Das ostfriesische witte, gäle sissen oder ssissen (ten Doornkaat Koolman 3, S. 188; Pritzel und Jessen sagen: Schisse, Sisse und Zisse) ist einfach das vorn verschnittene lateinische Wort; dasselbe gilt vom Meckl. Atzisch bei Theoph. Niemann. Dieses Wort ist zugleich der Zuruf an Kinder beim Anriechen an eine Blume. Ganz ähnlich durch Verdrehung ist Marizisli im Berner Lande neben dem fortgebildeten Marzisenrösli entstanden, vielleicht hat diese Bildung dann zu den St. Galler auf "März" zurückführenden Namen Anlass gegeben. Auf niederdeutschem Gebiete wurden die "Sissen" zu Zitzen: gäle Zitzen Schlesw.-Holstein; gêl Zitzen, witt Zitzen 1798 in Rostock und Ribnitz, jetzt nur noch auf dem Lande. In Holstein schliesst sich daran unmittelbar Zittelröschen, welches geradesweges in das Zeitlosen-Gebiet hinüberführt: Tirlisken, Tierlode, Tierlose, Tieloo, Tieloot und endlich Tietlose selber, alle im Wesergebiete. Hieran schliessen sich die Göttinger Namen mit ihrer Anlehnung an Tit, Titte. Nur das älteste Vorkommen in Nathan. Chytraei nomenclator (437 der Lemgower Ausg.) passt nicht ganz in die Reihe: "Narcissus, Narcissenröselin, Hörningsblomen, Tydtlosen"; aber mit seinen "Hörningsblomen" verrät der geborne Pfälzer sich selber, es sind die "Hornungsblumen" aus des Tabernaemontanus Kraeuterbuch, und die "Tydtlose" aus des Dasypodius Dict. Latino-Germ., einer der Strassburger Ausgaben von 1535-37. Sogar den Narcissus coeruleus, wahrscheinlich die blaue Globularia, will er als "blauwe hörningsblaume" nach Rostock versetzen.

Sehen wir uns nun zum Schlusse die deutschen Namen des Colchicum auctumnale L., das heute fast allein noch in den Büchern die Bezeichnung der Zitelose erhalten hat, bei Pritzel und

Namen kommen allerdings vor, es wurde aber meist "Austerklöckschen" gesagt; ich hörte in den 20er und 30er Jahren die erste Silbe auch nie lang: tîd, sondern kurz: titt, genau wie titt m., mamma, womit wir Jungen es auch ohne Weiteres zusammenbrachten, während das dim. loaeseken (loaeseken sitten) für "sehr lose", auch "lotterig" gebraucht wurde. Mit -lôte weiss ich in dieser Verbindung nichts anzufangen. Für die gelbe Narcisse habe ich auch nur "Austerblaume" gehört. Dass Leucoium vernum, welches dort überall in den Bergen wild wächst, auch volksmässig einen Fremdnamen annehmen konnte, entspricht nur dem nördlicheren Lilienkonfaljen für das auch wild wachsende Maiglöckchen. Nebenbei gesagt hat Schambach S. 231 die Bezeichnung "titte" f. als "nur von Tieren" gebraucht angegeben, während die Ra. "bi de titten krigen", ja selbst Reime, die als obscön hier nicht genannt werden sollen, das Gegenteil bezeugen. Das masc. titt, pl. titte, hat Schambach überhaupt nicht, es ist aber die üblichste Bezeichnung (titt geven, t. hebben, t. suckeln). "Tis" wurde nur von hochdeutsch Angehauchten gebraucht.

Jessen an, so fallen die meisten als alt oder aus ältern Quellen angegebenen, jener Verwechselung anheim, vor welcher oben Sprengell's Citat warnte: sie gehören der alten Drogue Zitelose und dem Allium Victorialis. "Herbstzeitlose" ist danach überhaupt kein im Volke steckender Name, nur aus St. Gallen wird ein "Herbstziglose" und anscheinend ebendaher ein "Herczelose", aus Bern ein einfaches "Zitlose" gemeldet. Der Name ist ein dem Frühlings-Crocus gegenüber gefertigter Schulbotanikname, den nun die Lehrbücher und der Unterricht verkehrt in's Volk tragen. Demselben Gegensatze dienten schon früh die Bezeichnungen: Waldzeitlose in Bocks Kräuterbuch von 1530 (wenn das überall Colchicum sein soll, das nicht im Walde wächst), Wiesensafran bei Cordus, wilder Safran bei Nemnich, endlich Wiesenzeitlose im Elsass, hinübergetragen durch den Pfälzer Chytraeus in seinem Nomenclator: "Hermodactylus, Wischen-Tydelose, Hervestblomen" (letzteres aus Cordus). Als mittelniederdeutsche Namen stehen bei Pritzel etc.: ermodatten, kobenkrût, kelberkrût und kawenerawt. Das letzte weiss ich nicht zu deuten, selbst wenn "awt" = ôbiz ist, kobenkrût und kelberkrût fehlen im Mndd. Wb., doch ist ersteres voraussichtlich eine Verlesung für kobebenkrût, das bekannte Kubeben-Gewürz, und gehört dann nicht hierher; sollte letzteres = kelbervôt oder kalvesvôt sein, so wäre es einer der vielen Namen für das durch die Klöster weitverbreitete Arum maculatum. Ermodatten erklärt Mndd. Wb. I, 724 freilich mit Colchicum auctumnale, die angezogene Stelle des Goth. Arznb. "affrodillenpulver edder ermodatten" weist aber auf die fremde Zwiebel; auch die Asphodelos wird von der südlichen Zîtelôse nicht geschieden sein. Dann besässen wir überhaupt keinen mndd. Namen für unser Colchicum.

Was die neueren ndd. Benennungen betrifft, so ist der angebliche Bremer Name "nackende Jungfern" nicht niederdeutsch; die Pflanze wächst dort gar nicht; der Name ist aus Büchern übernommen, er soll in Thüringen vorkommen; ob er es wirklich thue, bleibt fraglich. Auch die "nackte Hure" gehört Niederdeutschland nicht an. Über das Vorkommen der Pflanze in Westfalen und deren dann mutmassliche Bezeichnung weiss ich nichts. Im Göttingen-Grubenhagenschen, wo jene in den schwergründigen, lehmichten Leinewiesen zahlreich als grosse Plage wächst, heisst sie nur "Haneklöaten" (die im Herbst erscheinende und rasch schwindende Blume, auch Hahneklöatenblaume¹)) und "Klappern", fast nur als pl. tant. Letzteres sind zunächst die bei der Reife der Samen klappernden Fruchttaschen, aber auch das grüne Kraut und selbst die Blumen. "Klappern trecken", das Ausziehen der Pflanzen vor der Samenreife, damit sie nicht in's Heu geraten, ist eine sehr unbeliebte Arbeit.

ROSTOCK.

K. E. H. Krause.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schambach S. 73. "Klappern" fehlt bei ihm, auch in Sprenger's Nachträgen Jahrb. VIII.

## Diele, dêle, dâle.

Die Veranlassung zu nachstehender Untersuchung gab Kirchhoffs Bemerkung über das sächsische Bauernhaus (s. Kirchhoffs Schulgeographie 6. Aufl. S. 217, Anm. 3): "Uraltes Bauernhaus, noch jetzt manchmal aus blossem Fachwerk gebaut, mit hohem Strohdach (unter dem das Getreide lagert); die Stallungen r. und l. neben der Diele (eigentlich 'Deele' d. h. der Flur, in welche man durch die Thorfahrt eintritt), dahinter der offene Herd und die Wohnräume der Familie."

Diele lautet ahd. dil, dili, dilo, tille; mhd. dil, dile, dille. In Schwaben dill n., in Baiern dillen f., in der Schweiz diel, dill, till und

diele, dilli. Gr. Wtb. II, 1099.

Die Bedeutung im Ahd. und Mhd. ist 'planca'. Für das Nhd. führt Gr. Wtb. folgende Bedeutungen auf:

1. Brett, Bohle, assis.

2. Der bretterne Fussboden eines Zimmers, der Estrich.

- 3. Die Zimmerdecke, im südlichen Deutschland gleichbedeutend mit Bühne.
- 4. Schlafkammer über der Wohnstube; auch der obere Boden des Hauses.
- 5. Brett zu besonderem Gebrauch eingerichtet. Bücherbrett (Lessing).

6. Wand, Bretterwand.

7. Die Hausflur, der Vorhof (Hölty, Tieck).

8. Der festgestampfte Lehmboden einer Scheune, die Scheundiele, Scheuntenne (Brockes; Möser: die Deele Dreschplatz im Hause).

9. In der Lausitz heisst Diele im Ackerhau der feste Erdboden unter der Dammerde (Adelung).

Grimm meint: "Es hat den Anschein, als ob verwandte, aber ursprünglich doch geschiedene Formen unter einander gemischt seien. Merkenswerth ist es, dass im Ags. und Altnord. thil n. und thilia f. auseinander gehalten und im Niederd. dele — 'Brett' und dale 'Fussboden' unterschieden werden. Wir müssen wol ein verlorenes starkes Verbum dille, dal, dullen mit der Bedeutung 'befestigen, durch Grundlage sichern' annehmen."

Im Niederd, stelle ich zunächst die Benennungen für Diele 'Brett, Bohle' zusammen.

Auf dem Harze, um Blankenburg, um Helmstedt dêle mit langem ê, gesprochen wie franz. é in allée.

Um Göttingen dele; Schambach giebt dele an.

Im Solling diele.

Im Westfälischen diele. Woeste, westf. Wtb. 52a.

Im Hamburgischen dehle (per y). Richey, Idioticon Hamburgense 379.

Im Ditmarschen del (spr. dål). Quickborn p. 285.

Im Niederländischen deel.

Im Ostfriesischen dälen, Pl. J. ten Doornkaat Koolman, Ostfr. Wtb. I S. 275.

Die nd. Benennungen für Hausflur, Dreschtenne lauten:

Auf dem nd. Harze dale; a wie franz. è in mère.

In und um Fallersleben dele; e = a. Die deutschen Mundarten V S. 53.

In und um Schöppenstedt dâle.

Nördlich von Goslar im Ort Haringen, also im engrischen Gebiete, dale.

In den Fürstentümern Göttingen-Grubenhagen dele; ë = 3. Schambach, Idioticon S. 42a.

Im Altmärkischen dal, schundal. Danneil, Wtb. der altmärkischen Mundart S. 31.

Im Westfälischen dele; e = a. Woeste, westf. Wtb. S. 43b.

Im Ostfriesischen döskdäl := Dreschtenne, däl = Hausflur. J. ten Doornkaat Koolman, ostfr. Wtb. I S. 275.

Im Hamburgischen dehle = offener Raum vorn im Hause. Richey, S. 35.

Im Lippischen däll = Hausflur, Tenne, meist von festgestampftem Lehm; davon dellig, dällig = nicht locker, z. B. delliges Brot. Man verhochdeutscht in Rissen und Bauanschlägen hier zu Lande: deel oder dehl, Diele. Die deutsch. Mundarten VI S. 56.

Im Niederländischen deel.

Im Niederländischen, Ostfriesischen, Hamburgischen, d. h. im nördlichen und nordwestlichen Teile des nd. Sprachgebietes, scheint man die Bezeichnungen für Brett und Dreschtenne in der Aussprache nicht auseinander zu halten, wohl aber im südlichen Teile des Ostfälischen und Engrischen. Hier wird der Name für Dreschtenne oder Hausflur mit einem tiefen å, der Name für Brett mit langem ê oder ib gesprochen. Engrisches ib entspricht seinem lautlichen Werte nach dem ostfälischen ê, beide geben mhd. i wieder, d. h. diele und dêle entsprechen genau mhd. dil, nhd. diele 'Brett' oder was aus Brettern gemacht ist.

Von Bedeutung ist, dass sowohl im Engrischen neben disle ein dele, als auch im Ostfälischen neben dele ein dale besteht. Es geht nicht wohl an, diese Formen als bedeutungslose Varianten anzusehen. Im Ostfälischen, insbesondere um Blankenburg a. H., entspricht ä, soweit ich den Dialekt durchforscht habe, niemals mhd. i, sondern immer durch Umlaut oder Brechung einem urspr. a-Laute. Demnach bin ich der Ansicht, dass dele und däle zwei verschiedene Worte sind. In diesem Sinne äusserte sich schon Woeste, westf. Wtb. s. v. dele: "Wahrscheinlich ist e aus a gebrochen, wie in del, womit es zusammenhangen wird: dele, der niedrigste Teil des Bauernhauses, weshalb auch ihre Thür die niendör heisst. Dass dieses Wort nicht mit mhd. dil, nhd. diele eins sein kann, ist klar, da wir Diele, diele von Dehle, dele unterscheiden." Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht auch dale im Br. Wtb. Ist das sächsische Bauernhaus mit der charakteristischen Flur oder däle etwas specifisch sächsisches, so wird der Name

dafür auch echt sächsisch sein und da fehlen, wo auch der Gegenstand fehlt. Deshalb wundere ich mich nicht, dass z. B. im Ostthüringischen, in Stiege auf dem Harze und in Kelbra in der goldenen Aue, für Dreschtenne und Hausflur der Name Diele nicht vorhanden ist; das erstere heisst Tenne, das letztere Flur. Und doch liegt Stiege nur eine halbe Stunde von dem niederd. Hasselfelde entfernt. Diele in der Bedeutung Dreschtenne, Hausflur wird besonders in Norddeutschland gebraucht (s. Th. Heinsius, Wtb. der deutschen Sprache I S. 760), hier ist nd. dehle, resp. dale, und Diele fälschlicherweise für dasselbe Wort gehalten und daher dehle (dale) durch Diele wiedergegeben. Brockes war Hamburger Ratsherr, Hölty stammte aus Mariensee im Hannoverschen, Möser aus Osnabrück. "Die Bedeutungen 'Hausflur, Dreschtenne' im heutigen Nhd. wurden aus dem Niederd. aufgenommen" (Weigand, Wtb. I S. 371), während Kluge, Etym. Wtb. p. 50: "mhd. bretterner Fussboden (ndd. noch 'Hausflur')" sich von der richtigen Ansicht wieder entfernt. Korrekt würde es sein, Diele nur in seiner eigentlichen Bedeutung zu gebrauchen, für 'Hausflur, Dreschtenne' aber entweder diese Worte oder allenfalls das nd. Wort, vielleicht in der Gestalt 'Dehle', anzuwenden.

BLANKENBURG a. H.

Ed. Damköhler.

# Plattdeutsche Sprüchwörter und Redensarten aus Hinterpommern\*).

1. Jenn Gaud' seggt: Wenn ik åwends utem Kraug' nå Hus kåm å segg' 'Gunåwend', dat aewrig' seggt min Ollsch (W.).

2. Fi ack; fi, dat is ack; nimm nich, dat is ack (Cz.). So sagt man, um kleine Kinder vom Anfassen schmutziger Sachen abzuhalten.

3. Dei Anblick was nich schlecht, saed' Ådam å kikd' (kêk) Ewe ungre Rock (W.).

<sup>\*)</sup> Die hier mitgeteilten plattdeutschen Sprüchwörter und Redensarten aus Hinterpommern sind ein Nachtrag zu meiner ersten Sammlung "Plattdeutsches aus Hinterpommern", die als Beilage zum diesjährigen Osterprogramm des Gnesener Gymnasiums veröffentlicht wurde. Sie waren, da sie grösstenteils mehr oder minder anstössig sind, aus einer Programmarbeit auszuscheiden, aber wegen ihrer Wichtigkeit für die Feststellung der hinterpommerschen Sprache durften sie nicht zurückgehalten werden und erscheinen deshalb hier als "dritte Sammlung" meines Plattdeutschen aus Hinterpommern. Die in Klammern beigefügten Ortschaften sind folgende: Carzin (Cz.), Gr. Gansen (G.), Culsow (Cl.), Zezenow (Z.) im Kreise Stolp; Belgard, Schönehr und Freist im Kreise Lauenburg (L.); Wusseken (W.) im Kreise Bütow.

- 4. Ik war di wat angers daune (Cz.). Umschreibung für das grobe ik war di wat schite.
  - 5. Fein Arbeit daune d. i. huren (W.).
  - 6. Wer ne grote Noarsch het, mutt uk wide Bickse hebbe (W.).
- 7. Wi mutte wat upgåne låte, åber nich de Noarsch (W.). upgåne 1) draufgehen, 2) aufgehen.
- 8. Låt di de Sinn inne Noarsch schine, denn kriggst du wat Warms int Lif (W.).
- 9. Dei kann ne Rung' im Moarsch tebraeke (W.). Er ist ein grober Kerl; auch dem kann ma u. s. w.
  - 10. Hei wart em noch enne Oarsch krupe (L.). Der Schmeichler.
- 11. Ut, seggt Knuth, de Schiffel im Noarsch, de Stael steckt ut (W.). Neckreim auf den Bauer Knuth in Kl. Massowitz. Ein anderer Reim auf die dortigen Bauern lautet: Hauss was de Gaus, Heyer laed' Eier, Knuth satt se ut, Trabandt was de Gant, Hass plickd' Gras.
- 12. Dem geht uk de Oarsch mit Grundis (Cz.). Er ist in sehr grosser Angst.
- 13. Einem de Noarsch beseine (Cz.), um ihn durchzuprügeln; ebenso: de Puckel beseine. Anders de Blanke wise, als Zeichen höchster Verachtung, s. meine Volkssagen S. 74.
- 14. Em jackt de Noarsch d. h. er will Prügel (Cz.). Dagegen: Dem Macke jackt de N. nå de Bengels, sie läuft den Bengels nach. Eine Mutter sagte zu ihren Kindern, die bei grosser Kälte Schlitten fahren wollten: Juch jackt woll de Noarsch? Nu will ji all wedder uppe Schlaede gåne å verfreire.
- 15. De Wind jeggt woll Sandbarg' top, åber kein dicke Oarschlecher (W.). Plötzig: Wind drifft woll Sandbage top, åba keine dicke Buk.
  - 16. De Ogen sind noch wit vom Noarsch (W.).
  - 17. Hei het ne Bûk as he drachtig Lewark (W.).
- 18. Hei het sone Buk as a drachtig' Saeg' (L.). In Cl. von einem grossen Bauch: du hest uk ne schên' ull Mig'.
- 19. Du hest woll Knåken im Buk? (G.). Einer, der sich nicht bücken mag.
- 20. De Bur is he Bur å blifft he Bur; steckt ma em de Finger int Mul, denn bitt hei, steckt ma 'n em inne Noarsch, denn schitt hei. De Bur is he Bur å blifft he Bur (W.).
  - 21. Schit de Wand entlang, denn denkt de Bur, dat is målt (W.).
- 22. Wenn de Bur dichtig Klit' inpackt het, kann hei ne daege Furz pisse (W.).
- 23. Wer de Bein gaut mit Hoar bewusse het, dem hebbe de Imme gaut Oart (W.).
- 24. Dei Maekes bisse, krige de Biss' (W.). Sie laufen nach Herrengesellschaft.
  - 25. Dat is so blank as eie Judeei (Z.).
  - 26. Wat geht dem Buck dat Lamm an! (W.).

27. Ma wiss, jå woll het de Buck ne Bidel (Cz.). Zusatz zu einer bejahenden Antwort auf eine beliebige Frage.

28. Hochtit im Plummegoare, de Brut dei het de Kranz ver-

loare (Cz.).

- 29. Dat bringt de rik Brut å de versåpen Schwigermutter mit sik (W.). Dass der Schwiegersohn immer gut leben kann.
- 30. Kåm ik åwends spåd' ne Hus, deht min Ollsche brumme, naem ik denn de Vigelin å spael är eine Krumme (W.).

31. De Bickse vull hewwe, in grosser Anyst sein (Cz.).

- 32. Wenn 't nich bottre schall, bottert 't nich, o wenn ma di Hose aftreckt o rinne schitt (Cl.). Siehe meine Sagen S. 171.
- 33. Koppke, Feitkes, alles warm, Hindrpôrt åpen, denn brukst du nich tum Dokter lopen (L.).
  - 34. Dat is gråd so (groff) as mit de Schiffel inne Dreck (W.).
  - 35. Hei dreigt (wingt) sik as de Furz im Schnuppdauk (W.).
- 36. Du kriggst Dresch, dat du anne Helft naug hest (W.). Auch: Du mîsd' Dresch hebbe, dat du de Påpe begehrst.
- 37. Dat is noch wit intwei, saed' jennt Maeke å kêk sik twischen de Bein (W.).
- 38. Ik erjetzd' mi doaran as de Jud' am Gnatz (W.). An der Arbeit; Gnatz = Krätze.
  - 39. De erschte naegen (nämlich Seidel) sind de schlimmste (W.).
  - 40. Hei is so ful, dat hei nich dat Mul uprite mag (Cz.).
- 41. Dei het dat hibsch Fell uk väre Oarsch kraege (W.). Ein Mädchen, das Geld hat, aber hässlich ist.
  - 42. Wer kein Fisch ett, schitt uk kein Gråde (W.).
- 43. Låt em fleige, seggt Seefildt o gaff de Katt ne Puss väre Noas (Cl.).
  - 44. Ne besåpen Fru is he Engel im Bedd (W.).
- 45. Hei geht up de Fri (Cz.). So sagt man scherzhaft, wenn jemand sein Schnupftuch aus der Tasche hängen lässt.
- 46. Dei Jung' will frige å is noch nich hingerre Ohre bedrêgt (W.). So sagt man, wenn ein zu junger Mensch heiraten will.
  - 47. So is dat, wenn ma verfrigt is å het kein Fru (W.).
- 48. Dat is fruchtboar, seggt Krepel, stelld' sik anne Strom un pessd' ent Wåter (L.).
  - 49. Int Fossise perre d. i. in Menschenkot treten (Cz.).
- 50. Di het woll de Gant de Taene utsist? (Cz.). So sagt man zu Kindern, wenn sie Zähne verloren haben.
- 51. Di hebbe de wille Geis' up de Bråk schaete, å de Gant het di nå Hus tottert (W.). In Cz.: Di hewwe de wille Geis' uppe Bråk utschaete, u de Gant het di int Derp tottert. So sagt man von unehelichen Kindern; auch andere, die gern wissen wollen, wie sie auf die Welt gekommen sind, erhalten diese Antwort. Man sagt auch: Di het de Kauh ungerm Kumm utkratzt (Cz.).
  - 52. Dat gifft Kloppfleisch & Ballerklit' d. i. Prügel (W.).

- 53. Du hest ne Dreck tautågaewen, seggt de Oberferschter, dat Taugaewen is min Sach (W.).
  - 54. Hei geht as de Katt inne Weihdåg' (W.).
  - 55. Gå mi utem Licht, ore siss sett di ne Spegel inne Noas (Cl.).
  - 56. Du gehst, as wenn du ne Påhl im Moas hest (Cl.).
- 57. Hei (der Hund) geht so af, as wenn hei Fier ungrem Schwanz het (Cz.). Wie Simsons Füchse. Wird auch sonst gesagt.
  - 58. Hei geht, as wenn em de Oarschbacke verkleimt sind (Cz.).
  - 59. Immer gemütlich, wenn uk bi Muddre im Bedd (L.).
  - 60. Je arger Hauer, desto mehr Glück (W.).
  - 61. Ach Gott, wo grot is die Tiergoare! (Cl.).
- 62. Wat de leiw' Gott doch alles laewe lett! Dat sull hei doch glik afschlachte (W.). Diejenigen, die sich über Vermögen hinaus putzen.
- 63. O Gott, wat bist du färe Gott! nimmst mi de Kuh å lettst mi de Fru (W.).
- 64. Du mi gram, ik di gram, dat Herr & Fru nuscht marke kann (W.). So das äussere Verhalten zweier Liebenden, die in derselben Wirtschaft dienen.
- 65. Wo vael hest du? Acht u elwen, so vael as de Hås' kaetelt (Cz.). Antwort auf die neugierige Frage.
  - 66. De junge Håhns træde am dollste (L.).
  - 67. Dat hilt so schwoar as bi 'm Buck dat Lammen (W.).
- 68. All bott helpt, seggt de Meisk å pisst inne Strom (W.). Auch de Migg'; Cl.: seggt 't Miske (Mäuschen); Z.: pisst inne Strand. Statt all bott hört man auch all wat.
- 69. Eige Hemd um Tun, eige uppe Kaldun (W.). Von armen Putzsüchtigen gesagt.
- 70. Hei het he Stick vonne Haunerf. tz upfraete (W.). Das sagt man von solchen, die das Maul nicht halten können.
- 71. Schit uppe Hund, de Têl jeggt uk (W., Cz. u. ö.). So tröstet man sich bei Verlusten.
- 72. Inne wille Jagd sinne (W.). Binne sind se inne wille Jagd sagt man zu jemand, der in ein Haus gehen will, in dem grade eine Frau entbunden wird.
- 73. Dat is a schée ull Juckhult (Cl.). Ein lüsternes Frauenzimmer.
- 74. Pe a pe muss man die Jumfer schnüren (W.), d. i. peu à peu, nach und nach mit der Arbeit zum Ziele kommen.
- 75. Ma rupp up de Muddr, wenn se jung is; wenn se olt is, brummt se (L.). Was du heute thun kannst, verschiebe nicht auf morgen.
- 76. Von di mîsd' ma Junge ligge låte (W.). Damit das Geschlecht der Faulen nicht ausstirbt.
  - 77. Dat is so kult, dat einem de Oarsch tauklappt (Cz.).
  - 78. Nimm de Katt vär de Knei, sihst du nich, siht sei (W.).
- 79. Lick de Katt im Moas, denn hest du de Kåter tåm Schwåger (W.). Wird dem zugerufen, der ein Gebot nicht annehmen will.

80. Du kennst mein Herz noch lange nich. Giff a halw' Pund  $(= \frac{1}{2} L.$  Schnaps) un du warst dat kenne lehre (L.).

81. Du bist e Kirl, wo e Kopp upsitt o de Hund Naes' o

Ohre anschitt (Cl.).

- 82. Du bist sôe Kirl, wenn du uppem Messhupe stehst, kâst du dem Håhne inne Oas kike (Cl.).
- 83. Du bist soge Kêrl as Huppke sige Sack, schåd' dat du nich so bammelst (W.).
- 84. Du bist he Krônkêrl bat anne Oarsch, åber doar fängt de Schitkerl an (W.).
  - 85. Du bist so 'n Kerl as 'n Oarschvigelin = crepitus ventris (L.).
- 86. Dat is so kloar as Judeêer bi 'm Måneschin (W.). So sagt man, wenn jemand trotz aller Erklärung nichts begreift.

87. Dat klingt, seggt de Scheper o schêt in di Tunn (Cl.).

- 88. De klauke Heiner legge uk in di Nettel o verbrenné sik de Noas (Cl.).
- 89. Hei het son' Knaewele, as wenn hei de ulle Saeg' im Hingerschte weilt het (W.).

90. Dat kimmt nå as dat Zånowsch Beier (W.).

91. Glik noch eis kimmst mi her, glik noch mål naem ik di

vär, seggt Hosefildt o lickt de Pogg e Noas (Cl.).

- 92. Dat 's glik e anget Kurn, seggt di Möller o bêt inne Mus'-frummel (oder Musdreck; Cl.). L.: Dat is a Kôrn, seggt de Möller un bêt enne Mus'frommel.
- 93. Ach du kriggst em goar nich in! (W.). So heisst es, wenn eine schwere Arbeit nicht recht fortgehen will.
- 94. De Kauh het bullt, nu Melk å Botter naug (W.). So entschuldigt man sich, wenn keine Milch und Butter im Hause ist.
  - 95. Kik, wo de Keih danze! (L.). Von ausgelassenen, lustigen Leuten.

96. Låt me, låt! Sei låte alle (L.).

97. Hei lett di, as de Kreh de Stubbe (Cz.).

- 98. Wat helpt dat verzägde Laewen! Ut dem verzägde Noarsch kimmt keige frehlig' Furz (W.).
- 99. Wat dat fär e lustig Laewen is, wenn de Kauhstall dicht bi 'm Pirdstall is! (Cz.).
- 100. Dat is dat Letzt (de Neig'), saed' de Diiwel o schêt dat Hart ut (Cl.).
- 101. De Mann un de Fru sind de beste Lüd', åwer se mutte im Bedd sinn (L.).

102. Wo twei ligge gane, steht de dridd' up (W.).

103. Di wart de Kuckuk wat in de Hansche måke (L.). So sagt man, wenn jemand zu der Zeit, wo der Kuckuk schon ruft, noch Handschuhe trägt.

104. Oppem Danz valeirt manch Maeke de Kranz (L.).

105. Wat is doch de Minsch, wenn em nåkt is! (W.). So sagte ein Mädchen beim Flohjagen; andere, die es hörten, verbreiteten das Wort weiter. um sie damit zu foppen.

- 106. Menschen wollt ihr sein? Innen Himmel wollt ihr rein? Aber der Hund soll euch was te e en ten! (Neu-Sanskow bei Polzin).
- 107. Dat is kein dow' Naet, seggt Granzow & hedd in veier Joahre fif Kinger (W.).
- 108. Wenn dat in einem Joahr vael Naet gifft, gifft dat uk vael Haure (W.)
- 109. Dat passt gråd' as Klotze de Mitz: sei hedde se em vullmåkt å sedde se em up, dat em de Dreck aewert Gesicht leip (W.).
- 110. Dem Kreiger up de Schwell pisse d. h. nur bis an die Thür kommen (W.).
- 111. Wer kann mine Frûc dat Pissen verbeide? Mutter, piss, å wenn 't fif Dåler kost (W.). Ein Jahrmarktsscherz.
  - 112. Dat platscht, as wenn de Kauh int Wåter schitt (Cz.).
- 113. Min Put' is noch nich ruch! (L.). Diese Worte gebraucht man, um jemandem durch die Blume zu verstehen zu geben, dass er noch zu dumm oder jung ist, um mitzureden.
  - 114. Eige Puthoar treckt mehr as tigen Pêrd' (W.).
  - 115. Di is woll he Furz in de Quär kåme? (W.).
  - 116. Dat rikt, as wenn de Jud' Knufflôk ett (L.).
  - 117. Rundung, seggt Schlottog (L.).
- 118. Ik bin nich sauber up de kleine Tuffle, wenn dei grote all sünd (Z.).
  - 119. Eige Mål schådt keine Jumfer nich (W.).
- 120. Dat schitt so vael as dat draent (W.). Da ist alles Reden vergebens.
- 121. Schit, seggt Klatt å heil dem Wiw' dat Stippel undre Oarsch, å doarbi schêt sei em doch noch uppe Dume (W.).
  - 122. Rae rae, ra ra, ne Schaet leit hei, weg was hei (W.).
- 123. Du sasst hebbe, wat Schreder krêg: von naegen Derper de Dinnschit, åber tophåle musst du em di (W.).
- 124. Wenn ik di so im Noarsch hedd as im Måge, denn schêt' ik di drei Hiser hoch (Z.).
- 125. Hei mügd' em de Ogen utkratze un dei Löcher vullschite (Z.).
  - 126. Wer dat Glück hewwe sall, beschitt sik im Schlåp (Z.).
  - 127. Wer mit dei Kelwer pleigt, dem beschite sei dei Büss (Z.).
- 128. Wer mi bekikt un mi belacht, dem ik beschit' un goar nich acht (Z.).
- 129. Du kannst raede as en Dokter un schite as en Apteiker (Z.).
  - 130. Wer licht schite kann, brukt nich dricke (Z.).
  - 131. Klaukraeden un inschiten kost kein Gild (Z.).
  - 132. Freu di nåkt, denn schittst du di nich int Hemd (Z.).
- 133. Ne Pris' Tobback is baeter as wenn eim de Hund wat schitt (Z.).
- 134. Mit Schick kriggt ma nem Wiw' ne Tunneboddem inne Oarsch (W.). Wenn man ihn verbrennt und ihr die Asche eingiebt.

135. Mit de Raud' väre Oarsch & he Stick drêg' Brot in de Hand, denn wart hei naug schlåpe (W.).

136. Schmeck du, eis du wisst, seggt jenn Gaur o fratt uppe Schwinsdarme los, wil hei 't Schwin mit Baukweitgritt o Rosine futtert herr (Cl.).

137. De Schulte verklåge d. i. seine Notdurft verrichten (Cz.).

138. Dat schwappt, seggt de Kester o schêt in di Asch (Cl.).

139. Ostre å Pingste tå seinen krige (W.). Das geschieht, wenn Mädchen so fallen, dass ihnen die Röcke über dem Kopf zusammenschlagen.

140. Hei siht ut as ein utschaeten Arft (Cl.).

- 141. Das is so, as wenn de Hauer utem Danz geht (W.). Sich eilig verziehen.
- 142. Mi is so, as wenn ik e Rind upfraete heww (L.). Wenn jemand den Kater hat.
- 143. Zuletzt, meine Brüder, seid stark! seggt Kieker å trumft immertau (W.).

144. Hei steht, as wenn de Kauh schite will (Cz.).

145. Farre ståne (Cz.). Wenn ein Kind abends hinausgeht, um ein Bedürfnis zu befriedigen, und eine andre Person muss es begleiten, um ihm den Grauel zu verjagen, so heisst es von dieser: Hei steht Farre.

146. Et stinkt nå Melk (L.). 147. Sei staent up de junge Knåken (Taene, W.). Vom Stöhnen der Frauen wührend der Schwangerschaft.

148. Jå, wenn min Tant ne Nille hedd', denn wêr 't mige Unkel (W.).

149. Schmuck å rik schitt de Diwel nich tåglik (W.). In Z.: schitt keie Hund tauglik.

150. Hei is so doarhinger, as de Diwel hingerre Judesêl' (W.).

151. Wat de Diwel kaekelt, will de Kutt verkepe! (W.). So soll der Hahn zur Henne gesagt haben, als sie sich über das schwere Eierlegen beklagte. Nach andern: Dat verzieht sik.

152. Schwigermutter is Düwels Unnerfutter (Z.).

153. Dei Lüd' hewwe vörre Raegen son' Angst as dei Düwel vörm Wihwåter (Z.).

154. Wat dei Düwel för Eier leggt un kann sei nich besitte! (Z.).

155. Hålt dei Düwel dei Preister, denn låt hei ok dei Köster håle (Z.).

156. Du kannst tum Diwel un sine Grotmuddr gåne (L.). Du kannst dich wenden, wohin du sonst willst.

157. Im Bedd a Ingel, senst a Diwel (L.). Ein böses Weib.

158. De Diwel kettle (Cl.). So bezeichnet man scherzhaft das Klappern des Hofmeisters, wodurch er die Tagelöhner zum Scharwerk ruft.

159. Doa schlå Gott de Diwel dot! (Cz.). Blosser Ausruf des Staunens, der Überraschung, wie auch: Doar kann eie lang bi dålschlåne!

160. Di sall de Diwel håle! Di sall doch glik dis' u jenn håle! (Cz.). Fluchformeln.

- 161. Wer de Dochter hewwe will, hull dat mittr Muddr; mittr Mudder nich so sehr, mittr Dochter noch vael mehr (L.).
- 162. Was zu toll ist, das ist zu toll, saer jenn Preister, as em di Wust uppe Schüfkâr (Schiebkarre) brecht wurt, aber schiebt 's man doch herein (Cl.).
- 163. Du bist he Duller uppe wille Bêre (Eber), lettst em noch ut, wenn du em all im Sack hest (W.). So sagt man von jemand, der mit seinen Leistungen prahlt, hinterher aber doch nichts ausrichtet. Häufiger jedoch wird der erste Teil des Sprüchwortes auf junge Mädchen angewendet, die den Männern nachlaufen.
  - 164. Tonnevoll! seggt Kuschel (L.).
- 165. Heraus mit dem Unreinen! Baeter inne wide Wilt as im enge Buk, saed' Wedd å leit ne grote Schaet (W.).
- 166. Dat is tåm Vricktkrigen (Verrücktwerden)! seggt de Jud' (W.).
- 167. Hei steht undr sinem Wachtmeister (L.). Er ist von seiner Frau abhängig.
- 168. Wer nich wägt, dei nich winnt; wer nich hauert, kriggt keie Kind (W.).
- 169. Dei lett sik ok as Waschlappe bruke (L.). Er lässt sich alles gefallen.
  - 170. Dat Wif å de Seiss verborgt ma nich gêrn (W.).
- 171. Rinn mutt hei, & wenn wi beid' sulle weine (W.). Fertig muss die Arbeit werden.
- 172. Di sall dat Wetter håle! Doa sall doch glik dat Wetter rinschlåne! (Cz.). Di schaddat (= schall dat) Wind un Waere håle! (Bublitz). Fluchformeln.
- 173. O du Schlucht un Waere! (Pl.). Wetter nich eis (Cz.). Ausrufe.
- 174. Dei weit sinen Hund tau leiden, dat hei nich dei Strang beschitt (Z.).
- 175. Grotet Wort un wide Bickse (L.). So sagt man, wenn jemand gross redet, aber dabei doch Furcht hat.
- 176. Hei betaemt sik nich dat Schwart hingerm Någel (Cz.). Er gönnt sich nichts.
- 177. He Taenke bedit (= bedeutet) he Saenke (W.). Zahnschmerzen bei Frauen während der Schwangerschaft.

| ROGASEN. O | • | Knoop |
|------------|---|-------|
|------------|---|-------|

## Der Heliand und die niederländischen Volksdialekte.

#### Vortrag,

gehalten am 27. Mai 1890 auf der Jahresversammlung in Osnabrück.

Im Jahre 1868 kam Windisch in seiner Schrift "Der Heliand und seine Quellen" zu dem Ergebnis, dass der Dichter die zur Zeit Ludwigs des Frommen geläufigen Kommentare zur Bibel benutzt habe: zu Matthaeus Hraban, zu Johannes Alcuin, zu Lucas und Markus Beda. Namentlich aus Hraban seien Stellen verwendet, die dessen persönliches Eigentum wären.

Da Hraban's Kommentar nicht vor 822 geschrieben sei, so müsse der Heliand nach diesem Jahre gedichtet sein. Seit dieser Zeit gilt es unter den Germanisten als feststehend, dass das Gedicht zwischen 822 und 840, dem Todesjahre König Ludwigs, entstanden sei. Als Ort der Entstehung nimmt man dann wohl die Abtei Werden an.

Und doch stehen die Schlüsse von Windisch und Grein gar nicht so fest. Mit Recht machte Zarncke (in einer Recension der Schrift von Grein "Die Quellen des Heliand" Lit. Centralbl. 1869 Sp. 209—11) darauf aufmerksam, dass wir doch nur einen geringen Teil der zahlreichen "Catenen" kennen, die zu jener Zeit existiert haben, dass diese Commentatoren oft wörtlich von einander abgeschrieben haben, dass viele Beweisstellen wörtlich ebenso wie bei Hraban, Alcuin und Beda schon bei den alten Kirchenvätern Hieronymus, Gregorius und Augustinus ständen<sup>1</sup>).

Aber auch aus andern schwerer wiegenden Gründen ist die Annahme, dass der Heliand nach 800 in oder an der Grenze von Sachsen entstanden sei, unmöglich. Der Heliand kann nur unter einem und für einen deutschen Stamm gedichtet sein, der lange in Verbindung mit dem Christentum und der romanischen Kultur gestanden hatte. Bechstein wies auf einer unserer Jahresversammlungen darauf hin, dass der Heliand als eine echte Kunstschöpfung nicht am Eingange einer literarischen Epoche stehen könne, sondern eher den Abschluss

<sup>1)</sup> H. Rückert in seinem Heliand S. 234 sagt: "Die echt pfäffische Erfindung, dass des Pilatus Weib auf Antrieb des Satans für Jesus bittet, ist von Gregor dem Grossen erdacht." Pfäffisch? Wem sein Heil so wichtig war, wie den alten Christen, der musste zittern, dass die an Pilatus ergangene Warnung die völlige Erlösung hindern möchte. Sollte dieser Gedanke erst dem Gregor gekommen sein? Er kam gewiss schon den angehenden Christen der Kaiserzeit, wenn ihnen das Leiden des Herrn zum ersten Male erzählt wurde. Oder sollten sie anders gedacht haben, als Paulus im Ebräerbriefe 2, 9, Petrus im I. Briefe 2, 21, Johannes im I. Briefe 1, 7 oder der alttestamentliche Joseph Genesis 50, 20?

einer solchen bilde<sup>1</sup>) und Behagel hat richtig bemerkt, dass die vom Dichter mit sichtbarer Meisterschaft gehandhabte Alliteration nur für bekannte Stoffe geschaffen sei, aus denen nur die wichtigsten Momente

hervorgehoben zu werden brauchten.

Dann aber ist es doch eine seltsame Auffassung der Zustände in Sachsen, welche der 30jährige Krieg Karls hervorgebracht hatte, zu glauben, dass um 830 in diesem oder für dieses Laud ein christliches Epos im nationalen Stile hatte gedichtet werden konnen. Karl hatte Sachsen, nachdem er es nan durch die Hulfe der Elbslaven besiegt und dem moralischen Untergange nahe gebracht hatte, der romischen Kirche übergeben, weil er nichts damit anzufangen vermochte. "Karel let se ane heren dat se Godde horsam weren unde eren bischoppen unde geven eren tegeden. Dat stont lauge tit"—sagt die Sachsenchronik. Die Kirche hat dann ja dem sachsischen Volke die Existenz gerettet. Aber zunachst muss es doch eine plumpe Zwangsanstalt gewesen sein. Hochstens eine Anzahl vornehmer Fannlien konnen sich in der zweiten und dritten Generation innerlich mit den neuen Zustanden befreundet haben.

Das neue christliche Niederdeutschland kann keine etwa im Sinne der angelsachsischen aus eignem Geiste quallende Dichtung und Literatur hervorgebracht haben. Die Sprache der kleineren altsachsisch genannten Denkmaler ist allerdings in Sachsen gesprochen, aber nicht vom sächsischen Volke, sondern von frankischen und südfriestschen Klerikern, Edelleuten und Kolonisten oder doch von solchen Sachsen, die unter Franken und Sudfriesen deutsch zu sehreiben und zu reden gelernt hatten. Man braucht sich doch nur an die Eine Thatsache zu erinnern, dass es 400 Jahre gedanert hat, che man es gewagt hat, die niederdeutsche Landessprache zu schoner Darstellung zu verwenden. Um 830 mogen immerlim Werdener oder Munsterische Geistliche darauf bedacht gewesen sein, sich ein Gedicht wie den Heliand für ihren Nachwuchs zu verschaffen, aber undenkbar ist, dass man damals in Sachsen, we die Erde noch rauchte vom Blute Hunderttausender, wo der Fremdgeborene am Altar und auf der Gerichtsstatte den ersten Platz einnahm, ein so edles und auf ein friedliches edles Volk abzielendes Werk dichten kounte.

Eine ganz verschiedene Ausicht von der Entstehung des Heliand spricht der kurzlich verstorbene Erlanger Theologe August Ebrard in seiner Schrift "Die Iroschottische Missionskurche" aus. Ebrard ist ja wohl bei uns der beste Kenner jenes iroschottischen und nordangelsachsischen Christenvolkes, welches uns Deutschen vom 6—8 Jahrhundert eine Menge von Glaubensboten gesandt hat. Er bezeichnet (S. 389) den Heliand als ein Deukmal der vorwinfriedischen iroschottisch-angelsachsischen Missionsthatigkeit, welche um das Jahr 700 von Chur in der Schweiz bis über Utrecht hinaus reichte. Er sei unabhangig von der römischen Evangelienharmonie. Es finde sich

<sup>1)</sup> Ndd. Jahrb. X, 141 und 142

nichts von Heiligenverehrung, keine Anrufung um die Fürbitte der Maria. Die Benennung "Mutter Gottes" sei vermieden. Keine Priesterschaft werde erwähnt. Die Kirche werde als Gottes Familie (hiviski) bezeichnet, ganz der Anschauung der iroschottischen Coenobialverfassung entsprechend, wo die Kirche ein brüderlicher Verein von Coenobialgemeinden, Missionsdörfern und Coenobien war, deren jedes aus "familiis" bestand. Bei der Einsetzung des Abendmahls heisse es "Hebbeat thit min tegihugdion, helag bilithi", ein Ausdruck, den kein Römisch-Katholischer jener Zeit gebraucht haben würde<sup>1</sup>).

Dann wäre also der Heliand in den Niederlanden entstanden. Und zwar nicht nördlicher als das Südufer des Flevo (der Zuiderzee), nicht viel östlicher als Deventer, denn dort ungefähr müssen die Grenzen der Missionen gelegen haben.

Die Sprache des Heliand weist nun wirklich in diese östlichen Striche der heutigen Niederlande.

Auszugehen ist von den jetzigen Dialekten, welche die einzige sichere Grundlage abgeben. Auch ein Grimm hat seine historische Grammatik nur aus der Anschauung dessen, was jetzt Niederdeutsch, Oberdeutsch, Friesisch und Nordisch ist, schreiben können. Unsicher wird diese Grundlage nur dann, wenn eine Gegend ihre Sprache zu Gunsten einer benachbarten oder eines Konventionsdialektes aufgegeben hat. Die meisten Fälle der Art lassen sich für die Zeit nach dem 7.—8. Jahrhundert in Deutschland historisch nachweisen.

Von der Weser kommend treffen wir westwärts zwei Dialekte in Westfalen, einen östlichen in den Bergen von den Quellen der Ruhr bis einige Stunden hier von Osnabrück und einen westlichen zwischen Dortmund, Münster und Osnabrück. Der Westrand des Rgbez. Münster gehört im Wesentlichen zu den sogenannten Sächsisch-Niederländischen Mundarten, welche in den Prov. Drenthe, Overijssel und Ostgelderland, d. h. in der Grafschaft Zutphen, um Deventer und auf der Veluwe gesprochen werden.

Einige Kennzeichen derselben gegenüber den sogenannten fränkischen Mundarten weiter westlich sind: das -ed im Plural des Praesens: wi lopd, wi hebd; das ô = altem ô in dat book, ropen; das ê = westgermanisch io in lêf = lieb, flêgen = fliegen; das Fehlen der Partikel ge- im Particip (lopen, clopen st. gelopen); die strenge Beibehaltung des Endungs-n (nichtsächsisch geve = gegeben, leze

<sup>1)</sup> Ebrard hat diese Ansicht bis zuletzt beibehalten. Denn er schrieb im Juni 1887: "Es ist noch immer meine feste Überzeugung, dass der Heliand ein Produkt der alten iroschottischen Missionskirche aus dem Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts ist . . . . Wo nun der Heliand ursprünglich gedichtet worden — ob in Flandern oder östlich vom Rhein — darüber wird sich freilich kaum ganz sicheres entscheiden lassen; wenigstens reicht meine Kenntnis der altniederdeutschen Dialekte nicht so weit, dass ich eine bestimmte Vermuthung wagen möchte. Nur das ist mir gewiss, dass, wo immer auf dem Gebiete der alten iroschottischen Missions- und Kirchenthätigkeit das Gedicht entstanden sein mochte, dasselbe in der Zeit Willibrords weiter verbreitet wurde, so weit sein Sprachidiom irgend verständlich blieb."

= lesen, nege = neun). Die Erhaltung von altem î und û (schriven, hûs). Der Umlaut von au, ô und û, wie im Deutschen (veute, beume, ndl. voeten, boomen).

Alle weiter westlich und südlich gelegenen Mundarten pflegt man mit ganz verfehltem Ausdrucke als "fränkisch" zu bezeichnen, während doch nach den ja allerdings spärlichen historischen Nachrichten in jenen Landschaften Südfriesen, Warner, Thüringer und Flamen wohnten, die später den Franken unterthänig wurden.

An die sächsischen Mundarten schliessen sich im Süden zunächst die Mundarten um Zevenaar, Nimwegen und in der Betuwe an, welche einen Übergang einerseits zum Niederfränkischen der Rheinprovinz, andrerseits zum Brabantischen bilden. Gegen Westen stösst das Sächsische auf Mundarten, die dem modernen Holländischen ziemlich nahe stehen. Es ist aber zu vermuten, dass in Westutrecht und Südholland einst ganz anders gesprochen wurde, Mundarten, von denen z. B. der Dialekt von Huizen an der Südküste der Zuiderzee noch Spuren enthält<sup>1</sup>).

Der Heliand ist uns bekanntlich in 2 Hs., der Münchener und der Cottonischen, nebst dem Prager Bruchstück einer dritten erhalten. Die Cottonische ist zweifellos eine Umschreibung ins Niederfränkische. Auch solche Züge derselben, die von den Grammatikern als Schreibfehler bezeichnet werden, sind ganz gewöhnliche Erscheinungen in den Geldrischen, Brabantischen und Südholländischen Mundarten<sup>2</sup>): die Abstossung des auslautenden n, das ie statt ê in hiet = befiehl, hiet = heiss, nigien (im Monacensis); die Vokaleinschiebung in aram, waram, soraga, die unrichtige Vorschiebung und Auslassung des anlautenden h. Von allen niederländischen und belgischen Provinzen steht jetzt nur in Friesland, dem grössten Teil von Drenthe, Twenthe, Gelderland und Utrecht die richtige Aussprache des anlautenden h fest<sup>3</sup>).

Der Cottonischen gegenüber ist die Münchener Hs. im Vokalismus sächsisch. Und zwar ergiebt sich, dass sie in wesentlichen Punkten nicht den westfälischen, sondern den niederländisch-sächsischen Mundarten, z. T. auch den den Übergang zum Holländischen bildenden Mundarten von Westoverijssel und Westgelderland gleich steht. Wäre sie in Westfalen geschrieben, so müsste z. B. die westfälische Aussprache von gotisch au als au durch a gekennzeichnet sein, wie das die Freckenhorster Heberolle so genau thut. Ganz Niederland dagegen, abgesehen von Südbrabant und Friesland, spricht: boom, brood, groot. Andrerseits ist das urgermanische eu, welches in allen germanischen Zungen dieselbe Entwickelung über ie zu I genommen hat, im Heliand io, seltener ia, ie (eo). Sachsen aber, einschliesslich von Drenthe, Twenthe und Ostgelderland, hat ē, ëi. ai:

<sup>1)</sup> Vgl. Winkler, Dialektikon I, 384 und II, 21, 101 f.

<sup>Schmeller, Wörterbuch 185 f.
Vgl. Herrig's Archiv 78, 305.</sup> 

dēf, lēf. Ihm schliesst sich eine vielleicht sugambrische Enklave um Dülken—Limburg—Luxemburg—Eupen an¹). Aus io kann das spätere ndd. ê nimmer entstanden sein. Der Schreiber des Monacensis muss also westlich von Deventer geschrieben haben. Ebenso liegt die Sache mit dem o des Heliand in dol, fol, githolon, onsta. Sachsen hat später in diesen Wörtern immer u gesprochen, während in den Niederlanden o herrscht.

Der Heliand hat thea half, thea nuon = die None, lat = spät. Dies ist gar nicht westsächsisch, aber Westgeldern, Brabant und Holland stossen das e der Endung gern ab. Vereinzelt hat er das alte gotisch-friesische ê in jêr = Jahr bewahrt. Dies erinnert daran, dass die jetzige Volkssprache im einst friesischen Nordholland ganz analog das ee in vereinzelten Fällen wie street, deen, fregen bewahrt, ja dass auf Wieringen und Texel und in Hindelopen gerade nur jeer = Jahr und heer = Haar aus dem Friesischen beibehalten sind.

Indessen für die Lokalsprache des Originals ist daraus nichts sicheres gewonnen, denn der Abschreiber könnte, wenn das auch unwahrscheinlich ist, den ganzen Vokalismus des Verfassers über den Haufen gestossen haben.

Wenden wir uns deshalb dem festeren Gerippe, den Konsonanten, zu.

Sachsen und Niederländer einerseits unterscheidet, nachweislich seit dem 12. Jh., die Aussprache achter, schacht, lichten, lucht, stichten, süchten von allen übrigen Germanen, auch von den Friesen. Es ist nicht recht wahrscheinlich, dass sich der Wandel von einem alten ft zu cht in dem weiten Gebiete zwischen Schelde und Elbe erst im 9.—12. Jh. sollte vollzogen haben. Es muss eine viel ältere Eigentümlichkeit dieser Stämme sein, die ja so viele Spuren gemeinsamer alter Sitten und Einrichtungen aufweisen. Der Heliand hat nur ft: after, kraft, luft. Dem niederfränkischen Schreiber des Cottonianus entschlüpft ein heimisches craht. Dies ft hat von den Gebieten, um die es sich aus andern Gründen nur handeln kann, allein das friesische Holland und Utrecht besessen. Im nordholländischen Westfriesland sowie auf der Insel Urk steht es noch jetzt. Reste wie affer statt achter in Soest bei Utrecht und zoft in Sliedrecht und Nordbrabant bilden Fingerzeige.

Aber es giebt charakteristische Formen und Wörter im Heliand, die kein Abschreiber hineingetragen haben kann.

Ich möchte nicht den Dual unk, ink heranziehen, welcher sich im südlichsten Teile Sachsens von Neheim durch das Sauerland bis Werden gehalten hat. Denn die Form ist im übrigen Sachsen wohl später von dem alles vereinfachenden Norden her ausgemerzt.

Das Wichtigste ist der Plural des Praesens auf -adh. Er

¹) Dass der Laut ē, ei = westgerm. io (eu) im Gebiete von Köln, Berleburg, Siegen, Marburg, Limburg, Höchst, St. Goarshausen, um Hersfeld, in der Fuldischen Rhön und in der Wetterau über Sachsen hinausgreift, ist nicht unbekannt.

herrscht nur bei Sachsen und Friesen und zwar ausschliesslich. Gegen Westen geht er bis Uddel auf der Veluwe und etwa der Mitte zwischen Zutphen und Arnheim. Aber da die Utrechter und Holländer einst Südfriesen genannt wurden, so werden sie ihn auch wohl besessen haben.

Im Heliand ist die Partikel gi- vor Participien, Substantiven und Adjektiven ebenso beliebt wie in den jetzigen fränkisch-niederländischen Mundarten, und es ist nicht daran zu denken, dass ein Abschreiber sie vorgesetzt hätte. Andrerseits kann sie in Sachsen und Friesland nie recht heimisch gewesen sein. Sie ist auch ins Mittelniederdeutsche von aussen hineingetragen. In den sächsischen Niederlanden steht sie nie, wohl aber das weitverbreitete e-, z. B. dat hestu eloggen = das hast du gelogen, welches bis Utrecht reicht<sup>1</sup>). In Substantiven wie gerak, getung ist sie freilich dort gebräuchlich. Sowie wir die Sächsische Grenze überschreiten, finden wir in der Betuwe, um Nimwegen, in Brabant und Limburg stets ge-.

Das kann doch auch nicht Zufall sein, dass im Heliand grade dieselben Participien fundan und kuman vorkommen, die im modernen Westflämischen neben nur zwei anderen: leden und hoord ohne ge

erscheinen<sup>2</sup>).

Ganz besonders wichtig sind die ausschliesslich stehenden Heliandformen: konsta = konnte, gionsta = gönnte, afonsta = missgönnte. Auch in der Glossae Lipsianae: begrgunsta, in der Beichte: begonsta.

Mittelniederländisch steht konde und konste, koste. In Sachsen einschliesslich von Twenthe und Drenthe steht nur konde, konne, nie konste. Der östlichste Punkt, wo es jetzt, offenbar aus dem Rheinfränkischen versprengt, bisweilen vorkommt, ist die Südhälfte der Grafschaft Zutphen und die Gegend um Deventer. Die Friesen sprechen kocde, koc (oe ist deutsches u). Dagegen steht in Westgelderland, in Utrecht, Südholland, in ganz Brabant, ganz Flandern, Zeeland und Limburg: he kôst, kôs, begost. In Rheinpreussen von Emmerich bis Eupen ebenfalls.

Eine Anzahl von Wörtern des Heliand können wir dem Niederdeutschen gegenüber als besonderen Besitz des niederländischen Sprachgebietes bezeichnen. Dass man freilich bei der Anwendung der jetzigen Wortgeographie auf so weit zurückliegende Zeiten sehr vorsichtig sein muss, ist klar und in dieser Beziehung ist das Wort heban = Himmel lehrreich. Grimm hat es einmal als besonderes Kennzeichen sächsischer Sprache hingestellt. Und in der That ist es jetzt genau auf Sachsen und seine Ostseekolonien beschränkt. Schon der Ostfriese, der sein Niederdeutsch vor 400 Jahren als eine vornehmere Sprache für das Friesische eintauschte, hat es gar nicht

<sup>1)</sup> Die gewöhnliche Erklärung dieses e- geht dahin, dass es aus ge- entstanden sei. Es ist doch wohl eine ganz andere Partikel, deren Entstehung uns unbekannt ist.

<sup>2)</sup> Wie mir Herr Dr. Walther sagt, stossen auch mnd. Schriften grade in diesen beiden Participien das ge- ab.

und der Jeverländer lächelt über den Oldenburger Geestbauern mit seinem "häben".

Und doch muss es der zweifellos niederrheinische Schreiber des Cottomanus für gut verständlich gehalten haben. Sonst hätte er dafür

leicht uberall "homl" einsetzen können.

Hat er doch das in gunz Niederland und Sachsen jetzt gebräuchliche butan = ausser zu Gunsten von neuan ausgemerzt, weil ihm ersteres zu vulgar vorkam. Man erinnere sich, dass hewen jetzt bei uns fast nur noch in der sinnlichen Bedeutung "Wolkenhimmel", Morizont" gebraucht wird, ganz im Gegensatze zum Englischen. Es ist klar, dass wenn einmal in religiöser Beziehung "Himmel" gebrauchlich wurde, heren einer kirchlich gesinnten Bevölkerung leicht ganz abhanden kommen konnte. Es ist bei den niederlandischen Sachsen ganz verschwunden, wahrend es der klevische Theutonista noch nennt.

Niederländische Wörter des Heliand sind läri = leer, segina = Fischnetz. swerban = abwischen (jetzt udl. "umherstreifen"). thrim, die Enge. Mudl. bei Oudemans dremmen — in die Enge treiben. — swere = Schwager. Noch heute in Zeeland zweer. — wurgil heisst der Strick, mit dem sich Judas erhangt. In der Betuwe: würgel!) — sin — alsbald, das englische soon, lebt in Westlandern: zoo znan als = sobald als (de Bo 1416). — homon — die Lichtstrahlen lebt in Zeeland und Lamburg als hemen — brennender Docht, Flachsspline zum Brennen; weerlemsch heisst in Zeeland "blitzend". — smal im Sinne von gering, arm, z. B. "thin smale thiod" — das arme Volk ist auch gut mederlandisch.

Vor allem aber nig in oder wie der Monacensis mehrmals hat nigienn – kein. Da es mit gumono und guldin alliteriert, so ist es genau das niederlandische "geen" und ist aus nih-ams entstanden. geen geht jetzt genau bis an die deutsche Grenze. Die Sachsen und Friesen dagegen haben durchweg neen, nin gesprochen, welches seinerseits nur auf "ni-ains" zurückgehen kann.

Niederlandische Worter, die auch in überijsselschen Teilen des Bistums Utrecht, nie aber in Westfalen und Niedersachsen vorkommen, sind: that fekan, der Trug. Jetzt in Overijssel und Limburg "de fike", "dat feken" — die Scheinhecke aus Baumzweigen"). slak — feige, matt. Jetzt in Groningen und Drenthe. manon — vorwarts treiben. Jetzt in Overijssel meinen — die Pterde antreiben, lenken. hodal Haus und Hof. In der niederlandischen Volkssprache; boel — Besitz, Bauerstelle. füs — bereit. In Overijssel und Groningen jetzt vuuste sehr. eeud — Essig, noch mit Bewahrung des alten k. In Overijssel noch heute "uek".

Einige reichen eben nach Westfalen herein, kommen aber sonst in Niederdeutschland nicht vor: bitengi = nah verbunden, drückend.

") Vgl Overijss Almanak 1836 und Schuermans, Idiotikon.

<sup>1)</sup> wurgel kommt auch um Neuenhaus -Bentheim vor (Mitt. von Herrn Staehle).

In Overijssel und Utrecht: beteune, betuune = beengt. Münsterisch betengen = bedrängen, de tenge = die Kniffe<sup>1</sup>). tômig, frei, erlöst. Im Nordosten der Niederlande in der Bedeutung "ohne Arbeit", "müssig", in Nordwestfalen = still, ruhig, so dass z. B. "en untömig hus" ein Haus ist, in dem es spukt.

tôgo = Zweig. In Overijssel, Drenthe, Groningen und bis Os-

nabrück toog und twoog, sonst nirgends.

bregdan, flechten. Ndl. breien. Münsterisch, aus dem Niederländischen herübergenommen, "breiden".

Einmal (V. 3892) fliesst das friesisch-fränkische geth ein. Jesus sagt zu dem Weibe: Ne ik thi geth ni deriu neowiht = so werde ich dir auch nichts zu Leide thun. Es ist das englische yet, west-fries. yette = überdies, noch, und identisch mit dem in der Rheinprovinz und Limburg so beliebten yet = etwas. Es mag nur aus der Gegend von Barmen hie und da nach Südwestfalen versprengt sein.

liohtfat = Leuchter mutet ganz friso-sächsich an. Man sagt in jenen Grenzgegenden heute allgemein "dat schienvat", fries. skienfet.

greatan, weinen, kommt als graaie nur noch auf der Insel Texel vor<sup>2</sup>).

Ein wichtiges Wort, im Mittelniederländischen und Niederdeutschen fehlend, sebo = das Gemüt, erhielt sich im nordholländischen
Friesland in der Wendung: hij is om zeep = er ist ohne Bewusstsein
und in der Betuwe wie ja auch im Deutschen: hij ister een van de
zeuve kwijt = er hat nicht alle fünf Sinne<sup>3</sup>).

fêmea, Frau. Dies merkwürdige Wort, ags. faemne, hat sich auch nur im Friesischen gehalten. Es ist kein germanisches Wort, sondern lateinisch femina. Man unterschätzt gewöhnlich die Ausdehnung römischen Wesens in jenen Gegenden<sup>4</sup>).

Aber der Heliand enthält auch einige spezisisch hochdeutschfränkische Wörter, von denen gar nicht anzunehmen ist, dass sie in ganz Niederland und Sachsen ausgestorben sein könnten. So finistar = Finsternis, hosc = Hohn, naco = Nachen.

Dies erinnert daran, dass beide Texte in deutlichen Spuren zeigen, wie die Tradition deutscher Schreibweise, in der sie stehen, von Süden her kommt.

Beide Handschriften haben druknida = tocknete, drokno = trocken. Dies ist genau nach dem althochdeutschen trucchinan, truchano gebildet, während ganz Niederland und auch wohl Aachen, Köln, Düsseldorf nur dröge, drüge kennen.

Ferner das häufige fon statt fan, welches doch weit herauf ins oberdeutsche Gebiet gehört, und das viermalige gilih (Schmeller S. 185) statt gilik.

<sup>1)</sup> Vgl. Köne zum Heliand S. 542. 2) Winkler, Dialektikon II, 528.

Vgl. Bouman, de Volkstaal in N.-Holland S. 74; Onze Volkstaal II, 115;
 Ndd. Korrespondenzblatt XIV, 37.
 Vgl. Halbertsma's Lexicon 957; Siebs, Z. Gesch. d. engl.-fries. Sprache 264.

Acht hochdeutsch ist das h in hiopon, Hagebutten, ahd. hinfo. Cherall in Niederdeutschland lautet das Wort wiepe, wepe, aber gleich her Kassel eben über der frankischen Grenze; hiefe. In Zeeland mit vorgeschlagenem m, u de mupen, niepen 1).

clustar, Verschluss und klustar-bendi = Fesseln von claustrum. (In Lumburg ist kloester = Vorhangeschloss.) kohhurnid = hochgehörnt, kurus - Korn könnte brabantisch-luxemburgische Verlautung sein,

jedenfalls ist das u ganz unsachsisch und unfriesisch.

Wenn wir uns das Missionswesen, wie es von der Zeit ab, wo the Gothen Uhlas Bibelubersetzung benutzten, fast ohne Unterbrechung bestanden hat, vergegenwartigen, so werden wir sagen müssen, dass diese christliche Sprache der ersten Missionskirchen doch ihre Geschichte haben musste. Als die irisch-anglischen Missionare in Alemannien. Baiern, Franken und Thüringen einwanderten, werden sie sich da nicht etwaige ältere heilige Schriften in deutscher Sprache u verschaffen gesucht haben? Die Ulfilashandschrift ist doch gewiss in die Gegenden, wo sie gefunden ist, gebracht, um sie beim Übertragen zu benutzen. Musste diese Missionskirche, die sich von der Schweiz bis Friesland erstreckte, nicht allmählich ein eigenes deutsches Schriftthum erhalten? Die Kirche um Utrecht war aber die späteste Frucht dieser Missionsbewegung. Es durften sich also in die christliche friso-sachsische Sprache, wie sie im 7.—8. Jahrhundert südlich und östlich der Zuiderzee galt, nicht bloss angelsächsische, sondern auch hochdeutsche Elemente gemischt haben. Diese Sprache hat sich dann auch nach Karl dem Grossen in den sächsischen und mederlandischen Klostern und an den Bischofssitzen und Edelhofen noch langere Zeit, immer dem Orte angepasst, fortge-pllanzt, bis gelegentlich der Eroberung der Wendenlande von Flundern bis zur Elbe im 12. Jh. ganz andere Volkskrätte flussig gemacht wurden und nun so zu sagen in neuer Zunge redeten.

Zu wert östlich dürfen wir den Heliand schon deswegen nicht legen, weil er in so lehendiger Anschauung der See gedichtet ist.

Ber Matthaeus 5, 13 "dass man das Salz hinauswerfe und lasse es die Leute zertreten" denkt der Dichter an Seesalz, sei es aus Meerwasser oder ans Sectorf bereitet2). "Is imo so them salte the man bi siwes stade wido tewurpit", das die Leute an "greote" zertreten.

Der Schauplatz des Fischauslesens (V. 2634) wird ans weite Meer gelegt. Die guten sucht man am Meeresrande aus, die andern lásst man Lan grund faran, an widan wág".

Das auf Sand gebaute Haus steht, wo es der Westwind und

<sup>&#</sup>x27;) Schmeller ubersetzt es durch "tribulus" (ein Dorn), Heine durch "Dornwith the Wort bedeutet in den deutschen Mundarten nur "rosa canina".

Vgl Pritzel und Jessen S. 339.

') Vgl Zeitschrift für Schleswig-Holsteinsche Geschichte X, 52.

der Strom der Fluten mit Seewellen zerschlägt<sup>1</sup>). Ob wohl jemand, der in Werden oder Münster die Stelle des Evangeliums überdachte, dieses Bild vor Augen trat?

Umgekehrt kostet es dem Dichter Mühe, die Vorstellung richtiger

Berge zu erwecken.

In der Scene auf dem Tabor steigen sie "an hôhan wal<sup>2</sup>), stên endi berg". Man merkt das hülflose Suchen nach Ausdrücken.

Jesus wird (V. 2682) von Nazareth auf den sten-holm geführt, wo sie ihn von dem walle herunter zu werfen gedenken, und die

Stadt auf dem Berge liegt auf hoher holm-klibu.

Das Wort holm kommt jetzt in den Niederlanden nur noch in der Bedeutung "morastige Stelle" vor (De Bo). Bei Kilian heisst es noch: kleiner Berg, kleiner Hügel, auch "Flusseiland". Seine eigentliche Heimat hat es in zahllosen Ortsnamen mit noch verstandener Bedeutung auf der einbrischen Halbinsel und in Skandinavien. Vereinzelt auch in Westfalen, wie der Holmberg bei Steinheim, der Holm bei Rinteln, der Wegholm bei Petershagen. Die alte Bedeutung des Wortes kann in Deutschland nur die holsteinsche gewesen sein: ein in ein Gewässer oder eine Niederung vorspringender Hügel, auch wohl ein hochragendes Eiland in einem See. Das war die einzige Bergart, die dem Dichter des Heliand und seinem friso-sächsischen Publikum geläufig war!!

Das Christentum und zwar ein lateinisches war in der Gemeinschaft, für die der Heliand bestimmt war, lange eingebürgert, wie das schon Rückert ausgeführt hat<sup>3</sup>). Sonst könnte der Dichter nicht so arglos von fern, Hölle, nôn, None, pina, Pein, seginôn, segnen, ork, Krug, von rôkfat, wihrôk und gar von ôlât (Dank, aus oblata) reden.

Die palma, der Palmzweig, scheint die Sitte vorauszusetzen, dass am Palmsonntage Zweige umhergetragen wurden, die man "palmas" nannte. skola, Schaar, ist gewiss nicht deutsch, sondern von den

Mönchsschulen hergenommen.

Ich glaube: In soweit hat Ebrard Recht: der Heliand ist in der Zeit entstanden, wo das Karlingische Usurpatorenhaus seine Hand noch nicht auf die an den Grenzen der Franken wohnenden christianisierten Stämme gelegt hatte. Aber er fällt doch wohl in die Zeit nach 700, wo Willibrord sich bereits auf das Drängen Pipins in Rom hatte zum Bischof konsekrieren lassen.

Dies möchte man aus der Art schliessen, wie er Ev. Matthaeus 16, 18 behandelt: Er sagt dort nicht: Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sondern:

hetan sculun thi firio barn

"scte" Peter: obar themu stene scal man minan seli wirkean (V. 3068).

<sup>1)</sup> Vgl. Paul, Grundriss der Germanischen Philologie II, 209.

<sup>2)</sup> Ein Wall ist so wenig ein Berg, als ein bilithi ein "Wunderzeichen".
3) Rückert, Heliand S. XVIII.

Die britischen Missionare werden geschildert als in Schaffelle gekleidet<sup>1</sup>). In der Stelle: "Sehet euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen," lässt der Dichter die doch so anschaulichen Schafskleider bei Seite und sagt: (V. 1737): Sie kommen in solchen Lügengewanden zu euch, in lichten Schmuckgewändern, doch haben sie falschen Sinn.

Schmeller giebt eine Abbildung der merkwürdigen Initiale des Cottonianus, welche Sievers in seiner Ausgabe gar nicht einmal erwähnt hat. Dies sogenannte Schlangenornament, in welchem märchenhafte Drachen sich zu vielverschürzten Knoten zu vereinigen scheinen, tritt in Deutschland zuerst in fränkisch-alamannischen Gräbern auf und reicht bis in die christliche Periode. Fast alle irischen Miniaturen, die in St. Gallen und an andern Orten Deutschlands von irischen Mönchen ausgeführt wurden, zeigen dasselbe<sup>2</sup>).

Das steht auch fest, dass keine Mission vor 770 Boden in Altsachsen gewonnen hatte. Wir hören nur von vergeblichen Versuchen dazu, wie wenn der h. Suitbert sich von den Brukterern im Herzogtum Berg nach Kaiserswerth zurückziehen muss oder die beiden Ewalde unweit des Rheines erschlagen werden. Man hat auf die Nachricht hingewiesen, dass König Dagobert im 7. Jh. die villa Soest im Bruktererlande dem Kölner Erzbischofe Kunibert schenkt. Aber es giebt 3 Orte des Namens in Westdeutschland, einen bei Utrecht, einen in Westfalen und einen unweit von Barmen. Hier ist gewiss der Hof, auf dem Soest" bei Voerde-Schwelm gemeint<sup>3</sup>).

Immanes variasque pio sub foedere Christi Adsiscis gentes: Alamannus, Saxo, Toringus, Pannonius, Rugus, Sclavus, Nara, Sarmata, Datus Ostrogotus, Francus, Burgundio, Dacus, Alanus Te duce nosse Deum gaudent.

<sup>1)</sup> Vgl. O. Fischer, Bonifatius S. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Paul, Grundriss IIb, 288.

<sup>\*\*</sup>Mistorischen Jahrbuch von 1890 S. 290—97 verwies: "Es sei ganz zweifellos, dass die christliche Religion lange vor Bonifatius von Köln aus in Sachsen Verbreitung gefunden habe. Deun 1) könne der genannte Ort nur die Stadt Soest in Westfalen sein. Erzbischof Anno II. schreibe 1074: tradidi fratribus (s. Cuniberti) quinque libras solvendas de areis vel de curticulis Sucacie, quod eam sanctus Cunibertus sancto Petro acquisivit. Vgl. Lacomblet, Urkundenbuch f. d. Gesch. des Niederrheins (1840) I Nr. 218. Eine Urkunde des 10. Jh. in Lacomblet's Archiv 1857 II, 58, 63 benenne die Zuwendungen Cuniberts an das Armenhaus ad s. lupum in Köln und darunter: De Swelme uni tantum fatri XII modios siliglinis etc. De Miniden, ubi unus frater erit, XII modios siliginis. 2) habe bereits der h. Martin von Tours den Sachsen seine Missionsthätigkeit zugewendet. In Martin von Bracara's Schrift "De correctione rusticorum" (hrg. von Caspari Christiania 1883) heisse es von Martin:

<sup>3)</sup> sei ein Strich im östlichen Sachsen, wo unter andern frühchristlichen Anzeichen Reihengräber mit Fundstücken aus dem 6.—7. Jahrhundert auftauchten, nur deswegen dem Erzbistum Mainz belassen, weil er bereits ganz oder teilweise von dort aus christianisiert gewesen sei. (Vgl. Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands II, 400; Reinecke, Die Einführung des Christentums im Harzgau, Osterwick 1888

Um in Sachsen Fuss zu fassen, hätte es für die freien Missionen nur Einen Weg gegeben, den, welchen der h. Lebuin vor 770 auch wirklich, aber zu spät, einschlug, die Missionare hätten sich in öffentlicher Landesversammlung das Recht erwerben müssen, in der sächsischen Republik Niederlassungen zu gründen. Aber das war schwierig zu erlangen, denn einmal war Sachsen, welches von den Stürmen der sogenannten Völkerwanderung verschont geblieben war, damals kultivierter als Süddeutschland und die Niederlande und dann fiel nirgends die heimische Religion so völlig mit dem heimischen Rechtsstaat zusammen als hier. So musste sich denn das Geschick erfüllen und die Erdverwüstung, das mudspell¹), kam über das germanische Land der Mitte, welches 800 Jahre früher dem Norden seine Freiheit gerettet hatte.

Wohl ist das niederdeutsche Volk, als ihm später im Bunde mit denselben Franken die Eroberung und Besiedelung der Wendenländer gelungen war, zu einem Zeitalter neuer Macht und Ehre gelangt und hat dann auch eine eigne Literatur hervorgebracht. Aber ein Riss war doch von jener Zeit geblieben. Als die Auflösung dessen, was das Mittelalter geschaffen, eintrat, war keine Fähigkeit vorhanden,

S. 19; Müller, Die Reihengräber zu Rosdorf bei Göttingen, Hannover 1878 S. 67-70.)"

Was Punkt 1 betrifft, so bleibt es zweiselhaft, ob die alte Überlieserung nicht doch auf den Hos Soest bei Schwelm geht. König Dagobert (oder wohl Siegbert) schenkte an Kunibert die "villa Soest im Bruktererlande" (Binterim, Die Erzdiözese Köln I S. 44 und Rettberg, Kirchengeschichte I, 537 und II, 420). Dass die Gaue Angeron, worin die Stadt Soest liegt, und Westsalon auch den Namen "Boretra" führten, scheint allerdings bezeugt. Aber im Capitulare Saxon. an. 797 § 11 werden die Boratrini Saxones den Septentrionales im Süderlande entgegengesetzt. Gewiss wird der Erzbischof Anno geglaubt haben, dass sich die alte Nachricht auf die Stadt Soest beziehe. Aber Schwelm liegt unmittelbar an der fränkischen Grenze. Im Kirchspiel Schwelm liegen Höse mit dem Namen Mennenöde und zwischen Hagen und Vorde b. Schwelm liegt der Hos "Auf dem Soest". Miniden könnte auch Menithinna bei Werden sein.

Die Nachricht bei Martin von Bracara hat etwa den Werth, wie wenn ein spätlateinischer Dichter einen Feldherrn wegen seiner Siege über Cherusker und Sigambrer preist.

Was Punkt 3 angeht, so ist freilich nicht zu bezweifeln, dass Thüringen um 730 ein halb christliches Land war und dass also in den angrenzenden Teilen Sachsens vorübergehend Christen gelebt haben. Die Verteilung der sächsischen Landschaften unter die einzelnen Bistümer macht den Eindruck, als sei sie unter Einwirkung der Karolinger grade in der Absicht vorgenommen, Zusammengehöriges auseinander zu reissen. Als solch ein in das sächsische Volk getriebener Keil erscheint der nördlichste Teil des Bistums Mainz. Namentlich aber ist die homophyle und gleichsprachige Bevölkerung, welche vom Sauerlande über Soest, Paderborn, Detmold bis an das Wiehengebirge westlich von Minden wohnt, absichtlich unter die Bistümer Köln, Paderborn, Minden und Osnabrück verteilt.

Die Gräberfunde beweisen doch zunächst nur, dass Christen an den Fundstellen begraben sind, nicht dass sie dort dauernd gelebt haben.

Zum Schluss wies Nordhoff noch darauf hin, dass der Heliand in einer Burg geschrieben sein müsse.

<sup>1)</sup> Diese sehr ansprechende Deutung des Wortes giebt Kögel in Paul's German. Philologie IIa S. 212.

sich einmütig einen Platz in der neuen Welt zu erobern. "De ziel van een volk is zijn taal" sagt der Niederländer. Heute reden wir in den Städten Sachsens eine Sprache, die von der sächsischen verschiedener ist, als das Polnische vom Russischen oder das Tschechische vom Serbischen.

SEGEBERG.

H. Jellinghaus.

# Ein Liebesbrief aus dem 16. Jahrhundert.

An einer Stelle, wo man dergleichen nicht gerade zu finden erwartet, in Gesandtschaftsakten des sechszehnten Jahrhunderts, entdeckte ich vor einiger Zeit einen in Chiffern geschriebenen Brief, der sich bei näherer Betrachtung — die Übersetzung lag glücklicher Weise daneben — als ein leibhaftiger Liebesbrief erwies und aus mehr als einem Grunde mein Interesse in Anspruch nahm. als ob es sich um besonders hochstehende oder berühmte Persönlichkeiten gehandelt hätte, er, der Schreiber des Briefes, war ein unbekannter, bürgerlicher Amtsschreiber zu Seesen am Harz, sie, die Adressatin, ein nicht einmal mit Namen genanntes, adliges Fräulein zu Trendelburg in Hessen. Aber in diesem Briefe, der in niederdeutscher Mundart verfasst war, geben sich eine starke und doch zarte, aller Ungunst der äusseren Verhältnisse trotzende Neigung, ein inniges, treuherziges Gottvertrauen kund, die in ihrer schlichten, kunstlosen Ausdrucksweise seltsam ans Herz greifen. Doch der Leser mag selbst urtheilen! Ehe ich ihm aber den Brief selber vorlege, muss ich ihm in kurzem berichten, wie derselbe in jene Gesandtschaftsakten gekommen ist.

An einem Maitage des Jahres 1582, in der Woche vor Exaudi, herrschte im Reinhartswalde, nicht weit von Kassel, ein reges Leben. Forstleute des Landgrafen Wilhelm von Hessen durchstreiften den Wald, um nach Wilddieben zu fahnden, die den besonderen Zorn des Fürsten und seiner Diener errregt hatten. Denn nicht zufrieden damit, das landgräfliche Wild wegzuschiessen, hatten sie übermüthig den landgräflichen Bediensteten, falls diese sie in ihrem Gewerbe stören würden, gleichfalls mit ihren Kugeln gedroht. Eine geraume Zeit schien die Jagd erfolglos zu bleiben, da gewahrte man hinter einem Baume einen Mann, der sich ängstlich zu verbergen suchte und eben dadurch einen im hohen Grade verdächtigen Eindruck machte. Als man ihn zur Rede stellte, was er an diesem Orte zu suchen habe,

gab er die Auskunft, er sei beauftragt, nach Trendelburg einen Brief zu bringen, wisse aber nicht, von wem und an wen derselbe sei. Auf näheres Befragen gab er endlich zu, dass ihm der Brief von dem Amtsschreiber zu Seesen, Johann Schoppe, übergeben worden sei und er damit sich nach der Brücke zu Trendelburg begeben und daselbst warten solle. Die landgräflichen Diener begleiteten den verdächtigen Fremden nach dem angegebenen Orte und versteckten sich in der Nähe, es erschien aber niemand, um den Brief abzuholen. letzterem, der keine Aufschrift trug und in Chiffern geschrieben war, liess sich über Inhalt und Adressaten nichts ersehen, so blieb ihnen, da die Sache doch einmal höchst zweifelhaft erschien, nichts übrig, als Mann und Brief an ihren Herrn, den Landgrafen, einzuliefern. Dieser fand denn auch bald heraus, dass der Brief in 23 verschiedenen Charakteren geschrieben sei, die Auflösung derselben wollte ihm indes nicht gelingen. Der Bote meinte, es habe mit dem Briefe nichts Gefährliches auf sich, derselbe sei, wie er glaube, ein simpler Liebesbrief und an Eine vom Adel bei Trendelburg gerichtet. Der Landgraf aber, keineswegs sicher, ob nicht dennoch etwas Bedenkliches und Gefährliches hinter diesem geheimnisvollen Schriftstücke sich berge, kam auf den Gedanken, den Landesherrn des gedachten Amtsschreibers, den Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, um Aufklärung anzugehen. Er liess daher durch einen Gesandten, welcher gerade damals mit verschiedenen Aufträgen von seiner Seite an den Herzog ging, denselben ersuchen, er möge den Amtsschreiber kommen und sich von ihm eine Übersetzung des fraglichen Schriftstückes, sowie einen Schlüssel zu den darin enthaltenen Chiffern geben lassen, damit man sehen könne, ob die Sache wirklich so harmlos sei, er solle aber kein grosses Wesen davon machen, um nicht möglicher Weise eine adlige Familie dadurch zu compromittieren.

Der Herzog that nach dem Wunsche des Landgrafen, liess den Amtsschreiber zitieren und befahl ihm, den Brief zu entziffern. Es mochte den armen Menschen hart ankommen, das, was der Natur der Sache nach nur für eine Person bestimmt war, den Augen Fremder zu offenbaren, aber was halfs, er musste gehorchen. Er machte sich also an die Arbeit, und als das Resultat seiner Bemühungen empfing der Herzog nachstehenden Brief, den er sich beeilte, dem Landgrafen zu übersenden.

Ehelike Leve undt hartlike Truwe in rechter warer Bestendicheit mit Wunschunge viler gelücklicher undt gesunder Dag tovore, min harte alder leveste Wifeken 1), da es Ju an Lifes Gesundtheit ock sonst in allem wolginge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So im Original, in der Übertragung ist statt dessen der unverfänglichere Ausdruck Harteken gewählt.

Anmerkung: Der obige Brief ist nach dem chiffrierten Exemplar mitgeteilt, da die dabeiliegende Übertragung sich vielfache Wilkürlichkeiten gestattet hat. Einmal nämlich suchte der Amtsschreiber in derselben, wohl mit Rücksicht auf den Hof, seine Sprache dem Hochdeutschen möglichst anzunähern, und dann sehen wir ihn bemüht, einzelne Ausdrücke, welche auf die Natur des Verhältnisses ein gar

were mi eine uberutte grote Fruwde to erfaren. Ik wil jo uicht hopen, dat ick auderst ut Juwem Breve befinden werde, dar behode mi de getruwe Got vor, mane l'ersone, min Harteken, schole gi in gudem Wol stan, de dise Tit von der Gnade Godes wissen Deselbe frome Got wolde hinfurter sine Gnade geben, dat wi jo nicht anderst eine von den anderein horen. Min harte alderleveste getruweste Honeken, mit wat bedrofeden Harten ick lestmals den Wech von Minden reit, dat konne gi nicht gelofen, ich was so bekummert, dat ich den Dag negen Mile Weges reit, mi duchte, wen de Klopper den Weg vormocht bette, ick wolde sin bet hir gehende, eber ick wolde gessen oder drunken hebben, den mi vorlangede ganz na kenem Dinge, den nur alleine na Ju, ach wat is it ein feine binch, immer bisamende wesen, den Scheiden, dat doit webe Sonst kam ick ar wol undt one allen Schaden oder Far wedder to Hus. It weit ok kein Minsche, wohr ick gewesen. De Bode wuste selber nicht, wat he darvon segen scholde, ik mackede eme wis, ick durfte nicht openbar in de Stat und vorbot me gleichwol, he scholde nicht anderst berichten, wegen he darum gefraget, den dat he were to Hameln mit mi gewesen, darsulfest hedde ick minen Feddern kegen mi bescheiden, dat also dusser Orter kein Seggendt darvon, Gotlob, ist. Wen es bi Ju ook also were, wi ick hoffe, muchte ick gern winschen lek wil ock nicht twifelen, gi werden mi alle de Gelegenheit toschrifen. Weiter, min barte alderleveste, vertruwete Wifeken 1, so weit ick in dusser orter kene nie Tidunge to schrifen, den dat ick up den Dindtag, wird sin der negentehende Dag Jumi, to Wolffenbuttel mine Rechung doen werde und bin bedacht, wie ick ock albereit ins Werch gestalt, dat ick wil ferner anhalten umme Dinst in dat Stift von Minden oder hernacher in de Graveschop Hois, dat were jo ein wenich neher undt kont biswilen up der Wesser up oder dal to Ju by Nachttit komen; wat ick dat erhalde, sollen Ju wol verstendiget werden. Ach min Honeken, wie gern mack ich bi Ju wesen! Ach, dat leve Harteken! wen ick daran gedenke, wi is den minem Harte so rechte wehe mack wol seggen, dat de Bisamenkumpst de Lewe rechte wol erwecket undt durch alle Gleder dringet, man achtet es wol nicht so grot, wen man bi-cinander is, afer wen dat Scheden herandertrit, so folet men recht aldererst, wat de Bisamenkunft dot. Ach, wat heffe ick so fil dusent Mal an de Worde gedacht, undt wi wir uns mit einander vorbunden. Min Herteken, were ick dusse Stunde bi Ju an glegen Ortern, ick wolde Juwes Lifes so rechte wol plegen, wat is it doch ein ufel Werch, dat de nicht konnen noch mogen bi einander sin, de doch so gerne sodanes deden undt to fiele Malen mit Lusten undt begerliken Harten wunschen. Ach, dat ick muchte de Tit erleven, dat wi in ein ehelich Levendt miteinander treten, so erst solde minem Harten wol wesen, undt dat it so bald geschege, dewele wi noch de Jugendt heffen undt uns der Weldt ein Titlanch to gebrucken hedden, nun waret es jo fil to lange und gehet daruber unse beste Tit hin. Ach, du getrawer Got! Ist dein gnediger Wile, so foge es immer darhin, damit wi jo nicht mugen von dusser Welt scheiden in dussem elenden Levende, sonder in

m belles Licht zu werfen geeignet waren, durch andere, weniger verfängliche zu western. Man scheint aber bei Hofe doch hinter seine Schliebe gekommen zu zun, wenigstens findet sich die Bemerkung, dass die Ubertragung Mangel aufweise, welche man durch Vergleichung mit dem Originale zu verbessen gesucht habe. Die in Hannover befindliche Ubertragung ist, wie eine Vergleichung unt einer daselbst vorhandenen Langabe des Amtsschreibers erkennen lasst, nicht von dessen eigener Hand geschrieben, was ja auch erklarlich ist, da das Original an den Landgrafen wicht wurde und man der Umositat wegen eine Abschrift zurückbehielt.

einem sollichen Stande, de imme gefellich, das helffe uns der getruwe Got. Mein harte alderleveste Honeken, ich wolde Ju lestmals von einer Altfruwen gesecht heffen, de rechte wol nehen kan, darto gar ein feine Wif von Lif undt Levende, gar geschicket, och vorschweigen, dat mi duchte, wo fere men desulfen unvermerchet konde darhen bandelen, it scholde uns drechlick sin Sie is itsunde to Hildessem bi orer Mutter undt wer hibevorn bi Dideriche von Mandelschlo; wi der furm Jar gefangen wart, bat se mi, ick wolde se etwan an eine vom Adell vorschrifen, darup ick der Tit nicht wuste to antworden, sonder sechte, se scholde mi wedder anspreken laten, so wolde ick mi weider erclaren. Oft ich nun wol lest sodanes mit Ju reden wolde, so wete gi, dat wi do mer to donde als wi Tit hedden, derhalfen es vorbleven. Ju nu duchte rat, sie etwan kegen Michaelisdag, dat gi se denne hedde bet to Minden bescheiden undt sulfen mit or geredet, so konde jo nemandt etwas merken, gi konden ock wol kegen ander seggen, de von Steinharge hedde se an Ju na Minden vorschrefen, darmit men doch Botschop desto foglicker mit einander heffen konde, wen den gleich de Boden bisweilen up dat Hus komen, de frageden na der Maget und were desto wemger Fare darbi. Ick erkenne se fur ein vortruwete l'ersone, undt wen Ju duchte, scholde gi se vorerst ein halb Jar utmerchen, darmit men dat Vortruwendt heffen kont. Min harte alderleveste, de Botschop is jo unser beste Trost undt 13 uns so (rechte daran glegen. Derhalben denke ich es so 1 ofte, imme wi es muchte am alderhesten. gemaket, dat it uns jo nicht tom Schaden gerathe. Dewele wi ock lest nenen Afscheit genomen, welcher under uns Termin na dusser Botschop solte ansetten, dat mi warlich seder oft geruwet, nach dem male de Bode ter Prendelborch weder umme geit, nun sol dut mine Bidde sin, wen ick in Juwen Breve keine ander Dage Tit finde, dat gi willen up den Dag Jakobi, wirdt sin der fif undt twintigeste Dag Julii, oder up den Dag Laurentii, wirt sin der tehende Dag Augusti, den Morgen umme negen Slegen Juwe Botschop an dussen sulfen Ort up de Brugge gewisse senden mit dem Worteken dat Ju Bode moge einen Widenstruch, der los uppe sitte, in der rechten handt heffe. Befinde ick ater, dat in Juwem Breve ander Termine sindt vormeldet, densulsen will ick nasetten und schollet dusse den nicht gelden. Doch dat Ju Bode mege dut Worteken bruken, darmit de Bode nicht unrecht andrepe. Min harte alderleveste Honeken, gi willen der Hemmede, Snuptucher undt des (Arm) ) bandes ingedechtig sm undt latet mi den (sammeten)2, Hot dar oder to Minden sulfen make, als he wesen schal; dat gefelt mi hl lefer, den gi vorspreken mi lest mine Kleder, se weren nicht dogede maket, derhalfen stelle ick it Ju darmit heim. Min hogeste Trost negst Got, kan es leider dusser Tit nicht vorschulden, afer dusser Tit nit Getruweheit, ock bernach undt den, wen Got de Tit gift, Juwes Lives Pleger to sin nach alle minem hogesten Vormogen, den, Herre Got, ick mus in minem Harten bekennen, wat fil Gute undt Truwe mich von Ju wedderfaren Ach, min eunges Fleisch undt Blodt 2, ick schrife up mine Vorplichtung, getruwe to sin, dat is min hogeste Eidt. Nun, min harte alderleveste uterweltes Wifeken<sup>4</sup>), ick wil Ju dem gnadenreichen Gode to langer, ganzer Gesundheit befelen in der trostliken Hoffnung, dat ick kegen dussen Michalis wedderfimme bi Ju wil ankomen, den da verlangede mi wol "dusse Stunde na, 5; wen idt sonst konde one Gefar schein, gi werde mi wol de Glegenheit to schrifen, wen In duchte, undt konde eher schein, ick wil mines

<sup>1)</sup> Im chiffrierten Texte ausgelassen.

Fehlt in der I bertragung. In der Übertragung Harteken.

<sup>4)</sup> In der Ubertragung Leveken

<sup>\*)</sup> Fehlt in der Ubertragung.

Lifes Juwendthalfen to wagen nicht schonen. Wen ick nicht in mines Hern Dienste were, wurde gi mi ock in dussem Juwem Brewe, den ick, gonde Got, wedderumme von dussem Bode entfangen werde, am Ende undt Orter bescheiden, dem wil ick, so immer mugelich, nakomen, den ick weit wol, dat Ju werde von Harten seher vorlangen undt jamern. Min fromes Honeken und fortruwetet Wifeken 1), gedenket Ju miner immerdar in Frude undt Truwricheit, dat wil ick ock don. Got, Got befolen, ach Here Got, hilf uns ut dussem Levende, und dat wi jo mogen balde tosamende komen, bist Got, du kanst it so balde maken.

Ju harte alderleveste (Mau)<sup>2</sup>) wil ick sin undt blifen (bet an den Dot.)<sup>3</sup>)

Der Landgraf mag gut gelächelt haben, als er inne ward, wie sein Verdacht, als ob hinter dem Briefe sich irgend ein hochgefährlicher Anschlag verberge, in dieser Weise Lügen gestraft wurde. In heiterster Laune richtete er an den Herzog Julius folgendes Schreiben:

### Wilhelm von Hessen an Herzog Julius von Braunschweig 1882, Juli 21.

Was dann nun den mitt Zieffern geschriebenen Brieff betrifft, da wir gewiss gewust, das es anders nichts als Buhlschafftt angetroffen, wolten wir den armen, jungen Tropfen, welcher ardentibus telis Cupidinis so hartt geschossen, bey E. L. nitt haben angeben. Bitten derowegen freundlich, E. L. wolten uns zu freundlichem Gefallen nihil severius jegen ihnen statuiren in Betrachtung, das sie vor Zeyten in seinem Alter auch schöne Leutt lieb gehabett. Sondern dieweill sie aus seinem Brieffe sehen, das ehr selbst ein Abschew hatt, dermassen in der Unehe zu leben und Gott bittet, dass er ihm herrausser helfen wolle, E. L. wollen nit sein strenger Richter, sondern beyd seines leibs und Seelen Arztt sein undtt etwo mitt ihrer Cammer Megd oder sonst einem redlichen Medlein versorgen. So wird ehr erst entfinden, was vor ein differentz zwischen ehelicher und solcher Liebe sei undtt solch beneficium hoch halten undtt mitt allen Treuwen umb E. L. desto mehr in aller Underthenigkeit zu verdienen sich besleissen, dieweil sie ihn aus dem Ur chaldaeorum geholssen haben.

Sonstett halten wir darvon, das man dit Sach umb beyderseitts ehrlicher Freundschafft willen soviel möglich supprimiere, damitt nit ettwo daraus Mordtt und Jammer entsteht.

Ein ärgerer Possen konnte dem armen Jungen kaum gespielt werden, als es mit diesem Vorschlage geschah. Sichtlich hatte die treue Liebe desselben und sein sehnsüchtiges Verlangen, endlich in geordnete Zustände zu kommen, den Landgrafen gerührt, aber ein Bürgerlicher und Eine vom Adel, das ging nicht, mochte das Verhältnis auch noch so weit gediehen sein. Auf die Geliebte seines Herzens sollte er Verzicht thun und sich an irgend einem hübschen Kammerkätzchen schadlos halten.

Was der Amtsschreiber auf solches Ansinnen erwidert, darüber

<sup>1)</sup> In der Übertragung steht uterwaltes Harteken.

Fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Fehlt.

fand ich leider nichts berichtet. Der Phantasie des Lesers bleibe es überlassen, sich auszumalen, wie er demselben in Treue widerstanden und durch diese Standhaftigkeit und etwa die Fürsprache der Herzogin Hedwig, Herzog Julius' Ehegemahl, die Vereinigung mit der Heissgeliebten dennoch erreicht habe. Hoffen wir, dass ihnen diese Vereinigung zu einer Zeit gelungen ist, da sie "noch der Jugend hatten und sich der Welt eine Zeitlang zu gebrauchen" in der Lage waren.

DÜSSELDORF.

W. Ribbeck.

#### Zu Pseudo-Gerhard von Minden.

Fab. XXIII, 31 f.:

Darna begunde an tornen dagen De konnink den sulven lowen jagen .

Was heisst an tornen dagen? Die Stelle ist bereits von verschiedenen Seiten erörtert worden, ohne dass bisher eine wirklich befriedigende Erklärung vorgeschlagen wäre. Das mndd. Wb. IV, 580 b führt torn als Adjectiv zweiselnd an und belegt es nur durch obige Stelle. Im A. s. d. A. V, 243 erklärt Strauch das Wort torn für dunkel. Seine Vermutung, dass in an tornen das hd. untorn, nd. undorn stecken könne, ist abzuweisen, richtig dagegen erkannte er, dass es sich um eine Zeitbestimmung handle. Ebensowenig einleuchtend ist Sprengers Vorschlag (Progr. Northeim. 1879 S. 5), nemlich entweder tornen als Contraction von tovernen zu sassen oder zu lesen darna begünde ün tovernen dägen. Geleitet von der Annahme, dass in tornen wahrscheinlich eine Verderbnis vorliege für ein ähnliches, eine Zeitbestimmung enthaltendes Adjectivum, dass wir etwa zu erwarten haben 'bald darauf' oder 'wenige Tage nachher', ergabsich mir als die nächstliegende Besserung corten. Man würde anstatt an besser na setzen und demzusolge lesen:

Darna begunde na korten dagen De konnink den sulven lowen jagen .

für diese Vermutung spricht Fab. XVI, 27-28

Darna sint na unmennigen dagen Begunde des landes here jagen .

Kort in der Bedeutung von Wenig bei Zeitangaben belegt das Mndd. Wb. II, 541 a, 20 ff. binnen corten jaren. etc. Im MHD. Wb. I, 917 a, 22 ff finden sich Belege für bi, in, ze, kurzen tagen. Vgl. auch Karlmeinet 4, 40. Hölscher, Lieder S. 61, 10.

CAMBRIDGE.

Karl Breul.

#### Zum Sündenfall.

Sprenger hat bereits im Nd. Jahrbuch XIV, S. 148 ff. eine Anzahl Stellen im Sündenfall behandelt, und zwar ganz in dem Sinne, wie ich sie zu behandeln gedachte. Bei einigen bin ich jedoch abweichender Ansicht, andere sind unbesprochen geblieben.

V. 169. Alles dinges will ek wol erwerven, Nein dink kan me vor my sparen.

Sprenger liest: Alles dinges bin ek wol vorvaren. 'Jedes Dinges bin ich kundig.' Wenn dies richtig wäre, so würden die V. 165—170, die inhaltlich zusammen gehören, nichts anderes besagen als die V. 171—175, deren Gedanke ist: vor my en kan nein dink verborgen wesen. Wenn hier Gottes Allwissenheit bervorgehoben wird, so soll meines Erachtens in V. 169'70 Gottes Allmacht betont werden, dazu passt aber Sprengers Verbesserung nicht.

204. Och wan se it alle recht vorstoiden, Wu lefliken wy se broiden.

Zunächst ist hinter vorstoiden ein Komma zu setzen. Weder Schönemanns Erklärung 'hüten' noch die des mnd. Wtb. 'mit Brod versehen' noch die Sprengers 'behüten' treffen das richtige. broiden steht mit Umlaut für broden = brüten, erwärmen, hegen und pflegen, fovere. Ich übersetze: 'Ach wenn sie es alle recht wüssten, mit welcher Liebe wir sie hegen.' broiden ist keineswegs zu streichen.

267. Van der wegen lide gy mîne klage.

Statt mine ist neine zu lesen, wie das folgende sunder deutlich anzeigt.

359. Des meine ik, de si hir mede,
De sinen munt nu uppen dede,
Dussen danken my to berovende,
Der jennen de my plegen to lovende.

In V. 360 möchte ich up en dede lesen. V. 361 ist dussen danken (hdsch. denken) kaum zu halten, sollte nicht dussen dank zu lesen sein? en könnte aus V. 360 herübergenommen sein. Am Ende v. V. 361 ist das Komma zu streichen.

502 lese ich:

Minen stol wil ek my nemen, Bi gode setten, dat mach my temen.

509. War en werstu ersten scon unde klar!

Stat war lese ich wat: 'Was warst du vorher nicht schön und klar'.

Nach V. 542 scheint etwas zu fehlen, wie der Reim andeutet, vielleicht nur ein einziger Vers, der etwa so gelautet haben wird: men se heft om nicht genoiget.

665. De scult en is nu nicht allene.

Statt nu ist wohl myn zu lesen.

670. Unde wy hadden alle grote ere.

In der Hds. fehlt wy, es ist wegzulassen, s. Seelmann z. Gerhard v. Minden S. 166/67. Ebenso ist ik V. 1323, he V. 2233 zu streichen.

691 ist zu interpungieren:

Heddet juwe gude wille nicht gewest, Gy hedden mit my dat erlike nest Verscheten,

695. Dar umme mote wy scaden unde vromen, To hope stan an einem hope.

Sind scaden und vromen Infinitive oder Substantive? Fasst man sie als Inf., so lässt sich stan nicht gut konstruieren; sie als Subst. von stan abhängig zu machen, wie ähnlich erentur stan gesagt wird, erscheint unzulässig. Unwillkürlich wird man an die formelhafte Wendung erinnert: it si schade efte vrome, (R. V. 923), die ich hier in etwas veränderter Gestalt wiederzufinden glaube. Ich setze daher hinter wy ein Komma.

738 ff. lese ich folgendermassen:

De sint nu so vormeten unde steil, Dat se mit iuk nu neinen deil Mogen hebben edder krigen.

In 739 scheint hebben aus V. 740 irrtümlich herübergenommen zu sein.

785 scheint gelesen werden zu müssen:

Uppe dat iuk vorder kundich werde (: erde) De underscedinge unser scippinge.

809 lies Dem sin gelik statt de sin gelik.

824. Icht dat flesk en soden wolde, Dat der sele wat anne scolde.

In anne scheint ein Fehler zu stecken, ich möchte statt dessen anden lesen = 'schmerzen'. Vergl. mnd. Wtb. VI p. 16, ande = 'Kränkung'; mhd. ande = 'schmerzlich' und mich andet = 'mich kränkt, schmerzt'. Mhd. Wtb. I 34 und 35. Gr. Wtb. I, s. v. ahnden: lasset euch mein red nicht anden. Fastn. 337,7 bedeutet 'nicht leid sein, nicht verdriessen'. Sollte anne vielleicht = annē und dieses die assimilierte volkstümliche Form für anden sein?

885. Ek wil dy aller vruchte macht geven,
De de sint in dussem paradise;
Aver allene van dussem rise
Scaltu nicht breken edder eten;
Deistu dat, so scaltu wetten:
In welker stunde du dat bedervest,
Des ewigen dodes du denne stervest.

Über bedervest in V. 890 finde ich nirgends etwas. Dass es nicht von bederven 'bedürfen, nötig haben' herkommen kann, scheint unzweifelhaft. Dat in 890 ist das Verbot, von dem Baume zu essen; bederven wird im Sinne von

rerderven = 'zu Grunde richten, verletzen' gebraucht sein. Vergl. V. 3649: In welker stunde werde gebroken Juwe bot in dem paradise. Das mnd. Wtb. kennt nur bederven 'berauben, plündern'. Vergl. Gr. Wtb. s. v. bederben.

982 ist das Fragezeichen durch einen Punkt zu ersetzen.

984. Wente he heft en on hir umme vorboden, Ete gy hir van, so werde gy gelik den goden.

In V. 984 ist entweder en zu streichen oder es ist für iu verschrieben.

990. Ach, dusse appel is so sote!
Adam, dat is alto hote.
Hir umme so nüm unde smecke,
Uppe dattu nicht menest, dat ik dy gecke.

Schönemann erklärt to hote sin 'zur Vorsicht dienen', das mnd. Wtb. hôt als 'heiss'. Letzteres ist offenbar versehlt. Das erstere könnte vielleicht einen Sinn geben, wenn man übersetzt: Adam, das dient alles zur Vorsicht (scl. damit wir nicht davon essen sollen, vergl. V. 984). Da hier aber von der Süssigkeit des Apfels die Rede ist und Eva dieselbe so rühmt, dass sie fürchtet, ihr Mann könnte meinen, sie wolle ihn zum Narren haben, so vermute ich, dass zu lesen ist, dat is alse hotte = 'Das ist (schmeckt) wie (süsse) Milch'. S. mnd. Wtb. s. v. hotte, sapa, hotte, smant, vlod. Vergl. heutige Wendungen wie: dat schmeckt wei slot.

1157 ff. sind zu interpungieren:

We ein dink to vorne bedechte, Wu it na komen möchte, So hedde it wol na gebleven, Dar umme wy sint also vordreven.

1171. Wy hauven hen in godes namen.

Statt hauwen schreibt Spr. thauwen 'eilen'. Adam sagt 1163: Wir wollen ein Handwerk beginnen, ich will hacken, du sollst spinnen. Eva erwiedert: Lieber Adam, ich will stets bei dir bleiben, es gehe uns wie es gehe. Unser eins verlässt den andern nicht. Wir fangen an in Gottes Namen. Noch heute wird henhauen in dieser Bedeutung gebraucht.

1339. Ach leve vader, mek is nicht lede.
Ik bin beret nacht unde dach,
Unde don umme dy, wat ik vormach.

Hier steht don für ik do, ebenso V. 3345 ik bewenen.

1420. Dat ik den rechten weg moge keisen.

Das hdsch. dar statt dat ist beizubehalten.

1449 ist statt in stunden besser in den stunden zu lesen.

1456. Hor seth wat dat kleine kind mende, Dat dar uppe deme bome sat unde wende, De da vordroget stot.

Statt vordroget hat die Hds. vor droge und dies ist das richtige. Der Baum ist nicht vertrocknet, er sieht nur aus wie trocken.

1497 und 1498 müchte ich folgendermassen lesen:

Se ok, dattu nicht en vorgetest, Wan du on leggest in dat graf: 1546. Dat ander dat ik mene.

Hetet geon unde en is nicht kleine,
Unde vlut in ethiopien,
Nar de swarten luden hen.

Statt nar hat die Hds. dar, das wohl für dor verschrieben ist.

1551. Unde lopt in lant van asia.

Statt in lant ist wohl in dat land zu lesen.

1628. Wu wy moge wegen werden verlost ist wegen zu streichen.

1665. Ik bidde, dat gy nicht to endecken, Ik en mote minen vader sulven strecken.

Spr. will lesen: ik bidde, dat gy nicht to en decken. Dies ist nicht richtig, es muss vielmehr en aus V. 1666 in V. 1665 gesetzt werden: ik bidde, dat gy en nicht to endecken.

1785. Statt Boven dattu bist also bereit Unde bewisest uns dine Barmherticheit.

lese ich Boben dat bistu also bereit.

1796 ff. lese ich: Ik mene, dat he si angekomen.

De rechte girige dwas,

In dem water wor up en as.

ankomen up fehlt im mnd. Wtb.

1811. Ek wil mine arme hen utstrecken, De duven hir wedder in hen trecken.

Statt in hen ist wohl hen intrecken zu lesen.

1822 lies: De duve kumpt nu mit einem gronen twige.

2098. Unde hope dat my des nement vorkere

ist dat, welches in der Hds. fehlt, zu streichen.

2437 lies: Or kint dat sterf in einer nacht, Dat heft se an min bedde gebracht.

2752 ff. müssen folgendermassen interpungiert werden:

Irluchtede forste, bedenket juwe geste. De gy so besliken hebben geladen, Vordert se unde helpet on draden. Ik merke, se hebben bedreplik werf. Wente dar an licht dig unde vorderf Nicht einerleie allene, Sunder aller werlt gemeine.

einerleie = eines (einzigen Menschen) allein, abh. von dig vorderf. Dar an, d. i. an der baldigen Hilfe.

2787. Wy hopen, he wille nicht laten Raden, wat dem mynschliken slechte moge baten.

Es kann nicht heissen: 'er wolle raten lassen', da er (der König) selbst Rat erteilt, sondern 'er wolle nicht unterlassen zu raten'. laten mit dem Inf. in dieser Bedeutung fehlt im mnd. Wtb.

2801. Frunde, nu sint wy hir gesamet
Und hebbet hir eines dages beramet,
Dat gy wisheit mogen beren
Unde alle tit dat beste vorkeren.

Statt beren in V. 2803 ist wohl leren zu lesen, vergl. V. 2806.

2988. Dut jammer! dat kindelin sin.

Statt dut jammer, wofür Spr. mit jammer vermutet, liesse sich vielleicht dut schal vor war einsetzen.

3114. Oristus de schal werden geborn To Betlehem, alse ik hebbe gehorn.

Das Ptc. gehorn ist auffällig. Wenn es sicher wäre, dass der Reim im Sündenfall stets richtige Formen böte, so hätten wir hier ein Beispiel, dass es auch ein st. v. horen gab, wie ich es aus dem heutigen Imperf.  $h\hat{o}r$  in der Kattenstedter Mundart folgern zu können meinte. s. Germania XXXIII, p. 437 ff.

3520 ff. sind folgendermassen zu ändern:

Du machst wandelen mine schemende, De ik hebbe geleden twar Van ruben in dem tempel, dar Wy stunden to dem festdage. Here, vor war ik vorder sage:

3654. Her Vader, warwordich schulle gy wesen, Unde latet den mynschen nicht genesen, Dat he so vromede bede genete.

Spr. übersetzt V. 3656: 'so dass er den Vorteil von so befremdlicher Bitte hat.' vromede bede ist aber keine 'befremdliche Bitte', sondern eine 'fremde, die Bitte eines anderen'. V. 3615 ff. erbietet sich Michael dem David zu dienen, er bittet für ihn bei Gott, und Gott gewährt die Bitte des David um Michaels willen, V. 3629:

Michahel, du scalt des wesen mechtich, Nu du mede biddest also.

3709 ff. sind folgendermassen zu interpungieren:

Wente dat ik hebbe gesproken, Dat schal bliven unvorbroken Michahele und davite. Des will ik hebben neine wite.

3829. Nu sit wilkomen, min leve trut, Joachim, gy setten my lange ut.

Über die Bedeutung von utsetten habe ich nichts finden können. V. 3507 ff. wird berichtet, dass Joachim voll Verdruss über den ihm gewordenen Hohn von seiner Fran Abschied nimmt und wieder zu seinen Schafen geht. Erst jetzt kehrt er wieder zu ihr zurück. utsetten ist daher 'sich nicht bekümmern um etwas, vernachlässigen', hier wohl zugleich mit Bezug auf den Geschlechtsverkehr.

3868. Ik weit, dine gotliken kraft
Alle dink van nichte heft upgebracht,
Unde dat he van nichte heft geformeret.
In gotliker wisheit he dat regeret.

In V. 3870 ist statt des Punktes ein Komma zu setzen. Statt dine in V. 3868 ist sine zu lesen, David redet mit Michael, vergl. V. 3874.

Zum Wörterbuche bemerke ich noch: Ebenso wenig wie broiden sind houde und moud zu streichen. Dass hier ein Schreibfehler vorliege, ist leicht gesagt aber nicht erwiesen, und an sich schon unwahrscheinlich. Im Korrespondenzblatt f. nd. Sprachf. IX, p. 91 habe ich schon die Vermutung ausgesprochen, dass ou for ô stände, wie heute maud für môd auch in der Gegend um Einbeck, also in der Heimat des Dichters des Sündenfalles gesprochen wird. Dass dieses ou schon in so früher Zeit vorhanden war, unterliegt für mich keinem Zweifel. Hierüber verweise ich auf meinen Aufsatz über die Sprache der Urkunden von Ilsenburg und Halberstadt, der in der Germania erscheint. Die Formen moud und houde gehören dem Volksmunde an, gerade so wie keie, freide, iok für juk V. 3937. Aus iok ist das heutige jök entstanden. Der Sündenfall bietet manches Mundartliche, worauf bis jetzt noch wenig hingewiesen ist, der Dichter hat offenbar Rücksicht auf das Publikum genommen.

BLANKENBURG a. H.

Ed. Damköhler.

### Zu Johann Laurembergs Scherzgedichten.

Trotz der Verdienste, welche sich nach Lappenbergs Ausgabe E. Müller und Fr. Latendorf, W. Braune und zuletzt Gering um die Erklärung der Scherzgedichte erworben haben, scheint noch manche Stelle nicht genügend erklärt zu sein. Nachdem neuerdings die gleichzeitige dänische Übersetzung durch Dr. J. Paludan (Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri) herausgegeben worden ist, wurde die Möglichkeit geboten, sie bequem mit dem Original zu vergleichen. Wie zu erwarten, ergab die Vergleichung sowohl direkt manchen Beitrag zur Erklärung, wie sie anderseits zu erneuerter Betrachtung mancher Stelle anregte. Was sich mir bei dieser Arbeit ergeben, teile ich hierunter mit.

#### Zum ersten Scherzgedicht.

- V. 19. in einem Becker, Druckfehler für einen; dän.: udi en anden Bagger.
- 82. Den Namen des Schosshundes: Swaenke mit dem ostfriesischen Frauennamen Swaneke, der auch in den Formen Swan, Swane, Swanke, Swantje vorkommt, zusammenzustellen, scheint mir nicht passend, ich stelle ihn vielmehr zum mnd. adj. swank, leicht, hurtig, beweglich. swanke als adj. und adv. erscheint noch heute im Westphälischen; vergl. Woeste S. 264, swank 'elastisch' auch bei Schambach. In Quedlinburg fand sich der Familienname Schwenke, einer aus Holstein stammenden Familie. Die Originalausgabe hat ein Sw. st. min Sw. was auch in den folgenden Ausgaben bis 1670 (bei Braune) wiedergegeben ist. Nachdem neuerdings ein als Demonstrativpronomen nachgewiesen ist,

hrauchen wir an der Richtigkeit desselhen nicht zu zweifeln. Die dän. Übersetzung hat Fij det haffver Bijneke giort.

- 159 lusken speter. Die dän Ubersetzung hat, entsprechend Dedekinds Leuseknakter Luuseknaker.
- 161. Snappentötel. Auch ich halte diese Lesart für die richtige, erkläre es aber nicht als scherzhaftes compositum sondern als Zusammensetzung aus den Sabst. snap und tötel (s. Brannes Bem.). Zu ersterem vergleiche ich dän. Snavs Unflath. Die i bers hat klat.
  - 166. Pinckepanck findet sich noch hier als Familienname eines Schmiedes.
  - 168 Dat du dem Divel bist gelopen ut der bleke.

Dass wirklich 'Bleiche' gemeint ist, geht aus V. 453 und 485 der Schanpiele des Herzogs Heinrich Jul von Braunschweig hervor, wo von einem Mohren
und einem Köhler gesagt wird Ghy sihet ut, als wann ghy dem duifel wert
with der bleike entlopen. Die dän Übersetzung hat At du fra Helffveds Ild
er kommen ud for sande.

203. Dat geit so rundt heröm, gelick als in den Schrencken Wen nichtes nies mehr de Ehrgit; kan erdeneken. Fangt he van voren an glyk als ein welig Peert, Dat in den widen Kreis sick konstlik tummeln lehrt.

Braune erklärt im Glossar. Schranck m? I, 203 (mnd. schrank n) Schranke. Gitter, Verschluss, hier wohl von einer umliegten Reitbahn' Da das wien hans vom Pferde in der Reitbahn in den vorhergehenden Versen ausgeführt wird, so halte ich diese Erklärung nicht für stichhaltig. Der dänische Übersetzer gibt den Vers folgendermassen wieder

Det gaar saa rundt omkring, som glas paa lystig Baenche 'Som Glas skaaler ved et Gilde' erklart der Herausgeber. Der Däne hat also Schrencken = mid schrangen, später auch in der Form schranken 'Tische oder Bänke, um etwas zum öffentlichen Verkauf darauf zu legen,' getasst. Ich glaube, dass er als pl von schrank in der Bedeutung vergitterter Raum im Wirtshause zu tassen ist, wie sie noch jetzt entsprechend dem süddeutschen 'Herrenstuble', in Norddeutschland sich finden. Der I bersetzer hatte also den Sinn der Stelle richtig gefasst

203. mit solken leckerbeten. Das auffällige mit wird bestätigt durch die danische Übersetzung: ved saadan lecker Bidsken.

Pekelhaut: Man denkt bei diesem Worte zunächst an das hochd. Puckelhaute is Weigand II, 349, das auch im mud als pekelhaute (Sch. L. III, 314 sich findet, und wirklich hat der dän. Tbersetzer es auch so verstanden; er setzt dafür 'Pukelhu. Schon Braune is Glossar seiner Ausg. S. 106) hat jedoch mit Recht von dieser Erklärung abgesehen. Wenn er aber den ersten Teil als mid pukel f. — "Salzbrühe zum Einmachen des Fleisches" fasst, so sprüht gegen diese Erklärung schon der Umstand, dass sich im ind Pekkel-Mütze belegen losst. Auf das Vorkommen desselben wurde ich zuerst aufmerksam durch eine Bemerkung in Schmeller-Frommanns bair. Wörterbuche, I, 202. Das von ihm eitierte Ironekenbok ist, wie mir Dr. Ernst Jeep freundlich nachweist, eine Sammlung niederdeutscher Schwänke, zusammengestellt von Karl Friedr Arend Scheller. Hamburg 1829 vergl. Goedeke, Grdriss III, 2. Abth. 1881, S. 771) Die Stelle lautet.

Wat is dat? "To R . . m im förstendöm H . . . d lêt de parner in

der kinderlere de tein bode na der rege hersäggen, un kwam darby an enen lütjen, de hadde sine hände folt over de mütse, de tohopeknäperd was. Do de junge avhalven kêk, so fatete de pape ön up de hände un frôg: Wat is dat? — De junge vorfêrde sik igteswat, un stötterde: "Og, og! dat is mynen fader syn dips, ek kon minen pekkel nig finden!" Der ebendort gefundene Verweis auf Firmenich, (Germaniens Völkerstimmen) I, 176, 58, wo aus dem Braunschweigischen angeführt wird: "Toog fam Koppe den Pekkel" veranlasste mich, dort nachzuforschen, ob das Wort noch erhalten ist. Meine Anfragen führten zu keinem Ergebnis; das Wort scheint nicht mehr zu leben. Dagegen kennt noch die Groningensche Mundart (vgl. Molema, Wörterbuch d. Gr. Mundart. Wörterbücher des Vereins f. nd. Spr. III, 313) den Pekel in dieser Bedeutung. Was die Erklärung des Wortes anbelangt, so weiss ich nicht, wie Schmeller dazu kommt, den niederdeutschen Pekkel (Pekel) als lederne Haube zu erklären; aus den von ihm citierten Stellen geht sie jedenfalls nicht hervor. Natürlicher als an Pekel 'Salzbrühe' zu denken, schien es mir früher den ersten Teil aus Peck, 'Pech' (mnd. pek. Sch.-L. III, 313) zu erklären (wo denn el die bekannte mnd. Bildungssilbe wäre), um so mehr, da man noch jetzt von pekigen (klebrigschmutzigen) Kleidungsstücken spricht. Da derselbe aber jetzt als selbständiges Wort nachgewiesen ist, so sehe ich von dieser Erklärung ab. Noch erwähnen will ich, dass Stürenburg (Ostfr. Wb. S. 176) das ostfriesische Pikkkappe "von der spitzigen, pikförmigen Gestalt oder von einem Pech- oder pechähnlich glänzenden Anstrich" erklären will.

383. Hed ick dat nicht gedahn, ick hedd oftmahls gekregen Hurllputzen, ock wol offt must kamen vor den Degen.

Hurrlputzen, welches im Niederd. sonst nicht belegt ist, will Braune durch Schelte erklären. Gemeint ist wohl Wortstreit, der zum Duell führt. Der dän. Übers. gibt die Verse wieder:

Haffd' jeg det icke giort, da haffd' jeg maat omspringe For Næffve Pust, ja tjt vel mødet for en Klinge;

#### Zum zweiten Scherzgedicht.

125. Damit de idt en nicht wolden to glöven, De konden idt sülven sehn, föhlen und pröven.

Braune vermutet, dass to Druckfehler für so sei und übersetzt: 'Die es nicht so schon glauben wollten'. Das to wird jedoch geschützt durch Vergleichung von J. Strickers Düdeschem Schlömer V. 1145 Dat schal men juw tho glöven so; vgl. auch mnd. to-loven, zuglauben, zutrauen (Mnd. Wb. IV, 572).

171. Du deist schyr alse uns vortellde Leenke Bökeln . .

Wenn Dedekind bemerkt: "Lene Beukeln ist ein Weibes Nahme auf Kopenhagensch gebräuchliches Deutsch", so ist dies offenbar eine leere Vermutung, denn die dänische Übersetzung hat nur: Du bær dig saadan ad, som Leene siger mig. Bökel ist übrigens ein in Quedlinburg vorkommender Personenname.

- 219. bedden. Auch ich kann nicht umhin, mit Müller diese "willkürlich combinirte Infinitivform für einen Druckfehler der Originalausgabe zu erklären. Auf Bedde lässt auch die dän. Übersetzung V. 215 schliessen: Frater Vict sig hos hende lagde næd.
  - 273. Ick weet idt sülvest wol, dat sick dat nicht beb\bar{0}hret.

So ausser dem Orig. auch Braunes z und β. Von den Herausgebern ist aber beböhret nach den späteren Ausgaben in geböhret geändert worden. Ich glaube mit Unrecht! Lauremb. lag wohl zunächst die dänische Redensart det ber sig "es gebührt sich, gehört sich" im Sinne. (vgl. die dän. Übers. V. 265). Aus dän. sig ber bildet er nun ein Compositum sick beböhren, ebenso, wie er aus dän. locke ein Compos. belocken bildet; vgl. zu V. 751.

348. beskemen, 'täuschen, betrügen.' Die Übersetzung hat (V. 340) bedrage.

395. Einsmalt ward he gewahr dat Volck in groter mengen, De segen tho wo men wold einen Deeff uphengen

segen tho 'strömten dahin', vgl. mhd. zuo-sîgen 'gleichsam strömend sich bewegen von grossen Volksmengen' Lexer II, 917, Mhd. Wb. II<sup>2</sup>, 266 a. Die Übersetzung hat:

Som hand en gang bleef wat at Folck i stære mænge Løb hen at vilde see hvor mand en Tyff skuld' hænge.

397. schon lanck Haar, gehl als ein Arenlock,

Den eigentümlichen Vergleich hat der dän. Übersetzer (V. 389) geändert: deiligt Haar, guult som en Jomfru Lock. Der Vergleich ist wohl scherzhaft gemeint. Der Dichter will eigentlich sagen: 'schwarz wie ein Ofenloch'.

405. hyr kann dem Zusammenhange nach nur = 'heuer, in diesem Jahre' sein; vgl. mnd. hure.

603. De Neierschen und küsche Wascherinnen.

Aus küsche Wascherinnen hat die Bremer Ausgabe von 1700 (durch Braune mit i bez.) Kussenwascherinnen gemacht, und diese Lesart wird von Müller im Zerbster Programm 1870, S. 27, für das echte gehalten. Das küsche der Originalausgabe wird auch durch die Übersetzung (V. 593) geschützt: De Sommersker saa kysk' oc Vaskerqvinder saa. Sollte der Verfasser demnach nicht geschrieben haben: De Neierschen so küsche und Wascherinnen . .?

719. Ein deel verandert is, und hefft Quarteer genahmen In ein lank Nunnen Kleed der Adelieken Dahmen.

Die Orig.-ausg. hat den Druckfehler de Adelicken. Der dän. Übers. hat aber die Verse richtig verstanden; vgl. 709.

En Deel forandret er oc monn' Qvartêer bekomme I Nunne Kapper lang blandt Fruentimmer fromme.

fromme wohl dem Reim zu Liebe.

725. Speckhökers, Klempeners Fohrlüde, Timmerknecht, Scholappers Hudelers . .

Die dän. Übersetzung (V. 715) hat:

Spæckhocker, Sudeler

Vognmænd oc Timmerknæct, Scoelapper, Hudeler. . .

Der unreine Reim Klempeners: Hudelers ist auffällig, auch ist Klempener in älterer Zeit auf niederdeutschem Gebiete nicht bekannt. Da Sudeler, das auch von Paludan falsch erklärt wird (Suder, Sudrer: Skomager), kein dänisches Wort ist, so halte ich Klempeners für einen Setzerfehler und glaube dass Lauremberg geschrieben hat: Sudelers d. i. 'Garköche'.

751. Wen eine Courtisan sick laten had belocken, Edr was gar ungestalt van eren Landsmans pocken

Diese Verse sind bisher nicht verstanden. belocken erklärt Lübben im Mnd. Wb. durch 'verlocken', was aber nicht in den Zusammenhang passt. Die dän. Übersetzung (741 f.) gibt die Verse folgendermassen wieder:

Naar nogen Courtisan sig hafde ladet locke Eller forderffvet vaar, af deris Landsmand Pocke,

lokke en Pigge heisst 'ein Mädchen beschlafen' und diese Bedeutung ergibt sich auch für das von Lauremberg vielleicht neu gebildete belocken. Den folgenden Vers hat auch der dän. Übersetzer nicht verstanden. Zwar hat es ihm fern gelegen, bei Pocke an 'französische Pocken, Syphilis' zu denken, wie der Herausgeber will, er scheint vielmehr darin einen Personennamen gesehen zu haben, es ist ihm aber wunderbarer Weise entgangen, dass wir hier ein bekanntes dänisches Wort vor uns haben, nemlich "Pog en, Junge, kleines Kind männlichen Geschlechts". Wenn der Dichter dieses Wort in sein Niederdeutsch übernahm, so hat ihn dabei wohl der Umstand mitbestimmt, dass in dieser Mundart schon ein ähnliches Wort in gleicher Bedeutung, nemlich pôk, (vgl. Schambach nd. W.) vorhanden war. Dän. g verwandelt Lauremberg regelmässig in ck, vergl. z. B. Huck III, 144 = dän. hug. — Der Sinn der Stelle ist nach diesen Erklärungen deutlich.

785. Thom Schlepe konde gy vam Sammit fördern mehr, Und schmiten in dat Oeg thom minsten ein qvarteer: Ock schriven, item noch ein halff Loht gele Side, . . .

Die Übersetzung hat V. 775 ff.:

Fil Struden kandst du oc aff Fløylet fordre meer Oc vel til din profit beholde et Qvarteer, Oc scriffve: Item nock et halfft Lod Silke guule . . .

Diese Interpunktion gibt der Stelle erst die rechte Klarheit und ist auch im niederd. Text einzuführen.

790. ein stôffken Rynschen Wyn, Von dem dar noch nicht is de Frantzmann tho gestegen

Dedekind hat den V. 791 falsch übersetzt, der dän. Übersetzer hat ihn ausgelassen. Braune vermuthet, dass es heisse: solchen Wein, den die Franzosen nicht (im Kriege) geraubt haben. Könnte es nicht auch heissen: Wein von der Sorte, dessen Geburtsort die Franzosen uns noch nicht entrissen haben?

#### Zum dritten Scherzgedicht.

96. Ein jeder de idt (sc. die Kleidertracht) hört, kant tichtlyk underscheiden

Müller S. 27 (vergl. Braunes Bem.) bemerkt richtig, dass man dem Zusammenhange nach de idt sûdt erwartet. Dass jedoch  $h\delta rt$  vom Verfasser selbst geschrieben und durch einen Gedankensprung von der Sprache zur Kleidung zu erklären ist, beweist auch der Wortlaut der dän. Übersetzung:

En hver som saadant hør kand lætlig kiende

232. en idt wehre des Hern sin wille, Wolde he den solten Dörsch howen in stücken Und den Stockfisch mit den Negeln plücken. Heisst das den Stockfisch mit seinen Nägeln zerreissen? Wenigstens der dan. Ubersetzer (V. 230 ff.) fasst es so:

Om det nu reke vaar imod den Herris ville. Hand da den Salte Torsk vild hugge udi stycke, Or med sin Nagle smaa os smuet den Stockfisck plycke

vergl Plückefincken I, 391 mit Braunes Anm.

265. praten. Dan. I bers. V. 267 Prate.

278. raten = 'uehmen', mhd. varten. Dan. Ubers. (V. 280) faas.

332 Met einem Spanschen Reed. Reed 'Rohr hat der Daue mit Red' Rede vgl V 359 verwechselt; Or Fogden hastelig med Spanske Ord monn' gabe oc sagd'

378. De de Frantzösche Sprack had höpich ingenahmen.

hunch entspricht nicht dem nhd hanfig Es bedeutet 'massenhaft, haufenweis Anch von einem Gefässe mit Flüssigkeit, das zum Überlaufen voll ist, sagt man, es sei ein Haufen drauf Die dan. i bers. hat: I herlehen ald Frantzosk klumper Tal vaar kroben.

409. Wen men nicht mit fremder Salse bi hogen Lüden Wolde sine discours beströwen und bekrüden

Aus dem Zusammenbange geht hervor, dass Sulse nicht = frz. sauce, lieuhe Tunke sein kann, sondern dass es hier allgemein 'Wfirze' bedeutet, wobei an zerriehene Kräuter zu denken 1st. Der dan Übersetzer fasst es = Salz.

Om mand hos høye Folck ey brugte fremmed Salt Oc Puddret sin discurs der med, heldst naar det giait?

475 He moet erst hebben de Handt int vat, Wen upgedragen wert gammelmat.

Zuerst beim Mahle aus der gemeinsamen Schüssel zu schöpfen war ein Vorrecht der altesten, welche die meiste Ehre genossen. Darauf bezieht sich em Spruch, welcher mir als Kind vom Vater eingescharft wurde. Sei nicht der erste in der Schussel, sondern warte, bis die allesten angefangen haben. Der dan Ubersetzer hat abweichend. Hand skal oc skare for (aufschneiden) udaff die stoere Fad, eine Redensart, die wohl unserem 'mit dem grossen Messer aufschneiden eutspricht. S. z. IV, 81.

#### Zum vierten Scherzgedicht.

- 37. Spitzhöt 'Schlaukopf', Betrüger; vergl Johann Strickers dudeschen Schlömer V 1666 En spitzhöt is de höle din. Spitzkoppe werden die Bewohner des Dorfes Ditfurt bei Quedlinburg genannt. Auch Spitzbube hängt wohl damit zusammen
- 81 Wol gebruken kan dat grote Messer. 'Mit dem grossen Messer aufschneiden' noch jetzt gebranchlich für pralerische Reden führen. Vgl auch. Weinholds deutsche Francu im Ma 113, S. 4, Schmeller, Bair. Wb. 12, 1670; Lexer Mhd Hdwb I, 2131.
- 103 her myns gehlen. Vor etwa dreissig Jahren börte ich eine Frau aus dem kleinen Handwerkerstande, deren Tochter sich bei einem Handwerksmeister als Magd vermietet hatte, sagen. Eck hebbet minen Mäken enauch eseggt, se sulle seck nich bi eres geliken vermeiden

129. Wille gy idt lesen, und flitig betrachten,
So schole gy bekennen und erachten,
Dat Apollo mit den Musen alle negen,
Idt hebben entfangen in eren Bregen:
Und dat idt is uth Cyrrha geflaten,
Als ick idt hebbe willen in de Fedder vaten.

Cyrrha haben die deutschen Herausgeber unerklärt gelassen. Paludan (z. V, 131) bemerkt: Cirrha, den gamle Havnestad til Delphi (?) Er hat unzweiselhaft das richtige getroffen Cirrha ist dem Apollo geweiht und das Adj. cirrhaeus bezeichnet alles dem Apollo gehörige. S. die lat. Wörterbücher.

- 152 de Hût vull schüllen (schelten) ist noch jetzt gebräuchlich.
- 177. Der Heer sampt der Magd de weren so alvern. alvern hier unzweiselhaft nhd. Bedeutung: albern, einfältig. Der dän. Übersetzer ändert: Den Herre sampt hans Folck de meente vist med alffoer d. h. 'glaubten im Ernst'.
- 183. ey scharn! Als skarn bezeichnet dän. alles, was nichts taugt. Die Übersetzung hat: det er Skarn, was Paludan erklärt: det duer ikke, det er noget Snak.
  - 233. Juwe worde sind alto kakelbunt.

Die Übers. V. 235 hat Slig Snack er mig forborget, For meget buntet og der til for høy oc kroget.

367. Mit dissen worden nam de Man syn affscheet, Und van my weg up de Post tho rote reet.

Die Redensart hat denselben Sinn wie V. 141 up de Apostel peerde riden. Die dän. Übers. V. 361 f. abweichend.:

Med disse samme Ord den Mand syn Affsked tog, Oc paa Apostels Vogn fra mig sin Vey hendrog.

- 423. Ich halte die Herausgeber nicht für berechtigt, die Lesart aller alten Ausgg. Aristachn in Aristarchn zu ändern; auch die dän. Übers. (V. 424) hat Aristachy.
  - 425. Ehr de grawe Katte konde twe Eyer leggen.
- Dän. (V. 427.) Ja før end Katten graa et Paar Eg kunde ligge. Paludan bemüht sich vergebens, den Sinn dieser Redensart zu erklären, Sie vergleicht sich mit ähnlichen hochdeutschen, wie: Danach wird weder Hund noch Katze krähn in H. v Kleists Prinz v. Homburg und J. Nettelbecks Selbstbiographie.
- 429. uth gehickt. Wie Braune (i. Glossar unter hicken) richtig bemerkt, heisst hicken ndd. nur 'picken' eigentlich von Vögeln mit dem Schnabel hacken. Diese Erklärung wird bestätigt durch die dän. Übers., welche (V. 421) hat: konsklig udpricket.
- 459.  $mit\ sulker\ Zier$ . Zier ist kein niedd. Wort, und es ist mir wahrscheinlicher, dass Lauremberg es aus dem dän. (Zyr, vgl. auch Übers. V. 463), als aus dem hochd. genommen hat. Dann ist aber auch die Lesart von  $A\alpha\beta$  sulken nicht anzuzweifeln, weil L. das Wort entsprechend dem Dänischen als Mascul. behandeln konnte. Der dän. Übersetzer hat diese Partie wörtlich dem Originale entnommen.

- 546. lepsche Sprak; V. 569 lappisch Sprack, beides wohl unserem "läppisch" entsprechend.
- 673. Ihr drincket aus dem Bech. Bech haben die Ausgaben Aαβ, was die späteren Ausgaben in Becher ändern. Die dän. Übers. hat V. 675 Beck. Sollte Lauremberg diese entstellte Form von Becher gesetzt haben, vielleicht um einen komischen Anklang an das niederd. bêk "Bach" zu erzielen?

#### Zum Beschluss.

31. Kein redlick Man em dat kan övel düden uth, Wen he in Hochtydmael dem Brudgam und der Bruct In Ehren und mit Wunsch de gsundheit Schale bringt.

Schale wird niederd. nur von flachen Gefässen gebraucht, nicht vom Becher. Der Ausdruck ist nach dem dän. Trinkgruss Skaal! Gesundheit! gebildet. In der dän. Übersetzung heisst es:

Ey nogen erlig Mand det ilde legger ud. At hand in Bryllups Kost den Brudgom med sin Brud, I Aeren og med Ynsk en Sundheds Skaal ret giører,

95. Wat einem gelehrden Man geworden is so suer, Dat wert in groter Meng gebruekt vor Makeltuer, Dar Marren allerhands ein halff Pund Speck in packet, Und vor de Wescherin ein klumken Seep in packet, Edr windt darin Taback . . .

allerhands wird in Braunes Glossar = mnd. altohandes 'sofort, sogleich' erklärt. Diese Bedeutung passt nicht in den Zusammenhang. Nach ihm ist Marren offenbar eine Krämerin, welche mit allerlei Waare handelt. Ich erkläre mir das Wort daher als vom Dichter erfundenen Personennamen, gebildet von dem adv. allerhand. Wir sagen noch: "Er handelt mit allerhand." Dass das Wort mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben ist, kann nicht auffallen, vgl. z. B. IV, 556 older Mome st. Oldermome. Der dän. Übersetzer hat nur Maren wie II, V. 17 Leene, wo Lappenberg Leenke Bökeln hat.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

#### Zum Düdeschen Schlömer.

In der schönen Ausgabe von Johannes Stricker's Drama De düdesche Schlömer, mit welcher uns Johannes Bolte beschenkt hat, ist trotz der schönen und eingehenden Bemerkungen des Herausgebers noch manches unerklärt geblieben. Ich will versuchen, einiges zur Erklärung beizutragen und zugleich einige offenbar verderbte Stellen zu heilen.

Der Schlömer antwortet auf die Frage des Vetters, warum er seine Frau nicht mitgebracht habe:

734. Den hüyup late men tho Huss, Wenn men begert tho ghan im suss. De hügup muss dem Zusammenhange nach eine Bezeichnung der sparsamen Frau sein. hägup = 'sparsamer Mensch' belegt R. Wossidlo in seiner Programmabhandlung: Imperativische Wortbildungen im Niederdeutschen. Waren 1890, S. 6. In Quedlinburg heisst es: hiffup het wat, frätup schitt de hund wat.

- 1013. entlick Lûde sind tüchtige Leute. Im Mnd. M. fehlt diese Bedeutung des Adjectivs, doch vgl. Lexer I, 551.
  - 1032 ff. Würd dar auer ock de gantz Werld quadt, Vnd my doden und verdomen, So kann ick doch dith nicht romen.

Da im Mnd. Wb. romen = mhd. ruomen, ruemen 'rühmen' und rumen = mhd. rûmen 'räumen' scharf gesondert sind, so muss bemerkt werden, dass dith romen hier unzweifelhaft mhd. ez rûmen 'den Platz räumen' ist. Der Prediger will nicht, ohne seine Bussrede gehalten zu haben, sich entfernen. Übrigens ist romen (nomen) = mhd. rûmen sicher auch im Sündenfall 1926 belegt, wo Schönemanns Erklärung der Woestes, welcher es mit ags. hréam 'Wehklage' zusammen bringt, vorzuziehen ist.

1072. Die Redensart sik an enem rīven 'sich mit jemand in Streit einlassen' ist zwar noch gebräuchlich. Da aber der Artikel riven im Mnd. Wb. sehr mager ausgefallen ist, war doch etwa auf die bekannte Stelle im jüngeren Hildebrandsliede zu verweisen:

wer sich an alte Kessel reibt, der enphahet gerne Rahm (Russ).

- 1459. Der Rüter Landwehr ist durch die Übersetzung "der Ritter Grenze" nicht erklärt. Rüter sind auch nicht Ritter, die im Stücke immer Ridder genannt werden, sondern Reiter. Es sind wohl die reisigen Knechte im Dienste einer Stadt gemeint. Landwehren waren in Niederdeutschland Warten oder Thürme, und bei Hannover, wie auch sonst erhalten. Der Sinn der Stelle ist nicht ganz klar, doch wird wohl ein obscöner Scherz darin verborgen sein.
- 1721. ingebruwen Beer ist billiges, im Hause selbst gebrautes Bier "Hausbier".
  - 1951. Du schalt noch vacken mit uns tern, Und mit ern Knaken werpen Bern.

Es dürfte bemerkenswert sein, dass diese von Bolte mit zahlreichen Stellen belegte Redensart auch in mündlicher Überlieferung sich noch bis in unsere Zeit erhalten hat. Vor schon zwanzig Jahren hörte ich in meiner Vaterstadt Quedlinburg einen alten Herrn, einen wohlhabenden Gerbermeister, der sich noch gern des Plattdeutschen bediente, zu meinem etwas jüngeren Grossvater im Scherze äussern: "Na Franz, met dinen Knöken schmit ek noch Beeren äf." Er hat aber viel früher "int Gräs biten" müssen.

- 2303. Das dem Herausgeber unklare All uth dem Busch erkläre ich durch "alle aus der Gesellschaft", fasse also Busch als Entstellung aus Buss. V. 771 werden die Genossen des Schlömers de wild Buss genannt; 3528 de wilde Geselschop.
  - 2664. Ick bidde, Dodt, toue so lang, Dat ick Baden hebbe by dy.

Der hochdeutsche Übersetzer hat diese Stelle völlig missverstanden, wenn er Baden hebbe by dy übersetzt; "Boten schicke zu dir." Es kann nur heissen:

Ich bite dich, Tod, warte so lange Bis ich Boten von dir erhalten habe,

Von den Boten des Todes handelt ein altes Märchen, welches die Gebrüder Grimm in den Kinder- und Hausmärchen nach Kirchhoffs Wendunmut als Nr 177 wiedergegeben baben. Wie W. Grimm in den Anmerkungen (Kinder und Hausmärchen, 3 Bd. 3, Auft. 1856) S. 249 nachweist, war dasselbe schon im 13. Jahrhundert bekannt.

3329 f.

Podt, Nu ya ydt tydt, du most daran Du scholdest ehr hebbe Boeth gd&n

Wenn wir V 4289 und 4624 vergleichen, so scheint es unzweifelhaft, dass auch hier zu lesen ist: du möst darvan 'du musst von binnen, musst sterben'. Die Redensart scheint fast formelhaft gebraucht zu sein. Eine alte Hausmacht vom Jahre 1566 in hiesiger Stadt ermahnt den Leser:

Ivinch and eth Goddes nicht vorget, Bewar dine Erhe. Dick wirt nicht merhe Dan umme und an Darmith davan, Vgl Korresphl XI, S. 83,

Dass V. 3599 entstellt ist, hat schon der Heransgeber gesehen, doch trifft ein Besserungsversuch nicht das richtige. Soviel scheint mir festzustehen, dass denn aus duch (vergl. 766 und 5380) entstellt ist. Ich müchte, nachdem ich hinter strack einen Punkt gesetzt habe, folgendermassen schreiben.

Ehr he ein Pater noster sprack, Heffstn syk duen wol supen sehen

Bevor er ein Paternoster sprach, hast du ihn sich wohl voll saufen sehen'. Anlehnungen, wie en an heffst sind in unserem Stücke häufig.

Zu der 3783 ff. geschilderten Bedrückung der Bauern durfte darauf hingewiesen werden, dass diese Verhältnisse z. B. in Meklenburg noch bis in die neueste Zeit bestanden haben. Besonders der Gebrauch, dass man den leibeigenen Bauern nur unserhalb des Gutzbezirks zu heirsten erlaubte, war ein harter Zwang Solche Verhältnisse waren es, auf die Reuter seine tragische Geschichte Kein Hüsung aufgebaut hat.

3895 Über die Vorstellung von Tod und Teufel als Jäger, die mit ihren Netzen (Stricken) den Menschen zu fangen suchen, ist besonders das von Barack berausgegebene satirische (fedicht "des Teufels Netz" zu vergleichen.

4236 Noch jetzt sagt man, wenn einem Essen und Trinken nicht schmecken will "Et blifft mi haven dem Herten auch, vor de Bost, stan"

4282. Dass die gebräuchliche Redensart "etwas auf der Goldwage (d. h. sehr genan, abwägen, schon hier erscheint, ist bemerkenswert.

Die Verse 4707 f. sind in dem Drucke offenbar in Unordnung geraten. Es wird zu schreiben sein.

> Dat unschüldige Gades Lam, dat droech Der Werldt Sänd und woch

'Das unschuldige Gottes Lamm, welches der Welt Sünde und Weh trug'

work, auch work ist eigentlich Interjection; diese können aber auch substantivisch gebraucht werden Vgl Minnes Frühl 140,24 die mir mit froiden wit benomen min alt owe.

4915. Erfrouw dy, leve Seele myn, Nicht myn, sunder des Heren syn Der dy mit synem dåren Blodt Erloset hefft, frouw dy in Godt.

fyn in V. 4916 gibt keinen Sinn. Ich glaube jedoch, dass nicht dyn, sondern fyn zu lesen ist. Vgl. V. 5090, wo Christus spricht: Ick wil juw all erquicken fyn und Epilog 5.

Wo disse Schlömer am Ende syn Sick hefft tho Godt bekeret fyn.

5009. De Herr wert kamen kamende.

Die am Rande angeführte Stelle Habakuk 2, 3 lautet: He wert gewysslick kamen. Schon Bolte vermutet, dass die Stelle verderbt sei, trifft aber mit seinem Besserungsversuch meines Erachtens nicht das richtige. Sollte Stricker nicht geschrieben haben wie folgt?

De Herr wert, ûmen, kamende.

Die Verwendung des Gebetsschlusses im Sinne der lutherischen Auslegung hat im Munde des Priesters nichts befremdliches.

5463. Ich glaube, dass landmodt st. lankmodt nicht Striker zuzuschreiben ist, sondern dem, wie schon das Druckfehlerverzeichnis der Originalausgabe beweist, keineswegs sorgfältigen Setzer derselben.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

# Zeugnisse für die frühere Verbreitung der nordfriesischen Sprache.

Bekanntlich war im Mittelalter das ganze Marschland zwischen Widau und Eider nebst der angrenzenden Vorgeest nordfriesisch. Wie weit heute die nordfriesische Sprache durch die dänische und besonders durch die plattdeutsche zurückgedrängt worden ist, zeigen die Angaben der Sprachgrenze bei Petersen, Wanderungen durch die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, III (Kiel 1839), S. 456 f.; Clement, Das wahre Verhältnis der süderjütischen Nat. u. Sprache (Hamburg 1849), S. 53 f.; Winkler, Algemeen nederduitsch en friesch dialecticon, I, S. 71; Siebs, Zur Geschichte des Englisch-Friesischen, I, S. 28. Da das Nordfriesische heute immer mehr an Boden verliert, ist es von Wichtigkeit, die verstreuten Zeugnisse für die chemalige Ausbreitung dieser Sprache, sowie die Zeugnisse für die Sprachgrenze in diesem Jahrhundert zusammenzustellen.

lch verzichte darauf, diejenigen Stellen anzuführen, an welchen die politische, nicht die sprachliche Zugehörigkeit zum Friesischen von riend einem Orte augegeben wird. Hervorheben will ich nur, dass Widenburg der am weitesten gegen die sächsische Sprachgrenze vorzechobene Posten war. Vgl. z. B. Chron. Sialandiae, bei Langebek II, 634 "in Frisia juxta Mildenburgh"; Laurentii Stralii Ann. III, 305; Miburgum apud Frisios." Die ganze Ausdehnung des nordfriesischen tebetes giebt Matthuas Boetius, De cataclysmo Norstrandico, Slesvici MD XXIII, S. 59 wie folgt an: Die Frieson "sui juris fecere, Eiderostidam, Norstrandiam, Fohram, Siltam, Ameram insulas . . . . Atque ut exstruxere, aut paulatim occupaverunt in extrema continentis margine . . . . Bredstadiam vicum, Hadstadium, Schobyllum, Milstalium, Rademessum, Randerumum, pagosque alios, littori conterminos".

Es folgen nun die Zeugnisse für die Sprache selbst. Ich bitte berzu die ausgezeichnete, mit bewundernswerter Sorgfalt ausgearbeitete Karte von Geerz "Historische Karte von den Nordfriesischen Inselnete.. redigiert für die Zeit von 1643 bis 1648" zur Hand zu nehmen.

#### I. Wiedingharde.

- 1. 1750. "Im Tunderischen und andern Gegenden, wo die fresische Sprache gilt." Schlesswig-Holsteinische Anzeigen Auf das Jahr MDCCL.
- 2. 1788. "Die Einwohner in den Tonderschen Marschen sind, dem Hauptstamme nach, Friesen, und diese unterscheiden sich noch von den Dinen und Deutschen, die unter ihnen sind, eben so, wie in dem Bredstedtischen. Ihre Sprache ist auch noch die Friesische, aber nehr schon mit dem Danischen vermischt. Danisch und Deutsch sind die Sprachen des Gottesdienstes und der Gerichte. In der Stadt Tondern spricht das gemeine Volk ein Gemisch von Friesischem, Danischen und Deutschen, was ein Deutscher gar nicht und ein Däne nur mit Mühe versteht." Tetens, Reisen in die Marschländer an der Nordsee, I. Leipzig 1788, S. 132. Offenbar ist mit der Mischsprache in Tondern das Westjutische gemeint.
- 3. 1790 heisst es von Tondern: "Man redet jetzt nicht mehr friesisch, sondern Deutsch und noch mehr Danisch untereinander." schleswig-Holsteinische Provinzialberichte IV. Jahrgang, Band I, S. 132. Die Stadt Tondern ist nie nordfriesisch gewesen. Soweit dort nordfriesisch gesprochen wurde und wird, handelt es sich um eingewanderte Nordfriesen.
- 4. 1811. Im Kirchspiel Aventoft "wird mehr danisch geredet" nach dem Bericht des General-Superintendent Adler vom 1. März
  1811. Allen, Geschichte der dänischen Sprache im Herzogthum
  Schleswig oder Südjutland, II, Kiel 1858, S. 76.
- 5. 1833. "Nach den von mir auf meiner Reise gemachten Bemerkungen wird . . . . in dem westlichen Theil vom Amte Tondern las an die Soholmsbrücke, Klintum, Klixbull hinauf nach Aven-

- toft im Osten und bis an die Vidau im Norden .... friesisch gesprochen." Gudme, Schleswig-Holstein, I, Kiel 1833, S. 83.
- 6. 1839. "Das Friesische hat die Alleinherrschaft als Volkssprache bis an die Kirchspiele Rodenes, Neukirchen, Aventoft, wo auch das Dänische sich schon als Sprache des täglichen Lebens, in ersteren resp. nach und neben, in letzterem vor dem Friesischen geltend macht, und Uberg, in welchem jene nur Dänisch." Petersen, Wanderungen durch die Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, III, Kiel 1839, S. 456.
- 7. 1839. "Die Aventofter Gemeinde ist hinsichtlich der Volkssprache theils Dänisch, theils Friesisch." Petersen, III, S. 450.
- 8. 1840. "Friesisch sind die Tonderschen Marschharden; doch wird in Widingharde im Kirchspiel Neukirchen schon viel Dänisch gesprochen, obgleich der Stamm der Einwohner friesisch ist, und in Aventoft ist das Friesische gänzlich vom Dänischen verdrängt." Jensen, Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig, I, Flensburg 1840, S. 20.
- 9. 1841. Kirchspiel Rodenäs. "Die Bewohner des Kirchspiels sind Friesen; doch wird hier auch schon dänisch gehört." Jensen II, S. 537.
- 10. 1841. Kirchspiel Neukirchen. "Kirchen- und Schulsprache deutsch, die Sprache des täglichen Lebens friesisch, dort wird auch schon viel dänisch gehört." Jensen, II, S. 539.
- 11. 1841. Kirchspiel Aventoft. "Kirchen- und Schulsprache ist die deutsche; doch sind die Gemeinemitglieder der deutschen Sprache meistens nicht mächtig, sondern es wird durchgängig dänisch gesprochen. Das Friesische hat sich verloren." Jensen, II, S. 543.
- 12. 1846. Aventoft. "Obgleich die Gemeinde friesischen Ursprungs ist, so ist dennoch gegenwärtig die dänische Sprache die allgemeine Umgangssprache." Bericht des Predigers 1846. Allen a. a. O. II, S. 378.
- 13. 1846. Kirchspiel Neukirchen. "Die Volkssprache ist hier die dänische und friesische; von den hier nach der letzten Volkszählung vorhandenen circa 850 Einwohnern sprechen ohngefähr ½ dänisch und ohngefähr ½ friesisch." Allen, II, S. 379. Nach Allen a. a. O. stellt sich das Verhältnis nach eingezogenen genauen Angaben so: "Das Kirchspiel zählt 157 Familien, deren keine ausschliesslich deutsche Umgangssprache hat; 7 Familien reden deutsch und dänisch, 3 deutsch und friesisch; 8 Familien rein friesisch; von den übrigen 139 Familien haben 52 ausschliesslich dänische Familiensprache, in 87 dagegen reden die Eltern unter einander dänisch und mit den Kindern friesisch."
- 14. 1846. Im Kirchspiel Rodenäs sprechen 467 friesisch, 29 deutsch und 27 dänisch. "Die mehrsten Friesen verstehen und sprechen auch dänische Sprache." Allen, II, S. 379 f. Nach Allen

- a. a. O. sprechen aber 23 Familien ausschliesslich dänisch, 4 deutsch, 4 deutsch und dänisch, 4 dänisch und friesisch, die übrigen nur friesisch.
- 15. 1846. Kirchspiel Klangsbüll. "Die Volkssprache ist durchgängig die friesische. Selbst in den Häusern, wo der Mann oder die Frau aus einem dänischredenden Districte gebürtig ist, wird in der Regel friesisch gesprochen. Jedoch wird auch in diesen Häusern die plattdänische Sprache gesprochen, wie sie in der Gegend von Höjer und Tondern gangbar ist, welche die Friesen hiesigen Kirchspiels alle verstehen und sprechen." Allen, II, S. 380. Nach Allen a. a. O. aber sind 11 Familien mit ausschliesslich dänischer Umgangssprache, 1 mit dänischer und friesischer, 1 mit deutscher, die übrigen friesisch; überhaupt nur 57 Familien im ganzen Kirchspiel.
- 16. 1849. "In Rodenes und Neukirchen in der Widingharde . . . . hat das Dänische bisher ziemlich viel Eingang gefunden." Clement, Das wahre Verhältnis der süderjüt. Nat. u. Sprache, Hamburg 1849, S. 54.

#### II. Karrharde.

- 17. 1752. "An etlichen Orten in Karharde . . . . wird friesisch geredet." Büsching, Kurzgefasste Staats-Beschreibung der Herzogthümer Holstein und Schleswig, Hamburg 1752, S. 104.
- 18. 1791. Kirchspiel Enge. "Unter sich reden die Einwohner noch das alte Friesisch, ausgenommen in Holzacker, wo die dänische Sprache geredet wird." Schlesw.-Holst. Provinzialberichte V, 2, S. 12. Vgl. 26 und 29 gegen 25 und 37.
- 19. In Stadum wurde zu Ende des 18. Jahrhunderts noch ausschliesslich friesisch gesprochen, im Anfang des 19. Jahrhunderts schon ein Gemisch von dänisch und friesisch. Die Belegstelle habe ich übersehen mir zu notieren.
- 20. 1811. "Die Karrharde, Amts Tondern, ist mit Ausnahme der beiden friesischen Kirchspiele Enge und Stedesand ganz dänisch." Bericht des General-Superintendent Adler vom 1. März 1811. Allen, II, S. 76. Die Kirchspiele Enge und Stedesand werden in einem Berichte desselben vom 22. Mai 1811 (Allen, II, S. 78) friesisch genannt.
- 21. 1824 wird in Oken's Isis I noch eine Sprachprobe von dem Kirchspiel Fresenhagen gegeben, wo das Nordfriesische heute ausgestorben zu sein scheint.
- 22. 1824. "Karrharde, mit 10 Kirchspielen, wovon aber jetzt nur 2, Enge und Stedesand, wo so zu sagen durchgehends Friesisch, und 2, Leck und Kliksbüll, wo bloss in einigen Dorfschaften Friesisch gesprochen wird." Outzen, Glossarium der fries. Sprache, Kopenhagen 1837, S. XXVIII.
- 23. 1833. "Voor veertig jaren sprak men te Stadum nog friesch; thans is daar alles deensch en duitsch," sagt Winkler 1873, Algem. nederd. en friesch Dial. I, S. 72.
  - 24. 1839. "Im Kirchspiele Leck ist, sowie in den ihm be-Niederdeutsches Jahrbuch. XV.

- nachbarten Parochien Humtrup, Braderup und Klixbüll, die Kirch- und Schulsprache gegenwärtig ohne Ausnahme Deutsch, ein Jargon des Dänischen Volkssprache." Petersen, III, S. 361.
- 25. 1839. "In Holzacker sind Friesisch und Dänisch, neben und durch einander, und zwar in solchem Verhältnisse, dass keines davon vor dem anderen die dortige Dorfsprache zu nennen sein dürfte, gebräuchlich." Petersen, III, S. 457.
- 26. 1840. "Im Tonderschen sind in Karr-Harde friesisch die Kirchspiele Enge (jedoch mit Ausnahme des Dorfes Holzacker) und Stedesand, so wie ein Theil des Kirchspiels Leck (Klintum und Schnatebüll), während in Leck selbst wegen des Verkehrs Dänisch, Deutsch und Friesisch gangbar sind." Jensen, I, S. 20.
- 27. 1841. Kirchspiel Karlum. "Der Schulunterricht ist deutsch, wiewohl die Kinder alle dänisch sprechen." Jensen, II, S. 480.
- 28. 1841. "Friesisch wird namentlich gesprochen in Schnatebüll und Klintum; dänisch in den Dörfern Stadum, Achterup, Sandacker, Sprakebüll und auf den einzelnen Stellen, wo das Deutsche den Kindern meistens ganz unbekannt, bis sie zur Schule kommen. Im Kirchdorfe [Leck] versteht und spricht man wegen des Verkehrs deutsch, dänisch und friesisch. Kirchen- und Schulsprache hochdeutsch." Jensen, II, S. 489.
- 29. 1841. Kirchspiel Enge. "Holzacker und Knorburg sind dänisch, Soholm dänisch und friesisch gemischt, die übrigen Ortschaften des Kirchspiels friesisch." Jensen, II, 494.
- 30. 1841. Kirchspiel Klixbüll. "Kirchen- und Schulsprache deutsch. Volkssprache meist dänisch." Jensen, II, 482.
- 31. 1841. Kirchspiel Walsbüll. "Volkssprache meistens dänisch." Jensen, III, S. 912.
- 32. 1846. Klixbüll. "Im täglichen Leben wird meistens plattdänisch gesprochen." Amtlicher Bericht vom Jahre 1846. Allen, II, S. 376.
- 33. 1846. Karlum. "Die überwiegende Zahl der Einwohner spricht im täglichen Leben den für die hiesige Gegend üblichen Jargon der dänischen Sprache; ein Theil, etwa 10 Seelen, bedienen sich aber häufig der deutschen, und etwa 8 der friesischen Sprache." Amtlicher Bericht. Allen, II, S. 376.
- 34. 1846. Kirchspiel Leck. "Die Kirchen- und Schulsprache ist ganz deutsch, die tägliche Volkssprache ist aber hier gemischt, theils deutsch, dänisch und friesisch. . . . . a) im Lecker Schuldistrict ist die tägliche Volkssprache grösstentheils deutsch; b) im Achteruper Schuldistrict ist die tägliche Volkssprache dänisch; c) auf dem Lütjenhornerfelde ist die Volkssprache dänisch; d) im Clintumer und Schnatebüller Schuldistrict ist die tägliche Volkssprache ganz friesisch und deutsch; e) im Stadumer Schuldistrikt ist die tägliche Volkssprache theils dänisch, theils friesisch;

- f) in Sandacker und Sprakebül ist die tägliche Volkssprache dänisch." Amtlicher Bericht. Allen, II, 376 f.
- 35. 1846. Enge wird von dem Prediger friesisch genannt. Allen, II, S. 378.
- 36. 1846. Stedesand. Die Volkssprache ist ursprünglich unzweifelhaft rein friesisch gewesen, doch nunmehr, durch Zunahme deutscher Angesessenen, wie auch durch Einwirken naher Kirchspiele, wo die Volkssprache vornehmlich dänisch ist die Umgangssprache auch hier eine zwiefache und zum Theil gemischte geworden." Allen, II, S. 378. Allen fügt hinzu: "Nach neuerdings eingezogenen Berichten ist das Kirchspiel Stedesand jedoch als friesisch zu betrachten, indem alle Familien daselbst friesisch reden, acht ausgenommen, welche theils deutsch, theils dänisch sprechen."
- 37. 1849. "Zu Oster-Schnatebüll und Klintum in der Karrharde im Kirchspiel Leck, zu Holzacker und Soholm in derselben Harde im Kirchspiel Enge.... hat das Dänische bisher ziemlich viel Eingang gefunden." Clement, a. a. O., S. 54.
- 38. 1873. "Dat in de dorpen . . . . Walsbüll de friesche taal nog de volsktaal was, is nog niet zoo lang geleden." Winkler, Algem. nederd. en friesch Dial. I, S. 72.

## III. Norder- und Südergoesharde.

- 39. Die Kirchdörfer Joldelund und Fiöl führt Heimreich noch als rein friesisch auf.
- 40. 1788. "Von Husum an hört man schon friesisch sprechen, was hier die Sprache des gemeinen Volks ist. Doch versteht auch jeder Plattdeutsch, und der Gottesdienst wird in hochdeutscher Sprache gehalten.".... Die friesische "Sprache ist von Hattstedt an, bis hinauf nach Jütland, in den landfesten Marschen.... eine noch lebende Sprache, obgleich nicht mehr in der alten Reinheit." Tetens, Reisen in die Marschländer an der Nordsee, I, Leipzig 1788, S. 108.
- 41. 1811. "In Drelsdorf, Joldelund und Viöl wird dänisch und deutsch geredet, und zwar in Joldelund mehr dänisch als deutsch." Bericht des General-Superintendent Adler vom 1. März 1811. Allen, II, S. 76.
- 42. 1811. "Von den 9 Kirchspielen des Amts Bredstedt ist die Volkssprache in 7 friesisch, sehr mit dänisch untermischt, in allen Dörfern der beiden Kirchspiele Viöl und Joldelund aber ganz jedoch etwas verdorbenes dänisch; ebenfalls sind die 2 Kirchspiele Olderup und Schwesing im Amte Husum ganz dänisch, ungeachtet.... seit mehr als hundert Jahren Gottesdienst, Schulunterricht, gerichtliche Bescheide und alle öffentliche Angelegenheiten den Eingesessenen dieser 4 Kirchspiele deutsch gegeben worden sind, wovon auch diese Stunde die Mannspersohnen

- wenig, die Frauenspersohnen aber zum Theil gar nichts verstehen." Ferner dass "die genannten 7 Kirchspiele im Amte Bredstedt friesisch sprechen, so wie die Kirchspiele Schobüll und Hattstedt im Amte Husum." Stark dänisch gefärbter Bericht des Amtmanns Levetzow vom 1. Februar 1811. Allen II, S. 73 f.
- 43. 1817. Das Kirchspiel Jodelund ist "jetzt meist dänisch, alle können dänisch, und die wenigsten, fast nur alte, friesisch." Outzen, Über die dänische Sprache im Schleswigschen, 1819.
- 44. 1833. "Nach den von mir auf meiner Reise gemachten Bemerkungen wird in dem nördlichen Theil des Amtes Husum, nämlich in Hattstedt und Schobüll, fast überall im Amte Bredstedt, mit Ausnahme von Viöl und Joldelund.... friesisch gesprochen.... Das Dänische ist die allgemeine Familiensprache nicht nur in den nördlichen Ämtern des Herzogthums Schleswig... sondern... auch... in den mittleren, ... ja selbst in den südlichen Ämtern und Districten von Husum bis an das Kirchspiel Schwesing vorherrschend". Gudme, Schleswig-Holstein, I, Kiel 1833, S. 83 f.
- 45. 1839. "Das Kirchspiel Viöl ist der Volkssprache nach Dänisch-Deutsch, das Kirchspiel Joldelund, . . . darin fast total Dänisch". Petersen, III, S. 457.
- 46. 1839. "In den Dörfern Högel, Goldelund sind Friesisch und Dänisch, neben und durcheinander, und zwar in solchem Verhältnisse, dass keines davon vor dem anderen dortige Dorfssprache zu nennen sein dürfte, gebräuchlich." Petersen, III, S. 457.
- 47. 1839. "Das Kirchspiel Drelsdorf" soll nach einer Sprachkarte "sowohl Deutsch als Friesisch" sein. Aber als Volkssprache ist "nur Friesisch sesshaft." Petersen, III, S. 456.
- 48. "Das Dorf Dörpum im Kirchspiel Bordelum" soll nach einer Sprachkarte "sowohl Deutsch als Dänisch" sein. Aber als Volkssprache ist "nur Friesisch sesshaft. In Dörpum haben sich freilich einige Dänen, wie wohl ebenfalls Deutsche, angesiedelt, ob indessen im Dorfe auch Hausstände, in welchen selbiger Muttersprache mehr als das Friesische gebräuchlich, so ist doch von Dörpum, dass dort Friesisch, Dänisch und Deutsch nicht in auf's Allgemeine gehender, war in ähnlicher Beziehung wie es zu behaupten, dass in Hamburg Deutsch, Englisch, Dänisch und Französisch gesprochen werde, zu sagen." Petersen, III, S. 456.
- 49. 1840. Auf dem Festlande ist Schobüll bei Husum das südlichste Kirchspiel, wo man das Friesische noch hört, so wie in dem angrenzenden Hattstedt. In der Landschaft Bredstedt ist mit Ausnahme der beiden östlichen Kirchspiele Viöl und Joldelund das Friesische die herrschende Volkssprache; doch ist das Plattdeutsche nicht unbekannt und man hört es namentlich im Flecken Bredstedt und den anstossenden Kögen." Jensen, I, S. 19 f.

- 50. 1841. Kirchspiel Schwesing. "Die Sprache war vorhin meistens dänisch; dies hat sich aber verloren und ist dem Plattdeutschen fast ganz gewichen." Jensen, II, S. 608.
- 51. 1841. Kirchspiel Joldelund. "In Joldelund sind wenige, die deutsch sprechen können und die Kinder können nichts als Dänisch, wenn sie zur Schule kommen." Jensen, I, S. 22. "In Goldelund versteht man auch zum Theil friesisch." Jensen, II, S. 749.
- 52. 1846. J-oldelund. Neben plattdeutsch und dänisch wird "auch das Friesische in vielen Familien gebraucht, namentlich im Dorfe Goldelund". Allen, II, S. 385.
- 53. 1849. "Zu Lütjenholm im Kirchspiel Brecklum hat das Dänische bisher ziemlich viel Eingang gefunden, das Deutsche aber in den Kirchspielen Hattstett, Drelsdorp und Brecklum, in welchen Strecken die friesische Sprache auch mit vielen plattdeutschen Ausdrücken vermischt ist." Clement, a. a. O., S. 54.
- 54. 1858. Im Flecken Bredstedt deutsche Sprachinsel ist nach Allen, II, S. 383 plattdeutsch die herrschende Sprache geworden.
- 55. 1873. "Dat in de dorpen Schwesing, Viöl, Schafflund de friesche taal nog de volkstaal was, is nog niet zoo lang geleden". Winkler, Algem. nederd. en friesch Dial., I, S. 72.

## IV. Nordstrand, Pelworm und Südfall.

- 56. 1565. "Völcker, so sich der fresischen Sprache gebrauchen .... als ..... Strand 22 Karspeln". Petrejus, Eine kurze Beschreibung des Ländleins Nordstrand. Camerer, Vermischte historischpolitische Nachrichten, II, Flensburg und Leipzig 1762, S. 734.
- 57. 1637. Morsum, Hamm und Lith haben denselben Dialekt geredet wie die Lunder Bürger, ein Dialekt, welcher von dem nordstrandischen verschieden gewesen. Peter Sax's Beschreibung von Nordstrand. Morsum, Hamm, Lith, Lundenberg und Simonsberg machten ehedem die Lundbulling- oder Lundenberg-Harde aus. Vermutlich sprach man hier eine Eiderstedische Mundart.
- 58. 1752. "Auf den Inseln Pelworm . . . . . und allen kleinen Halligen wird friesisch geredet". Büsching a. a. O., S. 104.
- 59. 1824. "Nordstrand, wo die friesische Sprache bis jetzt, noch fast wie auch auf Pellworm, vorherrschend ist." Outzen, Glossarium der fries. Sprache, Kopenhagen 1837, S. XXX.
- 60. 1833. "Auf Nordstrand wird auch von einzelnen Personen flämisch gesprochen". Gudme, Schleswig-Holstein, I, Kiel 1833, S. 83.
  - 61. 1840. Das Friesische hat sich verloren von Pellworm

1

- und Nordstrand". Jensen, I, S. 19. Das Friesische ist dem Deutschen gewichen "auf Nordstrand und Pellworm". Daselbst, S. 21.
- 62. 1841. Pellworm. "Der Stamm der Einwohner ist friesisch, aber seit der Wiederbedeichung [1635] sehr mit fremden Einwanderern vermischt". Jensen, II, S. 669.
- 63. 1858. Pelworm und Nordstrand sind nach Allen, II, S. 383 plattdeutsch.
- 64. Wiewohl Pelworm heute rein plattdeutsch ist, haben sich die letzten Reste des Nordfriesischen noch bis auf die Gegenwart erhalten. 1888 lebte in Wrixum auf Föhr eine ganz alte Pelwormerin, welche noch das Nordfriesisch in ihrer Jugendzeit gehört und noch nicht vergessen hat; leider war dieselbe zur Zeit meines Aufenthalts auf Föhr verreist. Doch habe ich auf Amrum einen jetzt 55 Jahre alten Pelwormer, Peter Winter, kennen gelernt, dessen Aussagen unbedingt zuverlässig sind. Dieser wusste sich noch zu erinnern, dass Ketel Ketelsen, der 1846 oder 1847 gestorben und wenigstens gegen 70 Jahre alt gewesen ist, mit seiner Haushälterin friesisch, altes Pelwormer friesisch gesprochen habe; er wohnte nicht weit von der Neuen Kirche. Ferner hat Peter Winter's Grossmutter, die 1886 im Alter von 94 Jahren gestorben ist, noch Pelwormer friesisch gesprochen.
- 65. Nach der Aussage von Peter Winter haben 1825 noch 25 Familien auf Südfall gewohnt, und es wurde dort noch friesisch gesprochen.

### V. Eidersted.

- 66. 1565. "Völcker, so sich der fresischen Sprache gebrauchen .... als .... Eiderstädt 18... Karspel". Petrejus, Eine kurze Beschreibung des Ländleins Nordstrand. Camerer, Vermischte hist.-polit. Nachrichten, II, Flensburg und Leipzig 1762, S. 734.
- 67. 1610. "Incolæ lingua peculiari et genuina præter Saxonicam utuntur, eademque cum reliquis Frisiis orientalibus et Occidentalibus communi: unde liquet ex ijs ortos esse, siquidem hoc præter linguam communem, morum, vestitus et ædificiorum similitudo, item propria nomina, utriusque sexus satis testantur". Jacob Sax, Kurtze und Förmliche Beschreibung Dess löblichen Eyderstedschen Landes, Hamburg 1610.
- 68. 1652. "Es wohnen zu dieser Zeit keine von adel in dem Lande, sondern lauter Haussleute, davon die meiste, vornehmste der Friesischen Nation, wiewohl sie durchgehends zum wenigsten im Ostertheil Niedersächsich reden". Danckwerth, Newe Landesbeschreibung der zwey Herzogthümer Schleswich vnd Holstein, 1652, S. 149.
- 69. 1752. "In Eiderstädt . . . . . wird friesisch geredet". Büsching, Kurzgefasste Staats-Beschreibung der Herzogthümer Holstein und Schleswig, Hamburg 1752, S. 104. Wohl aus älteren Büchern entnommen.
  - 70. 1758. "Die friesische Sprache wird in Eyderstedt nicht

mehr geredet, sondern durchgängig Plattdeutsch". Den Beleg habe ich mir leider richt notiert.

- 71. 1788. "Die jetzigen Eyderstedter sind ein vermischtes Volk. Der alte Stamm ist friesisch, aber es sind so viele fremde Reiser aus Holland und sonst ihm eingepfropft, dass jener nicht mehr kenntlich ist. Die friesische Sprache ist ganz aus dem Land weg, aber die Landessprache, welche im Ganzen das gewöhnliche Niedersächsische ist, hat doch manches eigene in den Wörtern und in der Verbindung, und ist von der jenseits der Eyder in Dithmarschen eben so verschieden, als die Menschen selbst hier und dort es sind." Tetens, Reisen in die Marschländer an der Nordsee, I, Leipzig 1788, S. 97.
- 72. 1809. "Die Landschaften Eyderstedt und Stapelholm werden auch von Friesen bewohnt, allein ihre Sprache ist bis jetzt völlig abgestorben". Adelung-Vater, Mithridates, Berlin 1809, S. 243.
- 73. 1840. Das Friesische ist dem Deutschen gewichen, "in ganz Eiderstedt, in Simonsberg". Jensen, I, S. 21. 1841. Die friesische Sprache "ist aber nun gänzlich schon seit einigen Menschenaltern verschwunden und der plattdeutschen gewichen. Jensen II, S. 770.

Noch heute reisen die Eiderstedter nach "Deutschland".

#### VI. Büsum.

Der Name Büsum trägt mit seinem nordfries. ü für ü noch heute das Merkmal seiner Herkunft. Ein sicheres Zeugnis für das einstige Vorhandensein der nordfriesischen Sprache haben wir sonst nicht. Jedenfalls ist sie hier am frühsten der plattdeutschen gewichen, seit die Sturmfluten diese ehemalige Insel von Eidersted völlig getrennt haben und sie politisch zu Dithmarschen gehörte. Es mögen hier zwei immerhin gewichtige Zeugnisse folgen:

1605. Ubbo Emmius, Rerum Frisicarum historiae decas prima, Arnhemii 1605, zählt die friesischen Inseln auf, mit dem Westen beginnend. Nach Borkum und Just folgt S. 72: "Exiguo tantum freto ab eo sejuncta, quondam vero contigua, . . . . insula Busa nomine. . . . . Postremo Hilgerlandia procul littore."

Neocorus sagt von Büsum I, 165 (ed. Dahlmann) "welche stedeshen de olden Gewanheit unde Seden am lengesten beholden". S. 223: "It leth sich ansehen, als effte it gar ein ander Art Volkes si". S. 213: "It is stedes dit Carspel ene besundere Insul.... gewesen, darumme ock de andere Ditmersche se alletidt, wo noch itz geringer geholden hebben". S. 223: "Wo se denn vele Worder vorkorten unde thobreken unde noch mehr vor Oldinges thobraken hebben".

Die Insel Büsum bildete ehemals sicher einen Teil des vielumstrittenen Mejer'schen Süderstrand, des südlichsten Teiles des alten Nordfriesland. Landfest ist sie erst in neuerer Zeit geworden. Bei der Annahme, dass Büsum einst friesisch war, erklären sich auch die einander widersprechenden Nachrichten über die Nationalität der Dithmarschen. Das Marschland ist hier von der Geest aus kolonisiert worden von den sächsischen Dithmarschen. Im nördlichen Teile der Marsch trafen sie auf Nordfriesen und assimilierten sie sich, soweit diese geographisch von ihren Stammesgenossen getrennt waren; die Dithmarschen sind also eine "gens commixta Saxonum et Frisonum". Hinsichtlich der zahlreichen Spuren nordfriesischer Sprache in der Dithmarscher Mundart vgl. besonders Neocorus I, 60; Outzen, Kieler Blätter 1819, II, 1, S. 105 und in Carstens' und Falck's Staatsbürgerl. Magazin II, 1822, S. 758—773; III, 1823, S. 99—118 und 441—469; Tamm, Ztschr. der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte VI, 1876, S. 1-93 und 233; Walther Ndd. Jahrb. II, S. 134-144. Die mehrfachen Belege für das Friesentum der Dithmarschen (Scholiast zu Adam von Bremen, Ubbo Emmius, Petrejus) sind belanglos; doch konnte eine solche Meinung nur aufkommen, wenn erhebliche nordfriesische Elemente zu Dithmarschen gehörten.

HALLE a. S.

Otto Bremer.

## Pelwormer Nordfriesisch.

Ich möchte die wenigen Sätze, welche die einzigen Zeugen des ausgestorbenen Pelwormer Nordfriesisch sind, der Vergessenheit entreissen.

Überliefert ist uns die Umschrift der sogenannten Kupfernen Taufe zu Büsum, welche 1452 von Cord Widerich aus der alten Pelwormer Kirche geraubt worden ist. Die Worte sind abgedruckt Kieler Blätter, V, 1818, S. 212 Anm.:

Disse Hirren<sup>1</sup>) Döpe, de have wi thön ewigen Ohntoncken<sup>2</sup>) mage lete, Da<sup>3</sup>) shöllen össe Berrne in kressent warde.

Einer Übersetzung bedarf es nicht.

Die Worte, welche nach Peter Winters Aussage (s. oben S. 102) die Haushälterin zu Ketel Ketelsen gesagt hat, sind\*):

Vel foi ok nox en büski môsr hêvi? (Will Vater auch noch ein Butterbrod mehr haben?)

Er antwortete:

Non, Margrêt, ik māi ê môər hêvi. (Nein, Margret, ich mag nicht mehr haben.)

Dahlmann in seiner Ausgabe von Neocorus Chronik des Landes Dithmarschen I, S. 213 Anm. bietet folgende Varianten, die auf einer Aufzeichnung Viethens aus dessen ungedruckten Nachlasse beruhen: ¹) hirren. ²) Ohnthoncken. ³) da. \*) Die Rechtschreibung nach Ndd. Jahrb. XIII, S. 2.

Von seiner Grossmutter entsinnt sich Peter Winter noch der folgenden Worte:

blid n bledr ûb s sop (Fettaugen auf der Suppe).

Ferner: Ja, foi, dü könst man ei sini. Dêr is n bet'ji fan an lum an on bet'ji fan on tûtr. Nü fask foi fask! (Ja, Vater, du kannst nur nicht sehen. Da ist ein bischen von einem Lamm und ein bischen von einem Tüter (Vogelart). Nun fische Vater Fische, d. h. nun fische nur hinein!)

Endlich ist noch das Wort  $h\hat{e}v\partial r = \text{Hafer bezeugt durch eine}$  Sage, welche Peter Winter in seiner Jugend noch die ganz alten einander hat erzählen hören: Über die Hever führte von Pelworm oder Südfall nach Eidersted in alten Zeiten ein Steig (Bollenbruggi 1370 bezeugt); einem Mann, der darüber ging, fiel sein Sack Hafer in's Wasser, weshalb er jammernd ausrief: "O mein Hewer!"; daher habe der Strom den Namen Hever erhalten.

Von der alten Nordstrander Mundart ist uns nur der 1661 gedichtete "Miren-Söngh" und "Een-Söngh" erhalten in Heimreich's Ernewerter Nordfresischen Chronick, Schlesswig MDCLXIIX (wieder abgedruckt in der Ausgabe von Falck, I, Tondern 1819, S. 27—30; (Pratje,) Altes und Neues aus den Herzogthümern Bremen und Verden V, Stade 1772, S. 312—314; De Haan Hettema, Frieske, Ililgelaonner en Noardfrieske Rymkes, Dockum 1841, S. 192—194; der "Een-Söngh" auch bei Firmenich III, S. 452).

HALLE a. S.

Otto Bremer.

## Mittelniederdeutsches Arzneibuch.

In 1884 kocht ik op eene boekverkooping hier ter stede een klein handschrift, dat door mij aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht werd afgestaan.

Dit hs., perkament, 16°, geschreven in het einde der 14° of in den aanvang der 15° eeuw, bevat 124 bladen, waarvan 99 van eene hand en 22 van andere handen, tusschen deze beide is de 100° bladzyde onbeschreven. Aan het eind staan op blz. 123 een fragment over de alrune, op blz. 124 ° en b coupletten eener Vogelsprake van eene hand von de 16° eeuw in dit Jaarboek IX, 171 uitgegeven, door F. Buitenrust Hettema. Het hs. is vroeger in bezit van M. Cluverus geweest: Hunc libellum mihi dono dedit Martinus Cluverus a° 1607. Ver-

moedelyk zyn deze woorden geschreven door J. Morsus: Ex libris Joachimi Morsi a 1607. Deze Joachim Morsus is in 1593 te Hamburg geboren en studeerde te Rostock tegelyk met Joa. Cluverus, een zoon of bloedverwant van Martinus Cluverus.

De inhoud komt op sommige punten overeen met het Arzeneibuch Nr. 980 uit Gotha, door K. Regel in uittreksel uitgegeven (Jahrb. I. 5), minder met Codex Wolfenb. 23, 3 en met de beide Arzeneibücher door F. Pfeiffer medegedeeld in Sitz.-Ber. d. Wiener Ac. 1861, 110.

De ruimte laat niet toe eene zaak- en taalkundige inleiding te geven. Wellicht veroorlooft de tijd mij om later op de laatste terug te komen.

De opschriften zyn met roode letters geschreven. Op de bladzijde bevinden zich tot blz. 100 veertien regels, daarna dertien op blz. 100 en 115 die van andere hand zyn dan de overige na blz. 100, welke alle 14 regels hebben.

(1b) De minsche is gemaket van ver stucken: van der erde unde van der lucht, van vure unde van watere. Van den ver stucken is de minsche maket. De ver stucke tredet vort up achte stucke: Erde und lucht, wint unde water, vleysch unde blot. Got hevet uns lif unde sele ghegeven.

Van der erde hebbe we de mach des vleysches. Van der lucht hebbe we de lust des lives. Van deme watere hebbe we de minscheyt des levendes. Van (2\*) deme vure is de nature des minschen unde dat blot. De levere licht an der vorderen siden unde dar af komet de hette. So welich man pleget to latende und de van heter nature is unde sin latent vorgad, dar van besteyt em de hette der tercianen.

So welich man de suke hevet, de scal sic hoden vor harder spise. Rintvleysch scal he vermiden, allerhande droge vleysch unde dat sere solten is. He scal eygere unde boteren (2<sup>b</sup>) vormiden, he scal sic hoden vor bade, he scal vormiden win unde dicke ber. He hode sic vor desser drierhande sake, so mach got helpen dat he van desser suke geneset. Brekt he dat, dat he sic nicht en hodet vor desse dre dinck, so mot he des dodes wesen.

## Gechen de hette.

De suke van der hette der leveren de sprecht also: de is en der urinen brunrot. De urine hevet enen svarten manen. Is he boven open, so is (3\*) dar hopene to deme live. Is he besloten, so scal men den man bewaren, want dar is nen lif ane. So wanne dit de mester secht, so scal he ene berichten an so danegher spise, de eme recht unde nutte si.

En ander bote. He scal ene laten eten grone sulten van svinenvoteken, warme mandelenmoseken is eme got. io he dat dicker et, io et eme beter is, unde nen brot. Dunne havergrutte sere soden sind eme och got. Wultu den man (3b) sunt maken van der suke, so scoltu nemen aurinen und wermodensat unde droge rosen. Deser stucke allike vele dar scolttu to don leverblomen. Du scult nemen enen nigen gropen, dar nicht innekomen si; dar scalmen it in don mit eneme beker wateres. Dat scal also langhe seden, dat de twe del vorsoden sin. So wan it so sere gesoden si, so sculttu den gropen wosen wol half mit water (4a) so scult tu it so lange seden laten, also men vische seden scal. So sculttu it sigen dor enen sconen doc an eynen anderen gropen. Dat scolttu eme geven dre morgen nuchteren unde dre avende, so wan he nicht mer nuttegen en wil. Na deme dranke en scal he nicht mehr nutten. He scal sic hoden vor groteme drancke. En wel he dit nicht holden also eme gheboden is, so en kan ene nen man helpen, so scolttu siner afstan.

En andere bote. (4 b) Hevet de minsche de suke van der hette langhe gedragen, so is eme sin levere blek. So scal men nemen hertestunghen so vele so eyn half verdine wegen mach. Lacriscien also vele. Rosen eyn lot wicht. Fiolen also vele. Casrafistula also vele. Lacriscien sap also vele. Ysopen en half verdinc wicht. Holpe also vele. Anys also vel klene gepulveret. Dragant eyn half lot wicht. Eyne nacht scal men it weken laten so wasset it grot. Desser (5 ") crude sint teyne; de scalmen to samene don an enen nigen gropen de unghenuttet si; de scal so grot wesen dat men dar up moge geten ver beker wateres. Dit scal me(n) to samene seden also langhe dat et wol half vorsoden si. So scal men it over mit verschen watere up vullen unde late wol eynen beker vorseden. Dat scal men wringen an enen sconen scapen, de wol geschuret si, unde laten it wol mellicwarm bliven. Darna sculttu nemen eyne halve (5 b) marc (van latere hand: punt.) sukeres; unde dat witte van twen eygeren. Dit scalttu slan to samene in eyner scotelen unde scult it to samene don to dem syrope unde laten denne seden; dattu it nicht rorest, so geit de vorgifnisse an dut witte van deme eyge, so lutteret sic de syrop. So sculttu it sighen dor eynen reynen doc. Dat sculttu deme minschen geven weder de suke des morgenes, des middaghes unde des avendes, also langhe so he den syrop hevet. He scal ok ene (6 \*) nutghen des nachtes de wile dat de man licht. So scal he sine nette tho middernacht van eme laten. De anderen scal he laten an eyn orgenal unde wisen se alle dage sineme meystere. So wanne du de netten besust unde is se goldvare, so beteret sic de man, so sculttu ene wol bewaren unde scult ene alledage besen, unde scolt ene behoden dat he nicht undercolt ne werde. So wanne du den minschen besust, is he der suke genesen, so is sin net(6 b) te lutter unde clar unde goltvare. So sculttu it nemen uppe de hant unde scolen it sere, dat it scume. Sinkit denne de scume al to hant to grunde, so is de man alles dinghes nesen. So sculttu deme minschen vorbeden allerleye dinc, de eme bose sint: du scult dic behoden dattu nicht alto vro badest, unde vor allerhande ungeuer spise unde vor ungeueme drancke; holst du desse dinck so blifsttu eyn sund man, unde holsttu des nicht (7<sup>a</sup>) so is din levent kranc; so volst tu weder an ene suke, der di nummer ne man helpen kan.

En ander. Es dat also dat he nicht gheholden hevet dat eme sin mester geboden hadde, hevet he to hete badet unde drinkt he denne an der hette so wert eme sin nature vorstoret. So wanne du den man besust und du dat glas in de hant nimst, is sin nette duster duncker so is de nature gemenghet mit der nette so en is dar nen helpe ane. So scult(tu) den man laten bewaren.

(7b) En ander. Hevest tu die vorgrepen an harder spise, so sculttu die betyt besen laten. Is sin nette rodelachtich gele unde seumet se unde holt sin seumen so mochtu eme helpen. So sculttu eme gheven eyne wetnisse dre morgene nuchteren unde dre avende so wan he nicht mer nuttegen wil. So wanne du eme dat hevest ghegheven, so sculttu eme gheven des verden daghes eynen dranc. Den dranc scal man eme matliken gheven dat eme sin maghe suveret werde. Du scult ene dar (8 °) vore bewaren dat he nicht drinke er eme sin lif reyne suveret si. So scult tu nemen win unde den doder van eneme eyge unde scult en supent maken vet mit smolte, dat scult tu eme gheven mit verschen witten brode unde laten ene rowen. Des anderen dages so scult tu sine netten besen in deme glase. Du scult dat glas umme swenghen dat it scume. Is de nette clar und smilt de scume so is he der suke ghenesen.

Dunkt di dat sic de scume en clene untholde, (8b) so sculttu ene laten rowen twe dage unde gif eme denne dessulven drankes matliken unde nicht also vele so du des ersten dedest, unde holt ene wol mit vetter verschen spise.

#### Dus maken en oximel.

Nim venicoles wortelen unde petercilien wortelen like vele, levestockes wortelen also vele, mercwortelen also vele, adicwortelen half also vele, hollenderes wortelen eyn clene, redicwortelen, swerdelen wortelen. Desser ver stucke like vele. Achte stukke sculttu scarven unde denne (9 \*) clene stoten an eneme mosere, unde do it denne an eynen nigen gropen de umbenuttet si. Dre bekere godes etekes dat scalmen (am rande do darop) denne laten seden also langhe dat dat dridde del vorsoden si; so scultu it wringhen dor eynen doc an enen sconen scapen; do darto enen bekere honeges, den sculttu wringen dor evnen doc. So scolt du it seden laten an deme scapen. also it rechte begunt to seden, so scoltu it afnemen unde scult den scumen mit ener vedderen afnehmen; (9b) nim it denne af unde scumet echter also langhe dat it nicht mer en scume. So scolttu nemen en mescet unde scult dat lemmelen mit eyn luttek boteren bestriken unde scult des oximelles eynen dropen uppe dat mescet unde scult dat mescet umme keren; hanghet de drope dar an, so is it got; hanget he dar nicht an, so scalmen it bat seden also langhe went it sine cracht hevet. So welcken minschen du it gifst, so scultu nemen reyne water gesoden (10 a) eynen lepel vul, dar scult tu to don twe lepel vul oximelles unde gheven eme dat drincken also hir vore ghescreven steyt, dre morghene unde dre avende.

## Dit is en dranck, den de minsche drinken scal.

Nim esclaminor. dat krud sprekt to dudhe scodet: de wortele scult tu winnen laten unde scult de scone scellen unde nemen de rinden ane pedic, unde droghen de. Du scult nemen wiswort unde scellen de wortelen unde droghen de drierhande to samene allike (10b) vele, unde pulveren dat to samene ieghen eyn half punt, dar sculttu to don alloe paditum ene halve marc wicht, dat scult du pulveren. Du scult de drigerhande pulver to samene pulveren, an deme verden dage so scult tu din oximel warm maken; unde scult des pulveres dar in don ene halve walnutscellen vol; unde gif eme dat drincken; unde lat ene eyn luttik sukeres nasluken; jo he denne mer sic roret unde wanderet in it eme beter is; (11 \*) so wert eme dat lif gande, unde sin maghe suveret sic schone. Dit oximel also hir screven steyt. Sowelik minsche de bekumeret si van deme watere, is it wit, so scultu eme it an deme negenden dage geven des morgenes nuchteren unde des avendes so wan he nicht mer nuttegen wil. An deme negeden dage so scult tu en bad maken von allerhande groneme krude dattu vinst. Dit scolt tu an eneme ketele seden unde scult de bodene warm maken. Du scult den (11b) ketel darin setten mit deme krude, unde scult ene baden laten ane water. Dat sulve oximel sculttu eme geven warm eyne walnutscelle vul mit deme pulvere, unde sluk dar na eyn clene sukeres unde ga denne to hant to bedde, unde bedekke dic warm unde beware die denne wol. Dat water gheit di denne sere nedene dore. Du scolt nemen roghenmel unde make eynen koken unghesolten. Du scult den backen laten unde scolt en eme vor dat herte leghen (12 \*) so he it mach warmest doghen. So wan eme dat water utgeyt, so is eme sin herte kranc, so ne volet he nene kracht. Van deme warmen brode so verschet eme sin herte unde gift eme kracht des levendes. Du scolt eyn olt hon rede gesoden han, unde scolt it stoten an eneme mosere mit sineme egene sode unde scolt it wringhen dor enen dok an den sulven gropen; du scolt dar to don win unde smolt unde laten it vorwellen, unde gheven eme dat nuchteren mit verscheme wit(12b)ten brode. Du scolt eme vorbeden groven dranc unde oversolte spise. Rintvleysch unde allerhande droge vlesch, grone swinenvleysch mot he wol eten mit petercilien soden. Junghe honre sal he eten, wit brot scal he eten. Goden win scal he drinken. God wetenber eder haverber. Gradene spise scal he vormiden, allerhande vissche. Du scult molken unde lok unde anetvochele unde gense vormiden. Holst du dat dat di din mester vorboden hevet, so wert roke diner; lest du dat, so bistu des dodes.

## (13°) Wultu weten sine varwen de dat witte water hevet.

De hevet wit bleke varwen unde sine ben sint eme grot geswllen, sin lif is eme grot swllen. So wanne du den minschen besust so sculttu nemen dat glas uppe de hant, is syn nette klar also eyn brunne, so is it vander milten; is se gele, so is it van der watergallen, so mochst du eme wol helpen mit soghedaneme dranke also
hirvor bescreven steyt, unde behode en vor groteme drancke, deyst
tu dit, so wert diner rat.

En ander bote. (13 b) Wltu deme minschen helpen van der suke, de ene is angewassen, so scolt tu nemen seblades wortelen unde laten de seden mit wine. En hevet he des wines nicht, so sede he se mit olden bere. Jo he dat dicker deyt, io eme dat water er vorgeyt.

En ander. Dhu scult nemen nacht unde dach, de hebbet gele blomen unde blawe, unne seden se mit wine oder mit olden bere. Jo he dat dicker deit, io it eme er vorgeyt.

#### Van den de sich vorvat an dranke.

(14\*) So wan en minsche an groteme arbeyde is, so is eme sin herte more; so wel he denne drinken, so sint eme alle sine aderen open; drinckt he an der hette, so geyt eme de dranck twischen vel unde vleysch. So besteyt ene eyn vrost. Na deme vroste eyn hette. Svetet he an der hette unde let he eme an tyt raden, so machmen eme helpen, so volt he an de quartamen; is dat he nicht en svetet, unde let eme nicht betiden helpen, so mot he des dodes wesen.

En ander. (14b) So wanne du den minschen besust in deme glase, is sin nette gele rodelachtich, boven de mane brun rot unde open, so scult du dic siner underwinden, unde scult denne deme manne helpen.

En ander. Nim hollenderen holt, (Randylosse: dat is elhorn) unde clove dat kleyne unde late it droge werden, unde nim denne ene voghe bodene; du scolt de bodene nat maken unde scult up der erde en vur maken van hollenderen holte. Du scult de bodene stulpen over dat vur, unde laten de bodene dor het (15 °) werden. So scult tu de bodene wol snelliken umme wenden unde scult se warm bedecken dat de hette nicht ut ne moge. Du scult enen stoleken dar in setten unde den man wol snelliken darin bringhen.

Nim lorberen unde bevergeylen unde snit dat an eynen gropen mit olden bere; dat scult du an deme bade drincken. So wanne du dat gedrunken heuest so scult du sitten an deme bade dat tu vaste svetest. So wanne du also langhe svetest, dat tu nicht mer en mugst, so sculttu (15 b) dic an enen wllen dockleyd beslan unde wol warm bedecken unde rowen dic; also langhe sculttu baden unde den dranc drinken wante du van der suke genesest. Hode dic vor groteme drancke, hevesttu de suke to langhe vorgan, so scalmen dat proven an der netten. So wanne du dat glas an dine hant nimst, is sin nette gele unde duster unde is de mane ganz bovene so is he des dodes, so sculttu siner mit vogen reden afstan unde scult eme goden trost geven, unne scult dic 1) si(16 a)ner nicht unden winden, unde sla siner af.

<sup>1)</sup> Randgl.: met roode inkt, half afgesneden: so wem . . . . ofte van badhe.

#### Van deme roden watere.

So welic minsche de de hette heuet unde in der hette sere drinkt, so vlut eme de kolde dranc an sine leveren unde so wasset eme en blase vul der vorgifnisse van der vulicheit, so svellet eme sin levere unde sin lif grot; al sin etent unde al sin drinckent gift eme dat water binnen an sineme liue; sine lede sint eme slang unde sin antlat; so wanne de man also ver kumt, so is dar nen helpe ane. Also du dat (16 b) glas besust, heuet it bovene eynen svarten rinck so en scultes du die nicht underwinden.

## Van der ro spise.

De ro spise gheten heuet unde eme an sineme maghen licht, de scal nemen encianen, unde scal se eten, beydet he to langhe, so helpt it eme nicht; heuet he it so langhe ghedragen, so mot he sic besen laten. So wanne he sine spise nuttechet unde nicht vordowen mach, dat mot an deme croppe des maghen lighen, unde werden to slime. So wanne du denne sin glas (17 a) besust, so scumet it sere, unde smelt de scume nicht, so is eme got to helpende.

Dhu scult ene weken mit oximelle dre morghene nuchteren unde dre avende, so wan he nicht mer nutteghen mach, so scal he it nutten mit warmen watere, also hir vorscreven is, eynen lepel vul wateres unde tve oximelles. Des verden daghes scolttu storet (geven) also grot also eyn iung henen ey. Du scult dat seden mit watere an eneme luttiken gropen. Du scult ene so langhe seden dat it half insoden si, so do (17 b) darto dre lepel vul honighes unde scult it denne seden sere unde wol scumen; geyt it denne up an ene scotelen unde gif eme dat drincken nuchteren unde dar na sucker; do eme denne eyn corsten brodes de roste mit solte; lat ene denne voste wanderen bet he mode si; so lat ene denne to bedde bringhen unde warm bedecken. So wan he denne wedergeuen heft, so scalmen eme maken dunne havergrutte, vet mit smolte, unde lat ene dat eten mit witten brode, unde hold (18 a) ene denne mit sachter spise, so wert siner suke rat.

So scult tu ene over besen; is sin nette clar, so is he nesen. Scumet se nochten eyn luttic, so scolt du eme des pulveres gheven van der esela ene halve walnutscelle vul in deme oximelle wermet, dat scult tu eme geven drincken unde lat ene denne sere wanderen so geyt eme dat nedene dore, so wert he alles dinghes gansc. Is de minsche also kranc dattu eme nicht en dorst storit geven, so gif eme eseladrunck also hir vor screv(18<sup>b</sup>)en is; so wert de man alles dinghes sunt. Unde bese ene alle morgene, provesttu dat dat eme noch nicht wol holpen si, so gif eme drankes mer. He scal vormiden loc unde erwiten, rintvleysch gensevleysch, enede, unde allerhande vische, allerhande melic, sunderlik kernemelic; vatich ber is eme gut unde grone svinenvleysch; he scal kusliken mit siner spise leuen.

## Wan deme maghen vorkoldet is.

De minsche deme sin maghe is vorkoldet, de vorlet sine spise (19 a) unde gift weder sinen drank, deme is sin lif slanc. So wanne du ene besust in deme glase, is sin nette clar, (also en born) scumet se sere so is eme sin maghen vorkoldet. He scal nemen enghever, galigan, pardiscorne, zeduar, lorberen, der vif stucke like vele; unde stot dat to pulvere; he scal nehmen eyn quarter wines, unde scal dat pulver darinne seden, dat scal he drinken des morgenes unde des auendes, so wan he nicht mer nutteghen will, unde sluken witten enghever dicke. Du scolt nemen (19 b) rosen unde lesen se an enen linenen budel unde lat de an etike seden, unde scal eme dat leghen uppe den maghen so he it hetest dogen mach. Du scult eme geven eyn lactuarium dat het: ingibe conditum, io na etende eyn got morsel. So sculttu ene besen, is sin nette goldvar, so is he nesen. He scal sic hoden vor older spise, bradene spise unde rintvleysch. Du scult dicke baden, na deme bade sculttu drincken nige vatich ber.

## (20 a) Van deme grawen stene sandich unde lemich.

So welich man de den sten heuet unde du ene besust, so is sin nette nedene in deme glase slimech van deme grawen stene. Is it eyn rot sten, so licht also en rot sant uppe der grunt. Is it en lemich sten so licht it also lemstucke an der grunt; desser twigerhande sten mochttu wol boten. [onder aan den rand van andere hand: des grauuen stenes moch du nich boten.]

Wult tu eme der twigerhande sten helpen, so nim petercilien sat, unde lubbestoc sat, mercsat, wit hofkomensat, netelensat, unde anis. Nim wegebredensat, saxifricansat, caliande(20 b) res sat, unde pendela. Nim der teyn stucke allike vele, dat sculttu pulveren so du clenest muchst; du scult nemen creuetes steyn unde hertes horn, den sculttu bernen unde nim desser likevele ieghen teyn stucke unde pulvere it ok klene; nim attramentes also vele unde pulvere ene clene; dat scalmen to semene pulveren. Du scult dar to don en punt suckeres unde scult dat to samene temperen unde gif eme dat nutten; io he it dicker deyt, io it eme (21°) beter is. Des morgens so wan he it aller erst nuttechet so sculttu nemen fumester unde scult dat pulveren. sculttu nemen win unde seden dat pulver an deme wine. So wan he heuet nuttet dat erste pulver, so scal he des fumester eynen goden toghe drinken; deyt he dat vlitelken so wert he der suke los He scal vormiden nige ber unde gerstenber, gest unde eygersupent, allerhande droge unde solte spise. Senep unde etik is eme (21b) bose, alle versche spise is eme gut. Jo he mer petercilien et, io it eme beter is. Deisttu dit to rechte, so mach di got helpen dat tu der suke los werst. Holt die kusliken vor unghevogen dranc.

#### Van deme sweren in deme live.

So welich minsche deme eyn svere wasset in sineme live, dat kumt van deme vresme; so licht he an groter uncracht. So wan du

ene besust in deme glase, is sin nette blek, unde hevet se bovene evnen roden manen, is he (22\*) open unde gele sprenkelachtich so muchst tu eme helpen. Is de mane besloten so en sculttu dic nicht underwinden, so scal he sic vorevenen mit unseme heren gode. Mochst tu eme helpen also hir vor screven steyt, so scult tu nemen embrenwortelen, naderwortelen, zenneuer, bevergeylen, walraven, de vif stucke like vele, de scult tu stoten. Du scult sucker dar mede stoten, unde dat eme gheven. Du scult nemen de wortelen unde waschen se scone unde scult se stoten unde seden an sconen (22 b) borne, dat gif eme drincken, na deme lactuarium, dat benimt di dat svel. Du en scult nicht baden, unde scult die nicht vortornen; tornestu die, so brekt dat svel, so bistu des dodes. Peper sculttu vormiden; versch swinenvleys, junghe honre sintti gut; visch, erweten, loc, rintvleysch, droge vleisch, soltvleys, beten unde rove, gense, enede, note unde plumen, berin unde honich unde sote appelle, grof brot scult tu vormiden; holst tu dit bot, so mach di got helpen (23ª) dattu diner suke nesest; deyst du des nicht, so bistu des dodes. Alsodaner spise also hir screven steyt, de scult tu vorbeden alle den seken, der du dic underwinst.

#### Dit is van der milten bote.

So welikeme minschen sin milte swellet, den scult tu besen sine urinen: is de nette clar unde sin varwe blek, so sculttu spreken: desse wedaghe licht ju an der luchteren siden, unde dat it eme to deme herten stigt, let he eme des avendes nicht. Den so (23 b) wan he sinen adme tut, so geyt eme de steke bi deme rucghe (c van latere hand) up to den sculderen. So scultu nemen lortha (gl.: dat is loreberen olye) unde scult dic bi deme vure mede smeren van deme rucghe al de siden, want an de ribbe. Nim huslok unde stot dat an eneme mosere, nim gersten mel unde mak eynen koken, leghe denne dit up enen doc, bestriket mit eteke, unde lat eme binden des avendes up sine siden. Du scult nemen wegebreden, sede de mit olden bere, dat scult tu des morgenes sere drincken, to (24 h) midden daghe unde des avendes, so wan du nicht mer nutten wlt; des dridden dages so scult tu an der hant laten bi deme luttiken vinghere de miltaderen; du scult en cleyne laten, so wert di din milte slanck unde sacht.

#### Weder dat vever.

So welich man de dat vever hevet, unde du ene besust, is sin nette dicke rot also garnloge, so is it dat vever. Nim aurinen unde sede dhe mit olden bere, unde drincken dat dre morghene nuchteren unde dre (24<sup>b</sup>) avende so wan he nicht mer nutten wil. (glosse van andere hand: he scal oc eten ordeme, drinke comen sat.)

## Ofte en minsche to broken si an deme live, de sich vorboret hevet.

So scult tu eme bi deme ersten gheven honich, so scult du nemen berenworth unde helpe, de tve scul tu seden an olden bere.

So scult tu nemen in saluen unde scult dar to don in ene

scotelen. Also it smolten is, so scult tu it nuchteren drinken unde des avendes so wan du to bedde geyst. Du scult dic sere smeren mit dyalte. Des scult tu so langhe plegen, dat tu sunt werdest.

## (25\*) So we hevet den vorstal.

De scal nemen schir soltes eynen stekinen enes halven vingheres lang unde smal; he scal den minschen wol baden an watere; also du ene ut nimst, so scult tu ene wol warm bedecken laten unde scult eme den sten nedene in dat lif laten steken, so smeltet de sten, unde dat lif wert eme sere gande unde wert sunt.

#### So we en sunt lif hebben wil.

De scal kusche sines lives wesen. Is he van deme levende, dat he nicht sere arbeydet, he scal sic hoden vor overate. Deyt (25<sup>b</sup>) he des nicht, he mot amborstich wesen, he mot overgigtich wesen. He scal dicke laten; eme wert de drope tvisschen vel unde vleysch; he scal sic hoden dat he kusliken leve mit vrowen. Is he sines lives unkusche, so erkortet he sin levent drietich iar. So we des tinges overmate pleget, de vorlust sine ogene; sin bragen dat vorsvindet eme, sine aderen unde sine senen vorstervet eme. So welich man over nicht des unberen mach, de si matelich an dessen dinghen.

## So we bekummeret si an siner lunghen unde sere hostet.

(26°) De scal nemen lacricien de scone si scaven unde hertes tunghen, helpe, affresia, unde sucker like vele. Du scult dat seden mit watere sere unde wringhen it dor eynen doc. Gif eme dat des avendes unde des morghenes drincken unde lat eme en luttik an der lunghen aderen, so neset he der suke.

En ander. Hevet he den vlote van deme hovede, so wert beslimet sin levere, sin lunghe, sin borst. Is die din suke corteliken anghecomen, so is di güt to helpende mit desseme drierhande lactuarium: diapendium, diadragantum (26b) unde penic. Desser drierhande lactuarium scult tu nutteghen.

En ander. Du scult nemen des ghemalenes senepes tve lepel vul dar scult tu to don enen lepel vul wateres; du scult nemen bertram pulveret, also vele also op eneme pennighe liggen mach, dat scalmen dar to don; unde scal dat nemen an den munt nuchteren unde scal dat langhe dar inne holden. So scal he dat ut dem laten. Dat scal he io des morgens don, so tucht it eme den slim uter borst. so scal he den sirop nuttegen alle morgene, unde alle avende. Du scult (27°) die hoden vor nuchteren drancke.

En ander. Nim salvien unde polleygen like vele unde pulvere dat, sofferan also vele. So welikerhande moseken ofte vleysch (hs. ghe) nuttechet, dar scal he iummer des pulveres to don, dat gift eme sine varwen, unde gift eme gode lucht to deme herten dat eme siner suke alles dinghes wert bat.

## Van deme vresseme.

So welikeme manne van deme vresme eyn bladdere uplopt an deme arme, oft an deme bene, oft an sineme antlate, de scal sic des hoden, (27<sup>b</sup>) dat he se nicht breke, tobrekt he se, so is he des dodes, want dat herte erlutteret sic.

En ander bote. Nim enes eyges doder unde knede ene mit sulte; dar scult tu en plaster af maken unde scult it eme up de bladeren leggen so wert eme bat.

## Van der adheren.

So welich minsche de sic an der aderen let, de scal sic dre daghe hoden, dat he sic beware vor grotem drancke. He hode sic des ersten daghes dat he nicht en slape; an der tit mach he slapen dat eme sin adere untsprinkt. So mot (28°) he overgiftich werden (doorgeschrapt is: des dodes wesen) des eme nummer nen minsche helpen mach, de wile dat he levet. He scal sic hoden vor torn, en deyt he des nicht, so wert eme de kellende gicht, de eme alle sine lede dovende maket. Du scult allen luden vorbeden dat se nicht de hovet aderen laten, latet se de hovet aderen, so werdet se dovendich an deme hovede. He mach an der tit laten dat he sinen sin vorlust, des eme nummer mer neyn mester helpen mach ane got alleyne.

#### Van der sucht.

So welich minsche, de an (28<sup>b</sup>) ener sucht licht; so wanne du ene besust in deme glase, is sin nette rot, dar bi scult tu sen dat he de sucht hevet.

Du scult eme vorbeden dat eme bose is, unde scult eme segghen dat eme gut is. Du scult ene nicht arcedien; men scal eme nicht drincken gheven mer dunne ber; me scal eme nodegen to deme etende. So wan he bekeret an deme svete, so scult tu eme dat vorbeden dat he nicht to vro en bade. Du scult eme beden dat he sic warme decke so wan he svetet. En dec(29°)ket he sic nicht warme dat he vullen svete, so mot he de kolden gicht untfan; badet he to vro, so is he des dodes; tornet he sic so volt he weder an ene andere suke; vor desser drigerhande stucke scult du die bewaren.

## Van deme hughe ("huke" glosse van andere hand).

So welich minsche deme sin huch hanghet an deme halse, de scal solt bernen, unde nemen dat het up en spon, unde scal eme dar mede up scroyen, so he it hetest dogen mach.

Drupt eme de huch, so wasset eme tve spillen van der borst an den (29<sup>b</sup>) hals; wltu eme sachten dat sin levent werde vorlenghet so scult tu eme gheven redik nuttegen mit eteke nuchteren; dar na scultu eme gheven eten sucker unde lacricien, dat is eme gut. Jo doch vorevene he sic mit unseme heren gode.

#### Weder de bladeren an deme halse.

Swellet di de bladdere an deme halse, so scultu nemen win

unde scult den het gloyen an eneme gropen, unde scult ene an deme halse holden, unde scult ene nicht in sluken. Du scult ene up unde (30\*) dale laten gan in deme halse. Jo du dat dicker deyst, io it beter is.

#### Van deme horende.

So welikeme minschen de sucht vor de oren is ghevallen dat he nicht horen kan, de scal nemen de vasen van der walnut, unde scal de tostoten unde wringhen dat sap an eyn becken unde [van latere hand darup sal he stulpen en ander becken unde] scal it graven an scapes mes dre dage; dat drope he deme minschen in de oren des avendes so wan he slapen wil gan.

#### Van deme hovetsere.

Deme sin hovet we deyt, unde sin ogen swellet, de neme ruden (30<sup>b</sup>) unde huslok, levestockes wortelen, venecoles wortelen. De ver stucke like vele, dar to do dat witte van deme eye, unde stote dit an eneme mosere, unde wringhet dor enen doc an ene scotelen. Nim heden van vlasse unde legge de darin, make en plaster darvan umde leghe it uppe dat vorhovet, unde up de dunninghe; svetet eme de oghen so legge eme dat uppe de oghen so wert eme bat.

#### Van der adheren.

So we an der aderen let unde se eme svellet: de scal den svelen nicht vordriven; vordrivet he en, (31°) so is he des dodes. He neme daren wortelen, unde scal se seden unde stoten se mit oldeme swere, unde striken dat up enen doc, unde werme dat to deme vure, unde bestrike dat svel mit popelionen, unde sla dat plaster dar umme alle warm unde lat it den lighen, wante des morgenes. Dit do he so langhe, want eme bat werde.

#### Van der serinen.

So welich minsche de dhe serinen hevet an sineme antlate deme volt it al stucken ut unde stinkt also en as, de neme svart glas unde stot it an eneme mosere, unde sichte dat dor enen (31 b) klenen doc. Nim bomolie unde menghe dat pulver van deme glase mit deme olie dat it evendicke werde, unde bestrike dat sere darmede, unde bint it al darup also langhe want it hel werde.

## Weder den harworm en bote.

So welich minsche de den harworm hevet, de scal nemen gersten stro unde bernen dar to oselen unde maken dar van loge dar mede wasche he dat sere, so geyt de worm al ut; he scal nemen bom olic unde olt smer unde hart (32b) like vele unde smolten dat to samene, unde wringhen it dor enen doc unde spanes grone, unde pulvere dat klene, unde menghe dat to samene, unde salven dar mede al so langhe, want it hel werde.

en gude bote. Junk elren lof scultu bernen to pulvere, so wor en ser is dat nen salve helen kan, dar do it an de wnden. Tvige des daghes wasche it mit ekeneme lo, unde droghe it eme; strik dat pulver vere dar in, so langhe want it hel werde.

## (32b) Weder dhe varenden.

So weme de varende utbreket, de neme wintworpe unde winne der so vele so he mach, berne se an eneme nighen gropen to pulvere unde ghevet deme minschen vif morgene nuchteren io to dren malen also uppe dren penninghen leghen mach; darmede wert he der suke los.

Sint se eme utgebroken dat se siget, so scal he nemen meghede blomen, de berne he to pulvere an eneme erdene gropene, unde scave eme dat (33\*) pulvere in dat sere unde waschet eme des avendes unde des morgenes mit eken lo; dat do he so langhe wante eme hel werde.

## So weme de vote utvallet an stucken.

So welckeme minschen deme sine vote under al utvallet van stucken, de scal nemen queden unde scal de an klenen penninghen sniden unde maken dat het uppe deme vure unde legget denne uppe dat sere so du it hetest doghen moghest, dat do also wente eme it al hel werde.

## (33b) So we hat en seren vingher.

De scal nemen smerlen unde scult de tospliten, leghen eme up den vingher, unde waschen eme mit goder loge; do dat so langhe want it eme hel werde.

#### En ovchen bothe.

Nim ouscellen unde berne de tu pulvere. Nim dat svarte albedille af den ouscellen unde tostot it an eneme mosere unde sichte it dor enen klenen dok. Du scult nemen glasscumen unde pulvere it clene, half so vele so des anderen is. Du scult nemen (34°) kamferes so grot; dat do eme des avendes in de ougen, so wan he slapent geyt; dat do he so langhe wente eme de hut af ga.

#### En salve.

Nim persikstene, nim holwort like vele. Nim bladelosen, unde dat witte van tven eygen, do darto en lepel vul soltes unde enen lepel vul honiges, koperokes so vele so en doder van eneme eyge; so wanne du dat pulvere hevest, so wringhet dor enen sconen dok an en beken, graf it in (34b) vuchtigh scapes mes, do dar win to unde menghe dat to samene unde bestulpet mit eneme anderen beckene, unde bewerket mit deme scapes messe. Lat it stan dre dage. Nim it des driddes sachte up, make dat andere becken scone, unde luttere dat clareste darin; gravet over weder in den mes unde lat it stan dre dage. Nim it sachte up unde luttere it denne in en koper vat, drope eme dat in de ougen also langhe also it eme vorbeten (35b) hevet, so dwa he de öghen mit kolden borne. Do den darna rosenwater in de öghen unde rowe dic denne. Desse salve is weder de vinnen göt, weder den tran, weder dat vli, weder den licdorn, weder allerhande ouchser is se göt.

## En oughen bote.

De ein mal uppe deme oughen hevet, de neme radehelen, unde binde se umme den hals.

En ander. De de bladeren an deme oughe hevet, de neme honich unde sofferan, (35<sup>b</sup>) unde do dat inde oughen.

En ander. Nim hasenbraghen unde homelenhonich, so weme de bran tut, deme scalme se albedelle utten unde scal eme dat anstriken so en wasset eme nen bran mer.

## Weder de kolden gicht en bote.

So we de kolden gicht hevet, de scal in deme meyghe nemen espen lof, unde scal dat seden, unde scal dar mede an ener bodene boden. He scal nemen hedernetelen unde billenkrut like vele, soltes half also vele, dat scalme to semene stoten; also he in dem bade sit, so scal he sic (36°) sere mede wriven unde smeren. Na deme bade scal he sic bewinden an eneme wllen clede unde rowen den.

## Weder de doden gicht.

Nim enen beker vul soltes, tve beker vul wateres, de scult tu seden al (l. an) rinvleyse; smere dic dar mede neghen daghe, alle daghe drie; an deme negheden daghe so lat di warlosen bernen brande. De wile de suke nighe is, so machme di dus helpen; wert se overjarich, so en mach di nen minsche helpen.

## De de gicht an der aderen hevet.

(36<sup>b</sup>) De de gicht an der aderen hevet, de gyiht van leden to leden, dat het de vlegende gycht. De scal an crucewis laten an der aderen, an der worderen hant unde an deme luchteren vote; an der luchteren hant unde an deme worderen vote tuschen den luttiken vingheren unde den luttiken ten.

## Van der kellenden gicht en bote.

So we de hevet, deme kellet sin march unde sine knoken, de neme betonien, blionien, marcedonien, sancamedia like vele unde sede de an wine sere, unde drinke (37°) dat nuchteren. Jo du dat dickere drinkest (k overgeschreven), io it di beter is. He neme billenwortelen, dranwortelen unde brade de unde stot it mit oldem svinen smere. dar smere he sic mede.

#### Van der suke der vrowen.

En vrowe de er blomen hevet, de scal sic behoden vor manne, want it is en engerstlich sake. So welich vrucht an der tit getelet wert, deme wert en suke, der eme nummer nen rat wert. Se scal sik holden sachte mit vetter spise. Se scal sic holden kusliken unde reynliken. (37b) Se hode sic vor torn unde vor wedermode dat is ereme live helpelik. Vorsorget se sic de wile dat se de blomen hevet, unde wert se vortornet, so vorstoppet se de aderen. So wan ere de aderen bestoppet sint, so svelt ere de moder an der vorderen siden,

so is se blik an der varwen, ergat grote wedaghe to deme herten. Al so me dat glas besut: Is de nette wit unde dat dar witte dinck inne vletet, so sprech er also to: vrowe, iu is de moder bose, ghi en hebbet iuwer clenode nicht so ghi (38°) van rechte hebben scolden; de suke is iu van wedermode anghekomen, unde licht iu an der luchteren siden (dat) dat git mitter hant volen mogen. De wile dat gy nuchteren sint, so hebbe gy dult also it na deme midde daghe is so svaret iu dat lif so stowet it to deme herten dat iu des dunkt dat gy dat lif gicht beholden mogen. Wltu der vrowen helpen, so scaltu nemen bevergeylen unde lorberen like vele, do dar to lovengele tuie also vele; dat scaltu seden an wine, (38°) unde geven er dat drincken, des morgenes nüchteren unde des avendes so wanne (gy) se nicht mer nütteghen wil. Eyn lactuarium, dat het tersramagna, dat scal se eten, na deme lactuarium scal se de aderen laten an den voten. Deystu dat, so konnet de de blomen rechte weder, unde werst en sunt vrowe.

Ein ander. So welich vrowe de suke to langhe hat ghedraghen, de is gele unde svellet. De scal nemen vilspane van yseren unde binden dat an eynen dok, se(39\*)den se an eteke, unde laten it drogen, unde stoten it denne to pulvere. Nim venecolsat, peterciliensat, gartkomen sat, anis, like vele, pulvere dat clene. Nim wegebrede, droge de unde pulvere de clene, menghe dat to deme yseren pulvere wol unde bindet an enen dok, unde sedet an der warve; lat it denne drogen unde pulvere it echter cleyne; sichte it dor ene seve, unde gif dat der vrowen nuttechen, de dat langhe hat ghedragen; dat scal se drie nutten an dunnen (39b) grütten also vele also up eneme penninghe drie moge legghen, des middendaghes unde des avendes over also vele so wan se nicht mer nuttechen wil. Eyn pulver, het diorenticum, dat scal se na deme etende up en klene wittes brodes. Jo se dat dichkere deyt, io it er beter is; dat sachtet ere suke, unde verstet eren levent. Se beholt it over an eren dot.

Ein ander. So welich vrowe enes kindes gheneset, er der rechten tit unde vorsumet (40°) wert an er krangheyt dat se dat echtere nicht en hat, de neme akeleyen sat unde ok de blade, naderwort, bevergeylen, lorberen, des scalmen nemen like vele, unde seden it mit olden bere; dat scal se sere drincken, so wert ere der suke bat. Deyt se des nitht so wert se des dodes. So wan de meyster dat glas besut, is de nette witgele unde wolmet se, so mochstu ere helpen also hir vor screven is; vletet an der netten svarte stucke also van eneme sveren de gevulet si, so is de vrowe (40°) binnen swllen unde moder is er vorvulet; so underwint dich erer nicht, unde sprech er lengeste levent dat sint tvelf wekene.

En ander. So welich vrowe vorvroren is an deme kindelbedde, dat se sere hevet gedruncken kolden dranck, so svellet grot ere vote unde ere beine. De scal nemen erwiten stro, bonenstro, wickenstro, unde seden dat in eneme ketele, unde blusine mit stro, de bodene dat se wram werde unde setten den ketel darin, unde (41<sup>a</sup>) laten de

vrowen dar inne baden. Nacht unde dach scalmen seden an bere unde geven ere dat in deme bade drincken. Se scal lumiken seden mit gronen svinen smoke, unde eten dat mit verschen witten brode in der bodene; io se dit dickere deyt, io er bat wert.

En ander. So welliker vrowen de aderen bestoppet sint, dat se nene vrucht untfan mach. De scal nemen sindowen unde seden de an wine, unde drincken de, so wint se vrucht.

(41b) En ander. So welliker vrowen de hevemoder klemmet umme dat herte, de scal nemen bockeshorn unde bernen dat, unde laten er den rok gan an de nese, so wert er to hant bat.

En ander. So welker vrowen dat herte wateret unde kranc is de neme muschaten unde muschaten blomen, unde nuttechen de, de maket ere en vro herte.

## Dit is van der quartauien.

So weme de quartanie besteyt, de late an den vorderen arme in der medianen, (42°) enen lepel vůl, so wan se eme besteyt aller serest. So wan se ene over besteyt, so scal he an deme lutteren arme laten. To deme dridden male so wan se ene echter besteyt, so late he an deme ersten arme dre lepel vul, so is dar hopene an dat eme got helpe. He hode sic wol also hir vore gescreven is, he scal sic hoden dat he ieninghe spigedranc neme, nimt he den, so is he des dodes.

#### Weder dat water en bote.

Nim nat sant ut (42b) deme watere, unde grawe keselinghe unde graf de uter erde, nim sunderclot uter smede unde make den steyn unde sunderclot gloghendich, make enen herd van nateme sande in der bodene unde leghe de gloghende steyne unde sunderclot up dat sant, unde decke se over mit nateme sande; dar bade denne minschen inne de dat water hevet. Swetet he an deme ersten bade, so scal he des bades neghen daghe pleghen; so scaltu hebben nacht unde dach unde seden (43°) de mit olden bere unde drincken dat in deme bade.

## Dhe open is twischen velle unde vleysche.

De neme heyden unde sprochwiden, negenkratht mit der wiglen like vele; de sede dat an eneme ketele sere, sette it an ene bodene. Du scult rede hebben salsmer, nim also vele geghen ene halve walnut scelle vul; do dat an warm ber, unde gif eme dat drinken. Du scult nemen slichte lodeken wortelen unde stot to deme oldensmere, unde (43b) wrif dic dar sere mede in der hette. So wan du ut kunst (l. kumst), so scaltu dic beslan an eneme wollen dok dat tu sere mogest sweten. Also du vif daghe hevest gebadet so scultu des susten daghes laten an der aderen bi dem luttiken vinghere. Des verden daghes na deme dage also he hevet ghelaten, so scal he baden also hir vorn screven is unde drinken den ersten dranck unde smere sich mit deme smere. Na den vif baden scal he an crucewis laten. Des (44a) wise he so langhe wante he de ver aderen an crucewis late unde tvintich

bade bade. unde den drank drincke unde smere sich also hir vore screven is.

#### Van der leveren.

De nicht sweten en mach unde de vordere side ser is, de neme clene poppelen, nortman, warmoden like vele unde sede dat in eneme ketele, unde sette den ketel an ene bodene unde bade dar inne. Nim dat crut al entelen ut deme ketele, unde do it ut dat it kole leghet up de vorderen siden so wert eme rat. (44b)

## Dit is de underscheydicheit der glase.

Der manne nette: Is he sunt, de is blanck unde glotvare. Is it ener vrowen nette: is se sunt, so is se witghele. Is it ener innevrowen nette: is se sunt, so is se blanck unde clar, dar vlotet witte dink inne.

#### Van der hette.

De minsche de de hette hevet, sin nette is rot also ein blot, is it dat vever, so is brunrot. Is it de quartanie so is se al svart. Svellet eme de cop vander blasen, so vlotet an der nette svarte stucke, (45<sup>a</sup>) also etter unde blot. Is se darby rodelachte, so is he des dodes.

#### Van der nature.

So weme de nature vordroghet is dat he nicht en mach mit vrowen hebben to donde, de is mager unde bleck; de scal nemen lorberen, engever, unde peper like vele unde pulvere dat, unde nutten it mit coppenbernen. So wert eme sin nature weder unde sin vrucht. So welich nette is blawe so de heven, de minsche is tobroken unde is in binnen vorvulet, unde is des dodes.

#### Van deme dode.

(45<sup>b</sup>) So weme de nature mit der netten is gemenghet: de nette is dicke unde wlomich, de is des dodes. So wanne sin nette goltvar is unde bovene enen svarten manen hevet unde besloten is, de is des dodes. So wan sin nette rot is, unde bovene ene hut (van latere hand hevet) de is des dodes.

## Dus scoltu maken dyoreticum.

Nim en punt anises unde en punt venekoles sades, en punt lacricien, ene half marc wicht petercilien sades, levestockes sades also vele, merc sades (46°) also vele, wit gartcomen also vele, dat pulvere clene unde sichte it dor enen clenen budel; do dar to en punt rodes sukeres unde tempere it tvischen den henden mit deme anderen crude. Dit het dyorenticum; dit dowet wol unde gift gåde lucht to deme hovede, gåde sachticheit to der borst; it vordrivet den sten.

En ander. Sena dudya sumat like vele, pulvere dat clene. De nicht dowen mach, deme scalme dit scaven uppe weke (46<sup>b</sup>) grutte, up andere weke spise, unde eten it, dat dowet eme sin lif naturliken, he hode sich vor harder spise.

Weder den blotgank.

So we den blotganck hevet, de neme weghebrede mit wortelen albedelle unde stoten de unde wringhen de dor enen dock, unde wriven den blotsten mit deme sape in ener scotelen also langhe wante it al rot werde. Gif eme dat drinken dre morgene nüchteren. Helpt eme dat nitht, so nim svines mes unde towrif(47°)den an bere, unde gif eme dat dre morgene nüchteren.

En ander. Nim ceghen melc unde havergorte, do dat in en vat, unde lat dat stan ene nacht; des morgenes do he de melic af unde wringe de gorte up de melic dor enen doc, unde wellen dat to vure, unde eten dat warm unde drincken dar nicht up.

En ander. So wor ein minsche blot unde dat nicht untstan en wil, de neme ein plaster unde lege dat vor dat vorhovet, unde umme de dunninghe (47<sup>b</sup>) unde neme svines mes, unde do den mes mit vure an en scervelen, unde lat den rok an de wnden gan up in de nese.

## So we ene fistelen an der wangen hevet unde wangen grot is unde siget.

De neme driakel krut, unde stote dat an eneme mosere unde binde eme dat up de wangen.

+ Job + trayson + conobia + zatraga + zorabantin + Job + Scrif dit in blye unde scrif des minschen namen dar in, unde bind eme umme den hals. Dat (48<sup>a</sup>) bedvinghet alle worme.

## So weme en orworm in dat ore is gecropeu.

De neme mancrut, unde binde ene hantvul des krudes vor dat ore, unde kloppe up ein bret vor deme anderen oren also langhe want de worm utga.

## So weme en adhere ofte en slange gesteket.

Men neme driakel unde gheve eme der en clene nutten mit watere unde bestrike deme dat svel darmede. De nicht en hevet des, de neme hesline so(48<sup>b</sup>)merloten unde hete de an deme nese, unde neme roden in de tanghen unde holt it up dat svel.

## En gut bote.

Pallium. Criscium. Confame. + signale + signe + signikade. Scrif dit an kese, unde gif deme minschen eten den de worm steken hevet.

#### Von den wunden.

So welich wnde inwort geblot hevet, de neme stenblomen, unde seden de an wine oft an göden bere unde drincken se al nuchteren unde des avendes ene goden dranck unde leghe (49°) sic up de wunden. Stic enen goden weken nicht verne an de wunden wan dat tu de wnden open beholdest. Nim benedictam, nim rot wntkrut, unde radehelen. Nim fenekel like vele, stot it, unde male it dor ene senepmolen mit wine eder mit gode bere; gif eme enen goden toghe drincken des avendes unde des morghenes. So wanne du de wnden mit eneme doke reyneghet hevest, so scultu eme den dranck gheven.

En ander. (49b) Is de wunde ghehowen, so scoltu se toneghen unde steken ene weken in de wnden van speeke unde leghen dar enen plaster up. Lat dat lighen wante an den dridden dach; des dridden daghes so scoltu se upbinden unde suveren se reyne unde do nene salven an de wnden, mer bestric de weken mit der salven unde leghe de weken in de wnden, unde leghe dat plaster alder up, dat do twighe des daghes; bade den man nicht wan an den verden dach. Is he sere gewndet, so en bade ene nicht (50a) want an deme negende dage.

En ander. Is eme dat hovet ghewndet datmen eme dat braghen sut. Is it en ghehowen wnde: nim scindal unde leghe eme negest deme braghene unde leghe eme dar an bovene en eyplaster, behode dat du nen eyplaster neghest deme braghen leghest, beware dat eme de wnde nicht nat werde.

En ander. Is eme dat hovet toslaghen dat it eme binnen tobroken is unde de hut doch ganz is, so taste wor it eme to(50<sup>b</sup>)broken si unde lose eme de hut up, unde nim dat beniken ut. Leghe dar up scindal unde en eyplaster, dar in bovene holt de wnden io reyne, unde leghe eme reyne heden dar in, io tvige des dages.

#### So weme de senen untwi chehouwen sin.

De neye de senen behendeliken to samene, unde leghe de wnden alle vul wntsalven unde binden it denne (mit deme additio in margine) eyplaster. Is it eme an der hant eder an deme vote, so wan he badet, so scal he de wnden (51°) dicke nat maken unde holde se reyne.

En ander. De wnde de dar svellet unde nicht en etteret: Nim salvien, nim olt spek unde hacke dat vul cleyne, unde smere de weken unde leghe se in de wnden; nette en plaster van heden in eteke, nette enen linen doc in etike unde sla dar up.

En ander. Gift dat nie vleys sic hoch up uter wnden. So nim koperot ghelutteret, hart unde buckes talch; desser dre stucke like vele, smelte dat unde stek dar(51<sup>b</sup>)in enen klenen linen doc; lat dat seden unde rechte dat ut, lat dat kolen, snid dar af, also bret also dat vleys is, unde leghe up dat.

En ander. Dar en ben untwei is ghebroken: Nim dat witte van eygeren unde sla it sere, unde nette dar enen groten linenen doc inne unde leghe den vilt in de schenen unde leghe den vot (toevoeging: in den scot) uppe de dekene, unde vorenene eme den broke, unde sla dat plaster umme dat ben; sla den vilt dar umme. So wanne (52°) du de borst hevest ghebadet, nim dan dat erste plaster up enen dok unde leghet uppe de borst. So wanne du dat hevest ghedan dre avende unde dre morghene dat du dan provest dat dat svel utwil. Nim cypollen unde brat de unde leghe dar up so du it hetest mogest dogen unde bewaret denne mit deme ersten plaster. Dit is weder allerhande svel gût.

## Weder dit blot.

Min vrowe sunte Maria scot ene roden in dhe iordanen; de rode untstunt; also de rode unt(52<sup>b</sup>)stunt also untsta du blot nu unde iummermer an godes namen, amen.

## Weder dat swellen in deme halse.

Nim dat witte hor van ener gans, tempere it mit bere; de en svel an deme halse hevet, deme gif it drincken. dat silve do dat witte hundes hor mit bere.

## Dus make ene pillen.

Esela, aloe paditum, like vele; stot de twe; nim honichsem unde en clene bertrammes, knede dat tosamen, make dar pillen (53°) van. Nim rebarbarum en lot wich scommen, aloe paditum, esclaminor like vele unde pulvere it clene. Rosen also vele, sukeres also vele. Dit stot besunderen, do it an enen sconen scapen, do darto en clene honiges, lat it seden, dat it even 'dicke werde, nim bertrammes en half lot wicht; stot it to pulvere unde tempere dat dar mede. So wan it hart ghesoden is, so leghet up enen sten, so wan it kolt is, so make de hant vet mit smolte, unde make de pillen (53°) dat se werden also walesce erwiten; gif dat deme minschen deme de borst unde deme dat hovet bestoppet is. He scal sluken oblaten des ersten morgenes nüchteren dre, des avendes vive, des anderen daghes sevene, des avendes negende, des dridden dages elvene.

En ander. Nim maior, esclaminor like vele; stot de; knede it mit honighe unde do it an ene bussen; make dar af pillen. De dat blot hevet hat, unde gheswllen is, (54°) de scal nemen galigan, witten en gheven aloe paditum der drier like vele; stot de; knede it mit honighe unde do it an ene bussen, unde make dar af pillen.

En ander. Nim mirram unde masticum unde wirok der twier also vele also der mirren; smelte se langhe, dat he swart werde unde smelte de dre danne to samene; lat it kolen; to desseme menge honich dat it even dicke werde. So welich vrowe erer blomen nicht en hevet de nutte dit an deme bade mit wine (54<sup>b</sup>) ofte mit bere.

En ander. Nim kristianen, nim lacricien, stot de to samene; sut dat an wine oder an goden bere. De ene bose borst hevet de scal it drincken. Nim seblomenwortelen, snit se an penninghe, droghe se unde pulvere se klene. De ene wykgallen hevet up deme hovede, de hele mit deme pulvere; gif drincken an wine over an bere in deme bade weder dat water.

En ander. Nim hollenderes wortelen unde wasche de scone. scaf de rinden af (55°) unde tostot de an eneme mosere klene; wringhet dor enen doc an en becken; lat it suren dre daghe; lat dat dunne afgan unde beholt dat dicke, nim engevere, aloe paditum, esclaminor, like vele, pulvere it clene. Nim en luttik suckeres unde menghe to samene mit deme ersten sape, lat it seden dat it dicke

werde; do it an ene bussen unde make dar pillen af, dit dot den minschen sachte dowenke, de kranc is.

En ander. Nim buckestalch, nim hertes (55b)talch, nim hertes muten, nim hertes blases in der vrucht. Nim hertes talch umme de neren, nim hertes mutes, nim dat march in den wacscinkelen, stot dat to samene, do dat in de blasen to der necten, henghe it up, lat dat drogen. Also it droghet si, so nim buckes talch, smelte it to samene, unde wringhet dor enen doc; nim bevergeylen unde klufloc, stot dat wol klene unde menghet alto samene, do it an ene bussen, berne eme achter up deme stertbene dre brande, nedene deme (56a) kne enen, to deme anderen kne enen, unde smeret dicke mit desser salve; so werstu gesunt van der gycht. Nim neghenkrachtes blade unde sede de unde bade den gychteghen dar inne. Nim ene ut, unde lat ene sveten an eneme wllen klede. Darna nim de wortelen, snit de an penninghen, do de an vatich ber; lat dat stan under der erden; gif deme gychteghen dat drincken so wert he sunt.

## We(der) dat water.

Nim peterciliensat, mercsat, venekeles sat, (56b) levestockes sat, hertes tunghen, do dat in enen budel. Nim enen nighen erdinen gropen, unde do dar water in; sudh tve gropen up enen halven gropen; gif deme drincken de de watersucht hevet; hebbe ene bodene rede, do darin glogendhe sunderclote, lat eme dar inne stan also langhe dat hi alle mode si. Nim en wllenclet leghe umme ene unde bringhe ene to bedde, lat ene sveten aldus do neghen daghe so wert he sunt.

#### Weder dat bucovel.

Nim rosen, reghen water; do dat (57<sup>a</sup>) an enen nighen gropen lat dat dridde del darin seden, nim weten mel, also du mit dren vingheren upnemen mocht, make daraf en dunne mos, gif eme dat eten des morghenes, to midden daghes, des avendes, de dat buc ovel hevet.

#### Weder den snuven.

Nim rosen unde wirok, reghenwater an enen nighen erdenen gropen; sud dat dridde del unde nim dat in den munt; holt dat in deme halse langhe wile; holt din antlat over den gropen; (57b) lat de hetten an den hals gan also langhe want du svetest.

En ander. Nim rosen unde droge de, stot de unde witten wirok, stot dat tosamene. Nim honighsem unde make dat even dicke, lat dat stan achte daghe. Make dar ut kloteken also bonen; lat dat droghe werden; nim ene bonen, sluke de also du slapen geyst, holt in deme munde (sic).

#### Vau deme vlote der brust.

Nim haverstro unde berne dat to aschen; nim wermoden, wrif de under den henden; nim re(58°)ghenwater, make dar loghe af, deme de den vlote hevet up de borst van deme hovede. Hir make eme sin

hovet nat mede, alle warm bewinde he sin hovet unde bringhe ene to bedde.

#### Weder dat muntser van der sucht.

Nim allune deme de munt to dicke is van der sucht, do dat eme tvischen de tenen unde de wanghen unde lat ene slapen.

## Weder de killende gicht.

Nim ruden salvien der like vele, nim beneriscen, do dat an enen enghen (58<sup>b</sup>) gropen; gut dar win up; also dat inghesoden si, so wose it, unde lat it sere seden; grave dat under de erden dre daghe; gif dat drincken deme de de herten kellenden gicht hevet.

## Weder de kolden gycht (hs. gytht).

Nim elhorn unde droghe den, berne den to aschen; make dar loghe af; nim olt svinen smer; smelte dat. Nim smolt, loghe like vele, do dat in enen erdenen gropen, de nighe si; begravet under der erden neghen daghe, dat is got gichtsalve.

Nim reyneuanen, savenbom, lor(59\*)berenlof, desser like vele. Nim svines smolt dat unesolten si; sud dat to samene; wringhe dor enen doc in kolt water, do dat in ene bussen. De de kolde gicht hevet den smere dar mede, nicht bi deme vure.

En ander. Nim petercilien sat, mercsat, stenbrekensat, der drier like vele. Stot dat. Nim also vele suckeres, menghe dat tosamene, do dit in enen nighen gropen erdenen gropen (sic!), begrave dat in der erden neghen daghe. Do it in ene bussen, gif deme de den sten hevet des morgenes vro; lat ene langhe vasten.

#### Weder dat water.

Nim dach unde nacht, bivot der twiger like vele; droghe dat in deme ovene; berne dat to aschen; nim witten win, gut den dar up unde make dar af loghe; gif dat deme drincken, de dat water hevet.

En ander bote. Nim muschaten, negeliken, muschatenblomen, galigan, enghever, seduar, peper, paradiscorn, cynamonium, cardemomem, anis, der ieweliker en satin, stot dat krude; gut dar blancken (60°) win up; bewere den gropen wol; lat ene stan dre daghe. De dat water hevet, ofte enen kolden maghen, deme gif dat drincken in deme bade.

## En gut bote den vrowen.

Nim bivot, petercilien wortelen (Randgl.: nenoc wort.), nachtescaden, popelen, marrobium, reynevanen, hoppen; sud dat an eneme
ketele, sette den ketel in ene bodene under enen stol, de en gat
hevet, lat de vrowen dar up sitten, de ere tit nich en hevet, dat se
alle het werde, leghe des krudes up ere lenden unde uppe de macht
(60b) tvischen de bene, sud wormeden in olden bere, gif ere dat
drincken, er se slapen ga.

## So weme de mage vorkoldet.

Nim en half stoveken wines, ene hant vul salvien, sud dat half unde gif eme des avendes supen dat dridde del, an deme bewint eme sin hovet warm; bedecke eme wol; gif eme des anderen nachtes also vele, des dridden nachtes also vele.

## En ander weder dat spient.

Nim grof roghen brot, roste dat over deme vure, leghet in etik, nim dat ut al wram, lege (61\*) eme dat uppe den maghen, also dat kolt si, so leghe en ander wram dar up.

#### En bote weder dat blot.

De neme beren de uppe deme adicke wasset also se ripe sint, stot se, wringhet dor enen doch. Nim weten mele, make dar oblaten ut, lat se droghen, gif se eme vochliken, de dat blot hevet.

## Weder de quartanien.

Nim en punt bom olyes, do dat in enen yseren scapen, nim en satin wittes wirokes, en satin roder myuren, en satin walrades, komen (61b) was hart der drier scal klene wesen; stot dat krude. Also dat sud, so do dat pulvere dar in vochliken; also dat erwellet si, so nim it af; lat it kolen, do it in ene bussen. De de quartanien hevet, den smere dar mede.

#### Weder den vorstal.

Nim poppelen, weten cleyen; sud dat to samene, do dar en klene soltes to; make it vet mit svinen smolte; hebbe ene pipen, make de vet an buten. De den vorstal hebbe deme stot de pipen an dat lif achtere; gut eme dat sodene in dat lif dor de pipen (62°) unde leghe ene wile; sette dar enen stol de en gat hebbe, so geyt he to stole. Is it in deme wintere, so nim watich vif soltir, dat brink eme in dat lif also dat andere.

#### Weder de borst.

Nim enen reyger, broge ene, snit ene nicht up; nim ebarbarum en lot, en lot fiolen, en lot lacricien, stot de krude, do dar to enen verdink suckeres. De ene bose borst hevet, deme gif dat eten.

#### Weder dat bucovel.

Sud bonen; gut dat water af, do dat in en vat; leghe dar up en wllen laken. De ghene de dat (62<sup>b</sup>) bucovel hevet, de sette sic blot dar up. Nim myrren unde rosen, stot se, so wilikeme minschen ofte perde worme eten. Do dat pulvere dar in.

#### To deme hovetsere.

Emigranea is en hovetsvere, also de bose materia up recket to leme hovede, so begript se dat hovet half; des scalmen aldus boten. Du scult laten de hovet aderen. So nim aloe, rosen water unde etik, menghe dat to samene. De salve vordrift emigranea.

## Weder de ouchen.

En wis arste plinius saget uns dat men scal maken (63<sup>a</sup>) ene lure oughen salven, van der de oughen clar werden, dat men des ichten daghes de sterne in deme hemele sen mach.

En oghenser hetet scimo. Wltut it boten, so nim enes hanen gallen unde enes hasen unde enes ales. Menghe se mit lutteren warmen watere, honich do darto, unde menghe it an en kopper vat, unde also du slapen geyst, so bestric dine oghen. Ruden scoltu pulveren, honich do darto. So scoltu dat sigen unde dine oghen (63b) mede bestriken.

#### En bote weder den brant.

Weder den brant van vure eder van watere ghebrant: Nim bonin unde sud de also langhe, dat du de oversten hut afdrucken moghest. Nim dat mel dar an binnen ut unde nim meyghesche botteren unde luttere de an watere van deme solte. Nim der beyder like vele unde bestric den brant des daghes drie unde beware dat mit eneme vetten doke van der lutteren botteren.

#### Weder den swellen.

Dyascorides (64<sup>a</sup>) eyn mester de saghet wo men des svelen helpen scole. Du scolt nemen duvenmist unde gersten mele unde tempere it wol mit etike, unde leghe dar (l. dat) plaster over den svelen, so untsvillet he.

#### Weder den stinkende adhmen.

So deme minschen de munt stincket. Is he junc, so neme he enen dranc des someres. Is he olt, so neme he ene des winteres. Kumt he nicht van den tenen, so is de minsche all ersvoren; ene dorstet sere, so sint eme de lippen dunne. Du scolt nemen (64b) merswam, unde scolt den sere seden an deme watere, unde bede eme den buc darmede unde mit heteme brode, want sic de buc erledighet. So nim denne havermele, unde sud dat in deme sape der weghebrede; dat scal he vaste nutteghen des morgenes vro seven daghe, so wert eme bat.

#### Weder de naderen steke.

Nim eyn krut dat het dragantea, de scolt tu seden an etike unde gif drincken; also drade he dat drincket, so veret de vorgifnisse van eme.

## (65a) Weder dat blöt.

So wan du vornimst dat de minsche sere blot, so sende dine boden hen to watere. Vorbede den boden dat he nicht en spreke under weghen. So he dat water svighende brinct so scoltu it sighen dor din hemede an en ander water, unde sprich desse wort: In nomine patris et filii et spiritus sancti. Nomen, caro, carice, conforma, ismahelite. Dat scoltu dre stunde don unde gif deme boden to drinckende. Is ghene dar nicht, de dar blot, it besteyt.

Wltu vorsuken ofte de seke ghe(65<sup>b</sup>)nesen moghe ofte nicht, so nim wives spon, de en deghen kint hebbe, unde nim des seken harn, unde menghe de to samene; vletet se under eyn ander to samene, so neset de seke wol; scedet sic dat spon van der netten so en neset he nicht, dat is vorsocht.

#### With proven ift en junckvrowe maget si oder nicht.

Num epich unde berne den to pulvere unde holt ere vor de nesen, de saghet of se maghet si; in is des nicht, so beseychet se sich.

With proven ofte ein wif enen sone drage (66°) oder ene innkvrowe.

Nim epich mit wortelen unde leghet er up dat hovet dat ses nicht en wete, nomet si erst enen man, so wert it eyn sone, nomet e evn wif, so wert it ein dochter.

#### Weder dat vule vieysch op den wnden.

So wem dat vleysch vulet eder droghet of der wnden, de scal nemen lem ut eneme ovene de wol brant si, unde tempere den mit stike unde leghe dar up; also dat vleysch gronen beglinnet so werp dat plaster af unde leghe eyn ander dar up, do dat also langhe bet des doden vleysches nicht en si.

#### (66b) Weder dat blot.

Willestu dat blot bestillen, so nim swines mist, dat gras ete, unde werme den vaste unde leghe dar up; it ersteyt altohant.

#### Van der muschaten.

Muschate is het unde droghe se maket got den bosen adme, se sterken den maghen, se stoppet dat lif, se vordrift de bosen winde van der leveren, se is gut weder den ioken, weder den ruden weder der leveren sericheyt.

Muschaten blomen is het unde droghe, se sterket de leveren

made de milten unde den maghen unde vordrift ere vulnisse.

(67\*) Negheleken sint het unde droghe, se sterket den maghen, de leveren unde alle de dinck, de an deme minschen sint. De spise dowet se, unde maket sachte roringhe.

Cobeben sint gut, se maket bliden mot, se gift gode lucht deme munde unde deme maghen, se stoppet dat weke lif, se helpet to allen dinghen, de an deme minschen sint, se breket ok den sten.

Cardemomen sterket den maghen, se dowet de spise, se be-(67°) waret dat weder ghevent de se menghet mit rosen watere unde drincket dat. (Randgl.: gedrunken beweret se dat wedergheuent dat de min-che heuet van deme bosen fleema). Se droget de bosen vuchtigheit des halses, der borst unde der lunghen.

Galigan is het unde droge, he reyneghet den maghen van den bosen slecma, he dowet wol de spise, he vordrift de losen winden

ande den kolre.

Lacriscie is ghetemperet; se en is weder het noch kolt, se gut weder den husten (Randgl.: Ofte men se sedet mit watere, mit ysopen, mit hertestungen, mit dragaute, unde drinket dat water des morgenes unde des avendes. Se maket oc wuchtich unde reine den hals, de borst, unde de wege van der lungen . . . verder afgemeden) unde maket reyne de borst, den hals unde de lunghen.

Anis is het unde droge; he vordrift de grouen vuchtic(68\*)heit des minschen unde losen winde (op den rand: et men se.); he is gut der bosen leveren unde der milten. Den vrowen oket he de melic. De blomen der vrowen, de netten unde de svet brinkt he gande. Des minschen lust erwecket he, he vordrift de bosen vuchticheit de den vrowen vletet van deme live to der moder. (Rgl.: he maket dat weke lif hart et men sin pulver.) Deme sin hovet we deyt van deme snuven de scal sinen roke untvan, dar men ene brant uppe den kolen stot unde mit rosen olie menghet; unde an de oren ghedroft, dat helet sere (68b) de van valle ofte de van slaghen ser sint eder van valle.

Comene is get unde droghe; he vordrift de bosen winde des maghen; he brinkt de netten gande; he is gût der colden leveren mit gersten mele gemenghet unde mit oylye; he is gût weder de even, de dat bindet up dat lif. In eteke soden unde up dat lif ghebunden (op den rand: is gut wedder den swellen. Mit eteke unde mit watere ghetruncken is gut weder den bosen atme, he vordrift de bosen vuctecheyt de in der vrowen moder is) is gût weder den wormsteke mit wine druncken. Cleyne stot unde an nese pustet vordrift dat blot (69°) der nese. Mit wine druncken is he gût weder der roden colre. He sterket wol den magen unde dat herte. He vordrift de bosen vuchticheit de van deme hovede to der borst unde to deme maghen vleytet.

### Van petercilie.

Petercilie is het unde droghe. Galienus spricht: so we hevet bladderen, sveren ofte sere hut, de scal de stoten unde leghen dar up, dat is gut; ere sap ghedruncken brincht de nette gande unde blomen. Se vordrift de bosen winde des minschen. Se is gut den watersuchteghen luden. Se is gut der bosen neren unde der (69b) leveren. Se vordrift de serecheit der blasen. Ere sat is gut getten weder den sten.

### Van deme engevere.

Enghever is het unde droghe. He is to maneghen dinghen gut, nutteren getten, ofte sloken. He is gut den luden, de vinnen hebbet in den oghen, de den kowet unde stricht up de lede. He maket ock weck dat harde vleysch in deme gropen.

Ceduare is gut ghegetten. Nutteren is he gut den luden, de dar hebbet an deme maghen ro eder harde spise. Na etende (70°) is he gut de niges hebbet getten ro eder harde spise, unde versus:

Ceduar ante datum morbum curat inveteratum. Post cibum sumptum facit ut bene digerat illum.

Lactonica is het unde droghe. He is gût mit wine unde mit honighe druncken weder dat water. En plaster dar van ghemaket is gût den oghen, de slaghen ofte gestot sint. Dat sap is ock gût an de oghen droft, deme de oghen ser sint. Soden an watere unde ghedruncken vordrift den tran van den (70<sup>b</sup>) oghen. He is gût den verschen wunden unde den brokene hovede, de se stot unde bint

dar up. De netten brinckt se gande mit honighe menghet, unde gledruncken vordrift se den hosten. Dat lif maket se sachte. Ere wortele pulveret unde ghedruncken helpet den luden, de binnen tospleten sint. Mit wine druncken is se gut vorgifnisse.

Macer (hs. t) de viribus herbarum dicit quod ypocras in multis medicamimbus atebatur porro. Unde (71°) dicit: Illius succum solum dedit ille bibendum Egrotis qui reiciunt spumantque cruorem. Reddit fecundas mansum persepe puellas. Cum vino porrum datur hus quos leserit anguis. Quodibet autem animal fundens letale venenum. Nec minus hus prodest si vulneribus superaddes. Si velud emplastrum porrum cum melle subactum. Commixtus porri succus lacti muhebri. Et bibitus tussim fertur sedare vetustam. In viciis varus pulmonis subvenit idem. Auris compescit cum capre felle dolorem. Eins jungatur succo pars tercia (71° melhs. Et sie per[na] nares surdas fundendo vel aures. Inmensum poteris capitis sedare dolorem. Cum vino bibat hune, lumberum quem dolor angit. Diennt mil tah melius prodesse dolori. Fracturas solidat cito duriciasque relaxat appositum vulnusque recens semper cito claudit. Si crudum fuerit sumptum levat ebrietatem.—

Van der wegebrede.

De weghebrede is kolt (hs. klot) unde droghe; dor dat droghet se vule woden, unde maket se reyne. Se vordrift dat flecht unde (van latere hand: stot men se unde leget se dar up se helet oc) de brande bladderen. Se is gut weder (72°) den blotganek. Se is gut den luden de de hebbet emorrodias, dat sint de aderen de somelichen (hs. hthen) tospleten sint in deme hemelichen weghe. Se is gut den vrowen de der blomen to vele hebbet. Er wortele an watere soden unde de munt mede ghewaschen, is gut weder dat tenen ser. Ere sap is gut weder de bladderen des mundes (op den rand: of men dat deit in den munt) also Galienus spricht.

#### Van der holwort.

Holwort is twierhande. De ene is senewalt, unde de andere lanch. De lang is gût weder den roden colre unde reyneget manighe vulnisse. (72°) Se maket och reyne de tenen unde de aderen, de wanghen sterket se. Diascordes spricht en drane van der langhen holwort ghedruncken mit wine is gût weder allerhande vorgitnisse; mit peper unde mit myrten druncken weder der vrowen suke de bestoppet sin unde weder alle unwledicheit. En toge mit wine druncken is gut weder dat hucovel dat van den bosen winden comet, se is gût weder den bosen adme, weder den colen gischen, weder der milte hardicheit unde och weder dat (73°) colde ovel. Se is gût mit watere druncken weder dat vallende ovel unde den ram.

Fumus terre is warm unde droghe; ghedruncken sterket he den maghen. He maket gude lust to etende; de netten brinche gande. He is gut der bosen leveren. Sin sap is gut druncken der hut weder den loke unde weder der roden colre. He maket och reyne blot, he reyneghet de lichamen vele.

Van der rosen.

De rose is colt unde droghe. Se is gut geroken den luden de de hette hebbe van der leveren oft van deme (73b) maghen. Se is

güt weder den heten colre unde weder dat vorbrande blot, unde weder de heten sucht. Mit wine soden unde dat hovet mede gedwagen vordrift se allerhande sericheit de van der hetten comet. De munt dar mede waschen (mit deme rosen watere) reyneget de bosen kenebacken van den wormen. Mit water druncken is se gût weder dat bucovel. Dat rosen water ghedruncken colet dat lif unde den maghen.

#### Van der rude.

Rude is het unde droghe. Se vordrift dat grone fleema, de bosen win unde dat starke (74°) hosten. Se vordrift spolworme ut deme maghen. Mit moraten sape unde mit honighe menghet unde ock salve darvan ghemaket, dat maket duster oghen clar. Se is gût ghetten (nuchterne weder den scemen der ogen unde) weder den worsteke unde weder vorgifnisse.

#### Van der salvien.

Salvie is het unde droghe. Se is gût der leveren, der lunghen, der borst, de ere blade et. Se maket och sachte weder ghevent; ere wortele stot unde mit boteren soden unde wrunghen dor enen doc, das is gût en salve de dat drincket an warmen bere (deme menschen

de dat binnen to broken efte tospleten is.)

(74b) Fiole is colt unde vuchtich, se vordrift den bosen colre van deme maghen, se helpet der bosen borst, roken helpet se deme bosen hovede dat van hette we deyt. Mit wetene mele menghet unde up de bosen bladderen leghet, helet se. Sirop van violen druncken vuchtighet dat lif. It vordrift den heten hosten unde dat hete van der lunghen, van der leveren unde van dem live. In de nesen pustet und en prustent dar van gemaket, dat maket sachten slap. Sucker mit fiolen menghet, (75c) dat het zucker fiolat, dat is gût getten der borst, der leveren, der lunghen.

Wermede is het unde droghe, se vordrift och den slim van deme munde des maghen, der leveren unde der aderen, de van der leveren dat blot ghevet deme live; se maket gude lust to etende (se is gut den luden de en kranc herte hebbet gestot unde an wine gedrunken, se maket oc de lude vro.) mit zucker druncken, he maket och reyne alle dinc des minschen (de hir vore bescreven sint) unde vordrift och

den roden colre.

Afrude is het unde droghe. Der vrowen moder openet se (ere) mit mirren menghet und en pessarium dar van ghemaket dat brinct (75<sup>b</sup>) der vrowen blomen gande; it droghet och de moder unde breckt de sweren der vrowen. To pulveret unde mit gersten (mele) menghet breckt se den harden sten (unde sweren) (onderaan van latere hand: in wine soden unde drunken) unde helpt weder de colden pissen, se dodet de spolworme oft man se drinckt an olden bere. Ere asche mit olden olye menghet maket har wassende dat af ghewallen is, dweyt man dat hovet dar mede mit der loghe; ere sap is gût weder dat colde oft de minschen sie dar mede bestrickt.

Pors is colt unde droghe, he vordrift (76°) de hette van deme hovede, pulveret droghet he de vule sweren; gebrant to pulveren unde mit rosen watere menghet, unde dat hovet mede bestreken, bestoppet dat blot der nesen. Sin sap is gåt tegen den hosten nochten scadet he nicht der lunghen, der borst, he sterket den maghen und alle dinch de an de minschen sin, de netten brinct he gande, de seren wunden, de weken lede sterket he. (onderaan: sin sap in den oren droft vordrift dhe bosen vochticheyt in den oren.)

#### Celeya.

Celeya is ein crud dat wasset opper heyde dat is lie der hertistunghen unde is doch nummer an den (76<sup>b</sup>) bladen. De brinckt de netten gande gedruncken mit wermeden sape, vordrift de hosen winde van der leveren van der milten; mit etike druncken is se güt weder de gelen sucht. Se bricht och den sweren op der milten, se is güt weder den wormsteke; druncken is se güt der borst, der blasen, der lunghen unde den wunden.

Alant is warm unde vuchtich, he is gut to der borst, to der lunghen, he reyneghet se van der groven vuchticheyt. En lactuarium darvan gemaket dat is gut weder den olden (77°) hosten unde weder den bosen adme unde weder dem uppeblasenen buc. He is gut weder den wormsteke doch scadet he deme hovede vele gedruncken.

De slen sint gût. Colt sint se unde droghe. Van den spricht dyascordes, eyn heydenesch meyster: De slen sint gût to sweren unde to swelen, oft man den sten ut nimt unde stot se (onderaan: unde to den wilden vure.). to den bladderen an dem munde, to den iokenden oghen, den bacdarm unde der vrowen hemelicheyt, de utgescoten is, de drift se weder in, oft man ere sap drinckt an wine och gift man se

(772) drincken den blotsuchtighen luden.

Mastix is het unde droghe. He vordrift de vuchticheyt des maghen, he maket lust to eten de den swel unde alle boscheit des maghen, der leveren unde des lives mit rosen watere menghet unde de maghe butene mede bestreken dat sterket ene unde maket ene reyne. Dyascordes ein meyster spricht: mastix mit colden watere drunken sterket sere den maghen unde vordrift sine boscheit, mit warmen watere helpt he nicht. Johannes Damascenus spricht: Mastix is güt den luden de langhe hostet hebbet. Galyenus spricht: Mastix 17821 güt den luden mit den bosen kenebacken dat man se dar nede wasche wente dat helet de clove unde vordrift de unreynicheit.

Aloe paditum dat is het unde droghe. It reynighet den magen, dat hovet unde de lede, it brincht gande dat bose fleema van den liven, it gift gude lucht den bedempeden leveren, it vordrift de gelen sicht. Nicht vele unde nicht dicke scalmen it geven want is scedelic deme maghen (78<sup>h</sup>) unde dem ingeweyde. Dor dat scalmen dar to don mastix ofte dragant na siner temperinge. Wasch it nicht mit watere; with it geven to drancke, so wrif it en elene.

Avrine is tvigerhande, grot unde elene; de sint beyde het unde droghe. Galyenus saget, de wortele der groten aurinen hevet tvigerhande smac, dor dat hevet se tvigerhande macht. Se is scarp und ein clene sote. Mit erer scarpicheit brincht se der vrowen blomen gande und och dat dode kynt, mit erer bitterheit is se güt weder den bosen adme. Se (79°) vordrift den olden hosten. Se is güt den wnden unde to dem blotganghe. Se sterket de lude. Ere sat unde wortele de hebbet allene macht. De wortele der minneren aurinen de is güt gedruncken mit bere dor den colden unde de groven vuchticheit des minschen to der colden sucht is se güt. Ere sap mit honighe menghet vordrift den scemen van den oghen.

### (Twee regels ledig.)

Deme gif drincken den worm, de des nachtes scinet in deme somere.

### Wil de vrowe vele melich haven.

(79<sup>b</sup>) De neme fenecol unde sede den an wine eder an melike unde drincke den nuchteren so wert ere noch.

### Wil se dat der melich vorga.

Se stote crevete unde leghe de uppe de titten, so vorgheyt ere de melic vil drade.

### Weder de blodende wnde.

Du scolt nemen en eyges scellen unde leghe de in starcken etik want se also wec werde als en ey in der henen, nim de scellen unde leghe se an de sunnen, want se droghe werde dat se to stuve; an welike wunden du dat stof deyst, dar untsteyt dat blot.

### (80°) Weder den sten.

De den sten en binnen hevet, de neme dat blot, de hasen unde de hut de an der siden is, also scalmen se bernen. Mit warmen water scal he dat drincken nuchteren. Wltu dat bevinden, nim eynen sten unde des pulveres en lepel vul, in warm water scoltu dat don so togeyt de sten.

### Weder den sten.

Nim buckes blot unde droghe dat in der sunnen, want it hart werde, so nim unde tempere it mit witten wine unde gif it warm eme drincken des morgenes unde des avendes, so mut de sten tobreken (80<sup>b</sup>) dat is vorsocht. So de sten tobreckt, so scal he petercilien nuttechen, sone wasset de sten nicht mer.

# Swe nicht wol pissen en mach.

Sve nicht wol pissen macht, de scal stoten comen unde leghen sapheram an win unde do dar in dat pulvere, dat scal he drincken des avendes unde des morgenes unde ete comensat unde petercilien sat.

# So we nicht to stole gan en mach.

Sveme dat lif bestoppet is, de scal eten erwiten mit specke soden. Popelen unde wegebreden, petercilien mit smolte soden is eme gåt. Elhorn, naderwort ghe(81\*)sneden unde scaven, dar scalmen des avendes up geten sote melic, unde wringen dat dor enen doc unde drincken dat des avendes unde des morgenes.

#### Weder den scitten.

Deme dat lif to sere geyt, de neme negen medeke in der erde unde berne de to pulvere, unde sprecke de wile negen pater noster unde make negen köken van weteme mele unde bestrike de mit botteren unde seede dat pulvere dar up, unde et dre köken des morgenes, dre des avendes, dre to middaghe, dre an den namen des vaderes. des (81<sup>h</sup>) sones, des heylighen geystes. Drint eme dat lif darna, so neme he water unde do dar in weten mele unde make dar wit mose af, dat seal he eten mit witteme warmen brode; rintvlesch mit bonen soden is och güt.

Van deme swele.

Unitu en swel weken an den antlate oft an deme live, so stot hien wortelen unde van popelen, van gersten mele, van honighe unde legghe dat plaster up dat swel. Swanne dat kolt si, so legghe darup a ander warm plaster; yo he dat dicker deyt, yo it eme er heplt (sic) unde helet.

(82ª) Van der lungen.

So we becummert is an siner lunghen unde sere hustet, so wert beslimet sin levere, de scal seden an watere lacricien, hertistungen, open, dragant, dar scal he in don zucker unde drincken dat des avendes unde des morgenes, dar na scal he laten de lunghen aderen, den is eme güt.

De adere de under der tunghen leget, deme is güt ghelaten deme dat tenenvleesch swllen is unde vor tenen ser unde vor muntser.

De adere de dar leghet tvisschen deme lutteken vingher an der vorderen hant, de is güt (82<sup>h</sup>) gelaten weder de leveren unde weder dat vaste lif. De sulve adere ander luchteren hant is güt gelaten weder de milten.

De adere de dar leghet binnen deme vorderen bene tojeghen dat anclef unde binnen deme luchteren is gut ghelaten vor drade wedaghe unde vor altovele blodes unde vor de quartamen.

De adere de buten oppe deme luchteren bene leghet toieghen dat anclef is gût laten vor binnenswel unde vor wedaghe ander

vostenie unde vor lenden wedaghe.

(53°) Vor swel unde vor blot an den oghen nim dat crut dat under deme kole wasset und dat witte van eneme eyge, unde stote dat to hope unde leghe dat up de oughen.

Deme de oughen ioket unde dat blot dar to volt unde dat enem manne de oghen schir werden: man scal nemen dat wos van der ruden unde honich unde dat witte van dem eyge unde wringhe dat der enen doc unde late dat an dat öghe.

Vor de bladdere an dem öghen: nim atrimentum unde honich unde aloc unde (83b) dat witte van dem cyge, unde nim heden, unde make en plaster darvan (onderaan: unde leghe up de oghen unde) wringhe dat wos dar up.

Vor scemen vor den oghen: nim witten zuchker unde werpen darin.

Tranet enen minschen de oghen de neme wiroch unde berne den under enen beckene to pulvere unde nim dat pulver unde do dat in de öghen.

Vor wedaghe an den oren: nim zucker unde win unde lat dat an de oren.

Wert enen minschen en bladdere dar dat vresme to volt. So nim en hon unde plocke dat under deme buc alle (84°) blot unde sette it denne up de bladderen, sterft dat hon, so nim en ander al want it vorgheyt.

Blot enem manne de nese, de ne man stille kan. So nim enen gropen mit etike unde henghe eme sin macht dar in al want it eme vorgheyt.

Vor vul vleisch an den wnden: nim droghe vleysch van ener scinken binnen unde bint dat dar up tvige des daghes al want it vorgeyt.

Nim en dachtelen sten unde scaf dar af an ber unde gif ener vrowen drincken de des kindes nicht (84<sup>b</sup>) ghenesen kan; den sten scal en kusche minsche bi sic hebben.

Deyt enen minschen dat hovet we van slaghen oft van valle, de neme wermeden und seden de an etike unde bint de warm dar it de we deyt.

Wert en man wndet de alto sere blot, de neme bernende netelen sat unde berne dat to pulvere unde werpe dat an de wnden so untsteyt dat blot. Blot enen minschen de nese al to sere so do he dat sulve.

Deyt enen minschen de lunghe oft ander yngeweyde, yngedome, we an (85°) sinen live, de neme wermoden unde werpe ene kannen alle vul unde ghete dar win up also vele dat de kanne vul werde, unde lat dar inne ligghen ver daghe of vive bestoppet, unde werpe denne wech de wermeden unde drincke den win nutteren want it eme vorgha.

Vor vule wunden: nim grone svinen smer unde smelte dat, unde nim dat smolt unde blanken win unde weten mele unde make dar dick gorte van unde leghe al so warm vor de wunden.

Quivis homo debet sollicite custo(85b)dire quattuor tempora anni. Ver enim est tempus calidum et humidum et tali modo temperatum ut aeri simile et excitatur in eo sanguis et proficit in homine quod est equalis complexioni, scilicet intemperate, scilicet ut sunt pulli gallinarum et ova. lactuce egrestes. et lac caprinum. Nullum eciam tempus melius est nec utilius ad minutionem et perficit in eo usus veneris et usus balnei et sudoris. et universa purgatoria et potationes specierum ad dygerendum. Sequitur postea tempus hestivum et calidum in quo excitatur colera rubea et oportet in eo cavere (86a) ab omni eo quodcumque fuerit calide et sicce complexionis quo quidem caveatur colera rubea. caveatur ab estu nimio et potu et a nimia saturitate. ne extinguatur calor naturalis et comedatur tantum quod frigidum et humidum fuerit ut sunt carnes vituli cum aceto et cucrobricem et pulli saginarum ex farina ordeacea et ex fructu quicquid acuti saporis ut mala olerea et mala granata et succus vicum et verius (l. venus) parce exerceatur, et caveatur ab omni minutione nisi necessitas coegerit et motus corporis et balnea exerceantur. — (86b) Sequitur autumpnus quod est tempus frigidum et siccum in quo colera nigra consurgit. sive melancolica. et oportet ut in eo observetur ex cibis quicquid fuerit calidum et humidum et bone com-

plexionis ut sunt pulli et agui, uve quoque dulces et sinum vetus atque subtile atque abstineatur ab omni quod coleram nigram generat et motus corporis absque usu veneris, magis sie quam in estate, et balnea quoque eciam si necesso fuerit purgatoria exerceantur. Post hec sequitur tempus frigidum et (87°) humidum in quo usus bibendi debet mutari ad medicinas calidas et cibos calidas ut sunt pulli columbarum arenna. caro assature et universa pulmenta calida ficus quoque et nuces et vimm optimum rubeum et similiter sumantur electuaria calida, abstineatur a minutione sanguinis et a solutione ventris nisi magna neces-sitas ista requirat et oportet calefacere aerem nec impedit in hoc tempore usus eneris nec motus corporis nec habundancia cibi ex (874) eo quod digestio fit salida in hoc tempore. In Maii fine lux tercia quarta ve quinta. Queque sibi prodest minu de quolibet arcu et prodest homini per totum quembbet annum, lumina ne perdat nec febres senciat ullas.

In Januario de optimo vino bibe calicem jejunus, Sanguinem non minuas, pociouem non sumas ad ventres solutionem, asso balneo utere sepe. Mane comede

sed non minium quia minia comestio et superflua febres generat.

In Februario sanguinem minue, potionem accipe, omnia que- (88ª) vis comede praeter aveam et betam capat tuum et cerebrum a frigore custodi. cervisiam bonam in balneo bibe. Unde versus. Potio sumatur in pollice sic minuatur. Balnea fac assa vinuin bibe non ope cassa.

In Martio lavare sepius in balneo et purga dentes tuos fricando sale noli minuere sangumem sed provoca vomitum propter cottidianas febres, fae cocturas propter paralisim. Coctidia comede de pulvere rute, salve, fenicoli, apu, zinoberis, cardemonie, petrocilini unde versus. Balnea fac assa et (886) dulcia sint

ubi cassa Pullegium pota minua despice vota.

In Aprili debes minuere sangument in mediana propter pulmonem et toracem. non comedas crudas carnes radices propter scabiem et pruritum, recentes carnes comede non numum fismigatas quia carnes fumigate sincopum morbum generant. I ude versus Potio simatur, radix tibi nulla bibatur. Pota bitonicam pipinellam scindito venam.

In Magio est quibusdam infirmus. quibus sane languide. Si tu vis sanus fieri absintium bibe cenfolium (894) comede et omni tempore salviam et rutam bitoniam et agrimoniam. lubisticum et fenicolium in potione accipe. Unde versus Non aliud edas caput epaticum tibi cedas. Cum millefolio prodest agri-

In Junio aquam fontanam bibe jejunus propter pulmonem et toracem, jejunus bibe novam cervisiam sed medonem noli bibere lactucam sume et in cena comede, butirum sanum est nisi in solo augusto propter oculos. Ceduaro betomeam, agramoniam in refectione sume. Unde versus. Potus aque (89b) frigido

coleram fugat hanc bibe mane. Combibe sambueae flores jejunus ut uve.

In Julio si vis samus fieri custodi te a ninita doruntione ah asso balneo,
a minutione sanguinis a piscibus palustribus, a caulibus, a solutione, a calidis
cibis. potto tua sit gamandrea, ruta, salvia, anetum, apium
Augustus est quibusdam periculosus, a frigore te custodi, frigidis cibis
utere noli sepe balneari a palustribus piscibus te custodi et similitera a caulibus. agrimoniam bibe et pollegium et plantagmem. Si hec non custodieris eris infirmus.

(90°) In Septembri aliquas buccellas lacte infusas comede jejunus et omnes

fructus maturos praeter pira msi cum potu, potio tua sit cocta agrimonia, grana mistica et si volueris sangumem minue

In Octobri omnu tam volatilia quam quadrupedia sana sunt excepto solo carero qui teditur a marino serpente. Racemis utere. Mustum bibe cum asso ansere. Sed uti te oportet speciebus ut stomachum timm diligenter custodias ae intus aliquid de febribus iniscentur quod posten (905) totum corpus corrumpat

Potro tua sit tibi ceduare, galigan, cinamonium, cobehen. In Novembri non utaris multum venere. Non calido balneo quin balnea et veneris officium faciunt virum debilitari et mulierem heri ydropicam. Si opus est subcutaneum saugumem minue sed studiose debes mel sumere et medonem bibe. Potro tua sit tibi zinziber, cynamomum, cobeben.

In Decembri custodi a frigore cerebrum tuum ut per totum annum sis sanua a capitis dolore. Minue cyphonicam (91°), balicare quantum vis. porrum et zuiziher cum pane comede, si liec et prescripta feceris medico non indigebis.

Kumt de nyciares dach an den sonendach, so wert de meye vuchtich: de somer und owest werdet windich, kornes wert noch unde wines, vrucht in den garden openbaret sich; de iungen lude stervet. de stride werdet lef, so horthme nye mere van vorsten oft van koningen.

Kumt he an den manedach de winter wert mene unde de somer matech (91b) unde de vlode gad vele. So heft me vruchtinge vor de seken, de scentliken lude steruet. So strit me gerne, vostnisse der herue werdet thobroken, den olden quenen wert wenendes noch, vele manslacht wert dar, de konige vorgath; van den wapene wert vele dodes.

Kumt he an den dinghesdach, so wert de winter grot ende vele vlode gad, de meye wert vuchtich, de oust wert droge. Cornes wert klene, de wif stervet, de gogedot de wert weldich, de scepe breketh, (92°) vele honeges wert er, vele brandes, vele suke: de vrucht in den garden de vorweit, olyes wert noch, grot bedrofnis wert in deme mere.

Kumt he an den midweken, so wert vullicheit des kornes unde wines noch, klen apel, de lude moget sic neren, kopenscat wert gût, de man stervet, de winter wert warm, van yseren wert scade, olyes wert klene, oust wert tomate, de meye vuchtich, den luden wert losinghe, de bestoppet sin in deme live, hunger wert over alle lant. Nie mere hort me.

(92b) Kumt he an den donresdach, so wert vullicheit des kornes, luttigöth holtes, vele appele wasset, klene honeges werter, de winter wert sacht, de meye wert windich, de oust wert güt, de hanene vorgath, vele reghent, vele vlode komet, olyes wert noch, scade wert den luden vele.

Kumt he an den vriedach, so wert de winter temperet tomate; de somer wert bose, en droge oust, nen vullenkomen korn, ochser wert, de kindere stervet, stride werter vele vor de koninghe, erthbevinge (93°) wert ichteswor. Pelegrinadhse der koninghe und der weldigen wert danne. Vele olyes, scap unde ymnen vorderveth; grot rucht wert under den heren.

Kumt he an den sunnavent, de winter wert windich. Grot hervest en bitter somer. Vlode scolen gan. En droge owest. Luttich güt kornes, fruchtsam korn, kindere stervet. Mit manigher hande suke werdet de lude begrepen. Olde lude stervet. Vele howes wert overmate.

So wan de mane prime is, so (93b) suket lange. Swe des anderen dages bevolt, de mach sunt weerden. Swe des dridden dages bevolt, de suket starke unde langhe. Des verden daghes we den bevolt, de mot sterven unde des viften dages oc. Swe des susten daghes bevolt, de suket lichteliken; des sevendes daghes bevolt, so mach de seke mit arcedien sunt werden. Des achten dages so suket me nicht lange. Des negeden dages so wert me drade sunt. Des tegheden daghes wert me sunt sunder scadhen. Des elften (94°) daghes so steyt me up van der suke. Des tvelften daghes so stervet

Des dorteghenden daghes so wert he gemoget. Des verteghenden lages so wandelet he sic. Des viftegheden daghes so suket he want to tercien tith. Des sustegeden daghes och also. Des seventegheden lages so traghet sic de suke. Des achttegeden dages so wert me langeme sunt. Des neghentegheden daghes so suket me lange. Des trintesghen dages so steyt me drade up van der suke. (94h) Des bentwingesten dages och also. Des twenetwingesten dages so steyt up. Des dreentwintgesten dages suket he lange. Des verentwintgesten dages stervet he snel. Swe des viftwintgesten dages in the suke bevolt, levet he dre daghe darna, so wert he sunt. Des usentwingesten dages, so stervet he snel. Des seventwingesten so levet he. Des achten twintichges dages so wert he drade sterket. Des negentwintgesten dages so wert he sunt. Des tortighen dages not he sterven.

(95°) Do de mane prime was, do wart adam maket. Wat du den devst, dat is gut Des anderen dages wart eua maket; alle wervet in gut. Des dridden dages wart kain geboren; do nicht. Des verden dages wart abel geboren, wat du devst, dat is gut. Des viften dages schedelic begunnen enes dinghes. Des susten dages seth de kindere der scole, so dyct se. Des seueden dages wart abel slagen, do, at du wlt. Des achten dages wart matusalus boren, so wander me. Des negenden (95b) dages wat me deyt, dat is niweder gut noch bose. Des teyndes daghes wart noe boren, wat me deyt, dat is gût. Des fren dages so sege sat, dat wert gût. Des tvelften dages wart anaan boren, do nicht. Des dorteynden dages mach me win planten. Des verteynden dages wart Noe boren, so do, wat du wit. Des vifeynden dages do nicht. Des susteynden dages mach me ossen temen. Des seventevnden dages is svar allerley dinch donde. Des achteynden lages do. wat do wit. Des (96\*) negenteynden dages do nicht. Des twingesten dages wart Joseph boren, de dach is allen luden gut. De ene twintichste dach is och gut. De twe unde twintichste dach is war allen luden unde bose. Des dre unde twintichsten dages wat u devst, dat is gut. Des verentwintichsten dages do nicht, unde les vif unde twintichsten dages do och nicht. Des sussentwintichsten lages begunne nene grotes dinges. Des seventwintichsten dages do, vat du wit. Des achtentwintichsten dages wat (96b) du deyst, dat is ch gut Des negentwintichsten dages dodedhe herodes de kindere, do den nicht. Des drothegen daghes wart samuel boren, wat du den devst, dat wint enen goden ende.

Qua omnes verssime praescientic perfecta scientia comprehensi soli deo singulariter constituta neminem contra dicere puto. Quapropter et hiis qui ex tota mente atque cum hundhter qui huius argumenti scientiam dedit Quia omnis appentia ad nomen deo est sicut tholomeo et pytagore fecit (978) qui astronomiam huius argumenti paginam omnibus per latinas litteras subscriptas eodem

numero seu inferius continctur recto et fidebter numeraverit perfecte me inquirit inveniet et perfectam scientiam collandet quid ita facito. Sume due nomina non appositiva sed propria si de pugna vel de coningatis seu de egris aut de iter

agentibus aut undecumque investigare volucris ex utriusque nomine per unamquam litteram fac numerationem sicut in praesenti ostendam et divide ipsum numerum per novem de egris et contentione (97b) et de inngatis per septem divide et per novem de egris et contentione (97%) et de imigatis per septem divide et quicquid et remanserit quere in pagina argumenti et invemes quis prius moriatur vel vivat vincat vel vincatur. Eteninhoc argumentum talis sensus quod litteras per latinas quae equalem habent numerationem sicut praedictum est, per hoc enim argumentum alexander pergens ad multa praesciens plurimos vicit. Similiter et egit pythagoras. Tu vero numera nomen stelle et nomen egri cinus die eger decubierit si vicerit nomen egri vivet, si nomen stelle, morietur procul dubio. De ogris et contencione (98a) per nomen divide. De coniugatis per septem, Nam hoc est exemplum. De contentione hectoris et patroch (bs. patroch). De coniugatis theodius et gamna. De fratribus leo et alexander; De pugna cranus et eneas, unum et unum minor vincit, unum et duo qui habet duo vincit, unum et tria qui habet tria vincit unum et enatuor oni habet quatuor vincit unum et et tria qui habet tria vincit unum et quatuor qui habet quatuor vincit unum et

Qui scripsit scripta sua dextra sit benedicta. (Een ledig blad volgt)

(100°) Sofferan is heit unde droge, he vordrift des magen wallinge, unde des hovedes serecheit, efte men den sofferan etet mit der spise; he maket oc sachten slap. So weme de mage vorkoldet is, de sal sofferan leggen an win ene nacht, unde drinken den win mit deme sofferane dre morgene nochterne.

Witte minte is heit unde droge, se sterket den magen, unde gevet gude lust to etende. Se verdrift de unreinecheit des magen. (100b) Ere sap is gut, drunken, weder den kolden hosten unde weder den gischen. Se dodet de langen worme des magen, de se etet mit sodener petercilien. Se brenget de drogen mele gande stot mense unde leget se uppe der vrowen bruste. Ere sap mit honige menget, unde in de oren droft, vordrift de serecheit de van koldecheit unde van winden darin komen is, unde sachtet dat hovet ser. En plaster mit solte dar van maket, dat he(101\*)let de wunden, de en dovendich hunt hevet beten, ere sap in supende drunken is gut den

trowen de der kindere nicht nesen mogen an erer not.

Isope is heit, unde droge. Mit vigen, mit ruden unde mit honege soden unde drunken is gut der bosen lungen, unde weder den bosen athme, weder den hosten, weder den vlote, de van deme hovede to der borst geit. Se dodet de spolworme. Ere sap mit honege drunken vordrift de bosen vuchtecheit des lives. (101b) Ere erut mit drogen vigen geten maket scone hut. Mit eteke soden unde den munt mede wasschen vordrift dat teneser.

Levestok is heyt unde droge, he dowet wol de spise. He openet de bedempeden leveren. He vordrift de colden vuchtecheit des magen, den wint unde de sericheit des lives tobreket he. Der vrowen blumen breuget he gande. Sine wortelen in watere soden unde dat autlat dar mede dwagen (p. 100 en 101 van andere hand dan p. 102).

#### (102\*) Weme de derme in de macht gath.

De sede in wine polleyen, porloch, benwelle unde do dar in salven dat sal he dringen des morgenes unde des avendes; he sal och seden an wine swavel, clufloch unde solt unde binden dat up de macht, also he dat hetest doge moge; dat is eme got.

#### Weme dat lif sere dun is.

De scal stoten vencoles wortelen, merch wortelen unde dringet dat mit wine. He scal och nemen gerstenmele unde lin unde de wortelen van der lijlien (102<sup>b</sup>); sede dat to samene mit watere; do dar to sap van wegebreden; bin dat to samene up dat lif, so werst tu sunt.

#### Pil ofte en dorn in deme vlesche steket.

Sweme en pil efte en dorn in deme live steket, de neme unde stote rores wortelen, unde do dar to honich, unde stric dat up ene doc, unde lich den doc up de wuden, dar de pil inne is so get he ut. Dat selve dot oc clever mit der wortelen gestot unde honige dat unde yseren hart verbena gestot unde dar (103°) up geleget.

#### Welic vrowe der blomen nicht en hevet.

De sede in alden bere sevenbom, sinegrone, bivot, poppelen, materne, petercilien, venecol, allike vele; alle desse crude mit der vortelen. Dat sal se dringen dre avende unde dre morgene vor der ut dat de blome plach comen. Ofte he sede an wine polleyen, aurine, batonien, unde dringe dat wlach dre avende unde dre morgene, ofte e stote muchwort, lubistoch, sevenbom, dar na sal se dar upgeten blangen win, (103b) unde dringen den in deme bade so wert here rat.

#### So welich vrowe der blomen to vele.

De neme verberan unde delem van des groperes ovene, unde pulveren den clene: dat do se in ere hemelicheit, so wert here bat. En ander. Eyn vrowe scal sich uppe swinmes setten, dat men mestet, also warm; so vorgeidet er al to hant.

### Welich vrowe en dot kint.

So welker vrowen der dat kint in deme live gestorven is: de scal to samene stoten ruden (104\*) unde bivot, venecol, efte anis, unde menget dat mit wine, unde laten se dat drinken so geneset se dar van drade.

En ander. De drinke satuream mit warmen watere, so wirt se van der bort gelost.

### To der siden.

To deme siden ovele: drinc rolikensap mit wine, dat helpet ane tvivel. Deme de milte to grot is, de drinke stedeliken satuream mit warmen watere, so wert he gesunt.

Deme de nese gerne blodet: de drinke (104b) merc sap; dat is eme gut.

### Van der pissen.

De nicht pissen mac, de neme ene segen blasen unde gete de nette ut, de dar inne is, unde do dat in wlach water, unde bint se vaste to, unde hengen se in warm water, unde laten se seden en luttich. Dar na gete he dat water ut der blasen, unde drinken dat, so geneset he.

### Van deme hoved.

Deme dat hovet we dot, unde hettet: de dwa dat vorhovet dicke mit colden watere, darna neme he fiolen water, unde (105°) huslokes sap unde steke dar in enen linenen doc unde bestrike dat vorehovet dar mede; dat is eme gut.

### To deme hovede.

Deme dat hovet we dot van colde: de neme polleyen unde lorberen. Dat scal he lange seden an watere unde laten den vor adem ut deme gropen gan to deme hovede, also lange wente he swete; unde make en plaster dar van up dat hovet dat sachtet.

# Weder den hugen.

To deme hugen: nim billen (105<sup>b</sup>) wortelen, unde make de to pulvere unde legen dat mit eneme lepele up den hugen, dat helpet eme wol. De drovich is de drinke stedes merc sap, dat maket ene vro.

# To deme spolworm.

So we den spolworm hevet: de sede aurinen mit wine und drinc dat efte berne herteshorn to pulvere, unde drinc dat an wine; efte he sede dat lof van eme peisikes bome an wine unde drinc dat.

So weme de tene we dot

(Waarschynlyk zyn hier bladen uitgevallen; het volgende van dezelfde hand as blz. 100 e. v.)

(106°) vram, unde sut ene sere, unde drinch dat sot vaste. Nim crut dat in deme meye wasset, dat hevet kl e ne (voor en na e zyn letters

uigekrabd) witte blomen unde sin wortele in der erden de is ghescapen also crevetes roghen; wan de mey vorgat, so vorgat de wortelen; dat crut solt tu seden mit der wortelen unde drinket vaste, et de wortelen oc, dat dodet de varen an deme live. Dit is en ander.

En ander. Nim de braden van deme perde, berne se to pulvere. Scade dat pulvere in weke eygere, et se morghene (106<sup>b</sup>) nuctheren an deme namen ihesu cristi.

#### Wan der hutser.

Mennich minsche de is vol an deme antlate unde knorrech unde de hut ser unde liket deme ovele unde en is doch nicht; de scal nemen gersten molt, bruwe dar af ber dat dicke si, dat it wol gheren noghe. Also it alder sereste gheret, so henget over dat vur, wirp dat in agrimonien, lat it seden, ghetet an ene bodene, also vele dat du de hette wol doghen mocht. Nim heder nethelen unde solt, eyn tuttel (107\*) sures deghes, wrif alle dinen lichamen sere mede unde wete also du ith lengeste doghen moch. Wanne du dat denne nicht lenger doghen unde macht, so wasche die mit deme bere dat in der bodene is. Wanne du utgast, besla die an eneme wllenne kleyde, unde drinch enen ghoden thoge alandes wortelen de an wine ofte an bere noden si. Ga oppe din bedde unde swete also du ghedoghen macht unde rouwe die wol. Wanne du up stan wit, so salve die wol nit der salven, (107b) de make aldus: nim de wortelen van der smalen elitten lodeken, de is ghele; wasche se reygne; make heden nat in starkem eteke, wrincht de wortelen dar in unde rake se an de heten hameren, get dar etech op unde lat se lange seden in der ameren unde in deme steke, so nim witte asschen de van deme holte stuft, make se nat mit der nutteren speken. Nim swevel stot ene clene, sichtet dor enen dicken doch rames also dat yewelkes si en verdinch wich. (1084) Do dar to olt smer also vele dat it wol moghe inne seden, stot it altosamene clene unde du it an enen scapen, holdit over dat vur dat it to samene sede, so werp dat to dre pennincwart quicsilveres, do an ene bussen, hir mede salve dich na deme bade, so helit di din hut unde wert slicht, unde gut, dat is verliken war.

#### Thegen de antlates wiecke.

Teghen de bulen unde de wlle unde vlecken des antlates. Nim cesengallen, do dar to circollen; des avendes wan du slapen (108b) geist stric op din antlat, make aldus dat du mede afwasschet. Nim venekoles crut, set an watere, also it ghesoden is unde beginnet colen, so werp dar in en luttel wetener clien, sette dat up unde late it stan, legge dar over enen dunnen duc; dat nate dat uppe deme doke si darmede wasche die alle morgene, so werstu ghesunt.

#### Theghen de spruten des antlates.

To den spruten unde to den bulen unde to den vinnen, to den suren van deme antlate to delghende. Nim fenugrecum, unde gersten, [109] stot dat sere unde do dar water to unde dwa die wor du wlt. Nim dat witte van deme eye sunder doder wringet dor enen doc unde do da to gersten mele fenugrecum, honnich, so make ene salven darmede bestrich die din antlat.

### Van den bladeren.

Sweme de bledere in deme antlate uplopet unde werdet de roven, de sede saluien, beueritzen, hintberen unde drinc de; if dat wives (hs. wines) name is, de salve de roven mit der witten salven, unde wassche se af des morgenes mit colt gothen; (109b) dat de assche si van haverstro ghebrant. Dit moghen oc de man don ofte se bedorven.

### Weder den bucbete.

Pulver peper, eppes sat, fenicolis sat unde trinkes tvene leffele in warmen watere.

### Weder de herte sweren.

Stampe rutam mit etteke unde mit honeghe, unde mit gerstene mele, unde leghe dat dar overe, unde drinch der bramberen sap.

### Weder de ghelen sucht.

Drinch kumin mit wine in deme blade.

### Weder de warten.

Des hundes mes to aschen ghebrant unde gestot (110°) mit der assche, loghen darvan gemaket unde dar' mede ghewasschen vordelghet de warten.

### Weder dat hovet sweren.

Sut eyn warmoseken van smerwortelen, unde beten; menge dar to olie unde coriandrum; et dat warmos, unde dat sot sup darmede; it roret unde nemet den hovet sweren.

# Weder dat witte in den oghen.

Pulvere twe del berterames unde eyn del ingivers, unde nutte dat atter etende ghescaden up dat brot.

# Deme de oghen ioken.

Der seide centauriam in virnen wine, (110b) unde drope darin.

# Weder de geicht.

Nim weghebreden sat, salvien unde musschatenblomen, pulvere dat to hope, inde it dat uppe witten brode alle tid, unde beveritze helpt oc darto gegethen.

# Weder de vinnen in den oghen.

Nim olde specswarden unde scaf dar af dat vette also eyn walnut, stot dar to copperrot unde ruden, menghe dat to hope, do dar in en clene wan du slapen geist.

Wan de mane prime is, so is he al den dach got. De andere dach de inde is nicht gut. De drudde dach de (111\*) is in der drudden stunde gut. De verde dach de is vro got. De vifte de is

nicht gut. De süste is unnutte. De sevede de is gut. De attede de is vro gut. De neghede is nicht gut. De tengde dac is gut. De elste dac de is nicht gut. De tvelsthe is gut. De druttenghede de is nene tit gut. De vertengde de is gut. De vistengde is nicht gut. De sestengde de is unnutte. De seventengde de is alle den dach gut. De achtengende de is nicht gut. De negentengende de is betere. De tvinthegheste (111b) de is gut. De enundetvintegeste dach de is vro got. De tveundetvintegeste de is in der sevenden stunde gut. De dreundetvintegheste de is in der elsten stunde gut. De verundetvintegheste de is gut. De visundetvintegheste de is nicht gut. De ses unde tvintegheste de is gut. De sovede unde tvintegheste . . . . (uitgekrabd) de is . . . . . (uitgekrabd!) gut. De att undetvintegheste de is nicht gut. De neghede unde tvinthegeste de is nicht gut. De dortegeste de is unnutte.

Deme de luse den maghen eten. (van andere hand.)
Gif im den reynvanen in deme Meyn nutteren drinken, dat is war.

(112\*) In allen manen.

In allen manen scal men groten ware nemen der dage, de dar hetent dies egiptyaci, de vorworpenen dage. Wente de hedenen lude eren touer, unde ere vorgiffnisse to semene temperden, wente se denne wisten den duvel weldiger, den to ener anderen tyt. So ne scal men den nin blot laten noch drenken nemen noch werken beginnen. Disse dage holdet, alse se hir bescreven stat, dat is di nutte. In iewelikeme iare sint ene unde(112b) dertich dage scedelich, also de mestere van paris geprovet hebbet in den planeten. So wat en mensche beginnet in den dagen, dat get eme ovele. Januarius de hevet der dage sesse, den ersten, den (onderaan: anderen, den) viften, den sevenden, den achten, den viftenden. Februarius hevet er dre, den sesten, den sevenden, den negenden. Martius hevet vere, den viftenden, den sestenden, den seventenden, den achtenden. Aprilis hevet dre, den sesten, den sevenden, den viftenden. (113\*) Maius hevet dre, den sevenden, den viftenden, den seventenden. Junius hevet enen, den sevenden. Julius hevet tve, den viftenden, den seventenden. Augustus hevet tve, den negentenden, den tvintegesten. September hevet tve, den sestenden, den achtenden. October hevet enen, den sesten. November hevet tve, den sestenden, den seventenden. December hevet er dre, den sesten, den sevenden, den viftenden. In dissen (113b) dagen scal sic en mensche bewaren, dat he nen blut late in deme achten dage des Aprilis, efte des ersten in Decembri, de stervet binnen vertich dagen. We des sevendes efte des achten dages des Aprilis blot let, de wirt blint. We up den lesten dach in Martio efte des viften dages b. lot (een letter uitgekrabd) latet, deme wirt in deme iare dat colde ovel in dissen dagen. Beware dic wol, dat rade ic dic.

### Weder dat horent.

So weme dat blot vor den (114<sup>a</sup>) oren is, dat he nicht horen mach, de sal ene witte gans wullen mit eme witten ale unde mit twen

queden. De gans sal he laten braden, also lange bet se alle gare werde. Under dhe gans salmen setten enen scapen unde ontfan dat smolt. Dat salmen don in de doven oren des avendes; des morgenes salmen dat utwisken mit bomwullen. Efte me sal nemen emeten eyere, vrowen melch, porrolokis sap unde (114b) segengallen. Fuchtigeth desse ding, sal men to semene stoten unde mengen, unde dropen in de oren; ofte me sal enen sipolen boven afsniden unde maken se binnen hol, dar sal men in don win unde bom oley, unde setten de uppe hete aschen, dat se wech werde, so scal men de fesen afscellen unde towriven an ene scotelen unde wringen dat dor enen doch an enen gropen skervel; dat salmen des avendes warm don in de oren, unde drogen se des morgenes mit bomwllen. (115a)

### (Hier ontbreken bladen.)

unde bint dat to. Nim linsat unde sut dat sere mit borne unde wrinc dat dor enen duch; nette den duch dar inne, unde sla dat umme dat ben; dot dit vif dage, enes des dages. Hevet sic dat ben ut gegeven, make enen knust van linenen doke unde bint dat mit den scenen, unde dwinc dat ben (gl. den) to samene, na vif dagen bint ene twige des dages mit salven unde mit sweden. Jo he dickere badet, io it eme betere is. Sut be-(115b)wellen (lecs bevenellen) in alden bere unde gif eme alle dage drinken.

### Van der salven.

Nim alt smer unde smelte dat unde luttere dat van deme solte unde do dar hart to, unde nim wincrud, fenekel, benedictam, ribwort unde reliken. Dat stot to samene an eme morsere unde do it to deme smolte unde to deme harte.. unde.... (uitgekrabd) latet so lange seden wente it al groue werde, unde wrincget dor enen sconen dok, unde latet colden, unde do it an ene bussen.

(116\*) En ander. Nim dat lof, van deme wepdorne unde stot dat mit reyneme swinensmolte; der blade twie also vele so des smoltes; do in ene bussen, unde latet roten. Na pinkesten luttere it. Nim nachtscaden, crucewort, hunswarf, iunc lof van sprocwiden, lindenlof, bladelosen, levestok, venekol, huslok allike vele, stot dat. Nim svines smoltes al also vele also des (doorgeschrapt: smoltes) crudes is. Nim wirokes ene halve marc, de scir si. Smelte (116b) dit to samene unde do it to deme ersten crude. Nim dat erste crut unde dat smalt, lat dat tosmelten an ener pannen; set it af unde lat it melcwarm bliven; do denne desse crude to samene an ene pannen unde sedet so lange, wante it grone werde unde wringe it denne dor enen dok an ene bussen. Dit is gut weder dat vressem, weder de dovende gicht, weder de wunden de sic missescapen hevet.

### Gichtsalve.

Nim salvien, ruden, sevenbom (117a), der drier like vele, unde stot dat clene. Nim olde boteren unde smelte de, unde scume de, unde luttere se van deme solte. Menget mit der boteren, unde set it also lange, wente it grone werde. Wringet dor enen sconen dok in ene bussen.

### Plastersalve.

Nim olde boteren, luttere de reine, do dar to en del dyalten unde hartes unde sede dat to samene unde wringet dor enen dok. So wanne it clar is, so scal tu it sere slan mit ener scenen (117<sup>b</sup>) unde do it an ene bussen.

### Sweden.

Nim bucken talch, unde vifte del wasses, unde hart. Smelte dat to semene, wringet dor enen dok, unde ce de sweden dar dore.

### Dyalte.

Nim fenugrecum, weket an wine enen dach, unde ene nacht, tostot it denne an eneme morsere. Nim dranwortelen unde slechte lodiken wortelen like vele, unde sede de wec unde scelle de scone. Stot it an eneme morsere, unde dat fenegrecum dar to, unde tempere dat to semene. (118°) Nim alde verssche boteren, smelte de, lutter se van deme solte, do (op den rand: dat) dar in unde set it sere, unde wringet dor enen dok an en becken unde lat it koylen, do dar to bomolye, unde sla it to gadere, do it dan an ene bussen. Dit is dyalte unde is gut weder de gicht. It helet de senen, unde vordrift dat swel.

### Dit is agrippa.

Nim billenkrut, nim hedernetelen like vele, unde grensinch also vele, nim boteren, unde luttere de; stot it to samene mit harte, (118b) unde set it, wringet dor enen dok an enen becken, lat it kolen. Nim de salven van deme drose. Nim den gersten olie, tempere de salven darmede, dat so hart blive. Dit is gut weder de leveren unde de lungen.

### Bensalve.

Nim bomolie, unde bliwit, menge dat to semene, dat it even dicke werde. Dit is gut voor benser.

# Weder alde worme (op den rand: wrif).

Orprement, temperet mit bomolie (van latere hand: unde strich dat in de stede dar de worm is) it vordrift aller(119a)hande worme.

### Weder den bucbete.

De den buchete hevet, de neme rot minium unde wrive dat mit wine, unde drinc dat negen dage nuchteren.

### Weder de moter.

Set hoppen an eneme nyen gropen, siget dor enen dok unde set bivot dar inne; so welc vrowe er blomen nicht ne hevet, unde swellet, se drinke dat in deme bade. So scal se seden an watere lumeken nortmanen. Nim nacht unde (119b) dach unde weermoden, batonien, sprocwiden, scorflodeken, negenkraft, dar bade de vrowen ane, dar na scal se slapen gan up en bedde, unde late sich warme bedecken;

io se dat dickere dot, io it er betere is. Dit is (gl. dat) gut weder dat water, weder de gelen sucht, weder dat swel der vrowen.

### Weder dat water.

Nim varn unde grone bonen an scoden, grone erwitte an scoden, grone wicken, unde hoppen. Set dat unde bade dar ane unde gif eme en oximel (120°) also hir vore screven stet. An deme viften dage gif eme dat pulver, also hir vore gescreven stet.

### Dit is en vullenkomen sirop.

Nim hertestungen enen halven verdinc, copillam, polipodium, lacricien, kristianen, kastifistulam, dragantum, rosen, fiolen, helpe, sudistelen, lungewort, lacricien sap, desser allike vele; dat dar wortelen hevet, dat scal men stoten. Anis en lot, venecoles sat, akeleyen blomen, peterciliensat, desser vere allike vele (120b); dat pulvere unde bindet lose an enen reinen dok, unde sedet an eneme nyen gropen. So wanne dat water goltvare si, so nim it up, lutteret denne in enen reinen scapen, unde nim en half punt suckeres unde temperet mit witteme van eyeren, unde set it so lange, wente it lutter werde, unde lat it gan dor enen doc in en vat. Dit is gut weder den magen, weder de hette, weder de leveren, weder de lungen, unde weder allerhande (121a) ovel.

### Ingibe[r] conditum.

Nim de wortelen van orendula; wassche se scone van deme sande, nim petercilien wortelen, venecoles wortelen, der drie allike vele, snit se an clenen stucken unde lat se drogen, pulvere dat clene. Sichtet dor enen harbudel, unde engever, dat verde del also vele, pulvere den clene. Menge disse pulvere to semene, roden sucker twies so vele so des pulveres is. Do dit an enen scapen. Do dar enen (121b) lepel vol wateres to unde lat it to semene seden, dat it dicke werde, unde roret wol, unde do it den an ene bussen. Dit is gut weder de borst unde hettenden magen.

### In salve.

Nim alde boteren de reyne si, nim III saluen wortelen unde sede dat to semene, luttere dat dor enen dok in enen bussen, gif eme dat drinken, mit warmen bere.

### Weder de borst.

Nim bomvarens wortelen, nim smerwortelen, nim dranwortelen, disser drier (122\*) like vele. Set de unde stot de mit oldeme smere; sut lumeken, unde bade de borst dar mede. so wanne... Hierby aan den rand: les dic... to deme... gestenbl... De laatste letters zijn afgesneden. Na dit voorschrift dat niet voltooid is, volgt weder dezelfde hand, die het begin schreef.

### Wedder der vrowen suke.

So wanne der vrowen blomen is enstant. So sal se eten dar na negen dage porloc mit petercilien soden. Se sal oc eten des morgenes unde des avendes en electuarium, dat heten is: trifara magna. Se sal oc seden an wine afruden, agrimonien, batonien unde sindowen; in den win sal se en pulver don dat heten (122b) is: syceleos. Den win sal se drinken swan se gethen hevet. Trifaram magnam, dat is er

got, also meyster ypocras spricht.

Swelich vrowe des kindes nicht nesen mach: der sal men seden biwot ofte isernehart in wine ofte in bere, dat sal se drinken. Men sal er hoc dat crude binden tieghen de moder op den navel so neset se. Men sal oc de crude to hant van er nemen swanne se des kindes ghenesen is. Men sal scriven in enen bref: + Elisabeth genuit precussorem (sic), Sancta maria genuit salvatorem. Sive masculus sive femina, sic veni foras. Christus te vocat. Oves sancti dei intercedite pro me. +

UTRECHT.

J. H. Gallée.

# Noch einmal das Hundekorn.

### Vortrag

in der Jahresversammlung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung zu Osnabrück am 28. Mai 1890.

Eine neue Erörterung des vielbesprochenen "Hundekorn" bietet eine doppelte Schwierigkeit. Denn der Gegenstand ist einerseits von den gewiegtesten Forschern mit reichen archivalischen und sprachlichen Mitteln behandelt und besprochen und hat durch den Richterspruch des K. preussischen Obertribunals gewissermassen seinen Abschluss gefunden. Andererseits ist, wenn freilich auch die Wissenschaft nicht an Aussprüche der Gerichte gebunden sein kann, die Schwierigkeit einer Kritik darin begründet, dass sie nur wenig neue materielle Funde heranzuziehen vermag.

Unter dem Namen Hundekorn wurden zunächst in Neuvorpommern (Schwedisch Pommern) vom Mittelalter her Abgaben von Bauerhöfen an die fürstliche Kammer, aber auch an andere Grundherrn gezahlt, der Regel nach in Getreide, meist den drei Arten Roggen, Hafer und Gerste, seltener als Ablösung in Geld¹). Nach der Aufhebung der Jagd-Dienste und -Gebühren in Preussen durch das Gesetz vom 2. März 1850²) wurde nun die Leistung dieses "Hundekorns" wiederholt geweigert, die Weigerung auch gerichtlich als zu Recht bestehend anerkannt, da schon der deutsche Name der Abgabe,

<sup>1)</sup> So schon Haltaus Glossarium.

<sup>\*)</sup> Preuss. Gesetzsamml. 1850 S. 77 ff.

wie auch der lateinische der Urkunden: annona canina, frumentum canum etc., sie als eine Jagdpflicht bezeichne. Ja der Gesetzentwurf selbst hatte "Hundekorn, Hundehafer, Hundebrot" als aufzuheben genannt, und diese Namen waren später im Gesetz nur ausgelassen, um nicht anderen Jagdabgaben durch diese Nennung zu präjudizieren.

Die Universität Greifswald aber, welche aus dem städtischen Dorfe Hinrichshagen das Hundekorn bezog, weigerte den richterlichen Erklärungen die Anerkennung und verlangte die Abgabe nach wie vor; sie forderte über deren Natur nacheinander vom königlichen Staats-Archivar Dr. Klempin in Stettin 1873 und 1874 und vom damaligen Grossherzogl. Archivrat Dr. Wigger in Schwerin 1875 Gutachten ein und erstritt damit 1878 die Beibehaltung des Besitzes. Diese Gutachten sind ausgezeichnete archivalische Forschungen voll reichster historischer und germanistischer Belehrung, was freilich nicht einschliesst, dass man mit den Schlussfolgerungen einverstanden sein müsse. Die drei sind vereinigt mit einer Einleitung und einem Anhange "Zur Etymologie des Wortes Hundekorn" versehen vom Appell.-Ger.-Präsidenten Dr. Kühne herausgegeben<sup>1</sup>). Klempin hält sich nun vorzugsweise an die Deutung der Archivakten: Wigger geht ausserdem auf Etymologie ein, und ihm folgte auf ähnlichem Wege Kühne. Ihnen hat sich nachher im Allgemeinen Frommann<sup>2</sup>) angeschlossen. Klempin leugnet nun gradezu, dass die annona canum eine Jagdabgabe sei; er beschränkte sich aber in seinen Untersuchungen auf Neuvorpommern und meint, der Name "Hundekorn" sei als "pars pro toto" erst von Herzog Wartislav nach 1411 aus Brandenburg ins Herzogtum Wolgast "diesseits der Swine" gebracht. Er glaubt erweisen zu können, dass die Leistung nichts sei als die alte Hoheitsabgabe an die Herrschaft, Pacht oder Bede oder beides zusammen. Dass gelegentlich (und grade in dem strittigen Dorfe) Hundekorn neben Bede und denstghelt (doch das alte pactum, die Pacht!) bezahlt wird, hebt er nie hervor, zieht auch aus dem "pars pro toto" keine weiteren Schlüsse. Dass es keine Abfindung für Jagddienste irgend welcher Art gewesen sein könne, will er daraus schliessen, dass diese Leistung auf deutschen Hagendörfern laste, und aus deren enormer Höhe z. B. im Dorfe Saal. Nun giebt es aber höchst verschiedene Jagdleistungen: Ausser der Futterlieferung an die fürstlichen Hundeställe kommt die Hunde-Aufzucht und -Eigenfütterung, Hundelager und das Jagdlager (Ablager), das so ungeheuer drückend im Herzogtum Lauenburg war, und endlich ein Abkauf des auf dem Dorfgrunde ruhenden Jagdrechts zur Schonung von Acker und Weide in Frage.

Klempin, welcher weiss, dass die "Ablager der späteren Zeit"

2) 40. Jahresbericht der Rügisch-Pomm. Abth. der Gesellsch. für Pomm.

Gesch. u. Altert. 1877—79 S. 76.

<sup>1)</sup> Baltische Studien 29. (Stettin. 1879) S. 311-455. Dann gesondert erschienen "Das Hundekorn" etc. von Dr. Kühne in Greifswald. Stettin. Dannen-IV, 145 S. Vergl. Jahresber. der Geschichtswissens. 1879 II, 174 f.

abgelöst sind, und dass die "Fütterung fürstlicher Jagdhunde" nur den Frei- und Lehnschulzen und Müllern obgelegen habe und einfach durch Nichtübung erloschen sei¹), behauptet also direkt, dass Hunde-korn keine Jagdabgabe sei, sondern dass in ihr das alte "Pachtund Bedekorn" stecke, und denkt sich, dass der Name daher habe kommen können, dass aus bestimmten Dörfern die Pacht- und Bedekorn-Lieferungen direkt für die Erhaltung der Jägerei und die Hundeställe bestimmt wurden. An den Abkauf von Jagdausübung hat er gar nicht gedacht. Dass aber gerade um Saal herum in den grossen Wäldern am Bodden viel fürstliche Jagden stattfanden, ist schon aus dem bekannten Vatermorde im mecklenburgischen Fürstenhause bei einer dortigen Jagd ersichtlich.

Ganz unerwiesen ist aber, was (S. 338) von der "annona canum, Hundekorn" als einer einfachen Übersteurung im 14. Jahrh. gesagt wird, etwa wie bremische Junker im vorigen und noch in diesem Jahrh. in der selig verflossenen Meierzeit ihren Bauern ein "Stiefelgeld" auflegten. Dass so nahe an der pommerschen Grenze Herzog Heinrich II. von Mecklenburg (der s. g. Löwe) dieses "Supererogatum" direkt unter dem Namen "Hundekorn" in seinem Testamente 1329 (nicht 1319) aufgehoben habe, und gleich jenseits der Recknitz der Name eine andere Bedeutung gehabt haben sollte, ist ohne Beweis nicht anzunehmen. Und den hat Klempin nicht erbracht. Die etwas dunkele Angabe Ernsts v. Kirchberg, um 1400, enthält freilich — wie Wigger l. c. richtig nachweist — einen Irrtum:

daz man daz hundekorn nümmer me solde geeyschin recht als ee ubir syne lant und syn herschaft. Des bevalch her by der sele craft. Syn nachkommen solden syn nemen nicht um synre sele heyles pflicht.<sup>2</sup>)

Denn es handelt sich um Einnahmen der Geistlichen, die Heinrich für sich hatte einfordern lassen. Indessen zeigt der Name doch, dass um 1400 die Abgabe am mecklenburgischen Hofe bekannt war. Marschalcus Thurius hatte herausgelesen<sup>3</sup>), dass Heinrich sie nur dem

<sup>1)</sup> Im Strelitzischen, wo Klempin die Verpflichtung anführt, existierte sie noch in diesem Jahrhundert, vielleicht noch. Sie war auf bestimmte Landstücke gelegt, die "Hundeäcker" hiessen. Der Name ist noch bekannt. Mit dem von Kl. bei dem Ablager erwähnten "Hundedezem" (S. 340), der in Altenburg vorkommt, mag es anders stehen. Auch in Westfalen kommt Koppelhaver mit der Bezeichnung vor: quod est indebita pensio ex canibus venaticis superducta ut ajunt. Korr.-Bl. 13, 3 S. 43; aus Cod. tradit. Westph. Münster. II S. 165.

<sup>2)</sup> Westphalen, Mon. Ined. IV S. 824 unten. Cap. CLXIX. Eine andere Stelle sagt: "daz hundekorn er in erliesz".

<sup>3)</sup> Ann. Herul. V Cap. 4 bei Westphalen l. c. I, S. 298, wo erklärt ist: "Hundekorn, woraus das Brodt, welches die Griechen Mistyle heissen, gebacken wurde." — μιστίλη oder μιστύλη hiess aber das als "Schüsselbrot" bekannte, zum Auffüllen von Saucen (daher auch = Löffel) oder auch zum Abputzen der Hände beim Essen mit den Fingern dienende Grobbrot, mit dem schon der Sultan von Kairo (Kölner Pilger in ZDPh. 19, 1, (1886) S. 77) die Lieblingshunde bei Tisch

Kloster Doberan erlassen habe, d. h. dessen Bauern, die gewiss nicht darum (wie Klempin meinte) dem Kloster so viel weniger hatten zu zinsen brauchen, als der Fürst von ihnen einforderte. Es scheint danach Klempin eine teilweis richtige Darlegung, dass nicht Alles im 15. oder 16. Jahrhundert genannte Hundekorn Jagdabgabe sei, sondern manche andere Leistung unter diesen Namen später einbezogen worden, irrig auf alles Hundekorn verallgemeinert, und dann, weil die alte Herrenpacht und ebenso das Hundekorn aus drei Fruchtarten bestand, irrig geschlossen zu haben, alle aus drei Fruchtarten bestehende Abgabe, also auch das Hundekorn, sei jene Pacht oder Bede. Kühne's Citat, dass die Stadt Anklam (S. 455) 1348 eine Summe "Korngeld" an das Kloster Stolp zu leisten übernahm, "die man 1773 mit Unrecht Hundgeld nenne", wäre dann auf solche Namenserweiterung neuerer Zeit zu deuten. Wenn Kühne dann aber sogar den Jagthabern, Forsthabern, der gegeben wurde in recognitionem et symbolum jurisdictionis saltualis seu venatoriae, ähnlich auffassen will, so bezieht sich doch der eine allerdings wohl auf das Holz- oder Markenrecht, der andere aber sicher auf die Jagd.

Nun kommt aber Hundekorn viel früher und in viel weiterem Gebiete vor, als Klempin annimmt. Bereits Wigger<sup>1</sup>) wies nach, dass der Name für dieselbe Abgabe schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts in Neuvorpommern vorkomme, also nicht erst durch Wertislav aus Brandenburg mitgebracht sein könne. In Brandenburg, sagt Wigger, kommt überhaupt nur 2 mal nachweislich der Name Hundekorn vor, wohl aber im Magdeburgischen und seit dem Beginn des 14. Jahrh. in Werle, der Landschaft und Herrschaft Slavia in Mecklenburg, die sich mit dem späteren Herzogtum Mecklenburg-Güstrow deckt2), und noch heute in der ständischen Verfassung als "Wendischer Kreis" fortlebt. Mit ungeheurer Belesenheit und Umsicht weist er dann das Vorkommen der Abgabe, stets in den drei Fruchtarten, vom Beginn des 14. Jahrh. her in Werle nach; sie ist so konstant, dass wohl mit Recht hier jede vorkommende Dreifrucht-Abgabe für Hundekorn angesprochen werden kann. W. schliesst sich nun Klempin an und erklärt Hundekorn für die Herbstbede in Naturalabgabe, daher komme sie neben den Geldabgaben stets besonders vor. Ihre Höhe, die zur grösstdenkbaren Hundehaltung in keinem Verhältnis stehe, spreche entschieden gegen eine Leistung für Jagdzwecke. Günther, Herr zu Werle, Domherr zu Magdeburg, werde von dort den Namen mit nach Werle gebracht haben, von dort werde er nach Pommern gekommen sein. Dabei bleibt die überaus wunderbare Erscheinung völlig unaufgeklärt, wie und warum damals für eine längst bekannte und geübte Abgabe ein Name eingeführt sein sollte, den man auf Hund beziehen musste, und auch, wie die lateinischen Namen lehren, regel-

fütterte. Schiller-Lübben 4, 127. — Danach hat denn Weigand (Grimm DW. IV, 2, 1920) irrig erklärt: "Hundebrod, wie es für Hunde gut genug ist."

<sup>1)</sup> Balt. Stud. l. c. S. 359 ff.
2) Zumeist das alte Circipania.

mässig bezog, der also gehässige Irrtümer zu erzeugen geeignet war. Die Ausrede: der Name habe etwas anderes ursprünglich bedeutet, sei aber als veraltet fälschlich aufgefasst und übersetzt, kann durchaus nicht gelten, so lange nicht nachgewiesen wird:

Warum denn solch ein irreführender Name für eine bekannte unzweifelhafte Sache eingeführt sei.

Bis dahin muss frumentum canum, annona canina, Hundekorn "Korn für Hunde" bleiben, in welcher Schattierung der Bedeutung es auch sein mag, ebenso wie in Westfalen rossekoren (avena equina que rossekoren dicitur")) nur eine Haferabgabe für Pferde sein kann.

Nach Preuss<sup>2</sup>) wurde auch im Lippischen Hundekorn in den drei Kornarten geliefert, und er hat wegen der Höhe der Abgaben dieselben Bedenken wie Klempin und Wigger. Aber gerade Lippe war stark mit Jagd belastet; dort kamen neben den Saupackern (roden), auch die Hetzleute (roethisser) urkundlich vor, die ebenfalls erhalten werden sollten. Auch dass in Magdeburg das Hundekorn der Unterthanen des Klosters Leitzkau dem Schirmvogt ad expensas judiciarias mit überwiesen wird<sup>3</sup>), darf nicht irren, denn der Schirmvogt konnte auch die Jagd üben.

Wenn dann aber W. Seelmann aus der Provinz Sachsen in der Versammlung in Stettin<sup>4</sup>) aus dem 15. Jahrhundert die urkundliche Angabe nachwies, dass ein Wispel Korn "geheten Hundekorn" von 5 Hufen gezahlt wurde, damit man den Hof zu Aderstedt "mit hunden effte myt jacht nicht schullen besweren", so ist hier wenigstens der Hund, canis, wirklich vorhanden und man kann nur zweifelhaft sein, wie weit man das Wort "Jagd" ausdehnen darf. Durch "mit Hunden" ist Hunde-Fütterung und -Haltung in jeder Ausdehnung sicher verboten, auch die Lieferung von Atzung.

Durch "myt jacht" ist das Aufbieten der Bauern zum Treiben, Hetzen, Wildtodtschlagen (so bei Rostock noch im 16. Jahrh.) und Wildfahren, das Jägerquartier und die Jägeratzung ebenso sicher betroffen. Ob auch das Jagen über das Hoffeld, also die Ausübung der Jagd selbst? Ist letzteres die Absicht gewesen, dann kann auch die Höhe der pommerschen und Werleschen Abgaben nicht mehr auffallen; es war gewissermassen eine Ablösung des ganzen Jagdrechts.

Nach dieser rein sachlichen, noch nicht sprachlichen, Erwägung ist das Urteil der niederen Gerichtsinstanzen in dem Greifswalder Prozesse durchaus erklärlich und folgerichtig. Bei dieser Jagdablösung wäre es auch erklärlich, dass die Hundekorn-Abgabe grade in den deutschen und Hagen-Dörfern vorkommt; schwerlich hätten die Slaven ablösen können oder dürfen. Für diese bringt aber Fuchs doch den slavischen Namen Psare bei<sup>5</sup>) und erklärt sie als Abgabe "zur Ab-

<sup>1)</sup> Korr.-Bl. 13, S. 43. Meckl. U.-B. XV Nr. 9019 nennt ein Hundehaus mit 2) Korr.-Bl. 12, S. 10 f. [einem ganzen Hofe zu Güstrow.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Balt. Stud. l. c. S. 357. <sup>4</sup>) Korr.-Bl. 12, S. 11—13.

<sup>5)</sup> Fuchs, Der Untergang des Bauernstandes und das Aufkommen der Guts-

lösung der Last des Erhaltens der fürstlichen Jagdhunde". Damit wäre denn Gadebusch und v. Bilow, sowie Schiller und Lübben wieder zu Ehren gebracht<sup>1</sup>).

Wigger hat nach bestem Wissen und Geschick plaidiert wie oben angegeben; er hatte sich sachlich, wenn auch irrig, konstruiert, dass von Jagdabgabe im "Hundekorn" keine Rede sein könne, sondern dass es der Teil der alten Naturalgrundsteuer sei, welche die Fürsten für den Bedarf ihres Haus- und Hofhalts beibehalten und nicht in Geld ablösen lassen wollten. Für diesen Beweis hat er nicht bemerkt, dass er den Werler Vertrag über gemeinsame Regierung von 1341/47\*) höchst willkürlich und gezwungen konstruierte und deutete, und auch gelegentlich eine schwer zu beweisende Behauptung wagte, wie z. B., dass man Gerste nicht als Hundefutter verwandt habe<sup>3</sup>). Aber abgesehen davon, dass man um 1350 am Sultanshofe zu Kairo die Hunde nur mit Gerstenbrot fütterte4) und ebenso 1588/89 urkundlich in Rostock 13 Scheffel und ein andermal 2 Drömt (24 Scheffel) Gerste für die Jagdhunde gegeben werden (s. u.), konnte doch in eine Jagdabfindung, die zur Ernährung des Hofes dienen sollte, recht gut Gerste zu der massenhaften Bierbereitung, nicht bloss für die Jägerei, mit aufgenommen werden. Wigger hat auch das Seltsame der Annahme eines unerklärlichen Namens für die Kornrente lebhaft genug empfunden; er suchte deshalb eine andere Erklärung und meinte, Hund sei nur aus Missverständnis mit canis übersetzt; es stecke das alte Ackermass "hunt", bei Miracus (und danach bei Duconge) "hondus" darin<sup>5</sup>). Ob es möglicher sei, dass jene Abgabe in Werle und Pommern nachträglich nach einem in diesen Landen unerhörten Ackermasse benannt wäre, darüber hat er sich nicht ausgesprochen. Kühne hat denn auch die Möglichkeit dieser Ableitung mit vollem Rechte abgewiesen<sup>6</sup>). Es ist nirgend in älteren Zeiten eine Grundabgabe nach Ackerstücken bemessen, wie sie einer heutigen Spatenkultur zukommen. Ein Hunt ist nur <sup>1</sup>/<sub>6</sub> eines allerdings etwas verschieden grossen Marschmorgens, ein wenig grösser als das göttingische "Vorling"?). Es ist

herrschaften. Nach archiv. Quellen a. Neuvorpommern und Rügen (Abh. a. d. Staatswissensch. Seminar zu Strassburg VI.) 1888, S. 7. S. Jahresber. d. Geschichtswiss. 1888 II, 232 Nr. 333. Wigger erklärt diese Psare als polnisch-schlesische Verpflichtung der Slaven, fürstliche Hundewärter und Hunde bei sich aufzunehmen (Hundeführer, Jäger und Bieberfänger. Balt. Stud. l. c. S. 351).

<sup>1)</sup> Balt. Stud. l. c. S. 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Balt. Stud. S. 361. Meckl. Urk.-B. 1 Nr. 6169. Zu der niedersächsischen Übersetzung einer Waren'schen Urk. (S. 365): annona canum "iahrfrucht" ist zu bemerken, dass alle Waren'schen Urkunden-Übersetzungen, die mir vor Augen kamen, sehr schlecht und unzuverlässig gemacht sind. Hier ist nur annona übersetzt, canum aber ausgelassen.

<sup>3)</sup> Das. S. 399.

<sup>4)</sup> Kölner Pilger l. c. (s. S. 151 Anm. 3).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Balt. Stud. l. c. S. 346 f.

<sup>6)</sup> Das. S. 423 ff. Die Besprechung des Ackermasses: S. 439-454.

<sup>7)</sup> Der Kalenberger Morgen (120 \_\_-Ruten kalenb. oder hannoversch) hatte 2 Vorling, der Kedinger Marschmorgen, einschliesslich der Gräben, ist = 4 Kalenb. Morgen, also 8 Vorling; der Altländer Marschmorgen ohne die Gräben ist = 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

aber weder Vorlingskorn oder -Geld, noch Huntkorn oder -Geld da, wo das Ackermass gilt, je bekannt geworden. Zu Kühnes Bemerkungen über das Hunt ist zu beachten, dass er das Wort irrig aus dem Friesischen herleiten will. Es steht aber weder bei Doornkaat Koolman, noch Stürenburg, noch Molema, und so fällt Kühne auf das altfriesische hunt = Knittel und bringt zur Vergleichung einen "Block Landes" herbei, der nie Mass war: er hätte dann auch Ort, Kîl, Kilôrt, Winkel, Gehre herbeiziehen können, die sämtlich sinnliche Ackerbezeichnungen sind. Er hat jedoch in bekannter Weise irrig Holländer und Friesen verwechselt. Das Mass ist holländisch, nicht friesisch, und findet sich daher ausser in Holland nur in den holländischen Marschkolonieen an Weser und Elbe in den Holler-Ländern (Hollandrinis), wo irgend eine Form des alten Holländer Morgens, die Hollerhufe und die Holler-Rute zu 14 Fuss üblich ist oder einmal war<sup>1</sup>).

Kühne suchte nun in derselben Verlegenheit wie Wigger nach einer anderen Ableitung für Hundekorn und glaubte sie im altdeutschen hunno (hunt, hunne, hun, honne) gefunden zu haben?), dem alten fränkischen ceutenarius oder vicarius, entsprechend etwa dem späteren bremisch-verdischen Gografen als Amtsunterbedienten. Der hunno führt uns an den Niederrhein, und es wird von ihm freilich keine Korn-, aber doch eine Weineinnahme (vinum hunicum) angegeben<sup>8</sup>). Im 12. Jahrhundert seien starke Einwanderungen vom Niederrhein und Holland unter Erzbischof Wichmann in's Magdeburgische gezogen, die möchten den Ausdruck huntkorn als Richterabgabe wohl mitgebracht haben. Da es dort einen hunnen nicht gab, so sei schliesslich die Namenserklärung vergessen und nun statt annona judiciaria annona canina übersetzt. Auch nach Pommern hätten gleich die ersten Kolonisten den Namen vom Rheine her gebracht. Die Cisterzienser Abtei Rosengarten oder Neuenkamp, Tochter von Kamp bei Geldern. sei hier die Vermittlerin gewesen. Eigentümlicher Weise soll auch hier dasselbe Vergessen und dasselbe Missverständnis dann auch zu annona canum geführt haben. Recht seltsam und wenig wahrscheinlich!

Die Annahmen von Wigger und Kühne haben denn auch die Kritik von A. Lübben herausgefordert, der durchaus das Zwingende vermisst, da in Pommern (und Werle) weder ein hunne, noch in den

Kalenb. Morgen, also 7 Vorling. Übrigens ist in den Marschen nie nach Vorlingen gerechnet. Das Balt. Stud. S. 448 genannte "Hoedt" als 'holländ. Morgen ist gerechnet zu 100 Ruten Länge bei 1 R. Breite, also auch 50 × 2 oder 25 × 4, und der holländ. Morgen hält dann 600 -Ruten. Die daselbst S. 443, Anm. 216 von Kühne gesuchte hannoversche Bekanntmachung (Grimm [Weigand] D. Wtb. 4, II S. 119 v. "Hund") stand im "Stader Regierungsbl." und ist seiner Zeit von mir an Jac. Grimm eingesandt. Weigand schreibt "Hund" statt "Hunt". Ein "Morgenkorn" kenne ich nur aus Lippischen Städten und Münster. In Osnabrück wurde bemerkt, dass es auch im dortigen Stadtarchiv vorkomme.

<sup>1)</sup> S. Lübben im Jahrb. V. f. niederdeutsche Sprachforschung IV S. 110. Über die Form hoet, hôt = hunt s. noch Korr.-Bl. 6, 78; XII, 1, S. 11.

<sup>2)</sup> Balt. Stud. 1. c. S. 427 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Übrigens kommt vinum hunicum, Heunenwein, als schlechter Wein vor. Lacomblet, Arch. f. d. Gesch. d. Niederrheins, I S. 233 ff.

Gebieten, wo es einen Hunnen gab, ein Hunnekorn vorkam. Dazu ist noch zu betonen, dass auch ein Hunnekorn, eine annona canina nicht sofort nach der Kolonisation, sondern erst ein Jahrhundert später auftritt<sup>1</sup>)!

Es ist daher nicht darum wegzukommen, im Hundekorn muss der Hund, canis, wiedergefunden werden, und dann steckt irgend eine Jagdablösung oder Jagdleistung darin. Das wird bestärkt durch zwei von Lübben angeführte Stellen aus Westfalen<sup>2</sup>); nach der einen müssen die Hörigen des Hauses zu Steinfort Hundegeld zahlen; nach der andern verspricht der Bischof von Münster nicht mit Jagd zu beschweren (venatione gravare). Die Stellen erklären sich gegenseitig

und zeigen eine Jagdablösung.

Die Erinnerung an diese Bedeutung des Namens selbst hat sich denn auch recht spät noch erhalten: noch 1714 musste bei Anwesenheit Karls XII. in Pommern den "zur Fällung des Wildes vor die königliche Tafel gebrauchten Heydebedienten von jedem Müller in Königl. Amtern monathlich ein Scheffel Hunde-Korn gereicht" werden<sup>8</sup>). Es war deutlich eine ausserordentliche Abgabe an das Jagdpersonal. Im Rostocker Stadtarchive liegen Akten von 1588/89, wonach eine Anzahl Bürgermeister und Ratsherren (1595 waren es ihrer 12) für sich auf eigne Kosten eine Privatjagd in der Rostocker Heide auf Stadtgebiet einrichten und den Jürgen Brandt als ihren Jägermeister und Wildschützen annehmen<sup>4</sup>). Derselbe erhält ein Deputat für sich und seinen Jungen, Lieferung für Geschirr und Futter für 2 Pferde und Korn zur Ernährung einer Koppel Jagdhunde und eines Stricks Winde. Letzteres sind gewöhnlich 3, wie viel erstere ist nicht festzustellen. 1595 sollten 24 Hunde angeschafft werden, fraglos eine ganze Anzahl von Koppeln. In Hannover bildeten 2-3 Saupacker eine vom sog. Hundejungen zu führende Koppel.

In den sehr lückenhaften Registern nennt der Ratssekretär die Zahlung für den Bedarf der Hunde vom November 1588 bis 11. April 1589 geradezu "Hundekorn". Man hatte anfangs anscheinend nur 2—3 Jagdhunde und 3 Winde; geliefert wurden dafür nach Buchung in dem einen Register 13 Scheffel Gerste und 25 Scheffel Roggen. Nach einem Bericht des Jägermeisters vom 24. Mai 1588 hatte er bis dahin 2 Drömt 10 Schepel 56 "Matle" oder "Matte" Gerste erhalten "den Jagethunden davon zu etten gegeben" und 2 Drömt und 1 Scheffel Roggen "for drei Winde". Das Korn wurde zu Brot verbacken, ein Abrechnungsbuch des Bäckers Franz Ploch liegt noch bei den Akten. Hiermit ist Wiggers Beweisführung durch die Gerste völlig beseitigt und die alte und auch unsere Voraussetzung, dass "Hundekorn" wesentlich für Hundehaltung und Jagdzwecke bestimmt war, jedenfalls ernstlich bestärkt worden. Nachträglich sei bemerkt,

3) Balt. Stud. ib. S. 400.

Jahrb. des Ver. f. niederd. Sprachforschung IV (1878) S. 106—116.
 Niesert, Münster. Urk. 6, S. 135 und 7, S. 169.

<sup>4)</sup> Acta betr. die Ausübung des Jagdrechts etc. III Vol.

dass für die General-Versammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertums-Vereine zu Schwerin i. M. vom 7.—10. September 1890 als Frage 9 aufgestellt war, ob nicht die Abgabe Chunowe (Meckl. U.-B. I Nr. 182) das Hundekorn sei. Bei der Verhandlung kam nichts heraus. Die Urkunde von 1208 gehört in das Bistum Ratzeburg und die Grafschaft Schwerin.

ROSTOCK.

K. E. H. Krause.

# Karl Strackerjan.

Es gebührt sich wohl, dass auch das Jahrbuch an Karl Strackerjan, Direktor der Oberrealschule in Oldenburg, dessen Tod bereits im Korrespondenzblatte mitgetheilt worden ist, in freundlichem Gedenken erinnere. Denn er war nicht nur ein treuer Genosse unseres Vereins, sondern auch ein unermüdlicher Forscher auf dem Gebiete der Sprachkunde, und manch' schöner Fund im Grossen wie im Kleinen wird seinem Scharfblick und der Folgerichtigkeit seiner Schlüsse verdankt. Da er ausserdem vielen Lesern des Jahrbuchs in seiner echten und klaren Biederkeit eine liebe persönliche Erinnerung sein wird, so mag es in jeder Weise gut sein, ihm hier an der ihm so lieben Stelle ein Denkzeichen zu errichten.

Karl Diedrich August Strackerjan, Sohn des Amtmanns Christian Friedrich Strackerjan und dessen zweiter Frau Sophie geb. Brünings, Tochter des Hofraths Brünings in Varel, wurde am 10. August 1819 in Jever geboren, besuchte die dortige Provinzialschule und nach der Versetzung des Vaters nach Oldenburg 1833 das Gymnasium daselbst. Am 21. März 1834 konfirmirt, machte er im März 1837 sein Abiturienten-Examen und trat dann zur Ableistung seiner etwaigen späteren Dienstpflicht am 1. Mai auf sechs Wochen in die Reserve ein. Den 14. Oktober 1837 ging er nach Jena, um Theologie zu studiren; er schloss sich hier der Burschenschaft an, deren Principien und Bestrebungen er sein ganzes Leben hindurch getreu geblieben ist, und fand in ihr viele Freunde, von denen Ludwig Häusser ganz besonders zu nennen ist. Strackerjan genoss die jugendselige Studentenzeit in Jena mit ganzem Herzen, und auch im Alter noch schweiften ihm gern die Gedanken hinüber in die liebliche Musenstadt an der Saale, die er noch manches Mal wieder besucht hat, zuletzt im Sommer 1887, um sich am Lutherfestspiele Devrients zu erbauen.

Im Herbst 1839 ging er nach Berlin, wo er im August 1840 seine Studien beendete. Nachdem er in Oldenburg sein Tentamen gemacht hatte, ging er 1841 als Hauslehrer der Kinder des Amtmanns Lauw nach Rastede und verlobte sich hier 1843 mit Wilhelmine Helene Lauw, der ältesten Tochter des Hauses. 1844 ging er auf Anordnung des Grossherzoglichen Konsistoriums nach Jever, um die

Tertia der dortigen Provinzialschule zu verwalten, und erhielt bald darauf die Stelle des vierten Lehrers dort. 1845 machte er sein zweites Examen, ward 1846 definitiv angestellt und verheirathete sich in demselben Jahre. 1851 rückte er in die Stelle des zur Disposition gestellten dritten Lehrers, des Dr. Böckel, auf.

Wie sein Vater grosse und vielseitige litterarische Thätigkeit, besonders in der Erforschung der Oldenburger Geschichte, entfaltet hatte\*), so ging auch Karl Strackerjan früh und frisch an's Werk, durch das gedruckte Wort auf einen grossen Leserkreis zu wirken und seine gesunden, von wahrer Vaterlandsliebe durchdrungenen An-

schauungen zu verbreiten.

Ausser fleissiger Mitwirkung an den von seinem Vater teilweise gegründeten und lange geleiteten "Oldenburger Mitteilungen", "Oldenburger Blättern", der "Oldenburger Zeitung" u. a. betheiligte sich Strackerjan in den Jahren 1848 und 1849 auch als Korrespondent der "Weserzeitung", der "Deutschen Reichszeitung" u. s. w. am politischen Kämpfen und Ringen jener heissen Tage und übernahm 1848 die Redaktion der "Jeverländischen Nachrichten", in welcher Thätigkeit er manchen Strauss zu bestehen hatte, da nicht wenige Leute im Jeverland ihn als den "vorzüglichsten Vertreter der damals sogenannten Reaktion" ansahen. Er hielt aber auf dem Posten aus, bis der Kampf beendet war, und er, "durch keinen Gegner verdrängt", die Waffen niederlegen konnte. Mit dem Jahre 1853 übernahm er die Redaktion des noch heute im Oldenburger Lande und darüber hinaus wohlbekannten Volkskalenders "Der Gesellschafter", die sein rühriger Vater von 1840 bis 1848, seinem Todesjahre, geführt hatte.

K. Strackerjan ward damals auch Mitarbeiter an der von Dr. Frommann in Nürnberg herausgegebenen Monatsschrift "Die deutschen Mundarten" und schrieb für die Jeverschen Schulprogramme einige wichtige Abhandlungen. Eine dieser Arbeiten "Zur Lehre von der Congruenz im Lateinischen" (1856) erwarb ihm von dem Rektor Breier in Lübeck den Antrag, sich um eine Stelle am dortigen Gymnasium zu bewerben, doch gab Strackerjan demselben keine Folge.

Am 3. Dezember 1857 traf ihn das schwere Leid, seine Gattin durch den Tod zu verlieren. Dies beugte ihn tief nieder und verdüsterte ihm auch die 300 jährige Jubiläumsfeier der Universität Jena, zu der ihn sein Schwiegervater, um ihn aufzuheitern, geführt hatte. Erst seine Vermählung mit der Tochter des Ratsherrn Schröder, Mathilde, (1859) gab ihm frischen Lebensmuth wieder. Im Frühjahr 1864 als Rektor der höheren Bürgerschule in Oldenburg dorthin berufen, wirkte er rege und erfolgreich auf dem neuen Gebiete und errang nach manchem nicht leichten Kampf "seiner Schule", wie er dieselbe zu nennen liebte, die Erhebung zur Oberrealschule.

<sup>\*)</sup> Von den Werken Ch. Fr. Strackerjans nennen wir hier nur "Beiträge zur Geschichte der Stadt Jever 1836", "Beiträge zur Geschichte des Grossherzogtums Oldenburg 1837", "Geschichte der Buchdruckerei im Herzogtum Oldenburg 1840", "Oldenburgs Fest- und Jubelbuch 1839" und das bis jetzt noch ungedruckte, vortreffliche "Oldenburger Gelehrtenlexikon".

Ihm verdankt die Schule zum grossen Teil auch, dass sie schon 1872 ans engen und wunderlichen Räumen in ein neues schönes Prachtgebaude an der Herbartstrasse übersiedelte, und auch das Herbartdenkmal in den Anlagen vor dem Schulgebaude verdankt seinen Platz dem Eifer Strackerjans, der den Blick des Denkmalkomités auf diese Stelle lenkte. Die Gründung und Einweihung dieses Denkmals brachte ihn in Beziehungen zu Mannern wie Simson und Lazarus u. a., und deren Glückwunschtelegramme zu seinem Dienstjubilium (1889) gaben dem Tage besonders festlichen und von ihm dankburlichst genossenen Glanz.

Zu Ostern des Jahres, in welchem er das ihm durch langjahrige Beziehungen trauliche und liebe Jever verliess, erschien im dortigen Schulprogramme seme in der altdeutschen Forschung epochemachende Abhandlung: "Die jeverlandischen Personennamen". Strackerjan gab darin Kunde und zwar die erste Kunde von seiner für die weitere Entwickelung der germanistischen Namensforschung höchst wichtigen Entdeckung, dass alle altdeutschen Namen aus zwei Stammen zusammenzesetzt sind, und Strackerjan hat zuerst das Princip der Kosenamen rund und nett ausgesprochen" (vergl. A. Fick. Die griechischen Personennamen. Gottingen 1874). Das ihm leider von weniger Kundigen zuweilen bestrittene Verdienst dieser wichtigen Entdockung mehr dem beschendenen Manne, der es verschmahte, um seine Anschennung zu streiten, einen Ehrenplatz in der Geschichte der deutschen Forschung, und es ist wissenschaftliche Pflicht, besonders jetzt daran zu erinnern.

Der Wissenschaft der Sprachforschung blieb Strackerjan immer cifrig ergeben, doch konnte er zu weiteren umfangreichen Arbeiten auf diesem Felde, das er besonders in der Etymologie zu bebauen bebte, nicht die Zeit erübrigen. Denn das Emporringen seiner Schule machte ihm nicht allein viele Freude, sondern auch viele Arbeit. 1867 wurde er ausserdem in die Schulkommission des Norddeutschen Bandes berufen und gehorte auch wiederholentlich, zuletzt 1879'80, der Reichsschulkommission an, in der seine Stimme gern gehört wurde and or manche für ihn selbst und das Oldenburger Schulwesen wertille Beziehungen ankmipfte. Er wurde im Juni 1866 als Direktor nach Schwerm berufen, lehnte jedoch den Ruf ab, da er zum Direktor der unter ihm emporgeblühten Realschule in Oldenburg ernannt wurde. Mit den Leitern der für die Entwickelung des deutschen Schulwesens ringenden Bewegung blieb er aber immer in innigster Beziehung und hat stets unentwegt zur Schulreform im besten Sinne sein redlich Teil beigetragen. War doch Anregen und Fördern einer guten Sache ihm stets ein Ding, tür welches er mit Begeisterung einzutreten pflegte. Hier sei z. B. an die "Dichterabende", die er mit einer Erinnerungsfeier für Ludwig Uhland einleitete, in Dankbarkeit erinnert. Er wählte zu denselben immer Gedichte eines besonders hervorragenden Dichters oder einer "Schule" oder der Dichter eines Landes aus und hess sie vor einer grossen Anzahl geladener Gäste von seinen Schülern in der Aula vortragen. Er selbst leitete diese anregenden Abende stets mit einem litteraturhistorischen Vorwort ein und hat in den Jahren 1872—1889 vierundzwanzig solcher Abende veranstaltet. Seine Einleitungen sind fast alle in den Osterprogrammen der Oberrealschule erschienen und würden gesammelt ein hübsches Buch geben.

Dankbar werden seiner die Schüler gedenken, die er auf der sich immer erfolgreicher gestaltenden Schule mit mildem Ernste erzog und bildete, sowie die Lehrer, die er im Einverständnis mit den städtischen Behörden für seine Schule auswählte und donen er die Freudigkeit am Berufe nie irgendwie getrübt hat. Er liess Schülern und Lehrern gern Spielraum zu freier Entwickelung ihrer

Thatigkeit, und alle hingen an ihm mit gleicher Verehrung.

Am politischen und kommunalen Leben nahm er gleichfalls regen Anteil, und auch ihm war es beschieden, die meisten seiner Jugendideale in leuchtender Herrlichkeit verwirklicht zu sehen. jugendfrischem Enthusiasmus begrüsste er die Neugestaltung des deutschen Kaiserreiches; mit treuer Liebe hing er an dem Oldenburger Lande, dessen Herrscherhause er innig ergeben war, und freute sich mit kindlich reinem Gemäte, wie dies aus seinen guten Augen leuchtete, an allem Guten, Wahren und Schönen, was das Leben bieten kann. So stand er in blühendem Alter, von Kindern und Enkeln umgeben, ragend wie ein mächtiger Baum; da trat ihn vor zwei Jahren plötzlich Krankheit an, der er zu erliegen drohte, und der Tod einer geliebten Tochter, Frau Sophie Treitschke in Erfurt, traf sein Herz schwer. Er hob sich freilich wieder empor, nahm seine Thätigkeit frisch wieder auf und konnte noch im April 1889 sein 25 jähriges Jubiläum als Direktor seiner Schule im Kreise seiner Kollegen und Schüler feiern, aber die alte Spannkraft war dahin, der Faden löste sich allmählich ab, und es ging zu Ende: er starb am 19. November 1889.

In seinen letzten Bestimmungen hatte sich Karl Strackerjans schlichter Sinn alle Blumen- und Kranzspenden für seinen Sarg verbeten, aber in herzlichem Gedenken legt dankbare Erinnerung au den treuen deutschen Mann einen vollen Eichenkranz auf sein Grab auf dem Gertrudenkirchhof zu Oldenburg. Ehre seinem Andenken!

OLDENBURG.

Reinhard Mosen.

#### Nachtrag und Berichtigung.

Nach Mitteilung der Herren Volkmann & Jerosch in Rostock ist der oben S. 37, 2. genannte Druck des Dithmurschen Liedes (für 5 L. St.) und das unter 3. angeführte Losabuch (für 20 L. St.) an das British Museum in London verkauft.

Jahrg XIV S. 19 Z. 2 v. u. lies 'Nordosten' anstatt 'Südosten'.

# Jahrbuch

des

Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1890.

XVI.



NORDEN and LEIPZIG.
Diedr Soltau's Verlag.
1891.

Ausarheitungen, deren Abdruck im Niederdentschen Jahrbuche gewinscht wird, sind dem Mitgliede des Redactionsausschusses Dr. W. Seelmann, Berlin SW, Lichterfelderstrasse 30 zuzusenden. Die Zahlung des Honorars (von 32 Mark für den Bogen) erfolgt zu-Jahresschluss durch den Schatzmeister.

Zusendungen, deren Abdruck im Korrespondenz-Blatte erfolgen soll, nimmt Dr. W. H. Mielek, Hamburg, Dammthorstr. 27 entgegen.

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Einsendung des Jahresbeitrages (5 Mark 5 Pf.) an den Schatzmeister des Vereins Dr. W. H. Mielek in Hamburg oder durch Anmeldung bei einem der Vorstandsmitglieder oder Bezirksvorsteher erworben.

Die Mitgheder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahrgunge der Vereinszeitschriften (Jahrbuch und Korrespondenz-Blatt) postirei zugesandt. Sie sind berechtigt, die ersten fünf Jahrgunge zur Hälfte, die folgenden Jahrgunge sowie alle übrigen Vereins-Veroffentlichungen (Denkmaler, Drucke, Forschungen, Wörterbucher) zu Dreiviertel des Ladenpreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter Berufung auf die Mitghedschaft direkt bei dem Verleger Diedr. Soltan in Norden (Ostfriesland) gemacht wird.

Bis auf weiteres konnen die Mitgheder von demselben auch das Worterbuch der Ostfriesischen Sprache von J. ten Doornkaat Koolman' (3 Bande gr. 5° kartonirt) für 15 Mark (Ladenpreis 14 Mark) postfrei beziehen.

Bucher oder Sonderabzuge, deren Anzeige oder Besprechung gewänscht wird, sind mit dem Vermerk 'Zur Besprechung' oder dgl. dem Verleger oder einem der beiden anderen genannten Herren zuzusenden.

# Jahrbuch

des

# Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1890.

# XVI.



NORDEN und LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

1891.

805 V52 775 v.16

Control of the second of the s

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

# Inhalt.

| Nei                                                                        | _  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                            | 1  |
| Jacobs von Ratingen Lied auf das Breslauer Hostienmirakel von 1453. Von    |    |
|                                                                            | 41 |
|                                                                            | 44 |
| Die Bohne und die Vietzebohne. Von K. E. H. Krause                         | 53 |
| Tannhäuserlied und Maria tzart. Von Alfr. Puls                             | 65 |
| Braunschweigische Fündlinge. Von Ludw. Hänselmann                          | 69 |
| VIII. Sanct Annen Preis                                                    | 69 |
| IX. Marienleich                                                            | 70 |
|                                                                            | 71 |
|                                                                            | 73 |
|                                                                            | 74 |
|                                                                            | 74 |
|                                                                            | 75 |
|                                                                            | 76 |
|                                                                            | 77 |
|                                                                            | 80 |
|                                                                            | 80 |
|                                                                            | 93 |
|                                                                            | 07 |
| Joh. Leonh. Frisch als Sammler märkischer Idiotismen. Von L. H. Fischer 10 |    |
| Eulenspiegels Grabstein. Von Edward Schröder                               |    |
| Lübecker Schulvokabular v. J. 1511. Von H. Jellinghaus                     |    |
| Bemerkungen und Besserungen zum Sündenfall. Von Rob. Sprenger 11           |    |
| Zur Kritik und Erklärung des Theophilus. Von Rob. Sprenger 19              |    |
| Zu Gerhard von Minden. Von Ed. Damköhler                                   |    |
|                                                                            |    |
| Ein latniederdeutsches Tractat aus Bursfelde. Von Edward Schröder 14       |    |
| Salzwedel und die übrigen Ortsnamen auf -wedel. Von Joh. Luther 18         |    |
| Anzeige: Van Helten, Altostfriesische Grammatik. Von O. Bremer 10          | υL |

|   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   | • |  |

# Hermen Botes Boek van veleme rade.

Das Boek van veleme rade, eine allegorische Dichtung mit stark hervortretender lehrhafter Tendenz, besteht aus zwei Teilen, deren jeder funf Kapitel umfasst. Der erste Teil enthält Vorschriften, welche derjenige beobachten muss, der ein brauchbares Rad herstellen will. Der Ratgeber vertritt die Ansicht, dass durch die tadellose Beschaffenheit des Mühlen- und Kammrades der geregelte Gang der Mühle vornehmlich bedingt wird, und dass eine Winde, ein Wagen, ein Pflug nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sich der Wagner zu den Rädern eines dauerhaften, der Art der Verwendung angemessenen Materials bedient hat. Unter den fünf Rädern, zu deren Anfertigung Weisung erteilt wird, sind der Papst, der Kaiser, die Fürsten, die Städte und der Bauer zu verstehen. Ebensowenig wie sich das Pflugrad zum Wagenrade schickt, taugt der Bauer nach des Dichters Meinung zum Städter oder dieser zum Fürsten. Jeder soll zu seinem Teile dazu beitragen, dass die seinem Stande gestellten Aufgaben gelöst werden, es soll sich aber niemand um Dinge kummern, die ausserhalb des diesem vorbehaltenen Wirkungskreises liegen. Der zweite Teil befasst sich mit fünf Menschenklassen, die bestrebt sind, der Thätigkeit der geistlichen und weltlichen Gewalten, der Bürger und Bauern, auf welcher die Wohlfahrt des Staates beruht, Abbruch zu thun. Die erste Klasse bilden die Frauen, die zweite die unerfahrenen Ratgeber, die dritte die Schwarzkünstler, die vierte die Thoren, wozu die Trinker, die Verschwender und die Zänker zählen, die fünfte die Betrüger und Diebe. Wie die Träger der staatlichen Ordnung erscheinen auch die ihr feindlichen Elemente unter dem Bilde von Rädern. Das Treibrad, das Spulrad, das Glücksrad, das Sporenrad und das gebrochene Rad sind die von dem Dichter gewählten Vertreter.

Das Werk besitzt eine seinem Umfange entsprechende Einleitung. Der Verfasser wendet sich darin mit der eindringlichen Mahnung an die Regierenden, allen Anreizungen des Neides und Hasses zu widerstehen. Von machtvoller Wirkung sind besonders die Verse, in denen er Gott ansleht, jene Gewalthaber zu vernichten, die den eigenen Vorteil höher schätzen als die Zufriedenheit ihrer Unterthanen. In üblicher

Weise verwahrt er sich am Ausgange dieses Kapitels gegen die Unterstellung, er habe mit seinem Tadel nicht gewisse Erscheinungen des Volkslebens sondern bestimmte Persönlichkeiten treffen wollen. Die in den Anfang des 7. Kapitels gestellte Vorrede zum zweiten Teile ist bedeutend kürzer gehalten als die Haupteinleitung. Der Dichter beschränkt sich hier darauf, die Gegenstände einzeln namhaft zu machen, die in der zweiten Hälfte des Werkes behandelt werden.

Dass das dichterische Geschick des Autors kein gewöhnliches ist, verrät sich schon in der Wahl des Gewandes, in das er seine Ideen hüllt. Es ist nicht das aufgeputzte leichte Mäntelchen von Citaten aus der Bibel und altklassischen Schriftstellern sondern ein einfaches schmuckloses Kleid, für das die Spruchpoesie das Muster geliefert hat. Auch das muss uns als Zeugnis für seine Begabung gelten, dass er es verstanden hat, den Ton dieser echt volkstümlichen Dichtungsart in grossen Partien seines Werkes festzuhalten, ohne zu irgendwie nennenswerten Entlehnungen aus der Fülle des Vorhandenen greifen zu müssen. Er ist durchaus selbständig. Selbst die Anklänge an ein Motiv des geistlichen Liedes, die im 2. und 3. Kapitel hervortreten, können dieses Urteil nicht beeinflussen, denn eine wörtliche Berührung zwischen dem Boek van veleme rade und der geistlichen Dichtung von der Mühle<sup>1</sup>) findet nicht statt und die einzige Ahnlichkeit in der Verwendung der Idee des Mühlenbaues besteht darin, dass beide den Mühlstrom in die Allegorie ziehen. Die mittelniederdeutsche Litteratur hat nur wenige Denkmäler aufzuweisen, die unserer Dichtung an glücklicher Erfindung

<sup>1)</sup> Vom Mühlenliede sind, seitdem ich dasselbe im Nd. Jahrb. 9, 49 ff. besprochen, drei weitere handschriftliche nd. Fassungen gedruckt. Aus dem um 1500 geschriebenen Werdener Liederbuch hat Jostes das Lied im Nd. Jahrb. 14, 83 f. mitgeteilt (Jo). Die von Edw. Schröder ebd. 15, 1 ff. herausgegebene Ebstorfer Liederhandschrift, die um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts entstanden ist, enthält ein Fragment desselben (S). Eine Angabe über das Alter fehlt bei dem Abdruck nach einer Abschrift einer Revaler Handschrift, den Hofmeister seiner in dem von ihm bearbeiteten 3. Teile von Wiechmanns Meklenburgs altniedersächs. Litteratur S. 228 ff. publicierten Untersuchung über das Lied beigegeben hat (R). Jo schliesst sich an J an, mit dem es die Umstellung der Str. 7 und 8 sowie den Ausdruck middernacht in Str. 13 gemein hat. S und R gehören zur Gruppe U Q N W, wie sich aus der in ihnen vorliegenden Folge der Str. 11—15 ergiebt. Die von Hofmeister allein auf Grund der Str. 8 angenommene Wechselwirkung zwischen dem Liede und den Mühlenbildern ist möglich, aber nicht sicher, solange nicht ältere Fassungen, denen Str. 8 abgeht, vorliegen. Bis dahin muss sie um so mehr bezweifelt werden, als gerade die älteste bildliche Darstellung, die zu Tribsees, die aus dem 14. oder aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts stammt, die vier Ströme zeigt. Die Str. 11—15 mögen später eingeschoben sein, da einzelne von ihnen in manchen Texten fehlen und sie den Teil der Dichtung bilden, in dem die stärksten Abweichungen stattfinden. Dem Egbert Harlem sucht Hofmeister einen Anteil an dem Liede in der Weise zu retten, dass er ihm die Veranlassung des ersten Druckes, des Rostocker, zuschreibt. Nun, dieser Anteil ist, selbst wenn er zuverlässig nachgewiesen werden sollte, unbedeutend genug, da wir jetzt in Seinen älteren Vertreter der Redaktion besitzen, der U angehört. Wertvoller ist der von Hofmeister gelieferte Nachweis, dass die im Mühlenliede behandelte Idee sich aller Wahrscheinlichkeit nach bis in das vierte christliche Jahrhundert zurückverfolgen lässt.

and gelungener Behandlung eines eigenartigen Grundgedankens gleichkommen.

Es ist nicht sehwer zu erkennen, dass der Verfasser in städtischen Kreisen zu suchen ist. Gleich in einem der ersten Kapitel tritt er uns als Verfechter des Interesses der Städte entgegen. Mit Nachdruck und unter Hinweis auf die zu erwartenden Gegendienste erinnert er den Kaiser au seine Pflicht, die freien Reichsstädte gegen die Vergewaltigung durch die Fürsten zu schützen. Dem fünften Kapitel aber, welches ausschliesslich den Städten gewidmet ist, hat er einen Infang gegeben, der den der übrigen Kapitel mit alleiniger Ausnahme des letzten beträchtlich überragt. Es ist bisher unbeachtet geblieben, dass er sieh akrostichisch neunt. Wenn man die Anfangsbuchstaben des zweiten bis elften Kapitels zusammenstellt, so erhält man den Namen HERMEN BOTE.

Hermen Bote ist keine unbekannte Persönlichkeit. Ein Bild seines bewegten Lebens hat Hänschnann mit ebenso sorgfältiger wie geschickter Benutzung der vorhandenen Quellen in der Einleitung zu seiner Ausgabe des Schichtbuches entworfen!). Wir entnehmen dieser Darstellung, dass der Braunschweiger Zollschreiber, der sich durch sein rechtschaftenes geschäftliches Gebahren den Hass zahlreicher unlauterer Elemente der Bürgerschaft zugezogen hatte, in dem Aufruhr von 1488 zum ersten Mal sein Amt verlor und wegen eines Spottgedichts auf die aus Ruder gelangte Partei, welches er in Gemeinschaft mit dem Gerichtsschreiber Antonius Brandenhagen verfasst hatte, mit Hausarrest belegt wurde. Den Inhalt des Liedes, das untergegangen zu sem schemt, kennen wir aus Andeutungen, die sich im Schichtspiel², im Schichtbuch³) und in der Chronik des Andreas Schoppius⁴) finden. Es geisselte unter dem Bilde der Teilung einer Katze die von den Gilden bei dem Aufstande verfolgten eigenmitzigen Motive. Leber weitere poetische Versuche Botes schweigen die Quellen. Das Bock van veleme rade liefert uns den einzigen und deshalb um so wertvolleren Beweis, dass er sein Talent nicht ungenutzt verkümmern hess. Auch Fragen des Tages zu behandeln hat ert sieh ungeachtet der üblen Erfahrungen, die er gemacht, nicht abhalten lassen. Das zeigt das bis zum Jahre 1514 reichende Schichtbuch. Freilich war er vorsichtig genug, sieh meht offen zu der Verfasserschaft dieses Werkes zu bekennen, das geeignet war, die Parteileidenschaften von neuem gegen ihn zu entflammen Hänselmann hat sieh besonders um die Verfasserfrage bemüht. Doch fehlte der von ihm zusammengefügten Kette von Beweisstücken noch immer das Schlussglied, und dieses liefert das Boek van veleme rade.

Die Absichten und die Voraussetzungen des Dichters und des Chronisten sind dieselben. Wie beide sich in dem Streben begegnen, Hohen und Niedern zu zeigen, dass sie auf verderblichen Wegen dahinschreiten, so werden sie nicht mitde, zu wiederholen, dass aller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Chroniken der deutschen Städte 16, 271 ff — <sup>2</sup>) V. 838 ff — <sup>3</sup>) Chroniken der deutschen Städte 16, 372 f. — <sup>4</sup>) v Liliencron, Hist, Volkslieder 2, 215

Zwiespalt in der Welt aus Hass und Neid geboren wird. Die Einleitung des Schichtbuches, die fast ausschliesslich von den Ursachen der Zwietracht handelt, ist nichts als eine Paraphrase der Abschnitte I, 21 ff. und V, 146 ff. der Dichtung. Man beachte, dass der zu Macht und Einfluss gelangende grosse Haufe hier wie dort mit den Säuen verglichen wird, denen man Perlen vorwirft, und dass diese Parallele im Schichtbuch noch dreimal wiederkehrt<sup>1</sup>), was auf eine gewisse Vorliebe des Verfassers für dieselbe schliessen lässt. Die Verse, die die Einleitung der Chronik beschliessen, stehen im Boek van veleme rade VIII, 27—28 u. V, 193—194. Obwohl der Spruch vom alten Hasse:

Olt hat, egene nuth, jungh rad de vordervet mennige stad.

weit verbreitet ist<sup>2</sup>), so braucht doch die Annahme, der Chronist habe für den Ausgang eine andere direkte Vorlage besessen als das Boek van veleme rade, schon deshalb nicht erörtert zu werden, weil die Verse:

> Eyn luttingk states unde eyn weynich hates dat bedroch den armen Pilates.

sich sonst nicht nachweisen lassen. Diese Beziehungen zwischen einem Teile des Schichtbuches und Botes Dichtung erweisen sich als höchst bedeutsam, wenn man sie mit der Thatsache in Verbindung bringt, dass die älteste Fassung des Schichtbuches in der Handschrift des Dichters auf uns gekommen ist. Denn will man nicht annehmen, dass dieser das Werk eines Dritten kopierte, der Partien aus seinem Boek van veleme rade teils paraphrasiert, teils ausgeschrieben hatte, so muss man zugeben, dass er selbst der Verfasser des Schichtbuches Auch die Möglichkeit, dass Bote ein fremdes Werk mit Zuhilfenahme seiner eigenen Dichtung umarbeitete, bleibt beiseite, da das Schichtbuch durchaus den Eindruck eines einheitlichen und geschlossenen Ganzen macht. Der der Dichtung und der Chronik gemeinsame Grundgedanke ist mit äusserster Konsequenz festgehalten, die allegorischen Ausführungen aber, die fremden Bestandteilen am meisten ähnlich sehen, begegnen ebenso im Innern wie im Eingang der einzelnen Kapitel.

Botes Beziehungen zum Schichtbuch werden noch durch einen anderen Umstand bezeugt. Zwischen Titel und Text, also genau an derselben Stelle, an der im Schichtbuch das merkwürdig verzeichnete Bild eines Mannes in Botentracht angebracht ist, das Hänselmann als redendes Bild erkannte, hat das Boek van veleme rade einen fast seitengrossen Holzschnitt, der einen Mann mit unverhältnismässig grossem Kopfe darstellt. Da die über dem Bilde stehenden Verse und die Nebenschrift keinen Zweifel darüber lassen, dass der Dichter es als sein eigenes angesehen wissen will, so liegt die Verwandtschaft zwischen dem Holzschnitt und dem farbigen Botenbilde der Chronik

<sup>1)</sup> Chroniken der deutschen Städte 16, 311, 1; 312, 18 und 312, 26. — 2) Vgl. Die jüngere Glosse zum Reinke de vos III, 12, 345.

Zu Tage. Aus dem Wortschatz und dem Satzbau der Denkmäler Schlüsse zu ziehen, vermeide ich, weil es sich nicht um zwei gleichartige, sondern um ein poetisches und ein Prosadenkmal handelt. Eine einzige hierher gehörige Beobachtung erwähne ich nur ganz beiläufig. Sie betrifft das Wort hekwol, das in beiden Denkmälern an einzelnen Stellen auffallend häufig erscheint. Auch die Orthographie muss unberücksichtigt bleiben, da nur das Schichtbuch handschriftlich überhefert ist und sich hinsichtlich des Druckes der Dichtung nicht feststellen lässt, wie weit der Einfluss des Setzers reicht. Eigentümlichkeiten wie die Gleichmässigkeit in der Verwendung des gh und in der Bezeichnung der Vokallänge durch nachgesetztes e können sehr wohl der Thätigkeit des letzteren beigemessen werden.

Wie das Schichtbuch ist auch das zweite Stück der Handschrift, das Wappenbuch, von Bote verfasst. Den Beweis liefert der folgende Abschnitt über die Hansestädte (Chron. der deutschen Städte 16, 478, 10 ff.): So volghen herna de erboren stede, geheten de hengstede over dersulften stede is vele van dem henghe vallen, so is der och noch vele, de dassen hengh noch vaste holden umme wolstandes willen. So sunt se doch her tosamede tohope gesat, so se in olden tiden hebben sick tosamede geholden, syn by der anderen stad, to donde alse vyn van der anderen wolde gerne nemen. Och gy erliken stede, de henge de ju uth der keden entvallen sin, henget ju juck wedder tosamede, gy maked wol yn vaste keden wedder myt densulven, de noch tosamede sin, unde kriget de anderen lede wedder, alse git besten kunnen, der Boek van

veleme rade V, 79 ff. umschreibt.

Von dem alten Drucke der Dichtung Botes hat sich nur éin Exemplar erhalten, welches die gräfl. Bibliothek zu Wernigerode besitzt. Es ist ein seltsamer Zufall, dass es gerade an dem Orte aufbewahrt wird, von dem die Familie des Dichters ausgegangen zu sein scheint<sup>1</sup>). Vor der Versuchung, ihn durch den verwandtschaftlichen Zusammenhang der Braunschweiger und der Wernigeroder Träger des Namens Bote zu erklären, werden wir durch die am Schluss etwas verwischte Notiz auf Bl. 31<sup>h</sup>: Ex Auct. Läb. d. 12 Apr. 171 \* bewahrt, aus der klar hervorgeht, dass es nicht ein Mitglied der Wernigeroder Familie Bote gewesen ist, das das Buch an die gräfl. Bibliothek abgegeben hat. Das dünne Bändehen trägt die Bezeichnung Pl 2637. Es besteht aus sechs Bogen, von denen die ersten vier je sechs Blätter, der fünfte und sechste je vier Blätter zählen. Die Signaturen haufen von aij bis aiij und von B bis Fü; das letzte Blatt ist unbedruckt Mit Ausnahme des ersten wird jedes der elf Kapitel des Buches durch einen Holzschnitt illustriert; dazu tritt ein elfter, der auf der Rückseite des Titelblattes Bl. 1<sup>h</sup>) angebracht ist. Die Illustrationen der Bll. 1<sup>h</sup>, 12<sup>h</sup>, 16<sup>h</sup> und 27<sup>h</sup> weisen jene bekannten, Unebenheiten des Erdbodens darstellungen findet, mit denen aus der Officin des Matth. Brandis hervorgegangene Druckwerke ausgestattet sind. Wenn nun auch die

<sup>1)</sup> Selichtbuch Ann. 39.

übrigen sieben Holzschnitte dieses charakteristischen Merkmals entbebren, so gleichen sie doch der kleineren Gruppe in der Art der Ausführung so sehr, dass man annehmen muss, dass die Herstellung des gesamten Bilderschmucks des Werkes einer Hand anvertraut gewesen ist.

Der Formenschneider, der die Illustrationen zu dem Boek van veleme rade geliefert hat, hat Anteil an mehr als einer der bedeutenderen Hervorbringungen der nd. Litteratur des ausgehenden 15. Jahrhunderts. Das Dunkel, das lange auf seiner Persönlichkeit ruhte, hat sich sehon stark gelichtet, denn nachdem die Sparen seiner Kunstübung auch in einem der in Dänemark entstandenen Brandisschen Presserzeugnisse nachgewiesen sind<sup>1</sup>), unterliegt es wohl kaum noch einem Zweifel, dass er mit dem Mohnkopfdrucker identisch ist. Von Werken, die in seiner eigenen Druckerei hergestellt sind, hat er mit Holzschnitten versehen:

Canuti expositiones (Ribe, 1504),
 die Evangelia (Lilbeck, 1492)<sup>2</sup>),
 den Reynke (Lübeck, 1498),
 das Narrenschyp (Lübeck, 1497),
 Henselyns boek (o. O. und J.).

Als Drucker des zuerst genannten Buches bezeichnet er sich namentlich, die nächsten beiden Werke tragen seine Druckermarke. Den Gründen, die bisher geltend gemacht sind, um ihm das Narrenschyp zuzusprechen. lässt sich ein weiterer hinzufügen, der jeden Einwand ausschliesst. Einzelne Drucke des Matth. Brandis haben über dem Titel eine Krone, so die Evangelia, der Salter to dude von 1493. Sunte Birgitten openbaringe von 1496, der Dodendantz, der Speygel der leyen und das Boek van der navolginghe Jhesu cristi aus demselben Jahr und der Reynke. Wir dürfen demnach kein Bedenken tragen, die Krone des Titelblattes unter die Kennzeichen der aus der Brandisschen Officin hervorgegangenen Druckwerke einzureihen. Da nun das Titelblatt der älteren nd. Bearbeitung der Dichtung Seb. Brants die Krone aufweist. so ist Matth. Brandis unfraglich als derjenige zu betrachten, der den Druck derselben besorgt hat. Auch der Henselyn besitzt in dem Totenkopfe, der sich auf dem Schlussblatt findet, ein Merkmal, das, obwohl es in zahlreichen Drucken des Mohnkopfdruckers erscheint, doch nirgends ausdrücklich als Kennzeichen derselben aufgeführt ist. Der Totenkopf ist im Salter, in den vier Drucken des Jahres 1496, im Reynke und im Dodendantz von 1520 augebracht. Wenn er im Henselyn auch nicht wie sonst als Beigabe der Wappen des Matth. Brandis vorkommt, so stützt sein Vorhandensein die von Wiechmann<sup>3</sup>) zu Gunsten des Mohnkopfdruckers geltend gemachten Gründe doch erhebbeh. Aus der kleinen Zahl von Schriften, von deneu wir annehmen

Aus der kleinen Zahl von Schriften, von denen wir annehmen müssen, dass Matth. Brandis sie sowohl illustriert als gedruckt hat, dürfen wir aber keineswegs auf seine Gesamtthätigkeit als Holz-

Vgf Seehmann, Centralblatt für Bibhothekswesen 1, 23 (2) Das Breslauer Exemplar ist von Pietsch im Nd Korrespondenzblatt 11, 2 (3) besehrichen, 3) Serapeum 23, 177 (485)

schneider, ja nicht einmal auf seine künstlerische Wirksamkeit schliessen, soweit sie sich auf Produkte seiner eigenen Druckerei erstreckt hat. Fehlt doch noch jede nähere Angabe über die bildlichen Darstellungen im Salter, im Totentanz von 1489 und in den Drucken aus dem Jahre 1496! Noch viel weniger wissen wir über das Schaffen des Meisters, insofern es fremden Druckereien zu gute gekommen ist. Nur eine sorgfältige Untersuchung der Illustrationen aller in Lübeck in den letzten Jahrzehnten des 15 und in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts gedruckten Bücher kann uns in dieser Beziehung Klarheit verschaffen. Eine solche Arbeit ist mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, nicht nur wegen der Zerstreutheit des Materials, sondern auch weil die Omegastriehe das einzige Mittel zur Erkennung des Formenschneiders bleiben. Man nuss sieh besonders, sobald es sich um verschiedene Werke handelt, davor hitten, aus der besseren oder geringeren Beschaffenheit der Holzschnitte Schlüsse zu ziehen, denn das Vermögen des Künstlers zeigt sich selbst in den Illustrationen em und desselben Buches auf sehr verschiedener Höhe. Ein Blick in das Narrenschyp gentigt, um dies zu erkennen. Die Doppelbilder auf den Bll. 150° und 1764, die die Omegastriche aufweisen, unterscheiden sich durch Feinheit und Sauberkeit der Zeichnung von den übrigen Holzschnitten mit den charakteristischen Strichlagen so bedeutend, dass man, wäre nicht der Urheber so deutlich bezeugt, schwerlich geneigt sein würde, in ihnen Arbeiten desselben Künstlers zu erkennen.
Dass Matth. Brandis als Formenschneider geschäftliche Beziehungen

zu anderen Lübecker Druckern unterhalten hat, ergiebt sich aus den von Prien') und Hofmeister') gemachten Beobachtungen. Beide haben spuren seiner Thätigkeit in Drucken des Steffan Arndes aufgefunden. Steht von den beiden Holzstöcken, die er diesem für das Ditmarschengedicht überlassen hat, auch fest, dass er sie schon für das Narrenschyp gebraucht hat, so ist doch keineswegs fraglich, dass er ihm auch solche geliefert hat, die von ihm vorher nicht verwandt waren. Die Holzschnitte der Bibel von 1494, die die Omegastriche in allen den Fällen aufweisen, in denen meht das Innere eines Hauses dargestellt ist, sind eigens für diesen Druck hergestellt. Hinsichtlich des Passionals fehlen leider die entsprechenden Angaben. Der geschäftliche Verkehr beider Drucker hat mit dem Fortgange des Matth. Brandis von Lübeck aufgehört. Wäre nun der Formensehneider, der sieh durch die Omegastriche zu erkennen giebt, nicht mit Matth. Brandis identisch, wie Hofmeister annimint, so wäre nicht zu verstehen, weshalb sich Steffan Arndes, nachdem Brandis Lübeck verlassen hatte, semer Dienste nicht noch weiter bedient haben sollte. Holzschnitte mit den Omegastrichen and aber in Arndesschen Drucken, die nach 1504 fallen, nicht nach-

gewiesell.

Auch das Boek van veleme rade ist mit Typen des Steffan Arndes gedruckt. Von den Initialen desselben kommen E H M N R schon in der Bibel von 1494 vor. jenem Drucke, der so merkwürdig

<sup>2)</sup> Nd Jahrb 10, 91 f. 2) Meklenburgs altniedersächsische Litteratur 3, 100.

buntscheckig aussieht, weil manche seiner Initialen in zwei, ja in noch mehr verschiedenen Formen auftreten. Die Drucklegung ist wohl in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts erfolgt, doch noch vor 1504. Aus welchem Grunde Kinderling, Gesch. S. 380 f. den Druck in das Jahr 1509 setzt, weiss ich nicht.

Unreine Reime finden sich in der Dichtung in ganz geringer Anzahl. Wenn I, 47 herten und parthen reimen, so ist zu berücksichtigen, dass der Dichter zwischen e und a in der Nachbarschaft von r beständig wechselt. I, 67 stehen wil und snel im Reime (vgl. V, 31 wel: snel); I, 75 clene und meyne; II, 89 dammen und kamen; V, 71 dobbelt und hovelt; VI, 103 konen und vorghunnen; XI, 109 cristenwarlde und parle. Selbst e: en ist selten; die Bindung erscheint IV, 67; V, 83 und VI, 89.

Abkürzungen habe ich aufgelöst. Der Druck verwendet den Strich für m und n und ein Häkchen für er, einmal für or (in vorgaen V, 163); für unde setzt er nicht selten  $v\bar{n}$ . XI, 92 steht  $ih\bar{u}s$ . i und j, u und v habe ich nach heutigem Gebrauche geschieden, die Personennamen mit grossem Anfangsbuchstaben versehen, getrennte Silben eines Wortes vereinigt.

[Bl. 1 a] Van veleme rade byn ik eyn boek Unde segge uns van der werlde loep.

[Bl. 1b] Hoert, hoert, ick schal juw vortellen,
Dat ick vorvaren hebbe van velen ghesellen!
Ick byn eyn van den vrommeden ghesten;
Rore ik dy, vorghiff id mi unde keret tome besten.

[Holzschnitt: Ein Mann, der in der erhobenen Rechten eine Rolle hält; links von dem Kopfe desselben: wal up myt, rechts davon: v raden.]

I.

[Bl. 2 a]

Elp got, wy begheren dyne gnade, Dat sy avent, morghen, vro effte spade, Sture du den wolt unde ghewalt,

Dede dyne arme creature avervalt

- 5. Mit homode unde mit unrechte!
  Leve here, laet vorswinden de quaden slechte,
  Dar hoen, laster unde schande
  Aff komen mochte in de lande!
  Wente wo boze, wo valsch unde quaet
- 10. Mank den luden is nyt unde haet!
  Dat wet nemant unde recht vorsteit
  Wen de jenne, de mit eynem ummegeit;
  De hefft dar synne unde merke by,
  Wer eyn truwe effte valsch van herten sy.
- 15. De almechtighe got uns dat vorbut, Nyt unde hat; gij weldighen, merket dut!

Wente dorch hat unde hovart De duvel uth dem hemmele vorstot wart, Darto unse erste vader Adam

20. Van homode uth deme paradise quam.

Nyt unde hat de maket alle twidracht

Unde benimpt den weldighen ere walt unde macht.

Hirumme weset voersichtich overal,

De land unde lude regeren scal!

25. Gy seet wol, wo nu de werld staet:

Me pinst nicht gudes men alle quaet.

De jennen, dede eyner ghemeynte scholen voerwesen.

Beghinnen nu alto seer in eren sak to lesen,

Nicht achten se der undersaten staet;

[Bl.2b]30. Darumme de werld nu so kumpt in alle quaet. Geystlik unde alle de werldlike acht Beghert unde is des werves macht. Splith to dy unde rith, Dat esschet nu de tith.

35. Me sprikt nu: 'ik wilt dy in der hant wol seen, Wultu mit der proven effte rechte hennetheen. Ifft ik scal vele doen, math bringet mede.' So secht me nu unde is der werlde sede. Dyt is jo jeghen godes ghebot.

40. Vordelghe desse tirannen, du almechtighe got! Dyt is quade unde boze voersichticheit, De al up vordruck der undersaten gheit. Sus maket manck den luden leve unde vrede! Alzo sprikt des hochgreven voerrede.

45. Eyn iewelk de vorsta wol myn ghedicht. Wes myn munt hirinne vorswicht, Dat vorblifft van dumheit mynes herten. Nemet dat to synnen van viff parthen! Wente viffleye rede in der werlde synt.

50. Der bruken aller moder kynt, Unde viff rade sik dar mank drenghen, Dar me guet unde quaet kan mede vormenghen. Hirumme, gy redere, up guet holt schole gy jw vorstaen, Wen gy eyn guet rat willen tohope slaen.

55. Tobrockelik holt vint me dorch alle lant.
Wor eyn appelrys up eynen kolstrunck wert gheplant.
De boem werde hoch effte syt,
De appel smecket na deme stammen alletyt.

[Bl. 3\*] Sure wortelen de dreghen sure vrucht,

60. De gude arth thuet gude tucht.
Gy woltmanne, wen gy to holte varen.
Dat beste holt schole gy uthclaren.
Doet nicht alze eyn untruwe knecht
Unde ladet up beide, krum unde recht!

65. Isset dat gy seen eynen schonen gronen boem staen,
Dar eyn quaet telghe wasset an,
De darane vorsoren unde vordorren wil,
Den houwet aff tohant unde gans snel,
Uppe dat de gantze boem dar nicht aff vorsore,

70. Unde latet den vulen in drecke unde in more!
Dat wil ik nu hir laten by blyven
Unde wil vorder van dessen viff raden scryven.
Dat wil ik mit deme hoghesten rade anheven.
Evn jowelik de verste det even

Eyn iewelik de vorsta dat even,

75. He sy arm, rike, groet effte clene,
Wo ik myn ghedichte meyne.
Me scal neen dinck int quadeste beduden;
Wol isset nu eyne sede manck luden.
Wen eyn man hir wolde up nucken,

80. Unde wolde sik dyt to hone tucken,
Des kan ik unbelerde knecht nicht keren.
Eyn iewelk de mach hiruth leren,
Wo hoch he sik up sine herschop vorlate.
Eyn iewelk de holde sik na syneme state,

85. De pawes baven de papen, De keyser baven vorsten unde knapen, De vorsten baven rede unde stede,

[Bl. 3b] Eyn iewelik na sineme trede. So dusse viff rade in ereme grade staen,

90. Dar mach eyn iewelk na to rade gaen Unde mach daruth proven syn beste. Wy sint hir up erden vrommede gheste.

### II.

# Dat molenrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad. Hinter demselben steht der Papst mit der dreiteiligen Krone auf dem Haupte, den Kreuzstab in der Rechten haltend. Rechts und links vom Papste Kardinäle und Bischöfe.]

[Bl. 4\*] Ere got, giff dyner gnaden schyn,

Dat de geistlike acht mote in dogeden syn.

Recht so scole gy dyt vorstaen, Gy molemesters, wen gy to rade gaen

5. Unde willet darup sinnen unde proven,
Wat gudes rades gy to der molen behoven.
Se scal hebben twe rade unde nicht meer,
Dat is de gheystlike unde de werldlike eer.
Wen de pawes unde de keyser overeyn staen

10. Unde in eyner wellen na dem cirkel ummegaen, So steit dat gans wol in der cristenheit, Dar grote gnade unde vrede van besteit. Gy kardenale, weset cloek unde wyß, Unde du hoghe mester van Rodyß!

15. Vindet de wise unde den vunt Unde maket der molen eynen vasten grunt! De Tyber scal wesen de stroem Unde de hoghe stat Rome de gruntloze boem. Dat molenrad scal gans eckervast holt wesen,

20. Darto schole gy molemesters dat beste uthlesen.
Seet to, dat to dem rade nicht kame quaet brockelik holt!
Wente dem rade vaken wedderspoet anvolt,
Dar de hillighe kerke vaken wert mede beswaret,
Darvan de cristenlove ovel varet.

25. Unde wedder godes recht syn loff unde eere Mit bozem rade wert vorkrencket seere. Den schal dat vuer ewichliken plaghen! Nene gude molenwelle kan wol dat rad draghen. Deme pawes unde keyser ghebort van plicht

30. Walsch unde dudesch van ghehicht. [Bl.4b]
Van god synt gy darto uthvorwelt,
Nicht mit walt daran ghestelt.
Gy weldighen, maket de twe rade in eynheit,
Dar geystlik unde werldlik recht anesteit!

35. Dat waterrat schal wesen de geystlike acht.
Seet to, dat dar neen quaet werde toghebracht!
Dat kan der vloet nicht liden.
Allerleye holt schole gy miden.
Wente de beke dat is de hillighe scrifft,

40. De dyt molenrat ummedrifft.

Theet up dat schuttebret, schuwet nemande nicht,
Strenge in der preddighe, sachtmodich in der bicht!

De gruntboem schal wesen eyn vast pael,
Wol doerwracht mit yseren unde stael.

45. Se in dyn rath, eyn knecht aller knechte!
Synt de beiden cirkelbaghen ok rechte,
De in dynem rade ummeheergaen?
Wer se ok rechte wol staen?
Hebbe gode leff unde den even mynschen dyn,

50. Dat scholen de twe cirkelbaghen syn.
Unde eyn vrunt der hillighen kerken
Al na sunte Peters werken,
Wes deme wrevel unde stolt,
De synen geystliken staet nicht holt!

55. Du syest kardenal, bisscop effte prelate, Sus schole gy nagaen al na juwem state. Weset al like uprichtich unde recht, Hebbet got leff unde dat mynschlike slecht,

[Bl. 5\*] Holdet vrede, leve, eyndracht na godes both,

60. Dat nene loßheit under der geistlicheit sy behot! Doet juwen schapen, alze gy begheren to nemen, So dorve gy juw vor godes richte nicht schemen! Got wil richten beide guet unde quaet. Wat achtet he juwen groten staet,

65. Dar gy juw so groet an vorheven!
Gy prelaten scholden dencken, dat gy mit gode mochten leven.
Gy achten nu meer de werldliken ere
Wen godes both unde syne hillighen lere.
Dach unde nacht schole gy hirup dencken,

70. De den cristenloven wolde krencken,
Dar unlove unde ketterye mochte van bestaen.
So wil juw got in syn rike entfaen
So hartliken als dat holt van eken
Unde dat kruce Cristi, dat hillighe teken,

75. Dat dorch de wellen an dat rat gheit,
Dar got aneleit vor de cristenheit.
Darmede schole gy slaen unde striden
Unde so alle quaet mede vordriven unde myden.
Vorstaet juw wol up de olden unde nyen ee,

80. Dat dar jo neen mißlove inne schee!
Weset mesters in der hillighen scrifft!
Wen denne dat water dyt rat ummedrifft,
Wowol dyt rat denne ummegheit,
Unde vuste beth de steen sinen loep deit!

85. O hilligheste vader, vorsta even des rades math Unde see wol to in dyn molenrath, Dat id jo ummegha na der rechten schiven,

[Bl. 5b] Dat dar droch unde loßheit moghe affbliven! Unde gy molmesters, gy scholet so dammen,

90. Dat de vloet moghe wol tohope kamen, Beide van den jungen unde van den olden, Unde scholden eyn concilium holden. So kreghe gy wol de vorvarenheit unde lere, Wer ok feyl in dem cristenloven were.

95. Wente twedracht, unhorsam unde ban Dar werden de kerken woste van. De cristenlove wert darmede gheschent, Darto vorhardet unde vorblent. Wor missewaet dat harnsch kricht,

100. Dar wert alle ungelucke anghericht;
Darover vorlust borgher unde de arme buer
Unde werden ghejaghet uth erem schuer.
In den kerken dar wasset loeff unde gras,
Sodder dat de sprengel wart eyn blas;

105. Darvan synt gheschendet kerken unde kluse,
Darto de armen sekenhuse.
O du pape, su an dussen overval!
Wer me so de hillighen kerke wigen schal?
Dar vlucht de krezem mit deme wigwater uth,

110. O sture, sture, se is jo godes bruth!

Vorbede den platten den yseren hoet, Wente id jo nicht wesen moet! Sette up de kronen des bischoppes ghewaet, So als gy vor deme altare staet!

115. Geystliken staet, geystlik wark,

Unde dat so geholden strenge unde stark,

[Bl. 6\*] Geystlike cledere unde geystliken raet, Unde begaen gude werke unde gude daet, Eyn iewelk geystlik persone dyt vorsta!

120. Ga gy wol voer, de leyen volghen wol na! Worto gy sint uthvorwelet
Unde mit weme gy jw hebben ghesellet,
Gy sint baven alle state goldes ghewert.
Wente gy sint so hoch ghelert,

125. Dat gy gode laden uth der hoghesten stede, Dar wy bedencken unse salicheit mede, Unde sacreren hirnedden in dat broet. O pape, dyne ghave unde gnade is groet. Dencke, wer du ok des werdich bist,

130. Dat du scalt benedyen dynen heren Jhesum Crist. Bespeghele dy an dusseme molenrade, Wo hoch dat du bist in dinem grade!

### III.

# [Bl. 6b]

# Dat kamrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad. Hinter demselben steht der Kaiser mit der Krone auf dem Haupte, den Reichsapfel in der Linken, das Schwert in der Rechten haltend. Rechts und links vom Kaiser die Kurstirsten.]

yn iewelk de merke myn ghedicht,
Dat sik dar nemant unrechte in bericht!
Mit guder hulpe is guet wat to laden.

Wor id wol wil, dar is guet to raden,

5. Dat sy lant unde lude, dorp unde stad.

[Bl. 7\*] Wes upgherichtet, du hochghebarne kronde rad!
Dat kamrat mote wy ok to der molen han.
Gy eddelen koerforsten, dencket hiran,
Wen dat romesche rike vorstorven were,

10. Gy ertzbisschoppe Kollen, Mentz unde Trere!
De hochwerdighe konninck, to Bemen ghenaut,
De paltzgreve unde hertighe to Sasserlant
Unde de hochghebaren marchgreve to Brandenborch,
De synt alle erluchtet mit dogheden dorch.

15. Slaet dat kamrad tohope vast unde dicht, Unde dat id hebbe nenerleye ghebrek nicht, Van hoghem state, eddel ghebaren Unde van ecken, haghedorn utherkaren! De cirkel scal vast ecken droghe holt wesen

20. Unde de kemme vast haghedorn uthghelesen,

Dat id vorwaret sy vor eynen harden stoet, Wente syn anvechtent is tomale groet, Dat id moghe heyl in sik sulven blyven, Wente dat moet den oversten steen ummedryven.

25. So is desseme kamrade wol ghelick
De erluchtigheste hochwerdigheste keyser rick.
Wen sik de mit deme waterrade voreent
Unde se alle beide der hillighen kerken deent,
O wo wol denne de overste steen gheit

30. Unde in der cristenheit denne wol steit!

Dyt kamrad scal wesen haghedornen holt.

So scal wesen van arabischem golt

Unde van eddelen stenen des keysers krone fyn,

Dat sine doghet do der gantzen werlde schyn

35. Na des groten keyser Karles aert,
De mit sinen dogheden mennich lant hefft bekaert,
Dat syne eere, syn loff in der cristenheit
Wart ghesecht, ghedelt wyd unde breit.
Gy koervorsten, wen gy so to rade gaen

40. Unde sus eyn kamrad tohope slaen
In eyndrachticheit, in vrede, in leve,
Nicht mit twen tunghen, mit winckelen, oghen scheve:
Is he in dyssen dogheden ghelick,
So is he eyn recht keyser deme romeschen rick.

45. Gy koervorsten, mit den romeren schole gy wesen een, Wille gy anders dat kamrad verdich seen, Unde gheven gode, dat gode behoert, Unde gheven dem keyser, wat deme keysere boert. Juwe loff unde eere kumpt to weerde,

50. Wen gy strenghe richten mit juwem swerde.
Dat velich sy de keyservrige strate,
Dat themet der keyserliken majestate.
Ghevet juwen rikessteden walt unde macht,
Dat se nicht werden vordrucket effte voracht!

55. Dat hoert to der keyserliken majestaet:
Du scalt storen ere unghelucke unde quaet.
Se heten des keyserrikes stede,
So behort dy, keyser, se to bescharmende in vrede,
Dat en nene vorsten doen unghevoech:

60. So deystu dynem keyserliken majestate noech. So konen se dy mit macht ghedenen, Hore den raet, de dy mit truwen menen! Hebbe eyn vurich herte, waerafftighe bicht,

[Bl. 8a] Unde dat dynes rikes recht nicht werde vornicht 65. Dorch affgunst, ghiffte unde ghave,
O du eddele kamrat, laet dat dar ave!

In des pawes macht unde des keysers walt Vaken wol wat bozes rades entwisschen valt, [Bl.7b]

Dar de cristenheit mede vordrucket wart.

70. So steit de salicheit des rikes recht in twepart. Gy korvorsten, weset cloek unde vornufft, Dat dyt kamrat nicht kame in sodane clufft! Latet den cirkel wesen rund recht Unde volghet dem knechte aller knecht

75. Unde beghaet mit em alle gude werke, So is des rikes recht mechtich mit aller sterke. So wert de romesche koninck hoch gheacht. O du kamrad, wes so tohope ghewracht, Dat de overste steen wol ummegha

80. Unde dat de mole dar nicht van besta!
Hirumme vornufft, bekentenisse unde redelicheit,
Weset stede unde vast in arbeit!
So moghe gy korvorsten groet loen entfaen,
Dat disse twe rade in eyner wellen like recht ummegaen.

85. Wente desse twe rade maken de salicheit, Wen disse mole in vruntliker leve ummegheit. Seet, woervan hebbe gy adel unde syrheit uth, Herschop, manschop, lande, stede unde gueth? Holdet dyt eddele kamrad by weerden unde eren,

90. So blyve gy ok sulves vorsten unde heren. Du kamrad, holt dy ok sulves by weerden! Du alderhogheste hir up eerden,

[Bl. 8b] In deme vaerliken state, dar du inne bist. Holt vor oghen dynen heren Jhesum Crist!

95. Du bist eyn man alze eyn ander man, Wan dat dy got der eere ghan. Holt keyserliken staet, do keyserlike daet! Deystu so, dyner zele der wert wol raet. Sprek guden raet mit waerheit dorch dynen munt

100. Uth dynes gantzen herten grunt Unde bespegele dy an dessem kamrade, Wo hoch, wo eddel dat du bist in dynem grade!

### IV.

### [BL 9ª]

### Dat windelrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad. Hinter demselben steht der König mit der Krone auf dem Haupte, das Scepter in der Linken haltend. Rechts und links vom König je zwei Fürsten. Eine Scheidewand trennt die Personen von dem Rade und verdeckt ihre Unterkörper.]

Echt eddel is gheboren mennich man,
De den eddeldoem holt unde kan
Unde sik in eren, in dogeden darna boghet.

Eynen eddelen man maket sine doghet.

5. Gy konninge, vorsten, graven hochgeboren,

[Bl. 9b] Ghedencket an juwe olderen hir bevoren,

Wo eerliken, wo werdighen dat de olden

Hebben dyt windelrad gheholden Unde hebbent ghebuwet mit alle eren werken,

10. Stede, borghe, klostere unde kerken!
Hirumme is juw dyt windelrad anghearvet,
Dat juw eere, adel unde salicheit vorwarvet,
De sik anders hirane priset
Unde an dussem windelrade bewiset,

15. Dat de kerke unde klostere so werden bevestet, Dat dar neen roeff edder ketterye inne nestet, Unde stede unde borghe so werden bemuret, Dat de truwe ackerman werde beschuret. Dyt windelrad is hochdraven, trach, voet vor voet,

20. Dat me dat ummeschuven unde treden moet.
Neen perth, noch water, noch wind,
Noch vrouwe, noch maghet, noch kind,
De dut windelrad kone handelen unde wenden,
Sunder starker mannes vote unde mit eren henden.

25. Dat synt de mechtighesten vorsten unde heren, Dede land unde lude scholen regeren in eren. Wen de heren unde vorsten nicht enwillet, Wo schal denne unfrede werden ghestillet? Warliken de holdet nicht synen koninkliken staet,

30. De dar de eere unde warheit vorsmaet.

Eyn koninck het eyn koninck van konheit,

Darumme em de name so bysteit.

Sus schal eyn koninck de konheit haen,

Dat he moghe in konheit mit eren rechte lik upstaen;

35. In konheit scal he hebben de warheit unde lere,
Dat he sy eyn rechtverdich kone here.
Roverye, deverye scal he mit konheit richten
Unde sodane quaet gans vornichten.
So hoert dyt der koninckliken majestaet:

40. Eere to holdende unde straffende dat quaet
Na des groten keyser Kaerles art,
Dem eyn swert uth deme hemmele ghebrocht wart.
He hefft ghebuwet kerken, klostere unde de lant bekert.
Maket juw desses namen ok ghewert!

45. Buwet dut windelrad van holte vast, Wente dat moet upwinden sware last, Unde dat dem rade neen boze holt enwerde! Spilbomen, wepdornen wasset syde by der erde, Dat endocht to dessem rade nicht.

50. Wente dat tobrikt alto licht.
Gy eddelen koninge, merket dussen syn!
Wy seent: allerleye vrucht der wert myn
In water, in holte, in velden, weide.
De werld is nu in jamers leide.

55. Mynschen unde vee vorgeit, vorstervet.

We is de sake, dat id sus vordervet?

Dat kumpt van bozes rades anbeghin,

Dede alletijt schaden unde jamer bringet in.

Gy koninge, dencket over de vorgangen dinge,

60. Dat teyn plaghen koninck Pharao avergingen,
Darna eyne grote pestilencie in korter tijt.
Dat vorwrachte al koninck David,
So me noch in der werlde wol suet,

[Bl. 10b] Dat dorch sunde mennighe plaghe schuet.

65. Gy hochgheboren, seet, dat gy so regeren,
Dat gy dyt windelrat mit eren moghen stofferen,
Juw sulves erst unde juwe lant unde lude.
Guet holt schole gy to dusseme rade huden,
Warafftich holt darto doet,

70. Rechte schyr clufftich dat ok wesen moet. Gy hartighen, weset in herten reyne unde fry, Othmodich, strytbaer, eyn truwe herte darby! Eyn harte hefft eyn lanck levent up erden; Dyt is waer, ok lerent uns de ghelerden;

75. Id is dat erste, dat dar levet, unde lest stervet.

Eyn hartighe wen he syne land unde stede vordervet,

So mach he nicht eyn hartighe van gudem herten heten.

Eyn guet herte scal nene bedeckede loßheit van sik gheten.

Alzo he beghert sulven lange unde wol to leven,

80. So scal he ok leve, truwe sinem lande unde steden gheven; Ok scal he se maetliken plucken unde scheren, Dat sik syne stede moghen voden unde neren. Deyt nu eyn hartighe nicht dusse daet, De moet hebben eyn herte in loßheit quaet.

85. Eyn herte mit dem lichamme wol steit,
Wen dat herte unde de licham in eyn gheit.
Sus is de mynsche wol formeret,
Wen dat eyne lith baven dat andere nicht regeret.
Eyn guet hartighe scal so mit den synen leven,

90. Dat he vor godes richte moghe rede gheven; Sus hete gy hartighen up dusser erden. Gy scholen richten rechte mit juwen swerden.

[Bl. 11a] Nemet vor recht nene ghifft unde ghave!

Dat is uneerlik unde nicht to juwem lave.

95. Juwe stat scal bevestet unde bemuret staen, De stat, dar gy den namen van haen. Eynes hartighen stat, dar he den namen van haet, Schal stedes bescharmen unde bevesten den raet. So hefft syne stat, syne ghuede, syne tucht

100. Ok an desser stat troest unde tovlucht.

Gy eddelen hartighen, dencket hiran!

Juwe stede synt juw in eeren unde dogheden underdaen.

Eyn dorp dat is eyn dorp,

Dat is ringe up alze eyn wintworp,

105. Eyne stat is eynes hartighen staet
Unde is eynes vorsten herte unde raet.
De hochgreve sprekt: gy eddelen hartighen, dencket hiran!
Hijr were vele meer to seggende van.
Wor ok eyn eddel hartighe synen steden deit quaet,

110. Dar he den namen unde eer van hefft unde staet, He mach nicht wesen eyn eddel hartighe effte here, De dar nicht achtet dat gude unde de ere. Gy greven, gy riddere, gy fryen alle, Helpet, dat dyt windelrad nicht vorvalle!

115. Eyn grave het eyn bemaket vast, Eyn dinck vor quader averlast. Wert eyn grave deep ghegraven, Merket, wat namen dat gy haven. Gy sint ghemaket graven overal,

120. Dat alle dinck gelick beschuren schal: Den hillighen cristenloven

[Bl. 11b] Unde de dat meyne guet willen beroven. De grave schal alletijt Hoch wesen, deep unde wijt:

125. Deep van dogheden, hochghebaren van eddelheit, Unde syn loff schal wesen wyd unde breit; Unde bringhen neen wormstockelich holt, Dat dar sy trunt unde senevolt, To desseme windelrade,

130. Unde nicht bulderafftich in synem trade.
Wente dat rad is trach, swaer unde gheit dranghe.
Weset satich unde listich in synem ummeganghe!
Der vorsten torne schole gy stillen
Unde nicht vulborden in deme bozen willen.

135. Seet, gy eddelen graven, doet gy alzo:
Bringhet neen quaet holt hirto,
Weset mit gantzen truwen hirna,
Dat dyt windelrad wol ummegha!
Gy vrighebaren unde gy ridder,

140. Weset by den vorsten gude vorbidder
Unde helpet mit gantzen truwen
Dyt windelrad bevesten unde buwen,
Dat eyn iewelk mit deme rechten cirkel strike,
Unde nemet dat stricholt unde maket den schepel like!

145. Gude ridderschop is werdich ghestalt.
Van plicht boert juw dat, junck unde alt,
Dat eyn iewelk guet holt hirin bringe,
Dat unstrafflik sy allerdinge,
In dyt windelrat, dat schir clufftich sy,

150. Waerafftich unde recht unde menlick darby.
[Bl. 12a] Eyn iewelk den rechten wech na holte drave

Unde spare den wolt nicht dorch gifft effte ghave Unde houwe nicht umme nenerleyewijs Noch bastrode, swepstocke, bessemrijs,

155. Sunder guet holt, dat schir clufftich is,
Wol gheteret, grauw unde wis,
Wol tohope voghet unde ineynander dicht ghewerket!
Gude ridderschop, dat merket,
Wo gy voren scholen juwen staet

160. Unde wat holtes gy bringen scholen in der vorsten raet! Gy guden mans, juwe name het goet;
Ja, dat is waer, wen gy wol doet.
Worinne is juw de guetheit,
Wen juw ere unde doghet nicht bysteit?

165. Up guet holt schole gy wesen bekant,
Dat dar is lick recht guet holt, menlick der hant.
Eerliken juw bewiset in heldeskrafft,
Der hillighen kerken vrede schafft!
Kerken unde klostere vorwostet nicht,

170. Juwe olderen hebben se ghesticht!
Synt gy up densulven stam gheplant,
Eres adels eyn guet man ghenant,
So synt gy juwes namen werdich,
Unde so steit dyt windelrad seer verdich.

175. Gy koninge, vorsten, graven, riddere, knechte,
Alle de ghebaren synt van eddelem slechte,
Dyt windelrad nemet wol to syn,
Wat eyn iewelk vor holt schal bringen daryn!
Latet den koepman velich wancken up der straten

180. Unde bescharmet juwe undersaten,
Uppe dat dat swert nicht ensnyde to ewigher plaghe
Dorch juwe liff unde zele to deme junghesten daghe!
Bespeghelt juw in dessem windelrade,
Wo eddel dat gy synt in juwem grade!

V.

# Dat waghenrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad. Hinter demselben stehen stinf Vertreter der Hansastädte.]

[Bl. 13a]

It truwen schole gy merken al,
Wo me eyn guet rad formeren scal.
Dat waghenrad moet hebben vifleye holt.
Van rechte scolde de velghe wesen golt,

5. De speke sulveren, de nave van kopper fyn.
Unde de bant scholde van blye syn.
Dat maket desses waghenrades eddelheit.
We dyt rechte anders vorsteit.

Dat is nicht gelick eyneme graven buer,

10. Wol dat dyt rad scal holt syn van natuer.

Wol viffleye holt is darto dat beste,

Gheprovet wol, sunder este.

Wys syn, syn wys, dat clufft nicht licht.

We dat wol doerboret mit voersicht

15. Unde mit clocheit wol kan raken,
De kan wol eyn guet waghenrad maken.
Gy rademakers, hijr moghe gy up sinnen,
Wan gy des willen beghinnen
Unde willen maken eyn guet waghenrad.

20. Wen gy darup sinnen, so merket dat,
Dat dar neen loes holt werde to brocht,
Wente allerleye holt dar nicht to endocht.
De nave van vastem holte uthghelesen
Unde darto schal se ghesenget wesen

25. In der gloet; dat schal de truwe leve syn Gode unde dem even mynschen dyn, Mit affgunst nicht vormenget. Welk rademaker dat so betenget

[Bl. 13b] Unde up sodane holt de limpe weth,

30. Dat is seer des rades gheneth.
Welk rademaker dat betengen wel
Unde eyn guet waghenrad wil maken snel,
De schal to den speken soken uth
Droghe eken holt rechte unde guet.

35. Hasselen unde vuren late he mit ghemake, Unde weddersponich holt mit wintbrake To dyssem rade nicht endocht. Wert weddersponich holt hirin ghebrocht, Dat waghenrad dat in allenthalven voelt.

40. Wedderwarrich, eghenkoppich alle ungelucke woelt, Dar hefft mennich guet rad vor weken. Recht eken, eken recht is guet to den speken. Gy rademakers, doet dat holt darto Unde maket de speken like hoch so

45. Unde hebbet dar den rechten cerkel by,
Dat de eyne nicht hogher wan de andere sy!
Dat se in erem grade like hoch staet,
Dat storet wedderstalt unde quaet.
De velghen scholen wesen al,

50. Dar eyn guet waghenrad van wesen schal:
Nicht anders wan recht boken.
Gy rademakers, dat schole gy soken,
Dat so stripich is van rechter aert.
Och wat de velghen an dem rade wol vaert!

55. Widen, espen, dannen, barken unde linden, Dat wil sik to nenen velghen vinden.

Gy rademakers, hirvoer weset:

[Bl. 14\*] Recht boken holt, boken recht uthleset! Neen holt to den velghen beter is.

- 60. So wert dat eyn guet waghenrad, dat is wis. Wente id moet liden mennighen wedderstoet, Hirumme is des wol grote noet, Dat me dar holt todo hard unde vast, Wente dat dreghen moet so sware last.
- 65. Uppe dat id kone den wedderstoet herden, Dyt waghenrad schal ok ghedubbelt werden Mit holtheynen hagheboken. Gy rademakers, dar schole gy juw na cloken, We dar hagheboken nympt in syne munth,
- 70. Wol doerwracht in synes herten grunth.
  Och wo wol is dat rad denne dobbelt
  Unde wol ghefiret unde hovelt!
  Des rades bant wil ik, dat he esschen sy,
  Wente godevruchtich, gotlik, bequeme darby,
- 75. Dat me des mynschen bloet kone lesschen, Hirumme is nutte de band van esschen. Welk rademaker dyt holt nicht enachtet, He nummermeer neen guet waghenrad wrachtet. Seet, dyt waghenrad ik so ghelike
- 80. Den eerliken steden arm unde rike, Tovoren den eerliken hensesteden. Hadde gy gheholden juwen olden trede, Gy heten henckstede Na olden guden zeden.
- 85. Dat henghe is al tobraken. Wo scal me doch in dyt henghe wadder raken!
- [Bl. 14b] De noet hefft juw tohope wracht, Och dat wert nu nicht gheacht. Schal me noch int leste juwe bedig seen,
  - 90. Noet unde wedderstal moet juw wedder tohope theen. Merket, wor de mede ummeghaet. De juw alle daghe wat niges vor de neze slaet! Se pinsen juw alle quaet unde ere ghewin, Dyt is alle ere upsate unde sin.
  - 95. Ok moet ik de warheit gheen,
    Me mach dat horen unde seen.
    Me ghifft juw nu eynen thonamen,
    Des gy juw mochten schamen.
    Were manck juw truwe unde leve.
  - 100. Numment juw eynen thonamen gheve.
    Dat dar nene truwe unde leve manck juw is,
    De sake horet hir aldorghen wis.
    Eyn iewelk rapet men in synen sack,
    Dyt maket juw alle den quack.

105. Ok slit eyn iewelk syne tijt, Sus kumpt manck juw hat unde nijt. Daruth werde gy vaneynander ghejaghet, Dat me nu nicht meer na juw envraghet. Gy eerliken hensestede,

110. Nicht al werde gy bedacht hirmede.

Me wet wol, we dar guet doet.

Hebbet men eynen guden moet

Unde holdet den bant unde dat henghe byeen

Unde latet juw nicht vaneynander theen,

115. Unde eyn iewelik by sik jo tovoren,

[Bl. 15\*] Wente vele hebben juw den doet ghesworen, Wan se des hedden mate, macht unde walt; Unde licquol nicht na erem willen valt, Unde synt des vor den luden nicht bekant.

120. Dat sloghe mennich gherne mit der hant, Unde kan des licquol nicht bekamen. Dat is guet, dat guet raet wert voernamen. Gy waghenrade, draghet overeen like, Hebbet gode vor oghen van hemmelrike,

125. Hebbet eyndracht, vruntschop, leve unde vrede, Weset wijs unde kloek unde hebbet gude rede, Holdet stedes uprichtighen raet, Holdet ok strenge menlike daet, Latet juw in rechtverdighen saken nicht betheen,

130. So werde gy vor uprichtighe manne angheseen.

Eere unde rechte deme vallet by,

Unde dat eyn iewelk ok sulves eerlik unde recht sy.

Weset vornemelick, eken recht unde ware saghe,

Erbaer so alle juwe daghe.

135. Welke stad ere waghenrad zo maket,
In neenem weghe dat rad swaket.
An lyve unde an zele dat vramet,
Unde dat ghemeyne guet unde alle doghet darvan kamet.
Gy waghenrade, weset des bericht,

140. Stadet neen plochrad an den waghen nicht!
Wanner dat me dat vorsuet,
Dat me van dessen waghenraden eyn uththuet
Unde stickt dar eyn plochrad wedder an,
So wert de waghen unlike ghan.

145. We ovel unde scheve ghinge de waghen denne! [Bl. 15b] Weset voersichtich, gy bemuerden menne, Bewaret so juwen raet unde ghericht, Settet de parlen vor de soghen nicht, Settet warafftighe manne to juwen vogheden,

150. Dede synt uprichtich in guden dogheden, Dat en neene ghiricheit bysta, Wente de hungherghe luß bith na! David, godes truwe knecht, He in synen scrifften zo warliken secht.

155. Dat he nee rechtverdighen sach in der noet, Dat he effte syn saet bad dat broet. Gy voghede der stede, Merket dysse rede mede: Wen gy den armen ere blotghelt afftheen,

160. Wo vroliken wil juw got in synem richte anseen!
Mit list der ghiricheit de armen gy clouwet,
Hirna so vare gy in Abrahams schoet, dar Pilatus unde Judas
rouwet,

Juwe kinder moten vorswinden ok vorgaen, Hebbe ik anders recht Davite vorstaen.

165. Dat blotghelt moet quaetliken varen, Van gode synt juwe kindere dar nicht to ghebaren, Men van juwem rechtverdighen wolghewunnen goede Moghen se holden staet in ghuder hoede, Unde nicht van deme armen blotghelde,

170. Dat gy nu na juw theen alze quade helde.

Gy sint desses waghenrades nicht gheweert,

Men dat plochrad scholde me juw henghen vor den steert.

Wente des honnighes soticheit is vordraten,

[Bl. 16\*] Wen des altovele wert ghenaten.

175. Hirumme, gy eerliken steede alle,
Bewaret juw vor quadem anvalle,
Weset eyndrachtich, so is vast juwe rad!
Eyndrachticheit is eyne vaste mure umme de stad.
Weset in rade, in richte een

180. Unde latet juwer eyn van dem anderen nicht theen!
Hebbet juw undereynander leff, vrede darby,
Dat eyn deme anderen nicht to hochdravende sy!
Wen de veer rade an deme waghen
Like hoch, like swaer overeyn draghen,

185. So lichtvorighen de waghen denne vortgheit.
Unde de raed nicht swack ensteit.
Holdet, gy eerliken stede, dat by weerde.
De lere, de got synen apostelen leerde:
Hebbet juw leff uth juwes herten grund

190. Unde hebbet ok eynen warafftighen mund!
Na state juw nicht endringhet.
Wente id vaken hat ynbringhet!
En luttik hates, en wenich states
Bedroch gans seer den armen Pilates.

195. Bespeghelt juw in dysseme waghenrade. Wo hoch dat gy staen in juwem grade!

### VI.

[Bl. 16b]

### Dat Plochrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad; hinter demselben stehen fünf Bauern, von denen einer sich auf eine Hacke stützt, ein anderer einen Spaten trägt.]

De den eddeldoem noch nee ghewan.

Wan he meynt, dat ene de adeldom voret,

De bueraert ene denne allenthalven roret.

5. Hiran so dencke, du unwetten buersman,

[Bl. 17a] Nym du neen adeldoem an,
Went de ploch is dyn rad!
De is nicht in hogher grad.
Dat krupt by der erde in den acker,

10. Dat is trach unde nicht wacker.

Merket, wat holtes me darto scal haven
To speken, to velghen unde to naven:
Stickdorne, vuelbomen, bramberenkruet.
Holderen, sledornen, dat is darto nicht guet.

15. Gy eyntvoldighen vramen simpelen buer, Eyn iewelk de kenne syne eghen natuer, Syne doghet unde syne eddelicheit, Unde mit welken dingen dat he ummegheit, Unde hebbe hir synne unde witte by.

20. Wat holtes to deme plochrade nutte sy:
Vuelbomen de velghe, wepeldorne de nave,
Abelen holt de speken, dat id syde drave.
O du buer, wes dyssem plochrade ghelick,
Ghiff dyne rechten plicht gode unde dem keyserrick,

25. Holt du herenbot, bekenne dyn lantrecht, Wes des gudes eyn ackerknecht, Unde to tiden des nicht enspare Unde mit dem ploghe to velde vare! Wes godevruchtich in dorppe, in steden!

30. Du plochrad enscalt nicht hoghe treden.
Wen eyn plochrad an eynen waghen queme,
Dat were noch pert, noch knecht, noch swepreme,
De den waghen wol konde dryven.
Du plochrad, van dem waghen scaltu blyven,

[Bl. 17b]

35. Du bist dar nicht nutte unde bequeme to.
Du plochrad, do du denne so:
Bliff an der ploch, dat is dyn evene mathe.
Eyn iewelk holde sik na synem state!
To syd, ok to hoch, beide nicht endocht.

40. Wan eyn iewelk synen grad ghesocht, Den he mit eeren mach bestaen, So mach he in eeren syn hovet upslaen. Wol dat dysse viff rade, dat vinde gy wis, Nicht in eynes anderen stede bequeme is,

45. Mit peke is boze wat to schryven,
Dat plochrad kan de molen nicht ummedryven,
Dat molenrad kan in den acker nicht raden,
Den buren is dat latyn vorbaden,
Doch scholen dysse viff rade syn vorenet,

50. Eyn iewelk in synen graet, dar he to denet, Ghelick hulpelik dorch dat meyne guth Dat rad in der ploch unde dar nicht uth. Gy weldighen, gy scholet dat staden nicht, Dat unvornufft schal sitten in ghericht.

55. Wente de deit nenen vramen,
De unvornufft unde unwetenheit let kamen
To grade, dar dat sik nicht enboert.
Nicht gudes wert dar ghespoert.
De gewetliken unde werldliken kamen derven

De geystliken unde werldliken kamen darvan to nichte,

60. Woer unwetenheit unde unvornufft holt dat richte. Unde syd rad in hoghem grade werd, Dar is de cristenheit seer mede beswerd, Unde dat meyne guet vornichtet wart.

[Bl. 182] Syd rad, wyd rad maket alle twepart

65. O plochrad, du lopest syde, dyne forme is cleen; Woer du in deme waghen werst gheseen. Dar is de wulff in deme rore, Unde dar is de borghemester eyn dore. Eyn iewelk holde sik na sinen werden.

70. De kyvet schal nesten by der erden.

De valke up den bomen, de adebar up hoghen husen,
Ratten unde vlegen mit den musen.

Dyt wete wy unde moghent alle daghe seen:
Swyn, esel unde rynd discanteret nicht overeen.

75. Vrouwe dy, schuffkaer, plochghelick is dyn rad, Hogher en is nicht dyn grad.

Eyn hoch rad kan me dorch depe grunde dryven, Dar eyn syd rad moet inne besteken blyven.

Du plochrad, nym dynes arbeides waer

80. Uppe den dorpen, in den steden, hir unde daer, To arbeide, dar du bist to vorplicht, Unde stick dy an den waghen nicht! Dat waghenrad gheit dy seer enbaven, Du werst van em utheschaven.

85. Blyff unverworren, dat is myn raet, Wente dat vette beholt alletijt den oversten graet. Rade darto baven allen dingen, Dat du konst gode eyne zele bringen. Unde dy vor allem quade behoeden,

90. Unde kanst wiff, kindere unde dyne deenste voden Unde dyn hues unde hoff wol vorstaen Unde mit dynem arbeide rechte vortghaen.

[Bl. 18b] Plochrad, so deyst du recht. Wes dyner oversten knecht!

95. Rade nicht baven dynen heren, Wen se dy vorbeden mit eren! Se scholen umme dynen willen waken dach unde nacht Unde beholden dy by weerden unde by macht. Dat rade ik dy, du unwetende buer,

100. Jaghe den graven slymmen ezel to schuer!
Arbeiden schaltu unde waken,
Dat dy de hals moghe knacken;
Unde laet den raden, dede raden konen
Du schalt deme des nicht vorghunnen,

105. De wol radet unde guet raet kan bedryven; So machstu by dynem arbeide blyven, Dat sy slachten, smeden, gheten, sticken, neghen, Backen, brouwen, houwen, sniden unde dreghen. Dat sy, wat id vor eyn ammet sy,

110. Dar rade he over unde blyve darby.
Unde bespeghele dy an dessem plochrade,
Wo syd, wo hoch du bist in dynem grade!

# VII.

# [Bl. 19a]

# Dat dryffrad.

[Holzschnitt: Im Vordergrunde liegt auf einem kastenartigen Gestelle ein Rad. Dahinter stehen sechs Frauen, von denen drei Kronen tragen.]

Enerleyewijs dat nutte wart, Dar unlucke, hat unde twipart Van saket unde kan aff kamen.

Dat scal to nenem guden rade werden ghenamen.
5. Wente in der warlde sint noch viff rade tor stunt,

[Bl. 19b] De twipart mank den viff raden maken kunt,
De gy hirna horen nomen moghen,
Dat se mank dyssen voerscreven raden nicht endoghen:
Dat is eyn dryffrad, eyn wiffrad,

10. Eyn spolrad, eyn koelrad,
Eyn luckerad, eyn pluckerad,
Eyn sparenrad, eyn dorenrad.
Eyn broken rad, eyn bedocken rad.
Dysse viff rade schal me nicht horen.

15. Wente se mennighen guden raet vorstoren;
Dar weddewen unde weysen, boven unde bovynnen
Aff werden, unde nicht gudes beghynnen.
Dat erste dat is eyn dryffrad,
Dat is beiderleye guet unde quad.

20. Dyt rad moet me mit der hant ummetheen, Unde lopt na der forme als eyn senpmolensteen Unde is van blye, saturnusmetal Unde hefft in sik sulves eynen swaren val Unde is licquol weker nature in sik,

25. Heit, kolt als eyn oghenblick.
Eynes wyves raet is weick unde swaer,
Dat vinde gy in er openbaer.
Wede eer hemeliken raet openbaert.
Vorwaer, dat is nicht wol vorwaert.

30. Wol dat id er sulves is entjeghen, Se is weick van natuer unde unvorsweghen. Se is ok so swaer, se kan nicht draghen, Dat moghe gy van er horen saghen. Isset dat we se worumme vraghet

35. Unde van grund mit er raetslaghet,

Bl. 202] Isset dat se in dem ersten worde nicht sacht, Up dat andere schal nicht werden gheacht. Wente so snelradich synt se alletijt, Unde up dat leste so is id jo eyn beschijt.

40. Me vraghe eyn wiff overluet:
De erste raet is gans guet,
De andere raet docht ichtes,
De drudde raet docht nichtesnichtes.
Se is zo stump unde unwijs,

45. Dat se nicht wet, wat recht effte krum is.
Alletijt dencket se up ere smucke unde nye fanssune,
l'nder dach unde nacht hefft se .lxxvij. lune.
We dar wiste des wives lune, des hazen legher,
De queme wol by vele dinges negher.

50. Ere dancken synt zo ringhe gheent Als eyn oghenblick unde eyne hant ummewent. Wente gy seen wol to allen stunden, Dat de wive in dedinghen nicht werden vunden, Ok so tughen neene wive nicht;

55. Hirumme doghen se noch in rade unde in richt. Wan eyn wiff schal raden unde regheren Unde over rade unde richte remurmereren Unde de wumpel is baven dem sweerde, Dar hefft dat eyn selzeen gheveerde.

60. Wo dar de geystliken unde warldliken varen.
Dat wil ik nu nicht openbaren.
Wiffoder schijtfoder, dat ander ik swighe.
Se docht noch to stride noch to krighe,
Noch to daghe noch to paghen,

Nicht dat me dat seggen wolde,
Dat me nenes vramen wives raet horen scholde.
Neen, dat heth eyn bedryveren raet,
De vele doghet an sik haet.

70. Dat weten de wol, de darup hanteren Unde de eddelen stene uppepolleren. Eyn vraem wiff, de bedryveren is, Des de hußweert hefft nenen mys. Dat se kan hues unde hoff wol vorstaen

75. Unde ere ghedeenste in vrede unde in leve haen Unde ere kindere polleren claer unde fyn, Desse vrouwe mach wol van gudem rade syn, Unde dat se to sik rape unde nicht uthencleyt, Wo wol dat denne in deme huse steit!

80. Van rechte mach sik dat wol boren.
Dat me sodanen wyves raet scal horen.
De na der vodinge sy unde to doende gude werke,
Dat me se darinne lave unde sterke,
Nicht in rade, in richte unde rechte;

85. Darto synt se dumme knechte.

Eyn vraem wiff der eere unde doghet tolet
Vorware se wol eyn pollererrad het.

Se scal sik smucken, polleren up ere alderbest
To eeren ereme manne, gode erst unde lest,

90. Dat he sik darinne moghe vrouwen
Unde lust unde vrolicheit darinne beschouwen,
Dat he vorghete nyt, hat unde quade daet
Unde vorhale sik unde bedencke guden raet.

[Bl. 21\*] Wente eyn wiff dat heth eyne vrouwe,

95. Dat heth ok wol eyne unrouwe,
Dar eyn man in twivelmoet van valt;
Daraff kumpt overval unde walt
Unde dat meyne guet in twepart,
Unde godes deenst vorhindert wart.

100. Hiran so dencket, gy wyve,
Dat eyn iewelk hir aveblyve!
Seet na der vodinghe unde swighet stille
Unde radet over wocken, warven unde spille!
Gy sint to dyssen viff raden nicht vorplicht,

105. Dat maket: id is juwes warkes nicht. Bespeghelt juw an dessem driffrade, Wo hoch dat gy staen in juwem grade!

### VIII.

#### [Bl. 21b]

# Dat Spolrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein auf einer Bank stehendes Wellrad. Zwei unter der Bank sitzende Knaben spielen mit einem Balle. Hinter der Bank stehen vier Männer. Einer von diesen führt zwei Hunde an einer Leine und ist im Begriff, in ein Horn zu blasen, der zweite hält einen Falken auf der linken Iland, der dritte schneidet mit einem Messer in einen kurzen Stab, der vierte wendet dem Beschauer den Rücken zu.]

Aven dat hovet schal neen lithmate Sik vorhoghen na des hovedes state. Wente na dem donre sleit de haghel; Beter dem hovede gheniget wen dem sagel.

5. Wo schal me in der stede denne doen,

[Bl. 22\*] Dar dat ey wiser is wan dat hoen?

De willen vele klokes rades seggen

Unde kont wedder kakelen effte eyer leggen.

O du inghetaghen kynt,

10. Du bist dar buten als eyn rynt.
Gy eddelen heren unde vorsten, vorsmaet
Dyt dulle dumme slymme spoelrad!
Dat enhefft nicht synen vullenkamen voch.
Dat spolrad docht nicht in der ploch

15. Noch myn in eynem starken waghen;
Nummer kan dat de swaren last draghen.
Dat docht wedder to der molen effte to der winden,
Dar wilt sik jo tovoren nicht to vinden.
Dat docht nicht men to spolen unde to spinnen,

20. Alle de lichtvorich arbeit beghinnen.

Dyt spoelrad is van eyner breder krumme,
Dat thuet eyn kint myt der hant umme
Lichtvorighen, ok wol ane wee.
Seet to, dat hir nicht van beschee

25. Twidracht, hat unde nyth,
Krych, ordel unde stryt.
Wente olt had, kindesraet
Vorstoret lande, lude unde maket quaet.
Kyndesraet, lichtvorich syn,

30. Dar lopt men ydel vul tornes yn. Se synt vul speles, vul boverye, Dat se raden, dat is quackelye. Guet unde quaet se nicht enkent, Alle ere raet de is unbewent.

35. Junck raet en is nenes vorsten staet,
Neen guet anbeghin effte ende haet.
Wor dat kint red baven den vader,
Dar kumpt men kiff van unde hader;
Wor de knecht red baven den heren,

40. Dar schal sik dat gansse volk vorkeren.
O du spolrad, eyn koelrad,
Wo eleweren is doch dyn ghelad!
Alle dat du rest, dat gheit dy koele aff,
Du bist in rade, in richte eyn quaet staff,

45. Ghelick eyner bastroden vor eyne murenstutte.
Du spolrad, du bist nerne to nutte.
In beerbencken kan me groetspreken.
Mit swerden unde mesten wil me denne de helze affsteken,

O gy rechten dummen knapen,

50. De juw eyn laken ummewarmede unde lede juw slapen. Me suet nu wol, wo lande unde stede toruggeghaen, Dar me sodane vint in richte unde rade staen. Dar land unde lude dyen unde vordarff averlyd, Se enachten noch ordel noch stryd.

55. Se synt heit vort hovet, stede juch unde wach Unde dencken nicht, wat darna kamen mach. Hirumme scal me jo de olden In eeren unde in rade beholden. Me kan en wol entlopen, nicht enträden.

60. Hirumme schal me neen older vorsmaden.
Darby so merket unde provet dat:
Dar bellet neen olt hunt, he vorneme wat.
De olden grawen koppe in eren majestaten

[Bl. 23\*] In rade, in richte nicht ovel laten.

65. Dunckelguet unde de ghelen krusen haer
De bringen eynen vaken up dat quade jaer.
De olden bedencken mennighe list,
Dar de jungen nicht up enghist.
Wan de jungen van den olden guden raet leert,

70. Up ere older se gudes rades werden weert.
Seet, gy jungen, weset des bericht
Unde vorsmaet de olden grawen koppe nicht!
Vorhoghet juw nicht baven se,
Eyn junck man sik nicht vorthe!

75. Vorthee dy nicht, dat is myn raet!
Vortaghenheit maket mennich quaet.
Schal eyn wat wezen effte syn,
Dat kumpt wol mit der sonnen schyn.
Kyndesraet unbeleert

80. Mit der rode vor den steert,
Der momen titte in de munt,
Such wol, zo werstu ghesunt
An eere, an ghude, ok an lyve!
Du spolrad, hir ave zo blyve

85. Van dyssen viff raden, dat sy spade effte vro, Du bist dar alto wit umme de munth to! Bespeghele dy an dyssem spolrade, Wo hoch dat du bist in dyneme grade!

### IX.

#### |Bl. 23b]

# Dat Luckerad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein Rad, welches durch den Teufel gedreht wird. Eine Person liegt unter dem Rade, eine zweite wird durch die Bewegung desselben nach oben geführt, während eine dritte hinabsinkt. Oben auf dem Rade sitzt eine Gestalt mit einer Krone auf dem Haupte, ein Scepter in der Rechten haltend. Im Hintergrunde vier Männer, von denen zwei in einer Unterhaltung begriffen scheinen.]

Vermoet unde ghewalt,

Dat me den armen buren overvalt,

Dat kumpt van quadem rade in der heren have;

Vorware, ik dat nicht enlave.

5. Dat luckerat steit mank dessen viff raden ovel.

- [Bl. 24\*] Dat hefft noch speke noch nave noch dovel,
  Dat is neen holt, ok neen metal,
  Van eghener upsate unde toval.
  Dat de duvel maket unde hevet an:
  - 10. In der erde eynen kreiß unde eynen plan, Dar se leren de swartenkunst unde de part, Dar de warld ynne bedraghen wart. Dat luckerad is des duvels raet, Dat got unde alle syne hillighen haet.
  - 15. Wat schole wy denne hir up erden?
    Wy konen des rades nicht ghebettert werden.
    Wente oldinges de swartekunst
    Brachte in der cristenheit groet affgunst
    Vormiddelst des duvels raet unde daet.
  - 20. Dyt mach wol heten dat ungeluckerad
    Deme jennen, deme dat slumpt
    Unde dat ungelucke up den nacken kumpt.
    We dyt luckerad vor eynen tuchtmester kricht,
    De mach wol seggen: here, behovestu myner nicht?
  - 25. De mynsche, de syne kunst up dyssem rade leert Unde dat volk darmede vorkeert, Dat is dat ungelucke, liff unde zele. Eyn iewelk na synem dele, Der glisener unde der swartenkunster,
  - 30. Der rodenridder unde der affgunster, Tojegher mit plenghen unde menghen, Unde de lude mit valscheit tohope henghen, De quaden raetghever, luch unde druch Unde ghiff up, segge valsch tuch,
  - 35. Dar se sik by heren unde vorsten mede bewalden, [Bl. 24h]
    De konen kunst uth kunsten spalden.
    Unde alle quaet se in der warlde maket,
    Dat mennich arm mynsche gheit naket
    Unde synt vorbrent unde vorherdet
  - 40. Unde uth dem lande vordreven werdet.

    O gy eddelen rede, dat kruce vor juw slact
    Unde segent juw vor dyt quade luckerad!
    Mit der swartenkunst se zo behende sunth;
    Vormiddelst dem duvele, de se anschunth,
  - 45. Konen se maken nige funde, boze upsate, Twidracht, roven, schinden de strate Unde groet mysghelove in der cristenheit. Dar ketterye, boverye van upsteit.

Dyt boze luckerad kan vele quades anrichten.

50. Wente dat wil eynen anderen vornichten,
Dat sulves nicht endocht,
Quaden raet, quade lere socht.
Dyt luckerad heth eyn pluckerad,
Dat vordrucket alle, de wol stad.

55. Wan dyt luckerad dat hefft anherdet,
Dat de lande vorwostet werdet,
So is syn rad wol ghelucket
Unde hefft synen sack al vul gheplucket
Unde achtet des nicht eyn haer,

60. Dat syne heren krighen eyn quaet jaer.
Dar vraghen se na nicht eynen witten.
So blifft malk in den sorghen besitten.
We wat hefft, de mach denne wat braden!

[Bl. 25\*] O here got, wol synt de in deme schaden!

O luckerad, du quade krude,
Woer du betenghest to wassen,
Dar voret me dat stro in den zadelbassen.
Dar eyn here unde syn rad

70. Twe schelke by sik had,
Wil de here alze de twe,
So wert der schelke wol dre.
Hirumme steit dat to raden,
Dat gy dyt luckerad vorsmaden.

75. Wente id maket nummer guet effte vramen, Men uneer unde schande moet darvan kamen. Se hebben des nenen schaden effte mys, Eyn iewelk do, wo malkem even is. Me late se bespeghelen an dyssem luckerade,

80. Wo hoch dat se staen in erem grade!

### X.

#### [Bl. 25 b]

# Dat Sparenrad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein sternförmiges Rad. Hinter demselben steht ein Mann, umgeben von fünf anderen Männern, die Narrenkappen tragen. Einer der Narren bläst auf einer Flöte und schlägt zugleich auf eine kleine Pauke.]

We doren der is meer wen een.
Woer se in cynem laghe werden gheseen,
Dar wert der stapeldoren wol meer.

Se maken van vramen luden eyn muntspeer

5. Mit loghen unde unnutten saghen

[Bl. 26\*] Up den straten, in den beerlaghen Unde sticken de pile sunder stock Unde scheten malkem eyne gheren in den rock, Dem eynen to kort, deme anderen to lanck, 10. Unde wetten aller erse upghanck, Unde ere de steit alletijt wide open; Noch laten se nummende voeroverlopen. Den is dyt sparenrad wol even. Wan eyn stapeldore wil wat anheven,

15. So stammert he unde grind unde lacht, Eer he den spot uth deme munde sacht. He schelt eynen anderen trach, sulven is he unlust, Dat sparenrad stickt unde vret de rust. Dat sparenrad is eyn dorenrad,

20. Dat ses scharpe taggen an sik haet, Alze sesleye doren in der warlde sunth, Dede scharpliken doren kunth, Als: schalkdoren, walkdoren unde alffdoren, Halffdoren, vuldoren unde duldoren.

25. Dat synt ses dorenrad,
Dede manck dyssen viff raden nicht wol enstad:
Dulkop, stormclocke, dulbreghen,
Severmuel, hottensnavel, ringhevorweghen.
Eyn vuldore, den me nummer uth dem kroghe hefft mis

30. Unde stedes vul unde nummer nochteren is,
Dat is eyn recht vuldruncken dore.
Deme slapert de oghen unde sipet de ore,
He suet unde horet nicht.

[Bl. 26b] Wat docht de in rade unde in richt?

35. Nouwe dat he syn beer vorwaert.

De sit in dem rade als eyn zeverbaert.

Schalkdoren de willen neen dinck vorstaen,
Se latet nene schalcheit vor sik overghaen,
De make, dat me van en nicht gudes sacht.

40. De sit in dem rade unde grynt unde lacht. Is he eyn dore, eyn dore he blifft; We vor eynen doren sit, he dorenraet ghifft. Alffdoren dat synt kalffdoren, De hebben clocken an den oren

45. Unde lopen mit der bunghen in dem lande. Scholden de in rade sitten, dat were schande. Doren, de sulves walken, De vallen selden van deme balken. Ere seer dat heilt to sunder raven.

50. De donre sleit nenen swinekaven.
De hebben nicht ere witte unde synne,
Dar is jo neen guet raet ynne.
Dyt is eyn duldore, deme dat slumpt,
De by groet gelt unde guet kumpt

55. Unde dat denne nicht wol vorwaert. Vorware, dat is eyn duldore van aert! Dul unde dum is des syn, De red uthwart unde red nicht yn. He hefft nenen vrede mit kinderen, mit wive,

60. He hefft nenen vrede mit synem eghen lyve. Wo schal de raden unde richten over eynen man, De sik sulven nicht wol raden kan?

[Bl. 27a] Gy heren, hodet juw vor dysse ses doren, Blyvet mit den unbeworen!

- 65. Eyn dorenrad unbeworen rad.
  Der doren hefft me nene bad.
  Me schal en noch heten effte vorbeden.
  Me late se in erem zade seden,
  Volet se nicht, wor en dat licht barnet,
- 70. Wan se ere eghen schade warnet.
  Seet, gy eddelen rede, to allen tiden
  Schole gy dyt sparenrad miden
  Mit dyssen ses dorentacken,
  Wente se synt vul quader placken.
- 75. Guet raet wert darvan gheschendet,
  Heren unde vorsten darvan vorblendet,
  Rede unde stede darvan vornichtet.
  Wor sik de here sulves up doren richtet,
  Dar hefft syn hoffghesynde nene schult;
- 80. Vele laster unde schande daruth bult.
  Is eyn here eyn dore unde dul,
  So is der doren eyn gans land vul.
  Wowol dat dryerleye doren synt,
  De druncken man, eyn dore unde dat kynt,
- 85. Dysse seggen de warheit gherne.
  Wente dat swigent is erer wißheit verne.
  Dat maket dat se des nicht better vorstaen.
  Darumme scholen se in nener heren rade ghaen.
  Dat is eyn boze unde eyn quaet ghelaet.

90. Dat doren synt in der vorsten raet. Latet doren doren syn

[Bl. 27b] Unde ghevet den eyne dorenkappe fyn Unde latet se by juw herspringhen! Se synt juw bereit in allen dingen.

95. Latet se sik bespeghelen an dyssem sparenrade, Wo hoch dat de doren staen in erem grade!

# XI.

# Dat Braken rad.

[Holzschnitt: In der Mitte ein zerbrochenes Rad. Zwei Männer und eine Frau, die dahinter stehen, blicken auf dasselbe hin. Rechts bedroht ein Mann einen anderen, der am Boden liegt, mit einem Dolche; links ist ein Dieb beschäftigt, die Tasche eines Mannes zu durchsuchen, von dem man nur die Rückenhälfte sieht.]

[Bl. 25a]

Venture unde grote vaer Moet de staen al openbaer, De sik sammelt mit quader selschop. Dat ghelt huet unde remen, hals unde kop.

5. Hirumme rade ik juw overal,
Dat sik alleman bewaren scal
Vor dysseme braken scheven rade,
Dat malk nicht kame to bade.
He sy ok van synnen hart effte week,

10. Van quader selschop wert eyn gherne hovetseek.
Wat eyn man vor arbeit deit
Unde mit weme he ummegheit,
Dat plecht em gherne antohanghen.
Wede mit eynem kodrecke wil wranghen,

15. De bezolet gherne de knovel.
Och de varet tomale ovel,
Dede hefft tobraken rade an synem waghen.
Spenne he darvoer . xxiiij . paghen,
De scholden em den waghen uth dem drecke nicht theen.

20. Eyn iewelk de mach sik wol voerseen,
Dat he sy ane sunde unde sunder placken,
So kan em dat rad nicht knacken.
Welk man de eyn tobraken rad
An syneme waghen had,

25. De varet in angeste unde in noet; Syn herte is in sorghen groet. Gans lichte is de man vorveert, De in syner schede hefft eyn tobraken sweert.

[Bl. 25b] Ik rade, dat he dat late stecken,

30. Wil he anders syne eghen schande bedecken. Eyn braken rad, eyn bedocken rad, Dat ducket unde swighet in quader ghelad. Hodet juw vor dem ore an der kruken! De deve liggen unde duken

35. In dorppen, in steden; wor malk lyt,
De schuldighe de schoddert alletyt.
Dat braken rad vaken wol toknickt
Van eynem stote, eer dat entwebrickt.
Eyn scheff rad, eynes deves rad, eyn leves rad,

40. Dat bringet mort, noet, had unde alle quad. Eyn tobraken rad dat is eyn boze schyn, Dar ghude rade tosamende syn. Wan eyn braken rad nicht vast en is; Dat hefft eyn teken, dat is wis.

45. Dat is eyn loze speke unde eyn toghebant Unde is scheff umme synen rant, Dat is toknicket unde eyn stucke affghesprunghen, Dat smeer is dorch de nave ghedrunghen. Dat rad denne zo slit unde glid,

50. Dat knickt unde knackt, wan dat vorttrid.
Eyn deeff de schoddert nicht sunder sake,
Wente em sit reide eyn ore an dem kake.
Kan he mit deme anderen nicht voerboten,
So moet he dat beteren mit dem halze unde mit den voten.

55. Seet, gy rede, dysse lozen speken an, Woer se manck vramen luden stan,

[Bl. '94] War de ok guet raet konen van sik gheven, De sus sulves in quadem rade leven. O du tobraken rad, bistu denne vast,

60. Wan du eyne loze speken an dy hast?
Devesraet, wor du bist,
He mit syner arghen list
Den eynen unde den anderen to sik thuet,
Dat en altomale neen guet schuet.

65. Wente bovynnendaet unde devesraet
Mennighen to dem galghen ghebrocht haet.
Eyn deeff unde eyne bovynne, so wy lesen,
Dat eyne wil by deme anderen wesen,
Stelen unde leghen

70. Unde eren besten vrunt bedreghen.
Devesraet, we darna deit,
Em dat over synen hals gheit.
O wee, du boze scheve tobraken rad!
Du mynsche guet, dat vorsmad,

75. He sy warldlik, he sy geystlik,
He sy suverlick, he sy eyslick,
Arm effte rick, hoch effte syd!
Wente dat braken rad bringet alletid
Quade bekoringe, twipart, nene vrunde,

80. Deverye, alle laster unde sunde.
Hebbet, gy geistliken, hir synne unde witte by,
Dat juwe rad nicht tobraken sy!
Is dat rad tobraken an der molen,
Dat plecht sik sere in dem drecke to zolen,

85. Als id leider vaken unde vele schuet, [Bl. 29b]
Dat me juwe rad tobraken suet.
Dat is den leyen eyn boze ghelaet,
Wan se sik argheren an juwer daet.
Juw boert so in guder geystlicheit to leven,

90. Dat gy aller warlde eyn guet exempel gheven. So schole gy den geystliken staet alle vorstaen, Unde Jhesus wil juw in synem richte wol entfaen. Du doerluchtighe groetmechtigheste hochghebaren Forste unde here, to eynem keyser utherkaren,

95. Sta du vaste up vasten knaken, Dat dyn kamrad nicht sy tobraken! Wan dat kamrad tobraken were. Weren ok der kamrade vere, De overste steen unde dat dreff,

100. Dat were dem rade vele to streff.
Dat braken rad in synem ghelate
Themet nicht der keyserliken majestate.
Holt cerlike keyserlike dact,
Straffe ok alletijt dat quaet.

105. Wes othmodich unde nicht hoverdich, So bistu dynes keyserliken states gans werdich, So mach an dy nicht kamen dyt tobraken rad Unde gheist lick utb dynen keyserliken pad. De eere aller cristenwarlde

110. Moet an dy schynen als dat golt unde de parle. Wultu anders dyt braken rad myden, So mostu in der eere alle dinck like recht uthsnyden.

[Bl 30\*] Gy komminge, vorsten, graven unde heren, Holdet juwen staet by eren,

115. Unde dat juwe windelrad nicht tobreke,
Dat sik dar neen braken rad in steke!
Wor dat windelrad ersten eyn tobraken rad kricht,
Dat buwet me nu unde nummermeer nicht;
Wan dat to daghe vorvalt, vorgheit,

120. Wen sik eyn vorste der eere entsleit. Unde wat me gheven scholde den armen Unde de hillighen kerke mede bescharmen, Dat wert nu unnutlik vorteert. O du tobraken rad, du bist unweert,

125. Dat du schalt ghebraken in der winde syn. Als id nu leider is oghenschyn. Unde wor de heren nicht achten dat,

Baven ere ee to vorende eyn braken rad, Unde sik in erem ghesinde meht erkent,

130. Dat dar worde van gheschent Mennighe vrame vrouwe unde maghet, Dar wert wol eyn gans land umme gheplaghet. Gy vorsten, doet alletijt vorstlike daet, Straffet in juwen landen de myssedaet,

135 Seet to, dat juwe rad nicht enbreke,
Dat got over juw de wrake nicht wreke!
Gy eerliken stede, weldich unde keyserfry,
Seet to, dat juwe waghenrad nicht tobraken sy!
Maket dat eyndrachtich, vast unde dicht,

140. So steit juw neen naghel to na nicht,

[Bl 304] De lozen speken de latet darvan,
Wente dat rad nenen lozen liden kan!
Latet deve unde bovynnen uth juwem rade
Unde ghevet en malk eyn byteken uppe gnade!

145. Wor sik eyn tobraken rad an den waghen stickt.

De gantze waghen dar wol van entweybrickt.

Tobraken rade an den waghen,

De konen nene sware last draghen.

Wor de borghemester de eere nicht leff haet

150. Unde de kemerers in quade em naghaet, De raetheren dobbelt unde drincket Unde de stadknechte denne so nahincket, Dar lopen de borgher in deme suse, Unde dar gheit de duvel to radhuse.

155. Seet to, gy eerliken rede in den steden, Latet juw dat braken rad nicht undertreden! Weset eerlick, uprichtich in juwen saken, So mach juwe rad nicht breken effte knaken. Seet to, gy bure unde alle hußweerde,

160. Ok alle mynschen up dysser eerde, Eyn iewelk na synem stad, Dat ok nicht tobraken sy juwe plochrad An eere, an zele unde an lyve, Dat eyn iewelk ane sunde blyve,

165. Unde dat eyn dat tobraken rad nicht enstade, Dat id nicht kome to synem plochrade. Kumpt eyn tobraken rad daran, Syn plochwerk wil toruggeghan.

[Bl. 31ª] Dat mennich hus unde hoff vorteret,

170. Wan he sik to dyssem braken rade keret.
Bovynnendaet unde deveshande
Bringhet mennighen to laster unde to schande;
Dar is neen warafftich munth,
Unde in deme harten is neen grunt.

175. Jo me dat tobraken rad meer bind unde kyle upstickt, Jo dat serer entweybrickt.
Jo me dat meer roghet, jo dat serer krozet.
Wede eynen deeff van deme galghen lozet
Unde syn ghelt an bovynnen leit,

180. Dat is altomale vorlaren arbeit.

Eyn iewelk hebbe synne unde merke:

Dyt braken rad is eyn orsprunck aller quaden werke.

Dat sy, wat dat vor eyn rad is,

Dat sy even effte unwis,

185. Hoch, syd, swaer effte licht,
Is dat rad tobraken, dat docht nicht.
Wanner dat me alle ummeher socht
Unde uth allen winckelen tohope brocht,
So vind me der tobraken rade meyst under dem galghen.

190. Hirumme late me de deve unde unsalghen Bespeghelen in dyssem tobraken rade, Wo weerdich dat se staen in erem grade! Nu love ik des unde menet,

Dat dysse lezer wol hefft eynen drunck vordenet;

195. Is dat neen clareet effte wyn, Dat moet wol guet beer syn.

[Bl. 31b] Eyn iewelk de drincke, wat he hat, Unde wunsche deme hochgreven ok wat. Dyt ghedicht hefft hir eynen ende.

200. Got uns syne gnade sende, Dat wy dorch synen hillighen namen Salich moghen werden allentsamen!

## Anmerkungen.

Bl. 1 b V. 3 In eyn van den vrommeden ghesten liegt vielleicht ein versteckter Hinweis auf den Namen des Dichters.

I, 13 synne unde merke hebben 'verstehen, wissen'. Ebenso XI, 181. — Die ver-

wandte Formel: merke unde sin nemen bietet Stephans Schachbuch V. 242.

16 Die der Mundart Botes entsprechende Form dut ist als Reimwort unangetastet geblieben. Im Innern der Verse hat der Drucker häufig die ihm eigenen Formen desse, disse, dyt eingesetzt.

35 ff. 'An der Gabe, die du mir bietest, werde ich erkennen, ob du Pfründen oder Privilegien erlangen willst. Wenn ich viel thun soll, so bringt ein der Grösse

meiner Anstrengung entsprechendes Geschenk.'

44 So bezeichnet sich der Dichter auch IV, 107 und XI, 198. Welche Funktionen der hochgreve zu versehen hatte, lässt sich nicht sicher angeben. An den gogreven, den Vorsitzenden im godinge, mit dem das Mnd. Wb. den hochgreven identificiert, ist hier wohl nicht zu denken.

55 tobrockelik 'rissig, fehlerhaft'.

62 uthclaren 'bestimmen, auswählen'.

II, 19 eckervast 'kernig, fest wie Eichenholz'.

37 der vloet, kaum Druckfehler, da IX, 29 f. der glisener, der swartenkunster, der rodenridder und der affgunster steht.

40 Druck: molcnrat.

- 53 'Zürne dem und tritt dem rücksichtslos entgegen'. Das adj. stolt passt nicht recht in den Zusammenhang. Der Dichter scheint es gebraucht zu haben, weil ihm die Verbindung wrevel unde stolt (vgl. Böse Frauen V. 43) geläufig war.
- III, 37 f. Die auch bei anderen mnd. Dichtern wahrnehmbare Vorliebe für asyndetische Nebeneinanderstellung von Synonymen (vgl. Gerhard von Minden fab. LXXXVII anm.) tritt bei Bote besonders stark hervor.

42 mit winckelen 'mit Ränken, Kniffen'.

71 vornufft; zu vergleichen ist: sulven is he unlust X, 17.

- IV, 19 hochdraven 'langsam, gemessen'. In der Bedeutung 'stolz, hochmütig' ist hochdravende V, 182 gebraucht. voet vor voet ist im Schichtb. mehrfach in der Bedeutung 'der Reihe nach' belegt.
- V, 53 stripich 'streificht'. Belege aus mnd. Zeit sind selten; im Mnd. Wb. und im Handwb. fehlt das Wort. Nach Schambach S. 215 steht es in einem mnd. Loccumer Wb. Ob darunter der auf der Bibliothek des Klosters Loccum befindliche Vocabularius ex quo von 1467 zu verstehen ist, weiss ich nicht.

68 sik cloken na 'sich in Eile umthun nach'.

71 Druck: id.

55 Aus der Darstellung des dem Schichtbuche angehängten Wappenbuches erhellt, dass der Dichter die Hansestädte mit den Gliedern einer Kette vergleicht. Er spricht dort die Hoffnung aus, dass die Glieder, die verloren gegangen sind, durch festen Zusammenschluss der übrigen dem Bunde wiedergewonnen werden. — Dat henghe; sonst fem. Im Wappenbuche ist das masc. hengk gebraucht. Vgl. Einl. S. 5.

98 Druck: mochteu.

104 quack m. 'unnitzes Gerede'; nicht weiter belegt. Das Wort gehört zu quackelie und zu quackelen 'schwatzen'. Das westf. kwack bezeichnet das Schnattern der Ente, das Schwatzen der Elster, das Quaken des Frosches etc.; vgl. Woeste S. 151. Nl. kwak 'Geschichte, Erzählung'.

113 byeenholden 'zusammenhalten'.

152 Sprichwörtlich: De hungrige lues bit scharp (Mnd. Wörterb. 2, 750 b). Die hungerde lus betrifft auch einer der in der Krypte der Domkirche S. Laurentii zu Lund angebrachten Reimsprüche. Vgl. Nd. Jahrb. 9, 127.

155 Ps. 37, 25. Häufig ist der nachstehende sich an diese Stelle anlehnende

Spruch:

Wol Gade in rechtem geloven vortruwet,

Nicht up sunde und laster buwet, Den leth Godt nyhe entlick in noth

Noch syn Saedt söken dat brodt.

Vgl. Jüngere Glosse zum Reinke I, 10, 24.

170 quade helde, ironisch wie mehrmals in Groningens Schichtspiel. So v. 444 ff.:

Se wolden dar nicht van wetten, Dat se plegen on to kretten Myt worden unde valschem gelde, Eyn deel der dumkoynen helde, Darto bedreven unghevouch.

Des se om deden alghenoch.,

ferner V. 793, V. 1183, V. 1465.

173 is vordraten 'verursacht Ekel, Ueberdruss' wie Des dodes danz V. 265.

VI, 36 Druck: deme. — Druck: behoede.

VII, 10 koelrad vgl. VIII, 41 ff.

11 pluckerad vgl. IX, 53 ff.

12 Ich habe den Vers im Anschluss an X, 19 eingeschaltet. Aus V. 5-7 und V. 14 ergiebt sich, dass er in Botes Manuscript gestanden haben muss.

13 eyn bedocken rad vgl. XI, 31 ff. bedocken 'nachgiebig; sich biegend, aber

nicht brechend'.

16 Druck: weysyn.

31 unvorsweghen 'nicht verschwiegen'.

43 Im Schichtbuche 393, 3 verstärkt Bote nichtesnichtes noch durch plat: me scholde plat nichtesnichtes geven.

46 fanssune (franz. facon) 'Formen, Moden'. Lübben belegt das Fremdwort

aus einem Lüb. Testam. von 1455.

57 remurmereren vgl. Diefenbach Nov. gloss. S. 316: remurmurare wider reden. 62 Wiffoder schijtfoder (im Druck: schijffoder; vgl. jedoch V. 38 f.:

Wente so snelradich synt se alletijt,

Unde up dat leste so is id jo cyn beschijt)

erscheint als wyffor, schythfor im Henselin 13, 21. for ist demnach aus foder 'Fuder' contrahiert und nicht, wie Walther annimmt, die neben vore bestehende apokopierte Form.

74 Dat 'wofern'; ebenso 78.

78 unde nicht uthencleyt 'und nicht herauskratzt, d. h. verschwendet'.

85 Druck: Darzo.

VIII, 9 f. Vgl. Jüngere Glosse zum Reinke I, 35, 58. — V. 27 f. Vgl. ebend. III, 12, 343.

21 Druck: eynē.

37 ff. Die Verse erinnern an die Priamel bei Keller, Alte gute Schwänke Nr. 33: Secht wu der sun vor dem vater geet.

42 eleweren 'albern'. Vgl. Lauremberg IV, 177: De Heer sampt der Magt de weren so alvern (s. Sprenger im Jahrb. 15, 90). Im Mnd. Wb. nicht belegt.

53 Druck: dye.

55 heit vort hovet 'eifrig'. — juch sin 'betriebsam, thätig sein'.

IX, 30 rodenridder 'Hunderitter'; wohl auch im Sinne von Gaukler wie kattenridder.

35 sik bewalden 'sich Ansehen verschaffen'.

'61 nicht eynen witten (- nicht eyn haer 59) 'garnichts'.

65 doet - dodet Lubben Gr. 8 31 erkbirt die synkopierte Form für ungebräuchlich Das o ist auch hier lang wie in dem einzigen Beispiel, das Lilbben

X. 4 muntsperr 'Gegenstand des Staunens'.

28 hottensanzel 'Grünschnabel'.

80 bult 'entsteht'

56 Druck Wente dat is erer wifsheit verne. Hinter dat habe ich das durch den Zusammenhang geforderte Subst. swigent eingefügt.

XI, 32 quader, wohl Druckfehler für quadem, sonst erscheint glelad, ghelart nur als Neutr (VIII, 42, X, 80, XI, 87 und 101) Wie quader an dieser Stelle mag dynem keyserliken magestate III, 60 (der keyserliken magestate III, 52 und 55, XI, 102) anzuseben sein, wenngleich hier eine Einwirkung des Mase, stät nicht ausgeschlossen ist (z. B. dynes keyserliken states XI, 106).

Berlin.

HERMAN BRANDES.

## Jacobs von Ratingen

Lied auf das Breslauer Hostienmirakel von 1453.

In unserm Jahrbuch Bd. XIV S. 86 f. bat Jostes and dem nenaufgefundenen Werdener Liederbuche auch ein Gedicht zum Abdruck gebracht, das sich in der gefühlvollen und poesiereichen lyrischen Umgebung dort etwas seltsam ausnimmt; ein bänkelsangerisches Lied auf das Breslauer Hostiemnirakel vom Jahre 1453, als dessen Verfasser sich am Schluss Jacob von Ratingen neunt. Der Herausgeber stellte alsbald fest, dass das gleiche Gedieht, aber ohne den Namen des Dichters und der localen Beziehung entkleidet, aus Hoffmanns von Fallersleben Hs. B (Horae belgicae X 235, Nr. 118) längst bekannt sei. Aber auch der Werdener Text hat bereits mit der Abstreifung präeiser Angaben begonnen, denn die Jahreszahl 1453, welche Jostes erst aus Grünhagens Geschichte Schlesiens I 282 ermittelte, bietet in einer jenem Liederbuch fehlenden Strophe eine dritte Fassung des Gediehtes, welche ich unten vollständig abdrucken lasse (Str. 18). Sie bringt auch sonst allerhand zur Textbesserung, ohne freilich alle Verderbnisse der Überlieferung zu beseitigen Entnommen ist sie der Marburger Handschrift 54. auf deren Zusammensetzung ich im nächsten Jahrbuche bei der Mitterlung eines latemisch-niederd. Tractats näher eingehen werde; das Lied ist hier auf Bl. 1906-1928 mit Absetzung der Strophen, aber in unabgesetzten Zeilen von der Hand eines klösterhehen Schreibers aufgezeichnet, der sich auf dem vorausgehenden Bl. 1896 als Hildebrandus Herdegess, [ianus, d. i. von Hardegsen] mit der Jahreszahl 1461 nennt: die Handschrift ist also nur wenige Jahre jünger als das Vorkommnis, welches dem Gedicht zu Grunde liegt.

Litterarhistorisches Interesse besitzt das Stück hauptsächlich durch die sonst kaum belegte Vermischung des niedern Spielmannstones mit dem Stile des geistlichen Liedes: es bleibt ein Bänkelsang, wenn er auch einen Geistlichen zum Verfasser haben mag.

- [190b] 1. In den tyden van den jaren, do god alle dingk vulbrocht, van Judas wart he vorraden, den valschen joden vorkofft. van dode is he up ghestanden, he voer to der ewicheit: allen joden to eyner schande, to troste der cristenheit
- 2. Wat hefft he uns [gelaten dat he uns] tom lesten gaff? dat schat is boven mate, des neyn tunge vulspreken mach: dat hilge sacramente, godes licham unde syn blot, dat he uns tom lesten schenkede, do he an dem cruce stoet.
- 3. De valschen joden algemeyne, se wolden des geloven nicht, dat me in der hostien cleyne godes licham consecrerde al twisschen des presters henden, dar de cristenlove anne stat. god mote alle joden schenden over alle de werlt ghebreit.
- 4. Mit rechte wil ik se straffen, me schal se alle vorslan, over de joden rope ik wapen: grot mort hebben se ghedan. dat hilge sacramente hebben se Judas broder af gekofft al in der quatertemper vor sinte Michelis dach.
- 5. De joden mid oren frowen, se hadden eynen valschen rad: se wolden de warheit schowen, ifft dat were vleysch unde blot.

- grod wunder schul gi merken: Judas broder wart eyn bode gesant, de kuster van der kerken, wu sere wart he vorschant!
- 6. De klocke scholde elven uren slan al in [der sulven nacht [191a] de kuster quam to den joden] gan syn wyff he mid sik brachte: 'gy joden al gemeyne, wat is nu juwe begher?' de overste sprack alleyne: 'och kuster, kum du her!'
- 7. De overste van dem hope gingk bi den custer stan: 'och woldestu uns de hostien vorkopen, de de cristenheit ghedragen han al in der gulden monstrancien, de de prester sulven droch, der wolde wy dir nicht danken, wy geven dy geldes genoch'.
- 8. De kuster mid synem wyve se enbereden sik nicht langk: 'och moste od vorborgen bliven, unsen god den scholde gi han wat wil gi dar vor geven? [nacht. ik bringe juk on vor halver midderdat kostede uns unse levent, wert od vor de heren gebracht.'
- 9. 'Wy willent al vorswigen', spreken de joden algemeyn, 'drittich gulden machstu krigen al vor de hostien cleyn'. de kuster mid synem wyve, se weren dar gar fro, dat se de gulden scholden krigen. se gingen der kerken to.

2, 1 Der Schreiber sprang, nachdem er bereits g geschrieben hatte, von uns auf uns ab.

6, 2.3 Das eingeklammerte am untern Blattrande abgeschnitten, sodass nur noch to den joden lesbar geblieben ist.

<sup>1, 6. 8</sup> Die Hs. schreibt meist -he<sup>t</sup>, was ich aber als -heit geben zu dürfen glaubte; -heit steht z. B. 7, 4.

- 10. Se gingen den yennen halen, den Pylatus leit an eyn cruce slan, se hebben so eynen deyf ghestolen den oversten von dem tron. de kuster mid synen vulen henden he groyp dat schone cristal an, he nam den koningk der engelen, [191b] he droch on mid sik van dan.
- brachten,
  dar de joden weren by eyn,
  se schympeden unde lacheden,
  se bespotteden al mid eyn.
  se bespigenden den licham unses heren,
  se deden ome smaheit grot.
  o de van hoger ere
  bewisede mirakel grot.
- 12. Eyn tafel wart dar vor ghebracht, dar gingen se alle bi stan, godes licham wart dar up gelacht, dat hilge sacrament so schon, se woldent van bynnen schauwen, efft od were fleisch unde blot, se begundent an stucken hauwen, owe der bittern noet!
- 13. Dat blot kam dar her gevleten over al de tafelen breyt, ut godes licham geten, dar od hute dage noch uppe steyt. de joden worden vorschrecket, on wart so bange van mod: wu god an dem cruce wart gherecket, so lach he in synem blod.
- 14. De wechter up der muren de worden des jamers gewar, an eyner korten uren kam dar mennich schone schar:

- processien, cruce unde vanen, dat volk dreyf jamer grot: 'o du werdige godes licham, wu listu in dynem blode rot!'
- 15. Grod volk kam her gedrungen, beyde frowen unde man, de prester konde nicht gesingen [id schreide allet dat dar kam, [192\*] se velen up de knye] nedder gar crucewyss up de erden: 'o du werdige godes licham, wu listu tohauwen mid swerden!'
- 16. De prester unde de kleriken, dat volk dreiff jamer grod, se drogen de taffelen to der kerken mid dem duren baren blode. nu horet gi man unde gi frowen, wor dut mirakel is gescheyn: iu der stad to breslaw, dar dut mirakel steit.
- 17. De joden worden ghegreppen, sestich unde hundert worden ghebrant, de kuster moste sek sulven hangen, also Judas wart geschant. he reyp mid luder stempne: 'nummer wert my eyn vreyde kunt, des mot ik ewich bernen al in der helle grunt'.
- 18. Me schreiff dusent ver hundert jar vor sinthe Michahelis dach, dree unde veftich al openbar, do gode de smahet geschach gi cristenlude algemeyne, gi schullen des ganczen geloven han, dat me in der hostien cleyne godes licham kunne entfan.

<sup>10, 6. 7</sup> Am untern Blattrande z. Tl. weggeschnitten, doch kann die Lesung als gesichert gelten.

<sup>12, 3</sup> Geschrieben scheint gelecht, ursprünglich stand da gedä.

<sup>15, 4.5</sup> Mit dem untern Blattrande abgeschnitten; nur kam ist noch lesbar.

<sup>16, 2</sup> ursprünglich jamers vel.

<sup>18, 5</sup> gi aus dy.

19. Dut leyt heft Jocob von Rotingen gemacht. von joden kumpt nummer gud, wen blixem unde donnerslach unde rassen spot so grot, myswas in allen landen, dar de joden entholden sint, over Marien spreken se schande unde up ore leve kint.

1 19 4 rassen spot ist ebenso unsinnig wie bei Jostes ramspoit; ist bei dem ersten Worte an rote, rate 'Fäulnis' zu denken?

Marburg i. H.

EDWARD SCHRÖDER. •

# Zum Redentiner Spiel.

Das Osterdrama von Redentin (Dorf bei Wismar in Meklenburg) aus dem Jahre 1464 ist bekanntlich zuerst von F. J. Mone in den 'Schauspielen des Mittelalters', Karlsruhe 1846, Bd. II nach einer Karlsruher Handschrift veröffentlicht worden. Die Vortrefflichkeit dieses Stückes hat manche Philologen veranlasst, sich mit seiner Erklärung zu beschäftigen. Zunächst gab Ludwig Ettmüller es mit Einleitung und Erläuterungen heraus als 'Dat spil van der upstandinge', Quedlinburg und Leipzig 1851. Unter dem Titel 'Das Meklenburger Osterspiel', Bremen 1874, hat es Albert Freybe ins Hochdeutsche übertragen und mit ausführlichem Commentar versehen. Schon vor ihm hatte sieh Karl Schröder um dieses Litteraturdenkmal höchst verdient gemacht, indem er in der Germania, Jahrg. XIV (Wien 1869), S. 181 ff. unter anderm den niederdeutschen Ursprung desselben gegen Mone, welcher einen niederrheinischen Urtext angenommen hatte, vertheidigte, viele Lesungen Mone's aus der Handschrift berichtigte und eine Anzahl schwieriger Stellen erklärte. In der Interpretation und Emendation des Textes sind ihm dann gefolgt Friedrich Drosihn in der Zeitschrift für Deutsche Philologie, Bd. IV (Halle 1873). S. 400 ff., zu welchem Aufsatze auch Julius Zacher einige gute Deutungen beisteuerte, und Friedrich Woeste in derselben Zeitschr., Bd. VIII (1877) S. 106 ff. Trotz aller dieser verdienstvollen Leistungen sind doch noch einige Schwierigkeiten unbesprochen geblieben, auch kann ich einzelnen gegebenen Deutungen nicht beistimmen; daher will ich im folgenden versuchen, ob ich zur Erläuterung solcher Stellen etwas beitragen kann. Ich citiere und zähle die Zeilen nach Mone, obschon dieser nach Z. 218 zwei Zeilen (s. Schröder) ausgelassen hat.

Z. 80 wat mach uns schaden dat scheint noch zur Rede des primus miles zu gehören. Vgl. Schröder a. a. O. S. 193.

Z 172 f pruhlt der Ritter von sieh und seinem Schwerte Klynghe-

trox dat myner semant beyde, ik wolde om dat ben beselen, he scholde en jar un der hasen quelen.

Ettmüller sindert beschelen und hassen 'ich wollte ihm das Bein beschalen, von der Haut entblossen, er sollte ein Jahr lang an dem kniebag Schmerz fühlen' Schröder findet in besche das alle ser 'wund' seren 'verhtzen', macht aber darauf aufmerksam, dass die meklenburgische Mundart heute besalen, retsalen in der Bedentung von übel zurichten' sage und vergleicht schwabisch [auch norddisch shd] verschlen 'ttieltig durehprügeln'. Freibe verwendet dieses 'versohlen' in seiner lebersetzung und sasst hass mit Ettmüller als Kniebug auf Gewiss darf man ungefähr eine Drohung erwarten wie "ich wollte ihm so das Bein verletzen, dass er ein Jahr lang am Kniegelenk leiden sollte." Aber das steht nicht da. Ich gebe zu, dass der Dichter das hat sagen wollen, meine aber, dass er wortspielend die ernsthafte Bedrohung ins Lücherliche hat verkehren wollen. Statt beseinen die ernsthafte Bedrohung ins Lücherliche hat verkehren wollen. Statt beseinen vorseren sagter beschen Dies Verb entspricht genau dem ühld beselwen (beschmutzen, besudeln) vom Adjectiv sall siet saller einem unde Lautgesetz weggetallen. Nun ist allerdings dies Adjectiv weder im Alt- noch Mittelniederdeutschen nachweisbar, es muss aber vorhanden gewesen sein, da sieh eine mind Glosse salles swartbrüg, welche abgeleitete Form dem ags. sallerding gleichsteht, findet, und da inde. Dialecte (siehe z. B. Richey's Idioticon Hamburg und Schütze's Holstein Idioticon) saal, freilich mit derselben Begriffsentwickelung wie im engl. sallen Glosse, besieh, sahl kennen. Mit der hase oder hesse oder der Beinling gemeint sein. Die Hechse heisst undd hesse oder hesse in der Stelle wirde demnach sein: nich wollte ihm so das Bein besudeln, dass er ein Jahr lang an seiner Hose kranken sollte."

Viellsicht wird iedenk der welchen Auser Auser aus anschen Hose kranken sollte."

Vielleicht wird jedoch der, welcher dieser Anstassung der Stelle beipflichtet, da sie zu der sonstigen komischen Schilderung der bramarbasierenden Ritter im Sticke stimmt, doch wegen des nur hier erscheinenden beselch Bedenken tragen und etwa lieber vermuten, es sei besalch und qualen zu lesen besohn, das wegen des kurzen o in offener Silbe zu besalch werden könnte, sei ja das bekannte undd Wort für besudeln' und qualen, das schwache Verb, habe ja dieselbe Bedentung wie das starke quelen. Bei der Beschaffenheit der Handschrift, wie sie aus mehreren Stellen des Stückes erheilt, seleint freilich die Moghehkeit nicht geleugnet werden zu durfen, dass eine erneute genaue Prüfung diese Lesungen ergäbe. Doch währscheinhelt ist das nicht Denn emmal sind besalch und heheren lauflich so sehr verschieden dass das Wortspiel, welches in dieser Stelle zu liegen scheint, wegnele Zum andern laufet das erstere Wort undd besolch, und der Umlaut wird schon im Mittelalter bestanden haben, wenigstens habe ich bereits im 15. Jh. diese Form in einer Handschrift gefunden. Wenn das Mudd Worterbuch besalch aus dem J 1546 belegt so ist zu bemerken, dass die a und o des 16. Jhs sich zuweilen sehr ahnlich sehen. Auch meine ich ferner bemerkt zu haben, dass, wahrend das kurze o in offener Silhe im 15. und 16. Jh wohl als å aufgefasst und a geschrieben wird, doch dieses nicht geschieht mit dem o, welches nach den Lautzesetzen, nach Ausweis sorgfältigerer Handschriften und Drucke und nach dem Zengnis der neueren Dialekte Umlaut erlitten hatte. Hier schrieb man nach wie vor a, was für den vorhandenen Umlaut spricht. Ein besolien in einer handen reimen konnen Endlich lässt sich auch denken, dass der Dichter durch ein seltenes oder veraltetes besolien die Rörer über die harmlose Bedentung der Drohung nicht so-

<sup>1)</sup> Itas din hafe, isl hafin, schwed has wage ich nicht heranzuziehen [Belegt ist hasse 'Hesse' in einem mitteldeutschen Texte der Sächs Weltchronik s. Deutsche Uhroniken Bd. 2 (1877) S 87, 44].

gleich ins klare kommen lassen wollte, um den des Scherzes dann innewerdenden die Lust zu erhöhen.

450 ff

de zelen veler lude ne zewn seier titte
fyn an groteme fehalle,
fe fynghen unde vrowen fik alle,
fe fehren ol averlut,
dat fe feholen drade ut.
foe |1 fee] hebben vornamen enen glans
unde hebben cynes monke dans.

Ettmiller ändert:

se hebben sornomen ênen glans, unde hevet ênen monekes dans,

fe hebben fornomen einen glans, unde hevet enen monekes dans, und heben einen Mönelstanz an, d. h. gebärden sieh toll. Den Mönelsen war bekanntlich das Tanzen verboten; wenn sie aber einnal das Verbot übertraten, so mochten sie dann auch recht ausgelassen tanzen." Diese Erklärung befriedigt nicht Minder Gewicht will ich darauf legen, dass die regelmissige under Form monek monek, später moneth monek ist, wie auch hier 1301 monnat und nicht monk Nirgends aber findet sieh, dass man einen tollen, ausgelassenen Tanz mit dem Tanzen der Münche verglichen hätte, von deren Tanzen überall nichts verlautet. Wenn im Manuscript das n von monke nicht ausgeschrieben ist, so darf man wohl vernuten, dass der Strich über dem o, den Mone für n nahm, ein Haken sein soll, die Abbreviatur für r. Mohrentanze waren eine beliebte Unterhaltung im Ausgange des Mittelalters. Das älteste Zeugnis freilich, welches ich beibringen kann, ist erst vom J. 1517 und findet sieh im Vocabulorum rerum promptarium des Anhalters Baldaffar Trochus, welches in jenem Jahre zu Leipzig gedruckt ward solltatiomauria, maurica, morntanz, solltare maurum, der moritzken tantz springen (Pietenbach, Glossarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis, Francof ad M. 1857. p. 509). Cornelius Kihanus Dufflaeus hat im Etymologicum Teutonicae Linguae, ed. 3, Antverpiae 1599, p. 324 mooriske, moorifken dans, maurica, pyrreha, chironicae fallatio, vulgo morisca, gal dance de morisque, ital danfa delle morefehe, angl. morice daunce. Es ist aber wohl nicht zu bezweiteln, dass dieser Tanz, welcher sieher einen autgeregten und gesticulatorischen (harakter hatte, alter als das 18. Jh ist. Nach den augeführten Belegen mochte ich muthmassen, dass im Verse 456 morke (morsken?) zu lesen ist. Die Stelle scheint überhaupt verderbt zu sein Dass eynes nicht richtig sein kann, hat Etimüller eingesehen, aber einen genügt allein nicht. Es müsste es oder des davor zu ergänzen sein "sie baben einen Glanz gesehen und haben des (deshalb) ein Gebahren, wie Mohrentänzer."

551 ff Jesus ergreitt in der Holle den Lucifer und sagt:

Lucifer, du bofe gaft, du scholt bliven un dessen keden vast, du scholt hir ne gest mer malen wesen, myne leven scholen vor dy wol genesen.

myne leven scholen vor dy wol genesen.

Der Vers 583 hat den Interpreten viel zu schassen gemacht E.. du schalt hir neget mit malen wessen, "du sollst hier mit Ringen, Banden indl malie, se Ring von Eisendraht, franz maille, engl mail) geneiget, niedergebeugt sein. Aber ein ndd male ist unerweislich Freybe "du sollst keinen Geist (ags guest auch homo, vir) mehr qualen hier. Abgesehen davon, dass f den ndd Satz bedeutend und will-klirlich geandert haben muss um zu dieser Uebersetzung zu gelangen, spricht schon gegen seine Auffassung, dass, wie im Stück selbst nachher gezeigt wird. Seelen nach wie vor in der Hölle gepeinigt werden. Dr will lesen du schalt hir negest met malen wessen, "du sollst hiermehst mit Wundenmalen sein, mit, den sind Wunden Christi entsprechenden, Malzeichen soll Luester gezeichnet werden. Wie mislungen diese Deutung ist, liegt auf der Hand, so dass ich kein Wort mit einer Widerlegung zu verlieren brauche. Woeste ändert nicht: "der passende Sinn, den diese Stelle enthalten kann, ist Du sollst mach diesem nur (mer) gesangen sitzen. Malen stast er als Participium malende von einem construierten und undenkbaren Verb malen, am Mal sitzen, weil im Kriegsspiele der Knaben mät den Ort bezeichnet, wo der getangene Feind verwahrt wird Diese Erklärung seheint mir gleichfalls keiner

ernsthaften Widerlegung zu bedürfen. W scheint mir nur darin recht zu haben, dass er den Sinn fasste als "Du sollst in Zukunft nur oder stets hier an diesem Orte sein," was mit anderen Worten schon der vorhergehende Vers ausdrückt

Orte sein," was mit anderen Worten schon der vorhergehende Vers ausdrückt

Diese Auffassung wird durch das Stück in seinem Verlaufe bestatigt Der

oberste der Teufel darf hinfort nicht mehr, wie vorher, selbst auf die Erde und
die Menschenseelen verführen, er muss seine Diener senden. Die Verderbnis
scheint hauptsachlich in malen zu stecken. Ich glaube, dass moten 'missen' zu
lesen ist Vielleicht steht auch so in der offenbar flichtig geschriebenen Handschrift. Mit dieser Lesung ist aber der Stelle noch nicht geholfen du feholt hir
negest mer (mehr, langer) moten wefen, eine solche ironische Umschreibung des
Urteils einer ewigen Bannung kann der Dichter unmöglich Jesus in den Mund gelegt haben; sie wäre nicht viel besser, als wenn wir die Mone'sche Lesung vertechen wollten du feholt hir negest mermalen (mehrmals, öfter) wefen. Es hist
sich jedoch leicht bussern, wenn wir annehmen, der Schreiber habe aus Versehen
das hir an eine falsche Stelle gebracht oder von zweien hir das eine ausgelassen
du feholt negest mer (allein) hir noten wefen, oder du feholt hirnègest mer hir
moten wefen. Jedoch auch so scheint die Verderbnis noch nicht vollig geheilt zu
sein denn negest 'nachst' im Sinne von "im Zukunft, fürderhin, für immer" ist auffallig und wird schwerlich zu belegen sein. Da die Schriftunge des Manuscripts
derartig sind, dass Mone 201 de als du lesen konnte und 263 (mach Ethnillers Angabe) neu'lde als nuwolde, so dürfen wir vielleicht hier statt ne umgekehrt ein nu
vermoten. Ich mochte weiter fast glauben, dass ein Kenner mittelalterlicher
Bandschriften dies für unmoglich erklaren wird. Die so gefundene Lesart giebt
den besten sim und fasst das Verdammungsurteil, gerade wie in dem vorhergehenden Vers, in kutze prägnante Worte du scholt har nu jummer moten wefen,
Du sollst hier nun immer bleiben missen."

625. 765 dorf es ist gewiss derf zu lesen; denn dies ist die sprachrichtige form, und e und e sind in Handschriften des 15. Jhs. sehwer zu unterscheiden

wan fehen ju is de fucht mede, dat gy ju nycht feheppen vrede ik lubbe is dicke hort unt is ok recht, dat de elrene here bedwynget den ekenen knecht. 651 ff.

Diese Verse scheinen mir von Ettmiller und Freybe misterstanden zu sein Eindert udr is jü sehen de fucht niede "wonit hat euch die Schwachlieit befallen" Und Fr übersetzt "Was für ine Sucht euch doch anfielt, dass ihr konnt Frieden finden nicht" Er meint (S 249), Puk verspotte seinen Collegen Satanas, und betrachtet den Täufer Johannes als den elrenen heren. Puk aber greift nur den Lucifer an und indelt ihn, den hören, weil er nicht durchgreife und Friede ih Gehorsam schaffe, indem er den Teufeln in der Bezwingung des knichtes Johannes beistelle Er könne das als Herr ja leicht, wan fehon (so ist statt fehen zu besehr d. I. wenn gleich er dazu geneigt sei, still zu sitzen, so habe er es doch leicht seinen Willen, nemlich den Johannes in der Holle zu behalten, durchzusetzen, denn dem ellernen d. I. schwachen Herrn stehe gegenüber dem ökenen d. schwachen den totzigen Knicht die Autoritat zu Gebote und Hülfe. Allein Lucifer giebt, wie seine Antwort zeigt, kleinmottlig nach denn er sagt: deffe fehar was myt unrechte namen, also is fe uns wedder untrunnen. nunnen, also is fe uns wedder untrunnen.

ladet dar nu anders vor, dat wy wedder kamen in ufes heren dor. 975 6

Die Verauche E.'s und Fr.'s, ladst zu deuten, sind mislungen; nicht minder Dr.'s Aenderung laret. Als vor en funfzehn Jahren die Hamburg Section des Niederdentschen Sprachvereins das Itedentiner Spiel las, conficierte der jetzige Archivar in Rostock. Dr. K. Koppmann vallt, ohne Zweifel eine angesiehts der nachlässig und schlecht geschriebenen Handschrift palaeographisch nicht zu beanstandende und nach der Bedeutung in den Zusammenhang trefflich passende Resserung.

1122 ff. Die hier folgenden Geschäftsbezeichnungen sind fast alle bereits durch Ettmiller richtig gedeutet, und, wo er geirrt hat, haben Drosihn, Woeste und Lübben im Mndd. WB die Bedeutung klar gestellt. Den beiden Letzteren schliesse ich mich betreffs der Erklarung von puler an Bei fleper und vuler war Ettmiller ungewiss. "den Schläfer und den Faulen?" Da er fleper schreibt, so hatte er ohne sein Wissen schon für Schläfer entschieden Für Schläfer und Faulenzer ist auch Woeste Er hat seine Meinung nicht begründet; aber wahrscheinlich ist ihm für 'Schläfer' ausschlaggebend gewesen, dass in dieser Aufzahlung da, wo zwei Epitheta zusammen gestellt werden, die beiden durchweg keinen Gegensatz, sondern eine Achnlichkeit der Beschäftigung bezeichnen Drosihn fasst es gleich flependruer, ein Fuhrmann, der auf einer Schleife (flepe), einer Art Schlitten, den Kaufleuten die Waaren zuführt, s Brem WB IV, 823. Für vuler, "was sieher wenigstens nicht den Faulen bedeuten kann", möchte er buler lesen Freybe billigt Drosihn's Erlauterung von fleper, nimmt dagegen vuler für einen Unsauberen Zunächst ist Drosihn's Ansicht, vuler könne nicht den Faulenzer bedeuten, zurlickzuweisen Es giebt im Mndd eine Auzahl von aus Adjectiven gebildeten Substantiven auf -er, z B. unholder, unmütter, unfeheneler, (veroder?), vromer Lübben hat bereits im Mndd WB. unter vrome auf diese Bildungen langewiesen Dass sie nicht wie ein nach hd. Weise stark flectierendes Adjectiv aufzufassen sind, geht daraus hervor, dass sie auch nach dem bestimmten Artikel und in der Flexion das nicht wie ein nach hd. Weise stark flectierendes Adjectiv aufzufassen sind, geht daraus hervor, dass sie auch nach dem bestimmten Artikel und in der Flexion das Suffix bewahren und im Plural auf -ere ausgehen. Vuler, das nur hier begegnet, kann auch vom Verb rulen abgeleitet sein und sowohl 'Faulpelz' wie auch 'Schmutzfink' bedeuten. Ich glaube, hier das Erstere; und zwar aus folgender Erwitzung Lucifer zühlt lauter Geschäftsbezeichnungen auf; selbst puler, verdorbener Handwerksmeister füllt noch ziemlich in dieses Gebiet, wenngleich ein bestimmter Beruf nicht gemeint ist. Auch sleper, das ich wie Drosihn fasse (vgl. Bremisches Jahrbuch II, 230), bezeichnet einen Erwerbszweig Nun scheint dem Verfasser aber das Reimwort zu puler Schwierugkeit gemacht zu haben. Da wird ihn dann der ähnliche Klang von fleper und fleper, Schläfer, sowie dass er mit puler hereits mehr eine menschliche Eigenschaft bezeichnet hatte als ein eigentliches Gewerbe, bewogen haben, den Faulpelz in die Aufzahlung zu bringen. In fleper steckt also wohl, wenn man es so nennen will, ein Wortspiel. Die Bedeutung 'Faulenzer' wird für zuler auch durch undd. fulert bestätigt; vergl. bei Schottel, Teutsche Haubt Sprache S 1116 das Sprichwort Faulert muss zerrissen gehn.

1138, haveman. Die richtige Erklärung dieses Wortes hat K. E. H. Krause in der Germania XVI, 97 gegeben Für 'colonus' scheint (s. Mndd WB.) die Form hofman üblich gewesen zu sein, für den 'decuriensis, armiger, aulicus' dagegen

1351. hebbe dat cy, dar de henne myt deme pelfe af lep sagt, nach Schröders Berichtigung, Lucifer dem Noytor, als der ihm den Bäcker mit den Worten bringt. hir is de fele, de ik grep. Z. 1351 ist ungebihrlich lang. Darum lesen E. und Frmit deme pelfe weg und theilen den Vers noch dem Noytor zu. nimm das stinkende Ei, nemlich die Seele. Schwerlich. Der Vers, von Lucifer gesprochen, wird Bezug nehmen auf das bruden cy, um welches Z. 1329 Astrot als Lohn der Teufel bittet Myt dem pelfe stempelt die Henne zur Laus, das Ei ware die Nisse. Die Laus heisst wegen ihrer Farbe auch Millerfich. Vielleicht hat der weissbestäubte Bäcker, den Noytor bringt, diese Fassung des Dankes veranlasst. Sonst gabe hebbe dat cy dar de henne af leep auch schon guten Sinn: "ein faules Ei".

1375 ff. werpet den becker an de helle unde fettet ene an den gloendeghen aven, der fit he warmer wen an deme faven. Ettmüller und Freybe verstehen unter dem faven die Badstube. Das kann nicht richtig sein. Mit der hatte der Bäcker nicht mehr zu thun gehabt, als jeder Andere. Es ist die neben oder über dem Ofen befindliche Backstube.

ach, were ik mynfche, alzo ik vore, wat ik to deme fchowerke nicht enkore. 1408 f.

Drosilm will my ergänzen in Z 1409. "was ich zu dem Schuhwerke mich nicht be-

stimmte. Der Sinn ist richtig gefasst, aber die grammatische Construction ist mis-verstanden kefru to heisst "sich für etwas entscheiden, etwas wahlen", s. Lexer Mtd. Wit. Woeste verkehrt "Was ich zu der Schusterei nicht wählen würde! d. h ich weiss nun was ich als Schuster nicht thun wurde!" Wat ist 'traun', as. hirat!

the weiss nun was ich als Schuster nicht than wurde!" Wat ist 'tram', as. hrat!

1412 werp ene an de loboddem. So steht nach Mone da, der aber wunderlicherweise den loboden in den Text setzt, dann aber noch verwunderlicher Z. 1413 unverändert lässt de qu left val pekus foden. Schroder will boddem retten, denn boddem, unbd bodem ist richtige Form". Ja, aber far "Boden, Grund. Solchen kann nan jedoch nicht vollsieden und jedenfalls würe dann den zu schreiben in beiden beten Ettmiller hat in gleicher Vorsteilung un dene löbodem, "an den Boden, wo man die Gerberlohe zubereitet und aufbewahrt und das Leder gerbt." Freybe hest auch an den loboden, erklätt aber richtig "lohboden, Gefass. Bottich, Wanne unhd bedene, boden, bode, botte, butte), worln das Leder durch Lohe gar gemacht wird jetzt Lohal." Nur vernengt er nach den Vorgange des Midd Wörterbuches und Grunm's in Deutsehen Worterbuche (unter 'Bitte') zwei ganz verschiedene worter bodene, auch boddene, oder mit Verkützung hoden, bode ist = mhd buttene, butten, butte, ags byden, und bodden, bödde, und andererseits butte – und hatze, ags butte bytte undel butte. Die beiden Ausdricke bedeuten ziemlich dasselbe, werden auch bisweilen verwechselt, allein im ganzen ist bodene ein Fass eine Kufe, ein Battieh, das grossere Gefiss, butte eine Bütte, eine Balje, das kleinere Bodene ist speciel ein technischer Ausdruck für die Badekufe, die Branerkufe, den Mühl-deinkasten und, wie wir hier sehen, für die Gerherkufe. Das Wort ist Fernieinum, und dennach steht ganz recht in der Handschrift beidemal de. Wenn wirklich die Handschrift lobodden bat, so ist das Confusion, vielleicht aber hat sie loboddene ber Diehter muss boboden oder loboden geschrieben haben, reimend auf foden (mit kurzem o) kurzem o)

myt der heten natelen neghede ik dat want, dat de nad jo drade uprant. 1442 f.

Ettin bessert updrant, "dass die Nath inner sogleich aufsprang drinden drückt eigentlich schwellen, außehwellen aus." Dros. billigt diese Aenderung, dem uprant sei sinnlos. E's Erklärung hält er aber mit Recht für unbegreiflich. Außehwellen and antspringen ist eben nicht dasselbe. Was er aber herausliest, ist noch unbegreitlicher "vielmehr kommt es von updrennen, was hier intr steht, aufgehen, dessii. Mid ist tromen, sit intr, fortgehen, auseinandergehen, dazu gehort als factitiv tromen, sehwit trans, trenne, scheide. Im Nd ist beides in einander gebossen und das schwit. Wir intr, fortgehen, auseinandergehen, dazu gehort als factitiv tromen, sehwit trans, trenne, scheide. Im Nd ist beides in einander gebossen und das schwit. Wir intrans. gebraucht, wie noch mundartlich z B in Neu-Stettin". Es scheint Dr gar keine Bedenken gemacht zu haben, dass es dann up trande heissen müsste, was nicht reimen könnte zu tend. Dazu sind tromen und tromen hil Wörter. Es gieht kein ndd drinnen und drennen. Gegen Ettin der ist zu bemerken dass das Ndd ein drinten, nicht drinden hat; doch wirde das Praeteritum updrint lanten und hier reimen. Woeste, der diese Bedenken zeltend macht, fragt mit Recht, warum man sindern solle "I print kann Praeteritum ines st. V. upprinden win". Seiner weiteren Auseinandersetzung kann ich nicht beipflichten, weil Rinde und zurinden, verharschen, und ein angesetztes starkes intrans rindan umgeben, bedecken nicht eines Stammes und einer Bedentung mit jenem uprinden zu sein scheinen. Das stv. rinden in uprinden wird dasselbe. Wort sein, wie anord hrinda, ags. hrindan, 'stossen'. Ableitungen sind die zehwachen Verben ags. hrendan, rendan, engl. to rend, affres renda, 'zerreissen, zerbreich in 'Das Partaip des engl. Verbs lantet rent, das des afries erent, rent, und den entspricht lautgemäss ganz genau das und runt im Bremer Worterbueh, III, 175 rent mitk., darch verwalntlosung zunichte machen, besonders irdenes Geschirt und Hausgerath zerbrechen. In Lübhen's Midd. Handworterbueh labe ieh anch versicht, di

werpet ene (den fehroder) an der helle grunt dar fehal he ligghen fo en hunt 1450 H

und an der ewighen hette braghen;
he heft fo meneghen man bedraghen.

Ettmiller ändert brogen (bedrogen) "und an der ewigen Hitze prahlen, grossthun"
Dr. halt bragen für das Brem broien, mhd bruepen, ags brövan, brühen, hier intr
gebrüht werden, braten W. meint, bis die Bedeutung von bragen und brager
(Bruns Beiträge 3, 346) belegt werden könne, genüge vielleicht folgendes ha bragel,
brugeh setzen ein bragen voraus, dessen Sinn, "schmoren, braten", hier passe,
brager bedeute dann "Schmoret, Brater". Mir stehen die Beitrage von Bruns nicht
zu Gebote, so dass ich über die daselbst vorkommenden Wörter bragen und brager
nicht urtheilen kann. Gegen E und W ist einzuwenden, dass brogen und bragen
nicht urtheilen kann Gegen E und W ist einzuwenden, dass brogen und bragen
nöberdeutsche, höchstens auch noch md Wörter sind, hingegen im Ndd nichts ihnen
Verwandtes nachzuweisen ist. Dr.'s Erklärung verdient keine Erwägung, weil sie
im Widerspruch mit einem Lautgesetze steht. Wider alle drei Deutungen ist zu
sagen, dass sie jede nur einen allgemeinen Sinn ergeben, während doch Lucifer die
Straf bestimmungen der einzehnen Handwerker je nach deren Geschäfts und Geschäfts
sünden variiert. bragen kann meines Erachtens daher nur das mudd bragen 'kal
fatern, die Risse der Schiffe mit Hede und heissem Pech verstopfen' sein, mit
Uebertragung des Ausdruckes auf das Flicken oder Stopfen der durch die Schnid
des Schneiders gerissenen Kleidungsstücke.

1476 f. waters nam it gar ghenûch,
des waters deyne was myn ghevoch.

E.: "an Wasser hatte ich keinen Mangel." Fr.: "an Wasser mir nimmer ein Mangel
war." Die Worte besagen aber: "ich brauchte wenig Wasser", also gerade das
Gegentheil von dem, was im vorhergehenden Satze gesagt ward. Im Urtext muss
ein anderes Wort für water gestanden haben, wahrscheinlich eins, welches gleichfalls mit w begann und auch sonst ähnlich dem waters aussah; ich vernuthe wetes,
Genetiv von wäte 'Weizen'. Der Krüger spricht erst nachher vom Verkauf und
Verzapfen der Getränke, hier dagegen vom Biermachen. Der Ausdruck vele bern
maken kann sich recht gut auf die nachträgliche Verdünnung des Biers beziehen;
dann misste 1477 nach Koppmann's Conjectur beres statt naters gelesen werden.
Der Krüger ist aber wohl zugleich als Brauer zu denken und ber maken als 'Bier
brauen' zu nehmen Die damaligen Biers waren bekanntlich zum grossen Theil
Weizenbiere Wete filr weten molt hat nichts bedenkliches.

Weizenbiere Wete filt weten molt hat mehts bedenkliches.

1482 ff.

wen ik woneber mat,
ik wene, dat ik des in vorgat,
de kavent moste mede anstighen.

E.: "Das woneber sinde ich nirgends erklärt; hätte man wonneber oder wunneber zu lesen, so könnte das Frühlings- oder Erntebier ausdrücken. Es ist ein starkes, gehaltvolles Bier damit gemeint, da sihm der kovent, das Nachbier, gewöhnliche Tischbier, entgegengesetzt wird." Dros. treint wone ber und liest wonne wanne "chedem". Aber dagegen muss gesagt werden, dass undd. wonne sitt wanne nicht vorkommt. W. trifft es richtig, wie Mone, wenn er urtheilt: "man erwartet ein Attribut des Bieres im Gegensatz zu kavent". er sindet daher eine Aenderung in waneber oder sconeber gerathen und verweist wegen des ersteren Wortes auf wests. wän, gross, schön, kriftig. Fr bezweiselt, dass Drosihn's wanne — wanne möglich sei, "auch wäre wen ik wanne ber mat pleonastisch. Das Franck (Mekleub. I., 56. 57) erzählt uns, dass zur Erntezeit Wodelbier gereicht sel. Es wird hier demnach wodeber statt woneber zu lesen sein. Selbst das Wode oder Wodelbier, das Schnitterbier, hat der Kriiger gefälscht." Er wird die Austibung seines Betruges nicht auf die kurze Zeit des Wodelbieres beschränkt haben, wozu ihm, wenn er nach der Darstellung des Schauspiels ein städtischer Wirth war, überhaupt alle Gelegenheit gefehlt haben wird. Das Woeste sche wän ist kein meklenburgisches Wort, und nonneber ist eine sehr unwahrscheinliche Bildung. Zu leugen ist jedoch nicht, dass die Lesarten von E., W. und Fr. palaeographisch nicht viele Bedenken laben. Ist anders zu lesen, so würde mir Koppmann's Lesung wene sit richtiges wend, jemand, im Dativ am besten gefallen. Steht aber wirklich wone da, so ist es wohl das Adjectiv, sonst auch gewone mid. gewone, midd. gew

1494 ff

myne(n) leven knochte, wefeftf vede unde glievet deme krogere hus mede'; fettet ene bi de heten kupen unde ghevet em drynken mit der fehupen.

unde ghevet em drynken mit der fehupen.

E. findet hier wieder haffe, ahd hahfa, Kniebing "hasmède (= Miethe) mag entweder Schlage im das knie oder Durchschneidung der Hechsen am Knie bezeichnen, eine bekannte Strafe im Mittelalter" Man würde haffemede erwarten aber die Wortbildung ist onglaublich und passt durchaus nicht zum folgenden. Schr. "mede ist Riethe, Lohn für has schlage ich vor hast, und lacet, adv schneit, hastig, alsogebt dem Kruger schnell seinen Lohn". Dros. vermutet halsfmete, Schlage an den flats, ins Genick. Das steht nicht da, aber es passt vor allem auch nicht in den zusammenkang der Rede. W. tadelt fliglich auch den hochst unreinen Reim Uchendies, fahrt er fort, empfehle sich mede (Lohn, iron Strafe) als das Allgemeine, dem die besondere Angabe folge. Man konnte has aus hafte (Soest F. 637) verderbt denken und ohersetzen gebt dem Kriiger rasch Lohn! Wahrscheinlich bedeute haber häsmede gewaltsannen schrecklichen Lohn. W. vergleicht hanswerk bei Schüren Chron. 276. dass die verbitterten und schrecklichen Kämpfe der Soester Fehle bezeichnen und aus harstwerk entstanden sein misse und dessen erster Bestandtheil dem goth hanfals und ags hest entspreche, auch in der ursprünglichen Bedeutung, während das gewohnliche midd hast nur noch eine gemilderte des Eilens habe. W. rügt richtig am Schreder's Conjectur, dass man nicht hast, sondern haste als Adverb erwarten mässte. Seine eigene Erkharung dunkt mich in mehrfacher Beziehung unwahrscheinlich einmal die Lesart hersswerk.) bei Schüren da wir nicht wissen, ob der Herausgeber Tross richtig gelesen hat, auch nicht, ob der Nieder rheinländer nicht einem hat Ausdruck Eingang in seine Sprache verstattet hat Dann ist auch hösse eine bedenkliche Entstellung von häst. Perner ist noch nicht ohne weitere Zeugnisse anzunehmen, dass ein udrhein Wort auch in Meklenburg alt. Und endlich ist die sonst nicht belegte Bewahrung der alten Bedeutung höchst fraglich.

Lubben hat im Madd. WB has als Entstellung von hars 'Harz' and mede als besonderes Wort genommen; er versteht also wohl: gebt ihm, theilt ihm Harz mit, gebt ihm Harz ein. Die Besserung ist leicht und einsiehtsvoll. Lübben selbst gielt sie nicht als eine l'extbesserung, er halt has für einen frühen Beleg des undd hass — andd hars Nun heisst Harz allerdings madd gemeiniglich hart, selten hars; aber die Form ist doch nicht unerhört und entspricht dem madl, und und inelsen hars) mid hars Ich müchte von Lübben abweichend glauben, dass, in oft, entweder das ein rausdrückende Zeichen, der Haken, iber dem Vocal vom Schreiber vergessen oder, weil zu schwach gerathen, erloschen ist. Weiter halte ich medt 'mit' für übertlussig kenne auch kein medegeren für mittheilen, geben hersmede wird ein Wort sein Es fragt sieh, oh medt Lohn oder Meth ist. Will man reinen Reim auf rêde, dann ist das Erstere anzunehmen. Allein 'Harzlohn' giebt keinen guten Sinn. Wenn mede vom Dichter gemeint ist, würde ich lieber annehmen dass has statt hals verschrieben ware, denn halsmêde würde gut zum Handwerk des Krügers und ebenso zu den folgenden Versen passen: wie er sich verstündigt hat an dem, was er seinen Gästen für ihre Gurgel verkaufte, so wird er anch ähnlich gestraft. Denselben passenden Sinn würde aber auch 'Harznuth ergeben. Meth der aus heissem Harz besteht, ja, wohl noch einen passenderen, und darum ziehe ich havsmede vor Der unreine Reim hat nichts bedenkliches. Wenngleich im Schauspiele & und e nicht reimen, so kommen doch ein paar Ausnahmen vor Gar nicht rechnen will ich êr und er wegen des Einflusses des nachfolgenden Consonanten; es finden sich auch ziemlich viel Beispiele dieses Reimes, z B speren kerrn 22% heren untheren ses here, vere 110s. 1210 keren: beweisend für die Freiheit des Dichters, è und e zu reimen, sind warteken stehe noch gut 45

<sup>&#</sup>x27;) [In dem erhaltenen Autograph des Verfassers steht haufwerck geschrieben, Clevische Chronik des Gert van der Schuren, herausgegeben von R Scholten (1884) S 150 Leber hove-, havewerk vgl das Mnd Wb.]

Noch bemerke ich zu kupe und schupe, dass E und Fr. nicht ganz klar über diese Wörter gewesen zu sein scheinen. Wir haben im Ndd zwei Wörter, welche in der Bedeutung dem uhd. kuose, uhd Kuse entsprechen kope, as. copa und kope. Dies letztere, von dem kuper 'Küser' abgeleitet ist steht dem ndl. kusp gleich. Man gebraucht diese beiden Ausdelicke nicht beliebig für einander, sondern jedes hat sein besonderes Gebiet der Verwendung. Flüssigkeiten, z. B. Bier und Wasser, werden in Kopen gefasst. Fleisch aber wird in Küpen gepekelt und aufbewahrt Ebenso sind schöpe und schöpe verschieden. Mit der Schope wird Bier und der flüssig gemachte Kalk geschöpft, mit der Schüppe schauselt oder wirst man Erde, Korn, Feuerung Hier sind natürlich mit küpe und schupe, beide ohne Umlaut, das Gefüss und die Schöpfkelle stir Flüssigkeiten gemeint, und die Schreibung u soll das ü oder ost ausdrücken, welches sich aus dem alten ö entwickelt hat.

Eya, du bust myn deve kumpan! Wane! so motestu nummer neten, my dunkt, du konst de spolen scheten.

my dunkt, du konst de spolen scheten.

E. und Schr. lassen den Lucifer den ersten Vers zum Belsebue sprechen und ihn sich dann mit dem zweiten an den Weber wenden. Ich meine, dass auch Z 1505 noch an Belsebue gerichtet ist. Mit dem folgenden Verse verbunden, gibt 1508 keinen Sinn. "El, so musst du nimmer geniessen, mich dünkt du kannst die Spule schiessen": was soll da der erste Satz bedeuten? Die Worte beziehen sich offenbar auf den Vers 1503 der Rede Belsebuc's: tpru vort tpru! Die Erklärung dieses Verses von Zacher ist ohne Zweisel richtig. Auf solche unwillkürliche Aeusserung seines allzuhastigen Knechtes antwortet Lucifer: "Pfui! so musst du niemals niesen!" Da niesen aber ndd. nésen heisst und nicht neten, so ist, wenigstens für diese Stelle, Entlehnung aus einem md., wahrscheinlich mrhein., Original anzunehmen, in dem niesen, wofür auch niesen vorkommt, und schieszen einen im 14. und 15 Jahrh. ganz erträglichen Reim ergeben würden.

hadde ik buckynck edder al 1582 f den luden ik ere ghelt af hål.

den luden ik ere ghelt af hål.

E. ändert hal in stal und Fr. übersetzt "abstahl". Das that der Hüker aber auch mit den übrigen Betrilgereien, die er nennt. ghelt ist nicht geld, das Geld, sondern sett, die Milch der Fische. Nach Nemnich, Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte, Lief III (Bd II) Sp. 289 war das Wort einst auch im Ndl. vorhanden: lactes, holl. hom, milt, gelt. Die Milch der Bucklinge gilt bekanntlich als Delicatesse und als Hausmedicin gegen Halserkältung. Wie es um die Aale beschaffen ist, deren Fortpflanzung lange im Dunkelu lag, mögen die Naturforscher entscheiden; wir haben es hier nur mit der Meinung des Schriftstellers und seiner Zeit zu thun. hål (wahrscheinlich wird hast dastehen) ist Practerit. vom st. V. helen hehlen, verheimlichen, hier heimlich stehlen und den Kunden vorenthalten, um durch den Sonderverkauf ausserdem zu profitieren. ausserdem zu profitieren.

1605 ik tape alzo en bakaven Lapen ist 'schlürfen', vgl. 650. Es ist jape zu lesen

1768 wird eyneme ghevughe statt ghenughe zu lesen sein; denn genoge ist feminin.

1805. dat lefte fehap fehit jo in den flal,

aat tete jane jent ja in den jad, sagt Lucifer vom Satanas, welcher den erfolgreich Widerstand leistenden Pfaffen in die Hölle bringen will. E. und Fr. ändern beste: "anch der Klügste begeht zuweilen, mal eine Dummheit". Jo heisst aber "immer, jedesmal". Und Satanas ist der letzte der mit Seelenbeute heimkehrenden Teusel. Es ist daher nichts zu emendieren, höchstens im vorhergehenden Verse (hir umme set nu averal) set nu in secht me; Freybe: "Darum sagt man überall." Allein nöthig ist auch das nicht. Lucifer spricht zu den Umstehenden: Da seht ihr es alle mal wieder, wie recht das Sprichwort sagt.

1846 ff.

ja ja, bist unde vlok, den bynt to hope au enen dok; wen du ene wedder up byndeft; fo fe, wat du dar ynne vindeft.

E und Fr. qualen sich mit Mone's falscher Lesung ab. Es ist vist, crepitus ventris, zu lesen und im nächsten Verse wohl de statt den.

1575 ik hadde wot an en muschel ghekropen.

Statt muschel ist muschol, n . zu lesen. Manseloch.

1892 dar moftu alzo en ficyn vulen.

Es ist wulen = wolen (.kolen 'kühlen'), wolen 'wühlen' zu verstehen.

1904 f. deffe arme stumper is bedraghen, he mot varen an den molenpaghen.

Molenpayhe ist der Esel Satanas, der vom Priester in dat wilde brok oder an den wilden wolt gehannt wird, ist damit, wie wir etwa sagen wilrden, auf den Esel gekommen. Dieselbe Bedeutung hat molenpayhe 1979 f.

werstu ok fo fwar alzo en molenfak unde haddeft ok gheflaken den gantzen molenpaghen.

Hamburg.

C. WALTHER.

## Die Bohne und die Vietzebohne.

Wo in letzter Zeit über die Bohne sprachlich geredet ist, wurde fast durchgehends auf die botamsche Stellung der Pflanze keine Rücksicht genommen, und abgesehen von der vielfachen Uebertragung des Namens auf andern Samen) fast nie beachtet, dass seit dem 16. Jahrbundert sich allmählich eine fast vollständige Verschiebung gegenüber dem Mittelalter geltend machte, welche schließlich sogar die Etymologie zu beeinflussen anfing und auch in die Erklärung der alten Klassiker sich einschlieh.

Wenn wir heute im Gespräch von Bohnen reden, und selbst wo wissenschaftlich darüber geschrieben wird, schwebt dem Sprechenden oder Schreibenden fast stets die Gartenbohne, sei es die niedrige Kriech-(ndd. Krup-)bohne oder die kletternde, an Stangen rankende vor, der Phaseolus vulgaris L., und die alte ächte Bohne, Vicia Faba L. wird dabei übersehen. Campe, selbst Grimm im D. Wb., auch ten Doornkaat Koolman I. S. 202 f scheinen sogar vorauszusetzen, dass der Gartenbohne zuerst der Name zukomme und dann auf die "Sau-", Pferde- oder Grossebohne übertragen sei.

Nun steht jetzt aber fest, dass der Phascolus der heutigen Botanik nicht der der Alten: Dioscorides, Columella und Plinius, ist, sondern aus Amerika stammt<sup>2</sup>), die niedrige Strauch-, Kriech- oder Krup-

Dattelkerne.

1) In Schübler und v Martens, Flora von Würtemberg, Tüblingen 1834,
S. 171 wird Phaseolus vulgaris, die Stangenbohne, noch als aus Ostindien stammend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl J H Campe, Wörterb. d. D Spr. I, S. 590 v. Bohnenbaum; Grimm, D Wb. I, S 226 (Bohnenbaum), Heyne, D. Wb I, S 466 f Ferner noch Kaffeebohne, Cacaobohne etc Wilhelm von Boldensele erzählt im Iter ad terram sanctam S 322 (Ztschr des historischen Vereins für Niedersachsen 1852), dass die camelarii Ihren Kamelen in der Wüste fabas siecas in kleinen Portionen geben. Er meint Ihrtelkerne.

bohne, Ph. vulg. nanus, sogar aus Peru und Chile<sup>3</sup>). Sie kann daher trotz der Schnelligkeit mit der damals sich fremde auffallende oder nützliche Pflanzen verbreiteten b, erst im dritten Viertel des 16. Jahrhunderts weiter bekannt geworden sein, die kletternde (brasiliamsche?) vielleicht etwas früher. Nach R. A Philippi in Santiago<sup>5</sup> führte die Krupbohne, die jetzt in Chile frejol, früher frijol, fresol mit einem Fremdwort genannt wird, dort früher den einheimischen Namen degal und in Peru den dort heimischen purutu oder purrutu; er hält frejol für angeglichen an phascolus "die Fisolen) nach Chaos Diccionare encyclopedico (1853) soll es aber (nach F. M. a. a O) ein amerikanisches Wort sein, das Dr. Reiss auf Westindien oder das südliche Nordamerika zurückführt. Die Stangenbohne (Ph. vulg.), sagt Philippi, sei in Peru und Chile meht zu Hause; doch führt, nach De Candolle. Rochebrune auch den Phaseolus multiflorus Willd, unsere Feuerbohne oder türkische Bohne, wahrscheinlich in der diekschaligen weissen Abart der Mandel- oder Schminkbohne, aus den Gräbern von Ancon hei Lima an, und beim Nürnberger Ratsphysikus Camerarius werden a. a. O. S. 124 Phaseoli Africani oder Brasiliani genannt. Wittmack hält die Krupbohne für zuerst um die Mitte des 16. Jahrhunderts eingebürgert; Camerarius kannte sie 1580 noch meht; denn von seinen phascoli punuliones albe et uigri sagt er, sie würden um Nürnberg wegen der Kälte hänfig nicht reif; und S. 161 sagt er ausdrücklich:

angegeben, der alte Tabernaemontanus aber weiss noch, dass sie, die hirkische oder welsche" Bohne aus Amerika sei Vergl jetzt die entscheidenden Untersuchungen von L. Wittmack in Verhandl des Bot Vereins der Prov Brandenburg, XM. Sitz-Ber S 176, derseibe "Unsere jetzige Kenntnis vorgeschichtlicher Samen, im Berichte der deutschen Botan Gesellsch IV, 1886, 8 XXXI XXXV IV im Globus 50, No 5 8 72-74 — Humboldt 1887, Nr 1 8 26; Wittmack, Die Heimat der Bohnen und Kurbisse, im Berichte der Deutschen Bot Ges 6 (1888), 8 374 380. Der phasiolus oder phaseius der Alten, den Cato und Varro noch nicht kennen, der aber bei Columella und Palladius als Feldfrucht (also nicht als Stangenfrucht) ausgesäct wird, muss erbsenähnlich gewachsen sein denn während die als Dunger und Vichfutter massenhaft gebaute weisse Lupine 10 modios als Aussaat für den jugerns torderte, sind von Erbsen und phaselus mur 4, von der bei weiten wichtigeren Faba aber nach dem von Columella eitierten Tremellius 6, nach Columella selbst nur 4 modii notig (Colum 2, 20, Pallad M., 1). Was der phaseolus urspranglich gewesen sei hat Fr Kornicke. Zur Geschichte der Gartenbohne, in: Verhandl des Naturhist, Vereins des preuss, Rhendandes und Westfalens (1885, Vergl Globus a. a. O. S. 73. nachgewiesen, wenn er auch dem Columella irrtumlieh die (plinianische) Nachricht zuschreibt, dass der phaselus "nat den gränen Schoten" gegessen sei. Dass man spater in den Südlandern auch eine Stangentracht phaseolus latte, ist ebentalls sieher. Kornieke führt beide auf Vigna sinensis Endl zurück Dolichos sinensis L. Beide sind für Untersuchungen deutscher Pflanzen ohne Wett, da sie unser Klima uicht ertragen, aber der Name phaselos hat sich hier früh auf erbsenartiges Gemise, dann auf die amerikanische Bohne verschoben. Vergleiche F. Höck, Nährpflanzen Mitteleuropas. 1890 (FF, z. D. Landes- u. Volkskunde V, 1).

3 Globus, 51 (1887) Nr. 10, 8 157 f

<sup>8)</sup> Globus, 51 (1887) Nr. 10, 8 157 f

<sup>\*)</sup> So die Sonnenblume, Helianthus annuns, schon 1550 in den Gürten als Chrysanthemum Peruvianum verbreitet S Joachim Camerarius, Hortus medicus et philosophicus S. 60. Viel rascher noch der Tabak.

b) Globus a. a. O.

Smilax hortensis (d. i. der Dolichos), phasioli vulgo, und in Nathan Chytracus Nomenclator Latino-saxon, (1590) heissen sie gegenüber der faba, Bon, S. 422 und 441; phaseolus (phasioli) "welsche Bonen" als nen eingeführte. Dagegen kennt derselbe Chytraeus sehon früher die stangenbohne, "ad paham eductos hapidorum more phaselos", deren Wuchs er also mit dem Hopfen vergleicht. Sie massen aber damals noch sehr selten gewesen sein, denn er sendet seinem Gevatter Schönemann (Caloander) eine Portion grüner Schoten mit einem Kochrecept in lateimsehen Versen<sup>6</sup>).

Als Resultat ergiebt sieh aus dem Vorhergehenden: "Bone" im Mittelalter und bis zum dritten Viertel des 16. Jahrhunderts ist stets and standig nur unsere "Grosse-", "Sau-" oder "Pferde-Bohne", die Faba der Alten, Vica Faba L., in ihren beiden Abarten, der breit-fruchtigen ("grossen") und der kleinfruchtigen, die auch als Feld- und "Tanbenbohne" varkonimt.

Alles was bis ca. 1570 con der "Bone", "Fró Böne" Walthers con der Vogelwende, Gutes oder Schlechtes in Brauch und Lied ohne weitere Bezeichwang gesagt wird, bezieht sieh auf die Faba, ndd. bone, im Göttingensehen bane's, in Vorpommern banne's.

Sie hat bekanntlich einen festen, aufragenden, sich selbst haltenden Stamm und rankt nie; mag man nun bona mit Fick aus bahna, baubna, bauna herleiten"), so ist sieherlich nach der Natur der Pflanze Adelbert Bezzenbergers <sup>10</sup>, Anlehnung an "beben", griech, φέβομαι, irrig, weil "in diesem Falle die Ranken (!) von Bedeutung für die Benennung der Pflanze gewesen wären". Ihn hat die Amerikanerin irre geführt.

Frau Bohne aber reicht in die ägyptische, trojanische, griechische Vorzeit zurück (1), in Italien war sie die bei weitem wichtigste aller Hülsenfrüchte, auf deren Anbau man, wie Columella und Plinius deutlich verraten, die grösste Sorgfalt verwandte. In Spanien isst man noch die halb oder fast reifen Bohnen, in Salz gestippt, roh tagsüber

<sup>6</sup>) N Chytraci poemata. Rostoch 1579 fol 151.

Si tamen has, siliquae detractis undique fibris, Cultellus transversa secet, jurique recenti Et pingui, pipere affuco, simul incoquat, illos Delicias dices, lauto non vite palato

Noch in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts kamen die "titrkischen" oder Mandelbohnen", phaseolus multiflorus Lamk, so auf den Gesindetisch Von den herrschaftlichen Mahlzeiten waren sie schon durch feinere Gartenvarietäten des Ph. vulg verdrängt. S. Krause "Wann ist die Rohne, phaseolus L., in Mecklenburg eingeführt" Arch d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in Mecklenb. 34 (1880-81).

7) Schambach S. 16.

7) Dahnert, Plattdeutsches Wörterb, nach der Pommerschen und Ritgenschen Mundart. S. 40. v. Bone.

2) Geinen autzt geste haum oder haum. Klugen Auff. 4. S. 26 hauma. O. Schruder.

30 V Schrader,
 30 Grimm setzt goth baun oder bauns, Kluge, Aufl. 4 S. 36 bauna, O. Schrader,
 Sprachvergl und Urgeschichte 2 Aufl setzt als Urform bagna
 Hopfer u Zacher, Ztsehr, f d. Phil. V, 229.
 Die Belege s. bei Wittmack a a. O (1886) und Alph. de Candolle, Der Ursprung der Kulturpflanzen Uebers von Edm. Goeze (1884) S 397 ff.

oder zum Nachtisch 12). Auch in Deutschland kommt sie vorgesehichtlich und frühgeschichtlich vor, über die Angaben des Plinius in Betreff der friesischen Inseln soll weiter unten gesprochen werden; über die Funde in den schweizerischen Pfahlbauten berichtet, nach Heer, De Candolle a. a. O. Man fand die Faba im Burgwalle von Priment (3) und im Gräberfelde von Müschen, Kreis Kottbus, Provinz Brandenburg 14). Alle diese alten Funde lieferten die kleinere Vicia Fuha minor, die Feldbohne, franz. Feverolle, nur dass die alte Frucht (Fabaceltica nana Heer.) noch etwas kleiner, vielleicht durch Zusammenschrumpfung war 15). In älteste geschichtliche Zeiten Niederdeutsch-lands führt die ebenso kleine Viem Faha aus der Fahrstedter Wurt hei Marne, die in 60 verkohlten Samen sich bei einer Durchgrabung in dem ältesten Ziegelbrocken-Estrich fand 18) und immerhin in die allerfrüheste Zeit der Besiedelung der Dithmarser Marsch vom hohen Lande der Geest aus gehören kann. Die größere Form der Faba, die wir essen, ist erst später gärtnerisch entstanden oder doch später eingeführt. Es ist deshalb auch recht gut möglich, dass zu Plinius Zeit auf den friesischen Inseln sehon Bohnen gezogen sind, obwohl er das gerade nicht sagt, und jedenfalls dieses "Taeitus" nicht berichtet. wie hei Angabe des heutigen vorzäglichen Gederhens der Vicia Faba in den Däuenthälern Spiekeroogs angegeben wurde 17.,

Doch sind diese Bohnen im späteren Mittelalter in Niedersachsen wenig häufig, vielleicht mehr als Gartenfrucht gebaut. In "Tiderici Langen Saxonia" (15. Jahrh.) 18), die aber wahrscheinlich von Heinrich Rosla (Ende des 13., Anfang des 14. Jahrh.) herstammt (9), wird als in Sachsen gebaut angegeben: triticum, siligo, orden (plur., pisa ising. fem ), avena und dann zugesetzt: Sunt ibi nonnallis fabac, melones

que citrulli26).

Sie kommt daher auch in Zehnt- und Abgabenregistern im nördlichen Deutschland, obwohl man sie überall kannte, nie oder fast nie

<sup>12</sup>) Auch von Syrien sagt der kölnische Pilger (Ztschr f d Phil 19, 8 65); "Van XIII Dages (h d Könige) bis vastavent do wassen da rosen ind bonen ind alsulchen kruyt.

12) Ascherson, in Ztschr f Ethnol etc. 1875, S. 154, danach R. Behla, Die vorgeschichtlichen Rundwälfe S. 20. Ge. Buschan, Zur Kulturgeschichte der Hittsenfrüchte Ausland 1891, Nr. 15.
14. Jahrb. der K Preuss. Kunstsammlungen VIII Nr. 3. Reichsanzeiger Nr. 178

(2. Aug.) S. 4

15) De Candotte a. a. O.
16) R. Hartmann, Ueber die alten Dithmarscher Wurten und ihren Packwerkbau, Marne 1853. Mit ! Taf. 38 S 8 8 S 8.

17) L. H(aepke\*) in der Weserzeitung 1886, Nr. 14234 Morgenausg (7. August) S 1. Er lässt Tacitus von den ostfriesischen Inseln sagen, was Plinius von den Nardensingeln mitteilte.

Nordseeinseln mitteilte.

18) Meibom I, p. 802.

19) Krause in ADB 29, 230

20) melones citrulli sind eine Art Melonen Citrulli schon bei den Römern als dem von eitrium, Garke oder Melone, früher für Kürbis gehalten, ehe Wittmack nachwies, dass auch diese aus Amerika stammen Eine auffallende Verschiebung in der Lüneburger Heide aus dem 15 Jahrhundert: "Citrulli Wicken" brachte Walther im Jahrb. I, S. 16

vor: freilieh auch die Erbse recht selten. In den Hebungen des H. Geist-Hospitals in Lübeck im 15 Jahrhundert, das sieh auch über meekenburgische und pommersche Güter erstreckt21, erscheinen beide nicht, in den meeklenburgischen, pommersehen, bremischen und ost-friesischen Urkundenbuichern habe ich sie nicht getunden, auch nicht in der Agrargeschichtlichen Darstellung Ostholsteins und Lubecks von Schmidt<sup>22</sup> Erbsen kommen in Rostock 1275 im Handel vor<sup>25</sup>, Bohnen finde ich unr in der Hamburger Zollrolle von 1254–1262<sup>24</sup>. wo der Wispel mit 18 Pfennig besteuert ist, und im Inventar des Schlosses Vörde Bremervörde) von 1547, wo "in der Koken" "20 tonnen Bonen and Erweten" registriert sind 25 c.

Abgesehen von Südhannover und Braunschweig sind diese letzteren Gebiete auch jetzt noch die, wo vorzugsweise die sehweren Boden hebende Bohne gebant wird. Während z. B. von Wohlegk Mecklenburg-Strelitz gemeldet wird, dass sie erst seit etwa 1876 m grosseren Schlägen gebant werde 26), nennt Schütze 25) sie 1800 ein Lieblingsgemuse" in Holstein, und sagt, dass eigene Führleute in der Bohnenzeit durch Hamburg mit dem Rufe \_Bonenflü to Wagen\* durchfahren, um die leeren Hulsen Schale, "Slu", in Bremen Bössen<sup>25</sup> i als Schweinefutter oder zum Dung abzuholen. In der Marsch "Alten Landes" links der Elbe zwischen Harburg und Stade sind noch heute das von den Knechten verlangte, bei den Rippen stehende Abendessen reife, trockene Grosse Bohnen in Milch gekocht. Auf den Elbsänden gederht die Pflanze vorzäglich und erreicht die Höhe eines Reiters zu Pferde. Diese Marschbohnen werden, im Handel als "Jeverländer" bezeichnet, jetzt viel als Saatgut ins Oberland verführt. In Ostfriesland, we die gekochte Bohne vor allem als Pferdefutter dient 231, zeigt der Gebrauch des Mehles und Brotes, das früher als Nahrung des niedern Volkes, dann als Armenhaus-Brot<sup>30</sup>) verwandt wurde, ebenso

21) Lübeck, U.-B. VIII Heft 9, 10,
22) G. H. Schmidt, Zur Agrargeschichte Lübecks und Ostholsteins. Studien etc.
Zürich Orell, Fussli & Co. 1867. X und 171 S. Vergl Jahresber d. Geschichtswiss X, H. S. 136 Nr. 140.
23) Mecklenburg, U. B. 2, S. 525 Nr. 1874. 1418 kosteten in Rostock 1 Dromt
(-) 12 Scheffel) Erbsen 6 M., gleich dem Preise von 50 Stockfischen oder 2 Tonnen Kuldwisch.

\*\* Hamb U-B I, Nr 668, S 548. Darans Riedel, Nov Cod dipl Brandenb.

\*\* Hamb U-B I, Nr 668, S 548. Darans Riedel, Nov Cod dipl Brandenb.

\*\* Krause im Archiv des Stader Ver f Gesch etc 2 (1864), S 150 f.

\*\* Archiv d Ver d Freunde d Naturgesch in Meckl 39 1856 S 49

\*\* Holsteinisches Idiolikon I, S 129 Er sagt auch, dass in Holstein, namentlich in Altona, und in Hamburg von den Gastwirten ein Pikenik für die ersten jungen (d. h. grünen) grossen Bohnen für Gäste unter dem Namen "Böm numiltred" augerichtet werde

angerichtet werde

78) Versuch eines Breumsch-niedersächsischen Wörterhuchs I, S 117 In Litueburg hiess 1488 die Hillse der Bohnen und Erbsen "schode ifte pole, escanca", Laneb Manuser d Univ-Bibl Gottingen Nr 82 (Heinrieus Hildensenn

79) Sturenburg, Ostfriesisches Wörterb S, 21 v Bonenstoter, ten Doornkaat Koolman I, S, 203 (bonenstöter).

\*) ten Doornkaat Koolman a. a. O. "bönenbröd". Uebrigens wurden in meiner Jugend in Teurungszeiten auch in meinem eiterlichen Hause in Northelm

wie das alte Wortspiel "de bouokker up gan"31) den alten, eingebürgerten Bau der Pflanze au. In Westfalen ist sie ein seit alters her beliebtes Gericht; schon in den Epist, obseuror, viror, (1 S. 84 der Londoner Ausg. von 1742) empfiehlt Herbord Mistlader gegen Durchfall "fabas coctas aspersas cum papavere" als westfälisches Gericht. Im Elbinger Vocab, kommen Bohnen neben Erbsen, Linsen und Wicken vor.

Danach haben wir uns noch mit Plinius' Angaben abzufinden, mit dessen Worten grosser Unfüg getrieben zu werden pflegt. Zu diesem Zweeke ist zunächst hervorznheben, dass wie wir "Bohne" auf andere Früchte und ähnlich aussehende Dinge, selbst auf die Gewehrkugel als "blane Bohne" übertragen, dasselbe schon die Römer, mit ihrem zéaung auch die Griechen, thaten. Die Römer nannten die bittern Früchte der ägyptischen Wasserblie (Nehmbrum), deren Wurzel nicht Frucht!) gegessen wurde, fabae, die nicht essbare Frucht einer in Mauretanien (Algier, Marokko) wildwachsenden Leguminose "silvestris faba" 32), ja sogar die einzelnen Kügelchen des Ziegenmistes heissen bei Plinius 33) fabae, wie bei uns die Kinder von "schäpskrinten" oder "schapslorbeeren" oder "rofsappeln" reden. Moritz Heyne im D. Wb, Bd. I (1890) S. 467 kennt auch "Bohnen der Ziegen und Schafe".

Nun sagt Phnius<sup>34</sup>): Vom Promontorium Cimbrorum an bis zur Schelde seien 23 Inseln durch die Waffen der Römer bekannt geworden, "carum nobelissimae: Burchana, Fabaria nostris dicta, a frugis similitudine sponte provenientis; item Glessaria a succino militiae appelluta, a barbaris Austrania, praeter quae Actania. Die Bedeutsamkeit der Burchana, des alten noch nicht zerrissenen und von Bant noch nicht getrennten Borkum für die Römer wird uns von Strabo erklärt: Es war von Germanieus durch Absperrung und Sturm erobert, daher war diese Insel eine nobilissims geworden; welche Insel Glesaria (Bernsteinland) nach dem deutschen Worte Glesam (Bernstein)30) vom Heere (militiae) benannt wurde, während sie in der hei-mischen Sprache Austrania (Ostinsel?) hiess, ist ebenso wenig sicher, wie die Bedeutung der Actania. Von der Burchana aber sagen die Worte des Plinius: Fabaria von den Unsern benannt nach der Ahnlichkeit der dort wildwachsenden Frucht, natürlich mit der Faba! Anders kann die Stelle nicht gedeutet werden. Von einem Wildwachsen der Faba dort ist nicht die Rede. Und ganz dasselbe

bei Göttingen "Pferdebohnen" zwischen dem Roggen mit vermahlen. Plinius fordert diese Zuthat zum Brotmehl.

diese Zuthat zum Brotmehl.

1) ten Doornkaat-K a a O "Die Flucht ergreifen, ins Zuchthaus kommen", indem der böm, faha, das Mase böna, der Gebannte, der Mörder, untergeschoben wird.

2) Zischr Ethnol 22 (1890), V, Verhandl S 185.

2) Plinius Natur hist 18, 30, am Schlusse

2) Das 19, 60 in fabis eaprini fimi singulis

2) Das 4, 27 am Schlusse. Strabo VII, 1 berichtet von Borkum. ων ἐστὶ και η Βουρχανίς, ην ἐκ πολιοφκία, κίλε – Jac Grimm, Gesch der D Spr. II, 594 liest Βυρχανίς, und möchte das Wort (II, 68)) durch byrgene – sepulera deuten.

3) Tae. Germ 45 Glesum Germanis succinum Ueber das häufige Vorkommen von Bernstein auf den ostfriesischen Inseln beriehtete Haepke im Bremer Naturw.

von Bernstein auf den ostfriesischen Inseln beriehtete Haepke im Bremer Naturw. Verein. S. Weserztg. 1884 Nr. 13371 Morg-Ausg. S. 3.

meldet Phnius 18, 30 im vorletzten Absatz: nach Erledigung der Beschreibung der Faba (er meint augenscheinlich durchweg die kleinere), geht er zu den ähnlichen wilden Leguminosen über; "nafedur et fpoute plerisque in locis, said septembrionalis Oceani insulis, quas ob id nostre Fabatras appellant; item in Mauretania silvestris passim sed praedura il quae percoqui non possit". Das letzfere ist die oben genannte mauretanische Pflanze, dann kommt unmittelbar die ägyptische Nelumbium-Seerose des Nil. Hier lernen wir, dass die Düneninseln der Nordsee von den Romern insgesammt Fabariae genannt wurden. Da Plinius selbst jene Seekusten besuchte<sup>16</sup>), so hat er ohne Zweifel die Pflanze mit eigenen Augen geschen, deren Almlichkeit mit der Faba er meldet. Es kann nur Pisim maritimum L. sein, wie schon Buchenau n der Beschreibung der Inselflora annimmt; sie wächst noch heute in Menge auf offener nicht bewaldeter Düne, die mauretanische dagegen im Busch (silvestris). Verglichen hat sie der römische Soldat mit der ihm bekannten und zu seiner Kost (als Zuthat zum Brot) gehorenden kleinen Faba, wegen der ähnlichen Farbe der sonst mehr erbsengleichen Samen; vielleicht auch, weil er sie gelegentlich mit als Faba verwandte; dem dieses Pisum ist essbar; auf den Dünen von Warnemande werden wenigstens die jungen Schoten von den Jangen genascht wie Erbsenschofen.

Vom Wildwachsen der Vicia Faba an der deutschen Küste ist danach keine Rede, noch weniger ist der Name Fabaria aus dem Dentsehen abzuleiten und als Baunoma zu fassen oder richtiger in Baunonia zu übersetzen 300, und noch weniger ist der von Borkum erst im Mittelalter abgerissene Theil, die Insel Bant, de Banthe 38), als "die behnenterunge", zu deuten"); denn von einer Abuliehkeit einer Iusel aut der Bohne redet Phuius überall nicht. Wollte man sich gegen die klaren Worte in annötigen Konjecturen verheren, so würde die Landkarte cher auf einen Vergleich der Inseln mit jenen fübue cuprini

Jone singular führen können.

Während die germanischen Stämme die Erbsen, wie der Name (von ervum, erviha, nach Andern von Orobus) lehrt, von den Römern erhielten, wobei sie auf das alte pisum den Erven-Namen übertrugen 40), et die Bohne, wie gleichfalls der Name bezeugt, nicht erst über Italien za ihnen gekommen. E. Förstemann, Deutsche Ortsnamen S. 141 kennt die Bohne schon vor 1100 in Ortsnamen; er zählt 8 "Banamatha" auf. Vgl. auch dessen Orts-)Namenbuch. Auch die Nordgermanen hatten sie in ahnordischer Zeit, wie aus der einheimischen Benennung und auch wohl ans der Verwendung beim Julfest erhellt; denn der von A. Tille41)

<sup>&</sup>gt;1 Plinius a. a. O. 16, 1.
15 Kluge, Etym Worterb, 4 S. 36,
25 Jac Grimm, Gesch d D Spr II, 594 erklärt "Bant" (unter Vorbehalt) als Weidegrund"

<sup>&</sup>quot;) Theod Siebs, Zur Gesch der englisch-friesischen Sprache I (1880) S. 275
Jeffinghaus in Zts f d Phil 28, 375 f, halt diese Deutung für ansprechend, aber
bezweifelt sie doch.

") J Grimm, Gesch d D Spr. 1, 64 f

") Nordische Weihnachten", Weserztg. 1589 Nr. 15460 Morgenausg.

angeführte Weihnschtsbrauch der Umrandung der Julgrütze mit Bohnen, viel mehr noch die Bohnenschüssel, aus welcher jeder Hofbewohner am Schlusse des Festessens am Julabend eine gekochte Bohne essen muss, scheint auf hohes Alter hinzuweisen. Spielt hier die heilige Frucht eine Rolle beim Beginn der Zwölften, so thut sie es anderwärts am Schlusse dieser heiligen Zeit (heil, 3 Könige, Epiphanias) im Bohnenfest, Bohnenkuchen und Bohnenkönig 12). Wie weit dahin, vielleicht als eine Art Satyrspiel, die "Bohnenlieder" gehören, weiss ich nicht; Kluge S. 36 nennt sie priapeia, Heyne S. 467 erklärt das Bohnenlied als "lockere Dinge" <sup>13</sup>). Einen Zusammenhang der "Bohne" mit dem Geschlechtsleben erkennt das Volk noch heute an. In Lüneburg hörte ich vor Jahren in einem Gespräch über allzureichen Kindersegen die Worte: "Aber es sind doch meine Bohnen!" — In Lübeck wurde neben den Würfeln ein Bohnenspul verboten.

Die poetisch viel verwertete "Bohnenblüte" gilt auch nur von der Faba; an warmem, stillem Juniabend liegt ihr feiner Duft fast herückend über der Landschaft, ein Zauber für verliebte Paare.

Über die vielen der Bohne gewidmeten Redeweisen geben die Wörterbücher Aufschluss, hier soll nur zu dem bekannten "nicht eine Bohne" der Vers 3579 aus Reinke Vos "dat is wol eyner bonen werd" angeführt werden, um aus der Lippstädter Reimchronik der Soester Fehde 11) den gleichbedeutenden V. 2783 daran zu reihen: "dat sei ere einnde nicht achteden ene wiehen". Unklar bleibt der westfälische Name "teike" (Osnabr, tiahenbanne), der durch das ebenso undeutbare "Wibbelbone" erklärt werden soll 15). Durch die Zusammenstellung von Same und tecken ist klar, dass eine Faba oder eine Erbse gemeint ist. Fitr das erstere ist die Ahnliehkeit mit der vollgesogenen Zecke nur für die F. minor passend. Die "Faba sylvestrin" Apuliens nennt Camerarius selbst (S. 59) einen Aracus. Damit verlassen wir die zum Aschenbrödel gewordene Bohne 46), von der Plinius (18, 30) sagt: inter legitmina maximus honos fabac.

Nun kommt die Frage, wie die amerikanische Frucht, welche heute den botanischen Namen phascolus trägt, ihre deutschen Volksnamen erhalten habe. Es sind deren, abgesehen von Bohne und allerlei Zusammensetzungen, zwei: Faselen (Fisolen) etc., die auf den phaseolus der Alten zurückführen und Fiz-(Viets-)Bohne mit

d) Campe, D. WB. 2, 41 nennt sie gar Feigbohne (s. u.), Sau- oder Pufbohne.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) J Grimm, Gesch. d. D Spr. I, 10°. Vorher ist das Bohnenfest des Apollo (Πεατεφία) und der Bohnenmonat (Πεατεφίαν), auch der baskische Bohnenmonat (baguilla, der Juni) besprochen Myth 579 Das keltisch-gälische Bealtuin-Fest scheint verschieden zu sein. Wie weit die "Valentine" als Bohnenkonigin hierher gehort, ist mit unsicher. Der Name weist auf den Valentinustag (14 Febr., in Oestr., Kärnthen etc. Valentinus episc. Passav. 7. Jan (also gleich nach h. 3 Könige)

<sup>45</sup>) Walther v d. Vogelweide 17, 25. Vergl. die Wörterbücher. Zuletzt. Sandvoss im Korr-Bl. 13 Nr. s. 8-47.

<sup>46</sup>) Chron. d. D. Städte 21, S. 263.

<sup>45</sup>) Mnd. Würterb. 4, 515. Merkwiltdiger. Weise heisst. Vicia. Faba. auch in Oestreich. Teckel-Bohne. Pritzel und Jessen, Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. I, 437.

<sup>46</sup>) Campe, D. WB. 2, 41 nennt. sie. car. Felghaban.

kurzem oder auch langem i, auch Fitzebohne, ebenfalls bald mit kurzem bald mit langem z.

Der erste Name kommt in Niederdeutschland meht vor. Wir sahen schon, dass der Phascolus des Columella und Plinius in Deutschland nicht wachsen kann, wenn auch Apothekergärten seine Zucht versuchten Vielleicht sah den Letzteren Alb Magnus (), der durch die Beschreibung dass der Strauch-Phaseolus columnaris sieut faba, jeden Samen am Nabel mit einem schwarzen Flecken bezeichnet habe, auf das bündigste den Dolichos melanophtalmus (Smilax hortensis bei Camerarius S. 161) kund gieht. Auch der ägyptische Phaseolus, eine Stangenfrucht, welche Camerarius vergeblich zu ziehen versucht zu haben scheint b und auf Tafel XXXIX vorzüglich abbildet, ist augenscheinlich der Dolichos sinensis. Der Name wurde im MA. auf die Erbse übertragen; Lexer giebt freiheh fasól, phasól, bone, aber Dieffenbach bietet für die Erbse; jaszlun, vocab, opt. Fasol, und 1517 das Lex. trilingue: Fässlen<sup>49</sup>). Auch Frank, Weltbuch (217h)<sup>30</sup>) meint sieher die Erbse, wenn er Reiss, Honig, Bonen und Fassolen" zusammienstellt. Ebenso brauchen die Krüuterblieher des 16. ja noch 17. Jahrhunderts den Namen; so Bock 1530 (als Tragus von 1552) Fäseln, Tabernaemontanus (Miller von Bergzabern, also elsässisch) von 1588 an: Faschierbsen, dazu gehört die Fisul, Fistel des Berner Oberlandes. Camerarius aber braucht 1588 schon den Namen Pisum 51) und führt an, dass Bock die rothe (rotblühende, P. arvensis) und die grosse italienische Erbse Phaseolus nenne, was er nicht gat heisst. Seine "Pisa nigra, fabis aliquantum cognata" werden die bohnenartig schmeckenden dieken Kapuzinererbsen sein. Ausserdem giebt es weichhülsige Erbsen, die mit den Hülsen gegessen werden und nach dem (mir nicht bekanuten) Lobelius 2), aus "Vilda Lituaniae oppido" eingeführt sein sollen. Merkwurdiger Weise wiederholen das Joh. Baulun (1598 etc.) und die Ausgabe von Tabernaemontanus von 1687 dahin "neu Geschlecht erstlich ') aus der Littau von Vilna gebracht. Vermutlich ist sie wegen der essbaren Schoten, nach Plinias, für den römischen phaseolus ge-Dieser irrige Erbsenname ging nun nach dem Bekannthalten. werden der amerikanischen Gartenbohnen unmittelbar auf die letzteren über, namentlich in Süddeutschland: Phascolen, dann Faschölen,

The Vegetabil ed Jessen S. 515 De Candolle's Zweifel, ob da die heutige Buschbohne gemeint sei (a. a. O. S. 429), ist dadurch hinfiillig.

11 a. a. O. S. 124 (1588) Dagegen ist der von ihm aufgeführte Phaseolus indicus die rote sog tonincabohne, die zu kinderhalsbündern und mit Kaurimuscheln zum Bekleben von Kastehen gebraucht wird, fiberall keine Hülsenfrucht, sondern wird vom urspringlich ostindischen, aber schon im 16 Jahrhundert in Brasilien vorkommenden Abrus precatorius L. geliefert Camerarius sagt selbst, sie kommen unter den Namen Ginge und Abrus zu uns. Vergl. Potonié, Naturw. Monatsschrift, IV, 207 VI, 78 f.

10 S. Pritzel und Jessen 1, 290.

20 Bei Grunn, D. WB. 3, 1340 v. Fasole.

21 Jena et Lobelius, Stirpinm adversaria nova perfacilis vestigatio. 1570. Lobelius, Plantarum seu stirpium historia. 1576.

Fasölchen, Fassolen, auch wohl Fastelchen, Fisolen, Fisel, Fischölen 55). Auch das D. Wörterb. (3, 1340) bezeugt "Fisole" aus Oestreich. Auch Schmeller-Frommann 54) nennen Fisolen (mit kurzem 1). Zwergfisolen und Fasolen. Ebenso hiessen sie im Französischen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Fazeole, Faséole oder auch Fehre peinte (bunte Bohne)

oder Febre de huricat 55)

Der zweite Name, Fitzebohne gehört Niederdeutschland au Auch er stammt ursprünglich von den Römern und hat nichts mit dem St. Vitus zu thun, obwohl das Bremer Wörterb. I, 399 meint: "Vietsbohnen, türkische Bohnen, weil sie spät im Frühjahr bis Vititag (15. Juni) noch können gepflanzet werden"; und Kluge; "Veitsholme" ganz im Gegenteil, "weil sie um den Tag des heiligen Veit zu blühen beginnt". Das ist die Bohnenblüte der Faba! Die beiden Erklarungen zeigen die Unsicherheit der nach Deutung Suehenden. Das Bremer Wb. setzt sogar a. a. O. noch hinzu: "unrichtig nennet man sie Vieksbohnen", und doch ist dies gerade der ältere Ausdruck. Das MA. nannte den römischen Lupinus (L. albus L.), den Cato, Varro, Columella und Plinius als gebaut zum Gründunger und als Ochsenfutter<sup>56</sup>) beschreiben, ahd. figbona (geschrieben aber meist was hier wold vig-, vich- und vickbona), mhd. (nach den synonym. zu bemerken apoth. Frebone, oder rik- und rykbona, auch wiebon; mnd fyckbon; das Mnd. Wb. 5, 20 sagt rikbone; ebenso das Mnd. Handwb 2, 476. Die Gartenbücher des 16. Jahrhunderts machen daraus Feigbohne (Bock, Fuchs 1542, Cordus 1534), und so hat dies letztere Wort, das im Volke nicht lebt, sich in den Wörterbüchern bis heute fortgepflanzt, so noch bei Campe 2, 41: Feigboline, Lupinus und 2, 78 Fiekboline, und in Grimms D. Wb. 3, 1443. Ich glaube noch bezweifeln zu dürfen. ob das i im ahd., mhd. und mnd. uach den alten Schreibweisen wirkheh i ist; die Delmung durch ck im mnd tritt nämlich bei i nicht ein, wie schon die sieher alten Wörter wicken (zaubern) und ficken (coire) (ficke, Tasche) erweisen. Unser Wort wird weder mit ficus noch fik zusammenhängen, sondern ist auf das Lateinische vieia zurückzuführen, das ebenso irrig übertragen wurde, wie oben vom phaseolus und der Erbse gezeigt ist. Dass die Feldwicke (Vicia sativa L.) deren bittere Frucht nicht einmal die Hühner fressen, im MA. zur Vieh-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Pritzel und Jessen 1, 271 (Suhl, Schlesien, Ostpreussen, Gesterreich (Karnthen, Schwaben), Berner Oberland, Graubunden) Lebrigens wurde auch "Erbse" direkt auf den Phaseolus L Jbertragen in der Schweiz (Bern, St. Gallen, als Dragoder Dreherbs, Winderbs auf die windende Stangenbohne, Bodenerbs auf die Kriechbohne und Rosserbs auf Phaseolus multiflorus Lamk). An der Elbmindung wird die ganz kleine Zuckerbohne mit fast rundem Samen in Hamburg, Holstein und im Reg.-Bez. Stade "törkische Arften", auch hd. "türkische Erbse" genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Bayerisches Wb. <sup>9</sup> I, 768.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) De Candolle, übersetzt von Goeze, a. a. O. S. 431, Globus 50, Nr. 5 S. 74. Seit ca. 1600 heisst sie haricot mit dem Namen eines Hammelgullasch oder Irish Stew, nach Diez entstanden aus aliquot.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Die Frucht, gekocht oder maceriert — Die ziemlich breiten Früchte dienten als Spielmarken (Plant, Poen 3, 2, 20; Horat Ep. 1, 7, 23. Es wurde nur Lupinus albus L. gebaut, L. luteus L. war noch unbekannt.

fütterung angebaut sei, ist bei dem damaligen Wirtschaftswesen undenkbar; dass man gewöhnliche Feldkräuter so benannt habe, ist nach damaliger Sitte, ja selbst nach der Weise des hentigen Landvolkes, noch weniger anzunehmen. Die heutigen Bezeichnungen sind fast sammtlich sehr neu, wie ihre Zusammensetzungen beweisen. Was ahd unter *wucha* verstanden sei, ist daher sehwer anzugeben, vermathlich war es auch der Lapinus; sieher wohl nicht Vicia sativa, wie Pritzel und Jessen (S. 438) annehmen. Denn diese ist sehr spät in unseren Landbau gekommen. Schambach nennt nur die Zusammensetzung Wiekenfutter" (S. 297), die erst aus unserem Jahrhundert stammt. Mischkorn (ohne Wieken!) hiess im vorigen Jahrhundert im Göttingenschen ovet, off, auch wohl, wie noch heute, Raubfutter. Die in der Antwerpener Zollrolle vom 30. April 1409 vorkommenden Vitsen (Litb. Urk.-B. 5, 8 246) werden zwar daselbst durch Wicken erklärt (8 838). sind aber vermutlich Linsen.

Da in Tirol die Vicia Craeca L., die Vogelwicke, jetzt "Figgen" heisst (Pritzel und Jessen, 436) und nach Schmeller-Frommann 1, 689 im Salzburger Gebirge Ficken (mit kurzem 7., der Lupinus dagegen im Weehsel von k und g bei Chytraeus 51) bald "Vyck-" bald "Fygbone", in Dieffenbach's Gloss, und im bairisch-tirolischen Glossar des 15. Jahrhunderts "wikbone" und ebendaselbst59); vicia, Wike; ebenfalls ber Campe 4, 8, 697 die Lupinus-Arten, ja sogar der Abrus precatorius L. "Wieke" (freilich ohne Ortsangahe) genannt werden; so wird der Schluss gerechtfertigt sein, dass aus der lateinischen viela sieh die deutschen Benennungen in zwei getrennten Reihen mit anlantendem r = f and mit w entwickelt haben, and dass in beiden Reihen der k-Laut bald anormal bald normal als  $\epsilon h$ , y und k erscheint.

Auf mederdeutsehem Boden verfällt der Name nun dem Zetaeismus. Die erste Spur treffen wir in der schon genannten Antwerpener Zollrolle von 140050, deren "vitsen" unfraglich auf das lateinische vieia zurückgehen. Ganz besonders aber setzte sieh der z(tz)-Laut fest, seit sieh der Name au die neu eingeführte Gartenbohne geheftet hat. Schon am Ende des MA, findet sich "Vithbone, lupinus; ertbone marsdown" im Mnd. Wb. V. 263 und im Mnd. Handwörter-B. 2, 482. Das wechselnde the und t schemt auf langes und kurzes e zu deuten. Dann begegnet uns auf westfälischem Gebiete noch "Fikesbone" für phaseolus vulgaris L., im Osnabrückischen lautet derselbe Name Vikusbolow , in Bremen und den Wesergegenden (1) noch im vorigen Jahrhundert Vieksbohne. Schon am Ende des vorigen Jahrhunderts lief

<sup>Nomenclator 1590 a. a. O. S. 422 and 441.
Germania 33 (21), Heft 3, S. 403. Das. S. 311 Z. 666.
Lab Urk.-B. 5. Nr. 245, S. 246. "terwen (d. i. Weizen) oft roggen, gersten, evenen (d. i. avena Hafer) erweten, boenen, vitsen unde allen anderen eoerne."
Das Mnd. Wörterb. V. S. 263, n. vitbone, eitiert aus dieser Stelle so seltsam wie fälsehlich das Wort "vitzenhone" unter Angabe der Urk.-Nr. 354 statt 245.</sup> 

Pritzel u Jessen I, 271.
 Brem Wörterb 1, 390, nicht an der Elbseite des Reg.-Bez. Stade Die grosse Hamburger Samenfirma Ernst & Spreckelsen braucht ihn nicht.

daneben die Form Vietsbohne 62), die im stidlichen Hannover anscheinend noch früher so herrschend wurde, dass neben ihr kein anderer Name als die den Wuchs angebenden "Stangen- und Krupbohne", sich erhalten konnte. Nun erst war die Möglichkeit geboten den St. Veit volksetymologisch heranzuziehen 63). Damit beginnt das Bremer Wb., dann spricht Adelung im D. Wb. von einer Veitsbohne, die er für Lupinus hält, darauf kommt Campe 4, 358, der "im gemeinen Leben" Veitsbohne für die Gartenbohne gesagt werden lässt und durch den Zusatz: .ndd. Vithsbohne" andeutet, dass er den ersteren Namen nur verdolmetscht hat. Endlich folgt Kluge. Der Name ist durchweg herrschend von Westfalen bis Bremen und zur Unterweser, dann durch das Lüneburgische hin in ganz Südhannover (Kalenberg, Göttingen, Grubenhagen) und Braunschweig bis ins Eichsfeld hinein, jedenfalls im Nieder-Eichsfeld 64). In Northeim und Göttingen brauchte man den Namen für die rankende, wie für die Buschpflanze; ndd. hiess sie dort Fitzebâne, viersilbig mit kurzem i, oder Fîzebâne, ebenfalls viersilbig mit langem i; in diesem Falle die zwei ersten Silben genau, wie man das Vice in Vicekönig (bis 1837) sprach; sehr einzeln kam "Feizebane" vor, augenscheinlich so "missingsch" wie im damaligen dortigen Hochdeutsch Trepfe, Ratze etc. vorkam. Schambach hat das überall gebrauchte Wort ebenso wenig in die lexikalische Reihe aufgenommen wie Sprenger in seine Nachträge 65). Aber im D. Wörterb. bringt

Das dazu gehörende Kalendar setzt aber den längsten Tag auf den 14. Juni und den kürzesten auf den 14. Dezember, die Tag- und Nachtgleiche auf den 12. März und 12. September. "Das Creutze" ist Kreuzerhöhung, Clemen St. Clemens, St. Peters Stuhl Cathedra Petri. Eine Bedeutung des h. Veit für die neuere Zeit, kenne ich nur aus dem Holsteinischen Spruche bei Schütze 4, 309: Vit — Settet den Haber hoog un sied.

Osnabriick zu gehören. Doch passt das zugehörige Rätsel (wegen des Tippel) mehr zur Vicia Faba.

<sup>63)</sup> St. Viti Tag (15. Juni), früher eines der wichtigsten Daten, da er mit dem 15. Jahrhund. und bis zum Gregorianischen Kalender als der längste Tag im Jahre galt. Es mögen hier die Hauptzeiten aus M. Luthers Betbüchlein von 1542 folgen:

<sup>15.</sup> Juni
13. Dezbr.
12. März
14. Sept.
St. Veit der hat den längsten Tag,
Lucey, die längste Nacht vermag.
St. Gregor und das Creutze macht
Den Tag so lang gleich als die Nacht

<sup>23.</sup> Novbr.
22. Febr.
S. Clemen uns den Winter bringt,
S. Peters Stuhl den Lentz herdringt.

<sup>25.</sup> Mai Den Sommer bringt S. Urban,

<sup>24.</sup> Aug. Der Herbst fängt mit Bartolmei an.

<sup>64)</sup> Pritzel u. Jessen 1, 271.

Vitsbohne"; gemeint ist die ausgeleerte Hülse, denn das Aushülsen hiess "ûtekrillen; und S. 114 unter Krûpbâne "eine Art niedriger Vitsbohne" Er scheint dem Worte nicht getraut zu haben. — Der preussische Provinzialname der Gartenbohne "schabbel", den O. Hein in Zeitschr. f. Ethnol. 22, V. Verhandlungen S. 186 mit poln. szabla (Säbel) zusammenstellt, bedeutet unfraglich zunächst die breitschotige Gartenbohne, die wir Schwertbohne nennen, ähnlich wie wir eine Säbelerbse haben.

J. Grimm die Göttinger hochdeutsche Form, die er sicher vor 1837 selbst dort hörte: "Fdzeholone" 60).

Rostock.

K. E. H. KRAUSE.

## Tannhäuserlied und Maria tzart.

Die nachfolgeude, bisher unbekannte Ueberlieferung zweier Lieder steht auf der Rückseite eines Flugblattes über Himmelserscheinungen, das im Januar 1520 zu Wien gedruckt wurde. Die Bruchstücke dieses Flugblattes sind, nach einer Notiz von J. L. de Bouck (vom April 1854), im Jahre 1851 auf der Hamburger Stadtbibliothek in einer alten Bücherdecke gefunden.

Auf der Vorderseite des Blattes steht zu lesen:

Anf der Vorderseite des Blattes steht zu lesen:

Na Christ unses heren ghebort meese und ax yaer in Januario synt sulich e (e)rschynynge wo hyr navolget to Wyen in Osteryck in deme nygen erwellen romesche(n) (kjoninek lande van mennighen gheseen worden.

S Des vj daghes in Januario eyu vorverlyck grot Cirkel mit regenpaghen farwen umme de sonne tweysschen ij unde zij vren na myddaghe.

S Am iiij daghe Januarij tweysschen i und ij na myddaghe, ys eyn sulker swart balke van der sonnen swerck auer sunthe Steffans chor uthghan by na antoheven by dre hundert strede lank.

S In Januario den zij dach cyn weynich na v uren vmme deme mane eyn sulk ker circkel mit gutten lichten regenpagen farwen. [Figuren: Sonne, Stephansdom, Mond]

Am vij dage in Januario des morgens fro halff na der sonnen rpganch syn t sulcher zij sonnen gheseen worden mit sampt den vorkörten regenpagen darup unde synt de sonnen am ersten root ghewwern mit deme schyne do ch halde darna lichter gheworden unde alzo van rpganck beth ti, deme un erganck gheschynen unde beth ij etlycker beth zij uren gheseen na mydda ch. Id seghen etlyke warhafftzge personen dat se sulche zii sonnen scheyn an v dage in Januario des morges gheseen hebben.

S In Januario den vj dach tweysschen vij und viii uren up de nacht ys

gheseen hevoen.

§ In Januario den vj dach tweysschen vij und viit uren up de nacht ys
umme den mach duffe figure eyn langhe wyl gheseen worden. Oek des ghelyken
eyn weynich duncker unde oek by na ij stunde spader d(e) negeste nacht durna.
Id seghen ettyke warhafftige personen se hebben den suluen morgen by na emme
isj vren vormyddage den mach oek also gheseen doch ys dat crutze rot farwe ghewesen. [Figuren] als die naturlyken geister Aristotelis Seneca der grote Albertus.

Ich lasse nun den Text der Lieder genau in der Schreibweise und Anordnung des Originals folgen.

### Ein leet van deme Danhußer.

Aver wyl ick heuen an / van cynem Danhuser (syn)gon. Unde wat he wunders hefft gedan / mit V(enus) der duuelynne.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup>) 3, 1695 "Fitzebohne, phascolus vulgaris, östreich fisole." Sollte er "Fitze" and "fisole" haben zusammenbringen weilen?

- 2. Danhuser was ein rydder gudt / (he) wold(e wu)nd(er s)ch(ou)wen. He toch to venus in den berch (to an) der(n) schonen frouwen.
- 3. Do eyn jaer al vmme quam, syn sunde begunden eme to leiden Venus eddele fruwe tzart / jck wyl (we)dder van jw scheiden.
  - . Her Dauhußer wy hebben jw leeff / daran so schöle gy dencken. Gy hebben uns eynen cyd gesworen gy schölen van uns nicht wenken.
- 5. Frouwe Venus des hebbe jck nicht ghedan / dat wil jk wedderspreken. Unde spreke dat jmant meer wen gy / jck wolde dat an em wreken.
- 6. Her Danhuser wo rede gy nu also / gy schölen mit unß bliuen. Ick gene jw miner spelnoten eyne ' tho eyneme steden wyne.
- 7. Neme ick denne nu ein ander wyff wen jck drege jnn minem synne. So moste jnn der hellen grundt / mine sele ewichliken bernen.
- 8. Gy seggen my vele van der hellen grunt / gy hebben der nicht befunden. Gedenket an minen roden mundt / de lachet to allen stunden.
- 9. Wat helpet mi jw roder mundt he js mi ghar vnm(ere) Geuet orloff edle fruwe tzart / dörch aller juncfrowen (ere).
- Danhuser gy wilt orloff han wy wilt jw neinen ghenen. Blinet hyr by uns ein ridder gudt / unde fristhet jw junge leuen.
- Myn lenent js my worden kranck, ick mach nicht lenger blinen. Na bicht vnde rouwe steit myn boger / vnde jn bote myn lenent vordrinen.
- Danhuser wo rede gy nu also / synt gy ock kloek van synnen. So gha wy jn en kemerlin / gy schölen doch nicht van hennen.
- Gy segget my vele van dem kemerlin, vt juwem falschen synne. Ick seet an juwen ogen wol gy synt eyne duveline.
- 14. Danhuser wo rede gy nu also / wil gy jo mit uns schelden. Scholde
- gy lenger hyr by uns syn / gy mösthen des dicke entgelden.

  15. Frouwe venus des sijt bericht / jck wyll nicht lengher blyuen. Help my maria du reine maghet / van dessen bösen wyuen.
- Danhuser gy wylt orloff han / nemet orloff van dem grysen. Wor gy jn den landen varen / vase loff dat schöle gy
- 17. prisen. § He scheide wedder vt dem berge mit lene vnde ok mit leide. Help maria moder du reine maget / van dy lat my nicht scheiden
- 18. Nu wil jk hen to Rome gan / got möte desser reise wolden. Thom geistliken vader vnde pawes urban / de mijn seel mach beholden.
- Ach pawes geistlike vader myn / jck klage ju mine sunde / Der jck myn dage vele hebbe gedan / so jck dy nu will vorkunden.
- 20. Ick bin gewest ein heel gantz jaer / jn sunden mit Venus der frouwen Dat bichte jck nu hyr openbaer / wente alle sunde my sere rouwen.
- 21. De Pawes hadde ein dörren staff, den stötte he in de erden. So wen de staff nu gröne wert / schölen dyne sund vorgeuen werden
- 22 Danhuser scheide sick uth der stat / mit leide unde ock mit ruwe.

  Maria moder du reine maget / help my dorch all dine truwe.
- Verfiöket ayn de leidigen papen. de my tor helle schriuen. Se wyllen gade eine sele nhemen / de woll beholden mochte bliuen.
- 24. Do he quam al vor den berch / he sach sick wide (v)mme. God gesegen dy Sonne vnde Maen / dar t(o mine leven) frund(e).
- 25. Danhuser ginck w(edder in den berch / he wart gar wol) entfangen. Seg (get nu Danhuser ein ridder gudt / wo hefft it jw gegangen.

Bisher waren vom Tannhäuserliede nur zwei nd. Relationen bekannt.¹) Diese sind veröffentlicht von Leyser (Jahresbericht der deutsehen Gesellschaft in Leipzig auf 1837. S. 37 ff.) und Uhland (Alte hoch- und mederdeutsche Volkslieder. 1844. 1. 2-765 ff.). In beiden folgen noch 4-Strophen. Da nun unser fliegendes Blatt am unteren Rande nicht unerheblich beschädigt ist, so ist anzunehmen, dass es ursprünglich auch die 4-folgenden Strophen, also im Ganzen 29 aufwies. Das Lied bei Uhland ist nach einem fl. Bl. d. J. 1550 abgedruckt, die Leysersche Relation stammt nach Scheller (Bücherkunde der sassisch-niederdeutschen Sprache u. s. w. 1826. S. 479) aus dem Jahre 1581, demnach böte unser Druck die älteste bis jetzt bekannte nd. Relation des Tannhäuserliedes.

#### II.

### Dat leet Maria tzart.

1. Maria tzart van edler art eyn roße an alle dorne. Du heffst mit macht hyr wädder bracht dat vor lang was vorlaren. Dorch Adams val so dy heft wol sunt Gabriel vorspraken help dat nicht werde geraken myn sund unde schult vorwarff my huld went nen trosth is wor du nicht byst barmherticheit vorwäruen, am lesten endt ick bydde nicht wendt van my jn mynem steruen.

2. Maria myldt du heffst ghestylt der oltseder vorlangen. De jaer und dage, jn we und klage de vorhelle held gesangen. Tho aller tydt schrieden se stridt al dörch des hemmels porten torydt jn allen orden. Dat he affqueem de en benem eer sware pyn dat all dorch dyn kusch junesrouliek gebere js affgestelt dar vmme dy telt de werlt

en kron der ere.

3 Maria rein du byst allein / der sunder trost vp erden. Dar vmme dy hadt de ewyge radt eyn moder lathen werden. Des högesten heyl dörch dat ordeil am jungesthen dage werdt richten holt my jan dynen plichten. O werde fracht all myn to flucht hebbe jek to dy amme crutz bist my myt eunt Johan gegenen. Dat du oek myn / moder schalt syn fryste hyr unde dar myn lenen

4. Maria klar / du byst vorwar myt groter smart ghegangen. Do dine frucht gantz mit untucht unschuldich wart gefangen. Vmme myn myssedath vorwarff my gnad tho betren hyr myn lenen went jck byn vmme genen. Myt swarer pyn und dat dorch myn sundt unde schuldt ' jck hebbe vörduldt am lyne und allen enden. O werde roeß myn

kranckheit löeß; dyn gnade nicht van my wende.

5. Maria tzart vormeret wart, in dy grot leit mit smertten. Do dyn kynt doeth eyn spere mit noed dörstack syn sachte herthe. Syn blodes saft krenkede dyn krafft van leyde woldest sencken Johan deden se wenken. He quam all dar nam dyner war do dy dat swert dyn herte vorserdt, dar van symeon saget. O junckfrow werde lucht und erde den doet dynes kyndes beklaget.

6. Maria schon du högeste lon wen jek van hyr modt scheiden. So kum tho my des bydde jek dy/dat my doch nicht vorleyden. De valacke Satan, went ick nicht kan er duuelsche lyst erkennen noch mot jek jo van heunen. Vmme wärp my ock mantel vnde rock/wenner dyn kynt richtet my swynt so wyβ eme dyne bruste, spreck o Jesu gyff my doch nu dessen sunder ewych frysten.

7. Maria gud wen jn unmod de vader van mi wende. So bydde iek dar dyn sone klar wyse vöthe vnde hende, den mach nicht seer, de vader meer wedder my ein ordel spreken, ock mach syck jo nicht wreken. Godt hylge gheist de erst bewyst, söt gnedicheit den js bereyt/ dreuoldychtyke gude. Alfo wart my/ salichkeit dörch dy/ vor sunde

my behöde.

8 Maria fyn, dyn klare schyn vorluchtet den högesten trone. Do dy myt eren van twelff stern/ward vp gesettet eyn krone. Dreuoldycheit hefft dy ghekleit myt hogher gnade vmme geuen/maria fryste myn leuen/ so mennichen dach jck bychten mach, o juncfrow söte help dat jck böte myn sunde vor mynem ende. Wen myn herte brickt/myn sychte vorschrickt so gyff myner seel dyn hende.

9. Maria frow help dat ick schow dyn kyndt vor mynem ende, Schick myner seel, sunt Michael; dat he se vör behende. Int hemmelryck dar alle gelyek/ de engel frölyck syngen/ ör stemme helle klingen. Hyllich hyllich / du byst hillich. O starker Godt/ van sabaoth / regerest geweldickliken. Se hefft eyn end/ al myn elend vnd frow my ewich-

liken.

10. Maria klar du byst vorwar, fygurliken beduden. Dat fluß gedeon, bystu frow schon van gade krech macht to stryden. Bedudest vort du byst de port de ewich blifft geslaten van dy is uth geflaten dat ewych word, beslaten gard, getekendt borne klar so de sonne figurert vor langen jaren, van my nicht wendt, dyn truw am end, so ick schall varen.

11. (Maria) mei(d) / (a)n alles leid i(n) dy synt (n)een (gebr)eck(en) . . .

Das folgende ist durch die Beschädigung des unteren Randes des Flugblattes fortgefallen. Eine nd. Fassung des Liedes war Ph. Wackernagel unbekannt (vgl. Deutsches Kirchenhed II, 803 ff.). Erst später haben udd. Texte desselben Jostes im udd. Jahrbuche XIV, S. 67 und Edw. Schröder ebd. XV, S. 8 mitgeteilt.

Im Sommer 1887 fand ich im Museum für nordische Altertümer zu Kopenhagen eine hd. Version unseres Liedes, die ebenfälls bis jetzt unbekannt gewesen ist. Im Zimmer Nr. 13 befindet sieh unter Nr. 229 ein fliegendes Blatt mit diesem Liede. Das Lied trägt folgende Unterschrift:

Item alle die die leyt syngen oder leffen mit andacht, de selbige hat der bischob von Zeitz gegebben XL tag ablas (vgl ndd. Jahrb. XV, S. 10).

Flensburg.

ALFRED PULS.

# Braunschweigische Fündlinge.

(vgl. Jahrb. III, 70; VI, 135.)

## VIII. Sanct Annen Preis.

Dieses Stück und ebenso IX, XIV, XV, XVI, XVII sinden sich in einem vorwiegend lateinische Druckschriften grammatischen Inhalts vom Ende des 15. und aus dem Ansange des 16. Jahrh. umfassenden Mischbande in 4° der Stadtbibliothek zu Braunschweig, auf unbedruckten Blättern oder über die leeren Räume und Ränder einiger Titel und Texte eingetragen. Allem Anscheine nach von einer Hand, und zwar der nämlichen, die einen der Titel mit der Ausschrift versehen hat: Duth bock hebbe ick less: we my dat sthylt dat is ein dess: dat sy here edder knecht de galghe ys yo syn recht: Nicolaus Betzendorp est possessen huius. Auf die Rückseite des letzten Druckes und die anschließende Innenseite des Pergamentmantels hat derselbe Kornzins-Rückstände zu Oldedorp Betzendorppe, Owdorppe, Kakelitze und Stenwech Betzendorppe verzeichnet und unter dergleichen Einträgen an letzterer Stelle vermerkt: Item dat halve kosterlonn hebbe ick vordeneth uppe passchen a° xj°.

Anna, eyn eddele stam du bisth,
Darvan de twych wassen scholde,
Darvan de frucht gebaren ys,
De uns alle erloßen scholde
Dorch goddes pyn,
Darin wy syn
Dorch Adams sunde gevallen.
Erhore uns stede
In unsem ghebede;
Help, hylghe moder sunthe Anna, sulff drudde ) uns allen.

Anna, dorch dyne hertlijke klaghe
Hefftu uns vele vroude bracht.
Unfruchtbar scholdestu draghen
Marien, uth Gades kracht
Ane sunde gheborn.
In synen torn
Laeth uns, moder, nicht vallen.
Erhore uns stede
In unsem ghebede;
Help, hylghe moder sunthe Anna, sulff drudde uns allen.

Anna, eyne eddele ghebererynne, Eyne moder aller gnaden, Vorwerff uns, du werdige trosterynne, Dat wy nicht werden averladen Myth Gades hath. Vulbringhe uns dat

<sup>1)</sup> Mit Jesus und Maria.

Altyd na dynem ghevallen. Hirumme so bydden wy dyck Stede ewichlijk. Help, hyllighe moder sunthe Anna, sulff drudde uns uth allen.

Alexander de soste pawes hefft gegheven allen cristghelovyghen mynschen, de duth naghescreven bedt spreken dremal na eynander vor deme belde sunthe Annen, x dusent yar vorghevinghe doetlijker sunde unde xx dusenth yar vorghevinghe daghelijker sunde. Dat he also consirmereth unde bestedighet hefft to Rome am paschedaghe, do men screff M CCCC xciij.

Ghegrutet sistu, Maria vul gnaden, de here ys mith dy. dyne gnade sy myth my. Du bist ghebenedyeth baven alle vrouwesnamen. Unde benedyeth sy sunthe Anna, dyne alderhylgheste moder, darvan uthghegaen ys ane bevleckinge unde sunde dyn yunckfrouwelijke lycham, darvan ghebaren ys Jhesus Christus. AMEN.

Verficulus.

Ora pro nobis, beata Anna, mater Maria, Ut mundemur ab omnibus malis in hac vita. AMEN.

## IX. Marienleich.

Aus Nicolaus Betzendorps Mischbande: vgl. bei VIII.

Ghegrotet sistu, Maria vul') reyne, Wente du bist eyne konighinne alleyne Aver der enghele schar. Wente du bist eyne lichte morghensterne Unde des hilghen gheystes eyne lucerne Al in deme hemmel klar.

Wente uth dick is entipraten Eyne doghentlike frucht. Maria, vor funden uns beware, Wente fe findt fo fware.

O Maria du vul 1) reyne, De christenheyt ghemeyne Beware, Unde vordriff de olden sunde,2) Mit des hilghen gheistes hulde Uns beware.

Konningk David fath fick gar erenthryke, Eyn ghulden fath draghet he fo doghentliken, Alfo hude unde aver mennigh jare. Jfayas uns van ore faghet, Wu fe is eyne juncfrowe unde reyne maghet, Unde dat is feker unde ware.

Wenne aller propheten tunghe<sup>3</sup>) Se nicht fullen laven magh, Wente se is den olden alse den junghen Suß in den junghesten dagh.

O Maria du vul 1) reyne De christenheyt ghemeyne Beware, Unde vordriff de olden sunde. Mit des hilghen gheistes hulde Uns beware.

Du suckersmack, du balssemvat ful reyne, Du reyne lylienstam, Eyne krone van elpenbeine,4) Eyn rosellyn wolgethan.

Eya du schynende gholdt, baven alle dine ghute, Behude uns, her, vor der bitteren ghlute, Alle vor der duvel schar.

An unsem ende Do uns dine<sup>5</sup>) hulpe schyn, Den hilghen enghel uns tho schicke sende, Dath wy nicht kamen in pyn.

O Maria du ful reyne, De christenheyt ghemeyne Beware, Unde vordriff de olden sunde,<sup>2</sup>) Mit des hilghen gheistes hulde Uns beware.

Hf. 1) wul. 2) schulde? 3) alle propheten tunghen. 4) elpenbeene. 5) diner?

## X. Ave maris stella verdeutscht.

Auf der leeren Rückseite eines augenscheinlich schon in alter Zeit ausgeschnittenen Blattes einer theologischen Hs. der Länge nach in durchlaufenden Zeilen. Von dem hier nach Kehrein, Lat. Sequenzen des Mittelalters etc. Mainz 1873, Nr. 254 vollständig beigesetzten lat. Texte sind im Orig. den einzelnen Sequenzen nur je die ersten zwei Worte vorangestellt. — Der Uebersetzung liegt augenscheinlich nicht unmittelbar das lat. Original, sondern eine hochd. Uebertragung zu Grunde, von der sie in Lauten und Worten soviel beibehalten hat, dass eine wunderliche Mischsprache entstanden ist.

Ave preclara
maris stella,
in lucem gentium
Maria divinitus orta.

Euge dei porta,
quæ non aperta,
veritatis lumen,
ipsum solem justitiæ

Ich grote dich gerne meres sterne, den heyden luchtestu so ferne, du gotlige derne.

Eya godes porte, dyn floz ny rorte. Eyn gotlik licht der warheyt, Jhesum Christ van Nazareth, indutum carne ducis in orbem.

Virgo, decus mundi,
regina celi,
præclara ut fol,
pulchra lunaris ut fulgor,
agnosce omnes
te diligentes.

Te plenam fide
virgam almæ ftirpis Jeffe
nafcituram priores
defideraverant
patres et prophetæ.

Te, lignum vite, sancto rorante pneumate parituram divini floris amygdalam signavit Gabriel.

Tu agnum, regem, terræ dominatorem Moabitici de petra deserti ad montem filiæ Sion traduxisti.

Tuque furentem
Leviathan serpentem
tortuosumque et vectem
collidens
damnoso crimine mundum
exemisti.

Hinc gentium
nos reliquiæ
tuæ sub cultu memoriæ,
mirum in modum
quem es enixa,
propitiationis agnum
regnantem coelo aeternaliter
devocamus ad aram
mactandum mysterialiter.
Hinc manna verum
Israelitis veris,
veri Abrahae filiis,
admirantibus quondam,
Moysi quod typus figurabat,
jam nunc

an mensliger formen trogest en vorborgen.

Mayt, der werlde eyn zirde, du bist in der wyrde uzirwelt eyn zunne, des manen schyn eyn wunne. sund mache van smertzen de dich liep han van hertzen.

Trofteryn gute, van Yesse eyn wunschelrote, Anna dyn moter dich berte, dyn kint uns ernerte, de propheten des gherten.

Gabriel snelle to dir kam, du godes celle, de botschop her dy brachte, dy god vorbedachte: des sul wy ummer trachten.

Den koningk un daz lam, der von Moab gewaldich kam, haist bracht reyne. van dem wösten steyne up den berch Syon gevoge du en trogest.

Des argen slangen list, der uns trot in so korter vrist, hast bestricket stark, beregelt in der helle sark. Al de werlt van oren sunden haist entbunden.

Van dir han wir, moter, sunderlich, daz wy operen daz opper ist wunderlich. Das gotlige lam heylsam van dir kam, du zarte juncfrauwe reyne, kusch vruchtbar alleyne. Bist gnaden rich, helff unss endelich, daz wy motzen godes bruchen ewichlich. De waren Abrahams kint, de uterwelet sint, de dar seen den schyn, der da was so phyn, der von Moyses antlate luchte als de sinden duchte.

abducto velo
datur per/pici.
Ora virgo,
nos illo pane cæli dignos effici.

Fac fontem dulcem,
quem in deserto
petra præmonstravit,
degustare cum sincera side,
renesque constringi
lotos in mari,
anguem æneum
in cruce speculari.

Fac igni fancto
patrisque verbo,
quod rubus ut flamma
tu portafti,
virgo mater facta,
pecuali pelle
discinctos pede,
mundis labiis
cordeque propinquare.

Audi nos, nam te filius nihil negans honorat.

Salva nos, Jesu, pro quibus virgo mater te orat.

Da fontem boni
visere,
da puræ mentis oculos intelligere,

Quo haustæ sapientiæ saporem vitæ valeat mens intelligere,

Christianismi fidem
operibus redimere
beatoque fine ex huius incolatu,
seculi auctor,
ad te transire.

Daz schach in figure gotliger nature. Helff uns, keyserin, daz wy moten hymmelbrodes werdich sin.

Giff, dat wy mutzen god also grozen, den borne zu suczen, de dar van dem steyn uzgevlotzen. An kuscheit uns sterke, daz merwijs werke des cruces jamercheit den slangen sich vor dy hangen.

Hilff uns zum vure edell, du ture, das du samphte truge. Als der busch du werest so gevoge, daz diz nicht en schate so god behagte. Munt hertze an reynicheit, de sunde was dir unkunde.

Muter mayt, hor unss. Din kint dir nicht vorsait des du mutist.

Mach unss sund, Jhesu, so jo din leve muter gar gud is.

Den born lath uns schauwen gotligen vlutz, de ewicheit mit des herten ogen.

Des lebendes smak so zotze, de geist mit gnaden ummerme sin gebrughen mote.

De werk mit den worten de fluzen uns up de porten zu den hymmels orten. Na dussem elende uns zy bekant mit frauden des vader land.

# XI.

Auf einem Zettelchen, das 1873 in der Höhlung eines Pfeilers der Kirche des Klosters Marienberg bei Helmstedt gefunden wurde. Schrift des 14. oder 15. Jahrh.

Quintus ritmen ') de assensione domini. Lof sy dick, sone unde hilge geyst, Wente gy an dem hymmel aldermeyst Sint myt dem vader ewichliken Unde nummer van<sup>2</sup>) ome wiken.<sup>3</sup>) Du woldest dorch uns mynsche werden: Dy sy lof an hymmel unde an erden.

H/. 1) fo! 2) wan. 8) viken.

### XII. Weiss und Grün.

Aus einem Handschriftenbande der Minderbrüder zu Braunschweig, jetzt in der Stadtbibliothek daselbst. Offenbar ein unvollendeter Entwurf, der Schrift nach dem 14. Jahrh. angehörig. Vgl. v. der Hagen Minnes. 3, 426.

Dat 1) Got vant.
Got de wytten varve entfeng:
Herodes 2) dede Gode en wyt clet an.
Alzo uns God bewyfet hat
En gut ghedank an wytter 3) wat.
Ok haft us God bewyfet me
An enem brode, wyt alzo fne:
Wen de prester over dem alter steyt,
Und God de wytte varve enseyt,
So ensengkt 4) he de mynscheyt an eym 5) brot.

Grone varwe was ere der acht,
Ere hemmel unde erde wart vullenbracht.
Grone varwe, du byst bereyt,
Du scalt syn dat wapenkleyt.
Got wel sych an dych vorsliten
Unde der sunde bende toryten
In syner barmhertycheyt.

Du sunder, wes bereyt
Unde dank em der gute
Unde der groten overvlute.

O Maria, du edele suticheyt,

Du scalt syn dat wapenkleyt.
Dat ys in der olden e geschen,
Dat sych got let an gron sen,
An ene wolt, de was gron,

In der Hs. 1) De. 2) undeutlich und ungewis. 3) wytte. 4) entfengk. 5) eyn. 6) barmhertych. 7) overvlate. 8) sutiheyt.

# XIII. Weltspruch.

Aus einem Gerichtsbuche der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. im Stadtarchive zu Braunschweig. Die verwilderte Schreibung der Hs. vereinfacht.

Gy minschenkinder up erden, Holdet gericht und gerechticheyt in eren, Trachtet juwer eschinge mit flyte na, Dem gerechten juwe gemöte alletyt bysta.
Fruchtet gick nicht vor dem Satan up erden:
He kan unde mach juwer nicht mechtich werden.
Lydet gy icht wat umme der gerechticheyt,
Dat heft gick juwe got upgeleyt.
Dat kruze draget mit gedult to aller tyt,
Hopen in got maket aller vorfolginge unde lydens quyt.
Hopen in got up erden
Let nemant to schanden werden.
We dem heren des van herten vortruwen kan,
De blift wol eyn unvordorven man.

#### XIV. Judeneid.

Aus Nicolaus Betzendorps Mischbande: s. bei VIII. Manche Anklänge an die hier vorliegende Formel sinden sich in einer andern, die Fr. Holtze, Das Strasversahren gegen die markischen Juden im J. 1510 (Schr. des V. sür die Gesch. der St. Berlin. Hest 21, Berlin 1854, S. 74 f.), aus einem Gedenkbuche des Rathes zu Braunschweig verössentlicht hat. Vyl. auch den Erfurter Judencid in den Denkmülern Deutscher Poesse und Prosa aus dem 8.—12. Jahrh., hrsg. von K. Müllenhoff und W. Scherer, 2 Ausg., Berlin 1873, S. 247, und Scherers Anmerkungen dazu S. 625 ff.

Nota, wo eyn jodde the rechte sweren schal, unde dussen eydt scal eyn jodde doen uppe Moyses bocken, unde de jodde scal ock nummer komen uth syner scholen edder uth syner synagogen an jodden. De jodde schal synen eydtstauweren gheven eyn punth pepers unde eyn par hoßen. De jodde scal barvoth stan up eyner tzeghenhudt unde scal syne arme blodt hebben wente uppe den ellenboghen, unde scal syne handt gantz legghen up hern!) Moyses bock wente the deme lede. Edder de jodde schal syck alsaß nå disser na-

gheschreven wyse bereyden the synem eyde.

Item wannere eyn jodde fweren feal, de feal hebben ane eynen ghrawen rock, eyn bemmede unde twee hofen ane vorvothe, unde eyne blodighe hudt an fyner rechteren handt gedrucket van lammes blode, unde eynen spitzen hodt uppe, unde me stavele ome den eydt also unde fegghe: Jodde, du sprickest dath uppe dyne ee unde uppe dyne jodesscheyt, dath duth sy dat back, dar du nu dyne handt uppe hest, der vyff bocke eyn hern!) Moyses, dar du dick the rechte uppe entschuldighen schalt alles des me dick schuldt ghift: des dick dusse N. beschuldighet, dat du des unschuldigh bisth, dat dick ghodt also helpe, de dar gheschapen hest hemmel unde erden, fur. lust, water, loff unde graß, dat dare nicht en was, unde ifth du nnrecht sprekest, dat dick denne de ghodt schende, dede Adame ghebeldet hath nha synes fulves belde unde Evam makede van fyner ribben eyn, unde ift du unrechte swerest, dat denne de ghodt dick schende, dede Zodomam unde Ghomorram vorbrande 1) mith dem helschen fure. unde ist du unrechte swerest, dat dick denne de erde vorflinghe, de dare vorflangh Dathon unde Abiron. unde ift du unrechte swerest, dat dick denne de masclinght besta, de dare Naamam leydt und Jefy bestoet unde ist du unrechte swerest, dath dick3) denne dyn vleyfck nummer the erden ghemenghet werde, unde ift du unrechte swerest, dat dick de ghodt scheude, dede wedder Moyses sprack athe eynem furighen bussche, unde ift du unrechte sweresth, dat dick denne de ghodt schende, de Moys'i de ee schress mit synen vingheren an twene steunenen tasselen, unde ist du unrechte swerest, dat dick denne de ghodt schende, dede den konningk Pharaonem slogh unde de de jodden avere dat meer drogh, unde vorede se in eyn landt, dar me melek unde honningh' inne vanth, unde ist du unrechte sweresth, dat dick denne de ghodt schende, de de jodden spysede in der wostenye' myth dem hemmelschen brode xl jare, unde ist du unrechte swerest, dat dick de schrist velle, de dare schreven steyt an' den vyst bocken Moys'i unde ist du unrechte swerest, dath dick do ghodt schende unde dick deme' duvel sende myth lyve unde myth sele nu unde jummermere. Amen. Hie imponat manum super libros Moys'i.

Keyfer Otto de schuldt, de dick ghift dusse N. unde syn vorsprake, de feght du de N.3) unschuldigh syesth, dat du des nicht en hebbest an dyner kysten besloten, nicht an dyner wanth behut, nicht an dyner erden begraven, dat dick de ghodt also helpe, destive ghodt, de dare leydt werden hemmel unde erden, berghe unde dael, water unde lufthe, loff unde ghraß. alßo helpe dick defulve ee, de dick anghekamen ys van dynem vader unde van dyner modere, also helpen dick de viss Moyses böcke unde de ee, dare in gheschreven ys: esth du unrecht hebbest, dat du motest vordorren alse de berghe the Gelbee, den David vorflokede, Be mote uppe dick ye reghen datfulve swevel unde peck, dat dare reghende the Zodoma unde Gomorra, dare de stede in de affghrundt suncken, so motestu werden the eynem solthfteyne,9) alse Lottes wiff 10) wardt dare umme, dat Be sick umme 11) sagh, so mote dick vorflinghen de erde, de dare vorflangk Dathan unde Abiron, Oreb unde Thore, so mothe dick yo bestaen de malatzsche sucke, de dare bestunt Naamach van Ziroch. Szo swerestu by dere kraft, de Josue der funnen ghebodt, dat se stille stunde, wente dat he sick wroke 12) avere syne vyende the Gabardt, unde dyne erde nummer kome mancket ander erde, unde dat dyn wiff 10) unde dyn geslechte unde dyne kindere nummer en komen mancket Abrahammes kindere. unde dat dusse eydt, den du swerest

In der Hf. 1) her. 3) vorbrante. 3) digk. 4) hönnigh. 3) voftenye. 6) ahn. 7) den. 3) Die offenbare Verderbnifs diefer Stelle weifs ich nicht zu beffern. 2) fteynne. 10) viff. 11) vmhe. 13) vroke.

hire vore, recht sy des N., also helpe dick Adonay Adonay etc.

#### XV. Heilzauber.

Aus Nicolaus Betzendorps Mischbande. f. bei VIII.

Notandum est hic quia . , .1) ad equos.

Item wanne<sup>2</sup>) de perde de worme hebben, so binth ene dusse naghe-schreven worde umme den halß unde lath<sup>3</sup>) se so langhe sytten, so langhe se de vore ghehath hebben. (+) Transon (+) Conebron (+) Et sentes (+) Et Jacob (+) et Trayson (+) Teressnea (+) Solentes (+) Et sentes (+).4)

Item duth nagheschreven ys vore denc<sup>5</sup>) bete des dullen hundes unde mach me in botter kleyven. Hoc contra signum nullum stat periculum. + Pax + max + ymax + Dens + Jhesus Maria Johannes Sancta Anna sulff drudde | .

#### Pferdearznei.

Item wen eyn perdt hovetsegk ys, so nym: De groten emten, dede eyger hebben, sengk in eynen sagk este budel, s) als du meyst kansth, unde seeth [se] mith vletendem;) water eyn stunde langh unde deckes) deu toph to Tandem da equo bibere de sero ac mane... s) et tamdiu etc.

H/. 1) unleferliches Wort. 2) whath. 3) rielleicht dath: eins von beiden ist Correctur 3) die acht Zauberworte in ebensowel Zeilen; das hier im Prucke mit (+) wiedergegebene Zeichen stellt sich in der Hs als durchkreuster Kreis dar. 2) denn. 3) buddel. 3) vletende. 3) deke. 3) ein Wort mit Tinte übergossen

#### XVI. 'Wo fol ich mich hin keren' etc. niederdeutsch.

Aus Nicolaus Betzendorps Mischbande s. bei VIII Beigefügt sind die Varianten

A) des nd. Textes der Niederdeutschen Volkslieder, hrsg vom Vereine für nd. Sprachforschung, 1 Hest (hrsg. von W. H. Mielck), Hamburg 1883, S 90 f., Nr. 24, in
dem zu Grunde liegenden sog Uhlandschen nd. Liederb. (c. 1600?) Nr. 110;

B) des nl. in dem Antwerpener Liederbuche von 1544 (Een schoon liedekens-Boeck. Tantwerpen. By Jan Roulans. M. CCCCC, en XLJJJJ.) hrsg. ron Hoffmann con Fullersleben, Hannover 1855, S. 249 ff., Nr. XLVI: Een oudt liedeken;

(\*) des stark gekürzten hochd in Burkard Waldis' Verlorenem Sohn (De parabell vam verlorn Szohn, gespelet tho Ryga ynn Lysslandt, Am xvij dage des Monts Februarij. M. D. xxvij. o. O u. Dr. 4°) hrsg. von G. Milchsack, Halle a. S. 1881, S. 28 f., Z. 703 ff.;

D) des hochd, in Uhlands Alten hoch- und niederdeutschen Volksliedern, Stuttg. u. Tüb., Abth. II, 1845, S. 591 ff., Nr. 213;

E) des hochd in Franz M. Bühmes Altdeutschem Liederbuch, Leipz. 1877, S. 430 ff., Nr. 358, wo S. 431 bemerkt ist. Die mangelhaften Recensionen mit anderer Reihensolge und Zusammensetzung der Strophen hat Uhland in eine gereinigte Lesart zusammengestigt und ist dabei der Quelle b (dem sog Ambraser Liederbuch Lieder-Büchlein [Frankfurt a. M.] 1582, Nr. 77 und: Lieder-Büchlein. Frank-

buch Lieder-Büchlein [Frankfurt a. M.] 1582, Nr. 77 und: Lieder-Büchlein, Frankfurt am Mayn, M D LXXXIV. Nr 97: Der Weltlich Schlemmer) und e (fl Bl o O. u J.) gefolgt. Zugleich ists aber die Lesart der Bergkreyen, welcher Quelle ich gefolgt bin.

Das Verhältnifs des Bestandes und der Strophenanordnung dieser fünf Recenfionen zu dem der hier wiedergegebenen unserer Hs. veranschaulicht nachstehendes Schema.

 Hf. u. B.
 ADE.
 C.

 1
 =
 1
 =
 1

 2
 =
 2
 =
 3

 3
 =
 3}
 =
 5
 =
 {4, 1-4.

 4
 =
 4
 =
 3, 5-8.

 5
 =
 5

 6
 =
 10
 =
 4

 7
 =
 8

 8
 =
 6

 9
 =
 7

 10
 =
 9
 =
 6

 11
 =
 11
 =
 2

 12

- 1. Wor schal ik mij hen keren Ik armes broderlin?
  Wes schal ick mij erneren?
  Myn gudt is vel to klein.
  Alze ik eyn wesen han,
  Szo moet ik balde darvan
  Wat ik nu schal vorteren,
  Dat hebbe ik vore vordaen.
- 2. Ick bin the fro geboren:
  Al wor ik nu hen kame,
  Myn ghelucke kumpt ersten morgen.
  Hedde ik eyn keyserdom,
  Dartho den tol amme Ryn,
  Unde were Venedye myn,
  Id were doch alle verlaren,
  Id muth verslometh syn.
- 3. Szo en wyl ik doch nicht sparen Unde wyl idt alle vorteren, Unde wyl darumme nicht sorghen Godt beschert my morgen mer Wath hulpe ydt, dat ik spare? Vellichte vorlore ik id gar; Scholdet my eyn dest uthdragen, ldt ruwede my wol eyn jar.
- 4. lk wil ene lathen forgen,
  Deme idt to herten gaet,
  Myn gheldt wyl yk vorbrassen,
  Vorslomen vro unde spaet.
  Ick neme eyn evenbilde
  By mennigen deerlin wylde,
  Idt springhet up groner heide:
  Godt behode em syn ghesilt.
- 5. Ik fee up groner heyden
  Vel mennich blomelin staen,
  Sze sinth so wol gekleydet:
  Wat sorge scholde ik doch haen,
  Wenne ik gudt averkame?
  Ik byn noch vrisch unde junck;
  Scholde my de nöth anlangen
  Myn herte wüst nicht darum.
- 6. Dre worpel unde eyn karthe
  Dat is dat wapent myn
  Soß hovescher frowelin tzarte
  Up jewelker siden dre.
  Kum her, du schone wiff
  Du vorvrowesth dat herte myn.
  Lef, scholde ik by dy slapen
  So worde myn herte vro.

- 7. De voghel laeth ik forghen
  Geghen dessen winter koldt,
  Wyl my de werth nicht borghen,
  Myn rok gheve ik em baldt.
  Den hoyken ok dartho.
  Ick hebbe noch rast noch rouwe
  Den aventh unde den morghen,
  Beth ik idt alle vordoe.
- 8. Neen bether vroude up erden is
  Wen eyn gudt levent haen.
  My wert nicht mer tho desser tidt
  Wen slomen umme unde an.
  Dartho eyn vriger möth,
  Ik sta nicht ser na gudt,
  Alze mennich ryke borgher
  Na groteme woker doeth.
- 9. He ghewinnet fin gudt mith flapen,
  Darto mit groter noeth;
  Wen he rouwe schal haven,
  Szo licht he, alze sy he doeth.
  Szo bin ik vrisch unde junck,
  Godt geve my vele der stundt;
  Godt behode my junghen knapen,
  Dat my neen unmoeth kumpth.
- 10. Her werth, settet an de braden,
  Dartho de honer junck,
  Darup mach uns geraden
  Eyn vrischer koler drunck.
  Drage her den kolden win,
  Unde schencke uns dapper in:
  My ys eyne buthe gheraden,
  De moeth vorslometh syn.
- 11. Dath fwerth up myner fyden,
  Ik make my drade darvan,
  Unde hebbe ik nicht to ryden,
  To vothe moeth ik gaen.
  Ikt wyl nicht fin alle ghelijk,
  Ik byn nicht alle tidt ryke,
  Ik moeth de tidt vorbeyden,
  Beth yk eyn ghelucke erslike.
- 12. De uns dyth ledeken nige
  Ghesunghen haeth vorwar,
  Dath hest ghedaen ein slomer vry,
  Godt geve ome eyn vrolik jar.
  Al in dem kolen wynn
  He wolde yo vrolik sin.
  Sin gheldt hest he vorbrasseth
  Mith hoveschen frouwelin syn.

1. 1 = C 1. 3 2. armes dummes, tummes AE 3 = C 1. 1. Wes Wor, Wo AC, Wie DE, 6. darvan van daen B. 7. Wat: Dat B nu fehal nu foude B, fehal byr A. full (foll) hewr CE, fol heut D. 8 vore te voren B, vern A, ferdt, fert CE, fernt D.

2. 2 Ya vor ick henne käm A, All keer ic mi om ende om B, Vnd wo ich ye hyn kumm C, Ja wo ich heut (hewr) ... DE 3 Myn ghelucke . Meyn glick das C kumpt kumpt mir DE 4 Hadde ick: Al had ick B eyn: dat (das) ACDE, amme van den B. 6 Venedye: Venedig ACDE, Venegien B. 7 Id were doch alle. So weer ydt alles A, Szo wer es doch C, So wer es als DE. 8 mufh mölke AB, molt C, mdlt DE.

3. 1 4 fehlt C 5, wo dafür 4, 1 4 feht. 1. So en So ACDE, doch dan B. 2 Ende wil dat ooe verteren B. Vnde efft ickt alles vorteer A, Und ob ichs alls verzer DE. 3 Unde wyl Ic en wil B 4 betchert beforghes B. 5 8 — C 5, 5 8. 5 hulpe ydt. hilfs DE, helpt my B, hilft mich C. dat ick. das ichs C, dat ick lange, das ich lang ADE 6 Billiex ick verloort te gar B, ick id gar, icks alles gahr A 7 Tfou mi een dief ontdragen B Scholder my: Solt mirs C uthdragen, entragen C. 8 Idt ruwede: Das rewet (renet) CDE, wol fehlt CDE, 4. 1 4 4 4 DE 4, 4. 1 2. 1 Vnd wil den forgen lathen A. Und wil ein DE, Wil eynen C, 2 idt dat B, 3. Ick wil myn gudt A, Ich wil mein gdt CDE 4 Vorflomen: Mit fehlümen (flemmen, fehlemmen) ACDE, schill C 5, wo dafur 3, 5 = 8 folgt. 5 Ende ic ben even bly B neme eyn: neme my (nim mir) ein ADE 6 By die menighe waer dat fi B. By. Von DE mannigem deerlin veelen deertlin A. 7 Idt: Das DE, uph groner, opter B 8 God behoede zijn gefehil B ghefilt, geueldt A. 5 fehlt C 1, groner heyden gheender heyden B, breyder heyde, breiter heide ADE 2 Veel mennich blomelin: Vil (Wil) manches blümlein DE, Mennichte van bloemen B, 3. Sze finth De int A, Das itt DE. 4 forge lorghen B doch den (denn) ADE, fehlt B 5. Als mijn goet over quam B, Wenne ick Wor ick A, Wie ich DE 6 noch fo B. 7, de nüth anlangen, ein node anlangen ADE, die doot bedwingen B, 8 le en truerde daer niet om B, wilft nicht vwelt nichts DE, weth nichts A

weth nichts A

6 = B 6, C 4, ADE 10 1. Drie worpen in der caerten B karte ! karten CE.

2 dat wapen myn: myn wapen fry, meyn wapen vrey ACDE. 3. Ses hueblee
vroulijns hertzen B. hovelcher hilbitche A 4 Up jewelker Op eleke B, Vff ytlicher C. An yder A, an ieklicher (jeglich) DE 5. Kum: Ruck CD. du lehone
mein lehdmes E, du fchooultes B. 6 Ghi verblijt...B, Erfrüuwelt myn hert im
lyff A, Du frewst myrs hertz ym leyb C, Du erfrewst...D, ...mir mein...E,
1 Lief, mocht ic by v flapen B, Schal ick hild by dy schlapen A, Solt ich heint
bei dir schlasen E, Vnd mocht ich bey ...C, Wol in dem rosengarten D 8. So
waer mijn herte bly B, Myn herte dat wert my sry A, Mein herz das würd mir
srei E. Das wer meyn exeyt vertreyb C. Dem schlemmer sein zeit vertreib D.

7 = B 7, ADE 8, schle C. 1 lek lath de vögel lorgen, Ich laß die ADE.
2 Gegen dessen diem D, Al teglen desen B, In dissen A 3 my vns (uns)
ADE nicht niet B, nit D. 4 Myn Den A 5. Den hoyken Mijn hueckelijn B,
Dat (Das) wammes ADE. 6. lek hebbe nicht lek hebbe neen A, Ic en heb noch
B, Ich hab weder DE. 7. Des avonts ende des morgens B, Den avendt als de
morgen A, Den ahend als den morgen DE. 8 Beyde ict al B, Beth dat ick alles
A, Bis daß ichs gar DE.

5 - B 8, ADE 6, schlt C. 1. Neen gröther fröuwde, Kein größer freud ADE,
seen beter dine B, is schlt B, 2. Wanneer ie goet leuen han B. 3. My tydt:
En weet ie meer B tilt frist ADE 4 Dann sluymen vroech ende space B. Wen:
Dean ADE. 5. eyn vriger: eenen vrijen B, ein guden A, ein gûter DE. 6. lek
ta le en sta B, Ick reyse, Ich reiß (reis) ADE, nicht nit D 7, borgher higger A,
ehaben ADE 2. groter nocth sorghen groot B. 3. Wen he rouwe Wenn er ein
to D, Wenn he syn rouw, Wenn er lein rû AE, Wanneer i rust B haven haben
ADE 4 So ticht he Leit er D alze sy als weer 1, al waer B 5 bin ick; bin
ick (ich) noch ADE. 6 geve vorlehne, verleih ADE. 7, bunghen knapen; ionge
knape B, yungen (jungen) knaben ADE. 8 unmoeth : homoet B kumpth en
coemt B, kam A, kum DE.

10 = B 10, ADE 9, C 6. 1. Heer weert steect aen het ghebraden B, Steck an de schwynebraden A, ... die sweynen (schweynen) braten CDE. 2. Darup: Daer toe B. mach uns: wert my A, so mocht C. geraden: beraden B. 3. koler: fryer, freier ADE. 5. Nu schenck vns tapsfer eyn C. Drage her: Trag einher DE, Brengt hier B. kolden: coelen, külen BDE, besten külen A. 6. Vnd las vns frülich seyn C.

10. My: Vnß C. geraden: beraden B.

i1 = ABDE 11, C 2. 1. Ick binde myn schwerdt an de syden A, Ich bind myn swerdt vff dy seiten (an dseiten) CDE. 2. Ick: Vnde, Vnd, Und ACDE. drade: haest B, balde, bald ACDE. 3. Unde hebbe ick: En heb ick B, Hebbe ick denn, Hab ich dann (denn) ACDE. 4. Tho vothe: Te voet so B. 5. Ydt kan nicht syn alltydt gelyck A, Es ist nicht alltzydt gelich (nit allzeit gleich) CDE, alle selte B. 6. Ic en ben ooc niet so rijck B. alle tidt: allwege, alle wege, alweg ACDE. 7. Ick moth der tydt erwarden A, Ic moet den tiet verbeyden B, Ich müß der zeit erbeiten D, ... erwarten E, De czeyt muß ich erwarten C. 8. Ende verwachten dat goet arssels B. Beth ick eyn: Beth dat ick dat, B is das ich das ADE, D as mich das C.

12 = B 12, fehlt ACDE. 1. nige: schoone B. 3. slower vry: sluymer B. 4. vrolik: goet B. 6. yo: altijt B. hovescher frouwelin: schone vrouwen B.

# XVII. Schampernolleken.

Aus Nicolaus Betzendorps Mischbande: s. bei VIII.

Dar scholde eyn esel den bergh upghan,
He wolde nicht lenck de secke draghen.
Unse maghet het eynen bunten rock,
Dar under hest se eynen smedeblock.
We dar uppe smeden schal,
De moth hebben der hemere vele.
Hest he denne der hemere nicht,
Szo denet he up unser maghet smedeblock nicht.

We de wyl in unsem orden wesen,
De moth sick hus unde host vorteren.
Hest he denne hus unde haves nicht,
Szo deynth he in unsem orden nicht.
We de wyl in unsem orden wesen,
De moth sick hebben der penninghe vele.
Hest he denne der penninghe nicht,
Szo deynth he in unsem orden nicht.

# Eine merkwürdige alte Fälschung.

Das Dorf Wedem sucht man auf den Karten des Landes Braunschweig vergebens: über seiner Stätte geht die Pflugschaar eines glücklichern Nachbardorfes, in das — wahrscheinlich unter den Drangsalen des dreissigjährigen Krieges — der Rest seiner ehemaligen Insassen oder deren Besitznachfolger zusammengerückt sind.

Ungefähr wird seine Lage um 1350 durch eine Urkunde bestimmt, mittels deren Graf Heinrich von Schladen mit Einwilligung seiner Kinder, Heinrichs und Ludgardis, emige Rufen zu "Wedhem" bei der Burg Gebhardshagen prope eastrum Haghen dem Aegidienkloster in Braunschweig zu Eigen übertrug — Hufen, die weiland Bertram vom Damme daselbst von ihm zu Lehen getragen und letztwillig (wie man aus dem Zusammenhauge ergänzen muss) an das Kloster vergabt hatte. Dass die Wedemer Feldmark an die von Heerte stiess, ergeben zu grosser Wahrscheinlichkeit zwei fernere Urkunden, von denen hier ausführlicher die Rede sein soll.

Nehmen wir noch eine vierte hinzu, so ist alles beisammen, was bis jetzt an urkundhehen Nachrichten über den Ort vorliegt. Eine dieser Urkanden ist nun von ganz ungewöhnlichem Interesse. Zunächst schon an und für sich, indem sie einen Ausschnitt alten Lebens in einer für ihre Zeit überaus seltenen Fülle von Einzelzügen, ja fast in epischer Breite, vor Augen stellt. Sodann auch, weil sie einige Fragen hervorruft, deren Beantwortung, wenn sie nach Wunsch glückt, das Bild noch um einen merkwürdigen Hintergrund vertiefen wird.

Mit der zweiten und dritten steht diese vierte Urkunde in engem Zusammenhauge, und zwar dergestalt, dass von jenen unsere Betrachtung am passliebsten ihren Ausgang nimmt.

Im Jahre 1249 (ein Tagesdatum fehlt) gab Herzog Otto zu verachmen, dass er dem Kapitel zu St. Blasien in Braunschweig tauschweise gegen dessen Ort "Boeli" oder "Boele", wie der Name an zweiter
Stelle lautet, seinen Patronat über die Kirchen in Hounenstede und
Wedem, frei von allem Vogteirecht, überlassen, des weitern aber bei
dem päpstlichen Cardinallegaten in Deutschland, Herrn Petrus von
St. Georgn ad velum aureum, für das Kapitel auch die Befugniss ausgewirkt habe, die Einkünfte beider Kirchen an sich zu ziehen, vorbehältlich jedoch eines auskömmlichen Theiles für die zur Verrichtung
des Gottesdienstes bestellten Vicare.

Als Patron der Kirche zu Wedem sehen wir aber das Kapitel schon elf Jahr vor diesem handeln. 1238 nämlich setzte Herr Winand, derzeit Decan, einen seiner Blutsfreunde, den Kleriker Bertram, daselbst zum Pfarrer ein. Damals allerdings auch noch in den ungeschmälerten Genuss ihres Witthums, der Hebungen von neuntchalb vogtfreien Hufen und ihren Pertinenzen an Höfen, Wurten, Wiesen und Weiden auf den Feldmarken zu Wedem selbst und zu Kirchheerte, Lesse und Engelustedt; nur dass herkömmlicher Massen aus den Gefällen einer dieser Hufen, der zu Lesse, das Lichtwerk beschaftt werden sollte, aus denen einer Wurt zu Wedem der Messwein.

Noch weiter in die Vergangenheit wird dann der Tausch, dessen Herzog (uto 1249 gedenkt, durch unsere vierte, eben jene ungewöhnliche Urkunde gewiesen, die hier nun zunächst in Uebersetzung,) mit einigen zu leichterem Verständniss dienlichen Aenderungen des Wort-

<sup>1)</sup> Der alte Text als Beilage S. 90-93.

lautes, doch unverkurzt folgen mag. Protocollmässig berichtet darin Herr Winaud:

"Zu der Zeit, da dem Kapitel die Lehnwahre der Kirche zu Wedem geworden war, luden unsere Herren den Pfarrer vor sich, damit er ihnen von den Gülten des Gotteshauses Auskunft gebe. Und der, Herr Heinrich, geheissen Crasuk, sprach also vor uns: All seine Tage hätte er gehabt zu Wedem drei Hufen auf dem Felde und zwei Höfe im Dorf, alles zehntfrei, nebst einer Wiese von neun Ruthen Breite: zu Lesse eine Hufe und eine Wurt, ebenfalls vogtfrei, und all dieses Gut gehörte zum Witthum der Kirche als Pfründe des Priesters. Eine Hufe auf dem Felde zu Engelnstedt aber nebst einer Wurt daselbst wäre zu Behuf des Lichtwerks, eine Wurt zu Wedem für Wein angewiesen, und fünf Morgen samt einer Wurt daselbst wären Opferland.

Darnach gab Herr Heinrich vor uns und mit unserm Wissen zwei Hufen zu Kirchheerte nebst den zwei Wurten und der Wiese daselbst einem Bauern zur Bebauung, der hiess Borchart Helleveger und war sein Mag und von Hervord gebürtig, also dass der ihm alljährlich den dritten Theil der Frucht, zwei Schweine, vier Hühner und zwei Schock Eier geben sollte, so lange es ihnen beiden also anstünde. Und das war zu der Zeit, da unsere Herren, das Kapitel, das Dorf Nordheerte

kauften.

Darnach ward dieser Pfarrmeier des Rathes, nach St. Jacob von Compostella zu ziehen. Setzte also vor uns und mit unserm Wissen und Willen einen Köter auf das Gut mit Namen Heinrich Kattenloper, und hiess diesen, dem Priester allen vorbeschriebenen Zins leisten. Stürbe er unterwegs, so sollte der Köter seine Pferde und all sein übriges Gut Herrn Heinrich dem Pleban überantworten, damit dieser seiner Seele pflege, worin er sich alles Guten zu ihm versähe, und selbigem dann auch das Land mit jeglicher Nutzung, wie es ihm. Heinrich Kattenloper, übergeben war, ledig und los wieder einräumen.

Nun starb wirklich zu St. Jacob dieser Meier Borchard Helleveger, und da seine Kumpane wieder zu Lande kamen, so meldeten sie Herrn Heinrich, dass sein Meier todt wäre. Da nahm Herr Heinrich dessen Pferde, Kühe, Schweine, Kälber, Hühner und allen Hausrath an sieh ohne Widerspruch von Irgendwem, wobei wir gegenwärtig waren.

Da aber vorbenannter Heinrich Kattenloper auch das Gut ausgeantwortet hatte, so schalten ihn seine Freunde, dass er es nicht behalten zu sothanem Zinse, wie sie von den Herren zu St. Blasien ihr Gut zu Nordheerte hatten. Und traten mit ihm vor Herrn Ludeger vom Hagen und baten für den Meier, dass er gegen eine Erkenntlichkeit ihm hülfe, das Gut zu behalten um solchen Zins, wie sie dem Kapitel in der Burg gäben, nämlich acht Schilling von der Hufe. Da kam der Ritter und sandte nach dem Priester zu Wedem und bat bei diesem für den Meier, wie jene an ihm begehrt hatten. Bat, schmeichelte und dräute. Der Pfarrer jedoch antwortete und sprach: er dürfte seiner Kirchen Gut wohl mehren aber nicht mindern. Da erzürnte sieh der Ritter und rief seinen Knechten zu: Nehmet den Pfaffen bei seinen Händen und werfet ihn aufs Wasser: ist er denn also kampflustig, so

sinket er wohl auch nicht unter! Und die Knechte ergriffen den Pfarrer bei Händen und Füssen, schwenkten ihn über dem Boden, als wollten sie ihn ins Wasser werfen und riefen: O hni! (Doch liessen sie ihn nicht fahren und nach einer Weile wieder von ihm ab.)

Darauf ging der Priester weinend nach Haus und grämte sich über die Schmach, so ihm geboten war. Nahm also St. Augustin vom Altar, setzte ihn darunter und sprach: Herre Sankt Augustin, nimmermehr will ich euch dieuen noch euch wiederum auf den Altar setzen, sondern

hier sollt ihr hegen, bis meine Schmach gerochen ist.

Acht Tage daranf, an dem nämlichen Wochentage zur Vesperzeit, schlug ein Donnerschlag den Ritter todt, da er zum Hagen in der Kirchthür stand, wie Manchem kund war und kund ist. Und andern Tages, che Herr Ludeger begraben ward, kam Herr Hemrich der Pleban von Wedem zu uns nach Braunschweig, gab unseren Herren seine Kirche auf, ritt weiter nach Luclum und ward ein Gottesritter.

Darauf belehnten wir, Herr Winand, mit der Kirche zu Weden und all ihrem Gute unsern Oheim, Herrn Bertram, und der hatte dasselbige manches Jahr unter seinem eigenen Pfluge, ohne dass Irgendwer gegen ihn einen Auspruch erhub. Da kam auf das Haus zu Lichtenberg ein Voigt, der hiess Herr Dietrich Strauss vom Pfuhle. Mit dem theidungten Heinrich Katteuloper und seine Freunde von neuem, und Heinrich ergab sich ihm zu Eigen, damit er ihm zu dem Gute verhülfe, gab auch dem Voigte zwei und Herrn Bertram, unserm Oheim, em Pfund Pfennige, und brachte es also dahin, dass ihm zwei Hufen mit zwei Wurten und einer Wiese auf drei Jahre eingethan wurden, um einen Jahreszins von zweiundzwanzig Schilling braunschweigischer Pfennige und mit der Abrede; wollte Herr Bertram nach Verlauf dieser drei Jahre das Gut um solchen Preis ferner meht lassen, so sollte es ihm ohne Widersprüch wieder eingeräumt werden.

Als unseren Herren dies zu wissen ward, sandten sie einen Boten an Herrn Bertram und liessen ihn bitten. zu ihnen zu kommen vor das Kapitel. Ind da er vor sie kam, warfen sie ihm vor. dass er seiner Kirche zu nahe gethan hätte: wirkte er derselben ihr Gut nicht wieder los und ledig, so wollten sie einen Richter über ihn bringen und ihn mit Baune verfolgen, bis er es thäte. Auf dieses bat Herr Bertram unsere Herren, den Fall beruhen zu lassen, bis die drei Jahre verflossen wären; dann wollte er mit ihrer Förderniss das Gut wieder an die Kirche bringen, frei und ledig wie er es vorgefunden hatte. Und

damit gaben sich für das Mal unsere Herren zufrieden.

Hernach, da die drei Jahre um waren, bat er unsere Herren insgemein, mit ihm in die Burg zu gehen bei den Löwenstein zu dem
Ritter Herrn Dietrich Strauss und selbigem zuznreden, dass das Gut
wieder in seine, des Pfarrers, Hand käme. Dem thaten also unsere
Herren und baten Herrn Dietrich, seinen Willen dahin zu kehren, dass
der Kirche zu Wedem ihr Gut wieder würde. Der Ritter sprach: das
wolle er gern thun, sofern Herr Bertram dem Meier die drei Pfund
Pfennige wiedergäbe, die er vor Zeiten daran gewandt hatte (nämlich
zwei bei Herrn Dietrich und eins bei Herrn Bertram). Herr Bertram

antwortete: was er nicht aufgenommen hätte, das wolle er nicht wiedergeben. Unter dieser Theidung kam es letztens dahin, dass der Ritter zu Bertram sprach: schwiege er nicht, so wollte er ihm eins in den Hals geben! Worauf Herr Bertram: thäte das Herr Dietrich, so wollte er ihm wieder in die Zähne flitzen, wie nie ein Ritter von einem Pfaffen geflitzt wäre. Das Ende war, dass der Ritter sagte: nimmer wollte er ein Wort dafür sprechen, dass das Gut wieder an die Kirche käme, dem Meier würde denn sein Gut zuvor wieder. Und damit schied man von einander.

Am andern Morgen aber fund man den Ritter todt auf seinem

Bette, und der Hals war ihm gebrochen."

So liess diese Vorgänge Herr Winand 1248 am Tage Kiliani aufzeichnen, und zwar zu Behuf Herrn Bertrams, dem, wie ausdrücklich gesagt ist, der besiegelte Brief ausgehändigt wurde. Nehmen wir in gutem Glauben zunächst alles hin, wie es hier dargestellt wird, so kann über den Zweck dieser Urkunde kein Zweifel obwalten. Durch eine vom ersten Beginn der Verwicklung anhebende species facti sollte sie jeder möglichen Verdunkelung des Thatbestandes vorbeugen, die Rechtswidrigkeit der Ansprüche des unbescheidenen Meiers für alle Zukunft ins rechte Licht stellen. Ausserdem aber galt es — und diese Absicht überwog vielleicht noch jene andere – dem Nächstbetheiligten ein authentisches Zeugniss der warnenden Exempel göttlichen Strafgerichts wider die beiden mächtigen Schützer und Förderer der Ungerechtigkeit zu dienlichem Vorhalt für Männiglich an die Hand zu geben.

Ohne besondere Schwierigkeit lassen die hier geschilderten Ereignisse sich mit den Nachrichten der sonst noch vorliegenden beiden Urkunden in Einklang setzen. Chronologisch sowohl wie pragmatisch.

Mit der Erwerbung des Wedemer Patronats durch das Kapitel von St Blasien hebt Herr Winand seinen Bericht an. Sie veraulasst eine Feststellung des Corpus bonorum der Kirche; darnach findet die erste Vermeierung eines Theiles der Pfarrgüter zu Kirchheerte statt, und zwar zur selben Zeit, "da die Herren von St. Blasien das Dorf Nordheerte kaufen." Hiervon freilich wissen wir vorläufig das Nähere auch nicht; jedenfalls aber gehört dies alles und was demnächst bis zur Resignation des damaligen Pfarrers, Herrn Heinrich Crasucs, sich weiter begeben, der Zeit vor 1238 an. Denn in diesem Jahre ward laut jener andern Urkunde dessen Nachfolger, Herr Bertram, bestellt, und damit setzt die zweite Reihe der erzählten Verwickelungen ein. Ist anzunehmen, dass ihr Ausgang, das zweite Gottesgericht an dem Ritter Dietrich Strauss, der Abfassung des Berichts nicht allzulange voraufging, so war der dreijährige Vermeierungscontract mit Heinrich Kattenloper um 1248 abgelaufen, wonach denn Herr Bertram die beiden Hufen sieben Jahre lang, von 1238 bis 1245, selber bebaut hätte.

Diesen Vorgängen schliesst sich dann in einem leicht zu durchschauenden Zusammenhange jene Urkunde von 1249 an, worin Herzog Otto bezeugt, dass er seinen Patronat über die Wedemer Kirche vor Zeiten, wie wir aus anderweitiger Kunde nunmehr ergänzend hinzufügen dürfen - dem Kapitel übereignet und neuerdings auch deren söllige Incorporation ausgewirkt hatte. Letzteres, die völlige Incorporation, ist augenscheinlich die Hauptsache; nur ein beiläufiger Rückblick streift deren Vorstufe, den einfachen Patronat des Kapitels. Hierauf wird noch zurückzukommen sein, vorher ist erst eine Erscheinung ins Auge zu fassen, die, abgesehen von diesem Zusammenhange, an

and für sich schon ihre sehr hemerkenswerthe Seite hat

Zwischen jenem früheren und diesem neuen Stande der Dinge fallen die Anfechtungen der beiden Pfarrer durch Heinrich Katten-loper und dessen weltliche Gönner. Die Vorwürfe seiner Blutsfreunde, als er das ihm eingethane Kirchenland zum ersten Male gutwillig wieder auflasst, seine neue Bewerbung darum nach sieben Jahren, die Leichtigkeit endlich, mit der er sich seines Freienstandes entäussert, nur um für seine Absicht den Beistand eines Mächtigen zu gewinnen, alles dies sind deutliche Merkmale einer Wendung in den agrarischen Verhältnissen, die auch socialpolitisch eine sehr verhängnissvolle Be-

deutung gewann.

Man weiss, welch ungezählte Schwärme von Bauern und Ritterbürtigen in der zweiten Hälfte des zwölften und den ersten Decennien des dreizehnten Jahrhunderts Sachsen wie das übrige West- und Mitteldeutschland, ohne selbst zu veröden, zur Besiedelung der nördlichen und östlichen Slavenländer hatte abgeben können. Jetzt. um die Mitte des neuen Jahrhunderts, war auch dort Grund und Boden ziemlich aufgetheilt, und begann allmählich unn dieser naturgemässe Abfluss der heimischen l'ebervolkerung ins Stocken zu gerathen, indess seine Ur-sache, die unerschöpfliche Fruchtbarkeit eines jugendfrischen Volkes, uneingeschränkt weiter wirkte. Für einen Theil des so von neuem sich ansammelnden Ueberschusses von Arbeitern und Zehrern wurde Rath durch das neue Wirthschaftsleben der Städte, deren rasches Anwachsen in der zweiten Hälfte des 13 Jahrhunderts nicht zum wenigsten eben von den Nothständen des platten Landes mit bedingt war. Immerhin jedoch nur für einen Theil: unvermeidlich war nichtsdestoweniger auf den alten Erwerbsfeldern, unter allen Klassen der ländlichen Bevölkerung, ein Schieben, Drängen und Stossen, das die hergebrachten wirthschaftlichen Organisationen mehr und mehr auflöste, das Chaos eines Kampfes Aller gegen Alle hereinführte und sehr allmählich erst in neuen Rechts- und Wirthschaftsformen einen erträglichen Ausgleich fand.

Sozusagen symptomatisch exemplificiert und veranschaulicht sich diese Sachlage in jenen Wedemer Händeln. An dem Bauer mit seiner hartnäckigen Bewerbung um ein erledigtes Zinsgut, an den Rittern erst Ludeger vom Hagen, dann Dietrich Strauss mit der scrupellosen Willigkeit, einem kleinen Profit zu liebe mit dem Bauer gemeinsame Sache zu machen, sich seines unrechtfertigen Begehrens mit mehr oder minder sanfter Gewalt hülfreich anzunehmen. Was beide treibt, ist der gleiche Nothdrang, vermöge dessen wir zu anderen Malen den Ritter äbel mit dem Bauern umspringen, dann wieder den Bauern am Stegreif des Ritters hangen sehen, wenn dieser den Kaufmann nieder-

wirft oder die armen Leute eines fremden Dorfes fehdemassig schatzt

und schindet. Denn in diesen und anderen Erscheinungen der Art -Erscheinungen, die sehliesslich allerdings in einen Zustand allgemeiner Fried- und Rechtslosigkeit ausliefen, welcher allem Culturleben tödtlich nichts in ihnen als die Ausgeburt zuchtlosen zu werden drohte Frevelmuthes einer entarteten Kriegerkaste erkennen wollen, wäre ebenso gedankenlos einseitig, wie wenn man etwa die socialistischen Strebungen unserer Tage nur als das Aufbäumen materialistischer Gottlosigkeit zu erklären dächte. Brutale Instinkte kamen ohne Zweifel damals wie heute ins Spiel, ja damals in solchem Masse, dass sie den Dingen ihren augenfälligsten Stempel aufgedrückt und damit deren sonstige Beschaffenheit und Bewandtniss bis zur Unkenntlichkeit verwischt haben. Dringt man aber unter die Oberfläche ein, so kann ebensowenig zweifelhaft bleiben, dass jener staatswidrige Unfug damals ebenso wie der heutige Austurm gegen die bestehenden gesell-schaftlichen Ordnungen zu einem guten Theile doch auch als Zuekung der natürlichen Nothwehr grosser Bevölkerungsklassen will verstanden sein, die den Schwierigkeiten einer neuen Conjunctur rath- und hülflos gegenüberstanden.

Diesmal nun, in dem Falle, von welchem unsere Urkunde beriehtet, gehen Bauer und Ritter über einen Dritten her, um den es einstweilen noch besser bestellt ist als um sie Denn die Pfarren sind durch frühere Geschlechter, die sich die Sorge um das Heil ihrer Seelen noch mehr konnten kosten lassen, reichlich, zum Theil selbst überflüssig ausgestattet. Jeder Erbtheilung oder Veräusserung entzogen, gewähren die Pfarrpfrühden ihren ehelosen Inhabern eine Wohlhäbigkeit, die den Neid aller Bedrängten in der Runde zu erregen wohl geeignet ist. Von dem armen Manne wird es füglich als ein Unrecht empfunden, wenn ein Pfaff wie der von Wedem ein entbehrliches Stück Pfarrland, das er auf herkömmlich billige Zinsen vermeiert hatte, bei Gelegenheit wieder unter seinen Pflug zu ziehen und so ihm seine Nahrung, an die er Jahre lang bereits seinen Schweiss gesetzt hat, zu entziehen

gemeint ist.

Und so leicht wird es dem Pfaffen nicht, seinen Willen zu erlangen. Von Rechts wegen sollte alles Kirchengut seinen weltlichen Schirmvogt haben. Schon von langer Zeit her jedoch ist die Vogtei als eine Handhabe vielfältiger Bedrückung und Ausbeutung stark in Misseredit gerathen; soweit irgend möglich, haben die Kirchen sich ihr durch erlangte Freibriefe oder im Wege der Ablösung entzogen, und vogtfrei sind, alle oder doch grösstentheils, auch die Pertinenzen des Wedemer Witthums. So steht hier nun der Pfarrer zunächst wehrlos dem Ueberlauf eines kleinen Gewalthabers gegenüber, den der abgethane Meier für sein Anliegen zu gewinnen weiss.

für sein Auliegen zu gewinnen weiss.
Gott selber thut ein Einsehen mit Donner und Blitz, dergestalt, dass der Nachfolger des misshandelten Pfarrers seine Pfründe ohne Abbruch antreten und geruhlich sieben Jahre lang geniessen kann. Als sieh dann in einer schwachen Stunde auch er, und wiederum unter mitwirkender Nöthigung eines Mächtigen, zu einer abermaligen Vermeierung bestimmen lässt und darüber in neue Händel derselben Art

wie sein Vorgänger verwickelt wird, treten seine Patrone zu St. Blasien für ihn ein.

Nur mit Widerstreben haben diese gleich anfangs seine verfänghehe Euräumung hingehen lassen. Denn eventuell hat er die Pfründe
nicht nur zu seinem eigenen, sondern auch zum Schaden seines Nachfolgers geschmälert, und das kann eben jeder von ihnen seine ist doch
nach Versorgung mit einer Pfarre wie die von Wedem unter den
Kanonikern jederzeit starker Begehr. Der Ausgang rechtfertigt ihren
anfänglichen Einspruch; allein die Sache wieder in das rechte Geleis
an bringen, sehen auch sie, trotz allem Recht, das Herrn Bertram zur
Seite steht, vor der Hand kein anderes Mittel als gütliche Zwischensprache eine Thatsache, die zu der Annahme nöthigt, dass Herr
Dietrich Strauss bei dem fürstlichen Schutzherrn des Stiftes über einen
Einfluss gebot, der den glumpflichsten Weg als den aussichtsvollsten
empfahl. Und auch dieser führt nicht zum Ziel: wieder muss erst Gott
selber sich ins Mittel legen.

Damit gelangt unsere Urkunde zum Schluss; welche Wendung die Sache zunächst nahm, wissen wir nicht. Aber mag der Meier oder der Pfarrer seinen Willen behalten haben, jedenfalls war von diesen Vorgängen die Phase bedingt, welche nach Ausweis jener Urkunde Herzog Ottos ein Jahr später eintrat: die völlige Incorporation der Pfarre durch

das Stift.

Was solche bedeutete und mit sieh brachte, ist bekannt. "Bei der Hypertrophie der Stifts- und Klostergeistlichkeit in den letzten Jahrhunderten wurden die alten selbständigen, gut dotierten Pfarren mehr und mehr von dem alles verschlingenden Monchswesen an sich gerissen. Der Weg. auf welchem die Incorporationen der freien Pfarrkirchen herbeigeführt wurden, ist ein ziemlich gleichmässiger in allen Theilen Deutschlands...", ihr ausgesprochener Zweck war, "die Einkünfte der Stifter dadurch zu bessern und zu heben. Zuerst bemächtigte man sich von dieser Seite der Patronate; dann ward mittels einer kanonischen Fietion der Stiftsobere oder der Klosterabt als eigentlicher Pfarrer aller incorporirten Kirchen angesehen, und auf diese Weise wurden ihm nicht nur die Vortheile des Patrons, sondern auch die des Pfarrers zugewendet, da er als seinen ausübenden Stellvertreter einen armen Geistlichen unter sehr elenden Bedingungen zum Seelsorger bestimmte, und entweder von diesem einen enormen Pachtschilling bezog, oder aber demselben ein kleines Jahrgehalt aussetzte, während er die grossen Pfarreinkünfte selbst genoss" So würdigt diese Strömung Ottokar Lorenz (Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahr. II, S. 388).

Lassen wir die Frage hier beiseite, in welchem Maasse und mit welchem Erfolge das Kapitel von St. Blasien solchem Streben schon vor diesem obgelegen hatte, und ebenso die andere Frage, ob die Wedemer Pfründe dem Dekane allein und nicht vielmehr dem Kapitel in seiner Gesammtheit zugelegt wurde, welch letzteres nach dem Wortlante der Urkunde — ut ipsum capitulum jam dietas ecclesias possit in usus proprios libere detinere — die grössere Wahrscheinlichkeit für sich haben dürfte. Hier handelt es sich in erster Linie darum, wiefern

etwa jene Erfahrungen den Anstoss können gegeben und einen triftigen Vorwand geliefert haben, die Einverleibung dieser Pfarre zu betreiben.

So aber die Frage einmal gestellt, hegt unmittelbar auch die Antwort zur Hand. Die Schwäche des in seiner verhältnissmässigen Selbstständigkert zunächst immer auf sich allein angewiesenen Pfarrers hat eine Minderung der Pfründe verschuldet, die einerseits dem kanonischen Rechte zuwider war, andererseits von dem Kapitel auch sonst, wie wir sahen, nicht gleichgültig angesehen werden konnte. Ergab sich aus letzterem Betracht zur Genüge ein Antrieb, auf bessere Sicherstellung der möglichen Anwartschaft jedes einzelnen Kapitularen bedacht zu sein, so liess jener erstere sich mit bestem Scheine verwenden, die Fürsprache des Herzogs bei der massgebenden geistlichen Autorität zu erlangen und bei dieser selbst guten Willen für eine Anordnung zu - machen, welche die Verfügung über das solchermassen gefährdete Kirchengut aus der schwachen Hand eines Einzelnen in die einer angesehenen Corporation legte.

Dergestalt fügen die vorliegenden Nachrichten sich ungezwungen an einander, und demnach dürfte man sich fortan eines concreten Einblickes mehr in das Spiel verborgener Fäden erfreuen, wenn nicht noch gewisse Aeusserlichkeiten der Ucherlieferung im Wege ständen. Und damit kommen wir auf eine andere, aber kürzer darzulegende Seite

unseres Fundes.

Herrn Winands Urkunde von 1248 ist in deutscher Sprache, einem stark archaistisch gefärbten Mittelniederdeutsch abgefasst. Dergleichen ist zu so frither Zeit sehr ungewöhulich, immerhin jedoch nicht ganz unerhört; und wäre selbst diese Urkunde die erste der Art, sonst aber kein Grund, an ihrer Echtheit zu zweifeln, so könnte man seine doppelte Freude daran haben. Sie trägt ein wohlerhaltenes Siegel aus rothem Wachs mit der Umschrift: s. winandi decani sancti blasti in BRUNESWIK, das seiner Zeichnung und der Technik seines Schnittes nach eines späteren Ursprunges nicht im mindesten verdächtig ist; und mit demselben Typar ist das grüne Siegel an der Urkunde von 1238 hergestellt, welche Herr Winand über die Verleihung der Pfarre an Herrn Bertram ausgestellt hat. Hier wie dort dann noch eine über-einstimmende Eigenheit: beide Siegel sind mit einer taschenförmigen Umhttllung aus gemusterten Gewebstücken versehen, die augenscheinlich aus alten Messgewändern geschnitten sind. Ja noch mehr: auch die Schrift beider Urkunden ist unverkennbar die nämliche, beide sind ohne Zweifel von der Hand eines und desselben Schreibers.

Allein gerade die Schrift stösst das Zeugniss aller übrigen Merkmale über den Haufen - Sie kann nicht aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts herrühren, soudern ist mindestens fünfzig Jahr jünger als die Datirung glauben machen will. Das Zugeständniss lässt sich nicht umgehen: was wir vorhin einstweilen als gleichzeitige Bezeugung von Thatsachen und Zuständen des 13. Jahrhunderts hinnahmen, ist in der vorliegenden Form erst in den ersten Decennien des 14. geschrieben.

Aber muss ihm darum aller Glaube versagt werden? Teh glaube

nicht.

Sehen wir ab von der anstandslosen Leichtigkeit, wie alle hier überlieferten Einzelztige sich in den allgemeinen Rahmen der Zeitverhältnisse einfügen - auch in ihrer concreten Bestimmtheit tragen sie alle Merkmale der Echtheit und Glaubwürdigkeit an sich. Greifen wir nur eins heraus. Die Namen der beiden Wedemer Pfarrherrn des 13. Jahrhunderts hätten einem Stiftsangehörigen des 14. immerhin vielleicht bequem noch zur Hand liegen mögen. Bei Namen aber nennt der Berichterstatter auch die betheiligten Bauern, Borchart Helleveger und Heinrich Katteuloper, und von ersterem weiss er sogar Herkunft und Geburtsort anzugeben. Das ist nicht die Art legendarischer Erdichtung: zu neun unter zehn Malen wird man bei solcher die handelnden Personen ohne genauere Individualisirung, etwa mit einer Standesbezeichaung, allenfalls noch mit einem Taufnamen vorgeführt finden; "ein Bauer mit Namen Borchart, ein anderer Bauer mit Namen Heinrich" würde ihr in einem Falle wie dem vorliegenden aller Wahrscheinlich-keit nach genügt haben. Und noch ein Zeichen dieser Art. Mit dem ersten Gottesgerichte die Persönlichkeit eines Ludeger vom Hagen in Verbindung zu setzen, konnte das Local, Wedem unter dem Gebhardshagen, immerhin vielleicht nahe legen. Wie aber wäre der Erzähler, wenn ihm nicht eine feste Ueberlieferung vorgelegen hätte, beim zweiten Male auf Herrn Dietrich Strauss vom Pfuhle verfallen, einen landfremden Mann aus anhaltischem Adel, der als herzoglicher Vogt auf dem Hause Lichtenberg eben nur durch diese Nachricht bezeugt, sonst aber in gleichzeitigen Urkunden seiner Heimath allerdings mehrfach genannt

Das sind Erwägungen, die unwiderstehlich zu der Auskunft drängen: in der vorliegenden Form kann die Urkunde allerdings erst im Anfange des 14. Jahrhunderts ausgegangen sein; ihr Inhalt aber ist ältern und echten Ursprungs, aller Wahrscheinlichkeit nach lag er dem Schreiber in einer wirklich von Herrn Winand von St. Blasien ausgestellten, muthmasslich lateinischen Urkunde vor, die er ins Deutsche übertrug.

Drängt sich dann die Frage auf, aus welchem Anlass und zu welchem Zwecke diese Urkunde dergestalt nochmals ausgefertigt und, soweit der Schreiber vermochte, durch Anhängung eines Abdrucks von lieren Winands echtem Typar, mit dem Scheine der Authenticität ausgestattet wurde, so wird darauf vor der Hand nur mit einem Ignoramus zu antworten sein. Man mag annehmen, dass neue Anfechtungen des Verfügungsrechtes der Herren von St. Blasien über ihren Landbesitz zu Wedem oder anderswo die Auffrischung der alten Strafexempel rathsam machten. Auf Glaubwürdigkeit aber wird diese Vermuthung natürlich erst dann Anspruch erheben können, wenn solcher Anlass etwa durch einen anderweitigen Fund hinlänglich bezeugt ist.

Und eine Frage bliebe auch dann noch zu erledigen. Wir hörten, dass gleichzeitig mit der Urkunde vom Jahre 1248 auch die andere, angeblich zehn Jahre ältere, über Herrn Bertrams Einsetzung in die Pfarre zu Wedem geschrieben ist. Zweierlei ist möglich: entweder hat es mit dieser die nämliche Bewandtniss wie mit jener, und ist also

auch sie nur die Erneuerung einer echten Urkunde; oder aber sie ist eine eigentliche Fälschung schlechthin. Doch einerlei, für welche dieser Möglichkeiten man sich entscheidet: hält man fest an jener Voraussetzung, welche die Erneuerung des Berichtes von 1248 zu erklären geeignet wäre, so liesse sich weiter denken, dass die der Urkunde von 1238 eingeflochtene Specification der Wedemer Pfarrgüter dienen sollte, einen von Seiten des Kapitels behanpteten, von dessen muthmasslichem Widersacher etwa angefochtenen Besitzstand zu erweisen. Völlig ungesichert aber ist bis auf weiteres auch diese Hypothese.

Und damit, falls nicht etwa ein versteckter Fingerzeig übersehen

ist, stehen wir für diesmal am Ende unserer Betrachtung.

#### Beilage.

Herr Winand, Dekan zu St Blasien in Braunschweig, berichtet über die Wedemer Pfarrhändel 1248 Juli 8. (Orig im Landes-Hauptarchive zu Wolfenhüttel.)

We her Winant van dher gnade godes deken the sunte Blasius the Brunsw, be kennet in desseme breue, dhe beseghelet is mit vuseme ingheseghele, vude bethughet, dat her Henrich ghe heten Crasue, en pleban dher kerken the Wedem, dhe dhe lenware 5 dhesser kerken vuseme capitele ghe worden was, vude van vusen herren ghe laden wart, dhat he se berichte vume dhe ghulde dher kerken, dhe bekande he vor vus vude sprace dhat he alle sine daghe hedde ghe hat dre houe oppe deme velde the Wedem theghet vri, vude tuene houe in deme dorpe the Wedem och theghet 10 vri, vu ene wisghe neghen rode breth, verdehalae houe vipe deme velde the Herethe, vu ene wische vu dre worde in deme dorpe the Herethe vri van aller hande voghedige vu ledich vu los van alleme deneste, vu ene houe vu ene wort the Lesse voghet vri, dit ghut horde the dher wedemen dher kerken to Wedem, the

15 des presteres prouende, ene hove oppe dheme velde the Engelemestede mit ener wort dhe horde the dheme luchte dher kerken the Wedem, hi deme dorpe the Wedem ene wort de horde the wine, vu vif morchene, de horden the dheme opper lande, driddehalf morchen gheuen thegheden vu driddehalf were!) theghet vri.

20 vn och horde en wort tho der opper scop, dhe weren theghet vri. Vn we spreket, dat her Henrich dhe pleban van Wedem dede thue houe tho Kerecherete mit tven worden vu mit ener wische<sup>2</sup>, vor vns vn mit vnser wischop eneme bure tho buwende, de het Borchart Helleveghere, de was sin mach vn was bordich van Her-

25 nerde, dhat he eme scolde ghenen den dridden del, tvey swin, ver honre vu tvey scoe eygere also lange also eth en beyden enene queme. An dher thit koften dhat dorp the Northerete vase heren. Dar na wart the rade desse meyger Borchart des herren van Wedem, dhat he toch the sunte Jacobe, va satte enen ketere, 30 dhe het Henrie Kattenlopere, oppe dhat ghut vor vas va mit vaser

wiscop, dhat he scolde don va ghenen dhene tins dhe hir vore be sereven is be seedeleken, dheme prestere van Wedem, storue he och vuder wechen, so seelde he sine perde vn alle sin ghut antworden hern Henrich deme plebane the Wedem, dat he siner 5 sele pleghe, also he sich gudes the eme verseghe, vn dat lant scolde he autworden ledich vii los weder deme prestere the Wedem mit aller hander slachter nuth, also eth eme ghe antwordet was. Dhesse vore be screuene meyger Borchart Helleveghere starf tho sante Jacobe the Kumpestelle, va dho') sine kumpane the lande 40 weder quemen, dho segheden se heren Henrighe deme plebane tho Wedem, dhat sin meyger dhot were. Do nam he tho sich sine perde, sine koy, sine swin, sine kaluere vn honere vn alle sin in ghedome sunder allerhande weder sprake dhes meygeres Henrikes Kattenloperes. Nu spreke we, dhat dat deme prestere the Wedem to wart weder antwordet, dhat ghut sunder aller hande wedersprake in sine were, dhar we thighenwordich weren. Do dhesse vore be screuene meyger Henrich Kattenlopere dhit gud hadde van sek ghe antwordet, dho sculden ene sine vrunt dhar ymme dhat he eth nich be holden hadde the alsodaneme tinse also se ere ghut 50 hadden the Northerethe, vnde traden mit eme vor heren Ludeghere vandeme Haghen vn beden ene vor dene meyger, dhat he eme hulpe dorch siner ghaue willen, dhat he dhat guth behelde tho also daueme tinse also se<sup>5</sup>) gheven deme capitele in dher borch, achte schillinge van dher houe. Do quam de riddere vn sande 55 na dheme prestere the Wedem, vii bat, dat he dheme manne Henrike Kattenlopere lethe dhat ghut the alsodaneme tinse also dhe van Northerethe handen, dhe hove the achthe seillingen. riddere bat, he listekede vñ drowede, de prester antworde dheme riddere vii sprac; he moste sine kerken wol beteren, he ne mosthe 60 se mehte ercheren. De riddere tornde sich vn sprac tho sinen knechthen: Nemet<sup>8</sup>) dhene papen bi henden vn bi sinen vothen, werpet ene oppe dhat wather he is also cricherne, he ne valt dhar meht dor. De knechthe nemen dhen prester bi henden vu bi sinen vothen vu sueyden?) ene bouen dher erde, also se ene 65 wolden oppe dhat water werpen, vu repen: O huy! dohe\*) en worpen se ene nich oppe dhat water. Dhesse prester ghincht weder the hus wenende vii moyde sich vinne dhe smaheyt dhe eme wasche boden.9) vñ satte sunte Augustine vndher dhen alter vñ sprak: Herre, sunte Augustin, number mer willich (0) ghi dhenest 70 dhou noch weder oppe dhen alter setten, sunder hir scol ghi lighen also langhe bent mi min smaheyt werde ghe wroken. In deme sulnen daghe vort over achthe daghe sloch eyn dorner slach doth dhene riddere in dher kerch dhore thome Haghen tho dher vespere, also mengheme witlich was 11) vii noch witlich is. Dhes anderen 75 dhaghes er dhesse riddere, her Ludhegher be grauen worde, quam her Henrich dhe pleban van Wedem tho vus tho Brunsw. vn ghaf sine kerken vsen herren op vn reth the Lukenem vn wart goddesriddere. Dho lende we dhe kerken tho Wedem vseme ome heren

Bertrame mit alle dhesseme ghude ledich vn los van aller hande 80 voghedige. dhat buwede he manich jar mit sineme ploghe sunder aller hande ansprake. Do quam the Lechtenberche eyn voghet, dhe het her Tyderich Struz van dheme Pole. mit dheme deghende dhe 12) Henrich Kattenlopere vn sine vrunt, vn ghaf sich eme tho echene, oppe dhat 13) he eme hulpe bi dhat ghut vn ghaf deme 14) 85 voghede tuey punt vii heren Bertramme vseme ome en punt, dhat he eme lethe dhe tve houe mit tven worden vn mit ener wisghe tho dren jaren, alle jares the gheuende tve vii twinthech scillinghe brunswikescher pennighe, alsus bescedeliken: wanne dhe dre jar vmme quemen, vii ne welde he eme dhat ghut vmme dessen tins 90 nicht vort mer laten, so scolde dhesse vor be screuene meyger dheme prestere dhat ghut weder antworden ledich vn los in sine were sunder aller hande weder sprake. Do dhit vnsen herren tho wetene wart, dho sanden 15) se vseme ome heren Bertramme enen boden vii lethen ene bidden, dhat he tho en queme vor dhat 95 capitel. Dho he vor se quam, dho ghauen se eme scult, dhat he sine kerken ergheret hedde: hene brochte 16) dhat ghut weder inde kerken ledich vn los, se welden enen richthere op ene be holden vii welden eme volchen mit banne also lange bent he dhat weder dede. Des bath he vsen herren ghe menliken,<sup>17</sup>) dhat se lethen 100 dhat bestan also langhe bent dhe dre jar vmme quemen, so welde he mit erer vordernisse dhat ghut wedher in sine kerken bringen vri vn ledich, also eth eme were gheantwordet vn he eth ghe vunden hedde. Do dhesse dre jar vmme quemen, dho bath he vse herren ghe menliken, dhat se welden mit eme ghan inde borch 105 bi dhen louwensten tho deme riddere heren Thideriche Struze vn welden ene berichthen, dhat dhat ghut weder an sine were queme. Dho ginghen vse herren menliken mit eme in dhe borch tho deme riddere heren Thideriche Struze vn beden ene, dhat he sinen willen dhar tho kerde, dhat dher kerken tho Wedem weder worde ere 110 ghut ledich vu los. De riddere sprac: he welde dhat gherne dhon also be scedeliken, dhat he deme vore be screuenen meygere weder gheve dre punt. Her Bertram antworde dhar tho vī sprac: des he nicht hedde op ghe nomen, des ne welde he nicht weder gheuen. In dhesseme deghedinghe vel also vele, dhat dhe riddere sprac 115 tho vseme ome hern Bertramme: he ne sueghe, he welde ene in sinen hals slan. Her Bertram dhe antworde eme vii sprac: dhedhe he dhat, he welde ene weder vlicken in sine thenen, dhat nu nen riddere van eneme papen also vlickeret 18) worde. Dhesse riddere sprac dho: he ne welde dhar nummer wort tho spreken, 120 dhat dhat ghuth wedher queme the dher kerken, dheme meygere worde sin ghut weder gheuen. Hir scededen se sich mede. Des morchenes vant men dhene riddere doth 19) oppe sineme bedde vnde was sin hals entvey. The ener open baren be thughinge aller dhesser dinge dhe we hebbet ghe hort vu ghe sen vu vor 125 vns sint ghe scen<sup>20</sup>) hebbe we dhessen bref beseghelet<sup>21</sup>) mit vnseme ingheseghele vseme ome hern Bertramme. Dhesse bref is ghe gheuen na goddes bort tvelfhynderet jar an dheme achthe vñ vertheghesten jare in sunte Kylianes daghe.

1) Im Orig weren 1) Abgebrochen wis-che. 3) dito am Rande. 4) vore am Rande 5) Vor se durchstrichen die van Northerethe. 6) nemet am Rande 1) Bei der fast unterschiedslosen Gleichformigkeit des in und it erscheint zweiselhaft, ob sneyden oder sneyden zu lesen seit, nach genauer Vergleichung einer großberen Zahl der entscheidenden zwei Buchstaben im Orig, entscheide ich mich für letztere Lesung. 3) Vor dohe durchstrichen dit 4) Lies was gebieden. 40) Lies wil ik 4) was ubergeschrieben 42) Lies deghedinghedhe 48) oppe dhat eor tim eehene, aber turch Zeichen an den ruchtigen Platz gewiesen 49) Vor deine durchstrichen eine 45) Im Orig, sande 40) Lies brochte 47) Nach ghe menliken, womit eine Zeitr auslauft auf der nachsten wiederholt vsen herren ghemenliken 48) Im Orig vliek'et 47) Im Orig doch 490) Im Orig, ghe sen. 21) beseghelet am untern Rande unter der letzten Zeite (bref steht in der vorletzten) nachgetragen.

Braunschweig.

LUDWIG HÄNSELMANN.

## Ueber die Sprache der Wedemer Urkunde.

Die vorstehend zum Abdruck gebrachte Wedemer Urkunde bietet m der That, wie Professor Hänselmann bemerkt, ein interessantes Bild von Mischung alterer und jüngerer Sprachformen. Man hat den Eindruck, als sei sie zu einer Zeit abgefasst, zu welcher ein veraltender Zustand der Sprache noch nicht überwunden gewesen, eine neuere Entwicklung noch nicht ganz zum Abschluss gekommen war und die Orthographie nicht minder schwankte, als die Laute. Die Unregelmässigkeit wird noch dadurch gesteigert, dass der Schreiber theils nachlässig schrieb, theils flüchtiger oder stark dialektischer Aussprache einen Emfluss auf seine Schreibung gestattete. Zu solchen Fehlern des Schreibers rechne ich z. B. dohe statt doch 65, doch st. doth 122 deghende dhe st. deghedinghede 82, ghincht st. ghinch 66 und amgekehrt wieder nich 49, 66 (neben nicht 63, 90, 113, nichte 60), broche tulit) st. brochte 96, wo zugleich das o statt des urspräuglichen a oder e (aus noch älterem å oder é) hemerkenswerth ist, dornerflach st. donne-, donerflach 72, fe handen st. fe hadden 57, fande fe st. janden fe 93, Nom, ghr st. Dat. Acc. ghik 69. Manche solcher Versehen finden sich auch sonst bei mittelalterlichen Schreibern, wie z. B. die Anfügung eines t und die Weglassung desselben, wo es stehen sollte: nich st. nicht ist nicht selten, Roprich liest man in der Bremer Handschrift der Sächsischen Weltchronik (Das Zeitbuch des Eyke v. Repgow, hrsg. v. Massmann S. 282), Ybrech (Imbertus) in Detmar's Libischer Chronik, hrsg. v. K. Koppmann I, 258, 12 Ein t wird zugesetzt in macht potesti: Hänselmann, Urkundenbuch der Stadt Braunschweig I S. 13 § 56. Dieselbe Bremer Haschr, hat in der md. poetischen Vorrede torumfelach S. 2 Z. 31, und Entstellungen wenigstens in durne, toren, dorren kommen im Mhd. vor. Se handen für fe hadden erlaubt sich auch der Schreiber des Sündenfalles (hrsg. v. Schönemann) Z. 1450.

Wichtiger für unsere Urkunde und charakteristischer ist. dass Doppelformen desselben Wortes erscheinen, die mehr oder minder beide eine Berechtigung haben und zum Theil sieh so unterscheiden, dass sie einen älteren und einen jüngeren Sprachzustand darstellen, oder dass die eine gemein-mindd., die andere dagegen speciel Braun-schweigisch ist. So wird anfänglich einmal das altere *uppe* 10 gesetzt, später nur oppe und op. Mehrfach wird fich (fe, fibi) 35, 41. 67. 121 gebraucht, ein einziges Mal fek 47; und weiter ist bei diesem Worte bemerkenswerth, dass, während es 35, 60, 67, 83, 121 nach altdeutscher Weise Accusativ ist, es daneben schon in tho such 41 und van fek 47 als Dativ gebraucht wird Das Personalpronomen we (nos) hat im Dat., Acc. ans 7, 23, 30, 76, 125, im Possessiv ansc 3, 5, 5, 23, 27, 30, 92, 126, dagegen use 77, 78, 85, 93, 99, 103, 107, 115, 126. Manich steht 80, aber mit Umlaut mengheme 74. — Das Praeteritum von willen (velle) heisst anfänglich wolde 65, dann von 89 an bis zum Schluss mehr als zehnmal alterthümlicher welde. Der Indicativ des Praeteritums von hebben (habere) ist hadde 47, hingegen der Conjunctiv hedde 8, 96, 103, 113, aber auch, wie es scheint, hadde hadden 49, 50. Diejenigen starken Verben der a-Classe mit einfachem Consonantauslaut des Stammes, welche im Praesens das a zu i oder e schwächen, haben im Plural des Practeritums im Indicativ bald å bald ĉ. traden 50, ghaven 95, aber quemen 40. 103, weren 46, beden 51 108, nemen 63; gheven 53 wird Conjunctiv sein, wie denn dieser Modus bei allen solchen Verben, an vielen Stellen der Urkunde, immer ê zeigt. Jene Indicativform mit ê wird bekanntlich im späteren Mittelalter bevorzugt und ist in den meisten neueren Dialekten die herrschende geworden, ja sogar in einigen auch für den Singular. — Für 'nunquam' begegnet neben der organischen Form nummer 119 auch die später im Mndd. nicht seltene unorganische number 69, während umgekehrt das ursprüngliche mb stets als mm erscheint, z. B. in umme 6 und öfter. - Die Negationspartikel hat meisteus die alte Form ne, so 59, 62 u.s. w., aber einmal schon die jüngere en 65.

Jüngeren Sprachzustand verräth die Urkunde weiter ausser in den Lauten auch sonst. So wird bidden nach der späteren undd. Weise sowohl mit dem Acc 94, 103, 108, als mit dem Dat. 99 construiert Die Dativonstruction lässt sich logisch sehr wohl verstehen und rechtfertigen, aber das altsächsische biddean regierte stets den Accusativ. — Für die Construction der Praeposition bi mit dem Accusativ, wenn ein örtliches Ziel gemeint ist, bietet das Mndd. Wb. nur Belege aus jüngeren Schriftstellern, haben wir hier in: oppe dhat he eme hulpe bi dhat ghut 84 ein frühes Beispiel. Hebrigens kennt ja bereits das As. bi mit dieser Construction, freilich nur bei verbis loquendi in der Bedeutung "von, über". — Ein im späteren Mittelalter nicht ungewöhnlicher Sprachfehler ist, laden (invitare) stark wie laden (onerare) zu

heugen, was im Nhd. fast zur Regel geworden ist; auch der Schreiber der Urkunde gebraucht schon so gheladen statt gheladet 6. Die Cardmalzahl zwei unterscheidet im Asächs, nach den drei Geschlechtern twêna oder twêne, twa oder two, und twee Das Ndd. hat früher als das Hd. sich für den alleinigen Gebrauch einer Form ent-schieden Unsere Urkunde offenbart nun bereits Uebergang in die cinfachere neue Weise, aber in eigenthttmlicher Verwurrung. Man liest tuene hore 9. was zuerst denken lässt, es seien Höfe. Bauerhöfe gemeint; allem ene hove 13 und van der hove 54, dhe hove 57 beweisen, dass von Hufen die Rede ist Es ist also die Masculinform zu einem femininen Substantiv gesetzt. Später aber wird eine wohl aus treine verkurzte Form sowohl für das Masculin wie für das Feminiu verwendet: tre feillinghe 87, thue hore 21, tee hore 86, während das Neutrum trey (aus dem as. Genet tueio geleitet? s. Kögel in den "Beitragen" von Paul u. Braune IX, 542) heisst: tvey fwm 25, fcoc 26, punt 85, und ebenso entrey, entzwei 123. Bei der dritten Zahl scheidet das As. zwischen einer persönlichen und einer sächlichen Form: threa oder threa three, und threa oder thra. In unserm Denkmal erscheint nur eme Form dré, bei den Femininen hove 8 und worde (areae) 11, und ber den Neutren jar (anni) 88-100, 103 und punt (talenta) 112. Natürlich intisste die Masculinform, die nicht vorkommt, gleichfalls dre lauten. Auch hier zeigt sieh die Sprache der Urkunde merkwürdig jung, da doch sonst drin oder dru fürs Neutrum wenigstens im 14. Jahrhundert nicht ungewöhnlich ist. Bei beiden Zahlen, zwei und drei, ist das Ndd. später gleichmässig verfahren: es hat die inasculine Form zu alleinigem Gebrauch (twêne in der verkürzten Form) gewählt, während das Hd. für die erstere das Neutrum, für die andere das Masculin vorgezogen hat. Teelf 127 ist auch schon moderne Form; die ältere Sprache des 13. Jahrhunderts sagte trelef oder teelif. Einen vom Hd. abweichenden Gang hat das Ndd. ferner eingeschlagen in der Behandlung des Wortes Herr, dominus. Während das Hd. in diesem ursprünglichen Comparativ von hêr (hehr) die Doppelconsonanz belässt und den Vocal verkürzt, bewahrt das Ndd. den langen Vocal und opfert darum das eine r. Die vorliegende Urkunde steht nun auf der Wende vom alten hêrre zum neueren hêre: beide Schreibungen herre und here kommen ziemlich gleich häufig neben einander vor und so oft, dass ich darauf verziehte zu citieren. Als Titel vor Namen wird, wie ja modd, und mhd. üblich war, vom Schreiber die verkürzte Form her gebraucht und dann oft nicht heren oder kerren fleetiert, sondern hern

Die Urkunde bietet einige Wörter in einer Gestalt, welche durchaus eher für das 14. als das 13. Jahrhundert spricht: fulve (ipse) 72 statt filve felec, funte (fanetus) 1 u. öfter für finte fente oder fante, beholden 49. 97 statt behalden, und Goddes (Dei) 77. 127 neben Godes 1 Dahin möchte ich besonders auch den Plural thenen (dentes) 117 rechnen. Die as., durchs Mittelalter nicht ausgestorbene und noch in undd. Dialekten erhaltene. Form des Wortes ist tand und zwar ist es maseuhu und geht nuch der starken a-Declination. In einigen Dia-

lekten fiel das d ab und das Wort ging in die i-Declinationselasse über, ganz wie im späteren Hd. Andere mudd. Mundarten blieben aber dabei nicht stehen, sondern sie flectierten, wenigstens den Plural, auch schwach tanden, tanen, tenen. Ja, zu dem letztgenannten Plural ist später ein starker Singular tene nachweisbar, der auch als Feminin gebraucht wird, s. Regel, Das mudd, Gothaer Arzueibuch, Programm, Gotha 1872, S. 7, Anm. Die Sprache unserer Handschrift ist weingstens sehon zum Plural tenen fortgeschritten und dieser Fortschritt setzt eine längere Entwickelungszeit voraus. Das früheste bekannte Auftreten des Plurals tenen ist in der Berliner Handschrift der Sächs. Weltchronik, S. 155, 4, welche der Herausgeber Prof. Weiland in das Ende des 13, oder den Anfang des 14. Jahrhunderts setzt; an derselben Stelle hat die noch ins 13. Jahrhundert und zwar, da sie nach Weiland eine Originalhandschrift ist, am die Mitte desselben fallende Gothaer Handschrift tanden, während die, vielleicht in Hamburg (wo man doch früh, wie noch jetzt, die Form ten(e) msc., bevorzugte) vor 1281 geschriebene, Bremer Handschrift tanen liest. — Auf dasselbe Resultat, dass nemlich unsere Urkunde wohl nicht dem 13. Jahrhundert, keineswegs aber dem J. 1248 angehört, führt die Erwägung des Ansdruckes mit aller handerflachter nuth 37. Die Entstellung mit aller flachter nut aus m. a. flachte nut, "mit Nutzung aller Art", belegt das Mndd. Wb. zuerst aus dem J. 1343, den Pleonasmus m. a. hande flachte nut aus dem J. 1330; in unserer Formel ist nicht bloss flachte, soudern auch hande entstellt, sicher ein Beweis gegen die Abfassung der Urkunde zu so früher Zeit, wie sie selbst behauptet.

Alterthumlich ist die Schreibung (fe) fucyden 64, he fucghe (taceret) 115, tuene tre tren (22, 86) tuey trey trelf (127); daneben bricht aber in frem 25, 42 und twenthech 87 schon die Orthographie des 14. Jahrhunderts hervor. Auch Louwensten 105 trägt jungeres Gepräge; eine Handschrift des 13. Jahrhunderts hätte Lewen- oder doch Lowensten erwarten lassen, wie auch hier drowede (minatus est) 58 statt späterem drauwede steht. - In Betreff des Gebrauches von y huldigt die I rkunde noch nicht dem übermässigen Verbrauch dieses Buchstabens, wie er im Laufe des 14. Jahrhunderts sich entwickelte und mit Fug allgemein ward, da man bei der allmählich flüchtiger werdenden Schrift, welche die Striche des 1. m. n und 11 fast ganz gleich erscheinen bess. um der Dentlichkeit halben das y, besonders in der Nachbarschaft von m, n und u, in verständiger Weise vor dem i bevorzugte. Hier in unserem Sprachdenkmale herrscht noch fast uneingeschränkt das i da, wo es nicht auf einen anderen Vocal folgt; nur gegen das Ende machen Tyderich 82 und Kylian 128 eine Ausnahme. Soust hat nicht nur das kurze i, sondern auch das lange und das auslautende i sich behauptet, z. B. wird rif (quinque, thit (tempus), hir (hie, fwin (porcus), min (meus), fin (suus), fine. Augustin, Augustine, uine (vino), cricherne (bellicofus), roghedige (advocatia), rri (liber), bi (apud), glii (vos), mi (mihi) geschrieben. Anders steht es, falls ein Vocal vorhergeht: dann findet man nur y gebraucht, so in huy' 65, koy (vaceae) 42, moyde fich (indignatus est) 67, sucyden (vibrarunt) 64, cygere (ova) 26, meyger

(villieus) 28 u. öfter, trey (duo) 25, 26 85, vatrey (fractus) 123, smaheyt (contumelia) 67, 71, beyde (ambo) 26 und cyn (unus) 72, 81. In den ersten seehs Wörtern ist der i-Laut, der durch y ausgedrückt wird, altorganisch, und nur bei iyyere und meygere die Entwickelung des Jot, geschrieben y, nach dem iy ist bemerkenswerth als jüngere spracherscheinung; die übrigen aber zeigen im Gegensatze zu as tuë, hied, bidhea, in die im Mudd, und zwar bereits im 13. Jahrhundert, gewöhnlichen Formen. Im übrigen steht die Urkunde, was das i en betrifft, noch ganz auf altsächsischem Standpunkte, der Artikel lautet, mit alleiniger Ausnahme der beiden angeführten Fälle, stets en, in-4. 10, 16, 23, 29 u. s. w.; ine wird micht in der Schreibung von ene (eum) 66 u sonst unterschieden. Ebenso heisst es nen (nullus) 118, Henrich 3 u öfter, yhemenliken (generaliter 99, 104 und menliken 107 lende we (concessimus) 78, besiedeliken (discrete, distincte) 32, 88–111, wenen (flere) 67 Das as, tuintich (viginti) ist, durch twentich hindurch, schon zu twenthech 87 geworden.

Auffallend sehwankt der Schreiber der Urkunde in der Behand-

Antialiend schwankt der Schreiber der Urkunde in der Behandlung der as th und d= mudd. d, des g, des k und des sk. Hier tritt uns ganz besonders deutlich der Charakter der Sprache und der Orthographie als solcher entgegen, welche einen früheren Zustand noch nicht ganz überwanden haben und noch zu keiner festen Regel ge-

langt sind.

Der lautliche Unterschied zwischen dem alten th, beziehungsweise dh, und zwischen dem alten d existiert offenbar für unsern Schreiber nicht mehr. Die zwei einzigen Beispiele eines richtigen th sind Thi-derich 105, 108, woneben sich aber auch Tyderich 82 findet: der Name ist sicher mit dem Laut t gesprochen worden. Die sonstigen zahlreichen th stehen alle falsch für t und im Auslaut, z. B. doth (mortuus) 72. 122, reth (equitavit) 77, auch für urspr. d. Es findet sich sogar achthe (octo) 54, knechthe (servi) 63, mofthe (debuit) 59, thue (duo) 21. Den Laut hatte man aufgegeben, das Zeiehen konnte man noch nicht los werden; da Laut th zu d geworden war und so geschrieben ward, so verwendete man das altgewohnte Zeichen für den Laut t. — Die alte Spirans th ist nicht plötzlich in den Laut d übergegangen, sondern erst durch die Erweichung der Tenuis zur Media dh, welcher Laut gewiss bereits im Altsächsischen für den bestimmten Artikel, das mit der Dentalsprans anlautende Demonstrativpronomen und die abgeleiteten Pronominaladverbien. vielleicht auch schon für das inlautende th gegolten hatte. Dass diese Aussprache später alle th ergriffen hat, wird bewiesen durch die Schreibung dh mancher Sprachdenkmäler des 13. und des beginnenden 14. Jahrhunderts für jedes th; und nur so läset sich verstehen, dass im Mndd. anlautendes th nicht, wie in der Regel im Skandinavischen, zu t, sondern zu d geworden ist. Dies dh ist unserm Schreiber noch nicht ganz abhanden gekommen. Er hat es noch mauchmal, z.B. in dher 1, dhe 2, dho 4, dhesse 75, dhit 92, dhar 46, alle ofter neben den jungeren Formen mit d. ferner in dhenest (servitium) 69 neben denest 13, in Ludhegher 75 neben Ludegher

50, und in wedher (rursus) 101, 120 neben gewöhnlichem neder Dass er aber nicht mehr dh, sondern d sprach, erhellt aus seiner mehrmaligen Verwendung des dh für ursprüngliches und im Laut unverändert gebliebenes d, so dhot (mortuus) 41, undher (sub) 68, dhon facerel 70, 110, dhedhe (fecit) 116 neben dede 21, dhore (janual 73, dhaghes (diei) 75. Bemerkenswerth ist, dass der Name des Dorfes Wedem, stets mit d geschrieben wird. Mag derselbe aus Walnhöm (Waldheim) entstanden sein, oder Widem, Witthum, dos' (dos ceelesiae, parochia? bedeuten, in beiden Fällen sollte man die Schreibung (Wedhem oder Wethem, resp. Wedhem) mit h erwarten, wie denn die Urkunde vom

J. 1350 (s. oben S. 81) noch Wedhem hat.

Das asäelis, g muss eine palatale, dem j ähnliche oder gleiche Aussprache gehabt haben, sicher vor e und i, wahrscheinlich überhaupt im Anlaut, da es im Heband mit j alliteriert, und im Inlaut, ausser etwa nach n: dagegen scheint es im Auslaut ähnlich wie ch gesprochen zu sein Vgl Moritz Heyne, As. und andfrank Grammatik, 1873, § 14.1. Diese Aussprache wie Jot hat sieh gehalten in der Mark Brandenburg, mehr oder minder, z. B. für einzelne Wörter und für das Praefix geauch in anderen Dialekten. Mit der Entstehung der mndd. Sehriftsprache kam nun aber eine gutturale Aussprache des g auf, ahnlich wie ein weiches ch, nach der Art des Holländischen g. eine Aussprache. welche gleichfalls im Westfälischen und sonst in einigen Gegenden bewahrt geblieben ist. Diesen Laut drückte man in der undd. Schrift gemeiniglich durch das Zeichen gh aus, im Auslaut dagegen stand ch. Es hat aber eine Periode des Ueberganges gegeben, wo man auch im Iu- und selbst im Anlaut ch schrieb. Das frühste Vorkommen dürften wir vielleicht in: en hoche man (vir praemagnificus) der Gothaer Handschrift der Sächs. Weltchronik (Ausgabe von Weiland S. 265, 4) erkennen. Die jüngsten Belege vom Jahre 1349, sind wohl die von K. Koppmann im Ndd. Jahrbuche III (1877) S. 7 aus Meklenburgischen Urkunden mitgetheilten, in denen hanptsächlich das Praefix ge- durch che- gegeben wird. In unserer Urkunde ist gh die Regel, seltener steht noch g. Daneben kommen aber auch einige ch vor, im Anlaute nur in wasche boden d. i. was gheboden (oblatum, adhibitum erat) 68, öfter im Inlaute: under wichen (in itinere) 33. echen (proprius) 84. ericherne (bellicosus) 62, volchen (sequi) 98. morchen (jugerum) 18-19. ercheren (deteriorare) 60 neben ergheren 96. Lechtenberche 81. des morchenes (mane) 122.

Ganz eigenthümlich verfährt der Schreiber bisweilen mit dem k. Im ganzen steht dieser Buchstabe bei ihm fest, im Auslaut wird er nach älterer Weise durch e ausgedrückt, z. B. Crasue 4, sprac (dixit) 7, feor "sexaginta) 26. Wenn er meist Henrich, z. B. 3, 21, 34. neben Henric 30, Henricks 43, Henrike 56, ferner Tyderich 82, willich (voloi 69, willich (notus) 74, 74 schreibt, so lässt sich das erklären. Denn diese Schreibung findet sich auch sonst grade in den älteren midd. Sprachdenkmälern, während später k üblich ist. Das ch erscheint hier auslautend in minder betonten Ableitungs- oder ursprünglichen Compositionssilben und kann daher sehr gut früh an die Stelle des ge-

wichtigeren k getreten sein und in den Dialekten, wenngleich das erst im 16, oder 17. Jahrhundert wieder hervorbricht, sich gehalten Wie wäre anders zu erklären, dass in neueren Mundarten, wie 2. B. im Ditmarschen, das -lik als -li erschemt, ganz wie im Englischen. Diese ch-Formen erscheinen, wie gesagt, auch sonst im 13, and 14. Jahrh. Unsere Urkunde geht aber weiter. Sie schreibt auch inlautend Henrighe 40 und gar Thideriche 105, 108 Ausserdem begegnet noch och (etiam) 9, 20, 33, sich (se, fibir und neben kerken 59, 77, 78, 96, 97 und Kerceherete 22, was wohl Kerce Herete zu lesen ist, kerchdhore 73. was merkwürdig zu dem neueren messnigischen kerch (ecclesia) stimmt. Und da ist zu bemerken, dass nicht bloss in Ableitungssilben auslautendes ch im 13. u. Anfang des 14. Jahrh nicht so gar selten ist. Formen, wie ich, fprach, werch, Bochholt u. a. kommen damals auch sonst off vor, während sie von 1350 an in der Prosa fast unerhört Wenn man aber in Erwägung zieht, dass dieses ch der späteren Poesie, was die Reime beweisen, meht fremd ist, so lässt sich ein Eintluss der Sprache des 12. und 13. Jahrhunderts, die sieh vornehmlich poetisch und zwar nach mhd. oder md. Vorbildern manifestierte, nicht verkennen. Möglicherweise sprach der Schreiber in allen Fällen k, aber die Orthographie der Poesie des 13. Jahrhunderts hielt ihn in ihrem Banne. Sich ist dazu vielleicht aus einem anderen Dialekte erborgt; denn die as. Litteraturdenkmäler kennen, gleich den ags. und afries., dies reflexive Pronomen nicht mehr.

Bei fast allen deutschen Völkern - von den skandinavischen sehe ich hier ab zeigt sich die Entwickelung von fe fk zum feh oder, wie die Engländer schreiben, sh. Den Uebergang von jenem zn diesem vermittelt sx d. h. die nicht zu einem Laute verschmolzene Aussprache des sund ch, wie wir sie jetzt noch aus dem Hollandischen und Westfällischen und anderen und. Mundarten kennen Zunächst erfuhr /c diese Entwickelung vor oder neben den hellen und weichen Vocalen e und i. Im Mndd. ist sie überhaupt in jeder Lage des sc Regel geworden, scheint aber nie gänzlich über die getrennte Aussprache des s und ch hinausgekommen zu sein. Anders wäre es gar nicht zu erklären, wie um 1500 die Schreibung ser statt des vorher ublichen sehr und noch später sk im Auslaut allgemein wird. Der Hergang kann nur so gewesen sein, dass man, nachdem die einlautliche Aussprache für sch mehr und mehr durchgedrungen war, das Zeichen sch für jene beiden Lagen, in welchen sich der alte Laut erhielt, nicht mehr anweudbar erfunden und durch sc und sk ersetzt hat Die Entwickelung von s $\chi$  zu sch oder sh wird nicht in alleu Landschaften gleichzeitig vor sich gegangen sein, wie ja in einigen noch heute die alte Aussprache bewahrt geblieben ist; vermuthlieh ist die im späteren Mittelalter nicht seltene Schreibung ffch im Inlaute statt fch. welche z. B. schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts in der Lübeker Rathshandschrift der Detmar'schen Chronik hier und da sich zeigt, stets ein Zeichen davon, dass zweilautige und einlautige Aussprache im Idiom des Schreibers für den Inlaut neben einander bestanden. Unsere Urkunde steht nun auf dem l'ebergange aus dem ältesten Zustand (sc) in den mittleren (sχ). Regel ist noch sc, selbst vor e und i: bescreven 32, fcolde (debuit) 36, scol ghi (debetis) 70, scoc 26, opperscop (offertorium) 20, scult (noxia) 95, sculden (reprehenderunt) 48, bescedeleken 32, scededen (discesserunt) 121, scillinge (solidi) 57, 87, daneben aber einmal auch schon schillinge 54. Inlautend ist dagegen sch bereits das gewöhnliche: wische (pratum) 11, 22, daneben die Schreibung wisghe 10, 86, Brunswikescher 88; selbst das Compositum wiscop (aus wit-scop 'cognitio') 31 wird dieser Inlautsregel unterworfen in wischop 23.

Was den Wortschatz der Urkunde anbelangt, so treten in derselben, so gering ihr Umfang ist, einige interessante und zum Theil bisher unbekannte Ausdrücke auf. Dat inghedome (supellex) 43 ist auch sonst bekannt genug; hier scheint es speciel das zur Landwirthschaft gehörige Geräthe zu bedeuten. — Ebenso ist vallen in dem Sinne von "vorfallen, sich ereignen, passieren" nicht selten; hier in dheffeme deghedinghe vel also vele, dhat etc. 114. — Wort hebben mit Genetiv, soviel als "zugestehen, sich dazu bekennen", ist aus dem Mndd. Wb. bekannt, wo aus den Lübischen Chroniken (Chronik des Franciscaner Lesemeisters Detmar, mit Ergänzungen aus andern Chroniken, herausgegeben von Grautoff II, 108) se wolden des neen wort hebben beigebracht ist. Ein zweites Beispiel findet sich in Josep's Gedicht von den sieben Todsunden (in fortlaufenden Auszügen und Inhaltsangaben bekannt gemacht von Babucke; S. 27 Z. 3890): O du wokenere, du varlike man! Deve, rover morden laten dar van, Wente de dre stat tomale grot eventure; Sunder du syttest in den drogen by dem vure Unde heft diner kunft nene word (Plural). In ähnlicher Bedeutung "zugeben" erscheint hier eine, meines Wissens noch unbelegte Redensart: he ne welde dhar nummer wort the spreken, dhat dhat ghuth wedher queme the dher kerken, etc. 119. — Eine besonders interessante Wortform ist dat lucht (lumen) 16 statt des üblichen licht oder lecht. Um 1300 darf lucht nicht als Entstellung aus licht oder lecht gelten, sondern wie diese aus liocht oder leoht entstanden sind, muss jenes auf ein nicht überliefertes as. liucht zurückgeführt werden. Diese Nebenform ist auch sonst einige Male bezeugt. Der 1473 geschriebene Dialogus Gregorii der Oldenburger Bibliothek hat beide Formen (do de lampen funder lucht hengen, worden fe entfenget mit dem lechte, s. Mndd. Wb.) neben einander. In den Braunschweigischen Chroniken (herausgegeben von Hänselmann II, 16) findet sich: dat goddeshus beteren unde klocken geten unde luchte don, H. "Lichtwerk liefern", eig. Lichter, Kerzen liefern. Ebendas. S. 400, 22 zu der Stelle: darumnie nicht werdich, dat one noch fine felfchop water, vur, noch erde edder lucht liden scholde, lesen wir die Randnote von einer Hand des 16. Jahrhunderts: water, ruir und lecht wert den entlopenen vorreders vorfecht, wo freilich das vierte Element als Licht misverstanden ist, aber erwünschtes Zeugnis für die damals in Braunschweig gebräuchliche Nebenform lucht = lecht abgelegt wird. De scal gheven ver pund to lüchte heisst es im Bürgerbuch von Stadthagen, herausgegeben von Ermisch, § 24 (auch von G. v. Buchwald herausgegeben in der Zeitschr.

für Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. X, 126). Während im Hanserecess vom 18 Juni 1364 die Ledraborger Handschrift (Hanseregesse herausgegeben von Koppmann I, S 287) warende wente lichtwiffen hat, schreibt die Kopenhagener Abschrift (Sartorius, Urkundl. Gesch. des Ursprungs der Hanse, H. S. 551) luchtmiffen Dem as lightfat, mhd. beehtraz entspricht das mudd. luchterat, md. luchteraz Das mudd. luchterbom wird kein Leuchter-, sondern kann nur ein Lichterbaum sein, was die Braunschweigische Nebenform luchtebom bestätigt. Im Braunschweigischen Dialekte bestehen auch noch beide Formen neben ueben emander. In der Zeitschrift "Muddersprake", herausgegeben von The Reiche in Braunschweig, steht hicht z. B. H. 47, IV, 49 und zwar für Sonnenlicht, Helle; dagegen licht II, 1, Pl. lichter für Kerze, Kerzeulicht. Die Form licht hat sieh auch in anderen Mundarten neben lecht oder licht bis heute erhalten, wie das Brem, Niedersächs, Wb III, 30, Schambach im Wb. von Göttingen u Grubenhagen, Woeste m Westfäl, ten Doornkaat Koolman im Ostfries. Who und Bierwirth, Die Vocale der Mundart von Meinersen § 214 bezeugen. Im Hamburgischen (Richey's Idioticon Hamb.) und Holsteinischen (Schütze's Holst Idiot, III, 32) hat man auch ein Adjectiv lucht in gewissen Ausdrücken bewahrt, wie denn gleichfalls in undl. Mundarten (nach van Dale, Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal) lucht statt licht hell) gesagt wird.

Opperfeop 20 ist bereits von Lübben im Supplement des Mudd. Wh. einmal belegt. Das Bremische Wh. VI. 219 weist offerschap aus einer Urkunde von Bederkesa (im Herzogthum Bremen) nach und erklärt es wohl richtig als Präbende, nemlich des das Messamt verwaltenden Priesters. Das pp in opper (Opfer) ist dem Ober-Engerschen und dem Ostfälischen Dialekte eigen statt des von den übrigen Mundarten bevorzugten offer. Das Wort apperland 18, d. h. das Land dessen Ertrag ehen zur oppurfeop dieut, scheint bisher noch nicht nachgewieen zu sein. Cricherne (bellicosus, pertinax) 62 ist bereits im Mudd. Wh. und von Strauch im Glossar zur Sächsischen Weltehronik (herausgeg, von Weiland) verzeichnet. Es gehört nach seiner Bildung zu den im Ndd beliehten Adjectiven auf serne. Da ich beabsichtige, diese Wortbildungen einmal im Zusammenhange zu behandeln, gehe ich bier

nicht weiter darauf ein.

De raddere bat, he listekede unde drowede 58. Das Verh listeken kann etwa 'Listen anwenden' bedeuten und vom Substantiv list abgebitet sein. Das Ndd, ist bekanntlich reich an solchen Verben mit k-Ableitung, die theils aus Verben, theils aus Adjectiven, theils aus substantiven gebildet werden und gemeiniglich den Begriff des allmählichen oder theilweisen oder kleinlichen Thuns oder Werdens haben. Besser als listekede würde ein listekede passen 'er bat, er sehmeichelte und drohte'; vgl. d. Brem Wb unter liesken, für welches Wort mit derselben Bedeutung "freundlich thun, liebkosen" im Münsterland nach Jostes (zu Johannes Veghe 43, 26; leisich 'freundlich, schmeichlerisch') lisken gesagt wird. Erwägt man, dass die Wörter "leise, das Geleise" und gotisehes laisjan 'lehren' zu einer Wurzel lis zu gehören

scheinen, aus welcher auch "der Leisten, leisten, die List und die Leiste (aus älterem liste)" abgeleitet werden (vgl A. Fick, Vergleichendes Wb. der Indogermanischen Sprachen; F. Kluge, Etymologisches Wb; J. Franck, Etymologisch Woordenboek; M. Heyne im Grimm seben Wh., so erscheint es möglich, dass auch ein dahin gehöriges lesteken (oder lifteken's) nicht von list (astutia, zu stammen braucht und vielleicht dieselbe Bedeutung wie lisken und lisken gehabt hat. - Auf den Befehl des Ritters, den Pfaffen auf das Wasser zu werfen, nahmen die Knechte diesen bei seinen Händen und Fitssen unde sucyden (64) ene boven dher erde, als ob sie ihn aufs Wasser werfen wollten. Dies Zeitwort kann dem Zusammenhange nach nur "schwenken" bedeuten, wie es von Professor Hänselmann übersetzt ist. Derselbe hat anfänglich geschwankt, ob sneyden oder ob sneyden zu lesen sei, aber sich schliesslich nach genauerer Prüfung für die letztere Lesung entschieden; und diese ist es, für welche auch philologische Gründe überwiegen. Denn weder zu got, sniran, noch zu anord, fnia, noch zu ags. fneoran, fnóran, noch zu ahd sníwan lässt sich ein sneyen lantlich stellen, wenngleich die Bedeutung sich aus dem anord, snúa sehr wohl entwickeln liesse. Dagegen stimmen zu suegen völlig in Form und Bedeutung das undd swaien, swaijen, swaien, sweien, das und zwaaren, das engl. sway. Es ist höchst interessant, dass wir das älteste Zeugniss für dies in der heutigen Nautik technische Wort einer binnenländischen Urkunde verdanken. - Der zweite Ritter droht dem anderen Priester, er wolle ihn, wenn er nicht schwiege, in finen hals flan 116. Das kann sowohl heissen "an seinen Hals", als auch "auf den Mund". Nach dem Zusammenhang ist wohl die letztere Bedeutung anzunehmen. Der Priester antwortet: wenn er das thäte, so wolle er ihn wieder eliehen in fine thenen, dass nie ein Ritter von einem Pfaffen also elickeret worde 117 ff. Man könnte vergleichen mndd. elecken, nndd. fluken (s Brem. Wh.), dän. flukke, schwed. flukku 'zerreissen, zerschneiden, zerbrechen, spalten'. Dies Wort wird aber nicht dasselbe sein mit dem vlicken der Urkunde: der Vocal scheint auf ursprüngliches a zurückzuweisen; auch stimmt die Construction "etwas vlecken" nicht zu "jemand (in seine Zähne) vlicken". Vlicken muss "schlagen" bedeuten und mit "Fleck, flecken, flicken" zusammenhängen. Mndd., mhd. und besonders md. clee, cleeke bedeuten ausser "Stitck, Lappen, Schmutz- oder Schandflecken" auch "Schlag, Hieb", und vlecken "schlagen". Nndd. heisst enen flicken geven "einen Schlag, eine Ohr-feige etc. versetzen", und nach dem Grimm'schen Deutschen und Schmeller's Bayerischem Wb. ist ein kind auf den hintern flicken soviel als ihm "die Ruthe geben". Bedeutet vlicken also "sehlagen, hauen", was denn elickeren? Vielleicht ist es Intensiv oder Frequentativ von eleken, etwa wie hd. schutteln, fehuttern zu schütten, lochern zu lochen. oder es mag in ihm eine gleichfalls aus rher entwickelte Bedeutung "bunt machen, sprenkeln" (die Folge des "Flickens" der menschlichen Haut) liegen, wofter das Englische beides fleck und flecker gebraucht. Dreimal tritt in unserer Urkunde eine Partikel auf, welche nur

auf gewisse Dialekte und auf eine bestimmte Zeit beschränkt gewesen

zu sein scheint: bent 'his'. Alfo langhe bent mi nun fmaheyt werde ghewroken 71; olfo lange bent he dhat weder dede 98; alfo langhe bent dhe dre jar umme quemen 100: wahrscheinlich dürfen wir in diesen Stellen die frühesten Zeugnisse für diese Partikel erblicken. Die übrigen mir bekannt gewordenen Belege (vergl das Midd. Wh.) sind folgende: im Hoyer Urkundenbuch herausgegeben von v. Hodenberg alfo langle bent, a. 1338, I No. 88 S. 59 and 62; bent alfo langle dat, in derselben Urkunde 8, 60 (daneben van nu bette the dem neglieften punkeften 8, 60, bet alfo langlie dat 8, 61), alfo langlie bent, a, 1343, I Nr. 108 S 73, ferner in den praepositionellen Ausdrücken; bente in deffe tyd, a 1358, I Nr. 166 S. 110, bente the dem neghesten daghe, a. 1302. I Nr. 184 S. 122; bente an doffen dach, a. 1398, I Nr. 337 S. 207. Ferner im Codex diplom. Benthem herausgegeben von Jung: benth alfo lunghe dat, a. 1372, Nr. 100 S. 205. Dann in den Goslarer Statuten des 14 Jahrhunderts herausgegeben von Göschen: bente uppe de tyd dat. 24, 21. Endlich soll nach Strodtmann, Idioticon Osnabrugense, 8 24 bent für "bis, so lange" in mittelalterlichen Osnabrücker Urkunden sorkommen. Mir sind nur wenige Urkundenbücher zugänglich, auch mag in den ausgezogenen mir ein oder mehr Beispiele entgangen sein. Doch geuttgen sehon die hier mitgetheilten zwölf zu einer Behandlung des Wortes. Dasselbe erscheint theils als Conjunction exweimal mit dat, weil alfo langle nach bent steht, statt wie sonst vorher) und in allen Fällen mit folgendem Conjunctiv; theils und dann in der Form bente adverbiel in praepositionellen Verbindungen vor m, to, on, uppe. Die Zeit seines Vorkommens ist das 14 Jahrhundert, das Gebiet begreift Braunschweig, Goslar, Osnabrück, Hoya, Bentheim. Dass es das gotische, nur Philemon 22 begegnende hijands (áµa, zugleich aber auch) sei, welches J. Grumm, Gramm. III, 127 und Uppström als Particip eines nubelegbaren Verbums bijan fassen (nach Grumm; praeterire, transire, progredi, also adverhialisch pariter, ulterius, praeterea; nach Uppstrom; addere), das ist nicht wohl auzunehmen. Dass es für die gleichbedeutigen bette, hente oder wente verlesen sei, ist durchaus unglaublich, da das bente und bent von mehreren bewährten Diplomatikern constatiert ist. So bleibt nichts übrig, als diese Partikel ebenso zu erklären, wie die ähnlichen bet(te), hent(e), tot(e), mhd. biz oder betze, henze, anze, zuoze, nemlich aus Zusammensetzung. In dem b steckt die Praeposition bi; ent kann auf die Praepositionen unt oder and und unt oder and zurückgeführt werden, die beide im Asächs. "bis" bedeuten. Sie kommen im Heliand mit nachfolgendem that als Conjunctionen vor: "bis dass"; und die im 9 Jahrhundert bereits meistens vollzogene Verschmelzung zu anthat, aufat und anthat, antat hat später zu der einsilbigen Form sich verkürzt. So versteht man, dass bent ohne dat erscheint. Die Formel bent alfo langhe dat beruht schon auf Erstarrung, man war sich des Ursprungs von bent aus einer Composition mit that nicht mehr recht bewusst. Aus einer gleichen Entartung kann die Bildung von bente erklärt werden, welche Prae-position erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aufzukommen scheint und in welcher die Endung aus der Praeposition te 'zu' stammt.

Wahrscheinlicher ist aber, dass nur der Zufall uns frühere Beispiele der Praeposition benti vorenthalten hat und dass dieselbe nicht aus biantat te, respective biuntat te, sondern aus bi ant te, respective bi unt te entstanden ist. Es fragt sich, für welche der beiden Praepositionen ant oder unt die größere Wahrscheinlichkeit spricht. Ich glaube, für ant Aus biantat, biant te konnte nach den mudd. Lautgesetzen bentt, bente und dann bent, bente werden; biuntat, biant te würden wohl bäntt, bünte und dann bunt, bante oder bint, binte ergeben haben. Ob man zur Zeit unserer Urkunde übrigens bent(e) oder bent(e) sprach, ist aus derselben nicht zu ersehen, da sie lange und kurze Vocale nicht unterseheidet.

Bemerkenswerth ist die Sonderung von dorch 52 als Präposition

und dor 63 als Adverb.

In der obigen Darlegung der Spracheigenthumlichkeiten unserer Urkunde habe ich bereits mehrmals auf die Unwahrscheinlichkeit hingewiesen, dass sie wirklich dem Jahre 1248, wie sie vorgiebt, angehöre. Meine Gründe waren allerdings nur aus dem im allgemeinen gleichmässig verlaufenden Entwickelungsgange der Sprache entnommen. Im einzelnen weist dieser aber viele Maunigfaltigkeiten und grosse Unregelmässigkeiten auf. Der eine Dialekt, ja der einzelne Schriftsteller ist sehr conservativ, während ein anderer gleichzeitig mit der alten Sprechweise völlig gebrochen hat, ein dritter beständig sehwankt. Diese Mandart zeigt auf einem Lautgebiet alterthümliches Gepräge. auf einem andern ein ganz modernes Gesicht. Umgekehrt ist jene grade dort fortgeschritten und andererseits hier beharrlich. Die in oder gar vor die Mitte des 13. Jahrhunderts fallende Gothaer Handschrift der Sächsischen Weltchronik kennt z. B. kein altes th oder dle mehr, während nördliche Sprachdenkmäler diesen Laut bis ins 14. Jahrhundert hinein noch kundgeben. Aehnlich steht es um das alte g und das jlingere gh. Da kann zu einer annähernd richtigen Zeitbestimmung eines Sprachdenkmals allein eine vergleichende Betrachtung innerhalb der vier Pfähle einer Mundart helfen. In unserem Falle, für Braunschweig, liegt eine solche Aufgabe dem Untersucher günstig, da wir aus dem 13. und dem Anfang des 14. Jahrhunderts eine Anzahl genau datierter oder doch ziemlich genau bestimmbarer Sprachquellen besitzen. Die von Weiland gewiss mit Recht um ungefähr 1300 gesetzte Handschrift der Braunschweigischen Reimehronik hesse sich trotz ihrer mitteldeutschen Sprache sehr gut zu einem Vergleich mit der Wedemer Urkunde heranziehen; doch verzichte ich darauf theils eben um ihres mischsprachlichen Charakters willen, theils weil es mir augenblicklich an der Zeit mangelt, diese umfangreiche Chronik nach Gebühr zu verwerthen. Ich beschränke mich auf zwei Fassungen des Braunschweigischen Stadtrechtes, welche Hänselmann im ersten Bande des Urkundenbuches der Stadt Braunschweig, 1872, No. VI S. 10 ff. und Nr. XVI S. 21 ff. veröffentlicht hat, jene vom 10. October 1265 datiert, diese ohne Zweifel (s. a. a. O.) aus den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts; and auch bei diesem Vergleich werde ich bloss wenige entscheidende Eigenthümlichkeiten der Sprache und Orthographie auswählen, da diese vollständig gentigen, den vom Herausgeber der Wedemer Urkunde aus anderen Gründen gefundenen jüngeren Ursprung derselben zu bestätigen. Ich bezeichne das Stadtrecht von 1265 mit A, die jüngere Redaction mit B, die Wedemer Urkunde mit W.

A kennt kein y für i; dagegen hat B yene § 6. 62, durchweg cy für ei und ein paar Mal y für i: gylde 68, yferen 61, tyden 59, dryes

58, twye 18.

In A heisst das Personal- und das Possessivpronomen der ersten Person Pluralis uns und unse; in B herrscht das in Braunschweigischen Schriften des solgenden Mittelalters durchstehende us und use.

A gebraucht die Negationspartikel in der ursprünglicheren Form ne; B verwendet neben ne, z. B. 24. 39. 50, bereits oft en, z. B. 19.

24. 39. 50. 62.

Während A noch kein misbräuchliches th für t im Anlaut und Inlaut setzt, sondern nur wenige im Auslaut, wie tuth (trahit) 24, ith (id) 59, vth (ex) 23. 29. 33. 46. 50. 56 und perith (equus) 23. 24. 25 (flectiert perides 24, in W perde 33. 42), erscheint alte Dentalaspirata als dh in A noch oft, zunächst sehr häufig für den Artikel, ferner anlautend: dhing (jus) 12. 38 (neben ding 12. 63), dhuve (furtum) 28, verdhuvet 53. 61, dhenen (servire) 39. 45, dhenistman 17. 18, dhör (per) 47, dhit (hoc) 66; auslautend: senedh (synodus) 19; inlautend: edhe (jurejurando) 2, lemedhe (mutilatio) 6, vredhe (pax) 8. 64, vromedhe (alienus) 15, vicbildhe 23 (belede 15, bilde 16), dodhe (morti) 33. 35. nedher (deorsum) 47 (neben neder), benedhen (subter) 48. Ein abusives dh habe ich nur in tidhen (temporibus) 66 bemerkt. — Hingegen zeigt B sehon thid (tempus) 13. 19, notthoch (stuprum) 64, und andererseits dh nur in dhe 37, dhat 2. 4, edh 12, edhe 2, dodhe 31 (dode 33).

Während gh in A ziemlich selten auftritt, im Anlaute nur einmal in gheven 16 und elfmal in dem Praefix ghe, inlautend ca. zwanzigmal, ist in B gh ganz gewöhnlich, aber doch nicht ganz so sehr, wie in W.

In A wie in B steht sc im Anlaute fest. Im Inlaut und Auslaut hat A biscop 39, kusclike (caste) 35, aber twischen 56 und harnasch 43, während B nur sch: minsche 39, twischen 55, kuschlike 33 und harnesch 49.

Während in B, wie in der Wedemer Urkunde und im späteren Gemeinndd. das Verb 'debere' fcal, fcolen lautet, zieht A das aus der Poesie stammende fal, folen vor: auf ungefähr funfzig Formen mit skommen bloss ein scal 32 und ein fcolen 54.

Das k ist in beiden Stadtrechten fester, als in der Urkunde. Inlautend wird es nicht durch ch ersetzt; in A heisst es zwar zehnmal swelich (quicunque) neben achtundzwanzig fwelic, aber flectiert beständig fwelikes oder fwelekes etc. In B lautet auch die unflectierte Form auf k aus, meist swelk neben einigen swelik. Oc (etiam) A 52, B 22. 52 gegen och von W. Jedoch, wie in W: fich A 3. 9. 14. 27. 28. 55. 64, während B nur fik kennt; bemerkenswerth ist, dass nicht bloss in B 26. 63, sondern auch schon in A 14. 28. 64 fich oder fik für den Dativ gebraucht wird. Umgekehrt schreibt A Bruneswic, B Bruneswich.

A hat noch vmbe (circa) 19 nehen vmme 15. 24; B nur vmme 13. 22. 45 und bekumeret (statt bekummeret, aus älterem bekumberet 'impeditus') 66.

In A ist solt (salsus) 56 einziges Beispiel vom Uebergange des alt und ald in olt und old; sonst stets a in den betreffenden Wörtern. B hat halden, ghewalt, falt und holden, fakewolde (oft) neben einander.

A giebt ipse durch felue 1, im übrigen stets durch filue; dagegen

B, wie W, beständig durch fulue.

In B und der Urkunde herrscht bereits die mittelniederdeutsche Lautregel: kurz i und kurz u dürfen nicht in offener Silbe stehen, sondern werden mit e und o vertauscht. Dagegen weist A neben mede 16 (auch W 121 mede) noch mide 21. 27. 41. 43 auf. Vom geschlechtigen persönlichen Pronomen hat A den Dativ ime 5 sonst zwanzigmal eme; umgekehrt ere nur 14. 38, anders stets ire; aber keinen Accusativ ine, sondern nur ene. Wider (rursus) begegnet 53, weder ist schon die gebräuchliche Form.

Aliquis heisst in A man, doch auch schon men z. B. 19. 31, welche Form in B herrscht mit einiger Einschränkung durch die noch abgeschliffenere Form me. W hat men 122.

Von den Zahlwörtern führe ich an, dass die erste Cardinalzahl in A regelmässig en lautet, flectiert und unflectiert, sogar Dativ eme (statt eneme) 58; zweimaliges ein 11. 22 ist eine verschwindend kleine Zahl gegen die Fülle der Beispiele mit e, wie denn überhaupt altes ai in A als  $\hat{c}$  erscheint. Was die Behandlung des ai im allgemeinen betrifft, so stimmt B fast ganz zu A und Ausnahmen, wie gemeyne 65 und reyde 50, sind äusserst selten; aber dies gilt nicht für das Zahlwort oder den unbestimmten Artikel: nicht bloss eyn, sondern auch eyne, eynes u. s. f. stehen in B häufig neben den alten Formen mit ê. Von der Zahl "zwei" bietet A nur ein Beispiel für das Masculin: twene (nemlich dele) 4; es geht freilich dat dridde del vorher, aber aus dem Accus. den dritden del 61 ersieht man, dass das Substantiv del sowohl als Msc. wie als Ntr. gebraucht ward, also darf twene als Msc. verstanden werden und die alte Motionsregel besteht für A noch zu Recht. B hat dhe twene del und twey del 37 neben einander, wobei die jungere Form tuccy (statt tucc) des Neutrums zu bemerken ist. Bei "drei" scheidet A noch dre speleman 20 und drv scerf 24; B hat schon dre scerf 22. — Während A noch twelef 10. 20 schreibt, bedient sich B, wie W, bereits der contrahierten Form twelf.

Aus dieser Vergleichung geht hervor, dass die Sprache unserer Urkunde jünger ist als A und älter als B. dass sie aber der Sprache von B viel näher steht, als der von A, so dass auch hierdurch die vom Herausgeber aus palaeographischen Gründen geschlossene Datierung als richtig erwiesen wird.

Hamburg.

C. WALTHER.

## In Drunten varen, na Drunten gliden.

Das augefahr um 1500 von einem unbekannten Braunschweiger!) verfasste gnomische Gedicht de Koker (herausgegeben von Hackmann, Reineke de Vos. mit dem Koker. Wulffenbittel 4711) kleidet eine seiner aus Lebenserfahrung und Weltbeobachtung abstrahierten Sentenzen in folgendes Distichon (8, 344 Z. 1238 f.):

We van beers halven fort in Drunten, de kumpt in drunkenboldes fehoet

Eine ähnliche Redensart bietet der Braunschweiger Reimar Groungen, welcher die durch Ludeke Holland seit 1488 in der Vaterstadt erregten Unruhen in einem längeren Gedichte, Dat Schahtfpeel to Brunswick, nach eigener Anschauung schildert (herausg, von L. Hänselmann in den Chroniken der Deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Bd. XVI — Chroniken von Braunschweig, Bd. II, Leipzig 1880), in dem seiner Dichtung angehängten Almanach 1491. Er zählt hier the bestraften Anfrithrer auf und zwar in vier Classen, erstens diejenigen, welche auf verschieden bemessene Entfernung von der Stadt verbannt wurden, zweitens die welche sieh selbst durch Entweichung straften, drittens die welche der Rath in der Stadt nicht leiden wollte and endlich solche welche auf karzere oder langere Zeit inleger d. h. Hausarrest erhielten. Jeder Abtheilung werden einige Verse theils zur Beschreibung der Strafe, theils mit nicht gerade bösartigem Hohn gewidmet. Der Missethäter der driften Art sind nur zwei. Hinrick Borchholte and Otto fyn broder. Sie gehörten gleichfalls wie die zweite Classe za den Geffüchteten, standen aber in einem anderen Verhältnisse zum Rathe. Ihr Vater Eler hatte 1446 wegen seiner Betheiligung am damaligen Aufstande die Stadt auf 10 Meilen verschwören müssen. Mit ihm waren auch die Söhne verwiesen worden. Deshalb hatten diese eine Fehde gegen Braunschweig angefangen, waren aber durch den Markgrafen von Brandenburg mit dem Rathe ausgesöhnt worden, so dass ihnen anfänglich je dreitägiger Anfenthalt in der Stadt, dann durch Vermittelang ihrer Verwandten völlige Aufnahme gewährt worden war. 1491 fällte der Rath das Urtheil, er wollte ihrer enthehren, unde fo me de habben kan, fo fehallen fe de flat corfweren up 20 mile weges; siehe a a. O. S. 266 und 230, 348, 387, 507, 511. Von diesen beiden Brüdern sagt nun Groningen (S. 257):

Duffe wil de Radt in der stadt nicht lyden: dat maket, se wilt na Drunten glyden byrumme moghen se sik ummeseyn, dat se eynen anderen wech to wonen teyn.

Im Text steht drunten, nach S. 580, 663 u 669 ist aber Inunten zu tesen. Hänselmann, der eine sprichwörtliche Redensart vermuthet, fasst Drunten als Ortsnamen: Drontheim. Zu derselben Ansicht bin ich früher, ehe ich das Schichtspeel kannte, betreffs der Stelle im Koker

<sup>1)</sup> Vielleicht Herman Bote, der Autor des Schichtboicks?

gekommen, und ich halte diese Auffassung noch jetzt für die allein mögliche. Eigenthumlich ist, dass diese offenbar identischen Redensarten nur aus Braunschweig bezeugt sind. Man möchte darum auf einen Ort in der Nähe dieser Stadt rathen. Aber weder dort, noch überhaupt in Deutschland lässt sich ein Ort dieses Namens nachweisen. Die einzige Stadt, welche in Betracht kommen kann, ist die norwegische Königs- und Erzbischofsstadt Throndhjem. Ihr deutscher Name!) lautet in der älteren Zeit Druntheym (Hanserecesse herausgegeben von K. Koppmann III S. 295 a. 1372 und Lübecker Urkundenbuch herausgegeben von C. Wehrmann IV S. 771 a. 1398) oder Drunthem (Hanserecesse herausgegeben von G. v. d. Ropp IV S. 258 a. 1455 und Hanserecesse herausgegeben von D. Schäfer I S. 348 a. 1483). Aber schon früh ward nach niederdeutschem Lautgesetze das anlautende h des zweiten Wortes der Composition elidiert und erst Druntem (Drüntem, Hanserecesse von Schäfer I S. 133, 11 a. 1479), dann gewöhnlich Drunten gesagt (z. B. schon in den Lübecker Chroniken herausgegeben von F. H. Grautoff II 121 a. 1449; andere Beispiele s. im Mnd. Wb.).

Es wird schwerlich anzunehmen sein, dass die Stadt Throndhjem zu dieser Redensart durch irgend eine Eigenthümlichkeit oder eine Begebenheit, in der sie eine Rolle spielte, Anlass gegeben habe. Wenn das der Fall gewesen wäre, so würde es sehr befremden müssen, dass der Ausdruck nicht anderswo in Deutschland, als in einer Binnenstadt, und vor allem, dass er sich nicht in Skandinavien nachweisen lässt. Es kann hier nur ein Wortspiel zu Grunde liegen, für welches man den auch in den binnenländischen Hansestädten wohlbekannten Namen der norwegischen Stadt verwendete. Es muss sich also darum handeln, das ndd. Wort zu ermitteln, an dessen Stelle der mittelalter-

liche Witz den Stadtnamen gesetzt hat.

Im ganzen niederdeutschen Sprachschatze giebt es nur ein Wort<sup>2</sup>), das in Betracht kommen kann: das starke Zeitwort drinten, ags. und, unbelegt, as. thrintan, 'schwellen, tumere, turgere', von dem das Particip der Vergangenheit gedrunten oder drunten lautet und in den mittelalterlichen Glossaren mit 'tumidus, turgidus' übersetzt wird. Für die Erklärung der Stelle des Kokers reicht dieses Wort und seine Bedeutung vollständig aus. Der Sinn der Verse ist dann: Wer um des Bieres willen, d. h. bloss des Trinkgenusses halber, sich dick und voll säuft, der wird bald ein Trunkenbold. Schwieriger steht es um die Anwendung der Redeweise auf einen concreten Fall durch Groningen. Die Worte dat maket, se wilt na Drunten gliden geben die Ursache für den Beschluss des Rathes an, wenngleich das Praesens wilt (statt wolden) verleiten könnte, darin eine Wirkung des Beschlusses zu sehen. Aber dass von dem Wollen oder der Absicht der beiden Meuterer gesprochen wird und dass die Folgen ihrer Verweisung erst

<sup>1)</sup> Anord. Thrândheimr; Adam v. Bremen IV, 32 latinisiert Trondemnis; asächs. ist wohl Throndhêm anzusetzen.

<sup>2)</sup> Das dänische drunte, drynte oder drönte, das nndl. drentelen, der Vogelname Dronte u. a. scheinen mir nichts für den in Rede stehenden Ausdruck zu ergeben.

in den folgenden Versen berührt werden, zeugt deutlich dafür, dass jene Worte zu verstehen sind: "der Grund, weshalb man sie nicht in der Stadt dulden will, ist, weil sie nach Drunten gleiten wollen". Um die Redensart hier zu erklären, sind wir auf die Nachrichten angewiesen, welche das Schichtspiel und das Schichtbuch im zweiten Bande der Braunschweiger Chroniken von den beiden Brüdern geben. Dieselben bieten aber nichts dar, was ihnen beiden im Gegensatz zu anderen Mitschuldigen eigenthümlich gewesen wäre; man sehe die Belege S. 126. 134. 151. 162. 266. Den einzigen Anhalt haben wir in ihrer ganz besonderen Stellung, dass sie trotz einstiger Begnadigung doch wieder Aufruhr gestiftet hatten, wie Herman Bote im Schichtbuche sagt (S. 387): int erste moste H. B. unde O. sin broder uth der stad, na inholde eynes breves, den se in vortiden vorwilt hadden, do or vader de stad vorswor. Wie soll aber darauf jenes drunten passen?

Drinten hat an allen Stellen (es sind bis jetzt zehn nachweisbar), wo es von Schriftstellern gebraucht wird, stets die sinnliche Bedeutung des Schwellens, Anschwellens. Wenn man dem Particip oder besser einem unbelegten vordrunten aber ausserdem eine übertragene, geistige zusprechen dürfte, was mir gar nicht unwahrscheinlich dünkt, da solche Begriffsentwickelung für die gleichbedeutigen vorbolgen und upgeblasen, wie auch für das lat. tumidus vorliegt, dann liesse sich der Ausdruck wohl verstehen: na Drunten glülen würde dann eine Umschreibung für vordrunten werden, im Sinne von: sich verstocken, trotzig oder halsstarrig werden, sein. So liesse sich auch vielleicht sowohl das Praesens se wilt wie die Wahl des Ausdruckes glüden rechtsertigen.

Hamburg.

C. WALTHER.

## Joh. Leonh. Frisch als Sammler märkischer Idiotismen.

Johann Leonhard Frisch, der bekannte Rector des Berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster und Verfasser des 1741 erschienenen deutsch-lateinischen Wörterbuches, hat sieh auch mit dem Plane zu einem Glossarium Marchicum getragen. Am 9. November 1709 schrieb er an Leibniz: "Mein Glossarium Marchicum vermehrt sieh auch immerzu, da dann freylich viel vom plattdeutschen überhaupt mit einläufft, aber auch einige Wörter bleiben, die sonst kein Niederdeutscher versteht." Im nächsten Briefe (30. Januar 1710) kommt er mit folgenden Bemerkungen auf denselben Gegenstand zurück: "Unter den vocabulis marchicis, die andere nicht leicht verstehen, sind e. g. diese: piras: lumbricus, kilitte: papilio, Kuhsche: ein gefeuchtet Brod in Bier, Kum: ein Trog. Stampkum: Stopftrog, myran: formicae, Dez: caput

(testa Ital.), Dereze: Stube, Duks: das feinste Mehl, Kiez: eine Fischerhütte, Dülte: eine gepichte hölzerne Kanne, Koboldschiessen: culbute Gall., Keck: der Halss oder das Dicke unter dem Kinn, Kolter: das

Plugeissen, so über der Schaar ist (culter) &c.

Bei dem Wort Keck erinnere ich mich eines discurses, den Churfürst Friedr. Wilhelm mit einigen Pommern gehalten: da er unter andern zu ihnen sagte, er könnte den dialectum der Pommern wohl verstehen, brachte ihm einer von den Räthen diese Wort zur Probe für: "Si, wu de Gäre sitt und besabbelt den Keck mit de Bullegraven", welches der Churfürst nicht verstund; sie heissen so viel: "Siehe, wie das kleine Mägdlein sizet und begeiffert den Bart oder das Unter-Kinn mit Heydelbeeren". Es laufen freylich einige Wörter mit in das Niedersächsische, einige ins Pommerische, haben aber alle, soviel ich gesamlet, etwas besonders wegen der Etymologie oder anderer Umstände". Leider hat Frisch seine Sammlung nicht veröffentlicht; auch in dem Briefwechsel mit Leibniz, soweit er auf der Königlichen Bibliothek zu Hannover aufbewahrt wird, geschieht dieses Planes nicht wieder Erwähnung.

Berlin. L. H. FISCHER.

## Eulenspiegels Grabstein.

Die Marburger Bibliothek besitzt unter No. 80 ihrer kleinen Handschriftensammlung ein Heft, das die Aufschrift führt: 'Ephemerides Joannis Lithodii Medicinae Doctoris in privatos usuš consignatus'. Verwendet ist dazu ausser Schreibpapier auch der leere Raum einer Druckschrift des Jahres 1546. Was ich über den Urheber dieser Aufzeichnungen weiss, entnehme ich lediglich dem Büchelchen selbst. Joh. Lithodius war 1510 zu Beausens in den Ardennen geboren, hatte seine Schulbildung in Lüttich empfangen und demnächst in Köln, später aber in Wittenberg unter Melanchthon studiert, wo er 1545 Magister artium wurde. 1546 erhielt er die Leitung der Lateinschule zu Wesel, fand aber offenbar am Schuldienst wenig Geschmack, denn er gab die Stelle bald auf und widmete sich in Paris und Bologna medicinischen Studien. 1553 in Bologna zum Doctor promoviert kehrte er nach Deutschland zurück und liess sich 1554 als Leibarzt des Herzogs von Berg in Düsseldorf nieder, wo er 1556 eine erste, 1560 eine zweite Ehe einging. Die letzten datierten Nachrichten, welche der bunte Inhalt des Heftes bietet, gehören dem Jahre 1564 an: in das Jahrzehnt 1554—1564 also wird auch die nachfolgende Notiz fallen, die auf der letzten Seite steht:

In civitate Mullem imperii Lubecensis miliaria 4 supra Lubecam sepultus Vlenspeigell in cimiterio, a cuius sepulchro cleuatur saxum

ad templi murum sepositum et obmunitur cancellis ligners, quoniam qualibet ab ello lapule ob VInspeigell memoriam auffere partem solet Evat in hoc lapule insculpta eins imago cum vestitu stulti, et a latere capitis Vula cum speculo. Hec verba ibi leguntur.

Anno 1350 ys dyssen steen opgehauen end Tile Vlenspergel ender begrauen.

Die Nachricht fällt etwa ein Menschenalter vor der ersten authentischen Beschreibung des Grabnals, welche Lappenberg, Henspiegel 8 326 aus der Reisebeschreibung des Michael Heberer von Bretten 1592) beibringt, und sie geht, mag sie immerhm von Lithodius irgendwoher abgeschrieben sein, zweifellos auf den Bericht eines Augenzeugen zurück. Das erat insculptu gegenüber dem eleuatur obmunitus kann zumal in Verbindung mit der Angabe, dass der Grabstein eines schützenden Stakets bedürfe, nur so gedeutet werden, dass das Rehefbild damals schon nicht mehr erkennbar war. Nun wissen wir aus dem Berichte Merians (1614), dass der Stein 'voriger Zeit renovirt' war, und diese Erneuerung muss vor dem Besuche Heberers stattgefunden haben, der das Bild gesehen hat. Dazu stimmt es, dass die jüngeren Berichte von Heberer ab die Grabschrift als sechszeilig angeben, während Lithodius ebenso wie der Schluss des Volksbuches, aber unabhängig von ihm, nur eine zweizeilige Inschrift kennt. Jene vier Zeilen, welche dem Wanderer ein 'Memento' zurufen, sind offenbar bei der Erneuerung des Grabsteins zugefügt worden; diese Erneuerung fällt in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts, und die Notiz des Lithodius ist nächst dem Volksbuch die einzige, die uns eine Beschreibung des alten Denkmals gibt.

Marburg i. H.

EDWARD SCHRÖDER.

#### Lübecker Schulvokabular vom Jahre 1511.

[Bl. 1] Vocabula pro inuenibus multum necessaria. Et primo de celo et ipsum respicientibus lucipiunt foeliciter.

[Auf einem Titelbilde darunter Lehrer mit der Ruthe Zu seinen Pilssen sitzen Knahen]

Bl. 2 Deus got — deitas godheit — celum de hemmel — angelus eyn ingel — archangelus eyn artzeengel — apostolus eyn apostel propheta eyn profete — martyrus ein merteler — confessor eyn bych tiger — septistellium dat souen sternte — aquilo nordenwint — auster südenwint

De elementis, aereum luchtich — gipsum sparkalk — carbo eyn kule — flamma de lochene — fuligo roeth — nebula de dake — fulgur blisem — terremotus erthruinge — gehenna eyn affgrundt — ros doute — tiria eyn yfsfayel — caligo dunkerheit — fous eyn borne

effte sot — spuma schume — procella eyn bulghe — ripa eyn över — fundus eyn dupe — vadum eyn vorth — viale eyn stech — silex eyn keserlink — cespes eyn szode off torff — sulcus eyn vare — orbita eyn wagentrade — fouea eyn kule — antrum eyn gath — pratum eyn wissche — dieta eyn dachreyse — passus eyn strede.

[Bl. 3] De ecclesia. crisma de kresem — pathena ein pāne efte pate — lichimus ein dacht in der kersen — pulpitum eyn pulmt — stallum eyn ghestölte — armarium eyn garwekamer — cripta eyn klufft — refectorium eyn reyenter — antiphonarium eyn antifener — capsula eyn schap — supplicium eyn rochel — almucium eyn almuse sed potius eyn beffe — porticus eyn lyckhues — coclea eyn windelsteen — nola eyn schelle — baptillus ein knepel — tumba eyn sack.

De diebus festis et ferialibus. feria 3: dinxste dach, 4: midweken, 6: vrygdach, 7: sonauent — parasceue de stylle vrygdach pasca paschen.

De homine. caput eyn höuet — testa capitis en bregenpanne — cirrus eyn top — vertex eyn schetel — [Bl. 4] auricularis ein orenlepel — nar eyn nefsehol — saliva de spyge vth dem munde — guttur de strate des halfses — arterea ein halfsstrate effte ader — gibbus eyn höuel — dextera de rechter handt — sinistra de luchter handt — cerebrum dat bregen — ren de nere — urina pysse — stercus dreck — ventositas vpblasinge — clunis arfsbille — femur eyn huffte efte dye — coxa eyn dec efte de brade an den bene — pedica eyn been — talus ein enkel an den vote — ratio redelicheit — anima rationalis ein redelike sele — anima intellictiva ein vornufftige sele.

De nomonibus habituum. subductura cyn roder — nodile ein knophol — fimbria ein soem effte gere — ruga ein krökel efte runtzel effte volde — femorale eyn nedderkleet — [Bl. 5] bracalium eyn lendener — liga eyn nadelreme — caliga eyn hofse — scaca eyn stelte — sotular cyn steffeel eft botschoe — calopes ein pathyne — calodarius eyn leefst — crepida eyn patyn — solocium eyn galotze — marsubium cyn bygordel — fibula eyn vorfpan — spinter eyn knöpedenatel — bursinus ein boefsem — guerra strydt effte ærloge — alapa eyn wangenslach — colaphus eyn halfsslach — vindicta eyn wrake — thorax eyn plathe — hasta geleuinge — phalanga eyn slachbom — pectus calibium ein stelen borst — machina ein blide efte slinger — funda eyn slenger — postela eyn hyndergerede — Phalere sunt ornamenta equorum — strigilis — ein scrape vel roskam.

De domo et eius partibus. cenaculum cin moeshues ofte auent cthenhues — promptuarium eyn spysekamer — horreum eyn schüne — limen eyn sul este dorpel — senestra ein vinster — caminus eyn schorsteen — pavimentum eyn deele este astrack — estuarium eyn dorntze — cloaca eyn hemelicheit — cloacarius eyn racker.

De utensilibus domus. manu tergerium ein hantducle — mappa idem — crusibulus eyn kröfs — premappe eyn bylegge of vorducele — capisterium ein molde — pixis en busse efte schedel — cribrum eyn fzeue — mantica eyn waetsaeck — Scobs mul efte ein höuel Unde

Bilia scoha leuat seobs seobis aspera tollit — pala cyn schuffel olla cyn grapen lebes cyn degel longale ein lengehale am wagen — tedule cyn brantyser — eraticula cyn klem roster — eratis cyn roste ffabellum cyn negyher — fuscina cyn kraweel — manubrium cyn hecht — lamella cyn lemelen efte klinge — diea cyn kerwestock — dolum cyn hûven efte rath — biota cyn stande — tristiga cyn volgher — [Bl. 7] fundibile cyn schope effe scuppe — cupa cyn koepe — lagena cyn lechelin effte elesche — lectica cyn vmmeganek effte gardyn — lucerna cyn hwerne efte lucht.

De animalibus quadrupedibus. equa eyn perdemoder — spado eyn gehelt pert efte rune — capra eyn geyte efte tzege — aries eyn buck efte ein steer — hedus ein hoken efte ein tzege — glis eyn rattlie — cattus ein katte — murilegus eyn kather — catulus eyn wolpen — beltrina eyn yagebracke — culper ein bracke — melampus eyn rekel — molosus idem talpa eyn wintworp edder ein mulworm — dama ein hamster off dus — porcella en geltken — aper eyn euer-

neyn linx cyn linticorm.

De animalibus volatilibus. aquila em arne efte addeler — herodius ein ralke efte blaw coet — gripho eyn gryp [Bl. 8] strutio eyn strufs — eiconia eyn adeber effte en storek — ibis idem — vultur eyn gyre grus eyn kroen eignus eyn swoen — gallina eyn henne pullus ein hoen — anser eyn gaute — aneta eyn anteogel — columbus eyn diverink — bubo eyn schüffoet — alauda eyn lewerek — passer eyn linninek — seger eyn tzyfzeken — carduellus ein stegelytzke — carduelis ein reetvineke — parix eyn mefze — corvus eyn rauen — pica eyn heyster — pigardus ein trappegans — mergus eyn diker — cristula ein radelwyge — pardix ein raphoen — ornix ein berehon of felthon — monedula eyn kanke — graeulus eyn hegher — turdula eyn stare effte spreen — onocrotulus (proprie) ein roer domp — canapeus em yrfzke efte häne prinke (so!) — petriseus nettelkonink.

De vermibus volatibilibus et non volatibilibus, apes cyn ymme — vespa cin wespe off hornte — vesparium ein nest der hornten brucus ein keuer sprenkel — locusta eyn howsprinkel — scharabeus cyn weuel — papilio ein bottervagel — cocodrillus eyn lintworm — formica cyn myr of empte — tinca eyn mutte — sanguissuga cyn egel of yle — cymex cyn wanthues — rana cyn pogyhe — bufo cyn pudde — terma ein made — grillus cyn hermelken — [Bl. 9] lens cyn nyth.

De aquis et variis piscibus. esox cyn las efte salm — sobius stent — foca cyn zechunt efte lafs — saxatilis cyn steenbyter — ruscupa cyn buckinck — spirlingus cyn spirlenck — rubecula cyn rodoghe truen vel tarta em vorne — polügranum dat rögen vih dem vissche — squama cyn clome — fluvius cyn vleeth — procella cyn bulge des w. — lacus cyn puel of grane — portus cyn oner — phaselus cyn kaen tenus cyn coder efte reem — hamus cyn angel ofte cyn haem.

De balneo et ad id pertinentibus. fleubotonium cyn laetysser ventosa cyn laethop.

De arboribus et fructibus earumdem. ramus telghe — prinus eyn krekenboem — persicus eyn persike — cottanus eyn quedenboem — buxus eyn bufshom Vude: Nee buxus ereseit hoe buxum ereseere neseit. — [Bl. 10] juniperus eyn machandelenboem — cornus eyn wepkenborm — cornum eyn wepe — terebintus ein terpentinboem effte werekboem — populus: Vude populus est arbor, populus collectio gentis taxus eyn hulfsboem — fusarius eyn spyllenmaker — abies eyn danne — pinus eyn kyn efte pechom — acinus eyn druff kerne effte stenken.

De variis herbis siluestribus et radicibus. Vlua schelp of lues beta vel bleta bethe — apium merke herba quedam efte epichkrud et hee herba prohibet ebrietatem — jusquianus byllensact — anetum dille — anisum anyfs — saluia saluye vude: eur monitur homo eum saluia crescit iu orto — raphanus redick — merica heyde Unde versus: Nune volumus bibere qu. chara merica mouet se. — eucurbita korbis — vaccineum eyn heydelbere efte bibbere — piretrum bertram — verbena yfseren hart krut — absinthium wormete — allium knolock — serpillum beestloek — plantago weghebre blade — porculata borgel.

De frumentis et seminibus frumentorum. [Bl. 11] zizania vnkruet efte radel — sinapis sennepkemet efte mostart — varum gardenköme.

De apoteca et eiusdem speciebus, mirtus ein galganboem tina ringelkrud, so geheten — macia corporum ingeweide tiriaen driakel — eiminum peperkömen — hylla eyn methworst effte bractworst Vnde: In nostra villa tigno suspenditur hylla. - pastanda eyn pasteyde — euneus eyn wegye Vnde: Ut ego didici cuneus confractio ligni Est cuneus panis cuneus collectio gentis. — semella eyn semel — nebula engesåret dunnebroet Vnde: Nolo tuas nebelas quas tu nebulo nebulas, laganum eyn wygelbroet — lac melick — vitellum vel -lus eyn doder van dem eye — serum waddeke efte hoy — erema saen effte roem — baldueta waddeke — coagulum rentzel off laff — omasum kaldune efte sulte — Vnde versus: Noseibur ad nasum mulier que vendit omasum. omentum sulte efte bucken tallich — [Bl. 12] offa eyn mölye efte eyn soppe — em greue Et est quod remanet in patella de earnibus frixis, — ouarium ein eyerflade — villum bæse wyn Vnde: Qui mihi dat villum mala passio torqueat illum — arista ein aer das koren inne wasset — escanea ein schode of pole — siliqua seyge — fex bermen effte heffen — arundo rooth.

De foro et eidem adiacentibus. vicus eyn klene strate efte gasse — theatrum dantzhues ofte speelhues — macellum eyn vleschhues efte schrangen — mediastinus eyn kaeck — cippus eyn vangenstock — priueta eyn hemelicheyt — instita eyn kraem effte ein windeldoek.

De nominibus propriis dinersorum locorum maiorum et earundem plebibus. Gallea vel Gallica wallant — Italia udem — Gallicus cin wale — Italicus, italus idem — Almanicus ein düdesch man Et d'z quasi alitus magno videlicet eibo. — Anglicus cin engelschman — Suecia swedenlant — [Bl. 13] renisare in den ryne varen —

Westualus ein westuelinck — Frisia vel frigia vrieslant — Vugarus eyn rugersman.

De nominibus locorum minerum, spacium ein blek veldes — villa eyn stad proprie, vt parisius. Vnde: Parisius locus egregius mala gens bona villa. Nam duo postilla uummo venduutur in illa. — moluerum eyn molenspeel

[Bl. 14] De viris et mulieribus lpsosque cernentibus. stupa hade — fusum vel fusa cyn spylle — festuca scheue — adulla cyn knotthe effte knoep van classe — colifolium cyn wockenblath — pepulum cyn wendel off wimpel — pupa cin puppe Vude: pupas fer teeum si tu vis ludere mecum. — trocus cyn küsel — basa cyn kote — globus cyn bofselkloet

De nominibus officiorum mechanicorum, calopifex cyn patinemaker loricator cyn platensleger effte harnischmaker funifex cyn reper — sartor cyn schroder efte snyder — sartrix cyn schrodersche — monica em schufkare — naufreda cyn schyproeff — obstetrix cyn bademome — nutrix cyn amme — auceps cyn vinken venger — histrio cyn lodderbone — leccator vel mimus idem.

De diversis intrumentis mechanicorum et officiorum, terebrarium con groet neuigher — pala eyn schuffel vomer eyn plochyfser — ereditor em de to borge dest.

De nominibus dignitatum et officiorum spiritualium, officium eyn ambacht — plebania cyn wedeme — vitriens eyn steefcader - bagutta cyn bagync — heremita cyn cenfsedecher,

De nominibus dignitatum et officiorum secularium, dax cynhertich [Bl. 17] exactor cyn beschatter — bedellus cyn bödel efte scarprochter — execuiator cyn viller effte racker.

De diversis nominibus virtutum et officiorum, apostata eyn aftreder efte vorloper ean gûden werken — hereticus eyn ketter augur eyn weeker efte toverer — [Bl. 18] ipoerita eyn glyfsener — sensualitas synnicheyt humilitas othmodickeyt — facundia sprelickeit,

De consanguinitate et affinitate, consobrina cyn sûster dochter — matertera cyn medder — amita cyn wefseke — vitricus cyn steff-tader — socra cin swegersche mynes wynes moder — matruales wefsen kinder.

De etatibus [Bl. 19] De partibus diei et noctis. spacium temporum inderlact — ver de mey — estas de samer — mensis maentit of maent, de harde man, de horninek, mertzmaen, meymaen, de brackmaen, de hoymaen, de awstmaen, de hernestmaen, de wynmoen, de wentermaen, de cristmaen, — humidus vucht — sanguineus ein de warm unde vucht is — colorieus ein de warm unde dröghe is — Flegmatieus eyn de kolt unde nath is — Melancolieus eyn de kolt unde dröge is.

De quinque sensibus et eorum objectis, tactus dat völent — sonorosus ludbaer — echo em wedderlut — pilosus row.

De donis supernaturalibus et sacramentis, sinodus dat fzenth.

De quibusdam pestibus et defectibus hominum. febris dat kolde — calor hette — catarrus de snöue — appoplexia de vallende sûke — podagra de padagel of ram — freneticus dörde efte afsinnich — agon seeltoghen vel eyn kamp.

De diversis nominibus adjectivis et quibusdam substantivis. [Bl. 20] discretus tuchtich — amabilis lefftallich — prodigus sere mylde — bestialis vnuornufftich — rapax neemhaftich — venerabilis erlick.

De nominibus adiectivis qualitatem impertantibus. qualitas wodanicheit — tepidus włack effte law — lubricus slybberhafftich — vancidus garsterich — pendulus kamich — misticus geistlick — proteruus moetwillich effte weddersettich — intrepidus vnuoruerlick — scurrilis böuich — titubans stamerich — blesus lispich — distemperatus vnuetdich — fessus mæde van ghande — lassus möde van arbeyde — [Bl. 21] laxus dorchgengich efte ontbunden.

De nominibus adiectivis quantitatem importantibus. quantitas groetheyt.

De monetis et ponderibus. pondus eyn börde — grossus eyn grosse — stufferus eyn ståuer — solidus eyn schillinck — obulus eyn scherff — quadrans ein hellinck — ferto eyn veerdinck.

De mineris et metallis. es crtz effte klockspysse — ferrum ysser.

De munitionibus. propugnaculum eyn berghvrede — phalanga ein slach boem — indago eyn hagen — obex eyn grindel effte reghel.

De numeris et rerum dimentione ant diuisione. numerus par ein euental — sosse, souen, teyn, eluen, twelue, drutteyne, druttich, achtentich [Bl. 21 unten und 22] De numero suprasignato per litteras hos considera versus. [etc.]

Impressum Lübeck p. Steffanū arndes. Anno 1511. 4°.

(Im Auszuge nach dem Exemplar auf der Kgl. Bibliothek in Kopenhagen.)1)

Segeberg.

H. JELLINGHAUS.

# Bemerkungen und Besserungen zum Sündenfall.

Auf meine Bemerkungen zum Stindenfall Jahrb. XIV, 148 ff. hat Ed. Damköhler Jahrb. XIV, 79 ff. einen Aufsatz folgen lassen, in dem er teilweise zu Ergebnissen gekommen ist, die von den meinigen abweichen. Nachdem ich inzwischen das Stück wiederholt eingehend gelesen, konnte ich mich den Aufstellungen D. keineswegs überall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Letter  $\ddot{v}$  des Originals ist im Abdruck durch  $\ddot{v}$  wiedergegeben, ebenso  $\ddot{u}$  durch  $\ddot{u}$ .

anschliessen, und habe auch noch eine Anzahl von Stellen gefunden, die der Erklärung oder Verbesserung bedürfen. Wer mit solcher Arbeit vertraut ist, wird keinem derer, die sich bisher mit der Kritik und Erklärung des Sündenfalls beschäftigt haben, daraus einen Vorwurf machen und wissen, dass man dabei nur langsam und schrittweise zum Ziele kommt. Auch ich habe mich, nachdem der folgende Aufsatz vor dem Drucke Herrn Dr. Chr. Walther zur Beurteilung vorgelegen hatte, zu einer gründlichen Durcharbeitung desselben veranlasst gesehen. Ich spreche demselben für seine Mühe hiermit meinen besten Dank aus. Wo ich seinen Bemerkungen etwas wörtlich entnommen habe, habe ich dies gewissenhaft angegeben, aber auch da, wo ich ihnen nicht unbedingt beitreten konnte, bin ich durch sie mehrfach auf das richtige geführt.

V. 28 f. sind zu interpungieren:

Mynsche, marke rechte My armen knechte: Van gode wart alle quat gewroken.

Walther bemerkt mit Recht, dass das Komma hinter rechte zu streichen ist. Ich verweise auf R. Vos 2439 merket mi 'höret mir zu'. Ich war erst geneigt knechte für Accus. zu halten, wie sich solche Formen mit angehängtem unorganischem e in der heutigen Mundart finden, doch schliesse ich mich jetzt der Meinung Walthers an, dass es hier wie 1418 Dativ ist.

47 geduld hebben kann nicht heissen: sich in g. fassen (s. d. Wb.), doch vermag ich eine genügende Erklärung nicht zu geben.

63 Da 2084 und 2112 meninge (: koninge) steht, so ist vermutlich auch hier meninge : eininge zu lesen, so dass also der Strich über dem i ausgefallen wäre.

106 de gescapen sint nach orem belde

Eine Anderung des hdsl. ore, des gen. plur. des pron. pers., ist unnötig.

169 f. Damköhler bezweifelt (Jahrb. XV, 79) meine Erklärung dieser Stelle im Jahrb. XIV, 168, weil dann die V. 165—170 nichts anderes besagen würden als die V. 171—175. Dies kann aber nicht auffallen, da hier zwei Bibelstellen ähnlichen Inhalts deutsch glossiert werden. Durch V. 165—171 Jes. 11, 2: Et requiescet super cum spiritus Domini: spiritus sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortidudinis, spiritus scientiae et pietatis. Es ist demnach hinter V. 171 ein Punkt zu setzen. Die V. 172—175 erklären dagegen die an die Spitze gesetzte Stelle des Colosserbriefes II, 3 in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae absconditi.') Doch wird dem Verse mit leichterer Änderung aufzuhelfen und zu schreiben sein:

Alle dinge wil ek wol ervaren (: sparen)

ervaren 'investigare, explorare' belegt das Mnd. Wb. I, 733 aus dem Voc. Engelh.

188 f. interpungiere ich:

Ok unbegriplik sint dine wort, de van dy, here, werden gehort: Sunder dat wy hebben an dinen gnaden Moge wy ut dynen worden entraden.

"Deine Worte sind unbegreiflich. Nur das was wir in deiner Gnade haben (was du uns durch deine Gnade enthüllst), können wir aus deinen Worten enträtseln". sunder ist Adverb. Die Präposition an steht nach mnd. Gebrauche, wo wir in erwarten (s. Mnd. Wb. I, 77). Nach dat ist das Relativpronomen nach bekanntem, besonders im Englischen ausgebildetem Gebrauche ausgelassen.

<sup>1)</sup> Die Citate weichen hier, wie auch sonst im Gedichte (vgl. z. B. reconditi statt absconditi), von dem jetzt gebräuchlichen Texte der Vulgata ab.

194. Doch here, wes du hire under vindest, Weit ik, du kunstichliken bewindest.

Statt here hat die Hs. lere, was offenbar verderbt ist. Doch hat Schönemann mit seiner Änderung nicht das richtige getroffen. Ich lese:

Doch sere wes du hire undervindest, Weit ik du kunstichliken bewindest.

Es ist vorher die Hoffnung ausgesprochen, dass Gott an den Engeln noch keinen feil entdeckt hat. Dann heisst es weiter: "Doch ich weiss ja, was du etwa krankhaftes hier entdeckst, dass du das künstlich [wie ein geschickter Arzt mit einem Verbande] umwindest (und somit auch das anstössige verhüllst)." sêr, sere n. 'eine Verletzung am Körper, kleine Wunde, offene Stelle' ist noch im Göttingen-Grubenhagenschen gebräuchlich, s. Schambach S. 190.

204. Och wan se it alle recht vorstoiden, Wu lefliken wy se broiden!

Damköhler bemerkt mit Recht, dass broiden richtig überliefert ist. Wenn er aber broiden durch 'brüten' erklärt, so kann ich ihm darin nicht beistimmen, solange er keine Stelle nachweist, in welcher diese übertragene Bedeutung sich findet. Da neben brudegam auch die Nebenform broideghen sich findet, so vermute ich auch hier in broiden eine dialektische Nebenform von bruden 'brauten'. Ueber brauten 'minnen' s. D. Wb. II, 333. Auch lefliken passt sehr wohl zu broiden in dieser Bedeutung, vgl. Exod. Diemer, 128, 2 mit lieplicher minne.

258. Die Besserung Jahrb. XIV, 148 ist, wie mir Herr Dr. Walther nachweist, schon von Woeste in Ztschr. f. D. Phil. 6, 84 vorweg genommen.

259 lese ich:

Wol deme, de sik dar to bogede, Dat he mit uns wolde rauwen: De mochte dine weldicheit schauwen.

De statt Do ist eine Vermutung Walthers.

578 lese ich: Quat sin sunde unde sunde vorgode nicht.

Ich halte sunde nach unde für Dittographie und lese:

Quat sin sunde unde vorgoden nicht

vorgoden ist im Mnd. Wb. zwar nur als trans. belegt, doch vergl. vorsnoden, das sowohl 'schnöde werden' als 'schnöde machen' bedeutet.

284.

Sus is de vrige willekor ein angest, De de mennigen werken aller bangest.

Statt werken ist werket zu lesen. "So ist die freie Willkür eine Angst, die da manchen sehr bange macht."

Nach 296 setze ich einen Punkt statt des Kommas und lese dann:

Deme helpen use krefte to redeliken sinnen, Dat he na sinem willekore Alle tit dat beste kese vore.

Statt kese hat die Hs. kere, was aber nicht in den Zusammenhang passt. kesen 'priifend betrachten'; vore 'vorher (vor der Wahl)'. Vgl. sachlich 387: Malk ga in sinem vrigen moet Unde prove over quat unde got, Wat in einen juwelken (Worte) vorborgen si.

Na deme allen creaturen dut ein bat is. ein vor bat ist von Schönemann eingesetzt nach V. 335; allein das Subst. ist hier wie 689, 817, 3087 u. ö. stets bate geschrieben, wir haben also hier das Adv. [nhd. bass | und ein ist zu streichen.

349 lese ich:

Dar inne wart din lof vorvult Dat de leven hilgen dek eren Unde sik na gudem willen regeren.

Statt Dat hat die Hs. Dar, statt dek den, wofür Schönemann don setzt. Der Fehler erklärt sich wohl dadurch, dass dem Schreiber die Form dek, welche in der vermutlichen Heimat des Dichters noch jetzt die herrschende ist (s. Schambach unter du), nicht geläufig war. dar und dat werden oft verwechselt.

353 f

Laudamus te, benedicimus te,

Diese Verse sind in der Hs dem Creator zugeteilt, während sie unzweifelhaft die Anfangsstrofen des Dankliedes bilden, welches der Engelchor singt. Die Rede des Creators beginnt erst V 355 unsannigen ist bis jetzt unerklärt geblieben; es ist wohl aus unsinnigen entstellt

350 lese ich:

Des merne ik, de ensi hir mede, De sinen munt nu uppen dede Dusses dankes my to berovende Der jennen de my plegen to lovende

Ich glaube, dass niemand hier am l'latze ist, der seinen Mund aufthun würde, nich dieses Dankes derjenigen, die mein Lob verkünden, zu berauben." uppen ist Verbum.

375 augest de gelerde ist = sunte augustinus 279,

389 Die Hu hat

Wat in einen tuwelken vorborgen si

Es ist kein Grund mit Sch in vorborgen zu ändern; vgl. Wat behuddes 406.

464. Wenie wat si umme ere, umme stat

Wein ctwas an Ehre und hoher Stellung gelegen ist." rat statt wat ist nur Druckfehler

Minen stol wit ek nig nemen; 502 lese ich:

Be gode sitten dat mach my temen.

"Ich will meinen Thron einnehmen, denn es gezlemt mit neben Gott zu sitzen."

562.

Se honget, ut, dat se mage vinnen Der kleinen vlegen unde wormelin, Ein nette.

rinnen ist nicht etwa dialektische Form für rinden, sondern in winnen zu andern.

631. Wy mogen gode nummer mer to bet;

lese. Wy mogen to gode manmer mer bet;

Wir vermögen nimmermehr zu Gott zu kommen.

650 lies vor gode oder nemende.

654 Zu Jahrb XIV, 148, bemerke ich, dass mul auf Lucifer geht, der als giftige Schlange bezeichnet wird, vgl die Glosse im Mnd. Wb. 3, 132: slange, mul, bazeliscus Es ist demnach zu lesen Dat wy alsodenen vorgiftigen mul

Toleten unde staden.

691 ff. ist durch eine blosse Änderung der Interpunktion nicht geholfen. Es

ist zu lesen.

Heddet juwe gude wille nicht gewest, Gy enhedden mit my dat erlike nest Vorscheten, dar wy sint inne west Unde tor aventur nummer mer inne komen Dar umme mote wy scaden unde vromen To hope stan an einem hope

Das l'art cerscheten 'verloren' ist noch in der Mundart erhalten, vergl Schambach 3 276, der den Satz anführt Wen Sei ösch nich helpet, sau sin we verscheten, stan ist trans 'Getalir stehn, riskieren, die (guten oder bösen) Folgen ertragen', vergl. Mnd. Wh 4 360. Zur Formel seade unde vromen vgl 1750 Dat is min vrome unde with min schade. Es ist zu übersetzen, "Wenn es euer freier Wille nicht gewesen wäre, so hättet ihr mit mir den herrlichen Aufenthaltsort nicht verloren, in dem wir gewesen sind und wohin wir niemals wieder kommen. Darum müssen wir Gutes und Übeles zusammen, an einer Scharb einkt ertragen."

Lucifero kan en weinich nicht scaden.

lies Lucifer kan en weimeh nicht saden "I., kann ein wenig nicht sättigen, be-friedigen." Dem herrschgierigen I., genügte es nicht der schönste und vornehmste Engel zu sein, er strebte nach gleicher Herrschaft mit Gott, vgl. V. 502 ff.

713 lese und interpungiere ich

Kumpan, wy willen wedder roven Gode, wur wy kunnen unde mogen.

Stempen logen unde drogen

dem scalwe uns hir nu bet geloven. Wen den jennen, de de uns vorscoven, Or kunst en scal on hir nicht dien:

Wy wilt on in deme wege lien. scalwe 'sollen wir'. Über we abgeschw. aus wi s. Schambach S. 289. "Dem sollen wir uns hier nun noch mehr widmen." Über das Reflex. sik loven s. Mnd. W. II, 737.

727 lese ich: Isset nu het, it mach wol kolden.

Vgl. das Sprichwort: "Es wird nichts so heiss gegessen als es gekocht wird."

729 ist zu interpungieren:

Bekummert iuk nicht alto sere! Ik bin it io Lucifer iuwe here.

Über ez vor dem Prädikat im Mhd. vgl. Lachmann zu Iwein 2611. Die Bemerkung gilt auch für das Mnd.

748

Wente to vorne iuk gonde,

Dat ein iuwelk mochte unde konde

Na sinem vrigen wilkore

Dat gude edder erge kernen vore.

kernen (Hs. kerne) wird im Mnd. Wb. mit Verweisung auf Grimms Wb. als Nebenfür kiesen, küren erklärt, was Walther für eine sprachliche Unmöglichkeit erklärt. Das Wort ist unzweifelhaft entstellt; ich vermute kesen 'prüfend betrachten', Walther koren.

808 interpungiere ich:

Sin name scal heten adam.

De sin gelik nu mer up erden quam.

Damköhler schreibt: Dem sin gelik, es ist aber an der Richtigkeit der hdsl. Überlieferung nicht zu zweifeln.

824 lese ich:

Icht dat flesk en soden wolde Dar de sele wat anne scolde

"Wenn das Fleisch so etwas wollte, daran die Seele etwas verschuldete." anne statt ane ist im Mnd. Wb. durch Lüb. Chron. 1, 464 belegt. Damköhler liest anden 'schmerzen'. Diese Bedeutung hat aber das Wort im Mnd. nicht.

844 lese ich:

Wat du, leve here, my wult Don, wet ik, dat ok noch scult.

Statt my hat die Hs. myt, wosiir Schönemann mit my setzt.

885

Ek wil dy aller vruchte macht geven De de sint in dussem paradise; Aver allene von dussem rise Scaltu nicht breken edder eten; Deistu dat, so scaltu wetten:

In welker stunde du dat bedervest,

Damköhler nimmt bederven in der Bedeutung 'zu Grunde richten, verletzen' und bezieht es auf den Bruch des göttlichen Gebots. Es bezieht aber auf das Essen der Frucht, entsprechend Genes. II, 16, 17 Praccepitque ei dicens: Ex omni ligno paradisi comede: de ligno autem scientiae boni et mali ne comedas: in quocumque enim die comederis ex eo, morte morieris. bederben 'gebrauchen, benutzen' im Passional her. von Köpke, 528, 6 nach minem tode nimm an dich disen roc alsam ein erbe. habe in dir und bederbe, swie dir behage wol. Weitere Stellen im Wb.

892 ist zu interpungieren:

Des dodes mach dy nemant wandelen Wen te dik erst begunde to handelen.

"Von dem (ewigen) Tode kann dich niemand befreien als dein Schöpfer."

903 interpungiere ich:

Ein ribbe ut diner siden Breken dat machstu scauwen.

"Das Brechen einer Rippe aus deiner Seite das magst du sehen."

984 lese ich: Wente he heft en ok hir umme vorboden:

Ete gy hir van, so werde gy gelik den goden.

Statt ok hat die Hs. on. Damköhler vermutet, dass en entweder zu streichen oder durch iu zu ersetzen ist. Die leichtere Anderung empfiehlt sich schon deshalb, weil ein neuer Grund angeführt wird, weshalb Gott den Menschen verboten hat vom Baume der Erkenntnis zu essen.

**990**.

Ach, dusse appel is so sote!

Adam, dat is alto hote.

Hir umme su nüm unde smecke,

Uppe dat du nicht menest, dat ik dy gecke.

Dass die Stelle verderbt überliefert ist, hat Damköhler Jahrbuch XV, S. 81 richtig bemerkt. Er vermutet: dat is alse hotte "Das ist (schmeckt) wie (süsse) Milch." Diese Änderung empfiehlt sich aber schon deshalb nicht, weil dadurch der reine Reim zerstört wird. Dass von der Süsse des Apfels die Rede ist, hat Damköhler richtig gesehen, und dieser Sinn ist denn auch mit leichter Anderung herzustellen, wenn wir schreiben:

Adam, dat is also note

"Adam, das ist so (süss) wie Nuss." Der Vergleich: so süss wie Nuss (ohne Artikel ist noch gebräuchlich. Schambach verzeichnet S. 146: sau soite as ne not. note ist also Singular; doch findet sich auch der Plural ohne Umlaut, allerdings nur in der Bedeutung Becher in Nussform Mnd. Wb. VI, 225.

1118. Nicht mer wan arme minschen twene.

Die Hs. hat richtig überliefert. Nicht mer armen minschen twene. mer ist = men, wie Walther bemerkt. armen minschen halte ich für Gen. Plur. abhängig von twene.

1146. So heddet mogen lichte nicht gescein

Die Hs. hat heddes mach. Walther erklärt die hdsl. Lesart überzeugend richtig: heddes; das es ist Genet., abhängig von nicht. Machlichte ist das bekannte Synonym von villichte."

1171. Wy haucen hen in godes namen.

Damköhler will hen hausen hier durch 'anfangen' übersetzen. Nun sagt man zwar auch nhd.: "Haue mal hin!" d. h. ursprünglich: 'Führe den ersten Hieb mit der Axt'; aber schon aus der Grundbedeutung ergiebt sich, dass dieser Ausdruck hier nicht in den Zusammenhang passt. Auch ich halte jetzt die Überlieferung für richtig, glaube aber auch jetzt noch, dass Adam Eva auffordert in Gottes Namen des Weges zu ziehen. hinhauen 'hingehen' findet sich bei H. Sachs, Band III, 1, 258 a, wo der Wirt verdrüsslich zu den armen Wandrern spricht: "Haut hin, sprecht ihr seid hier gewesen" u. ö. Vgl. auch Schmeller, Bayer. Wb. <sup>2</sup> I, 1024.

Warte, abel, dat ik hir erst upkloppe. Wente dusse garve is my vorwar

So ver to dregende alto swar.

Zunächst ist statt Warte das hdsl. Wachte als der Mundart entsprechende Form wiedereinzusetzen. upkloppen ist zu allgemein und nicht deutlich. Ich glaube daher, dass udkloppen zu setzen ist, noch jetzt tm Gött.-Grubenhagenschen der gewöhnliche Ausdruck für "ausdreschen". Der Ausdruck wird auch ohne ein zugestigtes Objekt (ebenso wie meien, daschen) gebraucht. ud statt ut ist auch in den Göttinger Urkunden die gewöhnliche Schreibung. Sachlich vgl. Anegenge ed. Hahn 19, 83: Abel was ein guot man. Uz allem sinem vihe er nam Daz aller beste lamp Daz er inder dar under vant. Jener (Cain) wirser gedähte Der da elter was: Sine garbe er überdrasch.

1258. Uppe dy wart ik so ser verblint.

verblinden bedeutet erstens blind machen. zweitens blind werden. Hier heisst es: (vom Zorne) blind gemacht.

1286 ändert Schönemann unnötig die Wortstellung. Es ist mit der Hds. zu lesen: Dar sik de werlde aff moge neren.

1306. Die Hs. hat draffstu statt darfstu, und diese der Mundart entsprechende Form kann wohl dem Dichter gehören.

1323 lies mit der Hs. Unde byn statt Unde ik byn. Die Auslassung des persönlichen Pronomens ist hier nicht auffällig.

1324.

Wol dat ik my van older nu roste, So lende ik jo gerne, wen ik moste.

Die Form lende, wosiir er im Drucksehlerverzeichnis lênde schreibt, scheint Schönemann nicht verstanden zu haben. Auch im Mnd. Wb. II, 633 und III, 535 ist die Stelle nicht richtig erklärt. Adam kann dem Zusammenhange nach nur den Wunsch aussprechen, auch trotz der Beschwerden des Alters noch länger zu leben. Ich schreibe deshalb: Wol dat ik van older nu rostz,

So leude (= levede) ik jo gerne, wen ik moste.

"Obgleich ich vor Alter nun rostig werde, ') so lebte ich doch noch gerne, wenn ich dürfte." Möglich, dass auch my zu behalten ist, da im Nd. die Reflexiva überhaupt häufiger sind als im Hd.

1328 lies uppe (Hs. upper) rechte v. m.

1354. Die Hs. hat dy d. i  $d\bar{y}$  (dyn) moder.

1373 ff. ist zu interpungieren:

He biddet, dat gy om willen don, wetten, In rechter waren sekericheit Van deme olie der barmherticheit.

don ist 'geben, reichen'; wetten ist 2. Pers. Plur. des Imperativs = 'wisset!' (vgl. Libben, Mittelniederd. Gramm. S. 90).

1450 lies hadde statt hande.

1497. Damköhler schreibt nichte v. statt nicht en v. Walther bemerkt mit Recht, dass nichte Instrumentalis ist "mit nichten".

1526 lese ich:

De sine gavë gevët tware So mennich utespret

utespret ist nicht, wie von Schönemann und im Mnd. Wb. angenommen wird, Verbform, sondern Substant., synonym mit utsprutinge, germen.

1550.

Dat derde het tigris, als ik vorsta, Unde lopt in lant van asia.

Damköhler fügt dat vor lant ein. Der Ausfall des Artikels ist aber nicht wahrscheinlich; ich schreibe: Unde lopt en lant van asia und fasse lopen 'durchlaufen', wie mhd. loufen (s. Lexer). Über den Accusativ bei Verben der Bewegung im Mhd. s. Haupt z. Erec <sup>2</sup> V. 3106.

1578. klute 'Sack'. Das Wort ist noch im Gött.-Grubenh. so gebräuchlich, Schambach verzeichnet nur den Plural. Woeste, Ztschr. f. D. Phil. 6, 84 erklärt es 'Lappen'.

1606 lese ich: Den (licham) geve ek nu up vor mine schult: De mot nu varen (Hs. waren) wor du wult.

Vgl. in die Grube fahren = sterben; varen to (godes) gnaden, Sachsensp. II, 66, 2 und weitere Stellen im Mnd. Wb. V, 203.

1627.

Nu en wet ik leider neinen trost Wu wy moge wegen werden verlost

Damköhler streicht wegen. Ich vermute Entstellung aus weder, wieder; vgl. 2743 In watte made unde geverde de mynsche wedder vorloset werde. Den Schreiber beirrte vielleicht die ungewöhnlichere Schreibung mit einem d.

<sup>1)</sup> Vgl. die alte Devise: Rast ich, so rost' ich! und Spenser, The Shepherds' Calendar, February V. 54 f. I deem thy brain emperished be Through resty eld that hath rotted thee.

1637 interpungiere ich jetzt:
Up dat ik den leren vader din
Helpe dragen sine bitteren pin:
Dat is iammerlik afgescheit
Dies sihtes der hilgen drefollicheit.

Das Subst. afgescheit 'Absonderung, Trennung' fehlt im Mnd. Wb.

Ik bidde, dat gy nicht to endecken, Ik en mote minen vader sulven strecken

Ik en mote minen vader sulven strecken

Ich halte Jahrb XIV, 149 geschrieben Ik bidde, dat gy nicht to en decken. Damköhler tudelt dies und meint, dass en aus V. 1666 in V. 1665 gesetzt werden muss Die Richtigkeit meiner Besserung beweist V. 1657 leeket on to! vgl. auch V. 1650 dat graf is ningest togedecket. Gemeint ist das Bedecken des Leichnams mit Erde. Die Interpunktion ist richtig: zur Construktion vergl. Gött Urk. J. Nr. 176, 3 ff: de bekermestere hebben ghewillekoret, dat se in oyrme brodhus nicht schullen oyr brod vortmer setten up de benke, se negheven oren halven vordingk tovorn... und ebd. 188, 24 dat we unde use erven van desses vorben, dorpes weghen mit dessen vorben vorden neuerhande wederkop oder losinge anghan enschullet noch enwillet, desse vorben 30 M. enwerden en weder bered ane hinder unde wedersprake. Ich übersetze "Ich bitte, dass ihr ihn nicht begrabt, ohne dass ich meinen Vater vorber selbst strecke (Ihm die im Todeskampfe gestreckten Glieder wieder gerade strecke) "Walther, der sonst meiner Meinung zustimmt, bemerkt, dass man trotz 1875 todecken ohne Objekt sich denken künnte.

1750 lese und interpungiere ich:

1750 lese und interpungiere ich:

terpungiere ich:
Du lest uns up dem water sweven
Unde unse lif so leiflik eristest,
Och leve got, wan du wol wistest,
Dat dut grote water scholde
Hir nedder komen also bolde,
boren dattu bist also bereit
Unde bewiset uns dine barmherticheit

ton fasse ich = weil; Walther will lieber want (wat) lesen. Auch unse statt uns ist Conjektur Walthers, doch könnte das Pron poss auch schon wie in den jetzigen Mundarten (vergl uns Voder) das r eingehüsst haben. Boven (von D. unnütz in Boben gesindert) wird von Walther richtig durch 'gegen, wider' erklärt Statt bowiset 1787 schreibt Sch., durch den uhd Sprachgebrauch verleitet, bewisest. Die hast Lesart ist aber ganz richtig, barmhertscheit ist Subjekt und bewisen ist 'unterweisen heldware' weisen, belehren'.

1791 wer 'ob', ebenso 1803, in der heutigen Mundart webr gesprochen.

Nach 1807 ist Punkt statt des Kommas zu setzen

1807 ff lese und inierpungiere ich.

Dusse dure kumpt wedder altohant.

Bi dem so wirt mi dat bekant,

Dat se nergen konde resten

In bergen, dalen, bomen edder nesten.

Be deme - dadurch. Statt bergen hat die Hs bargen, dass aber diese Form nicht dem Dichter gehört, beweist der Reim bergen nergen 1804.

Ach god, wol une der (He unser) leven stunde.

Vgl. W. v d. Vogelweide Wol mich der stunde deich si erkande.

1°35 ff. interpungiere ich

guere uen
Gu nu wedder altohant,
Dut beide ek dy. hir an dat lant,
Du, din husfrauwe unde dine sone
Unde dar to or husfrauwen schone,
Dine have, rogel, degerde unde alle quek,
Dat in der arken was mit dek,
Unde allent, dat levent hat
In der arken dar se stat In der arken, dar se stat.

have bezeichnet besonders die Haustiere, auch 1978 ist es in dieser Bedeutung zu fassen.

1860 lies construgeren: offereren.

1905.

Unde hore, wat ik wille dik

Vgl. Flos 278 wat wylle gy my 'was wollt ihr von mir?' Es ist mir zweifelhaft, ob ein Vers ausgefallen ist, da reimlose Zeilen im Stücke mehrfach begegnen, ohne dass der Zusammenhang eine Ergänzung verlangt.

1944.

Leve sone, wy wilt uns kloiken.

Bequeme holt soiken

Unde gode dar neist sin opper geven

Zunächst könnte man unde vor bequeme ergänzen, doch ist für das 15. Jahrhundert die Bindung eines vierhebigen mit einem dreihebigen Verse mit klingendem Ausgange nicht ausgeschlossen.

1946. Die Hs. hat: Unde gar dar neist sin opper geven.

Ich schreibe: Unde gan dar neist sunopper geven. Es ist zu übersetzen: "Lieber Sohn, wir wollen uns beeilen, passendes Holz suchen und gehen, da in der Nähe ein Sühnopfer zu bringen." sunopper ist zwar im Mnd. Wb. nicht belegt, doch vergl. sunebrêf. Über kloiken von Sch. hier und 3253 falsch durch "sich klug benehmen" übersetzt, vgl. Mnd. Wb. u. d. W.

1987.

Ek wil ute dussem dale Mine schap driven altomale Upwor hen in de hoge.

upwor erklären Sch. und das Mnd. Wb. = upwort, upwert 'aufwärts' Es ist aber zu lesen: Up worhen in de hoge. Up = aufwärts; worhen 'irgendwohin' (wofür im Mnd. sonst wor gesagt wird) wird durch die heutige Mundart gesichert, in welcher es wôren lautet, s. Schambach S. 304.

2042 interpungiere ich:

Dar umme so schaltu wesen willich Bloiten dine vote unde tein ut dine scho.

Die Infinitive sind von schaltu wesen willich abhängig. "Du sollst willig sein deine Füsse zu entblössen und deine Schuhe auszuziehen."

2126 setze ich einen Punkt statt des Kommas und lese dann:

Alle dat me vorder vint bescreven, Dat umme korte willen is na gebleven.

"Alles das findet man vorher beschrieben, das (hier) der Kürze wegen ausgelassen ist."

2178.

Edder ek wil dy eine lexien lesen, De van gode nicht wesen schal.

Schönemann fasst von gode = von Gott, da er sonst von gode schreiben würde; es ist aber = vom Guten.

2233.

Unde he wil richten na rechtem deile.

he, welches in der Hs. nicht steht, ist zu streichen.

Nach 2304 fehlt ein Vers. Nach Ps. 29, 12 ist etwa folgendermassen zu ergänzen:

So hope wy jo, moge gnade schein,

Dat he moge antein

Dat dar is dat kleit der vrolicheit.

2407.

So dat dat levendige nu an en reip

Der Sinn ist klar: Das Kind erwachte nicht und konnte daher die Räuberin nicht durch sein Schreien verraten. Ich vermute: mi an en reip 'mich nicht anschrie'. Walther macht dazu die Bemerkung: "Kann anropen nicht heissen anfangen zu schreien?" vgl. Grimm, Deutsch. Wörterbuch I, 289 und könnte nu nicht nü, nie, sein? in derselben abgeschwächten Bedeutung wie oberd. nimmer."

2431.

Dusse vruwe unde ek, alse wy hir stan, Hebben beide in einem hus umme gan, ummegan = verkehren ist im Mnd. Wb. nicht belegt, in der heutigen Mundart ist diese Bedeutung gebräuchlich, s. Schambach.

2540.

Ik meine, wy sein noch dallink wat, Des der konniginne heft vorwundert, Uns alle mede, were user hundert.

heft vorwundert. lese:

Das Praeritum ist dem Zusammenhange nach unmöglich. Ich Ik meine, wy sein noch dallink wat,

Des de konniginne heft vor wunder,

Uns alle mede ....

"Ich meine, wir sehen noch heute etwas, das die Königin und uns alle wie ein Wunder ergreift." Zwei Constructionen, die im mhd. häufig sind, scheinen hier gemischt: mich hät wunder und ich hän ez vür wunder, s. Mhd. Wb. III, 813a. Vgl. auch vor droge stan 1458 mit Damköhlers Bem. Jahrb. XV, S. 81.

2613 lese und interpungiere ich:

Unde ik love juwe hofgesinde Deger, dat ik hir bi juk vinde.

2619 ist de genne nicht in de jennen zu ändern.

2654 ff. ist die hdsl. Lesart mit folgender Interpunktion beizubehalten:

Wan my wes to donde stoide Umme juk, gy wise her Salomon, Dat wil ik alle tit gerne don Unde geve uns beiden hir to deile Dem leven gode ik uns beveile.

Statt gene der Hs. hat Sch. geven gesetzt, wodurch der Sinn entstellt wird. sik to deile geven = 'sich zu eigen geben'. Dem leven gode steht  $\alpha\pi\dot{o}$  zovo $\tilde{v}$ , eine Spracherscheinung, die nach M. Haupt, dessen reiche Sammlung z. Erek \* 5414 zu vergleichen ist, etwas volkstümliches hat. uns beiden statt des regelmässigen uns beide wage ich nicht zu ändern, da die schwache Form auch noch in der Umgangssprache erscheint.

2706. Soll nach Walther cord vinken ein Eigenname sein = Kurt Finke. Ich glaube es nicht, obgleich 2724 cord als Vorname erscheint. Ich halte es für eine scherzhafte Bezeichnung der Genossen, vergl. Knollfinke = Handwerksbursche. In Bezug auf cord mag es dahin gestellt bleiben, ob es korde 'Strick' oder korde 'Messer' ist. An das esthnische Korde (s. Korrespondensblatt XI, 79) ist wohl nicht zu denken.

2722. In deme naten kan ik doch wol tein.

Erinnert an das studentische Lied beim Commenttrinken: Zieh Schimmel, zieh! etc. 2729. Ik wil dy stusses wol vorplegen

Bei stuss fragt Sch., ob es etwa 'Stoss' sei, müchte aber doch schliesslich dusses lesen. Im Mnd. Wb. ist das Wort nicht aufgenommen; Bd. VI, 273 findet sich stôte = schenkvathe. Ich sehe in stuss das mhd. stutze, Trinkbecher, wovon noch unser Stutzglas. Die Redensart einem eines vorplegen erklärt Walther 'für oder von einem die Verpflichtung in Betreff eines Dinges übernehmen und erfüllen' hier die Verpflichtung ordentlich nachzukommen'. — Ich halte stusses vorplegen für eine Redensart wie drankes plegen 'trinken' Gerh. v. M. 3, 21; dy wäre dann Dat. ethicus.

2756. Wente dar an licht dig unde vorderf

Nicht einerleie allene, Sunder aller worlt gemeine.

Damköhler fasst einerleie als Gen. = eines (einzigen Menschen) allein, abhängig von dig vorderf, es ist aber zu übersetzen: "Daran liegt nicht nur einerlei Rettung und Verderben, sondern das der ganzen Welt." Man könnte versucht sein hinter einerleie eines einzuschieben (vgl. die Stelle a. d. Eccl. im Mnd. Wb. I, 641 dat sure der penitencien kan nicht enerleye sin, wente de sunde sin ok nicht enerleye eynes minschen), doch ist dies nicht nötig.

2801. Frunde, nu sint wy hir gesamet
Unde hebbet hir eines dages beramet,

Dat gy wisheit mogen beren Unde alle tit dat beste vorkeren.

Statt beren in V. 2803 vermutet Damköhler leren; allein auch das zweite Reimwort muss entstellt sein, da keine der Bedeutungen dieses Wortes in den Zusammenhang passt. Ich lese horen (hören): vorkoren (erwählen).

2948 lies: diebus novissimis.

Nach 2951 ist ein Komma zu setzen.

**2988**.

Dut jamer! dat kindelin sin,

Dar van vorkortet schal wërden de pin.

Diese Stelle ist auch von Damköhler nicht überzeugend hergestellt. Ich vermute die Entstellung allein in jammer und schreibe: Dut geandet dat kindelin sin, Dar van vorkortet schal werden de pin. Über anden, andeuten, in Erinnerung bringen, significare s. Mnd. Wb. I, 81 und VI, 16. dat kindelin sin, sein (Gottes) Kind.

3034

God heft einen legaten upgesent

übersetzt V. 3032 legatum ad gentes misit. Lies udgesent.

3087 ist zu trennen: up horen.

3114.

Cristus de schal werden geborn To betlehem, alse ik hebbe gehorn.

Damköhler will aus dieser Stelle ein statt v. horen folgern. Walther vermutet einen Druckfehler statt gekorn und macht darauf aufmerksam, dass Schönemann im Glossar diese Stelle unter küren (statt keisen) aufgenommen hat.

3172.

Ik wil wonen unde wil rauwen In diner middele unde wil komen Dy mitte unde to groden vromen.

3174 hat Schönemann unnötig to vor groten vromen eingesetzt, denn vromen ist Nom. Sing. des Subst.; für groten gilt die Bemerkung im Mnd. Wb. I, 638: "Häufig wird aber das Adj. so flectiert, dass es im Nom. und Acc. (Masc. wie Neutr.) auf -en ausgeht." Es wäre also eher der unbestimmte Artikel zu ergänzen, aber auch dieser kann fehlen, vgl. Bremer Gesch. Q. 141: it weygede so groten, starken storm. V. 3172, 73 übersetzen Zach. 2, 10 Letare filia Lyon quia ecce venio et habitabo in medio tui, nur dass die Worte dem Reime zuliebe umgesetzt sind. Nach komen ist also ein Komma zu setzen und das folgende als Apposition zu fassen. Für das unverständliche mitte vermutet Walther ansprechend nutte. Die Synonyma Nutz und Frommen werden ja wie heute, im Mnd. (vgl. to groter nut unde vromen Braunschweiger Chr. 1, 152, 8) gern verbunden.

3186.

Des himmels de schal werden mer

übersetzt das lat. firmabitur consilium in celo. Nun bezeichnet consilium auch eine Genossenschaft von Menschen; ich glaube deshalb, dass zu lesen ist: Des himmels det schal werden mêr. "Das Volk des Himmels soll grösser werden." Über Auslassung des t s. z. 3415.

**3258**.

Ysayas, wat sochstu sus to bi tiden?

Schönemann schreibt bî tîden. Das Mnd. Wb. I, 346 schreibt to bitiden 'zu nicht gesetzlicher, aussergewöhnlicher Zeit'. Dagegen spricht aber Zusammenhang und Versmass. Ich schreibe: Ysayas, wat sochstu su to bitiden? "Jesaias, was suchst du so (durch deine Bitte) zu erreichen?" betiden ist Compos. von tiden Mnd. Wb. IV, 540. Ein Reflexivum in dieser Bedeutung ist ebd. Bd. VI, 62 belegt.

3284. Zu Jahrb. XIV, 151 bemerke ich noch, dass statt dar umme wohl dar anne zu schreiben ist.

3289 ist zu lesen: Mit den duvelen in der hellen He schal so iamerliken quellen.

Der Schreiber stellte die prosaische Wortfolge her.

3409.

It is umme alsus allent dattu deist.

Im Mnd. Wb. V, 12 ist nur diese eine Stelle sür umme alsus statt umme sus angesührt, doch ist auch hier umzustellen: It is al umme sus allent dattu deist. al

ist - gänzlich: vgl die ebd. eitlerte Stelle aus der Hamb Chron 22: wo wol de stede al na freden hebben gestan, is doch mit koning Cr. al ummesus geseeen.

3415 lies heft statt hef. Auslassung und Zusatz von t findet sich öfter, vgl. zu 3156 und 2540.

3436 lies To dem so stunde doch jennich rade,

Für den bestünde doch eine Hilfe \* rade erklärt Walther == gerade, mhd. geræle 3645 lese ich Nen, vader, gy schult also nicht reden

Statt Ach hat die Hs. Le, wofur Schönemann Leve schreibt, was aber im Munde der eifernden Justitia nicht passt. Vielleieht ist auch Ne die heutige abgeschwächte Form einzusetzen.

3737.

Dusse dot de schal dar noden, Den ewigen dot denne wedder doden.

wolen ist hier = notwendig sein Sch erklart die Stelle nicht und auch im Mnd Wh ist für diese Bedeutung nur eine Stelle angeführt.

3747 ff. lese ich jetzt. Gabrsel, nu werdet rede Segget annen, dat ok on beden Ek wil twiden ore beden, Dat se vaken an my deden

.tiabriel, nun macht euch bereit. Saget Anna, dass ich auch ihnen beiden ihre Bitten erfüllen will, die sie oft an mich thaten \* beden V 3745 ist sieher beiden', da der Engel sowohl, wo er mit Anna, als wo er mit Joachim spricht, erwähnt, dass er zu beiden gesandt ist, vgl. V 3774, 3805.

3772 ist das Komma zu tilgen; vgl. z. V. 729.

3783 alle ist Instrumentalis 'gánzlich'; vgl. Lexer, Mhd. 11dwb 1, 37.

3817 Die Hs. liest richtig-

I'mme den willen dat wy sint Unfruchthar unde enhadden nein kint.

Umme den willen dat 'deshalb, weil'; s. Mnd. Wb. unter wille.

3886 lias

Minen engel hebbe ik utgesant.

Nur Gabriel wird ja zu Joachim und Anna gesandt

3936 ff

Wy bulden iuk alle, gy werden propheten,
Dat gy iuk nicht laten vordreten
l'inde gan mit us tom tempel hin,
Dat wy marien bringen dar in
l'inde offeren se gode aldar
An sinem hilgen altar,
Wente gode is ar doch to geneget.

to geneget könnte om heissen 'zugeneigt'. Das passt aber nicht in den Zusammenhang, denn nicht darauf kommt es an, dass die dreijährige Maria Gott zugeneigt, sondern dass sie Gott gelobt ist, vergt 3759 So hebbe ik to vorne, leve here, De fruckt gelovet to diner ere In dinem hilyen tempel dar Ich vermute. Wente gode is se doch to gelegget "Denn Gott ist sie doch zugelegt, d. h zu seinem Dienste bestimmt." Ein ähnlicher Reim wie gelegget (egel) ist 3269 vigende, leggende

Dass broiden nicht zu streichen ist, hat Damköhler richtig bemerkt. Ob aber auch Formen wie mond und honde dem Dichter gehören, oder dem wahrscheinlich mit dem von Schönemann 1491—1508 als Altarist in Goslar nachgewiesenen Johannes Bokenem identischen Schreiber, muss noch dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann ich mich nicht entschliessen eine Form wie bargen 1810, obgleich sie der hentigen Mundart entspricht, ohne weiteres dem Dichter zuzuschreiben, wenn kurz vorher bergen (bergen: nergen 1804) im Reime erscheint. Dass das Schauspiel auf dem Markte zu Eimbeck auf-

geführt und auch die Heimat des Dichters dort oder in der Nähe zu suchen ist, ist auch mir, schon wegen der im Stücks enthaltenen noch jetzt im Göttingen-Grubenhagenschen gebräuchlichen eigentümlichen Worte und Redensarten, höchst wahrscheinlich. Bedenken gegen diese Annahme hat C. Walther im Niederd. Jahrb. I, S. 96 f. rege gemacht. Sicher wird die Frage nur entschieden werden können, wenn das aus den Reimen sich ergebende Mundartliche mit dem in den Göttinger und Eimbecker Urkunden vorliegenden Materiale genau verglichen sein wird. Ich habe diese Arbeit begonnen, muss aber den Abschluss wegen mangelnder Musse verschieben.

Northeim.

ROBERT SPRENGER.

# Zur Kritik und Erklärung des Theophilus.

Das Verhältniss der drei erhaltenen Recensionen des niederdeutschen Spiels von Theophilus') richtig zu beurteilen ist deshalb schwierig, weil jede derselben ihre eigentümlichen Zusätze enthält, von denen nicht in jedem Falle mit Sicherheit entschieden werden kann, ob sie dem Originale oder dem Bearbeiter gehören. Dazu kommen noch, freilich leichter zu erkennende Schreiberverse und zahlreiche Schreibfehler. Ich kann der Behauptung von Karl Sass in seiner Leipziger Dissertation von 1879, dass die Helmstädter Recension die älteste und dem Original am nächsten stehende sei, nicht unbedingt zustimmen. Soviel steht fest, dass dieselbe sehr gute und beachtenswerte Lesarten enthält. Vgl. z. B.:

Trier. IIds. 653. Dat is my recht so ein wint. Stockh. IIds. 353. Dat is my rechte also ein wint.

In beiden Hdss. wird dieser Vers dem Theophilus zugeteilt. Da derselbe aber kaum anders übersetzt werden kann als es im Mnd. Wb. 5, 734 geschieht: Das ist mir wie gar nichts, so widerspricht dies den folgenden Versen, welche zeigen, dass es Theophilus sehr schwer wird, den Pakt zu unterzeichnen. In der Helmst. Hds. lautet der entsprechende V. 169 (D. 164; H. 166): Satanas sprak: 'id is my bereit also wint.' Es entspricht aber durchaus dem Zusammenhange, wenn Satan auf Theophilus Aufforderung ihm Feder und Papier zu reichen, dieselben schnell herbeiholt und spricht: "Das ist mir schnell wie der Wind bereit!" Was die von

1) Für diesen Aufsatz sind folgende Ausgaben benutzt:

1. Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel aus einer Trierer Handschrift des XV. Jahrhunderts. Mit Einleitung, Anmerkungen und Wörterbuch von Hoffmann von Fallersleben. Erster Druck. Hannover 1853.

2. Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zwei Fortsetzungen aus einer Stockholmer und einer Helmstädter Handschrift mit Anmerkungen von Hoffmann von Fallersleben. Hannover 1854.

3. Theophilus der Faust des Mittelalters. Schauspiel aus dem vierzehnten Jahrhundert in Niederdeutscher Sprache erläutert und herausgegeben von Ludwig Ettmüller. Quedlinburg 1849.

sowie die Abdrucke der Helmstädter Hds. in: Bruns, Romantische und andere Gedichte in Altplattdeutscher Sprache. Berlin und Stettin 1798. S. 296—330 und der Stockholmer Hds. in: Dasent, Theophilus in Icelandic, Low German and other tongues. London, William Pickering 1845. S. 33—65. Ferner die Leipziger Dissertation von Karl Sass über das Verhältniss der Recensionen des niederdeutschen Spiels von Theophilus, Elmshorn, Groths Buchdr. 1879.

Sass S. 25 ff. aufgeführten Stellen betrifft, welche beweisen sollen, dass auch in den Teilen, welche nur in der Stockholmer und der Helmstädter Ilds. erhalten sind, die letztere die bessere Ueberlieferung bietet, so erlauben sie durchweg eine andere Erklärung. Er führt an:

H. hds. 380 (E. 359; H. 364) wor du in der werlde varest, up dat du von sunden latest.

St. hdschr. 607 wor du an der werlde varest efte geist, up dat du dyne sunden leist.

Sass meint, dass efte geist Zusatz sei, ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass der Schreiber von II. an der Form leist Anstoss nahm und deshalb änderte. Mit dem Reim hat er es ja auch sonst nicht genau genommen. Ferner

H. 481 f. (E. 457 f.; H. 459 f.) Maria sprak: Theophile, dyn venne han dy gar luttich renne.

St. 705 f.

Dyn weinent dat helpet kleine Du hevest hyr gelegen unreine.

Auch hier ist kein Grund die Lesart von H. für die ältere zu halten, wenn wir richtig verbessern: Theophile, dyn wenen Kan dy gar luttich renen. Auch die V. H. 589—592 (Hf. 568—571) machen durchaus den Eindruck, als ob sie aus den V. St. 813—18 zusammengezogen sind, zumal sich der Schreiber von H. auch sonst starke Kürzungen erlaubt. Dagegen ist es nicht zu läugnen, dass wir es St. 685—689 gegenüber H. 461—66 (Hf. 439—44) mit einer willkürlichen Aenderung der ersteren Hds. zu thun haben, und die Lesarten von Hf. ut und buten dem wege der von St. ut deme vegevure vorzuziehen sind. Auch St. 898—901 halte ich gegenüber H. 676—79 (Hf. 648—651) für die bessere Lesart. Dafür sprechen auch die vorhergehenden Verse:

St. 890.

Ik hebbe al de helle dorchvaren

Mit alle mynen scharen,

Den bref konde wy nergene vinden, We sochten ene in allen enden.

H. (Hf. 638).

Sathanas sprak: 'yrouwe'ik sage in ware.

Ik han alle de helle dorchvaren

By minen besten synnen

Des breves kan ik nicht vinden.'

Der Bearbeiter nahm an dem unreinen Reime vinden: enden Anstoss und ersetzte ihn durch sinden: vinden. Bi minen besten sinden 'vermittels meines besten Gesindes'. Der Schreiber verstand dies nicht und setzte dafür bi minen besten sinnen 'bei meinem besten Verstande?' Vgl. ferner:

St. 894.

Ik hebbe mynen meistere Lucifer gevraget, He heft my aldus gesaget, Dat he des breves ny on sach: Vor war ik dat seggen mach. und H. 670 (H. 642).

Ik han one gevraget sere wynen heren lucifere. De heft also gesaghet, des si sint so mennich jar bedaghet,

dat he des breves nicht en sach.
Vorwar ik dat spreken nach.

Hier ist sere in H. offenbar Flickwort und die Verse in der Form der Stockholmer Hds. die ursprünglichen. Auch die Verse St. 887: O we dat mot ik don, Dar bringet my dyne walt to, welche in H. fehlen, sind dem Zusammenhange nach durchaus nötig. Satanas verschwindet mit denselben, um dann gleich darauf wieder zu erscheinen. Dass H. öfter durch Kürzungen den Zusammenhang stört, beweisen folgende Verse:

St. 936.

Here Lucifer, wat redestu dar to? Wy sint des breves unvro.

Lucifer dicit.

Se is unse vrouwe, wy sint ere knechte, Wy mogen nicht mit er vechten. H. hat dafür nur zwei Verse, die er dem Satanas zuteilt:

702 (Hf. 674).

Se is vrouwe unde wy syn knechte, Wy en mogen nicht wedder se vechten.

Hier hat St. offenbar das ächte erhalten. Es wäre nicht dem Zusammenhange entsprechend, wenn Lucifer nicht zu Worte käme.

Ein recht lehrreiches Beispiel für das Verfahren des Schreibers von H. bieten die Verse 639 ff. (Hf. 616) = St. 868 ff. In der Stockholm. Hds. spricht Satanas:

Vrouwe van den reden ik nicht enweit. He heft sik gemaket also breit Mit syme breve; Dat were to leide edder to leve, We de vor em bede, Dat he em unrecht dede.

Van den reden ich nicht entweit, d. h. Von solchen Verabredungen (dass du für ihn bitten soltest) weiss ich nichts. Der Bearbeiter von H. hat dies, wie auch Hoffmann, der breven für reden einsetzt, nicht verstanden. Er ändert folgendermassen:

Sathanas sprak: 'vrouwe, des syd bericht, Van sinem breve en weyt ek nicht. He heft syk my myk also sulves verpflicht mit synes sulves breve. U. s. w.

Wie wir sehen hat der Bearbeiter in seiner Verlegenheit hier die Verse 654 f. (Hf. 630 f.) vorweggenommen. Dadurch ist aber das das folgende in Unordnung geraten. Es kann unmöglich ursprünglich so gelautet haben, denn selbst wenn wir die Aenderung Hoffmanns annehmen, erhalten wir einen überschüssigen dritten Reim.

Ebenso verwirrt zeigt sich die Ueberlieferung von H. 497 ff. (Hf. 475 ff.) gegenüber St. 721 ff. Vgl.

H. Theophil sprak: 'ach du edele rose van

Jericho, wo trostestu my armen also!
Du bist jo der gna vul.
De engele schone to di sprak, goteliken dat gescach:
Ave gracia plena.
Woldestu dorch my alleyne vorleysen dynen namen reyne, des wolde ek schemen vor dy.

St. Vil eddele rose van Jericho,
Wo redestu nu also!
Jo bistu vul aller gnaden,
Darumme hebbe ik dy geladen
Jo mit dem sulven bede
Also de engel Gabriel dede:
Ave Maria gracia plena!
Woldestu nu allene
Dorch my vorlesen dynen werden namen?
Des wolde ik my vor dy schamen.

Schliesslich vergleiche ich noch St. 926—929 und H. 694 f. (Hf. 666).

St. Here meister Lucifer, nu gif rat, Wente unse walt nu vil kleine stat: Nene macht wy nu mer en han, Wy hebben enen quaden man bestan. H. Sathanas sprak: here
Lucifer gif my rad.
Unse walt nu cleyne
macht hat.

Auch hier ist deutlich, wie H. die Vorlage gekürzt hat. Er strich zwei ihm unnütig scheinende Verse, setzte aber macht aus dem folgenden Verse in V. 695.

Die angeführten Stellen werden genügen, um zu beweisen, dass die Ueberlieferung von II. keineswegs in allen Fällen die bessere ist, sondern oft durch die von St. übertroffen wird. Aber auch die Behauptung von Sachs, dass die Stockholmer und Trierer Rec. aus einer gemeinsamen Vorlage entstammen, erweist sich nicht als stichhaltig, vielmehr weisen gemeinsame Fehler von H. und St. auf eine gemeinsame Quelle dieser beiden Hdss. Vgl.

H. 191 (Hf. 187). Du scholt neyn crce vor dy leggen (: plegen)

St. 376. Du schalt dy vor nen cruce leggen (: plegen)

Tr. 676. Du salst dy hoden vor cruces segen (: plegen).

Hier gibt die Ueberlieferung von Tr.: 'Du sollst dich hüten, den Kreuzsegen zu sprechen' allein den richtigen Sinn. Auch in folgender Stelle stimmen die Lesarten von H. und St. näher zusammen als zu Tr.

St. 438. Dat he ene beholde bet an den dach Dat he uns nutte (Hds. nycht) werden mach.

H. 252 (Hf. 245). dat he on holde an den dach dat he uns nutte werden mach.

Tr. 777. De sal en halden went an den dach Dat hei uns nutte werden mach. Auch in folgenden Versen stehen H. und St. einander näher, während Tr. ihnen gegenüber eine eigentümliche Stellung einnimmt:

H. 262 (Hf. 255). De besten spisen scaltu eten. Dynes leydes scaltu vorgheten.

> St. 462. Du schalt de besten (spysen) eten Unde to dyner tafelen setten.

Tr. 800. Nummerme en salstu vasten!

Dey riken salstu bidden to gasten u. s. w.

Aus dem gesagten wird zur Genüge hervorgehn, dass die Trierer Hds. für sich steht, während in den Stellen, welche nur in H. und St. überliefert sind, in jedem einzelnen Falle aus inneren Gründen zu entscheiden sein wird, welche Hds. die Lesart der Vorlage am besten überliefert hat. Da jede Bearbeitung eigentünliche Zusätze enthält, für deren Ausscheidung nicht immer genügende hdsl. Unterlage vorhanden ist, so wird man auf eine Reconstruction des alten Spiels verzichten und sich bei einer neuen Ausgabe darauf beschränken müssen, die handgreiflichsten Interpolationen sowie die Schreibfehler auf dem Wege der Conjekturalkritik zu beseitigen, im übrigen aber die drei Bearbeitungen, deren jede ihren eigentümlichen Wert hat, wieder abdrucken zu lassen. Zu dieser Arbeit, sowie zur Erklärung einiger schwierigen Textstellen möchte ich mit den folgenden Bemerkungen einen bescheidenen Beitrag liefern.

- I. Zu Hoffmanns Ausgabe der Trierer Handschrift.
- 62. Me Got erklärt H. hier und 170 als Entstellung von myn got. Ich erkläre mir me als weitere Verkürzung der Beteuerungsformel summe (so mir Gott helfe!). Dafür spricht auch die Formel 242 me got unde hilgen.

Solden wy leven aldus ein jar,
Denket wy dar anders by.

Die Hds. hat Denket myr. Ich lese: dunket my dar wunders by.

- 66. Heddik noch durer provenden drei. Hie Hds. hat dur, was wohl aus der verderbt ist.
- 69. hunthursliken. Dass das Wort entstellt ist, wird schon im Mnd. Wb. vermutet. Sollte nicht schanterliken 'schimpflich' zu lesen sein?
- 71. Wy en willen uns noch anders weggen. Etwas unklar. 'Wenn wir uns nicht anders regen, die Wahl betreiben?'

74. So endede der anderen provenden ein Nouwe des jares einen beker slein

H's Erklärung ist abzuweisen, da slein = slagen nicht vorkommt. St. slein ist clein zu lesen und zu übersetzen: 'So würde der Wert einer der anderen Präbenden des Jahres kaum den Preis eines kleinen Bechers (Wein) betragen.

80. Keysen wy by tyden nicht einen heren, De uns mit umsicht helpe keren, Wy soldes wol enware wern, Dat sei uns ut aller genaden sern.

Das nach H.'s Angabe in der Hds. fast erloschene umsicht gibt keinen Sinn. Ich vermute, dass H. falsch gelesen hat und schreibe: De uns dat unrecht helpe keren 'der uns das Unrecht abzuwenden helfe.' Dass das hdsl. serden: werden richtig ist, bemerkt schon Lübben im Mnd. Wb.

105. vat = vesica, wie H. erklärt, ist nicht belegt: Frisch meint vut = cunna, vulva. Sollte nicht in dat gat (foramen podicis) zu lesen sein? Aehnliches derbkomisches V. 85 u. 141.

126 ff. lese und interpungiere ich:

Gy mogen seggen wat gy wellen, An ik klage hyr mit mym gesellen. Dat wy jo nicht verweligen, Ik wil dat sweren an dei heligen, Want ik an dusser ganser vasten Ny visches oge en dorfte betasten. "Ihr mögt sagen was Ihr wollt, so klage ich doch hier mit meinen Genossen. Dass wir nicht zu üppig werden, will ich bei den Heiligen beschwören, denn ich bekam in dieser ganzen Fasten keinen Fisch zu kosten."

183.

Hei solde eins dages mer verteren Dan wy kunden tom eie brengen. Solde hei darum dat sticht enthengen?

Hoffmanns Erklärung von tom eie ist nicht überzeugend. Ich lese: to weie b. = to wege b. 'zustande bringen'. Vgl. Redent. Spiel 659 (Ettmüller) Wo heft he dat to wege bracht? (Hds. tracht). enthenghen erkläre ich = 'einengen, schmälern.

- 237. Ich vergleiche die noch gebräuchliche Redensart 'die Vetternstrasse reisen', was man thut, wenn man sich auf einer Reise so einrichtet, dass man stets bei Verwandten austatt im Wirtshaute einkehren kann.
  - 265. krut unde win = 'Confect und Wein'; vgl. Mantels Jahrb. 1877 S. 83 ff.
  - 269. lies: Ik en kan des stichtes nicht vorstan.
- 282. slote kann hier unmöglich Plural von slot = Schloss sein, sondern es muss eine l'ersonenbezeichnung darin stecken; villeicht de scoler, jungen Clericer? Vielleicht steckt auch ein mundartlicher Ausdruck darin. Im Progr. v. Mühlheim am Rhein 1886, S. 1 lese ich: 'Die Banausier mit ihren Schloten.'

298 f. lese ich mit der Hds.:

Gy en sein dar to, same godes graf:

Veldet my war, ik neimt ju af.

'Wenn Ihr nicht darauf seht (mir dienstlich zu sein), beim heiligen Grabe! liesset Ihr es woran fehlen, ich wirde es Euch vergelten.' Veldet = velde it Prit. Conj. von velen (veilen). Ueber afnemen vergelten s. Mnd. Wb. und Vilmars Idiotikon u. abnehmen. Sass will die Verse, die er jedoch anders erklärt, dem Theophilus zuweisen.

320 f. interpungiere ich: Komestu jummer weder her,

Du mochtes leiver syn over mer.

"Wenn du jemals wieder hierher kommst, soll es dir so ergehen, dass du wünschen möchtest, lieber weit fort zu sein.

327 f. lese ich: Hyr en hort nicht to dan got gedult:

Dat ik nu borste als ein bone, We geve my dar af wat to lone?

"Hier nützt nichts als Geduld. Wenn ich nun ganz gebrochen (betribt) wäre, wer würde mir etwas dafür zum Lohne geben?" Das Gleichniss scheint daher genommen, dass die Schote der Bohne, wenn sie trocken geworden ist, oft von selbst platzt. H. erklärt borsten durch vor Zorn zerbersten, platzen, toben als ob man bersten will. Zorn ist hier aber gar nicht am Platze. Dass bersten in der Bedeutung genau unserem brechen entspricht, beweist die Stelle aus Renners Brem. Chron. 1, 116 de mühre (Möhre) burst entwei.

336.

Gy berven lude junk und alt, Wat ye in matschop verink galt, Wat iuwer is beide arm unde ryke.

Hoffmann erklärt verinc = 'im vorigen Jahre.' Richtig auf die bekannte Münze ist es schon im Mnd. Wb. 5, 238 gedeutet. Ich erkläre aber abweichend davon: "Alles was je in einer Genossenschaft einen Heller wert erachtet wurde. Ich hörte öfter im Scherze sagen. Du giltst 'nen Dreier und ich drei Pfennige!

350 f. lese ich: Wat den duvel sal de belevet,

De neyne kroden nicht en hevet.

"Was, zum Teufel, soll der noch am Leben, der kein Geld hat." St. des hdsl. eyne kroden setzt Hoffmann eyne graden 'eine Gräte'. Kröten — 'Kleingeld' wird aber noch jetzt gebraucht. belevet ist Part. praet., wo gewöhnlich der Inf. Praes. steht. Vgl. 268 wat helpet dit gedan? "was hilft es dies zu thun."

389 wird losen durch 'wahrsagen' erklärt, was aber nach H.'s eignem Geständniss kein niedd. Wort ist; es ist lesen zu schreiben. Der Zauberer liest seine Beschwörungsformeln aus dem schwarzen Buche.

393. De quemen al hervor gensliken. gensliken 'ganz und gar' passt nicht in den Zusammenhang. Ich lese: De quemen al hervor sliken. Vgl. Lüb. Dodend. 1662 he kumt sliken recht so ein def.

421. Ik hebbe genomen groten schaden. den wil ek weder remmen in, soldik darum des duvels syn. H.'s Erklärung ist bereits im Mnd. Wb. 2, 374 zurückgewiesen, doch genügen auch die dort gegebenen Erklärungen nicht. Sollte nicht die Stelle verderbt und zu lesen sein: den wil ek weder brengen in —?

430 ff.

Ok we sik mit dem duvel besleit, Dar an hei gern en snippen veit:

Hei scheidet nicht van eme sunder schaden.

H.'s Deutung wird schon im Mnd. Wb. IV, 276 bezweifelt. Auch das erste hei kann nur auf den gehen, welcher sich mit dem Teufel einlässt. Ich setze vermutungsweise: Dar an hei gern (leicht) en snoppen (catarhus, reuma) veit. vangen wird noch von der Aufnahme eines Ansteckungsstoffes gebraucht. Vgl. auch: de lucht van Gerh. v. Minden 98, 2.

435. St. Gein ist wohl Hen zu lesen.

442. Ueber diesen Vers ist bereits das richtige im Mnd. Wb. unter serden bemerkt.

503 lies: an ene straten.

Nach 574 ist eine stärkere Interpunktion, ein Punkt oder Semikolon zu setzen.

579 lies: It sy uns leif, it sy uns leit. Vgl. 784.

581. du hefst my eine lange reise benomen. Du hast mir den Erfolg einer langen Reise zu nichte gemacht. Lesart d. a. Hds.: St. 252. H. 68.

686. boterwort 'Büsserwort', wie Hoffmann und 'heilendes Wort', Trostwort, wie das Mnd. Wb. erklärt, ist sonst nicht belegt. Die Ilds. hat übrigens buter wort, und die Stockh. Ilds. V. 388 zeigt, dass dies aus bitter wort entstellt ist.

718 ff. lese ich: Ik wil ok dat tobrengen wol, Dat dy al deit vrochten sol.

al deit = alles Volk. Vgl. Helmst. Hds. 161 f. Ik wil dat voghen (Ilds. waghen) wol dat me dy vrochten sol. Hf. erklärt vrochten hier = fruchten, nützen; es heisst aber 'fürchten, verehren'.

720 f. ist vermutlich zu lesen:

Dat dy al de werlde werde bekant,

Dat love ik dy in dyne hant.

bekant werden fasse ich als im jurist. Sinne als 'sich abhängig bekennen von jemand; s. Mnd. Wb. I, 208.

758. War wil ek hen? ik en werde wol tein. Imme stocke brenget men einen wol gein.

H. übersetzt: "Wo will ich hin? Ich werde wohl nicht davon kommen: im Stocke [Gefängniss] bringet man einen wohl dazu. (Wenn man gefangen ist, wie ich, so muss man sich schon drein finden.)" Er fasst danach gein = gegen, es ist aber das Verb gein, confiteri: "Im Stock bringt man einen wohl zum Geständniss. Auch tein ist in der von H. angenommenen Bedeutung nicht belegt. Ich schreibe: ik en werde wol in tein "Ich werde wohl keine Einwendungen machen". Auch V. 613 liest das Mnd. Wb.: (Du salt) bekennen unde gein openbar unde dar nicht in tein, dat Th. des duvels si.

#### II. Zur Stockholmer Hds.

- 30. Wat des kores an my dot d. i. "Soviel der Wahl an mir ist". Ist vielleicht stät zu lesen?
- 38. Dit rede ik vor ju allen, schit! (: nicht). Der unreine Reim ist nicht glaublich. Sollte nicht alle schicht 'für jeden Fall' zu lesen sein?

140 lese ich: In aller behendicheit han ik vornunst.

156 lies wertliker 'weltlicher'; 179 wertliken.

191. Hds.: Noch dar an dat yk hope. Ich lese: Nach eren, dat ik hope. Vgl. Helmst. Hds. 13.

232 f. lese ich:

Ik beswere dy by deme valle, Den jy velen ('fielen') alle.

244 ff. lese ich:

By deme gode de lof unde gras Unde alle dink geschapen hat

Beide gut unde quat.

Minschen unde ok erde schop.

Die von II. angenommenen Subst. minschop und erdeschop sind nicht weiter belegt.

272, 321. Das von H. angenommene lykop ist im Mnd. gar nicht belegt. Das hdsl. lyken kop 'billigen Ilandel' ist auch gar nicht zu bezweifeln.

312 lies mit der Hds.: Dat dy nen man to troste moge komen.

311. Ich setze Punkt nach 313 und schreibe: An himele noch an erden Dy mach nein trost werden. Vgl. H. 131 f.

326 ist denest nicht in denestman zu ändern. Es ist = Dienste, Dienstbote. Vgl. D. W. u. Dienst u. d. Mnd. Wb. Auch 387 ist es wohl in dieser Bedeutung zu fassen.

353 z. d. V. s. oben. Ebenso z. 374, 376.

383 lese ich und interpungiere ich:

Nene almissen schaltu snyden, Du en wult se in myn ere geven:

De en wil ih dy nicht bescheren (IIds. bekeren)

"Du sollst kein Almosen austeilen (snyden eigentl. vom Schneiden des Brotes), du wollest sie denn zu meiner Ehre geben. Die (solche) Almosen will ich dir nicht abschneiden." bescheren 'berauben' R. V. 6650.

397 f. lese ich:

O we dat sote wort

Dat is my ungerne ghehort!

414 hat die Ilds. richtig: ghespraken. 428 ebenso ne st. ny.

462. f. ist vielleicht zu lesen:

Du schalt de besten etten

Vrunden to dyner tafelen setten.

"Du sollst die besten Mahlzeiten Freunden auf deiner Tafel vorsetzen." S. die Bem. vorn.

494 lies: De sele kranket van naturen.

514. St. mochtestu liest die IIds. mochtu d. i. machtu.

550. Dass das hdsl. zeghen in seden (sagten), nicht mit H. in deden zu ändern ist, bemerkt schon Sass S. 243.

571 lies:

He volgede ome altohant

Wyde seder (Hds. syde) dorch de lant.

575 f. lese ich: 1

Er dede he unrecht genslike.

Nu lidet he den wee to dem hemelrike.

lidet 'gehet'. Hds. ladet.

579 lese ich: Hevestu to den sunden wesen plicht. plicht = adj. (eigentl. Part. zu plichten) verpflichtet, verbunden.

608. Up dat du dyne sunde leist. Ein mnd. leiden 'beichten', welches H. annimmt, gibt es nicht. S. die Bem. vorn. Man könnte auch vermuten: Up dat du neyne sunde deist.

644 f. lies:

De ju here heft geladen.

Konde wy unse herte to eme staden!

659. godes niht 'nicht von Gott', Die Einschiebung von wort ist unnötig.

683, 698. soverinne 'salvatrix' ist kein mud. Wort; es ist sonerinne (mhd. suonerinne) zu lesen.

685. lies: den armen sunderen.

737 lies: Th., ligge an dyneme bede (Gebete) stille. Die Hds. hat bedde. Auch in mhd. lldss. finden wir: an dem bette (st. bete) ligen.

747 ff. ist zu lesen: He heft gelegen, dat ik wol wet,

Dre dage dat he nichtes en dref

Men weinen unde gillen.

Vgl. H. 519 ff.

799 lies: Ik en mot (darf; Hds. weit) unde wil ok nicht gebeden sin.

809 lese ich: Deuke, leve sone, dorch mynen willen Dat ik dy vodede mit myner spillen.

Vgl. dorch dynen willen 824.

821 lese ich mit der Hds.:

Do des blinden sper so ghot Dorch dyne vorderen syden stot.

H. hat gewiss Unrecht, wenn er ghut in grôt verändert; nicht darauf kommt es an, dass der Speer gross, sondern, dass er gut, scharf ist. Von neueren Dichtern gebraucht besonders Uhland gern das Adj. gut von Waffen: die guten Schwerter (Jung Siegfried); der gute Speer (Roland Schildträger). Vgl. auch Nibel. (Bartsch) 402 schilde guot.

888 f. lese ich:

O we, ik mot dat don jo:

Dar bringet my dyne walt to.

jo (:also) am Ende des Verses 562.

912.

Under syner tungen licht de bref. He heft ene stolen also ein def. Wil he ene nicht vinden, So schole gy ene binden Unde stan ene mit rungen:

De bref licht under syner tungen.

under siner tungen kann nicht heissen 'unter seiner Zunge'. Es ist wahrscheinlich under siner dunge. dunc, mhd. tunc bedeutet unterirdisches Gemach, Höhle, Gang unter der Erde. Der helle tunc findet sich in K. v. Würzburgs Gold. Schmiede 173 und in der Martina 88, 49; 99, 84. Vgl. auch z. Helmst. Hds. 686.

960.

Theophile, ik wil dy wecken

Unde wil dy van allen sunden trecken.

Es ist zu lesen: Th., ik en wil dy wecken Unde wil dy van allen sunden recken. Vgl. zu H. 722 (Hf. 692).

III. Zur Helmstedter Hds.

10 ff. lauten nach dem Abdrucke bei Bruns:

My was neyman ghelike an reden un ok an sinnen. De hadde ik alle en bynnen, noch eren so ik hope.

Ghekoren wart ik to eynem biscope.

noch erklärt Br. durch 'genug', und auch Ettmüller und Hoffmann haben diese Erklärung angenommen. Es kann aber hier nur für nach stehen, das im Mnd. neben na erscheint. Nach èren erklärt Benecke im Wörterb. z. Hartmanns Iwein durch 'so dass man sich nicht zu schämen braucht'; vgl. auch Mnd. Wb. I, 443; Schmeller, Bayer. Wörterbuch <sup>2</sup>I, 124.

Ich lese und interpungiere:

My was neyman ghelike An reden unde an synnen: De hadde ik alle enbynnen. Nach eren, so ik hope,

Ghekoren wart ik to eynem biscope.

binnen hebben 'geistig erfasst haben' noch jetzt im Gött.-Grubenhag, gebräuchlich, wenn auch von Schambach nicht aufgeführt.

60 ff. (E. u. Hf. 58) ist zu lesen:

S. sprak: 'Th., wat menestu hirmede (Dat is jo der papen sede),

Dat du my so sere besweret hest

By dem gode de de lof unde gras Unde alle dinge gescapen hat Beyde got unde quat?

Die Besserung got unde quat ergibt sich aus der Stockh. Hds. V. 246; vgl. auch z. 732. besweren 'incantare' ist als schw. v. im Mnd. Wb. nicht belegt; liegt eine Verwechslung mit besweren, 'belasten' vor?

119 (E. u. IIf. 115) lies: Ek wil dy niht vor leghen 'ich will dir nichts vorlügen'.

131 (E. u. Hf. 127) lies: Unde nummer dy nen trost sculle mer werden. Statt dy nen hat die Hds. dyne (entstellt aus dy në). Vgl. Tr. Hds. 631 Dat nein trost mer an dy en sy. Hf. schreibt dyner; E. ändert willkürlich.

145 ff. (E. u. Hf. 141) lese und interpungiere ich:

Theophilus sprak: Du wilt my dar to driven,

Dat ek eynen bref scal schryven

Unde eyn hantfeste,

(Also du sprekest also de beste)

De my an myne zele geyt. Dar to byn ek al bereyt.

St. scal hat die Hds. late, welches die Hgg., obgleich er keinen Sinn gibt, beibehalten haben. Tr. Hds. 645 sal. St. 331 schal. Also du sprekest also de beste 'Du sprichst so wie der Beste; du verstehst sehr gut zu reden.'.

161 (E. u. IIf. 157. St. des hdsl. waghen lese ich voghen 'fügen, passend einrichten' (Hf. maken).

186 (E. u. Hf. 183) lese und interpungiere ich:

Versake ok aller dinge De man in der kerken singe,

Spreken, denken unde lesen.

Vgl. Tr. 670 ff.; St. 364 ff. abweichend. — Dass der Teufel denen, die mit ihm einen Pakt machen, das Sprechen verbietet, geht schon aus dem alten Mährchen vom Bärenhäuter hervor, worüber zu vergl. Br. Grimm, Kinder- u. Hausmärchen. 3. Bd. Nr. 100.

203 ff. (E. 195; Hf. 199) ist zu lesen:

Theophil sprak: 'Du hest my sware rede vorgeleghet,

Also me jo den mistrosteren pleget.

'Du hast mir schwere Bedingungen vorgelegt, wie man es immer den Verzweifelten (die sich mit dem Teufel einlassen) zu thun pflegt.' sware rede entspricht dem bitter wort der Stockh. Hds. 388, in der Tr. Hds. 586 in buter wort entstellt, was von Hf. in boterwort (Büsserworte sic!) geändert wird. Vgl. auch Sass S. 42.

231 (E. 229; Hf. 227).

Nu scaltu don wat ik dy hete.

Der folgende Reim bereit zeigt, dass heit zu lesen ist, welches als Präterit. zu fassen ist. V. 233 ist schon von E. u. Hf. richtig als Schreibervers ausgeschieden.

260 f. Dit is eyn stucke sulver fin,

Dat hebbe to der (Hds. des) koste dyn.

'Dies ist ein Stück feines Silber (ungemünztes Metall)? Hf. vermutet i. d. Anm. zu 253 offenbar falsch nach St. 459: dit is ein gulden vingeryn. Vielleicht ist nach Tr. 798 zu lesen: Dit is ein scutel ('Schüssel') sulverin:

De hebbe to der koste din.

277—79. Die ungereimten Verse passen allerdings wenig in den Zusammenhang, und ich stimme Ettmüller bei, der dieselben (s. Bem. nach 265) streicht.

308 (E. 291; II. 295) lies: O wy ir der leyden stunde.

315 (IIf. 299). God vorlene uns alle synne

Un geven uns syne gotliken mynne,

Vrede und syne gnade to reden

Dat et anname mote wesen.

Auch hier halte ich die Ueberlieferung von II. für entstellt und verstümmelt. Die entsprechenden Verse der St. IIds. 545 ff. lauten:

God vorlene uns synen vrede Unde dar to guden sede,

Syne gnade my to redende also,

Dat it gode anneme sy und wy des werden vro.

lch glaube, dass die Vorlage von H. etwa folgendermassen gelautet hat:

God vorlene uns allen fyne sede Unde geve uns synen gotliken vrede Unde my syne gnade to reden, Dat it anname mote wesen.

Zunächst kam dem Schreiber st. sede das nicht passende synne in die Feder, wozu sich der Reim mynne von selbst einstellte, während aber zugleich das ursprüngliche Reimwort vrede erhalten blieb und in die nächste Zeile geriet.

332 f. (E. 311; H. 316) lese ich:

Dat schach tohant darna;

Eyn islik sprak ein ave Marja.

Die Verse sind einfach berichtend und beziehen sich auf die Aufführung (vgl 324 ff.), sie hätten also von den Hgg. als Bühnenanweisung gedruckt werden müssen. Wie hier spreke f. sprak, so ist V. 337 sprak f. spreket verschrieben.

341 (E. 320; Hf. 325) lese ich:

He sprak: volge my du

Alsus, salghe minsche, nu. St. m. liest die Hds. /u. V. 342 beziehe ich auf den Zöllner, Hf. fasst es falsch als Anrede an die Gemeinde; vgl. St. 568.

355 (E. 334; Hf. 339) hebbest ist Conj. und nicht zu ändern. Nach 351 fehlt ein Vers, der von Hf. richtig nach St. 577 hergestellt ist. Auch sunde st. uns scheint richtig.

392 (E. 371; Hf. 376). Die Hds. liest richtig: Du bist ok alle tijd an sinen kenden; es ist ghescriven aus V. 390 zu ergänzen.

409. Das over meres ist von Hf. (393) in over mêr geändert. E. (Anm. z. 387) will nicht ändern. Man könnte auch overmeresch vermuten.

410 lies On st. Ome. E. (388) und II. (394) lesen En.

415 (E. 393; Hf. 409). Das überlieferte Gif, das Hf. zu erklären versucht, wird aus Gy (Ihr) entstellt sein.

421 ff. (E. 397; Hf. 403) ist stark verderbt. Ich stelle dieselben mit Zuhilfemhme von St. 654 ff. etwa so her:

O we, ik vil kloken man,

Myne ogen latet my bister gan!

Dat ik bin so sere ghedovet unde dum,

Des is myn munt worden stum.

Ik bin also eyn gok:

Myne oren sint my worden dof. Des is my lange toren (vgl. St. 660)

Dat ik nicht kan godes wort horen.

Ik han vorsellet eynen kop,

Des mot ik sin verloren ok

Unde de sele jo to voren.

It were beter, dat ik nicht were boren! 436 (E. 412; Hf. 418) ik vil armen ist nicht zu ändern.

449 (E. 426; Hf. 428) lese ich: To der wil ik mi spaden und erkläre sik spaden = sik spaden 'sich eilig wohin begeben'.

Die Verse 499 (E. 476; Hf. 478) sind, wie schon oben bemerkt, unrettbar entstellt. V. 501 verrät sich deutlich als Flickvers.

519 ff. (E. 495; Hf. 498) lies:

De heft dre daghe leghen

Dat he nu heft entwegen (Hds. entswegen)

Nicht wen wenen unde gillen.

Er hat drei Tage gelegen, so dass er an nichts als weinen und schreien gedacht

hat.' Zur Bedeutung von entwegen vgl. Gerh. v. Minden III, 20 Nichenes drankes men doch entwoch.

524 ff. (E. 500; Hf. 503) lese ich:

Wente ik bin de rene, De jo de sunder anschre: Salva regina misericordie.

anschre = Praet. 'anrief'. Das Verb anschrien ist im Mnd. Wb. nicht belegt, wohl aber das Subst. anschrei.

550 ff. (E. 526; Hf. 529) ist zu lesen:

Ik wil seyn, wu ik ome bote. Siner groten sunde swere.

"Ich will sehn, wie ich die grosse Last seiner Sünden von ihm nehme."

558 (E. 534; Hf. 537) liest die Hds. richtig: Ome hedde dat sin vorgheven. "Ihm wäre das (dass er sich von mir losgesagt hat; mit Beziehung auf V. 556) vergeben worden."

560 (E. 536; Hf. 539) lese ich:

My deden we myne wunden, Do he myner also vorsok Unde der saligen vrucht de my gedroch.

"Mir thaten meine Wunden noch, da er sich von mir lossagte und von (dir) der seligen Frucht, die mich gebar. Vgl. 176 (Hf. 173) und die im Mnd. Wb. V, 428 angeführte Stelle aus dem Oldenburger Gebetbuch: Theophilus de dyner unde dyner leven moder vorseken hadde. Die Einschiebung von saligen aus St. 792 ist nötig, da salige vrucht, der sælden vr. eine stehende Bezeichnung für Maria ist.

586 ist das hdsl. ernerde (Hf. 565 êr nerde) nicht zu ändern.

Ebenso ist 595 dem (E. 571; Hf. 574 des) richtig; es bezieht sich auf spere, nicht auf joden. grot ist in ghot zu ändern; s. z. St. 821.

599 ist do in jo zu ändern; E. (575) behält es; Hf. (578) schreibt ju.

605 (E. 581; Hf. 584) lies one; Hf. liest ene. Ebenso ist 636 van ome (E. 608 fan eme; H. 613 van hinne) nicht zu beanstanden. 650 ist von Hf. (626) de unnötig eingesetzt; der Ausfall des Rel. pron. kann nicht auffallen. 651 ist verdomet schon richtig von E. u. Hf. in vordovet gebessert.

670 f. liest die Hds. richtig:

Ik han one gevraget sere Mynen heren Lucifere.

Der doppelte Akkusativ ist bei vragen nicht auffällig. E. (635) schreibt ume ene; Hf. (642) ene, was er aber auf Lucifer zu beziehen scheint.

686 (E. 651; IIf. 658). He (der Brief) lit Lucifer under sinem jucke. Die Herausgeber haben mit ihren Erklärungen und Aenderungsvorschlägen nicht das richtige getroffen. Auch die Erklärung Woestes, welcher im Mnd. Wb. II, 407 jok als Mauernische hinter Lucifers Hochsitze erklärt, ermangelt der Begründung. Auch V. 700 (Hf. 692 [= St. 934] steht de under di lit begraven. Die Verse scheinen rettungslos entstellt. Vielleicht änderte der Schreiber das dung der Vorlage in luck 'Loch' s. z. St. 912.

Ueber 702—705 (E. 667; Hf. 674) s. die Vorbemerkung.

713. Das hdsl. vueren ändere ich in uneren (violare). E. (678) schreibt fören; Hf. (685) vorveren.

716 ff. lese ich mit Vergleichung von St. 956:

Maria sprak: 'nu slap, Theophile, Du heft dre dage unde me An grotem dwenge wesen: Nu histu aller sorge genesen.'

722 f. (E. 685; Hf. 692). Auch um diese Stelle haben sich die Hgg. vergeblich bemüht. Ich lese:

Naria sprak: 'Theophile, ik wil di recken Unde wil di nicht vorscrecken. recken ist reken 'wieder to reke, in Ordnung bringen'. Die Form mit ck ist, wenn auch nur für das Adj. belegt im Mnd. Wb. III, 455, Z. 2 von oben. Vgl. z. St. Hds. 962.

726. (E. 689; Hf. 696) die Hds. liest richtig: mit sunderliken saken 'auf ge-

heimnisvolle Weise'; vgl. R. V. 4874 dorch sunderlyke sake.

Die Verse 732—742, welche von Hf. gestrichen sind, machen durchaus nicht den Eindruck der Unächtheit; nur V. 732 verrät den Bearbeiter, der das Drama in erzählende Form brachte. Er wird ursprünglich geschrieben haben:

Theophil sprak in korter vrist:
Ik love an dinen sonen den hilligen Krist,
Unde wil one nummer mer vortien
Unde de juncfrowen maget Marien,
De mi gnade wunnen hat.
Dat alle, got unde quat,
Konden spreken, de wenegen unde groten,
Se konden se mit love nummer mer boten,
Se en konden se nummer vul loven:
Se sin alles loves enboven.

"Gesetzt, dass alle Geschöpfe, gute und böse, die kleinen und grossen, sprechen könnten, so könnten sie sie mit Lob nicht befriedigen: sie sind über alles Lob erhaben. Zur Formel got unde quat vgl. St. IIds. 246 und die Bem. z. V. 63.

746 (E. 707; Hf. 706) kann ich Ettmüllers und Hoffmanns Erklärung von vorreden als 'verritten, in die Irre geritten' nicht billigen. Die St. Hds. 980 hat unzweifelhaft das richtige: Ik hadde my vorredet al to sere: Ich hatte mich zu sehr durch Versprechen gebunden.

Northeim.

ROBERT SPRENGER.

### Zu Gerhard von Minden.

2, 21.

De wulf sprak: Dat is schult genoch van di, dat din drank mi geroch, de mit di moste sin verdomet; dut vlêt drovet unde wlomet, dat ik is drinken nicht en mach;

Diese Stelle ist zuletzt von Sprenger behandelt Germania XXXIV, 419. Derselbe liest V. 22 gedrôch statt gerôch und fügt V. 24 hinter vlêt ein he ein. Ferner hebt er hervor, dass wlomen und droven nicht in intransitiver Bedeutung vorkämen. Letzteres ist jedenfalls richtig. Es scheint mir, dass die Schwierigkeiten dieser Stelle bis auf gerôch sich leicht beseitigen lassen, wenn man dîn drank in V. 22 als Subjekt auch zu drovet unde wlomet, dut vlêt als Objekt zu diesen Verben fasst und hinter V. 23 das Semikolon tilgt. Das von Sprenger ergänzte he in V. 24 ist zu streichen.

3, 100.

Unde worden vast aldus gebunden mit einem vaden, den se vunden, daraf geneget was ein hot.

Gegen des Herausg. Konjektur bot 'Endchen' für hôt 'Hut' und meine Erklärung von geneget 'genagt', Nd. Jahrb. XIII, 75, hat sich Sprenger a. a. (). ausgesprochen, der hôt 'Hut' beibehalten will, weil das landschaftlich begrenzte bot sich im älteren Niederdeutsch nicht belegen lässt. Dieser Grund ist nicht stichhaltig, ganz abgesehen davon, dass Sprenger selbst gelegentlich in ähnlicher Weise verfährt, d. h. Formen ansetzt, die sich im Mnd. nicht belegen lassen. Ob bot nicht auch ander-

weitig vorkommt, bleibt noch zu untersuchen. In der Form bot scheint es sich in Kattenstedt a. Il zu finden Das abgesägte Stammende eines vom Winde umgeworfenen Waldbaumes, an dem sich noch Frde und die abgerissenen Wurzeln befinden, heisst hier warbot Was war- heisst, kann ich zwar nicht unt Bestimmtheit sagen, vernute aber, dass es für warp steht, uarböt bedentete dann Wurfende, vergl narpschiele 'Wurfschaufel'. Aus Halberstadt ist mir der Familienname Gerboth bekannt Auch in diesem Namen konnte both 'Ende' bedeuten Dass bot eine Neubidung sei, glaube ich nicht sondern halte es für ein uraltes Wort, auch wenn es sich für das Mnd nur ans dem Laiendoctrinal belegen lasst. Wie manches alte Wort lebt im Volksmunde, das sich in der alteren Schritisprache nicht findet — Was die gegen mich gerichtete Bemerkung betrifft, dass ich durch Seelmanns Konjektur verleitet ein im Mnd nicht belegbares nagen = gnagen, knagen 'nagen' ansetze, was um so bedenklicher sei, als auch für das Nd nagen der Umlaut unerwiesen sei, so scheint es mir mit dieser Begründung um nichts besser zu stehen, obwohl darum meine Erklärung noch nicht richtig zu sein braucht. Warum die Worte daraf geneget was ein höt heissen missen 'womit ein Hut genaht gewesen war', hat Sprenger nicht gesagt, dass hät 'llut' und geneget 'genäht' heissen kann, weiss ich sehr wohl, und der Herausgeber wird es auch gewusst haben. Dennoch halte ich in diesem Zusammenhange diese Bedeutang nicht für richtig Was that ex zur Sache, dass mit dem Faden ein Hut genäht war' Und warum gerade ein Hut? Konnte es nicht auch eine Schurze sein? Der Zusatz ist nichtssagend Noch fragt es sich, ob daraf 'womit' heissen kann; eher 'woraus', indem es den Stoff angiebt, von dem oder aus dem etwas gefertigt wird. Vergl. mnd. Wb. I 485 s. v. daraf und V 684 s. v. werken. — Wenn für das hd nagen der Umlaut unerweislich ist, so ist damit für das Nd nichts bewiesen. Der I'mlaut im Nd muss erst noch untersuelt werden: soviel steht jedenfalls test, dass er im Nd oft steht, wo er im Hud, fehlt. Um

b, I ff Exh longs wolde jagen varen, went het allene nicht bewaren ne kunde, do num lo darto den bok, den weder unde de ko
 b unde treekede mit on in den wolt,

dar he des wildes wiste entholi.
Den weder satte he in de stat,
dar men to birsende jo sat:
he satte consider up de warde
10 den bok mit sinem langen barde;
hi din dik satte he de ko,
dar in de herten langen to

dar jo de harten lepen to. De lauwe on út dem dike brachte, na smem rechte he da on wrachte.

15 De weder sprak der bute vro. Do ik on sach, sat ik om to, dat was om to harde torn; do he sach mine krummen horn,

do the sach mine krammen horn,
do vho he mi also sere,
20 rechte als ik de duvel were'.
De hok sprak 'Do he enware wari,
dat so lank was min grave bart
unde mine horne lank unde gröt,

unar mine turne tank unde gröt mine ogen bernende unde röt. 25 do moste he vlein dor di nöt, doch makede ik om einen stot. De ko sprak 'Ik didi ju gelik unde jagede on hir in din dik'.

V. 1 12 beriehten die Aufstellung oder Anstellung der Jüger Auffällig ist sat V. 8, welches 'sass' oder 'sich setzte' bedeutet. Man sitzt aber nicht, um zu jagen, zu bersen, bersen, mit. bersen, altfr. bersen, erst im 18. Jahrhundert aus dem Französischen eingeführt, steht, wie jagen, von Hunden und dem Wilde selbst. Wie die Hinden, Reh und Hirsen Hin und her durch die Stauden pursen. (II. Sachs.) Erst spater hat man in das Wort die Vorstellung von telis configere, oder mit der Bilchse zur Jagd anf Hochwild gehen gelegt. Gr. Wb. II, 40.

In den im mnd. Wb. angezogenen Beispielen hat bersen gleichfalls die Bedeutung 'jagen', nicht 'birschen' im heutigen Sinne. Auf dem nd. Harze lautet heute das Wort preschen. Fremdworte mit anlautendem b, zeigen fast ausnahmslos in der Kattenstedter Mundart ein p. Die Bedeutung ist nicht 'birschen', sondern allgemein 'jagen' von Menschen und Tieren, gern vom Hochwild de harsch presche an mek vorbi Wenn V \* sat richtig ist, so würde man bersen im Sinne von tells configere nehmen müssen. Vielleicht ist aber statt dessen hat hadde zu lesen 'wo man zu jagen pflegte'. S. meine Bem. zu R. V. 812 in der Germania XXXIII, p. 379. Zu

vergl. ist noch bei Schambach s. v. lien die Wendung: den harre ek te liene 'den mochte ich leiden.'

V. 9 hat die Hs. he satte an midden up de warde. an gehört zu satte, ansetten 'Platz anweisen, anstellen' ist Ausdruck der Jägersprache. Störend ist V. 12 der Ubergang von dem Plural dar jo de harten lepen to zu dem Singular de louwe on (den Hirsch) at dem dike brachte, zumal wenn man auch des willes in Vers 6 kollektiv nimmt. In der Fabel ist sonst immer nur von einem bestimmten Hirsch die Rede. Dies veranlasst mich zu der Vermutung, dass V. 12 zu lesen ist: dar jo de harte lep hen to. Es ist wahrscheinlich, dass der Löwe auszog, nicht um irgend einen Hirsch zu jagen, sondern einen bestimmten, dessen Standort (entholt) und Wechsel (dar jo de harte lep hen to) er genau kannte. Dann würde V. 6 des wildes auch den bekannten Hirsch bezeichnen. Verschwiegen wird, dass der Hirsch seinen Standort verlässt, bez. wer ihn hoch macht, und wo der Löwe sich anstellt. V. 13 berichtet gleich, der Löwe habe den Hirsch aus dem Teiche gebracht. Wenn er weiter keinen Anteil an der Jagd hat, dann dürfen Widder, Bock und Kuh mit Recht ihr Verdienst hervorheben V. 16—24. Aber V. 27 hat die Hs. do he statt de ko, und die hds. Lesart scheint mir möglich. he wäre der Löwe, er spricht: 'Ich that gleiches wie ihr (Widder und Bock) und jagte ihn hier in den Teich'. Es antworten ihm nur der Widder und der Bock (de weder sprak do mit dem bucke), was erklärlich ist, wenn auch vorher die Kuh nicht gesprochen hat.

V. 14 hat die Hs. to on. Vielleicht ist on to wrachte zu lesen. Das einfache werken im Sinne von 'ausweiden, zerlegen' ist nicht belegt; towerken würde mhd. zewirken entsprechen, Tristan 2793: wer sach ie hirz zewirken so. Der Löwe, welcher die Jagd veranstaltet, den Hirsch vermutlich aus seinem Standorte hoch gemacht und schliesslich aus dem Teiche geholt hat, hat das Recht der Teilung. Sprengers Erklärung: he to om wrachte 'that er mit ihm' scheint mir nicht das richtige zu treffen, ebenso wenig die des hds. hude in V. 15. Mit Seelmann lese ich bute. warde in V. 9 bedeutet 'Warte'. Wie die Kuh an den Teich, der Widder an den Birschgang, so wird der Bock nicht auf die 'Hut', sondern auf die

Warte gestellt.

7, 13.

De wise man sprak dusse mere, dat ik der sunnen wille were ok wis, dat he wolde nemen ein echte wif.

Spr. a. a. O. vermutet, dass zu schreiben ist ôk wês en 'und gab ihn (den Willen) zu erkennen'. Diese Übersetzung ist unrichtig, ôk heisst nicht 'und'; man würde wenigstens ôk wês he en erwarten. Meine frühere Erklärung halte ich noch aufrecht, wenn nicht etwa wisse statt wis en zu schreiben ist. Die Bedeutung von wis, wisse 'sicher, gewiss' war aus dem mnd. Wb. zu ersehen.

10, 60. dar hadden se over gût gemak. Es ist overgût zu schreiben wie sonst overgrôt.

18, 11.

Ein konnink wart on grôt genôch, wol slicht an art unde ane toch, de here van enem berge slôch, ein balke lank unde ungevôch, he was to beiden enden stump.

Die Hs. hat V. 12 ast statt art. Es ist von einem Balken die Rede, der zwar lank unde ungevöch, aber slicht ist, d. h. ane ast unde ane toch 'ohne Ast und ohne Zweig'. toch ist nicht 'List', wie die Wortlese angiebt, sondern 'Zweig'. In dem aus Gr. Weisth. 3, 184 angezogenen Beispiele lässt das mnd. Wb. diese Bedeutung des Wortes noch zweifelhaft, doch wie ich glaube ohne Grund.

21, 37.

de bande weren ome gedreven unde mannich grôt slach gegeven.

Die Redensart einen de benne andriben 'jemand in barscher Weise zur Eile antreiben' ist in Kattenstedt und Umgegend allgemein üblich.

27, 121 ff. interpungiere ich folgendermassen: Se leiden alle sorge neder,

he trostede se, se trostede on weder

mit dât unde ôk mit soter rede. Wart da gebroken dusse vrede, dar af vreschede ik ni klage sint noch to hove noch to dage.

143 ff. interpungiere ich: De ridder or do dankede sere, allein it (ihre Handlungsweise) harde unwiflich were. Up dat he doch etc.

159 ist hinter ruwen ein Komma statt Punktes zu setzen; beschutte in V. 157 wird Konjunktiv Imperf. sein.

Se sprak: 'Gi leget; mit uneren 29, 19 lese ich: is it beschoren mit ener scheren

29, 22 vermute ich, dass es heissen muss: dar hêt he an how meygen twene sine knapen.

30, 1 ff. interpungiere ich folgendermassen:

Ein schone junk wif unde unstade, mit logene unde mit valschem rade brak af vil mangem manne gût.

31, 31 ist hinter rede ein Punkt zu setzen.

35, 6 ist hinden statt hinder zu lesen.

He schal êrst bidden vor de sele 43, 24.

dat it ome darna wol irga; dat gût volget ome na

statt darna ist wohl daran zu schreiben.

45, 1 ff. müchte ich folgendermassen lesen:

Ein vos gink, do de mane schein, des nachtes up ein velt, dar ein dêp pôl bi sinem wege lach, dar he des manen schemen sach. Darna om duchte an sinem gebere, dat it ein schäpkese were, went he om duchte also geschapen.

49, 186.

Do ome tobroken was sin schilt, to gadere hêlt it doch de vilt, dat it ome hangende do blêf. De vedere, dar man mede scrêf, de was vorgeten in dem brede; de meisten angest ome de dede, (dat ore noch de duvele plege!) de brachte on êrst to achterwege, went de stak on do umme dat hol.

V. 190 ist vorgeten schwerlich richtig. Wie V. 194 zeigt, war die Feder nicht vergessen. Statt vorgeten ist vorseten von vorsitten, cf. vorsetene rente 'restierende', mnd. Wb. V, 446 oder - beseten zu schreiben. Mnd. Wb. 1, 269 beseten 'der einen Sitz hat'. V. 192 ist von Sprenger richtig erklärt.

Dit mêr quam over al de lant, 51, 4. dat sere untvrochte, dat darunder vorborgen were ein merwunder.

Statt de lant V. 4 ist dat lant zu schreiben.

52, 28 ff. interpungiere ich folgendermassen:

Heb ik gedân je gudes icht an miner joget, was an mi jenigerhande doget, des mach ik klene nu geneten. Do gi mi bi ju slapen leten

38 ff. lese ich:

mer older, dat ju tokomen wol mach bi wane an korten jaren. Nochten blive gi wol, de gi waren, allein untgân si mi de macht. Dar scholden . . . . .

54, 1.

Ein raven dôt enen pawen vant.
Do dachte he darna tohant
mit sinne unde mit gudem willen,
dat he den pawen wolde villen
unde wolde sîn vlêsch eten sân,
algader umme sinen rugge hân
unde wolde mit den pawen gan

Statt algader V. 6 ist wohl de vederen zu lesen. Vergl. V. 13 und 14: He rofte al sine vederen af Unde toch des pawen vederen an.

39.

des bin ik vredelôs worden unde bin als ein gôs, de uppe den eigeren yevrôs, gevillet, blôt unde beroft.

Statt gevillet hat die Hs. gevullet, was in gewullet und nicht in gevillet zu ändern sein dürfte. de gense wullen den Gänsen die Federn nehmen, sek wullen sich in die Haare fahren sind heute ganz übliche Wendnngen am Harz.

55, 7.

De quamen al up enen dach, dar he an sinem denne lach, dar dicke umme ein dorne was, darbinnen blomen unde gras.

V. 9 war das hds. dat-van nicht in dar-ein zu ändern.

59, 64 ist das in der Hs. fehlende is zu streichen.

61, 58.

To wolde trecken men begunde; de hart de wart tohant gesport unde one tohant so verne untvort van groter snelheit siner bene,

Statt gespört hat die Hs. gehort. Mit Recht verwirft Sprenger, Programm Northeim 1879, Seite 9, das vom Herausg. gesetzte gespört. Aber ebenso wenig ist Sprengers Anderung gekört richtig, die er auch Fabel 47, 95 statt des hds. upgeboret vorgenommen hat. An beiden Stellen halte ich upgeboret und gebort für das richtige. In der Waidmannssprache heisst es einen Hirsch 'hoch machen', aufjagen aus seinem Ausenthaltsorte. Dem entspricht genau upboren. b und h sind mehrfach in der Hs. verschrieben, s. Vorbem. p. 165.

65, 103.

unde nuttede dit orlof also de wulf, dat he at al, dat om wart, unde dede echt do na siner art dûfrôf, mort, schalkheit also grôt, dat ne dorste ein sîn genôt mêr bôsheit dôn, dan he do dede, dat ome to lest do quam wol mede; went do . . . . .

V. 109 wird kaum heissen können 'was ihm zuletzt wohl bekam' (ironisch). Es ist wohl vul für wol, vul mede 'voller Lohn' zu lesen. Die Erläuterung dieses Verses folgt V. 110—119.

71, 29.

Wu dit dêr êrst sîn dink anklive, wu it sik ût der moder live jo brikt, ik dat nu nicht en scrive, up dat de rede de korter blive. Dat is noch wâr. Der dere ein wilen begunde sere des nachtes ilen to velde unde vêl in ene groven.

V. 33 hat die Hs. enwilen. V. 1-33 ist nur von dem Panther die Rede. Beson-

ders wird V. 4 und 5 hervorgehoben, dass er niemandem Leid zufüge, der ihm kein Leid zufügt. Es wäre nun zu erwarten, dass auch in V. 33—72 von dem Panther geredet werde, dazu passen aber die Worte der dere ein V. 33 nicht. Das hds. enwilen halte ich für richtig und ändere der dere in dit dêr.

74, 29. sûrogede ist nicht 'boshaft blickend', wie in der Wortlese angegeben wird, sondern 'triefäugig'. Vgl. V. 18: wo sine ogen van tranen vletet.

80, 4.

De quamen, unde se alle geden, dede icht van arzedie kunden, dat se wol rât darto vunden, dat ome wol gehulpen worde

Statt geden V. 4 müchte ich seden 'sagten' lesen. Vergl. Fab. 49, 150 wo ich auch vorgeten in vorseten änderte.

86, 61.

De wert wolde one maken vro, ein supent brachte he om do van berensape unde van mele, dat wart van sek sulven gele. Vil klene was it ome to heit, darumme he des nicht en beit, he blês darin mit sinem munde, icht he des icht gekolen kunde.

Statt beit V. 66 lese ich leit 'liess'. Obwohl ihm der Trank durchaus nicht (vil klene) zu heiss war, unterliess er es deswegen nicht, ihn zu kühlen.

79. leschen heisst hier nicht 'erlöschen', wie die Wortlese angiebt, sondern 'löschen, auslöschen' wie der Gegensatz entfengen deutlich anzeigt.

89, 8 ist das Komma zu tilgen.

92, 98.

Me plecht to wegende hir de sunde; we de aldermeist hât gedân, darnach môt weder sîn wage slân.

Statt weder V. 100 ist neder zu lesen.

93, 67. oft he van dode ofte van live sîn man nicht lenk en blive unde mit eren tredet ût unde sîn here des lowen hût tut enem esele an unde maket enen ammechtman

enen bûr van older art, dede gût, wîs, truwe nu ne wart, de mit des esels rochte wolde gerne, icht he mochte, dat volk vorjagen unde vorveren unde engestliken geberen.

Das Satzgesüge ist sehlerhast. Von oft V. 66 hängen offenbar ab die Verba blive, tredet ût, tut an und maket; auf bûr V. 73 beziehen sich die beiden Relativsätze V. 74 dede — wart und V. 75 de mochte — geberen. Richtig wird das Satzgesüge, wenn hinter V. 69 ein Komma gesetzt, V. 70 unde, das aus V. 69 hierher geraten sein kann, gestrichen wird, und mit sîn der Nachsatz beginnt.

103, 38 ff. lese ich: Do se sach der apen here, do begunde he se beide laden to siner hochtît, sunder schaden dat se dat dênst segen, des ome de apen vorplegen.

Blankenburg a. H.

ED. DAMKÖHLER.

## Ein lateinisch-niederdeutscher Tractat aus Bursfelde.

Die Marburger Universitätsbibliothek besitzt eine grössere Anzahl von Handschriften aus dem Kloster Bursfelde, die ihr in westphälischer Zeit aus Corvey zugekommen sind. Ein im Jahre 1803 von dem nassau-oranischen Bibliothekar Campill aufgenommenes Verzeichnis der Corveyer Manuscripte zeigt, dass wir nur einen Teil des alten Bestandes erhalten haben; immerhin ist das hier vorhandene wichtiges Material für den Forscher, der es es unternimmt, das geistige und religiöse Leben in den Klöstern der Bursfelder Congregation und zunächst in dem des Vorortes zu schildern, denn fast sämmtliche Manuscripte gehören der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an, also der Blüthezeit der Congregation.

Ein nur vorläufig genügendes Inhaltsverzeichnis unserer Bursfeldischen Codices hat C. F. Herrmann im Catalogus codd. mser. qui in bibliotheea Marburgensi asservantur latinorum (Marb. 1838) gegeben. Es fällt auf den ersten Blick auf, wie gänzlich das Deutsche darin zurücktritt: in der Pflege des heimischen Schrifttums hat man in Bursfelde dem berühmten Vorbilde der Congregation von Windesheim offenbar nicht nachgeeifert. Die einzige Handschrift, welche das Interesse des Germanisten erregt, ist die bei Herrmann mit D 17 bezeichnete, in den neuen von Dr. K. Boysen hergestellten Katalog als Ms. 54 aufgenommen. Sie trägt aussen noch die alte Corveyische Nummer 12, und ihre Herkunft aus Bursfelde wird zwar durch keinerlei alten Eigentumsvermerk oder sonstige Eintragung verkündigt, wol aber durch andere Kriterien, wie besonders das mit andern bursfeldischen Handschriften gleichartige Inhaltsverzeichnis verbürgt.

Der dicke Holzledereinband umschliesst eine grössere Anzahl Einzelhandschriften verschiedener Herkunft, aber des gleichen Kleinoctavformats. Die neue Zählung ergibt für das ganze 429 Blätter, wobei aber ein paar zum Einband der Papierhandschriften verwendete Pergamentblätter mitgezählt sind. Das aus dem 15. Jahrh. stammende und wahrscheinlich dem Einband gleichzeitige Inhaltsverzeichnis führt 14 verschiedene Bestandteile auf, ohne die kleineren Eintragungen mitzuzählen.

Den Eingang bilden, mit auffallend schöner Handschrift beginnend, Nr. 1 'Omelie [decem] Eusebii ad Monachos' (Bl. 4—46); es folgt Nr. 2 ein 'Exercicium pulchrum cuiusdam regularis' (Bl. 49—59); Nr. 3 ein 'Tractatus incitans ad veram humilitatem' (Bl. 69—78); Nr. 4 'Tractatus qualiter ob amorem Domini Jesu possint respui vicia' (Bl. 79—96), auf den ich unten näher eingehe. Aus dem weitern Inhalt hebe ich noch hervor: zunächst Nr. 7 'De imitatione Christi primus liber' (Bl. 171—189). Der Schreiber dieses Teils nennt zum Schlusse die Jahreszahl 1461, den Ort 'in Hallis', d. i. Halle a. S., und seinen Namen: Hildebrand von Hardegsen: er hat auf den folgenden Blättern noch allerlei Eintragungen hinterlassen, darunter Bl. 190<sup>b</sup>—192<sup>a</sup> das oben S. 41 ff. abgedruckte Gedicht des Jacob von Ratingen, Bl. 194 den weitverbreiteten

Rhythmus Multi sunt presbyteri qui nesciunt quare Supra domum domini gallus solet stare (Zeitschr. f. d. Alt. 15, 491), Bl. 193 einen kurzen Abschnitt aus einer lateinischen Schrift des 'Franciscus Petrarcha', die ich im Augenblicke nicht feststellen kann'). Schrieb dieser Hildebrand, der aus der nächsten Nähe von Bursfelde stammte, in Halle, wo er zu dem gleich Bursfelde von Joh. Busch reformierten Moritzstifte²) Beziehungen hatte (s. Anm. 1), so mag in Halle auch die Handschrift von Nr. 12 entstanden sein, die im Index als 'Tractatus trium luminarium' bezeichnet wird: der Schreiber beginnt Bl. 273° und geht Bl. 288° unten auf der Seite plötzlich aus dem Latein in mitteldeutsche Sprache über, in der er den Tractat Bl. 322° zu Ende führt.

Dagegen ist der Schreiber von Nr.4 unbedingt ein Niederdeutscher, und die Entstehung dieses Stückes darf recht wol in Bursfelde gesucht werden, wo der Codex zusammengebunden wurde. Die Handschrift ist mit der keines andern Schreibers des Sammelbandes identisch, das Papier ist ein anderes als das der nach Halle weisenden Nrr. 7 und 12. Es waren ursprünglich zwei Lagen zu 12 Blättern (Senionen), 4 leere Blätter sind herausgerissen, von dem Rest (Bl. 79 -98) sind Bl. 79-96 beschrieben. Eine deutliche Schlussmarke ist nicht vorhanden, doch hindert nichts, den letzten Satz Et sie eam ab omni inquietudine huius miserie pie liberavit als wirklichen Schlussatz zu nehmen. Ein Titel wurde über den Tractat noch nachträglich von fremder Hand geschrieben, dann beim Zusammenbinden des Codex mit roter Farbe überzogen, aber auf dem vorausgehenden Bl. 78b in der gleichen Form erneuert: 'Sequitur tractatus sive exercicium pulchrum ad amorem domini Jesu: qualiter ob eius amorem possint respui diversa vicia'.

Der mystisch-asketische Tractat knüpft an den Text Cant. 8, 6 an und bedient sich streckenweise der in der Mystik bis zum Übermass gebrauchten Lieblingsform des Gesprächs zwischen dem 'sponsus Christus' und der 'sponsa Christi', der Seele. Er bietet nichts originelles als die eigentümliche Sprachmischung. Gab der mitteldeutsche, vermutlich hallische Verfasser von Nr. 12 das Latein auf, noch ehe er ein Drittel des Ganzen niedergeschrieben hatte, so geht dieser Schreiber von Anfang an gern aus der reichen, oft durch Reime geschmückten Rhetorik der Kirchensprache in den traulicheren Ton der heimischen Mundart über: aber immer spärlicher werden diese niederdeutschen Unterbrechungen, und auf den letzten 5 Blättern behält das Latein durchaus die Oberhand.

Ich gebe im nachfolgenden reichlich das erste Dritteil des Tractates im Wortlaut und füge dann die wenigen deutschen Sätze des Restes mit ihrer unmittelbaren lateinischen Umgebung hinzu. Die Aufzeichnung ist sehr sorgfältig, speciell das fast tadellose Niederdeutsch

<sup>1)</sup> Eine Beischrift besagt: Iste tractatus jacet ad sanctum Mauricium in Hallis cum rubeo corio coopertus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. Geschichtsquellen der Provinz Sachsen Bd. IX (Lib. de ref. monasteriorum) S. 461 ff.

lässt die Annahme zu, dass wir es — in dieser Form — mit einer ersten Niederschrift zu tun haben. Es wäre interessant, weitere Mitteilungen über ähnliche Mischhandschriften des 15. Jahrhunderts zu erhalten.

Im Abdruck habe ich nur die Scheidung zwischen u und v und eine bescheidene Interpunction eingeführt.

(792) Pone me sicut signaculum super cor tuum, ut signaculum super brachium tuum, quia fortis est ut mors dilectio. Ista sunt verba sponsi celestis, que Christus primo dixit ad Mariam virginem et eius matrem dilectissimam. Et eadem verba nunc et semper dicit ad omnem animam devotam, et singulariter ad quamlibet personam. O sponsa Christi, de du beclaghest dyne unstedycheyt unde dyner danken unreynicheyt, wultu dy 1) nach dynes brodegammes beheghelycheyt reynighen unde ok bewaren ane suntlyke beswarlicheyt, so nym myt vlyte to synne de wort de he dy myt groter begherynghe syner gotlyken leve hefft tho ghesecht. Wat du denne denkest, sprekest eder werkest, dat wert yn der yeghenwordycheit der hylghen drevoldycheyt (79b) alle gherecht. O sponsa Christi, si tu vis sanari, si cupis ab omni mala concupiscencia liberari: audi sponsum tuum dilectissimum tamquam medicum expertissimum, tibi dulciter et amicabiliter loquentem et dicentem. Pone me, scilicet Christum quem elegisti in sponsum, sicut signaculum, id est tamquam sigillum, super cor tuum. Hoc est: habe semper in memoria tua, quanta ego Christus sponsus tuus pro salute tua pertuli. Et pone me ut signaculum super brachium tuum. Hoc est: opera tua que facis debes tu, sponsa mea, propter me inchoare et per me continuare et etiam in me finaliter terminare. Et hoc facere potes, quia diligis me. Nam ex hiis duobus, quod tu ponis me super cor et brachium tuum, tunc mea dilectio et caritas intrat cor tuum, que non permittit te aliqua alia diligere (80 a) preter seu extra meum amorem. Sic enim fortis est dilectio sponsi, quod cius virtuti nichil resistit. Et hoc est quod sequitur in Canticis: quia fortis est ut mors dilectio. Nam sicut mors animam a corpore separat, ita caritas divina separat animam a rebus mundanis omnes vanas concupiscencias extinguendo et soli deo inherendo. Wente de aller bequemeste wyse van dynem herten tho slutende alle unnutte begherlycheyt ys amor et dilectio sponsi tui Christi. Dat betughet sanctus Augustinus, ubi dicit et loquitur ad sponsum celestem per modum exhortationis sive etiam orationis. O dulcis Christe! O bone Jhesu, qui animam meam tibi in sponsam elegisti, veni, rogo, in cor meum et fac me tuo amore et desiderio deponere onus carnalium desideriorum et terrenarum concupiscenciarum. michi, ut in tuo ve (80b) ro amore laudet te cor meum et lingua mea et omnia ossa mea. Dilata mentem meam in tua dilectione et dissolve eam a vagis et inutilibus cogitationibus, quibus sum constrictus; ut omnia vana relinquam et ad te festinem, tibi soli inheream, soli intendam. Et post pauca verba dicit iterum: o dulcis Christe! bone Thesu! caritas mea! deus meus! Accende me totum igne tuo, amore tuo, desiderio tuo, dileccione tua, caritate tua, iocunditate tua et exultatione, pietate et suavitate tua, voluptate et concupiscencia tua, que sancta est et bona, que casta est et munda. Ut sic ego dulcedine amoris tui plenus et flamma caritatis ignitus diligam te dominum meum dulcissimum et pulcherrimum ex toto corde meo, ex tota anima mea et ex totis viribus meis et omni intencione mea cum cordis contricione et lacrimarum fonte, cum multa reveren (81 ª) cia et tremore, habens te semper in corde et

<sup>1)</sup> Hs. de.

ore hic et ubique; ita ut tibi solum in omnibus placere queram. O dulcissime! queso te per illam sacratissimam effusionem preciosi sanguinis tui, quo sumus redempti, ut repleas cor meum tuo amore, et confirma id in tua caritate, ut taceat in me omnis tumultus carnis, conticescant omnes vane cogitaciones et false ymagines et seductorie revelaciones. Ecce quanta operatur caritas sponsi! Vortmer merke dat: caritas sponsi celestis de vanghet unde byndet alle untemelyke danken unde vorkarde leve sponse sue. Caritas sponsi voryaget unde vordrift alle unstedycheyt der anblasinghe des bosen vyendes unde ok dynes eghen vlesches. Se ledet dy alle beheghelycheyt unde begherynghe der werlde, wente de bose gheyst (81b) vrochtet nicht so sere an deme mynschen sicud caritatem. Dat bewyset ok sanctus Augustinus et dicit: Amor sponsi ubi venerit, tunc ceteros in se omnes captivat et traducit affectus. Anima quam visitat amor, si dormit, suscitat eam. Si piger est, movet eam et vulnerat cor eius, tenebras illuminat, clausa reserat, frigida inflammat, mentem asperam et irascibilem mitigat, vicia fugat, carnales affectus comprimit, mores emendat, spiritum innovat et reformat, omnes actus leves abhorret. Idem dicit beatus Ambrosius in hiis verbis: Cum mens hominis incendio caritatis estuaverit, tunc ab ea mox omnis maligni spiritus caliditas et versucia discedit etc. Item Rabanus dicit sic: Nichil est terribilius cunctis demonibus quam cum in dei dileccione et eius desiderio estuamus. Nam hostis antiquus castitatem, abstinen-(82ª) ciam et ceteras virtutes, si sine caritate fuerint, non timet. Solam vero caritatem, quam erga deum habemus, et amorem humilem, quem¹) nobis inter nos vicissim inpendimus, pertimescit spiritus malignus. Hoc eciam declarat in longum beatus Gregorius in Moralibus. Hir umme breviter scaltu achten unde merken de macht unde craft der gotlyken leve: wente hestu de, so hestu alle ander doghede. Hestu der nicht, heddestu denne alle ander doghede, de weren dy alle nicht hulpelyk tho der ewyghen salycheit. Dat secht sanctus Augustinus in hiis verbis: Attende, quanta est caritas. Que si desit, frustra habentur omnes cetere virtutes. Si ipsa habetur, tunc omnes alie habentur. Adde caritatem, et omnia que facis proficiunt; detrahe caritatem: cetera que facis nichil tibi prosunt. Caritas est vita virtutum, quam si abstuleris, cetere virtutes moriuntur. Ergo tene caritatem in qua pendent omnia. Ergo tu sponsa Christi, (82b) si vis a vanis et immundis cogitacionibus esse secura, tunc audi vocem sponsi tui, quando dicit tibi: Pone me sicut signaculum super cor tuum'. Wente wen de spiritus et seductor malus dat signaculum vor nemet, dar kan he nicht noch yennich unreynicheyt bliven. Sunder vynden se rede eyn unreyne nest, dar setten?) se sek van stunden an yn unde telen vnde besetten denne dat herte des mynschen myt velen mennichvolden unreynen unde unsteden danken. Dat ys ok eyn warteken, dat an deme herten de leve godes nicht enys. Sic igitur sponsus tuus Christus super cor et brachium tuum ponendus est, ut eius dileccioni cor et cogitacio, voluntas et cogitacio tua ei semper serviant et laudem eius multipliciter dicant. Ponendus est Christus super cor ut sigillum, per quod a secretis cordis excludantur qui non sunt amici, ut sunt vane et (83 n) male cogitaciones, et dyabolicae instigaciones. Istis inimicis exclusis a corde tunc tua cogitacio debet firmari in Christo rege et sponso tuo. Dar umme sprekt he dy tho sulves myt den worden: Pone me etc. Ac si diceret: O sponsa mea, respice in me et pone me in passionem meam ad cor tuum. Ut quando veniunt tibi vane et male cogitaciones michi iuxta mea precepta displicentes et tibi secun-

<sup>1)</sup> Hs. que. 2) setten in der Hs. doppelt geschrieben, einmal durchstrichen.

dum tua vota contrariantes, wultu denne nicht vulborden den unreynen danken, so du my yn truwen hest ghelovet, tunc pone me super cor tuum; dat ys: nym an dyne dechtnisse de swaren bytteren danken, de ek hadde an mynem herten, do ek umme dynen wyllen swetede water unde blot. So enkan noch enmach dy neyn unreyne danke vorwynnen, dat du dar anne ghevest vulbort, eder ok sokest lustycheyt dynes viesches. Wen du (83b) soden vlyth deyst, so bewysestu dynen vlyth umme myner leve wyllen an mynem lydende, unde dat ys myn begherynghe gheenyghet an myner leve. Sic unitur dileccio tua in caritate mea, unde wert eyn leve. Wes du denne begherest, des wyl ek dy twyden. Synt dy de danken varlyk unde the swarlyk the dreghende, so wyl ek dy van stunt dar van losen. Isset aver sake dat se dy schullen wesen eyn purgatorium van ichteswelker unreynicheyt, dat du sulves noch nicht erkennest, so vechte kreftlyken unde lat nicht af, wente ek wyl alle tyd by dy wesen. Dar umme denke ok alle tid uppe myne hulpe, unde wedervert dy swarlycheyt, dar du gherne werest van vorheven, de schaltu duldychlyken dreghen umme myner leve wyllen unde denken alle tid, dat ek wol see dyne nod unde dat ek over (842) dy vorhenghe umme dynes vordenstes wyllen. Dar mede prove unde probere ek dynen wyllen, dyne begherynghe, dyne leve de du hest to my. Ergo pone me super cor tuum, quod facis, quando tu amaritudinem et dolorem cordis mei, quem sustinui in sudacione aque et sanguinis, ponis ante oculos cordis tui. Et si temptantur oculi tui aliqua curiositate, tunc attende oculos meos fuisse propter peccata tua velatos. Si temptantur aures vaniloquio, considera, quod ego contumcliosos sermones et terrores audivi. Si temptatur gustus tuus in delectacione cibi et potus, perpende, quod propter te eram felle cibatus et aceto potatus. Si temptatur holofactus redolenciis pigmentorum, tunc attende faciem meam sordidissimis sputis illinitam et maculatam. Si manus tua ad illicita tangenda vel capienda monentur, cogita manus meas in cruce penaliter transfixas 1). Si (84 b) temptatur cor tuum consideracionibus et eciam cogitacionibus mundanis et carnalibus, tunc cogita cor meum lancea perforatum. Si pedes tui nituntur ambulare contra decentia et tibi specialiter prohibita2), tunc revolve in mente tua pedes meos cruci affixos etc. O sponsa mea, dat ys: wur mede du myne leve kanst erwerven, dar mede dankestu my aller goyde de ek dy hebbe bewyset. Dar mede kanstu dy wapen weder al dyne vyende, dat dy noch danken noch wort unde ok neyne werk moghen hynderlyk wesen nach dyner zele salycheyt. Quia istud est signum et verissimum signaculum, contra quod nullum stat neque stare potest periculum.

Im weitern Verlauf finden sich noch die folgenden niederdeutschen Sätze eingekapselt:

Auf Bl. 85b: Et tunc ego non permitto intrare cor tuum aliquid novum tibi. Unde alzo werstu denne myt my gheenyghet, dat allent dat weder dy ys, dat ys ok weder my. Unde so moghelyk ys dat ek my vorlate, so moghelik ys dat ek dy vorlate. Hyr umme lydestu anvechtynghe van dynem vlesche, van anderen luden, van den dar du by bist. Edder ok allerleyge ander mysha (86a)-ghynge lath dy nicht vorschrekken, wente weneyr du lydest swarlycheyt unde vorvolghynghe umme mynen wyllen edder an mynem denste, dat ys eyn openbar teken dar tho dat yk denne byn an dynem herten. Quia huiusmodi persecuciones et tribulaciones sunt michi vere delicie et epule splendidissime.

<sup>1)</sup> Hs. transfixis. 2) prohibita Besserung am Rande für admissa des Textes.

Auf Bl. 882: O dulcissime deus! Ek byn de dar umme du de swarlyken mennichvolden pyne hest gheleden. Hir umme bydde ek dy, leve here, lath my myt dy de pyne dyner bytteren wunden dreghen. O bone Jhesu, veni igitur in cor meum et pone vulnus cordis tui ad cor meum, ut sic sanguis tui nobilissimi cordis purificet cor meum ab omni mala et (f. 88b) vana cogitacione et illuminetur in tua dileccione.

Auf Bl. 91\*: Tota spes mea in morte domini mei. Mors eius meritum meum, salus mea, refugium meum, vita mea et resurrexio mea, miseracio mea, deus meus. Hyr umme merke unde nym tho synne, dat neyn danke so swarlyk kan syn de dy moghe schedelyk eder hynderlik wesen an dyner salycheyt, noch yennich sunde so grod, du enwerdest dar van ghereynighet vormyddelst deme lydende Christi. Wente dar mede heft he uns alle ghereyniget. Ift dy ok quemen danken, dat du dechtest: wur vor schal ek beschauwen dat speyghel der hylghen drevoldycheyt etc.? Wente sodene danken unde der ghelyk quemen sancto Augustino, unde de alle vorwan he yn deme dat he sek ghaf ad vulnera Christi. So he sulves scrift in hec verba: Si murmurat contra me insipiens cogitacio etc.

Auf Bl. 91 b: Quia mors domini mei omnia mea peccata vincit. Hir umme wapen dyn herte myt dem hylghen lydende Christi, unde scrif ) an dyn herte de hylghen vif wunden unde les dar anne de leve de he dy bewiset heft, unde syn byttere lyden dat he umme dyner leve wyllen gheleden heft. Uppe dat du wordest gheloset van alle deme dat dy mochte schedelyk eder hynderlyk wesen tho dyner salycheyt. Deyst du also dynen vlyt, so kan noch enmach dy neyn danke schede-(92a) lyk syn. Dat bewyset ok beatus Bernhardus in libro de consciencia yn dussen worden: Quo ciens te sentis turpi[bu]s cogitacionibus et illicitis affici etc.

Marburg i. H.

EDWARD SCHRÖDER.

## Salzwedel und die übrigen Ortsnamen auf -wedel.")

Die altmärkische Stadt Salzwedel ist von denjenigen Orten, deren Name auf -wedel ausgeht, von jeher der bedeutendste gewesen, und aus diesem Grunde haben sich alle Versuche älterer Zeit, welche auf eine Deutung des -wedel hinzielten, zunächst mit dem Namen Salzwedel beschäftigt.

Von den ausserordentlich zahlreichen diesbezüglichen Bemühungen früherer Zeit gilt es besonders eine Erklärung herauszunehmen, die sich durch ihr hohes Alter, durch ihr hartnäckiges Fortbestehen und auch durch eine anscheinend in den lokalen Verhältnissen liegende Begründung auszeichnet. Es ist dies die Gleichstellung des Namens Salzwedel

<sup>&#</sup>x27;) scrif] IIs. scrift.

<sup>\*)</sup> Nach einem auf der Jahresversammlung des altmärkischen Geschichtsvereins im Jahre 1890 gehaltenen Vortrage.

mit Salzquelle.1) Zwar ist der Boden in und bei Salzwedel zweifellos salzhaltig. Durch ihre Flora besonders auffällige Stellen dieser Art finden sich nördlich von der Stadt auf dem linken Ufer der Jeetze, eines Flüsschens, das in gerader nördlicher Richtung weitergehend bei Hitzacker unterhalb Wittenberge in die Elbe mündet, zwischen der Stadt und einem sumpfigen Waldgelände, der Buchhorst; ebenso auf dem rechten Ufer der Jeetze, westlich der Stadt, wo die Wiesen noch heute den Namen Salzwiesen führen, dann hieran nach Norden anschliessend jenseits des Bahndamms der Bremen-Leipziger Bahn zwischen diesem und dem ebenfalls sumpfigen Waldgelände, dem sogenannten Bürgerholz, und über dieses hinaus, etwa dreiviertel Meilen von der Stadt entfernt, bei der ehemaligen Försterei Hoiersburg. Das Wasser dieser Stelle ist es, welches bereits im 16. Jahrhundert durch Thurneisser 2) einer Analyse unterzogen wurde, aus deren heutzutage selbst Fachleuten nicht mehr recht verständlichen Ergebnissen nur soviel mit Gewissheit hervorgeht, dass sein Salzgehalt ausserordentlich gering war. Gleichwol scheint in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts3) wirklich hier ein Versuch der Salzsiederei gemacht worden zu sein; aber trotz wiederholter Untersuchung des Wassers führte diese Siederei zu keinem nennenswerten Resultat. Endlich finden sich tatsächlich mehrere Salzquellen, und zwar die bedeutendsten der Gegend, südlich der Stadt, etwa eine Meile entfernt, in dem moorigen Grund zwischen den Dörfern Dambeck und Altensalzwedel. Diese wurden noch im Jahre 18424) chemisch untersucht; aber ihr Salzgehalt war ebenfalls zu gering, als dass eine Ausbeutung sich irgendwie würde gelohnt haben. 5)

Dazu kommt, dass derartige salzhaltige Stellen weder in der Altmark noch auch weiterhin in der Mark Brandenburg etwas auffälliges

<sup>1)</sup> Der Erste, welcher diese Behauptung aufstellte, war meines Wissens Leonhart Thurneisser zum Thurn in seiner Schrift Pison. Das erst Theil. Von Kalten | Warmen Minerischen und Metallischen Wassern sampt der vergleichunge der Plantarum und Erdgewechsen 10. Bücher . . . 1572. Gedruckt zu Franckfurt an der Oder | durch Johan Eichorn. bes. L. VII. C. 93. Das Buch wurde neu aufgelegt im Jahre 1612 u. d. Titel Zehen Bücher Von kalten | Warmen | Minerischen und Mettalischen Wassern . . . . auffs new durchgesehen . . . und verbessert . . . . Durch Joannem Rudolphum Saltzman Med. Doct. zu Strassburg. Strassburg . . . 1612. Auch Förstemann, Die deutschen Ortsnamen. Nordhausen 1863. S. 68 sah sich noch veranlasst, von dieser Deutung Notiz zu nehmen (s. u. S. 154).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) a. a. O. S. 384.

<sup>3)</sup> s. Joh. Christoph Bekmann, Histor. Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg, herausgegeben von Bernh. Ludw. Bekmann. 1. Berlin 1751. Sp. 611. — Phil. Wilh. Gereken, Fragmenta Marchica. Theil 2. Wolfenbüttel 1756. S. 156 f. — [H. Ch. Steinhart] Ueber die Altmark. Theil 2. Stendal 1802. S. 154. Steinhart giebt das Jahr 1662 an. — A. W. Pohlmann, Gesch. der Stadt Salzwedel. Halle 1811. S. 2.

<sup>4)</sup> Hentschel im Wochenblatt des Kreises Salzwedel. Jahrg. 10, 1843. No. 39. S. 325 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Alle im Vorstehenden gemachten Mitteilungen über die noch heute sichtbaren Salzstellen bei Salzwedel beruhen auf eigener Anschauung des Verfassers. Man vgl. dazu Danneil im 15. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Salzwedel 1865. S. 41.

sind. Nach P. Aschersons 6) im Jahre 1859 auf Grund der Flora zusammengestellten Beobachtungen finden sich solche Stellen bei Magdeburg, Stendal, Salzwedel, Brandenburg, Nauen, Potsdam, Trebbin, Treuenbrietzen, Luckau, Pasewalk und Naumburg am Bober. Schon früher, im Jahre 1751, gab Bekmann i eine diesbezügliche Zusammenstellung; er führte Salzquellen an bei Salzwedel. Osterburg, Selblang bei Nauen, Belitz und bei Briesembrow in der Uckermark. Aber sie sind sämmtlich unbedeutend. Zwar scheinen überall Versuche der Ausbeutung gemacht zu sein, aber zu einiger Bedeutung ist nur die Salinenanlage bei Belitz gelangt. 8) Diese gedieh allerdings so weit, dass nach einer zur Förderung des Werkes schon im Jahre 1542 erlassenen Verordnung des Churfürsten Joachim II., im Jahre 1560 eine neue Bestimmung erlassen wurde, nach welcher im Lande kein auswärtiges, sondern das bei Belitz gesottene Salz solle verkauft werden. Indessen auch dieses Unternehmen geriet, trotz der noch vom Churfürsten Georg in den Jahren 1572, 1577, 1579 und 1580 kundgegebenen Fürsorge, ins Stocken.

Es geht auch nicht an, diesem Mineral für die Vergangenheit Salzwedels eine derartig grössere Bedeutung beizumessen, dass der Name Salzquelle sich daraus würde rechtfertigen lassen. Denn bei der Wichtigkeit des Salzes im Haushalt der Menschen müsste eine solche Tatsache früher urkundlich bezeugt sein, als dies in Wirklichkeit der Fall ist. Weiter jedoch wie bis in das 16. Jahrhundert 9) reichen meines Wissens die Nachrichten über die Salzquellen bei Salzwedel nicht zurück. Wohl aber wird in einer Urkunde des Markgrafen Johannes vom Jahre 149010) ausdrücklich von der Salzeinfuhr nach Salzwedel durch Fremde und den von Alters her hieran hängenden Abgaben gesprochen. Und schliesslich muss die seit Urzeiten bekannte Bedeutung und Ergiebigkeit besonders der lüneburger Salzsiederei als wesentliches Moment zur Beurteilung dieser Frage in Betracht gezogen werden. Dass eine Beteiligung an den lüneburger Salzpfannen von Salzwedel aus stattfand, geht aus den noch erhaltenen Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts zur Genüge hervor. 11)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) P. Ascherson in der Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. 11. S. 90-100.

<sup>7)</sup> Joh. Christoph Bekmann a. a. O. 1. Sp. 610 ff.

<sup>\*)</sup> Hierüber und über das Folgende Bekmann a. a. O. 1. Sp. 613. — Auch Thurneisser a. a. O. S. 6 erwähnt Belitz.

<sup>9)</sup> Doch scheint es, als wenn die Theorie der Ableitung des Namens von den Salzquellen schon vor Thurneisser unheilvoll gewirkt hat, da der aus Salzwedel stammende Rector der Universität Frankfurt, A. G. Praetorius, im W.-S. 1558/59 einen Salzwedeler als Soltquellensis in die Matrikel einträgt; s. die Frankfurter Universitätsmatrikel (= Publikationen aus den kgl. preuss. Staatsarchiven Bd. 32). Leipzig 1887. Bd. 1. Sp. 152.

Theil 5. 1760. S. 73; ebenso im Codex diplomat. Brandenburgensis, herausgegeben von Riedel A, XIV Nr. 509. — Vgl. hierzu noch Erich Liesegang, Zur Verfassungsgeschichte von Magdeburg und Salzwedel in den Forschungen z. brand. u. preuss. Gesch. III. S. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) s. z. B. die Urkunden bei Riedel A, Bd. XXV S. 178 Nr. XX (1289), Bd. XXII S. 100 Nr. XXVIII (1292), Bd. XXV S. 180 Nr. XXIV (1296), Bd. XIV, S. 43

Fassen wir alles dies zusammen, den Reichtum der Mark an salzhaltigen Stellen überhaupt, die Geringfügigkeit aller dieser Stellen und auch derjenigen bei Salzwedel, von denen die etwas bedeutenderen ausserdem noch reichlich weit von der Stadt entfernt liegen, und demgegenüber das grosse Salzlager bei Lüneburg, so kann es einer ruhigen Erwägung nicht zweifelhaft sein, dass eine Deutung des Namens Salzwedel als Salzquelle auf Grund der örtlichen Verhältnisse ausgeschlossen ist.

Damit fallen aber gleichzeitig alle Versuche, die mehr oder weniger gewaltsam auf sprachlichem Wege eine gleiche Bedeutung erzielten, 12)

in ihre Wesenlosigkeit zurück.

Was sonst an Deutungslust und Deutungsfähigkeit über den Namen Salzwedel in früherer Zeit geleistet ist, kann, so erheiternd es manchmal wirkt, hier füglich übergangen werden.

Von den wissenschaftlichen Sprachforschern, die sich mit der Namenkunde beschäftigten, waren auch hier Förstemann und Pott die ersten, welche dem Worte -wedel ihre Aufmerksamkeit zuteil werden liessen.

Pott 13) stellte, weil die Namen Marwede und Marwedel, Schwanewede und Schwanewedel neben einander vorkämen, wedel mit wede zusammen, von denen er letzteres lieber als mit ahd. witu, engl. wood verwandt betrachtete als etwa mit Weide, gleichgiltig ob man dieses als Baum oder Anger auffasse. Doch wagte er, wie er sich selbst ausdrückt, nicht zu entscheiden, ob wedel etwa ein Deminutiv von wede sei. Er unterlässt hinzuzufügen, was nicht übersehen werden darf, dass Marwede und Marwedel zwei verschiedene Orte sind, beide zwar im Regierungsbezirk Lüneburg belegen, aber jenes im Landkreis Celle, dieses im Kreis Dannenberg. Schwanewedel ist in den heutigen Ortsverzeichnissen nicht zu finden; dagegen bietet die Sonderkarte 14) allerdings eine Schwanewedeler Heide bei dem Ort Schwanewede. Inwieweit diese Bezeichnung berechtigt ist, lasse ich dahingestellt. Dazu stelle ich noch Hollwedel im Regierungsbezirk Hannover Kreis Syke und Hollwede im Regierungsbezirk Minden (Prov. Westfalen) Kreis Lübbeke. Borchwede wird im Urkundenbuch von Hannover<sup>15</sup>) als das heutige Burgwedel bezeichnet, während

<sup>18</sup>) A. F. Pott, Die Personennamen. Leipzig 1853. S. 507 f.

Nr. XLIX (1298), Bd. XVI S. 409 Nr. XXVII (1305), Bd. XXV S. 187 no. XXXVI (1317). — Man vergl. hierzu die Notiz bei Riedel A, VI. S. 331, dass das Kloster Dambeck [bei Salzwedel] nach und nach wie mehrere Klöster in der Altmark verschiedene Schenkungen etc. aus der Saline zu Lüneburg erhalten habe und dass hieraus die ganz grundlose Sage entstanden sei, das Kloster hätte diese Salzerhebungen aus Lüneburg erhalten, damit es keine Saline an der Salzquelle bei Alten-Salzwedel in der Nähe des Klosters anlege.

<sup>12)</sup> Am vernünftigsten noch Bekmann a. a. O. II. Bd. 1753, V. Theil, I. Buch, III. Kap., S. 5; er stellt wedel mit dem engl. well 'die Quelle' zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) A. Papen, Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig. Hannover 1822—47.

<sup>15)</sup> Urkundenbuch der Stadt Hannover, herausgegeben von Grotefend und Fiedeler. Theil 1. (= Urkundenbuch des histor. Vereins f. Niedersachsen Heft V.) Hannover 1860. Nr. 253 (a. d. 1347) und 167 (1330—1352).

Borchwede im Hoyer Urkundenbuch 16) als das heutige Borwede im Kreis Heiligenloh Amt Ehrenburg, jetzt Regierungsbezirk Hannover Kreis Syke, zur Landgemeinde Heiligenloh gehörig, gedeutet wird. Ein Borgwedde findet sich als Teil der Landgemeinde Vorwalde im

Regierungsbezirk Osnabrück Kreis Wittlage.

Pott hatte schon das grosse Namenbuch von Förstemann, <sup>17</sup>) welches im Jahre 1854 zu erscheinen begann, im Manuskript benutzt. Der zweite Teil dieses Werkes, der erst im Jahre 1859 fertig vorlag, enthielt die Ortsnamen. Auch Förstemann kam bezüglich der Ortsnamen auf -wedel zu keinem entschiedenen Resultat. Er vermutete <sup>18</sup>) ein ahd. widil, welches Sumpf oder Moor bezeichnet habe, da "die einzigen alten auf dieses Wort ausgehenden Namen", Agrimcswidil und Afwidel Sümpfe bezeichneten; auch Salzwedel liege in der Nähe sumpfiger Waldungen. Er bezieht sich auch noch auf ein bei Gr. I, 777 zitirtes widillo in der Bedeutung von mollis, "freilich auch in der von hermaphroditus". Aber die Zusammenstellung war ihm selbst so unsicher, dass er im Jahre 1863 <sup>19</sup>) sich zu dem Zusatz veranlasst sah, dass andere dem Worte den Sinn von Quelle beilegten.

Mit grösserer Bestimmtheit erklärte Lübben 20) wedel als eine tautologische Zusammensetzung aus wede-lô. Aber wenn auch wirklich Ortsnamen, die ursprünglich auf -lô -lôh ausgingen, heute nur einfaches -l am Ende zeigen, wie Lübben noch im Jahre 1880 im Mnd. Wb. 21) s. v. wedel nach einer Mitteilung von Leverkus wiederholt, so bleibt doch zu bedenken, dass erstens eine grosse Anzahl von Namen das -loh, -lah noch heute aufweisen, und dass andererseits die Ortsnamen auf -wedel schon in ältester Überlieferung 22) entweder auf -le oder auf blosses -l ausgehen. Und wenn Lübben tatsächlich zwei Forsten 23), nodtwedel bei Verden und heinewedel bei Gifhorn für die von ihm angenommene Bedeutung von wedel = wede, Wald, ins Feld führen

17) E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. 2 Bde. Nordhausen 1856—1859. Bd. 22. 1872.

28) Germanistische Studien a. a. O. S. 265, und im Mittelniederdeutschen Wörter-

buch s. v. wedel.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Hoyer Urkundenbuch, herausgegeben von W. v. Hodenberg, Hannover 1855. s. das Ortsregister.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) a. a. O. Bd. 2. Sp. 1520, 2<sup>2</sup>. Sp. 1594.

<sup>19)</sup> E. Förstemann, Die deutschen Ortsnamen. Nordhausen 1863. S. 68 f.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Germanistische Studien. Supplement zur Germania. Herausgegeben von K. Bartsch. Bd. 2. Wien 1875. S. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) K. Schiller und A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Band 5. Bremen 1880.

vergleiche die Belege für den Namen Salzwedel bei Riedel A. Bd. XIV Saltwedele (Nr. III 1241, IV 1242, V 1247, XIII 1263, XVI 1268, XVII 1273), Soltwedele (No. LI 1299), Saltwedele und Soltwedele in der gleichen Urkunde (No. XXIII 1281), Saltwedle (No. XX 1280), Saltwedele und Saltwedel in der gleichen Urkunde (Nr. I 1233, XLVI 1297, LIX 1305), Soltwedele Soltwedel Soltwedel (Nr. LXXXV 1323), Saltwedel (Nr. XIV 1267, XVIII 1278, XXV 1282, XXXIII 1287), Saltwedel (Nr. XXXV 1289), Soltwedel (Nr. LXXIV 1316) u. s. w., sämmtlich Originalurkunden entnommen; ferner im Hoyer Urkundenbuch Holwedele (c. 1300, 1302, c. 1340 u. s. w.), Halwedele (1441), Languedele (1262), Langwedele (1265), Langwedel (1280, 1290, 1304 u. s. w.).

konnte, so hätten ihn doch seine eigenen Zitate<sup>24</sup>) vadum, quod dicitur Agrimeswidil aus Adam von Bremen und de borgerweide (to Bremen) wente to dem water, so vor Walle gelegen und de wedell

genomedt wurde in seiner Meinung stutzig machen sollen.

Ein tatsächlicher Erfolg in dieser Frage wurde auf anderem Wege erzielt. Den Anstoss dazu gab jenes Agrimeswidil, das schon Förstemann<sup>25</sup>) beigebracht hatte, und welches auch von Lübben<sup>26</sup>) zitirt war. Es findet sich erwähnt bei Adam von Bremen<sup>27</sup>) gelegentlich seiner Schilderung des limes Saxoniae Karls des Grossen, jener vielgenannten Befestigungslinie auf der Grenze der Sachsen und Slaven zwischen Elbe und Ostsee in der heutigen Provinz Schleswig-Holstein. Dort heisst es, dass der limes mox in Agrimeshov, et recto ad vadum, quod dicitur Agrimeswidil, ascendit. Ganz unzweideutig wird hier -widil dem lateinischen vadum inhaltlich<sup>28</sup>) gleichgestellt. Es muss befremden, dass diese Stelle nicht früher schon zu einer endgiltigen Deutung der Ortsnamen auf -wedel herbeigezogen wurde.

Zwar hatte schon im Jahre 1869 v. Hammerstein-Loxten<sup>29</sup>) bei der Untersuchung der Ortsnamen im Bardengau bemerkt, dass -wedel dem Förth in Namen auf -förde, -vörde (Furth), wie dem jetzigen Barförde, gleichstehe, wozu er aus seinen Quellen als einzige Belege Bodwedel bei Ebstorf und Schapwedel bei Bodenteich anführte; aber auf eine Erklärung seiner Behauptung liess er sich nicht ein.

Erst im Jahre 1886 trat K. Jansen<sup>30</sup>) gelegentlich der Besprechung des limes Saxoniae und mit besonderer Anlehnung an den Namen Agrimeswidil mit einer ausführlichen Untersuchung über die Ortsnamen auf -wedel im Schleswig-Holsteinischen hervor. Er kommt auf Grund genauester Ortsforschung und reichlichen Materials zu dem Resultat,<sup>31</sup>) dass in jener Gegend "alle mit Wedel benannten Örtlichkeiten mit verschwindenden Ausnahmen, die bei näherer Ortsbesichtigung wahrscheinlich auch als der Regel unterworfen erscheinen würden", "Punkte an einem Wasserlauf, wo er von einer Strasse überschritten wird," seien. Dieses Resultat seiner örtlichen Forschungen sucht Jansen auf etymologischem Wege zu sichern, indem er auf das in dänischen Dorfnamen häufig vorkommende -vad verweist, welches unbestritten mit vade ('waten') zusammenhänge, wie auch niedl. wadde = 'Furt' sei. Darauf fährt er fort:<sup>32</sup>) "und wenn (nach Kluge Etymol. Wb.) Wedel (dialektisch auch Wadel) in der Bedeutung 'Büschel', mhd. wedel

<sup>23</sup>) Im Altdeutschen Namenbuch a. a. O.

<sup>27</sup>) Adami Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum Lib. II. 15<sup>b</sup>.

<sup>29</sup>) v. Hammerstein-Loxten, Der Bardengau. Hannover 1869. S. 553.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mittelniederdeutsches Wörterbuch s. v. wedel.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Im Mittelniederdeutsches Wörterbuch a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Über die etymologische Verwandtschaft mit dem lateinischen vadum s. u. Ann. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) K. Jansen, Bemerkungen zum "limes Saxoniae" von Beyer, in der Zeitschr. der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Bd. 16. Kiel 1886. S. 353—372.

<sup>31)</sup> a. a. O. S. 365.

<sup>32)</sup> a. a. O. S. 365,

(wadel), ahd. wedil (wadal) entstanden ist aus der Wurzel wê 'wehen' und dem Suffix -blo, d. h. Werkzeug zum Wehen, so wird es nicht undenkbar sein, dass aus dem Stamme wad und derselben Endung [!] ein äusserlich gleichlautendes Wort geworden ist, das den Ort, wo man waten konnte, bezeichnete".

So augenscheinlich der Zusammenhang des -wedel in Ortsnamen mit dem Zeitwort waten, mit dem dän. vaad oder vad, dem niedl. waade oder wadde ist, so wenig überzeugend ist der zweite Teil der etymologischen Ausführungen Jansens. Es leuchtet nicht ein, warum wê-plo und wad-plo auf späterer Sprachstufe zwei äusserlich gleichlautende Wörter ergeben sollen. Die Doppelkonsonanz in letzterem Falle kann nicht ohne weiteres verschwinden; ausserdem aber würde der Umlaut des a zu e und der vorkommende Übergang dieses e zu v<sup>33</sup>) ohne jede Begründung bleiben. <sup>34</sup>)

Wir müssen vielmehr Wedel in der Bedeutung 'Büschel', vgl. Fliegenwedel, und -wedel in den Ortsnamen streng von einander scheiden. Beide haben nichts weiter gemeinsam als die heutige Schreibung und Aussprache.

Eine, wie mir scheint, befriedigende Etymologie des -wedel in Ortsnamen erhalten wir aber, wenn wir die germanische Wurzel wad³³) mit dem Suffix -il- ableiten. Dieses Suffix erscheint zunächst³6) als nomina agentis bildend, dann aber auch³¬) zur Bildung von maskulinen nomina instrumentalia zu meist primären Verben verwendet. Haben nun Wörter wie Zügel, Stössel, Schlägel, Gürtel neben der Bedeutung des Ziehenden, Stossenden, Schlagenden, Gürtenden auch unzweifelhaft den Sinn des zum ziehen, stossen, schlagen, gürten benutzten Gegenstandes, so können wir wedel als das zum waten (ndd. wadan), gehen Benutzte erklären, d. h. eben als eine diese Tätigkeit ermöglichende Gelegenheit.³¬) Waten aber heisst noch im mhd. nicht nur wie im heutigen Sinne 'das Wasser durchschreiten', sondern 'gehen, schreiten' überhaupt. Dieses Moment darf im vorliegenden Fall nicht überschen

sedile instrumentalen Charakter.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) vgl. z. B. Agrimeswidil und Afwidel bei Förstemann, Altdeutsches Namenbuch a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Zum Suffix -plo vgl. E. Sievers, Das Nominalsuffix tra im Germanischen in Paul und Braunes Beiträgen Bd. 5 (1878) bes. S. 528 f.; ferner Fr. Kluge, Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen Dialecte. Halle 1886. § 97.

von vadum auf das gleichbedeutende skt. gādh-á-m wahrscheinlich gemacht; vgl. besonders G. Curtius, Grundzüge der griech. Etymologie 5. Leipzig 1879. S. 473; dazu Pott, Etymologische Forschungen <sup>2</sup> IV S. 909 ff.

<sup>36)</sup> Kluge, Nominale Stammbildungslehre § 18. 37) Kluge a. a. O. § 90.

Sitz im allgemeinen, als Wohnsitz im besonderen bedeutet, vgl. zu letzterem Anno 372 Troièri vuorin in der werilte widin irri after sedele. Gegen die vielfach angenommene Entlehnung dieses Wortes aus lat. sedile macht Pott, Etymol. Forsch. IV. S. 707 geltend, dass man dann auch alle mit siedeln verwandten Ausdrücke, wenn auch als auf deutschem Boden entstanden, so doch nicht als Gewächs aus urdeutscher Wurzel betrachten dürfe. Zweifellos tragen sowol sedel sedal wie lat.

werden, da sonst auf den ersten Blick die Tatsache, dass auch Höhenrücken wie der Heinewedel<sup>39</sup>) mit -wedel zusammengesetzt sind, befremden könnte. Aus -wad-il- erhalten wir unter Einwirkung des Umlauts -wedil-, woraus bei der hellen Klangfarbe<sup>40</sup>) des e durch vokalische Assimilation auch die altsächsischen Formen -widil -widel genügend zu erklären sind.<sup>40a</sup>) Das Endungs-e, welches sich in den Formen auf -wedele -widele<sup>41</sup>) noch erhalten hat, ist der Rest der alten Lokativendung.

Setzen wir diese etymologischen Ergebnisse für diejenigen Jansens ein, so können wir seinem Endresultat, dass wir "sachlich und sprachlich mit dem deutschen Ausdruck Agrimeswidil oder wedel auf die lateinische Bezeichnung vadum <sup>42</sup>) zurückkommen, unsere Zustimmung geben. <sup>43</sup>)

Suchen wir von diesen Ausführungen die Probe auf Salzwedel zu machen.

Jansen hatte betont, dass in den von ihm beobachteten Fällen fast alle Örtlichkeiten, deren Namen auf -wcdcl ausgehen, an Übergangsstellen gelegen seien. Dasselbe ist bei Salzwedel der Fall, und zwar in ausserordentlich deutlicher Weise. Ein natürlicher Höhenzug in der Richtung von Osten nach Westen, der noch heute im Westen vor dem bockhorner Tor, im Osten vor dem Perver zu erkennen ist, durchzieht bei Salzwedel die Jeetzeniederung. Weder nordwärts noch südwärts findet sich auf weite Strecken ein derartig nahes Heran- und Hinübertreten eines Höhenzuges über die sumpfige Niederung des Flusses. Diese Schwierigkeiten des Geländes traten in früherer Zeit, vor der Eindeichung der Elbe, die erst im 12. Jahrhundert durch eingewanderte Niederländer stattfand 44), noch weit schärfer hervor, und mussten den Landverkehr, der in einer Zeit, wo es noch keine Kunststrassen gab,

in der Datirung.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Forstbezirk im Regierungsbezirk Lüneburg, Kreis Gifhorn. s. auch Lübben an beiden Orten.

<sup>10</sup> K. Nerger, Grammatik des meklenburg. Dialekts. Leipzig 1869. S. 17.
10 kg.) Ndd. wedel ist der Etymologie und Bedeutung nach genau das altnord. rapill, 'a shallow water, esp. places where fiords or straits can be passed on horseback' Cleasby-Vigfusson, An Icelandic-English dictionary. Oxford 1874, — Dazu vgl. Falk, Die nomina agentis der altnordischen Sprache in Paul u. Braunes Beiträgen Bd. 14 (1888). S. 39. — Zum Genus des ndd. wedel möchte ich aus einer Urkunde vom Jahre 1388 (Riedel A, XIV Nr. 252) anführen der Alden Stat czum Zalczwedel, und ebenso czum Zalczwedel in der Ausfertigung für die Neustadt und

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) s. o. Anm. 22. <sup>42</sup>) vgl. o. Anm. 35.

<sup>43)</sup> Es thut der Priorität Jansens in Bezug auf den Versuch, wedel als 'Furt' zu deuten, keinen Eintrag, dass ich, zwar von demselben Ausgangspunkt, dem Agrimeswidil bei Adam von Bremen, auf welches mich schon vor Jahren Dr. W. Seelwann freundlichst aufmerksam gemacht hatte, ausgehend, aber doch auf anderem Wege zu demselben Resultat gekommen bin. Meine Ansicht stand bei mir schon fest, ehe ich Jansens Abhandlung zu Gesicht bekam.

<sup>44)</sup> Die Literatur hierüber ist ziemlich zahlreich. Eine Zusammenstellung derselben giebt neuerdings Th. Rudolph, Die niederländischen Kolonien der Altmark im 12. Jahrhundert. Berlin 1889. Nach ihm erschien die Breslauer Dissertation von Ed. O. Schulze, Niederländische Siedelungen in den Marschen an der unteren Weser und Elbe im 12. und 13. Jahrhundert. Hannover (1889).

naturgemäss aufs engste an die Bodengestaltung gebunden war,15) notwendig auf diese Linie lenken. Tatsächlich aber war der Landverkehr in dieser Gegend weit mehr ausgebildet als der Verkehr zu Wasser, wie die geringe Anzahl grösserer Handelsstädte an der Elbe beweist. 46) Deshalb führte der alte Landweg von Bardowik-Lüneburg über Salzwedel nach Gardelegen und Magdeburg. Aus demselben Grunde führte auch die Wendenstrasse von Bardowik-Lüneburg aus über Salzwedel in das Wendenland hinein. Und welch regen Verkehr Salzwedel schon in allerältester Zeit mit Lüneburg gehabt haben muss, das beweist, abgesehen von Anderem, schon der Umstand, dass das salzwedeler Stadtrecht auf der Grundlage des lüneburgischen aufgebaut ist, während das im Jahre 1151 zur Stadt erhobene Stendal 15) das seinige dem magdeburgischen Recht entlehnte. Wieder für die Regsamkeit des Verkehrs über Salzwedel nach dem Wendenlande, wo die Strasse über Arendsee nach Perleberg, dann weiter nach Pritzwalk und Wittstock lief45), ist beweisend, dass das perleberger Recht das salzwedelsche zur Grundlage hat.

Jansen hatte seine Untersuchungen auf die Ortsnamen rechts der Elbe beschränkt. Wie auf diese und auf Salzwedel passt nun die Deutung des -wedel als Übergangsstelle oder Furth auch für die übrigen Ortsnamen auf -wedel links der Elbe. Auch diese liegen, soweit die Sonderkarte<sup>4</sup>) erkennen lässt, fast alle an noch heute mehr oder weniger deutlichen Übergangspunkten über Moor oder Flussniederungen.

Ich gebe hier ein Verzeichniss der mir bekannten Ortsnamen auf

-wedel links der Elbe ausser Salzwedel:

## 1. Regierungsbezirk Lüneburg:

Marwedel, Kreis Dannenberg,

Bruchwedel, Kreis Ülzen,

Schafwedel, do.

Blickwedel, Kreis Isenhagen,

Langwedel, do.

Lingwedel, do.

Wiswedel, do

Barwedel, Kreis Gifhorn,

Steinwedel, Gr. u. Kl., Kreis Burgdorf,

Burgwedel, Gr. u. Kl., de

Lindwedel, Kreis Fallingbostel,

Flottwedel, do. zur Landgemeinde Bockel,

Langwedel, Kreis Soltau, zur Landgemeinde Heber.

v. A. Penck, Das deutsche Reich (= Länderkunde des Erdteils Europa, hrsg. v. A. Kirchhoff I, 1). Wien 1887. S. 547. — Riedel A, XIV Nr. DXI DXII.

47) Die Gründungsurkunde bei Riedel A, XV Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Vergl. z. B. J. N. v. Sadowski, Die Handelsstrassen der Griechen und Römer durch das Flussgebiet der Oder, Weichsel, des Dniepr und Niemen an die Gestade des Baltischen Meeres. Aus dem Polnischen von A. Kohn. Jena 1877. S. 9.

<sup>48)</sup> Erich Liesegang in den Forschungen zur brandenb.-preussischen Geschichte a. a. O. S. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Es wurde benutzt A. Papen, Topographischer Atlas des Königreichs Hannover und Herzogthums Braunschweig. Hannover 1822—47.

## 2. Regierungsbezirk Hannover:

Hollwedel, Gr. u. Kl., Kreis Syke.

3. Regierungsbezirk Stade:

Languedel, Kreis Verden,
Bleckwedel, Kreis Rotenburg i. Hann.,
Ruschwedel, Kreis Stade,
Hohenwedel, Kreis Stade, zur Stadt Stade; dazu noch
Hochwedeltheil, Kr. Hadeln, zur Landgem. Altenbruch. 50)

Das Gebiet, welches diese Orte, einschliesslich Salzwedel, einnehmen, erstreckt sich von der Mündung der Jeetze in die Elbe, östlich der Jeetzeniederung in südlicher Richtung aufwärts bis zur Aller,

50) Ausgeschlossen sind aus diesem Verzeichniss:

1. alle Ortsnamen, welche Wedel, Wehdel u. ähnl. lauten. Zwar ist mit Sicherheit anzunehmen, dass die Wiege des Geschlechts der Familie von Wedel in dieser Gegend zu suchen ist — (v. Wedel) Geschichte der Grafen von Wedel zu Gödens und Evenburg in Ostfriesland. Hannover 1850. S. 7 f. wird hierfür das zwei Meilen unterhalb Hamburg an dem Norduser der Elbe gelegene Wedel geltend gemacht -, aber um für unseren Zweck verwertbar zu sein, müsste in jedem Falle nachgewiesen werden, dass ein solcher Zusammenhang, abgesehen von jenem ersten Falle, welchem die Familie den Namen verdankt, nicht vorhanden ist. Hierher rechne ich auch Wedell im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. Kreis Königsberg N. M., Neu-Wedell im Regierungsbezirk Frankfurt a. O. Kreis Arnswalde — über die Zugehörigkeit dieses letzteren zur Familie von Wedel s. Buchholz, Versuch einer Geschichte der Churmark Brandenburg. I. 1765. S. 41 —, Neu-Wedel im Regierungsbezirk Oppeln Kreis Oppeln und Alten-Wedell im Regierungsbezirk Stettin Kreis Saatzig. Auch der Name des Geschlechts schwankt zwischen den Formen Wedele Widele Wedel u. a., s. Urkundenbuch zur Geschichte des schlossgesessenen Geschlechts der Grafen und Herren von Wedel. Bearbeitet und herausgegeben von Heinr. Fried. Paul v. Wedel. Bd. I. Leipzig 1888.

2. Altensalzwedel im Regierungsbezirk Magdeburg Kreis Salzwedel. Es ist dies jenes schon oben S. 151 genannte Dorf etwa eine Meile siidlich der Stadt Salzwedel, in dessen mooriger Nachbarschaft sich jene oben erwähnten Salzquellen befinden. Es hat deshalb nicht an Meinungen gefehlt (s. Pohlmann a. a. O. S. 4), die diesem Ort ein höheres Alter wie der Stadt Salzwedel zuerkannten, und sie für die ursprüngliche Anlage hielten. Allen diesen Ansichten hat aber schon Danneil (im 15. Jahresbericht des altmärkischen Geschichtsvereins S. 39 ff.) ein für alle Mal ein Ende gemacht, indem er einesteils auf das erst spät bezeugte Vorkommen des Namens Altensalzwedel — er giebt für die erste Erwähnung das Jahr 1402 an hinwies, andererseits aber mit Recht betonte, dass das Dorf noch heute vom Volke nur Ollen Solten genannt würde, und dass dieser Name, der eine genügende Erklärung in der salzigen Beschaffenheit des dortigen Bodens findet, als der ältere anzusehen sei. Möglicherweise könnte man auch Beziehungen dieses Namens zur Familie derer von Salzwedel annehmen, wie letzteres auch für den Flecken Langensalzwedel bei Tangerminde geschehen ist (s. Steinhart a. a. O. H. S. 205), der schon im Anfange des 14. Jahrhunderts erwähnt wird (Riedel A, V Nr. 89 u. 91), den wir aber ebenfalls aus der obigen Liste ausgeschlossen haben.

Ausserdem erwähne ich

3. Salzwedel, Vorwerk zum Rittergut Drosdowen im Regierungsbezirk Gumbinnen Kreis Oletzko, dessen Ursprung mir unbekannt ist; und

4. Seywedel, Dorf in Oesterreich, Böhmen, Kr. Prag, Bez. Rakonitz, welches in Ritter's Geographisch-statist. Lexikon 6. Bd. 2. Leipzig 1874. S. 587 aufgeführt wird, heisst in der siebenten Auflage desselben Werkes Bd. 2. Leipzig 1883. S. 617 Seiwedl. Näheres darüber weiss ich nicht.

tiber diese hinaus und ihrem linken Ufer entlang abwärts bis zur Weser, dann über diese hinüber in gleicher Richtung bis etwa an die heutige oldenburgische Grenze, von wo es sich in breitem Streifen, der in der Quere etwa von der Mündung der Hunte in die Weser bis zur Mündung der Leine in die Aller reicht, nordöstlich nach der Elbe zu wendet, wo sich dann das holsteinisch-schleswigsche Gebiet der Ortsnamen auf -wedel anschliesst.

Es ist bemerkenswert und für die vorgeschlagene Bedeutung des -wedel von Wichtigkeit, dass dieses Gebiet sich in einer grossen Ellipse um die lüneburger Heide herumzieht, deren Gelände für derartige Benennungen keine Gelegenheit bot. Es stimmt ferner zu der gegebenen Erklärung, dass auch Höhenrücken, wie der Heinewedel. Forstbezirk im Regierungsbezirk Lüneburg Kreis Gifhorn, sowie der Hohe Wedel bei Stade — für Höhenbenennungen kann eine Einwirkung des Namens der Familie von Wedel, s. o. S. 159, wohl als ausgeschlossen betrachtet werden — in dieser Art benannt sind. Auch andere Forstbezirke wie Buchwedel im Regierungsbezirk Lüneburg Kreis Winsen und Lintwedel nordöstlich von Bremen, bilden für die Auffassung des -wedel als Übergangsstelle, als Furt kein Hinderniss. 518

Gehen wir von den so erreichten Resultaten noch einen Schritt weiter, indem wir der Frage nach den Gründern dieser Orte und der Gründungszeit des bedeutendsten unter ihnen, Salzwedel, näher zu treten suchen.

Das Gebiet, welches rechts der Elbe in der heutigen Provinz Schleswig-Holstein, links der Elbe in der heutigen Provinz Hannover und einer Eeke der Provinz Sachsen, von den Ortsnamen auf -wedel bedeekt ist, stellt sich dar als derjenige Teil des grossen Sachsengebietes, welches rechts der Elbe von den Transalbingiern, links von Teilen der Engern und Ostfalen bewohnt wurde. Eine andere Völkerschaft kann für unsere Frage nicht in Betracht kommen. Denn die Sitze der Langobarden, wie v. Hammerstein-Loxten<sup>52</sup>) deren Grenzen festgestellt hat, dehnten sich weder nördlich, noch westlich und südlich so weit aus. Für die Ostgrenze derselben ist es allerdings nicht unmöglich, dass dieselbe bis an die nördliche Jeetzeniederung herangereicht hat, welche vor der Eindeichung der Elbe<sup>53</sup>) eine natürliche Scheidung von den Nachbarn bot. Jenseits der Jeetzeniederung sassen andere Völker, die noch vor dem Jahre 531 in das grosse Thüringerreich aufgegangen waren.<sup>54</sup>) In diesem Jahre aber bekriegte der frän-

<sup>51)</sup> Notwedel bei Lübben in den Germanistischen Studien a. a. O.

alts. \*ford als solches nicht belegt ist, sondern nur aus Ortsnamen, deren zweiten Teil es bildet, erschlossen wird. Heriford aber, jetzt Herford, welches beispielsweise Kluge im Etym. Wb. 4 (1889). S. 99 anführt, liegt im Regierungsbezirk Minden, jenseits der Weser, also ausserhalb des von den Ortsnamen auf -wedel eingenommenen Gebietes. Es wäre interessant zu wissen, wie sich die Ortsnamen auf -furt örtlich und zeitlich zu denen auf -wedel verhalten.

<sup>52)</sup> a. a. O. S. 16 ff. u. S. 49 f.
53) s. o. S. 157.
54) vgl. hierzu besonders die Aufsätze von W. Seelmann im Jahrb. des Ver. f. Niederd. Sprachforschung 1986.

kische König Theodorich mit Hilfe der Sachsen die Thüringer, wofür jene als ausbedungenen Siegeslohn Nordthüringen erhielten, d. h. das Land zwischen Elbe, Jeetze, Ocker, Harz und Unstrut. Obwol nun die Sachsen auch im Besitz des Landes rechts der Jeetze waren, so finden sich doch, mit alleiniger Ausnahme des zu beanstandenden bei Langensalzwedel bei Tangermünde, zwischen Jeetze und Elbe keine Ortsnamen auf -wedel mehr. Eine energische Besiedelung dieser Strecken durch die siegreichen Sachsen hat also nicht mehr stattgefunden, denn an Gelegenheit zu diesbezüglichen Namengebungen würde es auch hier nicht gefehlt haben.

Mit diesem Ausblick müssen wir uns zunächst begnügen, da gerade das in Frage stehende Gebiet und seine Bewohner für die deutsche Altertumskunde immer noch eine Reihe ungelöster Rätsel birgt.

Berlin.

Johannes Luther.

# Anzeige.

W. L. VAN HELTEN, Altostfriesische Grammatik. Herausgegeben im Auftrag des Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taal-kunde te Leeuwarden. Leeuwarden. Verlag von A. Meyer (Firma H. Kuipers & J. G. Wester). 1890. XII, 255 S. 8 .

Endlich eine altfriesische Grammatik, die unmittelbar auf den Quellen beruht! In diesen freudigen Ausruf wird ein jeder einstimmen, der das Bedürfnis nach einem zuverlässigen Nachschlagebuch empfunden hat. Altfriesische ist bisher die einzige germanische Sprache gewesen, deren Laut- und Flexionslehre seit J. Grimm nicht auf's neue aus den Quellen heraus eingehend bearbeitet worden ist. Und grade hier war eine solche Arbeit dringend nötig. Wiarda's Ausgaben, welche Rask und J. Grimm vorlagen, sind philologisch unbrauchbar. 1840 hat uns v. Richthofen eine zuverlässige Ausgabe der wichtigsten altfriesischen Rechtsquellen und ein vortreffliches Wörterbuch geschenkt. Auf dieser Grundlage ruht Heyne's Darstellung in seiner kurzen Laut- und Flexionslehre der altgerm. Sprachen. Allein dieselbe ist nur ein kurzer Abriss nach J. Grimm's Vorbild, keine ausführliche grammatische Darstellung des gesammten afries. Sprachgutes; sie ist für das Afries., was Grein's kleine ags. Grammatik für das Angelsächsische ist. Einen Rückschritt bedeuten die ganz unselbständigen Grammatiken von Hewett und Cummins. Die jüngste von Siebs in Paul's Grundriss fusst nur auf v. Richthofen's Wörterbuch, nicht auf den Texten selbst und entfernt sich weit von einer philologisch-historischen Darstellung nicht nur dadurch, dass der Verfasser seine Darstellung mit unbewiesenen sprachgeschichtlichen Theorien verquickt, sondern vor allem dadurch, dass das

<sup>55)</sup> s. Anm. 50. 2.

Material zum Teil nicht zuverlässig ist und der Fassung der Regeln die nötige Bestimmtheit mangelt. Von Bearbeitungen eines Teiles der afries. Grammatik ist die einzig brauchbare Schrift bisher die Dissertation von Günther über die Verba im Altostfriesischen gewesen. Denn in Siebs' Darstellung des Vokalismus (Paul und Braune's Beitr. XI und zur Geschichte der engl.-fries. Sprache) und der Palatale (1886 besonders ersch.) vermag ich einen wissenschaftlichen Fortschritt nicht zu erkennen.

Unter diesen Umständen muss man es dem Verfasser des zu besprechenden Werkes Dank wissen, dass er eine quellenmässige Bearbeitung der altostfries. Laut- und Formenlehre unternommen hat. Nächst dem Verfasser gebührt unser Dank dem rührigen "Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde", in dessen Auftrag und mit dessen materieller Unterstützung das vorliegende Buch erschienen ist. Freilich ist es sehr zu bedauern, dass nicht grössere Mittel zur Verfügung gestanden haben. Denn auf Rechnung dieses Umstandes wird jedenfalls in erster Reihe die mangelhafte Ausstattung des Buches zu setzen sein, welche die Benutzung desselben dermassen erschwert, dass auch derjenige Leser, welchem der Stoff ein wohl vertrauter ist, sich nur mit äusserster Mühe zurecht finden kann. hätte hier Manches getan werden können: Es fehlen besondere Seitenüberschriften; die Kapitelüberschriften hätten numeriert und durch den Druck verschiedenartig gekennzeichnet werden müssen; statt der unglückseligen, dem Auge kaum bemerkbaren  $\alpha$ ,  $\beta$  u. s. w., hätten mehr in's Auge fallende Ziffern gewählt werden müssen; die Anmerkungen durften nicht fortlaufend in der Schriftgattung des Textes gedruckt werden; und bei dieser Unübersichtlichkeit des Druckes fehlt noch ein Inhaltsverzeichnis! Man ist gradezu gezwungen sich ein solches selbst anzufertigen, um das Buch zum Nachschlagen benutzen zu können. Ich gestehe, noch kein Buch gesehen zu haben, dessen Brauchbarkeit in ähnlichem Masse durch die Art des Druckes beeinträchtigt wird. Und grade diesem Buche hätte äussere Übersichtlichkeit dringend Not getan. Denn die Darstellung selbst zeichnet sich nicht durch Klarheit und Ubersichtlichkeit aus. Der Verfasser erhebt sich nicht zu einer zusammenfassenden Darstellung sondern giebt im wesentlichen nur eine Materialsammlung von Fall zu Fall. Es wäre am zweckmässigsten gewesen, wenn der Verfasser sich in seiner Disposition möglichst eng an Sievers' ags. Gramm. angeschlossen hätte. Zumal bei einer so wenig bekannten Sprache war eine Paralleldarstellung der Lautlehre geboten, also einmal: Altostfries. e ist der Vertreter von 1. germ. e, 2. umgelauteten germ. u u. s. w.; zum anderen: Germ. e ist vertreten 1. durch e, 2. durch  $\hat{e}$  u. s. w. Die letztere Anordnung hat der Verfasser beim Vokalismus, die erstere beim Konsonantismus befolgt. Auf eine vergleichende Entwicklungsgeschichte des Friesischen, ausgehend vom Anglofriesischen, hat der Verfasser verzichtet und deshalb auch mit Recht verzichtet, weil seine Grammatik nur die altostfriesische Sprache des 13. bis 15. Jahrhunderts behandelt und eine solche Entwicklungsgeschichte nur mittels des Urfriesischen fest begründet werden kann, dessen Gewinnung wiederum die vergleichende Hinzuziehung des Westfries. voraussetzen würde.

Ungeachtet des statistischen Charakters seiner Grammatik hat der Verfasser es sich nicht versagt hier und da weiter gehende Probleme der ger-

manischen Lautgeschichte zur Sprache zu bringen, meines Erachtens mit wenig Glück. Die verzweifelte Frage, wie die verhältnismässig selten vorkommenden  $\hat{a}$  neben  $\hat{c}$  aus germ. ai zu erklären seien, beantwortet der Verfasser (so schon Beitr. XIV, 282 ff.) dahin, dass  $\hat{a}$  die normale Entsprechung sei und alle  $\hat{c}$ , soweit lautorganische Entsprechung vorliegt, durch i-Umlaut zu erklären seien. Zu diesem Zweck muss er für die Substantiva wie bên, dêl, êth, stên den alten Lokativ Sing. zu Hülfe zu nehmen, dessen Stammvokal auf sämtliche anderen Kasus übertragen sei. Dürfte diese Erklärung wenig Glauben finden dürfte, so ist diejenige für die Praeterita wie grêp, wêt unmöglich, bei welchen der i-Umlaut aus der 3. Sing. hergeleitet wird. Hier hat zu keiner Zeit ein i im Auslaut bestanden; denn auslautendes idg. e war schon in vorchristlicher Zeit abgefallen, ohne den Lautwandel des unbetonten e zu i mitzumachen, folglich ohne Umlaut hervorrufen zu können (vgl. Sievers, Ags. Gramm. § 131 im Gegensatz zu § 132). Ich bin vielmehr der Ansicht, dass germ. ai in offener Silbe zu ê, in geschlossener zu â (letzteres meist verkürzt) geworden ist; vgl. êth : aththa, hêm : hamreke, lêda: latte, rêka: rachte. Die Nomina wie êth haben ihr ê aus den obliquen Kasus, die Feminina wie  $fr\hat{a}s$  neben  $fr\hat{c}s$  ihr  $\hat{a}$  von dem alten endungslosen Nom. und Dat. Sing. her. Auf die ferner liegende Erklärung der anderen Ausnahmen gedenke ich an anderer Stelle zurückzukommen.

Es hat dem Buche nur zum Vorteil gereicht, dass der Verfasser sich auf eine systematische Behandlung des Altostfries. beschränkt hat. Allein öftere gelegentliche Berücksichtigung des Altwestfries. und des Neuostfries. würde manches Problem klarer gestellt haben. Wo der Verfasser dies getan hat (vergl. z. B. § 38), hat er es mit Glück getan. Die Sache liegt ja beim Altfries. anders wie bei den übrigen altgerm. Sprachen, deren Grammatik durch Hinzuziehung neuerer Mundarten an Klarheit kaum gewinnen würde. Das Altfries. ist aber so kümmerlich überliefert, dass hier die jüngeren Mundarten vielfach den Tatbestand sehr wesentlich ergänzen. Vor allem lässt sich die Aussprache des Altfries. nur erkennen, wenn man die modernen Erscheinungen zu Hülfe zieht. Im Altfries. müssen bekanntlich viele Buchstaben eine mehrfache Aussprache gehabt haben, weil die neueren Mundarten etymologisch verschiedene Laute in der Aussprache trennen, welche in der altfries. Schreibung zusammengefallen sind. Besonders sind die alten Quantitätsverhältnisse nur auf diesem Wege mit Sicherheit zu gewinnen. In diesem Punkte ist es zu bedauern, dass der Verfasser manches, was er klar erkannt hat, nicht folgerecht zum Ausdruck bringt. beweist z. B. S. 27, dass afrs.  $i\bar{a}$ ,  $i\hat{u}$  zu lesen sei und schreibt doch stets ia und iu, wiewohl richtig ua. Noch richtiger sollte man jā, jû, jô schreiben, ebenso wie der kurze, gebrochene Diphthong als ju wiederzugeben ist. Ferner nimmt Verf. § 43 Dehnung vor vereinfachtem alten rr an, schreibt aber ohne Grund immer stera u. dgl. Anderes ist dem Verf. entgangen, so die sicher altostfries. Dehnung vor nd, mb, ld, lr, rth, rd, rv, rn und die Kürzung vor st, sk, cht, ft, kt, pt, mr, nr.

Indessen, es ist hier nicht der Ort auf Einzelheiten näher einzugehen. Dass bei einem Buche, welches einen bisher kaum beackerten Boden zum ersten Male bearbeitet, im einzelnen öfter gefehlt und manches nicht erkannt ist, darf man billigerweise nicht anders erwarten. Alles, was man

an dem Buche aussetzen mag, wiegt federleicht gegenüber den grossen Vorzügen desselben. Der Verf. hat uns die erste gründliche altfries. Grammatik geschenkt, und das ist bei der Sprödigkeit des Stoffes eine wissenschaftliche Tat. Er hat eine Reihe von wichtigen Tatsachen zum ersten Male klar gelegt — ich nenne nur die Kapitel über den u-, v- und w-Umlaut, über die Brechung, Dehnung und Kürzung und die Vokale der Mittelsilben und Praefixe. Er hat eine Grammatik geschrieben, welche vollständig und zuverlässig alles zusammenfasst, was unsere Texte bieten, und er giebt durch die sorgfältige Sammlung der Belegstellen dem Leser selbst eine Kontrole in die Hand. Die Forschung wird ja fortschreiten und manche Regel wird veralten, manche neu gefunden werden. Immer aber wird man auf dieses Werk als das grundlegende zurückgreifen müssen. Möchte der Verfasser uns auch eine gleich gründliche altwestfriesische Grammatik schenken!

Halle a. S.

OTTO BREMER.

# Jahrbuch

1 100

Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1891.

XVII.



NORDEN and LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

TEGE:

Dieser Band gift für die Untgliedschaft im lahre 1892.

Ausa, beitunger, deren Abdruck im Niederdentschen Jahrbuche gewanscht wird sind den Mitgließe des Redactionsausschasses Dr. W. Seilmann, Beibn S.W. Lichterfelderstrasse 26 zuzusenden. Die Zahlung des Honorius von 52 Mark für den Bogen) erfolgt zo Jahressehluss durch der Schatzmaister.

Zusendungen derer Abdrack na Korrespondenz-Blatte errolgen soll, ramat Dr. W. H. Malch, Hamburg, Dunindharstr, 27 entgegen,

Die Mitgliedschaft zum Niederdoutschen Sprachverein wird durch Einseldung des Jahresbeitrages in Mark 7 Pr. an den Schatzmeister des Verins Dr. W. H. Malek in Hamburg oder dur L. Armeldung ber einem der Vorstandsmitglider oder Bezirksversteher erworben

Die Mitglieder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahrgange der Vereinszeitschriften (Lahrbuch und Korrespordenz-Blattepostrer zugesseicht. Sie sind berechtigt, die ersten funt Jahrgange
zur Halfte, die folgenden Jahrgange sowie alle übrigen Vereins-Veroffentlichungen (Denkmaler Drucke, Porschangen, Worterbucher) zu
Dreiviertel des Luderpreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter
Berating auf die Mitgliedschaft direkt bei dem Verleger Diede. Sollan
in Manuen (Oktfinischnuk), gemändet wird.

Bis auf weiteres konnen die Mitglieder von demselben auch das Warterbuch der Ostfriesischen Sprache von J. ten Diarnkaat Koolman' (3. Blande gr. 86 kartoniit) für 15 Mark (Ladenpreis 44 Mark) postfiet beziehen.

Bucher oder Sondernbzuge, derei, Anzeige oder Bespiechung gewunscht wird, sind mit dem Vermerk 'Zur Bespiechung' oder dgl. dem Verleger oder einem der beiden underen genannten Herren zuzusenden.



# Jahrbuch

des

# Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1891.

## XVII.



NORDEN und LEIPZIG.

Diedr. Soltau's Verlag.

1892.

805 V52. 7/5 v.17

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

# Inhalt.

|                                                                            | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Totentänze des Mittelalters. Von W. Seelmann                           | 1     |
| Einleitung                                                                 | 1     |
| Welcher von den erhaltenen Totentänzen bietet die altertümlichste Gestalt? | 5     |
| Der Totentanz als Drama                                                    | 11    |
| Die Entstehung des ersten Totentanzes                                      | 18    |
| Die Danse macabre                                                          | 21    |
| Die alten süddeutschen Totentänze                                          | 29    |
| Die Lübecker Totentänze von 1489 und 1520                                  | 34    |
| Englische Totentänze                                                       | 37    |
| Litteratur- und Denkmäler-Übersicht                                        | 39    |
| Dänischer Totentanz                                                        | 41    |
| Deutsche Totentänze (Niederdeutsches Gebiet)                               |       |
| Deutsche Totentänze (Hochdeutsches Gebiet)                                 |       |
| Englische Totentäuze                                                       |       |
| Französische Totentänze                                                    | 56    |
| Italienische Totentänze                                                    |       |
| Niederländischer Totentanz                                                 | 61    |
| Polnischer Totentanz                                                       | 63    |
| Spanische Totentänze                                                       | 63    |
| Holbeins Todesbilder                                                       |       |
| Anhang. Der alte lübisch-revalsche Totentanztext                           |       |
| Mittelniederdeutsche Pflanzenglossen. Von F. Milkau                        |       |
| Die älteste deutsche Übertragung des Dies irae. Von F. Milkau              | 84    |
| Zu Fritz Reuters Dörchläuchting. Von R. Sprenger                           | 88    |
| Zu einzelnen Stellen mittelniederdeutscher Dichtungen. Von R. Sprenger     | 90    |
| Van Sunte Marinen                                                          | 90    |
| Vruwenlof                                                                  | 91    |
| Wolfenbütteler Osterspiel                                                  | 92    |
| Zeno                                                                       | 92    |
| Ancelmus                                                                   |       |
| Botes Boek van veleme rade                                                 |       |
| Spieghel der zonden. Von H. Babucke                                        |       |
| Regenstein, Reinstein, Reinke. Von E. Damköhler                            |       |
| Heinrich's von Krolewiz Vaterunser niederdeutsch. Von A. Hofmeister        |       |
| Zur altsächsischen Grammatik. (Anzeige.) Von W. Schlüter                   |       |
|                                                                            |       |

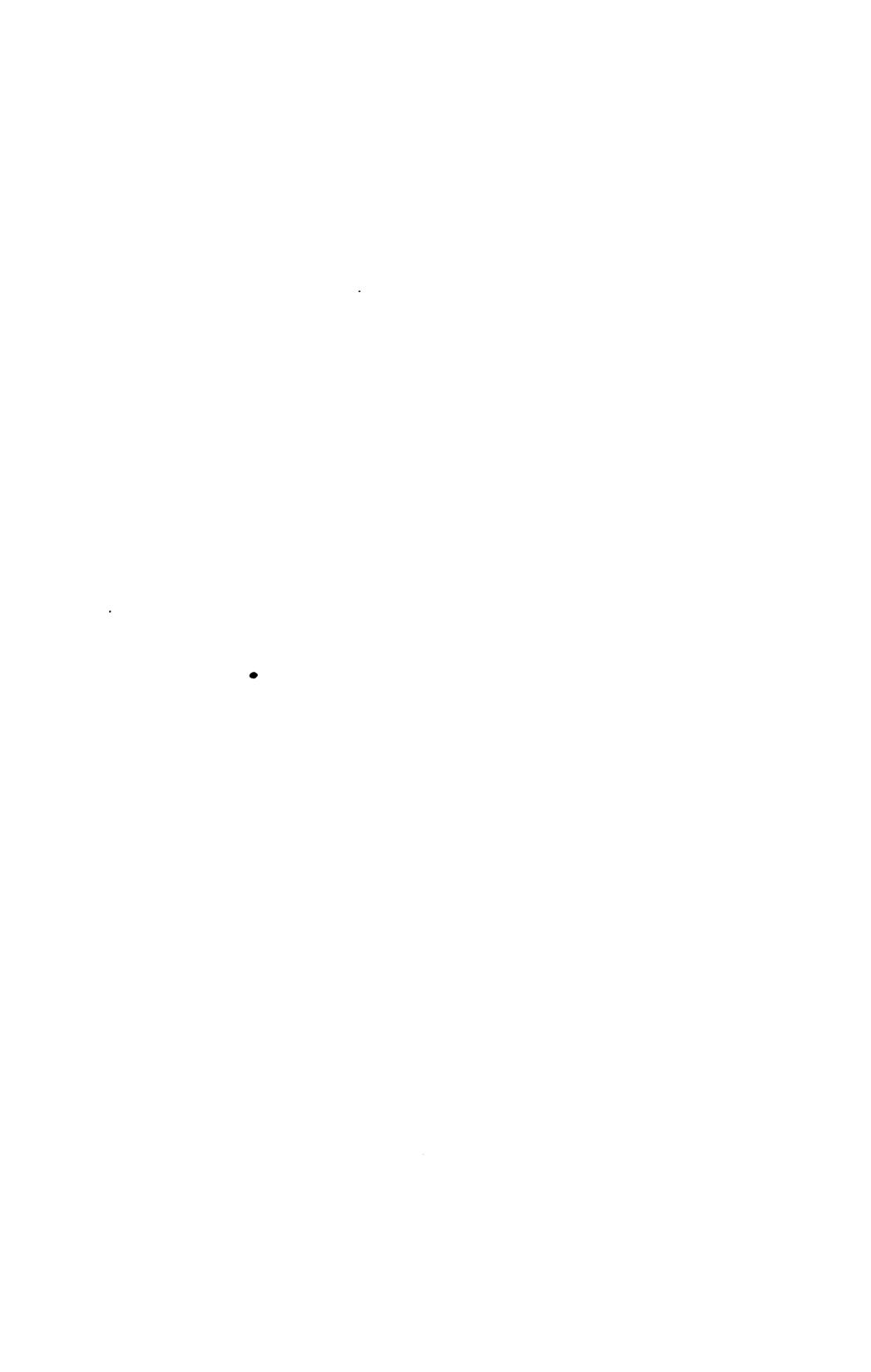

## Die Totentänze des Mittelalters.

## Einleitung.

Die Kirche hat sich stets angelegen sein lassen, dem Menschen die Nichtigkeit des irdischen Daseins vor Augen zu führen und an das immer gefürchtete, stets unerwartet eintretende letzte Stündlein warnend zu erinnern. Eine Anzahl weitverbreiteter Dichtungen mahnen eindrucksvoll an den unausbleiblichen Gang in das andere Land und das Gericht, welches über die von ihrem Leibe geschiedene Seele gehalten werden wird. Nichts kommt aber an wirkungsvoller Kraft der Mahnung dem Memento mori gleich, welches von den Mauern der Kirchen den versammelten Andächtigen die Totentänze zuriefen, in welchen Bild und Schrift sich verbanden, das Bild auch zu denen redend, welche des Lesens unkundig oder unlustig waren.

Die meisten der alten Totentänze, mit welchen im Ausgange des Mittelalters sich die Kirchen Deutschlands wie des Auslandes schmückten, sind im Laufe der Zeiten zu Grunde gegangen. In Norddeutschland gewähren jetzt nur noch die Marienkirchen in Lübeck und Berlin ihren Besuchern den Anblick eines mittelalterlichen Totentanzes. Das Lübecker Originalgemälde v. J. 1463 ist zwar nicht mehr vorhanden, es wird aber ersetzt durch eine 1701 angefertigte Erneuerung, welche die alten Bilder an derselben Stelle und in der ursprünglichen Grösse im Wesentlichen treu wiedergiebt. Der alte Text hat freilich neuhochdeutschen Versen weichen müssen, doch hat eine alte Abschrift ihn grossenteils aufbewahrt. Es besteht dieser Totentanz aus einem auf die vier verschiedenen Wände einer Kapelle verteilten Wandgemälde von fast hundert Fuss Länge und ziemlich sieben Fuss Höhe. Im Hintergrunde des Gemäldes erblickt man das Panorama der Stadt Lübeck, die von Schiffen im Schmuck ihrer Segel belebte Trave und die belaubte Umgebung der Stadt und des Flusses. Im Vordergrunde der heiteren und bunten Frühlingslandschaft treten auf einer grünen Wiese vierundzwanzig Paare, welche in voller Lebensgrösse dargestellt sind, den Reigen. In jedem Paare ist der Tod, eine nackte in ein Leichentuch gehüllte Figur von skelettartiger Dürre mit vergnügt grinsendem Schädel einer der Tänzer. Seinen Partner hat er gezwungen, ihm zum grausigen Reigen die Hand zu reichen. Er kennt kein Ansehen der Person, kein Erbarmen. Mit ihm und nach seiner Pfeife müssen alle zum Totentanze antreten: Papst und Kaiser, Kardinal und König, Bischof und Herzog und alle die geistlichen und weltlichen Stände, Alt und Jung, Mönch und Arzt, Bürger und Bauer, Mutter und Kind. Da hilft kein Bitten und Barmen, mitten aus der Herrlichkeit der Welt oder den Mühen des Tages reisst der Tod die Ueberraschten.

Unter den einzelnen Figuren las man die Reime, welche den im munteren Tanzschritt sich bewegenden Todesgestalten und den bedrückt folgenden Menschen in den Mund gelegt sind. Ueberflüssig fast erscheinen die Worte. Dass keine Macht der Welt gegen den Tod hilft, dass ihm Alle folgen müssen, dass alles Heil bei Gott liegt, diese Gedanken spricht das Gemälde deutlicher und eindrucksvoller aus, als es die Verse des Dichters vermögen.

Die Totentänze bringen ungewohnte Gegensätze zum Ausdruck: Neben einer großen Zahl skelettartiger Todesgestalten im weissen Leichentuche die geistlichen und weltlichen Würdenträger im vollen Schmucke farbenreicher Gewänder. Die grausen Todesgestalten vergnügt grinsend und mit Lust den Reigen tretend. Daneben die Großen der Welt, Papst, Kaiser, König und alle die Fürsten, welche dem Volke als die immer glücklichen sonst so beneidenswert erscheinen, in einer Lage, dass kein noch so Armer an ihre Stelle treten möchte.

Die Totentänze verdanken der asketischen Richtung der mittelalterlichen Kirche ihre Entstehung und Verbreitung. Daneben waren künstlerische Gründe ihrer Bevorzugung vor anderen Bildwerken förderlich. Die weisse Tünche, die heute noch die Wände so vieler alter Kirchen bedeckt, entsprach nicht dem bilder- und farbenfrohen Sinne des Mittelalters. Mit ihr hat eine spätere Zeit die zahllosen Martyrien, Passionen, Allegorien und Reime verhüllt, welche dereinst die Wände und Pfeiler füllten. Wo bei der baulichen Erneuerung des Kircheninneren die Kalkhülle fällt, kommen wie hinter einem Schleier die alten Bilder wieder zum Vorschein. Sie zeigen, wie überall in den Städten der Pinsel des Malers die Ausschmückung der Kirche vollenden half. Aber es ist nur selten die Hand eines gebildeten Künstlers gewesen, der ihn führte. Die groben Verzeichnungen in den oft riesigen Gestalten der Heiligen, die ganze rohe Ausführung zeigt, wie gering das Können derjenigen war, welche die Bilder hergestellt haben. Die Totentänze boten nun eine grosse Aufgabe, welche in jedem Falle dem Maler, mochte er auf künstlerischer Höhe stehen oder über bloss handwerksmässige Fertigkeit verfügen, die Schöpfung eines wirksamen Werkes in Aussicht stellte und ermöglichte. Was den Gesichtsausdruck betraf, so war nicht von Nöten, individuelle Züge zu malen, eine Kunst, die erst die Niederländer späterer Zeit verstanden und lehrten. Es waren zwei Typen nötig, der fröhlich grinsende Schädel der Todesgestalten, das traurig resignirte Gesicht der Menschen. Leicht und doch wirkungsvoll war alles übrige: mannigfache farbeureiche Kostüme und Attribute, welche jedem Beschauer sofort die Bedeutung der einzelnen Figuren verständlich

machten, dazu ein beliebiger landschaftlicher Hintergrund oder eine architectonische Einrahmung. Der Eindruck auf den Beschauer wurde nicht einmal geschmälert, sondern, wie die Totentänze in Basel und Kermaria zeigen, eher noch in seiner grausigen Grossartigkeit gesteigert, wenn minder tüchtige Maler, auf feinere Ausführung der Einzelheiten und landschaftlichen Hintergrund verzichtend, sich auf die rohe Umrisszeichnung der tanzenden Paare möglichst beschränkten. In diesem Falle blieb fern alles, was den Blick auf Einzelheiten ablenken oder durch freundlich lichte Farben den grausigen Eindruck des Gesammtbildes mildern konnte, während alles, was den Totentänzen ihre Wirkung sicherte, erhalten blieb: die leicht erkennbare Idee, die stetige Wiederkehr des tanzenden Todes mit seinem grinsenden Schädel, die ungewöhnliche Grösse des Bildwerkes, welche, wo es als monumentaler Schmuck hoch oben das Schiff der Kirche oder die Aussenwände der Carnarien umzicht, hundert oder mehr Fuss in die Länge zu messen pflegt.

Die Häufung so vieler Todesgestalten mag dem künstlerischen Gefühle der Gegenwart zu stark erscheinen, und dass sie auch auf schlichte Leute abschreckend wirken kann, zeigt der Beschluss des Basler Rates, der das alte Wahrzeichen der Stadt, den Grossbasler Totentanz 1805 zerstören liess, weil es ein Kinderschreck und Leutescheuche sei. Aber anders als heute, wo dem häufigen Anblicke des Todes die Mehrzahl unserer Zeitgenossen nur selten begegnet, standen die Menschen des Mittelalters ihm gegenüber. Die kleinen Kriege, welche jede Stadt von Zeit zu Zeit in der Nähe ihrer Thore auszufechten hatte, die häufigen Hinrichtungen, die von Zeit zu Zeit zahlreiche Opfer fordernden Seuchen gewöhnten an den Anblick. Man begegnet sogar der Meinung, man habe die Totentänze gewissermassen als warnende Erinnerungen an einzelne grosse Pestepidemien des fünfzehnten Jahrhunderts herstellen lassen. Diese Ansicht steht im Einklange mit der Volkssage, die am Lübecker Totentanze haftet, im übrigen ist sie nur Vermutung, ohne dass Beweise für sie vorgebracht sind.

Wann und wo der erste Totentanz gedichtet oder gemalt wurde, ist unbekannt. Ohne Zweifel hat er noch dem 14. Jahrhundert angehört. Der älteste, dessen Entstehungsjahr durch historische Zeugnisse überliefert ist, war die Pariser Danse macabre v. J. 1425. Nicht viel jünger waren die Totentänze von London und Basel. Die Mehrzahl der Uebrigen gehört dem 15. und 16. Jahrhundert an, doch lässt sich das Alter der meisten nur mit Hilfe kunst- oder litteraturgeschichichtlicher Merkmale ungefähr bestimmen.\*) Die jüngsten monumentalen Totentänze sind im vorigen Jahrhunderte hergestellt. Totentanzgedichte und Totentanzkupfer erscheinen noch heute.

Die Totentänze waren zu Ausgang des Mittelalters zumal in

<sup>\*)</sup> Die Nachweise sind in der den Untersuchungen folgenden Litteratur-Uebersicht gegeben.

Frankreich und Deutschland häufig. Ausser diesen Ländern fanden sie sich, sei es als monumentale Zierden der Kirchen und Kirchhöfe, sei es in Handschriften und Drucken, mit und ohne Text, in fast allen Ländern des christlichen Abendlandes: in Italien, Spanien, England, Dänemark, den Ostseeprovinzen Russlands und in Polen. Nur in den Niederlanden ist seither kein mittelalterlicher Totentanz aufgefunden worden. Aber auch hier muss er, wie wir später sehen werden, im Mittelalter bekannt gewesen sein.

Der grossen Verbreitung der Totentänze entspricht es, dass die Bücher und Aufsätze, welche sie aus lokalem oder allgemeinem Interesse behandeln, zahllos sind. Wir verdanken dem Eifer der Verfasser, dass die erhaltenen Denkmäler meist genau beschrieben und die Nachrichten der Chronisten überall aufgesucht sind. Auf der anderen Seite lässt sich nicht verkennen, dass in den meisten jener Schriften die Forschung, sobald sie über das Lokale hinausgeht, ebenso oberflächlich als kritiklos ist, und für die Geschichte des Totentanzes wichtige Fragen bisher mehr durch vage Annahmen beantwortet als durch in den Gegenstand tiefer eindringende Untersuchungen klar gestellt sind. Gewisse thatsächliche Irrtümer und falsche Voraussetzungen, welche in den bisher erschienenen Schriften immer von Neuem wiederkehren, liegen für den, der überall auf die Quellen zurückgeht, auf der Hand und werden leicht beseitigt werden können. Einige sind, um Raum zu sparen, in den nachfolgenden Untersuchungen gar nicht in Betracht gezogen worden. Damit man aber nicht der Unkenntnis zuschreibt, was mit gutem Bedacht geschehen ist, sei hier wenigstens auf einzelne allgemein verbreitete Irrtümer und Abwege der Untersuchung kurz hingewiesen.

Durch die falsche Lesung einer Jahreszahl auf dem Klein-Basler Totentanz verführt, hat man früher, trotzdem schon Schnaase mit gutem Urteile Einsprache erhob, 1312 als sein Entstehungsjahr an-Dieser Irrtum wurde verhängnisvoll, indem man, auf ihn bauend, jenem Denkmal und den ihm verwandten hochdeutschen Totentänzen ein weit höheres Alter als allen übrigen zuschrieb und sich dadurch die Erforschung des wahren Verwandtschafts-Verhältnisses zwischen den verschiedenen Totentänzen unmöglich machte. Trotzdem es vor fünfzehn Jahren geglückt ist, jenen Irrtum aufzudecken und 1439 als Entstehungsjahr nachzuweisen, findet man immer noch das falsche Datum 1312. Fast unbegreiflich muss es aber erscheinen, wenn man — in Deutschland wie im Auslande — für die Chronologie der Totentänze einen vermeintlichen Mindener Totentanz v. J. 1383 verwertet, während das gemeinte Bild gar kein Totentanz, sondern eine Fahne ist, deren eine Seite den Tod mit der Sense, die andere eine geschmückte Frau mit der Umschrift Vanitas Vanitatum zeigt. Fast allgemein vermengt man mit den Totentänzen die im Mittelalter sehr verbreiteten Darstellungen der Legende von den drei toten und drei lebenden Königen. Dieselben sind in vereinzelten Fällen äusserlich den Totentänzen angefügt worden, im übrigen sind diese ganz unabhängig von

jenen entstanden und ausgebildet worden. Aehnlich verhält es sich mit den besonders in Italien gefundenen sogen. Triumphen des Todes, die den Tod darstellen, wie er die Menschen mit seinen Pfeilen oder der Sense niederstreckt.

Man sammelt und verwertet allerlei Hinweise, wie der Tod durch die bildende Kunst früher dargestellt, wie er von den Dichtern personificirt oder im orientalischen, antiken, deutschen und ausserdeutschen Volksglauben aufgefasst ist. Die beigebrachten Belege mögen in anderer Hinsicht sehr schätzbar sein, für die Beantwortung der Frage, wodurch der unbekannte Schöpfer des Totentanzmotives zu diesem angeregt wurde, sind sie bisher wertlos gewesen. Ehe diese Frage beantwortet wurde, hätte untersucht sein müssen, in welchem Lande und in welcher Zeit der Totentanz entstanden ist. Verdanken wir ihn z. B. einem Franzosen, so können doch wahrscheinlich nur ältere in Frankreich heimische Vorstellungen ihn beeinflusst haben, jedesfalls keine deutschen oder gar orientalischen.

Das Totentanzmotiv, die Vorstellung, dass der Tod als Tänzer alle Menschen, von Papst und Kaiser herunter bis zum Bettler, zu seinem in das Grab führenden Reigen erbarmungslos zwingt, ist in Bild und Wort und mimisch-dramatisch im Mittelalter zur Darstellung gelangt.

Die grundlegende Untersuchung, auf welcher die Geschichte der Totentänze aufzubauen ist, muss zunächst zum Ziel den Nachweis haben, ob die litterarische, bildliche oder mimische Darstellung das ursprüngliche ist, und in welchem Verhältnis die verschiedenen Fassungen zu einander stehen. Bisher stehen sich die Ansichten gegenüber, ohne dass die eine oder die andere sich auf eine festgeschlossene Beweisführung stützt.

Um die Untersuchungen möglichst von Litteraturnachweisen und Beschreibungen einzelner Denkmäler zu entlasten, wird eine besondere Uebersicht sämmtlicher bekannter Totentänze und der auf sie bezüglichen Litteratur folgen.

# Welcher von den erhaltenen Totentänzen bietet die altertümlichste Gestalt?

Zwischen den verschiedenen deutschen und ausserdeutschen Totentänzen besteht augenscheinlich eine durch verlorene Vorbilder und Zwischenglieder verknüpfte Verwandtschaft. Dieselbe offenbart sich nicht allein durch die Gleichheit des Motivs und die Aehnlichkeit in der Durchführung desselben, sondern auch durch die Wiederkehr vieler gleicher Figuren, durch dasselbe Princip bei der Auswahl und Anordnung der Stände, welche vertreten sind, hin und wieder auch durch wörtliche Uebereinstimmungen in den Texten. Die Abweichungen und Verschiedenheiten erklären sich durch die Leichtigkeit, nach eigenem

Belieben oder aus Rücksicht auf die für dies monumentale Bildwerk zur Verfügung stehenden Wandflächen die Zahl der Personen zu vermehren oder zu verminderen. Der Text zumal konnte keine Schwierigkeit machen. Geeignete Gedanken und Worte, die den einzelnen Personen in den Mund gelegt werden konnten, waren leicht gefunden.

Die Thatsache eines alle Totentänze umfassenden näheren oder entfernteren Verwandtschaftsverhältnisses hat zur notwendigen Voraussetzung, dass zu irgend einer Zeit es einen Totentanz gegeben hat, durch dessen Abänderung oder Nachahmung neue Totentänze entstanden, welche wieder die Vorbilder anderer jüngerer wurden.

Es ist der Forschung bisher noch nicht gelungen, einen Stammbaum der Totentänze aufzustellen und mit seiner Hilfe Schlüsse auf den ältesten, gewissermassen den Stammvater aller Totentänze, zu ziehen. Nur bei einer Anzahl sehr nahe verwandter Totentänze ist das Verhältnis derselben zu einander klar gelegt, im übrigen haben einige sehr aufechtbare Annahmen Geltung erlangt. Bei französischen Gelehrten begegnet die Neigung die Danse macabre in der Fassung v. J. 1425 für das allgemeine Vorbild zu halten. Was die deutschen Totentänze und ihre Texte anlangt, gilt dagegen seit Massmann und besonders Wackernagel als ausgemacht, dass die sämmtlichen mehrzeiligen Totentanzstrophen und namentlich die des Lübecker Totentanzes v. J. 1463 aus den vierzeiligen des alten oberdeutschen Totentanzes mit 24 Figuren umgearbeitet sind und jüngere Entwicklungsstufen darstellen. Man ist sogar soweit gegangen zu behaupten, dass der Lübecker Totentanz gleichfalls ursprünglich vierzeilig gewesen und erst bei einer Erneuerung des Gemäldes in die erhaltene achtzeilige Fassung umgearbeitet sei.

Entgegen diesen Annahmen wird sich erweisen lassen, dass Bild und Verse des alten Lübecker Totentanzes gleichzeitig entstanden sind, dass der Text nicht aus einem hochdeutschen vierzeiligen umgearbeitet ist, sondern dass Bild und Text im wesentlichen Wiederholung eines niederländischen Totentanzes sind, und dass dieser nicht nach einem deutschen, sondern nach einem französischen Vorbilde des 14. Jahrhunderts gestaltet war. Ferner wird sich ergeben, dass der Lübecker Totentanz im Vergleich zu den übrigen erhaltenen deutschen oder französischen Totentänzen durchaus nicht eine jüngere Entwickelungsform darstellt, sondern dass im Gegenteil der Lübecker von allen erhaltenen Totentänzen die altertümlichste Form darbietet.

In sämmtlichen hochdeutschen und französischen Texten ist das Zwiegespräch zwischen Menschen und Tod derartig gestaltet, dass der Tod eine ganze Strophe zu dem von ihm zum Tanze aufgeforderten Menschen spricht. Dieser antwortet in der folgenden Strophe. Darauf wendet sich in einer neuen Strophe der Tod zu dem Nächstfolgenden, der dann wieder, wie sein Vorgänger, in einer Strophe antwortet. So heisst es in dem alten vierzeiligen Totentanze:

#### 18. Der tot.

Her koufman, waz hilft iuwer werben? Diu zit ist hie, ir müezet sterben. Der tot nimt weder miete noch gabe. Tanzet im nach, er wil iuch haben.

Der koufman (antwortet).
Ich het mich ze lebene versorget wol,
Kisten und kasten wæren vol.
Nu hat dem tot min gabe versmacht,
Und mich umbe lip und guot gebracht.

#### 19. Der tot.

Frowe min, ir dunkt iu gar subtil. Deste gerner ich mit iu tanzen wil. Werfet van iu daz scapular, Ir müezet hie mit den toten varn.

Die klosterfrowe (antwortet).
Ich han in dem kloster min
Gote gedienet als ein gewihtez nünnelin.
Was hilft mich nu min beten?
Ich muez des todes reien treten.

Der Lübecker Totentanz von 1463 und mit ihm seine Revaler Copie bietet, verglichen mit dem alten vierzeiligen sowie allen übrigen hochdeutschen Texten, zwei besondere mit einander verknüpfte Eigentümlichkeiten. Während in diesen Texten zuerst der Tod vier bezw. acht Verse spricht und darauf die angeredete Person in ebensoviel Versen antwortet, richtet im Lübecker Totentanze der Tod, nachdem er sieben Verse zu irgend einer Person geredet hat, im achten Verse derselben Strophe die Aufforderung an die nächstfolgende Person, zum Tanze anzutreten. Diese redet dann in einer achtzeiligen Strophe den Tod an, worauf dieser in den ersten sieben Versen der nächsten Strophe erwidert, um dann wieder die achte Zeile an die dann folgende Person zu richten. Nachdem z. B. der Tod dem Kapellan in sieben Zeilen geantwortet hat, redet er den Kaufmann an:

Kopman, wilt di ok bereiden!

## (Der Kaufmann.)

It is mi verne bereit to syn.

Na gude hebbe ik gehat pin

To lande unde tor see,

Dor wint, regen unde snee.

Nein reise wart mi so swar,

Mine rekenscop is nicht klar.

Hadde ik mine rekenscop gedan,

So mochte ik vrolik mede gan.

### (Der Tod antwortet.)

Hefstu anders nicht bedreven In kopenscop, alse di was gheven, It sal di wesen rechtferdicheit, Wen alle dink to richten steit, Hefstu di so vorwart Unde din dink gans wol geklart. Westu anders, dat is nicht gut.

(zum Küster)
Koster, kum, it wesen mot!

#### (Der Küster.)

Ach dot, mot it sin gedan, Nu ik erst to denen began! In miner kosterie mende ik klar Noch hogher to komen vorwar

u. s. w.

Der Lübecker Text stimmt nun, was auffälliger Weise bis jetzt unbeachtet geblieben ist, in Bezug auf die erwähnten Eigentümlichkeiten vollständig mit der altspanischen *Danza general de la muerte* überein. Als Beleg und Beweis mag es genügen, einige Strophen vorzulegen.

Nachdem der Tod dem Dekane geantwortet hat, wendet er sich

an den Kaufmann im achten Verse der Strophe:

Venit mercadero a la dança del lloro!

### Dise el mercadero:

Aquien dexaré todas mis riquesas.

E mercadurias que traygo en la mar?

Con muchos traspasos e mas sotilesas

Gané lo que tengo en cada lugar.

Agora la muerte vino-me llamar:

Que será de mi non se que me faga,

O muerte tu sierre a mi es grand plaga,

Adios mercaderos que voyme a fynar.

### Dise la muerte:

De oy mas non curedes de pasar en Flandres, Estad aquí quedo e yredes ver La tienda que traygo de buuas y landres: De graçia las do non las quero bender. Una sola dellas vos fará caer De palmas en tierra en mi botica, E en ella entraredes maguer sea chica: (zum Archidiaconus)

E vos arcediano venid al tanner!

## Dise el arcediano:

O mundo bil, malo, e fallescedero, Como me engann aste con tu promisyon, Prometiste-me vida, de ty non la espero, Syempre mentiste en toda sason. etc.

Im übrigen möge es genügen, aus der Danza de la muerte die nachfolgenden Schlussverse der von dem Tode gesprochenen Strophen der Reihe nach anzuführen:

> zum Papst. Dançad, padre santo, syn mas de-tardar. z. Kaiser. Dançad imperante con cara pagada. Morid non curedes, benga el cardinal. z. Cardinal. Vos, rrey poderoso, venit a dançar. z. König. z. Patriarchen. En pos de vos benga luego el patriarca. z. Herzoge. Sygase con vos el duque antes que mas beua. Venit, arçobispo, dexat los sermones. z. Erzbischof. Pase el condestable por otra tal via. z. Connetable. z. Bischof. Venit vos, obispo, a ser mi vasallo. Venit, cauallero, que estades armado. z. Ritter. Dançad, abad gordo, con vuestra corona z. Abt.

> > u. s. w.

Wenn im Gegensatz zu allen übrigen erhaltenen Totentanztexten der Lübecker und die altspanische Danza general in einer so ungewöhnlichen formellen Eigentümlichkeit zusammentreffen, so kann diese Uebereinstimmung nicht zufällig sein; nur durch ein gemeinsames mittelbares oder unmittelbares Vorbild, welches beide in diesem Punkte vollständig nachahmen, lässt sie sich erklären.

Es wird die Frage zu beantworten sein, welchem Lande und welcher Zeit jenes gemeinsame Vorbild angehört hat. Nach allem, was wir wissen, ist die Annahme eines unmittelbaren Zusammenhanges zwischen altspanischer (castilischer) und mittelniederdeutscher Litteratur und Kunst abzuweisen. Die Litteratur- und Kunstgeschichte wüsste kein einziges Beispiel aufzuweisen. Kein Wunder, denn nicht einmal der Handel verband im Mittelalter durch direkte Verbindung castilische und norddeutsche Städte. In den Niederlanden, in Brügge, von dessen sechzehn Contoren der fremden Kaufleute das grossartigste der Hansa, ein anderes den Castilianern gehörte, war es, wo der hansische und spanische Kaufmann zusammentrafen und ihre Exporten mit einander austauschten. Von hier bezog Spanien in grosser Anzahl die Kunstwerke altniederländischer Meister, mit denen es seine Kirchen und Paläste schmückte, und aus den Niederlanden waren die fremden nach Spanien gewanderten Maler gekommen, denen die altspanische Malerei die nachhaltigste Förderung verdankte.\*) Auf der anderen Seite standen die Niederlande, in dessen Hafenstädten der hansische Kaufmann gern seine Lehrzeit verbrachte, wo er gleichsam wie zu Hause war, auch was Kunst und Kultur anlangt in vielfachster Beziehung zu den deutschen Hansestädten und besonders zu Lübeck. Noch heute sind Lübecks Kirchen reich an mittelalterlichen Kunstschätzen — Gemälden und Grabdenkmälern —, welche die kunstfertige Hand alter niederländischer Meister geschaffen hat.

Auf ein niederländisches Vorbild weist nun der alte Lübecker Totentanz; mit Wahrscheinlichkeit das Gemälde, unzweideutig der alte niederdeutsche Text. Auf dem Gemälde, welches 1463 oder wenig später entstanden ist, erscheinen nämlich diejenigen Stände, deren Ornat nicht wie bei dem Kaiser und Papste sich im Laufe der Zeiten ziemlich gleich blieb, in burgundisch-niederländischer Modetracht, aber in einer Modetracht, welche für das Jahr 1463 schon veraltet erscheinen muss. 'Unter den Kleidungsstücken', sagt Mantels, 'ist manches, welches an den Hauptplätzen damaliger Mode, in den Niederlanden, in Frankreich, am Rhein, um 1463 schon verschwunden war.' Nun könnte man freilich mit Mantels an die Möglichkeit denken, dass jene 1463 in den Niederlanden bereits unmodischen Trachten in Lübeck, trotz seines Reichtums und seiner Beziehungen zu Brügge, sich länger erhalten haben. Es ist deshalb entscheidend, dass auch der Text, wie später an unzweideutigen Belegen dargelegt werden wird, aus einem mittelniederländischen Original entweder übersetzt oder nach ihm mit wörtlichen Anlehnungen bearbeitet ist. Deuten aber beide. Bild wie Text, auf ein niederländisches Vorbild, so bleibt nur die Annahme übrig, dass beide nach demselben Vorbilde, also zu

<sup>\*)</sup> Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der altniederländischen Malerei. Bearb. von A. Springer. Leipzig 1875. S. 387 ff.

gleicher Zeit, entstanden sind. Das niederländische Vorbild war sicher eine Anzahl Jahre älter, als der alte Lübecker Totentanz, es muss in die Zeit gehören, in welcher die Costüme der Figuren der geltenden Mode entsprachen, also in den Anfang des 15. Jahrhunderts.

Es wird nun unsere Aufgabe sein müssen, das Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem alten niederländischen Totentanze und der alteastilischen Danza general zu ermitteln. Dass diese selbst kein Originalerzeugnis spanischen Geistes ist, ergiebt sich schon daraus, dass sie in der sie bietenden Handschrift als Trasladaçion 'Uebersetzung' bezeichnet ist. Der Handels- und Kunstverkehr, der Spanien und die Niederlande verband, könnte möglich erscheinen lassen, dass durch einen jener Maler aus Flandern, welche ihr Vaterland verliessen, um in Spanien eine neue Heimat zu finden, nach diesem Lande die Kenntnis der Totentänze gebracht ist. An diese Möglichkeit kann man allerdings denken, obwohl in Spanien sich nur Totentanztexte, nicht Totentanzgemälde erhalten haben, nur darf man nicht an dies unmittelbare niederländische Vorbild des Lübecker Totentanzes denken. Wie dieser auf ein niederländisches, so weist nämlich die spanische Danza general auf ein französisches Original als Vorbild. Da aus Südfrankreich keine Totentänze bekannt geworden sind, wird man auf ein nordfranzösisches Werk schliessen müssen, und in Anbetracht der Verbindung mit Castilien liegt es nahe, entweder an Paris, dessen Universität auch von spanischen Klerikern besucht wurde, oder an Flandern, wo französische und niederländische Sprache und Litteratur zusammentrafen, zu denken. Dieser nordfranzösische Totentanz muss dann schliesslich das Vorbild auch des niederländischen Totentanzes gewesen sein. Dass man sich in diesem Falle, wo ein altfranzösischer oder mittelniederländischer Ursprung in Frage kommt, für jenen zu entscheiden hat, lehrt nicht nur die allgemeine litteraturgeschichtliche Erfahrung, es wird auch noch dadurch befürwortet, dass die Figuren des Totentanzes (in denen der Connetable erscheint, während der Graf fehlt) den französischen Würdenträgern entsprechen.

Wenn ein altfranzösischer Totentanz sich so als gemeinsamer Stammvater einerseits der altspanischen Danza general, anderseits des Lübecker Totentanzes ergeben hat, so darf doch nicht übersehen werden, dass die gezogenen Schlüsse nur einen altfranzösischen Text, nicht zugleich auch ein zugehöriges Gemälde erweisen, deshalb nicht, weil in der altspanischen Danza nur eine Dichtung, kein damit verbundenes Bildwerk vorliegt. Ausgeschlossen ist freilich die Möglichkeit nicht, dass auch jener altfranzösische Text irgend wo mit einem Gemälde verbunden gewesen sein kann.

Es erübrigt noch die Bestimmung des Jahrhunderts, in welchem jener altfranzösische Totentanz, — der mit der jüngern uns erhaltenen Danse macabre nicht verwechselt werden darf — verfasst worden ist. Da er älter als der von ihm abhängige mittelniederländische Totentanz gewesen sein muss, der in den Anfang des 15. Jahrhunderts gehört, so würde er spätestens in diese Zeit zu setzen sein. Noch früher ihn

hinaufzurücken, nötigt die Danza general. Diese ist in einer Handschrift des 15. Jahrhunderts erhalten, soll aber nach der von spanischen und deutschen Gelehrten gewöhnlich vertretenen Ansicht bereits i. J. 1360 verfasst sein. Gegen diese Altersbestimmung ist freilich von einigen Seiten, und wohl mit Recht, Einspruch erhoben worden. Mag nun aber die Danza auch ein halbes Jahrhundert zu früh angesetzt sein und sie noch in die ersten Jahre des 15. Jahrhunderts gehören, so muss immerhin das von ihr nachgeahmte, also um einen gewissen Zeitraum ältere französische Original noch dem vierzehnten Jahrhundert angehört haben.

Noch ein anderer Grund lässt sich dafür anführen, dass bereits vor dem Ende des 14. Jahrhunderts im nordöstlichen Frankreichs der Totentanz bekannt war. In Rückblick auf eine 1376 überstandene gefährliche Krankheit sagt nämlich der Pariser Dichter Jehan Le Fevre in seinem bald nach 1376 verfassten Respit de mort:

Je fis de Macabree la dance Qui toute gent maine a sa trace Et a la fosse les adresse\*)

Es muss also bereits für das Jahr 1376 die Kenntnis einer Danse macabre, eines Totentanzes, in Frankreich vorausgesetzt werden. Da der erhaltene Text der französischen Danse macabre, wie wir später sehen werden, erst im 15. Jahrhundert verfasst ist, kann jene Stelle sich nicht auf diesen beziehen, sondern legt für die Existenz eines ältern Totentanzes Zeugnis ab.

Die Form des Lübecker Totentanzes v. J. 1463 und der altcastilianischen Danza general weist, wie sich nun gezeigt hat, in eine etwa um hundert Jahre vor seiner Darstellung in Lübeck liegende Zeit zurück. Alle übrigen Totentänze gehören einer jüngeren Zeit an. Es ist somit in dem Lübecker Gemälde nicht, wie man angenommen hat, eine jüngere Entwicklungsstufe erhalten, sondern vielmehr die ältere.

# Der Totentanz als Drama.

Jene in der vorangehenden Untersuchung dargelegte Eigentümlichkeit der Form, welche von allen erhaltenen Totentanztexten allein der lübisch-revalsche Totentanz und die altspanische Danza general aufweisen, und welche, wie wir sahen, in das vierzehnte Jahrhundert hinaufreicht, wird auch für die nachfolgende Untersuchung den Ausgangspunkt abgeben.

Blicken wir auf die Totentanzgemälde, so finden wir nicht einen Tod. sondern eine grosse Anzahl Figuren, welche den Tod darstellen. Jeder menschlichen Figur ist ihr eigener, besonderer Tod

<sup>\*)</sup> Die Stelle ist von Massmann im Serapeum 8 S. 134 mitgeteilt worden.

beigegeben, und häufig dem ganzen Reigen noch ausserdem ein oder einige Tode als Pfeifer oder Vortänzer.

In dem Texte, welchen der lübisch-revalsche Totentanz und die Danza general bieten, ist dagegen der Tod, welcher mit den verschiedenen menschlichen Wesen redet, immer ein und derselbe. Denn wenn z. B. der Tod in den ersten Zeilen der Strophe dem Papste antwortet und in der Schlusszeile derselben Strophe den Kaiser auffordert, zum Tanze anzutreten, und dann, als dieser Einwendungen erhebt, sie in derselben neuen Strophe widerlegt, in welcher er sich schliesslich zur Kaiserin wendet, so kann hierbei doch immer nur derselbe Tod als redend gedacht sein.

Dies Gemälde zeigt also viele Tode, die Dichtung kennt nur einen einzigen Tod.

Es liegt hier ein Widerspruch zwischen Bild und Text vor, auf den bisher noch nicht hingewiesen ist, den man aber bereits im Mittelalter empfunden zu haben scheint. Denn mit Ausnahme des lübischrevalschen Textes finden sich in sämmtlichen erhaltenen Totentänzen Bild und Wort in Uebereinstimmung bezüglich dieses Punktes.

Jener Widerspruch, der in den ältesten Fassungen des Totentanzes zwischen Gemälde und Dichtung obwaltet, nötigt zu der Aufstellung der Frage, ob der Text oder das Bild das ältere, ursprünglichere ist.

Das Bild kann nicht das ursprüngliche, das frühere gewesen sein. Wäre der älteste Text als Erläuterung zu einem vorhandenen Bilde, welches den menschlichen Figuren im Tanzreigen je einen besonderen Tod als Tanzpartner gab, verfasst worden, so hätte der Dichter nach Art der jüngeren Totentänze jeden Tod einzig und allein zu seinem Tänzer sprechen lassen können. Auch würde ein Maler, der unabhängig von einem Texte ein Gemälde entwirft, den Entwurf in Einklang mit der Besonderheit seiner Kunst gesetzt haben. Der Dichter kann zeitlich auf einanderfolgende Vorgänge schildern, der Maler ist auf die bildliche Wiedergabe dessen beschränkt, was das Auge in demselben Moment erschauen kann. Den Tanz in seinem Verlaufe, also wie der Tod nach einander die verschiedenen Menschen auffordert, in dem selben Gemälde bildlich darzustellen, war unmöglich. Ein Maler hätte nicht an einen Gesammtreigen gedacht, sondern in einzelnen Gruppenbildern den Tanz veranschaulicht.

Es muss also das Werk des Dichters, der Text, das Ursprüngliche gewesen und zu ihm, zu seiner Erläuterung oder Veranschaulichung das Bild hinzugefügt sein. Es begreift sich dann der Widerspruch. Es war eben nicht möglich im Bilde zu veranschaulichen, dass derselbe eine Tod nach einander mit den verschiedenen geistlichen und weltlichen Ständen ein Zwiegespräch hält. Der Maler ergriff den Ausweg, den Tod so oft zu malen, als er das Wort ergreift, und die sämmtlichen Tode und Menschen zu einem Gesammtreigen zu vereinigen.

Die Dichtung (d. i. der altfranzösische sowohl in der Danza

general wie im Lübecker Totentanze von 1463 nachgeahmte oder übersetzte Text) ist also älter als das Gemälde und ursprünglich mit einem solchen nicht verbunden gewesen. Wenn ihre Strophen demnach von ihrem Dichter nicht als Bildersprüche, d. h. als Verse, welche gemalten Figuren gleichsam in den Mund gelegt werden, dereinst verfasst waren, so wird die Frage zu erheben sein, welcher Dichtungs-

gattung jener alte Totentanztext ursprünglich angehört hat.

Der alte französische Originaltext ist freilich nicht mehr vorhanden. Die beiden erhaltenen Nachahmungen und Uebersetzungen gestatten jedoch zum Teil sichere, zum Teil wahrscheinliche Schlüsse auf die Form und den Inhalt des Originals. Alles, was übereinstimmend sich in beiden Nachahmungen findet, muss auch im Original vorhanden gewesen sein. Im Uebrigen lässt sich erkennen, dass in Bezug auf Wortlaut und Gedankeninhalt die altspanische Danza, deren Verfasser augenscheinlich durch dichterische Begabung und Uebung sich auszeichnete, eine ziemlich freie Umarbeitung des Originals unter Hinzufügung neuer Figuren bietet, während der lübische Text, vielleicht weil er von einem minder sprach- und versgewandten Dichter herrührt, zwar verschiedene Strophen des Originals auslässt, sonst aber dieses treuer wiedergiebt. Dass die altspanische Danza das Original um neue Strophen vermehrt hat, lässt sich daraus folgern, dass verschiedene der in ihr auftretenden nur in Spanien vertretenen Stände\*) unmöglich dem nordfranzösischen Original entnommen sein können. Aber auch inhaltlich deuten einige Strophen darauf, dass sie nicht übersetzt, sondern freie Dichtung eines Spaniers sind, wie z. B. die Rede des Todes an den Rabbi, denn nur in Spanien, der Heimat zahlreicher gebildeter Juden im Mittelalter, war eine derartige Bezugnahme auf eine jüdische Segensformel u. a. erklärlich. Für die treuere Wiedergabe des Original durch den in Lübeck und Reval erhaltenen Text spricht überdem noch ein besonderer Grund, der später noch zur Sprache kommen wird.

Bei der Frage, welcher Dichtungsgattung der Totentanztext ursprünglich angehört hat, kommt seine formelle Gestaltung in Betracht. In Bezug auf diese stimmen der alte lübisch-revalsche Totentanz und die altspanische Danza general vollständig überein. Es muss also das gemeinsame altfranzösische Original dieselbe Form geboten haben.

Die Form bietet nicht einen einfachen Dialog, sondern einen Dialog, der durch seine im vorigen Abschnitt dargelegte Eigentümlichkeit darauf hinweist, dass die alte Totentanzdichtung dramatisch war. Selbstverständlich hat diese Schlussfolgerung, die noch durch andere Gründe zu stützen ist, nur Bezug auf die ursprüngliche Bestimmung des altfranzösischen Originals aus dem 14. Jahrhundert. Es wäre falsch, anzunehmen, dass der niederdeutsche in Lübeck und Reval erhaltene niederdeutsche Text jemals dramatisch verwertet wäre. Auch abgesehen von anderen Gründen verbietet sich diese Vermutung

<sup>\*)</sup> Die Nachweise werden in der Litteraturübersicht gegeben werden.

Verzeichnis der hier von 1430 bis 1515 aufgeführten Spiele der Patricier\*) noch in den chronikalischen Ueberlieferungen eines Totentanzspieles Erwähnung geschieht. Uebrigens ist der dramatische Charakter des Lübecker Totentanzes auch noch von Niemand angenommen worden. Die altspanische Danza general pflegt dagegen als ältestes Drama der spanischen Litteratur betrachtet zu werden. Doch gründet sich diese Annahme eben nur auf ihre dramatische Form. Ein Zeugnis oder der Beweis, dass sie jemals aufgeführt worden sei, hat nicht beigebracht werden können, und es wird deshalb von anderen Gelehrten dieselbe der dramatischen Litteratur nicht zugerechnet.

Zum Erweis, dass ein altfranzösischer Totentanz in der That aufgeführt worden ist, wird auf zwei historische Zeugnisse über stattgehabte Aufführungen eines Totentanzes hingewiesen werden können. Dann wird aus einer Stelle des niederdeutschen Textes selbst erwiesen werden, dass dieser oder vielmehr seine altfranzösische Vorlage ursprünglich zum Behufe dramatischer Aufführung vor einer geistlichen Zuschauerschaft verfasst worden ist.

Jene historischen Zeugnisse darf man nicht, wie mehrfach geschehen ist, auf die uns erhaltene jüngere Danse macabre v. J. 1425 beziehen. Denn diese ist, wie im Fortgange der Untersuchung gezeigt werden wird, weder ein Drama noch zur dramatischen Aufführung geeignet.

Man hat drei alte Zeugnisse beigebracht, welche die dramatische Darstellung des Totentanzes im Mittelalter beweisen oder beweisen sollen.

Wie zuerst französische Geschichtschreiber des vorigen Jahrhunderts und darnach Wackernagel u. a. annahmen, ist 1424 der Totentanz im Kloster Aux Innocents in Paris dramatisch aufgeführt worden. Diese Annahme beruht auf einem groben Missverständnisse. In dem Journal d'un bourgeois de Paris sous Charles VII.\*\*) heisst es: L'an 1424 fut faicte la danse macubre aux Innocens et fut commencée enuiron le moys d'aoust et achcuée ou karesme ensuiuant. Wie bereits Fiorillo und Peignot klar und richtig ausgesprochen, kann der Totentanz, von welchem gesagt wird, dass er im Mai begonnen und zur Fastenzeit des nächsten Jahres vollendet sei, nur ein Gemälde gewesen sein. Hieran ist um so weniger zu zweifeln, als Peignot aus demselben Journal z. J. 1429 eine Stelle beibringt, in welcher berichtet wird, dass ein Franziskanermönch Richart im Kloster aux Innocents le dos tourné vers les charniers encontre la charonnerie à l'androit de la dance macabre gepredigt habe. Schliesslich wissen wir auch aus Lydgate's englischer Uebersetzung der Danse macabre, dass es in dem Kloster Aux Innocents zu Paris einen gemalten Totentanz gegeben hat.

<sup>\*)</sup> Niederdeutsches Jahrbuch 6, S. 1 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gedruckt bei Labarre, Mémoires pour servir à l'histoire de France et de Bourgogne. Paris 1729, S. 103. Neue Ausgabe: Journal d'un bourgeois de Paris, 1405—1449, publ. par Al. Tuetey. Paris 1881, S. 203. 234.

Als zweites Zeugnis wird, zuerst von Carpentier in seinen Zusätzen zu Du Cange's Glossarium mediae et infimae latinitatis sub voce Machabæorum chorca, eine im Mercure de France (September 1742, S. 1955) mitgeteilte Stelle einer Handschrift aus Besançon angeführt. Sie lautet: Sexcallus solvat D. Joanni Caleti, matriculario S. Joannis, quatuor simasias vini per dictum matricularium exhibitas illis, qui choream Machabæorum fecerunt 10 Julii [sc. 1453] nuper lapsa hora missæ in ceclesia S. Joannis Evangelistæ, propter eapitulum provinciale Fratrum minorum. Der Seneschal wird also beauftragt, dem Hilfssacristan der Johanniskirche die vier Simasien (das sind 24 Mass) Wein zu vergüten, welche dieser, als am 10. Juli 1453 bei Gelegenheit des Provinzialkapitels der Franziskaner nach der Messe der Makkabäertanz aufgeführt wurde, den Darstellern desselben gegeben hatte. Diese Stelle würde unter der Voraussetzung beweisend sein, dass der lateinische Ausdruck chorca Machabæorum dasselbe wie das französische Danse macabre bedeutet. Die Frage, ob jene Voraussetzung sicher ist, mag hier dahingestellt bleiben. Ist sie aber in der That zutreffend, so beweist jene Stelle nichts für die Art der Aufführung; es könnte sich, wie mehrfach angenommen ist, um ein tableau vivant, d. h. eine jener mimischen Aufführung ohne Worte handeln, welche in jener Zeit sich in Frankreich grosser Beliebtheit erfreuten. Auf die Anzahl der mitspielenden Personen erlaubt dagegen die obige Stelle einen gewissen Schluss, wenn man die sonst in Frankreich begegnende Sitte, dass den Darstellern bei Probe und Aufführung nur ein beschränktes Mass Wein zur Erquickung vorgesetzt wird, in Betracht zieht.

Während die beiden angeführten Zeugnisse allgemein bekannt sind, ist ein drittes, welches jene beiden an Wichtigkeit weit übertrifft, den meisten Schriftstellern über den Totentanz, auch denen neuerer Zeit, unbekannt geblieben, obwohl es in einem vielbenutzten Werke, freilich erst in den Nachträgen desselben,\*) zu finden war. von Laborde zum Abdruck gebrachten Rechnungen der Ausgaben der Herzöge von Burgund findet sich nämlich folgende Stelle \*\*): A Nicaisc de Cambray, painctre, demourant en la ville de Douay, pour lui aidier à deffroyer au mois de septembre l'an 1449, de la ville de Bruges, quant il a joué devant mondit seigneur, en son hostel, avec ses autres compaignons, certain jeu, histoire et moralité sur le fait de la danse macabre ... VIII francs. Die Danse macabre, welche hiernach im Monat September 1449 in Brügge vor dem Herzoge Philipp dem Guten aufgeführt ist, wird als jeu, dann als histoire et moralité bezeichnet. Jeu ist der allgemeine Ausdruck für dramatische u. a. Darstellungen. Die Bezeichnung histoire, welche allein stehend sonst für historische, legendarische oder novellistische Stoffe üblich ist, besagt in diesem Falle wohl, dass ein Spiel mit Handlung und Dialog gemeint ist.

<sup>\*)</sup> Langlois, Essai sur les danses des morts. T. I. (1851), S. 292.

\*\*) de Laborde, Le ducs de Bourgogne. Études sur les lettres, les arts et l'industrie pendent le 15e siècle, et plus particulièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Partie II. Vol. 1 (1849) S. 393. Comptes n. 7399.

Unzweideutig und klar ist der Ausdruck moralité, der in Verbindung mit histoire ein dramatisches Spiel belehrender oder erbaulicher Tendenz bezeichnet.

Den historischen Zeugnissen, welche zum Nachweise stattgehabter Aufführungen des Totentanzdramas bekannt geworden sind, lässt sich eine bisher für die Untersuchung noch nicht verwertete und in ihrer Bedeutung überhaupt noch nicht erkannte Stelle anreihen, welche sich in dem lübisch-revalschen Texte selbst findet. Der 'Prediger auf der Kanzel', der im Totentanzdrama die Rolle des Prolocutor vertritt, beginnt seinen Prolog mit den Versen

Och redelike creatuer, sy arm ofte ryke, Seet hyr dat spectel, junck unde olden!

Das Wort spectel (frz. spectacle) bedeutet 'Schauspiel', es ist also in diesen Worten geradezu und unzweideutig ausgesprochen, dass die Totentanzdichtung, die im lübisch-revalschen Texte vorliegt, als Drama zu denken ist.

Aus demselben Prologe ist ferner zu entnehmen, vor welchem Zuschauerkreise jenes Drama zuerst aufgeführt worden ist. Vers 9 ff. heisst es nämlich:

Unde leven kinder, ik wil ju raden, Dat gi juwe scapeken verleiden nicht, Men gude exempel en opladen, Eer ju de doet sus snelle bilicht.

Der Prolocutor fordert also die Zuschauer auf, diese möchten ihre scapeken, ihre 'Schäflein' nicht in die Irre führen, sondern ihnen gute Beispiele geben. Die Geistlichen betrachten sich, in Anlehnung an das biblische Gleichnis vom guten Hirten, als die Hirten, die 'Pastores' der Laien, diese wurden nach kirchlichem Sprachgebrauche als ihre Schafe oder Schäflein bezeichnet. Da die Worte des Prologs also ausschliesslich an Geistliche gerichtet sind, so ergiebt sich, dass das Totentanzdrama ursprünglich zur Darstellung vor Klerikern verfasst worden ist.

Wenn einerseits unsere Untersuchung ergeben hat, dass die älteste Form des Totentanzes, wie sie in mittelniederdeutscher Uebersetzung in dem lübisch-revalschen Texte vorliegt, ursprünglich ein Drama gewesen ist, anderseits feststeht, dass die in Frankreich entstandene Dichtung auf dem Wege über die Niederlande i. J. 1463 nach Deutschland gekommen ist, und wenn ferner nachweislich i. J. 1449 in Brügge, also in einer Stadt, welche in besonderer Verbindung mit Lübeck stand, ein Totentanz dramatisch aufgeführt worden ist, so liegt die Vermutung nahe, dass jene in Brügge aufgeführte Danse macabre im Lübecker Totentanze von 1463 erhalten ist. Ferner erhält durch den Nachweis, dass dieses Drama ursprünglich zur Aufführung vor Geistlichen bestimmt war, die Vermutung eine Stütze, dass es dasselbe Drama

war, welches am 10. Juli 1453 vor dem Provinzialcapitel der Minoriten in Besançon dargestellt ist.

So nahe diese Vermutungen liegen, können sie doch irrig sein, denn die Möglichkeit lässt sich nicht läugnen, dass es einen zweiten, uns verlorenen dramatischen Totentanz gegeben haben kann. bleibt aber die Thatsache zu Recht bestehen, dass die erhaltene lübischrevalsche Totentanzdichtung die Uebersetzung einer altfranzösischen für die scenische Aufführung verfassten Dichtung des 14. Jahrhunderts ist. Es wird unsere Aufgabe sein, diese Dichtung in Vergleich mit altfranzösischen dramatischen Werken gleicher Zeit und gleicher Gattung zu stellen, um ihre litteraturgeschichtliche Stellung zu erkennen. Leider besitzen wir nur zwei altfranzösische Moralitäten, welche dem 14. Jahrhundert angehören.¹) Beide sind von dem bekannten Dichter Eustache Deschamps und beide weichen, was die Form betrifft, wesentlich von der Totentanzdichtung ab. Aber auch die Vergleichung mit den erhaltenen freilich gleichfalls nicht sehr zahlreichen Moralitäten des 15. Jahrhunderts weist keine Dramen auf, welche dem erhaltenen Totentanze so ähnlich sind, dass man auf sie nur zu verweisen brauchte. Es wird deshalb nötig sein, die genauere Feststellung der dramatischen Gattung, welcher das Spiel vom Totentanze angehört hat, in einer besonderen, der folgenden Untersuchung zu erörtern.

Aber auch ohne diese Untersuchung lässt sich an dem Texte erkennen, wie die Aufführung jenes Totentanzes vor sich gegangen ist.

Wir haben uns die Aufführung in der Kirche auf einer zu diesem Zweck hergerichteten Bühne zu denken, die von zwei Seiten zugänglich ist, deren eine ein Beinhaus oder ein Grab vorstellt.

Zuerst tritt auf einer vor der Bühne befindlichen Kanzel ein Prediger als Prolocutor auf und mahnt die als Zuschauer versammelten Kleriker, dem Schauspiel, das sich vor ihren Augen abspielen würde, die Lehre zu entnehmen, dass niemand vor dem Tode geschützt ist. Wer viel Gutes in seinem Leben gethan und die seiner geistlichen Fürsorge anvertrauten Schafe gut geführt habe, werde dafür himmlischen Lohn empfangen.

Auf die Bühne tritt dann der Tod und fordert alle Creaturen auf, ihm zu folgen und dazu sich mit guten Werken zu rüsten.

Zuerst ruft er den Papst, er sei der höchste auf Erde gewesen, darum gebühre ihm die Ehre des Vortanzes. Klagend tritt der Papst zum Tode, der auf seine Worte, während er ihn im Tanzschritt zum Grabe führt, antwortet.

Indem der Papst in dem Grabe oder hinter einer als Zugang zu einem Beinhause gedachten Thür verschwindet, fordert der Tod in ähnlicher Weise den Kaiser, Cardinal, König und alle übrigen der Reihe nach auf, die alle im vollen Schmuck ihres Ornates erscheinen,

<sup>1)</sup> L. Petit de Julleville, Répertoire du théâtre comique en France au moyenâge. Paris 1886, S. 19 ff.

während der Tod in eng anliegende gelbliche Leinwand gekleidet ist, welche durch die Kunst des Malers so bemalt ist, dass der Tod einer Leiche ähnlich sieht.

Die Vorstellung selbst geschah unter musikalischer Begleitung, der Text wurde durch Gesang oder Recitativ zum Vortrag gebracht.

Es war nicht notwendig, dass für jeden menschlichen Stand ein besonderer Darsteller agirte. Der abgetretene Papst hatte, während der Tod mit dem Kaiser, Erzbischof u. s. w. zum Tanze schritt und mit ihnen Rede und Gegenrede führte. Zeit und Gelegenheit, die Kleidung zu wechseln und bald darauf in anderer Tracht die Bühne auf der anderen Seite wieder zu betreten.

# Die Entstehung des ersten Totentanzes.

Es ist zuzugeben, dass das alte Totentanzspiel in Bezug auf Handlung und Dialog an Einfachheit gewissen ältern französischen Moralitäten ziemlich ähnlich ist.

Dagegen fällt ein auffälliger äusserer Unterschied in die Augen. Der alte Totentanz bestand, abgesehen von dem Prologe, aus Strophen, während die eigentlichen Dramen und somit auch die Moralitäten frei vom Zwange strophischer Gliederung waren.

Neben dem äussern Unterschiede wird ferner ein innerer bemerkbar. Bei einfachem Dialog und einfacher, ja mitunter fehlender Handlung fesseln die Moralitäten dadurch, dass ein zu Grunde gelegter Gedanke in vielseitiger Weise erörtert, bestritten und verteidigt wird. Eine beliebte Form, in welcher sich das am ungezwungensten thun lässt, ist desshalb der Streitdialog oder ein Process. Allegorische Figuren treten als Kläger gegen einander auf, und eine andere übernimmt die Rolle des Richters. Rede und Gegenrede führen schliesslich zu einem Urteile oder sonst einem Abschluss des Gedankens.<sup>1</sup>) In dem Texte des alten Totentanzes ist von irgend einer Entwickelung eines Gedankens kaum etwas zu finden. Es ist eine eintönige Variation desselben Gedanken, den bereits der Prolocutor ausspricht: Jeder wird vom Tode ergriffen, jeder bereite sich durch gute Werke auf ihn vor und erfülle die Pflichten, die sein Beruf ihm auferlegt.

Was wir von den französischen Moralitäten des Mittelalters wissen, lässt nicht darauf schliessen, dass das decorative Moment sehr in den Vordergrund trat. Ihre Wirkung beruhte fast einzig auf ihrem Gedankeninhalt. Im Spiele vom Totentanz muss dagegen der Eindruck, welchen der Dialog auf die Zuschauer hatte, vollständig gegen den Eindruck, den die Mannigfaltigkeit und der Wechsel der Kostüme auf

<sup>1)</sup> Ein deutsches nach dem Vorbilde einer altfranzösischen Moralität verfasstes Gedicht mit Reden von je 24 Versen ist im Niederdeutschen Jahrbuch 8, S. 43 ff. abgedruckt.

das Auge ausübte, zurückgetreten sein. Die Worte des Dialogs waren kaum mehr als Erläuterungen des Kostüms.

Dieser Sachverhalt muss zu der Folgerung führen, dass die Moralität vom Totentanze aus einem jener tableaux vivants entstanden ist, welche in Frankreich und Flandern im 13. und 14. Jahrhundert so beliebt waren. Das Tableau wurde Moralität, indem den früher stummen Personen Worte in den Mund gelegt wurden.

Ueber die Tableaux vivants äussert sich Ebert in seiner Entwicklungs-Geschichte der französischen Tragödie vornehmlich im XVI. Jahrhundert (Gotha 1856. S. 21 f. 37 f.). 'Tableauartige, mimische Darstellungen,' sagt er, 'oft unter musikalischer Begleitung, kamen seit dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts an den Höfen des Königs und der Grossen zur Vermehrung festlichen Glanzes in Mode. Ich meine die Entremets. Die Maschinen, die Dekoration, das Kostüm war die Hauptsache; geschichtliche Ereignisse, damals auch insbesondre aus den Kreuzzügen, wurden zugleich mit Szenen aus der biblischen Historie vorgestellt, daneben aber wurden auch blosse Kuriositäten, ohne irgend welche dramatische Bedeutung, zur Schau gestellt. Solche Tableaux profanen und geistlichen Inhalts wurden auch seit dem vierzehnten Jahrhundert bis zur Regierung Heinrichs II. regelmässig bei den feierlichen Einzügen der Könige in Paris, aber auch fremder Fürstlichkeiten, insonderheit der Königsbräute, an verschiedenen, zum Teil bestimmten Punkten der Stadt, an welchen der königliche Aufzug sich vorüber bewegte, auf Gerüsten dargestellt. Es waren meist bewegte Bilder, in welchen eine Handlung vor sich ging, die im Augenblick des Erscheinens des Königs anhob, aber sie war stumm; wie denn oft ausdrücklich von den Chronisten bemerkt wird, dass die personnages dieser Mysterien sans parler waren.' 'Auch die stummen Spiele der Entremets und Tableaux entwickelten sich in dieser zweiten Periode des mittelalterlichen Schauspiels zu noch grösserer Pracht und Mannigfaltigkeit . . . Interessant ist zunächst, dass in den Tableaux das ganze ernste mittelalterliche Schauspiel sich damals vertreten findet: neben Mysterien des neuen und alten Testaments werden auch Heilige, und selbst Szenen aus Miracles vorgestellt, nicht minder ferner allegorische Personen, teils bloss symbolisch gruppirt, teils zu einer Handlung vereinigt; selbst Parabeln fehlen nicht, wie die des Sämanns.' Dargestellt wurden die Tableaux von allen denen, die im Mittelalter sich zur Aufführung von Dramen vereinigten, von Genossenschaften wie der Basoche und der Confraterie de la Passion in Paris, den Puys in den Provinzialstädten, von Studenten, Klerikern, Klerken u. a.

Als Tableau muss also auch der Totentanz ursprünglich dargestellt worden sein; die Rollen waren stumm, die Personen bewegten sich aber im Tanzschritt nach dem Takte der die Aufführung begleitenden Musik der Orgel oder der Pfeiffer. Als sich dann die Gunst der Zeitgenossen dem redenden Schauspiele allseitiger zuwandte, musste man, leichtbegreiflich, veranlasst werden, die früher stummen

Rollen des Tableau in redende zu verwandeln. Der Dialog, den man ihnen gab, konnte jedoch nicht frei von dem Zwange sein, zu welchem der Umstand nötigte, dass die Personen des Totentanzes sich im Tanzschritte bewegten. Anderseits nötigte der Tanz nicht, dass die Personen stumm blieben, denn im Mittelalter wurde allgemein bei dem Tanze gesungen oder im Recitativ strophisch gesprochen. Entsprechend der Zahl der Takte, nach denen der Totentanzreigen geschritten wurde, musste der für ihn bestimmte Text strophisch abgefasst werden. So erklärt sich, dass das durch die Hinzufügung eines Textes aus dem Tableau entstandene Drama oder Singspiel vom Totentanze von den anderen Moralitäten sich durch seinen strophischen Dialog unterscheiden musste.

Bevor wir unsere Untersuchung schliessen, erübrigt noch die Frage: Wie haben wir uns die Entstehung des Tableau vom Totentanze zu denken? Das Tableau will auf das Auge wirken, die Kostüme waren für dasselbe eine Hauptsache. Aus der Absicht, die herrlichsten und mannigfaltigsten Trachten, welche das der historischen und ethnographischen Kostümkunde entbehrende Mittelalter kannte, in vollständiger Reihe den Zuschauern vorzuführen, ist in erster Linie die Entstehung des Totentanzes zu erklären.

Ein geschicktes Tableau muss jedoch von einem Gedanken beherrscht sein, welcher die Mannigfaltigkeit und den Wechsel der Kostüme zusammenhält und erklärt. Diesen Gedanken fand der Schöpfer des Tableau in der Allmacht des Todes über die Menschen, er gewann in der Gestalt des Todes zugleich die wirksamste Folie für alle übrigen Figuren. Dieser Gedanke und seine Ausführung durch das Tanzmotiv musste in zweiter Linie zu jener Absicht hinzutreten, um den ersten Totentanz entstehen zu lassen.

Wie der Verfasser des Tableau gerade zu dem Tanzmotiv kam, ist eine offene Frage, doch bereitet sie keine Schwierigkeit. Eine volkstümliche Redensart oder ein in der religiösen Dichtung des Mittelalters geschaffener bildlicher Ausdruck kann den Verfasser angeregt haben. Die mittelhochdeutsche Dichtung wie die mittelniederländische sind schon zu einer Zeit, die vor den Totentänzen liegt, reich an bildlichen Redensarten und Wendungen, wie z. B. nach der Pfeife des Todes tanzen oder von einem Reigen, an den alle müssen, um sich in das andere Land, d. h. ins Jenseits hinüber zu singen.<sup>1</sup>) Ich zweifle nicht, dass auch die altfranzösische Dichtung Belege in reicher Zahl bieten würde. Jedesfalls ist es falsch, zur Herleitung des Totentanz auf entlegene, Nordfrankreich fremde Anschauungen oder gar Mythen zurückzugreifen. Auf den Gipfel ist die Urteilslosigkeit getrieben, wenn man mit dem Nachweise, dass in einem 1809 entdeckten etru-

<sup>1)</sup> Dergleichen Wendungen aus deutschen und z. T. niederländischen Dichtern des Mittelalters sind bei Wackernagel kl. Schriften 1, 311 ff. gesammelt.

rischen Grabe aus dem Altertume ein paar tanzende Skelette in Stuckrelief abgebildet waren, die Entstehung des Totentanzes erklären helfen will. Auf den Verfasser des ersten Totentanzes, der im 14. Jahrhundert gelebt hat, kann doch unmöglich eine antiquarische Kuriosität aus vorchristlicher Zeit von Einfluss gewesen sein, ganz abgesehen davon, dass der mittelalterliche Totentanz kein Tanz von Skeletten, sondern der Tanz einer alle gorischen Todesfigur mit leben den Menschen ist, die erst durch den Tanz dem Grabe zugeführt werden. Nicht minder verkehrt hat man, durch die gleiche Benennung wohl verleitet, die aus Schlesien vom Jahre 1406 berichtete Aufführung eines 'Totentanzes' herangezogen. 'Er begann mit Jubel und Jauchzen aller Anwesenden, die nur Lust hatten, mit zu tanzen. Plötzlich verstummte die Musik, und ein Jüngling oder Mädchen fiel in die Mitte der Stube und stellte sich tot. Ein dumpfer Totengesang erscholl von allen Lippen. Mit abwechselnden Sprüngen näherte sich eine Person nach der andern dem Toten und küsste ihn, indess sich dieser nicht regen durfte. Waren die Tänzer alle durch, so erhob sich auf einmal wieder die Musik in frohen Tönen, und der Tote stand auf.' Dieser 'Totentanz' gehört in eine Geschichte der Gesellschaftsspiele, mit dem Totentanze der Kunst- und Litteraturgeschichte hat er nichts gemein.

Die nüchterne methodische Untersuchung wird vermeiden, durch kein erkennbares oder nachweisbares Zwischenglied vermittelte, weit von einander abliegende Momente zu verknüpfen, sondern Schritt für Schritt vorwärts zu gehen suchen. Die so gewonnenen Ergebnisse werden allein Anspruch auf Beachtung haben. Dieses schrittweise Vordringen in das Dunkel der Vergangenheit auf Bahnen, die der Gegenstand selbst und die Litteraturgeschichte andeuten und begrenzen, ist in den vorangegangenen Untersuchungen, wie ich hoffe mit Erfolg, erstrebt worden.

#### Die Danse macabre.

Für den Totentanz hat die französische Sprache den besonderen, zuerst im 14. Jahrhundert auftauchenden Ausdruck danse macabre. Im engeren Sinne bezeichnet man mit ihm den einzigen Totentanztext, der sich aus dem Mittelalter in französischer Sprache erhalten hat. Er liegt in zwei Fassungen vor. Diese unterscheiden sich dadurch, dass die kürzere nur 30 Tanzgruppen hat, während die umfangreichere dieselben Gruppen bietet, ausserdem aber noch zehn andere zwischen jene einschiebt. Sämmtliche Personen beider Fassungen sind männlich, diese werden deshalb auch als Danse macabre des hommes zum Unterschiede von der Danse macabre des femmes bezeichnet. Letztere ist eine jüngere, zuerst i. J. 1486 gedruckte Nachahmung und kann ausser Betracht bleiben. Dasselbe gilt für diejenigen Strophen, welche die erweiterte Fassung der Danse macabre des hommes allein bietet. Diese

ist nämlich, wie sich aus der Vergleichung mit den alten Uebersetzungen mit Sicherheit ergiebt, aus der kürzern Fassung durch Zusätze jüngeren Ursprungs entstanden.

Die kürzere Fassung der Danse macabre hat einst dem Totentanze angehört, der i. J. 1424 und 1425 an die Kirchhofsmauer des Klosters Aux Innocents in Paris gemalt war. Es wird das nicht allein durch die Ueberschrift in zwei Handschriften bezeugt, welche Dictamina choree macabre prout sunt apud Innocentes Parisius und La dance macabre prout habetur apud S. Innocentem lauten, sondern auch durch die englische Uebersetzung, welche der Mönch Lydgate bald nach 1425 für das alte St. Pauls-Kloster in London angefertigt hat. In den die Uebersetzung einleitenden Strophen heisst es nämlich:

Considereth this ye folkes that been wise
And it imprinteth in your Memorial,
Like thensample which that at Parise,
I found depict ones in a Wall,
Full notably as I rehearse shall,
Of a French clerke taking acquaintance,
I took on me to translaten all
Out of the French Machabrees Daunce . . . .
By ensample that thei in her entents,
Amend her life in every maner age,
The which daunce at Saint Innocents
Portrayed is with all the Surplusage etc.

Der Totentanz des Klosters Aux Innocents ist nach dem bereits S. 14 angeführten, jeden Zweifel ausschliessenden Zeugnis eines Zeitgenossen in den Jahren 1424 und 1425 hergestellt worden.

Aelter als dieses Totentanzgemälde oder die von dem Maler für dasselbe angefertigte Skizze kann auch der Text der Danse macabre nicht sein. Während sich nämlich für das Vorbild des Lübecker Totentanzes von 1463 ergab, dass der Text das ursprüngliche, das Gemälde das spätere war, lässt sich umgekehrt für die Danse macabre erweisen, dass bei ihr der Text zur Erläuterung des Bildes hergestellt ist.

Es ergiebt sich das mit besonderer Deutlichkeit aus Strophe 43. Während im Zwiegespräche des Todes mit den Menschen sonst immer nur der Tod und der von ihm zum Tanze gerade aufgeforderte Mensch zu Worte kommen, erscheint hier plötzlich eine ausserhalb des Zwiegespräches stehende dritte Strophe, welche einem Povre homme zugeteilt und erst durch das Bild verständlich wird. Der Maler hat nämlich neben den Wucherer einen armen Mann gemalt, welchem jener in dem Augenblicke Geld leiht, als er selbst vom Tode abgeholt wird. Der Zweck der vom Maler hinzugefügten Figur ist deutlich, es soll durch sie erkennbar werden, dass der dem Tode verfallene Mensch ein Wucherer ist. Im Texte wird dieser einfach dadurch kenntlich. dass er vom Tode als 'Wucherer' angeredet wird. Wenn trotzdem der arme Mann seine besondere Strophe erhält, so erklärt sich das nur daraus, dass der Dichter jeder Figur des Gemäldes seine Strophe zuschreibt, selbst dem 'Roy mort tout nu couchié' zu Schluss. In der diesem gehörenden Strophe wird sogar ausdrücklich auf das Gemälde hingewiesen, indem sie mit den Worten Vous qui en ceste portraiture Veez dancer estas divers beginnt. Dass der Dichter den Text verfasst hat, damit er gelesen werde, zeigen die Worte: En ce miroer chascun peut lire (Strophe 2 v. 1).

Trotz der deutlichen Hinweise, die das Gedicht dafür bietet, dass es gelesen werden soll und dass es sich auf ein Gemälde bezieht, ist in Frankreich die Annahme verbreitet, dass es der Text des alten Drama vom Totentanze sei. Diese Annahme ist lediglich durch den irrigen Bezug dieser Danse macabre auf die alten Nachrichten von Aufführungen des Totentanzes eingegeben und bedarf, nachdem in den vorigen Abschnitten eine andere, dramatische Danse macabre nachgewiesen ist, keiner weiteren Widerlegung.

Als für den berühmten Kirchhof des Klosters Aux Innocents 1424 ein neuer Totentanz nach dem Vorbilde der alten Danse macabre des 14. Jahrhunderts gemalt werden sollte, muss man sich des Widerspruchs, in welchem der dramatische Text zu dem Gemälde stand, bewusst gewesen sein. Man erachtete einen neuen Text für nötig, der im Einklange mit dem Bilde war und gleichzeitig erhöhteren Ansprüchen an den Gedankeninhalt gerecht wurde.

Dichter und Maler müssen die neue Danse macabre im Einverständnisse mit einander hergestellt haben. Und wie der Maler ein älteres Bild des Totentanzes, so muss der Dichter den alten Text gekannt und benutzt haben.

Dass wie die alte so auch die neue Danse macabre achtzeilige Strophen bietet, wird nicht mehr als Zufall erscheinen, wenn man die Reimbindungen der altspanischen Danza de la muerte vergleicht.

Danza de la muerte: a b a b b c c b Danse macabre: a b a b b c b c

Da sich die Strophenform der Danza de la muerte in den übrigen Denkmälern der altspanischen Dichtkunst nicht wiederfindet, liegt die Annahme nahe, dass der spanische Dichter auch in Bezug auf sie seine altfranzösische Vorlage, die Danse macabre des 14. Jahrhunderts, treu nachgeahmt, und diese bereits dieselben Reimbindungen geboten hat.

Beweisend ist, dass die jüngere wie die ältere Danse macabre genau mit den selben Worten beginnen. Die alte Dichtung aus dem 14. Jahrhundert beginnt in der erhaltenen mittelniederdeutschen Uebersetzung oder Umarbeitung:

Och redelike creatuer

Die Danse macabre v. J. 1425:

O creature roysonnable

Wie dieser Anfang aus der alten Danse macabre des 14. Jahrhunderts in die uns erhaltene von 1425 wörtlich übernommen ist, so ist in die Neubearbeitung wenigstens an einer Stelle auch eine Spur der formellen Eigentümlichkeit des alten Originals ühergegangen, dass der Tod in derselben Strophe der früheren Person antwortet und die folgende Person anredet. In den ersten Versen der Strophe, welche nach der sonst durchgeführten Regel vom Tode an den Kar-

täuser allein gerichtet sein sollte, antwortet jener nämlich zunächst dem Kaufmann und wendet sich dann erst an den Kartäuser:

Alez, marchant, sans plus rester,
Ne faites ja cy residence!
Vous n'y povez rien conquester.
[z. Kartäuser:] Vous aussi, homme d'astinence,
C'hartreux, prenez en pacience
De plus vivre n'ayez memoire.
Faictes vous valoir a la dance!
Sur tout homme mort a victoire.

Die Danse macabre von 1425, die altspanische Danza de la muerte und der lübisch-revalsche Totentanz sind also aus einer gemeinsamen Quelle, der Danse macabre des 14. Jahrhunderts, abgeleitet. Alle drei haben aus dieser Quelle gewisse Eigentümlichkeiten und mitunter auch den Wortlaut übernommen. Während aber der altspanische und mittelniederdeutsche Text die Form ihrer Quelle beibehalten haben, bietet die Danse macabre von 1425 eine vollständige Umarbeitung.

Etymologie des Wortes Macabre. Von den vielen Deutungsversuchungen des Wortes Macabre verdienen nur zwei Beachtung. Nach der einen soll Macabre eine alte Vulgärform des Wortes Machabée 'Makkabäer' sein. Diese Deutung bietet die in Troyes 1728 gedruckte, in modernes Französisch umgesetzte Danse macabre, welche im Prologe den ursprünglichen Ausdruck la dance macabre mit la danse des Machabées wiedergiebt. Gelehrte Geltung erhielt diese Deutung, als Carpentier in seinen Nachträgen zu Du Cange's Glossar in der S. 15 angeführten Stelle die chorea Machabæorum als 'danse macabre' erklärte.

Nach der anderen von Van Praet aufgestellten Etymologie ist das Wort Macabre dem von den Mauren in Spanien gesprochenen Arabischen entlehnt. Es lautet in dieser Sprache maqābir 'Gräber, Kirchhof' (Plural von maqbara 'Grab'), ein Wort, das in Portugal in der Form al-mocavar 1) und in gewissen Gegenden Spaniens als macabes 2) oder almocaber 3) sich in der Volkssprache erhalten hat. Ferner weist Ellissen (S. 80) darauf hin, dass arabisches tanz-d-makabiri 'Kirchhofsspiel' dem französischen danse macabre zu Grunde liegen möge.

Ein Urteil über die Wahrscheinlichkeit der einen oder anderen Etymologie wird nur mit Hilfe der Belege und der Geschichte des Wortes *Macabre* gewonnen werden können.

Im Prologe der Danse macabre von 1425 erscheint es in den Versen

La dance macabre s'appelle, Que chascun a danser apprant.

<sup>1)</sup> macabre 'toll', im Portugiesischen Wörterbuche von H. Michaelis verzeichnet, dürfte aus dem Neufranzösischen entlehnt sein.

<sup>2)</sup> Roque Barcia, Primer diccionario general etimologico de la lengua Española T. 3 (Madrid 1881), S. 522.

<sup>3)</sup> Lammens, Mots français dérivés de l'arabe. Bayrouth 1890, S. 149.

Noch älter ist der bereits S. 11 gegebene Beleg aus dem Respit de mort

Je fis de macabree la dance,
Qui toute gent maine a sa trace
Et a la fosse les adresse.

Lydgates englische Uebersetzung aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bietet Machabrees daunce und Daunce of Machabree 1). Die drei letzten Stellen beweisen, wogegen die erstangeführte nicht streitet, dass Macabre ursprünglich Substantiv war. In den S. 14 mitgeteilten Stellen des Journal d'un bourgois, in der bald nach 1434 von Guillibert von Metz verfassten Description de Paris sous Charles VI,2) in den Ueberschriften der Handschriften und auf den Titelblättern der alten Drucke begegnet die Verbindung La danse macabre augenscheinlich bereits als feststehende Formel, deren Entstehung sich aus den eben angeführten Worten des Prologs leicht erklärt. Diese Formel ist Ursache, dass macabre heute als Adjectiv aufgefasst und gebraucht wird, trotzdem die ursprüngliche Bedeutung 'der Tanz Macabre' war, also auch in dieser Formel das Wort die Geltung eines Substantivs, als Name des Tanzes, hatte.

Die späteren Drucke haben auf ihren Titelblättern die Formel la danse macabre festgehalten, doch muss schon zu Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert das Wort macabre nicht mehr allgemein verständlich gewesen sein 3). Im 17. Jahrhundert sprachen von den Parisern die einen La danse macabré, die anderen La danse macabée. Es ist dieses den Curiositéz francoises, par Antoine Oudin (Paris 1640) zu entnehmen, in welchen es S. 314 heisst: La danse Macabée ou plus vulgairement Macabré. i. la mort: on dépeint vne danse où des squelets meinent danser toutes sortes de personnes.

Die heutige Volkssprache kennt die Form macabre nicht mehr, nur in der 'Langue verte' der Druckereien begegnet sie noch mit der Bedeutung 'mort' 5). Das Argot 6) der Pariser bietet nur macabée,

<sup>1)</sup> Die Ueberschriften in den Abdrücken der englischen Uebersetzung und somit auch die Worte *Machabree the Doctour* über einer der letzten Strophen sind spätere Zuthat, also nicht als alte Belege zu verwerten.

<sup>2)</sup> Illec (am Kloster Aux Innocents) sont paintures notables de la Dance macabre, avec escriptures pour esmouvoir les gens à dévocion. Le Roux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens (1867) S. 193.

<sup>8)</sup> Es ist dieses daraus zu folgern, dass Desrey in seiner lateinischen Uebersetzung der Danse macabre das Wort Macaber für den Namen des Dichters hält. Ferner bietet von den Handschriften des Journal d'un bourgois nur die älteste, welche noch dem 15. Jahrhundert angehört, die Schreibung la dance macabre, während die jüngern Handschriften aus dem 16. Jahrhundert la danse machabée und la danse maratre einsetzen.

<sup>4)</sup> Vgl. Ant. Oudin, Recherches italiennes et françaises ou Dictionnaire. Paris 1655, S. 385. 'La danse Machabée: danza delli morti.'

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In den deutschen Buchdruckereien bedeutet 'Leiche' die Auslassung eines oder mehrerer Worte im Drucksatze.

<sup>6)</sup> Vgl. Larchey, Nouveau supplément du dictionnaire d'Argot. Paris 1889, S. 143. — Larchet, Dict. histor. d'Argot. 7. éd. Ebd. 1878. — Rigaud, Dict. du jargon Parisien. Ebd. (1878). — Delveau, Dict. de la langue vert. Nouv. éd., par Fustier. Ebd. (o. J.).

machabée. Von den Totengräbern werden mauvais macabées die nach dem billigsten Tarifsatze bestatteten Leichen genannt, bei den Studenten heissen die Leichen der anatomischen Institute, bei den Schiffern alle auf der Seine treibenden Leichen und Tiercadaver macabées. In der gebildeten Sprache bezeichnet dieses Wort bekanntlich die alttestamentlichen Makkabäer<sup>1</sup>).

Auf den ersten Blick scheint Alles für die Herleilung des Wortes macabre von Machabée 'lateinisch Maccabæus' zu sprechen. Die Mög-lichkeit der sprachlichen Nebenform ist nicht zu läugnen. Das Argot des Parisers giebt diese Etymologie an die Hand. Und vor Allem jener alte Beleg der Chorca Machabæorum!

Aber mit welchem Rechte erklärt man denn jene Chorea Machabæorum als 'Danse macabre' und warum übersetzt man nicht wörtlich 'Tanz der Makkabäer'? Der Grund ist, weil die Legende von dem martervollen Tode der sieben makkabäischen Brüder und ihrer Mutter keine Möglichkeit bietet, irgend eine Darstellung derselben sich in Form einer Chorea, eines Tanzreigens, zu denken. Offenbar müsste derselbe Grund die Möglichkeit ausschliessen, jene chorea auf die Danse macabre zu deuten, um so mehr, als diese weder die geringste Achnlichkeit mit der Legende von den Makkabäern noch überhaupt einen einzigen Bezug auf diese bietet. Darf sich doch keine Etymologie ausschließlich auf die sprachliche Form stützen, es muss das sachliche Moment der gleichen Bedeutung oder die Möglichkeit des Bedeutungsüberganges berücksichtigt werden. Um dieser Forderung gerecht zu werden, hat man zur Stütze jener Etymologie zu einer höchst künstlichen Hypothese gegriffen. 'Es scheint', sagt W. Wackernagel, 'dass die in der Legende so genannten Makkabäer, d. h. die sieben Brüder sammt der Mutter und Eleasar, die unter Antiochus Epiphanes den Märtyrertod gelitten (2. Makkab. cap. 6 und 7), eine Rolle in ihnen (den Totentänzen) und eine vorzügliche Rolle gespielt haben, falls man nicht bloss die Aufführung zuerst an deren Fest verlegte: nur so oder so erklärt sich der in Frankreich altübliche Name la danse Macabre, chorea Machabæorum.' Keine dieser beiden Vermutungen erscheint haltbar, und mit ihnen muss auch die Etymologie fallen, die sich auf sie stützt. Wenn die Legende von den Makkabäern in der ursprünglichen Fassung des Totentanzes eine vorzügliche Rolle gespielt hätte, so würden Spuren davon in dem aus jener ursprünglichen Fassung hervorgegangenen Totentanze in Lübeck oder in der altspanischen Danza general zu finden sein. Was ferner die vermuteten Aufführungen am Makkabäertage, also am ersten August, betrifft, so haben wir von keiner einzigen Aufführung an diesem Tage Kunde, wohl aber ist überliefert, dass jene Chorea Machabæorum in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ausserdem wird machabée noch als Spitzname der Juden und in Valognes (Dep. Manche) der Obsthökerinnen gebraucht. Le Hericher, Etymologies difficiles. Avranches 1886, S. 109.

Besançon am 10. Juli, dem Tage der unschuldigen Kindlein, stattgefunden hat. Uebrigens verliert die Vermutung einer festlichen Feier
des Makkabäertages an Boden, weil von den Hunderten von Klöstern,
Kirchen und Kapellen im alten Paris, trotzdem doch gerade in dieser
Stadt die Bezeichnung *Danse macabre* Geltung hatte, kein einziges
Kloster, keine einzige Kapelle den Makkabäern gewidmet war.<sup>1</sup>)

Auch jene ältesten Belege des Wortes Macabre wollen nicht recht zu der Etymologie stimmen. Ausnahmslos bieten sie den Singular, während man doch, wenn macabre eine Vulgärform für Machabée wäre, im Respit de mort statt Je fis de macabree la dance den Plural Je fis des Macabrees la dance erwarten sollte. Den Vers La dance macabre s'appelle müsste man 'Der Tanz heisst Makkabäer' übersetzen. Wie wenig bedeutungsvoll ist dieser Ausdruck im Vergleich zu der durch die andere Etymologie gebotenen Erklärung: 'Der Tanz, den jeder erlernen muss, heisst Sterben (eigentlich Tod oder Grab)!'

Man wird, um die alte Bedeutung zu gewinnen, von der S. 25 gegebenen Zusammenstellung der Belege ausgehen müssen. Daraus ergiebt sich, dass in Paris bis Ende des Mittelalters ausnahmslos die Form macabre lautet, im 17. Jahrhundert erscheint neben macabre in gleicher Bedeutung macabée als Nebenform, die letztere Form allein lebt weiter im Argot. Entweder muss machabée in alter Zeit durch fehlerhafte Aussprache zu macabre entstellt oder ursprüngliches macabre volksetymologisch zu machabée umgedeutet sein. Die Annahme einer solchen Volksetymologie ist an sich ohne Bedenken. Macabre ist ein absonderliches, schon im 15. Jahrhundert nicht allgemein verständliches Wort. Man deutete es um zu machabée, das durch die Legende von den Makkabäern volkstümlicher war, wie man hundert andere unverständlich gewordene Worte volksetymologisch mit bekannteren Worten ganz anderer Etymologie zusammenbrachte.<sup>2</sup>)

Wenn einerseits in späterer Zeit und in der Provinz (wie in dem Berichte über die Chorea Machabæorum in Besançon) macabre leicht zu machabée umgedeutet werden konnte, so liegt die Sache gerade umgekehrt, wenn man macabre für eine vulgäre Entstellung von Machabée hält. Es erscheint nicht wahrscheinlich, dass der Kleriker, welcher die Danse macabre verfasst hat, und der gelehrte Jehan le Fevre, sowie alle alten Berichterstatter an Stelle der richtigen Form machabée, die ihnen bekannt und geläufig gewesen sein muss, eine vulgäre Entstellung derselben gebraucht haben. Um so weniger ist das anzunehmen, als diese vorausgesetzte Vulgärform überhaupt bei gelehrten Schreibern des 14. und 15. Jahrhunderts gar nicht nachzuweisen scheint.\*

<sup>1)</sup> Vgl. Bordier, Les églises et monastères de Paris. Paris 1856.

<sup>2)</sup> So wurde persisch ferz 'Feldherr (Königin im Schachspiel)', altfrz. fierce, fierche, fierge, neufrz. als vierge umgedeutet und zur dame oder reine gemacht, und dementsprechend lat. als virgo, domina, regina bezeichnet. Vgl. Andresen, Volksetymologie. 5. Aufl. S. 40.

<sup>3)</sup> Wenigstens finde ich in den von mir nachgeschlagenen lexikalischen und grammatischen Werken nur einen einzigen und darum zweifelhaften Beleg und zwar aus einer profanen Handschrift des 13. Jahrhunderts, vgl. Perceval le Gallois p. p. Potvin, v. 34624 Judas Macabré.

Ja, sie muss ihnen als Nebenform von machabée geradezu unbekannt und unverständlich gewesen sein. Als Beweis lässt sich die Ueberschrift einer Pariser Handschrift (F. 25550) des 15. Jahrhunderts Dictamina choree macabre anführen. Wäre macabre gleich machabée, so hätte der Schreiber entweder choree machabee (= machabææ) übersetzt oder doch macabree flectirt.

Man wird aus diesen Gründen trotz der theoretischen Möglichkeit des sprachlichen Uebergangs nicht annehmen dürfen, dass macabre aus machabée entstanden sei, sondern der anderen Etymologie zuneigen, wonach macabre gleich dem spanischen macabes dem Arabischen der spanischen Mauern entlehnt ist und ursprünglich 'Grab' oder 'Kirchhof' bedeutet hat. Angesichts des Totentanzgemäldes in Paris, an welchem das Wort haftete und durch welches es sich gerade in Paris erhielt, vollzog sich dann der Bedeutungsübergang zu 'der Tod', den Oudin's Curiositéz 1640 belegen, und schliesslich im späteren Argot zu 'der Tote' oder 'Leichnam'.¹)

Man könnte gegen die Herleitung von einem maurisch-spanischen Worte einwenden, dass die französischen Lehnworte orientalischer Abstammung gewöhnlich Produkte und Dinge betreffen, die dem Orient entstammen, also bei denen mit der Sache der Name übernommen sei. Allerdings liegt bei macabre der Fall anders. Hier erklärt sich die Möglichkeit der Uebernahme aus einer geschichtlichen Thatsache. Unter der Führung des berühmten Bertrand du Guesclin hatten sich 1366 einige Tausend französischer und englischer Söldner nach Spanien begeben und waren hier mehrere Jahre geblieben, um den Grafen Heinrich von Transtamare in seinen Kämpfen gegen Pedro den Grausamen und die ihm verbündeten Mauren zu unterstützen. wird annehmen dürfen, dass durch diese im Jahre 1370 nach Frankreich zurückgekehrten Massen das Wort macabre nach Paris gebracht ist, wo das Wort bereits 1376 nachweisbar ist. Ob jene Söldner ausser dem Worte auch die älteste Form des Totentanzes, die mimische Darstellung desselben, eine maurisch-spanische tonz-d-makabiri, in Spanien kennen gelernt und nach Frankreich übertragen haben können, wage ich nicht auszumachen. Für die Entscheidung dieser Frage fehlt es noch an Vorarbeiten.

Der Verfasser der Danse macabre. Mitten unter Schriften, deren Verfasser Johannes Gerson ist, sollen zwei Handschriften die Danse macabre bieten. Ob die aus diesem und einem andern Grunde von P. Lacroix<sup>2</sup>) gezogene Folgerung, Gerson habe auch die Danse macabre verfasst, richtig sei, wird nur mit Hilfe von Untersuchungen, die mir nicht möglich sind, entschieden werden können. Dagegen lässt sich vielleicht geltend machen, dass Gerson seit 1415 fern von Paris gelebt hat und sich in seinen Briefen keine Erwähnung der

<sup>1)</sup> Auch nd. heisst es ursprünglich Dodesdans, später Dodendans.

<sup>2)</sup> Bibliophile illustré T. 1 (15 mai) London 1862, doch kenne ich den citirten Aufsatz nur aus dem Hinweise bei Dufour, Dance macabre. Paris 1874, S. 87.

Danse macabre findet. Anderseits scheint die Subscription von Carbonells spanischer (catalonischer) Uebersetzung einen neuen Hinweis zu bieten, dass nach der Tradition des 15. Jahrhunderts Gerson an der Abfassung der Danse macabre beteiligt war. Jene leider confuse Subscription lautet Aquesta Dança de la Mort ha compost un sanct home doctor e canceller de Paris en lengua francesa appellat Joannes Climachus sive Climages a pregaries (d. h. 'auf Bitten') de alguns devots religioses francesos. Die Worte Doctor e canceller de Paris Joannes können nur auf Johannes Gerson bezogen werden, während der dann folgende Name offenbar Gersons Freund Nicolaus de Clemangis meint, der 1425 im Collegium Narbonense in Paris Eloquenz und Theologie vortrug, aber weder Doctor noch Kanzler der Universität gewesen ist. Seine Lebensbeschreibung und seine Briefe scheinen zur Lösung der Frage, ob er in Gemeinschaft mit Gerson den Text der Danse macabre bearbeitet habe, Nichts zu ergeben. 1)

### Die alten süddeutschen Totentänze.

Vierzeilige Totentänze. Von allen Totentänzen Süddeutschlands war der älteste und der berühmteste der Basler. Er ist zweimal vorhanden gewesen, an der Kirchhofsmauer des Predigerklosters in Grossbasel und im Kloster Klingenthal in Kleinbasel. Beide waren ursprünglich in Bezug auf Zeichnung und Text einander gleich und sind ohne Zweifel von demselben Maler hergestellt. Verschiedenheiten zwischen ihnen sind erst später durch die Veränderungen entstanden, welche bei den Erneuerungen der alten Bilder vorgenommen wurden. Sie sind bald nach dem Jahre 1437 gemalt, doch weiss man das Entstehungsjahr nicht genau anzugeben. Man hat an 1439 gedacht, weil dieses ein Pestjahr war, ältere Schriftsteller gaben 1441 an, ohne jedoch Gründe hierfür anzuführen. Wichtiger als die Jahreszahl muss der Umstand erscheinen, dass die Entstehung in die Zeit des von 1431 bis 1448 in Basel zusammengetretenen Concils fällt. Der Teil des Klingenthals, welcher den Klein-Basler Totentanz enthielt, war 1437 Es muss fast mehr als wahrscheinlich erscheinen, erbaut worden. dass die Leiter des Kirchenbaues mit auswärtigen Prälaten, die zum Concil gekommen waren, über ihren Neubau gelegentlich ins Gespräch gekommen sind, und dass einer der fremden Geistlichen die Anregung gab, nach dem Muster eines ihm bekannten Totentanzes auch im Klingenthal und im Predigerkloster einen solchen zu malen. Jedesfalls ist es Thatsache, dass bald nach 1437 ein vom Niederrhein gebürtiger Maler beauftragt wurde, nach einem auswärtigen von ihm besichtigten

<sup>1)</sup> Vgl. J. Launoy, Academia Parisiensis. Parisiis 1682, S. 558 ff.; A. Müntz, Nicolas de Clémenges. Thèse. Strassbourg 1846; Nicolai de Clemangiis Opera ed. J. Lydius. Lugduni Bat. 1613.

oder ihm nur beschriebenen Vorbilde einen Totentanz in Basel zu malen. Sein Vorbild ist vielleicht die Dance macabre der Sainte-Chapelle in Dijon gewesen. Sicher war es ein französischer Totentanz und zwar in einer anderen Fassung, als die Pariser Danse macabre bot. Er muss nämlich mit der alten Danse macabre des 14. Jahrhunderts identisch oder aus dieser unmittelbar umgestaltet gewesen sein.

Aus den erhaltenen Copien lässt sich erkennen, dass der Maler recht grobe Verstösse gegen die Richtigkeit der Zeichnung begangen hat. Nichtsdestoweniger sicherten seinen Werken deren Idee und Grossartigkeit ihre volle Wirkung. Sie sind später von Einfluss gewesen auf die Entstehung von Holbeins berühmten Totentanzbildern und waren schon vorher das Muster, nach welchem andere süddeutsche Städte ihre Totentänze malen liessen. Ferner geht auf sie die Entstehung eines Werkes der Holzschneidekunst aus der Mitte des 15. Jahrhundert zurück, welches einen gegen das Basler Vorbild mit 38 Tanzpaaren um 14 Gruppen verkürzten Totentanz bietet.

Die grob geschnittenen Figuren ahmen die Basler nur nach, ohne eine Copie zu bieten<sup>1</sup>), während der Text, der später auch handschriftliche Verbreitung und monumentale Verwendung fand, von unwesentlichen Veränderungen der Lesart abgesehen, treu wiederholt ist.

Die vorstehenden Angaben über das Verhältnis des Basler Totentanzes zu seinem Vorbilde und den vierzeiligen Totentänzen mit nur 24 Tanzgruppen sind zum Teil neu, zum Teil den bisher geltenden Ansichten widersprechend. Sie bedürfen also der Begründung.

Der Text beginnt

#### O diser werlt wisheit kint

Diese Worte entsprechen dem Sinne nach vollständig den Anfangsworten der alten wie jüngeren Danse macabre und des alten niederländischen in niederdeutscher Bearbeitung erhaltenen Totentanzes (Siehe oben S. 23). Dort lauten sie O creature raysonable, hier Och redelike creature. Der niederdeutsche bezw. niederländische Ausdruck wäre von einem Süddeutschen mit O redeliche creatiure wieder zu geben gewesen. Wenn er statt dessen mit einer so ungelenken Konstruktion, wie sein Text bietet, diesen beginnt, so ist das ein Beweis, dass ihm der niederländische Totentanz unbekannt war und er auf eigene Hand eine Uebersetzung der französischen Worte O creature raysonable versucht hat.

Dass die Basler Totentänze zum Vorbilde nicht die Danse macabre vom Jahre 1425, sondern — mittelbar oder unmittelbar — die alte Danse macabre des 14. Jahrhunderts gehabt haben, ist zu folgern, weil sie in der Auswahl der Personen und sogar an einer Stelle im Wortlaute mit dem Lübecker Totentanze von 1463 grosse Ueberein-

<sup>1)</sup> Ein Beispiel ziemlich treuer Copie bieten die Figuren der Könige. Dass der Holzschneider nur freie Nachahmungen, keine Copien bietet, mag sich auch daraus erklären, dass er nicht angesichts des Originals, sondern aus dem Gedächtnis in seiner Werkstatt seine Holzschnitte herstellte.

stimmung zeigen. Im Lübecker Texte lauten nämlich die Worte des Kindes

> O doet, wo schal ik dat vorstan, Ik schal dansen unde kan nicht gan?

Diesen Worten entsprechen, wie schon Massmann hervorgehoben hat, der darum mit Wackernagel den Lübecker Text aus dem Basler ableiten wollte, in diesem die Verse

Wie wiltu mich also verlan? Muoz ich tanzen und en kan nicht gan.

In Bezug auf die Personen ist zu bemerken, dass, abweichend von der Danse macabre von 1425, Lübeck und Basel den Prediger, die Kaiserin und Jungfrau gemeinsam haben. Man wird derartige Uebereinstimmungen in den Personen allerdings nur bei den ältesten Totentänzen mit heranziehen dürfen. Bei späteren Totentänzen haben Uebereinstimmungen in den Personen nur sehr bedingte Beweiskraft für die Bestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses, denn, nachdem die Totentänze erst zahlreicher geworden waren, konnte jeder spätere leicht von mehr als einem Vorbilde Anregungen empfangen.

Die in den Totentänzen erscheinenden Personen werden auch für den Beweis herangezogen werden dürfen, dass nicht die Texte mit 24 Personen, wie man bisher annahm, die ältere Fassung bieten, sondern dass gerade umgekehrt jene Texte erst durch Kürzung der in Basel vorliegenden Fassung erst entstanden sind. In jenen Texten mit 24 Personen fehlen nämlich der Jüngling, Jungfrau, Wucherer und Pfeifer, also Personen, die wie der alte Lübecker Text in Uebereinstimmung mit der Danse macabre zeigt, bereits dem Vorbilde des Basler Totentanzes angehört haben.

Dass die Danse macabre der Sainte Chapelle in Dijon, die 1436 hergestellt war, das Vorbild für die c. 1437—41 gemalten Basler Totentänze war, lässt sich nur vermuten, nicht beweisen. Die Vermutung stützt sich darauf, dass zu jener Zeit noch nicht sehr viele Totentänze vorhanden waren und Dijon die Basel am nächsten gelegene französische Stadt ist, wo sich ein solcher bereits seit dem Jahre 1436 fand. Auch früher schon hatten die Basler Dijoner Malereien copiren lassen. Es ist nämlich überliefert, dass der Rat von Basel im Jahre 1418 dem Meister Hans Tieffenthal von Schlettstadt die Ausmalung der Kapelle des elenden Kreuzes um 300 Gulden übertrug und ihm dabei genau vorschrieb, was er malen soll, indem ihm als Muster eine Kapelle in Dijon genannt wurde.¹)

Achtzeiliger Totentanz. Der Text des alten achtzeiligen 'Totentanzes mit Figuren' ist eine Nachbildung der Danse macabre vom Jahre 1425. Während er mit keinem deutschen Texte an irgend einer Stelle im Wortlaute zusammentrifft, stimmt er, wie schon Massmann bemerkt hat, mehrmals mit der Danse macabre überein, z. B. beim Kinde.

<sup>1)</sup> Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz. (1876.) S. 648.

Dotendantz.

A a a, ich kan noch nyt sprechen. Hude geboren hude muss ich uffbrechen.

Danse macabre.

A a a, je ne scay parler, Enfant suis, j'ay la langue mu. Hier naquis, huy m'en fault aller.

Ferner bietet der achtzeilige Totentanz zu Anfang zwei Strophen, welche einem Toten zugeschrieben sind. Ein entsprechendes Stück findet sich nicht in dem vierzeiligen Totentanze, wohl aber am Ende der Danse macabre, wo un roy mort in zwei Strophen den Beschauer des Gemäldes mahnt, sich an ihm eine Lehre zu nehmen.

Im Gegensatze zum Texte, dessen Verfasser die Danse macabre (vielleicht in einer Handschrift mit blossem Texte) benutzte, ist für die zugehörigen Figuren ein Totentanz das Vorbild gewesen, der dem Basler nahe verwandt war. Die allgemeine Aehnlichkeit zwischen den Basler Figuren und den Holzschnitten ist erkennbar, ohne dass sie durch treu wiederholte Einzelheiten sich leicht erweisen lässt. Der allgemeine Charakter der Totentanzgruppen ist derselbe, im Einzelnen ist auf das Beinhaus zu Anfang und den Prediger zu Schluss zu verweisen. Dem Vorbilde ist ferner die Anregung entnommen, den Todesgestalten — die in den übrigen Totentänzen lieber mit einer Waffe oder der Sichel erscheinen - Musikinstrumente in die Hand zu geben. Im Baseler Totentanze war das nur einigemal geschehen, in den Holzschnitten des achtzeiligen Textes trägt der Tod nur beim Kinde ein Spielzeug, sonst hat er in jeder Tanzgruppe ein Musikinstrument und zwar möglichst immer ein verschiedenes. Eigentümlich ist den Holzschnitten die bewusste burleske Komik. Man hat in den Totentänzen Ironie und Humor finden wollen. Wie ich glaube, mit Unrecht, was die älteren Totentänze betrifft. In diesen herrscht nur eintöniger frommer Ernst, auch dem Tanzmotiv lag nur ernste, allegorische Bedeutung zu Grunde. Die Holzschnitte des achtzeiligen Totentanzes dagegen sollen augenscheinlich durch komische Züge wirken, wenn z. B. eine Figur, sich gegen den Tod wehrend, diesem in den Haarschopf greift, oder eine andere ihn mit der Faust am Halse würgt und zugleich einen kräftigen Fusstritt vor den Bauch versetzt.

Dichtungsgattung. In Bezug auf den Charakter der Totentanztexte stehen sich die Ansichten der Litteraturhistoriker schroff gegenüber. Die Totentänze des Mittelalters, sagt Gödeke (Grundriss 1<sup>2</sup> S. 322) gingen aus Bildern hervor und wurden durch Reime erläutert. Andere, wie Gervinus und Scherer, zählen die Totentänze dagegen der dramatischen Gattung zu. Es handelt sich bei ihnen um die hochdeutschen Totentänze. In Bezug auf diese muss mit aller Entschiedenheit der dramatische Charakter in Abrede gestellt und Gödeke beigepflichtet werden.

Die Ansicht, dass die hochdeutschen Totentanztexte ursprünglich

Schauspiele gewesen sind, rührt von W. Wackernagel<sup>1</sup>) her, und ohne dass jemand ihre Gründe näher prüfte oder neue Stützen dafür beibrachte, ist sie mit Ausnahme Gödekes von den Litteraturhistorikern auf guten Glauben übernommen worden. Die Nachricht von Aufführungen des Totentanzes in Frankreich musste freilich die Frage nahelegen, ob nicht etwa auch die deutschen Totentänze als Dramen gedichtet und aufgeführt seien. Wackernagel bejahte diese Frage ohne Rücksicht auf alle Gründe, welche dagegen sich aus den Totentänzen selbst beibringen liessen, und ohne zu beachten, dass eine Aufführung des Totentanzes in Deutschland um 1500 zwar denkbar, ziemlich hundert oder, da Wackernagel noch an das Entstehungsjahr 1312 für den Klingenthaler Totentanz glaubt, gar zweihundert Jahr früher ohne jede Wahrscheinlichkeit wäre. Wackernagel stützt sich allein auf die angeblich dramatische Form. "Wo und wann dieses deutsche Drama zur öffentlichen Aufführung gekommen, wird zwar nirgend berichtet, von ihm so wenig als es bei andern zu geschehen pflegt: doch ist, dass solche stattgefunden habe, auch von ihm unzweifelhaft: dem Mittelalter war die Unnatur noch fremd, dergleichen bloss zu schreiben und zu lesen, nicht aber zu spielen." Es ist nicht einmal wahr, dass die dramatische Form im Mittelalter in jedem Falle die scenische Aufführung zur Absicht gehabt habe, er braucht nur an die Dramen der Hrotsuith, an das Spiegelbuch<sup>2</sup>) u. a. erinnert zu Ganz falsch wäre es aber, von jeder die Form des Dialoges bietenden alten Dichtung zu behaupten, dass sie für die dramatische Darstellung verfasst sei. Es scheint nicht einmal nötig, Beispiele hierfür anzuführen.

Gegen den dramatischen Zweck sprechen folgende Gründe. Die Texte selbst enthalten Hinweise, dass sie zu Gemälden gehören. Vers 25. 26 des alten vierzeiligen Textes heisst es:

Als des gemældes figuren Sint hie ein ebenbilt ze truren.

Aehnlich heisst es in dem achtzeiligen Totentanze v. 17 f. Merkent nu und sehent an disse figure, War tzu kommet des mentschen nature.

Zweitens. Es ist trotz des massenhaften urkundlichen Materiales, welches aus dem Mittelalter jetzt gedruckt oder ausgezogen vorliegt, keine einzige Stelle bekannt worden, welche irgend eine dramatische Aufführung eines Totentanztextes in Deutschland bezeugt. Drittens. Zu Anfang des 15. Jahrhunderts, also in der Zeit, wo die ältesten deutschen Totentanztexte verfasst sind, wurden, abgesehen von der nur auf Oster- u. dergl. Spiele beschränkten Mysterienbühne, überhaupt keine dramatischen Spiele in Deutschland agirt, welche soviele Rollen erforderten, als die Totentänze geboten hätten. Ausser den Mysterien kannte man damals überhaupt nur das Fastnachtspiel und den Fastnachtsaufzug.

2) Hrsg. von Rieger, Germania 16 (1871) S. 173 ff.

<sup>1)</sup> Zeitschrift für deutsches Alterthum 9 S. 313 ff., kl. Schr. 1 S. 317.

## Die Lübecker Totentänze von 1489 und 1820.

Der Lübecker Totentanz von 1463 ist ein grosses Wandgemälde. Davon zu unterscheiden sind zwei Totentänze, welche in Lübecker Drucken von 1489 (neue Ausgabe 1496) und 1520 vorliegen. Der von 1489 enthält einen umfangreichen Text, nicht weniger als 1686 Verse, der von 1520 bietet nur 424 Verse. Beide stimmen stellenweise unter sich wörtlich überein und beide bieten Stellen, die auf Benutzung des Totentanzes von 1463 deuten. Der Totentanz von 1520 kann, nach Umfang und Form zu urteilen, wohl die gedruckte Copie eines monumentalen Totentanzes darstellen. Der von 1489 ist, wie sein Verfasser Vers 1681 hinreichend deutlich ausspricht, für die Buchform und den Druck von vornherein bestimmt gewesen und muss 1489 oder kurz vorher verfasst sein.

Die allgemeine Ansicht über das Verhältnis der Totentänze von 1489 und 1520 ist, der letztere sei ein Auszug aus dem älteren v. J. 1489.

In Wirklichkeit verhält sich die Sache ungefähr umgekehrt. Es wird sich beweisen lassen, dass der Totentanz von 1520 durch den Verfasser des Textes v. J. 1489 benutzt ist. Der Dichter des letzteren kann selbstverständlich nicht den uns erhaltenen Druck von 1520 in Händen gehabt haben, sondern muss seine Kenntnis des Textes aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts oder einem unbekannten alten Druck geschöpft haben.

Der Beweis für die von mir eben ausgesprochene Behauptung, dass der Totentanztext v. J. 1520 älter als der von 1489 und in diesem benutzt sei, lässt sich am kürzesten mit Hilfe des 'Zwiegespräches zwischen dem Leben und dem Tode' führen. Dasselbe ist i. J. 1484 in Lübeck gedruckt und in die 'mittelniederdeutschen Fastnachtspiele' aufgenommen worden.¹) Unangemerkt ist geblieben, dass es mehrere wörtliche Uebereinstimmungen mit den beiden Totentänzen bietet.

Zwiegespräch. v. 61—64. God sprack mit synem hilligen munde: Waket unde bedet to aller stunde, De dod sendet ju neynnen breff, Mer he kummet slikende alse eyn deff.

Dodesdanz 1489. v. 143 f. Hirumme waket, wente de dot sendet ju nenen bref,

He kumt sliken recht so ein def.

Dodendantz 1520.

God sprickt mit synem hilgen munde:
Waket unde bedet to aller stunde,
De dot sendet juw nenen bref,
He kumpt slyken recht so eyn deff.

Zwiegespräch. v. 29 f. Neen, ik wyl dy noch anders spreken, Ick wil dy dyn herte thobreken.

Dodesdanz 1489. v. 1609 f. Hir en mach nemant wedder spreken, Einem isliken wil ik sin herte tobreken.

Dodendantz 1520. Men ik wil dy anders to sprecken: Holth an, ik wil dyn herte to breken.

<sup>1)</sup> Mittelniederdeutsche Fastnachtspiele, hrsg. von W. Seelmann. Norden 1885. S. 45 ff. Vgl. Vorrede S. 33 ff.

Aus der Vergleichung dieser Stellen aus den drei angeführten Werken ergiebt sich, dass der Wortlaut des Zwiegespräches im Totentanze von 1489 abgekürzt, in dem von 1520 vollständig wiederholt ist. Unmöglich kann also der Totentanz von 1520 ein blosser Auszug des Totentanzes von 1489 sein, wie Mantels und Baetheke angenommen haben. Da sich ferner für die Annahme, dass beide Totentänze unabhängig von einander dieselbe Quelle benutzt haben, keine Gründe beibringen lassen, so können nur folgende Möglichkeiten in Betracht kommen. Entweder ist das Zwiegespräch, das in einem Drucke von 1484 vorliegt, die Quelle, aus ihr hat der Verfasser des 1520 gedruckten Totentanzes geschöpft und diesen wieder der Dichter des Totentanzes von 1489 benutzt; oder dem Totentanz von 1520 sind von den Dichtern der beiden andern Werke unabhängig von einander jene Stellen entlehnt. Mag man sich für jene oder diese Annahme entscheiden, in jedem Falle ergiebt sich die Schlussfolgerung, dass der Text des Totentanzes von 1520 bereits dem Dichter des Textes v. J. 1489 vorgelegen hat, also älter als dieser ist.

Zu demselben Ergebnis gelangt man durch folgende Erwägungen. Der Verfasser des Totentanzes von 1489 hat, wie von seinem Herausgeber dargelegt ist, Gedanken und Worte vielfach aus älteren in Lübeck gedruckten Werken entlehnt. Wenn nun wirklich der Totentanz von 1520 ein Auszug aus dem von 1489 wäre, würde doch anzunehmen sein, dass auch eine oder die andere jener Entlehnungen mit übernommen wäre. Das ist jedoch nicht der Fall.

Der Verfasser des Totentanzes von 1489 hat also sowohl den alten Text von 1463 als auch das i. J. 1520 gedruckte Gedicht benutzt. Jenen muss er in der Marienkirche in Lübeck gesehen haben. Er folgte diesem Vorbilde, indem er erst den Menschen, dann antwortend den Tod sprechen lässt, er entnahm ihm die Reihenfolge der zuerst auftretenden Stände und hin und wieder einen Gedanken. Den anderen uns in einem Druck von 1520 erhaltenen Totentanz hat er in einer Handschrift oder in einem alten verschollenen Druck bequem zu Hause benutzen können. Dieser Text muss ihm, als er seinen Totentanz heft gedicht unde laten setten, wie er sich Vers 1681 ausdrückt, stets zu Händen und vor den Augen gewesen sein, denn er hat ihn an sehr vielen Stellen wörtlich ausgeschrieben und nicht minder häufig, was er kurz sagte, breiter ausgeführt.

In Bezug auf die Personenfolge lässt die nachstehende Uebersicht sein Verhältnis zu beiden Texten erkennen.

| I.                      | III.                   | II.         |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| 1463                    | 1489                   | 1520        |
| 1. Papst (s. III, 1)    | 1. Papst (s. II, 1)    | 1. Papst    |
| 2. Kaiser (s. III, 2)   | 2. Kaiser (s. II, 4)   | 2. Cardinal |
| 3. Kaiserin (s. III, 3) | 3. Kaiserin (s. 11, 5) | 3. Bischof  |
| 4. Cardinal (s. III, 1) | 4. Cardinal (s. II, 2) | 4. Kaiser   |

|             | I.                            |             | III.                        |             | II.            |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------|
|             | 1463                          |             | 1489                        |             | 1520           |
| õ.          | König (s. III, 5)             | õ.          | König (s. II, 6)            | õ.          | Kaiserin       |
|             | Bischof (s. III, 6)           | 6.          | Bischof (s. II, 3)          | 6.          | König          |
| 7.          | Herzog (s. III, 7)            | 7.          | Herzog (s. II, 7)           | 7.          | Herzog         |
| 8.          | Abt (s. III, 8)               | 8.          | Abt $(s. H, 8)$             | 8.          | Abt            |
|             | Ritter (s. III, 9. 11.)       |             | Ordensritter (s. II, 9)     | 9.          | Kreuzherr      |
| 10.         | Kartäuser-Mönch (III, 10)     | 10.         | Mönch (s. II, 13)           | 10.         | Arzt           |
| 11.         | Edelmann (s. III, 11)         | 11.         | Ritter (s. II, 14)          | 11.         | Domherr        |
|             | Domherr (s. III, 12)          | 12.         | Domherr (s. II, 11)         | 12.         | Pfarrherr      |
|             | Bürgermeister (s. III, 13)    | 13.         | Bürgermeister (s. II, 17)   | 13.         | Mönch          |
| 14.         | Arzt (s. III, 14)             | 14.         | Arzt (s. II, 10)            | 14.         | Ritter         |
| <b>15.</b>  | Wucherer                      | 15.         | Junker (s. II, 20. I, 22)   | 15.         | Official       |
| <b>16</b> . | Capellan                      | <b>16</b> . | Klausner (s. II, 16. I, 20) | <b>16.</b>  | Klausner       |
| 17.         | Kaufmann (s. II, 19. III, 19) | 17.         | Bürger (s. 11, 22)          | 17.         | Bürgermeister  |
| 18.         | Küster                        | 18.         | Student (s. II, 26)         | 18.         | Nonne          |
| <b>19</b> . | Amtmann (s. II, 25. III, 21)  | <b>19</b> . | Kaufmann (s. II, 19. I, 17) | <b>19</b> . | Kaufmann       |
| <b>20</b> . | Klausner (s. II, 16. III, 16) | 20.         | Nonne (s. 11, 18)           | <b>20</b> . | Junker         |
| 21.         | Bauer (s. 11, 27, 111, 23)    | 21.         | Amtmann (s. II, 25. I, 19)  | 21.         | Jungfrau       |
| <b>22</b> . | Jüngling                      | <b>22</b> . | Werkmeister der Kirche      | <b>22</b> . | Bürger         |
| <b>23</b> . | Jungfrau (s. II, 21. III, 26) | 23.         | Bauer (s. II, 27. I, 21)    | 23.         | Begine         |
| 24.         | Kind                          | 24.         | Begine (s. 11, 23)          | 24.         | Narr           |
| <b>25</b> . | <del></del>                   | <b>25</b> . | Hofreuter (s. II, 28)       | <b>25</b> . | Amtmann        |
| <b>26</b> . |                               | <b>26</b> . | Jungfrau (s. II, 21. I, 23) | <b>26</b> . | Student        |
| <b>27</b> . |                               | <b>27</b> . | Amtsknecht (s. II, 29)      | <b>27</b> . | Bauer          |
| 28.         |                               | 28.         | Amme mit Kind (s. II, 30)   | <b>28</b> . | Reiter         |
| <b>29</b> . |                               |             | -                           | <b>29</b> . | Amtsgesell     |
| <b>30</b> . |                               |             |                             | <b>30</b> . | Amme mit Kind. |

Von den 28 Ständen, welche der Totentanz von 1489 bietet, sind also die ersten vierzehn genau dieselben wie die ersten vierzehn im Totentanze der Marienkirche in Lübeck. Denn wenn an elfter Stelle der Edelmann des älteren Textes als weltlicher Ritter erscheint, so bedingt diese Abweichung keinen Unterschied des Standes. Vom Junker ab sind dagegen seine Personen mit der einzigen Ausnahme des Werkmeisters dem sechszeiligen Totentanze entnommen, doch hat er als Ordnungsprincip die Abwechslung geistlicher und weltlicher Personen möglichst festgehalten.

Zieht man die Holzschnitte, welche sich in den Drucken von 1489 und 1520 finden, in die Untersuchung, so scheint es eine sehr einfache und überraschende Ursache zu sein, warum der Verfasser des Totentanzes von 1489 in der Reihenfolge der Personen sich bis zur 14. Figur dem Totentanze in der Marienkirche angeschlossen, dann aber die Reihenfolge seines Vorbildes unbeachtet gelassen hat.

Die Holzschnitte, welche sich in den Totentänzen von 1489 (und 1496) wie 1520 (und seiner dänischen Uebersetzung) finden, sind nämlich von denselben Holzstöcken abgezogen.<sup>1</sup>) Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieselben Holzstöcke auch bereits zu jenem verschollenen Drucke benutzt sind, welcher die erste Ausgabe des Toten-

<sup>1)</sup> Vgl. die Litteratur-Uebersicht unter Dänemark.

tanzes von 1520 bot und der dem Verfasser des Textes von 1489 vorgelegen hat. Letzterer hat nun die Personen seines Todestanzes mit Rücksicht auf die Holzstöcke des von ihm benutzten Totentanzes von 1520 ausgewählt.

Er ist in seiner Anordnung dem Totentanze der Marienkirche bis zum Arzte gefolgt, weil er für diesen und alle vorhergegangenen Stände sich der Holzstöcke des Totentanzes von 1520 bedienen konnte. Auf den Arzt folgten in der Marienkirche Wucherer und Capellan. Für diese bot seine gedruckte Vorlage keine Holzstöcke. Er musste deshalb diese aus seiner Reihe auslassen. Dasselbe war der Fall mit dem Küster und Jüngling. An Stelle der fortfallenden setzte er Figuren seiner gedruckten Vorlage ein, wobei er jedoch thunlichst nach dem Princip des Totentanzes der Marienkirche geistliche und weltliche abwechseln liess. Ungelöst bleibt nur die Frage, woher er den Werkmeister entnommen hat. Vielleicht ergäbe sich die Antwort leicht, wenn man die Holzschnitte der Ausgaben, von denen je nur ein Exemplar (das von 1520 in Oxford) erhalten ist, nebeneinander vergleichen könnte.

Aus den Holzschnitten ergiebt sich mit annähernder Richtigkeit auch das Jahr, in welchem der nur in einem Drucke von 1520 erhaltene Totentanz zum ersten Male gedruckt erschienen ist. Die Holzschnitte bieten nämlich die Strichlagen des sogen. 'Lübecker Unbekannten', der nach den Ergebnissen von mir früher veröffentlichter Untersuchungen') identisch mit Mattheus Brandis und zwischen d. J. 1487 bis 1499 in Lübeck und in Kopenhagen thätig gewesen ist. Da jener erste Druck bereits in dem Totentanze von 1489 benutzt ist, so ist er zwar vor diesem Jahre, wahrscheinlich aber nur ein oder zwei Jahre früher, erschienen.

# Englische Totentänze.

In englischer Sprache ist nur ein vollständiger Totentanztext aus dem Mittelalter erhalten. Er ist von Lydgate verfasst und bietet eine freie Uebersetzung der Pariser Danse macabre v. J. 1425.

Daneben sind als Rest eines alten Totentanzes, welcher der Kathedrale von Salisbury angehört hat, folgende Verse erhalten:

> Alasse Dethe alasse a blesfull thyng thou were Yf thou woldyst spare us yn ouwre lustynesse And cum to wretches that bethe of hevy chere Whene thay ye clepe to slake their dystresse But owte alasse thyne own sely selfwyldnesse Crewelly werneth me that seygh wayle and wepe To close there then that after ye doth clepe.

¹) Seelmann, Der Lübecker Unbekannte. 'Centralblatt für Bibliothekswesen. Jg. 1 (1884).' S. 19-24. Vermehrt abgedruckt in den 'Mitteilungen des Vereins für lübeckische Geschichte 2 (1885) S. 11-19.'

Death answers:

Grossless galante in all thy luste and pryde Remembyr that thou schalle onys dye Deth schall fro thy body thy sowle devyde Thou mayst him not escape certaynly To the dede bodyes cast clown thyne ye Beholde thayme well consydere and see For such as thay ar such shalt thou be.

Bemerkenswert ist, dass zuerst der Mensch redet und darauf erst der Tod spricht. Dieselbe Folge lässt sich sonst nur in der spanischen Danza general de la muerte und im Lübecker Totentanze von 1463, also in den Totentänzen altertümlichster Gestalt nachweisen. Ferner zeigen die beiden erhaltenen Strophen, zu denen die Schlussverse zu fehlen scheinen, dieselbe Reimbindung, wie die ersten sieben Verse der spanischen Danza (vgl. S. 23)

Salisbury text:

Danza de la muerte:

a b a b b c c
b
Danse macabre:

a b a b b c c b

Auch dieser Umstand deutet darauf, dass von dem Verfasser des englischen Textes die alte Danse macabre des 14. Jahrh. benutzt ist, nicht die jüngere v. J. 1425. Beweisen würden die leider mangelnden achten Verse der Strophen. Sie fehlen, sei es, dass sie als unterste Verse des Gemäldes unlesbar geworden waren, sei es, dass sie überhaupt nie vorhanden waren. Wäre der letztere Fall anzunehmen, so würde er sich daraus erklären, dass die in ihnen enthaltene Anrede an die nächstfolgende Person (vgl. S. 7 ff.) unverständlich oder entbehrlich schien.

Vergleicht man die beiden Strophen in Bezug auf ihren Inhalt mit den aus der gemeinsamen Quelle geflossenen übrigen Totentänzen, so findet man im Lübecker Texte von 1463 nur ganz allgemeine, in der jüngeren Danse macabre dagegen bemerkbare Aehnlichkeiten in dem Zwiegespräch zwischen Tod und Liebhaber. Vgl. Str. 46:

Gentil amoreux gay et frisque, Qui vous cuidez de grant valeur, Vous estes pris; la mort vous pique Le monde laires a douleur. Trop l'avez ame, c'est foleur. De vous mort est peu regardee. Ja tost vous changeres coleur. Beaute n'est qu'image fardee.

Also auch aus der Vergleichung mit den englischen Strophen ergiebt sich, was bereits S. 23 gefolgert werden konnte, dass der Bearbeiter der jüngeren Danse macabre aus der älteren vieles wörtlich herübergenommen hat.

# Litteraturund Denkmäler-Uebersicht.

Die nachfolgende Uebersicht soll die monumentalen Totentänze bis zum 18. Jahrhundert, die übrigen sowie die Texte bis auf Holbeins Imagines mortis mitsammt der auf sie bezüglichen Litteratur umfassen. Die zahlreichen Nachdrucke der Danse macabre, der Basler Totentänze und der Holbeinschen Zeichnungen vollständig zu verzeichnen hat keinen Zweck. Dem Interesse des Bibliographen genügen die umfangreichen Titelabschriften und Beschreibungen in den bereits vorhandenen Verzeichnissen, auf welche verwiesen werden wird. Abgesehen von diesem bibliographischen Detail wird die nachfolgende Zusammenstellung aus zwei Gründen weit vollständiger und genauer als alle früheren sein können, einmal, weil der Verfasser diese benutzen und durch neue Nachweise vermehren kann, dann, weil er, mit Ausnahme weniger Fälle, meist Incunabeln, auf nichts Gedrucktes verweist, was er nicht selbst eingesehen hat.

Die Schriften, welche sich vorwiegend auf ein einzelnes Denkmal beziehen, werden bei diesem verzeichnet werden. Diejenigen, welche die Totentänze im Allgemeinen behandeln, seien hier vorweg genannt.¹) Am meisten haben sich um die allmälige Sammlung des Materiales Peignot, Douce und Langlois und ganz besonders Fiorillo verdient gemacht. Letzterer ist auch deshalb noch zu erwähnen, weil man bei ihm die Litteratur des vergangenen Jahrhunderts angegeben findet. Ausserdem ist noch auf Prüfer's Ausgabe des Berliner Totentanzes hinzuweisen, weil er eine sehr übersichtliche Tabelle der monumentalen Denkmäler bietet und zuerst einige derselben zu allgemeiner Kenntnis gebracht hat.

- W. Bäumker, Der Todtentanz. Studie. Frankfurt a. M. 1881. (= Frankfurter Broschüren N. F. II n. 6. S. 175—205.)
- F. Douce, The Dance of Death exhibited in elegant engravings on wood with a dissertation on the several representations of that subject. London 1833.

<sup>1)</sup> Ausser den hier und bei den einzelnen Denkmälern Verzeichneten haben noch folgende über die Totentänze im Allgemeinen gehandelt: L. Bechstein, 'Deutsches Kunstblatt, hrsg. von Eggers, 1 (1850) S. 57 ff.; Branche, 'Bulletin monumental. 8 (1842) S. 326—39'; Douce in der Einleitung zu 'The dance of Death, painted by Holbein and engraved by Hollar 1794 u. ö.'; Einleitung zu 'Holbeins Dance of Death. London 1849'; Gödeke, Grundrisz z. Gesch. d. dtsch. Dichtung. 2. Aufl. 1. S. 322-25; Massmann, (Wiener) Jahrbücher d. Litter. Bd. 58 Anzeige-Bl. S. 1—24; ders. in der Schlotthauerschen Ausgabe des Holbeinschen Totentanzes. München 1832; ders. 'Dtsch. Kunstblatt 1 S. 255 ff.'; Müntz, 'Revue critique d'hist. etc. 13 (1887) S. 35 ff.'; R. Springer, 'Westermanns Illustrirte Monatshefte 47 (1880) S. 723 ff.; Woltmann, Holbein und seine Zeit. 2. Aufl. Bd. 1. S. 240 ff. — Die Arbeiten über die Allegorie und Ikonographie des Todes (die neueste und ausführlichste ist von Frimmel, 'Mittheilungen der k. k. Centralcommission, NF. Jg. 10 ff.) sind in das Verzeichnis nicht aufgenommen.

- A. Ellissen, Geschichtliche Abhandlung über die Todtentänze. In Hans Holbeins Initial-Buchstaben mit dem Todtentanz nach Hans Lutzelburgers Original-Holzschnitten treu copirt von H. Lödel. Mit einer geschichtl. Abhandlung etc. Göttingen 1849.
- J. D. Fiorillo, Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den vereinigten Niederlanden. Bd. 4. Hannover 1820. S. 117—174.
- H. Fortoul, Essai sur les poëmes et les images de la danse des morts. In La danse des morts dessinée par H. Holbein gravée par J. Schlotthauer. Paris 1842 und in Études d'archéologie et d'histoire. T. 1. Paris 1854. S. 321 ff. (Nicht benutzt.)
- C. Grüneisen, Beiträge zur Geschichte und Beurtheilung der Todtentänze 'Kunstblatt (Beiblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände) 1830 Nr. 22-26.'
- G. Kastner, Les danses des morts. Dissertations et recherches historiques, philosophiques, littéraires et musicales sur les divers monuments. Paris 1852. 4.
- N. C. Kist, De kerkelijke Architectuur en de Doodendanse. Leiden 1844 (Sonder-abdruck aus dem 'Archief voor kerkelijke Geschiedenis. Deel 15').
- E. H. Langlois, Essai historiques, philosophique et pittoresque sur les danses des morts, suivi d'une lettre de C. Leber et d'une note de Depping. Ouvrage complété et publié par A. Pottier et A. Baudry. 2 Ts. Rouen 1851.
- H. F. Massmann, Literatur der Todtentänze. (Aus dem "Serapeum" besonders abgedruckt.) Leipzig 1840. (Beschränkt sich wesentlich auf eine bibliographische Beschreibung der Abdrücke von Holbeins, des Gross-Basler und des achtzeiligen deutschen Totentanzes, der Danse macabre und der französischen Gebetbücher mit Totentänzen. Einige Zusätze giebt Heller 'Serapeum 6 [1845] S. 225—231'.)
- H. F. Massmann, Die Baseler Todtentänze in getreuen Abbildungen. Nebst geschichtlicher Untersuchung, so wie Vergleichung mit den übrigen deutschen Todtentänzen. Stuttgart 1847. 8 nebst Atlas. Ebd. 1847. 4°. (= Der Schatzgräber. Hrsg. von J. Scheible. Th. 5.)
- H. F. Massmann im Universal-Lexikon hrsg. von H A Pierer. 2. Afl. (3. Ausg.) Bd. 31 (1845) S. 318 f.
- A. F. Merino, La dance macabre. Estudio critico literario. Madrid 1884.
- F. Naumann, Der Tod in allen seinen Beziehungen, ein Warner, Tröster und Lustigmacher. Als Beitrag zur Literaturgeschichte der Todtentänze. Dresden 1844. 12.
- G. Peignot, Recherches historiques et littéraires sur les danses des morts et sur l'origine des cartes à jouer. Dijon et Paris 1826.
- K. Schnase, Zur Geschichte der Todtentänze. 'Mittheilungen der k. k. Central-Commission zu Erforschung der Baudenkmale. Bd. 6. Wien 1861. S. 221—223.'
- P. Vigo, Le danze macabre in Italia. Studi. Livorno 1878.
- W. Wackernagel, Der Todtentanz. 'Zeitschrift für deutsches Alterthum. Bd. 9 (1853), S. 302—365', wieder abgedruckt 'Kleinere Schriften Bd. 1 (1872) S. 302 ff.'
- J. E. Wessely, Die Gestalten des Todes und des Teufels in der darstellenden Kunst. Leipzig 1876.

Einige Kunstdenkmäler, welche in diesen Werken verzeichnet sind, wird man in der nachfolgenden Uebersicht nicht finden, deshalb nicht, weil sie mit Unrecht Totentänze genannt sind. Zum Beispiel die sogen. Totentänze von Annaberg, Freiberg und Leipzig, bildliche Darstellungen der Lebensalter des Menschen, die sogen. Totentänze von Minden und Wien u. a. (Vgl. S. 4 f.)

Der sogen. Mindener Totentanz von 1383, auf den wohl in jeder Abhandlung über die Totentänze bisher Bezug genommen worden ist, ist allbekannt, weil er von Fabricius in der Bibliotheca mediae et infimae aetatis (Hamburg T. V p. 2) angeführt wird. Er ist jedoch weder aus Minden noch ist er überhaupt ein Totentanz. Die Nachrichten über ihn gehen zurück auf Michael Sachse's Newe Keyser ('hronica Magdeburgk 1606 (Vorrede S. 2), der ihn nach Minden versetzt, ohne seinen Gewährsmann zu nennen. Einem glücklichen Zufall verdanke ich, dass ich Sachse's Quelle in Letzner's Dasselischer Chronica. Erffurdt 1596 entdeckt habe. In dieser heisst es Bl. 155 b:

"Zu Münden (sic) in der Pfarrkirch war an einem Pfeiler eine Tabel, einer zimlichen Stubenthür grosz, mit einer Ketten angeheftet, also, dass man die kehren vnd wenden, vnd auff beyden seiten besehen kundt. Auff der einen seiten war ein schön Weibesbildt gemahlet, prechtiglich, gleich einer Königin bekleidet, gezieret vnnd geschmücket, die hatte einen grossen Spiegel in der Handt, vber demselbigen stunden folgende Wort mit grossen Buchstaben geschrieben: VANITAS VANITATUM. Vnter dem Bilde stund eine Jahrzahl 1383. Am Rande herumb stunden folgende Wort:

Der Welt Pracht, Ehr vnd Herligkeit Ist meines Hertzn Ergetzligkeit Mein Frewd, mein Lust, zu aller zeit Damit bin ich allr Sorgen queidt.

Auff der andern seite war der Todt gantz hesslich vnd erschrecklich gemalet, führete auff seiner Achsel eine Sense vnd sprach:

Ich komm vud mach der Frewd ein End Vnd aller Welt Wollust ich wend In heulen, Weinen vnd Weeklagen Thun sich verkehrn die guten Tage."

Da Letzner (vgl. Krause in der Allgem. Deutschen Biographie s. v.) bis 1564 Capellan in (hannoversch) Münden gewesen ist, wird man nicht zweifeln dürfen, dass seine Angaben richtig und für alle späteren Anführungen die Quelle sind. Sachse, der ihn ausschreibt, hat Münden zu Mynden gemacht, was Fabricius u. a. als Minden in Westfalen übernommen hat.

Der sog. Wiener Totentanz in der Loreto-Kapelle der Hofpfarrkirche zu St. Augustin bestand aus einer Reihe von Sinnbildern aus dem Anfange des 18. Jahrh. mit kurzen Sprüchen (z. B. Mars hin, Mars her, Mors gilt noch mehr), welche von Abraham a S. Clara verfasst waren, dessen 'Besonders meublirt und gezierte Todten-Capelle. Nürnberg (1710). Ebd. 1711 (auch holländisch 'Algemeyne Doodenspiegel etc. Brüssel 1730)') Sprüche und Abbildungen enthält. — Eher entsprechen einem Totentanze nach Holbein'schem Muster die Bilder in Abraham's a. S. Clara 'Sterben und Erben. Amsterdam 1702.' Statt des Todes tritt hier ein Todesengel an die meist auf dem Sterbebette liegenden Vertreter der menschlichen Stände, sie auf Christus als ihren einzigen Trost verweisend.

## Dänischer Totentanz.

Ein defect erhaltener Druck ohne Titelblatt, in der kgl. Bibliothek in Kopenhagen, spätestens aus dem Jahre 1536, bietet eine dänische Uebersetzung des Lübecker Totentanzes von 1520 mit Benutzung seiner Holzschnitte.

Ausgabe mit modernisirter Rechtschreibung: Dödedandsen, udg. af C. J. Brandt. Köbenhavn 1862. (Von mir nicht benutzt.) — Die Abhängigkeit vom Lübecker

Totentanz weist nach Massmann 'Serapeum 10 (1849), 305 ff.' — Beschreibung: Ch. Bruun, Aarsberetninger fra det store kong. Bibliothek. Bd. 2 (1875) S. 154—161.

Holzschnitte. Bruun giebt a. a. O. im Facsimile zwei Holzschnitte, welche die Figuren des Königs und eines auf einem Löwen reitenden Todes enthalten. Letztere Figur findet sich unter den bei 'Weigel u. Zestermann, Anfänge der Druckerkunst Bd. 2 (1866) S. 166 f.' facsimilirten Figuren aus dem Totentanze von 1489 wieder, und zwar lehrt eine Vergleichung, dass beide von demselben Holzstock stammen. Von dem Lübecker Drucke von 1520, der sich in Oxford befindet, sind keine Facsimile hergestellt, doch ist mit Hilfe der von Massmann gegebenen Beschreibung zu folgern, dass seine Holzschnitte identisch einerseits mit denen des dänischen Druckes, anderseits mit denen der Drucke von 1489 und 1496 sind. Auf Grund der so gewonnenen Anhaltspunkte ist S. 38 angenommen, dass zu allen vier Drucken dieselben Holzstöcke benutzt sind. Selbst vergleichen konnte ich, wie gesagt, nur die mir im Facsimile vorliegende Figur des auf einem Löwen reitenden Todes.

# Deutsche Totentänze. (Niederdeutsches Gebiet.)

#### Bildwerke.

Berlin. Wandgemälde in der Turmhalle der Marienkirche, von c. 22,6 m Länge und fast 2 m Höhe. 15. Jahrh. Die Figuren bilden einen Gesammtreigen, der sich auf braunem Erdboden vor einem Hintergrunde mit Wald und Bergen bewegt. Von dem 1860 unter der Tünche entdeckten Gemälde, das später (an einigen Stellen nicht richtig) restaurirt ist, sind die Figuren ziemlich vollständig, die darunter befindlichen Verse nur zum Teil erhalten.

Figuren (von links nach rechts): Prediger auf der Kanzel, vor welcher eine fratzenhafte Gestalt die Sackpfeise bläst. Tod und Küster, Capellan (?), Offizial, Augustiner, Prediger, Pfarrer, Kartäuser, Arzt, Mönch, Domherr, Abt, Bischof, Cardinal, Papst, Christus am Kreuz. Kaiser, Kaiserin, König, Herzog, Ritter, Bürgermeister, Wucherer, Junker, Kausmann, Handwerker, Bauer, Krügerin, Narr, (Mutter mit Kind?).

Ausgaben etc.: Ein 1860 angefertigtes Facsimile besitzt das Märkische Museum in Berlin. — Der Todtentanz in der Marienkirche zu Berlin u. Geschichte und Idee der Totentänze überhaupt von Th. Prüfer. Mit 6 photolith. Tafeln. (In: Vermischte Schriften etc. hrsg. von dem Verein für die Geschichte Berlins. Berlin 1888. Bd. 1.) Berlin 1876. Fol. — Ebs. Mit 4 Blatt farbigen Lithographien (in kleinerem Massstabe). Berlin 1883. Fol. — Der Text ist in allen diesen Ausgaben mit vielen Fehlern wiedergegeben. Einzelnes verbessern Lübben und Sprenger. Niederd. Jahrbuch 3, 178 ff. 4, 105. — (Wertlos ist: Der Todtentanz in der St. Marienkirche zu Berlin. Ein Wort für die Besucher. Berlin 1863. 8 S. 8., worin als Probe eine Strophe.)

Braunschweig. Wandgemälde des 15. oder 16. Jahrh. in der ehemaligen Andreaskirche.

"Albrecht in seiner Postill. Symb. Dn. 24 Trin. schreibet: In etlichen Kirchen ist ein Gemälde noch von den lieben Vorfahren ausgedacht, zu sehen, da hüpfft der Tod voran, führt aber allerley Leute nach sich, Päpste, Käyser, Könige, Fürsten, Grafen, Ritter, Bürger und Bauern, Alte, Junge, Schöne, Häß-

liche, Gross und Kleine, beyderley Geschlechts, und tantzt mit ihnen zur Welt hinaus, springt so lange, biss einer nach dem andern lebloss nieder fällt. Fast dergleichen Worte führet auch Erasmus Rothmaler in der 3. Predigt über den Kirchengesang: Christ lag in Todes-Banden, und meldet dabey, dass der Todtentanz auch zu Braunschweig in der S. Andreas-Kirchen als ein altes Gemälde auff einer Tafel allda noch dazumal zu sehen gewesen." Hilscher, Beschreibung des sog. Todten-Tantzes (1705) S. 91 f. — Rothmahler ist 1561 geboren und 1610 gestorben.

Gandersheim (Braunschweig). 'Zu Gandersheim im Barfüsser Closter im Creutzgange am Capitelhause stund (ehe dasselbe von Hessen eingenommen und geplündert worden) eine lange Tabel, daran war auff Pergamen der Tod gemahlet, unnd wie derselbe einen gemeinen Tantz hielt mit allen Ständen vnd Orden Geistlicher und Weltlicher Leute, vom Obersten bis an den Untersten. Da waren forne folgende Teutsche Vers geschrieben, also lautend: Hie hebt sich an des Todes Tantz Der hat gut acht auff seine Schantz, Dasz niemand jhm entspring davon' etc.

Letzner, Dasselische und Einbeckische Chronica. Erffurdt 1596. Fol. Bl. 156.

Halberstadt. Skulptur auf dem von Joh. Pincerna (Schenk) 1554 gemeisselten Grabmale des Bischofs Markgrafen Friedrichs von Brandenburg im Dome.

'Unter der Plinte desselben ein höchst interessanter Todtentanz'. F. Lucanns, Wegweiser durch Halberstadt. 2. Afl. Halb. 1876, S. 39.

Hamburg. Eines Totentanzes aus der 'Monnicken tyd' in der Franciskanerkirche St. Maria Magdalena gedenken Nachrichten aus d. J. 1551—1623. Derselbe muss eine Länge von mindestens 40—50 Fuss gehabt haben.

Vgl. Beneke 'Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte 5 (1866) S. 611—615'.

Lübeck. In der Marienkirche, v. J. 1463. Dieser Totentanz, von dem bereits S. 1 f. eine Beschreibung gegeben wurde, war ursprünglich auf zusammengefügte Holztafeln gemalt. Nachdem 1588 und 1657 umfangreiche Ausbesserungen vorgenommen waren, wurde er 1701 von dem Maler Anth. Wortmann auf Leinwand übertragen. Die niederdeutschen Verse unter den Bildern, welche zu einem grossen Teile unlesbar geworden waren, wurden bei dieser Erneuerung durch neuhochdeutsche ersetzt, welche der Praeceptor Nathanael Schlott vollständig unabhängig von dem alten Texte angefertigt hatte. Das wenige von dem letzteren "so man noch davon hat lesen können" hat der damalige Pastor der Marienkirche Jacob von Melle in seine handschriftlich erhaltene 'Ausführliche Beschreibung von Lübeck' auf-Die Zuverlässigkeit seiner Abschrift wird durch die Genauigkeit, der sich Melle in seinen übrigen Copieen nachweislich befleissigt, wahrscheinlich gemacht. Auch die Copie Wortmanns giebt im Allgemeinen ein treues Abbild des alten auf Holztafeln gemalten Originals. Für die Treue der Copie spricht, dass sämmtliche Figuren die Tracht des beginnenden 15. Jahrhunderts tragen, sowie die Ueber-

einstimmung mit dem erhaltenen Reste des Revaler Totentanzes, einer alten Copie des Lübecker. Anderseits wird man, da der Text 1701 nicht mehr vollständig lesbar war, annehmen dürfen, dass auch das Bild 1701 bereits an einzelnen Stellen nur schwer oder gar nicht mehr zu erkennen war und an diesen Stellen Wortmann notgedrungen freier hat verfahren oder eine Lücke lassen müssen. Dieses muss der Fall bei der ersten Figur gewesen sein, die auf dem Original ein Prediger auf der Kanzel war. Vielleicht liegt ein ähnlicher Fall zu Schluss des Bildes vor. Ferner scheint sich aus einer Vergleichung mit dem Lübecker Totentanz von 1489, dessen erste Hälfte dieselben menschlichen Stände wie der Totentanz in der Marienkirche bietet, zu ergeben, dass bei letzterem sowie in Melle's Ueberlieferung des Textes die Reihenfolge in Verwirrung geraten ist. Diese Verwirrung lässt sich am leichtesten dadurch erklären, dass einige der alten Holzplatten bei der Abnahme von ihrer alten Stelle in eine falsche Ordnung gekommen sind. Eine Verstümmelung in neuerer Zeit hat der Totentanz dadurch erlitten, dass man 1799 aus ihm den Herzog und den ihm folgenden Tod herausgeschnitten hat, um Raum für die Erhöhung einer Thür zu gewinnen.

Figuren. Vorpfeisender Tod, Reigen des Todes mit Papst, Kaiser, Kaiserin, Cardinal, König, Bischof, Herzog (sehlt jetzt), Abt, Ritter, Cartäuser, Bürgermeister, Domherr, Edelmann, Arzt, Wucherer, Capellan, Kausmann, Küster, Handwerker, Klausner, Bauer, Jüngling, Jungfrau. Dann folgt der Tod mit der Sense und zu Schluss das Kind in der Wiege. — Ausserdem sindet sich auf einem schmalen Querbrett, welches eine Ecke zwischen zwei Wandsächen des Todestanzes verkleidet, eine Zuthat Wortmanns: drei Figürchen, nämlich zwei Tode und ein Dämchen in der Tracht d. J. 1700. — Die Reihenfolge, welche nach Ausweis des von Mantels geordneten Textes die ursprüngliche war, s. S. 35. Das heutige Bild und Schlott's Text bieten die Abweichung, dass in ihnen Nr. 11—13 in der Folge 13. 12. 11 (also Bürgermeister, Domherr, Edelmann) erscheinen. Ferner hat Schlott den Kausmann des Gemäldes als Amtmann und umgekehrt diesen als jenen irrtümlicher Weise ausgefasst.

Entstehungsjahr. Die Annahme d. J. 1463 beruht auf der von Melle mitgeteilten alten Schlussschrift Anno domini MCCCCLXIII in vigilia Assumpcionis Marie. Dieses Datum könnte ein späterer Zusatz sein, der auf des Lübecker Chronisten Detmars Angabe, dass 1463 in Lübeck die Pest herrschte und diese am Tage von Maria Himmelfahrt nach Dänemark sich verbreitete, zurückgeht. Jedesfalls trifft nach dem Urteile der Kunsthistoriker jene Zeitangabe ungefähr zu. Wahrscheinlich ist, dass der Totentanz eher früher als später entstanden ist.

Ausgaben: Der Todtentanz nach einem 320 Jahre alten Gemälde in der St. Marienkirche zu Lübeck, auf einer Reihe von acht Kupfertafeln, von Lud. Suhl. Lübeck 1783. 4°. (Darin der nd. Text nach Melle.) — Der Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck. Nach einer Zeichnung von C. J. Milde mit erläuterndem Texte von W. Mantels. Lübeck 1866. Quer-Fol. (Auf dem Facsimile fehlt der Herzog, den Suhl noch bietet.) Weniger brauchbar für wissenschaftliche Untersuchungen sind: Ausführliche Beschreibung und Abbildung des Todtentanzes etc. (von Schmidt) Lübeck (1831) kl. 8°. — Der Todtentanz etc. von P. Geisler. Hamburg 1872. 4°.

Litteratur: H. Baethcke, Der Lübecker Todtentanz. Ein Versuch zur Herstellung des alten nd. Textes. (Göttinger) Inaug.-Dissertation. Berlin 1873. 8°. (Vgl. darüber Mantels 'Gött. Gel. Anzeigen 1873. I. S. 721—41.') — Mantels, Der Lübecker Todtentanz vor seiner Erneuerung i. J. 1701 'Anzeiger f. Kunde dtsch. Vorzeit 1873 S. 158—161.' — Alb. Benda, Wie die Lübecker den Tod gebildet. Vortrag. Lübeck 1891.

Osnabrück. Stickerei auf dem Rande eines bischöflichen Pluviales. Aus dem Anfange des 16. Jahrh. In verschiedenen Feldern je ein Bischof, Cardinal, Papst, dann Graf, Herzog, Kaiser, die von dem Tode ergriffen werden. Die Länge der Figuren beträgt 21 cm.

Vgl. Mittheilungen des histor. Vereins zu Osnabrück 11 (1878) S. 356.

— Mithoff, Kunstdenkmäler etc. im Hannoverschen 7 S. 115.

Reval (Estland) in der Nicolaikirche. Oelgemälde auf Leinwand 1,75 m hoch und soweit erhalten c. 8 m lang. Erhalten sind das Bild und die Worte des Predigers auf der Kanzel, vor der ein Scelett den Dudelsack bläst, dann der Reigen nebst dem Zwiegespräche des Todes mit Papst, Kaiser, Kaiserin, Cardinal und König. Alles übrige ist vermodert. Der Rest lässt deutlich erkennen, dass Bild und Text eine sehr getreue Copie des Lübecker Totentanzes von 1463 sind. Genau so wie in Lübeck trägt der dem Papst vorantanzende Tod auf der rechten Schulter einen Sarg, während er mit der linken Hand eine Falte des päpstlichen Ornates hochhebt. In beiden dieselbe Handbewegung des Papstes, dieselbe Haltung des dann folgenden Todes, der Königin, des Cardinals u. s. w. Der landschaftliche Hintergrund ist zwar in beiden Totentänzen nicht ganz gleich, zeigt aber doch eine allgemeine Achnlichkeit, auch findet sich die Burg, welche man in Lübeck zur linken Seite der Königin im Hintergrunde erblickt, in Reval zur Linken des Königs wieder. Abweichend sind beide darin, dass in Reval der König eine Krone zu tragen scheint, während er in Lübeck eine eigentümliche rund aufgewulstete Kopfbedeckung hat. Ferner fehlt in Lübeck zu Anfang des Gemäldes der Prediger. Dieser ist keine Zuthat des Revaler Malers. Wie die Uebereinstimmung des Textes und der altspanischen Danza general zeigen, muss auch in Lübeck der Prediger zu Anfang des Tanzes früher seine Stelle gehabt haben. Die Uebereinstimmung beider Gemälde in den Details des Costüms, der Stellungen und Handbewegungen lässt schliessen, dass der Revaler Totentanz gar nicht in Reval selbst, sondern, wenn auch in revalschem Auftrage, in Lübeck angesichts des Originals, dessen Copie er bietet, angefertigt ist. Für das Alter des Revaler Gemäldes hat sich kein urkundliches Zeugnis beibringen lassen. Einheimische Gelehrte haben sich für die Entstehung 'um 1600', andere für das 15. Jahrhundert entschieden. Wenn für die Zeit um 1600 der landschaftliche Hintergrund zeugen soll, so erweist schon das Lübecker Original die Haltlosigkeit dieses Grundes, ausserdem könnte auf Manuels Totentanz und ältere Gemälde der flandrischen Schule hingewiesen werden. Die Sprachformen des Textes scheinen für den Anfang des 16. oder das Ende des 15. Jahrhunderts zu sprechen. Der erhaltene Rest ist durch Einrahmung jetzt vor weiterem Verderben geschützt.

Eine Abbildung in kleinem Massstabe giebt W. Neumann, Grundriss der Geschichte der bildenden Künste in Liv-, Est- und Kurland. Reval 1887. S. 143. (Was der Verfasser von gewissen Abweichungen sagt, die das Lübecker Gemälde biete, verrät, dass ihm von diesem keine Abbildung vorgelegen hat. Die Skelette sind in beiden Totentänzen ganz gleich bekleidet oder bzw. unbekleidet.) Vgl. auch S. F. Amelung, Revaler Altertümer (1884) S. 45 ff.

Der Text ist teilweise fast erloschen. Das Verdienst, ihn zuerst zum Abdruck gebracht und seine Zusammengehörigkeit mit dem Lübecker erkannt zu haben, gebührt Russwurm, welcher in der Zeitschrift 'Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- u. Curlands Geschichte, Jahrg. 3 (1838) Nr. 31 ff.' beide sammt einer freilich oft sehr falschen Uebersetzung mitteilte. Einen mehrfach berichtigten Text nebst einer besseren Uebersetzung der in Reval erhaltenen Strophen bietet Gotthard v. Hansen, Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals. 3. Aufl. Reval 1885, S. 39 ff.

Wismar I. Gemälde an der inneren Turmwand der Nicolai-Kirche. Erhalten ist nur eine Abschrift der Verse, welche der Ratmann Gregor Jule auf Ersuchen der Prediger 1596, vermutlich für eine beabsichtigte Erneuerung der Bilder, verfasst hat.

Aus den Versen lässt sich die Reihenfolge der Figuren ersehen: Papst, Kaiser, Kaiserin, Cardinal, König, Bischof, Fürst, Abt, Ritter, Advocat, Bürgermeister, Edelmann, Arzt, Franciskaner, Bürger, Witwe, Handwerker, Arbeiter, Bauer, Jüngling, Jungfrau, Kind. Vgl. (F. Crull) Nachricht von einem Todtentanze zu Wismar. Schwerin 1877. 4°.

Wismar II. Wandgemälde in der St. Marien-Pfarrei, etwa v. J. 1500. Die unter der Tünche entdeckten Reste lassen einen Gesammtreigen von 18 Zoll hohen Figuren erkennen, die sich auf grünem Erdboden bewegen.

Nach Crull a. a. O., der eine Abbildung giebt, stellten die blossgelegten Figuren ausser den nackten Todesgestalten den Cardinal, Patriarchen, Erzbischof, Kriegsmann (Herzog?), Bischof, eine weltliche und drei geistliche Personen, den Doctor und Domherrn vor.

Wolgast. An den Brüstungen der hölzernen Emporen der Gertrudskirche befinden sich im 17. Jahrh. von Bentschneider gemalte Totentanzscenen, freie Nachbildungen der Holzschnitte Holbeins. Ueber den Bildern stehen hochdeutsche Verse.

Vgl. Kugler, Pommersche Kunstgeschichte (Baltische Studien 8. 1840) S. 226.

## Texte.

Während in Frankreich, England und Süddeutschland die verschiedenen monumentalen Totentänze im Mittelalter im wesentlichen denselben Text bieten, begegnet in Niederdeutschland, wenn man von Reval absieht, bei jedem Totentanze ein anderer Text.

Berliner Totentanz. Siehe bei den Bildwerken.

Lübecker Totentanz v. 1463. Siehe bei den Bildwerken zu Lübeck und Reval.

Lübecker Totentanz v. 1489 u. 1496. Dieser in der Officin und mit Holzschnitten des sog. Lübecker Unbekannten zuerst 1489 gedruckte und 1495 neu aufgelegte Totentanz bietet den bei weitem umfangreichsten Text (72 Capitel mit 1686 Versen), auch nicht zur Hälfte erreicht ihn einer der übrigen deutschen oder ausländischen Totentänze. Es erklärt sich dieser Umfang dadurch, dass der Verfasser ihn für die Buchform, nicht für die monumentale Verwendung verfasst hat. Das Totentanzmotiv dient ihm, seinen moralischen Ausführungen Richtung und Form zu geben, zu Schluss lässt er es aber fallen, weil die 24 Verse, welche er seinen Personen zuteilt, und die Bezugnahme auf die von diesen vertretenen Stände ein zu beengender Rahmen für seine nun allgemeiner gehaltenen Gedanken gewesen wären. Seine Sprache ist lehrhaft, breit, durchweg moralisirend, aber doch nie langweilend oder schleppend, und der Neigung zu satirischem Humor wird mit Behagen Raum gegeben. Dass der Verfasser identisch mit dem Bearbeiter des nd. Reinke Vos sei, ist jüngst wahrscheinlich gemacht. Sichtlich lehnt er sich an den alten Lübecker Totentanz von 1463 und den von 1520 (s. S. 34) an.

Ausgaben: Des dodes dantz. Lübeck 1489. 4°. (Germanisches Museum in Nürnberg.) Beschreibung bei Weigel und Zestermann, Die Anfänge der Druckerkunst. Leipzig 1866, Bd. 2, S. 166. — Dodendantz. Lübeck 1496. 4. (Herzogl. Bibliothek Wolfenbüttel.) Umfangreiche Auszüge bei Bruns, Beiträge zur kritischen Bearbeitung aller Handschriften (1802) S. 321—360. — Des dodes danz, nach den Lübecker Drucken von 1489 und 1496 herausg. von Herm. Baetheke. (Bibliothek des litter. Vereins in Stuttgart. 127.) Tübingen 1876. — Vgl. auch H. Brandes, Die litterarische Tätigkeit des Verfassers des Reinke 'Zeitschr. f. dtsch. Alterthum 32, S. 24—41. — Die Reihenfolge der Personen s. S. 35.

Lübecker Totentanz v. J. 1520. Dieser Totentanz muss, wie S. 34 gezeigt ist, bereits vor 1489 verfasst sein. Bekannt ist er nur aus einem Drucke von 1520, der aus der Officin des Lübecker Unbekannten hervorgegangen ist. (Ueber eine dänische Bearbeitung dieses Totentanzes siehe S. 41.)

Ausgaben. Das einzig bekannte Exemplar des alten Druckes befindet sich im Besitze der Bodleiana in Oxford, das Titelblatt bietet unter einer Krone das Wort Dodendants. Die Schlussnotiz lautet: Anno dni MCCCCCXX Lubeck. Eine Beschreibung des Druckes giebt Massmann im Serapeum 10 (1849) S. 306 ff., einen Abdruck des Textes nach einer von Sotzmann angefertigten Abschrift bietet Lübke in seiner Ausgabe des Berliner Totentanzes (S. 39 ff.) und Mantels in der Einleitung zu Milde's 'Todtentanz in der Marienkirche zu Lübeck' S. 10 ff.

Uebersetzung der Danse macabre. Das Bruchstück einer wörtlichen Uebersetzung der Danse macabre ist nach einer Berliner Handschrift aus dem Ende des 15. Jahrh. von mir im Niederdeutschen Jahrbuche XI S. 126 f. mitgeteilt worden.

# Deutsche Totentänze. (Hochdeutsches Gebiet.) Bildwerke.

Attinghusen (Schweiz, Kant. Uri). "1755 wurde die alte Kirche vergrössert, durchweg erneuert, und dabei der ausserhalb gemalte, aber schadhafte Todtentanz verstrichen. Meister war Jacob Moosbrucker."

Geschichtsfreund. Mittheilungen des histor. Vereins der fünf Orte Lucern etc. Bd. 17. Einsiedeln 1861. S. 152.

Basel I. Wandgemälde an der Kirchhofsmauer des Dominikanerklosters in Gross-Basel, aus derselben Zeit (c. 1537-41) und wahrscheinlich von demselben Maler wie der Klein-Basler Totentanz, den er um 5 Schritt Länge überragt. Mit diesem stimmt er in den Figuren und im Texte im Allgemeinen überein. Die Abweichungen sind durch spätere Erneuerungen, besonders durch die von Klauber 1568 vorgenommene Uebermalung entstanden. Dieser hat Verschiedenes aus Manuels Berner Totentanze in den Basler übertragen, sein Bild zu Schluss beigefügt und der Mutter des Kindes die Gesichtszüge seiner Frau gegeben. Bei einer späteren Uebermalung sind diese beiden Bilder dann wieder beseitigt, um Raum für eine Darstellung des Sündenfalles zu gewinnen. Der Totentanz ist 1805 abgebrochen, doch sind Copieen in den zuerst 1621 erschienenen und wiederholt abgezogenen Kupferstichen Joh. Jac. Merians sowie in einem handschriftlichen Facsimile desselben Em. Büchels vorhanden, dem man die Abbildungen des Klingenthaler Tanzes verdankt.

Die Litteratur s. bei Basel II.

Basel II. Wandgemälde im Klingenthal, einem Nonnenkloster Dominicanerordens in Klein-Basel. Erhalten sind mehrere treue Copien der Bilder und des Textes, die im vorigen Jahrhundert ein Basler Bürger, Em. Büchel, angefertigt hat. Dieser hatte eine Jahreszahl auf dem Totentanze zuerst als 1312 gelesen. Erst später erkannte er, wie er in einer handschriftlichen 'Ferneren Untersuchung' darlegte, dass jene Zahl richtiger 1512 zu lesen sei und sich auf eine teilweise Uebermalung des alten al-fresco gemalten Tanzes mit Oelfarben beziehe. Leider blieb die Selbstberichtigung Büchels unbekannt, und so ist in alle Schriften über die Totentänze die falsche Jahreszahl 1312 als Entstehungsjahr des somit als ältesten erklärten Klingenthaler Totentanzes übergegangen. Erst 1876 hat Burckhardt den Irrtum mit Hilfe der von ihm aufgefundenen Handschrift Büchels aufgedeckt, indem er zugleich nachwies, dass der Teil des Kreuzganges, an welchem sich der Totentanz befand, selbst erst 1437 erbaut ist. Der Totentanz war nach Büchel 72 Schritt lang, die Figuren in Lebensgrösse.

Figuren: Prediger auf der Kanzel, vor derselben in einer Gruppe Papst, König u. a. (fehlt im Klingenthal wegen einer alten Fensteröffnung, vgl. den Strassburger Ttz). Karner, davor zwei musicirende Tode. Dann in Tanzpaaren der Tod mit Papst, Kaiser, Kaiserin, König (Königin nur in Gr.-Basel), Cardinal, Patriarch (fehlt Gr.-B.), Erzbischof (fehlt Gr.-B.), Herzog, Bischof, (Herzogin nur in Gr.-B.), Graf, Abt, Ritter, Jurist, Fürsprech, Chorherr, Arzt, Edelmann, Edel-

frau, Kaufmann, Aebtissin, Krüppel, Waldbruder, Jüngling, Wucherer, Jungfrau, Pfeifer, Herold, Schultheiss, Blutvogt, Narr, Begine (dafür in Gr.-B.: Krämer), Blinder, Jude, Heide, Heidin, Koch, Bauer, Kind, Mutter, Prediger (fehlt in Kl.-B.).

Abbildungen und Text beider Basler Totentänze nach Büchels Copien bei Massmann, Basler Ttze. — Die Gross-Basler Bilder bieten die 1621—1832 in 17 Ausgaben erschienenen Merian'schen Kupfer. (Massmann, Litter. S. 75—80.) — Ungenügend für wissenschaftliche Zwecke ist: Todtentanz der Stadt Basel. Basel, Stuckert. 1858. 16. — Mit beabsichtigter Täuschung führen irre die Titel des 1588 und 1608 durch Huld. Fröhlich, 1715—1796 durch die Mechel'sche Druckerei ausgegebenen, angeblich in Basel bzw. Berner Text, geben aber dazu Nachbildungen einer grossen Anzahl Holbeinscher Imagines mortis und nur weniger Basler Figuren. Es ist dadurch früher der Irrtum entstanden und verbreitet worden, dass der Maler des Basler Totentanzes Holbein gewesen sei. Vgl. Massmann, Litter. S. 30 ff. — Die älteste Aufzeichnung des Gross-Basler Textes in H. Fröhlich's 'Lobspruch an die Stadt Basel. 1581'.

Zur Geschichte etc. der Basler Ttze vgl. noch besonders: Th. Burck-hardt-Biedermann 'Beiträge zur vaterländischen Geschichte, Bd. 11. Basel 1882. S. 59 ff.' — Rahn, Gesch. d. bild. Künste in der Schweiz (1876) S. 654—59. — Wackernagel, Kl. Schr. 1, 329 ff., 366 ff.

Bern. Auf der 1660 abgebrochenen Kirchhofsmauer des ehemaligen Dominikaner-Klosters befand sich ein Totentanz, den Nicolaus Manuel um d. J. 1517—19 gemalt und mit eigenen Versen versehen hatte. Das Gemälde zeigte Tanzpaare, welche sich unter Arkaden bewegten, durch deren Säulen man landschaftlichen Hintergrund erblickte. Die menschlichen Figuren hatten die Gesichtszüge von Zeitgenossen und Mitbürgern Manuels, der in der Figur des Malers sein eigenes Bildnis beifügte. Bild und Text sind eine freie Nachahmung sowohl des Gross-Basler Totentanzes als auch der erweiterten Danse macabre. Aus einem Drucke derselben hat Manuel die Anregung zu den Arkaden, der Gruppe der vier musicirenden Skelette und anderen Figuren empfangen.

Figuren: Sündenfall, Moses empfängt die zehn Gebote, Crucifix. Vier musicirende Skelette. Tod und Papst, Cardinal, Patriarch, Bischof, Abt, Priester, Doctor, Astrolog, Ordensritter, vier Mönche, Aebtissin, Waldbruder, Nonne, Kaiser, König, Kaiserin, Königin, Herzog, Graf, Ritter, Jurist, Fürsprech, Arzt, Schultheiss, Jüngling, Ratsherr, Vogt, Bürger, Kaufmann, Narr, Kind und Mutter, Handwerker, Bettler, Kriegsmann, Jungfrau, Koch, Bauer, Malers Frau, Witwe, Dirne, Jude und Heiden, Maler, Tod als Schütze, Prediger.

Abbildungen. Es sind zwei alte Copien vorhanden, die eine ist 1649 von Albr. Kauw, die andere von Stettler (gest. 1708). Vgl. Niklaus Manuels Todtentanz, gemalt zu Bern um 1515—1520, lithographirt nach den getreuen Copien des berühmten Kunstmalers Wilhelm Stettler. (Bern o. J.) Quer-Fol. — Vgl. Rahn 'Repertorium für Kunstwissenschaft, Bd. 3 (1880) S. 13—17'.

Text. Die Verse finden sich auf der Kauw'schen Copie und sind darnach bei C. Grüneisen, Niclas Manuel, Stuttgart 1837, S. 324—338, vgl. S. 156 ff. abgedruckt. Ausserdem sind die Verse in einer Hs. von 1576 vorhanden, die dem Abdrucke 'Niklaus Manuel, hrsg. von Jak. Bächtold, Frauenfeld 1878, S. 1—28' zu Grunde liegt. — Fröhlich giebt in seinen 'Zween Todtentäntz, Deren der eine zu Bern... Der Ander aber zu Basel. Basel 1588' den Berner Text, nicht aber die Bilder Manuels (vgl. bei Basel II).

Der Lübecker Totentanz von 1496 und der 'Dotentanz mit Figuren' soll nach Vögelin (S. LXXVIII ff. in Bächtold's Ausgabe) von Manuel benutzt sein. Diese Annahme ist irrig, die Entlehnungen, welche sie beweisen sollen, erklären sich aus der Benutzung der Danse macabre.

Bruchhausen (bei Unkel a. Rhein). Tafelgemälde des 17. Jahrh. in der Pfarrkirche.

'Aus dem Anfange desselben (17.) Jahrh. stammt auch der Todtentauz in der Pfarrkirche zu Broichhausen, ein Gemälde auf Leinwand im hölzernen Rahmen. In der oberen Reihe sind die weltlichen Stände, mit dem Kaiser anfangend, in der unteren die geistlichen, mit dem Papste an der Spitze, dargestellt'. Bäumker S. 23. — 'Totentanz, 20 Gruppen in zwei Reihen übereinander; Oelgemälde, handwerklich ausgeführt'. Bau- und Kunstdenkmäler des Reg.-Bez. Coblenz. Beschr. von P. Lehfeldt (1886) S. 478.

Chur (Kanton Graubünden). Wandbilder v. J. 1543, ursprünglich im bischöflichen Palast, jetzt im Rhätischen Museum. Copien und Nachahmungen der Holbeinschen Imagines.

Vgl. F. S. Vögelin, Die Wandgemälde im bischöflichen Palast zu Chur. Zürich 1878. 4. (= Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Bd. 20, II, Heft 1). Die Annahme, dass die Churer Bilder die ursprüngliche Gestalt der Holbeinschen Todesbilder bieten, erfuhr allseitige Ablehnung. Vgl. Repertorium für Kunstwissenschaft Bd. 12 (1889) S. 227 f.

Constanz. Im ehemaligen Dominikanerkloster. Wandgemälde des 16. Jahrh. von Joh. Hiebler.

'Auch die dem Kreuzgang nach der Stadt zu vorgelegten Vorhallen (jetzt die Bureaus des Hotels) weisen Wandmalereien auf, deren bereits Fiorillo (1, 294) mit Ueberschätzung ihres Kunstwertes gedenkt. In einem Zimmer sieht man einen Totentanz: der Tod tritt als Gerippe in die menschlichen Beschäftigungen ein; deutsche Inschriften.' Kunstdenkmäler des Grosshzgt. Baden 1, hrsg. von Kraus (1887) S. 247 f. Aehnlich Zepperlin in den Schriften des Vereins f. Gesch. d. Bodensees 1875, S. 22 f. Darnach scheint es irrig, wenn Wackernagel, kl. Schr. S. 370 sagt, dass bei dem Constanzer Totentanze die latein. Hexameter von Desrey stehen. Benutzt scheinen von dem Maler die Frölich'schen Kupfer (s. bei Basel II).

Dresden. Basrelief in Sandstein v. J. 1534, ursprünglich am Georgen-Schlosse, seit 1701 auf dem Neustädter Kirchhofe. Die Figuren sind 40 cm hoch und bilden einen reigenartigen Aufzug.

Figuren: Voran schreitet ein Gerippe, das die Pfeise bläst, ihm solgen Papst, Cardinal, Erzbischof, Bischof, Prälat, Domherr und Mönch. Dann solgt ein Gerippe, das die Trommel schlägt, hinter ihm Kaiser, König. Kurfürst, Graf (?) und Ritter, dann Edelmann, Ratsherr, Handwerker, Landsknecht, Bauer und lahmer Mann, dann Aebtissin, Stadtsrau und Bäuerin, Kausmann, Kind und Bettler. Den Beschluss macht ein Totengerippe mit der Sense. Kein alter Text. Die später beigefügten sechs Strophen sind erst im 18. Jahrh. versasst.

Beschreibung und Abbildung: (P. C. Hilscher), Beschreibung des sogen. Todten-Tantzes. Dressden 1705. — F. Neumann, Der Tod in allen seinen Beziehungen. Dresden 1844. — Erbstein: 'Mittheilungen des Kgl. Sächs. Vereins für Erforschung etc. der vaterländischen Alterthümer, Heft 2. Dresden 1842, S. 46 ff.'

Emmetten (Kanton Unterwalden).

Einen hier befindlichen Totentanz erwähnt (nach Prüfer) Jos. Schneller, Luzerus St. Lukas-Bruderschaft. Luzern 1861, S. 11, Anm. 3.

Erfurt. Im evang. Waisenhause und mit ihm 1872 verbrannt. 52 Oelgemälde aus dem 18. Jahrh., jedes mit einem Lebenden und Tode in Lebensgrosse. Der Maler J. S. Beck hat Holbein, der Dichter des beigefügten Zwiegesprächs Schott (s. beim Lübecker Ttz. v. 1463) nachgeahmt.

J. L K. Arnold, Erfurt mit seinen Merkwürdigkeiten (1798). - Naumann, Der Tod S 58-60. - (v. Tettau,) Erfurt in seiner Vergaugenheit (1868) S. 79.

Freiburg (Schweiz). Im Barfüsserkloster 1744 von Sal, Fries gemalt. "Les cordeliers possédaient jadis dans leur cloître une très-belle danse des morts, peinte en fresque, mais elle est tellement dégrades qu'on n'en voit maintenant plus que des traces et quelques figures." F. Kuenlin, Dictionn. du cauton de Fribourg (1832) 1, 312.

Füssen (Bayern). Wandgemalde auf 20 Holztafeln in der Magnuskirche, von Jac. Hiebler nach Huld. Frölich's (s. bei Basel II.) Abbildungen im 16. Jahrh. angefertigt.

Vgl. Massmann, Basler Ttze, wo auch die Abweichungen vom Basler Texte

mitgeteilt sind

Kukus (Böhmen). Wandbilder vom Ende des 17. Jahrh. auf der

Gallerie des Hospitals.

Hergestellt auf Kosten des Grafen Ant. v. Sporck. Abbildungen in 'Erinnerungen des Todes und der Ewigkeit bey 52 von M(ichael) Rentz in Kupfer gestochenen Vorstellungen Linz 1753, 1779. Wien 1767. Fol.' Darnach lehnten sich die Bilder in Bezug auf Composition und Reihenfolge an Holbeins Imagines an. Die von Patricius beigefügten Sprüche bestehen in je 4 vom Tode an die Menschen gerichteten Versen.

Landshut. 'Auf dem Kirchhofe des Dominikaner-Klosters ist an der Mauer ein Todtentanz a fresco gemalt. Der Tod kämpft mit

allen Standen: unten stehen alte Reime."

C. A. Lander, Reisen durch verschiedene Gegenden Deutschlands. Augs-

burg 1801 p. 134. (Citirt von Fiorillo S. 142.)

Luzern I. Acht Oelgemälde ohne Inschrift, gemalt von Jac. von Wyl (gest. 1621), früher in der Jesuitenkirche, jetzt in der Kantonsbibliothek.

Figuren: Vertreibung aus dem Paradiese, Papst, Kaiser, Kardinal, König, Kaiserin, Königin, Prälat, Kurfürst, Abt, Aebtissin, Pfarrer, Ritter, Kriegsmann, Bürger, Braut, Jungfrau, Wucherer, Maler, Krämer, Bauer, Mutter und Kind,

Vgl. Todtentanz oder Spiegel menschlicher Hinfälligkeit. In 8 Abbildungen, welche von v. Wyl gemalt etc Getren nach den Originalien lithogr. von Gebr. Eglin. Mit Text von B. Leu. Luzern 1843. Quer-Fol. (Nicht benutzt.) — Naumann S 42 -46. — Wie in Füssen ist Frölichs Totentanz (s. bei Basel) Vorbild. Vgl. Wackernagel, Schr. 1, 370.

Luzern II. 56 Bilder an der überdachten Mühlenbrücke, von K. Meglinger 1626-35 gemalt. Jedes stellt eine Gruppe dar, welche ausser dem Tode und der ihm verfallenen Person noch andere Figuren enthält; der Tod tanzt nicht, sondern holt die Menschen mitten aus ihren Geschäften, wie in Holbeins Imagines, die jedoch nicht copirt sind. Den Bildern sind je 4 Verse beigefügt, die teils dem Sterbenden. teils dem Tode in den Mund gelegt sind.

Figuren: Austreibung aus dem Paradiese, musicirende Skelette, Papst, Kaiser, Kaiserin, Cardinal, König, Königin u. s. w. Auch allerlei Handwerker erscheinen in der Reihe. — Abbildung etc.: Der Todtentanz. Gemälde auf der Mühlenbrücke in Lucern, ausgeführt von Caspar Meglinger Pictor, getreu nach den Originalien lithogr. und hrsg. von Gebr. Eglin. (Mit Einleitung von J. Schneller.) Luzern 1867. Quer-Fol.

Metniz (Kärnten). Am Karner des Kirchhofes findet sich ein um 1490-1500 gemalter Totentanz, der einen das ganze Gebäude auf der Aussenseite umziehenden breiten Fries bildet. Die Figuren sind in halber Lebensgrösse, darunter befanden sich deutsche Verse, die nicht mehr lesbar sind.

Vgl. F. Lippmann 'Mittheilungen der k. k. Central-Commission etc. Neue Folge. Jg. 1. (1875.) S. 56—58.' Erkennbare Figuren: Prediger auf der Kanzel, vor ihm sitzen Papst, Kaiser und Cardinal. Geöffneter Höllenrachen mit den Verdammten und dem gefesselten Teufel, Papst (dessen Tod zwei Trommeln umgehängt hat), Kaiser, Kaiserin, König, Cardinal, 6 unerkeunbare Figuren, Ritter, Jurist, Mönch, Edelmann, Arzt, Reisiger, Edelfrau, Kaufmann, Nonne, Krüppel, Koch, Bauer, Kind, Mutter mit Kind in der Wiege. Letzter Prediger, vor seiner Kanzel sitzen einige Frauen. — 'Mittheilungen etc. N. F. 11 S. LXXXIII' sind drei Tanzpaare abgebildet.

Der alte vierzeilige Totentanz in abgekürzter Fassung ist ohne Zweifel für diesen Totentanz benutzt.

Pinzolo (Südtirol). In der Vigiliuskapelle.

Eine kleine Abbildung giebt Frimmel 'Mittheilungen der k. k. Central-Commission N. F. 12 (1886) S. XXII'. Vgl. E. Caetani-Lovatelli, Thanatos. Rom 1888. (Nicht benutzt.)

Figuren: 3 musicirende Skelette, Crucifix, dann folgt der Aufzug der Tanzpaare mit Papst, Cardinal, Bischof, Abt, Geistlichem, Kaiser, Königin, Kurfürst (?), Arzt, Kriegsmann, Bürger (?), Junker, Krüppel, Nonne, Frau, Frau mit Kind. Zu Schluss der Tod zu Pferde, Pfeile schiessend. Jeder Tod trägt eine Waffe oder ein militärisches Emblem, jeder der Menschen ist von einem Pfeile durchbohrt. Unter den Figuren ist der Text.

Rendena (Südtirol). Von 1519. An der Stephanskirche.

'Mittheilungen der k. k. Central-Commission N. F. 16 S. 112' wird gesagt, dass der noch heute erhaltene Totentanz nach Ständen geordnet ist und einen langen Streifen bildet.

Strassburg i. E. Wandgemälde des 15. Jahrh. in der Neuen (ehemaligen Dominikaner-) Kirche, c. 2 m hoch, 1824 unter der Tünche entdeckt, 1870 zerstört.

Die Figuren bilden keinen Reigen, sondern einen Aufzug. Dargestellt sind ein Prediger auf der Kanzel und vor ihm als Zuhörer allerlei Stände, dann Tod mit Papst. Hierauf Gruppen von mehreren Personen, bei denen sich je ein Tod befindet: 1. Cardinäle, 2. Kaiser, Kaiserin und Zofe, 3. Kaiserliches Gefolge, 4. König, Königin, 5. Gefolge des Königs, 6. Zwei Bischöfe. Dann eine Gruppe mit 2 Todesfiguren, Bischof, Abt u. a. Der Rest des Totentanzes war nicht erkennbar. Die Figuren bewegen sich in einem Säulengange hinter Arcaden. Ein Text fehlte, doch schien zu Schluss eine moralische Nutzanwendung sich zu finden. Blosse Mutmassung ist, dass Martin Schöngauer († 1482) der Maler gewesen sei.

Abbildung bei F. W. Edel, Die Neue-Kirche in Strassburg (1825) S. 55-63.

Straubing (Niederbayern). In der Seelenhauskapelle der St. Peters-Pfarrkirche. Aus dem 18. Jahrh.

"Die Fresco Gemälde, an den Seitenwänden, alle Stände der Welt mit dem Tod an der Seite in sonderbare Vorstellungen eingetheilt, und unten mit jedermaligen passenden deutschen Reimen versehen, sind von Felix Hölzl." F. S. Meidinger, Beschreibung der Städte Landshut und Straubing. Landshut 1787, S. 200.

Wyl (Kant. St. Gallen). In der Totenkapelle wurde der ganze Fries, der sich an der nördlichen Langseite und der Westwand unter der Decke hinzicht, durch einen Totentanz aus dem Anfange des 16. Jahrh. ausgefüllt.

Beschrieben von Rahn im 'Repertorium für Kunstwissenschaft 3 (1880) S. 197—199'. Erkennbar sind eine Figur mit Krummstab, ein weisser Mönch, Arzt, Krüppel, Koch, Bauer, Kind, Mutter. Vom Texte teilt Rahn 7 von ihm entzifferte Strophen mit. Diese Strophen und die Reihenfolge der Figuren lassen erkennen, dass der vierzeilige Totentanz in gekürzter Fassung benutzt ist.

## Texte.

Alter vierzeiliger Totentanz mit c. 40 Figuren. Auf den Wandgemälden in Basel und Füssen. Er ist bei diesen und S. 29 ff. besprochen.

Alter vierzeiliger Totentanz mit 24 Figuren. Aus dem vorigen Texte durch Kürzung hergestellt. Vgl. S. 30 ff. Ueberliefert ist er in Holztafeldrucken und Handschriften. Monumentale Verwendung hat er in Metniz und Wyl gefunden.

Massmann giebt im Anhange seiner 'Basler Ttze' ein Verzeichnis der Drucke etc., einen Textabdruck und ein Facsimile eines Holztafeldruckes (v. J. 1443?) in der Heidelberger Hs. nr. 438 Fol. Ferner ist dieser Ttz enthalten in: 2) Cod. Pal. 314. (c. 1447 Hs. mit deutschem und lat. Texte.) — 3) Münchener Cg. 270. — 4) Cod. mon. xylogr. n. 39. (Vor dem ersten Prediger sitzen Papst und Kaiser, stehen König und Kardinal. Zum Schluss ein Prediger, der auf Totenschädeln steht.) — 5) Cod. mon. bav. 4 (v. J. 1446). — Nach irgend einer Hs. giebt Docen einen Abdruck im 'Neuen Litter. Anzeiger S. 348 ff., 412 ff. — 7) Berliner Ms. germ. fol. 19 Bl. 224—227 (v. J. 1448, aus Basel).

Figuren: Prediger, Tod und Papst, Kaiser, Kaiserin, König, Kardinal, Patriarch, Erzbischof, Herzog, Bischof, Graf, Abt, Ritter, Jurist, Chorherr, Arzt, Edelmann, Edelfrau, Kaufmann, Klosterfrau, Bettler, Koch, Bauer, Kind, Mutter, Prediger.

Jüngerer vierzeiliger Totentanz. In einer Handschrift v. J. 1499. Voran geht eine Anrede Gottes an die Menschen und deren Antwort. Dann folgt das Zwiegespräch des Todes zuerst mit geistlichen, dann weltlichen, zuletzt weiblichen Personen.

Die weibliche Reihe erinnert an die Danse macabre des femmes, doch scheint keine Nachahmung vorzuliegen. Der Verfasser hat vielmehr den alten vierzeiligen und den achtzeiligen Totentanz benutzt. Jenem hat er die Form seiner Strophen und den Wortlaut der Rede der Kaiserin, dieser die Trennung der geistlichen von den weltlichen Ständen und meist auch Worte und Reime entnommen. In der Conclusio ist eine Stelle aus 'Sibyllen wissagunge' entlehnt.

Personen: Papst, Kardinal, Bischof, Domherr, Pfarrer, Abt, Mönch, Arzt, Kaiser, König, Herzog, Graf, Ritter, Edelmann, Richter, Schreiber, Bürger, Handwerker, Wucherer, Spieler; Wirt, Bauer, Kaiserin, Königin, Herzogin, Gräfin, Ritterfrau, Edelfrau, Bürgerin, Handwerksfrau, Bäuerin, Nonne. — Gedruckt als 'Totentanzsprüche', hrsg. von K. J. Schröer. Germania 12 (1867) S. 296 ff.

Manuels Totentanz. Siehe bei Bern.

Achtzeiliger Totentanz. Er ist in 3 Holztafeldrucken und einer Casseler Handschrift, sämmtlich aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., erhalten. Entstanden scheint er, da der 'Wirt von Bingen' eine der Figuren ist, in der Nähe dieser Stadt. Vgl. über ihn S. 31 ff.

Der Text ist nach der Casseler Handschrift, aus welcher Kugler, Kl. Schr. zur Kunstgesch. 1, 52, zuerst eine Probe mitgeteilt hatte, von M. Riedel als 'Jüngerer Todtentanz' in der 'Germania, Jg. 19 (1874) S. 257' herausgegeben. Der Tod redet in je 8 Versen die Menschen an und jeder antwortet mit ebensoviel Versen. Voran gehen 24 Verse, welche den Strophen des 'Roy mort' zu Schluss der Danse macabre entsprechen.

Die Holztafeldrucke sind bei Massmann, Litter. S. 84 ff. (= Serapeum 2 S. 184) beschrieben: 1) Der Doten dantz mit figuren. Klage vnd / Antwort schon von allen staten der welt. / (Exemplare in München, Berliner Kupferstich-Kabinet etc.) — 2) Der Doten dantz mit figuren / clage vnd antwort schon / etc. (Exempl. in München, Wolfenbüttel etc.) Vgl. Bruns, Beyträge 3 (1803) S. 313 ff.; Ebert No. 23006. — 2b) Anderer Druckabzug, ohne den Titel. (Berliner Kgl. Bibl.) — 3) Der todten dantz mit figuren vnd schriften / Klag etc. (Ex. in München. Ebert no. 23006.) — Sämmtliche Drucke sind ohne Ort und Jahr, kl. fol. Sie bieten alle denselben Text und dieselben Holzschnitte, doch weicht nr. 2 von den beiden andern in Bezug auf die Reihenfolge der Figuren ab.

Figuren (nach n. 1. 3): Holzschnitt mit 6 Gerippen, die ein siebentes im Grabe liegendes umtanzen; seitwärts sieht man ein Beinhaus. Holzschnitt mit vier in einem Zelte musicirenden und drei vor ihnen tanzenden Gerippen. Dann folgen die Holzschnitte mit einzelnen Tanzpaaren, zuerst mit geistlichen, dann weltlichen Personen: Papst, Cardinal, Bischof, Abt, Doctor, Official, Domherr, Pfarrer, Capellan, Guter Mönch, Böser Mönch, geistlicher Bruder, Nonne, Arzt, Kaiser, König, Herzog, Graf, Ritter, Junker, Wappenträger, Bürgermeister, Ratsherr, Bürger, Fürsprech, Schreiber, Wucherer, Räuber, Spieler, Dieb, Handwerker, Wirt von Bingen, Jüngling, Kind, Bürgerin, Jungfrau, Kaufmann, Leute von allen Ständen. Kirchhof mit Beinhaus, einem aus dem Grab steigenden und vier anderen Gerippen.

Abbildungen der Holzschnitte findet man bei Kastner Planche VI ff. nr. 38-78. Die Reihenfolge ist die von Druck nr. 2. — Ein Facsimile eines Blattes aus Druck no. 1 (Bürgermeister und Spieler) bei Weigel u. Zestermann, Anfänge der Buchdruckerkunst, Bd. 2, S. 167 ff.

## Englische Totentänze.

## Bildwerke.

Croydon (bei London). Im erzbischöflichen Palast waren im Anfange dieses Jahrhundert noch undeutliche Reste eines Wandgemäldes des Totentanzes vorhanden. Vgl. Douce S. 54.

London I. An der Kirchhofswand des alten 1549 abgebrochenen St. Paulsklosters. Die dazu gehörenden Verse waren von dem Mönche John Lydgate der Danse macabre von 1425 nachgedichtet (s. S. 22), das Gemälde muss demnach zwischen 1425 und etwa 1440 hergestellt sein.

Eine Copie ist nicht erhalten, wohl aber Lydgates Text, aus dem sich die Reihenfolge der Personen ersehen lässt (s. unten). Vgl. Douce S. 51 ff.

London II. 'In the tower of London was some tapestry with the Macaber Dance' Douce S. 54. Warton, History of engl. Poetry 2, 43.

Salisbury. An den Wänden der Hungerford-Kapelle in der Cathedrale war chemals eine Gruppe, welche einen um 1460 gemalten Jüngling in Lebensgrösse neben einem Tode dargestellte und anscheinend der Rest eines alten Totentanzes war.

Vgl. Douce S. 52. — 'One of these paintings, displaying figures of a Beau and Death was engraved by Thomas Langley, from a drawing by J. Lyons 1748.' (J. Britton, Cathedral antiquities Vol. 5 (1836) S. 113.) Eine Abbildung soll in Gough's Sepulchral Monuments in Great-Britain T. II aufgenommen sein.

Stratford (am Avon).

'From a manuscript note by John Stowe, in his copy of Leland's Itinerary. (Vol. IV part 1 p. 69), it appears that there was a Dance of Death in the church of Stratford: and the conjecture that Shakespeare, in a passage in Measure for Measure (Act III sc. 1), might have remembered it, will not, perhaps, be deemed very extravagant. He there alludes to Death and the fool, a subject always introduced into the paintings in question.' Douce S. 53.

Whitehall. Im Schlosse. Gemalt auf Befehl Heinrichs VIII (also zwischen 1509—1547), 1697 verbrannt. Vgl. Langlois 1 S. 217.

Wortley Hall (Gloucestershire). 'There was inscribed, and most likely painted, "an history and daunce of deathe of all estatts and degrees". This inscribed history was the same as Lydgate's, with some additional characters.' Douce S. 53.

#### Texte.

Lydgate's Daunce of Machabree. Eine bald nach 1425 verfasste Bearbeitung der Pariser Danse macabre, welche dem Totentanze des St. Pauls-Kloster in London beigefügt war.

Der Verfasser ist der bekannte englische Dichter John Lydgate. Wie er in seinem Prologe (s. oben S. 22) mitteilt, hat er das Original in Paris selbst gesehen. Die Reimfolge des Originals hat er zwar übernommen, im übrigen dasselbe aber ziemlich frei behandelt und durch Zusätze erweitert. Er selbst sagt darüber zu Schluss:

Dut of the French I drough it of intent Not word by word, but following in substance And from Paris to England it sent, Only of purpose you to do pleasance.

Zu Worte kommen bei ihm ausser dem Tode: Papst, Kaiser, Kardinal, König, Patriarch, Constabel, Erzbischof, Baron, \*Princessin, Bischof, Squire, Abt, Aebtissin, Bayly, Astronom, Bürger, Comon Secular, Kaufmann, Kartäuser, Sergeant, Mönch, Wechsler und armer Mann, Arzt, Liebhaber, \*Edelfrau, Jurist, \*John Rikil Tregetour, Pfarrer, \*Jourrour, Minstral, Arbeiter, Minorit, Kind, Junger Klerk, Eremit, King eaten of Worms, The Doctour. (Den der franz. Vorlage nicht entnommenen Personen ist ein \* beigefügt.)

Gedruckt in 'Will. Dougdale's Monasticum Anglicanum' (Bd. 3 der alten Ausgaben), ferner als Anhang von 'The Dance of death painted by H. Holbein and engraved by W. Hollar (1796. 1804; mit Vorwort von Fr. Douce)'. Das den Abdrücken beigefügte Bild, eine Composition des 16. Jahrh., darf nicht für den St. Pauls-Tanz gehalten werden.

Salisbury Text. Vgl. bei dem Bilde in Salisbury und S. 37 f.

## Französische Totentänze.

## Bildwerke.

Amiens. Gemälde in einem Kreuzgange der Kathedrale, der früher Cloître-du-Macabré hiess. Zerstört 1817.

Vgl. Langlois 1 S. 220 f., wo Verse, die an der Kirchenmauer zu lesen waren, mitgeteilt werden. Dieselben können die Einleitung des Textes gebildet haben. Mit der Danse macabre von 1425 verraten sie keine Verwandtschaft.

Angers. Im Musée d'Antiquités befindet sich ein Basrelief in Nussholz aus dem 16. Jahrh., 83 cm hoch und 166 cm lang, mit 30 Personen.

Langlois I S. 217: On remarque un pape, un cardinal, deux evêques, des moines, des chevaliers, deux femmes, dont l'une porte une couronne, et l'autre un chaperon, etc. Six des personnages sont en train de danser, et ne sont nullement en garde contre la mort, taudisque les autres tiennent des arcs bandés contre celle-ci, qui est à leur centre et qui, tenant une pelle de la maine gauche, décoche de la droite un javelot à ceux qui l'entourent.

Bar (Dep. Alpes-maritimes).

Als 'La danse macabre du Bar' ist von A. L. Sardou in den 'Annales de la société des lettres etc. des Alpes-maritimes T. VIII (1882) S. 177—189' und in einem 1883 erschienenen Sonderabdrucke ein Kirchenbild beschrieben und abgebildet worden. Dasselbe ist 1,68 m hoch, 1,27 m breit und frühestens zu Ende des 15. Jahrh. in Oel auf Holz gemalt worden. Auf einer Wiese sieht man neben einem Spielmann mit Pfeife und Trommel fünf junge Männer und ebensoviele Frauen einen Kreis bilden und den Reigen treten, allen hüpfen auf dem Haupte ganz kleine Teufelchen, die darauf warten die Seele in Empfang zu nehmen, wenn sie mit dem letzten Atemzuge aus dem Munde entflieht. Ausserhalb des Kreises der Reigenden steht der Tod mit Bogen und Pfeilen. Ein Tänzer und eine Tänzerin, eben getroffen, sind im Begriff hinzustürzen. Ein Toter liegt bereits auf dem Erdboden; seine Seele, die als kleines aus dem Munde aufsteigendes Kindchen dargestellt ist, ergreift ein Teufel. Einen anderen Teufel sieht man eine Seele in den Höllenrachen werfen. Ferner sieht man einen Engel mit einer Wage, deren eine Schale ein Buch, die andere eine Seele trägt. Inschrift auf dem Bilde bietet 33 provenzalische Verse.

Wie man aus der Beschreibung des Bildes erkennen wird, bietet dasselbe durchaus nicht einen Typus der Danse macabre, sondern eine Art Triumph des Todes. Möglich, wenn auch unerweisbar, ist freilich, dass der Maler und Dichter eine Danse macabre gekannt und von ihr Anregungen empfangen haben. In diesem Falle würde es kein, wenngleich leicht erklärlicher, Zufall sein, dass das beigefügte Gedicht in den ausgesprochenen Gedanken an den Anfang der Danse macabre erinnert, und man würde in den Worten (v. 21 f.)

la terribla dansa

Laqual s'appella ben perpetual cremansa

'der schreckliche Tanz, welcher ewiges Brennen (in der Hölle) heisst' eine Reminiscenz an die oben S. 27 angezogene Stelle aus der Danse macabre

La dance macabre s'appelle

finden können.

Der Text des beigefügten Gedichtes besteht aus 33 provencalischen Versen. Sie werden von Sardou mitgeteilt, der zugleich bemerkt, dass sie vorher bereits in der 'Revue des langues romanes' (15. Oct. 1878) und, von einer mangelhaften

Zeichnung des Bildes begleitet, im Bulletin des comités historiques (Fevr. 1851) u. ö. abgedruckt sind.

Blois. Unter den Arkaden des Schlosshofes befand sich früher eine auf Befehl des Königs Louis XII i. J. 1502 gemalte Danse macabre.

Langlois I S. 207. Erhalten ist eine für den Schauspieler Talma angefertigte Copie der menschlichen Figuren.

La Chaise-Dieu (Auvergne). Wandgemälde des 15. Jahrh. in der Abteikirche, 26 m lang, die Figuren sind c. 71 cm hoch. Ein fast vollständig erhaltener Gesammtreigen. Der einzige, aber textlose Totentanz Südfrankreichs.

Figuren: Sündenfall, Prediger auf der Kanzel, Mönch. Hierauf der Reigen des Todes mit Papst, Kaiser, Cardinal, König, Patriarch, Herzog, Bischof, Edelmann, Chorherr, Junker, dann Lücke für ein Tanzpaar, Kleriker, Bürger, Kanonissin, Kaufmann, Nonne, Sergeant, Frau, Mann, Knappe, Liebhaber, Advocat, Spielmann, Wucherer, Arbeiter, Mönch, Kind, Clerk, Eremit, Gruppe von 3 Personen (Allerlei Stände?), Prediger mit einem Blatte in der Hand. (Einige Figuren sind von mir vielleicht falsch gedeutet.)

Abbildung etc. A. Jubinal, La danse des morts de la Chaise-Dieu. Paris 1841. 4. — Unvollständig und minder gut: Ad. Michel, L'ancienne Auvergne et le Valay. Atlas. Moulins 1847. Fol. Planche 119—21 (bzw. 96—98). — Darnach bei Langlois T. II Pl. XVII.

Cherbourg. In einem Seitenschiffe der gotischen Kirche befanden sich einzelne zu Ende des 15. Jahrh. hergestellte und 1793 zerstörte Basreliefs, von denen nur ein Scelett mit einer Trommel erhalten ist. In den einzelnen Gruppen fanden sich alle Stände vom Papst und König bis zum Bettler in Figuren, die 70 cm hoch waren. Vgl. Langlois I S. 205 f.

Clermont, (Dep. Mayenne).

'A l'église de Clermont, près Laval, on voit une véritable danse macabre, très-remarquable par la conversation et par l'exécution de la peinture'. Bulletin monumental 19 (1853) S. 592.

Dijon I. Nach einer archivalischen Notiz hat ein gewisser Masoncelle für das Kloster Sainte-Chapelle 1436 einen Totentanz gemalt. Vgl. Peignot S. XXXVII.

Dijon II. Die Kirche Notre-Dame besass einen Teppich von grosser Länge und zwei Fuss Breite, auf welchem ein vollständiger Totentanz gestickt war. Vgl. Peignot S. XXXVII.

Dôle (Franche-Comté). Langlois I S 219.

Erhalten sind nur folgende Verse. Tod zum Jüngling: Ah, galand, galand, Que tu es fringand! Sil te faut-il meurre. Antwort: Et mort arrogan, Pren tout mon argean Et me laisse queurre.

Josselin (Dep. Morbihan). In der Kirche Notre-Dame.

'Fresque représentant une danse macabre qui existe dans une chapelle au fond de cette église.' Bulletin monum. 9 (1843) S. 6.

Kermaria (Bretagne). Wandgemälde des 15. Jahrh. in der Kirche Notre-Dame, auf beiden Seiten des Kirchenschiffes über den Arkaden.

Die Figuren bilden einen Gesammtreigen, jede steht in einer besonderen gemalten Arkade. Es sind ausser dem Tode Papst, Kaiser, Cardinal, König, Patriarch, Connetabel, Erzbischof, Ritter, Bischof, (dann jetzt Lücke für 5 Paare,)

Kartäuser, Sergeant, Mönch, Fräulein (an Stelle des hierher gehörenden fehlenden Todes), Wucherer mit dem Armen, Liebhaber, Spielmann, Arbeiter, Franciscaner, Kind. Es sind also die Figuren der Pariser Danse macabre ohne Kanoniker, Kaufmann, Arzt, Advocat, Pfarrer, Clerc, Eremit, Prediger und totem Könige. Daneben eine Darstellung der drei toten und lebenden Könige.

Der Text, von dem nur einige Strophen lesbar sind, stimmt mit der

Pariser Danse macabre vollständig überein.

Abbildung etc.: Soleil, Les heures gothiques. Rouen 1882. S. 281—87. Landivisiau (Dep. Finistère). An einem Beinhause. 17. Jahrh. Vgl. Bulletin monumental 16 (1850) S. 457.

Paris. Die berühmte Danse macabre, ein Wandgemälde am Beinhause auf dem Kirchhofe des Minoritenkloster Aux Saints Innocents. Gemalt 1425, zerstört vor 1532. (Vgl. S. 22 ff.)

Copie des Textes und wahrscheinlich auch des Gemäldes bietet die 1485 erschienene editio princeps der Danse macabre (siehe bei den Texten). Der Reigen des Todes fand darnach unter 15 Arkaden statt, in jeder waren zwei Tanzpaare mit je einem geistlichen und einem weltlichen Stande (Papst und Kaiser, Kardinal und König, etc.).

Die Oertlichkeit und äussere Geschichte dieses Totentanzes behandelt besonders V. Dufour, La dance macabre des SS. Innocents de Paris. Paris 1874. — Ders., Recherches sur la dance macabre. Paris 1873. (Nicht benutzt; der Verf. will nachweisen, dass ein gewisser Jehan d'Orleans der Maler war.) — Paris à travers les âges. Paris 1875—82. Fol. Tom. 1 S. 19 ff. (Geschichte des Kirchhofs und der Danse macabre).

Plouedern (Bretagne). An einem Beinhause. 17. Jahrh.

Vgl. Bulletin monumental 16 (1850) S. 457.

La Roche-Maurice (Dep. Finistère).

'L'ossuaire est de l'an 1689 . . . Dans cette ornementation, on remarque particulièrement une danse macabre, représentation des différentes conditions de la destinée humaine, sous la forme de divers personnages, comme par exemple, le pape, le roi, le chevalier, le moine, le laboureur, etc., et à côté d'eux est la mort armée d'un dard, avec cette devise: "Je vous tue tous." Bull. monum. 16 (1850) S. 456 f.

Rouen. Sculpturen aus d. J. 1526—29. An den 31 Säulen des Kreuzganges, welche den Kirchhof des Klosters St. Maclou einschliessen, befindet sich je eine Gruppe unter den Capitälen.

Abbildungen etc. bei Langlois 1 S. 31 ff. Erkennbar sind noch der Sündenfall, Kaiser, König, Connetabel, Herzog, Papst, Cardinal (oder Legat), Bischof, Benedictinerabt, Kartäuser u. a. An den Säulen der einen Seite sind Sibyllen und allegorische Darstellungen der Tugenden.

Sainte-Marie-aux-Anglais (Normandie, bei Lisieux). Wandgemälde in der Kirche.

'Sous le badigeon qui s'écaille, on voit paraître une de ces Danses Macabres si célèbres et si rares en France.' Zeitungsnotiz v. J. 1844, mitgeteilt bei Kastner S. 107.

St.-Onen-des-Vallons (Dep. Mayenne).

'En démolissant notre vieille église de St.-Ouen-des-Vallons, nous avons retrouvé sous un badigeon qui les recouvrait, de vieilles peintures murales trèscurieuses. Elle représentaient une sorte de danse macabre.' Bull. monum. 19 (1853) S. 591 f.

Somme-Py (Dep. Marne). 15. Jahrh. An einem Kirchenpfeiler. 'Les piliers sont composés de 9 colonnes réunies en faisceau et couronnés d'un large chapiteau... Le plus curieux en est un qui représente une danse macabre d'un dessin assez soigné et composé d'une vingtaine de personnages; malheureusement la hauteur à laquelle il est placé empêche qu'on le puisse facilement étudier.' Bulletin monumental 17 (1851) S. 408.

## Texte.

Wie S. 10 ff. nachgewiesen ist, hat es bereits im 14. Jahrh. einen französischen Totentanztext gegeben. Dieser Totentanz liegt nur noch in mittelniederdeutscher und spanischer Umarbeitung vor. Erhalten ist nur der französische Text, welcher ursprünglich zu dem 1425 gemalten Totentanze des Klosters Aux Innocents zu Paris gehört hat. Es sind zwei Fassungen zu unterscheiden (vgl. oben S. 21).

La danse macabre in kürzerer Fassuug. Einige Strophen haben sich auf dem Gemälde in Kermaria erhalten. Ausserdem bieten ihn auf ihren philologischen Wert noch nicht untersuchte Handschriften und ein alter Druck v. J. 1485.

Handschriften: Paris Bibliothèque nation. Fonds lat. 14904; ebd. Fonds franç. 25550; Lille, Bibl. publ. — Druck: La danse macabre, Paris, Guy Marchant, 28. Sept. 1485. Fol. (Ein einziges Exemplar, in Grenoble. Genaue Beschreibung von Champollion Figeac in Millin's Magazin encyclopédique 1811 Decembre, S. 355—369; Peignot S. 95; Massmann S. 91.)

Neudruck mit getreuer Nachbildung der Holzschnitte bei Le Roux de Lincy et Tisserand, Paris et ses historiens etc. (1867) S. 293 ff. (leider sind die Strophen der erweiterten Fassung v. J. 1486 ohne Scheidung beigefügt) und bei Dufour, La dance macabre S. 120 ff.

La danse macabre in erweiterter Fassung. Dieselbe ist 1486 zuerst gedruckt und, mit andern Dichtungen vereinigt, als Volksbuch in sehr vielen Drucken wiederholt worden.

Personen etc. (Die eingeklammerten Figuren finden sich nur in dieser, nicht aber in der kürzeren Fassung.) Acteur, (1—4. mort), pape, empereur, cardinal, roy, (légat, duc), patriarche, connéstable, archevêsque, chevalier, evêsque, escuier, abbé, bailly, astrologien, bourgois, chanoine, marchant, (maîstre d'escole, homme d'armes), chartreux, sergent, moine, usurier & povre homme, médecin, amoureux, advocat, ménestrel, curé, laboureur, (promoteur, géolier, pélerin, bergier), cordelier, enfant, clerc, hermite mit 2 toden, (hallebardier, sot), roy mort, acteur.

Drucke. Editio princeps: Miroer salutaire pour toutes gens. Paris, Guyot Marchant, 7 juin 1486. — Diese und 24 andere in Paris, Lyon, Troyes, Rouen und o. O. 1486—1729 erschienene sind von Massmann S. 92—109 ausführlich beschrieben, desgl. von Langlois 1, S. 331 ff. — Die Drucke des 18. Jahrh. aus Troyes bieten den Text verstümmelt, willkürlich geändert und in modernisirter Sprache.

Neudrucke: La grande danse macabre des hommes et des femmes précédée du dict des trois mors et des trois vifz du debat du corps et de l'ame, et de la complaincte de l'ame dampnée. Paris, Baillieu o. J. (c. 1860). 4°. (Der Text wiederholt die editio princ. v. 1486; die Holzschnitte sind die einer späten Ausgabe aus Troyes.) — Collection de poesies, romans, chroniques etc. publié d'après d'anciens mss et d'après des éditions des XV. et XVI. siècles. Livr. 24. Paris, chez L. Potier (1858). (Wiederholt La grant danse macabre etc. imprime a Paris XVII. C.)

Heures. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. finden sich in zahlreichen französischen u. a. unter dem Titel Heures, Horae, Hours etc. erschienenen Gebetbüchern als Randverzierungen Gruppen der Danse macabre und dazu gehörige Verse.

Bibliographische Beschreibungen und Verzeichnisse geben Brunet, Nouvelles recherches bibliographiques T. 3; Ders., Manuel du libraire 5 éd. T. 5, Sp. 1553 ff. Massmann, Litter., S. 110 ff.; F. Soleil, Les heures gothiques. Rouen 1882.

Eine 'Danse macabre, inédite, manuscrit d' Anne de Bretagne' wird von A. du Sommerard, Les arts au Moyen-Age T. 1 (1838) S. XIV (Division, chap. 8) erwähnt. Vermutlich ist ein Gebetbuch gemeint.

Alte Uebersetzungen der Danse macabre giebt es in mittelniederdeutscher, englischer (von Lydgate), italienischer (Ballo del morte), lateinischer (von Desrey) und spanischer Sprache (von Carbonell).

Nachahmung: La grande dance macabre des femmes que composa maistre Marcial de Paris, dit d'Auvergne, procureur au parlement de Paris. Publié par P. L. Miot-Frochot. Paris 1869.

## Italienische Totentänze.

#### Bildwerke.

Clusone (Prov. Bergamo). Aus dem 15. Jahrh. Am Giebel der Kirche de' disciplini ist al fresco der Triumph des Todes und darunter ein Totenreigen dargestellt.

Abbildung etc.: C. Vallardi, Trionfo e danza della morte a Clusone. Milano 1859. 4. — Nur weltliche Personen nehmen am Reigen teil, jede trägt eine Summe Geldes in den Händen: Edelfrau, Flagellant, Bettler, Alchimist (?), Arkebusier, Kaufmann, Jüngling, Magister, Arzt (?), Richter (?), Edelmann. — Eine kurze Inschrift lässt den Tod sagen, er halte über Alle gleiches Gericht, er wolle sie selbst, nicht ihr Geld.

Como. Frescogemälde an der Aussenseite der Kirche des h. Lazarus. Aus dem 15. oder 16. Jahrh. Die Figuren in Lebensgrösse bilden einen Reigen.

Abbildung: C. Zardetti, Danza della morte depinta a fresco sulla facciata della chiesa di San Lazzaro fuori di Como. Milano 1845. Erkennbar sind die Reste von 8 aufeinanderfolgenden Paaren; im 4.—6. tanzen weibliche, in den übrigen männliche Personen.

Ferrara I. Fresco im Palazzo della Ragione.

'La Stanza della Conforteria è tutta ne' muri dipinta con una bizarra invenzione del Ballo della Morte, con varj Scheletri, che menano al Ballo diverse condizioni di Persone con alcuni Versi all' antica scritti al di sotto; lavoro di Bernardino de' Flori l' anno 1520.'

Barotti, Pitture e scolture di Ferrara (1770) S. 192. Vgl. Cittadella, Notizie relative a Ferrara 1864, S. 334 not. 1.

Ferrara II. Fresco in der Kirche S. Benedetto. c. 1500.

"A di 6 de Octobre 1499 Lodovigo da Modena (depintore) dè havere a bon conto livre 17 de m. et queste sono per havere depinto lo balo de la morte in la sagrestia, daccordo" etc. Citadella, Documenti risg. la storia artistica ferrarese. 1868. S. 84; Revue critique 13, S. 37.

#### Text.

El ballo della morte. Handschrift des 15. oder 16. Jahrh. in der Riccardiana in Florenz. Uebersetzung und Nachbildung der kürzeren Fassung der französischen Danse macabre, die von dem Verfasser um einige ungeschickt eingereihte Personen aus eigener Erfindung (Pauper, Amorosa, Senator, Praepositus, Scolare u. a.) vermehrt ist.

Abgedruckt bei Pietro Viego, Le danze macabre in Italia. Studi. Livorno 1878.

## Lateinische Totentänze.

Lateinische Totentanztexte liegen in Drucken und Handschriften vor, sie sind sämmtlich Uebersetzungen erhaltener Originale, also ohne selbständigen Wert.

1. Eine Uebersetzung des deutschen vierzeiligen Totentanzes ist zusammen mit diesem in dem Heidelberger Cod. pal. 314 enthalten, der in den J. 1443—47 geschrieben ist.

Anfang: O vos viventes huius mundi sapientes Cordibus opponite duo verba Christi venite Nec nunc et ite per primum janua vitae etc. Vgl. Massmann, Basler Totentänze S. 123.

2. Die jüngere erweiterte Fassung der französischen Dance macabre ist von Pierre Desrey aus Troyes, der sonst als Verfasser mehrerer 1492—1514 erschienener chronikalischer Compilationen bekannt ist, in lateinischen Versen übersetzt. Seine Bearbeitung ist 1490 im Druck erschienen und 1499 wiederholt.

Erster Druck (v. J. 1490): Chorea ab eximio Macabro versibus alemanicis edita et a petro desrey trecacio quodam oratore nuper emendata. Parisiis per magistrum guidonem Mercatorem pro Guidonem Mercatorem pro Godeffrido de Marnef. Fol. — 2. Druck v. J. 1499. — Neu abgedruckt im Speculum omnium statuum etc. Auctore Roderico Episcopo Zamorensi etc. editum ex bibliotheca Melchioris Goldasti. Hanoviae 1613. 4°. S. 231—277. — Monuments de la xylographie VII. Danse macabre reproduite en fac-similé... par Adam Pilinski. Paris 1883. Fol.

Der im Titel enthaltene Hinweis auf einen deutschen Verfasser des Originals Namens Macabrus kann nur einer blossen Vermutung des Uebersetzers seine Entstehung verdanken.

3. Eine von Caspar Laudismann verfasste Uebersetzung des Gross-Baseler Textes aus dem 16. Jahrh.

Sie findet sich in C. Laudismanni Decennalia mundanae peregrinationis 1584 (s. Fabricius Bibl. med. et inf. latinitatis 5, 3) und in H. Frölichs Zwen Todtentänz. Vgl. Massmann, Litteratur S. 30.

## Niederländischer Totentanz.

Während alle übrigen Länder des Abendlandes Totentänze aufweisen, findet sich in den Niederlanden auffälligerweise keine Spur

eines solchen aus mittelalterlicher Zeit¹). Denn der Titel eines kleinen Schriftchens, 'De nederlandsche Doodendans door J. C. Schultz Jacobi. Utrecht 1849. 8°', das wie ein Hinweis auf einen alten Totentanz mitunter citirt wird, ist insofern irreführend, als in diesem Schriftchen nicht von einem Litteratur- oder Kunstdenkmal gehandelt wird, sondern von einem bei den Kindern in Holland und Nordfrankreich beliebten Kartenspiel, in welchem der Verfasser eine Erinnerung an die alten Totentänze wiederfindet. Dieses Spiel wird nämlich mit Karten gespielt, von denen eine den Tod, eine andere das Leben darstellt, auf den übrigen erscheinen Kaiser, König, Bischof, Prinz, Fürst, Graf, Junker, Jäger, Kapitain, Fähnrich, Soldat, Kaufmann, Bote, Schiffer, Handwerker, Bauer, Knecht und ausserdem noch die Frauen von allen diesen.²) Jacobi, der sehr verschiedene Druckabzüge dieser Karten gesammelt hat, teilt als Aufschrift eines Exemplars derselben die Verse mit:

Deez' prente strekke u, lieve jeugd! Tot tijdverdrijf, vermaak en vreugd; En leere u, hoe, van keizer af, Elks deel op't laatsten is het graf.

Wenn, wie es scheint, diese Karten auf alte niederländische Totentanzbilder zurückdeuten, so beweisen sie zugleich, dass jene Bilder dereinst grossen Eindruck auf das Volk gemacht haben. Zu derselben Annahme nötigt auch die Beobachtung, dass in früheren Jahrhunderten die Vorstellung eines Totenreigen volkstümlich gewesen sein muss. So beginnt ein Tanzlied des 17. Jahrh.<sup>3</sup>)

Voegd u aen de krans Van ons Dooden-dans Overleede Mans Die kreupel gaen etc.

und in einem älteren Liede niederländischen Ursprungs aus dem Ende des 15. Jahrh. heisst es vom Tode<sup>4</sup>)

We myt em hen mot spryngen, He nympt en bi der hant.

Auf eine Darstellung des Todestanzes in Brügge v. J. 1449 ist S. 15 und auf den niederländischen Ursprung eines erhaltenen niederdeutschen Totentanztextes S. 9 hingewiesen worden.

2) Ob das in Deutschland von den Kindern gespielte 'Tod und Leben' aus dem holländischen Kartenspiel hervorgegangen ist?

<sup>1)</sup> Vgl. N. C. Kist, Het humoristische karakter der christelijke kunst, zigtbaar vooral in de kerkelijke architectuur en de doodendansen (Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland. Deel 15. Leiden 1844. S. 369 ff.) S. 424 ff.

<sup>3)</sup> G. Kalff, Het Lied in de middeleeuwen. Leiden 1883. S. 527 f.

<sup>4)</sup> Veghe, hrsg. von Jostes (1883) S. 392; Hölscher, Geistliche Lieder nr. 68.

## Polnischer Totentanz.

Krakau. Im Bernhardinerkloster. Ein Oelgemälde auf Leinwand aus dem 18. Jahrh. Im Mittelbilde sieht man neun Frauen verschiedenen Standes und ebensoviele Skelette um einen Sarg einen Ringelreihen ausführen. Umgeben wird das Mittelbild von 12 kleineren Bildern, deren jedes ein Tanzpaar enthält, nämlich den Tod und Papst, Kaiser, König, Kardinal, Bischof, Polenfürst, Graf, Edelmann, Kaufmann, Bauer, Soldat nebst Bettler, Kind nebst Narr. Beigefügt ist jedem Bilde eine Strophe mit vier polnischen Versen.

Beschreibung: 'Mittheilungen der k. k. Central-Commission. Jahrg. 14 (1869) S. XVIII—XX.' Die hier ausgesprochene Ansicht, dass das Gemälde die Copie eines ältern Gemäldes, etwa des 15. oder 16. Jahrh. sei, ist irrig. Wie ich an einem anderen Orte nachzuweisen gedenke, ist zu dem Krakauer Totentanze ein Kupferstich von Joh. Jac. Ridinger (gest. 1795) benutzt.

## Spanische Totentänze.

Ein monumentaler Totentanz ist in Spanien bisher noch nicht nachgewiesen, dagegen sind spanische Totentanzdichtungen erhalten.

La danza general de la muerte, deren Entstehung gewöhnlich um das Jahr 1360 gesetzt wird, ist die älteste der spanischen Totentanzdichtungen.

Die Bedeutung, welche gerade dieser Text besitzt, rechtfertigt eine ausführlichere Inhaltsangabe. Der 79 achtzeilige Strophen bietenden Dichtung geht in der Handschrift, ein kurzer Prologo en la trasladaçion in Prosa voran. Von Belang ist in dieser Ueberschrift das Wort trasladaçion, welches darauf hinweist, dass das Gedicht aus einer andern Sprache übersetzt ist. Das Gedicht selbst beginnt mit vier Strophen, in denen der Tod seine Macht darlegt. Die erste lautet (in Klein's Uebersetzung):

Ich bin der Tod, der allen Creaturen Gewiss ist, die in dieser Welt hier leben. Was folgst du eifrig eines Daseyns Spuren, Das du, o Mensch, so schnell dir siehst entschweben? Wenn's keine Riesen, stark genug, kann geben, Zu trotzen meines Bogens straffem Nerv, Trifft dich der Pfeil auch tödtlich, den ich werf', — Hin sinkst du, um dich nie mehr zu erheben.

Darauf erscheint ein Prediger, welcher in 3 Strophen unter Berufung auf die heilige Schrift ausführt, dass alle Geborenen sterben müssen, und zur Vollbringung guter Werke mahnt. 'Thut Busse, bereuet häufiger euere Sünden, wie ihr Vergebung hoffet von dem, der Macht zu vergeben hat. Säumet nicht, denn schon beginnt der Tod seinen schauerlichen Reigen, dem ihr nicht entrinnen könnt. Oeffnet die Ohren seinem trauervollen Gesange!' Darnach fordert der Tod die Menschen jeglichen Standes zum Todestanze (a la dança mortal) auf. Wem es nicht beliebe, den werde er mit Gewalt holen. Zuerst ruft er zwei Jungfrauen auf. "Jetzt fordere ich zu diesem meinem Tanze die beiden schönen

Jungfrauen auf. Sie kamen in der üblen Absicht, meine Gesänge, welche so betrübend sind, anzuhören." Nicht Blumen noch Schmuck würden ihnen helfen, sie seien ihm verlobt. Dann wendet sich der Tod an den heiligen Vater. derselbe so gewaltig sei und seinesgleichen nicht in der ganzen Welt habe, so solle er im Reigen den Vortanz haben. Der Papst jammert, dass ihm alle seine Machtbefugnisse und Ehren hier nichts nützen und ergiebt sich, Jesus und die Jungfrau Maria anrufend, in sein Geschick. Mit dem Papst beginnt das Zwiegespräch des Todes mit den Vertretern der geistlichen und weltlichen Stände, in welchem der Tod und der von ihm zum Tanze Aufgeforderte je eine Strophe sprechen. Nach einander werden nun zum Tanze vom Tode aufgefordert: Kaiser, Cardinal, König, Patriarch, Herzog, Erzbischof, Condestable, Bischof, Ritter, Abt, Knappe, Dechant, Kaufmann, Archidiaconus, Advocat, Domherr, Arzt, Pfarrer, Bauer, Mönch, Wucherer, Ordensritter (el frayre), Pförtner des Königs, Eremit, Cassirer, Diaconus, Steuereinnehmer (Recabdador), Subdiaconus, Küster, Rabbi Meldaredes, der maurische Hohepriester (el alfaqui), der Almosensammler (el santero). Zum Schluss fordert der Tod alle diejenigen auf, welche er nicht besonders genannt hat (lo que dise la muerte a los que non nombro). — Wenn auch die altspanische Danza general de la muerte eine Uebersetzung ist, so ist doch nicht zu verkennen, dass ihr Verfasser das französische Original nicht allein in sehr freier Umgestaltung wiedergegeben, sondern dasselbe auch durch eigene Zusätze erweitert hat. Sicher sind eigene Zusätze diejenigen Strophen, welche sich auf Würdenträger beziehen, welche nicht in Frankreich, sondern nur im alten Spanien vorkamen, wie z. B. el Alfaqui, der maurische Priester, oder nur in Spanien zu besonderer Geltung kamen, wie der Rabbi und der Recabdador. Ferner steht es im Widerspruch zu Str. 11, in welcher der Tod dem Papste ausdrücklich als ihm gebührende Ehre den Vortanz zuerteilt (e deste my danga sera guiador), wenn trotzdem vor dem Papst der Tod zwei Jungfrauen zum Tanze auffordert. Es müssen also auch die an diese gerichteten Strophen 9 und 10 ursprünglich gefehlt haben. Wenn Amador de los Rios und Wolf (Beiträge zur Gesch. d. castilischen Nationalliteratur S. 133) Recht haben, ist die Danza general 1360 entstanden. Diese Annahme ruht jedoch auf sehr schwacher Grundlage; sie stützt sich wesentlich darauf, dass dieselbe Handschrift, welche sie enthält, ausserdem noch ein sicher im 14. Jahrh. verfasstes Gedicht enthält. Ergebnisse der S. 8 ff. geführten Untersuchung sind der Annahme, dass die Danza general das ihr von jenen Gelehrten zugesprochene Alter hat, nicht günstig, und es scheinen diejenigen im Rechte zu sein, welche sie nicht über das 15. Jahrhundert hinaufrücken. Diesem muss sie freilich spätestens angehören, da die Handschrift bereits so alt ist.

Ausgaben: Ticknor's Geschichte der schönen Litteratur in Spanien, deutsch von Julius. Th. 2. S. 598—612. Correcter ist der Abdruck in den Poetas castellanos anteriores al siglo XV, colleccion hecha por Tomas Ant. Sanchez continuada por Pedro José Pidal, considerablemente aumentada e illustrada por Florencio Janer. Madrid 1864, S. 379—385 (Biblioteca des autores espan. etc. vol. 57). — Einzelausgabe mit Facsimile: La danza de la muerte, poema castellano del siglo XIV, public. etc. por Flor. Janer. Paris 1856.

Inhaltsangabe etc. bei José Amador de los Rios, Historia crítica de la literatura española Tom. 4. Madrid 1863. S. 491—508; J. L. Klein, Geschichte des Dramas VIII. Das spanische Drama. Bd. 1. Leipzig 1871. S. 261—283. Vgl. ferner Ludw. Carus, Darstellung der span. Litter. im Mittelalter. Bd. 2 (1846) S. 305 f.

Erweiterung: La dança de la muerte. Ympressa etc. Sevilla 1520. Neuer Abdruck bei Amador de los Rios a. a. O. Tom. 7. S. 507—540. Eine durch viele neue Personen auf 136 Strophen erweiterte Bearbeitung.

Carbonell's Dança de la mort. Catalonische Übersetzung der französisch Danse macabre in kürzerer Fassung, vermehrt durch einige neue Personen. Die Übersetzung muss spätestens i. J. 1497 gemacht sein, da bereits zu Schluss desselben Jahres Carbonnell eine Fortsetzung der Dança verfasst hat.

Ausgabe. Opusculos inéditos del cronista catalan Pedro Miguel Carbonell llustrados etc. por Manuel de Bofarull y de Sartorio. Tom. 2. Barcelona 1865 (= Coleccion de documentos ineditos del archivo general de la corona de Aragon) S. 267—296.

Die Fortsetzung 'Carmina in tetrae mortis orrendam coream diebus festis Jesu Christi Maximi nataliciis anni salutis M.CCCCXCVII dum vulgus incertum ludis taxilariis vacaret composita' ebd. S. 297 ff.

Anfang: O creatura rahonable, Qui desiges vida terrenal Tu has açi regla notable Per ben finir vida mortal La present dança que veus tal Es de la mort poc delitosa Morir a tots es natural La mort es vil molt odiosa. — Personen: Papa, Emperador, Cardenal, Rey, Patriarcha, Capita o Conestable, Archabisbe, Cavaller, Bisbe, Gentilhome, Abbat, Governador, Astrolec, Burges, Canonge, Mercader, Cartuxa, Porter, Monio, Usurer, (die dem 'armen Manne' in dem franz. Originale beigefügte Strophe folgt hier mit der Überschrift: Parla la mort mes avant contra lo Usurer), Metge, Enamorat, Advocat, Ministrer, Curat, Cavador, Frare menor, Infant, Schola, Hermita, Donzella, Monge, Vidua, Maridada, Notari, Rey que iau dins una tomba o moniment. — Über die Subscription in der Handschrift vgl. oben S. 28.

Des Tuchscherers Juan de Pedraza 'Farsa llamada Dança de la muerte' v. J. 1551 ist neu herausgegeben und besprochen von Ferd. Wolf 'Ein spanisches Frohnleichnamsspiel vom Todtentanz', in den Sitzungsberichten der K. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Classe Bd. 8 (1852) S. 114—150 und von Ed. Gonzales in den 'Autos sacramentales desde su origin hasta fines del siglo XVII. Pedroso 1865.' Dieses Drama, in welchem ausser dem Tode Papst, König, Dame, Hirt, Vernunft, Zorn und Verstand agiren, ist keine Dramatisirung eines eigentlichen Totentanzes. Immerhin ist es ein Zeugnis dafür, dass der Totentanz dereinst auch in Spanien volkstümlich war.

## Holbeins Todesbilder.

Wie Goethes Bearbeitung des Reineke Fuchs die alte Dichtung Leserkreisen zuführte, welche der Litteratur des Mittelalters sonst keine Aufmerksamkeit schenkten, so erhielten Holbeins Todesbilder das mittelalterliche Totentanzmotiv der modernen Kunst.

Angeregt durch den alten Totentanz seiner Vaterstadt Basel zeichnete der jüngere Holbein eine Folge kleiner Bildchen, welche, von seinem Landsmanne Hans Lützelberger in Holz geschnitten, eine eigenartige Umbildung seines Vorbildes bieten. Es ist, genau genommen, falsch, wenn jene Bildchen von Alters her 'Holbeins Totentanz' genannt werden, doch knüpft ihre Entstehung an den mittelalterlichen Totentanz an, und anderseits sind fast alle später entstandenen Totentänze durch Holbeins Zeichnungen beeinflusst.

Der älteste Typus der Totentanzgemälde war, wie die Übereinstimmung der ältesten französischen und niederdeutschen Dar-

stellungen beweist, der Ketten- oder Ringelreigen. Sämtliche Tanzpaare bilden eine lange, zusammenhängende Kette, in welcher jede Figur eine Hand dem Nachbar zur Linken, die andere dem zur Rechten reicht.

Ein jüngerer Typus entstand durch Auflösung des Kettenreigens in einzelne Tanzpaare. Nur dem eigenen Tanzpartner reicht der Tod die Hand oder tritt mit ihm auch ohne Handreichung zum Tanz an. Beispiele bieten die mittelalterlichen Totentänze Süddeutschlands, auch die gedruckten. Während der älteste Typus sämtliche Paare notwendigerweise an derselben Stelle — gewöhnlich einer Wiese — und zu derselben Zeit den Reigen treten lassen musste, fiel diese Notwendigkeit bei der Auflösung in Einzelpaare, sobald jedes Tanzpaar seine besondere Bildfläche erhielt, zwar fort, thatsächlich wurde aber gegen die alte Anschauung, dass der Tanz aller Paare auf derselben Stelle zu denken sei, im Allgemeinen nicht verstossen. Nur die Holzschnitte des hochdeutschen achtzeiligen Totentanzes und die Lübecker Drucke bieten einige nicht sehr in die Augen fallende Ausnahmen, indem einigemal der Fussboden wechselt.

Eine Abart dieser Typen liegt vor, wenn der Reigen in einen Tanzaufzug, in welchem die Paare hinter einander herschreiten, verwandelt wird.

Der Holbeinsche Typus ist aus dem jüngeren Typus, wie er in Basel dem Künstler vor Augen stand, entwickelt. Auf Einheit des Ortes, der Zeit und der Handlung verzichtend, löste Holbein nicht nur nach Art der gedruckten Totentänze den Totentanz in Einzelbilder auf, sondern er liess auch das Tanzmotiv fallen. Nicht die Allegorie, dass der Mensch nach der Pfeife des Todes tanzen muss, kommt in seinen Bildern zum Ausdruck, sondern der allgemeine Gedanke, dass Jeder unerwartet vom Tode heimgeholt wird. Von dem Zwange des gleichen Ortes und des Tanzmotivs befreit, konnte Holbein, der nur den Wechsel und die Abstufung der Stände beibehielt, jedes Bildchen selbständig und unabhängig von den übrigen gestalten und somit seiner künstlerischen Erfindungs- und Gestaltungsgabe ohne Schranken Raum geben. Die Scenerie ist überall verschieden, das Tanzmotiv nur vereinzelt beibehalten, häufig sind dem Tode und dem ihm verfallenen Menschen noch andere Personen beigefügt. Dem Könige läst Holbein den Tod während des Mahles an reich besetzter Tafel die Schale Auf dem Schlachtfelde durchbohrt der Tod den verzweifelt gegen ihn kämpfenden Krieger mit der Lanze. Auf stürmischer See tritt er unter die Mannschaft eines scheiternden Schiffes. Er tritt zum Arzte, in dessen Studierzimmer er einen kranken Greis geführt hat usw.

Die Auflösung des Gesamtbildes in Einzelgruppen, die Kleinheit und Zierlichkeit der Holzschnitte an Stelle der monumentalen Kirchenbilder machten die Holbeinschen Zeichnungen des grossartigen Eindruckes verlustig, welchen die durchgeführte Einheit der Conception und die elementare Wirkungskraft grosser Verhältnisse den monumentalen Totentänzen gesichert hatten. Anderseits überragten die Hol-

beinschen Holzschnitte, nach dem Urteile sachkundiger Kenner auch heute noch unübertroffene Meisterwerke, nicht nur in künstlerischer Beziehung alle alten gemalten und gedruckten Totentänze, sie entsprechen gerade durch ihre Zierlichkeit und den mannigfaltigen Inhalt der Vorliebe des sechzehnten Jahrhunderts für die Kleinkunst und lehrhaft moralischen Inhalt, eine Vorliebe, die sich bekanntlich auch auf dem Gebiete der Litteratur in breitester Weise durch die Bevorzugung der gnomischen und satirischen Dichtung äussert.

Holbeins in Buchform 1538 erschienener Totentanz war bald in zahllosen Abdrücken und Nachstichen in fast allen Ländern verbreitet. Während in Frankreich die alte Danse macabre als Volksbuch neben den Holbeinschen Zeichnungen sich erhielt, verdrängten diese in Deutschland sämtliche ältern Druckwerke, wenn man von den Merianschen Kupfern des Basler Totentanzes absieht, vom Buch- und Kunstwerke und werden noch heute häufig herausgegeben und nachgeahmt.

Die französischen vierzeiligen Verse, welche Corozet der ersten in Lyon erschienenen Ausgabe beigefügt hatte, wurden für spätere Ausgaben von Luthers Schwager Georg Aemilius (eig. Ömmel) in das Lateinische übersetzt. Deutsche Reime fügte an ihrer Stelle der Lehrer Fischards, der geniale Bearbeiter des Grobianus, Caspar Sich eidt hinzu. Diese erschienen 1557 zu Worms und wurden bereits im folgenden Jahre in das Niederdeutsche mehr umschrieben, als übersetzt.

Vgl. A. Woltmann, Holbein und seine Zeit, 2. Aufl. (1874) Bd. I., S. 258 ff., II. S. 174 ff. und die übrige S. 39 angegebene Litteratur.

Ausgaben. Das vollständigste Verzeichnis der Drucke der Holbeinschen Todesbilder und seiner Nachahmungen bietet Massmann, Litteratur der Totentänze, S. 7-61. Bevor Holbeins Zeichnungen 1538 in Lyon als Buch erschienen, waren schon in Basel von den Holzstöcken Probeabzüge hergestellt. mile: Hans Holbein's Dance of Death, illustr. by a series of photho-lithogr. facsimiles of the first edition in the British Museum. By H. Noel Humphreys. London 1868. — Holbeins Totentanz. Nach dem Exemplar der ersten Ausgabe im Kgl. Kupferstichcabinet zu Berlin in Lichtdruck nachgebildet von A. Frisch. Hrsg. von Frdr. Lippmann, Berlin 1879. Später auch mit engl. Texte). - Die erste Buchausgabe mit Text: Les simulachres & historiees faces de la mort Lyon (Melchior et Gaspar Trechsel fratres). 1538, kl. 4°. (Facsimileausgaben: The Holbein-Society's Fac-simile Reprints. Les Simulachres etc. translat. and ed. by Henry Green. Manchester and London 1869. 4°. -- Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile-Reproduction. Bdch. 10. München 1884. 4°). -- Die erste Ausgabe mit lateinischem Texte: Imagines de morte et epigrammata e Gallico idiomate à Georgio Aemylio in Latinum translata. His accesserunt Medicina animic etc. Lugduni, 1542. 8°. — Scheidt's Übersetzung erschien zuerst 1557: Der Todten-Dantz, durch alle Stende vnd Geschlecht der Menschen. Mit sampt der heylsamen Artney der Selen. Im Jar MDLVII. 8°. - Niederdeutsch: De Dodendantz, dorch alle Stende vnd Geslechte der Minscken, darin er herkumst vnnd ende, nichticheit vnd sterfflicheit, alse in enem Spegel the beschowende vorgebildet, vnd mit schonen Figuren getzieret. der heilsamen Arstedie der Selen. D. Urbani Regij. MDLVIII. 8°. [Berlin, Helmstädt, Wolfenbüttel. Vergl. Bruns Beiträge S. 324. Korrespondenzblatt 4, 96.] Figuren etc. (nach der Ausgabe von 1538): Erschaffung Evas, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradiese, Adam baut die Erde. Musicirende Gerippe, Papst, Kaiser, König, Cardinal, Kaiserin, Königin, Bischof, Herzog, Abt, Aebtissin, Edelmann, Domherr, Richter, Fürsprech, Ratsherr, Prädicant, Pfarrer, Mönch, Nonne, Altes Weib, Arzt, Astrolog, Reicher, Kaufmann, Schiffer, Ritter, Graf, Altmann, Gräfin, Edelfrau, Herzogin, Krämer, Ackermann, Kind, Jüngstes Gericht, Wappen des Todes. (In der Lyoner Ausgabe von 1545 ausserdem noch Kriegsmann, Spieler, Säufer, Narr, Räuber, Blinder, Kärtner, Siecher, Kindergruppen).

— Die Probeabzüge zeigen eine andere Figurenfolge, voranstehen die biblischen Scenen, dann folgt die Reihe der geistlichen Würdenträger vom Papst bis zur Nonne, dann die der weltlichen vom Kaiser bis zum Ritter, zu Schluss die bürgerlichen Stände, der Richter, Fürsprech usw.

Initialen. Ausser den Todesbildern hat Holbein ein Alphabet Initialbuchstaben angefertigt, in und um welche Gruppen mit dem Tode gezeichnet sind. Neue Ausgabe von Ellissen und Lödel s. oben S. 40. Darnach: L'alphabet de la mort de H. Holbein publ. par A. de Montaiglon. Paris 1856. (Mit engl. Texte eb. 1856). — Ferner hat Holbein einen Totentanz von 6 Paaren (König, Königin, Fähnrich, Bürgerin, Mönch, Kind) als Schmuck einer Dolchscheide gezeichnet. Abbildungen bieten Douce und Langlois Planche XXIV.

## Anhang.

## Der alte lübisch-revalsche Totentanztext.

Der Text, der dereinst unter den Figuren des Totentanzes der Marienkirche zu Lübeck und seiner Copie in Reval zu lesen war, ist nur unvollständig erhalten. Von den 404 oder mehr Versen, welche er umfasst haben muss, sind nur 294 überliefert. Zwei Verse aus der Strophe des Kindes vereinzelt (siehe zu V. 389 f.), von den übrigen der kleinere Teil auf den erhaltenen Resten des Revaler Bildes, der grössere in Melle's alter Abschrift dessen, was 1701 noch von dem Lübecker Texte lesbar war (s. oben S. 43).

Der Abdruck des Textes, der diesen Vorbemerkungen folgen wird, vereinigt zu einem Ganzen, was sich getrennt, in Reval und Lübeck, erhalten hat. Für den Revaler Teil liegen die Lesungen zu Grunde, welche Russwurm und Hansen an den oben S. 46 verzeichneten Orten veröffentlicht haben, für das übrige der von Mantels gegebene Abdruck der Abschrift Melle's.

Wenngleich die Genauigkeit, durch welche Melle's übrige Abschriften sich auszeichnen, auch für den Totentanz anzunehmen ist, so rechtfertigen doch verschiedene Stellen in seiner Abschrift die Vermutung, dass hin und wieder ein unlesbar gewordenes Wort ausgelassen ist. Ferner kann es keinem Zweifel unterliegen, dass in ihr, wie bereits S. 44 bemerkt wurde, die Reihenfolge der Strophen in Ver-

wirrung geraten ist. Die richtige Ordnung ist mit ziemlicher Sicherheit herzustellen, wenn berücksichtigt wird: 1) die Reihenfolge, welche durch die Schlussverse der vom Tode gesprochenen Strophen gefordert wird; 2) dass der Inhalt der Strophe dem Stande der Person entspricht, welcher sie zugeteilt wird; 3) der Totentanz von 1489 (vgl. oben S. 35 f.); 4) die Reihenfolge der Figuren des in einer Erneuerung erhaltenen Gemäldes in Lübeck. Der durch diese Hinsichten bedingten Reihenfolge entspricht die Ordnung der Strophen, welche aus teilweise anderen Gründen bereits Mantels für die richtige erklärt hat und die deshalb in dem nachfolgenden Abdrucke beibehalten ist. Doch ist in diesem durch lateinische Ziffern, die in Klammern beigefügt sind, die von Melle gebotene Reihenfolge kenntlich gemacht. Wenn H. Baethcke in seinem 'Versuch zur Herstellung des alten niederdeutschen Textes' (s. oben S. 45) in Bezug auf die richtige Reihenfolge der Strophen zu einem ganz abweichenden Ergebnisse gelangt ist, so trug eine irrige Voraussetzung daran die Schuld. Baetheke, dem der Revaler und altcastilische Totentanz offenbar unbekannt gewesen war, hatte nämlich nicht geglaubt, dass die Schlussverse der dem Tode zugeteilten Strophen an die folgende Person gerichtet sein könnten. Er nahm an, dass jeder Schlussvers ebenso, wie es der Fall in den übrigen ihm bekannten deutschen Totentänzen war, mit den vorangehenden Versen derselben Strophe zu ein und derselben Person gesprochen werde. Die Folge dieses Irrtums war, dass er in jenen angeblich entstellten Schlussversen allerlei Änderungen zur vermeintlichen Herstellung des ursprünglichen Wortlautes vornehmen und zugleich zu anderen Ergebnissen als Mantels und der Verfasser dieser Untersuchungen kommen musste.

Die litteraturgeschichtliche Stellung des lübichen Textes und sein Verhältnis zu den übrigen Totentänzen ist bereits in den vorangegangenen Untersuchungen eingehend dargelegt worden. Es erübrigt hier nur noch der Hinweis, dass der überlieferte Text einige sprachliche Eigentümlichkeiten aufweist, welche weder durch das lübische, noch überhaupt durch das gemeine Mittelniederdeutsch sich erklären lassen, sondern mittelniederländischer Herkunft sind, und die Folgerung rechtfertigen, dass der Lübecker Totentanz eine mittelniederländische Vorlage gehabt hat. Die zum Beweise dienenden Sprachformen werden in den Anmerkungen, die dem Abdrucke folgen, zu Vers 184. 236. 332 u. a. hervorgehoben werden. Sie finden sich sämtlich im Reime. Der niederdeutsche Bearbeiter hat sie augenscheinlich nur beibehalten, weil an den betreffenden Stellen sich ihm kein niederdeutscher Reim leicht darbot und bei dem regen Verkehr, in welchem Brügge und Lübeck standen, in letzterer Stadt einige flandrische Formen das Verständnis des Textes trotz ihrer Fremdartigkeit nicht gerade gefährdeten.

Die im Revaler Totentanze erhaltene Copie des lübischen Textes enthält derartige Sprachformen nicht; sei es, dass das Lübecker

Original sie innerhalb der dort erhaltenen Strophen gleichfalls nicht bot, sei es, dass sie bei der Anfertigung der Copie durch niederdeutsche Formen ersetzt worden sind. Bemerkenswert ist dabei übrigens, dass der Revaler Text frei scheint von Sprachformen oder Schreibungen, welche sich durch mundartliche Besonderheiten der russischen Ostseeprovinzen erklären. Man wird hieraus folgern können, dass die Revaler Copie nicht nach einer Skizze in Reval, sondern vielmehr in Lübeck selbst von einem Lübecker Künstler ausgeführt worden ist. Es kann das nicht viel vor oder nach d. J. 1500 geschehen sein. Einerseits zeigt nämlich der Revaler Text den Vokalismus des ausgehenden 15. Jahrhunderts, anderseits ist er frei von den orthographischen Unarten (-nn für -n, nh für n, h als Dehnungszeichen usw.), welche im 16. Jahrh. allgemein üblich werden.

Der Abdruck lässt die etwaigen bloss mundartlichen Änderungen der Lautform, die bei den alten Erneuerungen der Gemälde eingeflossen sein mögen, unberührt. Gebessert ist, was in den veröffentlichten Abschriften, vielleicht auch in einigen Fällen schon bei

den Übermalungen verlesen oder ausgefallen scheint.

Unter dem Texte ist angegeben, wo von Melle's Abschrift (M) des Lübecker und Hansens (H) Lesung des Revaler Totentanzes abgewichen ist. Russwurm's ältere Lesung (R) des letzteren ist nur, wo sie noch beachtungswert schien, angemerkt worden. Den von Mantels und Baethoke übernommenen Besserungen des Textes ist der Name ihres Urhebers beigefügt.

Überschriften, Interpunktion und Normirung des u, v, w fehlen

natürlich den Originalen.

#### 1. Der Prediger auf der Kanzel.

Och redelike creatuer, sy arm ofte ryke, Seet hyr dat spectel, junck unde olden, Unde dencket hyr aen ok elkerlike Dat sik hyr nemant kan ontholden,

- 5 Wanneer de doet kumpt, als gy hyr seen. Hebbe wi den vele gudes ghedaen, So moghe wi wesen myt gode een, Wy moten van allen loen untfaen. Unde lieven kynder, ik wil ju raden,
- 10 Dat gi juwe scapeken verleiden nicht, Men gude exempel en opladen, Eer ju de doet sus snelle bilicht.

#### 2. Der Tod an Alle.

To dessem dansse rope ik alghemene Pawes, keiser unde alle creaturen,

<sup>1. 29.</sup> Ach R. Och H. — 10. verleide H. — 11. gude R. gute H. — 13. dessem dansse M. dussen dantse H. — 14. pawest M. pawes H., creature M. creature H.

15 Arme, ryke, grote unde klene.

Tredet vort, wente nu en helpet nen truren!

Men dencket wol in aller tyd,

Dat gy gude werke myt ju bringen

Unde juwer sunden werden quyd,

20 Went gy moten na myner pypen springen.

#### 3. Tod zum Papste.

Her pawes, du byst hogest nu, Dantse wy voer, ik unde du! Al hevestu in godes stede staen, Een erdesch vader, ere unde werdicheit untfaen

Volghen unde werden als ik sy.

Dyn losent unde bindent dat was vast,

Der hoecheit werstu nu een gast.

## 4. Papst.

Och here got, wat is min bate,
30 Al was ik hoch geresen in state,
Unde ik altohant moet werden
Gelik als du een slim der erden?
Mi en mach hocheit noch rickheit baten,
Wente al dink mot ik nalaten.

35 Nemet hir exempel, de na mi siet Pawes, alse ik was mine tit!

#### 5. Tod.

Dat were gud in ly. bekennt (?)
(v. 38-43 nicht erhalten.)
(zum Kaiser)
Her keiser, wi moten dansen!

#### 6. Kaiser.

Vorandert my alle myne natture.
Ik was mechtich unde rike,
Hogest van machte sunder gelike.
Koninge, vorsten unde heren
50 Mosten my nigen unde eren.
Nu kumstu, vreselike forme,
Van mi to maken spise der worme.

#### 7. **Tod.**

Du werst gekoren, — wil dat vroden! —
To beschermen unde to behoden
55 De hilgen kerken der kerstenheit
Myt deme swerde der rechticheit.

<sup>15.</sup> arme M. arm H. grote M. groet H. — 16. wente nu M. went ju H. — 30. geresen R. gewesen H. — 33. en fehlt H. — 37. So nach R., nach H. ist der Vers unlesbar. — 45. dyn] du H. — mechtig H. mechtich R. — 51. Nu] Du H.

Men hovardie heft di vorblent, Du hefst di sulven nicht gekent, Mine kumste was nicht in dinem sinne.

(zur Kaiserin)

60 Du ker nu her, frou keiserinne!

#### 8. Kaiserin.

Ick wet, my ment de doet!
Was ick ny vorvert so grot!
Ik mende, he si nicht al bi sinne,
Bin ik doch junck und ok eine keiserinne.

65 Ik mende, ik hedde vele macht,
Up em hebbe ik ny gedacht
Ofte dat gement dede tegen mi.
Och, lat mi noch leuen, des bidde ik di!

#### 9. Tod.

Keiserinne hoch vormeten,

70 My duncket, du hest myner vorgheten.
Tred hyr an! it is nu de tyt.
Du mendest, ik solde di schelden quit.
Nen! al werstu noch so vele,
Du most myt to dessem spele

75 Unde gi anderen alto male!

(zum Kardinal)
Holt an, volge my, her kardenale!

#### 10. Kardinal.

Ontfarme myner, here, salt schen,
Ik kan di niegensins entflen.
Se ik vore efte achter my,
80 Ik vole den dot my alle tyt by.
Wat mach de hoge staet my baten,
Den ik besat? ik mot en laten
Unde werden unwerdiger ter stuut
Wen ein unreyne stinckende hunt.

#### 11. Tod.

85 Du werest van state gelike
En apostel godes up ertryke
Umme den kersten loven to sterken
Myt worden unde anderen dogentsammen werken.
Men du hest mit groter hovardichit

90 Up dinen hogen perden reden. Des mustu sorgen nu de mere!

(zum König)

Nu tret ok vort her, koningek here!

<sup>62. 63.</sup> ich R. H. — 78. di niegensins] di nie gensins H. deme gensins R. — 80. den R. gen H. — 81. staet] saet H. — 85. von H. van R. — 89. hoverdichit, lies hoverdichede.

#### 12. König.

O dot, dyne sprake heft my vorvert, Dussen dans en hebbik nicht gelert! 95 Hertogen, rydder unde knechte Dagen vor my durbar gerichte, Unde juwelik hodde sick de worde To sprekende, de ick node horde. Nu komstu unvorsenlik

100 Unde berovest my al myn ryk.

#### 13. Tod.

Al dyne danken hestu geleyt Na werliker herlicheyt. Wat batet? du most in den slik, Werden geschapen myn gelik.

105 Recht gevent unde vorkeren Hestu under dy laten reigeren, Den armen niegene leed want!

(zum Bischof)

Her bischop, nu holt an de hant!

(V. 108-180 sind nicht erhalten, sie kamen ausser dem Tode folgenden Ständen zu: dem Bischof, Herzog, Abt, Ritter und Kartäuser.)

#### Tod zum Kartäuser. (Melle III.)

Nu tret vort, di helpet nen klagen, Du most dyn part sulven dragen. It sal di wesen swar, Di mach nicht volgen nar 185 Wen dine werke gut ofte quat. Din lon is na diner dat, Nemant mach di des vorbringen. (zum Edelmann) Gummen kum an, ik wil di singhen.

#### Edelmann. (Melle IV.)

Dot, ik bidde di umme respyt, 190 Late mi vorhalen! mine tyt Ik hebbe ovel overbracht, Sterven hadde ik klene geacht. Mine gedanken weren to vullenbringen Jutto lust in idelen dingen, 195 Minen undersaten was ik swar. Nu mot ik reisen unde wet nicht war.

#### Tod. (Melle I.) 25.

Haddestu gedelt van dinem gode Den armen, so were di wol to mode.

<sup>96.</sup> dagen H.; lies dogeden? — 188. Gummen] Men M. — 194. Jutto] To M. De Mantels.

De klegeliken klagen er gebreken, 200 Nuwerle mochtestu se horen spreken. Dines pachtes werstu gewert. Na mi haddestu ninen begert, Dat ik ens umme kame to hants.

(zum Domherrn)

Kanonik, tret her an den dans.

## 26. Domherr. (Melle II.)

205 Mi dunkt, it is mi noch to vroch,
Van minen prunden hadde ik genoch
To bruken went her min leven,
Late mi des dansses noch begheven.
Nu scholde ik vullen min schrin.

210 Dine velen worde don mi grote pin. Late mi doch gade denen bat, Den ik in miner joget vorgat.

[V. 213—228 oder Str. 27. 28 fehlen, sie kamen dem Tode und dem Bürgermeister zu.]

## 29. Tod zum Bürgermeister. (Melle V.)

Grot lon schaltu entfan.

230 Vor din arbeit, dat du hefst ghedan,
Wil di God dusentvult belonen
Unde in deme ewighen levende kronen.
Mer dine bedrechlicheit darmede
Mochte di bringen in groten unvrede.
235 Wultu umme dine sunde ruwich sin!

(zum Arzte)

Volghe na, meister medicin!

#### 30. Arzt. (Melle VI.)

Ik hadde wol vordrach, mochte it wesen, Vele minsken hebbe ik ghenesen, De van groter suke leden not.

240 Mer jegen di klene noch grot En helpet nine kunst noch medicin. Nu bevole ik mi sulven de pin. Van deme dode bin ik beseen, Wat ordel dat mi schal bescheen.

#### 31. Tod. (Melle VII.)

245 Recht ordel schaltu entfan
Na den werken, de du hefst ghedan.
Du hefst ghedan, dat God wol wet,
Mengen in grot eventur gheset,
Den armen swarlik beschat,

250 Des he vaken billik hadde to bat, Al nemestu grote summen darvan. (zum Wucherer)

Wokerer, volghe van stunden an!

<sup>233.</sup> darmede] mede M.

#### 32. Wucherer. (Melle VIII.)

O du aller unvormodeste dot,
Up di en dacht ik klene noch grot.
255 Ik hebbe al min gut vorsaden,
Mine bone sint vul kornes geladen,
Mot ik nu sterven, dat is mi swar,
Unde latent hir unde wet nicht war.
Ik en wet nicht, war ik henne mot.
260 Vorbarme miner, her, dor dinen dot!

#### 33. Tod. (Melle IX.)

Vorkerde dor olt van jaren, Anders hefstu nicht uterkaren Den dat gut up desser erden. Ik wet nicht, wat van di sal werden. Up mi so haddestu klene acht,

265 Up mi so haddestu klene acht, Noch to stervende nicht gedacht. Nu mustu int ander lant.

(zum Capellan)
Her kappelan, lange her de hant!

#### 34. ('apellan. (Melle X.)

Ach leider wo quelet mi de dot!

270 Ik hebbe last van sunden grot,
Staplik hebbe ik gequiten,
Ik vruchte, God schalt nu mer witen.
De werelt, de viant unde dat vlesch
Hebbet bedraghen minen gest.

275 Wat schal mi nu dat gut,

Wente ik it hir al laten mot!

#### 35. Tod. (Melle XV.)

Haddestu van joget up bet
Gades recht vor di geset
Unde vlitliken gelert,
280 Dar du mennich wort hefst vorkert —
Dat volk bracht to gode,
Dat were gut, nu schedestu unnode.
It mot sin sunder beiden.

(zum Kaufmann) Kopman, wilt di ok bereiden!

#### 36. Kaufmann. (Melle XVI.)

285 It is mi verne bereit to sin, Na gude hebbe ik gehat pin To lande unde tor see, Dor wind, regen unde snee;

<sup>270.</sup> sunden Bactheke] sorgen Mantels. Bei M. ist eine Lücke angedeutet. – 272. nu mer Mantels] nummer M. — 277. up Gade bet M. — 278. Gades Baetheke] ehlt. Mantels rermutet Haddestu van joget up gade bet Recht vor dine ogen heset. — 280. gode] gude M. — 282. got M.

Nin reise wart mit so swar. 290 Mine rekenscop is nicht klar. Hadde ik mine rekenscop ghedan, So mochte ik vrolik mede ghan.

37. Tod. (Melle XIII.)

Hefstu anders nicht bedreven
In kopenscop, alse di was gheve,
295 It sal di wesen tor vromicheit,
Wen alle dink to richte steit,
Hefstu di so vorwart
Unde din dink gans wol geklart.
Westu anders, dat is nicht gut.

(zum Küster)

300 Koster, kum, it wesen mot!

38. Küster. (Melle XIV.)

Ach, dot, mot it sin gedan, Nu ik erst to denen began? In miner kosterie mende ik klar Noch hogher to komen vorwar.

305 En grot officium was min sin, Also mi dunkt, so krige ik nin. Ik mach des nicht gebruken, De dot wil mi vorsluken.

39. Tod. (Melle XI.)

Al werstu hogher geresen,
310 In groter var mustestu wesen.
It is diner sele meiste profit,
Dat gi nicht hogher resen sit.
Volghe na in mine partie,
Wente hoch sin maket hovardie!

315 Dat is al jeghen god.

(zum Handwerker)
Amtman, tret an, it is nen spot!

40. Handwerksmann. (Melle XII.)

Ach leider, wat schal mi bescheen! Ovel hebbe ik mi vorgeseen Unde hebbe mi ser ovel bedacht,

320 Min hantwerk so truwe nicht na getracht,
Dat gud prisede ik sere.
Nu bidde ik di, leve here,
Du mi de sunde wilt vorgheven
Unde late mi in din ewige leven!

41. Tod. (Melle XVII.)

325 Gi amteslude alghemeine Achten vele dinges kleine,

<sup>289.</sup> Nin] na M., De Mantels. — 294. gheven M. — 295. wesen tor vromicheit] . . . enheit M. Mantels will ergänzen: wesen rechtferdicheit, Baethcke: werden rechtficheit.

Dat gi einen anderen bedreghen Unde vaken darinne leghen. Up sterven hebbe gi nicht gepast, 330 Juwe sele ser belast, Dat wil juwer sele wesen swar.

(zum Klausner)

Klusenaer, volghe naer!

## 42. Klausner. (Melle XVIII.)

To sterven dat is mi nicht leit,
Were ik van binnen bereit,
335 Were mine conciencie wol purgert.
De viant heft mi tentert
Mit menniger temptacie swar.
Vorbarme di, her! openbar
Ik di bekenne mine sund.
340 Wes my gnedich tor lesten stund!

## 43. Tod. (Melle XIX.)

Du machst wol danssen blidelik, Di hort dat hemmelske rik. Dat arbeit, dat du hefst ghedan, Sal diner selen lustende stan.

345 Deden se alle so, it scholde en vromen, Er scholde nicht vele ovel komen, Men it worde mengen sur.

(zum Bauern)
Kum to min reigen, veltgebur!

#### 44. Bauer. (Melle XX.)

Des dansses neme ik wol respit.

350 Noch hebbe ik mine tyt
Mit arbeide hen ghebracht
Unde ghedacht dach unde nacht,
Wo ik min lant mochte begaden,
Dat it mit vrucht worde geladen,
355 To betalen mine pacht.
Den dot hebbe ik nicht geacht.

#### 45. Tod. (Melle XXI.)

Grot arbeit hefstu ghedan.
God wil di nicht vorsman
Mit dinem arbeide unde not.
360 It is recht, ik segge di blot,
God wilt di betalen
In sinen oversten salen.
Vruchte nicht en twink!

(zum Jüngling)

Tret her, jungelink!

<sup>335.</sup> conciencien M. — 354. wirde M.

## 46. Jüngling. (Melle XXII.)

365 Der werlde lust mi nu smaket,
Du hefst de tyt ovel raket,
Du kumpst slikende her geghan
Unde wult mi in din nette beslan.
De werlde mi lavet heil,

370 Bedrucht se mi, so is se feil. Wike wech, late mi ruseleren! Int older wil ik mi bekeren.

#### 47. Tod. (Melle XXIII.)

In der nacht, der deve gank, Slikende is min ummewank.

375 Ein junk man sik bi tiden ker To gade, sin luste dregen ser. Hir is nene blivende stat. Haddestu west der werlde hat, Were di beter unde er minne.

(zur Jungfrau)

380 Junkvrou, mit di ik danssen beghinne!

## 48. Jungfrau. (Melle XXIV.)

Des reiges were ik onich gherne, Ik junghe schone derne, Ik hadde merket der werlde lust, Van diner kumpst nicht gewust.

385 Nu kumpstu snel unde mi vorverst, Ik wuste nicht, dattu hir werst. Were ik ene klostervrowe worden, So trede ik vro in dinen orden.

## 49. Der Tod zum Kinde. (fehlt.)

#### 50. Kind.

O dot, wo schal ik dat vorstan, 390 Ik schal dansen unde kan nicht gan?

(Der Schluss fehlt.)

Anno Domini MCCCCLXIII. in vigilia Assumcionis Marie.

<sup>376.</sup> sin luste dregen ser Mantels] sin . . . . dregen her M. — 383. hadde merket] merke M. — 386. dattu fehlt M. — 389. 390. Diese beiden Verse sind nicht von Jacob von Melle überliefert, sondern in seinem handschriftlich erhaltenen Werke 'Lubeca Religiosa' von einem seiner Nachkommen nachträglich eingezeichnet worden.

Anmerkungen. 1. Och redelike creatuer. Auf die Übereinstimmung dieser Worte mit den Anfangsworten der frz. Danse macabre ist oben S. 23 hingewiesen. Über spectel vs. 2 s. S. 16, über scapeken v. 10 ebd.

<sup>24.</sup> Vgl. Danse macabre: He? faut-il que la dance mainne Le premier qui suis dieu en terre J'ay eu dignité souverrainne En l'eglise comme Saint Pierre. Berliner Totentanz: Pawes erdesche vader volget my na . . . Gy hebben in der stede gades ghestan.

- 26. als ik sy 'wie ich bin'. Mittelniederländischer Sprachgebrauch. Nach mnd. Regel müsste es als ik bin hier heissen, im mnl. ist es dagegen den Dichtern gestattet, in den Nebensätzen, welche in der Prosa den Indicativ bieten müssten, vom Verbum substantivum die Conjunctivformen des Praesens einsetzen zu dürfen, wenn es der Reim erfordert. Zahlreiche Belege verzeichnet W. L. van Helten, Middelnederlandsche Spraakkunst (1887) S. 305 f., z. B. Maerlants Spegh. hist. 1¹, 21, 22 Ceres es eene stat bi Endi Daer een lant na gheheeten si Daer die home zijdwulle dragen. Ebd. 38, 16, 60 Com met an mi Want ic sere gevenijnt si. Ebd. 16, 43, 44 Want hi hem besniden liet Vanden vleesche, alse ghi siet. Vgl. Franck, Mnl. Grammatik § 169.
- 27. 28. Vgl. Dodesdanz v. 1489 vs. 185. Din losent unde bindent was hel, vullenkomen unde gans. Ebd. 303. Der hôcheit werstu nu ein gast (die von dem Herausgeber missverstandene Stelle ist zu übersetzen: 'Deiner hohen Stellung wirst du nun fremd d. h. beraubt').
  - 30. Vgl. Dodesdanz v. 1489 vs. 169 Her pawes du werest hoch geresen in state.
  - 53. wil imperativisch wie v. 284 u. 323 wilt, 235 wul.
- 63 ff. Vgl. Dodesdanz v. 1489 v. 211 ff. Her keiser du werest gekoren to einem heren. De cristenheit to vorstan unde to regeren Mit dem swerde der rechtverdicheit; ebd. v. 221 f. Sus heft giricheit unde hovardie di vorblent Dattu di sulven nicht hefst gekent.
  - 78. negensins 'durchaus nicht', vgl. Mnd. Wtb. 4, 209.
- 107. Den Armen hastu kein Leid abgewandet' hestu aus v. 106 gilt für den folgenden Vers mit, vgl. v. 266. 330. 386.. Unklar ist v. 205.
- 184. nar 'nach'. Mittelniederländische Form. Da die mnd. Form na keinen Reim ergeben hätte, so hat der Urheber des lübischen Totentanzes die mnl. Form der Vorlage hier und vs. 332 beibehalten, während innerhalb des Verses stets na gesetzt ist, vgl. v. 236. 313.
- 188. gummen 'Herr, Mann'. Melle's Abschrift überliefert nur men, ohne anzudeuten, dass vor diesen Buchstaben einige andere unlesbar geworden waren. Trotzdem wird man letzteres hier und in einigen anderen Versen zu Beginn derselben annehmen dürfen, vgl. v. 194. 289. Das Wort gummen findet sich noch in dem Ravenbergischen Ausruf 'o gum! o gum! Oh Wunder! eigentlich oh Mann!' Ferner heisst in einem holsteinischen Kinderspiel der beim Lauf zuerst das Ziel erreicht Gumm. Vgl. Schütze, Holst. Idiot. II. S. 78.
- 229 ff. Mantels S. 7 bemerkt: 'Dass diese Worte an den Bürgermeister gerichtet sind, beweist der im Einzelnen gleichlautende Text von '[1489 und] 1496'. Vgl. Dodes danz hrsg. von Baetheke v. 711 ff.
- 236. medecin ist die mittelniederländische, dem Französischen entlehnte Bezeichnung für 'Arzt', mnd. arste, arstedien.
- 243. beseen mnl. besien heisst 'beschen, besuchen, untersuchen, abwarten'. Hier ist wohl der Sinn, dass der Tod wie ein Arzt den Kranken besieht und die Prognose (ordel) stellt.
- 255. rorsaden ist an dieser Stelle unerklärlich und scheint entstellt, ohne dass eine ansprechende Besserung sich leicht darbietet. In den Zusammenhang würde der Gedanke passen 'Ich habe mein ganzes Vermögen in Korn angelegt, und meine Böden sind damit angefüllt, ohne dass ich jetzt schon weiss, an wen ich es verkaufe.' Baetheke schlägt vor, vorladen statt vorsaden zu lesen. Die in paläographischer Beziehung leichte Änderung erscheint aber anstössig wegen des rührenden Reimes.
- 273. Die Reimbindung vlesch: gest ist wahrscheinlich der mnl. Vorlage entlehnt. Mittelniederländisch lauten die Worte vlees: gheest und können mit einander reimen.
- 294. gheven, das in Melles Abschrift sich findet, giebt keinen in den Zusammenhang passenden Sinn. Das dafür eingesetzte gheve (mnl. ghave, gheve, mhd. gæbe, ostfries. u. westfal. gäve), heute nhd. nur noch in der Redensart 'gank und gäbe' gebräuchlich, hat die Bedeutung 'untadelhaft'.

295. tor vromicheit 'zum Nutzen'. Gegen Mantels' Ergänzung rechtverdicheit 'Gerechtigkeit' ist einzuwenden, dass die Gerechtigkeit des göttlichen Gerichtes ja auch statt hat, wenn der Kaufmann unrecht gehandelt hat. Nicht die Gerechtigkeit, sondern die Rechtfertigung kann dem Kaufmanne in Aussicht gestellt sein.

301 ff. Der Küster findet sich von allen alten Totentänzen nur im Lübecker von 1463 und in dem der Marienkirche in Berlin. Da er sich Hoffnung auf en grot officium 'ein grosses Kirchenamt', also auf eine höhere Weihe (als Diaconus, Presbyter oder gar Bischof) gemacht hat, muss er als Kleriker gedacht sein, der von den vier niederen Weihen (Acoluth, Exorcist, Lector, Ostiarius) zum mindesten die niedrigste, nämlich die als Ostiarius empfangen hat, dessen Kirchendienst mit dem des Küsters zusammenfiel. Auffällig bleibt bei dieser Erklärung jedoch, dass der Küster überhaupt voraussetzt, später ein höheres Kirchenamt zu erhalten, da in der Praxis die für die höheren Weihen bestimmten Kleriker (ausser Rom) die niederen Weihen gar nicht zu erhalten pflegten. Auch war es nicht einmal notwendig, dass der Küsterdienst einem (niederen) Kleriker übertragen werden musste, auch ein gut beleumdeter Laie durfte ihn thun. Bemerkenswert ist, dass der Küster im Lübecker Gemälde in Laientracht, im Berliner als Kleriker dargestellt ist.

332. klusenaer 'Klaussner', mittelniederländische Form, vgl. mnl. clusenare, mnd. klusenere; mnl. moordenaer, mnd. mordenere.

Ursprungs conciencie, purgert, tentert, temptacie sind wahrscheinlich schon in der mnl. Vorlage enthalten gewesen. Die mnd. geistliche Poesie und Prosa verwendet zwar derartige Fremdwörter gelegentlich, so gehäuft begegnet man ihnen gewöhnlich aber nur in mnl. und solchen mnd. Schriften, die aus mittelniederländischen übersetzt oder durch mnl. Vorbilder beeinflusst sind, z. B. in vielen im 15. Jahrh. in Westfalen geschriebenen geistlichen Tractaten.

373. der deve gank, Apposition zu nacht, 'die Zeit, wo die Diebe auf Raub ausgehen', vgl. ulenvlucht 'die Zeit, wo die Eulen fliegen', Stockh. Vogelsprache 10. 16 (nd. Jahrb. XIV., 129), Mnd. Wtch. 5, 1. — Ais Appostion kann gank im Nominativ stehen, obgleich es sich auf den Dativ der nacht bezieht, vgl. Dodes danz von 1489 v. 73: Men leset van einem riken van gelde, ein unedelman; Boek der profecien von 1493 Bl. 62 (angemerkt von Baethcke a. a. O.) Men lest van einem doctor, ein vornomen man; Chroniken d. dtsch. Städte 19 (Lübeck Bd. I., hrsg. von Koppmann) S. 195 (vgl. Nissen, Middelnedertysk Syntax § 19) vormiddest eyme ghestliken personen, en lesemester in sunte Franciscus orden.

379. unde er minne 'und cher Barmherzigkeit'.

BERLIN.

W. Seelmann.

## Mittelniederdeutsche Pflanzenglossen.

Im folgenden bringe ich aus einer Königsberger Handschrift, die wahrscheinlich noch aus dem 12. Jahrhundert stammt, einige mnd. Glossen zur Kenntnis, die durch ihre Gestalt wie durch ihr Alter den Fachmann interessieren dürften. Die volle Endung -a (10 merka, 15 baia (?), [35 pastanaca,] 38 dresna, [63 bouerella, 70 louesca,] 73 alruna, 75 papla, 83 daunettla (?), 92 wegabreda, 96 stenbreca, 597 kunnella]), wie die Nichtbezeichnung des Nasals (17 bife, 24 scafbife, 54 u. 91 bize, 55 madalbom, 94 mecopi) legen die Vermutung nahe, dass die Glossen zum Teil aus einer älteren, der as. Zeit angehörigen Handschrift übernommen sind. Mit einem Stern \* bezeichnet sind diejenigen Glossen wie lat. Pflanzennamen, die ich in der hier vorliegenden oder einer nahestehenden Form weder in Diefenbachs beiden Glossarien noch in einer der späteren Veröffentlichungen niederdeutscher Pflanzenglossare, wie sie hier und da in Zeitschriften und Programmen zerstreut sind, habe finden können. Es sind übrigens Interlinearglossen; der Übersichtlichkeit wegen ist die Anordnung hier geändert. Die Kompendien sind aufgelöst. Über einigen der hier unglossiert verzeichneten Pflanzennamen zeigt die Hs. Rasuren; die Anwendung der üblichen Chemikalien führte zu keinem Resultat.

Bisher hat niemand auf die Hs., die mancherlei Interessantes bietet, aufmerksam gemacht, und so sei es mir gestattet, eine Beschreibung vorauszuschicken.

Cod. ms. Regiom. 1783, vorn innen alte Sign. B. 161. Perg. Grenzscheide des 12. u. 13. Jahrh. 87 Blätter. 20,5×13,8 cm. Zweisp., 24 Zeilen, fast durchweg auf vollständigem Schema von verschiedenen Händen geschrieben. Rote Überschriften; Bl. 2a ein goldener und ein blauer, sonst rote und grüne Initialen mit Rankenwerk, meist gelb ausgemalt; Bl. 12b u. 14a grössere Initialen beabsichtigt; in einigen Partieen rot durchstrichene grosse Buchstaben. Quaternen, einige mit alter Zählung am Schluss. Die Hs. ist greulich verbunden: die 5. Lage (Bl. 34-41) gehört hinter Bl. 25, die 10. Lage (Bl. 71-78) an den Schluss hinter Bl. 87; aus den beiden letzten Lagen zu je 4 Bl. wird 1 Quat., wenn man, wie der Inhalt es verlangt, Bl. 84 vor Bl. 80 und Bl. 85 u. 86 vor Bl. 82 Bl. 79, auf das ich noch zurückkomme, ist mit schmalem Falz für sich allein geheftet. Von der 8. Lage sind die drei letzten Bl. (hinter Bl. 62) weggeschnitten (Lücke). Als Vorsatz (heute vom Deckel abgelöst und = Bl. 1) ist ein wahrscheinlich einem alten Psalterium entstammendes Pgbl. benutzt, welches auf der Vorderseite in schwarzer, mit blassem Rot schattierter Federzeichnung den König David mit der Harfe auf einem Thronsessel sitzend zeigt; Bl. 59b eine begonnene, Bl. 60a und 62b ausgeführte schöne Federzeichnungen. Holzdeckel mit weissem Lederüberzug; ehemals wohl mit Kette, wie die noch vorhandenen Nägel am hinteren Deckel schliessen lassen.

Das Inhaltsverzeichnis Bl. 1b in grober Cursive des 15. Jahrh. ist ebenso unvollständig wie ungenau. Die Hs. enthält

1) Bl. 2a—2b. Pronostica Galieni (Rot in verzierter Kapitalschrift.)
Anf.: PRovidit galienuf in corpore humano. Ende: invenief radicem eiuf totam pallidam.

- 2) Bl. 2b—12b. Medizinische Rezepte, Notizen aus einem Lapidarium, aus einem Tractatus de urinis etc., regellos zusammengeschrieben.
- 3) Bl. 12b—51a. Des Nicolaus Salernitanus Antidotarium. Bl. 12b—13b. Register. Anf.: (E) Go nicholauf rogatuf a quibufdam. Ende: et libidinem potenter excitat.
- 4) Bl. 51a—54b. Desselben Tractat de dosibus medicinarum. Ans.: Quia sufficienter de dispunatione (!) omnium confectionum. Ende: et amicorum plenitudine gaudeant et glorientur. Hierauf Verzeichnis: Carpobalsami uncias II. trifolii acuti drachmam I. lacterici drachmam I.
- 5) Bl. 54b—57b. Desselben Synonyma medicinarum. Anf.: Expletis autem specierum ponderibus. Ende: Vncorzaria i. e. flos agni casti vel salicis marini.
- 6) Bl. 57b—59a. Ad connossendas (!) herbas (rot) in colore (darunter in kleinerer Schrift schwarz).
  - Anf.: Aloes epaticum purpureum. Ende: Sal gemma alba pure subere et lucide bonum.
- 7) Bl. 60b—62a. Des Aegidius Carboliensis Verse de urinarum iudiciis (Fragm.)
  - Anf.: Dicitur urina quoniam sit renibus una. Ende: Et talem servans constanti tempore formam.
- 8) Bl. 63a. Lateinisches Herbarium mit nd. Glossen.
- 9) Bl. 63b-73b und Bl. 80a-87b. Diversae curationes. Bl. 63b-64b. Register. Bl. 65a. Überschrift: Hec synt diverse curationes ad dolorem capit (rot in Capitalschrift; die letzten Buchst. weggeschnitten).
  - Anf.: Corona de agrimonia facta. Ende (Bl. 73b.): uulneribus et uexationibus prosunt.
- 10) Bl. 73b—78b. Medizinische Rezepte, die mit den Diverse curationes, soweit das diesen vorausgeschickte Register schliessen lässt, in keinem Zusammenhang stehen.
- 11) Bl. 79a—79b. Medizinische Rezepte.

Anf.: Antidotum quod stomaco prodest.

Dies Bl. ist, wie schon oben erwähnt, für sich allein geheftet und hat einst, wie eine am unteren Rande desselben ausradierte Besitznotiz zeigt, den Anfang einer medizinischen Hs. gebildet.

Über die Herkunft der Hs. schliesslich geben zwei Besitznotizen Aufschluss: Bl. 1b am oberen Rande: F. Jacobus Coloniensis prior. Bl. 2a am Fusse: liber sancte marie inpolplin. Danach scheint die Hs. vom Niederrhein, wohin auch die sprachliche Eigentümlichkeit der Glossen deutet, nach dem Cisterzienserkloster Pelplin in Westpr. gelangt zu sein. Im Liber mortuorum monasterii Pelplinensis (hrsg. von Kctrzyński — Monum. Poloniae hist. IV. 73) wird 1564 der Tod eines Jacobus sacerdos et monachus et prior verzeichnet; ob dieser mit dem ehemaligen Besitzer unserer Hs. identisch ist, scheint mir deshalb zweifelhaft, weil die zweite Besitznotiz ihrem Schriftcharakter nach schwerlich über das Jahr 1500 hinausgerückt werden darf.

(Bl. 63a.)

agrimonia artemefia biuot acerra aquileia aquileia 5 alleluia kukuckefloc\* afidula furcle
atriplex melde
arundo rid
anetum
10 apium merka

alleum loc absintium alsne apirrifium balfamita

- 15 bacca baia beta Romef col biblus bise bitannus\* celidonia scelworte
- 20 carica mure caudacaballina cattenstert cepe uniun canaps anep carix scaf bise\*
- 25 cirpus beze cirmus citisus clauere\* cardus ditel corimbus fructus edere
- 30 ciminum cimmin colliandrum cerfolium keruele camamilla hundeblome\* cicuta
- 35 daucuf pastanaca\* ceuescion scuisun enula edera dresna\* erucus walric\*
- 40 ebulum adic fragum erdbeire fragifolium erdbeirblat feniculum uenecal fungus banet\*
- 45 filix uaren gingiber gigeberre gilconum mire galbanum galegan u. galange (?) genista bram
- 50 gladioluf lisc

- hinnula iusquiamum belne ylopum ylopo iuncus bize
- 55 amigdaluf madalbom auellana aselnote ater stedorn atrile fle alnuf elf
- 60 abief dan gariofileta lanciolata ribbe labrusca bouerella\* lactuca latuc
- 65 lappa clithe lactaridef\* melquid\* lupinum lilium lilie ligustrum widebinde
- 70 libifcus louesca\* lentifcus muscus mos mandragora alruna moyfika mufeke
- 75 malua papla\* mirica madiger\* colscot maratrum uenekol mentriastrum ersminte
- 80 morum marubium marubie millefolium garwe nepita daunetcla pilosella mushore
- 85 piretrum pet . . (?) porrum poret\* petrofilinum perfele\* potentilla millefolium primula 90 polipodium *bomuarn*

<sup>6.</sup> afidula = acedula; vgl. Diefenbach, N. Gl. XIV., 38 a. E. "ce, ci häufig mit se, si verwechselt, folglich so ausgesprochen." (Citat aus Hoffm. Sum.) — 15. l. beira (?) vgl. 41. erdbeire u 42. erdbeirblat. — 22. vgl. oinjun D. Gl. 113. 25 vgl. besen D. Gl. 519. — 28. l. distel. — 44. vgl. D. N. Gl. 186 schwam (fungus) est vetus pannus. — 47. vgl. D. Gl. s. v. glicinum die Glosse mirrych. — 52. Die Lesung der 2. Glosse ist schwierig, könnte auch galanot heissen. — 57. l. acer (?) vgl. D. Gl. 8 acer hagdorn. — 79. l. mentastrum; vgl. D. Gl. 356 herse-myncze u. hiersche mente. — 83. l. daunettla (?)

papirus bize
plantago wegabreda
pulegium album (in marg.) boge\*
papauer mecopi
95 rafanum radic\*

faxifraga *ftenbreca* farpillum *kunnella* faluea *falge*\* fauina *fauelbom* 

Ausserdem finden sich noch auf der Rückseite des Blattes folgende Glossen:

sure *brade* veretri *ters* 

94. Bei der Schwierigkeit, die diese Glosse bietet, habe ich es für angezeigt gehalten, die Kompendien nicht aufzulösen. Vgl. D. Gl. 410 mancopzaet.

BONN.

Fritz Milkau.

# Die älteste deutsche Übertragung des Dies irae.

Ungewöhnlich gross ist die Zahl derer, die mit mehr oder weniger Glück eine Übersetzung des sogenannten Gigantenhymnus ins Deutsche versucht haben<sup>1</sup>). Nach dem Vorgange Möhnikes<sup>2</sup>), der sich jedoch noch sehr vorsichtig hierüber ausdrückt; haben Lisco<sup>8</sup>) und Koch<sup>4</sup>) des bekannten Eiferers Johannes Frederus Lied "Christus thokumpft ys vorhanden<sup>45</sup>) (1558) an die Spitze der deutschen Bearbeitungen gestellt, durchaus ohne genügenden Grund, wie mir scheint; wenigstens dürfte man mit gleichem Recht jedes beliebige Lied eschatologischen Inhalts, wofern es jünger ist, in ein Abhängigkeitsverhältnis zu unserer Sequenz setzen. Danach haben wir als die älteste deutsche Nachbildung das namenlose Lied "Es ist gewißlich an der Zeit"6), dessen ersten Druck Wackernagel um 1565 ansetzt, anzusehen. Als die älteste deutsche Übersetzung aber gilt heute?) Martin Mollers Lied "Der letzte Tag nu komen wird"<sup>8</sup>) aus dem Jahre 1584. Ich bin nun in der Lage, aus einer Königsberger Handschrift vom Ende des XV. (vielleicht Anf. des XVI.) Jahrh. eine meines Wissens bisher unbekannte niederdeutsche Übersetzung des Dies irae mitzuteilen, welche sich inhaltlich ziemlich eng an das Original anlehnt und reichlich ein halbes Jahrhundert älter ist als selbst die älteste uns bisher bekannte Bearbeitung (1565).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Kayser, Beiträge zur Geschichte und Erklärung der alten Kirchenhymnen II 225 (1886) schätzt die Anzahl der deutschen Übertragungen des Dies irae auf achtzig bis hundert.

<sup>2)</sup> Kirchen- und litterarhist. Studien u. Mittheilungen I, 1. p. 73. (1824).
3) Dies irae, Hymnus auf das Weltgericht Sp. 99. (1840).

<sup>4)</sup> Geschichte des Kirchenliedes VIII<sup>3</sup> 660. (1876).

Wackernagel, Kirchenlied III N. 237.
 Wackernagel, Kirchenlied IV N. 490.

<sup>7)</sup> Kayser a. a. O. II 224.

b) Wackernagel, Kirchenlied V N. 71.

Dem niederdeutschen Übersetzer hat der liturgische Text der Sequenz vorgelegen, wie ihn das Missale Ven. von 1479 bietet<sup>9</sup>). Nicht lange nach dessen Druck wird unsere Übertragung, der übrigens auch hinsichtlich ihres poetischen Wertes nicht der letzte Platz unter den vorhandenen Übersetzungen anzuweisen sein dürfte, entstanden und aufgezeichnet sein. Da Steffenhagen in seinem Verzeichnis der altdeutschen Handschriften zu Königsberg<sup>10</sup>) aus einem mir unbekannten Grunde den Codex, aus dem ich meine Mitteilung schöpfe, übergangen hat, gebe ich hier eine Beschreibung desselben.

Cod. ms. Regiom. 1859. Perg. XV. Jahrh. 188 Bl. (nach Bl. 59, 77, 84, 88, 105, 113, 120 und 150 Reste von je einem ausgeschnittenen oder ausgerissenen Bl., ohne Lücke). 11,1×15,5 cm. 24, auf den letzten drei Bl. 20-25 Zeilen, einsp. und ohne Horizont., nur Bl. 181b und 182a zweisp. Blaue, rote und gelbe Initialen, häufig in feiner Ausführung mit aufgelegten Gold- und Silberstreifen und Arabesken, meist auf purpurrotem Grunde. Randverzierungen mit sauberen goldenen Linienornamenten auf purpurnem oder bunten Blumen und Tieren auf lichtem Goldgrund. Rote Überschriften und, soweit die erste Hand reicht, rote Kommata; die lateinischen Anfangsworte der Psalmen sind rot unterstrichen. Meist Quaternen, ohne Bezeichnung. Mit drei sehr sorgfältig gemalten Bildern: 69b Ecce homo; 127a Christus am Kreuz; 148b Kreuzabnahme. — Holzdeckel mit blindgepresstem Leder und dieses wiederum, was freilich nur noch dürftige Reste bezeugen, mit schwarzem Sammet überzogen; mit silbernen vergoldeten Buckeln in Rosettenform, Schlössern und Schliesshakenhaltern in Gestalt von Engelsköpfen, welche hier die Stelle der bei weniger kostbaren Einbänden üblichen Haftbleche nud Deckelkantenbeschläge vertreten. Das Mittelstück des vorderen Deckels aus demselben edlen Metall zeigt in kreisrundem Ringe den Apostel Andreas mit dem Heiligenschein, die rechte Hand auf sein vor ihm stehendes Kreuz gelegt, während die linke ein Buch hält. Die Schliesshaken, das Mittelstück des hinteren Deckels und noch andere Beschläge, für deren ursprüngliches Vorhandensein die Löcher in den Deckeln sprechen, fehlen heute.

Die Hs. enthält

1) 6a-169b (1-5 weiss). Die Psalmen nd.

Überschrift: Dessen salmen lyst dat godt de werkt beware vor vouere vnde kettere de cristenheit (rot).

Anf.: BEatus vir qui non abijt in confilio impiorum. He is cyn falich man, de nicht en ghinck an deme wege der bofzen. Ende: Hir wert endighet de pfalter dauid.

2) 169b—181a. Vnde nr volghen hirnegest de Cantika de men in der metten finghet Canticum ysaie (rot; am Rande schwarz: Mandach).

Anf.: COnfitebor tibi domine quoniam iratus es. Here ick wyl dy louen wente du bift tornich op my. Ende: Ere fy deme vader.

3) 181a-184a. Hirneghest volghet de Letanie the allen godes hilghen. de lis gerne vaken: (rot).

Anf.: KYrieleyson Here vorbarme dy ouer vns. Ende: Deo Gracias.

4) 185a. Ein Gebet, nd.

<sup>10</sup>) Z. f. d. A. XIII = N. F. I 501-574.

Anf.: O du moder godes Ih arme funderinne.

<sup>\*)</sup> Ich schliesse dies aus dem quia in der Überschrift der 9. Strophe, welches die Lesart des Missale Ven. ist; das Lübecker Missale (bald nach 1480) verbesserte qua. Die vulgäre Lesart ist quod. Vgl. Kayser a. a. O. II 204.

5) 186a—188a. Die Sequenz Dies irae nd.

6) 188a-b. Liturgische Bemerkungen.

Anf.: In der mitten der laudes na deme te deum laudamus.

Die erste Hand reicht bis 83b, die zweite bis 184a; die drei letzten Stücke sind von ebensoviel verschiedenen Händen geschrieben, 4) und 6) in Cursive. Die unter 5) verzeichnete Sequenz folgt hier in vollständigem Abdruck; die Abkürzungen sind wie schon vorher aufgelöst und die zum Teil vorhandene Interpunktion ist ergänzt.

Dies ire dies illa Soluet feclum<sup>11</sup>)

1. En dach des tornes de dach ys ghenant, Dede werlt in deme vure vorbrant. Dyt bethuget vns dauid de pfalmiste, Dar to Sybilla de heydensche profetysse.

Quantus tremor est futurus

2. O Wylk eyn beuent tokamende ys vnde lede, Wenner erschynende is de richter sittende to rede, Allent dat van ambegynne ys gescheenn, Strenghe den wert richten vnde vptheenn!

Tuba mirum spargens sonum

3. Eynen wunderliken lut wert de bassune geuen Auer alle graue der doden vnde dede den noch leuen, Dat se alle van dode moten vpstann Vnde vor dat strenghe richte ghann.

Mors stupebit<sup>12</sup>) et natura cum

4. Vorwunderen werden fyck den noch mere De greflike doet vnde mynfchlike nature fere, Dat fick de creature van dode vorheuen Vnde deme ftrengen rychter antwurde gheuen.

186b.

Liber scriptus proferetur In quo to

5. Dat gotlike boek gescreuen wert den vorgebracht, Dar alle sake der sunde syn ynne bewracht, Dede van ambegynne der werlde syn geschen. Na dysseme boke wert de rychter sentenceren<sup>13</sup>).

Iudex ergo cum fedebit nil<sup>14</sup>)

6. Wenner de rychter den wert fyttende dar, Alle hemelike funde den werden apenbar; Den yn der fulueften tyt vnde ftunde Nicht vngewraken blyuen de fware funde.

Quid fum mifer tunc dicturus

7. Wath schal yk arme mynsche dar reden vnde spreken, Wenner de richter so nouwe werth leggenn<sup>15</sup>) vnde rekenn?

12) Hs. stubebit.

<sup>14</sup>) Beginn der dritten Zeile des lat. Textes.

<sup>11)</sup> Die lat. Anfangsworte sind rot.

<sup>15)</sup> Hs. fentēaeren; nach diesem Wort folgt in einer fünften Zeile darunter, aber offenbar von derselben Hand, ein sehr störendes allen.

<sup>15)</sup> Hier doch wohl prägn. = recht leggen; vgl. Schiller-Lübben II 654.

Wen schal yk vor eynen vorspreker wthkesenn, Wente de rechtuerdige dar kume kan genesen!

#### Rex tremende maiestatis

8. O du konyngk der beuende maiestet vnde werdicheit, De du de wtherkaren salich makest dorch dyne barmherticheit, O du aueruletende born der myldicheit, Make my salich dorch dyne gruntlozen gudicheit.

187a.

Recordare ihefu pie qua<sup>16</sup>) fum caufa

- 9. Wes den dechafftich o Jhesu mylde, Eyn orsake byn dynes weges dar to dyn bilde. In deme daghe lath my nicht vordomen, Vppe dat de bosenn geyste sik auer my nicht vorromen. Querens me sedisti lassus
- 10. Gefocht hefftu my gefeten vormodet naket vnde blöt, Ok my vorlofet vnde yn deme cruce geleden den döt. Sodan fwar arbeyt vnde grote pyn, O leue here, lat vmme fus vor my nicht gefchen fyn. Juste iudex vlcionis, donum fac r'
- 11. O rechte richter der funde eyn strenge vreker, Gyff my de gaue dyner vorlatynge seker, Ere de strenge dach wert kamen vnde besenn, Dar alle rekenschop van den sunden wert yn schen.

Ingemisco tanquam reus, culpa rubet

12. Alse eyn schuldich sunder yk den wol mach suchten
Vnde dar beneuen<sup>17</sup>) my ok sere bevruchten<sup>17a</sup>),
De rode verwe mynes antlates wert my melden,
Spare my, here, yn dynem torne wil my nicht schelden.

Qui Mariam absoluisti

13. Dedu magdalenan ere funde hefft vorlaten Vnde des fehekers bet vorhoret, van eme wtgegaten, My dar ynne eyn hopen vnde bilde gegheuen, O here hiefu, lat my myt dy ewich leuen.

187b.

Preces mee non funt digne

14. Myne bede fyn nicht werdich vnde fo goeth, Ouerft vppe dyne gudicheit drege ik eyn moet; Bewys my de yn de tyt der gnaden, Dat my dat ewige vur nicht moge fchaden.

Inter oues locum presta et ab hedis me

15. Manck den lammeren vnde fchapen to der vorderen hant Gyff my eyne ftede yn dynes vader lant;
O here, van den bucken my denn affichede,
To dyner vorderen hant gyff my eyne ftede.

<sup>16)</sup> Hs. quia.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Hs. beueuē.

<sup>17</sup>a) Hs. bevruchte.

#### Confutatis maledictis flamm

16. De vormaledynge fy verne van my vordreuen, Dar de vordomeden moten ewich yn leuenn; Eske my to dynen benedieden to der vorderen hant, Dat yk nummer werde vorlaren<sup>18</sup>)

Oro fupplex et acclinis19), cor contritum

17. Ick rope to dy biddende vnde dor myn ogen nicht vpheuen; Van ruwe ys myn harte alse asche towreeuen; O du salichmaker achte myn leste ende, Entsange myne sele yn dyne hende.

Lacrimofa dies illa, qua refurget

18. Sere bedrofflick vnde wemodich ys de dach, Dar ne ynne fodan wunderwerk schach, Dat van der asken de mynschen syn vorwecket *Vnde to*<sup>20</sup>) deme strengen rychte getrecket.

188a.

Iudicandus homo reus, huic

Van der gantzen werlt de funder den werden besecht, Dede yn velen creaturen ere falycheit hebbenn gelecht<sup>21</sup>).

Pie hiesu domine dona eis

O here Jhesu<sup>22</sup>) se de den ouer nicht so nouwe to rychtende<sup>23</sup>), Gyff den wtherkaren selen de ewige vroude. Amen.

BONN.

Fritz Milkau.

## Zu Fritz Reuters Dörchläuchting.

Über die Abstammung Dörchläuchting's und seinen Regierungsantritt berichtet Reuter im ersten Kapitel seiner Erzählung (Volksausg. Bd. 5, S. 9 f.) folgendermassen:

"Adolf Fridrich IV., Herzog von Meckelnborg-Strelitz was en Sæhn von den Prinzen von Mirau (Mirow), mit den de oll Fritz in sine

<sup>18)</sup> Lücke, keine Rasur; ein Umstand, der im Verein mit der ungeübten Hand und der bis jetzt nur einmal konstatierten Überlieferung unseres Stückes zu der Vermutung führt, dass der Übersetzer seine Übertragung selbst niedergeschrieben und sich die Ausfüllung der Lücke vorbehalten hat.

<sup>19)</sup> Hs. accliuis.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Der untere Aussenrand des Bl. ist, wahrscheinlich durch Feuchtigkeit, stark geschwärzt, so dass die Zeilenanfänge dieser Strophe nur schwer, der Beginn der 4. Zeile überhaupt nicht zu entziffern ist.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Soll das vielleicht heissen: Die ihre Seligkeit in irdischen Dingen gesucht haben? (velen vielleicht zu fel 'falsch'?)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Hs. Ih'n.

etwas anderes sein als c; gegen die Lesung rv hege ich deshalb Misstrauen, weil nirgends sonst in diesem Stücke inlautend v für u geschrieben wird; auch mit der am nächsten liegenden Lesung w weiss ich nichts anzufangen; schliesslich scheint der Reim die Streichung des schliessenden de zu fordern, wenn man nicht Schreibfehler für -den annehmen will. Könnte man wohl ändern to rechten und übersetzen: Sieh dann nicht so streng zum Rechten? Jedesfalls ist dies keine befriedigende Lösung.

flotten Rheinsbarger Johren sin en Spijök bedrew; hei folgte in de Regirung up Adolf Fridrich III., de woll vele Schulden, awer keine Kinner hinnerlaten hadd. Wil hei æwerst noch nich vull föfteihn Johr olt was, höllen sei em tau't Regiren noch nich rip, wat 'ne grote Dummheit was, denn irstens was hei rip. Worüm? Hei is seindag' nich riper worden; tweitens hadd jo sin leiw Mutting för em regiren kunnt, un drüddens hadd den sin Herr Vedder Liebden, Krischan Lurwig von Meckelnborg-Swerin, sin meckelnborg-strelitzsches Reich nich mit Krieg awertrecken kunnt, denn he hadd ok stark in den Sinn för em tau regiren; kamm æwer nich recht dortau, denn de Mutter van dat Kind, 'ne Prinzess van Hildborgshusen, knep 's Nachtens mit ehren lütten Herzog ut un lep mit ehm nah Gripswold. Hir let sei ehm studiren lihren, denn, wenn ok nich tau't Regiren, tau't Studiren was hei rip; sei sülwst æwer schrew en langen Breif an den "Reichshofrath" un wes 'nah, dat ehr Kind en anner Kind wir, as anner Kinner; dat dat all von Lütt up an hellschen klauk west wir un, wenn't nu nich bald vulljöhrig spraken würd, licht æwerrip warden künn tau'm Schaden von de meckelnborg-strelitzschen Landen. De "Reichshofrath" sach dat in und ded ok en Inseihn, hei sprok unsen Dörchläuchten vulljöhrig, un Vedder Liebden Krischan Lurwig von Swerin müsste mit 'ne lange Näs' aftrecken un de Part von dat meckelnborg-strelitzsche Reich, Nigen Bramborg, de hei mit 'ne Armee von fiw Kumpanien besett't hadd, wedder 'rute geven."

Woher entnahm Reuter die Angaben über diesen kleinen Fürsten aus der Nachbarschaft von Rheinsberg? Man denkt zunächst an den Briefwechsel des Kronprinzen, im besonderen an die "Briefe Friedrichs des Grossen an seinen Vater," die 1838 zu Berlin in Sonderausgabe erschienen sind; allein es ist wohl so gut wie sicher, dass er nicht diese selbst, sondern die Auszüge daraus in Thomas Carlyle's History of Friedrich II. of Prussia benutzt hat. Dieser berichtet B. X., Kap. 3 (Ausgabe in 10 Bänden: London, Chapman and Hall Bd. 3, S. 235 ff.) ausführliches über den Prinzen von Mirow, der für englische Leser als Vater der Königin Charlotte von besonderem Interesse ist. Besonders zu beachten ist der Auszug, welchen Carlyle aus einem Briefe des Kronprinzen an seinen Vater vom 26. Oktober 1736 gibt. ihm hat Reuter nicht nur die humorvolle Schilderung der Hofhaltung eines deutschen Kleinfürsten des 18. Jahrhunderts in gewisser Weise. zum Vorbild gedient, sondern es kehren auch einige Charakterzüge des Herzogs von Strelitz (des von Reuter erwähnten Friedrich III.) in der Schilderung Dörchläuchtings wieder. Jener treibt in Mussestunden das Schneiderhandwerk und verfertigt höchst eigenhändig sehr schöne Schlafröcke. Reuter hat diese Vorliebe für "schöne Kledaschen" auf seinen Nachfolger, Dörchläuchting übertragen, der sie allerdings nicht selbst verfertigt, sondern, sehr zum Schaden seiner Kasse, aus Paris kommen lässt. Ein anderer zu beachtender Charakterzug ist das menschenscheue Wesen des Strelitzers [He is extremely silly (blöde)]. Auch Dörchläuchting zeigt diese Eigenschaft, allerdings besonders weiblichen Wesen gegenüber. Besonders möchte ich noch auf eine Stelle aufmerksam machen. Wenn es nämlich S. 237 vom Herzog von Strelitz heisst: "His Hofrath Altrock tells him as it were, everything he has to say", so crinnert dies an das vertrauliche Verhältnis, in welchem Hofrath Altmann zu Dörchläuchting

Prinzessin von Hildburghausen war, konnte Reuter Carlyle entnehmen. Dagegen findet sich bei ihm kein Anhalt für die Erzählung von der Flucht der verwittweten Fürstin nach Greifswald. Vielleicht schöpfte Reuter diese Angabe aus einer anderen Quelle, möglich aber auch, dass er hier nur einen Zug aus Paul Heyses Schauspiel Hans Lange benutzt hat, wo die verwittwete Pommernherzogin mit ihrem Sohne Bogislaw ebenfalls nach Greifswald flieht und ihn dort mündig erklären lässt. Heyses Schauspiel erschien 1866, als Reuter mit der Abfassung des Dorchläuchtung beschäftigt war, und bei den "historischen" Grundsätzen, zu denen sich der Dichter in der Einleitung seines Romans bekennt, scheint mir letzteres nicht unwahrscheinlich.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

# Zu einzelnen Stellen mittelniederdeutscher Dichtungen.

#### Van Sunte Marinen.

(Abdruck der Helmstedter Hds. bei Bruns S. 144 ff.; Ausgabe von Carl Schröder [mit Vruwenlof], Erlangen 1869.)

14. dar to gaf or de sote here dat se mit duldegem arbeide sculde under manlikem klede van kinde gans or levent ut.

St. gans setzt Schröder  $g\hat{a}n$  in den Text und erklärt sculde = 'sollte' (s. Wörterb.). Es ist aber Praet. von schulen, sculen 'sich verbergen, latitare', gans or levent ut hat schon Bruns richtig wiedergegeben durch: 'ihr ganzes Leben hindurch.' — 'sollte' ist sonst in diesem Texte stets durch scolde wiedergegeben.

104. Dar was en blek bi geleghen
alse dar de koplude plegen
ore gut to hope bringen.
De monke voren dar na dingen
der se in dem kloster bedachten:
up der kar se dat brachten.

Um die Erklärung der Verse 107 ff. haben sich die Herausgeber vergeblich bemüht; auch Lübben z. Zeno V. 20 weiss sich dieselben nicht zu deuten. In der lat. Quelle (bei Schröder S. 9) heisst es entsprechend: ct ibant monachi ct afferebant quae necessaria erant monasterio. Die Stelle wird klar, wenn wir V. 108 des st. der schreiben und dingen, das noch Schr. durch 'Sachen' erklärt = 'einen Kauf abschliessen' (s. Mnd. Wb. 1, 520) fassen. bedenken erklärt sich dann einfach durch 'nötig erachten'.

178 lies: Du salt nu mer in allem dinge besorgen dem des he bedarf.

Statt des hat die Hds. de. Schröder: besorgen dat des he bedarf. 251 ff. schreibt und interpungiert Schröder:

se gingen unde bevoleden unde mit water spoleden alse se woneden de mannes lif: wen he was van nature en wif, dat wart en al do kunt.

wonen erklärt Schröder durch 'gewohnt sein', obgleich er bemerkt, dass diese Bedeutung im weiteren Mnd. nicht belegt sei. Auch wen in der Bedeutung 'dass', wie es Schr. (Wb. S. 69) fasst, ist nicht möglich. wonen ist 'glauben, meinen'. Der Ton liegt auf se woneden 'die vermeintliche Mannsleiche'. Nach lif ist Komma, nach wif Punkt zu setzen und wen durch 'denn' zu übersetzen.

314. Über bequinen 'gedeihen' ist schon das richtige im Mnd. Wb. I.,

237 bemerkt.

317. ungelik un hon. ungelik, wofür Schr. nicht passend ungeluk 'Unglück' setzt, ist 'ungerechte Behandlung'.

#### Vruwenlof.

(Bruns S. 124 ff.; Schröder S. 19 ff.)

13 ff. ist zu lesen:

Wu mochte groter vraude sin wan dar en man unde en vruwe fin mit rechte bi en ander ligget, unde on de leve an siget, dat en den anderen mit ganser dat wen sik sulven lever hat.

unde en de leve an siget 'wenn sie die Liebe bezwingt.' Über an sigen s. Hartmanns Iwein 6604 mit Lachmanns Anm. und Erek<sup>2</sup> 8795. Die Hds. hat txiget, was noch Schröder, obgleich er mit Recht bemerkt, dass dieses Wort im Mnd. nicht weiter belegt ist, wie Bruns durch 'zeigen' erklärt. Im Hartebok V. 269 (auch bei Schröder S. 6) lautet die Stelle ebenfalls entstellt: unde den de leve dat segget (: ligget).

46. en gut wif is der vonden vunt. Bruns findet hier eine Anspielung auf Prov. Salamonis 18, 20; gemeint ist wohl V. 22: qui inveniet mulierem bonam, invenit bonum.

79. Der Sinn (vgl. 71 f.) verlangt: ore schin is nicht tigen reine wif 'ihr Schein ist nichts im Vergleich zu reinen Frauen'.

83. Statt an lachen enen werden man hat die Hds. die nicht zu bezweifelnde Lesart: anlagen enem w. m. Über anlagen mit Dat. u. Acc. 'jemand bittend angehen, s. Mnd. Wb. I, 95.

101. Up dem angere scolde sucker stan dar de werden vruwen hen gan

Bruns denkt sich den Anger mit Zucker bestreut. Dass aber an eine zuckerhaltige Pflanze zu denken ist, zeigt der Vergleich mit Wolframs Willeh. 87, 30 geèret si velt unde gras Aldà der minnære lac erslagen. daz velt solde zucker tragen al umb ein tagereise.

103 f. liest die Hds. richtig:

Nen man kan to vullen scriven, wat wunne kumpt van werden wiven.

to vullen 'zur Fülle, völlig.'

109 f. verstehe ich nur als zur Entschuldigung der 'wandelbaren' Frau gesagt und lese:

Et enwart up erden nu so gut, et en wunne wol twivelmot

'Es ward nichts so gutes auf Erden geboren, dass nicht zuweilen Wankelmut gewönne.' 113 schreibt Schr.: we entsên aller vrûven lif. Die Hds. hat entsiren, d. i. wohl entsiten 'sich ehrfurchtsvoll vom Sitz erheben.'

116. Statt do ist wohl don zu lesen.

#### Wolfenbütteler Osterspiel.

47 lies: jungeling (: ding). Vgl. die Auferstehung Christi bei Mone, Altteutsche Schauspiele V. 839.

78 ff. sind wohl folgendermassen zu ordenen:

Wene soke gy dre vrowen, Mit so groter rouwe Also vro an dussem grave Unde mit so groter klage?

Bei Mone 997 ff. lauten die Verse: Wen sucht ir dry frauen so fru in desem tawe, so na by desem grabe, kunt ir uns daz gesage?

103 lies Du st. Da.

120 ff. Die ungeschickten unreinen Reime verraten die hochdeutsche Vorlage; vgl. Mone 1025 ff.

134 lies: verwundet lif.

157. Woldestu de jodden hebben vormeden,

Der merter en dechtestu nicht hebben geleden.

Man ist versucht mechtestu st. dechtestu zu schreiben, doch vgl. auch Brandan (Bruns) 539: heddestu den tom vermeden | du en dechtest (Br. dethtest) der pine nicht hebben leden. Auch Lübben z. Zeno V. 20 weiss sich die Form nicht zu deuten. Vielleicht ist dedest zu lesen.

168. Bistu here, wo wir erwarten: 'Bist du es, Herr?' s. Lachmann-Benecke z. Iw. 2611.

172. Ungemaget gekoren weiss ich mir nicht zu deuten. Ist vielleicht Ungemannet geboren 'ohne Mannes Beihülfe geboren' zu lesen?

Nach 204 fehlt ein Vers, der etwa folgendermassen zu ergänzen ist:

Hude morgen, do ik to dem grave quam,

/Van dem engel ik vornam,]

Dat he were van dem dode up gestan.

Vgl. Mone 1148. ich waz gegangen czw dem grabe, ich waz vor dem tage fro, ich sach dy engel, sy sprachen mir czw.

#### Zeno.

(her. v. Lübben, Bremen, 1869).

41 ff. lese und interpungiere ich:

He makede darbi enen bref:
In bli he one schref,
De duvel, mit siner hant,
Dat deme (dem Bischof) were bekant
Dat kint vunden
Unde ok allen sinen vrunden.

runden kint ist = vuntkint 'Findelkind', vgl. Hartmanns Gregor 1227. Dass ausser dem Namen des Vaters auch die der Verwandten des Kindes in dem Briefe verzeichnet stehen sollten, ist nicht wahrscheinlich; auch V. 152 wird nur berichtet, dass der Bischof den Namen des Vaters darin fand.

166. up or lif unde up oren sin. Die Formel ist nicht zu bezweifeln (s. d. Anm.) Der sin wird anch sonst dem lîp gegenübergestellt; vgl. an libe unde an sinne Iw. 125; Wig. 3817.

183 ff. lese ich:

Do lerde it bi ver jaren, Dat allen den scholern, de dar waren, In der lere om io en boven lach.

Dat ist = Dat it; on Dat. ethic.

225 ff. sind unzweifelhaft durch Zusatz des Schreibers (mit Benutzung von 318) entstellt. Ich glaube, dass die 4 Verse in 2 etwa folgendermassen zusammenzuziehen sind:

He kledede on wente up den vot Unde let ome over al sin got

Die Redensart: Von Kopfe zu Fusse (d. h. völlig) kleiden besteht noch; vgl. auch v. 479.

255 ff. lese und interpungiere ich:

Zeno vil stille swech:
Van leide rot unde blek
He wart na korter vriste,
Dat he ein edder ander enwiste.

288 (s. Anm.) Mir scheint die hdsl. Lesart nicht zu beanstanden.

341. Die hdsl. Lesart von H.W.: He wart also ein dok (Lübben: dode) blek ist nicht zu beanstanden; dok meint hier ein 'Leintuch'. 'Bleich wie ein Betttuch, Laken' ist ein noch jetzt üblicher Vergleich.

396 f. sind umzustellen:

Dat is noch, sô it vore was, Do se siner erst genas.

401 f.

Do her Zeno dat horde, Sin leit he gar vorstorde.

Dh. 'Da Zeno dies hörte, so vernichtete er (der Antwortgeber) damit seinen Kummer.' Es ist kein Grund, die Lesart von D. vorzuziehen.

428. Da HDZ. übereinstimmend armen manne lesen, so haben wir kein Recht, manne aus metrischen Gründen zu streichen. Dasselbe gilt von dat vor were in V. 458.

500. Ik wege se iuk over in den schot. over ist wohl = aver iterum, d. h. also 'doppelt'.

643 ff. lese und interpungiere ich:

Lat di nu so leve sîn Also mi was, to dem schaden mîn Do mik Zeno wart gesant Van deme bin ik sus geschant

'Lass dir nun so angenehm zu Mute sein, als mir war, da mir, zu meinem Schaden, Zeno gesandt wurde.'

649. Da HD. übereinstimmend tucke st. nucke haben, so ist erstere Lesart wohl vorzuziehen.

712 f. lese ich:

Unde vorden se iegen en stat:

Venedie was benomet (Hds. de name) dat.

Der Grund zur Entstellung war, dass stat als Neutr. ungebräuchlich ist. 824 (s. Anm.) Auch hier ist kein Grund, die Lesart von D. der von HW. vorzuziehen.

Nach 870 ist Punkt statt Komma zu setzen und dann fortzufahren:

Dat se up de koninge proven, En scalt du di nicht bedroven, Noch dat se so hastigen komen rant To di mit wapender hant. Die unzweifelhaft entstellten Verse 945 ff. sind kaum überzeugend herzustellen (s. d. Anm.)

973 ist unzweifelhaft beren 'Gebärden' statt 'weren' zu lesen. [S. Anm.] Nach 1014 setze ich Punkt statt Komma und lese dann 1015 ff.:

Tohant do Satanas

Ut der juncvrowen varen was

Unde hadde sik gehudet.

Hedde dat wat gebutet!

'Alsbald war Satanas aus der Jungfrau gefahren und hatte sich versteckt. Wenn das nur etwas genützt hätte!' Vgl. 1047 f. Wat he sik nu to winkel tut, Wan he geste komen sut!

1055. Sollte hier H. wirklich den drei Hdss. WDZ. gegenüber allein das richtige bewahrt haben, und nicht vielmehr: Sus deit Satanas umme gude wort ironisch zu fassen sein? (s. d. Anm.)

1085 lies: kortewile.

1116.

Do he ein blek van danne quam,

Do vant he in dem wege,

Dar se mede to gravende plegen.

So viel ich weiss, kann man nicht sagen: ein blek van danne komen, ebensowenig wie nhd. 'einen Fleck weiter komen'. Auch muss das gänzliche Ausfallen des Subjekts in V. 1117 ausfallen, es sollte wenigsteus der unbestimmte Artikel stehn (vgl. z. B. Meier Helmbr. 597: dir ragete ûz dem rocke einez als ein ahsen drum.) Ich glaube deshalb, dass zu schreiben ist:

Do he van danne quam,

Do vant he ein blek in dem wege, . . .

'Als er von dannen kam, fand er ein Blech (eine Metallplatte) in dem Wege, womit man zu graben pflegt.'

1232 f. ist zu lesen:

Zeno sprak: 'Ik were noch lenk Gewesen, enheddest du gedân . . .'

'Z. spr.: "Ich wäre noch länger ausgeblieben, wenn du nicht gewesen wärest." don vertritt hier die Stelle des voraufgehenden Verbums; vgl. Mnd. Wb. I., 538.

1273 lies: Wat du gheist (sagst. Hds. deist), dat is gedan.

1303. Da so in WHZ. fehlt, so ist es zu streichen.

Die nur in D überlieferten Verse 1473 u. 74 machen allerdings den Eindruck der Ächtheit.

1519. Dedet ein dink, dat scholde mi leit sin.

Die Überlieferung gibt allerdings keinen rechten Sinn (s. Anm.). Sollte nicht zu lesen sein: Dedet en sake, d. s. m. l. s. (?) = 'Sollte es einen Streit veranlassen, das sollte mir leid sein.' Die missverständliche Änderung von dink in sake wäre wenigstens leicht zu erklären.

1536. Da auch D: an beider siet hat, so wird anzunehmen sein, dass auch in H weder syd aus beder s. entstellt ist.

#### Ancelmus.

(her. v. Lübben im Anhange zu Zeno, S. 113 fl.)

Nach V. 6 ist besser Kolon statt des Komma, nach 105 besser Punkt statt des Komma zu setzen.

143 lies: undertwischen. 228 lies einighe (vgl. 73).

294. scheint die Änderung von nicht in iht leichter, doch vgl. die Anm.

301 f. lies und interpungiere:

De jungheren quemen her gelopen So rechte jammerliken ropen. Vgl. 432 ff., wo ebenfalls das Komma nach lopen zu tilgen ist, denn die folgenden Infinitive stehen statt des Participiums. Ebenso nach 397. 415 ist dagegen gestein Infinit. mit der Vorsilbe ge.

343. Vor want 'bis' ist das Komma zu tilgen. 377. toch = 'dok'.

403 lies: al de not.

507 ff. ist zu interpungieren:

Ik hopede dat: min leve sone
De was so cleinlik unde so schone
Unde so rechte suverlich,
Sin antlat was ome mynniclich:
Wan se dat hadden an gesein,
Dat ome nicht quades were schein,
Dat se sik scolden sin unbarmen.

525. Das hdsl. ome ist nicht in one zu ändern. (s. Anm.)

Nach 566 ist Kolon statt Semikolon zu setzen und zu schreiben:

Do he vor pilatus quam u. s. w.

647 ff. lies:

He vragheden ok, oft he dat ware, Dar umme sin vader ouer mannighem jare Het de kinder slaghen dot.

Hêt hiess 'befahl'.

746 liess: He sweich unde enwolde des ome nicht sagen.

854. Das composit gecleit (vgl. Han. Marienl. 34, 23 und Lexer u. d. W.) ist im Mud. Wb. nicht belegt. Ebenso 971 leitvortrif 'Leidvertreib', vgl. die Widmung in Kinkels Otto der Schütz: 'Ihm war das Lied ein Leidvertreib'.

839 ff. ist zu lesen:

Se alle richten up mit groter not Dat cruse, want is was so grot, Dat se des nicht lichte konden boren, Dar enmosten vele lude to horen.

Es darf nicht mosten statt enmosten (s. Lübbens Anm.) geschrieben werden; vgl. über die Construction meine Bemerkung z. Sündenfall 1665 f. im Jahrb. XVI.

1117. Do sine vote weren los, Wu drade ek de erden kos Unde leghede one an minen schot!

de erden kos erklärt Lübben in den Anm. und im Mnd. Wb. II., 457: 'die Erde wählte, mir ersah, mich auf die Erde niederliess', zweifelt aber selbst, dass er das richtige getroffen, Ich vermute: de borden kôs 'die Bürde mir ersah, auf mich nahm.'

#### Botes Boek van veleme rade.

(her. v. Herm. Brandes, Jahrb. XVI., 1 ff.)

Bl. 1b., v. 3. Ick byn eyn van den vrommeden ghesten. Der Hrsg. sucht in diesen Worten einen versteckten Hinweis auf den Namen des Dichters (Bote). Vergleichen wir I., 92 Wy sint hir up erden vrommede gheste, so ergibt sich, dass der Dichter hat sagen wollen: 'Ich bin ein Mensch, mit menschlicher Schwäche behaftet.'

II., 49. ist wohl evenmynschen als Compositum aufzufassen, da das Adj. even sonst flectiert wird (s. Mnd. Wb. u. d. W.) Nach V. 55 ist besser Punkt oder Kolon zu setzen.

VIII. 21 lese ich: Dyt spoelrat is van eyner breden krumme. (Druck: eynē breder).

47 f. ist zu interpungieren:

In beerbencken kan me groetspreken,

Mit swerden unde mesten wil me denne de helze affstecken.

49 f. O gy rechten dummen knapen,

De ju eyn laken ummewarmede unde lede juw slapen

ummewarmen in der Bedeutung 'umlegen' ist nicht belegt und auch nicht wahrscheinlich. Sollte nicht zu lesen sein De ju eyn laken umme warnede. S. warnen 'zur Sicherheit mit etwas versehen, munire' Mnd. Wb. 5, 606.

53 f. sind unzweifelhaft entstellt, besonders ist die Gegenüberstellung von ordel und stryt unmöglich. Ich vermute

Dar lant unde lude dye (so auch der Druck) unde vordarff ane lycht, Se enachten noch ordel noch rycht.

lant und lude steht formelhaft. Vgl. Sündenf. 2756 Wente dar an licht dig unde vorderf Nicht einerleie allene, Sunder aller gewerlt gemenc. Götting. Urkb. II., Nr. 153 (1431) S. 106, Z. 22: andere wichtige stucke . . . ., dar unser Henze openbare dye unde vorderff ane licht.

Nach IX., 7 ist Punkt statt des Komma zu setzen und dann zu interpungieren:

Van eghener upsate unde toval

Dat de duvel maket unde hevet an:

toval hier 'Einfall', im Mnd. Wb. aus Griseldis belegt. Dat ist Demonstrativ. 31. Tojegher ist unverständlich. Sollte nicht tosegher = 'Aufhetzer' zu lesen sein? V. 32 ist Unde = Unde de.

50 ff. ist folgendermassen zu interpungieren:

Wente dat wil eynen anderen vornichten Dat sulves nicht entdocht.

Quaden rat quade lere socht

Quaden rat ist der bekannte niederd. Accusativ statt des Nominativ. 64 ff. ist zu interpungieren:

O here got, wol synt de in deme schaden? Dat doet de heren unde ere armen lude.

- "O Herr, wer ist es, der den Schaden erleidet? Das sind die Herren und ihre armen Leute." Der Hrsg. erklärt doet = dodet, aber diese sonst nur einmal belegte Form ist hier nicht auzunehmen; doet ist vielmehr 3. Pers. Plur. Praes. Ind. von don, welches hier die Stelle des vorhergehenden Verbums vertritt. (s. Mnd. Wb. I., 538b.)
- X., 4. Zu muntspeer vergleiche unser 'die Maulsperre', die man bekanntlich auch vor Verwunderung bekommen kann.
- 28. Das bisher unbelegte hottensnavel vom Hsg. durch 'Grünschnabel' übersetzt, wird wegen der Bedeutung von hotte wohl besser durch 'Milchbart' wiedergegeben. Vgl. auch VIII., 86 Du bist dar alto wit umme de munth to.

80 bult erklärt der Hsg. dem Sinne nach richtig durch 'entsteht'. Haben wir ein mnd. bullen = lat. bullire 'hervorwallen, quellen' anzusetzen?

NORTHEIM.

R. Sprenger.

## Spieghel der zonden.

(Mnd. Handschrift des 15. Jahrh. in der Paulinischen Bibliothek zu Münster i/W.)

Im Jahre 1874 veröffentlichte ich in dem Programm des damaligen Progymnasiums zu Norden "Josefs Gedicht von den sieben Todsünden" in fortlaufenden Auszügen und Inhaltsangabe nach einer bis dahin unbekannten mud. Handschrift der Bibliothek des Vereins für Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Professor Suchier in Halle machte mich dann auf ein Gedicht ähnliches Inhalts aufmerksam, welches sich handschriftlich in der Bibliotheca Paulina zu Münster befände, und in dem Niederdeutschen Jahrbuche IV (1878) p. 54—61 veröffentlichte dann später A. Lübben unter der Ueberschrift "Spieghel der zonden" einen kurzen Aufsatz über diese Handschrift nebst einer derselben entnommenen Erzählung, welche eine merkwürdige Aehnlichkeit mit der Geschichte hat, die Schillers "Gang nach dem Eisenhammer" zu Grunde liegt.

Lübbens Aufsatz enthält, wie mir scheint, einige Unrichtigkeiten und giebt von dem Inhalte des Gedichts nur im allgemeinen Kunde. Wenn aber der Spieghel der zonden zweifellos fast in derselben Zeit entstanden ist, wie Josefs Gedicht von den sieben Todsünden, ohne dass irgend welche Anlehnung stattgefunden hat, wenn derselbe Stoff in räumlich nicht weit entfernten Gebieten von zwei verschiedenen Bearbeitern ganz selbständig in umfassenden Dichtungen behandelt worden ist, so lohnt es wohl der Mühe, nun auch die Münstersche Handschrift in ähnlicher Weise wie Josefs Gedicht bekannt zu machen.

Die Handschrift befindet sich also auf der Königlichen Paulinischen Bibliothek zu Münster unter Nr. 268 (früher Nr. 1139) und ist in Ständer's 'chirographorum in bibliotheca Paulina catalogus' S. 117 sub Nr. 536 kurz beschrieben. Es ist ein Folioband, in Leder gebunden, auf Pergament geschrieben. Auf der Innenseite des Vorderdeckels steht die Notiz: "Aus dem Hanloschen Diebstahl von einem Schreiner, dem es zum Auskleben — musikalischer Instrumente verkauft war, freiwillig zurückgeliefert. M. 20/2 75." Die Blätter 25-34, 37-54, 70-74, 102-108 sind unten angeschnitten. sind dadurch weggefallen auf Blatt 25-28 je 2 Zeilen, Bl. 29 1 Zeile, auf Bl. 30-32 ist nur der untere Teil der letzten Zeile weggeschnitten, desgl. auf Bl. 37—38, 51—54, 70—74, 102—108. Auf Blatt 33—34, 39-50 ist nur der untere weisse Rand weggeschnitten. Die Handschrift besteht aus 139 Blättern. Auf jeder Seite stehen 2 Spalten à 32 Zeilen, die ohne jeden Absatz hinter einander folgen. Das 139ste Blatt enthält nur auf der Vorderseite noch 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Spalten Text. Die vollständige Handschrift hat also ca. 17700 Zeilen enthalten. Man kann nur Zeilen, und, trotz der poetischen Form des Werkes, nicht Verse, sagen, weil in vielen Zeilen Inhaltsüberschriften prosaischer Form sich befinden. Die Handschrift ist im Anfange unvollständig. Lübben meint, es fehlten vorne "einige Blätter, vielleicht aber auch nur zwei oder eins." Es kann vorne aber nur ein Blatt fehlen, denn auf dem jetzigen Blatte 73a<sup>1</sup>) lesen wir:

Hyr off is ghenoech untladen Int LXVIste desser bladen, Int capittel, welk uns bevroet, Wat quade traecheit den mensche doet.

Dieses Kapitel von der traecheit beginnt aber nach der jetzigen Zählung auf Blatt 65 (nicht 64, wie Lübben meinte.) Es muss also vorne ein Blatt weggefallen sein. Die Schrift, in schwarzen, scheinbar klaren Schriftzügen, ist nicht so deutlich, wie sie aussieht, weil die Buchstabenformen nicht immer scharf auseinandergehalten sind. Die Schrift steht auf ganz zart vorgezogenen Linien. Jede Zeile beginnt mit einem grossen Anfangsbuchstaben, welcher mit einem senkrecht durchgehenden roten Strich verziert ist. Bedeutsamere Inhalts-Abschnitte haben grössere, etwa 3 cm hohe Anfangsbuchstaben mit blauen und roten Arabesken. Die Hauptteile haben ganz grosse, etwa 6 cm hohe Initialen, welche mit äusserst feinen und zierlichen Arabesken in gotischem Stile gefüllt sind und blaue oder rote Farbe zeigen. Links vorne an den Zeilen steht bei Citaten oder bei Inhalts-Abschnitten, jedoch nicht regelmässig, das Zeichen q, blau und rot abwechselnd. Im Texte finden sich, wie oben erwähnt, häufig reimlose Inhalts-Ueberschriften in roter Farbe, doch nicht strenge der Disposition gemäss.

Die Zeit, in welcher das Gedicht entstanden ist, lässt sich aus dem Inhalte desselben zunächst nur insoweit bestimmen, als es vor der Reformation verfasst sein muss, jedoch in einer Zeit, in der sich die Empfindung von dem Vorhandensein kirchlicher und sozialer Missstände lebhaft geltend machte, also im 15. Jahrhundert. Ferner wird 86b eine nur im 15. Jahrh. übliche Kopfbedeckung der Frauen, die "Kappenhörner" erwähnt. — Der Verfasser, der sich am Schlusse een simpel clerck nennt, ist ein scholastisch gebildeter, frommer und streng kirchlich gesinnter Mann, der sich jedoch wiederholt der Geringen und Armen gegen die Grossen aufs entschiedenste annimmt. Auch dieses dürfte auf das 15. Jahrhundert deuten. Zu zweifelloser Sicherheit wird dann diese Annahme durch den Charakter der Schrift und der Sprache erhoben.

Die Sprache ist mittelniederdeutsch. Der Verfasser nennt sie selbst an verschiedenen Stellen duetsch. z. B. 39b: de seste specie Na unsen duetsche het simonie. Sie gehört dem mi-Gebiet an, es kommen nur die Formen my (mi) und dy vor, niemals mek oder mik. Starke

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung der Blätter mit fortlaufenden Zahlen rührt von moderner Hand her. Ich bezeichne mit a die erste Seite des Blattes, mit b die zweite.

niederländische Färbung ist unverkennbar. Das niederländische Wort für 'schön', moy, welches noch heutigen Tages im ostfriesischen Dialekt ganz allgemein ist, in andern Dialekten meines Wissens jedoch nicht vorkommt, ist im Sündenspiegel ziemlich häufig, jedoch mit schone wechselnd. z. B. 13b moye wyfs. Een moyert 32a bedeutet ein feingeputzter, schöner Herr. Auch dieses ist nieder ändisch, ebenso wie 81a der uterliker moyerdien und 93b moyhede, desgleichen das öfters vorkommende wet 'Gesetz'. z. B. 32a Exemple van der oolder wet. Das Gedicht wird also in den niederdeutschen Gegenden an der niederländischen Grenze entstanden sein.

Ueber das ganz auffallend zahlreiche Vorkommen von Fremdwörtern hat sich bereits Lübben gewundert. Es geht weit über das sonst im Nd. gewohnte Mass hinaus. Ob diese Eigentümlichkeit dem vermeintlichen Ursprunge des Werks aus dem Lateinischen zuzuschreiben sei, wie Lübben annahm, scheint mir fraglich. Wenn man auch den Ursprung aus dem Lateinischen zugeben wollte, so war doch der Gebrauch des Lateinischen allen Geistlichen, welche niederdeutsch schrieben — und ein Geistlicher war der Verfasser des Sündenspiegels - damals so vertraut, dass sich in allen von Geistlichen geschriebenen mnd. Dichtungen eine gleich auffallende Zahl von Fremdwörtern finden müsste. Das ist aber nicht der Fall. Es muss also hier etwas Individuelles zu Grunde liegen, der Ursprung aus dem Lateinischen kann allein der Grund nicht sein. Auch zeigen viele von den Fremdwörtern des Sündenspiegels entschieden Durchgang durch das Französische. Ich möchte daher eher glauben, dass auch diese Eigentümlichkeit auf den Entstehungsort des Gedichtes hinweist, und dass derselbe somit in den niederländisch-französischen Grenzgegenden zu suchen sei.

Einige dieser Fremdwörter hat auch Lübben, wie er selbst erklärt, nicht enträtseln können. Dass ich sie alle hierunter verzeichnet hätte, wage ich nicht zu behaupten; der Begriff eines Fremdwortes ist ja an und für sich schwankend, aber die irgendwie auffälligen finden sich im Folgenden alle notiert. Die Blattzahl soll nur bedeuten, dass man u. a. das Wort dort findet, nicht, dass man es nur dort findet. In Schiller-Lübbens Wörterbuch ist nur ein kleiner Teil der hier folgenden Wörter enthalten.

Amye (Freundin) 9b. — accorderen (bewilligen) 15b, (dazu stimmen) 22b. — altar, altaer 21b. — abhominabel (= franz. abominable) 31a. — aventure (Abenteuer, Zufall, Schicksal) 31b. — abdyen (Abteien) 39b. — arcke (Buudeslade) 44b. — almoessen. oft. — arche (Arche des Noah) 59b. — de apostolen 60a. — Cristus, der kerken advocact 61a. — auctoriteit (Ansehen, beweiskräftiger Ausspruch, beweiskräftiger Autor). oft. — abusioen (Missbrauch, Verkehrtheit) 94a. — acoer 94a. (Ein König

— solde festeeren zyne maghen To eenen van zynen vercorene daghen; So moy dreef he zyn acoer, Dat he solre, want und floer Verdecken dede van der zale Met pellen, purpere und met sindale.) — appetyd (im übertragenen Sinne: keren zynen a. upt vremde wyf) 97a. - uccoort (Zustimmung, Anhalt: broder an broder vint a.) 108a. — antecri (Antichrist) 110b. —

Bastard 16b. — benedixien (segnen) 32b. — benedien (gy gebenedide) 57 — blame (Schmach, Tadel) 37a. — beest (nur im allgemeinen 'Tier'. stomm beeste) 54b. — de bible 60a. — bepynen (durch Arbeit erwerben) 66b. — blasphemie 72b. — Gode blasphemieren 121b. — blameren (tadeln) 133a. —

Sonder cesseren (ohne Aufhören) 121b. — Centurio (der gottesfürchtig Hauptmann der Schrift; als Eigenname gebraucht. Centurio antworde

desen) 45a.

Diluvie (Sündflut) 7b. — dispensieren 8a. — devot (demütig, gläubig 15b. — discipels, discipule (Schüler) 19a. — met devocien (mit demütiger Glauben) 43a. — de devote (der Gläubige) 47a. — dolouve (de duve, de Noter dolouven utvlieghen dede. Schiller-Lübben denkt an "Fensteröffnung". Obes vielleicht 'diluvium' "zur Zeit der Sündflut" ist?) 59b. — diverse (verschiedene, diverse leden) 66b. — disputeren 70a. — in discretien?

(De here des konynx gherichte mynt In discretien gehint) 85a. —

eene duwire (eine Höhle = vulg. franz. une doure? welches Wort auch "Felsen höhle" bedeutet. cf. Diez, Etymol. Wörterb. u. doga) 96b. — discoort (discoordia Zank, Zwietracht) 97a. — decret 101a. — discout (syn schone discont seine schöne Oberstimme) 109b. — de divisen (die Einteilung, Disposition) 1151 — destrueren 127b. — destruxie (Zerstörung) 136a.

Exces (Übermass) 3b. — exposicie (Exposition) 71a. — elementen 106a. — Fruut (Frucht). — falgiren (franz. faillir verfehlen, abweichen, nach lassen) 22b. — fonteyne (Quelle) 32a. — flatiren (schmeicheln) 40a. — flatiren (Schmeicheln) 40a. — flatiren (Ähnlichkeit, Abbild) 43a. — in figuren (gleichwie, ähnlich wie) 72b. — van fauten (von Fehlern. franz. la faute) 82b. — fundament, fundiren (beides im übertragenen Sinne) 88b. — festeren (fest lich bewirten) 94a. — facelment (dat silverne f., silberner Tafelzierrat) 98a. — formiren (bilden; geformiert ist der Mensch nach dem Bilde Gottes) 101b. — fingieren (z. B. dueghet) 109b. — frenesie (Tollwut, Fieberwahn, franz. la frénésie) 113a. —

Gracie (Gnade) 3b. — int generael (im allgemeinen) 10a. — grûne (Kornboden. franz. grénier) 11a. — greignaert, franz. grognard? oder vor vulg. franz. grigner greinen. cf. Diez. grugnire und grinar (de man is alt gr. alter Brummbär) 16a. — glorie 28a. — dat gracilike leven (welches Gnade vor Gott findet) 74a. — glorificeren (rühmen, auch prahlen, em sulven gl.) 90a — ghetemperthede (Mässigung, Seelenruhe; derjenige, de zachte von moede is de levet in alre gh.) 131b. — gepense (franz. penser Gedanken, Sinnesart, z. B das böse Herz sinnt allezeit auf arghe gepense) 133b. —

Horribile beesten 11a. — habyt (Kleidung) 41a. — horreest (Lärm eigentl. Unwetter) 47a. — heremite (Eremit) 50b. hermite zitten (als Eremit leben, sitzen) 108b. — herisien (Ketzereien) 88a. — habundament? 101a.

Iugement (Urteil) 11a. — instrumenten (Spielgeräte) 49a. — inghe (Engel) 59b. — iuncturen (Mine schulderen vanden iuncturen vallen. Hiob 31, 22. Meine Schultern fallen mir aus den Gelenken) 79b. —

Consciencie (Gewissen) 3b. — capittulen 4a. — casteel, kastell (Schloss Kastell. Schiller-Lübben nur 'Schiffshinterteil') 17b. — consentieren (einwilligen gewähren) 18a. — creatur 18b. — contrar (adject. u. substant. entgegengesetzt) 18b. in contrarie (im Gegenteil) 39a. contrarie (adverb.) 50b. — crucifix 21b. — caritate (Liebe, Barmherzigkeit. Godes caritate 25a. karitaten geben

Barmherzigkeit erweisen 29b. karitate docu Werke der Barmherzigkeit thun) 107b. — collecte (Altargebet) 25a. — crayeren (franz. crier schreien) 28a. — castien (tadeln, strafen. kasteien) 32b. — condicie (Lage, Stellung) 35a. — clerken (Kleriker) 39a. — clays. 40a. Die Schmeichelei

is nu worden een amt ten hove Und maect vor manighen here pays, Se doet ock vor prelaten clays Met plucken und trecken er habyt.

Vielleicht prov. clas Geschrei, altfranz. glas, chlaz, eigentlich Glockengeläute, auch Hundegebell. cf. Diez u. chiasso.) — clergie (Klerisei) 40b. — columne 42a. — corrigiren 49b. — contemplacien (beschauliche Betrachtungen) 69a. — ter cure leben (sorgsam leben?) 82a. — corrumperen 87a. gecorrumpertheit 112b. corrupcien (Verkehrtheiten) 112b. — cornellen (Nusskerne) 88b. — conoen. Von der Zauberei heisst es 101a

Verwaten zyn se alle, diet doen, Vanden paus int grote conoen. —

twee correccien (zwei Arten der Besserung) 108a. — compangie (uter devoter compangien, aus der Gesellschaft der Gläubigen) 113b. — consoort (lat. consortium od. consortio) Teilhaben, Genossenschaft, Gemeinschaft. 117b.

Als Christus was verresen
Und synen disciplen brachte consoort,
Dat he seggende was dit woort:
Vrede met iu luden si. —

confuse (subst. ein leven vul van confuse, ein Leben voll Verwirrung und Unruhe, bei vertriebenen Leuten) 118a. — cameretten (Trinkhäuser) 123b. — met consente (unter Zustimmung) 123b. — clostriers (Klosterleute) 136b. —

Luxuric (Unkeuschheit) 4a. — laboreren 24a. — de leeken (Laien) 39b. — wilde latuken (Lattich, lat. lactuca) 43a. — letteren (Buchstaben) 47a. — laburen (Mühsale) 51b. — leburt (Leopard) 71b. — lararic 108a. lazerhede (Aussatz) 108b. — de larare (der Aussätzige) 108a. —

Maniren (Arten) 1a. — medicine 3b. — syn medicien (sein Arzt) 96b. — mencioen, mensioen maken (Erwähnung thun) 4a. — maysiere (Steinmauer) 12b. — maledizie (Verläumdung) 19a. — multiplicieren 21b. — materie 22a. — moncke (Mönche) 39b. — miracle 40b. — murmureren (wider Gott murren) 54a. murmureringhe. murmuracie (das Murren wider Gott) 124b. — morseel (franz. morceau, mlat. morsellus. 'ein Bissen') 82b. — metselrie (structura muri. Fremdwort?) 88b. — mentenieren (franz. maintenir. aufrecht erhalten, herstellen. Silbernes Gerät

daer de tafele mede is verchiert und ydele glorie menteniert) 98a. ---

meinstrandie (die Zunft der Ministrels, der Sänger u. Spielleute) 98a. — Nakaren (Pauken) 98a. —

Occusoen (Gelegenheit) 4a. — ordiniren (ordnen) 8a. — ordinancie (Ordnung, Verordnung). — bi ordinancie stellen (in Ordnung bringen) 18b. De de ordinancie niet ansien, diejenigen, welche die Verordnungen Gottes nicht beachten. 76a. — offerande (Opfergabe) 21b. — olye (Öl) 55a. — orisoen (franz. oraison, Gebet, Rede. de abt dede groot orisoen) 62b. — officie 64a. — in opinioen holden (im Gedächtnis behalten) 91a. —

Partien (Teile) 4a. — processic (Prozession) 14a. — profyt 16a. — predicacien (Predigten) 18b. — proper (eigentümlich, eigen, z. B. eene propre redene ein eigenartiger Beweis. 25a. De welke proper is in gode derjenige, welcher sich Gott zu eigen giebt 25a. Die Zeit ist een proper goet, ein ganz besonderes Gut 67b. Vier Güter sind properlike unser, d. h. sie gehören uns

ganz eigentlich und besonders an) 26b. — payen (franz. payer bezahlen) 25b. gepait (bezahlt, durch Zahlung befriedigt) 55b. — portyr (Pförtner. Der Tod ist des Lebens portyr.) 27b. — prinche (gesprochen "Prinze", Fürst) 28a. — palays (franz. palais Palast) 30a. — pelgrim (Pilger) 30a. — pelgrimage Wallfahrt. NB. Die Endung im Vergl. mit franz. pélerinage. Schiller-Lübben hat nur pelgrimacie. 69a. — de phylosophe Diogenes 32a. — paert (Part, Anteil) 33a. — geparseelt (geteilt, parzelliert) 33a. — poort (Stadt) 35a. — principal (hauptsächlich, vier principale saken) 35b. — parabole (Parabel) 35b. — prologhe (Prolog) 39b. — provende (Pfründe) 39b. — prelaten (Prälaten) 40a. — pays (franz. pair, Ruhe, Frieden) 30a. — paysivel (franz. paisible, friedlich, friedfertig. Salomon luut paysivel, Salomon lautet "Friedrich", denn Salomon kommt von hebr. schalom Frieden her) 117b. — Ein anderes pays, als das eben erwähnt, findet sich 40a. Die Stelle ist u. clays zu vergleichen. Die Schmeichelei

is nu worden een amt ten hove Und maect vor manighen here pays.

Vielleicht ist dieses pays = franz. pays Land, und hat hier eine ähnliche Bedeutung, wie in der franz. Redensart gagner pays, avancer pays Vorteil gewinnen. Es würde dann der Sinn der Stelle sein "die Schmeichelei bringt manchem Herren Vorteil." — poent (franz. point. 1)ut erste poent der erste Punkt) 42b. — ten paradise (im Paradies) 42b. — paeschlam (Osterlamm) 43a. — passie (Passion) 43a. — penetencien, penitencien (Bussübungen) 45a. — prediken (predigen) 45b. — parchelen (Anteile, Parzellen.

De terlinc, de ghelt doct deelen Na zyn bewisen bi parchelen

= der Würfel, der das Geld verteilt nach Verhältnis der einzelnen Anteile? 48a. — parck (Fussboden, Parkett. Do quam de pyl up dat parck blodicht ghevallen.) 49a. — parement (lat. parimentum gepflasterter Fussboden, Estrich Das franz. parement bedeutet heutzutage nur noch "das Pflastern". Das Wort habe ich im Sündenspiegel nur im bildlichen Sinne gefunden:

Ydele glorie en is niet el Dan een pavement vanden duvel) 50a. —

proye (franz. proie Beute) 51a. — de predicaren (Prediger) 53a. — to prosente (zum Präsent) 56a. — patrone (Gönner und Beschützer) 56b. — payene (franz. payens Heiden) 61a. — pynen (Pein Leiden) 65b. — bepynen (durch Mühe und Arbeit erwerben) 66b. — poye? 72a.

I)e vierde vrucht, de unt den munt komet, I)e mach hiechte syn ghenomet, Wat dat desse vrucht doen mach, Hoert men ter poye al den dach. —

pardus (Panther) 76b. — peynse? 82b.

Droefheit na der hilghen leren Mach den mensche driesins deren, Peynse brenct se em vake an. —

parmen 95b.

Dus so werden ter lester uren Wit of swart der zielen parmen Na den weghe, den se ghenghen.

Gewänder. franz. parement? — prochiane (Parochianen, Parochiekinder) 102b — planeten 106a. — pensinghen (in devoten pensinghen, in demütigen Gedanken) 107a. — pensen (franz. penser, pensende in Gode an Gott denkend 108b. — persequiren (nachgehen, nachgeben, z. B. seiner Sünde 115a, einer verfolgen 130b.) — present (gegenwärtig) 124a. — perlament (Wortwechsel 132a. —

Quayer (Gebetbuch. altfranz. quayer eigentlich Heft, Papier. franz. cahier) 69a. — queruloyende (franz. quereller zanken? querulieren?

Ghecheit is inder ghecken mont Queruloyende in alre stont) 120a. —

quite maken (quitt, los und ledig machen. franz. quitte (lat. quietus) in derselben Bedeutung) 125b. —

Restor (Beschlaglegung auf Erbschaften, Arrest. — Franz. restor (restaur) ist Schadloshaltung des Assekuranten, wenn der Verlust aus Nachlässigkeit entstanden ist) 29b. — rivire, riviere (Bach, Fluss, franz. rivière) 31b. — regneren, regnieren (regieren) 36b. — remeden, remedien (Heilmittel) oft. — de romeynen (die Römer) 55b. — refuseren, refusiren (zurückweisen, franz. refuser.

Nydighen zyn gecorrumpoert,

Des moeten se zyn gerefuseert) 112a. —

religieus (NB. die französierende Endung) 122a. — dat religioen (Kloster. Auch franz. in dieser Bedeutung, z. B. entrer en religion ins Kloster gehen. mettre une fille en religion ein Mädchen ins Kloster schicken, Nonne werden lassen) 132b. —

Specien (Arten. Unterabteilungen) oft. — simplex 4a. — scrifture 4b. — schofiringhen (Spöttereien, altfranz. desconfire) 4b. — int speciael (im Besonderen) 10a. — serpent (Schlange) 10b. — subtil (nauwe unde subtil 50a. subtile behendichede 66a.) — sarrazyn (Sarazene.

Mer teghen eenen jode offte sarrazyn Sullen sie yherne wokerende syn) 25b. –

solternyen 26a. sothede 48a (Dummheiten, franz. sot alberu). — sondoyiers? 29a. Die Armen sint als sondoyiers van uns geset.

sanctuarien werke 32a. — simonie 32b. — sacrament 32b. — sandeye? 34b.

I)ie met vremden sandeyen macct Syn huus, he is altoos misraect, Als hie muren doet, alst vriest. —

sepulture (Begräbnis) 36b. — subditen, subdyten (Untergebenen), lat. subditus 37a. — sermoen 38b. — sacrilegie doen 39a. — studere 39b. — synagoghe 41a. — saterdach (Sonnabend, engl. saturday) 47a. — de salter (Psalter) 53b. Auch "Psalm" 68a. — salm (Psalm) 68a. — spacie yheven (Raum, Befreiung geben, z. B. von Bussübungen) 55a. — scrienen (Schränke, lat. scrinia) 57a. — slavine (Mantel aus grobem Wollenstoff) 69a. — de sancten (die Heiligen, de hilghe sancten) 90b. — sindal (Taffet) 94a. — stole (Kleid, lat. stola. Die Engel sind gekleidet in witten stolen) 96a. — subyt?

Und eer dat een point ghelyt, So dalen se int helsche subyt 98a.

solveren (lösen, beseitigen) 126b. — secreet bliven 134a. over secreet unter dem Siegel der Verschwiegenheit 134a. — silencic holden 136b. — sentencie (der Sinn des Satzes gegenüber dem sprachlichen Ausdruck) 138b. —

Tractaet (Abhandlung) 3b. — temptacie (Versuchung) 4b. — tempteeren (versuchen) 4b. — torment (Qual, Tortur) 11a. — termin 18a. — testament 29b. — tabernakel 31b. — tyranten (Tyrannen) 34b. — tasseren, tasserers, tassement (Gewalt anthun, gewaltthätige Menschen, Gewaltthat) oft. — truwanten und bedelaers 52b. truwanten und dieven 127b (Vagabunden. Es ist wohl dasselbe Wort, wie nordfranz. trouvéor, trouvère, prov. troubadour). — tribunt (Abgabe, im weitesten Sinne) 52b. — tempeest (Sturm, Unwetter) 53a. — trisorr (Schatz) 57a. — tavernen (Trinkhäuser) 64a. — in tribulacien (in Nöten und Beschwerden, Beängstigungen und Versuchungen) 72a. — tincture (Farbe, Aussehen.

Cledre van andertire tincture, Dan also se gaf nature) 95b. — transfigureren (verwandeln) 96a. -- trompen (Trompeten) 98a. -- telivereren (befreien, franz. délivrer.

Van eenen zere hilghen man, De up gode sonder cesseren Riep: Wilt mi telivereren, Heere god, vander tonghen mine) 121b. —

Ungheordinerde minne (nicht auf das richtige Ziel gelenkte Liebe) 96a. — ungentum (Salbe) 125a. —

Venyn (lat. venenum Gift, im eigentlichen und übertragenen Sinne, z. B. der hoverdigen venyn 89b.) — vaillant (franz. vaillant) 14a. — vermaledien 34b. — versubtilen (allzu fein machen?) 37b. — visione (Erscheinung 42a und Anschauen, z. B. belet van godliken visione = ein Hindernis, Gott zu schauen 83a.) — victorie crighen 56b. — virtunt (innewohnende Kraft und Eigenschaft, wie franz. vertu, z. B.

Also de boom und dat crunt Welken elc na ere virtunt) 67a. —

vigilie (Nachtwache) 67b. — vergier (69a. Einige Verse weiter wird dafür bömgarden gebraucht. franz. le verger in derselben Bedeutung). — visieren (beobachten, sein Augenmerk auf etwas richten, z. B.

Menych wyf nu visiert Dure moyheden te hanghene an, De niet daer in meent eren man) 93b.

visenteren (beobachten, ins Auge fassen) 110b. —

Ypocriten (Heuchelei üben. ypocriten was dat menen dyn = deine Herzensmeinung war Heuchelei) 109a. —

Ypocrisie (is. de fingiert Dueghet, de he niet hantiert) 109b. —

ypocrite (ein Heuchler) 109b.

Der Inhalt des Sündenspiegels ist eine Darstellung der Todsünden, welche u. a. 79a hooft sonden genannt und folgendermassen von den leichteren, anderen Sünden unterschieden werden:

Alle vuulheide, de men vint, Syn te rekene niet en twint Theghen de smitte eenre hooft sonden.

Es werden deren sieben in folgender Ordnung dargestellt: 1) gulsichede (gula. gulositas.) Völlerei, 2) luxurie Unkeuschheit, 3) vracheit Habsucht, 4) traecheit Trägheit, 5) hoverde Hoffahrt, Stolz, 6) nyt Neid, 7) gramshap Zorn. Diese Reihenfolge ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert.

Zusammenstellungen von Tugenden und Lastern in Gruppen gab es sicherlich schon sehr früh, die 4 Kardinaltugenden sind bekanntlich schon im heidnischen Altertum zu einer feststehenden Gruppe vereinigt worden. Die Zusammenstellung von Sünden und Lastern zu Gruppen erfolgte jedoch wohl erst in der christlichen Zeit. Die früheste, die mir bekannt ist, findet sich in einem Gedicht des um 400 n. Chr. lebenden Aurelius Prudentius Clemens, Psychomachia (Migne Patr. T. 60) genannt. In allegorischer Darstellung wird hier eine Schlacht zwischen Tugenden und Lastern geschildert, in welcher nach der Weise homerischer Helden aus der Masse der Kämpfenden bestimmte zpówzym hervortreten, um mit einander zu streiten. Da-

durch entstehen folgende Kampfgruppen: Fides streitet mit Veterum Cultura Deorum, Pudicitia mit Sodomita Libido, Patientia mit Jra, Humilitas mit Superbia, Sobrietas mit Luxuria, Ratio mit Avaritia, Concordia mit Discordia. Die Luxuria ist hier noch die Völlerei im Essen und Trinken, nicht, wie später, die Unkeuschheit, die geistliche Trägheit, später eine der Hauptsünden, fehlt und war auch wohl in der Schilderung einer Schlacht als Kämpferin nicht gut anzubringen. Im übrigen sieht man hier jedoch bereits den Keim zu den später sogenannten "Todsünden".

Die Absonderung von peccata principalia, später auch capitalia, letalia, mortalia genannt, von den andern minder schweren Sünden, später als venialia bezeichnet (Todsünden — lässliche Sünden), rührt, soviel ich erkennen kann, von Gregor dem Grossen her, der in seinen um 580 geschriebenen Moralia (Moralium libri sive expositio in librum Iob.) die Superbia als die Quelle aller Sünden bezeichnet und hierauf fortfährt: Primae autem eins soboles, septem nimirum principalia vitia, de hac virulenta radice proferuntur, scilicet 1) inanis gloria 2) invidia 3) ira 4) tristitia 5) avaritia 6) ventris ingluvies 7) luxuria. Nachdem er diesen duces das exercitus der übrigen Sünden hat folgen lassen, versucht er in freilich ziemlich gezwungener Weise jede dieser Hauptsünden aus der vorangehenden herzuleiten, ausserdem nennt er die fünf ersten spiritalia, die beiden letzten carnalia, seine Reihenfolge ist also nicht willkürlich, sondern auf bestimmten Grundsätzen beruhend.

Der erste Theologe, welcher im Abendlande die Dogmatik in ein System brachte, war der "magister sententiarum" Petrus Lombardus. Sein Werk Sententiarum libri IV. um 1160 verfasst, schliesst sich der eben erwähnten Kodificierung der Todsünden unter ausdrücklicher Berufung auf Gregor genau an, nur dass invidia und ira umgestellt sind. Die betr. Stelle lautet<sup>2</sup>): Practerea sciendum est, septem esse vitia capitalia vel principalia, ut Gregorius super Job ait, scilicet 1) inanem gloriam 2) iram 3) invidiam 4) accidiam vel tristitiam 5) avaritiam 6) gastrimargiam 7) luxuriam.

Etwa hundert Jahre später verfasste der zweite grosse Systematiker der Scholastik, der Doctor angelicus Thomas von Aquino seinen Kommentar zu den Sentenzen des Lombarden und seine Summa theologiae. In dem letzteren Werke stellt er die Sünden den entsprechenden Tugenden gegenüber. Die Tugenden sind ihm die Hauptsache, sie ordnet er zunächst und schliesst dann jedesmal das entgegengesetzte Laster an. So geschieht es, dass zwar (von II, 2 quaestio 35 an) alle sieben Todsünden abgehandelt werden, ihre Reihenfolge ist aber von derjenigen der Tugenden abhängig und wird auch von anderen Sünden vielfach durchbrochen. So ist bei ihm die

2) Ausgabe Löven. 1552. Ex officina Bartholomei Gravii. Sententiarum lib. II. distinctio 42, II.

<sup>1)</sup> Nach der älteren Zählung lib. 31 cp. 31; bei Migne Patrologia Latina. Paris 1849, steht die Stelle Bd. 76 p. 620 (lib. 31. cp. 45.)

Reihenfolge ganz ungewöhnlich: 1) Acedia quaestio 35. 2) Invidia qu. 36. 3) Avaritia qu. 118. 4) Gula qu. 148. 5) Luxuria qu. 153. 6) Ira qu. 158. 7) Superbia qu. 162. In der Ausführung schliesst er sich ausdrücklich an Gregor an.

Auf Thomas von Aquino beruht zum grossen Teile das um 1310 entstandene Speculum morale, welches den dritten Teil des Speculum universale des Vincenz von Beauvais bildet, obwohl es nicht von ihm selbst herrührt.<sup>1</sup>) Die Todsünden werden hier, ganz wie bei Gregor, aus der Superbia abgeleitet, welcher ein besonderes Kapitel gewidnet ist, und dann folgen, wiederum genau Gregor, nicht ganz Petrus Lombardus, gar nicht Thomas Aquinas in der Reihenfolge entsprechend: Inanis gloria, invidia, ira, acidia, avaritia, gula, luxuria.

Um diese Zeit beginnt nun die superbia, welche früher als Quelle aller Sünden eine Art Sonderstellung einnahm, mit der bisherigen ersten Todsünde, der inanis gloria, unter dem Hauptnamen superbia zu einer zu verschmelzen. Die "Stolzen", nicht mehr die "Prahler" sind es, welche als Hauptsünder gelten. So geschieht es bei Dante in der Göttlichen Komödie, welche im Anfange des 14. Jahrhunderts entstanden ist und stofflich, soweit es sich nicht um die Zuthaten des "Dichters" Dante handelt, nichts enthält, was man nicht auch in der vorhin erwähnten grossartigen Encyklopädie des Vincenz von Beauvais fände.<sup>2</sup>) So kann es denn auch nicht überraschen, dass sich im Purgatorium auf dessen sieben aufsteigenden Stufen, wieder nach Gregors Reihenfolge, folgende Arten von Sündern befinden 1) die Stolzen. 2) die Neidischen. 3) die Zornigen. 4) die Trägen, 5) die Habsüchtigen (und die Verschwender, ihr Gegenbild), 6) die Schlemmer, 7) die Wollüstigen, und zwar befinden sich die Stolzen, als die schlimmsten Sünder nach der bis zu dieser Zeit allgemeinen kirchlich-dogmatischen Anschauung, auf der untersten Stufe, also am weitesten vom Paradiese entfernt. Dass auch die Anordnung der sich bis zum Lucifer vertiefenden Höllenkreise, welche die verschiedenen Sünder enthalten, auf demselben System beruht, hat v. Liliencron a. a. O. p. 44 f. nachgewiesen. Natürlich finden sich auch hier die Vertreter der Todsünde des Stolzes, die Verräter, im tiefsten Höllengrunde, Lucifer am nächsten.

Wenn nun v. Liliencron (a. a. O. p. 25) sagt, dass diese Reihenfolge "im wesentlichen bis ins 15. Jahrhundert auch für die populäre
Moral die kanonische geblieben sei", so ist das doch nur bedingt
richtig. Ein lateinisches Gedicht, welches den Namen *Flores poetarum*de virtutibus et vitiis führt, ist im 15. Jahrh. gedruckt, aber nach

<sup>1)</sup> Vergl. hierüber die vortreffliche Festrede "über den Inhalt der allgemeinen Bildung in der Zeit der Scholastik", welche Frhr. R. von Liliencron am 28. März 1876 in der Bayrischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat. (München. 1876. 4.) — Ich habe zu obigen Angaben einen bei v. Liliencron nicht erwähnten Druck des speculum morale s. l. 1485 benutzt, welcher sich auf der hiesigen Königl. Universitäts-Bibliothek befindet.

<sup>2)</sup> cf. v. Liliencron a. a. O. p. 30.

Zarncke (Zeitschrift f. deutsch. Altert. IX. 1853. p. 118) "weit früher", also im 14. Jahrhundert verfasst. Hier findet sich folgende Disposition: Superbia. Bona fama. Invidia. Ira. Avaritia. Gula. Luxuria. De virtutibus. De dono Sancti Spiritus; also ist hier noch im wesentlichen Gregors Reihenfolge festgehalten, es fehlt nur hinter der Ira die Acedia. Vielleicht sind aber auch Verwirrungen in der handschriftlichen Ueberlieferung eingetreten, wodurch die Trägheit ausgefallen ist, die ganz seltsame Zwischenstellung der bona fama lässt wenigstens auf so etwas schliessen.

Der lateinisch schreibende, also gelehrte Dichter der Flores poetarum hat sich also noch an Gregors System gehalten, bei den volksmässigen Dichtern fängt sich jedoch schon seit dem 14. Jahrhundert die Reihenfolge zu ändern an. Peter Suchenwirt dichtete um 1378 ein Lied unter der Bezeichnung 'Daz sind di syben todsünd'. Hier heisst es:

Hochfahrt, uncheusch, neid und has, Trachait, trunchenhait und vras, Geitichait (Habsucht) und auch der tzoren.

Hier könnte man nun freilich annehmen, dass der Verszwang die Reihenfolge beeinflusst habe, aber auch in den am Ende des 14. Jahrhunderts geschriebenen prosaischen Halberstädter Katechismusstücken<sup>2</sup>) heissen die VII totlike sunde folgendermassen: 1) hochfart, 2) gierheit, 3) unkuschheit, 4) zorn, 5) nyt, 6) vressigkeit, 7) tragheyt zu gotes dinste. Hier ist also Gregors Reihenfolge im ganzen, wie auch im besonderen die Anordnung nach spiritalia und carnalia vitia verlassen, und es tritt hier zum ersten Male eine neue Anordnung auf, nach welcher die Acedia, die geistliche Trägheit, als der Gegensatz der Superbia, an das Ende der ganzen Reihe gestellt wird.<sup>3</sup>)

Aus dem Jahre 1411 kennen wir ein Gedicht von dem Tiroler Vintler, betitelt Blume der Tugend', nach einer italienischen Dichtung von 1320. Die Disposition des Vintlerschen Gedichtes ist äusserst verworren<sup>4</sup>), soviel wird jedoch klar, dass der Verfasser, dem Titel seines Werkes entsprechend, die Tugenden zur Grundlage seiner Darstellung machen wollte; den Tugenden stellt er dann die entsprechenden Laster gegenüber, also ganz so, wie es Thomas von Aquino in seiner summa theologiae gemacht hatte. Natürlich kann auf diese Weise von einer so zu sagen "unabhängigen" Reihenfolge der Todsünden nicht die Rede sein. Wenn jedoch unter den 17 Abschnitten des Werkes die ersten und die letzten folgendermassen geordnet sind:

Liebe — Neid,
 Freude — Traurigkeit<sup>5</sup>),

<sup>1)</sup> Gedicht 40 in der Ausgabe von Primisser. Wien 1827. p. 120 f.
2) Herausg. von G. Schmidt in der Zeitschr. f. deutsch. Philol. Bd. XII. p. 141.

<sup>3)</sup> Also bereits am Ende des 14. Jahrhunderts und nicht erst bei Beheim, wie v. Liliencron a. a. O. p. 35 meinte.

<sup>4)</sup> Vergl. Zarncke, Zeitschr. f. deutsches Altertum IX. p. 68 ff., auch X. p. 255 ff.
5) Dies ist offenbar die von v. Liliencron a. a. O. p. 46 in Vintlers Werk vermisste Acidia, die ja ursprünglich durch tristitia bezeichnet wurde.

3. Friede - Zorn,

4. Barmherzigkeit — "Gräulichkeit",

5. "Milde" (Freigebigkeit) — Geiz,

15. Demut - Hoffahrt,

16. Mässigkeit — "Frassheit".

17. Keuschheit — "Unkeusche",

so erkennt man sofort Vintlers Bestreben, die sieben Todsünden an den Anfang und den Schluss der Gesamtdisposition zu bringen.

Die alte Gregorianische Reihenfolge verlor nun immer mehr an Geltung. Muskatblut dichtete um 1425 ein strophisches Lied über die sieben Todsünden.<sup>1</sup>) Er war wegen der Strophenform seines Liedes in der Anordnung der Todsünden ganz unbeschränkt, und doch finden wir bei ihm wieder eine ganz neue Reihenfolge: 1) Hoffahrt, 2) Unkeuschheit, 3) Trägheit, 4) Neid und Hass, 5) Zorn, 6) Gefrässigkeit, 7) Habsucht und Wucher.

Wieder eine andre Reihenfolge zeigt eine Kopenhagener nd. Handschrift des 14.—15. Jahrhunderts<sup>2</sup>): 1) homot, 3) ghiricheyt, 3) tôrn, 4) hate (Neid), 5) tracheyt, 6) vrassent (die unkuschheit ist trotz der Ueberschrift die VII dotliken sunde nicht erwähnt.) Hier ist also wenigstens die Einteilung Gregors in geistliche und fleischliche Sünden beibehalten.

Um 1450 griff nun Michel Beheim in seinem Liede über die Todsünden<sup>3</sup>) auf die neue Anordnung (cf. die Halberstädter Katechismusstücke) zurück und setzte die Acedia ans Ende.

Freilich drang diese Reihenfolge vorerst noch nicht überall durch, wie der "Seelentrost" von 1473 beweist (Mscrpt. I. 84a der Königl. Bibliothek zu Hannover). Blatt 184: 1) hovart, 2) giricheit, 3) vrass, 4) tracheit, 5) unkuschheit, 6) torne, 7) nyt und affghunst und Blatt 473: 1) hovart, 2) had, 3) torn, 4) tracheit, 5) vrass, 6) unkuscheit, 7) giricheit. Man erkennt aber gerade daran, dass in einer und derselben Schrift zwei verschiedene Ordnungen enthalten sind, wie sehr sich das Festhalten an der alten strengen schematischen Ordnung gelockert hatte.

Auch noch in dem Mentzerschen Drucke von 1490<sup>4</sup>) findet sich Willkür in der Anordnung: 1) Hoffahrt, 2) Unkeuschheit, 3) Geiz, 4) Zorn, 5) Neid, 6) Trägheit, 7) Völlerei.

Die neue Reihenfolge zeigt sich aber wieder in Josefs Gedicht von den sieben Todsünden, das ungefähr in Michel Beheims Zeit entstanden ist 1) superbia, 2) avaritia, 3) luxuria, 4) invidia, 5) gula, 6) ira, 7) accidia) und 1494 ist sie dann so im Bewusstsein der

<sup>1)</sup> Das 87ste in der Ausgabe von Groote. Köln 1852. p. 228 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Herausgegeben von Jellinghaus in der Zeitschr. f. deutsch. Philol. Bd. XIII. p. 24 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Vergl. v. Liliencron a. a. O. p. 35 u. 46.

<sup>4)</sup> Dyt sint de seven dot sunde de stryden myt den seven dogeden. Gedrucket unde vulendet in der stadt Magdeborch dorch Symon Mentzer am sonawende na Mauritii. Im iare 1490. Beschrieben in J. B. Riederers Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrten- und Bücher-Geschichte. Altdorf. 1768. IV. p. 280 ff. — Der sehr seltene Druck ist auf der Bibliothek in Wolfenbüttel T. 481 vorhanden.

Menschen befestigt, dass der Anthidotarius anime des Nicolaus Salicetus<sup>1</sup>) für sie das Merkwort (dictio) "Saligia" empfiehlt.

Auch die heutige katholische Kirchenlehre bedient sich noch derselben Anordnung. Sie stellt für die "Hauptsünden" folgendes Schema auf: 1) Hoffahrt (superbia), 2) Geiz (avaritia), 3) Unkeuschheit (luxuria), 4) Neid (invidia), 5) Unmässigkeit im Essen und Trinken (gula), 6) Zorn (ira), 7) Trägheit (acedia).2)

Wir finden also in der Reihenfolge der Todsünden eine Gregorianische Periode von Anfang an bis zu den Halberstädter Bruchstücken ca. 1400, eine Periode des Schwankens bis 1494, eine Saligia-Periode bis heute.

Die Anordnung unsers Gedichtes weist also (cf. p. 104) auf die Zeit zwischen 1400 und 1494. Die Ordnung der Todsünden ist eine ganz singuläre, sonst nirgends vorkommende. Die Gregorianische Einteilung ist wenigstens in Bezug auf Zusammenstellung der geistlichen und fleischlichen Sünden gewahrt, sonst ist sie freilich ganz abweichend. Besonders auffallend und sonst nirgends vorkommend ist es, dass die Fleischessünden an erster Stelle behandelt werden.

Die Anzahl der Todsünden unsers Sündenspiegels ist also sieben, demnach zerfällt das ganze Werk also auch in sieben Hauptteile und nicht in fünf, wie Lübben (S. 54 f.) in schwer verständlicher Weise annahm. Er nennt nur die fünf ersten Hauptsünden unseres Werkes bis einschliesslich hoverde und meint, dass diese letztere "bis zu Ende reiche". Das ist jedoch nicht der Fall, sondern es folgen auf hoverde noch nyt 111a-113b und gramshap 113b - fin. Lübben hat sich offenbar durch die von mir p. 98 näher beschriebenen grossen Initialen täuschen lassen, wenn er sagt: "Der Anfang eines jeden dieser (fünf) Abschnitte ist auch mit einer grossen Initiale geziert." Nyt und Gramshap haben nämlich allerdings viel kleinere Initialen, als die andern fünf Hauptsünden; dies ist jedoch entweder nur Zufall, oder es sollte das Werk schnell zu Ende geführt werden und es mangelte an Zeit, die ganz grossen kunstvollen Arabesken-Buchstaben auszuführen, oder "Missgunst" und "Zorn" sollten vielleicht als minder schwere Todsünden bezeichnet werden<sup>8</sup>); "bis zum

<sup>1)</sup> Gedruckt zu Strassburg 1494. — In meinem Besitz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Katholischer Katechismus mit einem Abriss der Religionsgeschichte für die Volksschulen von J. Deharbe. S. J. Nr. 2. Mit Approbation aller Hochwürdigsten H. H. Erzbischöfe und Bischöfe des Königreichs Bayern. Regensburg. Pustet. 1862. Braunsberg, bei J. R. Huge. p. 104.

Todsünden zu besonderen Zwecken einzelne ausgesondert und zusammengestellt werden, welche als die wichtigsten und schwersten erscheinen. Drei Tiere sind es, welche Dante (Hölle I. 32 ff.) vom Paradiese zurückhalten, ein Panther, ein Löwe und eine Wölfin. Sie bedeuten hier die drei schlimmsten Sünden luxuria, superbia und avaritia. — In den Sammlungen der Altertumsgesellschaft Prussia zu Königsberg, Pr., befindet sich eine kupferne Schale, wie solche von dem deutschen Ritterorden im 13. u. 14. Jahrh. preussischen Täuflingen bei dem Übertritt zum Christentum als Geschenk gegeben wurden. Auf dem Boden der Schale finden sich neben bildlichen Darstellungen die Worte: ira, luxuria, idolatria, invidia,

Ende" des Werkes reicht die Beschreibung der "Hoffahrt" jedenfalls nicht.

Zu Anfang jeder Hauptsünde wird nun das Wesen derselben kurz erklärt, dann folgen gewöhnlich, und zwar in ziemlich genauem Anschluss an Thomas von Aquino, (welcher freilich niemals genannt wird), und damit auch an Gregor, auf den sich der Verfasser bisweilen ausdrücklich beruft, die "Manieren oder Specien" dieser Sünde, d. h. die einzelnen, besonderen Sünden und Fehler, in welchen sich die Hauptsünde im einzelnen zu zeigen pflegt, und endlich die "Remedien", d. h. die Hülfsmittel, durch welche man hoffen darf, von der Hauptsünde befreit zu werden.

Die Argumentation wird geführt 1) durch das belehrende Wort des "Dichters" selbst, wenn man den Verfasser so nennen darf, 2) durch Anführungen aus der heiligen Schrift (as wy lesen in scrifture u. ähnl.), 3) durch Anführungen aus den Kirchenvätern (lerars), zu denen jedoch auch de lerer Tullius, mester Seneca u. andere treten. Diese Anführungen heissen "reden". 4) durch Gleichnisse (figure), 5) durch fromme Geschichten und Erzählungen (exempel).

Aus der heiligen Schrift wird der Prediger Salomo am allermeisten citiert, wenn ich recht gezählt habe, 119 mal, ferner sehr häufig die Sprüchwörter Salomonis, Lukas, Matthäus, die 5 Bücher Mosis, Jesaias, Hiob, Apostel Paulus, ziemlich häufig das Evangelium Johannis, Jeremias, die Bücher der Könige, die Psalmen, je ein Mal Habakuk, Maleachi, Josua, Joel, Sacharja, Esther. Gar nicht wird z. B. citiert der Evangelist Markus; dass dieses ein Zufall sein sollte, halte ich gegenüber den 34 Citaten aus Lukas, 30 aus Matthäus, 14 aus Ev. Johannis für ausgeschlossen, den Grund für diese Nichtberücksichtigung des Evangeliums Marci vermag ich jedoch nicht zu erkennen 1). Dass andrerseits der Prediger Salomo weitaus am meisten benutzt ist,

am Rande: dolus, odium, peccatum. Der Ordenskünstler betrachtete also die vier erstgenannten Sünden heidnischen Neubekehrten gegenüber als die wichtigsten und liess superbia, avaritia, gula, acedia ganz weg. — Auf einem Bilde des Mautegna, welches sich im Louvre zu Paris befindet und bezeichnet wird: der Sieg der Weisheit über das Laster, jagt Minerva, mit Speer, Schild und Helm bewahrt, die Laster vor sich her. Die einen, ganz im Vordergrunde, werden in einen Sumpf getrieben, die andern flüchten im Hintergrunde. Nach meiner Ansicht sind die im Vordergrunde befindlichen Laster folgende fünf: Die Trägheit, welche in den Armen von zwei Weibern fortgetragen wird, der Neid mit einem Hundegesicht und scheelem Blick, die Unkeuschheit, ein nacktes Weib auf dem Rücken eines Centauren stehend, die Eitelkeit in Gestalt eines Affen, Habgier und Wucher aneinandergebunden, erstere ein hageres Weib, letzterer eine gemästete Figur ohne Arme (die also nicht arbeiten will und kann).

<sup>1)</sup> Auch sonst ist mir die eigentümlich spärliche Benutzung des Markus-Evangeliums aufgefallen. In dem Index zu der Summa theologiae des Thomas von Aquino (Antwerpen 1575. Ex officina Christophori Plantini. fol.) nimmt Matthäus 8 Spalten ein, Johannes 5, Lucas 3 und Marcus nur 3/4 Spalte. Ebenso auffällig bei Petrus Lombardus Sententiarum libri IV. (Löven. 1552. Ex officina Bartholomei Gravii.) Aus Matth. werden in diesem Werke 77 Stellen citiert, Johannes 82, Lucas 28, aus Marcus nur 9. — Dass das Markus-Evangelium das kürzeste ist, kann diese auffällige Thatsache doch kaum genügend erklären. —

darf bei der lehrhaften Form des ganzen Werkes nicht Wunder nehmen. Uebrigens sind diese Anführungen, wie die aus den Kirchenvätern und weltlichen Schriftstellern natürlich nicht wörtliche Uebersetzungen, was ja bei der Versform des Werkes auch nicht möglich gewesen wäre, sondern es ist nur im allgemeinen der Inhalt der betreffenden Stelle angegeben. So genaue Wiedergabe, dass man die Originalstelle sofort erkennt, findet sich sehr selten. So werden z. B. an der Stelle, wo gesagt wird, dass Spieler sich gegen alle zehn Gebote versündigen, die ersten drei Gebote so wiedergegeben:

1. Kies vor my ghenen vremden god.

2. Nome niet den name gods in ydelhede. 3. Du suls vieren den hilghen dach.

Bei den weiteren Geboten verschwindet bereits der Wortlaut. heisst das achte Gebot: Du ne suls gheen valsch orconde syn Theghen dynen evenkerstyn.

Von den Kirchenvätern werden am allermeisten Bernhard, Augustinus, Gregorius und Hieronymus citiert. Diese erhalten auch den Ehrentitel min here, während die übrigen sich mit der Bezeichnung de lerer, een lerer begnügen müssen. Von Gregors Aeusserungen, welche der Verfasser benutzt, heisst es bisweilen, sie fänden sich in ernen dialoge oder bynnen zynre dyaloghen. Gemeint ist Gregors Werk Dialogorum de vita et miraculis Patrum Italicorum libri IV. — 91b wird Bernhards boeck vander godes minne erwähnt. Vielleicht sind darunter die berühmten Sermones über das Hohe Lied verstanden. - 25a findet sich die Quellenangabe St. Augustyn scryfft in eene collecte. — Hie und da werden noch erwähnt de lerer Ysidorus, cen lerer Cyprianus, Sunte Denys (St. Dignysius), Sunte Johan Crisostomus (St. Johannes Chrysostomus), einmal 92b de minre sunte Augustyn. Sehr häufig findet man die Einführungsworte: in vitas (sic) patrum lezen wy, einmal: int leven der vaders. Gemeint ist des Rufinus Historia Monachorum sive liber de vitis patrum, eine Biographie von ägyptischen Mönchen der nitrischen Wüste. — Offenbar sind auch die Acta Sanctorum stark benutzt. — Auffällig ist es mir, dass der Kirchenvater Ambrosius nur äusserst selten erwähnt wird, in dem ganzen Werke nur vier Mal. — Unbekannt ist mir die Persönlichkeit, welche 8a mit den Worten bezeichnet wird: een lerer, het Symarus.

Von weltlichen Schriftstellern wird am allermeisten Seneca angeführt, welcher nach der kirchlichen Sage des Mittelalters mit dem Apostel Paulus im Briefwechsel gestanden haben soll. Er wird bezeichnet als de wise Seneca, Mester Seneca. Ziemlich oft wird ferner Mester Tulius, Tullius, de lerer Tulius angeführt. Zwei Mal 89ª und 101a kommt Boecius vor, der Verfasser der Schrift de consolatione philosophiae und der berühmten Uebersetzung mit Kommentar zu des Aristoteles Organon, welche die erste und für lange Zeit die einzige Grundlage der mittelalterlichen Scholastik wurde. — Wenn es 114b heisst de philosophus secht al clare und 80a de philosophe secht, so ist dabei Aristoteles selbst gemeint, welcher für die Scholastik "der

Philosoph" κατ' ἐξοχήν war, auch z. B. bei Thomas von Aquino fast immer nur philosophus genannt wird. — Auf Dichter wird öfters Bezug genommen. 112a heisst es:

Oracius doet uns bekent, Van ghenen Tiran so ue is torment, Merre dan vanden nydighen vonden.

(Horatius epist. I, 2, 58: Invidia Siculi non invenere tyranni Maius tormentum). Gleichfalls auf Horaz geht die Stelle auf Bl. 75a zurück, wenn die Quelle auch nicht ausdrücklich genannt ist:

Men secht in een auctoriteit, Den nyen vate blivet langhe Smack van zynen ersten untfanghe.

(Horatius epist. I. 2, 69: Quo semel est imbuta recens servabit odorem Testa diu.) Auch 114b

Hyr up secht een poete vroet, Gramschap (Zorn) den moet so verblent, Dat he dat rechte siet noch kent,

ist sicherlich eine Umschreibung des Horazischen Ira furor brevis est. (Epist. I. 2, 62). — Auf Ovidius wird einige Male Bezug genommen, u. a. 10a mit Anführung der remedia amoris desselben: Ovidius inder remedien der minne. —

Oefters heisst es: in historien lesen wy, einmal 312 wird 'Alexanders historie' als Quelle angegeben. Eine aus derselben entnommene Geschichte wird mitgeteilt werden. —

112b heisst es: in mester Hughen boeck wy lesen. Wer dieser "Meister Hugo" gewesen, ist zweifelhaft. Jedenfalls war es kein Geistlicher, wie der Zusatz mester beweist, welchen, dem Sprachgebrauch des Mittelalters entsprechend, auch im Sündenspiegel nur Nichtgeistliche, nämlich Tullius und Seneca, haben. Man könnte an den Laien "Magister" Hugo von Trimberg denken, welcher um 1300 den "Renner" dichtete. Dass der Renner oberdeutsch geschrieben ist, brauchte kein Hindernis zu sein. Auch ein "simpler clerck" konnte wohl imstande sein, hochdeutsche Schriften zu lesen und bei der ausserordentlichen Verbreitung und Beliebtheit des Renners ist es sogar kaum anzunehmen, dass ein litterarisch thätiger Geistlicher ihn nicht gekannt haben sollte. Ausserdem stimmt Inhalt und Tendenz des Renners mit dem Sündenspiegel im ganzen überein.")

103a wird 'der naturen boec' erwähnt. Es wird hier ein Exempel erzählt, dat kranen (Kraniche) vader und moder eeren. Sie holen nämlich, wenn diese im Alter nach Verlust der Federn nicht mehr aus dem Neste fliegen können, für sie das Futter. Man könnte nun bei der naturen boec an das um 1350 geschriebene und sehr verbreitete "Buch der Natur" des Konrad von Megenberg denken. In

<sup>1)</sup> Es ist mir leider nicht möglich gewesen, festzustellen, ob die Stelle aus mester Hughen boeck wirklich aus dem Renner entnommen ist, da die beiden Ausgaben des Renners (Frankfurt a/M 1549 und Ausgabe des Bamberger histor. Vereins 1833—34) in Königsberg nicht vorhanden sind.

dieser Schrift wird jedoch von dem Kranich nichts derartiges berichtet, wohl aber etwas Aehnliches von den Störchen: Von dem Storchen.

— sô habent auch die störchel wider grôz trew zuo den müetern, wan als grôz zeit die müeter verzerent ob den kinden, als grôz zeit verzerent die kint ob den müetern und speisent si auch. (Pfeiffer p. 175.) Der Verfasser des Sündenspiegels hat also Konrad von Megenberg jedenfalls, wenn er dessen "Buch der Natur" gemeint hat, nicht genau eitiert; vielleicht hat er sich aber auch an dessen Vorgänger und Muster Thomas von Cantimpré (Cantimpratensis). cf. Pfeiffers Einleitung) angeschlossen, dessen liber de natura rerum in vielen Handschriften verbreitet war.

Ganz zweifelhaft ist mir das 54b angeführte boek van den stommen dieren. Es wird hier mahnend darauf hingewiesen, dass sogar stomme beesten Barmherzigkeit üben. Das hier erwähnte Buch wird also irgend ein "Physiologus" gewesen sein. In den uns erhaltenen deutschen Physiologi findet sich kein Hinweis auf die "Barmherzigkeit" der Tiere. Der Verfasser des Sündenspiegels könnte aber irgend ein scholastisches Buch ähnliches Inhalts benutzt haben, wie denn z. B. Graff (Diutisca. III. p. 22) als die Quelle des jüngeren prosaischen Physiologus eine lateinische Schrift unter dem Titel: Incipiunt dicta Johannis Crisostomi de naturis bestiarum nachgewiesen hat.

Darstellung und Stil im Sündenspiegel sind ziemlich langweilig und trocken, auch die eingestreuten Erzählungen zeigen kaum grössere Lebendigkeit, als die anderen Particen.

Der Sündenspiegel unterscheidet sich dadurch nicht zu seinem Vorteil von Josefs Gedicht, in welchem die eingestreuten Erzählungen mit volksmässiger Frische vorgetragen sind. Nur zuweilen wird der Verfasser des Sündenspiegels eifrig und lebendig, z. B. auf Blatt 14& in einer grossen Philippika gegen den Tanz, an anderen Stellen in leidenschaftlichen Angriffen gegen das "Dobbeln", (Würfelspiel). Von kulturhistorischem Interesse sind nicht wenige Stellen des Gedichts. Litterarhistorisch interessant sind die Erzählung aus der Alexanderhistorie (S. 119) und die aufs merkwürdigste mit Schiller's Gang nach dem Eisenhammer übereinstimmende längere Erzählung, welche Lübben Jahrbuch 1878 p. 57 ff. bereits veröffentlicht hat, auch wohl die eben besprochenen Quellenangaben. Mit der Verskunst des Verfassers ist es nicht zum besten bestellt. Freilich war der moralisirende Inhalt ein sehr spröder und in fliessenden Versen gewiss nicht leicht zu behandelnder Stoff, aber der Verfasser fühlt es auch selbst, dass es ihm an der Kunst der Versbildung gebricht. Mit Ernst und Nachdruck weist er jedoch darauf hin, dass man nicht die Form seiner Verse kritisiren und tadeln, sondern den Sinn und Inhalt derselben wohl beherzigen möge.

> 138b. Alwolde ymaud de rime domen, Dat se erghent valt to hart, Den ghennen, den se te pinen wart,

Bidt em, dat he se wille bekeren Und dat he merke den zin der leren, Of de mach werdich wesen, dat si Slichte rime untschulde daer bi.

und ibid.

Menyghe schone auctoriteit
Is bynnen dessen boeke gheseit,
Wes woord daer rinne verandert zyn.
Dichtende duetsch, walsch of latyn
Bi node men versetten moet
De woorde, sal de rym werden goet.
Is de sentencie claer beholden,
Elk wise sal den rym untscholden.

Ueberhaupt wirkt der sittliche Ernst, die aufrichtig fromme Gesinnung, die unerschrockene Freimütigkeit nach oben, wie nach unten, welche der Verfasser zeigt, sehr wohlthuend. Er scheut sich auch nicht, es auszusprechen, dass sogar Bischöfe in die Hölle kommen können. (cf. p. 128.) Von faulen Mönchen, welche die Frömmigkeit nur als Deckmantel für ihre Trägheit benutzen wollten, war er kein Freund, er liest solchen trägen Gesellen tüchtig den Text und lässt einen verständigen braven Abt zu einem jongelinc, der immer nur beten, aber nicht "werken" wollte, mit Recht sagen: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. (cf. p. 125.) Solche Leute, die sich bei ihrem Eintritt in ein Kloster nur die reichen aussuchen, um daselbst dem Wohlleben fröhnen zu können, vergleicht er mit Schweinen, die auf Mastung gesetzt werden und nennt sie unverblümt "Teufelsbraten". (cf. p. 121.) Es geht ein volkstümlicher, man möchte sagen, "demokratischer" Zug durch manche Stellen des Gedichts. Gewaltthat, meint der Verfasser, ist zwar allen Menschen verboten, am meisten aber den Edeln (Adligen) und den Grossen. (cf. p. 120.) In die Klöster drängt sich zumeist die "Wohlgeborenheit"; von vier Mönchen sind immer drei von groten maghen abstammend. (cf. p. 121.) 99 a heisst es: Niemand ist edel um seiner Geburt willen, dessen Thaten unedel sind; alle Menschen stammen von einem Vater und einer Mutter. u. s. w. Ein grosser Dichter war der Verfasser des Sündenspiegels gewiss nicht, aber ein tüchtiger, echt christlich gesinnter Mann, welcher ohne Nennung seines Namens, ohne auf Anerkennung bei den Menschen zu rechnen, in Treue und Bescheidenheit das mühevolle Werk, das er auch selbst geschrieben (vergl. unten), vollendete, Gott zu Ehren, seinen Mitmenschen zur sittlichen Besserung. lautet denn der Schluss des Werkes:

139a. God heere, up wen ick troost beghan, Te dichtene dit grote werck, Dancke dy, als een simpel clerck, Dattu woldes ghewerden mien Te makene instrument, by wien Dyne gracie hevet vuldaen, Dat de lesers so moeten verstaen So de sentencie, biddick, heere, Dat se ju dienen moeten de mere,

Und ick diet by der hulpe dyne
Hebbe ghetrect uut den latine.
Bidde, dat dichten und scriven
My to ghenaden moete bliven,
So dat ick na dit corte leven
Met ju, here, moet zyn verheven,
Uut wen ick beghinsel nam,
Secundum magnam misericordiam tuam.

Dass die Dichtung nicht ein deutsches Originalwerk ist, sagt der Verfasser selbst mit den eben angeführten Worten, er habe diet ghetreet uut den latine, also "aus dem Lateinischen gezogen." So nimmt denn auch Lübben "Ursprung des Werkes aus dem Lateinischen" an. Wenn er jedoch als Grund für diese Behauptung die vorhin hier p. 114 angeführten Verse heranzieht: Dichtende duetsch, walsch, of latyn u. s. w., so ist dies offenbar unzulässig, denn jene Verse besagen nichts anderes, als dass ein jeder, mag er deutsch, wälsch oder lateinisch dichten, wenn er eine "Autorität" d. h. einen beherzigenswerten Ausspruch irgend eines guten Autors anführen will, diesen nicht wörtlich und genau übertragen darf, sondern ihn so umändern muss, dass er sich in den Reim fügt. Es bleibt also zur Bezeichnung der Quelle, aus welcher das Gedicht entsprungen ist, nur das eine Wort des Verfassers übrig "ghetrect uut den latine". Ueber die Art und Weise des "Ursprungs aus dem Lateinischen" hat sich Lübben nicht näher geäussert. Wenn er jedoch (Jahrbuch 1878 p. 56) die auffällig grosse Anzahl der Fremdwörter des Sündenspiegels eben diesem Ursprunge aus dem Lateinischen zuschreibt, so scheint er doch einen sehr engen Anschluss unseres Gedichts an das Lateinische angenommen zu haben. Daran ist meiner Meinung nach jedoch nicht zu denken. Wenn auch im Mittelalter viel über die peccata mortalia geredet und geschrieben worden ist, so war das doch alles Prosa, von einem lateinischen Gedichte über die Todsünden wissen wir nicht das mindeste. Andrerseits sind die Verse des Sündenspiegels zwar trocken und nüchtern, machen aber einen durchaus originalen Eindruck. Der simpel elerek müsste ein Meister allerersten Ranges in der Uebersetzungskunst gewesen sein, wenn er viele Tausende von lateinischen Versen in einer Weise übersetzt haben sollte, dass man auch nicht eine Spur von Latinismen in ihnen entdecken kann. Somit darf man nur annehmen, dass er den Stoff und vielleicht die Einteilung einer oder mehreren lateinischen Vorlagen, welche ihm über dieses Thema die Scholastik mehrfach bot, entnommen hat, wie dies z. B. durch Beziehung auf St. Gregorius (Gregor d. Gr.) bei der Völlerei ausdrücklich erwähnt wird, die Form des Gedichtes ist ganz sein eignes Werk.

Ich habe die Orthographie des Gedichts genau beibehalten, nur das u ist, wo es nötig war, der besseren Lesbarkeit halber, durch v wiedergegeben. Aus demselben Grunde habe ich die Interpunktion hinzugefügt. — Eine Schwierigkeit entstand durch den Strich über den Endkonsonanten bei Infinitiven. Dieses Zeichen

dient sonst nur zur Verdoppelung von Konsonanten, z. B. de stöme monick, der stumme Mönch. Lübben hat dieses Zeichen in seiner Erzählung aus dem Sündenspiegel im Auslaut des Infinitivs durch e aufgelöst, er schreibt also nicht dichtenn, dienenn, makenn, wetenn, wie man nach dem sonstigen Schreibgebrauch der Handschrift eigentlich müsste, sondern dichtene, dienene, makene, wetene. Diesem Vorgange unsres Altmeisters bin ich gefolgt, zumal da an einigen Stellen Infinitivformen auf e (wetene, dichtene, merkene) ausgeschrieben wirklich vorkommen.

In den beiden ersten Hauptteilen habe ich die Disposition nach dem Inhalt ohne Rücksicht auf die roten Ueberschriften der einzelnen Abschnitte (cf. p. 98) angegeben, von der dritten Hauptsünde, der wracheit, an sind die roten Abschnittsüberschriften vollständig aufgeführt, damit man auch von der Art der Verwendung dieser Indices ein Bild gewinne.

### Spieghel der zonden.

1) Gulsichede, gulsicheit, gulsheit, (Völlerei), Init.—3b. — 2) Luxurie (Unkeuschheit) 4a—18b. — 3) Vracheit (Habgier) 18b—64b. — 4) Traecheit (Trägheit) 64b—85b. — 5) Hoverde (Hoffahrt, Stolz) 85b—111a. — 6) Nyt (Neid, Abgunst) 111a—113b. — 7) Gramshap (Zorn) 113b. — Fin.

#### 1. Gulsicheit. Init.—3b.

- 5 Specien oder Manieren derselben "beschrieben von St. Gregorius". (cf. p. 115.) 1. Man mag nicht regelmässig geordnete Mahlzeiten leiden. 2. Leckerei. 3. Gefrässigkeit. 4. Wählerisches Aussuchen und "Bereden" der Speisen. 5. Gieriges Verschlingen "zu heisser" Speisen.
- 4 Folgen. 2a. als "Gesinde" oder "Diener" der Völlerei bezeichnet. 1. Hoffährtigkeit. 2. Begehren von mannigfacher Speise. 3. Begehren von Lieblingsspeisen. 4. Zu viel essen.
- 8 Remedien. 2b. 1. Gerne Gottes Wort hören. 2. Van redelike dinghen belemerthede. (Beschäftigung mit redlichen Dingen.) 3. Dat em de mensche also vere doe, als he ver eyscht van elker stede, daermen aessent de gulsichede. 4. Dass wir ernstlich an die Nähe des Todes denken. 5. Dat wy solden in allen stonden um dat ewighe werschap (Abendmahl) denken und woe wy alle zyn genoet daer toe. 6. Te merkene, dat de exces van gulsheit inbrenct swerheit groet. 7. An Christi Armut gedenken. 8. De zoete gracie uns heren.

### 11. Luxurie. 4a—18b. (6 "Partieen".)

#### 1. Partie. 4a.

Belehrung über die bösen Dinge der Luxurie, damit wir uns bessern und die Luxurie hassen lernen. — 1. Angst und Beschwerde. — 2. Leetschap. — 3. Eine Menge Spötterei, die wir über uns ergehen lassen müssen. — 4. Dat vierde quaet mach di beduden een stanc in man van brande. — 5. Verlust des guten Namens.

#### 2. Partie. 7b.

Die 5 Manieren oder Specien der Luxurie, "welche Töchter heissen". Als "Töchter" werden die einzelnen Arten einer Hauptsünde nur hier bezeichnet, in Josefs Gedicht und sonst jedoch fast stehend.

De cerste wy symplex keefsdom scriven;
De ander, to untsuverne¹) eene maget;
De derde — — —
Is hordom; de vierde is, als een man
Met wiven misdoet, de em gaet an;²)
De vyfte, unkuusche misdaet,
De teghen der naturen gaet;
Eene seste³) manire mach zyn voert,
Die ter unkuuscheit behoert,
Die giricheit vake doet to driven,
Dats dat untvoren van wiven.

#### 3. Partie. 9b.

8 Veranlassungen (occusoen) zur Luxurie. — 1. Ledicheit (Müssiggang). — 2. Uebermass von Speisen. — 3. Der older wiven beleet, de lude to sammen driven. Diese alten Weiber werden auch makeliggen (Kuplerinnen) genannt. — 4. Böses Beispiel. — 5. Schone wyfs anschyn. — 6. Viel mit Weibern sprechen. — 7. Dat sevenste is rotten off ledekinne, te hoerne de ghewagen der mynne, want sie den brant roren vast. — 8. Als men tast menschen unbetemelike. (Unzüchtiges Betasten). — Hier findet sich die vorhin erwähnte leidenschaftliche Philippika gegen den Tanz, der also nach der Meinung des Verfassers nur zur Unzucht verführt. Elk danss off traets mach heten wel Processie vanden duvel.

#### 4. Partie. 15b.

Remedien gegen die Unkeuschheit. — In der allgemeinen Uebersicht der 6 Partieen gleich zu Anfang der Luxurie werden 8 Remedien angekündigt, thatsächlich folgen jedoch nur fünf — 1. Devote bedinghe (demütiges Gebet) zu unsrer lieben Frau, wie z. B. in Paris, oder zu St. Antonius oder zu St. Christoph. — 2. Ersame belemerthede (ehrbare Beschäftigung). — 3. Dat men heeft an die hilghe scrifture minne (dass man stets an die heilige Schrift denkt). — 4. Almosen geben (— ein seltsames Mittel gegen die Unkeuschheit! —) — 5. Voormaken um die doot.

#### 5. Partie. 16a.

Weshalb Gott simplex keefsdoom verboten hat. —

1. Keefsdom ist na der lerers scriven Die undanclicheit van wiven, Want luttel gemene wyfs wy sien, Dat sie kinder to draghene plien. Daer wert der rechter naturen wet Mids den keefsdome achter geset.

2) Die mit ihm verwandt sind.

<sup>1)</sup> Entsäubern, unrein machen, schänden.

<sup>3)</sup> Obgleich in der Disposition nur fünf angegeben waren.

2. Die vele archede, die geschien Vanden wiven ten kindren wert, Als hem die man is alte greignaert.

3. Mancher Kampf und mancher Streit würde vermieden werden, wenn sich jeder Mann nur zu einer Frau hielte. Gott hat ja auch zuerst nur einen Mann und ein Weib gemacht. — 4. Gott hat keefsdom durch 3 "Reden" verboten. a) Die Menschen sollen nur einen Herrn und einen Gott haben. — b) Zu thun, was uns Gott heisst, zu lassen, was ihm leid ist, dar in staet verdienste groet. — c) Gott will am meisten geminnet sein.

#### 6. Partie. 16b.

Von denjenigen, welche sagen, dass sie sich der Lucurie nicht enthalten können. — 1. Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. — 2. Der Mensch besitzt freien Willen, den kein Tier hat. Wenn er also sündigt, dann ist seine Sünde schalcheit boven elke beeste. — 3. Der Mensch sollte sich schämen, sich von der Sünde, sowie ein Pferd von een vreydel clene (von einem kleinen Knaben) zwingen zu lassen. — 4. Die unkeuschen Menschen, die sich mit der Unmöglichkeit, ihre Sünde zu lassen, entschuldigen, handeln so, wie einer, der sein Haus brennen sieht und noch mehr Feuer dazu thut. — 5. In leiblichen Krankheiten nehmen diese Menschen Medizin, aber von geistlichen Medizinen wollen sie nichts wissen. — 6. Sie sind ebensowenig zu entschuldigen, wie Leute, die ein ihnen anvertrautes Schloss an den Feind ausliefern und keine Hülfe (also Gebet und dergl.) nachsuchen. — 7. Sie verdienen ebensowenig Entschuldigung, wie ein Mann, der aus Lässigkeit nicht das Loch in einem Fasse zustopft, durch das ihm der Wein aussliesst. — 8. Manche sagen, das Weib zwinge sie zur Luxurie; es ist aber der Teufel, der sie mit ihrem eignen Willen zwingt. — 9. Sie sollten wenigstens versuchen, sich eine kurze Weile der Sünde zu enthalten, um sich so allmählich an Besserung zu gewöhnen.

# III. Vracheit. 18b-64b. (5 "Partieen".)

1. Dinghen, de vracheit doen schuwen und ere temptacie doen verduwen. — 2. Die temptacie, die der vracheit ane cleven. — 3. Dinghen, die vracheit queken und voeden. — 4. 6 Remedien der vracheit. (Es werden jedoch nachher 8 genannt!) — 5. Van der gulscheden, de der vracheit schyn contrare.

#### 1. Partie. 19a.

Vracheit is te verhatene umme vele dinghen. Vracheit is te verhaten umme de maledixie, de god daer up senden sal. (Es folgen die maledixien aus Jesaias, Habakuk, Lukas, Jakobus u. a.) Vracheit sal he verhaten, die merken wille de grootheit van desser sonde. (Es folgen dafür "Urkunden" aus dem Prediger Salomo, Hosea u. a.

20a. Eene derde orconde vinden wy mede,
De toghet der vraken grote quaethede,
Dats, dat he niet de eensheit heft,
Die an zynen schepper cleft
Und in all ander creaturen.
Die schepper wolde der naturen,
Dat alle dinghe gemene waren.
Also die sonne gheeft er verclaren

Int gemene und tvuer¹) syn hitte,
Die blomeken rosen al sonder smitte,
Die bome ock gheven er fruut,
Die crude eren roeke ere untuut
Gemene, — —
Des willen niet de vracken plien.)

Vracke zyn quaet in gode, in hemselven, in zynen evenkersten und in de neder creaturen. — Vracheit is als eene afgoderie, die scrifture toghedet. — Vracheit is eene sware geestlike quale. — Vracheit is eene sware quale umme ere geduricheit. — Vracheit, dats eene unversadelike quale, dats getoghet. — Vracheit hold den menschen in sware schalkernyen. — Vracheit heft dri bedecte strecken (drei verborgene Stricke), menschen mede te vane. — Vracheit is to untsiene (von Vr. ist abzuschen) umme de vele strecken, die see heft. — Vracheit is zeer hatelic gode, dats getoghet claer. — Vracken doen goede grote dorpernye. — Vracheit doet grote deere und unrecht den evenkerstyn. — Vracheit quest und deert eren draghere. — Vracke zyn gheck in vele saken, dats ghetoghet claer. — Vier dinghen moghen unse heeten und niet meer:

Dat een is in erdsche goet,
Dats waldaet, de die mensche doet;
De andre is de tyd, de wy leven;
Dat derde, dat wy den armen gheven;
Tvierde, dat is hemelrike.

Exempel, dat erdsche besittinghe uns vremde is. — Exempel, dat almoessene unse is, di wy doer gode gheven. — Eerdessche besittinghe en is unse niet. — Exemple toghen, uns niet te troestene up erdsche besittinghe. — Exempel — ? — (abgeschnitten. cf. p. 97) — Erdsche besittinghe schynt gheven vyff maniren van vruchten.

In duetsche ghemeenlic men secht, Dat he de rycste is, de levet, Wien ghenoeghet, dat he hevet. —

Hemelrike machmen copen met erdscher rycheide. Rycheit goet te niete bi vier dinghen. — Restoor laten (Arrest legen) up erffnamen is sonde. — Vracke zyn zere sod unversien in vele saken. — Weelde is als een droom, die schynt und niet en is. — Rycheit der werld doct eren mynre vele quaets. — Erdsche rycheit maect den mensche cranc in dri dinghen.

31a. — Hyr aff memorie Vindmen in Alexandershistorie<sup>2</sup>) Do he Darise hadde verwonnen Teenen tyd, und daer was gewonnen

<sup>1)</sup> tvuer .das Feuer'. So wird sehr oft nach niederländischer Weise der neutrale Artikel zum folgenden Worte gezogen, z. B. tserpent, tvierde, tfolc u. a.

<sup>2)</sup> Diese Alexandergeschichte habe ich in keiner der von Weismann (Alexander-Gedicht des 12. Jahrh. vom Pfaffen Lamprecht. Frankfurt a/M. 1850. 2. Band) gesammelten Quellen gefunden. Auch im Alexanderliede selbst findet sie sich nicht.

So groten rooff, dats gemeenlike Alexanders schare, di so wert rike, Daer zyn luden in bequamen Und eenen nyen wech an namen.

(2 Verse abgeschnitten.)

Und maecte Alexanders volc onder.

Des hadde de hoghe man groot wonder.

Daer gebood die conync rike,

Den rooff te verbernene gemeenlike

Sonder letten, und he sede,

Eer tfolc gekreech dese rychede,

Met vechtene niement en konde geschaden.

Mer als sie met ghelde zyn geladen,

Sie syn cranck und swaer becomen.

Daer na so was hem tgoet genomen,

Daden die vianden eener keer,

Do vochten sie also vaste alse eer. —

Vrackens lachten der helle, der doot, der zee, den hond, den moll. — Exemple vander oolder wet (aus dem alten Gesetz, Testament) leren uns verhaten vrachede.

#### 2. Partie. 32b.

Vracheit hefft neghen specien in ere, die some lerars dochteren nomen. 1)
32b. Woker, roof und tassement, (Gewaltthat).

Boesheit vander hand werclieden,
Tvyfste is to untfanghene mieden,
De seste specie het simonie,
Die sevenste —
Unwerdelic sacrament untfaen,
De achtste is, vrac te zyne van
Consten, die enych mensche can,
De IX ste is, spelen um ghelt.

#### 1. Woker.

Woker is te verhatene umme (abgeschnitten). — Woker salmen haten umme de quaetheit, de daer is. — Woker salmen vlien um ander quaet, datter uut comt. — Woker salmen schuwen umme vele saken, de daer in luuschen (lauschen, lauern). — Woker sal elc vlien um de plage, de dar god to sent. — Woker bedecken de lude manichsyns umme der werlt schaemte.

#### 2. Roof.

Roof salmen schuwen um de sware plaghe, de god up rovers werpen sal. — Rovers moghen wal verveert zyn van gode umme de mynne, de he heft up de armen. — Roof is te verhatene umme de sware maledixie — Rovers liden vake sware und schofierliken doot.

#### 3. Tassement.

Tassement is verboden allen luden, und mest den edelen. — Tasserers untfanghen drivolt schaden uut eren tassemente. — Tasseren is zeer schofierlick den edelen und den groten.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "Töchter" ist nicht nur bei "some lerars" zu finden, sie ist vielmehr die gewöhnliche, vgl. p. 117.

4. Boesheit vander hand werclieden.

Dachwerkers misdoen vake, verstaet wo. — Taswerc (wohl verschrieben für dachwerc) nemers misdoen vake zwarlike, verstaet wo. — Merseners oufenen (üben?) achte sonden in ere neringhe. — Diefte regnert vake in copenschepe.

5. Mieden untfanghene.

Untfanghen gifte is grote vrese. — Ghiffte maect ere untfanghers stom und blint. — Untfanghers van ghiften syn begripelic in dre saken.

6. Simonie.

Symonie doet vake sneven de leeken, dats getoghet.

39b. — um welk de leeken misdoen in die Und willent up de geleerde al stecken, Sal ic daer aff een deel hyr sprecken, Van dats den leeken mach behoren, Bi den, alse ic seghede te voren Binnen der prologhen van desen, Ick en wil gheen begriper wesen, Van hem luden, de tlatyn verstaen, Doen tghenne, dat hem dunct walgedaen. Mer um dat de leeken plien, Te snevene dickent in symonien Und willent den geleerden tyen, So ne wil ic der niet aff swighen. Ic sal van simonye scriven, Na dat se de leeken bedriven. —

Symonie doen de leeken in vier maniren.

a. De eerste copinghe is um ghelt.

39b. (Niemand verlangt nach Ableien), Daer maghere moncke in syn gesien. De syn kint nu begheven sal, He so moet to voren weten all, Wat syne provende staet te zyne, Beyde van spisen und van wyne. Dunct en de provende groot genoech, So is dat cloester wal syn ghenoech. Also de vleyschouwer up set Een swyn, um te makene vet, Daer na men siedet und braet, Aldus dat kynt te vettene staet Tes duvels behoef, dat sonder genaden In dat helsche vuer sal braden, In dat beduet tkint schone und vet. Den vader behaghet, so lanc, so beth, Und dan, so dunct em wal bestet (?) Tgoet, dat he an hem hefft gelegt, Den duvel erst ock een groot troost, So vetter vleysch, so vetter roost.

b. Smekers verkrighen dickent beneficien met ere smekerdien. —

c. Kerclike beneficien verkrighen bi bede, is vrese und sonde.

40a. De derde copinghe is met beden; Des pleghet de wal geborenthede, Ghaet und soect elke abdie; Van veir moneken syn de drie Gheboren van groten maghen, De se met ere bede daer jaghen, Der armer goet all te verteerne.

d. De vierde copinghe wilt verstaen Syn, de met schalken deynste umme gaen.

Provende oercrighen met crachte is grote sunde. — Kinderen untfanghen in ordenen is grote vrese. — Jonghe lude te setten in state is grote vrese. — Jonck prinche off here is to untsiene zere up aventuren, wo he em bekeren sal. — Exemple untraden uns, unsen kinderen last te ghevene. — Jonghe moghen em niet troesten, up de van gode weren vercoren.

#### 7. Unwerdelic sacrament untfaen.

Sacrament untfaen sonder werdicheit is grote vrese. — Sacrament vanden altare salmen aldus bereden. — Moneghen unwerdelike is grote vrese. — Quaetheiden drie comen ut unwerdighen moneghene. — Exemple toghen uns hilghe weerdicheit te sacramente. — Dat sacrament niet willen untfaen eens des jaers is grote vrese. — Moneghen doet den mensche vele profyts. — Christum weder uutsteken, na dat he untfaen is, is grote vrese. — Keren ten sonden na den uutfake vanden sacramente is grote sonde.

8. Vrac te zyne van consten, die enych mensche can.

Dieser Punkt ist trotz der Disposition auf p. 120 von dem Dichter nicht behandelt.

9. Spelen um ghelt.

Dobbelen offt um ghelt spelen, wat spele het, zy is verboden. — Dobbelspel te schuwene leeren uns veir saken. — Spelen umme ghelt brinct vake gramschap toe.

47a. De terlinck (Würfel) is der dobbeler god, Und se holden al syn gebod; Se striken, dat he em striken heet; Unt wyst hiet, se ghevent gereet; Vergheve god, dat se den geboden Weren so underdaen van gode, Gelyck dat god den devoten liet Under XX1 letteren (das Alphabet); dat beduet, Dat dar alle vroetschap bi is gescreven Und de gods wille teekine gheven. Also gelyck hefft in zyn toghen De terlinc XXI oghen, 1) Und bi den vertoghet hi Den dobbelers, wat zyn wille zy, Dat he daer verliest off wint, Bi dat he daer an bekint.

Spelres um ghelt verbreken meest de tien gebode. (1. Gebot: Kies vor my ghenen vremden god, der Spieler Gott ist aber der Würfel. Aehnliche Deutung erfahren dann die anderen Gebote.) — Dobbelen off ander spel soldemen schuwen um vyff quade. — Dobbelers zyn gheck, dat is getoghet bi achte saken. — Tyd verlies is spelen um ghelt, secht sunte Bernard. — Dobbelen solde men schuwen um de swaere plaghe, de dar aff is geschiet. — Spel met ghenoechten sien off daer bi sitten is grote sonde. — Terlinghen verhuren winkel off bret is grote sonde.

<sup>1) 1+2+3+4+5+6.</sup> 

#### 3. Partie. 49b.

Vracheit untfact occusoen ut achte saken. — Exempel, dat quelke goed winnen ter kinder behoeff en bewiset ghene mynne. (Folgt eine Geschichte von einem Wucherer, der nur für seinen Sohn wucherte und doch mit ihm zusammen ins höllische Feuer kam.)

#### 4. Partie. 51a.

Vracheit heft achte remedien (obgleich in der Disposition p. 118 nur 6 in Aussicht gestellt wurden!) umme se to verdrivene — Das 1. Remedium ist: to dencken der doot. Hier folgt ein höchst sonderbarer Vergleich.

Der Tod. welcher dem Menschen stets "anklebt", wird mit dem Schwanze der Tiere verglichen, mit welchem sie Fliegen, Mücken und dergl. verscheuchen. So soll sich auch der Mensch durch das Andenken an den Tod, welcher stets hinter ihm sitzt, die Habsucht verscheuchen!

51a. Van deser remedien is uns gegeven
Bewys an somighe dieren, de nu leven.
Voghelen und visschen mede
Mids ere natuerliker sede,
Meryen met eren sterte weren
Vlieghen, die se biten off deren,
Voghelen, vissche em bestieren
Metten sterte, elk na synre maniren.
So mochte elk mensche, had hys begherte,
Em selven bestuiren metten sterte:
Dats de doot, de nyman en can
Weren, he ne cleefft em an. --

Riken pinen um niet umme dat erdsche goed bi drien saken. — 2. Cristus armoede leert uns schuwen ghirichede.

52a. De doot van Cristus und de wonden, De he untfenc um unse sonden, Hefftet volk noch in ghedenckenesse, Mer dats der heeren schamenesse.

(1). h. das Volk lässt sich noch durch das Andenken an unsren Herrn Jesus Christus beeinflussen, aber die großen Herren schämen sich dieses Gedenkens.)

Armen solden syn zeer verunwert, had se god selven niet angenommen. — Cristus en bad ny brood, no almoessen, wo wal dat truwanten segghen. — 3. Ansien de unsekerheit van unsen levene is remedie der vracheit. — 4. Dencken ten arbeide, de rycheit to brenct, is remedie der vracheit. — 5. Ansien met herten hemelsche rycheit is remedie theghen de vracheit. — 6. Hope in gode is grote remedie theghen vracheit. — Almossen und bedinghe syn gracie vercrighende an gode. Bei diesem Punkte sinden wir in unser Handschrift zum ersten Mal den Titel des Werkes:

54a. Ic hebbe voren untbonden, Dat dit si de SPEGHEL VAN SONDEN.

7. Almoesse is rechte remedie theghen vracheide. — Untfermicheit is uns bewyst van naturen bi stommen beesten. cf. p. 112. — Almoessen wederstaet und lesschet quade begheerten. — Caritate doet erdsche rycheit niet minren. — Exempel van Bonefacius milthede. — Caritate doet de rycheit wassen und meren der werlt. — Almoesse is zeere bequeme gode, unsen lieven here. — Almoesse vercrycht, wat se bidt. — Almoessen maken den mensche vele vrende, de vor gode syn gehoert. — Almoesse wert des menschen taleman (Fürsprecher)

ten lesten gerichte. — Caritate doet, dat ertsche rycheit helpt, de te quetsene pleghet. — Almoesse moet syn ghedaen met cenen bliden ansichte. — Almoesse moet syn ghedaen met vrendeliker sprake. — Untschulden mach em nymand, de lest, almoessen te doene. — 8. Vander bedinghe. — Bedinghe is nuttelick den mensche, bewyst scrifture. — Cristus leerde uns selven bedinghe. — Bedinghe is des hilghen gheestes voghel, wes vloghele syn vasten und almoessen. — Bedinghe ghenest des lichamen quale. — Bedinghe verlenghet den mensche syn lyst. — Bedinghe verwerst an gode, dat den mensche van noeden is. — Bidden moet men eendrechtlike und meest in tyden van nooden. — Bidden sullen werlike lude up hilghe daghe und up hochtiden. — Bedinghe sal syn geoeffent in allen steden. — Bedinghe moet syn gemeent met herten. — Bedinghe sal syn ghedaen in oedmoede und in tranen. — Bidden um tidelick gued is niet gheorlost sonder bi maniren (ausser mit Mass?) — Bede vanden sonder en hoort god niet. — Exempel, dat bedinghe niet en is gehoort, dies unwert is van gode. — Bede, ghedaen in hinder den evenkerstyn, en hoert god niet.

#### 5. Partie. 63a.

Guffheit salmen schuwen umme de vele deren, de se den mensche doet. — Guffheit brenghet to grote bekommerthede. — Guffe zyn gheck, dats in dren saken wal getoghet.

IV. Traecheit. 64b—85b. (4 ,, Theile".)

Traecheiden tractaet wart in vier gedeilt.

- 1. Dat eerste sal uns dinghen leren, De uns traecheit doen off keren.
- 2. Dat ander sal verclaren de leden Und de specien vander traecheden.
- 3. Dat derde sal to kennen gheven Remedien, dar se bi wart verdreven.
- 4. Dat vierde wart een capittel cleue Off twe, und de sullen allene Van den maken mensioen, Diet al sonder bescheide doen, So wat se te doene bestaen Und schynt theghen de traecheit gaen.

#### 1. Teil. 65a.

Traecheit is te verhatene um VIII zaken. — 1. Exempel, um to vliene traecheit (und zwar zuerst von der mire = der Ameise, entnommen). — 2. Cristus arbeide um uns und um traecheit off te doene. — 3. Exempel, um ledicheit (Müssiggang) te schuwene, troest uns Artemus, een hillich vader. — 4. Traecheit to verhatene leert uns de hilghe scrifture. — Traecheit mishaget zere gode, dat toghet de hilghe scrifture. — 5. Traecheit becomt wal den duvel. — 6. Ledicheit salmen vlien, um dat se doet verliesen de tyd. — Traghe untschulden ere traecheit mids schalker vrese. — 7. Traghe holden em selven so gebonden, dat se niet guets doen moghen. — 8. Traecheit is zware ziecheit, wes ziecheit is te ziene in twen zaken.

2. Teil. 68a. (10 Specien der traecheit.)

#### 1. Laeuheit.

Laeuheit doet den mensche vele grote schaden.

2. Verslapentheit der ziele.

Verslapentheit der ziele is zeer vreselic. — Exemple, dat werken van noden is em de eten moet.

69a. Men lest, dat pelgrimage ginck Vormals een monick. De jongelinck Ten abt ten bussche quam he na, De woende ten berghe van Syna. He sach met groter ernstichede De monyken alle werken, und he zede: . Wo weret gy dat misvaer altoes? Maria dat beste deel vercoes." — Do gaff em de abt een quayer Und deden gaen inden vergier, Umme te gebrucken synre gebeden. Als de dach also was leden, Dat de sonne daelde neder, Sach de broder wech und weder, Off em yement tetene node, Gebreke pynden vanden brode. Syns so ne nam nyman waerde, So dat he quam uten bomgaerde. Als de doer noot wolde verstaen. Off de maltyd were gedaen. Doe antworde de abt wys: "Du, de gheestlic mensche sys, Wat node so is van spisen di? Werlike menschen so syn wi. Und bi node so moeten wie eten. Hyr umme wy werken, moet gy weten." Als de broeder verstont dat woort, Nam he penitencie rechte voort, Und he lyede synre misdaet. —

Exempel noch vanden selven. — Slapen te vele is zere lasterlick in allen menschen.

69b. Unbetame eist den kerstyn, Dat em dat morghen sonnenschyn Up syn bedde ghevinden can. —

Exempel dat den menyghen slaep heft ghecost zyn lyff. (Es folgt hier die Geschichte von een prinche, was hiet Cysara. Es ist die Erzählung von Jack, dem Weibe Hebers, welche Sissera, dem Feldhauptmann der Kannaniter, während er schlief, einen Nagel durch den Kopf schlug. Richter. 4,17 ff.) — Exempel, dat slaep Sampsone syne starcheit benam. — Slapen to untyd is zeer begripelick und quetselick. — De zeker slapen wille, em is van noeden drie zaken. (1. Am Tage sich abmühen. 2. Müssig essen und trinken. 3. Seine Sinne nicht "schwer machen".)

70b. Sobre spise und soben sin Brenghet zueten, sobren slaep in. —

#### 3. Ledicheit.

Ledighe zyn unprofitelick ter werlt, toghet de ewangelie. — Ledighe verroekelosen vele groter baten, de zie verkrighen mochten. — Vruchten achte, so mach de mensche gaderen unt zyns selves mont. (1. Gott loben. 2. Mitmenschen trösten. 3. Beten. 4. Beichten. 5. Sein Wort "mit Mass steuern und lenken". 6. Müssig essen und trinken. 7. Schichtinghe van predicacien. 8. De hilghe weder roepinghe.) — Ledighe leveren em selven in de hande van

eren vianden. — Ledicheit is dicwile zake van vyff zware zonden (Unkeuschheit, Diebstahl, Lüge u. s. w.) Ledighen zyn gheck, dat se ere roeste up erdrike hebben willen. — Ledighe zyn te begripene, dat se niet wercken willen in tyden van genaden. — Ledicheit, de se schuwen wille, vorste em van drie dinghen.

# 4. Loyeringhe.

Loyeringhe van bekeren to gode is zeer anxtlick der zielen. — God roept den zonder altyd to penitencien. — Bekeren solde elk tydlike um V zaken. — Bekeren tydlike brenghet in zes goede dinghe. — Tydlike bekeren to duechden, dats grote, weerde offerande ghedaen. — Offerande is schuldich, to zyne ghedaen metten durbaersten, datmen hefft. — Bekeren to gode tydlike brengt den mensche in hopen ter zelicheit. — Gewoente van zonden heft manich zwaer verdriet in gebracht. — Gewoente van zonden doet den mensche Lazarus slachten (lässt den Menschen Lazarus ähnlich sein) in vier saken. (Es folgt wieder ein sehr sonderbarer Vergleich:

- 76b. 1. He (Lazarus) stanc,
  - 2. He lach under eenen steen,
  - 3. Hem waren gebonden handen und been,
  - 4. Dat ansichte was ock verdect,
    Also sunte Matheus vertrect.
    Desse IV syn in hem vonden,
    De inde gewoente licht van zonden.)

Oefeninghe van zonden is gelyck verolder (veralteter) ziechede, de quaet is te ghenesene. — Exempel, dat gewoente van zonden den mensche zeer bezwaert. — Zonden vervremden den mensche van gode, so lanck, so meer. — Rouwe, zericheit und grote sorghe theghen den doot hinderen den mensche diewile, te denckene um de ziele. — Bitterkeit der penitencien doen den zonder wedder keren ten zonden. — Anxt sonder noot (sich unnötig üngstigen, dass man doch auf ewig verloren sei) belet diewyl den zonder van bekeerne. — Quaet is he, de niet bekeert van zonden, in vier deelen. — In vuulen steden langhe bliven, men spoede dar uut, hets grote schame. — Tydlaten liden und niet gheorboort te rechte is grote quale. — Biechte verversten geschiet in III manieren. — Biechte verloyert und diewile vervuult, dats harde vreselick. — Biechten zelden doet zonden diewyl vergheten, de noot weren ghesecht. — Biechte brenghet in vyff gude dinghen em, de se diewyl pliet. — Biechte verversten, tot int eynde vander vastene, is grote vrese — Biechte verversten, tot int eynde vander vastene, is grote vrese.

#### 5. Roekeloosheit.

Roekeloosheit verhaten leren uns V zaken. — Nernsticheit solde elk to rechte volghen um de nutschap, de daer af comt. — Roekeloeshede hefft twee remedien

#### 6. Unvuldonynghe.

(Wird 82a crklürt: were, daer vulmaectheit an gebrect.) — Unvuldaen laten, dat men beghint, bi traecheden, dats grote vrese. — Vuldoen, dat men beghint, is zeer priselick, up dattet werek niet en zy zondelick.

#### 7. "Het in latine ignavia".

Van de niet arbeiden willen um de noot. — Armoede verkiesen, um ledich to zyne und niet willen arbeiden um de noot, is grote vrese.

#### 8. Droefheide.

Droefheit in den dienst gods getoghet, is grote vrese.

## 9. Tedium vite-verdriet des lyves.

Verdriet des lyves in den mensche, dats overgrote zonde und anxtlick.

#### 10. Wanhope.

Wanhope is auxtlick boven allen anderen zonden. — Vanden remedien der wanhopen.

#### 3. Teil. 84a.

Traecheit hefft vele schoonre remedien und sonderlinghe achte. — Dencken um der hellen pine is grote remedie der traecheit. — Drie dinghe wecken den slapenden haestlike.

#### 4. Teil. 84b.

Alte grote haeste is zeer lasterlick. — Quade haeste is zeer lasterlick und grote zonde.

# V. Hoverde, hoverdicheit. 85a—111a. (3 "Partien".)

85b. Dat gescryfte manichsins verclaert, Dat se is alder zonden konynck. Men scryft se boven inden rinck 1) Und met ere crone mede (?)

1. Gründe, weshalb man Hoffahrt hassen soll. — 2. Die Specien der Hoffahrt. — 3. Remedien gegen die Hoffahrt.

#### 1. Partie. 85b.

1. Hoverde heet konynginne und prinche boven allen anderen zonden um IV zaken. — 2. Hoverde in een teiken, bi welken de duvel best kent de zyne. — 3. Hoverde doet den evenkersten vele pinen in manygher maniren. — 4. Hoverde verunwert gode den here.

86b. Up hoghe daghen comen em de wiven Meest und doen er hoorne staen<sup>2</sup>)
Ten hoghesten, als se ten toghe ghaen.
Wat holpt, ock vanden mans gesweghen,
De ter kerken to kommen pleghen,
Dat cleet, daer se mede syn verchiert,
Heft hoverde unghemaniert.
Devocie wert daer mede ghenomen.
Vele, de simpel ter kerken komen,
Sien met ghenoechten dat moye abuus
Und vergheten dat naecte cruus.

5. Hoverde haet god boven allen anderen zonden, dits getoghet bi scrifturen. — Exemplen vele, so vinden wy vander groter wrake, de god geworpen hefft up de hoverdighen. — Ansien unse crancheit, ghevet uns hulpe van hoverden to wachtene. — 6. Hoverde doet vele quaets em, de se bynnen draecht, orconde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dies soll wohl heissen, dass man sie in dem Schema der Todsünden voran zu stellen pflege. Das ist auch von Gregor an fast ganz regelmässig geschehen, nur unser Dichter bildet eine Ausnahme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "An hohen Kirchenfesten lassen die Weiber ihre Hörner am höchsten stehen." Gemeint sind die auch in Josefs Gedicht von den sieben Todsünden v. 5323 ff. heftig angegriffenen Kapehorne (Kappenhörner), ein in zwei Spitzen auslaufender Kopfputz der Frauen des 15. Jahrh. Vergl. Schnaase, Geschichte der bild. Künste. VI. 2. Aufl. p. 60 f. B. Schultze, Die Modenarrheiten. Berlin. 1868. p. 66. Auch Vorrede zu Sebastian Brands Narrenschiff. Ausg. von Simrock. Berlin. 1872. — Korrespondenzblatt. 1889/90. XIV. Nr. 1. p. 7.

scrifturen. — Hoverde, se doet den mensche gheck wesen in drie maniren. — 7. Hoverde is eene zware quale und quaet, wedder te gheneseue. — 8. Hoverde verstac god und nam to zynen dienste ghecke, vueedele, zieke lude. — Cristus leerde uns oedmoet, als he mensche waert.

2. Partie. 89b.

Die Manieren der Hoffahrt. — 1. Gheck zyn se, de van em selven hebben wenen, dat se besitten. — Arme veronwerden is grote zonde, um dat se niet rike en zyn. — 2. Hoverdighe wenen an gode verdienen, dat he em verleent. — Hoverdighen moghen wal gheck heten, umme vyff redene ghetoghet. — Hoverdighe rekent zyne daet groet, de cleyne is vor gode.

91b. Sunte Bernard hyr up seit: "Gods des heren untfermherticheit, Dat is al dat verdienen myn, Anders en mach gheen verdienen zyn."

3. Verwenynghe is harde, grote zonde und unbekendhede. — 4. Verwenynghe pryst em selven und all er doen. — 5. Verheventheit begheren is grote vrese. — 6. Herschopie begheren is grote zonde und over grote vrese.

92b. To dessen scrivet Gregorius:

"Heerschepie is niet gegeven,
Um dat een mensche solde leven
Boven alle andere als een meeste;
Mer boven visch, voghele und beesteIs des menschen heerschopie gestelt. —
Of god gelike em macte den man,
Waner comt den mensche herschopie dan,
Dat he em hoverdich wille draghen?"

Exempel, dattet grote vrese is, herschopie begheren. (Der Prior Godefroot sollte Bischof werden und schlug es aus. Nach seinem Tode erschien er einem Mönche und sprach:

— my is clare
Vertoghet vander drivoldichede,
Had ick ghenomen bischops stede,
Ick hadde gesyn van den getale,
De behoren ter helscher quale.

7. Hoverdich zyn in ghewaden is zere mispriselick — Moyheyde, de nader moyheyde staen (sic.'), zyn gheck in vyf manieren. — Exempel, dat quaet is, buten schone ghemact und niet bynnen.

94a. Wie lesen dus van eenen konynck, De solde festeren zyne maghen To eenen van zynen vercorene daghen. So moy dreef he zyn acoer, Dat he solre, want und floer Verdecken dede vander zale Met pellen, purpe und met sindale. So dat ter tafelen vanden konynck Een groot philosophus ghinck, De dit mercte und in las. Alst vil na gegeten was, Quam de mester an eenen hoeste, Dat hee ummer spien moste, Und speech den konync int ansichte. De knapen spronghen up gedichte,

Um den mester do doene te doot. Mer doch de konync dat verboot Und hiet, datment Kete staen. De konync vraghede, wo he ghedaen Hadde to em wert de dorperhede. De mester antworde und zede: "Konync, ick sach, dat ick moste Spyen van bedwanghe des hoeste, So sach ick in alle de steden Gebult met sulker coestelheden, Ick en wuste spien werwaert. Do speech ick, konync, in juwen baert, Den ick sach van dure spisen bet, Ick en sach gheen stede besmet, Daer ick my zuveren mochte, konync." De konync mercte desse dinck, Dat de mester waer hadde geseit Und keerde em ter oedmodicheit.

Cledere bewisen uns schaemte der zonden. (Denn Adam war vor dem Sündenfalle in seiner Schönheit so nackt und bloss wie Sonne und Mond und die Blumen auf dem Acker.) Overmate van kostelen clederen te hebbene is zeer zondelick. (Früher hatte man zur Kleidung nur Tierfelle, Wolle, Hanf und Flachs; seitdem

95a. — vantmen van wormen dat mes, Dats zide, de noch edelst es Und nu eist worden algemene, Gold, silver, costele stene. —)

Riemen off gordele, met silver beslaghen, zyn unbetemelick, den mensche te bindene mede.

95a. Alle gemene menschen draghen
Ere gordele met silver beslaghen;
Welk is overmate sware,
I'm dat de buuc een vuul sack es,
Vuulhede in hebbende und mes
Boven allen anderen leden,
Und men doet em meest werdicheden. —

Clederen vele te hebbene, meer dan men to orborne heft, is zere vreselick.

— Mencfel (Fischotterfell) verweent und vremde verwe is nymand schuldich te begherne. — Hoofteledere gheel zyn zere to schuwene. — Hoofteleder wit bekomen gode, und de enghele syn ock wit gheeleet. — Ansichte besmeren (sich schminken) off vremt haer legghen ant hovet is grote zonde. — Exempel, dat wyfs ansichte lichte vanghet den man met ere schoenheit.

96b. Dat zere tootsiene is wyfs schoonheit, Is uns in exemplen ghelecht, Dat men van Balaam vint, Den coninc, dat he hadde een kint, Van welken seghede zyn medicien, Dattet blint solde bedien, Wert dat queme zonne te ziene, Eer dat olt were jaren tiene. Do hiet de coninc Balaam schire Dat kint sluten in eene duwire,

Daer gheen gevoel was van claerheden. Als de tien jaren weren leden Und men dat kint brachte vor oghen, Ghenc men em menige chierheit toghen, Gold, silver und ander rike dinck; Und do vraghe de jonghelinck Van elken dinghe, wo dat hiet, Und men heftet em beduet. Do sach he schone wiven dare, Und he vraghede, wat dat ware. Een heft em in spele gheantwort, Dattet duvele weren, de rechtevort Konnen verleiden elken man. Alsmen dat kind leyde van dan Vor zynen vader, den konynck, So vraghede he den jonghelinck, Wat dinghen he begherde zeerst Van al, dat he gesien hadde eerst. Dat kind gaf antworde ghereet: "Den duvel, die de mans verleet." Des Balaam was zere verbaert Tote den, dat em was verclaert, Wat dat kind meende daer mede: Dat jonghe wyf und ere schoonhede. —

Zuverheit staet in groter vrese int schone, ghetrouwe wyff. — Lelike wyfs wenen en met tomene schone maken, mer se missen. — Tomerie brenghet to vele deren, beide wyfs und ock mans. — Toomsel, dat rooft den wiven ere bedinghe, de se doen wenen. — Hoverde hefft noch drie ander manieren, sonder de vorsegheden. (Die eben besprochene Kleiderhoffahrt war die 7. Manier.) Es folgt also: 8. Werschepe holden, um rike te voedene und armen te verghetene is grote zonde. — 9. Dienlinghen hoverdich zyn (is) zere to misprisene.

98b. — so datmen in vele husen ne weet, Welk de vrouwe is of de maghet. —

(Im 15. Jahrhundert geschrieben!)

Untrouwe off smekerdie maken nu de dienlinghen rike. — 10. Edelheit van lichame mach nymand sake zyn van verheffene.

99a. — wy alle quemen voren Van eenre moder, van eenen vader. — (cf. p. 114.)

Nymand is edel um zyne ghebornisse, wes werke uneedel zyn. — Edele hebben in em zees teikene van rechter edelheiden. (1. Freiheit. 2. Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten. 3. Untvermichede. 4. Kühnheit und Mannhaftigkeit. 5. Dat se vlien alle schalcheit und alle dorperlike zede. 6. Dat he na groten dinghen staet Und cleyne dinghe varen laet.)

NB. Trotzdem nach der vorhin angegebenen Disposition, dieses die 10. und letzte "Manier" der Hoffahrt sein sollte, folgt nun doch noch eine ganze Reihe von weiteren.

Dwelen, in dat den ghelove to behoort, is groote unzelichede. — Raden bi aventuren, um dat geschiet off geschien sal, is grote vrese. (1. Nach dem Fluge von eghestren (Elstern), of kreyen. 2. Nach Träumen. 3. Tage und Zeiten wählen.) — Toverie is verboden van gode, und de daer by werken, zyn vermaledyt. (Es wird dann besonders Minnezauber und Milchzauber erwähnt.) — Unwertheit is grote dorpernye und zware sonde.

101a. Men sal vier werdichede beden, Gode, den enghelen, der kerke, den luden. —

Werdicheit moet elk doen em vieren bi rechte. — Werdicheit, so is men schuldich te doene allen luden. — Werdicheit moet zyn gliedaen meer den eenen mensche, dan den anderen. — Eere und werdicheit is men schuldich vader und moder.

102b. Alzyn ock papen van levene quaet, Nochtan uns de te eerene staet, Um datmen em almechtich kent, De se tot uns hevet gesent. —

Exempel, dat kranen (Kraniche) vader und moder eeren. (Die Kraniche holen für ihre alten Eltern, wenn diese nach Verlust der Federn nicht mehr aus dem Neste fliegen können, Essen.) cf. p. 112 f. - Exempel, dat vader und moder unwertheit doen untbeit na wraken. (Der Enkel soll dem übel behandelten, frierenden Grossruter einen flassaert, einen alten Flausrock, bringen. Er verwahrt davon die Hälfte für seinen Vater, wenn der alt geworden sein wird. Hiedurch wird der böse Sohn bekehrt.) - Tende untholden off qualike betalen is grote zonde. - Tende untfaen papen, um dat se daer voer solden arbeiten ter zelicheit vanden ghever. - Tende moet elk gheven na zynen state. — Overhoricheit is eene zware zonde, unt welker vele anderen spruten. — Exempel, dat underhoricheit hefft grote moghentheit. (Geschichte von einer Schlange, die sich ron einem Klosterbruder willig binden liess.) Overhoricheit verdryst gode unt den mensche. - Overhoricheit hefft nymaud in em, sunder de duvel und de quade mensche. — Underhorich te zyne wyst uns God und zyn enghel. - Hilghe daghen zyn te vierene met IV zaken, de hyr getoghet zyn: 1. Dat he zyn ambocht laten moet. 2. Dat he em van zonden sal dwaen. 3. Datmen wachten sal van zonden upten hilghen dach al. 4. Oeferen goede gewerken, Want daer umme gaet men ter kerken. - Vierdach moet zyn gheorboert met vier zaken, sal he wal zyn gheviert. — Feestlike daghe zyn gheset, umme vier dinghen te oefenen. -- Karitate moet he doen, de wal sal vieren de festlike daghen. --- Feestlike daghen zyn gheordiniert, um Gode te biddene. — Verwatenisse moetmen untsien um VI reden. — Ydele glorie leert uns Christus vlien und andere lerers vele. — Exempel, dat een hillich vader em vensde (sich anstellte) gheck wesende. um to untvliene ydele glorie. — Ydele glorie rooft den mensche zyn gheestlike und erdsche goet. - Ydele glorie is somwile menschelic und somwile duvelick. — Ypocrisie is eene sware zonde und daer God meest gram up is. - Ypocrisie doomt God boven allen anderen sonden.

#### 3. Partie. 110b.

Hoverde hesst zees remedien, umme to verdrivene. — 1. Datmen sal wandelen nacht und dach metten oedmodighen.

110b. Historien maken uns des wys.
Dat was een konync to Parys;
Als he at allene maeltyden,
De he zitten an zyne twe zyden
To zynre tafele und thegen em mede
De unsienste armen vander stede.
Do waert em gevraecht van eenen,
Wat he daer medde mochte menen,
Dat he de armen so na em track
Und by em sette. — De koninc sprac,

Een edel ridder hadt em gewyst Job, und dus segghende gepryst: Visenterende dyne ghedane, Sal ghene zonde dy vallen ane. —

2. Te pensene de unwerdichede des vleyschs. 110b. De licham niet anders en es,

Dan een zack vul stinckende mes. —

3. Exemple, de uns Christus gaf. — 4. Dencken um dat ordel zwaer, Dat den hoverdighen sal komen naer. — 5. Merken der werlt keytivicheit. — 6. Te denckene unse ziechede.

# VI. Nyt. 111a—113b. (3 "Kapitel".)

1. Vele leringhen, um to latene Den nyt und den to verhatene. — 2. Manieren, de ten nyde behoren. — 3. Remedien.

1. Kapitel. 111b.

Nyt is schuldich to zyne gehaet, dats bewyst by neghen zaken. — Exempel, dat nydighe quaet zyn van inberste. (?)

112a. In eene historie wy lesen, Dat een konync rike und groot Eenen nydighen untboot Und eenen harde ghirigen mede. To dessen tween de konync zede: "Overdenct under ju tween, Wat dat eyschen sal de een. Den anderen sal ic de helfte meer gheven." Langhe se beyde swighende bleven, Ere gheen ne wolde eyschen voren Bynnen so langhe, des hadde toren De konync und beval also bolde Den nydighen, dat heyschen solde. Do eysch de nydighe over lunt, Datmen em steke een oghe uut. Um dat wolde he den anderen schenden Und doen met beyden oghen blenden. —

2. Kapitel. 113a.

Nyt hefft twe manieren, de hyr ghetoghet syn.

113a. De eene is, als men blyschepe heeft.

Dat een ander misvalt of sneeft;

Dat ander, dat he droeft und misbaert.

Um dat zyn evenkersten wal vaert.

3. Kapitel. 113a.

Nyt hefft vier remedien, de hyr ghetoghet zyn.

Nyt doet eren dregher vele quaets.

- 1. Dencke to den dinghen, De ghemene bate in bringhen.
- 2. Dinghe, de uns helpen moghen Te hebbene broderlike minne.
- 3. Datmen wachte van te begheerne Werlike eere und weerdicheit.
- 4. To dencken up de grote schaden, De nydicheit eren dragher doet.

# VII. Gramschap. 113b—fin. (4 "Kapitel".)

1. De verhatinghe desser zonde. — 2. De manieren, de er an cleven. — 3. Sonden, de uut der gramschap komen. — 4. Remedien.

#### 1. Kapitel. 114a.

Gramschap is te verhatene umme zeven zaken. — Gramschap mishaghet gode, und se deert den evenkersten. — Gramschepe verblint des menschen verstandenisse und moet. — Gramschap doet der ziele vele quades, dats ghetoghet. — Gramschap is te verhatene, se doet den mensche viervolt quaet. — Exempel, dat weder wrake zeer is to untsiene van gode.

#### 2. Kapitel. 115b.

Gramschap is ghedeilt in tween partien van zonden.

#### 3. Kapitel. 116a.

Gramschap heft uut er sprutende zees ander zonden. (1. Striden. 2. Orloghe. 3. Maken brant. 4. Roof. 5. Manslacht. 6. Quetsen metter hant.) — Orloghe salmen vlien umme achte zaken. — Vrede mind God, dats ghetoghet by vele scrifturen. — Orloghe salmen schuwen um menych quaet, dat se to brengt. — Orloghe soldemen schuwen umme dat cleyne profyt, dat daer aff comt. — Vrede doet cleyne dinghen groot werden. — Brantstor salmen haten um V zaken, de daer to zyn. — Brantstoer soldemen schuwen um de plaghe, de er maect. — Brantstores zullen hebben dubbelen torment. — Exempel, dat gode bequeme is datmen armen herberghet.

118b. Gregorius doet uns bekint Van eenen man, de gherne plach Armen toutfaene. Up eenen dach Hadde he pelgrime untfaen. He droch em water, umme te dwaen Ere handen, met oedmoden. Under alle, de daer stonden, Was een man, wen he weende gheven Hantwater und hets em uutbleven, Umme dat he em umme wende, En wiste he, waer de gast belende. Umme sach he hyr und daer, He ne vant en niet. Des nachts dar naer, Do he dachte to desser vremthede, Sprac god to em und zede: "Du in de daghen, de leden syn, Untfenges my in de leden myn, Mer ghisteren, so untfenghes du mie. In di selven." — Mensche, besie, Wo groot god, unse heere, weghet, Datmen den armen te doene pleghet. —

Manslacht is schuldich to zyne geschuwet umme dri saken. — Zonden viere heten "ropende up gode umme wrake". (1. Weduwen und wesen versmaden. 2. Uncuuscheit theghen nature. 3. Untholden, dat se den arbeiders gheven solden, van wien wy hebben den arbeit. 4. Manslacht.)

#### 4. Kapitel. 119b.

Gramschepe hefft drie remedien, daer se by verdreven is. — 1. Sachte te autworden. — Exempel, dat harde autworde verwect gramschepe. (Geschichte

von dem zornigen Mönch, dem milden Abt Machario und dem Heidenpfaffen.¹)

— 2. Zwighet. — 3. Datmen den viant doghet doet. — Exempel, dattet is over grote duegt, den viant wal doen. (Geschichte von dem wohlthätigen Eremiten Theon und den Räubern, welche ihn in seiner Zelle überfallen wollten.²) — Exempel dat zeer gued is, den quaden duegt ghedaen. (Von dem ägyptischen Eremiten Amon und den beiden draken; die ihm seine Zelle vor den Räubern behüteten.²) — Felre dier en is gheen, dan de tonghe, de quaet is. — Carme sonder gelike wert ten utersten daghe de valschen tonghen. — Tonghe unbewacht brengt to vele quaets. — Blasphemie is over grote zonde und nauwe verghenclick. — Exempel, dattet goede kint zinen vader mint. (Von drei Söhnen wollte einer trotz des weisen Königs Befehl, welcher die Liebe der Söhne zu prüfen gedachte, nicht nach der Leiche seines Vaters schiessen und erhielt für seine kindliche Liebe das ganze Erbe allein.) — Exempel, dat nature hefft mer claer bekennen.

124a. Men vind van konync Salomone Inden derden boeck der konynghen, 1)
Dat twe wive vor em ghinghen,
De um een kind zeere streden.
De konynck hoorde, dat se zeden
Beyde, dattet kind ere ware.
Een zweert hiet he brenghen dare,
Dat in twen te deylen he zede,
Und alsment daer to neder lede
Voer, de moder bor dat kint
Und sprac: "Heere, ick wils twint
Ghevet er, ten is myne niet."
De konync do dat kint gheven hiet
Der moder, diet nochtan untzede
Uter rechter moderlichede. —

Murmureren theghen Gode off theghen zyne lere is grote vrese. — Murmureren comt dicwile inden mensche. — Murmuracie comt dickent ute ghiricheden. — Murmureren um ziecheit is grote dulheit, dats getoghet. — Exempel, dat ziecheit den mensche dickent zelich is. (Der Eremit Johann beseitigte zwar auf Bitten eines Kranken das kalle Fieber, an dem dieser litt, meinte aber, der Kranke hätte um Beseitigung gerade dessen gebeten, was demselben am allernötigsten wäre. ) — Exempel noch vanden selven. (Ein Ritter bat einen heiligen Vater um Heilung von Krankheit und Qual. Als er nun gefragt wurde, wie er denn vor seiner Krankheit gelebt hätte, beschrieb er sein früheres ritterliches Leben mit stolzer Freude. Da bat der heilige Vater den lieben Gott um das, was dem Ritter die Demut verschaffen könnte, und der Ritter wurde nicht gesund.) — Exempel, dat nymand murmureren sal um dat weder. (Auf eines Eremiten Gebet, welcher Gemüse (warmoes) gesät hatte, gab Gott das Wetter, welches dieser wünschte, aber es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Geschichte erinnert an die von Rufinus histor. monach. cp. 28 (Patrologiae cursus completus, ed. Migne Paris. 1849. XXI.) erzählte Disputation zwischen dem älteren (ägyptischen) Macarius und dem haereticus hieracita.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dieselbe Geschichte erzählt Rufinus histor, monach. cp. 6.

<sup>3)</sup> Dieselbe Geschichte bei Rufinus histor. monach. cp. 8.

<sup>4)</sup> I. Könige. cp. 3. Der Verfasser citiert nach der LXX oder Vulgata, welche die 2 Bücher Samuelis und 2 Bücher der Könige zusammen als 4 Bücher der Könige durchzählt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dieselbe Geschichte bei Rufinus hist. mon. cp. 1.

wuchs gar nichts, während das Gemüse eines Nachbar-Eremiten, welcher Gott das Wetter zu bestimmen überlassen hatte, üppig gedich.) — Untschulden de zonden vor gode is grote vrese. — Zonders decken ere misdaet und untschulden met V zaken.

Van zonden, met dat se edel zyn,
Het, en were gheens ridders doen
Neder to sittene in een sermoen.
Mer quetsen und roven er undersaten,
Dat beteemt nu edelen staten,
Doer der werlt prys hoveren,
Dat goet verdwasen, destrueren,
Und alle untemelike zeden
Untschulden se metter edelheden.
Alle dinck te doene, sonder waldaet,
Dat vermach nu edelen staet. — (cf. p. 114.)

Exempel, dat truwanten und dieven uns leren biechten. — Versweren is eene sware zonde, dats getoghet. — Zweren is zeer quaet um VI redene. — Loghene is men schuldich te hatene um vele redenen. — Orconschap valsch draghen (falsch Zeugnis reden) is zeere quaet. — Verradenisse is eene quade zonde und quetsende. — Smeken is een zondelike gevenschede (Gewohnheit). — Vloeken es eene sware zonde, meest quetsende, uut wen se comt. — Schofiringhe segghen den evenkersten is grote zonde. — Striden is een over grote zonde und schaude medde. — Exempel, dat wachten van stridene is van groter lone. (Vom heiligen Macharias und den beiden frommen Frauen zweier Brüder, die rierzig Jahre lang einträchtig mit einander gelebt hatten, und von den beiden Mönchen, die nicht um einen Stein streiten konnten, obgleich sie es wollten.) — Schempen is eene grote misdaet, dats getoghet hyr na. — Quaet raed gheven is grote zonde. — Twidracht zeyen under menschen is grote zonde. — Exempel, dat god wrake hefft ghesant, up de twidracht zeyen.

NB. Hier folgt nun 1336 ff. die Geschichte von dem falschen Höfling, der von dem "Ziegelmeister" statt des von ihm verläumdeten braven jungen Mannes, welchem der König eigentlich den Tod zugedacht hatte, im Ziegelofen verbrannt wird, weil der junge Mann unterwegs noch in eine Kapelle eingetreten war und so erst als der zweite Bote am Ziegelofen ankam. (Also fast identisch mit Schiller's (Jang nach dem Eisenhammer. Lübben hat diese Geschichte Jahrbuch für niederd. Sprachforschung 1878, p. 57 ff. abdrucken lassen.)

Dubbele toughen draghen in den mond is grote sonde. — Roem is eene schandelike zonde, in wien se is. — Exempel, dat roem den mensche stelt in grote vrese. (Ein Eremit, der sich seines heiligen Lebens berühmte, wurde durch ein Weib in Versuchung und fast zu Falle gebracht.) — Lachen is van IV maniren under menschen. — Swighen is dicwyl grote zonde, als spreken baten mochte. — Tonghe hefft zees remedien, umme te dwinghene. — Exempel, datmen swighen solde. (Der Abt Agathon trug drei Jahre lang in seinem Munde einen Stein, um schweigen zu lernen.) Exempel, dat zwighen gode is

¹) Die Geschichte wird bei Rufinus hist. mon., cp. 1, 129 f., ausführlich berichtet. S. Johannes Eremita erzählt sie dort zur Warnung einigen ihn besuchenden Jünglingen. Das Weib war eigentlich ein Dämon, welcher den Nachbar-Eremiten des heil. Johannes hohnlachend verliess, als er ihn der Versuchung unterliegen sah.

bequeme und van groten lone. (Ein Ritter trat ins Kloster und stellte sich, als ob er stumm wäre. Dies war Gott so angenehm, dass er ihm die Gabe verlieh, die entslichenden Seelen Sterbender zu sehen. So sah er einst, dass die Seele eines Ritters von Teufeln zur Hölle geführt wurde, die eines Räubers von Engeln in den Himmel.) — Zwighen is over grote dueght, dat bewisen vele lerers. — Daghelixe zonden zyn zeere te schuwene um drie zaken. — Exempel, dat elk schuldich is te besiene zyns selves zonden und niet eens anders.

#### Schluss des Werkes:

139a. God heere, up wen ick troost beghan, Te dichtene dit grote werck, Dancke dy, als een simpel clerck, Dattu woldes ghewerden mien, Te makene instrument, by wien Dyne gracie hevet vuldaen, Dat de lesers so moeten verstaen So de sentencie, biddick, here, Dat se ju dienen moeten de mere, Und ick diet by der hulpe dyne Hebbe ghetrect uut den latyne. Bidde, dat dichten und scriven My to ghenaden moete bliven, So dat ick na dit corte leven Met ju, here, moet zyn verheven, Uut wen ick beghinsel nam Secundum magnam misericordiam tuam.

Amen.

Nota.

KÖNIGSBERG i./Pr.

H. Babucke.

# Regenstein, Reinstein, Reinke.

Etwa eine halbe Stunde nördlich von Blankenburg am Harze erstreckt sich in westöstlicher Richtung der Regenstein. Fr. Hoffmann sagt in seinen Burgen und Burgfesten des Harzes, wer das Harzgebirge besucht habe und nicht auf dem Regenstein gewesen sei, der sei in Rom gewesen und habe den Papst nicht gesehen; und Alfr. Kirchhoff meint, der Regenstein stelle mit seinen zum Teil in den lebendigen Fels gehauenen Befestigungen und Gemächern fast ein verlassenes Harzer Gibraltar dar. 1) Es ist nicht zu verwundern, dass

<sup>1)</sup> Die territoriale Zusammenstellung der Provinz Sachsen, S. 6.

alljährlich viele Touristen diesen schönen Punkt besuchen, und mancher mag nach der Bedeutung des Namens fragen. Nun ist zwar schon vielfach über Herkunft und Bedeutung des Namens Regenstein gehandelt, doch erfreut sich von den verschiedenen bis jetzt aufgestellten Etymologien noch keine allgemeiner Anerkennung. Es scheint daher nicht überflüssig, über diesen Gegenstand noch einmal eine Unter-

suchung anzustellen.

Die bisherigen Deutungsversuche sind meist von Historikern oder Altertumsforschern gemacht. Ohne indessen den betr. Herren irgendwie zu nahe treten zu wollen, muss doch zugestanden werden, dass Etymologie zunächst nicht in das Gebiet der Geschichte, sondern in das Gebiet der Sprachforschung gehört. Es kann deshalb nicht auffallig erscheinen, dass manche unhaltbare und kindliche Ansicht aufgestellt ist, aber bedauerlich ist es, dass solche Ansichten noch immer Glauben finden und verbreitet werden. Es wird nicht ohne Interesse sein, die hauptsächlichsten Erklärungen hier zusammenzustellen und zu besprechen.

Die älteste Deutung des Namens Regenstein scheint sich in der niedersächsischen Chronik, herausgegeben von Caspar Abel in seiner Sammlung etlicher noch nicht gedruckten Chroniken' 1732, zu finden. Daselbst heisst es z. J. 479: Na düssen Stride gingen de Sassen to Rade, na deme dat yt vor dem Harte wat noch woyste was, unde geven eynem eddelen Manne, de was strytbar, unde wanede in dem Torppe to Veddekenstidde, de heyt Hateboldus, eyne Stidde vor den Harte to buwende, wur one dat bet bevelle; so rechte he sick na örem Bode, unde revth vor dem Harte here unde fand eynen groten Steynen-Berch unde sprack, 'dässe Steyn isz gereghent, darupp schall myne Woning wesen', unde buwede upp den Steyn eyne Borch, unde

wart geheten de Grave to Reghensteine.

So erzählt eine um 1540 niedergeschriebene Chronik die Gründung der Burg Regen- oder Reinstein, verlegt dieselbe ins Jahr 479 n. Chr. und giebt eine Erklärung des Namens. 1) Zunächst muss hier betont werden, dass der Chronist nicht den Namen Reinstein, sondern in Uebereinstummung mit gereghent Reghenstein bietet; wie er den Namen deutet, giebt Steinhoff nicht an. Es mag hier der Versuch gewagt werden, die Worte düsse Steyn isz gereghent zu erklären. Gereghent steht offenbar für gereghenet und könnte herkommen von regenen = regnen. Die Worte würden dann heissen: Dieser Stein ist geregnet oder beregnet', eine Erklärung, die nach Steinhoff a. a. O. S. 2 wirklich für möglich gehalten ist. Sie ist sinnlos und selbst einem muttelalterlichen Chronisten kaum zuzumuten. Auch die Erklärung 'gereiheter Stein' scheint auf dem Ausdrucke gereghent bei unserem Chronisten zu berühen. Sie ist gleichfalls numoglich. 'Reihen' heisst regen, 'gereihet' gereget. Ausserdem ist nicht einzusehen, dass der Regenstein deshalb als Wohnstatte geeignet erscheinen konnte.

<sup>1)</sup> R. Steinhoff, Der Regenstein, S. 1.

weil er eine Reihe bildete. Gereghent ist gebildet von einem Zeitworte regenen; ein solches findet sich jedoch weder im heutigen Plattdeutsch, noch im Mnd., noch im Alt- und Ags. Seelmann bemerkt mir allerdings: 'Doch! es lautet regen (= regenen), Nbf. rogen. Die Bedeutung 'ragen machen, aufrichten etc.' ist noch im Mhd. und Md. zu belegen, cf. Lexer, Benecke u. a. Dass das mnd. Wtb. es nicht belegt, — das ist ja ein erster unvollständiger Versuch — beweist noch nicht, dass die Bedeutung auf nd. Boden nicht vorkommt, zumal so nahe der md. Grenze.' Die bei Lexer II, 373 unter dem schwachen Verb. regen = regen machen, aufrichten bewegen etc. angeführten Beispiele lassen es mir jedoch noch zweifelhaft, ob gereghent von diesem Verb. abzuleiten ist. Uebrigens braucht man gereghent nicht notwendig als nd. Form zu fassen, es kann md. oder hd. Entlehnung sein. Nun giebt es aber im Got. ein raginôn 'Statthalter sein' und ein garaginôn 'raten.' Zu dieser got. Form lassen sich aus dem Ags. stellen: 1) regnjan, rênjan, instruere; beregnjan, instruere; geregnjan, gerênjan, ornare; gerên, Pl. gerênu, ornamenta; gerînu, aedificationes. Zu dieser Sippe wird auch regenen bei dem Chronisten zu stellen sein, und gereghent etwa den Sinn haben 'fest gebaut, hoch'. Auch das mhd. regen mag hierher gehören.

Stübner erklärt in seinen Denkwürdigkeiten des Fürstentums Blankenburg den Reinstein als Grenzstein. Es fehlt aber an Zeugnissen, dass der Regenstein in früherer Zeit eine Grenze gebildet habe, wie etwa der Rennsteig, früher Rainsteig, auf dem Kamme des Thüringer Waldes die Grenze zwischen den Franken und Thüringern bildete. Andererseits kann regen — nie Grenze bedeutet haben, es kann mit a. W. keine Nebenform zu rain sein.

Leibrock erklärt in seiner Chronik der Stadt und des Fürstentums Blankenburg Regenstein als 'Reihenstein.' Auf Seite 158 des ersten Teiles äussert er sich folgendermassen: "die Bezeichnung Regenstein oder Reinstein gehört nicht etwa verschiedenen Zeiträumen an, sondern findet sich nebeneinander bei allen Grafen. Die Ableitung des Wortes Reihe, plattdeutsch rege, erklärt es, dass die Grafen bald Regenstein, bald Reinstein genannt werden. In der Schriftsprache, in welcher der sassische Dialekt oft dem lateinischen und später dem hochdeutschen weichen musste, wird häufiger die Bezeichnung Reinstein gewählt, während in der Sprache selbst und in dem Munde des Volkes fast ausschließlich die Bezeichnung Regenstein gebraucht zu sein scheint." Leibrocks Chronik hat keinen wissenschaftlichen Wert, sie ist nur da brauchbar, wo er aus eigener Erinnerung oder Erfahrung über Dinge berichtet, die heute zum Teil schon nicht mehr bekannt sind. Wertlos ist auch seine Erklärung von Regenstein und Reinstein. Ersteres soll die Bezeichnung im Munde des Volkes, letzteres die Bezeichnung in der lateinischen und hochdeutschen Schriftsprache sein und Reihenstein bedeuten. Hiergegen ist zu erwidern:

<sup>1)</sup> Ettmüller, S. 255.

- 1. Es ist nicht wahr, dass es im Volksmunde Regenstein lautet, wenn nicht etwa Leibrock unter Volk die hochdeutsch redende Bevölkerung versteht.
- 2. Das plattd. rêge oder rêe, rê, wie es heute um Blankenburg lautet, heisst im Hochdeutschen Reihe. Demnach müsste es nicht Reinstein, sondern Reihenstein oder Reihstein lauten, wie wir auch Reihsemmel sagen.
- 3. Reihe heisst mhd. rîhe. Um 1350 begegnet zuerst in den Urkunden der Prager Kanzlei Kaiser Karls IV. das nhd. ei statt î. Bald nach 1400 dringt dieser neue Laut nach Norden vor, aber um 1520 schrieb Luther noch rîch, dissit, jensid. 1) Wenn nun Reinstein = Reihenstein sein soll, so müsste es ursprünglich rîhenstein gelautet haben. Nun begegnet Reinstein aber schon in einer Ilsenburger Urkunde vom Jahre 1297, 2) also in einer Zeit, wo ei statt î im Hochdeutschen noch nicht üblich war. Rîhenstein habe ich überhaupt nie gelesen.
- 4. Der Name Regenstein wird heute von der hochdeutsch redenden Bevölkerung Blankenburgs und der Umgegend mit langem, tiefem & gesprochen, in der nd. Mundart lautet er rënschtein, also mit demselben &-Laute wie im Hd. Bedeutete Regenstein 'Reihenstein', so müsste der Name mit langem ê gesprochen werden, also Rehgenstein und nd. rênschtein. Denn wie will man es erklären, dass im Nd. in derselben Mundart die Reihe bald rêe, bald ree gesprochen sei? Diese Verschiedenheit in der Aussprache ist nicht gleichgiltig. Ob man ein ê oder ë spricht, ist nicht Zufall, sondern beruht auf bestimmten Sprachgesetzen. Ausnahmen von diesen Gesetzen giebt es genau genommen nicht, die sog. Ausnahmen beruhen ihrerseits wieder auf Gesetzen, falls nicht falsche Analogien vorliegen. Curtius gebührt das Verdienst dargethan zu haben, dass in der Lautwelt eine strengere Ordnung herrsche, als seine Vorgänger annahmen, und eine festere Methode für die Etymologie begründet zu haben. "Wenn," so sagt er (Grundzüge S. 80), "in der Lautgeschichte wirklich so erhebliche sporadische Verirrungen und völlig krankhafte unberechenbare Lautentstellungen einträten, wie sie von manchen Gelehrten so zuversichtlich angenommen werden, so müssten wir in der That auf alles Etymologisieren verzichten." Dies führe ich hier deshalb an, weil mir gerade in Bezug auf den Regenstein die Behauptung geäussert ist, dass die Namen wenigstens nicht notwendig den Sprachgesetzen unter-Auch die Annahme habe ich mehrfach vertreten geworfen seien. funden, wo man es nicht erwarten sollte, dass unsere nd. Mundarten in ihren Lauten nicht konstant seien, sondern dieselben sehr oft änderten, heute spräche man so und morgen spräche man so, dass mithin die nd. Mundarten für die Etymologie wenig brauchbar seien. Und doch ist gerade das Gegenteil der Fall.

<sup>1)</sup> Franke, Grundzüge der Schriftsprache Luthers, S. 39. 2) Jacobs, Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg, Nr. 154.

Die Annahme also, dass in Regenstein das nd. rêge 'Reihe' stecke, kann vor der Wissenschaft nicht bestehen. Dennoch scheint sie den meisten Beifall gefunden zu haben. Ich führe hier an:

Günther, Der Harz, S. 731: Während nämlich die einen — und das liegt wohl am nächsten — im Hinblick darauf, dass die Sandsteinfelsen, welche die Burg tragen, eine lange Reihe bilden, bei dem Namen an das nd. Rege, d. i. Reihe denken, finden andere darin das altd. ragin, d. h. raten.

Steinhoff, Der Regenstein, S. 4: "Der Name wird abgeleitet vom gereiheten oder beregneten, vom reinen weissen oder von ReinGrenzstein, von rein, regin = erhaben, sehr berühmt oder von ragin = raten; aber obwohl die letzte Erklärung schon durch den Namen den Regenstein zu einem Versammlungeplatze der alten Deutschen stempeln würde, so scheint doch die erste, die von Reihe oder Rege, der Formation des Bergzuges wegen, die einfachste." Auch in seiner 1890 erschienenen Geschichte der Grafschaft — bezw. des Fürstentums Blankenburg, der Grafschaft Regenstein und des Klosters Michaelstein, S. 2 hält Steinhoff noch an dieser Ansicht fest.

Meyers Reisebücher, Der Harz, 10. Aufl., S. 76: "Die Ableitung von Rêge, Reihe, ist naheliegend, weil die genannten Sandsteinfelsen in einer langen Reihe liegen; jedoch scheint das altd. ragin = raten diesen Felsen zu einem Versammlungsort der Germanen zu stempeln (?)"

In den angeführten Werken findet sich der Irrtum, das ragin 'raten' heisse, er scheint aus einer gemeinsamen Quelle zu stammen. Ein altd. Verbum ragin = raten giebt es nicht. Ausserdem scheint rein, ragin als Eigenschaftswort gefasst zu sein, während rein, regin, ragin ein Hauptwort ist. Es ist erklärlich, dass diese Schriften zur Verbreitung der irrigen Erklärung von Regenstein = Reihenstein nicht wenig beigetragen haben, sie findet sich nicht blos in und um Blankenburg, und nicht etwa blos bei Nichtgermanisten, wie ich zu erfahren Gelegenheit genug gehabt habe.

Doch ich wollte nicht nur den Nachweis versuchen, woher der Name Regenstein entschieden nicht abgeleitet werden darf, sondern auch, woher er wahrscheinlich abgeleitet werden muss. Das Richtige hat meines Erachtens Pröhle, der bekannte Sammler der Harzsagen, bereits im Jahre 1855 ausgesprochen in einem Aufsatze über den Regenstein, der im Deutschen Museum abgedruckt ist. Derselbe äusserte sich: "Im Ahd. heisst ragin, auch ragan, regin Beratschlagung, Rat. Aus ragin, regin wird rein und so kommt Reinstein von ragin, rein her, wie davon herkommt Reginhard oder Reinhard, abgekürzt Reinke. Der Reinstein oder Regenstein ist also ein Raginstein, ein Stein, auf dem Rat gehalten wird, ein alter Versammlungsstein." Die Ableitung von ragin scheint mir richtig, die Deutung Versammlungsstein unrichtig. Im Got. und Ahd. heisst freilich ragin 'Rat, Meinung'; raginôn beraten, lenken; aber im Alts., Ags. und Altnordd. wird regin als Verstärkung gebraucht. 1) Im Heliand heisst reginblind ganz blind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tobler, Ueber die verstärkenden Zusammensetzungen im Deutschen. Die Deutsch. Mundarten V, S. 23.

(durch Schieksalsschluss blind), reginskado Erzräuber, reginthiof Erzdieh; im Ags. regneeard custos strenuus, regntheof Erzdieh, regenheard valde durus; im Altnord. reginfiold montes altissimi, regindup immensa profunditas. Ausserdem findet sich im Nord, regin in der Bedeutung dii, Gotter, reginblind ware also ursprunglich gottesblind, gerade wie heute noch 'gottes' in 'gottsjämmerlich' und anderen Ausdrücken gebraucht wird. Aehnlich wie ragin ist auch irmin in irminsül gebraucht, das durch columna altissima übersetzt wird. Hieraus schliesse ich, dass Raginstein oder Regenstein nichts anderes ist als mons altissimus, 'Grosser Stein'. Grimm vermutete Zusammenhang zwischen ragin und ragen, regen. Wahrscheinlich wird ursprunglich mit Regenstem nur der Felsen benannt sein, auf dem die Burg steht, denn nur dieser Teil verdient den Namen Stein, und erst später wird man die ganze Länge des Höhenzuges darunter verstanden haben. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, dass es nach den Generalstabskarten auch auf dem Oberharze Regensteinsklippen giebt. Ob diese Benennung auch im Volksmunde ublich ist, habe ich bis jetzt nicht erfahren können. Um auf die Worte des Chronisten. düsse steyn isz gereghent, zurückzukommen, so glaube ich, dass derselbe weiter nichts bedeuten

soll, als was raginstein bedeutet.

Es erübrigt noch einiges zu sagen über das Verhältnis der beiden Formen Regenstein und Reinstein, die neben einander in der Schriftsprache vorkommen. Das beide ein- und dasselbe Wort sind, liegt auf der Hand, und Pröhle hat Recht, wenn er Reinstein durch Ausfall des g aus Ragin- oder Reginstein entstehen lässt. Schwerlich richtig ist Kirchhoffs Auffassung, der Reinstem mit ublicher Erweichung des g zwischen Vokalen zu i aus Regenstein entstehen lässt. Aber damit ist die Sache nicht erledigt. In der nd. Mundart um Blankenburg heisst der Regenstein allgemein renschtein und nicht reinstein, letztere Form ist unbekannt. Renschtein ist aus regenstein entstanden, wie ren (Regen) aus regen, Un (liegen) aus ligen. Daraus ergiebt sich, dass Regenstein die nd. Form ist, wie sie sich um Blankenburg gebildet hat und jetzt auch im Hochdeutschen üblich ist. Reinstein ist für die Blankenburger so zu sagen ein Fremdwort. Der Laut ei an Stelle von alterem agi ist echt mhd, und md. Daher halte ich Reinstein für die hd. oder md. Form. Hiermit stimmt, dass in den Urkunden von Ilsenburg und Halberstadt die älteste und häufigste Form Regenstein ist. Reinstein kommt in lat. und hd. Urkunden vor, in nd. Urkunden finde ich es zwei Mal in Schmidts Urkundenbuch der Stadt Halberstadt 1878-1879, nr. 613 und 863. In der einen Urkunde verbünden sich die Städte Halberstadt und Aschersleben mit dem Grafen von Regenstein, in der anderen Bischof Johann und die Städte Halberstadt, Quedlinburg und Aschersleben mit dem Grafen von Regenstein. anderer Stelle habe ich nachgewiesen, dass die nd. Urkunden von Ilsenburg und Halberstadt stark mit hoch- und mitteldeutschen Elementen angefullt sind. Es hat daher gewiss nichts auffalbges, wenn in jenen beiden Urkunden die hd. Form Reinstein erscheint.

Das Ergebniss meiner Untersuchung ist kurz folgendes:

- 1. Die beiden Benennungen Regenstein und Reinstein sind aus ein und derselben älteren Form raginstein hervorgegangen.
- 2. Regenstein ist die nd., Reinstein die hd. oder md. Form.
- 3. Die Bedeutung ist 'mons altissimus, grosser Stein'.

Auf der Voraussetzung fussend, dass das hd. Reinstein und nd. Rönschtein aus altem raginstein entstanden sind, möchte ich hier die Frage noch der Lautform Reinke aufwerfen. In der nd. Mundart um Blankenburg wurde aus ragin ein rön, aus altem inl. agi ein ö und nicht ei. Wurde auch in anderen Worten aus agi ein ö? Nach a wird in unserer Mundart das g immer wie g in Gott, gut, ganz ausgesprochen, nicht wie j, welche Aussprache sich nach e, i, ei findet. Nach langem oder gedehntem a wird g, wenn nicht Umlaut bewirkendes i folgte, ohne Veränderung des a wie auch in den anderen nnd. Mundarten ausgestossen, z. B.

klû(e), f. klage, ahd. klaga; mhd. klage; mnd. klage; westfr klegge. klân, klagen, Präs. ek klâ, klûst, Prät. klûte. ahd. klagôn; mhd. klagen, Prät. kleite; westfr. kleyen.

sâ, f. Säge, ahd. saga, sega; sân, sägen, Präs. ek sâ sâst, sât.

mât, f. Magd, got. magaths; ahd. magat, — ged, — gid; mhd. meget, meid; alts. magath; ags. mägedt; mnd. maget; ostfr. mâgd, maid, meid; westfr. magd, meid; nld. maagd, meid, engl. maid; Woeste mâged; Schambach maget; Dähnert maagd.

mûdeborch, Magdeburg.

hâputje, f. Hagebutte, ags. haga, hege; ahd. hag.

hânebeuke, f. Hagebuche, Schambach haine —, haenebriken. Bisweilen heinebeuken, doch scheint diese Form hd. Entlehnung zu sein. Vergl. die vielen Orts- und Flurnamen auf — hagen.

Vor el findet ein Schwund des g in der Mundart um Blankenburg nicht statt: hâgel, m. Hagel. ahd. hagal, hagel; ags. hagal, — gol, — gul, — gel; westfr. hâgel.

Umlaut des a in e erscheint

1. im Präs. der str. Verba: drân, tragen. ek drâ, drechst, drecht. — frân, fragen. ek frâ, frechst, frecht. Prät. frauch.

2. in sein, sagen. ek seie, sechst, secht. Prät. së; ndl. zeide. Aus ags., ahd. sagjan wurde segan, seggen. In der Mundart um Blankenburg wurde g zu j, und dieses j verflüchtigte sich zu einem i, welches mit dem kurzen e nicht zum Diphthong ei, sondern zu ei wurde, ähnlich dem ei für î im engrischen Gebiete. Derselbe Vorgang findet sich noch in neine, neun, alts. nigun; ekrein, Ptc. von krîn, kriegen. In Hasselfelde spricht man seun 'sagen' und ekreun, 'gekriegt'.

In lein, legen. Präs. ek leie, lechst, lecht. Prät. lachte got. lagjan; alts. leggjan; ags. lecgan, legan; mhd. legen, Prät. legte, luhte, leite.

Der Diphtong ei (ai) an Stelle von agi scheint sich zu finden in seisse, f.' Sense' das mit ags. sage 'Säge' verwandt sein wird. Alts. segisna; ahd. segansa, seginsa, segensa, segesna, segisna; mhd. seganse, segense, seinse, sense; mnd. seise, seisene, sesse. Es ist aber zu

bemerken, dass in diesem Worte ausser dem q noch ein n ausgefallen ist, und ich möchte annehmen, dass der Ausfall des n die Dehnung zu ei bewirkt hat, vergl. lûkwarm und lunkwarm (Korrespondenzbl. XI. 59), ûse und unse, ags. gês für gansi u. a. m. Dieses Beispiel darf meines Erachtens nicht als Beweis angeführt werden, dass im Nd. ei aus agi entstanden sei.

geil, geil, üppig wachsend. Woeste im westf. Wtb. p. 70: "gail; wie steil = ahd. steigal, so gail, gagil, ags. gagol; alts. gêl, lascivus." Dazu Jellinghaus im Nd. Jahrbuch IX, p. 68: "Dies wird bestätigt durch ravensb. gajel, geil." Von der Richtigkeit dieser Annahme habe ich mich bis jetzt nicht überzeugen können. Man vergl. ags. gagul und westf. gâgel; ags. hagul, hagol, und westf. hâgel. Warum steht nicht auch in diesen Worten ein ai? Ausserdem scheint ravensb. gäjel westf. hâgel und gâgel lautlich zu entsprechen. Ich halte westf. gail und ravensb. gājel für zwei verschiedene Worte, letzteres entspricht ags. gagol, ersteres ags. gâl, alts. gêl; vergl. got. gailjan, ahd. geiljan, mhd. geilen. Ags. â entspricht got. ai, ei in der Mundart um Blankenburg, und westf. ê. Aber neben westf. ê kommt auch ai vor, z. B. êke und aike, depde und daipde, denst und dainst, dêlen und mwestf. deilen = dailen, 'wie wir auch heute oft sagen'.')

eidexe, f. lacerta. ahd. egidehsa; mhd. egedehse, eidehse; ags. âdexe; mnd. egedisse, eigdisse; nnld. haagdis. Die verschiedenartigen Formen, in denen dieser Name auftritt,2) lassen die Ableitung desselben noch gänzlich zweifelhaft, und auch für unseren Fall ist nichts daraus

zu gewinnen.

eisich, Angst erregend; et eiset mek, ich fürchte mich. agis, Furcht, Angst; ags. ege (êge?), timor, horror; egesa, cysan; egesig, eisig; egeslîc; egesjan, egsjan; alts. egislic (im Heliand), cislic (Strassb. Gl.);3) ahd. akî, ekî, egî, aigî; mhd. egeslich, eislich; eisen; egesc, eise; mwestf. eisclic, eislic; westf. aisig; aisen; osn. êslik; götting. — grubh. eisen, ësen, eisig, eisige. Hier scheinen wir den Beweis zu haben, dass auch im Nd. ei (ai) = urspr. agi vorkommt. Im Ags. ist der Ausfall des g nach kurzem Vokale vor — en und el gewöhnlich;  $^4$ ) hier müsste g auch vor es geschwunden sein. Im Alts. finde ich Schwund des g ausser in eislic noch in gein 'gegen' und in mester. b) Was alts. gein anlangt, and. gagan, gagin, gegin; mhd. gegen, gein, gên; md. kegin, kein; ags. gegn, gên; engl. again; so muss es auffallen, dass die heutigen nd. Mundarten kein gein bieten. viel ich sehe, haftet in allen Mundarten das g in den Formen für 'gegen', während sonst der Ausfall des g mit der Zeit an Ausdehnung gewonnen hat. Die Form gein kann daher nichts beweisen. Alts. mêster, lat. magister; ags. maegester; maester; holl. meester; in Westf.,

<sup>1)</sup> Woeste, westf. Wtb. p. 49.

<sup>2)</sup> Die dtsch. Mnd. VI, p. 471—473.

<sup>3)</sup> Gallée, Alts. Gr. § 42. 4) Ettmüller, p. XXVII.

<sup>5)</sup> Gallée, a. a. O. 42 und § 123.

um Göttingen und um Blankenburg mester; in Pommern mester; in Ostf. mester; wird sich kaum direkt aus mugister, sondern vielmehr nach ahd. maister gebildet haben, so dass der Ausfall des g nicht viel besagen will. Somit bleibt nur noch eislic neben egislic über, und es fragt sich, wie sich beide Formen neben einander verhalten. Die einfachste und wahrscheinlich allseitige Billigung findende Erklärung würde sein, dass eislic die jüngere aus egislic entstandene Form ist. Hiergegen lässt sich jedoch anführen:

- 1. Dass im Alts. ausser in dem Fremdworte mêster und dem vermutlich md. gein kein Ausfall des g stattfindet.
- 2. Dass im Ags. neben egesa die Formen egsan und eisig stehen; warum nicht eisan oder egsig? Wenn âdexe = agidexe sein soll (ostfr. Wtb. I, 18), wie verhält sich dann âdexe neben eisig?
- 3. Dass im Westf. heute noch intervokalisches g haftet, z. B. rêgen, rêgnen, rôgen, plêge, hâgel, seggen, tiegen u. s. w., warum aber aisig?
- 4. Um Blankenburg wurde aus ragin ein ren, aber vor Doppelkonsonanz der Eigennahme Renke mit kurzem e; aus magister aus demselben Grunde mester; aus agisig, egesig hätte also ësich werden müssen.
- 5. In allen nd. Mundarten erscheint, ausser im Osn., der auffällige Dipthong ei (ai), an dessen Stelle  $\ddot{e}$  oder  $\hat{e}$  zu erwarten war.

Ueber die Ableitung von eisich bin ich im Zweifel, neige aber zu der Ansicht, dass abgesehen vom Holländischen und Westfriesischen der Lautwandel von agi zu ei (ai) im Nd. nicht erfolgt ist. Die ahd. Form aigi lässt es nicht unmöglich erscheinen, dass es im Alts. und Ang. ein êge, das schon Ettmüller zu vermuten schien, gab, und dass eisig, für êsig = êgesig steht. Nach langem Vokale konnte g wohl leichter schwinden. Selbstverständlich gehören nicht hierher Formen mit ei = urspr. ah(i), z. B. Scheinich von Scahiningi oder Scahningi = Schöningen; schleit von slahan; geit aus ga-it oder vielleicht aus gahit; meine frühere Ableitung aus gagit ist verfehlt; der eine, f., Granne der Gerste, steht wohl für eine, ahd. agane; mhd. agane, agen; mnd. age, agen; aber got. ahana.

Lübben, mnd. Gr. p. 35/36 und 57, hält ei an Stelle von altem agi für nd. Auch den Flussnahmen Leine, älter Lagina, führt er an. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die Leine auf md. Gebiete entspringt. Seelmann bemerkt mir zwar, dass Flussnamen gewöhnlich von der Mündung aufwärts wandern, lässt jedoch auch Ausnahmen von dieser Regel zu. Adam von Bremen erzählt,2) dass die Seeräuber in die Mündung der Wirraha eingelaufen seien. Wirraha ist aber md. Form, noch heute heisst der Fluss bei den nd. Anwohnern Weser mit kurzem e. Adam stammte aus der Markgrafschaft Meissen.

<sup>1)</sup> Ed. Damköhler, Zur Charakteristik des nd. Harzes, S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II, c. 74.

Wenn Lübben auch Meideborch anführt, so ist zu erwidern, dass ich um Blankenburg und in der Börde niemals diese Form gehört habe. In den Urkunden von Halberstadt ist sie häufig und ich halte sie für md., gerade so wie die Form neiber 'Nachbar'. Formen wie seilen = segelen, altn. sigla; ahd. sigelen kommen natürlich nicht in Betracht, da hier ein ige statt agi zu Grunde liegt.

Meines Wissens zweifelt niemand daran, dass Reinke eine nd. Lautform ist, deren erster Bestandteil rein = ragin, deren zweiter Bestandteil die Deminutivendung ke sei. 1) Nach vorstehender Untersuchung ergab sich rein als hd. oder md. Form, auch in anderen nd. Worten musste ei = agi als zweifelhaft erscheinen. Es bliebe noch zu untersuchen, ob in den vielen mit ragin gebildeten Eigennamen sich nd. ei = agi mit Sicherheit erweisen liesse. Diese Untersuchung bin ich jetzt nicht imstande anzustellen. Was nun den Reinke Vos anlangt, so steht fest, dass die Grundlage des mittelalterlichen Tierepos die äsopische Fabel vom kranken Löwen bildete. Diese kam von Griechenland nach Italien und von hier spätestens im 8. Jahrhundert nach Deutschland. Um 940 wurde sie von einem Mönche im Kloster Toul einem lat. Epos eingefügt. Um 1100 müssen die Hauptträger der Fabel, Wolf und Fuchs, in Flandern ihre deutschen Namen Isengrim und Reinhard erhalten haben<sup>2</sup>). Nach Seelmanns freundlicher Mitteilung sind Formen wie reghen und rein "Regen", seinen "segnen", seit "sagt", gheleit "gelegt" ganz gewöhnlich im Flandrischen. Dem entsprechend lautet die niederl. Form Reinaert. Aus Reinaert hat der nd. Uebersetzer Reinke gemacht. Man könnte hieraus folgern, dass diese Form im Nd. allgemein üblich gewesen sein müsse, notwendig scheint es mir gerade nicht. Wir wissen nicht, wer der nd. Uebersetzer gewesen ist und woher er stammte. Walther hat nachgewiesen, dass im R. V. Formen vorkommen, die dem Lübecker Dialekte nicht angehören.<sup>8</sup>) Meines Erachtens folgert er mit Recht daraus, dass der Uebersetzer kein Lübecker gewesen ist. Die Form Reinke braucht also nicht notwendig lübeckisch zu sein. In den Urk. von Ilsenburg und Halberstadt erscheint in Namen nur Rein = ragin, ausser in Regenstein. Regen-, rën- erschien uns aber als die reine nd., rein- als die md. Form. Reinhard, Reiner, Reineke scheinen auch in Niederdeutschland beliebte Namen gewesen zu sein, während die nd. Formen Renke und Menke (für Meincke) seltener erscheinen. Es ist daher nicht auffällig, wenn der Uebersetzer des R. V. die um 1500 allgemein gekannte md. Form Reinke statt Renke wählte. Vielleicht war man sich des sprachlichen Unterschiedes beider Formen kaum noch bewust. Oder sind die Träger der mit Reingebildeten Namen aus Mittel- und Oberdeutschland eingewandert? Bischof Reinhard von Halberstadt (1106-23) war wohl kein ge-

<sup>1)</sup> Lübben, Die Tiernamen im Reineke Vos. Oldenburg. Programm 1863.

<sup>Scherer, Geschichte der deutschen Litteratur, S. 260.
Mundartliches im Reinke Vos. Nd. Jahrbuch I, 92 ff.</sup> 

borener Halberstädter; 1) sein Neffe Poppo ist in den Harzgau eingewandert, aber woher? Von Poppos Söhnen heisst der zweite wieder Reinhard, doch hat das Urkb. von Drübeck 15 neben preposito Reinhardo auch prepositus Rechenhardus. Die Urkundensprache ist eben nicht zuverlässig, die mundartlichen Formen der lebenden Sprache bieten besseren Anhalt.

BLANKENBURG a. H.

Ed. Damköhler.

# Heinrich's von Krolewiz Vaterunser niederdeutsch.

Die nachfolgenden Bruchstücke entstammen demselben Bande, dem G. v. Buchwald die in Band 11 der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte (1881) Seite 364 veröffentlichte Liste des Verlustes in der Schlacht bei Hemmingstedt entnommen hat, der 1476 in Lübeck gedruckten Scala celi (Hain 9405) der Universitäts-Bibliothek zu Rostock. An sich von keinem hervorragenden Werte, da sie anstatt des zuerst in ihnen gesuchten Originalgedichts sehr bald nur eine mittelmässige Uebersetzung aus dem Hochdeutschen ergaben, mögen sie doch hier Platz finden, da sie ein auch im Urtext nur in zwei auf gegenseitige Erzänzung angewiesenen Handschriften und ausserdem blos in ganz geringfügigen Bruchstücken überliefertes Gedicht betreffen, von dessen Uebertragung ins Niederdeutsche bisher nichts bekannt war. Man könnte sogar daran denken, das Vorhandensein einer solchen als einen Beleg für die von Lisch in seiner Ausgabe Heinrich's von Krolewiz (Quedlinburg und Leipzig 1839) Seite 7/8 aufgestellte Vermutung eines zeitweiligen Aufenthalts des Dichters am Schweriner Hofe anzusehen. Aus dem Wortlaut der Uebersetzung, besonders V. 1295, geht hervor, dass der Schweriner Codex nicht die unmittelbare Vorlage gewesen sein kann, und das Vorkommen mehrerer Handschriften eines verhältnissmässig untergeordneten hochdeutschen Dichters in demselben Teile niederdeutschen Sprachgebiets, in dem sich vierzig Jahre vorher Herzog Wilhelm von Lüneburg Hartmanns Gregorius aus dem Hochdeutschen ins Lateinische übersetzen liess, dürfte eine Erklärung wünschenswert erscheinen lassen. Eine solche ist gegeben, wenn die Annahme von Lisch, die durch Rumelants Aufenthalt am Hofe des Grafen Gunzelin III von Schwerin (1228—1274; Heinrich von Krolewiz dichtete sein Vaterunser nach seiner eigenen Angabe in den Jahren 1252—1254) eine Stütze erhält, richtig ist; andererseits können auch Klostergeistliche die Vermittler gewesen sein. Allem Anschein nach

<sup>1)</sup> Schmidt, Zur Genealogie der Grafen von Regenstein und Blankenburg. Ztschr. des Harz-Vereins f. Gesch. und Alt. XXII, S. 1—3.

stammt das in Frage stehende Exemplar der Scala celi, deren Verfasser selbst dem Predigerorden angehört, aus der Bibliothek des Dominikanerklosters St. Johannis in Rostock. Die (ins Jahr 1256 fallende) Gründung, wenigstens den Hauptanteil an der Bewidmung dieses Klosters nimmt nach einem vom 27. März 1534 datirten Schreiben an dem Rat der Stadt Rostock die Familie von Bülow, die dem Bistum Schwerin im 13. und 14. Jahrhundert drei Bischöfe und zahlreiche Domherren gegeben hat, für sich in Anspruch.

Die erhaltenen Reste der uns hier beschäftigenden Handschrift bestehen aus drei Streifen, die aus dem Mittelblatt einer Lage geschnitten sind und von denen der obere und der untere je 4, der mittlere 7 Zeilen Schrift enthalten, während ein vierter Streifen aus der Mitte des Doppelblattes, 8 Zeilen breit, fehlt. Das Doppelblatt umfasste sonach auf vier Seiten von 145 mm Höhe und 106 mm Breite zu je 23 Zeilen die Verse 1292-1384, von denen 1303-1310, 1326-1333, 1349-1356, 1372-1380 fehlen. Das ganze Gedicht würde also 54 Doppelblätter gefüllt haben. Die Handschrift, wohl noch der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstammend, ist sehr sauber geschrieben, jeder Vers mit großem, roth durchstrichenem Anfangsbuchstaben, der Anfang eines Abschnittes (V. 1312) mit zwei Zeilen einnehmendem roth gemaltem Initial. Nicht das gleiche Lob wie der äusseren Form lässt sich der Uebersetzung selbst erteilen, soweit der kleine Rest ein sicheres Urteil gestattet. Missverständliche Uebertragungen sind häufig, ohne dass, wie etwa bei V. 1295 (behenden statt lebenden), eine andere Lesart der Vorlage zur Erklärung dienen könnte, so 1294, 1302, 1318 (wete, 1334 richtig wyse), 1346 dure statt dirre, 1348 in iw statt in ir; V. 1359 weicht nicht nur den Worten, sondern auch dem Sinne nach gänzlich vom Original ab, ebenso 1363/64 und 1367, so dass man fast zu dem Schlusse kommen muss, dem Uebersetzer sei selbst das volle Verständnis für seine Vorlage abgegangen. Das Metrum ist verflacht (V. 1292), einzelne Verse über Gebühr in die Länge gezogen (1368, 1371), der Reim lässt zu wünschen übrig.

Johannes ewangeliste de hilghe man
Deme gy doch recht ghetruwet
Vnde sprekt hat got ghebuwet
1295 En hus van behenden steynen
Nu merket wat wy meynet
Sunte Johannes darna ik
Dat is nu wol moghelik
Dat ik na synen worde ghee
1300 Vnde an syne lere see
Wan er he dat myt oghen sach
Vnde des apenbare jach

Vnd myt gode ewichliken leuen
Nu horet wat ik meyne
Dyt eddele ghesteyne

|      | Vnde gripen an den sten              |
|------|--------------------------------------|
| 1315 | De nummer wert syn ghelik gheseen    |
|      | Vnde de alsulke schone hat           |
|      | Dat he vor godes oghen stad          |
|      | Vnde dat he wete is ghenant          |
|      | Wo mochte ik iw dat don bekant       |
| 1320 |                                      |
| 1020 | Dat dudet wol eyn reyne maghet       |
|      | De in hemmelrike was                 |
|      | In des konynghes pallas              |
|      | Langhe gheordineret vore             |
| 1205 |                                      |
| 1325 | Wan sik god myt vrier kore           |
| 1004 |                                      |
| 1334 | •                                    |
| 1335 |                                      |
|      | Hertoghe Ernest vns ghewan           |
|      | Wan in der ellende man               |
|      | In vil groten noden brak             |
|      | Alsus vns armen gheschach            |
| 1340 |                                      |
|      | In des dodes vreysen                 |
|      | Weret vorseghelt myt here            |
|      | Vp dat sunden leuermere              |
|      | Vnde yo vil na weren dot             |
| 1345 | In der suluen groten not             |
|      | Wart ghebroken dure steyn            |
|      | Dar vt de gotheyt erschen            |
|      | Vnde wart in iw ghehandelt           |
|      |                                      |
| 1357 | Dat got van vns wendet dan           |
|      | Syn schone antlat sute               |
|      | Gheue vns de hoghen mute             |
| 1360 | Vnde schal myt vlitelikeme sede      |
|      | Got vor vnse sunde beden             |
|      | Vnde kundighen vnse wort             |
|      | Dat see vns bringhen in den ort      |
|      | Dat vns god mote hir vmme seen       |
| 1365 |                                      |
|      | De he to der vrouwen hat             |
|      | Vnde sik in sine handa tat           |
|      | Vnde mut vns myt sinen reynen danken |
|      | Horen in vnse bede wanken            |
| 1370 |                                      |
| 10.0 | Also he vt godes dogheden dath sach  |
|      | MISO HE AD ROGER HORIEGEN HAVE BUSE  |
| 1381 | Vnde ghuldene cleyde ane han         |
|      | Vnde dat ok vmme se weren gheleyt    |
|      | Mennigherhande wunnicheyt            |
| 1384 |                                      |
| 1004 | Dadid Ana Hoon met sakner            |
|      |                                      |

ROSTOCK.

Ad. Hofmeister.

## Zur altsächsischen Grammatik.

#### (Anzeige.)

O. Behaghel und J. H. Gallée, Altsächsische Grammatik. I. Hälfte, Laut- und Flexionsiehre, bearb. von J H Gallée. Halle u Leiden, 1891. 8° (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte VI)

Seit 1873, in welchem Jahre Heyne's kleine as. und anfr. Grammatik erschien, ist eine zusammenfassende Darstellung der as Sprache nicht wieder versucht. Zwar ist die Formenlehre in den Paradigmen von Sievers (1874), Arndt (1874), Roediger (1884) wiederholt zusammengestellt, für die Lautlehre hat Holtzmann in seiner altdeutschen Grammatik (1870) reiches Material geliefert; Gallée gab in seiner as Lant- und Flexionslehre I (1878) für die meisten der kleineren as Denkmäler eine Statistik der Laute und Endungen; auch sonst fehlte es nicht an Einzelbeiträgen zur as Grammatik in den germanistischen Zeitschriften; die Namen sind von Althof (1879) grammatisch behandelt. Aber immer vermisste man schmerzlich eine Behandlung der gesammten Grammatik auf Grundlage des durch die Sieverssche Ausgabe so handlich und zuverlässig hergestellten Textes des Mon, und Cott., sowie des neugefundenen Prager Fragmentes und des nicht unbedeutend vermehrten Glosseuschatzes. Denn so verdienstlich Heyne's Arbeit war, so genügte seine Grammatik eigentlich schon bei ihrem Erscheinen nicht mehr den Anforderungen, die man vom Standpunkte der gerade in jeuer Zeit sich Bahn brechenden sprachwissenschaftlichen Anschauungen an eine wissenschaftliche Behandlung eines Einzeldialektes stellte, und Paul gab in seiner Anzeige der Heyneschen Grammatik (Germ. 19, 217 ff.) seinem Tadel unverholen Ausdruck. So muss denn eine neue Bearbeitung der as. Grammatik, die unter der Aegide Braune's und nach dem Vorbilde seiner trefflichen got. und abd. Grammatiken erscheint, von allen Germanisten mit Freuden begrüsst werden. Wie der Titel sagt, haben wir es zunächst nur mit der ersten Hälfte der Grammatik, die Lant- und Flexionslehre umfassend, zu thun; die Wortbildung und Syntax in der Bearbeitung von Behaghel soll den zweiten Theil bilden. Wenn wir, um den Werth der vorliegenden neuen Grammatik zu würdigen,

Wenn wir, um den Werth der vorliegenden neuen Grammatik zu würdigen, sie zunächst mit der Heyneschen Vorgangerin vergleichen, so ist der Umfang zwar ziemlich der gleiche. Trotzdem ist das Galléesche Werk viel reichhaltiger. Die altniederdeutschen Psalmen, über deren Laut- und Flexionsverhältnisse wir ja in Cosijn's Oudned, psalmen eine genane Statistik besitzen, hat G. mit Recht von seiner Arbeit ausgeschlossen, dagegen die beiden Heliandhsa, und sämmtliche kleineren Denkmäler, besonders die Glossensammlungen, viel ausgiebiger herangezogen. Nicht berücksichtigt sind die Eigennamen, was freilich sehr zu bedauern ist, aber aus den von G. (S. VI) angeführten Gründen gebilligt werden kann. Das aus diesen Denkmälern zusammengebrachte Material ist in der gewöhnlichen Reihenfolge der Grammatik behandelt, wobei die got. Grammatik Braune's als Muster gedient hat. Jeder Regel sind die Abweichungen in den einzelnen Denkmälern hinzugefügt. So kommt ein viel reichhaltigeres Material sis bei Heyne in übersichtlicher Form zur Darstellung. Es fragt sich nun, wie vollständig und zuverlässig dasselbe ist. Hinsichtlich des ersten Punktes kann man billigerweise keinen andern Maassstab anlegen, als ihn die Absicht des Verf. uns an die Hand giebt. G. sagt selbst in seinem Vorworte, dass er bei der Arbeit, aus seinen zu lexicographischen Zwecken angelegten Sammlungen die

vorliegende für Studierende bestimmte kleine Grammatik herzustellen, sich möglichste Beschränkung auferlegt habe. § 61, Anm. erklärt G. freilich, in den Anmerkungen zu der Decl. und Conj. seien alle Abweichungen verzeichnet. Das ist aber, wie man sich sehr bald überzeugt, durchaus nicht der Fall. Er hatte also nicht die Absicht, uns sein vollständiges Material zu geben. Es war das ja auch durch den nächstliegenden Zweck der "kurzen" Grammatiken ausgeschlossen. Man kann also leider aus den scheinbar noch so genauen Angaben G.'s doch niemals die erwünschte Sicherheit über eine einzelne Frage der Grammatik gewinnen. Hoffentlich ersetzt G. diesen Mangel einer vollständigen Materialsammlung bald durch die Veröffentlichung seines in Aussicht gestellten Wörterbuches mit grammatischem Apparate. Müssen wir uns also den Zwecken des Buches gegenüber mit unseren Wünschen bescheiden, so darf man doch die Ungleichheit der Behandlung als einen Mangel bezeichnen. Wozu die Ausführlichkeit in den Angaben über d, d, th (§ 142 ff.), k und c (§ 115), these (§ 244), wenn andere ungleich wichtigere Capitel der Grammatik ganz kurz oder gar nicht behandelt werden? Auch sonst konnte m. E., ohne den Umfang des Buches erheblich über das Gegebene anzuschwellen, den Citaten grössere Vollständigkeit gegeben werden, oder doch gesagt werden, wo der Verfasser Vollständigkeit der Belege beabsichtigte, wo nicht, indem durch zugefügtes "z. B." oder "und öfter" die Beschränkung in der Angabe der Belege auf einzelne wichtigere Beispiele hervorgehoben wurde. Was nützt es, wenn bei einmal vorkommenden Formen ausdrücklich "einmal M" oder "einmal C" (z. B. § 203 skepiun) gesetzt wird, wo auf demselben Raume die Verszahl Platz gehabt hätte? Bei aller Reichhaltigkeit im Einzelnen vermisst man ferner mehrere zusammenfassende Capitel, auf deren Wichtigkeit schon Paul in der angeführten Recension aufmerksam gemacht hat, wie sie auch z. B. bereits von Franck in seiner mul. Grammatik aufs trefflichste ausgeführt sind. Dahin rechne ich: Einfluss von Consonanten (r, m, l, h, w) auf Vocale; Einfluss von Vocal auf Vocal; Assimilation der Consonanten; Metathesis; Behandlung der auslautenden Stammvocale in der Composition; Einfluss des ags. auf die Schreibung in C und M, u. s. w. Durch solche susammenfassende Capitel wären manche zusammengehörige Erscheinungen, die jetzt zerstreut unter andern Einzelerscheinungen sich dem Blicke entziehen, als verwandte zu erkennen und dienten sich gegenseitig zur Aufklärung. Ebenso nützlich wären einige §§ gewesen, die die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Heliandhss., die dialektischen Besonderheiten der einzelnen kleineren Denkmäler zusammenfassend behandelten. Ein vielleicht zu weit gehender Wunsch für eine as. Grammatik ist, dass der Verf. eine Übersicht der Formen gegeben hätte, die in den einzelnen Heliandhss. (besonders in M) nur in bestimmten Abschnitten vorkommen. Für die Geschichte der Hss. ist die Zusammenstellung der "graphischen Varianten", wie sie uns der Verf. für einige Erscheinungen in den "Beiträgen" geliefert hat, unumgänglich nothwendig. — Doch wie gesagt, über die Zweckmässigkeit des Mehr oder Weniger des Gegebenen wird jeder nach seinen Interessen eine besondere Ansicht haben, und der Verf. wird sich damit trösten, dass es doch niemand allen recht machen kann. Wir wollen deshalb mit dem Gebotenen zufrieden sein, wenn wir nur den einzelnen Angaben das Lob der Zuverlässigkeit zugestehen könnten! Das ist aber leider nicht der Fall. Zunächst will ich bemerken, dass schon der mit dem as. vertraute Benutzer — wie viel mehr der Studierende -- in vielen Fällen im Unklaren bleiben muss über das Verhältniss mehrerer neben einander liegenden Formen. Dies gilt besonders von dem Abschnitte der Flexion. G. giebt häufig hinter einander eine ganze Reihe von Endungen, ohne dass man sieht oder erfährt, welches die am häufigsten vorkommende ist; natürlich hält man die erste für die regelmässige oder häufigste, die anderen für weniger häufig, die letzte für

die seltenste. Damit stimmen aber nicht überall die Thatsachen, so z. B. wenn im dt. sg. der schw. Adjektivslexion die Reihenfolge gegeben wird: goden, -in, -an, -on, oder im dat. pl. der a-decl.: dagum, dagum, dagon. Überall, wo durch die Nebeneinanderstellung mehrerer Formen der Anschein der Gleichberechtigung erweckt wird, wäre ein Hinweis auf die Häufigkeit der einzelnen Form erwünscht gewesen. Bei der Buntheit der aus den verschiedenen Denkmälern zusammenkommenden Formen hätte es sich überhaupt empfohlen, im Paradigma nur eine einzige Form, etwa die des Mon. zu geben, ähnlich wie Braune in seiner ahd. Gramm. die fränkischen Formen als Beispiele anführt, und alle anderen Nebenformen in die Anmerkungen zu verweisen, wo dann über den Ort und die Häufigkeit des Vorkommens das Nöthige gesagt werden konnte. In anderen Fällen, wie z. B. in der u-dekl. wäre die Anführung sämmtlicher Belege einfacher und übersichtlicher gewesen, als die Aufstellung eines doch nur lückenhaften Para-Dankenswerth sind die Verzeichnisse der den einzelnen Paradigmen folgenden Wörter; aber auch hier vermisst man eine Angabe, ob und wie weit die Listen vollzählig sind. Ebenso ist es mit den den Ausnahmen zugefügten Sind mehrere Zahlen gegeben, so möchte man doch wissen, ob damit die Belege erschöpft sind, oder in welchem numerischen Verhältnisse sie zur Regel stehen; bei nur einmal vorkommenden Formen war die Angabe der Stelle geradezu nothwendig, weil es bei der Beschaffenheit der Hss. nicht einerlei ist, in welchem Theile des Textes eine Form sich findet. —

Fehlt es schon im Allgemeinen in allen diesen angedeuteten Richtungen an der wünschenswerthen Zuverlässigkeit, so tritt im Einzelnen überall eine für ein wissenschaftliches Hülfsmittel unerlaubte Ungenauigkeit und Fehlerhaftigkeit in unangenehmster Weise zu tage, die Studierende, deren Einführung in das Studium des as. sich das Buch doch gerade zum Zwecke setzt, vielfach irre führen Hier kann ich mit dem Tadel nicht zurückhalten, dass es G. mit seiner Arbeit nicht streng genug genommen hat, und dass entweder sein Material nicht zuverlässig ist oder der Verf. bei der Ausarbeitung allzu flüchtig zu Werke Da sehr häufig die genaue Auzahl des Vorkommens einer als gegangen ist. Ausnahme besprochenen Form gegeben ist, so glaubt jeder Benutzer hier auf festestem Grunde zu stehen, wird aber bei einer Nachprüfung einzelner dieser Zahlen bald den Glauben an die Verlässlichkeit aller verlieren. Die grosse Menge von Druckfehlern in den as. Wörtern, deren kleinsten Theil die Zusätze und Verbesserungen am Schlusse des Buches berichtigen, beweist schon, wie wenig Sorgfalt auf die Correctur verwandt ist. Selbst der Name eines Gelehrten wie Madan (S. V) ist dem Druckfehlerteufel anheim gefallen, und als Curiosum mag erwähnt sein, dass der Verf. sich auf dem Schmutztitel Galleé und Gallee, auf dem inneren Titel Gallée und Gallee schreiben oder drucken lässt. sind die vielen Fehler in den Verszahlen und den Citaten. Da im Vorworte mehreren namhaften Gelehrten der Dank für Correcturlesen gespendet wird, so möchte man gern wissen, bei wem man sich eigentlich vornehmlich zu bedanken hat, dass nicht noch mehr Fehler stehen geblieben sind. Um diesen herben Tadel im Einzelnen zu begründen, müsste ich § für § der ganzen Grammatik durchgehen und alle von mir notirten Fehler angeben. Es würde das aber den mir zur Verfügung gestellten Raum des Jahrbuches bei weitem überschreiten; auch liegt es nicht in meiner Absicht, zu allen §§ Nachträge zu liefern, was soviel hiesse als eine zweite Grammatik schreiben. Sondern ich begnüge mich, auf die gröbsten Fehler in der Lautlehre und der nominalen Flexion aufmerksam zu machen. Durch eigne Sammlung über diese Theile der Grammatik bin ich in der Lage, G.'s Angaben genauer zu controlliren; ich kann dabei der Kürze wegen auf eine im Druck abgeschlossene, aus äusseren Gründen aber noch nicht

im Buchhandel erschienene Schrift von mir verweisen, "Untersuchungen zur Geschichte der altsächsischen Sprache", wo die Belege meist in lückenloser Vollständigkeit verzeichnet sind, und die ich im Folgenden mit "Unt." anführen werde. Ich hoffe, dass meine Berichtigungen nicht als rechthaberische Mäkelei aufgefasst werden, sondern als Hinweis, wo und in welcher Richtung eine 2. Aufl. verbessert werden muss, Beachtung finden mögen.

§ 3. Bei der Aufzählung der kleineren Dkm. hätte angegeben werden sollen, wo die nicht bei Heyne abgedruckten Stücke zu finden sind. Nicht genannt sind die Glossen aus St. Peter (Graffs Diut. II und zerstreut bei Steinmeyer-Sievers). — § 4 Anm. 1. d und b kommen auch ausser den Heliandhss. vor. — Anm. 2 wäre der Abkürzungsstrich für n und m zu erwähnen gewesen, durch dessen fehlerhafte Fortlassung sich manche Irrtümer in den Hss. erklären (vgl. Unt. S. 146). — § 5. Die Doppelschreibung der Vocale ist besonders für das Chartularium Werthinense charakteristisch. — § 6. y (tyreas C 131), ŏ und ę sind vergessen. — § 18. Unerwähnt ist das nicht seltene Eintreten von ae in C und M an Stelle von a (e); § 29 Anm. 1 wird nur ein Beleg aus M für ae anstatt e angeführt. — § 19 sind germ. o und  $\hat{o}$  unnöthigerweise in die Anm. verwiesen. — § 20 Anm. 1. Zu o neben a besonders vor n vgl. die Beispiele Unt. S. 141 f.; fon ist in M nicht "vereinzelt", sondern (vgl. Jellinek PBB 14, 158) bis 1497 die ausschliesslich gebrauchte Form. Die Angaben über mohta sind ganz falsch; mohta kommt in C nicht zweimal, sondern überwiegend vor, z. B. 164. 572. 646. 738. 849. 1674. 2049. 2301. 2552. 2690. 2778. **2921**. 3063. 3198. 3341. 3359. 3613. 3635. 3688. 3815. 4078. 4867. **5229**. 5917; muohta 574; ebenso mohtun 813. 2303. 2371. 3582. 3649. 3824. 5067; mohti 189. 723. 1442. 2322. 2392. 2649. 5278. 5920; mohtig 817; mohtin 3929; mohtis 5351. 5923, wogegen die Formen mit a ganz zurücktreten. M hat zweimal mohta 184. 747, einmal mohte 1678, einmal mohtun 148. — Neben fold konnte noch hagastoldos C 2548 erwähnt und auf das häufige uuerold verwiesen werden; auch uuoh C (auu M) 3931 und auch (auuh M) 4222 neben uuah CM 3950, C 5573 verdiente Beachtung. — § 20 Anm. 2. Übergang von a in e vor r findet sich auch häufig im Hel., z. B. herda C 2390, herdan C 1091, obaruuerdan C 2391, tuounerd C 4182, foruuerdes C 976, forthuuerd C 4010, geginuuerd C 2534, ther M 4578; ea in scealt C 261 und uueard C 3711. Doch hätten lieber alle Fälle des vor r in den Hss. wechselnden a und eim Zusammenhange bei r besprochen werden sollen, wo dann auch die Vocale der Nebensilben herangezogen werden konnten. — § 22. Für Eintritt oder Ausbleiben des Umlauts lassen sich schärfere Regeln, als sie G. giebt, aufstellen; der Einfluss der benachbarten Laute und Lautgruppen, besonders des r und r +Cons. (vgl. § 25) tritt noch in sehr vielen Beispielen zu tage; das nicht umgelautete a in sagi, sagid, habid verdiente Erklärung ebenso wie die Analogiebildungen habbien M, habbiu C 933, dragit neben dregit, spanit neben spenit. Nach der Fassung des § 25 glaubt man, dass nur uuarmien 4967 in M ohne Umlaut sei, aber ebenso verschmähen den Umlaut hinfardi C 1351, umbitharbi M 1728, hunargin M 1089, annardiad M 1645, annardien M 1882, annardean M 1907, auuardit M 2276, auuardid M 2588, fardio M 3645. — § 22 Anm. 2. Nicht einmal findet sich uualda in C, sondern ausser 301 auch 714. — In die Anm. zu § 26 gehören die Formen biki, stide, -scipi. — In § 27 hätten auch Formen mit a bei fortgefallenem i, wie bat, lang, lazto, langron, aldro neben eldiron Besprechung verdient; die Frage nach dem Umlaut im part. praes. und im Gerundium ist nicht berührt. — § 29 Anm. 1. uneard C 3711 steht nicht für uuerd, sondern für uuard. — § 29 Anm. 3. Die paar Beispiele aus C für

unregelmässiges i statt e (vor a der folgenden Silbe): gifa 654, giba 1197, gibat 1553 und hriuonda 5947 genügen nicht, um den Umfang und Grund dieser Erscheinung klar werden zu lassen. Auch hier machen sich lautliche Einflüsse geltend, nachfolgendes r, vorhergehendes g spielen eine Rolle, z. B. giuuirthan 2552, giuuirthot 3428 (vgl. auch giriuuan C 3450 mit Umlauts-e), gibono 1543, -gibo 5128, giban 1471, gibon 1200, gibanne 2328, gibu 3082, gilp 1084. 2896, alle aus C; ferner givan Freck-H. 484, iegivan Beda 5. — § 29 Anm. 5. Bei dem nach k vorkommenden ie statt e, wodurch eine palatale Aussprache des k bezeichnet wird (vgl. auch gie C 5870. 5895 neben ge), hätte auf § 116 verwiesen werden sollen. Hier verdiente auch das ie im Artikel (thiem etc.) und in der Decl. von these Beachtung. — § 30 a) Anm. 1. Einfluss von folgendem r beweisen herdos 422, gerstin 2844, uuerkean 1172. 1513. 1533, gernean 148. 1481, alle in C. — Zu geldet stellt sich sueltid C 4898. — § 30 b) Anm. 1. C hat neman ausser 3887 noch 1550. 2332. 3284, nemat 1786; auch M kennt nemen 1563, neman 1550. — § 30 b) Anm. 1. bringian C 338 ist richtiger schon § 26 Anm. erwähnt; C 4598 bringan ist verschrieben für bringic 4895 C; in M heisst es 2059. 2298 brengean. — § 30 c). gisiaha (Gl. II, 588, 6) gehört als 1. sg. conj. gar nicht hierher. — Anm. 1. gibu gehört nicht hierher, sondern zu § 29 Anm. 3. feho (nicht fehu) steht in M auch 1669; an beiden Stellen hat C fihu, sonst wie M stets nur e. — Die Form des as. Wortes für hospes ist in den Oxf. Gl. uuerd (e fortasse dubium, Madan), in den Prud. Gl. uuerd und uuird, in C uuird-, M uuerd- 2056. — Anm. 4. me steht nur zweimal in M 121. 122 gegen häufiges mi; für dies Verhältniss ist der Ausdruck "wechseln" nicht bezeichnend. Ausserdem gehören die gegeschwächten Formen ec, me nicht hierher, sondern zu § 32. Bei der Wichtigkeit dieser Regel hätten die Beispiele vollständig gegeben werden sollen. — § 32 Anm. 1. uuehsitaslun gehört nicht in diese Anm., für mehrere der übrigen Beispiele ist der Einfluss des r wieder beachtenswerth. — Anm. 2. era statt iro kommt einmal C 897 vor, der Ausdruck "wechseln" führt irre; ebenso sind et neben it, uue (M 1609) neben uui, ge neben gi, be neben bi, ne neben ni durchaus die selteneren Formen; hinzuzufügen wären noch es (z. B. C 220) und met (selten neben mid). — § 33. Bei der Besprechung des Verhältnisses von u zu o vermisst man wiederum die Hervorhebung der lautlichen Einflüsse, von folgendem r und l (wulf C M; fuldu C 4075; full, ful; uneruldi öfter in C; smultro 2257, tulgo 2419), von vorhergehendem w (uunon neben uuonon). Der Wechsel von huggian, hogda, hogdun; rukkinas, rokko; thurbun, thorfta; uuord, -uurdi; sculan, scolda; munan, monsta (daneben munste M 2658; -muonstun C 5286 ist Schreibsehler s. Sievers S. 504); furi, fora; -hurnid, horn; -kurni, corn verdiente Hervorhebung; auch das u vor n in den Fremdwörtern punt, munita etc. — C hat nicht "einigemale", sondern vorherrschend gomo; neben benumana M findet sich C M 151 binoman, C 2990 binomana. — Anm. 2. Hier hätten die übrigen Beispiele für i statt u firiston C 4874, anduuirdi C 4040, vgl. anduurdi C 930. 1759, uuirthi C 2625. 3936, uuirdi C 835, gifrimid C 43, sticken Crecelius, Coll. I, S. 11 und fur u statt i furin-C 743, -uurdig C 4597 (G. leitet freilich baruurdig von uuord ab = "offenherzig"), huldi C 5043, ferner suiliunat (suliad M) C 1723 Raum finden sollen, die für die Frage nach dem Alter des u-Umlauts von Bedeutung sind (vgl. Paul, Germ. 19, 224). — Anm. 3. cunsti C 2651 neben sonstigem consta, consti. — Anm. 4. Neben mornian auch bimurnie C 1869. — Anm. 5. Hinter "findet sich" muss "in C" eingeschoben werden; in derselben Anm. wird das uo in gidruog einem kurzen o, das uo von gedruogi einem u gleichgesetzt; eine Erklärung kann nur richtig sein, denn es handelt sich nur um die Form gidruogi

C 2925 (gidroge M); a statt u in unarihtio C 1862. — Anm. 7 füge hinzu undern 3464 C neben undern C 3418. — § 35. Zu bemerken, dass â nicht umlautet: fahit. — § 36. genuadi steht neben genuedea 1665 (1605 ist Drckf.) und giuucdie 4100 nicht nur 1670 (1672 Drckf.), sondern häufiger; weitere Beispiele sind godsprekea C 567, mercan C 867, berun C 2182, uureka M 3246; leri (Fr. H.) muss heissen -leri in Hasleri 157. 504 neben -lare in Elis-, Mudelarc. — Als Anm. 4 wäre hinzuzusetzen:  $\hat{a}$  aus aw s. § 44;  $\hat{o}$  aus  $\hat{a}$  in monothlic Str. Gl. 2. — § 37. Das vereinzelte co in meoda C 3425 hätte nicht vor das häufigere ic gestellt werden dürfen; hinzuzufügen her, hir, hier, das fälschlich § 38 steht. Zu bemerken ist ferner, dass auch C nicht selten e statt des gewöhnlichen ie giebt, z. B. meda 3413, held 385. 435, fell 2391. 3343, -fel 2394, geng 2994, het 579. 728. 729. 3413. 4616, hetun 568, giuueld 2048. 3344, giredi 2987, let 514. — Für i ist anuuillun (auuellun M) C 4073 ein Beispiel. — In der Anm. muss auf § 102 statt auf § 33 Anm., die gar nicht existirt, verwiesen werden. — § 38. hrido kommt meines Wissens in den Prud. Gl. nicht vor und ist wohl Verwechslung mit dem vorhergehenden hripo. — tir gehört wegen ahd. ziari zu § 37. — § 39. Die Beichte hat neben den 3 ŏ in gisŏnan, gisŏnda, dŏn stets ô (blod, brothar, -dom, gibotianna, flokanna, -modias, mos, suor); ebenso steht in der Fr. H. in der Regel  $\hat{o}$ ; in Beda neben godlika, gedon, hodigo kein o. In den Prud. Gl. neben überwiegendem uo und o auch ò in hodos, nodda, ovarmodigo, rikidoma, sokiad, thucrstolon, socneri, socnunga, utbosment. Oxf. Gl. meist o, aber ruot, ungifuori, nuoc. Über das für M bemerkenswerthe frübrean 4017 s. Jellinek, Beitr. 15, 304; sluggun M 2409 steht vielleicht für sluogun? — Ann. 2. Füge hinzu temig C 2489. — Hier oder bei i hätte eine Bemerkung über ruomot C 1554 (rumcat M), C 1688 (romod M), ruomuodun C 3904 (romodun M) Platz finden können. — § 40. Füge hinzu: Aus bi + utan entstand botan C 3264. 4370 (vgl. § 48 Anm. 3). — fisid C 2353 (fusid M). — § 41. Die Entstehung des e in thregian aus germ. ai ist nicht sicher. — Anm. 1. Füge hinzu: mira C 2627, giflihit (-fliit M) 1460 (vgl. Germ. 19, 226); siole M 3301. 3353. 3357. 4060. Wegen des ic in bikiert etc. war auf § 116 zu verweisen. — Anm. 2. halag (auch M 890) und haclago (C 5764) brauchen ihr à nicht ags. Einfluss zu verdanken, vgl. die Ortsnamen Halogikircan, -un in der Vita Meinw. 81. 98 (Mon. Germ. Scr. X1, 126, 20; 127, 50) und *Halegehuson* (Erhard, Reg. Westf. 645; Cod. 65); zu erwähnen arundi neben eri; araes steht auch C 4103. — § 43 Anm. 2. guoma Ess. Gl. M. 27, 36; fargumon C M 3219 neben gomean (vgl. das vorhin erwähnte romon neben rumcan). — § 44. franisco M 2398. — Anm. 2. Hinter "statt  $\partial^a$  ist einzuschalten "in  $fr\dot{o}$ ." — § 48 Anm. 1. lut M 1782 (liut C), ludi C 4836. Bemerkenswerth ist, dass P neben einmaligem in diurlicaro nur io kennt: diorlie 961. 1005, diorlieo 967, liodi 966, liodio 984. — § 49 Anm. 2. thind (1 4431 (nicht 443) ist Schreibfehler nach dem vorhergehenden thin wie thindo C 5078. - Das io, ia, ic, c im praet. der redupl. Verba hätte ebenso wie das iu, io in friund, fiund gesondert von dem Diphthongen behandelt werden sollen. Zu verweisen war noch auf das io, co in knio in § 30 c) Anm. 3 und das ia in tian Ess. Heb. und ahtetian Fr. H. — § 56. Uber -u und -o in der u-decl. vgl. Unt. S. 172. — § 57. Über -c neben -a in der 3. sg. praet. s. Genaueres Unt., Exc. VIII, ebenso über die Adv. inna und inne etc. — Das -e im acc. sg. der st. Adjektiva helagne etc. ist auf M beschränkt, s. Unt. Exc. VIII. — § 58 1) Anm. Die neben huila vorkommende Form huil C 5802 ist acc. --- Das Suffix des dat. sg. fem. -u (-o, -a) ist nicht erwähnt. — 2) Neben -ain der 1. sg. prt. auch -c, s. Unt. Exc. VIII; -a im g. pl. auch vereinzelt im Subst., s. Unt. S. 105. -- 3) Die Bemerkung über alo-, ala- gehört nicht

hierher; ein besonderer § über Behandlung der Stämme als erste Theile der Composita fehlt leider. — Anm. aldruono gehört ins ('apitel über die Vocale der Mittelsilben; statt dessen waren zu erwähnen: guoduo C 3635, scathuo C 1113; g. pl. bethuo C 981; Adv. auf -uo s. Unt. S. 95. — 4) -o in der 1. sg. praes. s. Unt. 173; -o neben -u im instr. ebendas. — § 59. hugi ist nicht pl. — § 60. Über das Verhältniss von -e zu -a im dat. sg. der a-decl. s. Unt. Exc. VIII; -e im npl. der Adj. ist auf M, Oxf., Mers. Gl. und Fr. H. beschränkt, s. Unt. S. 203 ff.; über -e und -a im Conj. s. ebend. S. 210. — § 62. Ausserdem zu erwähnen: butan, botan; quathic. — § 65. Das häufige -ur im Comparativ hätte nicht übergangen werden sollen; neben -ing kommt auch -ung und -ang vor; Schwächung in ambeht Fr. H. neben ambaht; -in in silubrin etc. halte ich für kurz, s. Unt. S. 133 Anm. — Hier konnten noch rikeast, uuestrani, arbid erwähnt werden. — § 66. Der Einfluss von r, l, m, n, w auf die Vocale der Umgebung hätte hier betont werden können. -- § 68. In hrenkurni ist nicht der Tonverlust Ursache der Vocalveränderung. — § 71. Hier vermisst man eine Bemerkung über die Assimilation der secundären Vocale an die Vocale der Nachbarsilben, vgl. huarauc, huarabon, huarabe, suaraf, berege, huerebian, hucrebat, bilidi, huiribit, geoponot, thurufti und dergl.; was § 73 über Assimilation gesagt ist, genügt nicht. — § 72. Für enna zähle ich statt 33 nur 22 Belegstellen, s. Unt. S. 131. — Das Suffix -um, -un, -m des dat. sg. kann nicht als Kürzung des Suffixes -umu gelten, s. Unt. Exc. II. — § 72 b). Zu der Regel für die Erhaltung des 0 im Superlativsuffix -ost bildet helgost C 5739 doch keine Ausnahme, wohl aber sind helgost C 5739 und helgoda C 4634 Beispiele für die Synkope des a. Zu erwähnen wäre gewesen die Synkope in den Pronomen mira C 3540, uncro C M 145. 148. 152, mahtigro C 2262. Ein adv. swithro existirt nicht, wahrscheinlich meint G. den Comparativ suidrun C 4390, suithrun C 4876, suidron M 5976. - - § 72 3). Aber iungrono C 2171. 4505. 5956, mahtigro C 2262! Hinter "hat meist die Form -ana" ist einzufügen: "und -na"; letztere Form überwiegt s. Unt., S. 133. — § 73. e in gibundene kann nicht als Assimilation des a an e angesehen werden; ebenso wenig kann in sclhomo, sclhumu von Assimilation des c an o die Rede sein; warum überhaupt nur in selhomo und nicht in allen dat. masc. der st. Adj.-decl.? übrigens existirt eine Form selbomo weder in C noch M (s. die Beispiele für -omo, -omu, Unt., S. 117.); o in egroletful ist viel eher dem Einfluss des ht (cf. drohtin) als dem u der folgenden Silbe zuzuschreiben. Wie schon gesagt, hätte das Capitel des Assimilation eine viel eingehendere Behandlung verdient. — § 74. Anm. 1. Der Wechsel von af- und -an gehört nicht in die Lautlehre. — § 76. Bei ant- hätte noch das neben antthat (antat) vorkommende untat C 4857, unthat M 2240 (vgl. unt in untthat M 450, 707, 1219) angeführt werden können. — § 79. bi- ist auch in M häufiger als bc-; "in M nur biûton" ist falsch; bulon M 185, 536, 653, 861 u. ö. - § 81. In M überwiegt yium mehrere Hunderte tgi- über 800, gc- über 500 mal); gi- ist besonders im 1. Tausend vorherrschend (etwa 292 gi-, 3 -ge). — kiscalecten ist mir unverständlich. — Weiterhin muss es heissen: Prud. Gl. neben regelmässigem gi auch 12 mal ge-; Essener Gl. neben durchgängigem gi- einmal ge- in gelico M. 14, 1. — § 83. crbarmunga steht Ess. Gl. M. 5, 7; M. 10, 38. — § 84. Hier durfte auch -teh und -tein in zusammengesetzten Zahlwörtern Erwähnung finden. — § 85. In dem allgemeinen Capitel über die Consonanten vermisst man zusammenfassende Bemerkungen über die Eigenthümlichkeit des Cott, im Auslaut die Cons. häufig zu verdoppeln (vgl. § 152 Anm.), über Assimilation (z. B. succa, sinnon), Metathesis (z. B. rerscang, ginurohti, unurohtion); bei der Consonantengemination wären Beispiele und Angaben über den Umfang der Erscheinung erwünscht gewesen. — § 88, Z. 2. Hinter u, uo,  $\hat{o}$  füge o ein. Das Citat für uuurohtion ist falsch, es steht C 3511; 3594 ist die Belegstelle für sinhiuuun. — § 89. uu ist geschwunden in net vgl. § 62. — § 90. Zum Schwund von uu nach r ist noch geridin C 4248 ein Beispiel. — § 94. Zu dem Verhältniss von e und i vor o vgl. Unt., S. 151, wonach im d. pl. der i- und jadecl. in C häufiger -ion, seltener -eon belegt ist; e vor u ist selten in M. 2012. 2990. 4490. 4918. 4928. — Auch P kennt die Schreibung gi für j: Giohannes, Giordana; vgl. auch noch giuuaro statt iuuuaro in C 1731. — § 95. Der Satz "j ist meist erhalten, nur in C nach langen Silben einigemal ausgefallen" wird durch die wirklichen Thatsachen sehr modificirt. In C ist der Ausfall von j ziemlich häufig und genauere Untersuchung wird hier ohne Zweifel bestimmtere Neigungen deutlicher hervortreten lassen. Bekannt ist, dass nach r, das vor j nicht geminirt wird, sich j besonders gut hält; nach Gutturalen fällt j gern aus, ferner stets im gen. pl. des part. praes. (s. Unt., S. 108, Anm. \*\*). Aber auch in M ist der Ausfall von j nicht so selten, wie man nach G.'s einzigem Belege seggennea 1838 glauben sollte. In brengen 1096, 1928, -dogen 4890, liggen 2141, soken 5158, uuirken 1317, giuuirkenne 1589, seggennea 1838 ist offenbar der vorhergehende Guttural von Bedeutung. — P hat nur einen Beleg heland 990. — § 97. Über die Schreibung r statt rr in herro etc. s. Unt., S. 30, Anm. — § 98. Vereinfacht wird geminirtes ll in -fel, feldi, feldin. — Zu succan C 3202 füge noch succa C 822, das vielleicht verschriebene suncan M 2446 und surikero C 3936. — § 99. Zu simblun, simbla stellt sich sumble C M 3339. — Zu dem dat. pl. auf -m s. Unt., S. 145 und S. 153. — Über das Verhältniss von -m und -n im dat. sg. der st. Adj. s. Unt., Exc. II.; die 1. sg. der 3. schw. Conj. hat nicmals -m oder -n, die der 2. nur -n. C kennt nur biun, einmal 481 bion, M nur bium; C uuaston 2523. 2410. 2506, uuastom 1749, 2557. M nur uuastom (s. Unt., S. 128). M dom und don. — § 102. Vor dem Spiranten s ist n nicht ausgefallen: anst, kunst, consta. — Anm. finden auch M 3873; mund auch M 1293; C hat mehremale auch -cnt in der 3. pl. cf. § 258. — § 104. Anm. 2. auch rumphusla (Madan Nr. 55). — § 105 wird fälschlich auf § 105 statt auf § 106 verwiesen. — Eingeschobenes b in simbla, sumble. - § 107. C hat auch einigemale (861, 1513, 1856. 2323) uu statt u in neuuan. — § 111. Das anlautende u statt f findet sich in M meist nur nach den Präfixen bi- und ge- (1228); ausserdem nur in uilu5078, enuald 3747. 3767. 3842, enualdes 1068 und heouandi 4027; in barleosan 1733 ist b offenbar Schreibfehler. — § 112. Neben craht C 38 ist thurhftig C 525 bemerkenswerth. — § 114. b in ruob C 5398; gcb M 1522; u in seluC 78; C 259 liest Sievers nicht lieu, sondern lief. — § 115. Die Bemerkung, dass in Crist sich meist c finde, widerspricht dem in der Anm. über Krist gesagten. — § 116. Hinzuzufügen: bisuikean C 1311, gihuilikies C 2284, sprekean 1432. 2307, tekcan 844. — § 122. Zur palatalen Aussprache des g vor ivgl. noch imenthon M 863. — § 125. Die Beispiele für mahtina sind nicht vollständig (s. Unt., Exc. III), der Beleg für craftina falsch; es muss heissen 3130. 2986. — Ausgefallen ist g ferner in gifran C 2621. 3347. 3883. — § 126. sluggun M. 2409 halte ich für Schreibsehler statt sluggun. — § 129. Fehlt zu hlod (lot C) das Citat 2397. — § 130. Abgefallen ist h auch in netuuanan M 556. — § 131 a). Der Ausfall des h ist häufiger im Heliand, als es nach den Beispielen bei G. den Anschein gewinnt. -- b) Die Vertretung von ursprünglichem w oder j durch h hätte deutlicher gemacht werden sollen. — § 133. In thurh fällt h in C ausnahmslos ab. — § 134. "is in M saepissime, in C saepius" Schmeller. — § 139, Anm. 2, gelobistu gehört mit forsachistu, mahtu zu § 149; statt dessen hätten die praet. custa, sohta, lesta, botta, geuuarhta,

setta erwähnt werden sollen. — § 140. Über den Abfall von d nach n in C s. Unt., S. 13; in M ist sin 1352 ein Beispiel. — § 153. Hier hätte das ss in der Decl. von these und im poss. pron. d. 1. pl. (z. B. usso C 621, ussan C 2568) nicht übergangen werden sollen. — § 145. Da in § 122 auf die Eigennamen der Fr. H. Rücksicht genommen war, hätte auch das z in den Koseformen auf -xo erwähnt werden können. — Auch in der Nominalflexion wäre ein einleitendes zusammenfassendes Capitel über die Flexionsendungen im Allgemeinen, und besonders über das Verhältniss desselben in den einzelnen Heliandhss. sehr erwünscht. Dadurch hätte manche Wiederholung erspart werden können und die Darstellung wäre übersichtlicher geworden. Auf die Mängel in der Anordnung der Endungen innerhalb der einzelnen Paradigmen ist schon oben hingewiesen. — § 157. Über das Verhältniss von -es zu -as, -e zu -a in den Heliandhss. und übrigen Denkm. s. Unt., Exc. VIII; über -os, -as, -a, -e ib., 8. 102 ff. — Vermisst wird eine Bemerkung über die wichtigen flexionslosen Formen hus, -hem, morgan u. s. w. Anm. 2. -o im Instr. hat auch C, und M nicht nur 2910 s. Unt., S. 173. — Anm. 5. -um ist in M im Ganzen 14 mal, -om 9 mal zu belegen, s. Unt., S. 153 f. — Über den dat. pl. auf -an in C sagt G. nichts; ebenso nichts über den g. pl. auf -a. — § 158, Anm. 1. gaflie ist n. pl. = lat. furcillae (Gl. II, 725, 6). — § 162. Den instr. hirdie weiss ich nicht zu belegen. — Anm. 1, dukiras (Gl. II, 717, 32) ist pl. — § 166. Bei eo hätte der in M mehrfach zu belegende dat. sg. eo nicht fehlen dürfen. - § 168. Im gsg. fehlt die Endung -o, s. Unt., Exc. V. - Anm. 1. Spuren des flexionslosen nom. s. Unt., Exc. VII. — Anm. 2, cledthe ist n. pl. (Gl. II, 726, 12). — Anm. 3. Über den dat. sg. von thioda s. Unt., Exc. VII. — Anm. 4. ficbane ist g. sg. — Anm. 5. thiadono kommt im Hel. nicht vor; über den g. pl. auf -o und -ono s. Unt., S. 189 ff. — § 170. Im Paradigma fehlt sundiun für den dat. pl. — Anm. 2. dat. sg. auf -ie kommen nicht vor. — § 174. Der dat. sg. selāo ist wahrscheinlich Schreibfehler (s. Sievers); der dat. pl. lautet treuuon 1016, 2323, treuun nur 291. — thiu ist j $\hat{a}$ -stamm. — § 175. Anm. 2, C 4312 gehört zu finistriu. — Anm. 3. kopanbandi Fr. H. 553 möchte ich trotz des vorhergehenden gibunt für acc. pl. halten. — Anm. 4. Der dat. pl. erscheint in ellion (-iun M) 267; -e statt -i hat auch P in dope 961. — § 176. Es hätte erwähnt werden sollen, dass die Wörter auf -nissi ihren dat. sg. auch nach der Analogie der neutr. ja-stämme bilden. — § 178. hugi passt schlecht zum Paradigma, da es im pl. nicht vorkommt. — § 179, Anm. 1. Dtsg. stida Fr. H. 426. — § 181. Über den dat. pl. skepiun s. Unt., S. 124. — § 182. Neben wurme sollte im dat. sg. wegen uuihti auch wurmi stehen; im dt. pl. ist die Endung -in die seltenste. - Anm. 1. brande gehört wegen brandos (Gl. II, 582, 52) nicht zur i-decl. — § 183. eldi gehört als pl. zu dem § 175, Anm. 2 behandelten eldi. — § 184, Anm. 1. 4182 hat M nicht tidis, sondern tidio. — Anm. 2. erde ist wahrscheinlich Druckf. für ferde C 2845. - ferde wie dade C 4860 zeigen die auch sonst noch in C vereinzelt vorkommende Schwächung von auslautendem -i zu -e. — giuualde M 2889 kann dat. sg. der a-decl. sein. — Anm. 3. uuadiu (-i C) halte ich für den instr. Fem. — Anm. 5. Hier durfte die Form des acc. pl. dûd (s. Heyne, Glossar) nicht fehlen. — Anm. 6. Die Zahl 3 für den gpl. auf -o in C. ist ganz falsch; ich zähle allein 16 Belege für liudo (leodo). — Anm. 7. Auch im dat. pl. lässt C zuweilen das i fort, allein 5 mal in liudon. — § 185. Anm. thesan uuidun uuerold steht 281 und 5629, thesan uuerold alla C 5622; s. darüber Unt., S. 34. — Über die Decl. von craft s. Unt., S. 216, über 3071 und 5970 Unt., S. 26. — § 186. thionost ist doch wohl wie im ahd. ntr. der a-decl. — § 189. dat. sg. auch -e in fride (-d-) M 2810, frithe (-d-) M 4210. — § 193 ff.

Wegen der n-stämme kann ich auf das in meinen Unt. niedergelegte Material verweisen; einen Theil der Fehler in G.'s Angaben habe ich schon in der Einleitung dazu verbessert. — § 193. Zum nom. sg. fehlt eine Bemerkung über -a; im gen. sg. ist -en in M nicht überwiegend; auch M hat im dat. sg. -an neben -on und seltenerem -en; für -ano im g. pl. ist -sagano C 3049 der Beleg; über das ganz vereinzelte -un im n. pl. sagt G. nichts; -an kommt im Heliand nur im n. pl. uuarlogan C 3816 vor; im acc. pl. kommt im Heliand weder -un noch -un vor. — Die in den Anm. gegebenen Belege für g. sg. frohen C sind bis auf 3022 falsch; an den 3 genannten Stellen steht frohon. — § 195. Einen ja-stamm brunnio anzusetzen halte ich für gewagt; brunnion C 5473 hat wie uucleon C 2137, helithie C 22CO, sithie C 546O, uuihie C 4247 u. a. überflüssiges i. — § 196. Im Paradigma fehlt im g. und d. sg. die Endung -an. - Anm. 1. Im nom. sg. findet sich -c 22 mal (nicht 'nur einmal'); der g. sg. auf -on findet sich ausser der Freck. H., Ess. II. und Hom. auch in M.; der d. sg. ist gerade in den meisten Denkm. (Beichte, Ps.-C., Str., Prud. und Oxf. Gl.) -un. — Anm 5. Für den nom. pl. sind die Zahlen wieder falsch: -on in C zweimal, in M 8 mal; acc. pl. C 1, M 6 (7) mal. — Anm. 4, lothon ist nicht fem. und steht auch § 194 unter den masc.; ebenso gehört thrufon zu einem masc. thrufo. -- § 197, gimentha kommt nicht vor; der acc. gimenthon 863 gehört zu einem masc. gimentho; auch die Ansetzung eines weibl. scatha, crampa, spada lässt sich nicht rechtfertigen; copa heisst 'Kufe'. — § 198, Anm. 2. Warum strengia 'wahrscheinlich schwach war', ist mir unklar; der einzige Beleg ausser -strengi ist das vermuthlich verschriebene -strengin M 4354. -- § 201. Das einmalige *uualdundi* 0.260 berechtigt nicht, das -i ins Paradigma zu setzen. -- § 207. dat. sg. -en nur ganz vereinzelt (Schreibfehler?); -un nur in C. -- -omo nur 1 mal (iuuuomo 1573 M), -umo existirt nicht; -cmo nur vereinzelt in C. — Im dat. sg. f. sollte godaru vor godaro stehen; dat. pl. -um und -om. — Für die kleinen Abweichungen im g. dat. sg. und g. dt. pl. der Paradigmata von god und helag ist kein Grund vorhanden; -umu kommt nur in M vor; almahtigen († 476 ist nicht starker dat.; häufiger als -omo in den kleinen Denkmälern ist der nicht erwähnte Ausgang -amo. -Anm. 3. Der ganz vereinzelte n. pl. m. haft C 5413 genügt nicht zur Aufnahme von god ins Paradigma; ebensogut hätte wegen open M 3078 god für n. pl. f. angesetzt werden können; "in C öfter a" stimmt nicht mit der Thatsache, dass nur cinmul ein nom. pl. fruoknie 3846 vorkommt; über den g. pl. auf -ra sagt G. nichts. -- § 209. manag geht gerade nicht wie helag. -§ 212. Im Paradigma fehlt zum dt. sg. blithiun. — Anm. 1. -on einigemale in C und M s. Unt., S. 141; das von G. allein angeführte tuisson M 1896 halte ich für den Inf. — § 216. Über -a im n. sg. sagt G. nichts; im g. dt. sg. ist -on die häufigste Endung; für -in könnte nur huftin geltend gemacht werden, das aber ebensogut starker dt. sein kann (Schreibf. für hafton). — Im nom. ntr. ist -e nicht an erster Stelle zu nennen, da es hauptsächlich nur in M vorkommt; im acc. nicht godo, da -o nur vereinzelt in C begegnet; im nom. fem. ist -o (4354 M) zu vereinzelt, um ins Paradigma aufgenommen zu werden; -en im gen. sg. kommt überhaupt nicht vor. — § 218. n. sg. f. griotandi C 5914; n. pl. m. und fem. wären die nicht seltenen Formen auf -i zu erwähnen, z. B. masc. C 5672. 5872. fem. C 5741. 5744. — § 221. Die anderen Casus haben in C meist -un'; doch nur im fem., und auch hier öfter -on; im masc. gen. -on, dat. unbelegt, acc. -an und -on. —

In folgendem Verzeichniss von Schreib- oder Druckfehlern stelle ich die richtigen Formen voran. So muss es z. B. heissen: S. V Madan statt Madhan; S. 2, § 3, Anm. 1, Beitr. XII, 356 statt 287. — S. 6, § 12. i für iu s. § 48

Anm. 1 statt Anm. 2. — S. 6, § 12. î aus in § 31, Anm. 3 (giebts nicht!). — 8. 7, § 13. ia aus eo s. § 49, 50 statt 59, 50. — S. 7, § 13. ie = germ. ai§ 41, Anm. 1 statt 2. — S. 7, § 13 in in inw fehlt die Nr. des §. — S. 11, § 30 a) 2. u. 3. imper. sg. streiche 'u. 3.'; gib statt gif C 1067. — Beitr. IX, 535 ff. statt 539. — S. 12, § 30 c) sidu statt sida; Anm. 1, sebun statt sebun. — Anm. 3. Das Citat Beitr. XII, 380 ist falsch. — § 31. Das Citat Beitr. XIII, 120 ist falsch. — S. 13, § 32: § 241 statt § 242. — § 33 lunga statt lungo. — S. 15, § 36: Das Citat muss heissen: Beitr. XI, 27. — wêg steht 2944 statt 2943. — landmegun statt -mêgin; genuedea steht M 1665 statt 1605; 1672 steht genundi M. — S. 16, § 37 andraedin steht C 2252 statt C 225. — S. 19. § 43, Anm. 2. berobode statt berobode. — § 44. Germ. XXXI statt XXX. — § 48, teoh steht 3203 statt 3201. — S. 20, § 48, Anm. 1, leodeon statt leodion. — § 49, Anm. 2, C 4431 statt 443. — 5078 steht thindo. — S. 22, § 55: -beri statt berc. — § 58, 1) Ann.: ( 5802 statt 5803. — 4) biru statt beru. -- S. 23, § 59: forhti statt forthi. — S. 25, § 69: gelimberd statt gelimberid. — S. 26, § 70: 701 suncfac, C surfac. — § 71: C 3450 girinuan statt garinuan. — S. 28, § 72. Z. 9 v. unten langsamane statt -a; Z. 8 v. unten C 4527 statt 4427. — S. 29, § 74: afsuobun statt afswobun; C ansuobun statt answobun. — § 78: Beitr. VI, 208 statt 207. — S. 30, § 84: C 4663 fullistin; C 4679 fullestie, M 4663 fullestin. — S. 31, § 86: M 189 steht forschen. - S. 32, § 89: wonon statt wonon. -S. 33, Z. 2: C 4693 statt 4593. — S. 34, § 95: helendero 3558 statt 3559. — S. 35, § 98: ôdil statt ôdel. — S. 35, § 99: saftor (-ur M) 3301 statt safter. — S. 35, § 100: unbiderbi M 5039 statt -bi; sliumo M, sniumo C statt sliumo C, sniumo M cf. § 98 Ann. — S. 36, § 103, Ann. 2. C 646 statt 146. — § 104. wipun? statt wapnon. — S. 37, § 106 statt § 105. — S. 38, § 109 a): Beichte 38 statt 32. — b) frühreun statt fröhreun; fruohro statt fróbro; frófre statt frófra; diurilo statt diurulo. --- c) M suebanos 688; streiche "und swefnos", füge hinzu suefna C, suuefne M 701. — S. 39, § 112: thrutigens statt thruhtigens. — § 113: afheffian C 4324 statt aheffian. — S. 41, § 116. Die Verweisung auf § 36 ist falsch; die Citate sind durch mangelhafte Interpunktion falsch geworden: tekean steht 844 und 1212, gisprekean 164, besprekean 1703, gisprokean 375. — S. 44, § 127 mohtig C 817 statt 807. — S. 45, § 131 a) zu 1739 M fehlt der Beleg gescad; aslaan steht 1906; sean 2359; 3158 steht giseen. - S. 47, § 136, ensetlion, ensedlion statt ensctlion, enscellion. - S. 54, § 155: §§ 137, 151 statt §§ 150, 152. -S. 56, § 158: seerning statt scherning. — S. 57, § 160: giscapu statt giscepu. — S. 66, § 185, Anm., gikrund M 2476 statt 2477. — § 186 thionost steht 2905. — S. 70, § 197: luthara, lohn soll vielleicht das nnd. 'luhre' sein? — § 198 leccia statt leccio; lungandian statt lungandiun. — S. 71, § 201, Anm. Z. 2 streiche 'nom. pl.' - S. 75, § 213: edili statt edeli; swoli statt söli. -S. 78, § 220: swolera statt sotera. — § 221, Z. 3 von unten Beitr. IV, 346 statt VI, 346.

DORPAT.

W. Schlüter.

## Jahrbuch

ਹੈਵਨ

Yereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1892.

XVIH.



NORDEN and LEIPZIG.
Diedr. Soltau's Verlag.

1393

A isarbeitungen, derer Abdruck im Niederdeutschen Jahrbuche gewurscht wird, sind dem Mitgliede des Redactionsausschusses Dr. W. Seelmann, Berlin S.W., Lichterfelderstrasse 30 zuzusenden. Die Zahlung des Honorars ivon 32 Mark für den Bogen) erfolgt zu Jahresselluss durch den Schutzmeister.

Zusendargen, deren Abdruck en Korrespondenz-Blatte erfolgen moll, nimmt Dr. W. H. Mielek, Hamburg, Dammthorstr. 27 entgegen

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Einsendung des Jahresbeitrages (5 Mark 5 Pi.) an der Schatzmeister des Vereins Dr. W. H. Mælch in Hamburg oder durch Anneldung bei einem der Vorstandsmitglieder oder Bezirksversteher erworben.

Die Mitglieder erhalten ihr den Jahresbeitrig die Linfembin Jahrgange der Vereinszeitschriften (Jahrhich und Korrespondenz Blatt) postfret zugesandt. Sie sind berechtigt, die ersten funf Jahrgange zur Halfte, die folgenden Jahrgange sowie alle übeigen Vereins Vereinfentwichungen (Denkin der, Drucke, Forschungen, Werterlindere zu Breuterfel des Ladeupreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter Berutung auf die Mitgliedschaft ihrekt bei dem Verleger Diedr. Sollau in Norden (Ostfriesland) gemacht wird

Bis auf weiteres konnen die Mitglieder von demselben auch das Worterbuch der Ostfriesischen Sprach von J. ten Doornkaat Kooman' (3 Bande gr. 8º kartomet) für 15 Mark (Ladenpiels 44 Mark) postitet beziehen.

Bicher oder Sondelabzuge, deren Auzeige oder Besprechung gewinscht wird, sind mit dem Vermerk 'Zur Besprechung' oder digt, dem Verleger oder einem der beiden landeren genannten Herren zuzusenden.



|   |   |   |   | · |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |



B. C. B. Prause.

# Jahrbuch

des

## Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1892.

### XVIII.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1893. 805 1/32 7/3 v. 18

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

## Inhalt.

| Sei:                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Karl Ernst Hermann Krause. Von Karl Koppmann                              | 1  |
| Niederdeutsche und niederländische Volksweisen. Von Johannes Bolte 1      | .5 |
| I. Das Lied von der blauen Flagge                                         | .5 |
| II. Eine niederländische Melodie des Siebensprunges                       | .6 |
| III. Pierlala                                                             | .7 |
| IV. Drinck Liedeken                                                       | 8  |
| Der Kaland des Pfaffen Konemann. Von K. Euling                            | .9 |
| Schatrowe im Sachsenspiegel, Lehnrecht IV, 1. Von C. Walther 6            | 1  |
| Lôven 'sich belauben'. Von C. Walther 6                                   | 7  |
| Die Rechtsaufzeichnungen in niederdeutscher Sprache. Von H. Jellinghaus 7 | 1  |
| Ein bremisches Pasquill aus dem Jahre 1696. Von J. Fr. Iken 7             | 9  |
| Lautstand der Glückstädter Mundart. Von J. Bernhardt 8                    |    |
| Marienklage. Von R. Priebsch                                              | 15 |
| Ein viertes Blatt aus dem niedersächsischen Pfarrherrn von Kalenberg. Von |    |
| R. Priebsch                                                               | .1 |
| Zum Crane Bertholds von Holle. Von J. Bolte                               |    |
| Rollenhagen über mundartliche Aussprache. Von W. Seelmann 12              |    |
| Niederdeutsche Fibeln des 15. und 16. Jahrhunderts. Von W. Seelmann 12    |    |
| Zu den Königsberger Pflanzenglossen im Ndd. Jahrbuch XVII, 81 ff. Von     |    |
| C. Walther                                                                | 0  |
| Die mittelniederdeutschen langen o. Von W. Seelmann                       |    |
| Zur altsächsischen Grammatik. (Anzeige.) Von W. Schlüter 16               |    |

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

### Karl Ernst Hermann Krause.

Biographische Skizze.

Der Verein für niederdeutsche Sprachforschung hat durch den Tod seines Vorsitzenden, des Herrn Direktor Dr. Krause, einen schweren Verlust erlitten. Wie die Mitglieder wünschen werden, über den Studiengang und die Lebensgeschichte des verehrten Heimgegangenen Näheres zu erfahren, so empfindet es der ihm befreundete Studiengenosse als eine Ehrenpflicht, ihm ein schlichtes, warm und wahr gezeichnetes biographisches Denkmal zu errichten. Schwer wird mir die Lösung der Aufgabe dadurch, dass das Wirken Krauses ein sehr vielseitiges war und teilweise Gebieten angehört, die mir völlig fremd sind, und dass unter seinen ungemein zahlreichen litterarischen Arbeiten sich keine Hauptwerke darbieten, die für die Skizzirung seiner Thätigkeit auf dem betreffenden Felde zum natürlichen Mittelpunkt dienen könnten. Dazu kommt, dass ich zwar schon seit dem Jahre 1866 mit Krause korrespondirt habe und ihm gleich bei meinem ersten Besuche Rostocks im Jahre 1869 in Folge der Herzlichkeit, mit der er dem jüngeren Fachgenossen entgegen kam, näher getreten bin, aber nur die letzten 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Jahre an einem und demselben Orte mit ihm durchlebt habe. Andererseits ist mir von seinen Angehörigen ein Material zur Verfügung gestellt worden, das es mir ermöglicht, wenigstens auf die meisten und wichtigsten Fragen nicht nur überhaupt, sondern bald mit seinen eigenen Worten, bald unter Anführung urkundlicher Zeugnisse antworten zu können. Zu besonderem Danke verpflichtet fühle ich mich Herrn Ludwig Krause, der mich durch ein sorgfältig gearbeitetes Verzeichnis sämmtlicher ihm bekannt gewordenen Aufsätze seines Vaters sehr wesentlich unterstützt hat.

Karl Ernst Hermann Krause wurde 1822 Sept. 10 in der hannoverschen Stadt Northeim geboren. Der Vater, Louis Krause, war Offizier jener englisch-deutschen Legion gewesen, die sich nach der Konvention von Artlenburg (1803 Juli 5) und der Auflösung des ehemaligen kurhannoverschen Heeres gebildet hatte, und stand nunmehr als Rittmeister im hannoverschen 3. Husaren-Regimente zu Northeim. Bis zu seinem 15. Jahre besuchte Krause das Progymnasium seiner Vaterstadt und erlernte bei den Lehrern Gödecke, Gieren und Deecke die Elemente des Lateinischen, des Griechischen und der Mathematik.

Dann sandte ihn der Vater, der für den ältesten seiner Söhne das Einschlagen einer wissenschaftlichen Laufbahn wünschte, auf das Pädagogium zu Ilfeld. Durch den damaligen Rektor Windasch Michaelis 1837 als Alumnus aufgenommen, befleissigte er sich, abgesehen von den alten Sprachen, insbesondere der Mathematik, die durch den Konrektor Hagen gelehrt wurde. Als er die Anstalt Ostern 1841 mit dem Zeugnis der Reife verliess, schrieb Hagen am 25. April an den Vater; "Ihr Sohn ist unter 11 Abiturienten nur noch mit einem Einzigen von den Uebrigen ausgezeichnet worden und es fehlte nur wenig, dass er den ersten Grad des Zeugnisses bekam. Die ganze geistige und was noch mehr ist die sittliche Haltung, die er bei manchen Versuchungen hier standhaft behauptet hat, scheint sichere Bürgschaft zu gewähren, dass er auch seine Universitätsjahre gut anwendet, und erregt die froheste Hoffnung für seine Zukunft. — Er hat ein entschiedenes Talent für die Mathematik, und ich habe ihm entschieden dazu gerathen, diese Wissenschaft auf der Universität weiter studieren, auch hatte er Neigung dazu, und desswegen riet ich, er solle Philologic studieren, jedoch die Mathematik besonders treiben, sodass er einst etwa die Stelle eines Mathematikers an einem Gymnasium oder Realschule einnehmen könnte. Männer von diesem Fache sind noch immer sehr gesucht, und fast sicher ist darauf zu rechnen, dass ein solcher zeitig eine ehrenvolle Anstellung finden wird."

Krause selbst hatte ursprünglich Medizin zu studieren beabsichtigt und mit Vorliebe auf den Wieterbergen bei Northeim und im Harz Botanik und Mineralogie getrieben, obwohl ihm niemals Unterricht in diesen Wissenschaften erteilt worden war. Dem Rate Konrektor Hagens folgend, liess er sich jedoch Ostern 1841 auf der Universität Göttingen als Student der Philologie und Mathematik immatrikuliren. Aber schon im ersten Semester gab er sich, ohne die Mathematik zu vernachlässigen, vorzugsweise den philologischen Studien hin. Lehrer waren ihm unter Andern Mitscherlich, Schneidewin, von Leutsch, Wieseler und Hermann. Insbesondere waren es die beiden Letztgenannten, "der Kunstkenner des Alterthums Dr. Wieseler", dessen philologischer Societät Krause angehörte, und "der hochgelehrte, dabei practisch scharfe und mitten im Leben stehende Dr. K. Fr. Hermann", denen er für seine geistige Entwickelung am meisten zu verdanken glaubte, Hermann namentlich sowohl als Leiter des philologischen Seminars, dessen Mitglied Krause zwei Jahre lang war, wie auch als alleinigem Direktor des damals zuerst für Philologen und Mathematiker neubegründeten pädagogischen Seminars, in dessen theoretische Abtheilung aufgenommen zu werden ihm für sein viertes Studienjahr vergönnt war. In seinem achten akademischen Semester bestand er vor der wissenschaftlichen Prüfungskommission zu Göttingen sein Staatsexamen in Philologie, Geschichte und Geographie, Mathematik.

Ostern 1845 kehrte Krause, da ihm eine Lehrerstelle sich nicht sogleich darbot und eine Hauslehrerstelle nicht anstand, in die Vaterstadt heim. Hier erteilte er aushülfsweise für einen krank gewordenen

Lehrer in einer Bürgerklasse des Progymnasiums, welche etwa 60 Schüler zählte, seinen ersten Unterricht. Schon Michaelis desselben Jahres aber wurde er auf Grund des Ausfalls seines Staatsexamens zur zweiten Abteilung des pädagogischen Seminars nach Göttingen zurückberufen, um unter der Leitung des tüchtigen Direktors Dr. August Geffers praktisch am dortigen Gymnasium zu arbeiten. Statt der vorgeschriebenen zwei Jahre sollte er jedoch hier nur ein halbes Jahr bleiben. Drei Monate nach Krauses Eintritt hatte nämlich der bisherige Konrektor zu Göttingen Gravenhorst das dortige Gymnasium verlassen, um einer Berufung zum Professor an der Ritterakademie zu Lüneburg Folge zu leisten, und auf dessen Empfehlung hin wurde Krause zu Ostern 1846 als Lehrer und Hofmeister (aufsichtführender Inspicient) an derselben Anstalt angestellt.

Für den damals erst Dreiundzwanzigjährigen wurde die Zeit seiner Wirksamkeit in Lüneburg von 1846-1850 in mehrfacher Beziehung bedeutungsvoll. Seine Stellung als Hofmeister war nicht leicht, denn vorschriftsmässig hatte er als solcher eine ins Minutiöse gehende Aufsicht über die Eleven zu führen und zwar auch über die Primaner, deren ältester kaum zwei Jahre jünger als er selbst war. Von den Fächern, in denen er in Göttingen, hauptsächlich in der realistischen Quarta, unterrichtet, konnte er für die Tertia der Ritterakademie Deutsch und Latein beibehalten, statt Geschichte und Geographie musste er aber neben dem Griechischen auch die Naturgeschichte übernehmen; dazu kam Mathematik in der Quarta. da Professor Gravenhorst als erster Inspicient eintrat, erhielt Krause cinen Theil des Unterrichts in der Secunda, und als jener 1848 als Reichstagsabgeordneter nach Frankfurt ging, musste er einen Theil von dessen Stunden in der Prima übernehmen. — Da die Zahl der Unterrichtsstunden im Ganzen eine geringe war, so hatte Krause Zeit, sich wissenschaftlich weiter zu bilden. Die alte Neigung, die ihn befähigt hatte, den naturgeschichtlichen Unterricht zu erteilen, regte ihn zum Sammeln und Erforschen der Heideflora an. In gleicher Weise übten auch die Schätze der Lüneburger Bibliothek ihre Anziehungskraft auf ihn aus, und neben der Beschäftigung mit der Spezialgeschichte, insbesondere ihrer kulturhistorischen Seite, trat für ihn das Studium der Muttersprache und vornehmlich des damals noch so wenig gepflegten Mittelniederdeutschen in den Vordergrund. - Aber auch den Einwirkungen der Zeitverhältnisse konnte und wollte Krause sich nicht entziehen. Als einflussreiches Mitglied des Lüneburgischen Bürgervereins, dessen Schriftführer er war, und als Mitredakteur eines oppositionellen Blattes (Vorwärts, Limburger Volkszeitung) trat er dem liberal, aber specifisch hannoversch gesinnten Ministerium Stüve gegenüber mit Wort und Schrift für das Programm liberal und national ein, an dem er sein ganzes Leben hindurch festgehalten hat. Er war ein entschiedener Gegner des Socialismus, interessirte sich in Folge dessen lebhaft für die Arbeitervereine - der zu Lüneburg hatte ihn 1849 zu seinem Präsidenten erwählt — und war auf das Eifrigste für die Beschaffung guter Volksbibliotheken thätig, indem er die Ansicht verfocht, dass die Gewöhnung an eine gediegene Nahrung des Geistes und die daraus erwachsende nationale Bildung die einzig wirksame Waffe in dem Kampf gegen den gerade durch seine Unklarheiten fanatisirenden Socialismus sei. Durch diese seine Anteilnahme an den politischen und socialen Fragen war Krause in Lüneburg in weiten Kreisen bekannt und geschätzt. "Jeder Lüneburger", konnte er im Juli 1849 an einen seiner Oheime schreiben, der mit seiner politischen Richtung und insbesondere mit deren Bethätigung in der Oeffentlichkeit nicht einverstanden war, "Jeder Lüneburger wird Dir meinen Namen mit Achtung nennen, selbst die Gegner alle, falls sie nicht zu den "Extremen" gehören."

Als im Jahre 1850 die Ritterakademie zu Lüneburg aufgehoben wurde, ward Krause, der sich zwei Jahre vorher entschieden gegen die Zulässigkeit von Pädagogien ausgesprochen hatte (Blätter für das gesammte Schulwesen des Hannoverschen Landes, 1848), an das Gymnasium zu Stade versetzt. Anfangs war er Hauptlehrer der ersten Realklasse und unterrichtete im Französischen, Lateinischen Deutschen, dann der humanistischen Tertia, in der er Deutsch, Lateinisch und Griechisch lehrte. Ausserdem erteilte er wechselnd in der zweiten Realklasse und der Quarta Unterricht in Latein, Geschichte, Geographie und Naturgeschichte, ständig in der Secunda in Latein, Griechisch, Geschichte und Geographie und wiederholt stellvertretend für den erkrankten Direktor, vierteljahrs- oder halbjahrsweise, in der Prima in Latein, Griechisch, Deutscher Litteratur und Aufsatz. Später rückte er zum ersten Konrektor auf, war Ordinarius der Tertia und unterrichtete ständig in der Prima im Deutschen und im Lesen der griechischen Dichter. Daneben hatte er etwa 6 Jahre lang die Leitung des Turnunterrichts und auch die Schulbibliothek stand unter seiner Verwaltung. — Trotz dieser Vielseitigkeit der Lehrthätigkeit fand Krause Zeit, die verschiedenartigen Arbeitsfelder, die er sich in Lüneburg ausersehen, mit Energie zu bestellen. Die Kenntnis der Botanik wurde durch das Studium der Wasser- und Moorpflanzen in der Umgegend Stades erweitert. In Petermanns Geographischen Mittheilungen äusserte er sich über den Höhenrauch (1858) und berichtete über Ergebnisse der damals bei Stade vorgenommenen Bohrungen (1858: Ein neuer Gypsstock im Nordwestdeutschen Tiefland, 1859: Der Gypsstock bei Stade; Bohrungen bei Warstade). Von der fortgesetzten Pflege der Muttersprache und der Beschäftigung mit der deutschen Litteratur zeugen einestheils die praktischen Zwecken dienende "Kurze hochdeutsche Sprachlehre", die zu Stade 1855 in erster, 1882 in fünfter Auflage erschien, anderntheils die Beiträge, um deren willen ihn die Gebrüder Grimm unter den Sammlern für das deutsche Wörterbuch, Kosegarten unter den Beihelfern zu seinem Wörterbuch der niederdeutschen Sprache aufführten. Der am besten beackerte und ergiebigste Boden seiner wissenschaftlichen Thätigkeit wurde aber die Geschichte.

Neben den älteren Historikern wurden auch Urkunden studiert, ausser den städtischen diejenigen des Erzstiftes Bremen, die sich damals noch im Aelteren Kgl. Regierungsarchiv zu Stade befanden; Denkmal-Inschriften wurden entziffert und auch die Altertümer wurden in den Forschungsbereich hereingezogen. Als Schulprogramm erschienen 1856 die "Beiträge zur Geschichte Stades" (eine Bearbeitung des Stader Stadterbebuchs von 1286), als Gelegenheitsschrift 1858 "Der Stader Aufruhr wider Andreas Buck 1376", in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Jahrgang 1863, der Aufsatz "Zu den Gräflich Schwerin'schen Besitzungen am linken Elbufer und Topographic und Eintheilung des Alten Landes". Im Jahre 1857 trat zu Stade der "Verein für Geschichte und Altertümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln" zusammen, dessen Seele Krause war; gleich zu Anfang zum Schriftführer und Archivar erwählt, gab er 1863 und 1865 das "Archiv" heraus und steuerte seinerseits zu demselben eine Reihe grösserer und kleinerer Arbeiten bei, von denen hier nur die Veröffentlichung eines kulturgeschichtlich hoch interessanten Buches der Lade des Schlachteramtes aus dem 14. Jahrh. und die urkundlichen Beiträge zur Geschichte des Landes Wursten im 16. Jahrh. genannt werden mögen. — Seiner Neigung, sich an den Fragen des praktischen Lebens zu beteiligen, bot sich vielfache, bereitwillig ergriffene Gelegenheit. Er war ein thätiges Mitglied der national-liberalen Partei, schrieb regelmässige Korrespondenzen für die Weser-Zeitung und war fleissiger Mitarbeiter wie am Stader Wochenblatt (1857-1860, Stader Wochenblatt und Anzeiger 1860-1861) und am Bremer Sonntagsblatt (1833-1839), so auch an dem von Robert Prutz herausgegebenen Deutschen Museum (1856-1859). Für die Mützell'sche Zeitschrift für das Gymnasialwesen schrieb er über die Gehaltsverhältnisse der hannoverschen Lehrer (Jahrg. 12, 1858; Jahrg. 13, 1859); bei der Umänderung der bisherigen von 1840 stammenden Schulgesetze des Stader Gymnasiums wurde er von der dazu eingesetzten Kommission mit der Redaktion des neuen Entwurfs beauftragt und in einer Kommission für Erbauung einer Turnhalle führte er den Vorsitz. Auch dem Vorstande des Handelsvereins gehörte er als Mitglied an.

Im Jahre 1857 hatte sich Krause um die Direktor-Stelle der höheren Bürgerschule beworben, die damals in Bremerhaven gegründet werden sollte; die Verhandlungen hatten sich jedoch zerschlagen, da die in Betreff der Organisation gemachten Voraussetzungen sich als unzutreffend erwiesen. In dem zu dieser Bewerbung nachgesuchten, vom hannoverschen Ober-Schul-Kollegium am 11. Oktober 1857 ausgestellten und vom Oberschulrath Dr. Kohlrausch unterzeichneten Zeugnis heisst es folgendermassen: "Der Konrektor Krause... hat... während seiner Anstellung zu einem der wirksamsten und praktisch bewährtesten Schulmänner Unseres Verwaltungskreises sich ausgebildet. Seine Brauchbarkeit erstreckt sich über einen grossen Theil der Lehr-

gegenstände einer höheren Schule und es kann ihm der Unterricht in den alten Sprachen, im Deutschen, in Geschichte, Geographie und Mathematik mit vollem Vertrauen übertragen werden. — Sein Unterricht zeugt von Gründlichkeit des Wissens und von natürlicher Lehrgabe, von Lebendigkeit des Geistes und von Gewandtheit des Vortrages; seine Methode beurkundet den denkenden und geübten Lehrer. Zur Handhabung der Disciplin besitzt er die erforderliche Autorität und es haben ihm auch die zahlreichsten Klassen in dieser Hinsicht keine Schwierigkeiten gemacht. — Bei der dem Konrektor Krause innewohnenden Einsicht in den Organismus der Schulen, bei dem Eifer und der Gewissenhaftigkeit, womit er dem Lehrerberufe lebt, bei der Festigkeit seines Charakters und den empfehlenden Eigenschaften seiner Persönlichkeit können Wir nicht zweifeln, dass derselbe eine höhere Bürgerschule mit Geschick, Energie und glücklichem Erfolge leiten und als Vorsteher die richtige Stellung zu Mitlehrern, Schülern und Eltern einnehmen werde." — Wie hoch man Krause in Hannover als Direktor schätzte, erhellt auch aus dem Umstande, dass der Schulrath Schmalfuss sich bemühte, den 1865 nach Rostock Uebergesiedelten wiederzugewinnen und bei dieser Gelegenheit am 11. September 1868 an ihn schrieb: "Sie gehören zu denjenigen unserer Directoren (lassen Sie mich Sie noch zu den Unsrigen zählen!), denen ich die Kraft und die sonst noch erforderlichen Eigenschaften zutraue, um das Andreanum in Hildesheim, eine der schwierigsten und zahlreichsten Anstalten in unserm Lande, sicher lenken zu können."

Die Uebersiedelung von Stade nach Rostock wurde dadurch veranlasst, dass der hiesige Rath an den Oberschulrath Dr. Kohlrausch das Gesuch gerichtet hatte, ihm geeignete Kräfte für die Neubesetzung des Direktorats der Grossen Stadtschule zu empfehlen, und auf Grund der von diesem erhaltenen Auskunft die Berufung an Krause hatte Am 24. April 1865 fand zu Rostock der Austritt ergehen lassen. des bisherigen langjährigen Direktors, des Prof. Dr. Gottlob Ludwig Ernst Bachmann, und die Einführung des neuen Direktors durch den wortführenden Bürgermeister Dr. Crumbiegel statt. Gleichzeitig trat auch der Kondirektor Dr. Mahn von der Mitleitung der Schule zurück und nach einem halben Jahre wurde der Kondirektor Dr. Busch ebenfalls in den Ruhestand versetzt. Für die Charakteristik der bisherigen Verhältnisse der Anstalt, deren Leitung und Neugestaltung Krause anvertraut worden war, wird die Anführung der beiden Thatsachen genügen, dass erstens das sogenannte Disciplinar-Direktorium schon vor 20 Jahren von Direktor Bachmann abgetreten und Anfangs durch Kondirektor Dr. Mahn, seit 1846 durch den nunmehr ebenfalls zum Kondirektor ernannten Dr. Busch verwaltet wurde, und dass zweitens einer der ersten Schritte des neuen Direktors darin bestand, das bisher übliche Diktiren abzuschaffen und durch die Einführung von Lehrund Uebungsbüchern zu ersetzen. Wollte ich versuchen, die Neugestaltung des höheren Schulwesens in Rostock, die zunächst Krause

verdankt wird, näher darzulegen, so würde ich den Rahmen einer biographischen Skizze verkennen, die zunächst für die Mitglieder des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung entworfen sein soll. aller Kürze kann nur gesagt werden, dass aus der Grossen Stadtschule, die bei Krauses Antritt aus 4 Gymnasial-, 3 Real- und 3 kombinirten Klassen bestand, zwei von einem gemeinsamen Direktor geleitete Anstalten, das Gymnasium und das Realgymnasium (bis 1884 Realschule I. Ordnung) geworden sind, von denen sich 1867 die unter eigenem Direktorat stehende Höhere Bürgerschule abgezweigt hat. Näheren Aufschluss über die Organisation geben die in den Schulprogrammen abgedruckten Lehrpläne, die, da das Schulwesen Rostocks nicht unter der unmittelbaren Autorität der Grossherzoglichen Regierung steht, von Krause direkt ausgingen. Wie von massgebender Seite in Rostock über ihn als Dirigenten und Lehrer geurtheilt wird, mag das nachfolgende Beglückwünschungsschreiben beurkunden, das am 24. April 1890 Bürgermeister und Rath an ihn richteten.

"Am heutigen Tage, an welchem Sie vor 25 Jahren das Amt des Directors unserer Grossen Stadtschule übernommen haben, blicken Sie zurück auf eine reich gesegnete Thätigkeit. Sie haben die Ihnen anvertrauten beiden grossen Schulanstalten, das Gymnasium und Realgymnasium, mit ausserordentlichem Geschick geleitet und auf das Gedeihlichste verwaltet. Sie haben schwierige Organisationen mit unermüdlichem Fleisse und grosser Sachkenntnis erfolgreich durchgeführt, durch Ihre von seltener Begabung, Tüchtigkeit und Pflichttreue zeugende Leitung die Zwecke der Anstalten, - der Jugend Pflanzstätten der wissenschaftlichen Bildung und der Erziehung zu aufrichtiger Gottesfurcht, sittlichem Wandel, pflichtgetreuer Arbeit und echter Vaterlandsliebe zu sein, — in vollem Masse erreicht. Als Lehrer haben Sie durch Ihre pädagogische Erfahrung und Ihr reiches Wissen Ihre Schüler wesentlich gefördert, und durch Ihre Wahrhaftigkeit, durch Ihren Charakter, durch Ihren regen wissenschaftlichen Sinn und Ihren Patriotismus auf dieselben vorbildlich gewirkt. — Wir danken Ihnen aufrichtig für Ihre treue langjährige Arbeit, die unserem Gemeinwesen zu grossem Segen gereicht hat, und wünschen, dass Gott Ihnen rüstige Kraft und Gesundheit noch lange erhalten, dass Glück und Zufriedenheit Ihre Lebenstage verschönern möge, und Ihnen der Lohn treuester Pflichterfüllung in der allgemeinen Achtung und Anerkennung und der dankbaren Liebe Ihrer Schüler stets in reichstem Masse zu Theil werde!"

Die wissenschaftlichen Arbeiten Krauses während der 27 Jahre seines Lebens in Rostock gehören — abgesehen von der Naturgeschichte — der Philologie, insbesondere der niederdeutschen Sprachforschung, und der Geschichte an<sup>1</sup>), und seine Leistungen in diesen

¹) Ein bibliographischer Beitrag (Petzholdts N. Anzeiger für Bibl. 1879, H. 5 über die erste Ausgabe von Aurogallus' hebräischer Grammatik) wird von Krause selbst in der Allgem. Deutschen Biographie 22, S. 793 angeführt.

Wissenschaften waren es auch, welche die Universität Rostock veranlassten, ihn bei Gelegenheit der Jubelfeier der Grossen Stadtschule am 1. Februer 1880 zum Doctor philosophiae honoris causa zu ernennen. Das vornehmste Forschungsgebiet, dem er immer mehr und mehr seine Arbeitskraft zuwandte, war aber die Geschichte. Wie er in Stade dem historischen Verein für Niedersachsen (seit 1856 Dez. 31) angehört und den Stader Verein mitbegründet hatte, so trat er in Rostock dem Verein für meklenburgische Geschichte und Altertumskunde bei (1865 Juli 10) und gehörte zu den Mitstiftern des 1883 gegründeten Vereins für Rostocks Altertümer, dessen stellvertretender Vorsitzender er bis gegen Ende des Jahres 1891 blieb. Auch befand sich Krause unter denen, welche 1871 zu Lübeck den Hansischen Geschichtsverein konstituirten. Zum korrespondirenden Mitgliede ernannte ihn die Abteilung des Künstlervereins für Bremische Geschichte und Altertümer (1867), der Harzverein (1879), der Verein für Hamburgische Geschichte (1882), die Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen zu Riga (1882), der Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde (1890). Zum Ehrenmitglied erwählt wurde er von der Historischen Gesellschaft zu Berlin (1880), vom Stader Geschichts- und Altertumsverein (1881) und von der rügisch-pommerschen Abteilung der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde (1892). Arbeiten Krauses finden sich in der Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde (Jahrg. 14: Zu den Sangerhausenschen Gütern im Bremischen; Jahrg. 21: Erasmus Sarcerius), im Stader Archiv (Bd. 3, 5-7, 9, 11, insbesondere die aus den Handschriften herausgegebenen geographischen Beschreibungen der Herzogtümer Bremen und Verden von Dietrich von Stade und Georg von Roth und das durch G. J. H. von Bonn verfertigte Lagerbuch der genannten Herzogtümer), in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen (Jahrg. 1867: Hexenprozesse im Gerichte St. Jürgen, Niederende, 1550 und 1551), im Jahresbericht des Museumsvereins für das Fürstentum Lüneburg (10-13: Zur Entwickelungsgeschichte der Lüneburger Sülze), in der Zeitschrift des Vereins für Hamb. Geschichte (Bd. 5: Die Handschrift von Mathias Reder's Hamburgischer Chronik und ein gleichzeitiges historisches Lied) und in dessen Mitteilungen (1879, 1881, 1890), in der Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-, Holstein-, Lauenburgische Geschichte (Bd. 5: Nachtrag zu den Ditmarschen-Liedern auf die Schlacht von Hemmingstedt, 1500, und Bd. 11: Zur Ditmarschenschlacht von 1500), in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde (Bd. 3: Ein verschollener Lübecker Festtag) und in dessen Mitteilungen (1884-86, 1888, 1889), in den meklenburgischen Jahrbüchern (Bd. 47: Dr. theol. Boger oder Hinricus Flexor, der Begleiter Herzogs Erich nach Italien 1502—1504, und Der Leibarzt Dietrich Ulsenius), in den Beiträgen zur Geschichte der Stadt Rostock (H. 2: Empfehlungsbrief des General Gallas für Rostocker Seefahrt nach Dünkirchen und: Die Jahrzahlverse am Südportal der Marienkirche),

in den Monatsblättern der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde (Jahrg. 3: Pommern in Rostock; Jahrg. 5: Die Glocke "Nachtigall" des alten Rathauses in Anklam; Zum Pommerschen Urkundenbuche: Jahrg. 6: Die Pommerschen v. Pentz), in den Mitteilungen aus der livländischen Geschichte (Bd. 13: Dr. Heinrich Bogers Gedicht auf die Promotion des späteren Erzbischofs von Riga Johannes Blankenveld), in den Sitzungsberichten der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands (Jahrg. 1884: briefliche Notizen, die vom Präsidenten mitgeteilt worden waren), in den Hansischen Geschichtsblättern (1879: Zwei Lieder Domanns und: Zu den Seeörtern. Geister, Gitscho = Gedser: 1880-1881: Zu den Bergen'schen Spielen und: Strandvresen: 1884: Rostock im Mittelalter; 1885: Die Chronistik Rostocks und: Rostocker historisches Lied v. J. 1549; 1886: Die Rostocker metallenen Normalscheffel und das Eichverfahren des Mittelalters und: Stagnum, Das Baltische Meer); in den Forschungen zur Deutschen Geschichte (Bd. 15: Ida von Elsthorpe und ihre Sippe: Bd. 18: Die Gründer von Rastede und ihr Zusammenhang mit Ida von Elsthorpe und dem Oldenburger Grafenhause; Bd. 19: Der Chronist Matthias Döring; Dietrich von Niem, Konrad von Vechta, Konrad von Soltau, Bischöfe von Verden 1395 bis 1407; Bd. 22: Nochmals die Bischöfe von Verden Dietrich von Niem und Konrad von Soltau) und im Neuen Archiv (Bd. 10: Zu den Versen im Neuen Archiv IX, 628; Bd. 16; Zu Widukind I, 12.)

Von besonderer Bedeutung für Krauses Arbeitsrichtung wurde die Mitarbeiterschaft, die er zwei grösseren Unternehmungen, der von Rancke angeregten Deutschen Biographie und den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft, widmete. Mit lebhaftem Interesse durchmusterte er die Entwürfe zum Verzeichnis derer, die in die Biographie aufgenommen werden sollten, und die mit einem ausgebreiteten Wissen verbundene warme Anhänglichkeit an die Stätten seines Aufenthalts, Lüneburg, Stade und Rostock, liessen ihn regelmässig Männer auffinden, die seiner Meinung nach auf dieser Deutschen Ehrentafel ebenfalls einen Platz verdient hatten: immer bereit, Hülfe zu leisten, übernahm er gern die ihm angetragenen Artikel und bewies in deren schneller Bearbeitung sein Talent für die Sammlung der einschlägigen Nachrichten und eine seltene Energie in der Konception. Aus der grossen Zahl der von ihm herrührenden Artikel — gegen 400 — sei nur einer ausdrücklich hervorgehoben, in welchem uns in Anlehnung an die über Lothar Udo II. von Stade erhaltenen Nachrichten eine sorgfältig gearbeitete Revision der Genealogie des ganzen Stader Grafenhauses gegeben worden ist (Bd. 19, S. 257—261). Für die Jahresberichte lieferte er für die Jahre 1878-1890 über Schleswig-Holstein mit Hamburg und Lübeck, Mecklenburg und Pommern (für die Jahre 1888-1890 in zwei Abteilungen: a. Bremen, Hamburg, Lübeck: b. Schleswig-Holstein. Mecklenburg, Pommern) ein Referat, das sich durch die Sorgfalt auszeichnet, mit der trotz der Grösse des Bereichs Alles aufgezählt wird, was irgendwie für die Prähistorie und

die Geschichte von Interesse ist. Eine Vorarbeit für seinen Jahresbericht waren ihm die Besprechungen, die er für die Rostocker Zeitung über neue Erscheinungen auf den Gebieten der mecklenburgischen und hansischen Geschichte und der niederdeutschen Sprache zu liefern gewohnt war; in der Regel sind sie knapp gehalten und beschränken sich auf einen kurzen, häufig von kritischen Bedenken begleiteten und mit Berichtigungen oder Ergänzungen verbundenen Bericht; zuweilen aber gehen sie auch ausführlich auf den betreffenden Gegenstand ein und bewähren neben der umfassenden Kenntnis des Beurtheilers die Schärfe seines kritischen Blicks.<sup>1</sup>) Auch eine Reihe selbstständiger Aufsätze und kleinerer Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte und Altertumskunde Rostocks hat Krause in der Rostocker Zeitung erscheinen lassen; in Separatabdruck ausgegeben wurde der Aufsatz: Zum dreihundertjährigen Bestehen des Bröcker Stiftes in Rostock (Rost. Zeitung 1883, Nr. 17, 21, 23).

Die Beschäftigung mit norddeutscher Specialgeschichte führt den sprachlich irgendwie Veranlagten wohl von selbst auf das Studium des Mittelniederdeutschen hin. Der philologisch geschulte Krause ergab sich, während er — abgesehen von der Herausgabe der Verhandlungen der 30. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Rostock, 1876, deren zweiter Präsident er gewesen war, auf dem Gebiete der klassischen Philologie nicht schriftstellerisch auftrat, der niederdeutschen Sprachforschung um so bereitwilliger, als er bei dem Wechsel seines Aufenthalts, erst im Göttingischen, dann in Lüneburg und Stade, endlich in Rostock, durch das praktische Leben verschiedene Mundarten kennen gelernt, den Wortschatz bereichert und das Ohr für dialektische Unterschiede geschärft hatte. An Hülfsmitteln für die Beschäftigung mit den betreffenden Mundarten boten sich ihm der Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs und seit 1858 Schombachs Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstenthümer Göttingen und Grubenhagen dar; die erste Einführung in den Wörterschatz des Mittelniederdeutschen wird er dem Glossar zu Lappenbergs Geschichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen (1841) zu verdanken haben. Die beiden epochemachenden Ereignisse in der Geschichte der niederdeutschen Sprachforschung, das Erscheinen des grundlegenden Mittelniederdeutschen Wörterbuchs (seit 1872) und die Konstituirung unsers Vereins (1875 zu Hamburg), wurden von ihm mit lebhaftester Freude begrüsst und wie Lübben am Schlusse des Werkes Krause unter denen aufzählt, die ihm Beistand geleistet, so enthält schon das erste Mitglieder-Verzeichnis des nieder-

<sup>1)</sup> Viele Besprechungen einzelner Erscheinungen auf sprachlichem und historischem Gebiet finden sich ausserdem im Nd. Korrespondenzblatt, in der Deutschen Litteraturzeitung (1884—1892), im Literaturblatt f. rom. u. germ. Philologie (1886, 1892), in den Mitteilungen aus d. hist. Litteratur (1889—1891), im Literarischen Centralblatt (1891) und in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

deutschen Sprachvereins Krauses Namen. Nach Lübbens Tode (1884 März 15) wurde er als dessen Nachfolger zum Vorsitzenden unsers Vereins erwählt und bis zu seinem Tode hat er ihn wie mit Sachkenntnis, Umsicht und Energie, so auch mit warmer Liebe und hingebender Pflichttreue geleitet. Bei der Jahresversammlung füllte er, wenn einer der in Aussicht genommenen Vorträge hatte ausfallen müssen, bereitwillig die Lücke aus und unsere beiden Vereinsorgane, das Jahrbuch und das Korrespondenzblatt, hatten an ihm einen fleissigen Mitarbeiter. Die formelle Seite der Sprache zog ihn, obgleich er auch ihr nie sein Interesse versagte, weniger an, als die sachliche, mit Geschichte, Litteratur, Kulturgeschichte oder Naturgeschichte in Verbindung stehende. Seine ersten Arbeiten auf diesem Gebiet waren in Wolfs Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde 1855 erschienen (Bd. 2: Helle, Lüncburger Koepenfahrer; Mantel Gottes; Aus Lüneburger Vocabularien; De Snâkenstên; Bd. 3: Stader und Nordheimer Kinderreime; Zu W. Grimms Bemerkung über den Wettlauf des Swinegels). Später brachten kürzere Beiträge von ihm K. Bartsch's Germania (Bd. 16: Kleine Mittheilungen, S. 89-98, S. 303-308; Bd. 22; Zu dem Gratzer Cisiojanus), die Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur (Zum Leben Jesu; Bemerkungen zu der Reise von Venedig nach Beirut; Besprechung von: Jacob, Welche Handelsartikel bezogen die Araber des Mittelalters aus den nordisch-baltischen Ländern) und die Zeitschrift für deutsche Philologie (Bd. 12: Mittheilung Zachers von brieflichen Bemerkungen zu Macer Floridus). Auch ein Artikel in der scheinbar sehr abgelegenen Zeitschrift für Numismatik gehört hierher (Bd. 15: Die friesische Tuna; Tahnbir). Wesentlich grösser ist die Zahl der zu unserm Korrespondenzblatt beigesteuerten Beiträge, auf die jedoch hier nicht näher eingegangen werden kann. In unserm Jahrbuch erschienen von ihm: ein Rostocker historisches Lied aus dem Accisestreit von 1566 (1875) und die Statuten und Gebräuche der "Kopmann- unde Schipper-Bröderschaft" zu Stade (1878); eine niederdeutsche Predigt des 15. Jahrhunderts (1876) und mittelniederdeutsche Bruchstücke (1886); Hans von Ghetelen aus Lübeck (1878); das Caput draconis und die Kreuzwoche (1877) und Bruchstücke eines mittelniederdeutschen Kalenders (1878); der abschliessende Aufsatz über das Hundekorn (1889); Bemerkungen zu Schiller - Lübbens mittelniederdeutschem Wörterbuch (1876) und das mit seltener Fachkenntnis geschriebene erklärende Wörterverzeichnis der Lüneburger Sülze (nebst Anhang, 1879); endlich die drei Aufsätze über Quetsche, Zwetsche (1886), Zitelose (1889), Bohne und Vietzebohne (1890), in denen ein reiches kulturhistorisches Wissen von der einen und eine genaue naturhistorische Kenntnis von der andern Seite der Sprachforschung die Hand reichen.

Sowohl dem Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, wie der Naturforschenden Gesellschaft in Rostock gehörte Krause als Mitglied an. Im Archiv des erstgenannten Vereins finden sich

16 verschiedene Aufsätze von ihm, neun zoologischen, sieben botanischen Inhalts (1880—1882, 1889—1890).

Endlich ist noch der Arbeiten zu gedenken, welche Krause in den von ihm 1866—1892 herausgegebenen Schulprogrammen — abgesehen von den in ihnen enthaltenen amtlichen Schulnachrichten veröffentlichte. Unter ihnen sind diejenigen von 1873 und von 1880 von besonderer Bedeutung; im ersteren, Ueber den ersten und zweiten Theil der Rostocker Chronik, weist er in einer sorgfältigen Untersuchung die Abhängigkeit der niederdeutschen Darstellung des Rostocker Aufstandes gegen König Erich Menved von Dänemark 1310-1314 von der Reimchronik des Ernst von Kirchberg und die Geringwerthigkeit einer Kompilation von Notizen zur Geschichte der wendischen Städte von 801-1485 nach, während er im letzteren, Von der Rostocker Veide, die werthvolle niederdeutsche Chronik der Rostocker Domfehde von 1487-1491 zum ersten Male veröffentlicht. Aus der fortgesetzten Beschäftigung mit diesem Studienkreise ist der schon erwähnte Aufsatz "Die Chronistik Rostocks" hervorgegangen, die erste umfassende Zusammenstellung und wissenschaftliche Würdigung der historiographischen Arbeiten dieser Stadt; den Abschluss, den er mit der Herausgabe einer von 1559-1583 reichenden niederdeutschen Chronik und deren hochdeutscher Fortsetzung zu machen gedachte, hat er nicht mehr erreicht. — Auf das ehemalige Dominikanerkloster St. Johannis zu Rostock, in dessen Räumen früher die grosse Stadtschule untergebracht gewesen war, beziehen sich zwei Beiträge zum Programm von 1875: "Aus dem Todtenbuch des St. Johannis-Klosters" und: "Bruchstück eines Kalendarii des Johannis-Klosters und niederdeutscher Cisiojanus des Konrad von Gesselen"; ausserdem enthält dasselbe noch einen dritten Beitrag: "Zur Geschichte der ersten Jahre der Universität Rostock". — Litterarhistorischen Inhalts ist das Programm von 1868: "Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Kirchenlieds"; "Eine Kinderlehre des 15. Jahrhunderts" findet sich im Programm von 1873 und "Zwei niederdeutsche Gebete des 15. Jahrhunderts" in der vom Direktor und Lehrercolleg der Grossen Stadtschule der 30. Philologen-Versammlung gewidmeten Festschrift. — Das Programm von 1876 brachte den Aufsatz: "Der angeblich antike Torso Lots Weib in Doberan, eine mecklenburgische Arbeit".

Sein reges Interesse für die Fragen des praktischen Lebens bethätigte Krause durch seinen Beitritt zum Verein für öffentliche Gesundheitspflege und zum Bezirksverein des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke, durch Vorträge in einem Verein junger Kaufleute, der Union, die ihrer Dankbarkeit gegen ihn durch seine Ernennung zum Ehrenmitgliede Ausdruck gab (1881), als Mitglied und Bezirksvorstand des Deutschen Schulvereins zur Unterstützung der Deutschen im Auslande, als Mitglied des Bezirksvereins der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, als Mitglied und Geschäfts-

führer des Zweigvereins und des Landesausschusses der Kaiser-Wilhelm-Stiftung für Deutsche Invaliden. Seiner politischen Stellung nach Mitglied der national-liberalen Partei, sah Krause, durch die mecklenburgischen Verhältnisse von der Beteiligung an den Landes-Angelegenheiten und durch die Stadtverfassung Rostocks von der Beteiligung an kommunalen Angelegenheiten ausgeschlossen, sich darauf beschränkt, seinen Anschauungen schriftlich in Korrespondenzen für die Weser-

zeitung, mündlich im Privatgespräch zum Ausdruck zu geben.

Einer zwanglosen Gesellschaft, die sich allabendlich nach abgeschlossener Tagesarbeit und vor dem Nachtessen, lange Jahre hindurch ausserhalb der Stadt auf Steinbecks Keller, zusammenfand, um bei einem Glase Bier der Unterhaltung mit Gleichgesinnten zu pflegen, gehörte Krause als eins der treuesten und anhänglichsten Mitglieder Am Sonnabend vereinigte sich ein Theil der Gesellschaft mit Andern zusammen in Danniens Bierlokal, im sogenannten Oberhause. Ernste Gespräche, bald wissenschaftlicher, bald politischer Natur, wechselten mit leichterem, von Scherz und Frohsinn getragenem Geplauder. Fachgelehrte und Männer des praktischen Berufs, Jüngere und Aeltere sassen unterschiedslos neben einander und den von auswärts kommenden Gast machten die ganze Art des Verkehrs und das Entgegenkommen, das er fand, bald heimisch. Aber der Tod riss die Einen hinweg, der Wechsel des Aufenthaltsortes die Andern, und wenn es auch an einem Nachwuchs nicht fehlte, so lockerte sich doch das einigende Band mehr und mehr und die übriggebliebenen Mitglieder schlossen sich endlich einer andern, loser geknüpften Gesellschaft an, die in Grafs Bierlokal ihren Stammtisch hat.

Liebe zur Natur und Lust am Laufen führten Krause viel hinaus in die Umgebung Rostocks in den Stadtpark mit den Cramonstannen, in die Barnstorfer Anlagen, auf die lieblichen Höhen Kösterbecks, an die Küste der See bei Doberan und Warnemünde und in die weitgedehnte Rostocker Heide. Mit der Pflanzenwelt ringsumher innig vertraut, der Geschichte, der Altertümer, der mündlichen Ueberlieferungen kundig, war er seinerseits den Förstern und Holzwärtern ebensobekannt, wie den Gutspächtern und den Predigern der Kirchdörfer. Gern liess er sich bei Ausflügen und Spaziergängen von seiner Familie begleiten, insbesondere von den Söhnen und einem oder zwei Pensionären, in denen er durch Vorbild und Anleitung unvermerkt gleichartige Interessen zu wecken liebte.

Die Abendstunden des Werkeltags waren wie der Nachmittag der Sonn- und Festtage regelmässig der Familie gewidmet. Mit seiner Amtswohnung war ein Garten verbunden, den er pachtweise noch etwas vergrössern konnte; hier konnte man ihn sehen, wie er pflanzte und pflegte und fröhlich einheimste, wie er seine Hühner auf dem Hofe fütterte, wie er nach dem Schlusse der Schule, von den Seinen umringt, auf schattigem Rasen behaglich den Nachmittagskaffee einnahm. In den altmodischen, aber zahlreichen und behaglich eingerichteten Räumen des Wohnhauses genoss er eines glücklichen Familienlebens. Mit der Gattin, einer Tochter des ehemaligen Stadtsyndikus Dr. Wyneken in Stade, die nach dem frühen Tode ihrer Schwester, Krauses erster Gemahlin, dem bisherigen Schwager die Hand gereicht hatte (1857), mit der Tochter und den drei Söhnen, die sie ihm geschenkt, war er durch die Bande inniger Liebe und festen Vertrauens verbunden.

Krause war von grosser, kräftiger Gestalt und von strammer, fast militärischer Haltung; der Kopf war kraftvoll, auch die Gesichtszüge energisch; aus den Augen leuchteten, wenn sie auch aufblitzen konnten, Güte und Fröhlichkeit des Herzens. Seine Rede war nie gefeilt und deshalb selten glatt, hatte aber Kraft, Wärme und Klang, und wenn er bei Schulfesten in patriotischer Erregung sprach, entzündete er in den Schülern Begeisterung. Bei gemüthlicher Unterhaltung liebte er Humor und die harmlose Neckerei, auch wenn sie sich gegen ihn wandte; in der Debatte konnte er sich gehen lassen, bei der Leitung von Beschlussfassungen war er straff; Widerspruch konnte er auf allen Gebieten der Diskussion ertragen, in der Ungeduld über blosse Wiederholungen aber und in der Verlegenheit, in die ihn ein plötzlich auftauchendes Hindernis versetzte, konnte er schroff oder polternd werden. Innerhalb des Hauses verschwand diese mehr äusserliche Herbheit vor seiner natürlichen Herzenswärme und Heiterkeit des Geistes und wem es vergönnt war, ihn in seinem Verhältnis zu Frau und Kindern oder vertrauten Freunden kennen zu lernen, der musste ihn lieb gewinnen.

Ein Herzleiden hat die Kraft seines Körpers gebrochen, hat die Thätigkeit seines Geistes lahmgelegt; am 28. Mai Abends 9½ Uhr ist er der liebevollen Pflege der Seinen entrissen worden. Ein Leichengefolge, wie es in Rostock so gross seit langen Jahren nicht gesehen worden, hat dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen; eines unvergänglichen Gedächtnisses in Hochachtung und Dankbarkeit hat er sich weit über Rostock hinaus durch sein Wirken gesichert!

ROSTOCK.

Karl Koppmann.

# Niederdeutsche und niederländische Volksweisen.

(Mit Musikbeilage).

### I. Das Lied von der blauen Flagge.

In einer während des 18. Jahrhunderts angelegten Sammlung von niederländischen Volksmelodien, die ich vor einigen Jahren in Amsterdam benutzen durfte<sup>1</sup>), stiess mir gleich auf der ersten Seite als Nr. 3 die Weise: De Blauwe vlag die waeit auf, die für die Freunde des niederdeutschen Volksliedes ein ganz besondres Interesse hat. Aus der Südermarsch von Ditmarschen nämlich lebte vor funfzig Jahren noch unter den Musikanten als ein auf Hochzeiten sehr beliebtes Stück 'de blaue Flagg' fort. Müllenhoff vermochte vom Texte nur den Anfang zu erlangen, den er in den Sagen, Märchen und Liedern der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg 1845 S. XXXVIII veröffentlichte:

Laet de blaue Flagg' mael weien, Laet se drillen, laet se dreien; Denn dat Schip to See angeit.

Er vermutet darin ein Schiffer- oder Seeräuberlied, von ähnlichem Inhalt wie das bekannte von Störtebeker, und erwähnt auch eine unter den Grönlandsfahrern gesungene gemeine Parodie. Die schöne Melodie des Stückes schickte M. um 1860 an R. von Liliencron, der sie weiter an F. M. Böhme mitteilte. Dieser hat sie 1886 in seiner Geschichte des Tanzes in Deutschland 2, 210 Nr. 347 mit einer neuen Harmonisierung abgedruckt.

Unsere Amsterdamer Weise, die ich nebst der ditmarsischen in der Musikbeilage vorlege, ist, wie mir Herr v. Liliencron schreibt, gleich jener etwas modernisiert; beide gehen aus D moll statt hypodorisch und dorisch. Die durch den abgerissenen unteren Blattrand entstandene Lücke lässt sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ergänzen.

Vom Texte habe ich leider weder in niederländischen Sammlungen noch durch Anfragen bei Kennern des holländischen Liedes wie Dr. G. Kalff in Amsterdam, F. van Duyse in Gent u. a. eine Spur ermitteln können. Und doch citiert, wie ich aus den Mitteilungen des Vereins für hamburgische Geschichte 6, 159, vgl. 16 (1884), ersche, noch 1860 C. P. Hansen in seinem Buche 'Der Sylter Friese' 'das alte allbekannte seemännische Abschiedslied: De blaue Flagg de

<sup>1)</sup> In der Bibliothek der *Maatschappij tot bevordering der toonkunst*, Hs. 45. 79 Blätter quer 4°. Die Melodien sind sämtlich einstimmig, vom Texte stehen jedesmal nur die Anfangsworte da.

weihd'. Ich gebe daher die Hoffnung nicht auf, dass uns noch einmal ein glücklicher Finder den vollständigen Text beschert. Eine ganz selbständige Dichtung, der auch eine andre Weise, nämlich die des alten Landsknechtliedes 'Wir zogen in das Feld' 1), untergelegt wurde, ist K. Koppmanns Lied: 'De blaue Flagge wei't' im Niederdeutschen Liederbuche, Hamburg 1884 Nr. 64.

[Nachdem diese Blätter schon in die Druckerei gewandert waren, erhielt ich durch die Güte des Herrn F. van Duyse in Gent noch eine ältere Amsterdamer Aufzeichnung der Melodie, die im wesentlichen mit der handschriftlich überlieferten übereinstimmt. Sie steht mit der Bezeichnung 'En die Blauwe vlag die waeyt', aber ohne weiteren Text in der zu Anfang des 18. Jahrhunderts gedruckten Sammlung Oude en nieuwe Hollantse Boeren Litics (Amsterdam, Estienne Roger o. J.) als Nr. 331. Unserm Abdrucke in der Musikbeilage Nr. Ib ist die erste Strophe eines Liedes aus Het nieuwe vermaekelijke Thirsis Minnewit 1, 62 (Amsterdam, bij de Wed. Jacobus van Egmont 1730) untergelegt, das laut der Überschrift nach der Wijs: 'De blauwe vlag die waeyt' gesungen wurde.]

### II. Eine niederländische Melodie des Siebensprunges.

Ueber den weitverbreiteten Volkstanz 'der Siebensprung' hat F. M. Böhme in seiner verdienstvollen Geschichte des Tanzes in Deutschland (Leipzig 1886) 1, 155-157 Material aus verschiedenen Gegenden gesammelt und in den Musikbeilagen des 2. Bandes S. 190 Nr. 314-317 mehrere Melodien aus Düsseldorf, Meiningen und der Mark Brandenburg mitgeteilt<sup>2</sup>). Leider sind ihm die Versionen ganz entgangen, die A. P. Berggreen in seinem in Deutschland zu wenig bekannten elfbändigen Sammelwerke Folkesange og Melodier, fuedrelandske og fremmede, samlede og udsatte for Pianoforte (Kopenhagen 1842—1871) veröffentlicht hat, nämlich in Bd. 5, Nr. 148 eine Schweizer Aufzeichnung nach Kuhn und Wyss, Sammlung von Schweizer Kuhreihen und Volksliedern, 3. Ausgabe, Bern 1818, S. 123, Nr. 1; ferner 18 Nr. 254—255 (1869) zwei dänische 'Syvspring' aus Jütland und Fünen und 6,166 Nr. 52 eine besonders interessante französische, 'Sept sauts' betitelt, die sich in Nouveau recueil de chansons choisies. A La Haye 1732 6,21 findet<sup>3</sup>). Auch in der schwedischen Landschaft Schonen ist nach Berggreens Bericht der Tanz heimisch. Das Eigentümliche dieses Tanzes besteht nach den aus Schwaben, Westfalen und Dänemark stammenden übereinstimmenden Schilderungen darin,

3) Das genaue Citat verdanke ich Herrn F. van Duyse. In dem Exemplare der Königlichen Bibliothek zu Berlin fehlt gerade dieser 6. Band.

<sup>1)</sup> Böhme, Altdeutsches Liederbuch Nr. 420. R. v. Liliencron, Deutsches Leben im Volkslied um 1530 Nr. 116.

<sup>2)</sup> Ein Artikel von F. Höft über die mythologische Bedeutung dieses Tanzes (Am Urdsbrunnen 7, 1. Rendsburg 1888), auf den mich W. Seelmann freundlichst aufmerksam macht, ist mir augenblicklich nicht zugänglich. Vgl. noch M. Friedländer, Hundert deutsche Volkslieder (1886) Nr. 42.

dass ein Paar siebenmal im Kreise herumtanzt und dass am Schlusse jeder Tour der Tänzer eine besondre Bewegung ausführt, indem er zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Fusse auf die Erde stampft und sie mit dem rechten und linken Knie und Ellenbogen und zuletzt mit der Stirn berührt. In Jütland, wo zwei Burschen mit einander den Siebensprung tanzen, machen beide Tänzer die genannten Bewegungen. Am Schlusse der zu jeder Tour wiederholten Liedstrophe, die natürlich in den verschiedenen Gegenden verschieden lautet, werden meist die 'Sprünge' gezählt: 's ist einer', 's sind zweie' u. s. w.

Die hier unter Nr. III gegebene Aufzeichnung 'De Zeven Sprong' fand sich in der Handschrift 34 der Bibliothek der Amsterdamer Maatschappij tot bevordering der toonkunst, einer um 1770 angelegten Sammlung von 758 Volksmelodien und Tanzweisen (in Quer 8º ohne Texte). Neben manchen Opernarien und Militärmärschen (Nr. 556: De Brandenburgsche Marsch = Der alte Dessauer) erregen einige vom Auslande her eingedrungene verbreitete Weisen unser Interesse, so Nr. 271: God bles the king, 755: Marlbroug /s'en va-t-en guerre], 38: Broeder Michel of Tryn myn engel = 'Gestern Abend war Vetter Michel da', bei L. Erk, Liederschatz 1, Nr. 30, und Böhme, Geschichte des Tanzes 2, 159 Nr. 251. Der als Nr. 448 auftretenden Weise: De Zeven Sprong habe ich den Text untergelegt, den G. Kalff, Het Lied in de Middeleeuwen, Leiden 1883, S. 536 aus Zwolle mitteilt. Die eigentlich zu diesem Texte gehörende Melodie wird F. van Duyse später veröffentlichen und dann auch über ein Lied des sept sauts berichten, das noch jetzt alljährlich zu Chimay im Hennegau bei einer Procession gesungen wird.

Als Nr. IV. der Musikbeilage folgt die französische Version als die älteste aller bekannten Aufzeichnungen. Der Text, von dem ich nur die beiden ersten Strophen abdrucken lasse, scheint eine junge Dichtung im galanten Schäferstile zu sein.

#### III. Pierlala.

Das Lied von Pierlala ist in den Niederlanden seit den Einfällen der Franzosen unter Ludwig XIV. aufgekommen und öfter umgestaltet worden. Einen Text von 17 Strophen mit dem Anfange 'Komt hier al by en hoort een klucht' gab J. F. Willems, Oude vlaemsche Liederen Gent 1848, Nr. 129; er ist nebst der Melodie wiederholt von F. A. Snellaert, Oude en nieuwe Liedjes, Gent 1852, Nr. 57 = 2. Aufl. 1864, Nr. 75, und abgekürzt im Niederdeutschen Liederbuch, Hamburg 1884 Nr. 54, ohne die Melodie bei Hoffmann von Fallersleben, Niederländische Volkslieder <sup>2</sup> 1856 Nr. 161. Eine auf 24 Strophen angewachsene Fassung mit gleichem Anfange und einer zweiten Melodie steht bei A. Lootens et J. M. E. Feys, Chants populaires flamands. Bruges 1879 Nr. 87. Sehr ähnlich ist der gleichfalls 24 Strophen umfassende Text und die Melodie gestaltet im Nederlandsch Liederboek uitgegeven door het Willems - Fonds (Gent 1891—92) 2, 165 Nr. 81. Eine vierte Fassung von 10 Strophen und einer neuen Weise finden

wir bei E. de Coussemaker, Chants populaires des Flamands de France. Gand 1856 Nr. 93; sie beginnt: 'Als Pierlala nu ruym twee jaer'. Vgl. noch van Paemel, Collection flamande de feuilles volantes Nr. 51 und J. van Vloten. Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen 1874, S. 37. Fragmentarisch ist das Lied auch nach Deutschland gewandert: vgl. Schmitz, Sitten und Sagen des Eifler Volkes (1856) 1, 162: eine fünfstrophige Aufzeichnung aus Oldenburg: 'Pierlala war ein einzger Sohn', die L. Erk, Deutsche Volkslieder Bd. 2, Heft 4—5 (1844) Nr. 14 veröffentlichte, ist sogar in studentische Kommersbücher übergegangen, wobei der Held sich zu einem 'Bierlala' umtaufen lassen musste. Die Erksche Melodie weicht von den vier niederländischen ab, auch ist die Zeilenzahl der Strophen von acht auf sechs verringert.

Aelter als die bisher erwähnten Aufzeichnungen ist die in der Musikbeilage unter Nr. V. aus der oben S. 17 angeführten Amsterdamer Handschrift 34 Nr. 32 abgedruckte Melodie, die auch in der S. 15 beschriebenen Handschrift 45 auf Bl. 63b erhalten ist. Sie geht wie die übrigen im <sup>6</sup>/<sub>8</sub> Takt und ähnelt am meisten der zweiten Weise bei Lootens und Feys. Den fehlenden Text habe ich nach Willems

hinzugefügt.

IV. Drinck Liedeken.

1. Van waer compt ons den coelen wyn, En van waer compt ons den coelen wyn, En van waer dom daer, en van waer compt ons den coelen wyn?

Hy compt van Ceulen ouer den Ryn.
 Hoe compt die meyt al aen den wyn?
 Die vrouw' die gheeft de meyt dat ghelt

- 5. Hoe compt die vrouw' al aen dat ghelt?6. Den man die gheeft die vrouw' dat ghelt.
- 7. Hoe compt den man al aen dat ghelt?
  8. Den boer die gheeft den man dat ghelt.
  9. Hoe compt den boer al aen dat ghelt?
- 10. Den boer die saeyt en maeyt dat velt, En van daer soo cryght den boer dat ghelt, En den boer en den man en die vrouw' En die meyt en den wyn en den Ryn, En van daer compt ons den coelen wyn.

Dies Lied steht mit der in der Musikbeilage Nr. VI. abgedruckten Melodie in einer zu Anfang des 18. Jahrhunderts sehr sorgfältig geschriebenen, mit ein- und zweistimmigen Weisen versehenen und mit grossen Federzeichnungen geschmückten Sammlung von Liebes-, Tanzund Trinkliedern in französischer und italienischer, teilweise auch spanischer und holländischer Sprache, die unter der Bezeichnung Mscr. Blankenb. 125—126 fol. auf der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüttel liegt, und zwar in Band 125, Bl. 16a. Der ursprüngliche Besitzer, vielleicht auch Sammler wird durch die Inschrift: 'Je suis appartenant a Monsieur Charles Cousin' angegeben; darauf kamen die Bände an den Herzog Ludwig Rudolf von Braunschweig (1671—1735), dessen Ex-libris eingeklebt ist.

BERLIN.

Johannes Bolte.

## Der Kaland des Pfaffen Konemann.

Als Franz Pfeiffer die erste Auflage von Goedekes Grundriss in der Germania 1857, S. 503 besprach, machte er auf den von Goedeke ausgelassenen mittelniederdeutschen Kaland des Pfaffen Konemann aus Dingelstedt am Huy aufmerksam und wünschte dem von Wilhelm Schatz 1851 nur auszugsweise bekannt gemachten Gedichte, wenn es auch dichterisch völlig wertlos wäre, doch um seines Alters und seiner sprachlichen Bedeutung willen eine vollständige Ausgabe. Auch Goedeke hat sich dann in der zweiten Bearbeitung seines Grundrisses dieses Sprachdenkmals angenommen, indem er, ähnlich wie Pfeiffer, S. 478 betonte, dass der aus dem 13. Jahrhundert stammende Kaland sehon seines Alters und seiner Heimat wegen längst eine Herausgabe verdient hätte.

Im 23. Jahrgange der Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde 1890, erste Hälfte, S. 99 ff. ist nun eine von dem Archivrat Dr. jur. G. Sello bearbeitete vollständige Ausgabe ("Des Pfaffen Konemann Gedicht vom Kaland zu Eilenstedt am Huy") erschienen, die zum Zweck hat, "für eine Sammlung und Bearbeitung der Kalandsstatuten einen Beitrag zu liefern"; vergl. a. a. O. S. 100. Während Sellos, von Seelmann im Korrespondenzblatt XV, 61 f. besprochene, Arbeit, die sich durch manche historische Erläuterungen auszeichnet, den angegebenen Zweck gut erfüllen mag, wird mit der sprachlichen Behandlung dieses nicht unwichtigen Denkmals, das für den Sprach- und Literaturforscher doch mehr ist als eine Statutensammlung, mancher Philologe nicht ganz einverstanden sein.

Ich glaube in diesen Zeilen zur Kritik des Kalandes etwas beitragen zu können, weil ich eine Handschrift mehr kenne als der Herausgeber und mich länger mit einer Ausgabe des Gedichtes beschäftigt habe. Eine abschliessende Behandlung des Gegenstandes lässt sich freilich noch nicht bieten; ich werde aber die Frage zu erörtern versuchen, wie das Gedicht nach den mir bis jetzt bekannten Hülfsmitteln zu seiner Rekonstruktion sich darstellt.

Um meine Bemerkung über Sellos Behandlung des Sprachlichen zu begründen, greife ich zunächst einige Einzelheiten heraus.

v. 79 des Selloschen Textes, über dessen Ansprüche auf Echtheit später die Rede sein wird, heisst es:

"Man sal is den gegunnen, de daz irwerben kunnen mit zucht unde mit güte, mit eindrachten müte, broderlichen, sunder vare, de spehen sin uphare; der sal man wesen vrie." Der vorletzte Vers scheint zu bedeuten: rixosi sint remoti (vergl. H 78), schliesst sich also inhaltlich an den folgenden an. Das Wort uphare = uphore = uphôr = bei Seite zeigt die im md. Dialekt von Weinhold, Mhd. Gr. § 115 bezeugte Neigung, o nach a zu öffnen. Vergl. Kaland H 762 vorsack: ok und Weinhold, Mhd. Gr. § 67. [Andere Belege für diesen Wechsel aus dem Gedichte sind: iaweme 915. iawem 1026. Der umgekehrte Fall liegt in moch = mach 776 vor (Weinhold S. 32), das von Sello als Schreibfehler angesehen und im Texte geändert ist.] Der Herausgeber aber bemerkt zu den oben ausgeschriebenen Versen S. 118: "Spe, Subst., Hohn, Spott; adj. höhnisch, spöttisch. — uphare weiss ich nicht zu erklären; darf man an ein Compos. von mnd. haren, schärfen, denken, sodass zu übersetzen wäre: brüderlich, ohne Hinterlist, welche zur Spottsucht (speen sin) aufreizt?")

V. 264 kommt das bekannte Wort sêlegerede in der md. Form vor: zo der sele gerade; dazu lautet die Bemerkung des Herausgebers: "gerade, in den Rechts-

quellen bekanntlich: Frauengerät; hier allgemeiner überhaupt Ausstattung."

Dass Wörter wie sich (v. 755) pleonastisch wiederholt werden, lehren Volkssprache und volkstümliche Schriftsteller. Vergl. Oldecops Chronik, S. 692 meiner Ausgabe und Kaland (H) 1203 f. Der Herausgeber entfernt es als ungehörig und stört den Vers.

Im v. 1025 schreibt Sello dem md. Bearbeiter eine Form zu, die es schwerlich gibt, wenn er degeliker als adverbium = "gebührend" erklärt; im folgenden Verse wird dann achte als "Verdienst" übersetzt. Die betreffenden Verse lauten in A:

"Ich sprach unde spreke iz recht, das got wil wesen recht nach dode mit gerichte; des zwivelt mit nichte; allein sin ordel si alle degeliker bi ia weme na siner achte."

Wahrscheinlich ist nur degelikes zu lesen; r und s wechseln in der unten von mir wiedergegebenen Handschrift H und in B, wie auch sonst, häufig; und der Bearbeiter von B ist im Rechte, wenn er die Stelle so wie H bietet:

> "Ik hebbe hir tovorn ghesecht, Dat God wil wesen recht Na dussem doede myt gerichte. Des schulle gy twiveln mit nichte, Wol doch syn ordel sy Uns alle daghe by Jawelkem na syner achte."

Auch Formen wie Kalys 275 °) = Kalant und goder in völlig ungrammatischer Verbindung werden dem Konemann aufgebürdet. Vergl. S. 101 und 102.

Andererseits ändert Sello bezeugte Formen wie 1278 A den cracht in de cracht; Geschlechtswechsel belegt bei diesem Worte Weinhold S. 309.3)

Wenn dede = qui (v. 404) ,, De, de geschrieben wird, liegt unrichtige Auf-

fassung zu Grunde. Das Nähere lehrt Lübben, Mnd. Gr. S. 113.

V. 355 liest der Herausgeber mir unverständlich "des we will' ec hebben rad" für "willec". Die in den Text gesetzten Apostrophe wie in: "has' tu'z" oder "wil' tu" sind mindestens sehr gewagt. Warum wird w = v geändert, v = w belassen? Vergl. S. 105. Mitteldeutsches est für ist 110 war nicht als Fehler zu verbessern. Vergl. ir = er 1164, wenn 1166 = 1164 ist.

<sup>1)</sup> Seelmann schlug a. a. O. S. 62 vor de spehe sin up hare, Koppmann, Korrespondenzblatt XV, 93 de spehen sin upkare; des.

<sup>2)</sup> Seelmann besserte a. a. O.: An wogetaner wis Man halden sal kalendis, wogegen Koppmann S. 93 sich aussprach.

<sup>3)</sup> Vergl. das Schwanken bei herde 431 A; Seelmann S. 62. Koppmann S. 93

Sellos Abdruck lässt ferner feste kritische Grundsätze bei der Textgestaltung vermissen. Über den Dialekt des ursprünglichen Gedichtes hat sich Sello keine endgültige Ansicht gebildet. S. 102 wird zunächst ein Beweis versucht, dass die Urschrift rein niederdeutsch gewesen; aber der Beweis ist einesteils recht unvollständig, andernteils wird auch unrichtiges Beweismaterial verwendet, wenn Sello z. B. di für nur niederdeutsch hält oder die Vertauschung von w und v für specifisch niederdeutsch ausgibt. Vergl. Weinhold, Mhd. Gr. S. 514 und 169. Der Reim goder: moder ist oben schon erwähnt; ich lese 103 togoder = togader.

"Dem gegenüber", fährt nun der Herausgeber fort, "stehen aber wieder rein hochdeutsche Reime, wie nothaft: selscaft 48, paffen: straffen 74, maze: quaze 314." Von den aufgeführten Reimen ist keiner rein hochdeutsch; zum ersten vergl. z. B. Leitzmann, Untersuchungen über Berthold von Holle S. 34, zum zweiten Weinhold, Mhd. Gr. S. 165, zum dritten etwa DW. u. d. Worte Quas.

Die Unsicherheit des Herausgebers inbetreff des ursprünglichen Dialektes erhellt besonders aus seinen Schlussworten S. 102: "Sodass man in dem Abschreiber, eine rein niederdeutsche Urform vorausgesetzt, zugleich einen teilweisen Umdichter zu sehen hätte. Oder schrieb Konemann, wie Schatz annimmt (S. 2), in einem aus niederund hochdeutsch gemischten Dialekt (vgl. Wackernagel, Gesch. d. D. Litteratur, S. 123, 129), welchen der Abschreiber noch mehr hochdeutsch färbte."

Bei solcher Unklarheit hat nun der Herausgeber auch niederdeutsches in jenen md. Mischdialekt von A (V. 858) übernommen. Vergl. die Konjektur 871 Anmerkung.

Erwägt man nun die gleich zu erörternde, von Sello nur unvollkommen gelöste Frage nach den Handschriften und Recensionen<sup>1</sup>) des Gedichtes, so wird sich noch mehr zeigen, dass der von ihm gegebene Text in mehr als einer Hinsicht davon entfernt ist, der ursprüngliche Konemanns zu sein.

In seiner originalen Gestalt ist das ohne Zweifel viel abgeschriebene, auf bestimmtem Gebiete recht verbreitete und in den Kalandsversammlungen oft benutzte Gedicht noch nicht aufgefunden.

Auch die Handschrift A, Nr. 778 der Kopiarien im Magdeburger Staatsarchive, die noch im XIII. Jahrhundert entstanden ist und erst dem Eilenstedter, dann dem Halberstädter Kalande gehörte und von Schatz und Sello zu Grunde gelegt wurde, bezeichnet nur gleichsam eine Station auf dem Wege zum gesuchten Originale. Der Dialekt der Hs. A erweist sich als der einer mitteldeutschen Überarbeitung der niederdeutschen Urschrift. Den wesentlich mitteldeutschen Charakter der Handschrift A hat Sello nicht beachtet. Sello S. 104 ff. Wenn sich Seelmanns (S. 62) Schluss auf niederrheinische Herkunft einiger

<sup>1)</sup> Die geringfügigen Änderungen, welche von dem Halberstädter Bearbeiter herrühren und unter A<sup>2</sup> vermerkt sind, können doch nicht die Annahme einer selbständigen Recension begründen. Sello S. 103 f.

Reime in A bestätigt, möchte ich der zweiten von ihm angedeuteten Möglichkeit den Vorzug geben, dass mittelfränkische Vorbilder hier eingewirkt haben.

Die Handschrift B, Nr. 779 im Staatsarchiv zu Magdeburg, (Sello S. 110 f.) hat den nd. Sprachstand bewahrt. Sie stammt aus Osterwieck. Auch Sellos dritte Hs. C (Sello S. 111), einst dem Kaland zu Oschersleben gehörig, ist niederdeutschen Gepräges. Nur 5 von J. A. Steyer abgedruckte Bruchstücke sind davon erhalten. Vergl. Seelmann S. 61.

Zu diesem handschriftlichen Materiale füge ich nun eine vierte, niederdeutsche Hs. hinzu. Sie ist, wie Hs. B, neueren Datums, wohl im vorigen Jahrhundert auf 7 Bogen Papier in Folio 2 spaltig mit ziemlich grosser Sicherheit deutlich und sauber geschrieben. Der erste halbe Bogen ist leer gelassen. Die Überschrift lautet: "Der Hornburgische Kaland, ex veteri manuscripto, quod Hornburgi in scrinio ecclesiae asservatur." Sie befand sich im Besitz des verdienten Gymnasialdirektors Dr. Schmidt zu Halberstadt, welcher mir dieselbe im Jahre 1888 in liberalster Weise zur Verfügung stellte.

Nach der Überschrift ist sie aus einer alten Hs. im Archiv der Kirche zu Hornburg geflossen; eine Nachfrage ergab, dass eine Hs. des Kalandes im dortigen Archiv nicht mehr vorhanden ist, wie mir Herr Oberpfarrer A. Kaselitz zu Hornburg gefälligst mitteilte.

Das Alter jenes als Quelle erwähnten vetus manuscriptum lässt sich aus der Beschaffenheit der Abschrift H schliessen. von dem ganz vereinzelt einmal nachzuweisenden Eindringen neuerer Orthographie des Abschreibers (vormahnt 640; vgl. aber 655 u. ö.), bezeugen Fehler wie das Auftreten von t für r, n für a und umgekehrt, k für t, v für o, e für r, s für e, n für c, eine Vorlage aus der Zeit des 14. bis 15. Jahrhunderts. Der Sprachstand ist jener der besten Zeit des Mittelniederdeutschen, wie er in jüngeren Handschriften erscheint. Vergl. ou für o 288 und 1194 (Lübben, Mnd. Gr. S. 25), die massvolle Verwendung der Gemination und des h, die Erhaltung der charakteristischen alten Formen. Damit stimmt auch die metrische Beschaffenheit dieser Recension überein; häufig fehlt die Senkung, was Sello zu verkennen scheint, wenn er S. 104 von einer modernen Umgestaltung des Versmasses in B redet und hinzufügt: "Zwischen je zwei Hebungen fehlt die Senkung nun nicht mehr." Vergleiche aber z. B. 1437, 1403, 1433.

Obgleich H derselben Redaktion wie B folgt, hat sie doch auch B gegenüber selbständigen Wert. Verderbnissen in B gegenüber hat H die richtige Lesart in folgenden Fällen bewahrt: 101 neyber, B neuber. — 210 soket = sotet, B sozet. — 512 So dat he des denystes moghe wesen vry (lies quit), Edder gheven ome so lange vryst und tyd; hier hat B von Vers 512 nur die Worte "unde quid"; über das, was in B unseren Versen 513 bis 515 in H entspricht, lässt Sello uns im Unklaren. — 643 innichlik, B innichliken. — 810 dunne, B dumme (nach Sellos Schweigen zu schliessen). — 965 algelike, B engeliken.

Die unmögliche Form dond in B 1194 ist von Sello wohl nur verlesen aus doud. um H = dorch 1284 in B.

Eine fünfte Hs. wäre erhalten nach einem an mich gerichteten Schreiben des Herrn Geh. Archiv-Rats v. Mülverstedt vom 23. April 1888, in dem es heisst, dass im Magdeburger Staats-Archive "zwei auf den Kaland zu Osterwieck bezügliche poetische Handschriften aufbewahrt" würden. Da wird jedoch ein Irrtum vorliegen; Sello würde die etwa vorhandene Handschrift benutzt haben.

Bevor wir nun die Handschriften ihrem Werte nach ordnen und die Recensionen des Gedichtes zu bestimmen suchen, ist die Frage nach dem ursprünglichen Dialekt der Dichtung zu beantworten. Die Annahme eines mitteldeutschen Charakters der Urschrift stützte sich auf nichts anderes, als auf die Beschaffenheit der einzigen Handschrift A, welche, weil sie die älteste der erhaltenen zu sein scheint, von Schatz und Sello ohne weiteres zu Grunde gelegt ist. Jene Annahme ist aber in diesem Falle unzutreffend.

Einen Beweis für den niederdeutschen Charakter der Urschrift liefern die verhältnismässig zahlreichen Fälle, in denen selbst in der Handschrift A unverschobenes t allen Änderungsversuchen des mitteldeutschen Bearbeiters zum Trotz erhalten blieb. mit der dat: at 514. deit: weit 851. antlat: trinitat 1320. vgl. 1233. sat: bat 1371. grot: not 1044 = 1100. deste bat: missedat 1185.

Aus sonstigen Formen und dem Sprachgut in A, das allerdings meist niederdeutsch ist oder das Gepräge der Übersetzung trägt, ist ein zwingender Beweis deshalb nicht zu entnehmen, weil die betreffenden Formen und Wörter möglicherweise auch mitteldeutsch gebraucht sind. Für vieles dieser Art steht das fest. Jedenfalls bestätigen aber Wortformen und Sprachgut den Schluss auf den niederdeutschen Charakter der Urschrift.

Ferner ist die Heimat des Dichters niederdeutsch; das Gedicht war offenbar für niederdeutsch redende Leute gewöhnlicher Bildung berechnet.

Sodann stehen der einen mitteldeutschen Bearbeitung drei bis jetzt bekannt gewordene niederdeutsche gegenüber, wonach das von Jellinghaus in Pauls Grundriss II 423 über das Handschriftenverhältnis Bemerkte zu berichtigen ist.

Hören wir auf, dem Dialekte der Handschrift A massgebende Bedeutung zuzuerkennen, so erweist sich die Fassung von A nur als eine mitteldeutsche Umarbeitung des ursprünglichen Gedichtes, unter deren dürftiger Hülle die Züge des echten Gedichtes hervorbrechen. Beispiele, in denen die Unzulänglichkeit und Ungeschicklichkeit der Bearbeitung besonders hervortreten, sind folgende.

II 288
Nu dout, also ik gick bidde,
Unde horet nu [dat] dridde,
In welker wise und wudane hand
Dat men holden schal den kaland.

= A 272 Nu düt, als ich iu bidde, unde horet daz dridde, an wogetaner wis man halden sal den Kalys. Auch Sello nennt die Form Kalys unerhört, steht aber nicht an, sie S. 103 dem Konemann zuzuschreiben. Allerdings ist anzunehmen, dass auch H höchst wahrscheinlich den alten Text schon erweitert oder sonst modifiziert haben wird. Vergleiche ferner:

H 902

It is nu alle vullenbracht.

Alle dat iu darvan wart gesacht,
Dem sunder to heyle.

Alsus gaff sick God veyle.

Unde leyt so grot dorch unse sunde
We were nu, dede konde
Laten uth dem gemode
De gottlike goyde?

Nu lath dek synen kummer wesen leyt
Myt gantzer dancknamicheyt.

= A 861
Iz ist nu al vollenbracht,
swaz ju was irdacht
dem sundere zo heile.
Dus gaff sich got veile;
865 al sin geven daz was cleine
gegen der martir eine,
de he led durch unse sunde.
Wer were nu, de kunde
lazen uz dem måthe
870 de goddeliken gåthe?
Nu laz dir sinen kumber leit
mit ganzer dancknamicheit.

Vers 865 f. sind offenbar interpoliert und enthalten einen sinnlosen oder sinnlos ausgedrückten Gedanken, wie ihn der Bearbeiter von A auch sonst in den Text bringt, z. B. 1011 vergl. unten. Für den jedenfalls verdorbenen Vers 871 vermutet Sello entweder die Lesart von H oder: *nu lat dir sin den kumber leit*; bei dieser Fassung vermisst man aber das Pronomen possessivum.

Unmittelbar vor der eben besprochenen Stelle gehen folgende von dem Bearbeiter wieder arg misshandelten Verse her:

857 Noch so wart ein trostlich wort do Consummatum est he sprach. Hey, waz gote daran lach.

Nur durch die jüngeren Handschriften werden wir auf das Echte geführt; in H lauten die entsprechenden Worte:

898 Noch so wart van ome ghehort

Eyn so sanfftmodich word;

He sprack: Consummatum est.

Eya, welk grot goyde daranne ist.

Ebenso ungeschickt und leichtfertig ist die Wiedergabe folgender Stelle:

II 1043 Dat is ores meysten iammers slach,
Dat sick dat nummer endet
1045 Unde ok dat se syn ghewendet
Van Goddes angesichte clar.
Dat maket alle ore pyne swar
Unde dat se nummer werden vro.
Des spricket David ok also.

Dafür bietet A:

1006 ir meiste iamers slach, daz diz sich nimber endet, unde daz se sin gependet 1010 goddes angesichtis, alle pine licht is. Darit sprikt also.

Der dem letzten entsprechende Reimvers fehlt ganz; Sello ergänzt ihn diesmal nicht, oder hat sein Fehlen übersehen.

Schon diese Proben der Textgestaltung in A beweisen, dass die Handschrift von dem Originale sich zu weit entfernt, um überhaupt, abgesehen von ihrem Dialekte, als durchweg massgebender Faktor der Überlieferung anerkannt zu werden. Die entsprechenden Stellen aus H aber lassen erkennen, dass die Recensionen von A und H ziemlich weit auseinander gehen. 1) B folgt nun allerdings derselben Art der Überlieferung wie H: dennoch haben beide Handschriften verschiedene Vorlagen gehabt. Das letztere ergibt sich schon aus den oben S. 22 gemachten Zusammenstellungen, durch welche der selbständige Wert von H zu erläutern war, aber auch aus denjenigen Stellen, in denen B das Richtige der Handschrift H gegenüber vertritt: (es werden hier, wie oben, nur die wichtigeren Abweichungen angeführt) 303 komen dar in B. darin komen H. 573 ist in H der halbe Vers verloren; B scheint mit A übereinzustimmen, da die Anmerkung über B schweigt. 697. 706 scref A. (B?) scrifft H. Auch Bemerkungen in B 616 fehlen in H: umgekehrt scheint es bei der Überschrift vor Vers 448 zu sein.

Die gemeinsame Abstammung von H und B wird durch gemeinsame Fehler ausser Frage gestellt: Vers 6 Sick = Gick. 1442 troff = trost. Auch die Orthographie ist bis auf die Verwendung von ck, gh, w im ganzen die nämliche.

Es bleibt sehr zu bedauern, dass von C nur 5 Bruchstücke erhalten sind; die Handschrift selbst soll aus dem Magistrats-Archive von Oschersleben entwendet sein. C nämlich schliesst sich, soweit die Fragmente ein Urteil gestatten, enger an A, sodass wir wahrscheinlich das Verfahren des mitteldeutschen Bearbeiters verfolgen könnten, wenn C erhalten wäre, was für eine Herstellung des Gedichtes von grosser Bedeutung sein würde.

Die Lage der Überlieferung würde demnach in folgender Figur zum Ausdruck kommen.

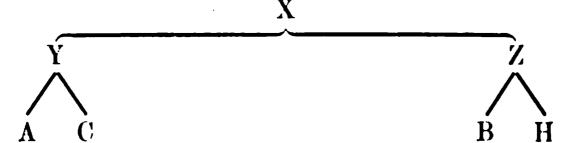

Je freier nun der Bearbeiter von A mit dem ihm vorliegenden Texte umging, desto wichtiger wird für die Erkenntnis des Ursprünglichen die Überlieferung der Gruppe BH. Während H Sello ganz fehlte, ist ihm auch inbetreff der Verwendung von B nicht zuzugeben, dass er "alle irgend erheblichen Abweichungen von Inhalt und Form in die Anmerkungen aufgenommen habe", wie er S. 111 versichert. Vorausgesetzt, dass B wie sonst mit H übereinstimmt, sind an nicht wenigen Stellen die erheblichen Abweichungen von B übergangen; vergl. z. B. A 26—28 mit H 21, 22. A 56, 57 mit H 53, 54. A 495/6 mit H 536/7. A 1012/3 mit H 1048/9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Seelmann erkannte bereits S. 61, dass A dem Schreiber von B (H) nicht vorgelegen hat.

So schien es in Anbetracht des selbständigen Wertes von H für die Erkenntnis der Redaktionen des Gedichtes nötig, H unverkürzt bekannt zu machen. A als Vertreter der Handschriftengruppe AC = Y und H als Vertreter von BH = Z werden solange neben einander anerkannt werden müssen, bis ein glücklicher Fund eine Vermittelung herbeiführt und die Herstellung möglich macht.

# Der Hornburgische Kaland, ex veteri Manuscripto, quod Hornburgi in scrinio ecclesiae asservatur.

Horet leyen, horet papen, Horet riddere, horet knapen. De god hefft her gesant Hir an dussen kalant,

5 Ditt ghedichte unde mere Gick allen to eyner lere, De leyen doch bisunderen an, De sick des latines nicht vorstan. Dut, dat we hier lesen,

10 Dat schal orer aller lectio wesen.
Dat se sick hiran
Der sake rechte vorstan
Unde merken even darby,
Wu de kalant gefunden sy,

15 Unde welkerhande vromen
Daraff mogen komen,
Unde wume den kalant schulle holden:
Des schal dut gedichte wolden
Unde mannige gude lere geven.

20 We se wil merken even.

Merket alle to juwen vromen, Wuraff de kalant sy gekomen. Dusse selschop wart ghefunden Van sunte Peter in den stunden

25 Siner dage hir bevoren,
Den god darto hadde uterkoren,
Dat he is ghenant de steyn,
Dar de love al by eyn
Genslick is up ghebuwet

30 Unde mit godde vortruwet, Do de apostelen alle quamen Myt sunte Petro tosamen Unde lude vele, de se larden

[Sp. 2]

[B. 1\* Sp. 1]

Unde alle daghe bekarden [In actibus apostolorum Capite IV. Multitudinis credentium erat cor unum et anima una.]

De weren alle eynes modes,
Eynes herten unde eyner sele;
Nemant sprack van synem deile.
Ore gud, grot unde kleyne,

40 Dat was öne allen ghemeyne.

[In actibus apostolorum. Nec quisquam aliquid esse suum dicebat, sed erant illorum omnia communia etc.]

Se deilden under sik dat gued Eynem iowelken na syner nod. Islikem wart sin gefoch, Dat se alle hadden ghenoch.

45 Ut dussen darna sproten
Seven unde seventich andere genoten,
De weren ok goddes jungeren genant,
Unde worden ghesant in alle lant.
Darna van stunden to stunden

[Bl. 1b Sp. 1]

- 50 Worden broderschop gefunden Unde mannigerhande leven, De noch hute sin ghebleven. Ut dem sulven bylde twar, So men sud al opembar,
- 55 Is de kalant getogen;
  Wente de papen nicht enmogen
  Alle wesen an stichten;
  De moten ok berichten
  Capellen, kerken unde parren
- O Unde de zele vorwaren.

  Des hebben de wysen erheven
  Dusser kalande leven,
  Dar men selschop mach vinden
  Unde sick myt der vorbynden,
- Sunder lutterliken dorch god.
  Nu sut men it vaken gescheyn,
  Dat leyen unde papen overeyn
  Sick an einer selschop vordragen;
- 70 Dat kan nemande myshagen, Wente it mach komen One an beyden parten to vromen. Men schal it allen gunnen, De dat erwerven kunnen

75 Mit tucht unde goyde

<sup>75</sup> Erst war geschrieben "tucht van de"; dann sind die beiden letzten Wörter durchgestrichen und dafür ist "unde" geschrieben.

Unde myt eyndrechtem gemoyte. Broderliken, sunder var. Sunder spotterye gar. Merket, dat dusse selschop

80 Unde wunnichlike broderschop Hefft eyn pawes to Rome, Den ek Pelagium nome, Bestediget myt syner gewalt Unde hefft darto mannichfalt

[Sp. 2]

85 Ghegeven fyne lere.

Suss moge gy merken deste mere, Wu dusse kalant is befredet Unde van pawesliker walt bestedet.

### Dorch wat de kaland ghemaket si.

Nu horet vort, wu sick dat saket,
90 Unde dorch wat de kalant sy gemaket.
He is bedacht to heile
Beyde dem lyve und der zele;
Des lyves heyl lid daran,
Also ik mek vorsynnen kan.

95 Dat sick under stunden Vrommede lude frunden, Dat se werden truwe brodere, Recht so se sin van eyner moder. Dar Salomon, de wyse man,

100 Dussen sproke hefft van gedan:

[Melior est vicinus, qui juxta, quam frater procul.]

Eyn truwe neyber beter is

Wen eyn lifflick broder, dat is wis.

De dar wonet verne.

Dut moghe gy merken gerne.

105 Ik hebbe ghelegen unde hebbe ghedacht
Beyde dach unde nacht
Mit sorchfoldigem gemoyte,
Wat an der werld goyde
Dat alderbeste were.

110 Gued, gewalt unde ere.
Dat vinde ik alle wandelbar:
Synder eyn dinck merke ik dar.
Dat myn syn hefft uterkoren
Vor anderen dingen tovoren.

[Bl. 2\* Sp. 1]

Dat is eyn truwe stede frund;
Dat duncket meck de beste fund.

[Amico fideli nulla est comparatio. Ecclesiastes.]
Wente Salomon de wyse
Hefft an alle synem pryse
Den steden, truwen frunden

120 Nu nicht likes gefunden.

[Proverbiorum. Vae soli! si ceciderit, non habet sublevantem.]

We dem, de alleyne schal syn: Wente valt he, dat is syn pyn.

Dat he nemande hefft, de one wedder upheve

Edder jennigerleyen trost gheve.

125 Dat kan eyn truwe frund al vorgoyden:

Wente de is truwe in allen noden. Dat schaltu vort ok darby proven.

Wente de waren vrund kunnen nicht bedroven

Scheldeword, torn noch hat,

130 De leve stillet alle dat.

[Proverbiorum. Vir amabilis ad societatem magis amicus erit.]

Eyn truwe frund uterkoren

Is beter wen eyn frund angeboren.

[Nullius boni sine socio jocunda possessio.]

Neyn gud hefft vulle goyde, It ensy denne, dat it foyde

135 Eyn goytlick kumpenye,

Alle valsches frye.

Noch schaltu merken lyse,

Wu hoch Seneca de wise

Lovet unde pryset den steden, truwen frund:

140 Daraff sprickt alsus sin mund:

[Sp. 2]

[Amicicia rebus humanis omnibus est praeponenda.]

Vor alle de gave der erde

Schal van gantzer werde

De ware fruntschop stigen.

Des wil ok Julius nicht swighen

[Amicus diu quaeritur, vix invenitur, inventus cum difficultate observatur.]

145 Unde secht alsus in synen sproken:

Truwe frunde mot men langhe soyken

Unde men vind se myt swere;

Men schal orer warden sere,

Wanneir se funden syn.

150 Hir van sprickt ok Augustyn:

[Illam legem amicicie justissimam esse arbitror, qua praescribitur, ut non minus nec plus quisque amicum quam se ipsum diligat.]

De beste e mangk guden frunden

Is: leff hebben to allen stunden

Eyn den anderen so syn liff

Ane hat unde ane alle kiff

155 Unde ane jennigerleye quad gebere.

Ach, wu leifflick dat were,

Dar men de fruntschop vunde,

Dat vrunt mochte myt frunde So myt sick sulven kosen,

123 De he. 157 vunde Hs. vinde.

160 Gensliken vorholen vor den bosen.
Van sodanen frunde secht uns de man,
Den ik hir vor genomet han:
Alsus schaltu stede frunde merken
Beyde an worden und an werken:

[Bl. 2b Sp. 1]

- 165 Eyn frund hort den anderen gerne spreken Unde kan alle syne word to den besten reken; He hort ok gerne van ome seggen, It sy an steden edder an wegen; He sacht ok sulvest van ome gerne,
- 170 He sy ome na edder verne;
  Ok dencket he siner to aller tyd,
  Unde alle syn wille daran lyd.
  Dat he ome syne hulpe do,
  It sy kolt, heit, spade edder vro;
- 175 Ok qweme dat so, und were des noth, He ghinge myd ome wel in den doed. Synen torn wil he bewaren; Dat is der rechten leve karn. Ok sut he one bedrovet
- 180 Unde unmod an ome provet,
  He is darna myt synen seden,
  Dat he one bringet wedder to freden.
  Synes gheluckes is he gemeyt;
  Al syn ungelucke is ome leyt.
- In dem he by ome wesen mach;
  Wente des is ghevrauwet syn sin.
  Van ome wesen, dat bringet ome pyn.
  Ok wat eyn vrund levet,
- 190 De ander alle tyd darna strevet,
  Dat he dat sulven in herten grund
  Ok hefft leff to aller stund.
  Wat he hatet, dat hatet ok ome.
  Ok maket he ome bequeme
- 195 Alle, de he immer mach,
  It sy uacht edder dach;
  Unde bringhet de in syne fruntschop
  Und in lefflike kuntschop.
  Ok steyt he darna alle daghe,

[Sp. 2]

200 Dat he ome io behage.

Wat he ome gyfft, dat bewaret he gerne;
Dat kumpt van ome selden verne.
He deyt ok alle tyd na synem rade,
It sy nacht, dach, vro edder spade.

<sup>172</sup> darna. 178 karn = kern; zum Reime a: e vgl. 1216/7. 712/3. 674/5. 584/5. 579/80. 359/60. 200 beghage.

205 De wise man Isidorus

De sprickt darvan alsus:

[Amicitia est amicorum societas.]

An leve twier herten band

Dat is recht fruntschop genant.

Vruntschop sotet lucke.

210 Ik meyne, se ok vordrucke

Des ungheluckes gallen.

De enleth ok nicht vallen

Dat suftenbare herte

An mystrostes smerte.

215 An aller rede

Steyt io de fruntschop stede.

De falsche dunckelfrund

De wankelt io to aller stund,

He drecht dat honnich in dem munde,

220 Und drecht doch valsch in herten grunde.

Vor mek maket he syne word gar slicht,

Hinder mek is he so quad eyn wicht.

Wol dem to allen stunden.

De eynen truwen rund hefft gefunden.

225 Dem he alles gudes mach gheloven

Dat mach men wol by Davitte proven.

[Ecce quam bonum et quam jocundum, habitare fratres in unum.]

Su wu gued, wu lustichlich,

[Bl. 3ª Sp. 1]

Dar de truwen broder sammen sick

Und undereynander sick befrundet.

230 Dat uns dat evangelium ok vorkundet:

[Ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, in medio corum sum.]

God sprickt: Wu vaken dat gesche,

Wur twene edder dre

Sick in synem namen

Mit rechter leve sammen

235 In allerleye stidde,

Dar wil he io wesen midde.

Nu horet van dem heyle,

De gescheyn mach der zele

Van dusser selschop unde vorplicht.

240 Alle selschop were nicht,

Also ek lese unde prove,

De sick myt godde nicht erhove,

In god unde dorch god.

Horet nu alle sin gebot:

[Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.]

245 Alsus sprickt Johannes breff:

Hebbet gick undernander leff,

<sup>209</sup> soket. 213 sustenbare. 222 ghe.

Also ik gick hebbe gedan. Alsus schal unse leve stan, Dat we to godde brochten

250 Gerne, eff we mochten,
Al unse frund ghemeyne.
Dat lon enis nicht cleyne,
Dat god uns darvor wil gheven
Na dussem krancen leven.

[Sp. 2]

[Bl. 3b Sp. 1]

255 Wertlick leve vorgeyt, Aller erst denne besteyt De ware leve myt lone.

Dat steyt ghescreven schone:
[Ego vos elegi et posui vos, ut eatis, qui fructum afferatis et fructus vester maneat.]

Ik hebbe gick uterkoren

260 Ut aller werld tovorn,
Dat gy gan na tucht
Unde bringen der leve frucht,
De ewich warende sy.
Hir machmen merken by,

Van rechter fruntschop kome.
Van warer fruntschop goyte
Wert eyn bedrovet ghemoyte
Irluchtet van aller swere

270 Unde vint dar trost unde lere. Hir mach ok frund frunde Secker bichten syne sunde

[('onfitemini alterutrum peccata vestra et orate pro invicem, ut salvemini.]

Unde soyken darto guden rad Unde helpen sick myt guder dat,

275 Unde moghen gelick den frunden und magen Eyn des anderen nod und borden dragen.

[Alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi.]
Noch vintme hiir gnade vele

Unde guden trost der zele,

De dusser fruntschop volge mede

Na den doede unde vor.
Wur vint men dat anderswur?
Na dem dode cyn stede frund
Dat is eyn salich fund,

285 De siner zele plecht myt guden werken An klosteren, clusen und an kerken.

## Wu me den kaland holden schal.

Nu dout, also ik gick bidde, Unde horet nu [dat] dridde,

<sup>254</sup> krannen. 269 Itluchtet. 284 satich.

In welker wise und wudane hand 290 Dat men holden schal den kaland. Men schal hebben eynen deken, (Dat wil ik myt gheloven spreken) Dusser selschop bequeme, Wiis, fredesam und anneme,

295 Dede wontliken alle sake Utrichte unde bestentlick make, So eynen wisen manne behort; De ok myt syner brodere vulbord An dussen kaland neme

300 Alle, de dar to sin bequeme
Unde dusser broderschap werdich sin.
De quaden schullen nummer komen darin.
Men schal ok in allen steden
Dussem deken beden

Noch schal men hebben mere
Ome to hulpe eynen kemerere,
De myt alle synem gebere
Ome bequeme sy

Unde wone den broderen myt truwe by, Unde de ane alle vare Dusser broderschop gud beware. Dusse kemerer schal ok darna wesen Unde late des avendes vigilien lesen,

315 Wen des kalandes tyd is ghekomen:
Des mogen de zele nemen vromen.
Under des de kock myt dem werde
Schullen myt orem geverde
Berichten unde bereyden de spyse,

320 Dat de sy an sulker wyse, Dat der sy ghenoch, Eynen iowelken sin ghevoch, Dat or ok sy to mate, Dem lyve nicht to overate.

325 Dusse kaland schal ok nicht Mit der taverne hebben plicht. Jowelk schal drinken synes lyves mate Unde ga denne syne strate; Wente overat unde overdranck

330 Maken lyff unde zele kranck.

Overat an der spyse
Warp Adamme uth dem paradyse
Unde krencket noch hute manigen man.

[Sp. 2]

<sup>302</sup> darinkomen.

Des vinde we bescreven stan [Non, ut edas, vivas; sed edas, ut vivere possis.]

335 Men schal eten dorch dat levent; Dat liff is dy nicht ghegeven, Dathu it holdest to dem vrate. Der doget krone is de mate. Sundere we also denet dem buke,

340 Dat he der spyse vele vorsluke, De mot werden vorstort. Dat sint des apostelen word: [Deus et hunc et hanc destruet.]

> God wil vorstoren de overflodicheyt Unde alle, de oren willen dar hebben angeleyt.

### Van den gherichten des kalandes.

[Bl. 4a. Sp. 1.]

345 Nu wil ek gick segghen, Wu de werd iuwer schulle plegen. De werd schal geven to der not Gued beir und gud brod Unde veer gude gerichte,

350 Der enschal he myt nichte Vorbat overmeren; Koyken, kese unde beren, Des ghelick gifft men wol darmede Na unser broderschap zede.

355 Dat enschullen neyne richte heten noch sin. Ok enschal nemand wyn Tho dussem kalande schencken Unde unsen wilkor krencken: Id were denne, dat we sende

360 Wyn dem kalande. Hedde ok de werd sulven wyn, So geve ik vulbord darin, Dat he wyn mochte gheven. Sick mochte anders erheven

365 So kostlick kost unde theer, Dat eyn den anderen iummer mer Mit der koste wolde overpralen Unde myt homode overhalen, Dat it worde dar

370 Den armen alte swar. Noch weyt ik eyn leyt, Dat is de quade drunkenheyt De sunder twivel daraff wolde komen; De doch nemande bringet vromen,

<sup>343</sup> overslodicheyt.

<sup>362</sup> wulbord.

375 Also ok bescreven steyt

[Bl. 4ª Sp. 2.]

[Proverbiorum. Luxuriosa res est vinum, et tumultuosa est ebiretas.]

Wyn unde drunkenheyt

Mannighe untucht erwecken

Unde alle vorholen dingk updecken;

Twischen den frunden breken se de [sone].

380 De bloden maken se kone.

Hirumme holdet mate

An drinken unde an eten,

Up dat gy moghen frunde wesen.

Merket, wat we mer lesen:

[Melius est, vocare ad olera cum caritate, quam ad vitulum saginatum cum odio.]

385 Dat is beter und themet wol,

Dat men myt fruntschop geve kol,

Wen dat men braden gheve,

Dar de fruntschop hinden bleve.

[Melior est bucella panis cum gaudio, quam domus plena victimis cum jurgio.]

Beter is eyn schive brodes,

390 Dar ik by mach wesen gudes modes,

Wen veer richte edder vive

Mit torne unde myt kyve.

Nu horet dat beste:

De werd schal syne geste

395 Entfangen gar vroliken

Unde bewisen one leiffliken

Syn vrolike anghesichte;

Dat kan alle syne gerichte

Ane honnich maken zoyte.

400 Dat spreke ik by myner goyte.

Dat sulve leret uns ok meyster Esopus,

De dar van scrifft alsus:

[Emendat conditque cibos clemencia vultus, Convivam satiat plus dape frontis honor.]

[Bl. 4b. Sp. 1.]

We syne koste wil vrolik bewaren,

De late alle sorge varen.

405 Dewile de geste by ome syn,

So lovet men sin brod, beir und wyn.

Unde wat he vrolicken hefft ghegeven,

Sunder wen men myt sick sulven sud streven,

De vorluset de koste unde ok de gunst.

410 Unde hedde he ok Salomonis kunst.

Wettet, he is eyn salich man,

De vrolick sin brod geven kan.

Hirane schulle gy gyck prisen

Unde iuwen gesten vrolicheyt bewisen

415 Unde plegen orer also,

Dat se de spyse make vro.

Eyn dingk schulle gy ok beholden,

Dat men groter tuchte schal wolden Over dem dische myt allen dingen.

- 420 Men schal nicht ropen unde singen, Sunder myt groten tuchten eten Unde aller untucht vorgetten. Tho dem dissche schal men lesen Unde rechte hovesch wesen
- 425 Unde doch vrolikes modes
  Unde spreken alle wat gudes,
  Dar beteringhe ane sy.
  Ok schal wesen by
  Van uns alle achtersprake;
- 430 Dat is so quad eyn sake,
  Dat alle gude kumpenie
  Orer schullen wesen vrie.
  Dat scrifft ok sunte Augustin
  An dem dissche syn:

[Quique solet dictis absentium rodere vitam, Hunc procul a mensa cedere posco mea.] [Bl. 4b. Sp. 2.]

435 Alle, de sick des vliten,
Dat se de lude byten
Myt achtersprake hinder one her,
De schullen mynen dissche iummer mer
Unde to allen tyden wesen verne.

440 Dusser lere schulle gy ok volgen gerne Unde schullen nemandes ovel denken Unde syn gude rochte krencken. Wettet, he is eyn salich man, De alle dingk to dem besten keren kan,

445 Unde wat one nicht tredet an, Kan laten by sick hen gan.

#### Van dem broke der kalandes brodere.

Nu sit ok alle des vormaant, Dat gy dussen kalant Nicht vorsumet sunder nod.

- 450 Sunder we dat frevels modes doit.

  Dat schal unse deken

  Myt syner ghewalt wreken,

  So dat eynander dorch de vare

  Dat up eyn ander tyd beware.
- 455 Noch wettet sunder wan:
  Efft jennich dummer man
  Hir wedder wolde kyven
  Unde unhorsam bliven,
  Den schal me hir uth driven

<sup>451</sup> uns.

460 Unde uth dussem kalande scriven. [Bl. 5ª Sp. 1.] So dat de dar blive van; Wente we vinden bescreven stan: [Turpis est omnis pars, quae non congruit suo toti.] Dat stucke is schentlick, Dat nicht ghevolget sick 465 Synem gantzem deile. Wat hulpe, dat ik dat hele? [Una enim ovis morbida totum gregem corrumpit.] Eyn eynich schap wandelbar Bevlecket eynen herde gar, Dat he wert al unreyne. 470 Sures deges eyn kleyne Maket vele deges sur; Unde eyn kyverne bur, De kyves vele kan, De is den synen eyn verlick man, 475 De by ome schullen leven. Des vinde we bescreven: [Ejice derisorem, et exibit cum eo jurgium.] Den kyveren man vordriff, So endet sick de kyff. Na dusser lere der wisen 480 Schal men sick alle tyd prysen, Dat men sodane lude An den kalant nicht enfanghe hude, Sunder dat men se darvan late And jenigerleye mate: 485 Sunder efft dat also were komen. Dat se misfanges worden angenomen, So schal men doch orer nicht lyden, Sunder wedder aff dem kalande snyden (So eyn vul ledemat) 490 An rechten truwen, uppe dat, [Sp. 2.] Dat dat negeste ledemat sunder wan Ok nicht envule darvan. Nu horet, effet men eynen man An den kaland wil entfan. 495 De schal sunder wedderstreven Eyn halff punt wasses gheven An de kemerye. Unde eff eyn der kumpanye Dorch sake wil vorthyen, 500 De schal sick alsus vryen:

<sup>468</sup> herde (grex) scheint nd. wenig bekannt. Geschlechtswechsel, dem zufolge das Wort Masc. wurde, ist wahrscheinlich. Vgl. Korrespondenzblatt XV, 62. 93. 494 entfanghen.

He schal gheven vor dat dingk Eynen lodighen verdingk Unde vare an goddes segen. Weret ok also ghelegen,

Van kummers ungevelle
Nicht konde denen dem kaland,
Deme schal men altohand
Bewisen broderlike goyde,

510 Efft he des bidet myt othmode, So dat he des denystes moghe wesen quit, Edder gheven ome so lange vryst und tyd, Dat he sick dartho berede: Doch mit sodanem underbeschede,

515 Dat synes kummers sware
Si schin unde openbare.
Dar schal men wol up proven
Unde ome denne der tyd erloven.

#### Wu und wan men to dem Kalande komen schal.

Nu horet mer, wat ick gik sage.
520 An dem kalandes daghe
Vro an der morghen stunde
Des kalandes brodere unde frunde
Schullen alle komen;
Dat ensy dat we worde benomen

Dat ensy, dat we worde benomen 525 Van sunderliker merckliken nod,

De to allen tyden mod Unde in allen saken Den mynschen unschuldigh maken.

So schal men singen dar

De ersten vor de doden,
De dar noch syn in noden,
De anderen vor de broder
Der barmhertighen moder,

535 Der junckfruwen sunte Marien,
Dat de brodere alle wol dyen
An lyve, ere und an gude,
An der zele unde an alle orem mode.
Wen sick dusse missen erheven,

540 So schullen sick darna streven
De papen, dat se singhen unde lesen
Unde myt oren ruggelen dar wesen
Myt iniger andacht unde anders nicht.

[Bl. 5b. Sp. 1.]

<sup>507</sup> den kaland. 511 vry.

De leyen schullen ore plicht
545 Ok dar bringhen to hove,
Dat se to goddes love
Ore beth flytliken spreken.
Neyn broder schal dat breken,
He enbringhe sin opper dar.

550 Na der missen nemet war,
Wu me dat mandat utlecht
Unde den armen de voyte twecht
Na dem belde unses heren,
Unde dat sulve rechte leren

555 Unde ervullen dat myt der daat. Do he myt sinen jungeren ath Unde twoch one ore voyte, He sprack one so rechte soyte:

[Si ego dominus et magister lavi vestros pedes, et vos debetis alter alterius lavare pedes; exemplum enim dedi vobis, ut et vos ita faciatis.]

[Sp. 2.]

Dut hebbe ick gick to eynen belde ghedan, 560 Uppe dat gy rechte lere nemen darvan Unde bewysen juwer eyn den anderen othmodicheyt; So moghe gy erwerven salicheyt.

### Wu men de almesen bereyden schal.

De wert myt sinen seden Schal dar de almesen bereyden, 565 Dat dar nicht ane enschele, Sunder dat der sy so vele, Alse der kalandes broder is, Dat iowelk sunder mys Eynem armen an dem daghe 570 Syne voyte sulven twage Und ome eyne almese beyde, De schal [dar sin bereide.] Wen dat is ghedan, So schal men to capittel gan 575 Unde berichten unde overspreken Mit fruntschop sunder wreken, Wat da to donde sy. Alle twidracht de sy by. So schalme denne to dische gan 580 Unde dar schal van oven an de deken [Bl. 64 Sp. 1.] Benedicite unde den segen spreken Over de sulven spyse,

Unde na der sulven wyse

<sup>572</sup> Die Wörter De schal sind wieder durchgestrichen. 580 Was hinter "Un" folgt, ist eines Klexes wegen nicht zu lesen.

Na tem eten gratias.

585 Men schal ok under des
Vel wolghetogen wesen,
So hir vor is ghelesen,
An worden, an drancke, an spyse
Unde an gotliker wyse.

## Wu men don schal, wan eyn kalandes broder sterfft.

590 Nu enhoret dut nicht node, Wu men don schal an dem dode, Wen der broder eyn wil sterven, So schal me dat werven To den, de men hebben mach,

595 It sy nacht edder dach,
Dat se komen dar
Unde des krancken nemen war
Ome de sacramenta to geven,
Unde wat ome is even

Dat de werde wel bewart.

Wen denne sin dod wert vornomen.

So schullen se dar hen komen,

De brodere al ghemeyn;

Vigilien missen schal men singhen Unde de graff vullenbringen Schone na der wonheyt, So men guden frunden deyt.

Wente an den drittegesten dach Unde vorbat alle dat iar Der sele nemen war, So me guder vrunde plecht.

Ok schalme des vorsumen nicht, Dar schal eyn iowelk sunder clagen Eynen hympten weites hendragen, Dat de kemerer dat late Backen an guder mate.

620 Dat schal men den armen deilen To troste allen crissen selen. Nu horet ok al openbar: Des drittigesten schullen nemen war De brodere al by namen,

625 Dat [se] komen to samen Unde den drittigesten began, [Sp. 2.]

<sup>614</sup> guder doppelt geschrieben.

Also se de bigrafft hebben ghedan. Horet vort, wat ik gyk sage: An sunte Gallen daghe

630 Schal eyn iowelk sunder wedderstreven Eynen Halberstedeschen schillingk geven Dusses kalandes kemerere. Uppe dat he moghe sunder swere Dem koke sin lon entrichten.

635 Ok schal myt den sulven plichten Ghescheyn unses kokes grafft, Wen sin levent eynen ende heft, Unde don, also men den anderen broderen deyt, Also hir vor gescreven steyt.

640 Ok sy gyk broderen alle vørmahnt, Dede gan an dussen kaland, Dat iowelk darna vlite sick Unde spreke alle daghe gar innichlik Syn ghebeth vor dusse kumpanye,

645 Uppe dat se wol ghedye Hir an dussem lyve Unde iummer mer dort blive Vri van allen leyden, Van godde unghescheden.

650 Des help uns allen samen De almechtighe god! Amen.

## Eyn sunderlick vormannighe.

Eya, leven broder myn. Gy alle, de ghesammet syn Hir an dussen kaland,

Dat kumpt gick to goyte.

Seyt und provet an iuwe ghemoyte,
Wu vraudenbar dat si.
Dat vrunt vrunde wonet by,

Dat is lust unde vrome.

So men sued to der werlde hire.

Dar se doch sunder vire

Sick moten draden scheyden

665 Unde ok dicke myt leyden.
Doch is dat samment eyn grod wunne.
Nu merket dat, we dat merken kunne:

[O quam gloriosum est regnum, in quo cum Christo gaudent omnes sancti.]
Wu ersam unde wu wunnebar
It mot iummer wesen dar.

670 Dar god mit alle den synen wunnichlik

[Sp. 2.]

[Bl. 6b. Sp. 1.]

Sick wil vrauwen ewichlick. Dat is der gantzen vraude eyn vund, Dar god alle syne frund Bringhen wil tosammen.

675 So moghen sick de wol schemen Unde troren van schulden, De dar van goddes hulden Iummer und ewich werden vorstoten Unde dar ute besloten

680 Vor des hymmelrikes doren, De dut word moten horen:

[Amen, amen dico vobis: nescis vos. Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam.]

"Gad hen," (dat is slicht) "Ik erkenne iuwer nicht." Nu waket, leven frunde,

685 Gy enwetten nicht den dach noch de stunde, Wan god wil komen, Dat gy werden henghenomen.

Ik werne gick dorch truwe:

Hoydet iuck vor der naruwe.

De were bether ungheboren.
Van vorsumen unde vortheen
Is leydes vele geschen
Unde schut noch alle daghe.

695 Nu horet, wu gik dut behaghe:

[Ecclesiastes: In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis.]

[Bl. 7\* Sp. 1]

Bedencket iuwe lesten stunde,

So do gy nummer sunde. Vorsynnet gyk in der tyd.

Vel mannich nu dar lyd

700 In der helle gloyte twar

Van valscher hopeninghe, dat is war. De wyse unde hilge lerer Augustyn

Is des eyn tuch myn:

[Res est, quae multos occidit, cum dicunt: cras, cras. cras; et subito clauditur ostium et remanent foris.]

Beyden wente overnacht

705 Hefft mannighen darto bracht,

Dat he dar uth bleyff.

Sunte Gregorius uns ok scref:

[Gregorius: Quanti ad vesperam sani se aliquid in crastinum putabant acturos, et tum cadem nocte repentina morte defuncti sunt.]

Mannich hefft wol wesen ghesunt, Unde dachte in der avent stunt

<sup>672</sup> wund. 697 do dy. 707 scrifft.

710 Van dussen unde jennen dinghen,

De he wolde vullenbringen

Des morgens. Ome dat vordarff;

Wente he in der nacht snelles dodes sterff.

Dorch dussen angest und var

715 Nemet myner leren war:

Soket godde, dewyle men one vinden mach;

Wente he is alle tyd darnach,

He wil hir gnedich wesen.

An der erde, so we lesen,

[Sp. 2]

[Non enim veni vocare justos, sed peccatores ad penitenciam.]

720 God is nicht mynslick gekomen

Den rechten her to vromen,

Sunder dat he de sunder wil laden

Unde bringhen se to gnaden.

Nu nemet an juwe ghemoyte

725 Goddes ghewalt, wysheyt unde goite.

He mach, he kan, he wil,

Gnadens wert ome nicht to vel.

Des machstu, sunder, wesen vro.

Ezechiel sprickt ok also:

[Nunquam voluntatis mee est mors impii et non ut convertatur a via sua mala et vivat.]

730 Dorch den propheten spricket god:

Ik wil nicht des sunders doed,

Sunder dat he sick bekere.

Noch spricket vort unse here

Unde ropt to uns hernedder:

735 Kere wedder, kere wedder,

Sunamitis, du vel soyte,

Dat ik dy schauwen mote.

Van dussen dinghen, so ik las,

Spricket wol Jsaias:

[Convertimini ad me, et salvi eritis.]

740 Keret gyck to mek van stund,

So werde gy ghesunt.

He spricket ok vort an dusser stede

Dussen na ghescreven sproke mede:

[Nunquam mulier potest oblivisci infantem suum, ut non misereatur filio uteri sui.] [Bl. 7b Sp. 1]

Wu mochte eyn wifflick wiff

745 Vorgetten ores kyndes, dat or liff

Hefft to der werlde ghebracht.

Doch is se des under tyden umbedacht,

Sunder, du machst dat wetten,

Ik wil dyner nummer mer vorgetten;

750 Wultu anders sulven darto.

<sup>715</sup> lerer.

Des scrifft uns sunte Bernhart ok also:

[Non horruisti confitentem latronem, non lacrimantem peccatricem, non Cananeam supplicantem, non deprehensam in adulterio, non suspirantem publicanum, nec negantem discipulum.]

He sprickt alsus, bin ik bericht:

Here, du vorsmadest nicht

Den scheker an dem cruce, noch dat wenen

755 Der sunderynnen Marien Magdalenen, Noch Cananeam, de dek nareyp, Noch dat wiff, dat men begrep An dem unechte.

Du nemest ok to eynem knechte

760 Den publican unde tolner Mattheum,

Ok dynen apostelen Petrum,

De dyner drie vorsack. Dyne cruciger nemestu ok

Wedder to dyner gnade schyn.

765 Darvan sprickt ok sunte Augustyn:

[Sic deus reum festinat absolvere a tormento consciencie, quasi ipsum plus passio miseri cogat, quam ipsum miserum passio sui.]

God is stede to der sone bereyt; Wente he vel lever gnade deyt,

Wen dat he den sunder lete sterven

Unde ewichliken vorderven.

770 God is vul aller goyde.

Dat merket al an juwem mode:

Quemcunque necessitas cogit peccatorem ad penitenciam, uon criminis Augustinus. immensitas, non vite enormitas excludit a venia.]

Wente nu wart so grod sunde,

Noch so kort de stunde:

God de vorgeve de sunde gar,

775 Efft de ware ruwe wonet dar. Nu merket alle, de hir sint:

Dussen god, den man vint

To den gnaden sus bereyt

Unde to gantzer barmherticheyt,

780 Wente he bud dem sunder alle tyd syne gnade, It si nacht, dach, vro edder spade;

Doch lovet he nergen dar by,

[Augustinus. Qui penitenti veniam spondet peccanti, diem crastinum non promisit.] Dattu des doedes syst vry

Den aldernegesten dach.

785 Nemand secker wesen mach. In aller tyd, na aller stidde Sliket uns de doet io midde; Wente he nemandes enschonet.

De ungewernden he lonet.

775 ruwet. 783 vry syst. 787 do doet.

[Bl. 8\* Sp. 1]

790 Des steyt ghescreven also In dem hilghen evangelio:

[Vigilate itaque, quia nescitis, qua hora dominus venturus sit.]
(Ly schullen waken to rechten tyden
Unde alle tyd de sunde vormiden.

Uppe dat gy werden rechtferdich ghevunden.

795 Wente gy wetten nicht, to welken stunden De here uns wert nalen Unde uns van hire halen. Sterven is eyn swerlich kiff.

Dar sick zele und liff 800 Mit kummerliken leyden

Van eynander moten scheyden.

[Confectus Jesus in agonia prolixius orabat et factus est sudor ejus tanquam gutte sanguinis decurrentis in terram.]

God, unse here, sulven leyt Dorch dodes angest blodighes sweitt. De dod is der mynscheyt

805 Van natur eyn groyt greselicheyt;
Unde so gy hebbet vornomen.
Van sunden is de dod herghekomen.
Weren de sunde nicht gewesen,
So hedde we des doedes wol ghenesen.

To orem groten unheyle
Vorteich des leven goddes,
Synes danckes unde synes bodes,
De moste se mit groten killen

[Bl. 8\* Sp. 2]

815 Unde myt groten wedderwillen Vorthien des leven lyves; Se mach ores wedderkyves Nicht gheneten de lenghe, Se moth des lyves dwenghe

820 Rumen myt groter sware.
So blifft dat liff opembare
Liggen also eyn vul as,
Dat vor karsch unde schone was.
Dut scheiden is krefftliken swar.

825 Sunder wert de zele ok dar Van dem almechtighen godde gescheyden, Dat wert eyn leyt vor allen leyden. So willen dar van stund De duvele, de worme unde de frund

830 Tohant des mynschen erve syn. Su unde prove, wat al dyn gud und dyn gewin Dek denne mote vromen:

<sup>792</sup> Sy. 822 wul. 829 vorme. hunde? [: stunde.]

Wente sus verne is gekomen

Din ioghet, lust, ghewalt, gued und ere.

835 Nicht wen efft dyn pyne und swere Deste swarer daraff werde und sy.

Ach, leve frund, hore my! Vorsynne doch dek hirane,

Unde lath van valschem wane;

840 Hebbe dyner sulven hoyde.

Des sprickt Bernhardus de gude:

[Caro clamat: Ego deficiam, mundus clamat: Ego decipiam, diabolus: Ego interficiam.]

Dat liff sprickt: ik moth vorgan;

De werld lovet valschen wan;

[Bl. 8b Sp. 1]

De duvel de wil doeden.

845 Dar umme schaltu dek behoyden.

He is van manniger list;

Des sunte Augustyn myn tuge ist:

[Diabolus modo peccata aliorum gravia, modo nil esse, quod perpetratum est, modo misericordem Deum loquitur.]

Nu seght de duvel de sunde swar, Nu alto licht; so sprickt he dar,

850 God sy barmhertich unde gued;

So bringet he denne in dinen mod,

Du mogest noch langhe leven.

Alsus kan he hindernisse vele gheven.

Hir wedder hor, wattu dost:

855 Denke io, dattu sterven most,

Unde schaff dyne houde

Unde beware dek vor dem ewighen doede.

Nu nym ok an dynem mod

Dynes schippers dod

860 Und synen groten kummer,

Den kan ik vulspreken nummer,

Den van unsen schulden

Cristus, goddes sone, wolde dulden.

Van dusser marter swere

865 Merket sunte Bernhardus lere:

[Vide pauperem Christum, vagum, sine hospicio, jacentem inter bovem et asinum in presepio, involutum in vili panniculo.]

Sy an, mynsche, dorch god,

Dussen iammer unde nod, Cristum, dat klene kyndelyn,

Dat dar lach in der kribbelin;

[Bl. 8b Sp. 2]

870 Snode doike was syn deckewand.

He vloch in Egipten land,

Up dem esele he reyt

Dorch syne groten othmodichevt.

<sup>846</sup> Hir is.

He stund an dem cruce naket.

875 Dat sick alle dorch uns saket. God wart ghefanghen und geplaget, Gegeyselt unde gehalslaget, Ghebunden unde angespyet, Beschimpet unde anghestryet,

880 Manigerhande wiis ghehonet Unde myt scharpen dornen ghekronet. Hir mach men wol van spreken: Syn syde wart ome dorchsteken, Lude ropende he sterfft,

885 Unde so bitterliken uns erwerfft Synes vaders hulde, De dorch unse schulde So langhe was vorloren. Nu merke duth tovoren,

890 Wu goytliken he sprekende began, Do he syne pyniger sach bi sick stan:

> [Pater ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt.] Gnade, vader, dusser iammerliken knechte; Wente se kunnen sick nicht vorsynnen rechte.

Horet, wu sere he vor syne vyende bat,

895 Uppe dat orer mochte werden rad. Meynstu, dat he nicht ensy Den frunden noch fruntliker by? Noch so wart van ome ghehort Eyn so sanfftmodich word,

[Bl. 9\* Sp. 1]

900 He sprack: Consumatum est. Eya, welk grot goyde daranne ist: It is nu alle vullenbracht, Alle dat iu dar van wart gesacht, Dem sunder to heyle.

905 Alsus gaff sick god veyle Unde leyt so grot dorch unse sunde. We were nu, dede konde, Laten uth dem gemode De gottlike goyde?

910 Nu lath dek synen kummer wesen leyt Myt gantzer dancknamicheyt, Unde bidde one des tovoren, Dat syn marter nummer werde verloren An dek, noch in neyner saken

915 Over dek ga synes bloedes wrake; Sunder dat he dek behoyde Vor dem anderen doede, Darmen ewichliken sterfft Unde nummer mer fraude erwerfft. 920 Nu horet, wat sunte Bernhart

Uns vort hefft ghelart:

[Bernhardus. Vide caput inclinatum ad osculandum, brachia extensa ad amplexandum, manus perfossas ad largiendum, latus apertum ad diligendum, tocius corporis distensionem ad se totum impendendum.

[Bl. 9a Sp. 2]

God is to der gnade bereyt:

Dat merket, wu he steyt

An dem crutze opembare.

925 Synes beldes nemet ware!

He hefft syn hovet gheneget gar;

Dat betekent uns openbar,

Dat he is bereyt darto,

Dat he uns eynen kus der zone do.

930 Syne hende sin gherechet uth,

Darmidde he uns syne gnade buth.

Syn hand do lovet uns vrede:

Syn syde steyt open dorch de rede,

Dat dyn leve unde dancken darin komen.

935 Al syn liff steyt dek to vromen. He steyt ok dorch dat ghebunden,

Dat men to allen stunden

One vinde dar bereyde

To des beruwers bede.

940 Vorsume dek hir nicht!

Na dem doede wert na rechte ghericht.

#### Dat God na dussem levende wil richten na rechte.

Ik hebbe hir vor ghescreven.

Dat god wil vorgeven

Hir to aller stunde

945 Iowelken syne sunde

Unde wil barmhertich wesen.

Van dem godde we ok lesen

Altehant dar by,

Dat he eyn recht richter sy

950 Na dussem lyve dort.

Nu merket myne word.

Unde wur de sele blyve

Na dussem krancken live;

Dar eyn so kumpt et in leyff edder leyt,

955 Also dat bescreven steyt:

Nullum bonum irremuneratum, nullum malum impunitum. [B. 9b S. 1]

Wes schal ik hirane schonen?

God will alle gud vorlonen

Unde alle bosheyt pynen.

Dat mot denne erschinen.

960 Wan de sele van henne vert,

<sup>954</sup> Darna so kumpt se? B met.

So wert or beschert Under drey wegen eyn: De salighen sele den ersten theen,

Unde ore reyse wert ghekart to hymmelrike

965 Myt den engelen algelike, Dar se ewichliken leben. Darvan vinde we gescreven:

[Beati mortui, qui in domino moriuntur.] Salich sin, de dar sin ghestorven, Unde hebben hir den hymmel erworven

970 Unde dat ewighe levent. Den anderen wech, merket even, De sick des vorsumpt, Dat he nicht van stunt to hymmel kumpt, Und is doch ruwich gefunden

975 Unde gheloset van den sunden Vor dem prister in der bicht, Doch so enhefft he nicht De bote vorvullet in dem leven, De ome vor de sunde was ghegeven.

980 Des mote he dort boiten sure An dem bitterliken vegevure. De gude sunte Augustyn

Is des eyn tuch myn:

[Purgandus est igne purgatorii, qui in aliud seculum distulit fructum penitencie.] Dat vegevur sin kummer ist,

985 De sine bote hefft ghevrist. Weynich edder vele na synen schulden Mot he dort pyne dulden. Doch de pyne, leve gheselle, Is sanffter wen de helle:

990 Doch is se swarer, dat is wis. Wen iennich wertlick pyne is. Dat vegevur so langhe waret. Went dat de sele wert gheklaret Myt evenwichtiger pyne der schult,

995 Went dat de bote werde vorvult Van or edder oren frunden, dat is wis. So hefft de fruntschop hogen prys. De bosen geyste, so we lesen, Schullen dar de pyneger wesen;

1000 Doch nicht na orem beghere. Sunder na der sunde swere. Nu merket, wu men schal komen Der armen sele to vromen De an dussen noden is!

[Sp. 2]

<sup>978</sup> bote nicht vorvullet. 980 boite.

1005 Dat is veirleye wiis: Mit des bedes jnnicheyt. Myt almesen, de men deyt. Myt vasten unde kastyen: Doch so mach alder best ghedyen 1010 De vel hilghe misse, De helpet al gewisse. Dusses weghes wert doch rad. Wente sin kummer io eynen ende had. Vrund, by mynen truwen, 1015 Vor dem dridden weghe mach dek gruwen! Dat is eyn nod vor aller nod Und mach wol heten de ander doed: De wech geyt to der helle Nu hore du, myn geselle: [Bl. 10a Sp. 1] Mors peccatorum pessima. 1020 Dat is: Eyn doed der bosen, Schalmen dat recte glosen. Also uns David hefft bericht. So wart nu so boses nicht. Se moghen nicht vorswynden, 1025 Se moghen ok iummer mer vinden Den doed, des se begheren. We mach one des geweren? Sprickt sunte Bernhart. [Quis eis det, semel mori, ne in eternum moriantur?] De sproke is doch gantz hart. 1030 Dat se van der quale Doch mochten sterven to eynem male, Unde nicht lyden iummer mer: Dat were eyn trost orer swere. Se moten aver ewichliken dulden 1035 Pyne dar na oren schulden. Hitte, kulde und worme An des herten storme. [Mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit planetus et stridor dencium.] One wert dar ok ghegeven Dusternisse unde tenenbeven. 1040 Scrien, wenen, achterruwe. Unde ok der duvele gruwe. [Cruciabuntur die ac nocte et tormentorum fumus ascendet in seculo.] Dat waret nacht und dach. Dat is ores meysten iammers slach, Dat sick dat nummer endet. 1045 Unde ok dat se syn ghewendet Van goddes angesichte clar; [Sp. 2.] Dat maket alle ore pyne swar:

Unde dat se nummer werden vro.

Des spricket David ok also:

[Quid enim mihi est in celo et a te que volui super terram?]

1050 Wat hulpe mek, dat ik were

In dem hymmel, unde doch enbere

Dyner dar, here god?

Eya, frund, to dusser nod

Horet nummer neyn trost;

1055 Se werden nummer mer erlost.

Darvor behoyde uns alder meyst

De vader unde sone und hilghe geyst!

## Eyn vormaninghe van dem iungesten daghe.

Ik hebbe hir tovoren ghesecht.

Dat god wil wesen recht

1060 Na dussem doede myt gerichte.

Des schulle gy twivelen mit nichte,

Wol doch syn ordel sy

Uns alle daghe by

Jawelkem na syner achte.

### [Omnis stabimus ante tribunal et reddituri racionem, prout gessimus sive bonum sive malum.

1065 Eyn dingk du doch betrachte.

Dat mach dek lichte wol vromen:

It schal eyn dach komen.

Dat alle de werld ghemeyne,

Man wiff, olt jungk, grot und kleyne.

1070 Schal komen noch vor gherichte

Vor goddes anghesichte.

Unde rechte rede geven

Dar umme al ore leven.

Dat is de sorchfoldighe dach.

1075 Dar Job langhe vor aff sprack:

### [Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me et abscondas me, donec pertranseat furor tuns?

We gyfft mek, here, dat,

Dat de helle sy myn hudevat.

So langhe went dyn torn vorga

Unde denkest myner denne darna?

## [Dies illa, dies irae, dies calamitatis et miserie, dies magna et amara valde.]

1080 Dat is de dach torns rick.

Dat is evn dach iammerlick.

Eyn dach bitter und grot,

Ervullet myt angestliker nod.

Wan dusse dach kummet,

1085 So wert dat nicht vorsumet.

Alle ding wert opembar.

Dat vur schal bernen dar

Al umme to, van allen enden.

[Bl. 10b. Sp. 1.]

Dar schal de helle senden

1090 Vur myt dem vegevure,

Dem vure dar to sture.

Unde des vures hitte hart

Schal myt eyner vart

Dat ertrike van aller unvledicheyt fryen

1095 Unde darna vornyen

Water lucht unde erde.

Ok schal des vures ungeverde

Bringhen alle herte

In sorchvoldighe smerte.

1100 De lude nicht alleyne

Sunder ok de engliele algemeyne.

|Sp. :

[Erunt signa in sole et luna et stellis, et in terris pressura gentium pro confusion sonitus maris.]

Uns segghen, de de schrifft kunnen:

An sternen, mane unde sunnen

Schalmen grod wunder seyn;

1105 Darunder schal ghescheyn

Grod drangk up der erden

Van waters ungeverde.

It moth sick also behoren,

Dat de lude moten dorren

1110 Vor angeste unde nod

Des tokomende iammers grot.

De hymmele, so men segget,

Schullen werden beweghet.

[Tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate magna et majestate So schalmen des mynschen sone

1115 Schauwen dar vel schone

Komen myt groter ghewald

In eyner wolken snel unde bald

Myt den hymmelschen scharen.

So he was up gevaren.

[Hic Jhesus, qui a vobis assumptus est in celum, sic veniet, quem ad modum vidistis eum.]

1120 An der mynscheyt goddes, so ik meyn.

Schalmen dar openbar seen

Negele, kronen, crutze unde sper.

Des is de scrifft myn gewer.

So wolden de bosen lude gerne

1125 Soyken ore houde und beschurnisse verne.

Unde an den berghen de kulen.

[Bl. 11a Sp. 1

Dar se dat gherichte mochten ynne vorschulen.

[Ipse dominus in jussu et in voce archangeli in tuba dei descendet de coelo.]

Der basunen schrecken

Schal dar de doden erwecken.

1094 unwledicheyt.

1130 Nu merket Jeronimus rede.

Dar he uns wernet mede:

[Semper sonat illa vox terribilis in auribus meis: Surgite mortui, venite ad judicium!]

Mek dunket stedes, wu dat myne oren

Dussen greseliken lud horen:

Stat up, gy doden, ghat vor gericht,

1135 Unde horet dar juwe schuld und plicht.

Und ghevet antworde vor juwe leven.

Hirvan hefft ok Gregorius ghescreven:

[O quam anguste erunt tue vie reprobis! Superius erit judex iratus, inferius horridum cahos, a dextris peccata accusancia, a sinistris infinita demonia!]

O we, wu rechte grot

Wert denne dar des sunders nod!

1140 He mochte van leyde doven.

Den richter sued he tornich boven:

To der rechteren hand de sunde,

Under sick de affgrunde,

Dar he moth in sincken altohant.

1145 De duvele stan ome to der lincken hand.

Inwendich des herten schult,

Buten sud he de werld vorvult

Myt dem engestliken vure.

Enwechkomen is dar dure,

[Sp. 2]

1150 Vorkomen is dar alto swar.

So de richter sulven dar

Dat leste ordel wil vinden

Unde spreken alsus to synen kinden:

[Venite, benedicti patris mei, possidete regnum vobis paratum a constitucione mundi.]

Gy benedigeden algelike,

1155 Komet in mynes vaders rike,

Unde entfanget de gotliken ewicheyt,

De gick van anbegynne is bereyt

Unde vrauwet gyck to ewighen tyden!

De quaden moten dussen sproke lyden:

[Discedite a me maledicti in ignem eternum!]

1160 Dat ander ordel, dat is sur:

Gat in dat ewighe vur,

Gy vormaledigeden, van my!

Dat ghick immer werde we

Myt den duvelen an der helle!

1165 Nu merke du, leve gheselle,

Myt wu groten leyden

De quaden moten scheden

Van den hymmelschen scharen.

De rechten denne in dat ewighe levent varen.

1170 Nu merke rechte, wu hir gescreven steyt,

Wat den bosen is bereyt.

Men darff dar neyner tuchenisse, Noch der vorspreken drochnisse, Wysheyt, ghewald, adel unde gued

1175 Moghen nicht beweyken des richters mod. [Bl. 11<sup>b</sup> Sp. 1]
Dar wert opembar, dat merck,
Dancken, word unde werck,
Also dat bescreven steyt in den boeken.
Vorsaken edder wynkeltoge soiken

1180 Kan dar nemande vromen.

Alle dyngk mod denne dar vor komen.

[Pugnabit pro eo orbis terrarum contra insensatos.]
Alle de werld schal denne vechten

Myt godde wedder de unrechten.

Hymmel, erde, sunne unde maen

1185 Schullen up eyner banen stan. Nacht, dach, de werld al

Stan alle na des sunders val.

[Tunc cognoscetur dominus justiciam faciens, qui nunc ignoratur misericordiam querens.]

So mod men denne by nod Bekennen unsen heren god

1190 An synem strenghen gherichte,
De nu myt nichte
An syner barmherticheyt
Bekennen wil unse dorheyt.
Ik vormane gick, doud na goddes rede,

1195 Sendet boden na dem vrede,
Eyr god greseliken kome.
Dat is juwer aller vrome.
Soynet gyck myt ome in der tyd;
Tyghen one vechten is eyn vorloren stryd

1200 Und is gyck vele to swar.

Dar umme nemet juwer houde war.

## Eyn vormaninghe van der vraude des hymmels.

Nu, vel leven broder myn, De hir nu ghesammet syn, Ik hebbe gyck vorgeleyt

[Sp. 2]

1205 Van des doedes bittericheyt,
(Dat mach gyck wol veren)
Van dem dode unses heren,
Van des vagevures plage,
Van dem jungesten daghe,

1210 Dusse mere sin vel swar Unde sin doch werliken war, Unde is nod und gud, Dat unse harde mod

Hir an der erde dar vorscrecke

1215 Van grotem angeste vel dicke,

Uppe dat we deste bet Vormyden vele missedat.

Nu wil ik gyck des boiten

Und wil myne rede soiten:

1220 Wente na dem suren dat soite Ghifft vraude unde hochgemoite Unde voriaget alle leyde. We se hefft befunden beyde. De mot mek des bybestan.

1225 Van der soyte heve ik an.

[Absterget deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra nec erit, neque luctus, neque clamor, neque dolor ultra, quae prima abierunt.]

So wil god one affdroghen De tranen van den ogen,

One kummet denne neyn dot mer.

Ok neynerhande swer,

1230 Noch wenen, noch ropen, noch scryen:

Alle dingk wil god vornyen.

[Que preparavit deus diligentibus se, fide non capitur, spe non attingitur, caritate non apprehenditur, acquiri potest, estimari non potest.]

Wat god den synen hefft bereyt, [Bl. 12\* Sp. 1]

Vraude wunne und salicheyt,

Des kan nemant vul dencken noch proven

1235 Myt leve, hopeninghe, noch myt dem geloven;

Men mach dat vordenen wol, Sunder nummer bedencken vul.

[Quis non desiderat illam pacem, ubi amicus non exit, inimicus non intrat?]

We were nu de jenne, (Nemant, also ik mene)

1240 De des fredes nicht engherede,

Dar men ome des ghewerede.

Dat syner frunde neyn dar ut queme,

Unde dat me syner viende neynen dar in neme?

In dem hymmele is dat also,

1245 Dar men ewichliken mach wesen vro

Myt allen hilghen sunder var.

Des scrifft Augustinus opembar:

O si, quando videbo gaudium meum, quid desidero. O si saciabor, dum apparuerit gloria ejus!]

Wanner schal mek dat gheschen,

Here, dat ek moghe seyn

1250 Dyne vraude, der ik beghere.

Denne wert opembar din ere.

Myn herte darna schult,

<sup>1243</sup> neyner. 1246 war. 1252 nar na.

Dat it mochte werden ervult Myt den vrauden dynes rykes.

1255 Denne vint men nicht ghelikes

Hir an dussem levent.

Dar van hefft David ghescreven:

[Letatus sum in his, que dicta sunt [Sp. 2], cum in domum domini ibimus.]

Ik vrauwe mek vel sere,

Sprack David, der wunnichliken mere,

1260 We schullen in dat huss unses heren gan

Unde schullen gar vroliken stan

To Jherusalem an den wegen;

Dar wert uns sin segen.

[Augustin. Facies domini tam dulcis est, fratres mei, ut illa visa nichil aliud possit delectari.]

Eya, leven brodere, wettet datte,

1265 Dat soyte goddes antlate

Is so schone und so clar,

We des eynes mach nemen war,

De kan, noch mach anders nicht begeren,

Unde alles anderen wol enberen.

1270 De hilghe man Gregorius

Scrifft hirvan ok alsus:

[Qui creatoris sui faciem vident, nichil in creaturis agitur, quod videre non possent.]

De den schipper sulven schauwen,

De moghen sick des vrauwen,

Se seyn an ome algewisse

1275 Alle syne schipnisse;

Ok blifft nicht vorborghen,

Des dorven se nicht sorghen,

Se werden nummer mer beswert,

De myt dussen vrauden werden bewert,

1280 Und vorwynnen al oren kummer

Unde werden salich ewich unde iummer.

Efft dat ok were mogelick,

Dat men umme dat hymmelrick

Unde dorch des hymmelrickes willen

1285 Scholde buwen eyne helle

Unde eyne wyle lyden,

Des scholdemen nicht vormyden,

Uppe dat men mochte to hymmel komen.

Horet mer, dat mach gick vromen:

[Servivit Jacob pro Rachel septem annis, et videbantur ei dies pauci pro amoris magnitudine.]

[Bl. 12b Sp. 1]

1290 We lesen dat vor war,

Dat Jacob deynde seven iar

Unde leyt sick darna lonen

Mit Rachel, der vil schonen.

1256 leuch.

De tyd en was ome nicht to langk

1295 Dorch de leve, de one twangk.

Daraff sprickt [he] in ewanghelio:

[Simile est regnum celorum homini negociatori querenti bonas margaritas.]

Dat was eyn kopman bederve,

De vorkoffte al syn erve,

Do he wolde kopen und quiten

1300 Eyne dure margariten.

Also schulle we ok geven

Umme dat ewighe leven,

Wat we leves in gewunnen,

Iff dat we rechte sin vorsunnen

1305 Unde willen dat merken even.

David hefft ok darvan ghescreven:

[Melior est dies una in atriis tuis super milia.]

Eyn dach is beter dar

Wen hir mannich dusent iar,

[Sp. 2.]

Wen de zele dort

1310 To hymmel wert gevoert.

So wil we or dat toreken,

Alse we de meyster horen spreken,

Dat eyner konigynnen schach,

Do se konige Salomone ansach.

[Regina Saba ingressa Jherusalem cum comitatu magno.]

1315 Van Saba eyn konnigynne,

Ryke gudes und synne,

To Jherusalem se in quam.

Or ghetrecke dat was lovesam:

Se wart entfanghen schone

1320 Van konnighe Salomone.

Do se sach syne werdicheyt Unde synes buwes czirheyt,

Syner dische spise,

De dener manniger wyse,

1325 Do entfloch or dar under

Or geyst dorch dat wunder.

To Salomone sprack se dar:

Dat is truwen alle war,

Des ik van dek was bericht.

1330 Ik gelovede des doch nicht,

1325 datund er.

Wente nu dat ik it se.

It was nicht halff ghesaget my,

Nach 1296 fehlt ein Vers, den A so wiedergibt: unse herre selbe also.
1315 ff. Warum nach Schatz diese Ausführungen auf Kenntnis von Lamprechts Alexander 68 ff. deuten müssen, weiss ich nicht; bei Brun von Schonebeck S. 10 f. der Breslauer Handschrift wird die Begegnung der Königin mit Salomo ganz ähnlich erzählt.

Also ik nu bevinde. Salich sin de kynder,

1335 De dar iummer bi dek sin.
Or levent dat is fyn.
Ik mene dat neyn wunne
Dusse wunne overwynnen kunne.

Daraff sprack, so ik las,

1340 De prophete Ísaias:

[Tunc videbis et afflues, et mirabitur et dilatabitur cor tuum.] [Bl. 13\* Sp. 1.]

Denne schaltu seen,

Wat dar ere schal schen. Des mot dek nemen wunder. Dyn herte mach darunder

1345 Van vrauden sick entsleten
Unde van wollust utfleten.
Des machstu dyck wol vrauwen.
Dar schalmen denne schauwen
Myt klaren ogen dat antlat

1350 Der werdighen hogen trinitat,
Unvordecket unde umbehut;
Dat is dat alder hogeste gud.
Dar wert der sele so wol,
Dat se goddes ghebruken schal

1355 Iummer mer ane verlust,
Myt bernichliker wollust.
God wil ok dar sammen
Myt der sele den lichammen,
De schal denne werden clar

1360 Unde rechte sunnenvar.

[Fulgebunt justi sicut sol in regno patris.]
Der sele clarheyt unde schyn
Schal dort sevenvoldich sin;
De snode licham hire,

[Sp. 2.]

De wert to syner tzire

1365 So snel unde so subtile

Dat he hundert dusent mile

Dorch eynen stalne berch

Unde dorch allerleye hantwerck
Ane hinder unde ane sparen

1370 By eynen ogenblicke kan dorvaren, Unde van dem hymmel to der erden. He schal ok unlidelich werden, Dat noch wapen, noch vur, Unde neynerhande creatur,

1375 Noch dat lichte, noch dat sware, One mach pyneghen an eynem hare. Dar kumpt heyl to heyle, Dar wert heyl wol veyle. Ach, du snode mynschelyn,

1380 Wurna wispelt din dumme syn,
Unde wil hir und dar heyl soken?
Wultu dek na warem heyle kloiken.
So wende al din gemoite
Na der oversten goite.

1385 Wert deck de, so heffstu it al, Unde to den vrauden riken schal. Sprek denne: Wes begerestu, myn sele. Unde wat wultu, liff, dek to heyle? Dar schalmen gick geweren,

1390 Alle des gy moghen begeren.

Rikedom, schone, starcke, und wat men wille;

Dat is dar albedille.

[Proverbium. Mecum enim sunt divitie et glorie et honores.]

By godde is ere unde rike daghe. Wultu ok anders, wat dat saghe,

1395 Wultu suntheyt edder eyn ewich leven.

Dat wert dek dar al ghegeven.

[Iusti autem in perpetuum vivent. Sapientia.] [Bl. 13b Sp. 1]

De rechten leven sunder ende.

Or lon steyt in goddes hende.

Wultu eten, drincken, des is dar sat,

1400 Unde vindest des anders nergen bat.

[Saciabor, dum apparuerit gloria tua. Inebriabuntur ab ubertate domus tue.]

Wen ik schauwe dyne ere, So werde ik sath, leve here;

An dem huse dyn

Vint men aller vraude schyn.

1405 Wilmen hebben wunnichliken sangk

Edder soyten seyden klang.

Dat is dar al by eyn;

Alle wunne machmen dar seyn.

[In civitate domini sonant jugiter organa etc.]

An dyner stad, leve here,

1410 Singhen ewich und iummer mere

De hilghen soyte unde lise

Al na orgelen wyse.

De enghelen singhen schone

Dar vor goddes trone.

1415 Evn dach is beter dar

Wen hir mannich dusent iar.

So mach de sele, vrauden vul.

Alsus van leve spreken wol:

[Ecce, quod cupivi, iam video, quod speravi, iam teneo, illi sum iuncta in celis, quod desideravi in terris.]

Seyt, des ik hebbe begert,

1420 Des byn ik nu wol bewert,
So dat mek wol noghet;
Wente ik byn dem togevoget
In dem hymmele, des ik begerde,
Van gantzem herten an der erde.

1425 Nu merket, leven frunde.
We alle scrifft dorchgrunde
Van ambeghynne wente her.
Dem is se des eyn wer.
Dat den guden unde vromen

1430 Gotlick ding is toghekomen,
Den quaden is it missegan.
Dar umme, brodere, schulle gy stan
Myt flite na goide
Unde gyk vor bosheyt behoiden:

1435 So mach gyck wol gelinghen
In alle iuwen dinghen.
Beyde hir unde dort.
Nu is ghekomen up den ort
Alhir dut ghedichte.

1440 Gick allen ik beplichte
By broderliker truwe,
Dar ik trost up buwe,
Biddet godde ichteswanne
Vor mek, papen Konemanne,

1445 De dut kranke ghedicht
Dorch iuwe leve hebbe bericht,
Dat ik hir. eer ik sterve,
Goddes hulde erwerve.
So dat mek dat ewighe levent

1450 Dort mothe werden ghegeven Unde gick myt mek allen sammen. Des helpe uns de almechtighe god! Amen.

Deo gratias.

1442 troff.

LINGEN.

K. Euling.

# Schatrowe

im Sachsenspiegel, Lehnrecht IV. 1.

Bekanntlich ist darüber, ob der Sachsenspiegel in niedersächsischer oder in obersächsischer Sprache verfasst sei, lange gestritten worden. Durch Homeyer ist die Frage zu Gunsten des Niedersächsischen mit gewichtigen Gründen entschieden worden. Es sind deren zwei, die schon Grupen im vorigen Jahrhundert geltend gemacht hatte, ohne sie jedoch bei der damals mangelhaften Kenntnis der mittelalterlichen Urkunden und Sprachdenkmäler zu völliger Beweiskraft gestalten zu können: 1. dass sowohl der Veranlasser des Werkes Graf Hoyer von Falkenstein als auch der Verfasser Eike von Repegowe Niederdeutsche waren und mitten in niederdeutscher Gegend lebten; und 2. dass die obersächsischen Texte eine Anzahl fehlerhafter Lesarten aufweisen, welche sich nur als Missverständnisse eines niederdeutschen Originals erklären lassen. Zu solchen Fehlern rechnete Homeyer in der Vorrede zu seiner zweiten Ausgabe des Sachsenspiegels Ersten Theils oder des Landrechts (1835) S. XXXV auch das Wort schatrowe. Er sagt: "Endlich 5) im sächs. Lehnrecht A. 4 soll nach vier sonst sehr guten obers. Texten der Vasall nach 6 Wochen des Reichs Frieden haben unde schat rowe Heidelb. [Codex], scaht ruwe Mainz., schacht rowe Quedlinb., schatz r. Surland. (dem lat. Text: quietem quae dicitur posita muss sat ruge zum Grunde gelegen haben): statt dieses wunderlichen: "Schatzruhe" lesen die nieders. Texte und auch der Senckenbergische obers. einfach und verständlich: unde sal (scal, schall) ruwen."

Als Homeyer nach sieben Jahren (1842) des Sachsenspiegels Zweiten Theil, Bd. I (Lehnrecht etc.) herausgab, hatte er mittlerweile eine andere Ansicht gewonnen, S. 119 der Einleitung: "Von den Belägen, welche die Einleitung zum Sachsenspiegel XXXIV f. für einen niedersächsischen Originaltext giebt, ist freilich der fünfte zu streichen; s. Lehnr. A. 4 Note 14. Er folgt jetzt dem Grundsatz der Editionskritik, die schwierigere Lesart als die wahrscheinlich originale zu bevorzugen; und die richtige Deutung des bisher unverständlichen Ausdrucks hat er aus einem Capitular und einem Edict in den nunmehr erschienenen Monumenta Germaniae historica gewonnen, S. 606 im Glossar: "Schacht-rowe, wörtlich die Schaftruhe, nach der bekannten Vertauschung des ch und f, hier die Zeit der Befreiung vom Heerdienst, vgl. Cap. Lud. Pii de a. 829 c. 14 (Pertz Leg. I, 352): fcaftlegi (alias: scahftlegi, scattegi, scattegi) i. e. armorum depositio, und Ed. Piftenfe c. 33 (ib. 497)." So ist denn von ihm "das ursprüngliche, wiewohl nur in 5 Hdss. rein erhaltene schacht rowe, gegen das vulgäre fal ruwen, welches auch der Grundtext" [d. h. der von Homeyer seiner Ausgabe zu Grunde gelegte Text einer ndrs. Handschrift v. J. 1369] "aufnimmt, hergestellt worden, weil hier die Vulgata, ohne Anderung in Rechtsansicht und Sinn, nur einen deutlicheren Ausdruck statt des alten gewählt hat, nicht ohne dem Verdacht sich auszusetzen, die alte Form nicht mehr begriffen zu haben." Die Stelle lautet also auf S. 148: Ses weken sal die man dienen sime herren mit fines felves kost, unde ses weken vore unde ses weken na sal he des rikes vrede hebben unde schacht rowe, so dat ime nen sin herre to lenrechte degedingen ne mach, noch des rikes dienst gebieden. Die Anmerkung dazu hat folgende Fassung: "So, oder fcacht-, fchafft-, fcaht-ruwe (d. i. Ruhe vom Lanzendienst, s. Glossar) lesen QvetnOd. Statt dieser, dem Sinne und den Handschriften nach, ursprünglichsten Lesart haben missverstehend QurOlehVruy schat (schatz) rowe, QbObMe stat rowe, Vv undeutlich ob fcat oder ftat r., Qa fachte rouwe; L quietem quae dicitur posita, was ein sat ruwe voraussetzt; QiOurg VabdefghklmopqstwxGlz verdeutlichend fal ruwen, Cod. Berleburg. reften, Z dar binnen ruhe haben; in QdgOnGofema fehlt unde f. r. gänzlich."

Man bekommt aus dieser Behandlung des in Rede stehenden Ausdrucks durch Homeyer recht eine Vorstellung von der Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, mit der dieser treffliche Gelehrte bei seiner Arbeit verfuhr. Nachdem er eingesehen, dass er sich geirrt hat und dass er die Stelle im Artikel 4 des Lehnrechts nicht mehr für die niederdeutsche Abfassung des Sachsenspiegels geltend machen kann, bekennt er seinen Irrtum und begnügt sich nicht mit der Richtigstellung und der Erklärung der ursprünglichen Lesart, sondern er lässt sich die Mühe nicht verdriessen, alle Varianten zusammenzustellen, damit jeder sich selbst ein Urteil bilden könne. mochte er ahnen, dass jetzt von den Verfechtern eines obersächsischen Originals der Spiess umgekehrt werden würde und dass man eben diese von ihm festgestellte originäre Lesart zu einem Beweismittel für die behauptete mitteldeutsche oder obersächsische Abfassung des Rechtsbuches verwenden würde. Das geschah durch O. Stobbe in seiner Geschichte der deutschen Rechtsquellen, Abt. I (1860) S. 314. Stobbe erklart sich für die obersächsische Abfassung und sucht sie unter anderm auf folgende Weise zu begründen. Er sagt: "Für die niedersächsische Abfassung wird geltend gemacht: a) dass in einzelnen Stellen obersächsischer Handschriften die Lesart nur erklärlich wird, wenn man die Übertragung aus einem missverstandenen niedersächsischen Text annimmt. Indessen giebt es auch umgekehrt Fälle, in denen der Text der niedersächsischen Handschriften offenbar aus einer Korruption bei der Übertragung eines obersächsischen Ausdrucks zu erklären ist, 67) (als Nummer der Anmerkung; vgl. nächste Seite. erste Zeile) und es wird zugegeben, dass in den Texten des Sachsenspiegels öfter beide Dialekte durch einander gehen. "1)

<sup>1)</sup> Ich übergehe die übrige Beweisführung Stobbe's, da sie mit dem Gegenstande dieses Aufsatzes nichts zu thun hat, und da die von ihm geltend gemachten

Anmerkung 67 lautet: "Besonders interessant ist eine Stelle des sächsischen Lehnrechts, welches wir als Werk desselben Verfassers hier mitbenützen dürfen; statt des obersächsischen schacht rowe, Lanzenruhe, Ruhe vom Waffendienst, haben die niedersächsischen Texte fal ruwen. Homeyer Sachsensp. II, 1 S. 123 und Note 14 zu sächs. Lehnr. art. 4, vgl. mit Sachsensp. I S. XXXV."

Eine wunderliche Art der Beweisführung! Statt einiger der Fälle, "in denen der Text der ndrs. Hdsch. offenbar nur aus einer Korruption bei der Übertragung zu erklären ist," wird blos ein besonders interessanter hervorgehoben und dieser wird begründet 1) aus Homeyer II, 1 (Lehnrecht) S. 123, wo (s. oben) der Fall aber anders und zwar nicht aus dem Gegensatz der Dialekte, sondern der Zeiten, in denen verba ut nummi gelten, erklärt wird, und 2) durch die Note 14 zum Lehnr. Art. 4, wo Homeyer diese seine Auffassung als die richtige durch die Angabe der Lesarten nachweist, und 3) endlich aus der anfänglichen Ansicht Homeyer's vom Jahre 1835, welche er sich auf Grund weniger Handschriften gebildet hatte und die er eben 1842 in der Ausgabe des Lehnrechts als falsch hatte Offenbar beruht also der Beweis Stobbe's allein auf 3) und kann er die in der Note 14 zu Art. 4 des Lehnrechts mitgeteilten Varianten gar nicht geprüft und nach ndrs. und obers. Handschriften gesondert haben. Homeyer hatte es daher leicht, in der dritten Ausgabe des ersten Theils (oder des Landrechtes) 1861 Stobbe zu widerlegen: S. 16: "In den Fällen, wo eine ächte Lesart von einer entstellten geschieden werden kann, finden sich meistens zwar plattdeutsche und hochdeutsche Formen auf beiden Seiten ziemlich gleichmässig. Doch ist einige Male die wahre Lesart, ganz oder doch nahezu, nur den plattdeutschen Handschriften eigen." Diese Behauptung wird dann durch Darlegung dreier solcher Missverständnisse in den obersächsischen Handschriften begründet. Vom entgegengesetzten Falle, nämlich Missverständnissen obersächsischer Ausdrücke in niedersächsischen Handschriften, bringt Homeyer kein Beispiel, woraus mit Bestimmtheit zu folgern ist. dass es keins giebt, sonst hätte er es anführen und zur Erhärtung seiner Meinung vom niederdeutschen Original widerlegen oder, falls er dies nicht vermochte, seine Meinung einschränken müssen. Einzig auf das eine von Stobbe vorgebrachte Beispiel lässt er sich ein, aber nur um darzuthun, dass es mit diesem nichts ist: "Für den umgekehrten Fall, dass der niedersächsische Text nur aus einer Corruption des obersächsischen zu erklären ist, giebt Stobbe RG. I, 314 N. 67 das Beispiel, dass im S. Lehnr. 4 § 1 statt des obers. schachtrowe (Lanzenruhe) die ns. Texte fal ruwen haben. Allein nach Ssp. II, 1 S. 149 Note 14 begegnet fal ruwen auch in obersächsischen, andrerseits "Schachtruhe" auch in ns. Hss. Namentlich lesen von den fünf Texten, welche diese ursprüngliche Lesart bewahrten, der ns. Qt scahtrowe, der ns. Od scacht-

Gründe durch Homeyer in der dritten Auflage des Ersten Theils des Sachsenspiegels (1861) zulänglich widerlegt worden sind.

rowe, der gemischte<sup>1</sup>) Qv schachtrowe, der os. Qn scahtruwe, der os. Qe schafftruwe."

Danach liesse also das früher von Homeyer zu Gunsten eines nddtsch., später von Stobbe für ein obersächs. Original benutzte Beispiel sich weder für jenes noch dieses geltend machen: es fiele der, wie es scheint, einzige sprachliche Beweisgrund für die Abfassung des Sachsenspiegels in obersächsischer Sprache hinweg, während die Zahl der Gründe für die niederdeutsche Abfassung um einen gemindert würde. Die Sache liegt jedoch ganz anders: grade dieses Beispiel ist ein starkes Glied in der Kette der aus sprachlichen Gründen hergenommenen Beweisstücke für einen ursprünglich niederdeutschen Text. Behufs Bewährung dieser Behauptung muss ich einiges über die Geschichte des Wortes schaft vorausschicken.

Scaft, wie das altsächsische Wort gelautet haben muss, wird im Mittelniederdeutschen zu scacht. Diese Wandelung eines ft zu cht hat bekanntlich viele Wörter im Niederdeutschen ergriffen (s. Lübben Mittelniederdeutsche Grammatik S. 61 § 43). Völlig durchgedrungen ist sie bei einigen, während für andere Wörter beide Formen, mit ft und cht, bis auf den heutigen Tag nebeneinander bestehen. oder schacht zeigt im Mndd. aber noch eine ganz singuläre Eigentümlichkeit, dass nämlich die Spirans ch zu einem Hauch, geschrieben h,2) wird und dass auch dieser wegfällt, so dass blos scat geschrieben Aus der Form scatt und weil neben scat auch die Schreibungen scad, scath, scath begegnen, muss man wohl schliessen, dass es in der Aussprache von scat, Gen. scattes (der Schatz) unterschieden worden ist: es wird mit tonlangem a gesprochen worden sein. habe bereits 1875 im ersten Jahrgange des Niederdeutschen Jahrbuches S. 48 auf diese Sprachform aufmerksam gemacht und einige Belege gegeben, denen ich jetzt noch mehrere hinzufügen kann. Meine Bemerkung im Jahrbuch galt dem hastile schat, welches a. a. O. S. 27 in einem lateinisch-niederdeutschen Glossare aus dem Ende des 14. oder Anfang des 15. Jhs. erscheint. Ich konnte damals als weiteren Beleg der Wortform den Ausdruck sca(ch)tsnider anführen. Die Schacht- oder Schaftschneider waren eine Art der Drechsler, welche in Hamburg (s. Koppmann, Hamburg, Kämmereirechnungen I S. XLII), in Lübek (s. Wehrmann, Die älteren Lübeckischen Zunftrollen S. 201 f. und Lübeckisches Urkundenbuch II S. 768) noch i. J.

<sup>1)</sup> Die Quedlinburger Hs., von einigen Gelehrten in das 14., von anderen und auch von Homeyer nach den Schriftzügen noch in das 13. Jh. gesetzt und, da der ndrs. Codex von 1296, der 1739 dem Meklenburgischen Justizrat P. F. Arpe in Hamburg gehörte, nicht mehr aufzufinden und da Homeyer's nds. Codex aus dem 13. Jh. nur ein Fragment ist, also die älteste erhaltene Hs., was Stobbe für die obersächs. Abfassung verwertet. Aber eben die unbeholfen aus Os. und Ns. gemischte Sprache verrät, dass der Text Übersetzung ist, und a. a. O. S. 17 weist Homeyer aus vier Missverständnissen nach, dass seine Vorlage niederdeutsch gewesen sein muss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bereits im 13. Jh. wird die gutturale Spirans in ndd. Hdschrften. durch ch ausgedrückt, nicht mehr durch h.

1527 und in Wismar (s. Crull in den Jahrbüchern für Meklenb. Geschichte XXIX, 106. Meklenb. UB. VIII, S. 596 Nr. 5665) sich nachweisen lassen. Im ältesten Hamburgischen Stadterbebuche wird ein solcher Handwerker einmal (fol. 94, 3. a. 1266 in der Ztschr. f. Hamb. Geschichte I, 376) scachsnidere<sup>1</sup>), einmal aber scatsnidere (fol. 64, 9. a. 1262 S. 362) genannt. Dieselbe Geschäftsbezeichnung finden wir in den von Koppmann herausgegebenen Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg Bd. I, 84 und 88 (a. 1362 f.) als schatsnidere, neben schachtsnidere S. 83. 180 (1373). 209 (1375). Schatsnidere heissen sie auch in den von Rüdiger hrsg. Hamburgischen Zunftrollen S. 54 (a. 1375).

Ein nicht seltener Zuname in Norddeutschland ist Schacht, welche Schreibung im 13. und 14. Jh. mit Schat wechselt. So im Namen des Kieler Rathmannes Hinrik Scacht, wie er in einer Urkunde v. J. 1286 (Hasse, Schl.-Holst.-Lauenb. Regesten u. Urk. II S. 283 Nr. 695) heisst, während ihn das Kieler Stadtbuch aus den Jahren 1264-89, hrsg. v. Hasse, stets und zwar zehnmal Scat nennt. Desgleichen ist der Ritter Marquard Scaht (Hasse Reg. II S. 15 Nr. 38 a. 1253) oder Scacht<sup>2</sup>) (S. 113 Nr. 266 a. 1263) identisch mit dem dominus Marquardus dictus Scat im Kieler Stadtbuch § 487. — Im Meklenburg. Urkundenbuche IX S. 322 Nr. 6131 a. 1341 und S. 366 Nr. 6189 a. 1342 treffen wir auf einen Provisor des H. Geist-Hospitals in Wismar namens Johannes Schacht, welcher aber (nach einer Anmerkung auf S. 322) in einem Register dieses Spitals aus dem 14. Jh. Johannes Schaath geschrieben wird. — In dem Hoyer Lehnsregister aus dem 13. bis 14. Jh., welches W. von Hodenburg im Hoyer Urkundenbuch Abt. I Heft IV mitteilt, lesen wir S. 5, 14: in Holthusen en hus, hadde her Ludolf Schat; S. 46, 36: her Ludolf Scath hadde en hus to Holthusen; S. 71, 17: her Ludolf Scaht, also denselben Namen in drei verschiedenen Schreibungen, aber ohne Zweifel mit fast oder gänzlich gleicher Aussprache.

In der Sächsischen Weltchronik, hrsg. v. Weiland in den Monumenta Germaniae historica, Deutsche Chroniken Bd. II, kommt das Wort "Schacht" nach Ausweis des Glossars von Strauch wenigstens dreimal vor. Weiland hat seiner Ausgabe die Gothaer Handschrift zu Grunde gelegt, weil sie noch dem 13. Jh. angehört und in einem ndd. Dialekte abgefasst ist, wie ihn der Verfasser der Chronik, welcher in derselben Gegend wie Eike van Repegowe zu Hause war, gesprochen haben wird, und weil dieselbe aus anderem Grunde für ein Originalexemplar im weiteren Sinne zu halten ist; s. die Vorrede zur Ausgabe S. 17 und S. 49 ff. In einer Stelle (S. 151, 31 ff.), welche

<sup>1)</sup> Möglicherweise steht feathfnidere da: e und t sind ja in mittelalterlicher Schrift schwer zu scheiden. Sonst ist Abfall von t nach eh gleichfalls dem Mndd. nicht fremd; wegen fehach vgl. fehachholt im Mndd. Wb. Beiläufig sei bemerkt, dass ich im Hamburger Adressbuch von 1877 alle drei Formen: Schachtschneider, Schachschneider und Schattschneider vertreten gefunden habe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) So ist sicher statt *Scache* zu lesen, was Hamburg. Urkundenbuch S. 553 Nr. 671 und danach Hasse bietet. Die falsche Lesung hat veranlasst, dass dieser Marquard in den Registern irrtümlich in die Familie Scacco, Schacke geraten ist.

der hochdeutschen Kaiserchronik entlehnt ist, hat die Chronik den Plural schechte und das Kompositum schechtewalt. Hingegen in zwei originären Abschnitten (S. 84, 20 und 163, 14) schreibt sie schat. Im ersteren Falle liest auch eine ndrhein. oder mfränk. Hdschr. des 14. Jhs. so; zwei mitteldeutsche Handschriften dagegen des 15. Jhs. bieten schacht. Im zweiten Falle liest gleichfalls eine sprachlich gemischte Hdschr. des 16. oder 17. Jhs. schat, die ndd. Kopenhagener aus dem 15. Jh. schad, aber die mitteldeutsche Pommersfelder 1 schaft.

Wenn also hierdurch festgestellt ist, dass scat oder schat eine gut ndd. Form für schacht war, und wenn es sogar nicht unwahrscheinlich ist, dass Eike sich dieser Form bedient habe, so gewinnt das Verhältnis der Lesarten an der in Rede stehenden Stelle des Lehnrechts ein ganz anderes Aussehen. Nicht missverstanden haben die Schreiber der ndd. Hsch., welche schatr. bieten, das Wort, sondern sie haben die ursprüngliche und dem Niederdeutschen ganz verständliche Wortform bewahrt. Schatrowe lesen nun drei ndd. Hss. aus dem 14. Jh.: Ol, Vr und Vu. Da, wie bereits bemerkt, t und c sich im 14. und 15. Jh. fast nie unterscheiden lassen, so müssen wir zu diesen Hss. auch rechnen folgende vier ndd. Hss.: sicher Vv aus dem 15. Jh., von der Homeyer urteilt. dass man sowohl scat wie stat lesen könne, und höchst wahrscheinlich die drei Qb v. J. 1342, Me aus dem 14. Jh. und Ob aus dem 15., in denen man stat gelesen hat, wo aber offenbar scat zu lesen sein wird. Weil ferner h den Niederdeutschen im 14. Jh. nicht mehr ch ausdrückt, sondern blos die Länge des Vocals bezeichnet, so muss auch Qt mit scahtrowe hierhergestellt werden, sodass nur eine ndd. Hs., Od vom J. 1336, die Form scachtrowe gewährt. Wir haben also statt zweier Ilss. neun mit der ursprünglichen, richtigen Lesart scatoder scachtrowe.

Prüfen wir jetzt die obersächsischen Hss., so finden wir nur in Qv (der Quedlinburger Codex aus dem 13. Jh.) schachtrowe und in Qn (aus dem 14. Jh.) scahtruwe. Die Hs. Qe v. J. 1432, welche in den Consonanten teilweise oberdeutschen Charakter zeigt, hat das Wort ins Hochdeutsche übersetzt: schafftruwe. Fünf obersächsische Hss. lesen schatrowe: Qu von 1306 (?), Oh aus dem Anfange und Oe (= 2 Hss., Nr. 16 und 86) aus dem Ende des 14. Jhs. und Vy v. J. 1407; aber es bleibt sehr fraglich, ob die Schreiber den Ausdruck verstanden haben, solange die Form schat = schacht für das Obersächsische nicht nachgewiesen ist; sogar schacht scheint nicht recht obersächsisch zu sein, sondern schaft für 'hastile' gebräuchlich gewesen zu sein. <sup>2</sup>) Qr aber

1) Der Schreiber schrieb unmittelbar nach ndd. Vorlage und verstand das Ndd. gut; s. Weiland S. 16.

<sup>2)</sup> In der übertragenen Bedeutung "Schacht im Bergwerke" galt allerdings auch obersächsisch bereits im Mittelalter schacht; das Wort ist aber als technischer Ausdruck dem Niederdeutschen entlehnt. Jacob Grimm hat diesen Ausdruck freilich für ein ganz anderes Wort als jenes schacht = schaft erklärt; allein die frühere Ansicht, dass schacht als Schaft und als Bergschacht ein und dasselbe Wort sei, ist wahrscheinlicher. Dieselbe Begriffsentwickelung finden wir in "Stollen"; und von dem Einfluss des Niederdeutschen legen auch sonst noch manche hd.

hat klärlich schat missverstanden, wie die Lesart schater. beweist. Was endlich die niederländische Lesart sachte rouwe betrifft, so bezweifele ich sie einigermassen. Die Lesart lässt auf eine ndd. Vorlage nicht mit schat-, sondern mit schachtrowe schliessen; dies konnte aber ein Niederländer schwerlich missverstehen: das Wort wird verschrieben sein für scachte rouwe. Es bleibt noch die Betrachtung der Vulgata scal, schal oder sal ruwen, welche Lesart erst mit der Mitte des 14. Jhs. aufkommt und im 15. Jh. herrscht. Auch hier ist das Ergebnis günstig für das Ndd. Es lesen so neun ndd. Hss., nämlich: Ou, Or, Og, Vb, Vg, Vh, Vm, Vq, Vw, und der Augsburger ndd. Druck (Va) v. J. 1516, hingegen zwölf obersächsische, resp. hochdeutsche, als: Qi, Vd, Ve, Vf, Vk, Vl, Vo, Vp, Vt, Vx, Gl, Gz und der Druck Vs. Auch Codex Berleburg., der resten setzt, ist kein nddr., und die beiden Ausgaben Zobel's v. J. 1537 und 1589, welche umschreiben: dar binnen ruhe haben, sind hdtsche.

Endlich spricht auch für das Ndd., dass die Worte u. s. r. als unverständlich ausgelassen sind von fünf obersächsischen Handschriften Qg, Go, Gs, Gm, Ga und vom oberdeutschen Druck v. J. 1495, aber nur von einer ndd. Handschrift des 15. Jhs. (On); Qd scheint nicht, wie Homeyer angiebt, ndsächsisch, sondern ndfränkisch zu sein.

Somit ergiebt sich grade das Gegenteil von dem, was Stobbe behauptet: die einzige Stelle, welche er gegen die Annahme eines ndd. Originaltextes des Sachsenspiegels glaubte verwenden zu können, liefert einen besonders gewichtigen und starken Beweisgrund für dieselbe.

Ausdrücke des Bergbaues Zeugnis ab, welche Thatsache bis jetzt noch nicht genügend gewürdigt zu sein scheint.

HAMBURG.

C. Walther.

# Lôven 'sich belauben'.

Im Ndd. Korrespondenzblatt VII (1882), S. 84, ist aus einer Ebstorfer Handschrift ein geistliches Lied mitgetheilt worden, welches beginnt: love zedewerbom love, du hoghelovede holt; "nach dem ersten love eingeschaltet: le."

Dasselbe Lied in Münsterländischer Mundart hatte bereits 1854 B. Hölscher in den Niederdeutschen Geistlichen Liedern und Sprüchen veröffentlicht. Hier lautet aber der Anfang: boven allen cederen bomen du hoge gelovede holt. Demgemäss hat der Herausgeber des Ebstorfer Textes geändert: boven allen zedewerbomen.

Noch in einer zweiten Handschrift des Klosters Ebstorf ist das Lied erhalten und aus dieser mit anderen Liedern im Ndd. Jahrbuch XV (1889) herausgegeben. Da heissen diese Worte (Nr. IV, S. 10): lave zederbom, du hoghelavede holt. Ahnlich fängt das nächste Lied an. (Nr. V, S. 12): nu lave, her[t]ken, lave! du scholt nicht sore stan. An beiden Stellen ist offenbar love statt lave zu lesen und in Nr. IV nach zederbom das love zu wiederholen. Diesenbach Glossarium Latino-Germanicum mediae et insimae aetatis hat aus einem lat.-mndd. Glossar: vigere, loven und das Mndd. Wb. aus einem Wolsenbütteler Vocabular: loven, bloygen, gronen, vigere. Das mndl. loven und das mhd. louben mit derselben Bedeutung sind bekannt. In Nr. V des Ebstorfer Liederbuchs ist das Wort metaphorisch gebraucht, grade wie sore 'verdorrt, dürre'. Es muss angenommen werden, dass diesem Liedansang ein anderer zu Grunde liegt, in welchem das Wort im eigentlichen Sinne vorkam. In der That sindet sich bei Böhme, Altdeutsches Liederbuch, S. 265 Nr. 175 eine Weise aus einem Singbuch von 1553:

nun laube, lindlein, laube! nicht länger ichs ertrag: ich hab mein lieb verloren, hab gar ein traurig tag.

Mehr ist nicht überliefert; aber Böhme weist ein Lied, die Liebesklage eines Mädchens, in Meinert's Sammlung "Alte teutsche Volkslieder in der Mundart des Kuhländchens (1817)" nach, welches den vollständigen Text oder doch einen ähnlichen uns erhalten hat und das (S. 131) anhebt:

Ay, laev' aus, Leindle, laev' aus! ick kons ni lenger dertroen, ich hor verloren mai Livle, hor goer an' traurige Tog.

Eine Liederhandschrift des 15. Jhs. bringt die erste Zeile so: nu lobe linde lobe; Böhme S. 266.

Es wird demnach ein ndd. Volkslied mit dem Anfang nu love, linde (lindeken?), love! gegeben haben, welches geistlich zu nu love, hertken, love! umgedichtet ward. Ob auch love z. b. love eine solche Nachahmung ist? ob nicht vielmehr boven a. z. b. die ursprüngliche Fassung und l. z. b. l. nur, durch jenes Volkslied verursachte, Entstellung ist? Wenn wir die ganze erste Strophe in der Münsterländischen Fassung lesen, so scheint hieran nicht zu zweifeln.

Boven allen cederen bomen du hoge gelovede holt, want du hefst gedragen den oversten vorsten stolt.

Das Holz des Kreuzes wird noch über die als kostbarst gepriesenen Cedern gesetzt, weil an ihm Christus gehangen hat.

Es giebt noch eine vierte, eine Niederländische, Fassung des Gedichtes, welche Hoffmann von Fallerslebon in den Horae Belgicae, P. X oder "Niederländische Geistliche Lieder des XV. Jahrhunderts" (1854) S. 186, Nr. 94 bekannt gemacht hat:

Ghelovet sijstu cederboom, du hoghe gheloofde hout, wanttu hevest ghedraghen den edelen vorsten stout.

Der zweite Satz begründet hier ebenfalls das im ersten ausgesprochene Lob; aber das Lob ist anders ausgedrückt, nur allgemein, und nicht das Epitheton du hoghe gheloofde hout wird durch den folgenden Versbegründet, sondern das Unternehmen des Dichters, das Lob von neuem

zu singen: ghelovet sijstu. Ferner wird das Holz des Kreuzes nicht mit den Cedern verglichen, sondern es wird selbst als Ceder bezeichnet. In dieser letzteren Auffassung stimmen zu der ndl. Redaction die beiden aus Ebstorf:

A.: Love, zederbom, [love!] du hoghelavede holt, an dy so heft ghehenghet de eddele vorste stolt. und B.: Love, zedewerbom, love! du hoghelovede holt, in dy heft ghehanghet de eddele surste stolt.

Dass das so in A. den Vers an den vorhergehenden knüpft, ist unbestreitbar, vielleicht nur fortschreitend oder relativisch, kaum ähnlich wie jenes want mit Begründung des Lobes, das aber hier nur als Epitheton von holt steht, so dass darum so (ja) passender wäre als want, 'denn' oder 'weil'. B. fügt nach Art des Volksliedes und der meisten Strophen dieses geistlichen Liedes den neuen Gedanken einfach nackt an den vorhergehenden.

Ob die Vorstellung des Kreuzes als Cedernholzes mittelalterlich sonst bezeugt ist? In den Dichtungen vom Holze des Kreuzes (s. Carl Schröder, Van deme holte des hilligen cruzes 1869, Einleitung und Anmerkungen zu 261 und 739), wird nur übereinstimmend angegeben, dass das Kreuz vom Baume der Erkenntnis im Paradiese stamme. Die mndl. Dichtung und ebenso die ndd. Bearbeitung lassen aus den drei Samenkernen, welche Seth vom Paradiesesbaum der Erkenntnis heimbringt, drei Reiser spriessen, Ceder, Cypresse und Palme, die zu einem Stamme zusammenwachsen. Statt der Palme nennt Arnold von Immessen im "Sündenfall" (hrsg. v. O. Schönemann, Hannover 1855) den Oelbaum, "und bleibt dadurch in Uebereinstimmung mit dem Schluss des Gedichtes [vam hilligen cruce], wo 734 ff. berichtet wird: Der Stamm des Kreuzes sei Cedernholz (nicht ausdrücklich gesagt, aber ergiebt sich von selbst), das Querholz von der Cypresse und der beide Balken verbindende Pflock vom Oelbaum gewesen" (Schröder a. a. O., S. 83). Danach gab es auch sonst eine mittelalterliche Vorstellung vom Kreuze als Cedernholz. Die Ceder in den drei Redactionen des Liedes ist also nicht anzufechten; ich werde gleich zeigen, dass wahrscheinlich auch die Münstersche Redaction dieselbe Ansicht vertritt.

Ehe ich zu einer Besprechung des love übergehe, möchte ich die Behauptung aufstellen, dass die Entwickelung des Textes gewesen zu sein scheint: entweder aus dem Münsterschen in den Niederländischen, in den Ebstorfischen oder aber umgekehrt. Mir neigt sich die Wage für die zweite Möglichkeit. Wie sollten die Namen von Esstorf wohl dazu gekommen sein, den einen oder andern verständlichen und verständigen Text jener beiden Redaktionen in ihr 'love' zu verwandeln? bloss aus Liebhaberei für ein Volkslied, in dem auch ein Baum genannt wird? und um ein damals schon ziemlich obsolet gewordenes Verbum loven zu conserviren? Auch bestechen jene beiden Texte nur auf den ersten Blick, weil sie dem Verständnis keine Schwierigkeit machen. Der schwächere ist der Niederländische, es wäre denn, dass ghelovet

fijstu bedeute: belaubt seist du! grünen sollst du! Ich bezweifle aber, dass der Dichter diesen Gedanken so ungeschickt ausgedrückt hätte. Die Worte können nur verstanden werden als: "gelobt seist du. hochgelobtes Holz.<sup>4</sup> Diese Verwendung desselben Particips im prädikativen und im attributiven Sinne ist nicht poetisch schön, noch überhaupt als Gedanke zu billigen. Der Satz macht ganz den Eindruck, als sei hier loven, loben, an die Stelle eines anderen ursprünglichen Wortes getreten, das veraltet war. Und dass dieses das nicht gleich, aber ähnlich lautende lôven gewesen sei, dafür lässt sich anführen, dass derselbe Hergang im Hochdeutschen sich nachweisen lässt. Böhme (S. 265) verdankt die erste Strophe von Nun laube, Lindlein, laube! dem Umstande, dass die Melodie im 16. Jh. verwendet ward für ein geistliches Lied des Anfangs: Nun lobet mit gefange den Herrn Got allesampt. Auch das boren allen cederen bomen etc. der Münsterschen Redaction sieht nicht aus, als ob der Wortlaut den Urtext gebe. Das du würde man um der Concinnität willen an der Stelle, wo es steht, gerne missen. Die Beziehung des Causalsatzes auf ein einzelnes Wort oder vielmehr auf eine Anrede, statt auf einen ganzen Satz, ist auch gerade nicht zu loben. Und warum "alle Cederbäume"? Man erwartete entweder blos "Cederbäume" oder "alle Bäume", d. h. Baumsorten. Die Lesart der Handschrift kann wohl nur besagen, dass auch diesem Verfasser das Kreuz ein Cederstamm gewesen ist und dass dieses Cederholz mehr als alle anderen Cederbäume gepriesen werde und werden müsse; das Letztere aber scheint ein matter Gedanke. Endlich ist in boven noch eine deutliche Spur vom ursprünglichen ähnlich klingenden und graphisch sehr ähnlich aussehenden love zu erkennen. Der entgegengesetzte Gang, dass man boven allen cederen bomen in love zederbom love geändert habe, erscheint mir unglaublich.

Für die Lesart der Ebstorfer Texte lässt sich noch dreierlei anführen. Einmal ist bekanntlich der Brauch, weltliche Liederanfänge zu geistlichen umzugestalten, schon im Mittelalter ein beliebter gewesen. Und hier vermittelte der Cederbaum gar leicht die Entlehnung aus dem Liede vom Lindenbaum. Zweitens ist das geistliche Lied im selben Versmass gedichtet wie das weltliche, welches nach Böhme's Urtheil eine "liebliche" und. dürfen wir wohl hinzufügen, eine darum beliebte Melodie hatte. Auch das fünfte Lied des Ebstorfer Liederbuches: nu love, hertken, love ist in dem gleichen Versmasse. Drittens und schliesslich lassen sich die Worte love, cederbom, love aus der Bildersprache der mittelalterlichen Mystik rechtfertigen. Der Dichter denkt sich den Kreuzesstamm wie ein an sich dürres Holz, das durch die Betrachtung des Leidens Christi und die Aneignung desselben durch die innige sele in dieser Leben gewinnt, ergrünt und erblüht. Diesem Gedankengange entspricht der weitere Inhalt des Gedichts. Eine solche Anschauung und Bildersprache ist auch der protestantischen Mystik noch lange vertraut geblieben.

C. Walther.

# Die Rechtsaufzeichnungen in niederdeutscher Sprache.

Gelegentlich der Besprechung der mnd. Literatur in Paul's Grundriss der germanischen Philologie habe ich auch die niederdeutsche Rechtsliteratur gesammelt. Wenn diese Sammlung auch auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann, so glaube ich doch, dass sie manchem Leser des Jahrbuches willkommen sein wird. Man vergleiche übrigens Homeyer, die deutschen Rechtsquellen des Mittelalters. Berlin 1850, namentlich s. 26—36 und 64—168. O. Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen. Braunschweig 1860. E. Th. Gaupp, Deutsche Stadtrechte. Breslau 1852. H. Gengler, Deutsche Stadtrechte des Mittelalters. Erlangen 1852, und Codex juris municipalis. Erlangen 1878.

- 1) Der Sachsenspiegel des anhaltischen Schöffen Eyke van Repgowe, zwischen 1224-35 verfasst.
- a) Das Landrecht, hrg. von Homeyer, Berlin 1861, nach der Berliner Handschrift v. J. 1369. Der Oldenburger Codex v. J. 1336, Land- und Lehnrecht, hrg. von A. Lübben 1879.

Alte Drucke: Cöln 1480 folio. — Leipzig 1488 folio, "Dit is de Sassenspeghel mit dem richtstighe." — Stendal 1483 folio. Mit der Glosse. Vgl. Goetze, Buchdruckereigeschichte von Magdeburg 1872, s. 38 f. — Cöln 1492 bei Quentel. — Augsburg 1516 folio, "Sassenspegel mit Leenrechte vnde Richtstige" nebst der Glosse in der kurzen Form "dorch Sylvanum Othmer bükprenther." — Heidelberg 1611 folio. Ndd. Text neben dem hochdeutschen.

Von den c. 700 Handschriften des Sachsenspiegels, welche Homeyer S. 2—14 verzeichnet, sind etwa 130 niederdeutsch.

- b) Das Lehnrecht und der Richtsteig des Lehnrechtes, hrg. von Homeyer, Berlin 1842. Dort S. 330-37 Proben aus 8 ndd. Handschriften. Das Lehnrecht auch in dem Augsburger Druck des Landrechts v. J. 1516. Unter den 19 Handschriften des Richtsteig d. Lehnrechts (bei Homeyer S. 410-554) sind 6 niederdeutsche des 15. Jahrhunderts.
- c) Der Richtsteig Landrechts, hrg. von Homeyer, Berlin 1857. Von dem märkischen Ritter Johann von Buch sammt der Glosse zum Landrecht, zwischen 1350—90 verfasst, (auch scheveklot, schedenklot, d. h. schepenclot 'Stütze für die Schöffen' genannt).
- d) Ueber die Glossen zum Sachsenspiegel vgl. Homeyer II., 77, Stobbe I., 375 f. und E. Steffenhagen, Die Entwickelung der Landrechtsglosse des Sachsenspiegels. Berliner Academie 1881 ff.

Juristisches Wörterbuch zur Glosse in der Wolfenbüttel-Helmstedter IIs. no. 393, 195 Bl., aus dem 15. Jahrhundert.

Über die Abecedaria, oder slotel zum Sachsenspiegel vgl. Stobbe I., 443 f. Eine Probe bei Dreyer, Über den Sachsenspiegel S. 123. Vgl. Lübben, Mnd. Grammatik S. 168.

Informatio ex speculo Saxonum, aus dem 16. Jahrhundert, zum Teil veröffentlicht von Homeyer. Berliner Academie 1856, S. 629-74.

2) Dat Keyser recht. Niederdeutsche Handschrift des Schwabenspiegels auf der Königlichen Bibliothek in München, 13.—14. Jahrhundert. 4°, 104 Bl.

## Stadrechte, Burspraken, Zunftordnungen, Polizeiverordnungen.

- 3) Dortmunder Statuten und Urteile, hrg. von Frensdorf in den Hansischen Geschichtsquellen I. Dazu Pick's Monatsschrift für Westdeutschland V., 103 f. Spätere Rechte und Ordnungen in der Zeitschrift für westfälische Geschichte III., 292 und 343. Statutarrecht hrg. von A. Fahne. Köln 1855, S. 28—66 u. 212—246.
- 4) Osnabrücker "Sate und Gewonheden" (1348) bei Lodtmann, Monumenta Osnabrugensia. Helmstedt 1753. Appendix S. 140 ff. Osnabrücker Gildeurkunden, hrg. von Philippi, Osnabrück 1890.
- 5) Soest "Dey aude Schrae" (um 1350), abgedruckt in Seibertz, Urkundenbuch II., 387—409. Vgl. Wigand, Archiv für Westfalen II., 156—165 und 292 bis 301. Spätere Willküren in der Zeitschrift für westfälische Geschichte XI., 311—333.
  - 5a) Stadtrecht von Coesfeld bei Niesert, Urkundenbuch III, 145-209.
  - 6) Herforder Rechtsbuch (vor 1400). Abgedruckt bei Wigand, Archiv II., 7-73.
- 7) Bocholter Privilegien und Statute (15. Jh.), abgedruckt bei Wigand, Archiv III., 1, S. 1-53. Vgl. auch Wigand II., 4, S. 339-60.
- 8) Breckerfelder Rechtsbrief (1396). Abgedruckt bei von Steinen, Westfälische Geschichte 1269-72.
- 9) Brilon. Statut für die Brüderschaft der Kaufleute. (1289). Abgedruckt bei Seibertz, Urkundenbuch I., Nr. 428 (2 Seiten).
  - 10) Stadtrecht von Büren (14. Jh.), bei Wigand, Archiv III., 3, S. 34-39.
- 11) Willküren der Stadt Dorsten (15. Jh.). Abgedruckt in der Ztschr. f. westfälische Geschichte VII., 172—231.
  - 12) Rechtsbrief von Hörde, bei Gengler, 198-201.
- 13) Statute von Höxter (14. Jh.), bei Wigand, Archiv III., 3. Gildebriefe von Höxter (13.—15. Jh.), bei Wigand, Beiträge für Geschichte und Rechtsaltertümer 1858, S. 135 ff.
  - 14) Lippstädter Statute, bei Pufendorf, Observationes III., Appendix 409—12.
- 15) Rechtsbrief von Lünen, bei von Steinen, Westphäl. Geschichte IV., 237-44. Statute von Lünen bei Tross, Westphalia, Jahrgang 1825.
- 16) Willküren von Münster (14.—15 Jh.), bei P. T. Deiters, die ehel. Gütergemeinschaft nach den münsterischen Provinzialrechten. Bonn 1831, S. 117—129.
- 17) Statute der Bruderschaft U. L. Frauen in Paderborn (1480). Abgedruckt in der Ztschr. für westfälische Geschichte Bd. 30, S. 162-70.
- 18) Stadtrechtbuch von Rüthen, bei Seibertz, Urkundenbuch II., 69-96, und bei Wigand, Archiv V., 55-76.
- 19) Mitteilungen aus dem Bürgerbuche von Stadthagen. Abgedruckt Ztschr. f. Schleswig-Holst. Gesch. X., 121—129.
  - 20) Rechtsurkunden von Unna. Von Steinen, Westph. Gesch. II., 1293-1312.
  - 21) Stadtrecht von Werl (v. J. 1324), Seibertz, Urkundenbuch II., 198-201.
- 22) Bremen. a) Statute v. J. 1303, bei Gerh. Oelrichs, Vollständige Sammlung alter und neuer Gesetzbücher aus Handschriften. Bremen 1771. 4°, S. 1—302. b) Statut des 15. Jh., ebenda S. 303-605. c) Bursprake v. J. 1483, ebenda 647 bis 717. d) und vom Jahre 1450, S. 717—745. Vgl. Lübben, Grammatik 164, und Pufendorf, Observat. tom. H., App. no. III., S. 104—131. e) "Bischof Balduin von Bremens Rechtsbuch (v. J. 1434)", bei Spangenberg, Beitrag zur Kunde teutscher Rechtsalterthümer.

- 23) Satzungen der Burgmänner zu Vechta, bei Lodtmann, Acta Osnabrugensia I., 226 234.
- 24) Verden a) Dat olde Verdische Stadt-Bok (v. J. 1330). Abgedruckt bei Gengler, Deutsche Stadtrechte, Erlangen 1852 und 1867, S. 507—511. b) Statuten von Verdener Neustadt (v. J. 1416). Abgedruckt bei Pufendorf, Observationes T. I. App. S. 77—137.
- 25) a) Statute von Stade (v. J. 1279), hrg. von Grothaus, Göttingen 1766. 4°. Vgl. Scheller no. 1358. b) Rechte der Wantschnieder tho Stade, bei J. H. Pratje, die Herzogtümer Bremen u. Verden VI., 134—142. c) der Kopmann unde Schipper-Bröderschap. Ndd. Jahrb. 4, 70 ff.
  - 25a) Moringen. Statuten, 15. Jahrh. Zeitschr. f. Rechtsgesch. 7 S. 290.
  - 25b) Göttingen. Statuten 14/15. Jh. Pufendorf, Observ. 3 (1756), 145 ff.
  - 26) Statut von Otterndorf (v. J. 1541). Pufendorf, Observ. II., 163-184.
- 27) Das Hannoversche Stadtrecht, hrg. von Grote u. Brönnenberg, Hannover 1846: Statuta S. 284-334. Von Mindescheme rechte S. 359-94. Van allen ammeten, van tolne unde van vordrevenen Luden S. 451-501. Vgl. auch Archiv für Niedersachsen, Jahrg. 1844 und 1839 S. 192 ff.
- 28) Statuten von Hameln (14.—16. Jh.) Abgedruckt bei Meinardus, Urkundenbuch von Hameln, Hannover 1887, S. 564—606.
- 28a) Rechtsdenkmäler der Stadt Münden in der Ztschr. des hist. Vereins für Niedersachsen 1883, S. 212—239.
- 29) Braunschweiger Statuten und Rechtsbriefe (1227—1671), bei Hanselmann, Urkundenbuch der Stadt Braunschweig I. Braunschweig 1872. 4°. Stadtrecht v. J. 1532, S. 298—318. Echteding v. J. 1532, S. 326—344. Füerordeninge der Stadt Brunswik 4 S. 4°. Vgl. Scheller 242.
- Vgl. Leibnitz, Scriptores rerum Brunsv. III., 434—482. Spangenberg, Praktische Erörterungen IX., 522—70. H. Gengler, Stadtrechte, S. 36—41; Bodemann, Die Hs. der Bibliothek zu Hannover, S. 466.
- 30) Helmstedter Stadtrecht (v. J. 1350). Abgedr. bei J. Th. Lichtenstein. Ep. 4 de Diplom. Helmstedt 1748. Vgl. Scheller no. 162.
- 31) Hildesheim. Statuten (v. J. 1422), bei Pufendorf, Observationes juris universi. Frankfurt 1744—70. 4°. No. XV., S. 287—314. Döbner, Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. Bd. 1 Nr. 548.
  - 32) Celle. Leges municipales, bei Leibnitz, Script. rer. Brunsvic. III., 483 f.
- 33) Der Stat Duderstat Statrecht und lofliche olt herekomme wonheyt, 14.—15. Jh., bei Wolf, Geschichte von Duderstadt. Göttingen 1803, S. 47—86. Vgl. Gengler, S. 92—94.
- 34) Lüneburger Stadtrecht, geschrieben im Jahre 1401, hrg. von Th. Kraut, Göttingen 1846. 80. 80 S. (Privilegien, Statute, Schöffensprüche, Bursprake).
- 35) Goslar. a) Statuten, vor 1359 entstanden, hrg. von O. Göschen. Berlin 1840. 8°. Vgl. Leibnitz, Script. rer. Brunsv. III., 484—535. b) Goslarische (Rammelsberger) Berggesetze. Zuerst bei Leibnitz, Script. III., 535—58. Besser von Schaumann im Vaterländischen Archiv 1841, S. 255—350. c) Urkunden über das Recht der Gilden zu Gosslar, ebenda S. 24—47.
- 36) Schöppenbuch der Stadt Halle aus den Jahren 1365-80. 152 Bl. folio auf der Bibliothek in Wernigerode. Vgl. Förstemann, die Bibliothek zu Wernigerode, S. 115.
- 37) Magdeburger Recht. a) "Dat buk wichbelderecht". Nach einer Berliner Hs. v. J. 1369, hrg. von A. Daniel, Berlin 1853. b) Magdeburger Recht. Hs. Vgl. Lübben, Mnd. Wörterbuch Bd. I. s. XII. c) Schöffensprüche. Zeitschr. des Harzvereins 23, S. 171—201.

- 38) Salzwedel. a) Dat Soltwedelsche Recht. 15. Jh., hrg. von Danneil in Förstemann's Neuen Mitteilungen aus dem Gebiete der hist.-antiq. Forschungen, Bd. IV., Heft 1, S. 83—98. Vgl. Gengler 396—407. b) Registrum Statutorum v. J. 1458 in den Jahresberichten des Altmärkischen Vereins V., 85—117 und VII., 110—138.
  - 39) Stendaler Urteilsbuch des 14. Jh., hrg. von J. F. Behrend. Berlin 1868.
- 40) Berliner Stadtbuch v. J. 1397 bei Fidicin, Beiträge zur Geschichte der Stadt Berlin, Thl. I., S. 10 f. und 77—155. Neue Ausgabe. Berlin 1883.
- 41) Schleswiger Stadtrecht nebst dem ndd. Stadtrecht von Flensburg, Apenrade und Hadersleben im "Corpus Statutorum Slesvicensium" 1794. 4°. (Bd. II. der Ausgabe von 1819). Ältere Drucke: Der Stadt Sleswick Stadtrecht. Sleswick 1534 bei Wolther Brenner. 4°. Wieder abgedruckt Schleswig durch Nicolaus Wegener 1603. 4°. Ferner Schleswig 1733 bei J. Hollwein. Vgl. J. Bolten in A. Niemann's Miscellancen II., 171; Scheller no. 1497.
- 42) Apenrade. a) Statut. Auch bei Westphalen IV., 1849, und Dreyer, Vermischte Abhandlungen III., 1375—1454. b) Apenrader Skraa v. J. 1335. Abgedruckt bei Dreyer, Vermischte Abhandlungen, Rostock und Wismar 1754—62, S. 1437 ff.
- 43) Flensburger Stadtrecht (Anfang des 15. Jh.), bei Westphalen, Monumenta IV., 1817 ff.
- 44) Friedrichstädter Stadtrecht v. J. 1633, gedruckt in Amsterdam bei Dirk Peters 1635 (holländisch).
- 45) Lundener Stadtrecht von 1529. Abgedr. bei Michelsen, Dittmarsche Rechtsquellen 195-230.
- 46) Rendsburger Stadtrecht. Fragmente. Abgedruckt in der Ztschr. f. Schleswig-Holsteinische Geschichte VII., 69-82.
- 47) Kiel. a) Burspraken des 15. Jh. hrg. von Wetzel in der Ztschr. f. Schleswig-Holst. Gesch. X., 171—198. b) Ordeninghe unde Rulle der Schomaker, 1526, Mitt. der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte VII., 37—43. c) Kalandsregeln v. J. 1334, bei Westphalen, Mon. Cimbr. III., 557—76.
  - 48) Oldesloer Bursprake v. J. 1601. Abgedruckt bei Westphalen III., 263.
- 49) Hamburg. a) Hamburgische Rechtsalterthümer, hrg. von Lappenberg. Hamburg 1845. 8°. Stadtrecht v. J. 1270 S. 1-70. Van Schiprechte 75—86. Stadtrecht v. J. 1292 S. 89—160. Hochzeitsordnung S. 160—2. Stadtrecht v. J. 1497 S. 165—320. Billwerder Recht S. 323—344.
- b) Zunftrollen, hrg. von (). Rüdiger. Hamburg 1874. 8°. 350 S. (von 1306-1600.)
- c) llandwerkerstatuten. Ztschr. f. Hamb. Geschichte V., 314—26; VI., 526—92; und Mitteilungen des Vereins für Hamb. Geschichte VIII., 130—40.
  - d) Burspraken v. J. 1594, hrg. von C. D. Anderson, Hamburg 1870. 80. 80 S.
  - e) Fleth-Ordnung, gedr. 1660. 4°. 8 Bl. Vgl. Sérapeum 28, 292.
  - f) Armenordnung v. J. 1606, bei Staphorst, Kirchengeschichte IV., 650 ff.
- g) Luxusordnung für Billwerder v. J. 1583. Zeitschrift für Hamburgische Geschichte VI., 523—525.
- 50) Lübeck. a) Das alte lübische Recht, hrg. von Hach, Lübeck, 1839. S. 246—376 der ndd. Codex v. J. 1294, S. 377—548 der Göttinger Codex, S. 549 bis 589 Stellen aus andern lübischen Rechtsbüchern, S. 216—228 Zollordnung.

Der Oldenburger ('odex (13. Jh.) bei Christiani, Geschichte der Herzogtümer.

Flensburg 1776, S. 519-51.

Neue Fragmente von Hasse, Ztschr. für Schlesw.-Holst. Geschichte XI., 131—150. Alter Druck v. J. 1509. Rostock, bei Dietz. Vgl. Wiechmann, Meklenburg's nds. Literatur I., 24—27. Ein anderer von Joachim Kolle. Hamburg 1586. 4°. Vgl. Gengler 258—68.

- b) Zunftmeisterrollen des 15. Jh., hrg. von C. Wehrmann, Lübeck 1864, S. 157—503. c) Bauersprache des 15. Jh., bei Dreyer, Einleitung S. 586 ff. d) Ratsordnung, gedr. Lübeck 1582 durch A. Kröger. Bogen A—D. e) Luxusordnung des 15. Jh. Abgedr. in Ztschr. f. lüb. Gesch. II., 508—28.
- 51) Rostocker a) Ratsverordnungen. Meist bei Wiechmann, Meklenburgs ndd. Literatur II. und III. Vgl. auch Arndt, J. Slüter, Lübeck 1832.

b) Gerichtsordninge. Abgedruckt in "Abhandlungen von dem Ursprunge der Stadt Rostock". 1757. S. 82 f.

c) Zunftrollen. Wolfenbütteler Manuscr. extravag. 96, 5 folio.

- d) Über einen liber arbitriorums vgl. Meklenb. Urkundenbuch V., S. XIV. ff.
- e) Ordinantie van Brutlachteskosten vnde Kindelberen. Vor 1525 und von 1567. Abgedr. bei Wiechmann III., 107-113, und II., 59-66.
- 52) Ordelle Boeck der Stadt Rabel v. J. 1545. Vgl. Lisch in den Meklenb. Jahrbüchern 32, 149 ff.
- 53) Schweriner Recht. Bei Westphalen, Monum. cuedver. Germ. I., 2019 bis 32. Franck, Altes und Neues Meklenb. IV., S. 55 ff. Vgl. auch Sibrand Juris, Lubec. Pars. I., Sect. 10 p. 99. Eine Probe bei Gengler 431—34.
- 54) Wismar a) Bürgersprachen des 16. Jh., bei Burmeister, Bürgersprachen der Stadt Wismar. Wismar 1840. 4°. S. 89—100. b) Zunftrollen, bei Burmeister, Altertümer des Wismarschen Stadtrechts. Hamburg 1838. 8°. S. 45 ff.
- 55) Greifswald a) Bursprake bei Pyl, Pommersche Geschichtsdenkmäler II. Greifswald 1867, S. 80 f. Vyl. Baltische Studien XV., S. 3 ff.
- b) Gewerksrollen des 14.—15. Jh. im Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit, 1859, Sp. 450—54.
  - c) Hochzeitsordnung v. J. 1592. Abgedr. Baltische Studien XV., 184-210.
- 56) Die Statuten des Deutschen Ordens, herausg. von M. Perlbach. Halle 1890. (lat., md., ndl. u. mnd. Text.)
- 57) Dat Rigische Recht, hrg. von G. Oelrichs. Bremen 1773 und 1780 (Bursprake v. J. 1412). Napiersky, Quellen des Rigischen Stadtrechts bis 1673. Riga 1876.
- 58) Reval a) Willküren und Burspraken 1360—1509. Im Archiv für Livland 1844 III., S. 83—93, und bei Bunge, die Quellen des Revaler Stadtrechts I., 238—40.
- b) Luxusordnungen von 1497—1532. Archiv für Livland I., 198—236 und Beiträge zur Kunde Livlands III., Heft 1 (1882).
- 59) Hapsal. Bischof Jacobs Stadtrecht von 1294 ndd., im Archiv f. Livland, Bd. III., 264-84.
  - 60) Windau. Bauersprache. Im Archiv für Livland V., 222-23.

# Bäuerliche Rechtsaufzeichnungen und Landrechte.

- 61) Westfälische Weisthümer bei J. Grimm, Weistümer Göttingen 1840—69. Bd. III., S. 31—72, 81—101; 107—125, 145—171, 176—85, 193—208, 212—21. Bd. VI., 716—22; 725—30 und von Woeste in der Ztschr. für berg. Geschichte II., 34—41 (Bransel und Remlingrade).
- 62) Niedersächsische. Grimm II., 228—79, 311—19. Bd. IV., 665—699 677—89, 703—08. Vgl. noch Arch. des hist. Ver. f. Niedersachsen, Jahrgang 1854
- 63) Statutar- und Gewohnheitsrechte des Herzogthums Westfalen, hrg. von Seibertz. Arnsberg 1839. Seibertz, Landes- und Rechtsgeschichte des Herz. Westfalen. Arnsberg 1845—75.
- 64) Hofrechte aus Westfalen, bei von Steinen, Westph. Geschichte, Stück VI., S. 1561, 85; 1719, 28, 52, 69.
- 65) llagengerichtsweisthum v. J. 1567, bei Meyer, Lippesches Kolonatsrecht II., 367 fl.

- 66) Delbrücker Landrecht bei Wigand, Archiv V., 3 S. 221-61.
- 67) Reckenberger Land- und Hausgenossenrecht ebda. 409-24.
- 68) Beckumer Polizeipuncte v. J. 1535, bei Wigand VI., 270-75.
- 69) Vom Gaugericht zu Herford, bei Meinders, Tractatus de judiciis. Lemgo 1715. 4°.
- 70) Osnabrücker Vemgerichtsordnung (Vemrechtsbuch). Abgedr. bei Tross, Urkunden z. Gesch. des Vemgerichts. 1826, S. 28—53. Vgl. Wigand, Femgerichte 554 ff. Lodtmann, Acta Osnabr. I., 90—103.
- 71) De jure Holzgraviali. Accidunt documenta marcalia, von Lodtmann. Lemgo 1770.
- 72) Freckenhorster Höferecht. Unvollständig. Abgedr. bei Friedlander, das Kloster Freckenhorst. Münster 1872, S. 187—202.
- 73) a) Ostfriesisches Landrecht, nebst dem Deich- und Sielrecht, hrg. von Wicht, Aurich 1726. 4°. S. 1—946. Das Deichrecht auch in der Ostfriesischen Historie, Aurich 1720. T. II.
  - b) Gerichtsordnung v. J. 1545. Abgedruckt Ostfries. historie II., 181 ff.
  - 74) Appingadammer Bauerbrief. Abgedr. Ndd. Jahrbuch VII., 18-23.
  - 75) Dieckrecht des Stedinger Landes v. J. 1446, bei Oelrichs II., S. 587.
- 76) Diekrecht der Bremischen veer Gohen v. J. 1449, bei Oelrichs 567 und 575 f. Neues Bremisches Deichrecht v. J. 1525, ebda. S. 592 f.
  - 77) Weistümer für den Bremer Landgerichtsbezirk, bei Oelrichs, S. 558 ff.
- 78) Rechtsbestimmungen des Bremer Landgerichts aus dem 15. Jh., bei Spangenberg, Beiträge 1824 S. 119 –32, und bei Möhlmann, Juristische Zeitung 1843, Heft 3, S. 9—28 u. 33—47.
- 79) Des Olden Landes Ordenungh und Rechteböke v. J. 1580, hrg. von Krause in den Stader Jahrb. 1882, S. 106—172, (auch separat 89 S.)
- 80) Willkoer der sostein Radtgevers uth dem Lande the Wursten 1504. Hs. auf der Bibliothek in Hannover. Vgl. Bodemann 580.
- 81) Recht des stichtes to Hildensen, bei Zepernick, Miscellaneen zum Lehnrecht IV., no. 13 (4 Seiten.)
  - 82) Hildesheimer Holtingbuch in der Ztschr. des Harzvereins X., 249-86.
  - 83) Holtingsakten von 1489-1681 ebda. XI., 49 ff.
- 84) Dat Jutische Lowbock. Zuletzt hrg. von Falck, Altona 1819. 4°. XI., VI. u. 222 S. Alte Drucke: Lübeck 1486. 4°. 74 Bl. Mit einer gereimten Vorrede. Schleswig durch Nic. Wegener 1593. 4°. (Schleswig 1603); Flensburg 1717. 4°.
- Vgl. Dreyer, Specimen juris publ. Lubecensis S. 37, und Westphalen IV., 1780—1876. a) Dispositio des Handbocks von Eckenberger, gedr. 1595, 3½ Bogen. b) Elucubratio aver dat erste und tweede Konig Waldemars Lohbock 1595 (Königl. Bibl. in Kopenhagen). c) Tordt Degne Erklerung etliker Artikel im Lowbocke, bei Falck, S. 215—232.
- 85) Dat Birke Recht, nu in dat Düdesche erst ummegesettet. Vor 1603. Vgl. Falck S. XXXI.
  - 86) Van dem Landkope, gedr. Schleswig vor 1603. Falck a. a. O.
- 87) Van Processen etlycker sunderbaren Vällen. Schleswig vor 1603. Falck a. a. ().
  - 88) Van Eiden und Eidleistungen. Schleswig vor 1603. Falck a. a. O.
- 89) Gaards Ret edder Hoff-Recht. Bei Westphalen, Monum. Cimbr. IV., 1844-51.

90) Nordfriesland. a) Statut der 7 Harden v. J. 1426, bei Dreyer, Verm. Abhandlungen III., 475 ff.; Camerer, Nachrichten 1758 I., 362 ff.

b) Landrecht v. J. 1558. Vgl. Dreyer a. a. O.

c) Das Landrocht der 4 friesischen Harden Amts Tondern, v. J. 1559, bei Dreyer II., 1108-28.

d) Nordstrander Landrecht. Vgl. Michelsen, Kirchengeschichte IV., 53, und

Stemann, Rechtsgeschichte II., 243.

- e) Codex juris Frisici borealis v. J. 1426, bei Dreyer, Verm. Abhandl. I., 473. Vgl. Scheller no. 373 und 473.
- 91) Dat olde Fresche Laudrecht (Eiderstedt, Everschop und Utholm), gegen 1428 geschrieben, bei Dreyer, Verm. Abhandl. III., S. 1457—5108. Vgl. Scheller no. 315 u. 473. Auch gedr. Hamburg bei N. Wegener 1573.
- 92) Willkür der Bauerschaft von Mildstedt v. J. 1571. Abgedr. Ztschr. für Schleswig-Holst. Gesch. VII., 150-60.
- 93) Swabsteder Buch. Abgedr. bei Westphalen IV., 3107—3204. (Geht bisweilen ins Hochdeutsche über).
- 94) Statuta ruralia praefecturae Fleusburgensis v. J. 1560. Abgedr. bei Westphalen IV., 1959 ff.
- 95) Rechtsaufzeichnungen, Dänemark betreffend. bei Westphalen IV., 1875-1960.
- 96) Deichrechte, Hegeformeln etc. der Elbmarschen bei Detlefsen, Geschichte der Elbmarschen 1, 350-407.
- 97) a) Dithmarscher Landrecht v. J. 1447 bei Michelsen, Sammlung altditmarsischer Rechtsquellen, Altona 1842, S. 1—85. Alter (verschollener?) Druck v. J. 1485 folio. Vgl. Falck, Handbuch des Schleswig-Holsteinschen Privatrechts I., 228 f. und Viethen, Beschreibung von Dithmarschen 1733, S. 157 ff.

b) Dithmarscher Landrecht v. J. 1539, bei Michelsen, S. 87—177. Gedruckt Lübeck 1539 auf Veranlassung von Wiebe Peters. Vgl. Lappenberg, Buchdrucker-

kunst in Hamburg S. 115 f.

c) Deichrechte von Büsum und Ketelsbüttel bei Michelsen 251-260.

- d) Spadelandsrecht, ein Statut in Deichsachen v. J. 1459. Hs. auf der Kieler Univ.-Bibliothek. Hochdeutsch gedruckt hinter Heimreichs Chronik. Vgl. Falck 437.
- e) Neueres Dithmarscher Landrecht von H. Ranzau und Adam Thraziger 1567. Zuletzt abgedruckt im Corpus Statutorum Provinc. Holsatiae. Ältere Drucke: Bei H. Giesebert, Periculum Statutorum. Hamburg 1665, 4°; Glückstadt 1667, 4°, und 1711; bei Viethen, Beschr. von Dithmarschen 181—90.
- 98) Dat Holsten Landrecht, so geholden ys im Jahre 1649, hrg. von Lehmann, Glückstadt 1735; auch bei Seestern-Pauly, Neumünstersche Kirchspielsgebnäuche, Schleswig 1824.
- 99) Neumünstersche Kirchspielsgebräuche. Nach einer IIs. des 16.—17. Jh., hrg. von T. Seestern-Pauly. Schleswig 1824. 4°. 35 S.
  - 100) Fehmarnsches Landrecht, bei Dreyer, Sammlung II., 1031-52.
- 101) Rechtssprüche des Oberhofs in Lübeck 1401—1598, hrg. von Michelsen, Altona 1839 (S. 83—349).
- 102) Billwarder Landrecht vom Anfang des 15. Jh., bei Lappenberg, Hamb. Rechtsaltertümer I., 321—344.
- 103) Des olden Landes Ordenunge und Rechte-Bock v. J. 1517, bei Pufendorf IV., 48-55, und Dreyer, Abhandl. I., 531-44.
- 104) Meklenburgische Statuten v. J. 1516, abgedr. bei Bärensprung, Sammlung von Landesgesetzen, Schwerin 1779, Theil IV., 12—38. Vgl. Wiechmann I., 36—39.

- 105) Bambergische Halsgerichtsordnung, gedr. Rostock, o. J., 50 Bl. Vgl. Wiechmann I., 27—29.
- 106) Wendisch-Rugianischer Landgebrauch, in der Mitte des 16. Jh. von Matthaeus von Normann von Rügen verfasst. Bei Dreyer, Monum. anecd. Lübeck 1760 I., 229—460 und von Gadebusch, Stralsund 1777.
- 107) Herzog Barnims Bauerordnung v. J. 1569, gedr. Stettin 1570. 4°. Abgedr. bei Dähnert. Vgl. A. Höfer in den Baltischen Studien XXI., 148—167.
- 108) Bauernrecht und Gerichtsordnung der Alten Mark von 1531, hrg. von Hübbe. Berlin 1835. 8°. 92 S.
  - 109) Livländisches Bauernrecht. Vgl. Bunge, Beiträge 33-37.
- 110) Das mittlere Livlandische Ritterrecht, verfasst Ende des 14. Jh., bei Oelrichs, S. 75 ff. Zuerst gedruckt 1537, 4°, o. ().
- 111) Das Waldemar-Erichsche Lehnrecht für die Deutschen in Estland. Abgedr. bei Ewers, Ritter und Landrecht des Herzogtums Esthen. Dorpat 1821, S. 46-54.
  - 112) Tytel-Bock. Braunschweig 1508. 4°. Vgl. Scheller 537.

### Seerecht.

113) Das Wisbyer Seerecht. Im 15. Jahrhundert in Norden aus dem lübischen Rechte und verschiedenen ndl. Seerechten zusammengestellt. Zuletzt bei Schlyter, Corpus juris Sveogottici Tomus VIII. Lund 1853.

Alte Drucke: Kopenhagen 1505; Lübeck 1530; 1538; 1564; 1571 in Hamburg bei J. Löw, 12°; 1575, 1589 in Hamburg bei J. Löw. 8°. "Dyt ys dat högeste vnde öldeste waterrecht"... tho Wifsbii, 1596 in Lübeck. Vgl. Ztschr. f. d. Philologie VI., 114; auch im Corpus Statutorum Slesvic. II., 675 ff.

- 113a) Emdener Waterrecht unde Schiprecht. Ndd. Jahrb. 7, 35--62
- 114) Dat denische Seerecht, Zuerst Kopenhagen. Dann Rostock 1572. 8°, 48 Bl. Vgl. Wiechmann II., 71 ff. und Westphalen IV., 1827-44.
- 115) Dat Schiprecht vann denn Reders. Wolfenbütteler Handschr. Vgl. Scheller no. 139.
- 116) Krabbe, Tractat von schiffbrüchigen Gütern. Abgedr. bei Jargow, Von den Regalien S. 453.

## Rechtsphilosophie.

- 117) J. Oldendorp, Wat byllick vn recht ys. Rostock 1529. 25 Bl. Vgl. Wiechmann I., 123—138, und Ztschr. für Hamburgische Geschichte IV., 436 ff.
- 118) J. Oldendorp, Van radtslagende, wo men gude politie vnd ordenunge von Steden vnd Landen holden moghe. 1530. 8°. 36 Bl. Vgl. Wiechmann I., 138—142. Neudruck (besorgt von Freybe) Schwerin 1893.
- 119) Vorklaringe der herkumst van aller Ouericheyt, von J. Wolmer. Hamburg 1544. 28 Bl. Vgl. Scrapeum 28, 242.

| J | N | (1 | $\mathbf{C}$ | RI | ויגו | R | (1 |
|---|---|----|--------------|----|------|---|----|
|   |   |    |              |    | ٠, ١ |   |    |

H. Jellinghaus.

# Ein bremisches Pasquill aus dem Jahre 1696.

An der königlichen Domschule (Athenaeum Regium) zu Bremen 1) wurde im Jahre 1696 der Subrektor Joh. Chr. Schulenburg zum Rektor ernannt, während die Schüler gehofft hatten, dass dem beliebteren Conrektor Pohlemann das Amt übertragen würde. Von Seiten der letzteren fand sich kurz vorher eines Tages (Ende Januar d. J.) an der Thür der Domkirche ein Pasquill hierüber in niederdeutschen Alexandrinern angeschlagen, das aus einem "Codex des Stadtrechts", welchen die Stadt Berlin dem Bremer Archiv geschenkt hat, im Folgenden mitgeteilt wird. Dasselbe erregte, um es sogleich zu bemerken, bei der Behörde grossen Zorn. Es erschien am 18. Februar eine Bekanntmachung in der Bremer Postzeitung, welche besagte, dass auf hochobrigkeitliche Anordnung das Pasquill zu Stade durch den Scharfrichter verbrannt sei, dass der Autor, falls er bekannt werde, "als infam mit Staupenschlag undt Landtssverweisung" bestraft werden solle, und dass, wer ihn angebe, 200 Thaler Belohnung erhalte, auch falls er selber "impliciret" gewesen, völlig "pardonnirt" und sein Name verschwiegen werden solle. Die Nachsuchung scheint trotzdem ohne Erfolg geblieben zu sein, da bald hernach eine neue, noch viel dringendere Verordnung desselben Inhalts in dem Blatte zu lesen war. Man kann annehmen, dass der Zorn der Jugend sich gelegt und der etwas vorlaute Verfasser ohne Staupenschlag und Landesverweisung davongekommen ist.

Pasquillus Anonymi Nebulonis in Dominum M. Johannem Schulenberg<sup>2</sup>), Bremensem, Athenaei Regii Sub-Rectorem, postquam ex favore Magnatum dicti Athenaei Rector eligeretur, cum id munus honorificum Domino Conrectori Pohlemanno, optimi Parentis Dr. M. Joh. Pohlemanni Concionatoris filio doctissimo merito conferendum fuisset, valvis Templi D. Petri An. 1696 sub fine mens. Januarii affixus.<sup>3</sup>)

Copia der trouwhartigen Warnung<sup>4</sup>) an Hanss Karsten Schuhlenburg, alse he mit luter Gewalt wolde Rektor wehren, darin sine Undöytheit the dissem Stande wardt vöhrgestellet, van den Edlen Musen Söhnen geschreven mit der Fedder.

¹) In der damals freien Reichsstadt Bremen gehörten die früher erzbischöflichen Besitzungen, nämlich der Dom und eine Reihe von Gebäuden, seit dem Westfälischen Frieden zum Königreich Schweden und standen unter der Regierung von Stade (1719 fielen sie dann an Hannover). Weil nun die Stadt Bremen das reformierte Bekenntnis angenommen, der Dom aber stets lutherisch geblieben war und die Schweden letztere Konfession begünstigten, so wurde im Gegensatz zu der reformierten städtischen Hochschule (Gymnasium Illustre) eine gleiche am Dom gegründet, das Athenaeum Regium, welches von Schülern der weiteren (später hannoverschen) Umgegend stark besucht wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Richtiger: Schulenburg. <sup>3</sup>) Diese lateinische Überschrift scheint von der Regierung gemacht zu sein.

<sup>4)</sup> Die niederdeutsche Sprache wurde zu Bremen im 17. und 18. Jahrhundert noch allgemein gesprochen, aber nur als Umgangssprache; gedruckt kam sie, wie anderswo, nur noch in derartigen Spottliedern u. s. w. vor.

Wat wultu Narre dohn? wultu nu Rector wehren? Wultu up stelten gahn? undt grote Dinge kören? Du weest jo din Gebreck, dat du so scheve geist; Wat wultu fangen an, wenn du nu baven steist?

5 Du hest jo nichts gelehrt, du kannst man weldig pralen. Veel Uhlenstackerey up use Taefel mahlen; Du bist een dummen Hanss in der Philosophie, Du hest vergeten nichts van der Theologie. Dit weestu alles wol undt wult doch Rector wehren,

- 10 Du weest jo sulvest nichts und wult doch andre lehren? Ick dacht, du schämbst di woll, du bist een Rectors Knecht, Undt nu de Rector sulvst, dat iss dyn Titul recht. De Andern, de du heffst wol öhre Schohe putzet, De seggen altomal: Ey! seht ins. wo he stutzet;
- De scheve Schulenburg, de geit nu baven an, De unss wol 12 mal heft geschenkt wat in de Kan! Drum laht de Ehren dem, dem se von recht geböhret, Dem Herren Polemann, den wy thosamen ehret; So deist du recht undt woll, blifst ock in Freed un Rau.
- 20 Nimstu dit nicht in acht, schlahn wy dy bruhn un blau. De Disputations, de du heruthgegeven, Un uth een ander Book doch man hest uthgeschreven. De Dinge altomahl, de sind nich beters wehrt, Als dat man se wegbringt un wischt darmit den Stehrt.
- 25 Du bist een stolten Kehrl, du hest uns altosamen Verlästert un verschmäht, drum willn wy balde kohmen Un danken dy darvöhr mit einer Prügel-Sop, Ja kloppen willn wy dy up dinen stolten Kop. Dit alles hebbn wy dy tho ener Warnung schreven,
- 30 Darum bedenk et woll, wultu in Freden leven; Vor allen Dingen nimm de Rectorschup nich an. Laht de Studenten ock hier unverachtet gan. Doch, schall dat Ungluck dy tho eenen Rector maken, So willn wy wunschen dy all wat wy könnt upstaken;
- 35 Wy wunschen dy tho eerst twee Scheet in eener Handt. So blifft de ander rein, dat laht'n wy dy thom Pandt.

BREMEN.

J. Fr. Iken.

# Lautstand der Glückstädter Mundart.

Die im Folgenden dargestellte Mundart ist das in der Stadt Glückstadt gesprochene Platt, das ich selbst geläufig spreche. Es ist nur auf ein kleines Gebiet beschränkt, da die Sprache ausserhalb der Stadt — die Landbevölkerung wohnt auf zwei Seiten nur etwa je zwei Minuten, auf der dritten etwa zehn Minuten entfernt — im Vokalismus und auch sonst ganz bedeutend von der in der Stadt gesprochenen Sprache abweicht. Da aber zwischen dem Lande und der Stadt ein reger Verkehr besteht, auch manche Landleute in die Stadt gezogen sind, so ist doch manchmal — namentlich was den Wortschatz angeht (auf dem Lande hat sich natürlich mehr Altertümliches erhalten) — schwer zu entscheiden, was der Stadt und was dem Lande angehört. Ich war daher gezwungen, zuweilen auf die Sprache der Landbevölkerung Rücksicht zu nehmen.

Die Glückstädter Mundart ist am nächsten der Hamburgischen verwandt, doch hat sie nicht die breite, den ganzen Stolz und das Selbstbewusstsein des Hamburgers ausdrückende Aussprache einiger Vokale. Die Bewohner der umliegenden Städte (Elmshorn, Krempe, teilweise auch Itzehoe) sprechen "bäurisch", während wir — wenn wir hochdeutsch sprechen — daselbst, ja sogar in Kiel für Hamburger gehalten werden. Andererseits hat selbstverständlich unsere Mundart mit den übrigen holsteinischen und schleswigschen Mundarten vieles gemein, was sie von andern, z. B. der mecklenburgischen, unterscheidet.

Das gute reine Platt wird bei uns eigentlich nur noch von älteren Leuten der mittleren Bevölkerungsschichten gesprochen; die Sprache der jüngeren Generation ist schon sehr durch das Hochdeutsche beeinflusst, und manches gute alte Wort ist ihr, wenn auch nicht unbekannt, so doch ungeläufig; ja ich meine beobachtet zu haben, dass manche alten Wörter im Laufe der letzten zwanzig Jahre ausser Gebrauch gekommen seien.

Ich habe zweierlei vorausgeschickt, erstens eine Beschreibung der Laute, so weit sie mir möglich war, zweitens verschiedene Bemerkungen über Lautveränderungen, Beziehungen der Laute zu einander, Abfall bzw. Ausfall von Lauten u. dgl. m. — Bemerkungen, welche vielleicht nach systematischer Anordnung erst nach der eigentlichen Lautlehre kommen müssten, welche aber, glaube ich, zum richtigen Verständnis der in der Lautlehre gegebenen Beispiele, wenn nicht notwendig, so doch nützlich sein werden. Manches Derartige

hätte ich noch zu sagen gehabt, ich habe es aber für später aufgespart. - Die phonetischen Verhaltnisse liegen in der Gl. Mundart im allgemeinen einfach; wo die Laute denen des Bahnendeutsch-gleich sind, habe ich, zuweilen unter Hinweis auf Sievers, Grundzuge der Phonetik, 3. Aufl., Lerpzig 1885, auf das Hochdentsche einfach Bezug genommen; Erscheinungen, die nicht allgemein verbreitet sind, habe ich so genau als möglich zu beschreiben gesucht. Bei der Wahl der Typen habe ich mich durch die Rücksicht auf die in der Druckerei des Jahrbuches vorhandenen Lettern bestimmen lassen und, so weit möglich, an Holthausen, Die Soester Mundart, Norden und Leipzig 1886, angeschlossen. (Dass ich dem Studium dieses Buches manches verdanke, sei hier nebenbei erwähnt.) Von Beispielen habe ich meistens nur eine beschränkte Anzahl ausgewählt, und zwar vielfach solche, die aus irgend einem Grunde lehrreich sind — man wird z. B. leicht bemerken, dass ich besonders solche Wörter aufgeführt habe, welche sich hinsichtlich des Umlauts vom Hd. unterscheiden —: an einigen Stellen, wo es mir notig schien, habe ich dagegen alle mir bekannten Wörter aufgezählt.

§ 1. Die Artikulationsbasts ist die norddeutsche, die Zunge ist etwas zuruckgezogen und verbreitert (Sievers S. 103 Anm. 12). Die Thatigkeit des ganzen Ausatzrohres ist ausserst nachlassig; auch bei nicht allzu raschem Spiechen fallen die Konsonanten zwischen zwei Vokalen und auch sonst entweder ganz aus oder werden bis zur Unkenntlichkeit verstummelt. Die Mitteilung von Proben behalte ich mir vor.

#### Die Vokale.

§ 2. Die in der Gl. Mundart vorkommenden Vokale sind folgende:

| 1. | (kurz und  | offer | a) - |       | ÷  | 2 | e   | a | 0   | 16 | Ü           | 3  |
|----|------------|-------|------|-------|----|---|-----|---|-----|----|-------------|----|
| 2. | (lang und  | gesc  | hl   | 05801 | 1) | ī | (ē) |   | (u) | ū  | $(\hat{0})$ | V  |
| 3. | (lang und  | offer | 1)   |       |    | ç |     |   |     | å  |             | U. |
| 4. | (knarrend) |       |      |       |    | • | ě   | ă | ŏ   | _  | 9           | -  |
| 5. | (überkurz) |       |      |       |    | a | _   | a | _   | ŭ  | (6)         |    |
|    |            |       |      |       |    |   |     |   |     |    |             |    |

1. Die Vokale der ersten Reihe sind kurz und offen, wie z. B. in nhd. kind. lippe; geld. hatte; hand. hatte; gott, stock; mund. musste; götter, stöcke; sunde, hütte. Dass das i. wie es in einigen nord-deutschen Mundarten der Fall sein soll, sich ein wenig nach ü hin-

neige, kann ich nicht bemerken.

2. Die Vokale der zweiten Reihe sind geschlossen, sie kommen entweder halblang oder lang vor (vgl. Sievers § 28 Ann. S. 187); halblang sprechen wir sie in nhd. bieten, rute, gemit, lang in nhd. lieder, ruhte, müde. Es könnte vielleicht zweifelhaft sein, ob diese Vokale nicht als lang und überlang zu bezeichnen wären; ich bin durch lange Beobachtungen sowie durch Vergleiche mit andern Mundarten jedoch zu der Ansicht gekommen, dass sie halblang und lang sind; die langen Vokale können allerdings unter Umstanden überlang

werden, z. B. wenn der fragende Accent darauf liegt: ruhte? ruhm?

Die geschlossenen Vokale e, o, o kommen bei uns nicht vor, vielmehr sprechen wir (auch im Hd. und in fremden Sprachen) statt ihrer Diphthonge — ich habe sie deshalb in obiger Uebersicht eingeklammert — und zwar wird hinter e und o ein I¹), hinter o ein ü gesprochen, d. h. gegen Ende des Lautes wird der vordere bzw. der hintere Teil der Zunge ein wenig gehoben. Das I (ÿ) und das u fallen indes so wenig ins Gehör, dass ein weniger geübtes Ohr sie überhaupt nicht vernimmt, weshalb die Laute ē, ō, ō von uns als einfache Laute empfunden werden; ich habe sie daher durch je ein einziges Zeichnen bezeichnet. Doch will es mir scheinen, als ob in neuerer Zeit die diphthongische Natur des ē deutlicher hervortrate Auch ist die Neigung vorhanden, den Einsatz zum ō mit etwas breiter gezogenem Munde zu sprechen, jedoch ist diese Neigung bei weitem nicht so stark wie in Hamburg, wo man mit der Mundstellung des e einsetzt, geschweige denn wie in westfälischen Mundarten, wo man ein deutliches e spricht. Ueber die Länge der Laute ē, ō, ō ö gilt das über I, ū, ÿ Gesagte.

3. Verlängert man die kurzen offenen Vokale i, u, y, so erhält man c, å, æ. Die Längen von e, o, ö kommen bei uns nicht vor, sondern sind mit den Längen von i, u, y zusammengefallen. Doch sind c, å, æ nicht ganz genan die phonetischen Längen von i, u, y, sondern unterscheiden sich von letzteren durch eine ein wenig grössere Lippenöffnung bzw. -vorstulpung. Das c ist dasjenige, welches wir in nhd. beten, reden sprechen. Wie dies c sich zu e und i verhält, so verhalten sich å und æ zu o und u bzw. zu o und y. — å und æ kommen im Hd. nicht vor, doch ist das æ bekannt aus Wörtern wie Stör, Plön (Ploen); das å ist noch niedriger (lower) als das æ in engl.

wall, saw, etwa gleich dem dänischen an in laane, raade.

4. č, š, č, ç sind knarrende Vokale (Sievers S. 109), im übrigen sind sie gleich den Vokalen c, a, o, ö. Sie sind ihrer Natur nach immer lang, verkürzt werden sie zu e, a, o, ö. Das Knarren ist in fast allen Fillen ein Ersatz für r; wir sprechen auch im Hd.

meht berg, mark, korb, körbe, sondern ber, måk, kop, kobo.

5. Es ist Sitte geworden, die "überkurzen" Vokale durch aund azu bezeichnen; ich schliesse mich diesem Gebrauch an, obwohl ain reda kaum von kurzem offenem i, a in unter (unta) kaum von azu unterscheiden ist; in schneller Rede wird dies a häufig ein wenig nach o hin gesprochen. a kommt nur selten hinter einem Vokal vor, bildet aber, soweit ich sche, unmer eine Silbe für sich; a hinter einem Vokal²) kann silbenbildend sein, in schneller Rede verschmilzt es jedoch in der Regel mit dem vorhergehenden Vokal zu einer Silbe. Ausserdem haben wir noch das überkurze ü vor der Tonsilbe und das überkurze ö in der Vorsilbe fö- (hd. ver-).

<sup>)</sup> Folgt auf  $\phi$  ein l oder š, so wird statt i ein  $\overline{\mathbf{y}}$  gesprochen, d. h. die Lippenrundung wird beibehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hinter einem Vokal ist es gewöhnlich aus r, soust aus er entstanden.

§ 3. Diphthonge. Ausser den oben erwähnten diphthongischen Lauten  $(\bar{e}, \bar{o}, \bar{o})$  haben wir die drei Diphthonge ai, au, oi. Einige behaupten, dass in der norddentschen Aussprache dieser Diphthonge (hd. geschrieben  $ci. ai; au; cu, \bar{a}u$ ) der zweite Bestandteil kein i. u, sondern ein e, o sei. Mag nun auch die Zungenhebung nicht ganz so hoch sein, wie bei einfachem (autophthongem) I und  $\bar{u}$ , so kann ich doch trotz aller Austrengung keinen andern Laut hören als I und  $\bar{u}$ , wahrend ich in einigen westfälischen und hannoverschen Mundarten deutlich ein c und o höre. Ich sehreibe also ai, au, oi, und nicht ac, ao. oc. In dem Diphthongen ai ist das a ein wenig palatalisiert. Die Diphthonge kommen lang und üherlang vor.

#### Die Konsonauten.

#### § 4. Die Gl. Mundart hat folgende Konsonanten:

|                   | stimm-<br>haft | stimm- |     |   |     |    |      |   |
|-------------------|----------------|--------|-----|---|-----|----|------|---|
| labiale           | <br>w, b       |        |     | ğ | p   | -b | 973  |   |
| labiodentale      | v              | f      |     |   |     |    | 2    |   |
| dentale           | đ              | [, s   | 7'  | _ | ŧ   | d  | 12   | 1 |
| palatale          | j              | (x)    | _   | _ | (t) | _  | (n)  |   |
| velare (gutturale | 2              | x      | (R) |   | k   | g  | , il |   |

1. Die Tennes p, t, k sind, wenn sie allein oder mit r, l, n, w verbunden  $(pr, pl; tr, tw; kr, kl, kn, kw)^1)$  die Tonsilbe oder ein Wort beginnen, immer aspiriert; ebenso haben sie am Ende der Wörter bei genügend deutlicher Aussprache die Aspiration. In den Lautverbindungen sp, st (Anlaut) und ps, ts, ks; pm, tn, kn (Auslaut) sind sie also unaspiriert, desgleichen k und p in den Verbindungen kt, pt (weckt, zirpt); ebenso entbehren sie sonst im Innern der Wörter die Aspiration, sei es nun, dass sie vor Vokalen (Inlaut), oder dass sie — in Zusammensetzungen — vor Konsonanten stehen (Auslaut).

2. Die Medien sind stimmlos. Eine Verwechslung von Tenuis und Media im Inlaut findet selten statt, da sie sich als Fortis und Lenis unterscheiden: im Auslaut dagegen fallen t und d zusammen (b und g werden im Auslaut im Ndd. zu f und x). Zwischen zwei Vokalen spricht man statt b, d, g in der Regel b, d, g, die entsprechenden Engelaute, doch wechselt die Aussprache bei einem und demselben Individuum; wirkliche Verschlusslaute werden jedenfalls nur bei sehr langsamem Sprechen gehört, und wenn die gewöhnlich gesprochenen Laute auch vielleicht nicht immer wirkliche Reibelaute sind, so ist der Verschluss doch ein sehr nachlässiger. Aus diesem

<sup>1)</sup> Es ist mir neuerdings zweifelbaft geworden, ob in den Verbindungen pr, pl, tr. kr, kl wirklich Aspiration vorliegt und nicht vielmehr hinter dem Verschlusslaute ein "dem folgenden Konsonanten angepasster" Reibelaut gesprochen wird

<sup>2)</sup> Ein ungeübtes Ohr hält diese Laute für dieselben b, d, g, welche im Anlaut gesprochen werden, daher auch bei unsern Dialektdichtern die Schreibung b für das w anderer Mundarten.

Grunde und der Einfachheit halber werde ich im Folgenden nur  $b,\ d,\ g$  schreiben.

3. Zu den einzelnen Konsonantenreihen ist noch einiges zu

bemerken.

a) labrale. w ist bilabialer Reibelaut, die Lippen werden bei der Aussprache dieses Lautes ein wenig vorgestülpt. w kommt nur hinter andern Konsonanten vor, die zu derselben Silbe gehören, wie nhd. swei, schwer, quälen; hinter einer Lenis ist es stimmhaft, hinter

einer Fortis ist wenigstens der Einsatz stimmlos.

b) labiodentale. f und v sind labiodentale Reibelaute, ersterer ist stimmlos, letzterer stimmhaft. — Vor f sprechen wir m statt n, z. B. vernumft, fumf, und es versteht sich, dass das f genau genommen bilabial anfängt, der eigentliche Laut aber ist labiodental. Ebenso wird hinter f m statt n gesprochen, z. B. strafm (strafen); folgt nun aber auf den Nasal wieder em Dental (wie in den Fremdwörtern prüfmtsain, födifmdin, prüfmtin = prophezeien, verteidigen, profitieren), so wird der Lippenverschluss nicht vollstandig, man könnte also versucht sein, von einem labiodentalem m zu sprechen. Daraus erklärt sich das Fragezeichen in der Nasalreihe der obigen Uebersicht. Für unser Ohr ist dieser Laut ein m.

c) dentale. Der s-Laut ist bei uns stimmlos, doch unterscheiden wir ein sanftes f und ein scharfes s. — Das t ist ein helles (palatales) t. — Hierher gehört auch das r, es ist ein stimmhaftes, gerolltes

Zungenspitzen-r; hinter s wird es nicht gerollt.

d) palatale. t und nt werden zuweilen durch nachfolgendes j palatalisiert, z. B. sind in antjo (Annchen) alle drei dem j vorausgehenden Laute palatalisiert; da diese Fälle aber selten sind, habe ich davon abgesehen, besondere Zeichen für palatalisiertes t und nt zu verwenden.

e) velare. Es versteht sich von selbst, dass das k in ki, g in gi und x in ix eine andere Artikulationsstelle haben als das k in ku, g in gu und x in ax; doch liegen beide Artikulationsstellen so weit nach hinten, dass von einem palatalen k, g und x kaum gesprochen werden kann; ich habe daher nicht nur zwischen dem k, g in ki, gi und in ku, gu keinen Unterschied gemacht, sondern auch für den ix-Laut dasselbe Zeichen verwendet wie für den ax-Laut Dasselbe gilt von g (z) in hd. soge, siege. — Ein uvulares r kommt in den unteren und mittleren Bevolkerungsschiehten fast gar nicht vor.

Anm. Stimmhafte Konsonanten werden binter stimmloser Fortis selbst stimmlos, doch ist der Uebergang zum folgenden Vokal bei nicht allzuschnellem Sprechen stimmhaft. Silbenbildende  $l, m, n, \eta$  sind natürlich immer stimmhaft.

#### Dauer der Laute: Fortis und Lenis.

§ 5. Alle Laute konnen kurz oder lang sein; bei Verschlusslauten kommt die Dauer des Verschlusses in Betracht. Lange Konsonanten kommen in unserer Mundart — bei nicht zu schnellem Sprechen — in drei Fällen vor. Erstens wenn von zwei aufeinander

folgenden Wörtern das zweite mit demselben (oder einem homorganen) Laute anfängt, mit dem das vorhergehende aufhort, z. B. hd. abbeissen (ant langem p, denn es ist = ap + beissen), not thun; auffussen, aussaufen, hirsch schwessen; am markt, einnahme. Zweitens werden die Nasalen m, n verlängert, wenn (nach Ausfall eines c) ein n dahinter zu stehen käme, z. B. hd. kamen, ahnen, von uns gesprochen kamm, ann mit langem Nasal: zugleich ist die Artikulation des Nasals eine energischere. Drittens werden t und n verlangert, wenn nach Ausfall eines e auf Konsonant + l, n noch ein Vokal tolgt, z. B. hd. ziegelei. gesprochen ziegllei; dabei ist das erste l, n silbenbildend, das zweite konsonantisch.

§ 6. Die Dauer der Vokale ist, wenn diese nicht gerade am Ende des Wortes oder Stammes stehen, abhängig von der Beschaffenheit des folgenden Konsonanten, und zwar ist sie kürzer vor Fortis. länger vor Lenis. Lenes sind unter allen Umständen b, d, g, f, v (immer im Inlaut), ferner sind als Lenes anzusehen  $f, t, x, s, \S^1$ ), wenn sie im Auslaut nach Abfall eines e für ursprünglich in lauten de b, d, g, f, z stehen; sonst sind  $f, t, x, s, \S$  ebenso wie p, k Fortes. Man spricht also?)

vor bdg fv vor p, t, k, f, x, s, š und f t x s sam Ende der Worter  $(\text{wenn} = b \, d \, g \, f \, \bar{z})$ kurz..ie a o u ö halblang 1 ē ō ū ō ÿ I: ō: ō: ù: ô: ÿ; lang. . 90 ę: e a o (kurz überlang ai oi au ai: oi: au: lang. .

Dieser Regel folgen auch die Lautverbindungen am. an, an, al usw. Es ist allerdings schwer zu entscheiden (vgl. Sievers, S. 187 unten), "ob blos der Konsonant lang ist oder auch der Vokal eine Dehnung erfahren hat"; nach langen Beobachtungen bin ich aber zu der Ansicht gekommen, dass in unserer Mundart der Vokal an der Dehnung teilnimmt. Da nun Lautverbindungen wie al usw. phonetisch als lang anzusehen sind, so werden sie vor Lenis überlang; der Einfachheit halber bezeichne ich die Ueberlänge dadurch, dass ich den Konsonanten zweimal setze. Wir sprechen also hd. elf (11), aber ellbs (Elbe).

Anm. 1. Gebt ein Verbalstamm auf einen halblaugen oder langen Laut (auch Vokal + m. n. 1), l) aus, so hat er, sobald eine Endung antritt, immer (auch vor t) den langen bzw überlangen Laut; ausgenommen sind nur einige Formen der sog. unregelmässigen Verba.

Aum. 2. Hinter einem halblangen oder langen Vokal hat das I, wenn es zu derselben Silbe gehört, vor sich noch einen Eigenlaut (je nach der

<sup>1)</sup> š nur in Fremdwörtern, z. B. frz. courage.
2) Diese Regel wird beim Verbum durch Formenausgleichung durchbrochen.

Beschaffenheit des vorhergebenden Vokals mehr 1 oder  $\bar{y}$ ; man hört ihn deutlich, wenn man l ganz allein ausspricht. Dieser Laut entzieht dem vorhergehenden Vokal etwas von seiner Dauer, sodass z. B. das 1 in hd. viel nicht ganz so lang ist wie in viele; ich würde demgemäss phonetisch schreiben /1/, aber /1/J.

ist wie in vicle; ich würde demgemäss phonetisch schreiben fil, aber filb.

§ 7. Da die Medien in unserer Mundart immer stimulos sind, so werden sie, mit grosserer Energie gesprochen, zu (unaspirierten) Tenues. Dies ist namentlich der Fall in Wortern, welche frühei geminierte Media hatten; diese ist jetzt zur einfachen (unaspirierten) Tenuis geworden, Deshalb — und weil man mit den Zeichen p. t, k den Begriff der Aspiration verbindet — schreibt man heute in Dialekt-dichtungen umgekehrt, um im Inlaut eine einfache unaspirierte Tenuis zu bezeichnen, die entsprechende Media doppelt, auch wenn das Wort ursprunglich geminierte Tenuis hatte. Also geschriebenes suubben, schibber, bodder, wuddel, nadd'n ist gesprochenes füpm, sipa, bota, vull, natn (vgl. Jellinghaus, Zur Einteilung der niederdeutschen Mundarten § 11 S. 38. Millenhoff im Glossar zur Klaus Groths Quickborn u. d. W. öbbe). Ich schreibe in all diesen Fällen nach der Aussprache und gemäss der oben über inlautende Tenuis aufgestellten Regel einfache Tenuis.

#### Unbetonte Silben.

§ 8. Die Stammsilben der Wörter werden in unserer Mundart so stark betont, dass die vor und nach der Tonsilbe stehenden Silben geschwacht, der Vokal derselben sehr haufig—sotern nicht unaussprechbare Lautkomplexe entstehen würden — ganz unterdrückt wird.

1. Nach der Tonsilbe. e am Ende der Worter — meist aus andern Vokalen entstanden und das e der Ableitungssilben und Infinitive wie -el, -en ist verschwunden: språk Sprache, fåk Sache; getn giessen; æ:bl ubel, šötl Schussel, åtn Atem, besn Besen; nem nehme, et esse; då: vs Tages, hū:s (dat. sg. von hūs Haus); drö: x trocken, mö:t müde, möt Begegnung. — In der Regel fallt ausser bei Adjektiven die ganze Silbe -de weg!): pea Pferde, fulbūan erlauben, zulassen (mnd. fulbörden), namentlich im Präteritum der schwachen Verba: föl fuhlte, höa hörte; ebenso mö:n vermutend (mnd. mödende). Von den alten Endungen -isk, -in bleiben nur die Konsonanten übrig: spotš spottisch, tronisch, de. nš danisch, ruš russisch, kakš Kochu, nå:biš (nå:biš) Nachbarin: höltn holzern, golln golden. Die alte Endung -ing, -inge ist, soweit sie nicht durch die hd. Endung -ing verdrängt ist, meistens zu -n zusammengeschrumpft: hän Haring, nåan Nahrung, Verdienst, tean Zehrung, Verbrauch, njkmütem Emquartierung, vetan Wetterung (Abzugskanal in der Marsch), fosn Sechsling (eine Münze, = 3% Pfennig), penn Pfenning usw. — Die Endung -nisse erscheint als ns (s) in villns Wildnis, väms Wärme (mnd. wermenisse, Reuter: warmniss).

<sup>&#</sup>x27;) Dies geschieht, soviel ich weiss, auf dem Lande immer, in der Stadt hat man, namentlich heim Nomen, die Neigung, hier und da das d 'als t) zu erhalten; ich habe jedoch hierfür keinertei Regel erkennen konnen

- 2. Vor der Tonsilbe. z) Am Anfang des Wortes. In den Vorsilben ge-, be- (gō-, bō-) fällt das ō noch häufiger aus als im Hd. (Glück, Gnade), z. B. gnik Genick, blayn neben teig. längs, entlang). Von th = tô fällt zuweilen das å weg: threx, trex zurecht, thryx, tryx zurück; dagegen behålt th = hd. zer- (z. B. thrita zerreissen) immer das å. In andern Fällen fallt der Vokal entweder ganz weg, oder es steht überkurzes å, und zwar hat man auf dem Lande mehr als in der Stadt die Neigung, den Vokal wegzulassen, soweit es überhaupt geht, z. B. kulōa, klōa Couleur, kulena, klena Kalender, prýk Perücke, šūkā:n masc. Schikane: in deutschen Wörtern kulēka Eichkätzchen, lübeni lebendig, vūnēa wann (wann eher), vielleicht auch šūbolkygōjix Maske. Ausnahmen: em überkurzes å haben wir in jāhan Johann, pālšō:n Portion, ein überkurzes i in giði:n (goði:n) Gardine.
- 3) In der Mitte des Wortes steht ein überkurzes å, z. B. drytåhallf (drytahallf) drittehalb, krükådil Krokodil, pemälian (pemalian) permittieren (vom Militar entlassen), ebenso in numådax Nachmittag, kå:bålijk Kaveling (mnd. kavelinge).

#### Assimilation.

§ 9. Kommt nach Ausfall eines e ein n hinter einen Konsonauten zu stehn, so assimiliert sich das n demselben, d. h. es bleibt hinter t, d, s, f, š, n, t unverändert, hinter p, b, f, m, (v) wird es zu m, hinter k, g, x, y zu y. Bei Verschlusslauten wird alsdann der Verschluss nicht gesprengt, sondern während der Verschluss noch fortdauert, senkt sich das Gaumensegel (vgl. Sievers § 22,2 S. 160, 161). — Geht kein Konsonant vorher, dem sich das n assimilieren könnte, so assimiliert es sich dem Antangskonsonanten des folgenden Wortes, also in kela (im Keller), ambītn (anbeissen). Bei schnellem Sprechen wird sogar m vor k zu y, z, B. neyk = neim ik (nehme ich). — Es versteht sich von selbst, dass in Verbindungen wie mitn besn (mit dem Besen) nicht unvermittelt von n zu b übergegangen wird, sondern vor dem b ein m steht, doch fällt nicht dies m, sondern das n ins Gehor. Als einzelner Fall ist noch jumfa aus junfa anzuführen. Dass wir vor f auch m sprechen, wurde oben (§ 4,3 b.) sehon erwalint.

§ 10. Medien werden hinter Tenues selbst zu Tenues (natürlich unaspiriert); die davor stehende Tenuis ist dann ebenfalls unaspiriert, vgl. oben § 4,1; sind beide Konsonanten homorgan, so entsteht eine lange unaspirierte Tenuis.

#### Ein- und Absatz.

§ 11. Der Spiritus Lenis scheint bei uns nicht mehr zu existieren, da die Worter in der Regel mit einander verbunden werden. Am deutlichsten ist die Bindung, wenn das zweite Wort den Hochton trägt, z. B. gunamp (gunabmt) guten Abend. Bei der Bindung wird der Endkonsonant des vorhergehenden Wortes, wenn er aus einer Lenis entstanden ist, in eine solche zurückverwandelt, z. B. blivik = blif ik bleib ich, rē:də = rē:t hē ritt er.

#### Der Vokalismus.

§ 12. a.

Jetziges a ist gleich früherem

1. kurzem a in geschlossener Silbe.

an an. man 1. Mann, 2. nur, kan kann; fal soll, tal Zahl; dax Tag, max mag, slax Schlag; glas Glas; af ab, kaf Spreu; nat mass, vat was, fat Fass, dat das; pat Pfad, rat Rad, blat Blatt, bat Bad, bratn Brodem (Wasserdampf, Atem, Hauch, mnd. bratmen, neben bradem); fak Sack, pak Pack, dak Dach; šap Schrank (Schaff), nap Napf; tam zahm; vašn waschen, hast Hasel. — fas fest, gas Gast, las Last, mas Mast, has Hast; flop Maul (mnd. vlabbe), apl Apfel, tapm Zapfen (Subst. und Verbum), japm gaffen, gåhnen; plant Pflanze, lant Land, vant Wand, hant Hand, pant Pfand (dazu hann, vann, pann Hände, Wände, pfanden); damp Dampf, lamp Lampe; kam Kamm, lam Lamm, ama Eimer (mnd. amber, ammer); faf Saft, kraf Kraft; ax acht, axta hinter, max Macht, nax Nacht; kallf Kalb, hallf balb; flas Flachs, vas Wachs, vasn wachsen, fas Sachs, brasn Brachsen, Brassen (ein Fisch). atl Mistjauche, klatari nass und schmutzig zugleich (mnd. kladderen, vgl. auch mnd. klatte), vatj Molken (mnd. waddeke), matj Regenwurm (mnd. maddik), kapln zanken (mnd. kabbelen), fapln etwas in den Mund nehmen, sodass Speichel herausfliesst (mnd. sabben), tapln langsam gehn.

2. = ar, er vor Fortis.

2) hat hart, swat schwarz. main Martin, spatin zappeln (mind.

spartelen), hatt Hartwig; baš barsch, maš die Marsch.

5) hat Herz, smatn schmerzen, batl Barthel, kasbva Kirsche (wörtlich Kirschbeere), dwas quer (mnd. dwars [mhd. twerhes], dwars, dwass), gasn Gerste, kasn Christian, kaspl Kirchspiel, basn bersten, fas First (mnd. varste, verste), tapmti:n Terpentin, maktennda (Ton auf der 2. Silbe) Marketender.

3. = a.

dax Docht (mhd. táht), dax dachte, faxto sachte, (fax, faxs vielleicht, wohl), jama Jammer (wie im Hd. — Vor mr, ml, (mn) scheint wie im Hd. die Kürze beliebt zu sein, z. B. Sommer, sammeln, zusammen usw.. wo urspr. nur ein m stand; vgl. oben ama, unter o koma, homa, oma)

Anm Ueberkurzes ă s. § 8,2 x, \$.

§ 13. å.

1. i = ar vor Konsonanten ausser t, s und s.

hādə harte (von hat hart); hāk Harke, Rechen, māk Mark (die Mark, das Mark); stāk stark; māk Markt; fāf Farbe, nāf Narbe; ām Arm (pauper, bracchium); vām warm; šāp scharf. — hā hatte (sekundares r aus d). māš der Marsch scheint in neuerer Zeit aus dem Hd. entlehnt zu sein. Wenn fās, die obere Thürschwelle, von frz. charge kommt, so steht eben s für infautende Lenis (vgl. § 6).

2. å = cr (daraus war im Mnd, schon viellach ar geworden).

kå Kerbe; ståbm sterben, fodåbm verderben, råbl Drehriegel (mmd. wervel), hás Herbst; tán werden; láx Berg; swák dunkle Wolke, mákn merken, fåkn Ferkel båk Birke, kåk Knehe, tåk Werk, Werg, šåma Schirmer, Scharmer, våmm wärmen, båm Bierhefe; tåf Geschaft (Gewerbe): hada Hirt (mnd. herder), kwada Queder (Kragen, Hosenbund); fån necken, zerren, spån sperren.

å = altsächs, u oder o in offener Silbe.

2) Worter, in denen ausschliesslich u vorkommt, sind im As. sehr selten (vgl. Behagel u. Gallée, Altsächs, Gramm, § 33. dazu die Recension von Schlüter, Ndd, Jahrbuch XVII S, 153); hierher gehören etwa nur die Worter kå:mm kommen, vå:nn wohnen, få:gl Vogel; vielleicht auch fåln Fohlen, Füllen, stå.f Feuerkieke (ein kleiner Ofen, den die Frauen benutzen, um die Füsse darauf zu setzen und zu wärmen). Diese Feuerkieke scheint jetzt fast ganz aus der Mode gekommen zu sein, sie kommt in Vossens Idylle 'Der siebzigste Geburtstag' Vers 56 vor und wird (Ausgewählte Idyllen und Lacder von J. II. Voss. Leipzig. Reclam S. 120) erklärt: Ein blechernes Feuerstubehen für die Fusse. Das Wort stätf, das dem hd. Stube genau entspricht, bedeutete fruher auch in unserer Gegend "Stube", vgl. Rist, Das friedejauchzende Deutschland (Deutsche Dichter des 17. Jh., hgg. v. Goedeke und Tittmann. 15 Bd. Dichtungen von Joh. Rist, Lpzg. 1885, S. 103): Staat dar nicht een hupen Herenhuse, Amtstaven und der geliken Gebüwe leddig usw?

3) Beispiele, wo  $\hat{a} = as$ , o (got, u) ist:  $\hat{a}pm$  offen,  $f\hat{a}pm$  gesoffen, kråpm gekrochen; å:bm Ofen, bå:bm oben, kå:bm Kofen, alkå:bm Alkoven, grå:ba grobe (von grof grob); klå:f em grosses (abgespaltenes) Stuck Holz, rå:f Kruste über einer Wunde; kåt Kathe (ein kleines Hans auf dem Lande), gåtn gegossen, flåtn geflossen; bå:t 1. Bote, 2. Dativ von bot Gebot (in der Redensart; zu Gebote stehn), bå:dngeboten, angeboten; hå: fu Strumpfe; fål Sohle, stålu gestohien, kål Kohle; bodrå:gn betrogen, flå:gn geflogen; få: / Vogt; nå:mm genommen, kå mm gekommen; bråkn gebrochen, språkn gesprochen, knåkn Knochen,

knåk Knaack, kåky kochen.

Vor r: foldan verloren, fråm gefroren, såm geschoren; båa Bohrer (mud. bor), spåan Sporen.

2. å – ursprungi langem å.

yå n gelm, stå n stehn, må nt Mond, må ndax Montag: drå: bald (mind. drade); rå dn raten, råt rat, gnå:t Gnade, dåt die That; åtn Atem; måt das Mass, låtn lassen, šråt schrige (mud schrät), stråt Strasse; fosmå:n verschmahen; swås schwer, jås Jahr, klås klar, hås Haar; frå:gŋ fragen; tå:x zäh, trå:x träge; måln malen; å:bmt Abend; blå:fn blasen, ås Aas; šåp Schaf; språk Sprache; stråf Strafe.

In Fremdwortern: fuldåt Soldat, pråt bereit, akråt accurat. Dazu

plåsta Pflaster, und vielleicht plåts Hafenplatz.

3. å = später, nach Ausfall von h, gedehntem a: ståt der Stahl, stå:n schlagen, trå:n Thräne, å2n Aehren.

1. å = kurzem a in ursprünglich offener Silbe.

måln mahlen, kål kahl; grå:bm graben; lå:dn laden, šå:dn schaden, få:dl Sattel, hå.f, hå:bm Hafen (vgl. mhd. din habe). knå:f Knabe; då:r Tage, vēdåx Schmerzen (Wehtage), rikdåx Reichtum, nå:gl Nagel, klå:gn klagen, få:gn sagen; åp Afie, nå:åpm nachäffen, šråpm schaben, kratzen; vål: Wasser, låt spat, låt Spross (mnd. lade, mhd. late): låkn Tuch, måkn machen, våkn wachen, ståkn Stange, nåklt nackt, kåkln gackern (mnd. kakelen); hå:n Hahn, må:nn mahnen, svå:n Schwan, må:n Mähne, å:nt Ente (diese Form ist bei uns wenig gebrauchlich); šå:mm schämen, ütfösåmt unverschämt, lüfå:m zusammen, nå.m Name.

Vor r: fåan fahren, båa Bar, våan währen, dauern, våan wahren, huten, nåan Nahrung, kåa Karren (mnd. kare), govåa gewahr, spåan

1. Sparren, 2. sparen.

5. å = kurzem a vor r in geschlossener Silbe.

gåan Garn, åan Ernte; gåa gur; fåat Fahrt, båat Bart, šåat Scharte, åat Art, kåat Karte, tsåat, såat zart, måat Marder; gåan Garten, våan pflegen (warten), våatsfrö Warterin; måašalk Marschalk, våašön warnen; åas Podex, båas Barsch (ein Fisch). — Dazu våat Warze und våat Enterich.

Anm. Es ist häufig schwer zu entscheiden, ob offene oder geschlossene Silbe zu Grunde liegt.

§ 15. e.

1.  $e = \ddot{c}$  (got. i) in geschlossener Silbe.

vex Weg; rex recht, slex schlecht, knex Knecht, fexy fechten; fel Fell, felt Feld, gelt (ield, gelln gelten, selln schelten, melln melden; telt Zelt; helpm helfen: gestan gestern, swesta Schwester, ges Hefe (mhd. jesen, gesen = gären), besn Besen (mnd. bessem, mhd. besne), vesln wechseln, vesl Wiesel; em ihm, femp Senf: fösreky erschrecken (in diesem Worte sind transitive und intransitive Formen zusammengefallen; es wird auch in der transitiven Bedeutung stark flektiert), treky ziehen.

2. e = c (got. a) in geschlossener Silbe.

hem haben, kemm kämmen, lema Lammer, fremt, fremp fremd, hemp 1. Hant, 2. Hemd: fen sagen, len legen; streng strenge, leng verlangen, sich sehnen, denkn denken; blenkan blinken, enkl Knöchel am Fuss; bet Bett, feln setzen, pflanzen, netl Nessel, net Netz; šil Schale, telln zählen, stelln stellen, kellba Kälber, helfta Hälfte, ellf Elbe; brenn brennen, kenn kennen, venn 1, wenden, 2, gewöhnen, enn Ende mena Manner, lema Länder, fenart Fähnrich; eks Axt, dekn decken, bedecken, fik Sacke, rekn recken, strekn strecken, ekan Eicheln (auch die Frucht der Buche; mnd. ackeren); ges Gäste, besta beste; mexti mächtig; krefti kräftig, fef Säfte, šef sing. Schaft (eines Stiefels).

3. e - urspr. langem á in födent (Ton auf der 1. Silbe!) sothau, so beschaffen (mnd. sodan, sodanich, sodannich), wudent (Ton auf der

2. Silbe!) wie beschaffen, wie, auf welche Weise; jemalt jammerlich; dū lets, hē let du lässest, er lässt. — bodextt bedächtig, godexnis Gedächtnis sind vielleicht bochdeutsch.

4. e = ei in geschlossener Silbe in einigen Wörtern: enklt, entslt einzeln, renlt reinlich, rem.

§ 16. č.

Du das er in geschlossener Silbe zu ar (jetzt  $\hat{a}$ ) geworden ist, so ist  $\check{e}$  bei uns sehr selten. Es kommt 1. in Fremdwortern (dazu rechne ich auch die aus dem Hd. entlehnten). 2. in Wörtern mit sekundärem r (aus d, dd) vor.

1. fés Vers, fét fertig, réta Warter u. a. Vielleicht gehört hierher auch két, ké(d)t Kerl, statt dessen man etwa kêst erwarten sollte, wie es auf dem Lande auch wirklich heisst, man vergleiche auch den Eigennamen Kecrt; he Herr wurde früher auch in unserer Gegend nur mit

einem r geschrieben, also wahrscheinlich hes gesprochen.

2. féda Feder, lèda 1. Leder, 2. die Leiter, lèdī ledig, leer, vèda 1. Wetter, 2. wieder, nèn unten (mmd. nedden - hd. nieden, z. B. in hienieden), mèn mitten, in der Mitte, mèdaš Tante (mmd. medder, in der Stadt kann gebranchlich; das angehängte š bezeichnet das Wort noch besonders als Femininum). - In all diesen Wortern ist das d kein Verschluss-, sondern ein Reibelaut.

§ 17. e.

1. e - i oder ë (got. i) in offener Silbe.

grepm gegriffen, knepm gekniffen, knep Kniffe, dumme Streiche; kreign bekommen, gekriegt, neign neum; keky geguekt (Part. Perf. Pass, von kiky), feka sieher; bleibm geblieben, beiban beben: freit Friede, gleidn geglitten, beidn bitten, smeit Schmide, leivåta Gelenkwasser (Gliedwasser), sneit die Schnitte (mid. snede), šreit Schritte: ret Riss, splet Riss (eig. Spliss, von splitn spalten), betn gebissen, fösletn verschlissen, net Nisse, ietn wissen; speln spielen, fet viel, fetn Siele (Pferdegeschirt), stel Stiel, šel Scheide, Grenze (dat šelt es ist ein Unterschied), veix Wege, feign Segen, leign gelegen (Part. Perf. Pass von ling liegen); šep Schiffe, snep Peitsche, slepm schleppen; vek Woche, breky brechen, steky stechen, stecken, pekln pökeln; heibm Himmel, geibm geben, gegeben, eibm eben: beidn gebeten; metn messen, etn essen, gegessen, fetn gesessen; beka Becher, steln stehlen, gel gelb; leifn lesen, vein veifn sein, gewesen; neim nehmen, streim Streifen; kreif Krebs (als Krankheit).

Vor r: er ihr (Dat. sg. fem.) bea Birne, smean schmieren, hea

her, šean scheren, entbean entbehren (vielleicht hd.).

2. ¢ = Umlaut von urspr. kurzem a in offener Silbe.

beta besser, kett Kessel, metn Madchen; bet legte, fer sagte, ster Stätte, steta Städte (pl. v. stat); dek Decke, bek Bach; lept Loffel, šept Scheffel; eft Esel, ners Nase; hern Henne, tern Zahn, Zahne; nergt Nagel (am Finger oder Fuss); herf Habicht.

Vor r: bea Beere, nean nähren, fölgan verzehren, peat Pferd,

fea Fähre, afsean abtrennen (durch eine dunne Wand).

1, ē - got. ai.

ên ein, bên Bein, stên Stein; fêl 1. Seele, 2. Bügel am Eimer (eig. Seil), del Teil, hêl heil, ganz; snê Schwee, rê Reh, twê zwei (hierüber vgl. Ndd. Jahrbuch XVI, S. 95), vê weh, lêt leid, brêt breit; šê:dn scheiden, šê:t Scheide (des Sahels), spiē:dek Spreitdecke, Bettspreite, šelvāta Salpetersaure, Scheidewasser; blêk bleich, rêk weich, spêk Speiche, têkŋ Zeichen; dex Teig, stê.x stieg (Prät. von stī:gŋ steigen), ē:gŋ eigen; flēš Fleisch, hēš heiser; fêp Seife, rêp Tau; hēmlī heimlich, lê:m Leim; mē:nn meinen, le:nn leihen. Vor r: ē: Ehre, mēa mehr, fea sehr, ēas erst, da ēista der Erste, lēan lehren, leinen, kêin wenden, kehren.

2. č = got. iu.

götn giessen, flätn tliessen, šötn schiessen, födrötn verdriessen: let Lied, bördn bieten, nördn nieten; löf lieb, döf Dieb, stöfkint Stiefkind, šöf schief; rerm Riemen; flerr Fliege; döp tief; dörnn dienen; fö sie; törn ziehen, fö Vieh; ob nör, nöt neu hierher gehort, ist zweifelhaft, da es in andern holsteinischen und allen schleswigschen Mundarten ni heisst (vgl. unten Nr. 7); über drö drei s. Ndd. Jahrbuch XVI, S. 95. — för vier, dört Tier, Untier, dörn Dirne, bör Bier.

3.  $\bar{e} = \hat{e}$  (ahd. ia) in Fremdwortern:  $sp\bar{e}:gl$  Spiegel,  $t\bar{e}:gl$  Ziegel,

bref Brief, presta Priester, fe:ba Ficher.

4.  $\bar{e}$  = ursprüngl. langem  $\hat{e}$  (im Prät. der reduplizierenden Verben):  $l\bar{e}t$  liess,  $h\bar{e}t$  hiess:  $sl\bar{e}p$  schlief,  $l\bar{e}p$  lief,  $r\bar{e}p$  rief. — Dazu  $m\bar{e}:dn$  mieten.

5.  $\tilde{e} = \text{Umlaut von urspr. langem } \tilde{a}$ .

bokurðim bequem, néix nahe, (neiga naher), keis Käse, græif Greve (vgl. auch Deichgreve), bean sich (ver)stellen (eig. sich gebärden), lēix schwach (eig. niedrig; auch von schlechtem Aussehen, namentlich des Gesichts). fleidt schwach (eig. zierlich). geif gab, ēt ass; nēim nahm, kēim kam; vēi war usw. Im Plur. des Prat. dieser Verben steht schon im Mnd. é neben å (vgl. Ndd. Jahrb. XVI, S. 94; Lübben, Mnd. Gramm. § 53.

6.  $\bar{e}$  vor r - e.

gēan gern, dwēa 1. quer, 2. Haudmuhle (got. qairnus), ōa Erde, ēans Ernst, stēan Stern, fēan fern, stēat Schwanz (Sterz), heat Herd, swēat Schwert, vēat 1. wert (Adj. und Subst.), 2. Wirt, twēan Zwirn.
— Warum in diesen Wörtern ein anderer Vokal steht als in den § 17,1 am Ende aufgeführten, vermag ich meht zu sagen.

7. ê = urspr. langem I am Ende des Wortes oder Stammes. frē frei. klē Kleie (des Korns), dē Subst. das Gedeihen. blē Blei; frē:n freien, rē:n reihen (vorläufig nähen), fē:n seihen, snē:n schneien, fix áfkūstēn schwere Arbeit verrichten (eig. sich abkasteien); bodrēgarē Betrügerei, Betrug, tē:gllē Ziegelei.

8. ē am Ende einsilbiger Wörter: hē er, dē der.

9. ē vor urspr. h (hw?): fē:n schen, g-šē:n geschehen; diese Wörter weichen auch in der Konjugation des Pras, von den ührigen zu derselben Klasse gehörigen Verben ab. fē Vieh s. unter Nr. 2. 10. ē in hd. (?) Wörtern: dējēnīgs (Hauptton auf der ersten, Nebenton auf der zweiten Silbe!) derjenige, gē:gŋ gegen (die nur auf dem Lande vorkommende Form tē.gŋ hat denselben Laut).

§ 19. i. 1. i - urspr. kurzem i in geschlossener Silbe.

vil will (and. willeo, will), stil still, spil Spiel, spilln verschutten, silt Schild, milt 1. mild, 2. Milz, fillba Silber, ilk Iltis; timpm Zipfel, imm Imme, Biene, stimm Stimme, nimt nimmt; tinn Zinn, blint blind, binn 1. binden (2. drinnen), finn finden, finth Finten, Ausfluchte, klipp klingen, dryg handeln, abdingen, diystax Dienstag, fina Finger, hryg Bretzel, diyk Ding; lipp hegen; sip Schiff, rip Rippe, krip Krippe; mit mit, smit Schmied, lit Glied; dit dies, it isst, font vergisst, bita bitter, splita Splitter; liky lecken, smik Schnecke (mid. singge), sprikt spricht, ik ich, dik dick; fith sitzen, biln bitten; ysfir Gesicht, dix dicht, nahe; gif Gift, (ütgifm Abgaben, Steuern), gift giebt; dis Tisch, twisn zwischen; mis 1. Mist, 2. nass (in dem tautologischen Kompositum misnat mit dem Hauptton auf der ersten Silbe), kis Kiste, govis gewiss.

2. i = urspr. langem i in der 2 und 3. Sg. Pras. der Verba der i-Klasse: blifs, blift bleibst, bleibt, drifs, drift treibst, treibt; rit reitet, snit schneidet; krist kriegt, erhält, stirt steigt; grupt greift, knipt kneift: bit beisst, rit reisst usw. Dazu lie leicht, föler vielleicht. — In allen Fallen ist urspr. Doppelkonsonanz vorhanden, wahrscheinlich

auch in vit weiss.

3. i = urspr. kurzem e in geschlossener Silbe, namentlich vor n und k. (In diesen Füllen kommt schon im Mnd. teilweise i neben c vor.) minš Mensch, finsta Fenster, haps Hengst, vinky winken, hinkl Henckel; blik Blech (mnd. bleck, blick), blik Gartenbeet (mnd. blek, blik), lika der Lecker, Laffe, pik Pech, prikln prickeln (mnd. prekelen, daneben; pricken; Subst. prekelinge, daneben; prickelinge, Korrespondenzblatt XIII 37), kiktrēm (Ton auf der 1. Silbe) Zungenband, stiky

Zündholz, Stricknadel; kitlu kitzeln; tullyn Zweig.
4. 1 ist entstanden aus langem è (= got. ai, in) und meistens

schon im Mnd. vorhanden.

hit heiss (het wird auch noch gebraucht, aber seltener), ins einmal (in der Stadt wenig gebräuchlich), twintI zwanzig (as. twentig). hit heilig (mnd. hillich, in der Stadt wenig gebrauchlich; als hillign Allerheiligen in der alten Bauernregel als killign fit de rinte opm tillign), hinsk, hins Hemrich, Heinz: lich das Licht (mnd. lecht. licht, as. lioht).

§ 20. T.

1. I = urspr. langem i.
vif Weib, lif Leib, li.f Leibe (Dat. Sg. von lif): li:m Leim,
di:mm Diemen, Hendiemen, vi:m Wiem, Hithnerwiem, hisui:mm in
Olmmacht fallen: pil pfeilgerade, mil Meile; pi:n Pein, Schmerz, vi:n
Wein, fi:n sem (esse, suus), ši.n Schein, fi:n schwachlich (fein); ti:
Ebbe oder Flut (Tide), föstri:n, föstri:dn rittlings (nach der Männer
Weise), ri:dn reiten: viin reissen, smiin schmeissen, kwii kwiit, fiii

Fleiss, st. 1. seicht, 2. die Seite, 3. seit; dik 1. Deich, 2. Teich, tik gerade, glik gleich, spike Speicher; pip Pfeise, sitpm 1. schleifen, 2. schlupsen, gripm greiten; dris dreist, dist Deichsel, föbistan irre machen, verwirren, klista Kleister, ris Reis, is Eis; krier Krieg, ster Feige (ficus), bis Beichte; sia Metalldraht, sie Feier, spia etwa Harchen, miarēm Ameise (tautologisches Kompositum), his hier, dist, šocklis, šrekli schrecklich, glykli glücklich; danach auch die Worter auf g, 2. B. misti mächtig, sehr, hungri hungrig; sost sunstanda (Vgl. Ndd. Jahrbuch XVI, 8, 98, 99.) Nach Analogie bi heligh dåest bei helllichtem Tage.

Anm. 1. In den Verben auf (mbd.) sieren wechselt i nud e. in der Stadt, zumal bei der jüngeren Generation, scheint durch Einfluss des Hd. i das gewöhnliche zu sein sognan regieren, hantian hantieren, halla in barbieren usw

Anm 2 Durch Ersatzdehung ist i schon im Altsächsischen entstanden in dem Worte fi, f fünf (got fimf)

2. I — ursprungl, kurzem i am Ende der Worter.

bī bei; vī wir, jī ihr, mī mir, mich, dī dir dich; nī nicht, (dagegen nī: nic, mnd. ni).

### § 21. o.

o - urspringl, kurzem o in geschlossener Silbe,

holt Holz, holtn holzern, holtn Bolzen, hol hold, ütholln aushöhlen, folk Volk, follgy folgen, ollmi morseh, holpm geholfen; got Gott, hot Angebot; slot Schloss (an der Thur); fos Fuchs, os Ochs; kok Koch, stok Stock, rok Rock, troky gezogen, fösroky erschroeken, erschreckt; doxta Tochter, tox Zug, ox ach; hof Hof, grof grob, lof Loh, stof Stauh; fros Frost, bosn Busen (mid. hosem, hosme, hossen, as, hôsom); hont Honig (mid. honnich); krop Kropf, kop Kopf, dop kleines kind, top Spitze; dona Donner (mid. doner, donner, donder), foma Sommer (auf dem Lande sagt man fama; mid. sommer, somer, samer). Danach vielleicht homa Hammer, koma Kammer, stomin stottern (stammeln; mid. stameren), oma Emier, vielleicht ist aber das o nachträglich ans å verkurzt, wie man denn in Hamburg håma, kåma spricht

2. o = or vor Fortis: foll Vorted, off Urteil, kot kurz; onli ordentlich; hos Horst (Ortsname), hosa geborsten, hos Brust, šostēn

Schornstein; mulvop Maulwurf.

3. o = a vor lt (lk): folt Salz, smolt Schmalz, molt Malz; hols hältst, holt hält, hol hielt; swolk Schwalbe (Demmutivum). Ausserdem rot Ratte (schon mnd, rotte neben rat).

4. o = a in brox brachte (vgl. Ndd. Jahrbuch XVI, S. 92<sub>396</sub>; dazu

die Bemerkung auf S. 93), no nach.

5. o = ô in kofs, koft, kof kaufst, kauft, gekauft, kaufte; fors, fort, for suchst, sucht, gesucht, suchte; fot Russ; jedenfalls auch in fofts funfte, foftain füntzehn, foftt fünfzig (föf funf findet sich in andern Mundarten). Ueber bosn siehe oben Nr. 1.

6. o ursprungt, kurzem u in den Pråteritis holpm halfen, troky zogen, föšroky erschraken, erschreckten. Dazu op auf,

§ 22. ŏ.

- 1. ŏ = ursprüngl. or (ur): för Sorge, stör Storch, för Furcht, bör Burg; fök Forke, bök Rinde, snöky schnarchen; bögy borgen, möny Morgen; šöf Schorf; šös Georg, bös Bursch, Lehrling; röm Warm; töt Streich, Schelmenstick (frz. tort); rön geworden, stöhm gestorben, födöhm verdorben. Dazu bön Boden (schundares r aus d; dann und wann hört man auch noch böm).
- 2.  $\delta = \text{urspringl. } ar: k\delta l, k\delta (d) l$  Karl, gont gar nicht,  $\delta dt$  sehr (eig. artig), k $\delta t$  Karte,  $\delta nholt$  Arnold. Wahrscheinlich ist in all diesen Wörtern zunächst Dehnung des a zu å eingetreten, welches dann wieder zu  $\delta$  verkürzt wurde, wie denn die Formen gåa gar, kåst Karte, kåst Karl noch bei uns vorkommen (vgl. § 14,5).

#### § 23. ö.

- 1.  $\ddot{o} = \text{Umlaut von } o$ .
- z) blök Blocke, stöka Stöcke, rök Röcke; döxtan Tochter; fös Füchse, kös Festlichkeit, Hochzeit, kösli köstlich, kösla Küster; köp Küpfe, döp kleine Kinder, a:bakröpš affektiert in der Sprache; hölta Hölzer, möla Müller, šótl Schüssel; vi fölt wir sollen, folla sollen, rölla wollen, döxt taugt, vi könt wir konnen.
- β) kötns kürzlich, köta kurzer, kös Rinde, Kruste, födán weiter bis zu Ende (mnd. fordan), döšn dreschen, doš Dorsch, fö- vor. ver-.
  - γ) bli 1. das Alter, 2. alter, blin 1. altern, 2. Eltern.
  - δ) slöpt schlaft (dropt trifft).
- ε) bəmöt begegnet, böt heizt, röpt ruft, föxt sucht; stöt stösst. löpt läuft, döft tauft, getauft; größ grösser, grötstə grösste, größ Grösse.
  - 7) öpista oberste, der Vorgesetzte.
  - 2. ö älterem e (schon im Mnd. teilweise ö, geschrieben o).
- a) vor l: öllbm elf, twollf zwölf, föllbm, fölps selbst; smöltn schmelzen, röltin wälzen; bölkŋ schreien; hölp Hulfe; bollu bellen, höl Hölle, hollš túchtig, sehr. Nach l: lošn löschen.
- β) in andern Fällen; for sechs; fromt, fromp fremd; swomm schwimmen; ronn rennen; tot bis. vròmp Wermut (mnd. wermode, wormode, wormede); fott Viertel (mnd. vérdel).

## § 24. o.

- 1. o Umlaut von or (ur): bogs Bürger; dop Dorf; tof Tort, kof Körbe, dobm dürfen, rī doft wir dürfen (danach: ik dof ich darf); dos Durst, fos Fürst, bos 1. Borste, 2. Bürste; foden fordern; stotn stürzen, dotain dreizehn, dotī dreissig (mnd. dortich); bonn tränken, bon die Tränke; dox durch.
- 2. q=ir in hd. Wortern: šqm Schirm, kqx Kirche, koš Kirsche, kqš Hirsch, vqtšaf Wirtschaft usw.
- 3. In einzelnen Beispielen: møgn mögen, 11 most wir mögen; mon müssen, 11 mgt wir müssen. Man sollte ma:gn, matn erwarten.

1.  $\vec{o} = \text{got. as. } \hat{o}$ , mld. uo.

stol Stuhl, pol Pfutze (Pfuhl), spol Spule, šol Schule; hot Hut, mot Mut, flot Flut, got gut, blot Blut; mod Mutter, broda Bruder. spā; n sputen, roa Ruder; bok Buch, dok Tuch, klok klug; bo:f Bove (Eigenname), spitshof Spitzbube, holfn Hufeisen; gonox genug, fo.x Fuge,  $sl\bar{o}:x$  schlug (dazu  $fr\bar{o}:x$  fragte);  $h\bar{o}sn$  Husten;  $bl\bar{o}.m$  Blume;  $d\bar{o}:n$  thun;  $m\bar{o}:M$ oor;  $k\bar{o}$  Kuh,  $t\bar{o}$  zu.

2.  $\bar{o} = got. au$ , mhd. ou, ô.

bo:m Baum, fo:m Saum, sto:m Staub, dro:m Traum, ro:m Rahm, Sahne: kõpm kaufen, lõpm laufen, knöp Knopf (Knauf), tühöpm zusammen (zuhaut); glö:bm glauben, rô:bm rauben; stró Stroh, flö der Floh; brot Brot, dot 1. tot. 2. der Tod, rot rot; gröt gross, got goss,  $b\bar{o}$ :t bot (Prat. von  $b\bar{e}$ :dn bieten), š $\bar{o}$ t schoss (Prat. von š $\bar{e}$ tn schiessen): rok Rauch, ok auch: ôir Auge, floir flog, hôr hoch; lôin Lohn, šō:nn schonen, tombank Ladentisch (holland.!); los los, osn Osten, östan Ostern, löf Laub; möx Mohr, öx Ohr, röx Rohr, föx trocken; fro Frau (mnd. vrouwe), dro:n drohen (mnd. drouwen).

3. ō = a in den Prät. stöln stahlen, vö:gŋ wogen, brökŋ brachen,

sproky sprachen.

4.  $\tilde{o} = \text{urspr. kurzem } o (u) \text{ vor } r$ ;

dör das Thor, spör Spur, osfåk Ursache; dörn Dorn, könn Korn, tōm Turm, hom 1. Horn, 2. hörnern, gibom geboren; nōm Norden; most Mord, voit Wort, out Ort, Ahle, bost Brett (Bord), fosts sofort, post Pforte.

5. ō = a vor ld; ōlt alt, kôlt kalt. föln Falten, höln halten.

6. ō = an vor s: gōs Gans, ōsvalt Oswald.

7. o = ursprüngl, langem û am Ende eines Wortes oder Stammes. tro treu, troin trauen, boin bauen, bioin brauen, våašon warnen, šō schen,  $gr\bar{o}:n$  grauen,  $kl\bar{o}:n$  Knäuel. Die meisten dieser Wörter haben schon im Mnd. neben -uw auch -ow.

8. Am Ende einsilbiger Worter: fo so, do dann, da, vo wo (vielleicht hd., anderswo sagt man the wo? wie das dort), jo: ja (als

Verstärkung, namentlich einer Negation).

§ 26. 8.

1. ô ... Umlaut von got. ô (mhd. üe).

stöl Stuhle, hö.t Hute, gamöt Gemut, blo: A blutig; kö Kühe; hob.da Bruder; böka Bücher, döka, dök Tucher; fognö:xt vergnugt; kö:li kirkl; főky suchen, bők Buche, bőtu heizen, ma mót entgegen; mő:t mude, fo de Fuder, mismo: dt missmutig, oltmo: dt sanft, sachte; o: be Ufer, grö.f (crube, badrö:ft betrübt, möx Mühe, blö:n bluhen, grö:n grün; foan führen.

2. 6 Umlaut von got. au (mhd. ou. ce).

bö:m Baume, fö:mm säumen, deö m Träume, ofeo m den Rahm abnehmen, köpa Kaufer, lopa Laufer, knop Knopfe; glo:bm glauben; #8 Flöhe; brot; rokan räuchern, ökluam Beiname (meistens = Schimpfname); hoxts Höhe; daxlons Tagelolmer, so:n schön; lo:fn losen, öslī östlich; stötn stossen; döpm taufen, röp die Raufe, afströpm abstreifen; tolof Erlaubnis, Verlaub; drö:x trocken, bö $:g\eta$  biegen, beugen; smök $\eta$  schmauchen, rauchen; klö:bm spalten, stö:bm stauben, sto:bm stauben,

3.  $\ddot{0} \implies \text{urspringl. kurzem } o (u) \text{ vor } r$ .

vön, vönda Wörter, önta Oerter, böndi gebürtig, bönda Bretter; pöntna Pförtner; spönn spüren; hönn Hörner, fotönn erzürnen; bönse (als Versammlungsort).

4. 0 = un: go:s Ganse; vielleicht auch in dat smo:t es schmeidigt. § 27. u.

1. u = ursprüngl. kurzem u in geschlossener Silbe.

um um, dum dumm, brumm brummen, kumm Kumme (irdene oder porzellanene Schissel), pump Pumpe, stump stumpf (nicht scharf), mumln murmeln, fumpēta (Ton auf dem ē!) Sankt Peter = 22. Februar; munt Mund, runt wund, hunt Hund, funn Sonne, tunn Tonne; juŋk jung, struŋk Strunk, tuŋŋ Zunge; godult Geduld, šula Schulter, bulan donnern (mnd. bulderen); but stumpf (nicht spitz), nut Nuss (mnd. nut neben not), put Topf (mnd. put neben pot), mut Schlamm (mnd. mudde); stupm Baumstumpf (mnd. stubbe); vulf Wolf, vul Wolle, vulln wollen (aus Wolle), mul Staub, ful voll; uns uns, kuns Kunst; lus Lust; luf Luft.

2. u = urspr. kurzem o in geschlossener Sibe: pul Schopf, Haar-büschel (mnd. pol), snuta Nasenschleim (mnd. snotte), vul wohl; ful sollte, mux mochte, kun konnte, vul wollte; fupm foppen, rus Wurst, vutl Wurzel (mnd. wortele). — In Fremdwörtern: fuldåt Soldat, vur

Woche, slusplats Schlossplatz.

3. u verkirzt aus ursprüngl. langem û oder ô (teilweise schon im Mnd.): krupt kriecht, supt saust, snust schnaubt, šust schieht, slut schliesst, suut saugt; mut muss, mus musste, vus wuchs, vuš wusch (danach vusn gewachsen, vušn gewaschen), nux, gonux genug, vu wie, gundáx guten Tag, juxn Joachim, Jochen.

4. u im Prät. und Part. Perf. Pass. einiger urspr. reduplizierender Verben: ful, fulln fiel, gefallen, fun, funn fing, gefangen, hun, hunn hing, gehangen (auch hängte, gehängt), gun ging. - Die Formen mit

u im Prät. finden sich schon im Mnd.

5. u = ursprungl. kurzem a: fun von (vielleicht unter Einfluss des Hd.; auf dem Lande sagt man allgemein fan) Die (in der Stadt selten vorkommende) Endung -šup -schaft, z. B. felšup Gesellschaft, zeigt schon im Mnd. o (as. -scap, -skepi).

6. u nachtraghch verkurzt aus å: unt, untj Ente, muŋk Mahncke, jūkop Jakob, nāmŭdox Nachmittag, brumlbçin Brombeeren (schon mnd.

brummelbere).

Aum Ueber das überkurze ü vergl. § 2,s.

§ 28. y.

 y — Umlaut von kurzem u in geschlossener Silbe. dynω dümmer, jyŋa junger, stryŋk Strünke, pyt Töpfe, vyllf Wölfe, kyns Künste, mit lysn verlangend (eig. mit Lüsten, mit Verlangen), lyfm lüften (ein Zimmer). — byš Büsche; byk Bocke, plyk Pflocke, plyky pflücken, dryky drücken, myk Mücke, byks Beinkleid; bryx Brücke, ryx der Rücken, oplyxn (Ton auf der 1 Silbe) aufheben, hehten (mnd. luchten), dyxl tuchtig; bys Büchse, rys Würste, kysn 1. kussen, 2. Kissen, nystan nüstern; kymin kümmern, hympl Haufe (mnd. humpel); fynn Sünde. dyn dünn, qynn gönnen, kyni kundig, bekannt, ánsynn anstiften, verleiten; slyyl Schlingel, tyfl Pantoffel, Stoffel, dyfa Täuber (mnd. duffer); drypl Tropfen, knypl Knüppel, Knittel, snypln straucheln (mnd. snubbelen), kryp Krippe (selten, gewöhnlich krip); gryt Grütze, pyt Pfütze, lyt klein, spryt Spritze; kyl Kälte (mnd. kulde, kuldene neben kolde).

2. y verkurzt aus langem ü (got. iu): qyt giesst, flyt fliesst, byt bietet, flyzt fliegt, fryst friert, fölyst verliert usw., frynt Freund.

Hierher gehört vielleicht auch drytz dritte.

3. y nachtraglich verkurzt aus æ: hynkn Hahn am Fass (eig.

Hähnchen), symtain, symtI siebzehn, siebzig.

4. y = c oder i: gysten gestern, op gynt sit jenseits (auf jener Seite: he het do byks op gynt sit ste blu er hat die Hosen in die Stiefel gesteckt); krympm krimpen, krempen; dazu fysta Schwester (selten).

5. y = eo, io: yma immer (mnd. ummer), nyms niemand (mnd.

numment).

6. y — Umlaut von û oder ô: tymln taumeln (schon im Mnd. tummelen neben tumelen), šyfl Schaufel (mnd. schuffele neben schüfele), fyfm seufzen (ahd. süfteôn, süftôn); rys Rost (eisernes Gitterwerk, mnd. rôste.)

§ 29. m.

1. æ ist Umlaut von ursprungl. kurzem u in offener Silbe.

fæ:n Sohn, bæ'n der oberste Boden im Hause (eig. Bühne), dræ:nn dröhnen; æ:bl übel, æ:hi über; mæl Mühle, pæl Pfühl; kæ:m Kummel (cuminum); kræpl Krüppel; næl Nusse, slæll Schlüssel, kæll Kot; læ:gy die Lügen, flx ha:gy sich freuen, ha x Freude, dæ:gy taugen, ma:gy mögen, ûndæ:x schlechte Streiche (eig. Untugenden), fa:x Sau, tæ:gl Zügel, ta:gla zögern; slæk Schlund, jæky jucken, bækan klopfen; snæ:bm Schnupfen; dæ:fl dumm (wird auch gebraucht von allem, was man nicht genauer definieren kann), dæ:skop Dummkopf.

— fæl vor, vorne (as. furi, mit fora vermischt), fælste vorderste, dæl 1. Thür, 2. durch, mæl murbe, bæln aufheben, bæl Bahre, stæl Stör (1. Sturia, ein Fluss, 2. Sturio, ein Fisch).

2. a ist Umlaut von ursprüngl, kurzem o in offener Silbe.

hæ:f Höfe, gra ha grober (Comp. zu grof), bæ:bæsta oberste, læ:lm loben, fæ:lm sieben (mnd. soven neben seven); kætna Käthner, Kossate, gat Ausguss, slæ:t Schlösser (an der Thur), hvæt kleiner Kerl (eig. Króte), kræti zornig, leicht zum Zorn geneigt; tæ:x (Plur. von tox) dumme Streiche, fæ:x Vogte, træ:x Tröge (Plur. von trox); ræ:gy Rogen (Fischeier); æpm öffnen; knækin knochern, kæk Küche, kækš Köchin.

Anm. Bei manchen Wörtern ist es zweifelhaft, ob der Vokal e auf altes u oder o zurückgebt, 1 weil man nicht überall die altsächsischen Formen hat

und 2 weil schon im As., vielmehr noch aber im Mnd. der Vokal vieler Wörter schwankt (Dies gilt auch von andern Vokalen). Es scheint, dass wir in onomatopöischen Wörtern den Vokal abevorzugen, z. B. valin rasseln, klatien klappern, smelin schneitern, plotten plappern; grain schreien — In urva:bl Frevel, ura:blh frevelhaft (mnd. wrevel, vrevel) scheint die Nachbarschaft des ur den Stammvokal beeinflusst zu haben, ob auch in fa:hm (siehen) das ur der letzten Silbe (got sibun) auf den Stammvokal eingewirkt habe, erscheint mir zweifelhaft. Ganz zweifelhaft ist die Etymologie von quar kleines Kind, bru:fl kurze Pfeife, swalbru:flh von schmutziger Gesichtsfarbe

a ist Umlaut von ursprüngl, langem å (sehr selten).

o 's, osta Plur, von ås Aas (als Schimpfwort), pæl Pfähle, næt Nähte (Plur, von nåt Naht).

4. w ist Umlant von ursprungt, kurzem a.

ra:t Rader, bla:t Blåtter, fæ:t Fåsser; gla:s Glåser, glæši Glaser; šæ:tī schal; vielleicht auch in klætærī schlecht (vgl. klatærī).

§ 30. ü.

ū = ursprungl, langem û.

slüky schlucken, brüky brauchen, gebrauchen, krük Kruke, Krug, lūk Fensterladen, Deckel über einer Keller- oder Bodenöffnung. dūkņ tauchen: krūpm kriechen. fūpm saufen, hūpm Haufe, glūpm mit grossen Augen von unten auf oder von der Seite sehen, glüptor ein Zug', den man unbemerkt thut: snú:bm schnauben, šru.bm schrauben, šū:bm schieben; fül faul, schmutzig, büln Masc. Beule (Sg.), swül schwul, hūln heulen, ul Eule (auch Handfeger), mūl Maul, šūln verstohlen blicken, schielen, šūllôpn die Schule schwänzen (eig. wohl "sich verstecken"; das Wort šû: [1] geschutzt vor dem Winde, welches in andern Gegenden Holsteins und in Schleswig vorkommt, ist bei uns nicht gebräuchlich), būl Grube, Grab; hūs Haus, mūs Maus, fū: fn sausen, dū: fut tausend, kuūs Auswuchs, Knorr, fūs Faust, pusu pusten, blasen, prūsn niesen; duif Taube, tūin Zaun, duin 1, trunken, 2, Dune (Daune), brū:n biann; dū.m Daumen, rū:m Ramp, Schiffsraum, kū:m kaum; üt aus, bûtn draussen, šrütan schaudern, klut Erdscholle, stûtn Semmel, Weissbrot, sut eine Art Schiff (Treckschuit), lut laut, brut Braut, hut Haut, krūt Kraut; jury juch schreien (jauchzen), rūr rauh; būr Bauer, müs Mauer, düsn dauern (1. Mitleid erregen, 2. währen), füs sauer, šūs 1. Schauer (Regenschauer), 2. überdachter Raum (Scheuer), lūm lauern, waiten, nutus Natur, kus Kur, pus pur, rein, tus Tour. truf Trumpf, stuf stumpf.

2. ŭ am Ende einsilbiger Wörter: dū du, nū nun, jetzt. jū euch. § 31. ÿ.

1.  $\bar{y} = \text{altent langem } \bar{u} \text{ (entstanden aus } iu).$ 

 $d\tilde{y};bl$  Teutel,  $d\tilde{y}t\tilde{s}$  deutsch,  $l\tilde{y};t$  Leute, h $\tilde{y}t$  heute,  $n\tilde{y}tt$  niedlich,  $t\tilde{y}r$  Zeug,  $\tilde{s}\tilde{y};n$  Scheune,  $d\tilde{y}st$  duster, dunkel,  $d\tilde{y}st$  teuer,  $st\tilde{y}st$  Steuer,  $t\tilde{y}st$  Feuer.

2. y ist Umlaut von altem langem û.

 $d\tilde{y}knn$  untertauchen.  $k\tilde{y}p\tilde{t}$  haufig,  $k\tilde{y}:f\iota$ ,  $k\tilde{y}:s$  Häuser,  $m\tilde{y}:s$  Mäuse,  $kn\tilde{y}:s$  Plur von  $kn\tilde{u}s$ ,  $f\tilde{y}s$  Fäuste,  $p\tilde{y}st\iota$  Löschhorn,  $t\tilde{y}:nn$  zäunen, schwatzen,  $d\tilde{y}:nt$  Däumling (Leberzug über einen verletzten Finger),  $r\tilde{y}:nt$ i geräumig,  $\tilde{y}t\iota s$  ausserst,  $kl\tilde{y}tn$  Kloss, Mehlkloss,  $l\tilde{y}:dn$  läuten,

bry:digum Brautigam, by/ Hänte, kry:ds Krauter, fysli sauerlich, uŭtysti naturlich: fy:mfelt saumselig, utlysten ausklugeln, ausprobieren ceig. aushorchen), hya Miete, dy stitt seliwindlig, jvx schlechtes Getrank (Janche); fyon fohren, aus Fichtenholz. — try:f Trumpfe, try:bm Trumpf ausspielen.

3. einzeln in  $f_{\overline{V}}$ :n\u00e8 zornig, wahrscheinlich = veninsch (giftig).

§ 32. ai.

1. ai = ursprüngl, ûj (âw);

drai:n drehen, krai:n krahen, krai: Krähe, Rabe, mai:n mähen, nai:n nahen, fai:n säen, vai:n wehen; klai:n kratzen. — klai:n die Kleierde ausgraben.

2. ai = ag, eg, eh.

ai:n Grannen an der Aehre; ai: Ei (ovum); ais hasslich (schrecklich): fail Segel, fauln segeln, pailn peilen; tai:n zehn. Ueber diese Worter vgl. Ndd Jahrbuch XVII, S. 136-146, wo auch über gail geil und rangles Reinke gesprochen wird. haista Elster. twai:, intwai: entzwei: ai:n streicheln (wobei man ai. sagt).

3. as in den Verbalformen slai:s, slai:t schlagst, schlagt, stai;s, stai:t stehst, steht, gai:s, gai:t gehst, geht, dai:s, dai:t thust, thut. Hier-über vergl. ebenfalls Ndd. Jahrbuch XVII, S. 136 ff.

Ausserdem findet sich der Diphthong au noch in vielen andern Wörtern, in denen auch schon im Mnd. ei auftritt. Manche davon sind offenbar hochdeutsch.

§ 33. au.

au == au (ahd. aw), ow, ouw.

blau: blau, grau: grau, gau: schnell, gmun;, nau: genau, knapp (mit naus not), benau:t beengt, flau: flau, mau: Aermel, hau:n hauen, kau:n kauen, drau:n drohen (selten), tödraun (Ton auf der 1. Silbe) zögern, mit der Austuhrung seines Vorhabens; glau: schlau (nur vom Gesichtsausdruck), dau: der Tau, tau: das Tau, klau: Klaue, fodau:n verdauen, stau:n stauen. — knaul Knäuel, kraula kribbelu, kitzeln. rau:n ruhen (selten), bau:n bauen (selten).

§ 34. oi.

1. oi ist Umlaut von au (ow, aw).

froi:n freuen, froi:t Freude, stroi:n streuen, hoi: Heu, wohl auch in sloif Schleife.

2. or - mnd, oi: flottn flöten, sloir Schleier.

3. oi entstanden aus palatalisiertem o: moig (guten) Morgen (nur als Begrüssungsformel), poith Pfoten, hå:mpouth Hagebutten. — In den beiden letzten Wortern hat man sich ursprunglich hinter dem t ein jzu denken, welches in einigen Mundarten noch vorhanden ist.

4. oi entspricht fruherem ei in dword Wischtuch (der Schiffer), sproi:n spreiten, auseinander breiten: woher foil Aufnahmelappen, Wischlappen kommt, weiss ich nicht. In swoi:n (dat sip swoi:t das [vor Anker liegende] Schiff dreht sich infolge der veränderten Stromung) scheint das or ans år verkuszt zu sein, holland. zwaaien, vielleicht ist es aber auch aus ei entstanden, vgl. Ndd. Jahrbuch XVI, S. 102.

#### \$ 35. Die stimmlosen Vokale.

Ueber die stimmlosen Vokale (geschrieben h) ist nichts Besonderes zu bemerken. Im Anlaut ist das h erhalten:  $h\bar{o}t$  Hut, hunt Hund, hIr hier usw. Wird ein Wort enklitisch gebraucht (steht also das h nicht mehr im Anlaut), so fällt das h weg:  $r\bar{e}:d\bar{o}=r\bar{e}:t$   $h\bar{e}$  ritt er,  $fc\bar{o}=fc$ :  $h\bar{e}$  sagte er. Auch sonst fällt das h im Inlaut weg, es sei denn, dass dem mit h anfangenden Teile des Wortes eine gewisse Selbständigkeit zukommt, z. B.  $f\bar{e}.n$  sehen,  $g\bar{o}s\bar{e}.n$  geschehen, aber dumhait Dummheit. Hinter p,t,k scheint es allerdings weniger ein selbständiger Laut, als vielmehr eine Aspiration des vorhergehenden Lautes zu sein:  $g\bar{o}thait$  Güte; die Sache ist bei schnellem Sprechen schwer zu entscheiden.

## § 36. Uebersicht über die alten Vokale und ihre Entsprechungen in der Glückstädter Mundart.

Vorbemerkung. Auch in unserer Mundart herrscht das Bestreben — wie im Hd. — in offener Silbe "langen", in geschlossener Silbe "kurzen" Vokal zu sprechen. Diese Regel ist aber nicht streng durchgeführt; wohl sind meistens in offener Silbe die alten "kurzen" Vokale zu "langen" geworden, die ursprünglich "langen" Vokale jedoch haben sich auch in geschlossenen Silben bis auf einige Fälle behauptet. Namentlich die Lautverbindungen ml, mr. sm, kl — früher mel, mer, sem, kcl — teilweise auch sl, tm, dm lieben, obwohl früher durchweg vor ihnen tonlanger Vokal stand, in unserer Mundart "kurzen" Vokal vor sich, z. B. besn Besen, homa Hammer usw. (daher auch die Fortis s statt der erwarteten Lenis f). Andererseits wird — ausser in einigen anderen Fallen — in der 2. und 3. Sg. Präs. der starken Verben der lange Vokal verkürzt; bei schwachen Verben ist eine derartige Verkürzung selten.

| A 14     | 8.01                     |   | Glückstädter:                                                                                    |
|----------|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt      | es.                      |   | Gidekstadter.                                                                                    |
|          |                          |   | a § 12,1 (Umlaut e § 15.2).                                                                      |
|          | selten                   |   | $u[fun = van] \S 27.6; [durch å]$                                                                |
|          |                          |   | \$ 27,6 (Umlaut y § 28,s).                                                                       |
|          |                          |   | o § 21.1 am Ende.                                                                                |
| a        | vor ld                   |   | ō \$ 25,5.                                                                                       |
|          | vor 1 + Fortis           |   | $ \begin{array}{l} \bar{o} & 25,5, \\ \bar{o} & 21,3, \end{array} $ (Umlaut $\bar{o} & 23,17$ .) |
|          | in offener Silbe \       |   | å § 14,4 (Umlaut & § 29,4).                                                                      |
|          | vor r zuweilen )         |   | å § 14,5.                                                                                        |
| ar       | vor Lenis oder vor $k$ , | p | ă § 13,1.                                                                                        |
|          | zuweilen [durch å] .     |   | ŏ § 22,₃.                                                                                        |
|          | vor Fortis ausser k, p   |   |                                                                                                  |
| ah       |                          |   | å \$ 14,a.                                                                                       |
|          |                          |   | ō § 25,8 (Umlaut 8 § 26,4).                                                                      |
| ag, $ah$ |                          |   | ai § 32.2.                                                                                       |
| aw       |                          |   | au § 33 (Umlaut oi § 341).                                                                       |

| Alt                      | es:                                                        | Glückstädter:                                                                                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                            | å § 14,2 (Umlaut ē § 18,5 oder æ § 29,3).                                                                           |
|                          | im Prät. einzelner Verben .<br>in geschl. Silbe zuweilen . | ō § 25,8. a § 12,8 (Umlaut e § 15,8).                                                                               |
| âj                       | vereinzelt                                                 | o § 21,4 (Umlaut ö § 23,1 δ).<br>ai § 32,1.                                                                         |
| âw                       | in geschlossener Silbe                                     | au § 33.                                                                                                            |
| $(d. h. \ddot{e} od. e)$ | vor n zuweilen                                             | i § 19,8.                                                                                                           |
|                          |                                                            | $\ddot{o}$ § 23,2 (schon mnd. $\ddot{o}$ ,                                                                          |
|                          | vor d (dd)                                                 | geschrieben o).<br>ě § 16,2.                                                                                        |
|                          | in offener Silbe \ vor r                                   | e § 17,1.2.<br>e § 17,1.2.                                                                                          |
| <b>244</b>               | oder                                                       | ē § 18,6.                                                                                                           |
| 67                       | selten                                                     | å § 13,₂.                                                                                                           |
| eg, eh                   | vor Fortis ausser $k, p$                                   | ai § 32,2.                                                                                                          |
| langes ê                 | (vgl. auch ai und iu) im Prät. einiger urspr. redupl.      | ē § 18,3.4.                                                                                                         |
|                          | Verben                                                     |                                                                                                                     |
| kuwas i                  | weilen                                                     | i § 19,4.]                                                                                                          |
| Rui Zes 6                | am Ende der Wörter oder                                    |                                                                                                                     |
|                          | Stämme                                                     | e § 17,1.                                                                                                           |
| ir<br>[i                 | in hd. Wörtern durch Ersatzdehnung in f1:f                 | <ul> <li>Ω § 24,₂.</li> <li>I § 20,₁.]</li> </ul>                                                                   |
| langes î                 | am Ende der Wörter oder                                    | î § 20,1.                                                                                                           |
|                          | Stämme                                                     | ē § 18,7.                                                                                                           |
| 1                        | i-Klasse und sonst, verkürzt                               |                                                                                                                     |
| kurzes o                 | zuweilen                                                   | $0 \ \S \ 21,1 \ (\text{Umlaut } \ddot{o} \ \S \ 23,1 \ \alpha).$ $u \ \S \ 27,2 \ (\text{Umlaut } y \ \S \ 28,1).$ |
|                          | in offener Silbe \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     | å § 14,1 $\beta$ (Umlaut $\alpha$ § 29,2). å § 14,1 $\beta$ am Ende.                                                |
| o <b>r</b>               | oder                                                       | $\bar{0}$ § 25,4 (Umlaut $\bar{0}$ § 26,8). $\bar{0}$ § 22,1 (Umlaut $\bar{g}$ § 24,1).                             |
| or                       | vor Fortis ausser $k, p$                                   | $o \S 21, 2$ (Umlaut $\ddot{o} \S 23, 1\beta$ ).                                                                    |
| ogi, $oi$                |                                                            | au § 33 (Umlaut oi § 34,1). oi § 34,2.                                                                              |
| langes ô                 |                                                            | o § 25,1 (Umlaut o § 26,1).                                                                                         |

| Alt       | ces:                                          | Glückstädter:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | verkürzt o                                    | $\S 21,5$ (Umlaut $\ddot{o}$ $\S 23,1$ $\varepsilon$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | verkürzt o oder u                             | $\$ \ 27,3 \ (Umlaut \ y \ \$ \ 28.6).$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| kurzes u  | in geschlossener Silbe u                      | $5.27,1$ (Umlaut $y \le 28,1$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | zuweilen (durch Formenaus-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | gleichung) o                                  | $\S 21,6$ (Umlaut $\ddot{o} \S 23,1 \alpha$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | am Ende der Wörter ū                          | i § 30,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | sonst in offener Silbe &                      | $x \leq 14$ , $12 \leq \text{Umlaut } x \leq 29$ , $12 \leq 12$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | [durch Ersatzdehnung ū                        | i § 30.1 am Ende (Umlaut v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ·.                                            | § 31, <sub>2</sub> ).]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| langes û  |                                               | i § 30,1 (Umlaut $\bar{y}$ § 31,2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · ·       | am Ende der Wörter oder                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Stämme                                        | 5 § 25,7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | verkürzt (bei starken Verben) u               | $y \le 27,3$ (Umlaut $y \le 28,6$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (got.) ai | $(\operatorname{vgl.} \ \hat{e})$ $\bar{e}$   | § 18,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | vereinzelte                                   | § 15,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | oder i                                        | N To the state of |
| (got.) au |                                               | $5 \S 25,2$ (Umlaut $\delta \S 26,2$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (got.) iu | $(\mathrm{mhd}.\ \emph{ie})$ $ar{\mathrm{e}}$ | § § 18, <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | (mhd. iu)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | verkürzt (in Verbalformen). y                 | / § 28,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ei       | vielleicht vereinzelt o                       | oi § 34,4.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (mnd.) oi |                                               | oi § 34,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

SOLINGEN.

J. Bernhardt.

## Marienklage.

Dit<sup>1</sup>) is unser leiuen vrouwen claghe tho dude dei sei hadde do unse leiue here ihesus cristus ghecruceget wart<sup>2</sup>).

- A. Nu moghe ir [alle] gerne horen saghen
  Van der iemerliken claghen
  Dei maria hadde und leid,
  Do sei sach dat bister gescheit<sup>3</sup>)
  - 5 Van Jesus seile und liue.

    Id was wunder dat sei to liue
    Mochte bliven einighe stund,
    So sere was ere herte ghewund.
    Sei sprach: 'o wi und o wach,
  - 10 Dit is dei iemerlikste<sup>4</sup>) dagh Den iu moder mohte liden. Wat sal mi nu dat leuen?' Se ensprach nu ungedultich<sup>5</sup>) word Sei klagede den iamerliken mord
  - 15 Den dei Juden hadden ghedaen.
    Sei sprach: 'war sal ich arme gaen?
    A mich, wu is mir gescheit!
    Ich enekan mir helpen nied.
    Alle moderlike herte
  - 20 Ene leden nu so grote smerte
    So ich arme moder lide
    In dessen iamerliken tiden.
    Herte leiue kind, wo hebbe ich di verloren,
    Dat du mi weres so uterkoren
  - 25 To steruene vor dei werlde al<sup>6</sup>).

     Och ich ene wed nicht wat ik sal. —
    Din dot dei sundere hat verlost.

    Wo bin ich arme wiff so unghetrost
    Dat mi betere were dei bittere dot
  - 30 Dan to lidene disse nod.
    Och wat bin ich wat sal ich don?
    Ich enekan gerasten noch geruwen<sup>7</sup>).
    Nu moder leit so groten rouwen
    Dan ich arme vrouwe.

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Schreibung ist zu bemerken, dass an Stelle des häufig aber doch ganz willkürlich stehenden "y" durchgängig "i" gesetzt, die wenig zahlreichen Abkürzungen aufgelöst und die Interpunktion eingeführt wurde; wo aus anderen Rücksichten eine Aenderung im Texte notwendig schien, geben die Noten Äufschluss. 2) in roter Schrift. 3) subst. = Scheidung. 4) hs. iemerlike. 5) hs. ungedult. 6) hs. werld alle. 7) derselbe Reim Veldeke, En. 3971, S. I. 2969.

- Mochte ich steruen ich enegerde nicht me<sup>1</sup>).
  Och herte leiue kind min,
  Wo lestu nu dei leiue moder din
  So ungetrost vol iamerheide!
- 40 Nu moder ene geschach so leide Also is gescheit mi armen wiue. Ich enemach nicht bliuen to liue.'
  Do mochte marien herte to riten Vnd in dusent stucken to spliten
- 45 Van der iamerliken smerte
  Gench er ein swerd dor er herte.
  Nu was der leiue Jhesus dot.
  Nu hord wo grote not
  Dat maria dei maghet dreff.
- 50 Wo sei opsprank vnde greff An dat cruce na sime liue. Dar bestont sei wunder<sup>3</sup>) to driuen Wand sei in roven<sup>3</sup>) nicht enmochte. Do vel sei nider unde sochtede
- Dat sei up dei erden sanch.
  Sei sprach: 'och, ich ene kan nicht me.
  Nu moder ene word so wee
  Noch ene leit so grote noed.
- 60 Alhir mot ich bliuen doet.'
  Sei kerde sich umme to den Juden.
  Se sprach: 'wolte mi to eme doden,
  Jesum mine leiue kint;
  Och, wo sit ir van herten al so blind!'
- 65 Sei klagede so iemerlike
  Dat nei moder ene ward er gelike.
  'Seghet ir valsche iodesche deit,
  Erbarmet iu min iamer neit
  Den ich nu sei und lide
- 70 In so iemerliken tiden?'
  Sei sprak: 'o wi ond o wach,
  Leiue kint mochte ich noch
  Bi dir sin alse ich han ghedaen
  Darumme wolde ich mich laten slaen.
- 75 Och mochte ich dat erweruen
  Dat ich bi dir mochte steruen,
  So en wolde ich nicht mer klaghen
  Den groten rouwen den ich draghen.'
  Do leid maria ere hande hangen
- 80 Vnd schrei dat er dei wanghen Worden van den trenen roed. Nu mensche vernam dei noed Noch den iamer den sei dreff

<sup>1)</sup> hs. mer; ebenso V. 57. 2) D. 188 groiz iamer; wunder in der Bedeut. 'seltsame, schreckliche Dinge'? 3) hs. rovnen. D. 189 roeren.

|            |     | Vnd wo iemerliken dat sei greff                            |
|------------|-----|------------------------------------------------------------|
|            | 85  | An ere herte unde sprach:                                  |
|            |     | 'O wi o we und o wach!                                     |
|            |     | Al den iamer, den iu moder leid,                           |
|            |     | Off dat leide <sup>1</sup> ) van leiue er gescheit,        |
|            |     | Dei ene mach den iamer nicht gheliden                      |
|            |     | ) -                                                        |
|            |     | D.                                                         |
|            |     | $\left.\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|            |     |                                                            |
| <b>B</b> . |     | Dei mi to einer moder haet erkoren'.                       |
|            |     | Do wrank sei ere hande tosamen und sprach:                 |
|            |     | 'O wi o we und o wach')!                                   |
|            |     | Ich sei min kint hir hanghen dot.'                         |
|            | 5   | Van rouwen mochte sei schrien blod.                        |
|            |     | Sei sprach: 'och nu entrostet mi neiman[t].'               |
|            |     | Do quam ere neve sunte Johan                               |
|            |     | Vnde horde disse wort                                      |
|            |     | Vnd her genk do to marien vord                             |
|            | 10  | Hei sprach: 'maria dat saghe ich dir                       |
|            |     | Dat du bist benolen mir.'                                  |
|            |     | Hei nam sei in sine arme                                   |
|            |     | Vnd bestont sochten unde karmen.                           |
|            |     | Hei sprak: 'war is min <sup>3</sup> ) moet                 |
|            | 15  | Der4) iamers ene ward nu besocht?                          |
|            |     | Och Jesus, wo bistu uns so hard                            |
|            |     | An desser lesten henevard!'                                |
|            |     | Do umme venk hei marien unde sprach:                       |
|            |     | 'O we mir armen und o wach!                                |
|            | 20  | Dat ich dit alhir moet sein                                |
|            |     | Des mot min herte van mir vlein.                           |
|            |     | Ich wel vil leiuer steruen                                 |
|            |     | Dan wi beide verderuen.                                    |
|            | ~ = | Maria uns is ouele gescheit,                               |
|            | 25  | Ich ene kan di gehelpen neit.'                             |
|            |     | Do sach maria Jhesus an                                    |
|            |     | Mit manighen heten tran.                                   |
|            |     | 'Herte leiue kint ich bidde di <sup>5</sup> )              |
|            | 20  | Dei di droch <sup>6</sup> ) sunder we,                     |
|            | 30  | Warumme hastu mi begheuen?                                 |
|            |     | Ich ene mach nicht langher leuen.'                         |
|            |     | Wei den Jamer sach dei moste weinen?)                      |
|            |     | Wer geleghet sin herte van steinen.                        |
|            | ~~  | Johannes was so sere vorsaghet                             |
|            | 35  | Doch hoppede hei op dei maghet                             |
|            |     | Wante sei eme beuolen was.                                 |
|            |     | Eme word wers und nicht bas.                               |
|            |     | Do wande eme dat herte breken                              |
|            |     | Wante eme vorghenk[dar] dat spreken.                       |

<sup>1)</sup> Hs. leyff van leyue. 2) hs. Do . . . . . to samen Sey sprach o wach o wy ūn o we. 3) hs. syn. 4) hs. des. 5) so die hs.; vielleicht besser mit D. bin de. 6) hs. dorch ungeboren. 7) hs. schreyen: steynen.

| 40        | Van deme iamere den hei dar sach                |
|-----------|-------------------------------------------------|
|           | Leit hei grot ungemach.                         |
|           | Dar waren bi drei ander marien                  |
|           | Dei ene kunden des nicht vertighen,             |
|           | Schriens und jamers, wante sei saghen           |
| 45        | Wo maria und Johannes laghen                    |
| 10        | Vmmevluhten mit eren armen.                     |
|           | Dat mochte uns allen wol erbarmen.              |
|           | Nu was dei menscheit an ihesum erstoruen        |
|           | Dei uns van der helle haet erworuen.            |
| 50        | Wante sin menschelike doet                      |
| 30        | Verloste uns van der helscher nod.              |
|           |                                                 |
|           | Do dit allet was gescheit                       |
|           | Do ene wolden dei Juden staden neit             |
| ==        | Dat ihesus und dei twe mordere man              |
| 99        | An deme cruce bleuen haen                       |
|           | — Wante et was ere pasche auend —.              |
|           | Do quamen sei to sament <sup>1</sup> )          |
|           | Und ghengen in pilatus hus                      |
|           | Und spreken to eme aldus:                       |
| 60        | Disse drei man sint vorscheden.                 |
|           | Wi ene moghen nicht langher beiden.             |
|           | Men sal sei don her aue                         |
|           | Vnd bestaden sei to graue.'                     |
|           | Do pilatus horde disse rede,                    |
| 65        | Nu hort wat hei do <sup>2</sup> ) dedde:        |
|           | Hei vlo achterwart in einen grauen              |
|           | Vnd snet sine kellen schier aue <sup>8</sup> ). |
|           | Dit ene wiste nochtand nei man                  |
|           | Dat dit pilatus hadde ghedaen.                  |
| 70        | Do quamen dei Juden ghegaen                     |
|           | Vnd saen dei drei doden haen.                   |
|           | Sei breken den morderen ere been                |
|           | Wante ere ene leuede ghein.                     |
|           | Do sei to Jhesum quamen <sup>4</sup> )          |
| <b>75</b> | Vnd ok dat vernamen                             |
|           | Dat Jhesus verscheiden was,                     |
|           | Do wart eme ein ritter gehas                    |
|           | Dei dede eme )                                  |
| •         | Dei dede eme                                    |
|           |                                                 |
|           |                                                 |
|           | leiue kint ut goet                              |
|           | Do hei sins hertzen (so!) minne ut vloet.       |
|           | Ghedenke an dei quale din                       |
|           | Vndegeff uns helpe schin.                       |
| ភ         | Verdreff van uns der seilen dot                 |
| •         | Vnd helpe uns ut aller noed.                    |
|           | morpo wao <b>u</b> o wator moou.                |

<sup>1)</sup> hs. tosamen synd. 2) nicht in der hs. 3) vgl. Z. f. d. A. 17, 154. ndd. Pilatus legd: Do dit Pilatus vornam hee grep sin egene mest unde snet sik sulven den hals entweig unde starf.... Doch hier Pilatus als Gefangener in Rom! 4) hs. quamē to Jhesum.

C.

Vase nod si di bekant Helpe uns ute der sunde bant. Sunderlike vrouwe bidde ich dich

- 10 Dat du willest horen mich
  Vnd willes ene genedich sin
  Dei dar lesen dit bokelin,
  Oftedei it horen lesen
  Den saltu vrouwe ghenedich wesen.
- 15 Du salt sei beschermen und behoden Vor den bosen helschen noden. Make vrouwe ere ende gud Dat ere seile si behod Vur den helschen vianden
- 20 Vnd behodet ere liff wor (so!) schanden. Vnd help en dat sei alle hir to komen

Vorstehender hs. Text der bei 'Schade, Geistliche Gedichte des XIV. u. XV. Jhd. vom Niederrhein', S. 214-21 nach einem Kölner Drucke v. J. 1513 bereits gedruckten Marienklage ist einem Ms. des British Museums, Sloane Nr. 2601 Pp. XV. Jhd. 12<sup>mo</sup> entnommen, wo er die Bl. 29<sup>b.</sup>—38<sup>b</sup> füllt<sup>1</sup>).

Vor dem Schade'schen zeichnet er sich nicht etwa durch Reichhaltigkeit an originellen Zusätzen aus dafür kommen nur die V. A. 31 f. B. 14 f., 64 69 in Betracht — ja da er uns in Folge des Fehlens einiger Blätter leider nur fragmentarisch überliefert ist, bedürfen wir vielmehr des Druckes (D) zu seiner Ergänzung; aber die "stark verwilderte Gestalt" der Überlieferung in D. tritt uns in der hs. Fassung weniger schroff entgegen, das hohe Alter des Originales scheint lebhafter hindurch, vor allem jedoch gewährt sie uns jene logische Aneinanderreihung der Gedanken und Facta, wie sie entschieden das Original geboten, die spät gedruckte Überlieferung aber völlig durcheinander geworfen hat. Dies zusammengenommen mag den Wiederabdruck des Gedichtes rechtfertigen, das ein Kenner dieses einst hochgepflegten Zweiges der Poesie "naiv und empfindungsvoll wie die meisten der niederrh, geistlichen Dichtungen") nennt.

Wenden wir uns zunächst kurz dem letzterwähnten Punkte, dem Aufbau unseres Gedichtes zu.

Den ersten grösseren Abschnitt (α) können wir von A. 1—46 rechnen und ihn abgesehen von der Einleitung V. 1—8 als Klage Mariens unter dem Kreuze, während das Leben Jesu noch nicht entflohen ist, bezeichnen. Es folgt (β) A. 47–89 + Lucke (= D. 94 bis 117) + B. 1—5 erneute Klage Mariens um den nun toden Sohn, γ) B. 6–47 Marias und Johannes Wechselrede und Klage, in wolche die "drei anderen marien" einstimmen. Nun δ) ein Scenenwechsel. B. 48—69 die Juden bitten Pilatus, die Körper Jesu und der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Im (ataloge nur. "Prayers in Dutch"; genauere Beschreibung u. Inhaltsangabe des Ms. werde ich an anderer Stelle bringen. <sup>1</sup>) Schönbach, Marienklagen 1874, S. 47

Schächer vom Kreuze nehmen zu dürfen. Pilatus-Episode. z) B. 70 bis 78 + dem grössten Teil der Verse, die das nun fehlende Blatt füllten ( - D. 50—54, 193—210) anfangs wieder unter dem Kreuze: Longinus-Episode; dann Grablegung, die freilich in unserer Hs. ganz verloren gegangen, aber aus D. sicher zu ergänzen ist. Endlich n) die Bitte des Dichters um Jesu und Mariens Hilfe, von der uns die V. C. 1—21 erhalten sind.

Gewiss eine völlig logische, durchsichtige Gliederung; nicht so in D. Hier ist vielmehr σ (doch fehlt wie oben angedeutet die Pilatusscene überhaupt), die Longinus-Episode von t, der grösste Teil von β und endlich das ganze γ zwischen z geraten, das so in zwei Teile V. 1—28 und V. 166—82 gespalten wird; dann erst folgt der Anfang von β (V. 183—92), der zweite Teil von z und z

Anfang von \( \beta \) (V. 183 92), der zweite Teil von \( \pi \) und \( \beta \).

Mit dem Original gegen D. hat unsere Fassung sieher auch das gemein, dass die V. B. 18-25 Johannes in den Mund gelegt werden; freilich in der Form, in welcher sie in D. erscheinen, gehören sie Marien an (vgl. bes. D. V. 135 f.), passen aber schlecht genug in

diesen Zusammenhang.

Dasselbe Verhältnis zum Original wird wohl auch der Pilatus-Episode einzuräumen sein; wenigstens sehe ich keinen genügenden Grund dafür, dass dieser naive Zug der Volksüberlieferung eine jüngere

Interpolation sein sollte.

Schade nennt vorliegende Marienklage ein "niederrheinisches" Gedicht und führt (S. 206) zur Erhärtung seiner Ansicht eine Reihe charakteristischer Reime an, darunter mehrere "ungenaue" als Beweis für das hohe Alter des Stückes.

Nun alle diese Reime, soweit sie nicht in eine der Lücken fallen, finden sich in unserem Texte wieder, ja sie lassen sich noch durch einige bezeichnende, wie liden: leuen (l. liuen) A. 11, don: geruwen (l. doen: geroen) A. 31, moet: besocht B. 14, di: wê B. 28, endlich mit + n. lide: tiden A. 21 und 69, rouwen: vrouwe A. 34, arme: karmen B. 12, grauen: aue B. 66, vermehren.

Zudem zeigen die Reime was: bas (mhd. baz) B, 36 f. und was: gehas B. 76 wie auch die Schreibung "hertzen" C. 2, "der" (Artikel) A 47 und die mehrmals auftretenden Pronominalformen "mir, dir, ir", dass hinter der sonst rein ndd. Sprache unseres Fragments eine Vorlage stecken wird, deren Lokalisirung man sich — nun beide Punkte zusammengefasst — ganz gut am Niederrhein denken könnte.

Mit dieser Annahme verträgt sich auch vollständig der Versbau des Londoner Textes. Zweisilbige Füsse finden wir weitaus in der Überzahl; doch daneben häufig genug drei- und viersilbige. In diesem Falle wird die Senkung gebildet durch: Bildgslb. + Bildgslb. (z. B. V. A. 7, 67 etc.) oder Bildgslb. + Partikel, Pronom. Präposit. Conj. Hilfsverb. etc. (z. B. V. A. 4, 14, 36; B. 5, 34 etc.), Possessivpron. (z. B. B. 67) und endlich durch einsilbige Wörtchen. (z. B. A. 31, 38, B. 54 etc.).

Die Zahl der Hebungen im einzelnen Verse überschreitet in

keinem Falle 4 bei kigd. Ausgange und sinkt ebensowenig unter das

gewöhnliche Maass.

Wir können daher wohl annehmen, dass unsere Fassung auch im Versbau nicht weit vom Originale abstehen wird, ein letzter Punkt, worin sie vorteilhaft von D. absticht.

LONDON.

R. Priebsch.

# Ein viertes Blatt aus dem niedersächsischen Pfarrherrn von Kalenberg.

Zu den von W. Mantels im Jhb. I, S. 66—71 und II, 145—48 mitgeteilten drei Blättern aus dieser Schwankdichtung sei im Folgenden ein viertes hinzugefügt, das im Brit. Mus. auf bewahrt wird. Ein Grossfolioband nämlich mit dem Titel "Fragmenta Vetusta" enthält eine stattliche Anzahl lat. engl. und weniger deutscher Bruchstücke alter Drucke und fliegender Blätter (auf einem solchen z. B. "Maria zart von edler art", Wackernagel, K L II, 1036) und darunter auch mit der Marke C 18 c versehen, 2 Bl. aus dem Pf. v. K. Das zweite derselben ist wie das eine Veesenmeyersche identisch mit dem a. a. O. abgedruckten zweiten Blatte der Lübecker Bruchstücke (N), während das erste uns den grösseren Teil des Schwankes "wie die Bauern das Chor decken" überliefert und im Texte gerade da auf hört, wo N I einsetzt.

Das gleiche Format der Blätter (oktav) in N und L (Londoner Frgmt.), die gleiche Zeilenzahl der Seite (33) und endlich der wichtige Umstand, dass, wie oben erwähnt, N II und L II sich vollständig decken, lässt wohl auch ohne Vergleichung der Typen den Schluss ziehen, dass wir wiederum Frgmt. eines Druckes aus der nämlichen Lubecker Werkstätte vor uns haben, leider wiederum nur Frgmt — Erwähnung verdient auch Folgendes: L I zeigt rechts unten den Buchstaben B. Dies weist natürlich auf eine Lagenbezeichnung hin. Da sich bei L II davon keine Spur findet, so scheint das darauf hinzudeuten, dass sich der Drucker begnügte, nur das jeweilig 1. Blätt einer Lage durch den fortlaufenden Buchstaben des Alphabets zu markieren. Das Lond. Frgmt. besteht nun aus einem Doppelblatt. Gesetzt die vollständige Lage enthielt deren zwei (Bi—Biij), so ist erhalten: Bi und Biij in L, Bij in N (direkter Anschluss des Textes, s. oben), Biij (also ein Blatt) aber verloren gegangen. Dies würde vollständig zu Edw. Schröders Ausführungen (Jhb. XIII, S. 129 ff.) gegen Mantels Annahme stimmen.

<sup>1)</sup> Dass ein solches Zeichen in den a. a. O. veröffentlichten Bl. fehlt, bestatigt eben diese Ansicht; sie waren zufällig nie erste Bl einer Lage.

Es erübrigt nur noch, den Text von L I abzudrucken. Daraus wird hervorgehen, dass auch hier der ndd. Bearbeiter seiner hochdeutschen Fassung, die in dieser Partie gewiss höchstens in Kleinigkeiten von dem Hambg. Drucke abweichen könnte, treu und gewissenhaft gefolgt ist, nur etwa dort ändernd, wo es sein Dialekt heischte.

L I 1) a. Wente he dat kerkhues decken moet, Inde wy willen em kamen vor Vnde snelliken decken dat koer, So he vus de kore heft ghegheven. My dunket yk hebbe yuw gheraden euen." Se spreken: "du hefst vns gheraden recht" Vnde lacheden: / "wy doen alze du hefst gesecht." Se senden tome kerkheren ere denres<sup>2</sup>) do Vnde leten em seggen alzo: Se wolden dat koer na siner wal Bereyden vnde decken laten oueral. De kerkhere sprak: "dat beuelt my wol, Hyrna yk my rychten schal, Up dat dat gades hues ghetzyret werde Vnde de kerke werde ghedecket mede." De buren hasteden sere mit dem koer, Vp dat se quemen deme kerckheren tovoer Mit des kores nygen dake. De kerkhere vortroech do sine sake Myt dem decken mennige weken. "Gy hebben so nicht gesecht" / de buren spreken. "Des schöle gy yuw yummer schamen. Yd en schal my 3) nicht doen vramen." Den kerckheren wart do vertornet sin moet. He sprak: "yd en dunket yuw nicht gud, Dat yk droghe stae to kore al hyr; Nu decket suluen to de gathe schyr, Dar dorch gy werden beregent." Eyn yewelker sik do ghesegende. De buren spreken do al wiß: Eyn selßen man de kerkhere is. He sprak: "ghesegent yuw dar vor! Yk stae al dröghe in disem kore Vor reghen vnde ok vor winde. Vorsorget yuwen orth myn leuen kynde, Wylle gy anders nicht ym nathen staen; Nicht bethers yk yuw raden kan." He leth sik nicht vorschrecken, De buren mosten de kerken decken, Wolden se anders nicht werden nath Vnde weren se ghewest noch so quad.

<sup>1)</sup> S. v. d. Hag. Narrenbuch S. 280(unt) – 82. Interpunction ist im Abdrucke eingeführt, ebenso grosse Buchstaben zu Anfang der Zeile durchgehend gesetzt.
2) s. Narrenb. a. a. O. Sandten des Richters Eidam ihm zu. 3) l. yuw.

// Hyr kumpt de kerckhere vnde medet arbeydes lûde vymme¹) loen.

(Holzschnitt.) 2)

Eynes daghes do wolde he gaen
Vnde meeden arbeyders lûde vmme dat loen.
He quam dar hen an de meede stad
Eyn yewelker ene vmme arbeyd bad.
Menniger was em do bereyt.
He wysede se henne to der arbeyt.
He beuol en do dat arbeyt

(Fortsetzung NI.)

OXFORD.

R. Priebsch.

<sup>1) 1.</sup> vmme. 2) Derselbe wie im Hambg. Ex. zu diesem Schwanke, so weit ich wenigstens aus Mantels Beschreibg. (a. a. O.) urteilen kann.

## Zum Crane Bertholds von Holle.

Dass das in den Jahren 1250-1260 entstandene romantische Epos Crane 1) des hildesheimischen Ritters Berthold von Holle lange Zeit in Norddeutschland verbreitet und beliebt blieb, bezeugt die Thatsache, dass die Pommersfelder Handschrift, durch die uns etwa vier Fünftel des ganzen Gedichtes überhefert sind, im Jahre 1470 geschrieben wurde und dass 1444 in Lübeck ein Fastnachtspiel 'kran, valke unde stare' aufgeführt wurde, dessen Stoff, wie Walther in diesem Jahrbuche 6, 29 f. nachgewiesen hat, aus demselben Werke entlehnt ist. In etwa dieselbe Zeit wie die Pommersfelder Abschrift fallt eine Prosabearbeitung des Bertholdschen Gedichtes, die ich kürzlich in der Handschrift 2667 der Darmstädter Hofbibliothek entdeckte.

Diese von A. v. Keller (Altdeutsche Handschriften 1890 S. 148 Nr. 67) und Roth (Germania 32, 344) nur oberflächlich untersuchte und beschriebene Handschrift besteht aus zwei fragmentarisch erhaltenen Teilen, die von zwei verschiedenen Schreibern und auf verschiedenen Papiersorten (Wasserzeichen beim 1. Teil eine Wage, beim 2. ein p)

geschrieben sind:

1) Ein 'boich vain dem kristen gelaufe vnd leuen', auch lateinisch als 'Tabula fidei vite christiane' bezeichnet, in 64 Kapıteln, die zu fünf Tractatus zusammengeordnet sind Kapitel 42 enthält ein Gedicht 'die mynnen jacht ; alles andere ist Prosa, und zwar in kölnischer Mundart. Vor jedem Kapitel steht eine sorgfältig gemalte, mit mehreren Figuren gezierte Initiale 4 Blätter Register und Bl II CCCL in 4°, das erste Blatt des Textes und eins oder mehrere am Schlusse fehlen. Auf Bl. 1a des Registers hat eine Hand des 16. Jahrhunderts geschrieben 'Hyt hogeh hoget to smedem [?] und js to houen gelegnt jm jayr anno xxxvii haben uchs wigder gehalt. R b.

2, 12 Blätter in gleichem Format, von einer wenig späteren Hand des 15. Jahrhunderts beschrieben, neuerdings in falscher Reihenfolge eingebunden und als Bl 351 362 signiert. Sie enthalten a) Bl. 351, 361, 353 360 den vorn verstümmelten Prosaronian von ('rane; von dem verlorenen Blatte, das vor 351 stand, ist ein dreieckiger Fetzen irrtümlich auf eine Lücke von 351 aufgeklebt. Jede Seite enthält 33-37 Zeilen. - b) Bl. 352, das mit Bl. 361 zusammenhängt, den Anfang eines Gedichtes Der boeuen orden, das ich binnen kurzem berausgeben werde. - c) Bl. 362a den Schluss eines Gedichts über das Würfelspiel. - d) Bl. 362b den Anfang eines in den Jahren 1460-1470 zu Köln entstandenen Gedichtes 'ean den sall boeuen'. Alle diese Stücke zeigen gleichfalls den kölnischen Dialekt.

Der Prosaroman gewinnt nun dadurch ein besonderes Interesse für uns, dass er uns, obwohl unvollständig überliefert, in den Stand setzt, den in der Pommersfelder Handschrift des Gedichtes fehlenden

<sup>1)</sup> Herausgegeben von K. Bartsch, Berthold von Holle. Nürnberg 1858, S. 17 168 (4919 Verse)

und nur teilweise durch zwei Fragmente einer älteren Handschrift bekannten Anfang der Handlung genauer, als es bisher möglich war, zu rekonstruieren und auch eine spätre Lücke einigermassen auszufüllen. Freilich muss man dabei berucksichtigen, dass wir es keineswegs mit einer getreuen Umschrift des Epos, sondern mit einer freien und mehrfach kürzenden Nacherzählung zu thun baben, die namentheh die Personennamen fast vollständig streicht. Bei Berthold heisst der Held, der als zwölfjahriger Knabe seine Hermat verlasst und mit zwei gleichgesinnten abenteuernden Prinzen, Agorlin von Oesterreich und Agorlot von Baiern, an den Hof des deutschen Kaisers kommt und die Liebe der Kaiserstochter Acheloyde gewinnt, Gayol, Sohn des Konigs Dassir von Ungarn; im kolnischen Romane wird er Angerlant genannt und ist der Sohn des Königs von Bohmen, wahrend die Prinzen aus Oesterreich und Baiern sowohl wie die Tochter des Kaisers von Rom namenlos bleiben. Ebensowenig wird Achute, die Vertrante Achelovdes, und der Marschall Assundin, der nach dem Tode des ungarischen Königs die Herrschaft übernimmt, im Prosaromane namentlich bezeichnet.

Aus den beiden nachfolgenden Stucken, die ich aus dem letzteren Werke auswähle, wird man ziemlich deutlich den Stil des Erzählers und sein Verhältnis zu seiner Quelle erkennen können. Aus dem ersten Bruchstücke, das in die Lucke zwischen V. 137 und 138 des Gedichts zu setzen ist, ergiebt sich, dass Bartsch irrte, als er in seiner Ausgabe Bertholds S. XXV f. die Verleibung der Vogelnamen an die drei ihre Abstammung sorgfültig verhehlenden Prinzen allein aus einem Gesprache zwischen Achelovde und Achute hervorgeben liess und demgemass die in der Zeitschrift für deutsches Altertum 1, 74 abgedruckten Versreste ergänzte. Ferner ersehen wir, dass der Krieg vom Kaiser lediglich in der Absieht begonnen wird, auf die vom Ritter vorgeschlagene Weise das Herz seiner Tochter zu erforschen.

I.

Wie die Kaiserstochter den drei Jünglingen Vogelnamen gab, und wie ihr der ulte Ritter falsche Botschaft brachte.

wat hey
ere lieff, ind
en off voeren. As sij
vaeren, doe wurden sij groiss
keyser hatte bij yem eyne scho
ie hey vysser maissen lieff hatte, in
yn jonckheren sijner doichter zo plegen, ind ye
/Lucke von etwa 30 Zeilen/

Ď

10

sij
mb van den
jonffer dede ye
hoeff des keysers dor
den jongelinck also heff hed
nde zo brechen, ind dat sij stelte
oicht, dat sij den jongelinck moicht sp

84

15 [351a] den heymlich zo yre komen, dat sijne gesellen noch nyemant des gewar enwurde Dit bestalt die dienstjonffer, wie sij moichte, dat der jongelinck bij des keisers doichter qwam. Doe sprach sij mit yem ind hey mit yre; ind wat reden sij hadden off wair van, des enweiss ich nyet, want ich dair bij enwas

Der keyser benall den seluen dryn jonckheren ind ouch den anderen joufferen, dat sij bij sijner doichter weren ind machden sich vuder anderen vrolich ind sich ergetzden samen. Also daden sij des keysers gebott ind waeren altzijt mit sijner doichter vrolich

Idt geschach dar na zo eynre zijt, dat sij bij enanderen saissen ind 25 sunerliche votreitnisse yrre eyn deme anderen sachten ind up gauen. Also hoiff die jonffer, des keysers doichter, an ind gaff deme eyme jongelinge van den dryn zo raden, ind der selne was des hertzongen son van Oesterich, ind sprach 'Walhyn, du salt eyn vogell sijn na dyme wonschen, nu sage up, wat vogels weuldstu dan alre lieffste sijn " Hey antworde ind sprach:

30 'Seuble ich eyn vogell sijn so weulde ich sijn eyn starre' (dat is eyne sprae). Sij sprach. 'Warvmb weulstu eyn starre sijn?' Hev sprach 'Were ich eine starre, so vermeirde ich myn gesleicht, dan wurden myner maige vill ind gewunne vill geselschaff. Dar vmb weulde ich eyne starre sijn.' Sij aprach:

'Starre saltu keischen'

Sij vraigde den anderen, der was des hertzougen son van Beyeren, ind sprach. 'Du saltz ouch eyn vogell sijn na dyme wonschen Laiss mich verstain, wat vogels wenlstu sijn? Hey sprach 'Seulde ich dan eyn vogell sijn, so weulde ich sijn eyn valck' Doe sprach sij 'War vmb weuldstu eyn valck sijn? Hey sprach So wanne as vrauwen ind jonfferen in deme

40 velde reden off voeren, so weulde ich alle dat wilde, diat ich krijgen moichte, vangen ind vort boenen yn v[liegen ind laissen] dat wilt dan vallen, up dat sich b[erren ind vrauwen da] mit ergetzden ind vrolich mac [bden ' Sij sprach '

'Valk sal]tu heischen.'

Doe vraigde sij den dirden, der was des koluyncks son van Beelmen, ind 45 sprach: . . . .] seuldz sijn [351b] na dijnem wonschen, sage mir doch, wat vogels weuldstu sijn?' Hey antwerde yre ind sprach: 'Seulde ich dan eyn vogell syn, so weulde ich eyn kraen sijn' Sij sprach: Warvmb weulstu eyn kraen sijn?' Hey sprach: 'Vmb dat mir geyn wort, des ich haill hauen seulde off ouch vngeburlich zo sagen were, vyss mynem langen halss bis an mynen mont 50 yedt komen seulde, ee dan ich wall beraden were dat zo sagen, da mit off yemans anders yedt belancks an lege.' Doe sprach die jonffer: 'Craen saltu

heischen.' Ind achter der zijt hieschen sij alle drij, der eynze Starre, der

ander Valck ind der dirde Craen 1),

Idt geneill dar na zo eynre zijt, dat eyn ritter van des keysers dieneren 55 qwam up die kamer des keysers deichter ind sach, wat vreuden des keysers doichter ind yre dienst jonfferen mit den dryn jongelinck hatten. Dit wart yn moeden ind sere verdriessen, dat hey mit ind gelijch den anderen nyet van den jonfferen vur gezoigen ind lieff gehadt wart gelijch den anderen, noch man yn nyet da so gerne enhatte as die drij vreymde jonckheren. Ind 60 gienck hyn zo deme keyser ind sprach 'Gnediger herre, hoirt mich eyn wort' Der keyser sprach 'Sage up' Hey sprach 'Lieue herre, ich byn

<sup>1)</sup> Vgl Berthold von Holle, Crane V 147 f. 'De dré wurden alzohant Valke, Stare und Crane genant. Er andern namen man vorgat' Ein darauf folgendes Gesprach der Kaiserstochter unt ihrer Vertrauten Achute ist un Prosaromane ausgelassen. Der folgende Abschnitt füllt die Lücke zwischen V. 183 und 184 aus.

vire gnaden geswoeren rait ind diener. Nu moiss ich neh etzwat sagen ind bidden vre gnaden, dat int best willen verstain. Vre doichter na alle mynen synnen so hait sij der jongelinck eynen van hertzen lieff, mar witch 65 dat sy, des enweiss ich nyet.' Der keyser sprach. 'Des engeleunen ich nyet. Ich halden myne doichter vill zo wijse dar zo. Alsulchs wesens erlaissen ich sij wall.' Der ritter sprach. 'Vre gnaden mogen mir des gentzlichen geleunen; want ich des also vill gesien ind gemirckt bain, dat idt sich also ind nyet anders vynden sall, ind yr sult myne wort wairhafftich? O vynden. Ind wilt yr den gantzen gront vernemen, wer idt sij, so volget myns raitz!' Der keyser sprach. 'Wie?' Dier ritter sprach. 'Yr sult vrem naber, deme hertzougen!', vnt[sagen ind w]erden sijn vyant ind trecken vyss zo velde in d befelen, dat] vch alle vre dierer volgen, dan so neyn ..... o]uch alle drij. Asdan will ich w ..... zo vernemen, so wilch id,t sij. ... ]ch mir genoegt des rej..... doich]ter zo maill lieff [361a] ind hedde die wairheit ouch gerne dair van gewist.

Der keyser gienek zo ind vntsacht syme naberen, deme hertzougen, ind wart sijn vyant ind schreiff yem, up eynen bescheiden dach mit yem zo strijden, ind machde sich dar z) bereit mit alle syme volck, nochdan dat 80 der hertzouch dem keyser nyet misdain enhadde, anders dan des ritters rait ind zobrengen was Toe sij alsus vyss zoigen waeren, doe qwam der ritter zo deme keyser ind sprach. Herre, idt is nu zijt, ich 2) will heym rijden zo myner jonsferen ind sagen, wir hauen eynen strijt gehadt, mar doch geynen groissen schaden geleden, dat vire gnaden eynich trefflich hynderniss sij, dan Starre, eyn van den dryn gesellen, sij doit bleuen. Is dan sach, dat der der reicht schuldige is, dat will ich zerstunt an vrine gelaiss wall

dat der der reicht schuldige is, dat will ich zerstunt an yrne gelaiss wall mircken.' Der keyser sprach. 'Dee yem also ind brenge mir wairaftige boitschaff dair van 'Der ritter reit hyn zo der burch, da die jonffer up was. Ind as die jonffer ind vort dat huyssgesynde dat vernamen doe qwamen 90 sij haistlichen zo dem ritter ind vraigden yn vmb nuw mere Der ritter sprach 'Myn herre hait eynen strijt gehadt mit deme hertzougen, mar wir enhain geynen groissen schaden gehadt, dair eynich verlanck an sij, dan Sterre is doit gebleuen' Doe vraigde die jonffer: 'Is Starre doit' Der ritter sprach 'Jae.' Doe schre sij sere ind was vinmodich. Der ritter sach

sij an, ind balde dar na nam hey vrloff van yre ind gesamde sij ind reit wedervmb in dat her zo dem keyser. Der sprach: 'Wat is der meren?' Hey sprach: 'Ich dede myner jonfleren diese boitschaft, nen ich sach wall, dat hey der ghene nyet en was, den sij lieff hadde.'

Des anderen 3) dags quam der ritter wedervmb ind sprach zo der 100 jonfferen ind dem anderen ingesynde: 'Myn herre hait auer gestreden. Wir ham nu vill vouleks verloiren ind ouch etlige trefflige man ind myns herren diener.' Die jonffrauwe vraigde: 'Wer sijnt die?' Hey sprach: 'Vr diener Valck is mit doit bleuen' Die jonffrauwe schree ind was sere bedroift, mar hey proiffde wall, dat idt noch der lieffste nyet enwas. Doe reit hey 105 wedervmb zo deme keyser ind sprach 'Ich hain myner jonfferen gesacht,

Valck sij doit bleuen. Sij schre ind sprach 'leh hain myner jonfferen gesacht, Valck sij doit bleuen. Sij schre ind was bedroefft; aen ich hain wall gemirckt, [361b] dat hey der lieffste nyet en is.' Der keyser sprach: 'Rijt morgen vroe weder ind brenge mir den reichten gront!'

Der ritter hatte dieser sachen groissen vlijse ind reit des dirden dags heym

<sup>1)</sup> Bei Berthold V. 379 und 389 ist der Angegriffene ein ungenaunter Graf.

<sup>\*)</sup> Hier setzt die Pommersfelder Handschrift des Crane (V. 184) ein

\*) Bei Berthold V. 215 bleibt der Ritter bis zum 7 Tage beim Kaiser.

- 110 zo der jonfieren ind sachte yre die mere van yrs vaders wegen, dem keyser, wie auer eyn groiss strijt tuschen yem ind dem hertzongen geweist were ind syme herren were vill voulcks erslagen, dair vnder dat Craen yre diener ouch doit were bleuen. Doe dat die jonffer hoirde, doe wart sij so sere verstoirt, dat sij geschrijen noch eyn wort nyet gesprechen kunde. Dat sach yre ouerste
- 115 jonffer, die die sachen onch wall wist ind wall kundich was, ind voer 20 ind druckde der jonfferen syn wijss hermelyn doit, dat sij in yrem boesen hadde ') Ind doe dat hermelyn doit was, dair entuschen wart sich die jonffer versynnen ind gebeirde enxstlichen ind wart doe so wall schryen, as
- sij yrste gedain hadde. Doe sprach die dienst jonfier zo yrre jonfieren, as 120 menche noch der andern wall hilpt, as idt noit deit: 'Sich, guet hertze, sijt yr nyet wijser, dat yr vmb eyn cleyn hermelijn, alsulch vonutz dier, also gebeirt und schrijet also sere' Dar vmb laist aft van sulcher geckheit" Doe dat der ritter sach, doe keirde hey vmb ind reit balde zo dem keyser ind sprach: 'An diesen sachen endunckt mich nyet sijn. Ich bracht myner
- 125 joufferen diese boitschaff, wie Kraen doit ind eralagen were. Sij enhedde sich dar vmb nyet gewant; dan yre dienstjonsfer, die yrre wardet, steis yre eyn bermelijn doit. Dar vmb wart sij also sere bedroefft ind schre zo maill sere, vmb want dat dier doit was, mar vmb die mere, ich yre sachte, dair an enkeirde sij sich nyet.'
- Die jouffer ) wart van verueirniss also kranck, wie wale idt die dienst jonffer also vermachde, dat is der ritter nyet en mirckde, dat sij zo bedde gienck lijgen. Ind sij wart alle noch krancker, also dat man dem keyser boiden sante ind yem vntboide, woulde hey sijne dochter leuendich sien, dat hey dan balde heym qweme; want sij zo mail sere kranck were.
- 135 Der keyser hatte die doichter zo maill sere lieff ind bereide sich mit sijnen frunden ind sprach. 'Wat [353a, radet yr nu? Ich dein deme hertzougen gewalt ind vnrecht; ich byn sijn vyant worden ind hain yem sijns volcks vast erslaigen and yeme sijne lant verhert ind verbrant ind geroufft, ind
- hey enhalt mir nyet missdain. Ich haln anxst, got wille mich dar vmb 140 straiffen ind plagen ind myne lieue dolchter sulle mir aff steruen. Mich dunckt guet sijn, dat wir diesen kriech laissen bestain eyn halff jair; dar entuschen sullen wir vos wall besynnen. Wir willen vmber heym rijden ind myne liene doichter besien, die zo maill sere krauck is.'

#### II.

### Wie ('rane nach Böhmen heimzog.

[354b] . . . der eyn zoich in Oesterrisch, daer sijn vader eyn hertzouch was: der ander in Beyeren, dair sijn vader eyn hertzouch was, der dirde in Beemen, dair sijn vader ein konynck geweist hadde ind hey dar na selff wart, ind nyemant van yn wiste, wer der ander were 3). Doe Kraen in 5 Beemen qwam, doe zoich hey in des konyncks hoff ind vraigde na des konyncks marschalck ind qwam an den marschalck ind groete yn houelich

<sup>1)</sup> Bei Berthold V. 302 klagt Acheloyde laut "Owe mines herzen drut!" und druckt zugleich unabsichtlich ein Hermelm, das sie auf ihrer Brust tragt, (vgl. zu dieser Liebhaberen Alwin Schultz. Das hotische Leben 31, 450) tot. Ihrer Gespiehn Achute teilt sie erst nach dem Weggehen des Ritters mit, was geschehen.

3) Entspricht V 3.31 bei Berthold.

5) Hier beginnt bei Berthold die Lacke zwischen V 666 und 667. In der Prosafassung fehlt die Einkehr des Helden bei dem Wirte, der ihm den Tod des Konigs und die Wahl des Marschalls Assundm zu soinem Nachfolger berichtet.

ind sprach: 'Liene her marschalck, ich weulde gerne myme herren dem konynck dienen; ich bidden voh, wilt des an yem versoicken!' Der marschalck dede, as yn Kraen batt, ind halp yem zo deme konynck. Kraen 10 was eyn schoin ind sere werdelich man, ind was der koninc mit dryn perden!), dae hey vur den konynck qwam. Doe vraigde yn der konynck, wan hey were. Kraen nante sich van verrem lande!), dair van hey geboeren were, up dat nyeman up yn deichte; want man hadde yn alle lant vyss wijden ind sijden doin soicken. Ind also nam yn der konynck zo dienst. Ind as der 15 konynck dat wesen van Kraen vernam ind verstoinde, dat hey eyn verstendich ind veruaren man was van strijden, veichten ind anderem ritter spele ind was besunder dienstafftich ind hoesch vntgain yederman ind kunde ouch jagen, beissen ind houyren, ind vort alre leye man spill was yem

kundich me dan anderen. Darvmb krich yn der konynck zo maill sere lieff 20 ind varmoicht yn wall besunder vur den anderen. Ind wanne der konynck selff vyss reit int felt, idt were zo jagen, zo beissen off anders zo doin, wes yem geliefft, so nam hey altzyt Kraen mit yem, ind moiste der nyeste by yem sijn.

BERLIN.

J. Bolte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Berthold V. 709: 'Den fand her úf der heide breit, Dâ her mit sînen hunden reit.'

<sup>2)</sup> Vielleicht eine Umschreibung seines wahren Namens Angerlant.

## Rollenhagen über mundartliche Aussprache.

Die Nachrichten und Zeugnisse, die aus Schriftstellern des 15. und 16. Jahrhunderts über die mundartliche Verschiedenheit der Aussprache bisher beigebracht wurden, sind weder zahlreich noch sehr ergiebig. Es wird willkommen sein, wenn sie um zwei Ausführungen vermehrt werden, die sich in den Schriften Georg Rollenhagens, des Dichters des Froschmeuselers finden. Seine Nachrichten sind um so wichtiger, als sie auch die niederdeutsche Mundart mit betreffen, die aus anderen Schriftstellern gesammelten Stellen beziehen sich nämlich fast ausschliesslich auf das hoch- oder mitteldeutsche Gebiet.

Georg Rollenhagen, der 1542 in Bernau bei Berlin geboren ist, hat seine Jugend in seiner Vaterstadt und in Prenzlau verlebt, einige Jahre hat er dann in Wittenberg, kurze Zeit in Mansfeld, zwei Jahre in Halberstadt zugebracht. Die übrige Zeit seines Lebens bis zu seinem 1609 erfolgten Tode ist er in Magdeburg an dem von vielen auswärtigen Schülern besuchten Gymnasium thätig gewesen. Seine Nachrichten gründen sich also ohne Zweifel auf eigene Wahrnehmungen.

Eine derselben findet sich in seiner Paedia, einer Art Gymnasialpädagogik, die zwar erst i. J. 1619 aus seinem Nachlasse veröffentlicht ist, aber wahrscheinlich schon Jahrzehnte vorher abgefasst war. Nachweisbar ist wenigstens, dass die als Anhang und Ergänzung der Paedia mit herausgegebene Commonefactio de studiis von ihm bereits 1571 seinen Schulern dictirt worden war. In dem Abschnitte De pronunciatione (pag. 2 sq.) sagt er:

Primus itaque circa infantem labor fit, ut pronunciare fermonem Vernaculum difeat, plene, diserte, ac polite; ne quid hæsitet aut mutet in literis difficilioribus G, L, R, S. Nec craeffius et agrestius efferat vocales A et E, quam munditia et elegantia, imo veritas Orationis civilis, patitur. Solet enim Mifnica Gens Guvenis, Gudicium, Gufticia, pro Juvenis, Judicium, Jufticia: item, Jaudium, Jotthi, pro Gaudium, Gotthi, ut et Bader, Boffum pro Pater, Poffum, quafi affectato cum ornatu, ineptiffime dicere. Sic, qui maritimis Saxonibus viciniores funt, ex litera C quæ tamen vicem K latinis præstat. S; ex E diphthongum E proferunt, aut vocalem E0, præcipue aute E1. Denique literam E2 in E3 in E4 in E5 in E5 in E6. Denique literam E6 in E7 in E8 in E9 i

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) JO ist wohl Druckfehler für O. Die Beobachtung Rollenhagens über die Aussprache des langen a ist für die ganze Seekante einschliesslich Holsteins zu treffend.
<sup>2</sup>) Das hebraische Vokalzeichen Camez wird bald a bald (als Camez chatif) v gelesen.

Verbum, Amamus. Sicut Itali et Galli, defipere ajunt, pro decipere. Quæ omnia diligentius cavenda erunt.

Die andere Ausführung findet sich in dem ABECEDARJUM MAGDÆBURGENSE anno Christi MDCIII. Magdaburgi, apud Ambrosium Kirchnerum (5 Bogen kl. 8°). Dieses Buch war bisher wie den übrigen, die über Rollenhagens litterarische Wirksamkeit geschrieben haben, so auch mir, als ich für die 'Allgemeine Deutsche Biographie' dasselbe that, unbekannt. Als Verfasser hat sich Rollenhagen zwar nicht auf dem Titel, wohl aber unter der Widmung genannt, die an die Söhne des Christoph von Dorstad, Erbherrn in Eimersleben gerichtet ist.

Das Abecedarium ist eine Lesefibel zur Erlernung der lateinischen und nebenbei auch deutschen Druckschrift. Zur leichteren Einprägung der lateimschen Buchstabenformen und ihrer Laute dienen Bildchen von Gegenstanden, deren Gestalt der Form der Buchstaben ungefähr entspricht. Jedem Bildchen ist ein Wort in hoch- und meist auch

niederdeutscher Sprache zur Erklarung beigefügt.

a: Affenkopf Apenkop. — c Eichel Ecker. i Igel Ile - o Auge Oge. - n Eule Vle. h Haken. l Elle — m Emse Emte — n Ente. — r Erbse. s Feueresse Esse. h Bein vom Affen Been vam Apen. p Peitsche Pitzke w Welle Wiege, r Ziegenhorn Zegenhorn Zelle. z Katze. -q Quappe -d Diegel Degel Degen. -t Töhn 'Zehe' | Teppichnagel. f Efchen Efken. -g Geige Giege. -r Axe Exe Crucifix. -

Hierauf folgen Buchstabenverbindungen, Silben u. a. Unterrichtsstoff für Lesenbungen, endlich emige lateinische Paradigmata. Den Schluss bildet die nachfolgende Anweisung. Es sei gestattet, auch den rein pädagogischen Anfang derselben hier mitzuteilen.

[Bl. 35] An die Teutsche Kinder Leermeister bericht. Gleich wie man die Ebreische buchstaben also zum ersten gewiß vnd leicht kennen vand lesen lernet, wenn man jhres nahmens bedeutung verstehet. Also sol man hie mit den Kindern kindisch ymbgehen, ynd zu erst nur einen entzelen Buchstaben fürgeben, und sonderlich daheim bey den Eltern mit Kreyden auff ein Bretlein oder Tisch fårmahlen, vnd sagen, warumb er den nahmen also habe.

Alss das  $\alpha$  habe erst einen kopff wie ein Circkel. Also,  $\sigma$  vnd daran ein klein Hälßlein, also I. Wenn das an einander gesetzet wird, also  $\alpha^{(1)}$  so werd es ein  $\alpha$ . Vnd sev also genant, das es ein Kopff sey, dem Affen abgehawen, als er die Buchstaben nicht lernen wolte. Denn mit solchen Fabelwerck mus man die lieben Kinder

dabey bringen.

Darnach soll man mit den andern vand dritten Buchstab, etc. auch also thun, bib das Kind sie alle nennen, mahlon, vnd des

<sup>1)</sup> So das Original, Rollenhagen meinte wohl o.

Bildes bedeutung kurtzweilich erzellen kan. Dazu denn beyde Sachsische vud Meischnische namen zu den Bildern gesatzt sein.

Es gehet aber mit etlichen Nahmen in andern Sprachen etwas schwer zu. Alß Hirudo ist Sachsisch eine Jhle, vnd reimet sich fein auff das J. Sonst ein Jgel, das auch vom SchweinJgel verstanden wird.

Das Y nennen bißdaher die Sachsen ein eu, vnd brauchens doch im lesen [Bl. 36] für kein å Gallicum. Darumb soll mans ein i nennen, wie mans lieset.

Oculus ist Sachsisch ein Oge, reimet sich wol zum O. Aber

Auge ist weyter dauon.

Das Caput Bubonis thut es bev denen, die jhn Vle vnd Vhu

nennen. Aber nicht mit der Eule vnd Schufsauß zum V.

Zum N haben wir kein bessers, denn die Ente finden können. Weil sie niedrig ist, vnd das heupt vornan stutzt.

Zum S soll man des Rauchs krumme aus der FewrEse reymen. Capra ist auff Sachsisch eine Cege. Darumb gibt das Ziegen-

horn das C, sonst muß es des Einsiedlers Cella andeuten.

Wer bequehmer Bilder erdeneken kan, versuche vand gebrauche seinen fleiss. Denn das Goropii  $^1$ ) Schlang für ein S, die Sandvhr für ein H, ein auffgethan Buch fur ein V, vand dergleichen Weißheit, die man in seinen wunderbahren Hieroglyphicis lesen mag, wil zu vasern vornehmen nicht dienen.

Man soll aber die jungen Kinder nicht auff ein ander Bild weysen, che sie des ersten vnterscheides silben alle buchstabiren,

vnd hernach ohne anstoß lesen können.

Die Sylben aber, Wort vnd Namen, sind nicht allein auff das lesen, sondern auff den rechten vnterscheid vnnd laut der Buchstaben gemeinet, der bey etlichen Sachsen leicht, aber bey andern Völckern in etlichen Buchstaben sehr schwer, oder auch wol vn-

müglich ist.

Denn wenn die Franken sollen ein G für dem R im Latein außreden, so [Bl. 37] sprechen sie ein K, alß Kratia Kramatica Krace. Im Teutschen verkehren sie das K in ein G, also, das sie für Klocken, Klucke, Kutscher, Körtlingk, Kuckuck, sagen Glock, Glucke, Gutscher, Görtling, Guckuck. Sie ziehen auch alzeit den folgenden consonantem zum vorgehenden vocale. Vnd machen damit offt einen entzeln buchstab duppelt. Als Philosophus, Grammattica, Echcho, S. Petter, Patter, Patter Noster.

Die Meischner aber haben in jhrer Sprach gantz vnd gar kein G, sondern wo sie es geschrieben finden lesen sie dafür ein J. Für Gott giebt gute gaben, lesen sie, Jott Jiebbet Jute Jaben. Für sagen, tragen, hagen, klagen, Mayt, sprechen sie, Saien, Traien, Hain, Klain, Maid. Im Latein halten sie bisweilen das wiederspiel, setzen für

¹) Hieroglyphica Joa Goropii Becani (enthalten m: Opera Joa Goropii Becani hactenus in lucem non edita. Antverpiae 1580 fol.) pag 280 'Latinorum s vel duos serpentes caudis connexos, vel vuun potest referre etc.

ein J das G. Vt Deus est Gustus. Apud illum Gudicem nulla est Gusticia. Et contra: lingua iustat omnia. Für dreyen Garen war Gunker Gokim noch ein gunger Gunker. Darnach halten sie einen geringen oder keynen vnterscheid vnter b, p, w Item d vnnd t, sagen, das eine sey ein hart, das ander ein weich p oder t. Darumb schreiben sie Bader für Pater, Pawer für Bawr, Bolle für Wolle. Vnd beten: Ne nos intucas in dendatzionem. Item: Dua est Bodentsia.

Die Sachsen nennen auch das W vnrecht, uku, oder duppelt V. Man sol es für einen Consonantem lesen, und We nennen.

Die Westfulen reden o vnd z vnd tz für ein s. Vnd sagen für wie sitztu also, wie sibtu: es gilt ein gantz, also, es gilt ein ganb Sch konnen sie gar nicht außsprechen, gleich wie die Ephraimiter nicht konten Schiboleth sagen, sondern [Bl. 37] sprachen Siboleth Also lesen die Galli: Regina, Recina, Rezina, alb wir lesen Resina.

Etliche Sachsen lesen für das S ein Z, als Zinnen, Zalme,

Zamwel, Zoffe, für Simon, Salome, Samuel, Sophia.

Quidam Brunfutcensis & Hildesiensis ditionis, omnes vocales transformant in diphthongos & ruftice pronunciant. Aie, beye, ccie, deie, eie, &c. Paateer noosteer, qui ees in feelis, Reex, Voox, amaamus, Tecrra, cerde, peerde, fweerde. Item: Damenas vabefcam¹). Aramus. Et qui hoc repræhendit, plane blasphæmus scurra esse putatur.

Quod fuum cuique pulchrum est.

Quidam ita studiese abstinent, ne C abs T diuellant, vt Italorum

more pronuncient Santus cuntator.

Solche angeborne Idiomata vnd eigene sonderliche arth der Nationen vnd lender muss der Leermeister sein vnd bleiben lassen, wie er sie findet.

Die Nachrichten Rollenhagens bezeugen, dass in gewissen Gebieten Deutschlands bereits vor dreihundert Jahren dieselben mundartlichen Besonderheiten der Aussprache zu beobachten waren, die noch heute daselbst begegnen. Was er über den Unterschied zwischen städtischer und bäurischer Aussprache und besonders über die diphthongische oder eineumfecturende Aussprache ursprünglich einfacher langer Vokale sowie den Eintritt mehr offener an Stelle weniger offener Laute berichtet, wird im Zusammenhange einer ausführlichen Untersuchung zu verwerten sein.

BERLIN.

W. Seelmann.

<sup>1)</sup> Druckfehler für Damenos vabescom?

## Niederdeutsche Fibeln des 15. und 16. Jahrhunderts.

Abgesehen von blos tabellarischen Unterrichtsmitteln sind mir nur zwei ältere Lehrbücher, richtig niederdeutsch zu lesen und zu schreiben, bekannt geworden, eins v. J. 1532, das andere v. J. 1633. Schon der Nachweis ihrer Existenz ist nicht ohne Interesse<sup>1</sup>), im Uebrigen ist aus ihnen leider nicht viel zur Vermehrung unserer Kenntnisse zu gewinnen.

Das wertvollere ist das jüngere Buch, das sich im Besitze der Hamburger Stadtbibliothek befindet, zusammengebunden mit einer hochdeutschen 'Fibel oder Nahmenbuch' (Gedruckt zu Hamborch 1632. 12 Bl. kl. 8°). Es wurde also damals, woran auch sonst nicht zu zweifeln ware, in Hamburg auch hochdeutsch unterrichtet.

Der Verfasser des niederdeutschen Lehrbuches, Heino Lambeck, gebraucht die Schriftzeichen & und fi zur Bezeichnung der Umlaute. In vielen alteren Drucken dient das übergesetzte e bekanntlich nur zur Angabe, dass der Vokal lang ist. Eigentümlich ist, dass er, abgesehen von Druckfehlern, die er ausdrücklich bittet entschuldigen zu wollen, regelmassig durch besondere Zeichen die langen offenen e von den geschlossenen langen e unterscheidet. Als Zeichen für das offene e dienen ihm zwei daruber gesetzte Punkte oder damit vollständig gleichwertig ein dem griechischen Circumflex ähnliches Zeichen. Die so bei ihm bezeichneten e sind in den nachfolgenden Auszügen durch ç wiedergegeben. Uebrigens entschuldigt er zu Schluss, dass öfter durch Druckverschen einfaches e gesetzt sei. Ausserdem findet sich dafür é.

|Titel: | Duediche Orthographia. Lehrd: De Worde und Namen grundlyd Boedstaueren, recht Effen und Schryuen. Monen leeuen Discipulis, od allen anfangenden Lefe: unde Schrofficholern, the einer richtigen Underwesinge, opt korteste gestelled und thom Ilndern mahl in Drud gegenen, Dord Heinonem Cambeten, Borgern und vorordendem Schroff: vnd Retenmeistern der Kerden St. Jacobi in Hamborg. 1 4 9 6. Gedrucked the hamborg, in vorlegginge des Auctoris. MDCXXXIII. (7 Bogen kl. 8.)

[S. 1] Vorrede an den Gunstigen Lefer. Bunfige leene Lefer, demyle ick offt und vaken, nicht allein an Knaben und Magden von 12. 13. onde mehr Jahren, sundern od an Mannern und Frouwen, vornahmlyken

<sup>1)</sup> Vgl. Edw. Schroder Gott. Gel. Anz 1888, S. 279.

an den: de by Schoelvordernern, Hump: vnd Stümplern Juschern vnd Bonhasen, Hued: vnd Sudelern, in vnordentlyken Duedschen Windel: vnde Klipscholen gegahn, vnde ahne Straffe vnde Inrede, allerley Hademack, od na der Carue vnd Gewahnheit Czsen gelehret, vzle vnde grothe Mangele, des wahren Bockstaueren, vnde thosamen szien der Sylben gefunden, vnd noch dagelyck befinde, och so gar groff vnd ganh Ogenschynsyken, dat ick my vast entsehe desulugen allhyr tho melden, doch eins thogedencken: wo mannagmahl hebbe ick van vnderscheidentlyken [8, 2] Mann: vnd Fruwen Persohnen klagend gehört: Ick kan wol szien vnde schrynen, auerst ick kan de Loeckstaue (darmit ick ere egen Worde gebruke) nicht recht thohope bringen! . . . . .

Der Orfaken haluen, vnde sükken dagelykt vörgefallen Mangelen, in etwes vörthoduwen, hebbe id mynen keuen ankangenden Esse: vnde Schryffschölern, od allen, de in erer Idgend kesen tho lehren vorsamet, edder och nicht gründlykt Voeckstaueren und recht Essen gelehret hebben, tho nätte und gude, jegenwerdiges Voeck upt körte: vnd emtsoldigeste, in ettze weinig Regulen und gemeinen Exempeln, de se stedes in gedächnisse beholden können, vörferdiget unde up anholdent und begehren guder [8, 3] fründe, vorm Jahr ungesehr in Ornck gegenen... Dewyle auerst de kremplaria alle miteinander distraheret, unde vorköfft, hebbe ick dat Exemplar wedder vor my genahmen, und dar ydt nödig gewesen, mercklycken vormehret unde gebetert....

S. 5-32 Alphabete (v vor u) in Antiqua. Cursive sowie in

Frakturschrift, Buchstabir- und Leseubungen.

S. 33 fl. Folgende 16. Regulen, mobten im Voedstaueren und tho-

famen lefen der Sylben mit flyte in acht genahmen werden.

1. Wenn im Worde Twe Stumboeckftaue by einander stahn, so werden desülnigen gedehled, und de ein tho der Ersten, und de folgende tho der andern Sylben genahmen: Ridder, Udder, Wille werden also Voeckstauered: Rid der, Ud der, wil le, also od fedder, Schnigge, Tuffel . . .

stanered: Rid der, 21d der, wil le, also od fedder, Schnigge, Tuffel . . . 2. Steit im Worde ein Stumboecktaff, twischen Tween Luedboeckstauen, so werd de Stumboeckstaff tho der andern Sylben genahmen, derbaluen werden diffe Worde Udam, Ubel, Vader Ulso recht Boeckstauered:

21 dam 21 bel Da der, und micht 21d am 21b el Dad er . . .

By dysser Regul ys mit flyte in acht thoushmen: Dat men wo ferne id mögelyck, neen Sylbe also Ende viid beschlute, dat de negestfolgende mit einen Luedboeckstaff wedder ansange: Wente dat ludet hard viide gifft och

ein hard Essend. 1)

3. Mit den Stumboecktauen, darmit men de Erste Sylbe eines Wordes ansanged, mach men im Worde, od wol ein Sylbe beginnen. In dissen Worden: Sterue, Christus, Schepper, Schlange, werd de Erste Sylbe mit st. ch. sch. sch. angesangen, darumne mag men im Worde, mit sulcen vond dergelyten Boecksauen, od wol ein Sylbe tho Voecksaueren beginnen, darumne werden disse Worde: Gestornen, Ewicheit, Geschapen, Geschlagen, also recht Voecksauered: Gestornen, Ewicheit, Geschapen, Geschlagen, also recht Voecksauered: Gestornen, Ewicheit, Geschapen, Geschlagen.

<sup>1)</sup> Beispiele sind nicht beigefügt. Gemeint scheinen Worter wie ni(g)e, vri(g)e, ge(e)ten.

3tem: Preefter, Trofter, Pufter, [Bl. 35] Gerlicheit, Kachelaue, Juche,

Wynfchente, Beiche, Sifcher, Befchluet.

4 Em Word, dat van Tween Worden thofamen gefetted, moth men also Boedstaueren, dat neen vorstandlick dehl thorehten und vinvorstandlyck gemated werde, darfimme werden diffe Worde: Ogentroft, Haerband recht Boedstauered, O gen troft, haer band, unde nicht: Ogent roft . . .

5. Wenn de v vor einen Luedboedftaff fleyt, so werd he alse ein f

gebruded: Dader, Beer, Dyrdag . .

6. De c vor einem a, o, u, l, vnd r werd alse ein t vthgespraten: Caspar, Cornelius . . .

7. Wenn auerst de c. vor einem e edder i steit, so werd he alse

ein 3 Boedstanered: Cecilia, Lucia . .

8 Wenn por edder midden im Worde, de t vor einem i fleyt, pud negest dem i em ander Enedboeckstaff folged, so werd de t alse ein c gebruted: Pontius, Gratias, Ubsolution . . .

9. ch werd alse ein gelinde g othgespraken: Christian, Christian,

Berlicheit . . .

10. ph werd alse ein gelinde f gelgien: Prophete, Phariseer . . 11. Moth men de a vnd å é, o vnd å, u vnd ü, recht vnderscheeden lebren :

| Bane   | Bane.   | Dader | Daber. |
|--------|---------|-------|--------|
| Lenen  | ECuen.  | Wege  | mçae.  |
| Bohine | Bohnte. | Doden | Doden. |
| Kule   | Kůle.   | Bule  | Bûle.  |

12. De dubbelden Boedstaue recht tho gebruten:

| Uder  | 21dder. | Schale | Schalle. |
|-------|---------|--------|----------|
| Rose  | Roffe.  | wife   | wiffe.   |
| Rider | Ridder. | fupe   | fuppe.   |
| Dile  | Wille.  | Popen  | loppen.  |

13. Moth de underscheed des D und W wol in acht genahmen werden:

| Daget  | waget.  | pahre | wahre  |
|--------|---------|-------|--------|
| Dedber | medder. | valle | malle. |
| Dåber  | måder.  | ven   | men.   |

14. Moth men den End: edder leften Boedftaff emer Sylben wol in acht nehmen, unde bedencken: Efft id ein Stum edder Enedboeckstaff vs.

| Stum.   | Enebb.   | Stum.    | Enedb.    |
|---------|----------|----------|-----------|
| fcbulte | ichlute. | Garne    | Graue.    |
| Karme   | frame.   | Schinder | Schnider, |
| Kercfe  | Krede.   | Karne    | Krane.    |

15. De Korten und Langen Luedboedstaue recht thogebruten, Merde: Wenn ein Enedboeckstaff opm Ende in einer Sylben steyt, so wert he lang Boedstanered: Gades, Sade, Schaden. de, he, Twe. lide, Schine. Unerft in der Sylben, werd ein Euedboedstaff op dryerley Urth vorlanged. Erftlyten: Wenn he Twe mahl gesetted, so werd he lang vthgespraken:

| Staf                                          | staal. | mar   | maar.   |
|-----------------------------------------------|--------|-------|---------|
| Bled                                          | bleed. | best  | beeft.  |
| Win                                           | myn.   | firid | ftryct. |
| Hop                                           | hoop.  | lod   | lood.   |
| સુંઘો<br>———————————————————————————————————— | buul.  | hur   | huur.   |

Chom andern, werd ein Luedboeckstaff lang vingespraken, wenn ein e darby fleyt.

Man Maen. Schap schaep Bil biel. kin ken. Rock roeck. koek koeck. Hur hner. bur buer.

Thom drudden werd ein Euedboedstaff vorlänged, mit besettinge eines h:

| Un  | ahn.  | lam  | lahm. |
|-----|-------|------|-------|
| Er  | ehr.  | ler  | lehr. |
| Hin | fibn. | ınil | mibl. |
| Don | dobn. | fom  | fohm, |
| Dr  | phr.  | tun  | thun. |

Welde Urth einem ydern hyrnan beleened tho gebruten, fteyt em frye.

- 16. Endige, moth men im Unfange sied bestytigen, Lude, langsam, vorstånd: vnde vnderscheedigten tho Lesen, nicht ein Sylbe veel wemiger ein Word vorby schlaen: De leste Sylbe rein vthspråken, by einem Ongul [8, 40] Punct edder Teeken (also Rowsigden der Schrifft) vpholden, sied bedenden wat men list edder gelesen heist. Od schal men im Lesen dat Stote: vnd Stamerend myden, neen Word, Sylbe edder Zoeckstaff vnindig Tweemahl Lesen, vnd an der lesten Sylben neen e edder ç, mit einem lang ludendem Schwanze stiefen edder hången, od vth dem Lesen neen Singend maken.
- S. 40 ff. sind Personennamen. Tauf- und Zunamen, Ortsnamen (darunter Pameren, Norwegen, Meselnborg, Holsten, Schowenborg, Wandesbed) Namen der Ampter vnd Vörwanten (dalvei: Steeffvader, Steeffschn, Heerde, Kohherde, Schaepbeerde, Herbergerer, Weuer, Teyelmenster), Nahmen der Gelede des Evnes (z. B. Seel, Görgel, Luchtrohr, Vregen, (!) Vregenpanne, Wernel, Schlaep, Vörhöued, Ogenbrane, Tehne, Gagel, Kinne, Gmd, Goldsinger, Kleensinger, Luchtader, Vloetader, Milte, Schmeer, Endel, Thoen), Nahmen der Stüde des Hueßgerades (z. B. Süll, Post, Grindel, Dörntze, Doetschemel, Vone, Voddem, Legel, Veter, Gecter, Plumme, Muelbere, Christanien, Dodetale, Glövendetale, Dreuet Sene, Pümpel, Püster, Weyer, Nesedock, Schlöver) usw.
- [S. 66] 5. Den runden v gebruted men por in den Worden, auerst den apen u in edder am Ende der Worde: vnd, vor, van, vns. Jesum, begrauen, auer.
- 6. De y werd in und am Ende der duedschen Worde alse ein lang i gebrufed, und nicht vor in den Worden gesetted : dyn, myn, Myd, wy, my, gy.
- 7. Moth men den a viid å, o viid å, u viid h fixtig in acht nehmen: viid neen a vor einen å, neen o vor einen å, viid neen u vor einen å setten edder gebruken . . .
- [S. 67] Od moth men neen Voedstaff in einem Worde auerstödigen setten. Od nicht n. n, by einander in Einer Sylben gebruken, Unerst disse beyden Worde: wenn, denn, so de Cyd und Orsake eines dinges erfordern, mögen wol mit un geschreuen werden . .
- [8. 70] Im Aeden und Schryuen werden vate Twe Sylben edder Worde thosamen gemenged, und up einmahl uthgespraken: darumme schal

men jo veel mögelyck sick der korte bestytigen, werd derhaluen recht geredet vnd geschreuen, vor:

In dat hueß tho der huer Int hueß. ther huer. im Wege. in dem Wege hånged hångd. motes midits. gefchlagen gfdilagn an dat Erfige gehanged ant Crug ghangd id bin tamen, ict bin gekamen he heft gegluen he hofft gluen

Eine mehr als hundert Jahre ältere Anweisung lesen zu lernen bietet ein kleiner aus nur vier Blättern in 16° bestehender Druck v. J. 1532. (Königl. Bibliothek Berlin Yd. 7822.) Der Druckort ist nicht angegeben, doch muss der Verfasser Marcus Schulte nach Ausweis seiner Sprache (wol 'wer', a für o in Gade usw.) in einer Stadt des Küstengebietes gelebt haben. Viel Belehrung lässt sich aus ihm nicht gewinnen. Es mögen die nachfolgenden Auszüge genügen.

[Bl. 1a Titel:] Vorklarunge | der anwinnge, nömlick | des a b c mit signren, sampt einer kor the vörrede, dorch Marcum Schulte. M. D. XXXII. Jar | Signrenczedels wordt | Allerleye minschen sont thor lere gerecht. Olt, junck, man, fruwe unde knecht | Darumme dyne ogen tho my do keren | Wo du wult balde vaten unde leren | De eddel kunst schriuen unde kesen | . . . (Es folgen noch drei deutsche und zwei lateinische Verse.)

[Bl. 16: Vorwort] . . . Ich hebbe in kortnorgangen dagen früntlike leser, eine anwisinge, nonlick dat a b c mit signren, etliken guden gesellen na erem begehr, in egener personen dar mit tho denen, breueswise ym druck laten vihghan, Dewile den der breue vinde tzedel so vele geworden synt, dat se vellichte och in ander landt vinde stede inochten genoret vin gebracht werden, byn ich vororsaket worden, eine lutteringe vinde vorklaringe der anwisinge (vp dat sich nemant der dünckelheit tho beklagen hedde) dorch einen bidruck och laten vihghan.

[Bl. 28] Vorklaringe der boeckstauen unde filben figuren eimeswise poruatet.

Ape ein dert dem minschen euen.
Bene Christi am Krütze synt heel gebleuen.
Tzegen Caban weren seer fruchtbar.
Degel doet offer tho kalen gar.
Egel am line scarp borsten drecht
Effel ym winter tho samen lecht.
Geren Christus rock hadde nicht
Hamer des smedes afgode toricht
Iser dorchsneden hefft Josephs herte
Kale up den sünder vallen mit smerte
Ellen land grote, settet sick tho nemant

[Bl. 3a]

Emmer waters ein man drecht in der handt Engel ein bade van Gade vthgesandt Ore wert hören vnde nicht vorstan Peke vnde staff Jacobs ym Jordan Küle Herculis, Chiron makede wacker Erwet dygen wol vp warmem acker Espen bleder regen sick altydt Tegel tho maken dede Gades volck zizt Dlen wert me hören in Babilon Exe an den boem gelecht ys schon Oge Mosi ane Düsterheit vnde slecken Zete vnde hasen de bene bedecken.

In derselben Art sind auch die Buchstabenverbindungen ba, ka, da usw. je durch einen Vers erläutert. Bl. 3b 4 folgen 20 Regeln, wie man die Anweisung verstehen und gebrauchen soll, z. B.

II. Manck den dre vnde twintich boeckstauen, werden etlike luedtboeckstauen, vnde de andern mitludende boeckstaue genomet.

VII. De namen der sosten figuren hith effel, vnde vs ein hoch dudesch wordt, dat wy sassen nomen eppel, wente keine ander figure vs tho vinden, der name dat f so bequemelick anteken mochte.

VIII. Op de silbe ia ys de figure nagebleuen, iodoch yn der ordeninge der rymen angeteket, dorch dat wordt iager (! Der gemeinte Verslautet: Jager geweldich, was Nemrod vor Godt.)

XI. Wen du de erste silbe des mames einer jüwelken siguren allene, dat ys dat wordt halff nomest, so heffstu den boeckstaff edder silbe einer jüwelken siguren vth gespraken, alse ape, bane, halff, a b bage, kale, halff, ba ca.

BERLIN.

W. Seelmann.

### Zu den Königsberger Pflanzenglossen

im Ndd. Jahrbuch XVII, 81 ff.

Das im Jahrbuch XVII mitgeteilte Verzeichniss mindel. Pflanzennamen ist zwar klein an Umfang, aber durch seine Spracheigentumlichkeiten und seinen Wortschatz hochst bemerkenswert. Der Herausgeber hat bereits aus zwei Besitznotizen in dei Komgsberger Handschrift, welche diese Glossen enthält, und aus den sprachlichen Besonderheiten der Verdentschungen richtig geschlossen, dass die Handschrift aus dem nordwestlichen Deutschland stamme. Ei meint, vom Niederrhein; wie jedoch im tolgenden gezeigt werden soll, ist die Heimat des Urhebers der Glossen noch westlicher, namlich an der Maas und Schelde zu suchen, so dass wir in ihnen em Deukmal sudniederländischer Sprache aus der Zeit des Ueberganges derselben vom altfränkischen Standpunkt in den der mittelniederländischen Schriftsprache sehen durfen. Daher erklart sich der verhaltmissmassig grosse Wert für die Sprachgeschichte, der diesen wenigen, nicht einmal hundert, Wortern eignet

Der Charakter der Glossen ist rein mederdeutsch ohne eine Spur hochdeutscher Lautverhaltnisse. Aus einer früheren Sprachperiode haben einige Worter noch volle Vocale in unbetonter Silbe bewahrt, wie z. B. merka 10, yfopo 53, madalbom 55, wegabreda 92, wahrend die Mehrzahl solche Vokale zu e abgeschwacht zeigt. Ebenso altertümlich mutet an die Unterbleibung der Brechung des kurzen Vokals in offener Silbe an den Wortern cluthe, widelunde, falls der Vokal derselben wirklich kurz ist. Hohes Alter verrät ferner, dass nie

gh statt g erscheint.

Altes th ist schon zu d geworden: disstel 28, erdbeire 41, fledorn 57; nur ein th findet sich in elithe 65 (die Klette), welches Wort dem ags. elithe (nach Sievers in den Beitragen zur Gesch, der Deutsch. Sprache und Latteratur von Paul und Braune IX, 247 wahrscheinlich mit kurzem Vokal) merkwürdig gleich sieht. Middl. und noch westflamisch beisst diese Pflanze elesse, elisse, seelandisch (nach Kilianus Dufflaeus) klatte, und nidl. gelten klis und klat. Ueber die Lautung dieses elithe, und ob es dem klisse oder dem klatte entspricht oder eine dritte selbständige Form darstellt, wage ich keine Vermutung. — Erdbeirblat 42 hat am Ende bereits nach midl. Auslantsregel t statt d. während rid 8, erd-41 f., melquid 66 noch die Media zeigen. — k und e wechseln in der Schrift, wie auch in der des spateren Mittelalters; aber einmin 30 mit e vor i ist sehr auf-

fallig, da man nach mudl, comijn, undl, komijn doch die Aussprache kimmin annehmen muss. Auch das doppelte m betremdet. Sollte etwa cumini zu lesen sein? Im Auslaut wird stets c gebraucht: loc 5. 11 etc. Se steht noch fest, an-, m- und auslautend, auch vor e: scelworte 19, fcafbife 24, lisc 50, lovefca 70, colfcot 77. Im Adjektiv-suffix -esc kann c schon abfallen: Romef col 16. Das tonlose alte f beginnt dem tonenden z im Inlant zu weichen: neben zweimaligem bife 17, 24, neben ylopo 53, [h]afelnote 56, mufeke 74 ist beze 25 und zweimal bize 54, 91 geschrieben. - Anlautendes h findet sich in hundeblome 33, es fehlt in anep 23, afelnote 56 und in erfminte 79, falschlich steht es in mushore 84. Diese Unsicherheit im Gebrauche eines h im Aulaut ist ja bei altdeutschen Schreibern nicht so ganz selten anzutreffen, war aber wohl niegends inchr zu Hause, als in solchen niederfränkischen Gegenden, wo man kein h mehr sprach, wie man denn annoch heutzutage (s. Jellinghaus, die Niederlandischen Volksmundarten S. 113 § 67) in Seeland, in Flandern und im sudwestlichen Brabant den Hauchlaut gar nicht kennt, wenngleich man den Buchstaben richtig in der Schrift zu setzen in der Schule lernt Dass die Pflanzenglossen aus jenem westlichsten Gebiete deutscher Zunge stammen, werden wir nachher durch andere lautliche und lexikalische Erscheinungen bestätigt finden.

Was der Herausgeber über die Nichtbezeichnung des Nasals in bife, bize, in madalbom 55 und mecopi 94 sagt und daraus folgert, scheint auf Missverstandniss zu berühen. Der Nasal n konnte im As. austallen vor s, d und f, in madal musste er aber vor d und in mecopie, da dies Wort aus me und cop zusammengesetzt ist, am Ende des Bestummungswortes abgefallen sein. Uebrigens sind in obiger Liste vergessen beze 25 und gigeberre 46. Es kann nun gar keinem Zweifel unterliegen, dass in madalbom und gigeberre der das n bedeutende wagerechte Strich bloss verschentlich unterblieben ist, da alle germanischen Dialekte in den beiden Wortern ein n haben. Mit bise, beze und mecop hat es aber eine ganz andere Bewandtniss, wie sich ergeben wird.

In den Vokalverhaltnissen begegnet mehreres, was auf den ersten Blick dem midd Vokalismus zu widersprechen scheint. Für hivot 2 erwartete man bievet, für hundeblome 33 hondebloeme, für ribbe 62 rebbe, für minte 79 mente. Allem da die Vokale, welche bier die Glossen bieten, nur einem älteren Sprachzustand angehören. Houtsystem widersprechend bezeichnen. Für (erfe)minte reicht allerdings dieser Grund nicht aus, da es nicht aus µivon, sondern aus lat. menta entlehnt ist und ndl. stets mente geheissen hat. Eigen ist auch, dass midl. ie durchweg als i erscheint: rid 8, viermal bife 17. 24 oder bize 54. 91,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich schreibe hinfort statt mecopi so, da ich gleich dem Herausgeber mit dieser Form nichts anzufangen weiss, dieselbe aber sicher ein mecop voraussetzen lasst <sup>2</sup>) Noch im 12 Jh hindet sich meist -dune statt -donk in Ortsnamen; auch die Schreibung og für altes o scheint erst gegen 1200 aufzukommen; bivot ist ferner aus bibôt hervorgegangen, dessen å aus au verdichtet ist.

melquid 66. Nur einmal steht die mehr sachsische Form beze 25 statt hze. Lise 50 ist zweifelhaft, da beide Formen, die mit ie und die mit I gut niederlandisch sind. Mite 47. dem ein sächsisches mire entspricht, hat langes i und die spitere Form miere ist zu beurteilen wie gier (freier), gierich (gierig), miere (Ameise), spiere (Spitze), spiering (der Fisch), vieren (teiern) statt ursprunghehen gir u. s. w. (s. Franck, Etymologisch Woordenbock. Das i jener oben genannten drei Wörter steht dagegen im alteres ie, und solches i für u ist, wie die Namen m. Urkunden darthun, im 11. und 12. Jh. gar nicht ungewohnlich gewesen, in Namen, wie z. B. Thiderik, sellen viel früher. Man seheint sich danach erst im 13. Jh., bei der Ausbildung der midl. Litteratur, wieder auf den alten Unterschied von i und ie besonnen zu haben; aber die Aussprache wird, wenngleich die beiden Vokale selten mit einander reimen, doch wohl die gleiche eines langen i gewesen sein.

Was den Umlaut betrifft, so finden wir e fur u in dannetch 83 und im Fremdwort kervele 32, ei in erdbeire 41, erdbeirblat 42. Solches er far e hadet sich in adl. Dialekten, besonders vor r nicht selten; dass es in Handschriften aus Flandern und den angrenzenden Gegenden binfig vorkomme, bemerkt Franck, Mittelmederlandische Grammatik Dass a im Ndl. nicht umgelautet wird, ist bekannt. "Doch finden sich nicht selten auch Spuren des Umlautes und zwar wie im Md." (und im Ndsachs.) Lats  $\hat{c}$ , diese Erscheinung gehort besonders dem Limburgischen und Brabantischen an"; Franck, Gr. § 39. Danach liegt am nächsten, das i in mecop 94 als durch den vokahsierten Guttural bewirkten Umlaut des å anzusehen; denn ahd. mago und mhd, mage werden allgemein mit dangenommen, als dem griech, 222600 und dorisch, gazov entsprechend. Osthoft halt gar mago für ein vor der ersten Lautverschiebung übermitteltes Fremdwort; s. Beitrage zur Gesch. der Deutsch. Sprache und Literatur, hrsg. v. Paul und Braune, VIII, 261. Wackernagel ist der einzige, welcher den Stammvokal bestimmt für kurz erklart: "mage, mahe, alid mago, schon mlid mán, món, zsgz. aus mahan", sagt er in seinem Altdeutsch, Handworterbuch S. 188, Lexer, Mhd Handwb, I, 2005, macht für die Knize des Vokals mit Grund gestend, dass elsassisch der Monusame mageföne und mageföt heisst und nicht mögeföne, mögeföt. Vielleicht lasst sich auch undl. mankop neben maankop daher erklaren. Also ist mago, mage zu schreiben und die Lange des Vokals ist erst in min durch Contraction von mahan zu maan, man entstanden. Demnach wird auch in mecop kem Umlaut ist von it zu erblicken sein, sondern e-Umlaut aus it Dafür zeugt nämlich auch, dass nach De Bo, Westylaamsch Idioticon, meckop "met zware er" gesprochen wird, also mit franz. it wie in pere oder ar wie in chaire (S. 678 und 286). — Unter demengen Glossen, in welchen Umlauf des a nicht stattgefunden hat, ist radir 95 zu bemerken. Hd. ist ratch überliefert, aber udsachs, kennen wir nur redak, und im Ndl, ist das Wort schon im Mittelalter durch radios verdrangt worden. Dieses radio ist meines Wissens der erste Beleg einer für redik vorauszusetzenden alteren unumgelauteten Form.

Prüfen wir nun den Wortgelalt der Glossen, so ist zunachst gegen den Herausgeber euzuwenden, dass er eine Anzahl Ausdrucke als sonst unbelegbar mit einem Stern versehen hat, die auch sonst vorkommen, dagegen bei anderen den Stern zu setzen unterlassen hat, von denen ich wenigstens keine Spur habe finden konnen und vermuten mochte, dass sie nicht nichgewiesen sind. Zu jenen rechne ich z. B. kukuckesloc 5, clavere 27, hundeblome 33, paftanaca 35, papla 75, zu diesen veueseion fewfun 36, mayfika 74. Cuccueslooc haben die Gloffae Trevir, in Hoffmann's Hor. Belg. VII. oder bei Dietenbach Gl. 106 für cucumer; hd. weist Diefenbach das Wort aus drei Glossaren nach als Uebersetzung von allehua, also wie in den Komgsberger Glossen; und für geetofa bietet eucenkeslof das idd. Gl. 22 bei Diefenbach, mit der haufigen Vertauschung von lof und loc. Hunde- (oder hundes-) blome ist auch sonst belegbar, fredich nicht als Glosse von camanulla, sondern von amarisca Zisch, f. Deutsche Phil IX, 198. amarusta ber Dictenbach; aber im Garden der Suntheit wird (nach dem Mudd. Wh i hundeblome doch wengstens für die Hundskamille gebraucht im Gegensatze zur kamellenblome, der echten Kamille. Allerdings fallt bei mel reren Glossen auf, dass der lateinische Ausdruck anders glossiert wird, als in den meisten Vocabularien des späteren Mittelalters und dass diese das in den Konigsberger Glossen verwandte deutsche Wort zu einem verschiedenen latemischen Pflanzennamen bruigen, eine Eischemung, deren Verfolgung durch die Glossen eine behufs einer Geschichte der Bofanik wichtige Aufgabe für einen bofanikkundigen Philologen oder einen sprachkundigen Botaniker wäre. Aber diese Abwerchung zwischen alterer und jangerer Nomenclatur scheint der Heransgebei bei dem Zeichen des Sternes meht im Auge gehabt zu haben, wie z. B. daucus paţtanuca 35 zeigt, denn Nr. 74 bei Diefenbach giebt dancus pafternag; oder malra papla 75, wie ahd, papula, as, pappila, wie die Glossen bei Diefenbach s. v. malva, und Corn. Kilianus Dufflaeus unter pappel beweisen. Diese Pflanze heisst westflamisch noch pappele oder pappel.

Zahlreich, wie überhaupt im botanischen Sprachschatz des Deutschen, sind auch unter diesen Glossen die dem Lateinischen entlehnten Worter. Eine solcher Glossen, glaube ich, lasst sich durch eine weing andere Lesung richtig stellen, das wunderliche eeuescion scuifon 36. Beide Wörter sind unbesternt geblieben, doch bezweifle ich einigermassen, dass sie sich sonst werden belegen lassen. Ich vermute, dass eenescion und etwa feinfun oder finefun oder fenifun zu lesen ist; vgl. finkfoen, fingfoen, krinskruid, fr. fenegon, lat tenecio bei De Bo, Westvlaamsch Idioticon, und finkfioen im Aardenburger Dialekt (Noord en Zuid II, 321). Die Endung des Wortes zeugt dafür, dass es nicht direct aus dem Latemischen, sondern aus dem Romanischen entlehnt ist. Ebenso steht es mit eepe unum 22. zu dem der Herausgeber oinjun aus dem Gloff. Bernenfe oder Dief. Nr. 99 vergleicht. Franck giebt zum midl. ajuin die mindl. Formen auum, oinun, onium, aioen, die nflam, ajoen, anjoen. Das uniun kommt noch sehr dem lat.

unio nahe, muss aber, so gut wie engl. onion, wegen der Endung aus afrz. ognon stammen. Porrum poret 86 entspricht nicht dem franz. poireau, porreau, sondern einem poré, statt dessen aber porée gilt, it. porrata; engl. porret stimmt zum poret der Glossen. Als westflam, giebt De Bo poret, paret, pret neben porei, prei an. Petrojdinum perfele 87, jetzt westflam, perfelle, ist das franz. persul. Salvea falge 98, früher westflam, failge, jetzt feldje, kommt mit franz. fauge überein. Libiscus lovesca 70: franz. livéche, leveffe, ndl. bei Kil. Dufflaeus levefche, livefche, bei De Bo lavaf(se), auch undl. lavas neben lubbeftok, in Brabant nach Nemnich's Polyglotten-Lexikon der Naturgeschichte lavitfe.

Gleichfalls ein Fremdwort ist borerella 63, doch sehemt es nicht dem Franzosischen entlehnt zu sem, welches dafür coqueret hat, nach Nemmeh auch coquerelle, dessen Endung zum deutschen Worte stummt. In den übriger romanischen und in den slavischen Sprachen weichen die Ausdrücke für diese Pflanze völlig ab, nur das Tscheelusche hat boborelka. Bei Diefenbach sind hat boborell, boborell und nach boberelle unter hoborella, dann ind boberellen, boborellen unter haheacabum und im Nov. Gloff, alkekengi = boberellen aus dem Hortus Samtatis verzeichnet. Nemnich hat unter Phyfalis alkekengi ausser boberellen auch bockerellen, was eigen an coquerelle anklingt. Im Nudl, scheint kein boverelle vorzukommen. Die Identificierung von boverella mit labrusca im Königsberger Glossar berüht wohl nur darauf, dass beide Pflanzen

Beeren tragen.

In Erwagung der ans Französische mahnenden Pflanzennamen erscheint baia 15 als Uebersetzung von bacca unbedenklich, obschon der Herausgeber unschlussig ist, ob er meht beira lesen soll. Es lässt sich für französischen Ursprung das ar geltend machen. Ein beia würde dagegen als deutsch angesprochen werden mussen; denn im Friesischen findet sich ein solches Wort fin "Beere"; westtries, bey, f. in Epkema's Woordenboek op de Gedichten van Gijsbert Japiex, ostfries, beye in Cadovius-Muller's Memoriale linguae Frificae, hrsg. v. L. Kukelhan, S. 34, und bei bei Sturenburg, Ostfr. Wh., S. 12 125 und 349, und bei ten Doornkaat Koolman, Wb. der Ostfries, Mundart I, 134; ditmars. bere in Ziegler's Idioticon Ditmarficum (in Richev's Idiot. Hamburgenfe, 2. Aufl. S. 406); nordfries, bei bei Johansen, Die Ndfrs. Sprache nach der Fohringer und Amrumer Mundart S. 100; und bär bei Bendsen, Die Ndtrs. Sprache nach der Mohrmger Mund ert S. 131. An der Deutschheit dieses friesischen Wortes ist wohl nicht zu zweifeln; allein ob wu es in jenem baia finden durien, unterliegt dem oben geäusserten Bedenken. Und dass franz, base oder boge nicht etwa aus dem benachbarten Friesischen entlehnt ist, das lehren span. baya, port. baga und die lat. Nebentorm von bacca : baca, aus welcher nach Diez, Grammatik der Roman, Sprachen, 4. Aufl., I S. 257 die romanischen Wörter sich regeliecht entwickelt haben. Ob das franz. baie im nudl. bei steckt, das nur in Zusammensetzungen wie aurdbei (Erdbeere) gebräuchlich ist, dunkt mich sehr traglich, einmal wegen dieses eingeschrankten Gebrauches und dann weil das Wort bei im

Südndl, nicht vorzukommen scheint. Kihanus Dufflaeus hat im Etymologieum (Ed. 3, 1599, Antwerp. baege und bege als flam., holl., fries. — befie, aeinus, gieht aber keine Zusammensetzungen damit, sondern nur solche mit befie. Der Kihanus Auctus von Potter (Amsterdam 1642) hat die Artikel baege und bege beseitigt! Und De Bo, Westvlaamsch Idioticon (1873) kennt nur noch beze für nordndl. besie, bes oder -bei Somit werden die bei Zusammensetzungen im Nndl. aus den friesischen Dialekten von Nordniederland stammen. Was die Herkunft des Aardenburger Ausdrucks beijer, f. für kruisbes, Stachelbere (Noord en Zuid II, 312) betrifft, so möchte eher bere (vgl. erdbeite im Konigsberger Glossar) darm zu suchen sein, als baie oder beie; im Mndl. bestand bere neben beze und Kilianus kennt es noch

als beere and boyre, wenn auch micht mehr als gemeinndl.

Unter den deutschen Pflanzennamen der Glossen sind einige, die eine Besprechung verdienen. Afidula furcle 6 stimmt zu ndl. zurkel, mndl. furkel, fuyrkel, einem wegen seiner Bildung bisher schwierigen Worte. Für Sauerampfer finden sich sonst die in ihren Suffixen ganz verstandlichen Bildungen füre. Järeke oder fürke und füring. Dagegen ware ein fürkele mit k- und mit l-Suffix hochst auffallend. Die Königsberger Glosse scheint mir das Ratsel zu losen: zurkel ist aus zuur-kle entstanden und entspricht genau dem hd. fauerklee. Man wird einwenden, dass für kle im Ndd. klever oder klaver gelte. Diese verbreitete Ausicht ist aber falsch. Das Nddtsche besitzt sowohl die einsilbige wie die zweisilbige Form. In Diefenbach's Glossarien begegnet uns aus add. Quellen: cluton, herba, cle 47, 85; mellulotum, cle 24; trifolium ,nd. cle", cleblat 97 (ndrhn.) n. cle, drebledere 38. Das ndd. Colmarer Pflanzenglossar im neunten Bande der Ztschr. f. Deutsche Philol. bretet S. 201 No. 230 cliton cley and S. 206 No. 570 prfga nus cley Kilianus Dufflaeus giebt klee als Synonym von klaver nicht bloss für das Deutsche, d. i. das Hd., sondern auch als sächsisch und sicambrisch, d. i. nach seiner Erklärung in der Vorrede soviel als geldrisch, clevisch und jülichisch. Im Valentin und Namelos kommt das Wort an zwei Stellen vor, in Seelmann's Ausgabe 947; dat blôt den gronen klê bevlôt nach der Stockholmer Hdschr. (cle), während die Hamburger hest; dat dat blot dor den elever vlot; und 1629 im Reim, also unantechtbar; de roffe rörden dar den kli (in beiden Hdschr.: de rofe, d. h. das im Kampf vergossene Blut, rorde dar den cle). Ebenso un Reim; her Salomon wand den aloe in deffen erantz mit grunem klee; Marien Rosenkranz 235 im Ndd. Jb. VI S. 107. Desgleichen hat auch H. van Veldeke klê im Reim; in Ettmüller's Ausg. S. 5 oder in Minnesangs Frulding 8, 58 Klee danert auch noch, so nach Schambach im Göttingschen als klei, während im Grubenhagenschen klever oder klêber herrsche; nach Woeste im Westfälischen neben klaver auch klė, klėblaume usw., im Paderbormschen klegg. Diese Formen klei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die von Frisch Wh. 1, 522c und danach von Hildebrand im Grimm'schen Wh. V, 1059 beigebrachte Stelle aus Hamelmann's Oldenb Chronik enthalt nicht kley statt klee, sondern meint kley die Erdart, den Schlamm der Graben.

und klegg beweisen, dass an keine Entlehnung aus dem Hd. zu denken ist. Die Glosse furcle und Veldeke's kle bezeugen, dass auch im Andl. kle neben klever bestanden hat. Wenn undl. zurkel ein Femmin ist, während kli ein Masculin, so mag das daher rühren, dass fureke. em Feminin, das nicht mehr als Compositum fur-kli, sondern als Simplex furkele aufgefasste Wort beeinflusst hat. Umgekehrt ist das ndsachs. klêver, klûver jetzt masculin, wahrend es prspringheh feminin gewesen sein muss, wie aus dem ags Feminin clafer oder clafre (Plural clafra) und aus dem undl. Feminin klaver getolgert werden darf; hier wird der Umstand, dass die meisten Substantive auf -er Masculina sind, die Abweichung bervorgerufen haben. Dass sie bereits im Mittelalter stattgefunden hat, lehrt das der den elever der Hamburger Hdschr, des Valentin und Namelos. Doch galt damals auch noch das Feminin: dat dot ok yferhart unde claveren, heisst es im Gothaer Arzneibuche Fol. 171a. Dies claveren 1) kann nur Plural eines schwachen Feminins clavere sein, und dieselbe Form im Sg. finden wir in den Konigsberger (Hossen: citifus clavere 27. Aber nicht nur der Beleg der vollen Form ist bei dieser Glosse bemerkenswert, sondern das Wort ist an sich ein wichtiges Zeugnis, weil klarer sich bisher nicht im Mndl. hat finden lassen, sondern erst mi älteren Nndl. (s. Franck, Etym. Wb. Sp 453). Franck hält das Wort für aus dem Friesischen stammend. Hier jedoch bietet es uns ein Sprachdenkmal, welches nicht friesisch genannt werden kann; und dasselbe Wort ist auch heutzutage noch gut südndl., gilt daneben in mehreren eigentümlichen Zusammensetzungen für verschiedene Pflanzen, hat selbst eine Suffixbildung klaverij (Kleefeld) veranlasst. Der Vocal ist allerdings gleich vielen afrs. & aus af hervorgegangen, allein darum möchte ich clavere noch nicht für ein friesisches Wort halten, sowenig wie nds. klaver oder die md. Form clabir in Eberhard's van Cersne Minneregel 4298. Es rührt aus einer früheren Lautenwickelung fränkischer und sächsischer Dialekte her, welche seit der Ausbildung der mndl. und der mndd. Schriftsprache nur von den Friesen und einigen ihnen benachbarten Teilen jener beiden Volksstümme festgehalten worden ist; vgl. Hansische Geschichtsblütter, Jgg. 1873 S. 163 ff. Die altertümliche Bildung dieses Wortes mochte um so leichter unverändert dauern, wenn der Zusammenhang mit klê dem Bewusstsein entschwunden war. Mit diesem Synonym wird es aber zusammenhängen als ein mit ihm componiertes Wort; s. Kluge, Etymol. Wb. unter "Klee". Bei der Aehnlichheit der Kleeblüte mit einer "Beere" liegt nahe, dies Wort in dem zweiten Teile von *clavere* zu sehen und den Ausdruck als ursprüngliche Bezeichnung der Blüte und nicht der Pflanze zu fassen. Nun ist freilich got. ba/s, ahd. beri und meist auch mhd. ber ein Neutrum, wahrscheinlich auch das as. winberi (Plur.) Aber im Mndd. scheint ein schwaches Feminin bere allein gebräuchlich zu sein;

<sup>1)</sup> Wenn ich van Dale (Nieuw Woordenboek der Nederlandsche Taal 1874) recht verstehe, gilt nudl. Plur. klaueren specielt vom rolklaver, Schotenklee, lotus L.

höchstens könnten einige Glossen, wie brummelber, beydelbeyr, morber als Neutra zu lassen sein. Vermutlich ist auch das erdbeire 41 femmin, das folgende erdbeirblat wurde nicht dagegen sprechen. Auch das ags, berie berige, woher engl. berry, ist ein schwaches Feminin. Ob sich aber in der Entwickelung vom Ntr. zum schwachen Fem. eine Mittelstufe eines starken Fem. und die Verwendung desselben zur Bildung des in Rede stehenden. Compositums denken lasst, wie ich glauben mochte, oder ob nicht, das mussen des Altdeutschen Kundigere entscheiden.

Eigentümlich ware in Glosse 20 carica mure falls carica als der altlat. Ausdruck für getrocknete Feige zu fassen ist, die Vertretung der Feige durch die Maulbeere. Am nächsten liegt sonst noch dem Laut nach das midl. mure, nudl. muur und murik, frz. mouron, und indertat findet sich bei Diefenbach caricum zweimal durch den Namen einer Blume, aber einer anderen, nämlich gollieurez, glossiert.

einer Blume, aber einer anderen, nämheh goltwurez, glossiert,
Biblus bife 17. eirpus beze 25. nuncus bize 54. papirus bize 91.

Die latem. Worter verburgen, dass viermal derselbe Pflanzenname gemeint ist, das und! bieze oder bies. In Norddeutschland kommen beide Formen bife und bife (beife) vor. gleichbedeutig und nur nach dem Dialekt verschieden. Dasselbe Verhaltus wird in diesen Glossen stattfinden. Für earix 24 wird die Zusammensetzung feafbife als Glossen gegeben, ein sonst bis jetzt nicht nachweisbarer Ausdrück, aber ohne Zweifel ein Synonym des und! fehaafgras und fehaafstroo, engl. fhavegrafs und. fehafrufeh und fehafrifeh, bei Gherard van der Schueren (Theutonista) fehafriet, 1st. equifetum, lid. Schaftheu und Schachtelhalm, Pflanzen die zum Schaben behafs Remigung von Gefassen und Poherens von Gegenstanden verwendet werden.

Edera drefna 38 und erucus walric 39 sind zwei Glossen, welche wieder die Herkunft des Verzeichmsses bestimmen helfen. Es ist mir wenigstens nicht moglich gewesen, sie irgendwo anders aufzutinden, als in De Bo's Westylaamsch Idioticon dreifem, in glechoma hederacea L., fr. herre terreftre, herbe de St. Jean, rondilette, tirrete; und

walderik, wolderik, m. raphanus raphanistrum L., fr. ravenelle.

Fungus banet 44. Die Anmerkung des Herausgebers, dass fungus im Mittellateinischen auch die Bedentung von vetus pannus habe, tragt nichts zur Erlauterung bei. Man denkt zunachst an lat. boletus, frz. bolet, ags. bulut, bolot, ahd buliz, mhd. bülez; allem daraus kann es schwerlich entstetlt sein. Am nachsten kommt das Wort dem altsachs, banut, fomes. Zunder, ja, es muss dasselbe Wort sein, denn der Schwamm, welcher an Baumen wachst, diente wohl von jeher, wie noch heute, als Zundstoff. Interessant ist das Ablautsverhaltnis, in welchem banut, banet zu as. binut (in Ortsnamen, ausserdem das Adj. binitin, scirpeus), ags. beonet, engl. nndl. nndd. bent, ahd. binuz, mhd. binez, binz, nhd. binez steht. Dementsprechend wird eine Begriffsverbindung obgewaltet haben: vielleicht gab die Verwendung des Markes der Halme der Gattung juncus zu Dochten in den Lampen Anlass zu der Benennung; biese, bese möchte dagegen vielleicht sich mit seirpus decken.

Jusquianum belm 52. Ebenso bei Diefenbach: jusquianum, nd. belne in den Sumerlaten, und eaniculata, nd. belne Sumerl VII; ags. belonae, beolone = fymphoniaea, laterculum Bosworth giebt als ags. belene, beolone, belune. Kluge, Etvin. Wb., unter Bilse', hat ags. beolene und setzt als gemeingermanische Grundform belumi an. Dieser Ausdrück scheint früh anderen Ableitungen aus derselben Würzel gewichen zu sein: Franck, Etvinologisch Woordenboek Sp. 102, giebt als undl. belze und beelde an. undl. herrscht die erstere dieser beiden Bildungen im Compositum belzenkrund. Im Midd. gilt, neben belje und belre (vgl. Dahnert, Wb. der Pommersch, und Rug. Ma.; bellerkrund), vornehmlich die Form belle, zu der wohl das ags. hen- oder hennebelle tengl. henbane, also Hennengift¹); nach Bosworth auch noch henbell) zu stellen ist. Oh dies besondere Bildungen sind oder ob belne, bilne zu belle, bille assundiert ist?

Das deutsche Wort ist sieher in mele-Lactarides melquid 66. wid zu zerlegen. De Bo; melkuned, utr., hetzelfde als melkdiftel, durdiftel, komjnekruid, jonehus I... ir, laitron; fommigen geven dezen naam aan de mollefalade, fr. pissenlit (leontodon taravacum). In letzterem Sinne ist melkwiet, ntr., in Aardenburg im Gebrauch - undl. paardebloem; s. Noord en Zuid II, 312, 318. Van Dale, Nieuw Woordenboek der Ndl. Taal, hat als dialektisch "mellewijt (milkwied), utr. melkdistel." Engl. mdkweed bedeutet Woltsmilch, enphorbia. Alle drei Pflanzen sind durch ihren milchartigen Saft ausgezeichnet Wid ist = as. wiod, ags. wood Unkraut. Nicht dieses Wort, sondern wide (Holz, Baum, Wald) scheint in ligustrum widehinde 69 enthalten zu sein. Dafür spricht nicht nur, dass ndd, das Wort stots nedewende und nie weedeoder weide- und uute)dewinde heisst, sondern vor allem dass es udl. gleichtalls wedewinde (nicht wiede- oder niedu inde) lautet und ags. wudubnd, wuduwinde, im Catholicon Anglieum v. J. 1483 wodde bynde (terebintus), engl. woodbind, woodbine, also the l'flanze, welche den Wald bindet oder den Baum unswindet; s. Regel, Das midd, Gothaer Arzneibisch im Gothaer Progr. 1873 S. 23. In widebinde ware demnach die midd, und midd. Breching des Vokals, die in afelnote, wrga(breda), (flen)breca bereits stattgefunden hat, noch meht emgetreten. Die Verwendung von binde statt winde zeigt ausser dem Ags, und Engl, nur die Konigsberger Glosse, doch bewahrt die ndt. Volkssprache nach van Dale's Augabe ein Ueberbleibsel davon in binde für akkerwinde, so auch specielt das Flamische, nach De Bo unter "bowinde")." Wenn das von Bosworth auch gegebene ags. weodhinde gute Begrundung hatte, so besse sich, angesichts der Ligentumlichkeit der Königsberger Glossen we durch i Auszudracken, für widebinde auch an eine Zusammensetzung mit wiod denken; im Englischen besteht ein umgekehrtes Compositum bindweed für Winde.

<sup>1)</sup> Den gegenteiligen Sinn hat midd heanelat, engl henbat, Hulinerbiss, morsus gallmae 2) Nemmeh giebt für convolvulus arvensis auch den disch N bedewinde, das konnte aus wedehinde entstellt sein. Woher aber flam, bo- oder bawinde?

Für die Deutung von udd. udl. wedewinde, au. vidvindill. engl. with wind, withiwind könnte etwa gar udd. udl. wede, au. vid, ags. vidde. Band. Fessel, herangezogen werden; ob für undebinde, scheint zweifelhaft, da die Bildung tautologisch ware; freilich gieht Bosworth auch ein, zwar durch den Kompositionsvokal bedeukliches, ags. weodobend an und engl. withebind, ebenso Benson weodobend, convolvulus.

Schwierig ist die Glosse moyfika mufeke 74, wegen des lat. Wortes, das sonst nicht vorzukommen und fast erst aus dem Deutschen gemacht zu sein scheint. Mufica mufeke der ndl. Gloff. Bernentes (Dief. No. 99. Hoffmann Hor, Belg. VII No. 1) meint trotz des Midd, Whs. offenbar dasselbe. Spätere ndd. Glossare (s. Mndd. Wb. und Ztschr. f. Dtsch. Philol. IX S 205 No 468 und 479) haben mufcke als Verdeutschung von mellilotum und menta Mit dem altudl. Worte ist sieher meht das Mäuseöhrehen, mndd. mufekenore, gemeint, da dieses als pilofella mushore hier Z. 84 sich findet, noch auch Moos, add. adl. mos, da 72 muscus mos steht und der Vokal quahtativ und quantitativ abweicht, wenn, woran nicht zu zweifeln, das mudd. mufeke dasselbe Wort ist wie das andl. Der letztere Grund spricht auch gegen nöfeke (Waldmerster (s. Mudd Wb., hamb. möfehen (ö spr. å mit Umlaut), bei Jellinghaus (Westfal, Gramm.) mietk. Zu langem Vokal warde stimmen Woeste's (Wb. der Westf. Ma.) rûkemûfeken fur Waldmeister; ich möchte aber vermuten, dass rükemitefeken zu schreiben ist, denn diese neueren Wortformen tiir asperula odorata scheinen nur Deminutiva von mos, Moos, zu sein. Ob schwed. myska und (nach Nemnich) dän. myfike myske ebenso gebildet sind oder ob sie dem Glossennamen mufeke (mit #) entsprechen, weiss ich nicht zu sagen.

Mentruftrum erfminte 79, eine hochst merkwürdige Glosse. Berücksichtigt man, dass die Mehrzahl der Glossare menthaftrum als "Rossmunze" fassen, so liegt der Schluss nahe, dass auch in erfminte und in den beiden vom Herausgeber aus Diefenbach angezogenen Glossen herfemyneze (No. 20) und hierfehemente (No. 11) das Bestimmungswort den Begriff von Ross oder Pferd enthalten dürfte; vgl. auch ags. horsmint, engl. horsemint. As, hers statt hors oder (im Heliand) hros ist aus dem Segen gegen die "spurihelte" bekannt. Müllenhoff (in den Denkmälern Dtsch. Poesie und Prosa) möchte es freilich als verschrieben ansehen, nicht als dialektisch, wie es im Friesischen vorkommt. Mir scheinen die obigen drei Glossen gegen seine Meinung zu zeugen. No 20 bei Diefenbach hat auch in anderen Glossen ein ndl. Glossar ausgeschrieben; in No. 11, welches Glossar ndrh. oder ndl. ist, erscheint das Wort schon unverstanden und entstellt. Uebrigens lässt sich auch aus norddeutschen Ortsnamen nachweisen, dass neben hors und tem, horfe dialektisch noch die Formen mit e und a im Mittelalter gegolten haben. Fürs Flämische bezeugt dasselbe die mundartliche Aussprache affekot und effekot für offe- oder

orfekot roffe- oder peerdekot, Rossmuhle, s. De Bo S. 803 f.

Madager colfcot 77. Madiger ist entstellt aus magader, class.

lat. magudaris. Das Wort wird sonst als kolftrunk und kolftok glossiert,

doch geben auch zwei ndd. Glossare bei Diefenbach colfcot und holfcot. wo kolfcot zu lesen ist. Das Wort wird ein Neutrum sein, es stimmt in seiner Bildung zu ûtscot germen (Ndd. Jb. I S. 26b) und in seiner

Bedeutung zu kôlsprute, Kohlschössling (Mndd. Wb.).

Nepita daunetcla 83: in der Note dazu: "l. daunettla (?)". Nettla oder vielleicht netela wird indertat zu lesen sein; denn daunetcla giebt keinen Sinn, wohl aber wird die nepeta oder Katzenminze auch zu den Nesseln vom Volke gerechnet, wie die Namen Katzen-, Stein-, Mariennessel bei Nemnich bekunden; somit ist nicht auffallend, dass nepeta hier ein ähnliches lippenblütiges Gewächs, welches dem Volke gleichfalls als eine Nesselart gilt, vertritt, nämlich entweder die Taubnessel, lamium, oder glaublicher die Taubnessel, galeopfis. 'Taub' kann jedoch nicht in dan- stecken, das müsste dof- heissen; man muss De Bo: dannetel, dannittel, m. (für netel, nettel, nittel dan- lesen. giebt er m. und f. an; im Gemein-Nndl. ist netel noch ausschliesslich f.), galeopsis tetrahit; ebenso ten Doornkaat Koolman; Bremer Wb. III, 236: dannettel, auch dove nettel, taube Nessel, urtica iners, galeopsis; Nemnich hat dannettel für lamium album; nach Grimm's Wb. ist tannnessel galeopsis ladanum.

Pulegium album boge 93. Diese Glosse hat mir am meisten zu schaffen gemacht, ohne dass sich ein auch nur einigermassen befriedigendes Resultat ergeben hätte. Falls ein n-Strich, wie in gigeberre und madalbom, versehentlich unterblieben wäre, so liesse sich etwa an den Pflanzennamen bunge denken: bulbus bungo Graff Ahd. Sprachschatz III, 131, bolluga herba bungen und buga herba bunghen, beide aus Sumerlaten V bei Diefenbach. Das Wort ist als Simplex jetzt erloschen, dauert aber in einem Compositum bachbunge. bekebunge für die Pflanze veronica beccabunga. Inwiefern diese Vermutung soweit stichhält, dass solches bonge als Uebersetzung von pulegium album

denkbar ist, mögen Botaniker entscheiden.

HAMBURG.

C. Walther.

### Die mittelniederdeutschen langen o.

Mit dem Buchstaben o haben die Schreiber und. Denkmäler und Urkunden Laute sehr verschiedener Herkunft und Geltung wiedergegeben. Sieht man von dem kurzen und dem tonlangen o, sowie von dem im Kustengebiet durch Senkung aus å in spaterer Zeit entstandenem o ab, so sind vornehmlich dreierlei durch ihren Ursprung, durch die ihnen in den anderen germanischen Sprachen entsprechenden Vocale sowie durch ihre spätere Entwicklung sieh unterscheidende lange 6 von einander zu trennen.

ô' ist aus altem (germanischem) ô entstanden und entspricht gotischem ô, ahd, und inhd, uo (umgelautet üc). Beispiele: niôt 'Mut' (got môths, ahd, mhd, muot); rôle 'Fusse' (got, fôtjus, ahd, ruozi, mhd, rücze).

ô² ist aus altem au entstanden und entsprieht got, au, alid, mhd. ou (umgelautet öu) bzw. vor h oder Dentalen ô (umgel. a). Beispiele: ôge 'Auge' (got augô, alid, ouga, nihd ougu); hôvet 'Haupt (alid houbit, mhd. houbet, houbet); lôs 'frei, ledig' (got, laus, alid, mhd. lôs); hôse 'bose' (alid, bôsi, mhd. boese).

68 oder anomale 6 nenne ich die in gewissen und Wörtern auftretenden, nicht altem å oder au entsprechenden, sondern meist ans altem a oder å hervorgegangenen mud, å. Bisher sind diese å nicht als besondere Klasse aufgefasst, sondern sie sind in den Lokalgrammatiken meist mit og zusammengeworfen. Dagegen ist zu bemerken, dass nach einem Ergebnisse dieser Untersuchung, welches hier vorweg schon angeführt werde, die 63 in den verschiedenen nd. Mundarten ein verschiedenes Verhalten zeigen. In einem Gebiete fliessen die 63 mit ô2, m andern Gebieten mit ô1 zusammen, ein Dichter reimt die  $\hat{o}^3$  nur mit  $\hat{o}^2$ , ein anderer nur mit  $\hat{o}^4$ . Dass sie spateren Ursprungs als  $\hat{o}^4$  und  $\hat{o}^2$  sind, scheint auch daraus hervorzugehen, dass Nebenformen mit altem a hin und wieder sich erhalten haben. Die hier folgende Zusammenstellung umfasst die Worter mit ô³, welche in den Reimen der in die Untersuchung gezogenen Dichtungen begegnen, und ausserdem noch einige Worter zweifelhafter Herkunft. Die den mundartlichen Formen mit einem kolon beigefügten Buchstaben geben an, mit welchem alten Laute die 63 in dem betreffenden Worte zusammengeflossen sind. Die Regel, dass scheinbare neuniederdeutsche Entsprechungen germanischer 6 und au nicht auf diese zuruckzuführen. sind, wenn sich bei der Vergleichung von Formen verschiedener Mundarten Widersprüche ergeben, dürfte nur dann im Stiche lassen, wenn mundartliche Grenzgebiete, in denen Vermischungen stattgefunden haben, in Betracht kommen. Ferner ist für das neuniederdeutsche zu beachten, dass in manchen Mundarten Ausgleiche zwischen den Vokalen der Praterita verschiedener Ablautsreihen stattgefunden haben. Im mittelmederdentschen ist das nach Ausweis der bis jetzt untersuchten Dichtungen noch nicht der Fall. Die Ursache, welche auf die Entstehung eines 63 von Einfluss war, ist nicht in jedem Falle klar. Die Mehrzahl der Faile scheint sich aus der durch u oder w bewirkten Labialisirung eines alten a oder å zu erklaren, emige andere durch Nasalwirkung. Es schien zu gemigen, die neundd, Formen nur ans einigen Mundarten zu verzeichnen, und es ist hier darauf verzichtet worden, die auf mittel- und mederfrankisches Gebiet hinübergreifende Erscheinung aussethalb des Niederdeutschen zu vertolgen.

vro 'froh' (as. flect fraha; ahd frao, frô, fl france, mhd erô, fl rrowes, eronnes, germ \*frawo-) In Münster frô, ô', weshalb Kaumann (Entwurf der Münsterschen Ma. 1884 S 36) den Vocal von germ o ableitet. In Socst fren of, so dass Holthausen (Soester Ma § 76 den Vocal auf germ qu zurückführt, In Ravensberg frau . of und darum nach Jellinghaus Westf (ramm § 59) aus germ. au. In der Grafschaft Mark (Frommanns Ma 5 s 64 n 51 frem 62; in Iserlohn fre'in 6° Zeitschr f vgl Spr. Bd 2) Im Sauerland Humpert, Dialekt im Hönnethale 1876 sp 27) från 6°. In Paderborn fra 6° Winkler, Ishotikon 1 s 231), in Lippe fran 6° (Hoffmann, Vokale der Lippischen Ma. 1887 S 58), im Gottingenschen (Schambach Wtch) fra 6°, in Holesheim bei Braunschweig (Bierwirth, Vocale der Ma. von Meinersen 1890 § 198, Heibey, Ma von Börssum 1891) und im Fürstent. Halberstadt 1970 6 Bei Pseudo-Gerhard und Everhard von Wampen im Reime zu 52, in Gröningens Schichtspeel und der Gandersheimer Chronik zu 61 und 63

ro 'roh' (ald ro, flect rances, as hri, ags hreav, mul ran und ro; adl. ranne; nord hror, germ \*hrawo-, Minster ran o'. Ravensberg ran o';

Göttingen rd of, Braunschweig ro of

strů 'Stroh' (alid strů), stru, afr stri, mnl stru, ags strum, germ \*strumo-) Osnabritek, Milnster strum o², Soest strio →²; Iserlohn strehu 6², Ravensberg stran  $\phi^2$ , Lippe stran:  $\phi^3$ , Göttingen stra  $\phi^2$ , Brannschweig, Halberstadt stra,  $\phi^2$ ,

spök 'Spuk' (fehlt ahd mhd, ndl. spook, schwed spoke, norweg spjok, dan. spoge 'spuken, scherzen', germ \*specku-') Mnd Nbf spok o', Osnabrück spoken, spookser o', Münster spouken o', Soest spook o', Iserlohn späcke o', Lippe spookeding: o', Meinersen spauk o', Mülheim a R spocker o', Der Koker reimt mit o', (Mecklenb spijoken 'scherzen' vgl zu dän spoge, krön 'Kranich' (eng! kran, nll kraan Mnd Nbf krin Osnabrück, Munster krane Bayensberg kreuse o') (Stringen kranek, Munster krane Bayensberg kreuse o')

krame, Ravensberg kreune of, Göttingen krameke, Meinersen Fraum of.

Altmark krón, Mecklenburg-Strehtz kránn († und krón (\*) Ome 'Krume' (ags *crume*, ndl krúm) Osnabrúck krá*men* (\*). Iserlohn krûme 'Krume' (ags *irume*, ndl *krum*) Osnabrück *krumen* [5]. Iserlohn *krume* . 5]. Ravensberg *kremne* : 5]. Hildesheim, Göttingen *krume* . 5]; Börssum und Meinersen *kramme* . 5], vgl. Soest *kryond* ( tl 5 < u nach Holthausen \$ 66)

ton 'Zehe' ahd wha, wi, thüring, where s. Kluge; afr time, ags ta, nord to, and teen, germ \*tachwin) Mad. Not ti, tin, time. Osnabrück tem (bei Lyra plur time); Ravensberg tam, tachen, Soest tenwe è

gös 'Gans' (ahd, gans). Mnd. Nbf gans; Münster und Osnabrück gans  $\delta^2$ , Soest gans;  $\delta^2$ ; Iserlohn, Sauerland  $g\delta us$   $\delta^3$ , plur  $g\delta ise$   $\delta^2$ ; Ravensberg gaus;  $\delta^2$ , Gottingen gas;  $\delta^2$ , Braunschweig, Halberstadt gaus;  $\delta^2$ , andere nd Formen verzeichnet Wrede, Auz f d. Alt. 18, 407. Ps.-Gerhard reimt damit ô, Bote ô.

stôt 'stand' 'à bier aus westg à vgl. got prât stoth, afrânk stuod) abzuleiten, liegt nahe Doch wird man eine mnd Form mit ô anzunehmen haben, die sich aus dem Prät stand, stond (mnd. Formen s mnd Wtb 4, 359) ent-wickelte, denn stôt reimt bei Ps.-Gerh. mit 6<sup>3</sup>, im Schichtspiel mit 6<sup>1</sup>. Die heutige Ma bietet meist stunt mit n, das aus dem Plural in den Sing gedrungen ist.

ton Zahn ,ahd ; an ; and , as flect tanden , afr toth, vgl. Siebs 1, 95; ags. tûdh, got tunthus, nord t<sub>i</sub>nn, plur tenn; germ \*tanth-) Mud Nbf tand, tan, plur tande, tane, tene Osnabrück tant, pl teune; Münster tunt. Gottingen ten. Altmark ten

spon 'Spalm' (and spain afr spon, s. Siebs, Gesch d engl-fries Spr. 1, 232, ags spon; mal space, nord sp)nn, vgl mld mnd spat 'Splitter', ndl, spint 'Splint', germ \*spanth-spana- Osnabrück spannt a, Aurich spannd, Soest span, plur spane und abzw : Holthausen \$ 70). Ravensberg spane of span. Lappe spann of, Gottingen span, plur spanne a, Memersen Borssum spann of

wonen 'wahnen, glauben' (as. wanian, ags. u enan, fr u ena). Mud Nbf wonen,

wmon.

sô 'so' (as. alid sô, adl 100, got vica 'so', ags sica, got sic' 'wie). Münster so  $6^1$ , Osnabrück son  $6^2$ , Soest sco  $e^2$ , Iserlolm scân  $6^2$ , Sauerland san  $6^2$ , Dortmund son  $6^2$ , Ravensberg son  $6^3$ , Göttingen som  $6^1$ , an der Recknitz số o', Meinersen, Börssum, Halberstadt sau ó. Ps Gerhard reimt so nur mit o'' = o'', Bote und das Schichtspiel mit ô' und ô'

wô 'wie' (as hwô, ags hû, germ \*hua, vgl got hwe') Mnd Nbf. wu. Osnabrück (Lyra s. 37) wo o', Münster wu, Soest win 'û, Göttingen wo 62; Börssum

and Memersen wo o2.

dô 'damais' (Heliand thio, thuo, ags frs. thu) Iserlohn dou à; Soest deo ô2; Osnabrück dan, à oder o2, Memersen und Börssum dô, o2, Pseudo-Gerhard. o's und o's

10 'ja, durchaus' as ja, ags jea, afr gi, vgl got ja, jai. Mud Nbf ja. Osnabruck jai  $o^2$ ; Münster jai .  $o^2$ ; Soest jai  $o^2$ 

[troren (ah 1 truren; ags dreary 'traurig', ndl treuren) Mnd Nbf truren Das nd. Wort scheint aus dem Hochdeutschen entlehnt. Osnabriick iror, iroren : 61,

sonst meist traven. Der Koker reimt o'l

[woch 'wog', Prat von negen austatt des nicht belegten much, hat ein o, das schon sehr früh die Qualität von o' angenommen haben muss. Wenigstens scheint es nach Ausweis der Reime und der h utigen Mundart nirgend mit of zusammengeflossen zu sein. Es ist deshalb auch in dieser Untersuchung überall mit of angesetzt Wenn in demselben Dorfe Ahnsen bei Meinersch wech und wauch neben einander in Gebrauch sind, so dürfte das erstere hochdeutsch sein ]

[bevol befall, Prot von bereithien, begegnet im Reim in Stephans Schachbuche,

ohne dass sich die Qualitat des o bestimmen lässt,

6 in Lehn- und Fremdwötern romanischen Ursprungs zeigt ein durch Zeit oder Ort der Uchernahme bedingtes Verhalten. In sehr alten Lehnwortern wie in schole Schule' (ahd. schola, inhd. schuole), prôven 'prufen', ist es vollstandig mit ô1 zusammengefallen und braucht

von ihm nicht gesondert zu werden. In Lehnwörtern jungeren Alters hat es wie  $\hat{\sigma}^3$  in verschiedenen Gegenden verschiedene Geltung, indem es wie dieses an einer Stelle mit  $\hat{\sigma}^2$  zusammentallt und mit diesem reimt, während es anderswo als  $\hat{\sigma}^1$  aufgefasst ist und mit  $\hat{\sigma}^4$  reimt. Beispiele und Belege werden die Reimuntersuchungen bieten.

rôse 'Rose'. Osnabrück rôse : o'. Münster rause ô'. Soest reose o'. Ravensberg reose : ô': Fürstent Göttingen reuse . ô', öfters auch rôse : ô': Braunschweigisch rôse : o', rause : ô'.

kröne 'Krone' Osnabrück, Münster krone , δ<sup>t</sup>, Dortmund kranne , δ<sup>z</sup>, Sauerland kranne , δ<sup>z</sup>; Ravensberg kreone ; δ<sup>z</sup>; Hildesheim kröne ; δ<sup>z</sup>.

Wenn die mit demselben Schriftzeichen von den mid. Schreibern wiedergegebenen ö<sup>1</sup> und ö<sup>2</sup> in ganz Niederdeutschland in mid. Zeit genau dieselbe Aussprache gehabt hatten, wurde die notwendige Folge gewesen sein, dass beide ö in ihrer Weiterentwicklung in spaterer Zeit denselben Weg gegangen waren. Das ist aber wenigstens nicht überall der Fall gewesen. Vielmehr zeigt sich, dass die heutige ind. Mundart auf einem großen Teile ihres Gebietes ö<sup>1</sup> und o<sup>2</sup> derartig scheidet, dass aus jenem andere Laute als aus diesem sich entwickelt haben. Die moglichen Typen, die sich ergeben, zeigt folgende Tabelle.

|   |    | Mittelmederdeut | 1   | <br>01 | ů,     | 02 80 |      |  |
|---|----|-----------------|-----|--------|--------|-------|------|--|
|   |    | Gotisch u. Wes  | tyc | rm.    | <br>ő  | an    | 8WA  |  |
|   | 1  | Munster         |     |        | <br>*  | au    | 93.0 |  |
| 1 | i. | Drawnschweig -  |     |        | <br>au | ñ     | FAR  |  |
|   | ł  | Sauerland .     |     |        | <br>au | att   | คลิน |  |
| H |    | Nindscekuste.   |     |        | <br>ā  | ů     | gô   |  |

Die vorstehende Tabelle gibt nur schematisch die Haupttypen. Eine genauere Uebersicht mit Berücksichtigung der Umlaute wird erst notig sein, wenn die Untersichung sich der Ermittelung der phonetischen Werte der mind. Laute und der Umlautfrage zuwendet.

Es sind zwei Gebiete zu unterscheiden. I.) Das monophthongische Gebiet, in dessen heutiger Mundart ô¹ und ô² in einen Laut (abgesehen von dem dazu gehörigen Umlaute) zusammengeflossen sind. H.) Das diphthongische Gebiet, in welchem ô¹ und ô² sich getrennt entwickelt haben. Die Bezeichnung mono- und diphthongisch ist übrigens für die betreffenden Gebiete nicht blos in Bezug auf die aus ô entwickelten Vokale, sondern auch noch in Hinsicht auf andere Vokale zutreffend,

In Hinblick auf den seit Jahren in Aussicht gestellten Wenkerschen Sprachatlas, von dem die genauesten Grenzangaben zu erwarten sind, habe ich geglaubt auf eingehendere Feststellungen verzichten und mich mit einer vorhäufigen ungefähren Uebersicht des Umfanges beider Gebiete, wie sie sich aus gedruckten Sprachproben und einigen eigenen Erinnerungen ergab, hier beginngen zu durfen.

Das monophthongische Gebret erstreckt sich über die ganze Kuste der Nordsee und des westlichen Teiles der Ostsee bis in Vorpommern (Seestadte) limein, wo es mit dem diphthongischen Gebrete zusammentrifft. Es gehoren ihm an — ganz oder doch zum grössten Teile — das ostfriesische Platt (ausser um Leer und Emden, sowie im Süden), Grossherzogtum Oldenburg, Bremen und sein Gebiet, der nordliche Teil der Provinz Hannover, Hamburg und sein Gebiet, Schleswig-Holstein. Fürstentum Entin, Stadt und Lande Labeck, der nordostliche Teil des Herzogtums Lauenburg, das mecklenburgische Kustenland und das südwestliche Mecklenburg. (Das Gebiet der Reknitz und Peene, auch Stavenhagen, dessen Mundart Fritz Reuter schreibt, ist diphthongisch, Neu Brandenburg, sem Wolmort, monophthongisch). Mecklenburg-Strelitz, die Insel Rugen und der nordliche Teil von Vorpommern (Wolgast ist bereits diphthongisch). — Ausserdem sind monophthongisch das westliche Munsterland, die Gegend von Werden, die linke und rechte Oderseite bei Stettin und Teile von Hinterpommern, der Provinz Brandenburg und der Altmark.

Das diphthongische Gebiet umlasst das sidlich des monophthongischen Gebietes gelegene mederdeutsche Binnenland. Es gehort ihm fast ganz Westfalen nebst dem benachbarten Gebiet von Osnabruck an, terner das ganze mik-Gebiet, der sidliche Teil der Altmark, der sidosthehe Teil von Mecklenburg-Schwerin, Teile von Vorpommern, die Inseln Usedom und Wollin sowie die binterpommersche Kuste.

Die getrennte Entwickelung des ô¹ und ô² auf einem ausgedelinten Gebiete beweist au und für sich sehon, dass mindestens innerhalb der Grenzen dieses Bezirks beide ô in mid. Zeit verschieden gelautet laben. Heute ist die Lautverschiedenheit ausser im Sauerlande meist sehr gross, ob sie im Mittelalter eben so gross war oder sich auf geringere Klangunterschiede beschrankte, bedart ebenso der Untersiehung wie die Frage, oh der Zusammenfall beider ô in dem monophthongischen Gebiete ein Ergebnis der neumederdentschen Sprachentwicklung ist oder ob er schon für die mid. Zeit anzunehmen ist. Zur Entscheidung wurden alte Zeugnisse aufzuspuren, orthographische Grundsatze alter Schreiber festzustellen, die Reime alter Dichter zu untersuchen sein.

Anm. Von den bisherigen Beobachtungen über die mad. Orthographie ist für die Entscheidung der Frage, ob mad Schreiber mitunter die beiden ögeschieden haben, nur die eine verwertbar, dass  $n^1$  haufig durch n, dagegen öfnur ansuchnisweis mit ihm wiedergegeben wird Beispiele giebt Tümpel in Paul-Braune's Beitr 7 s. 50. Nerger § 43) Dieses u, das sich ohne ortliche Beschrankung vereinzelt bereits im 13 Jahrh findet, tritt haufiger erst in spaterer Zeit im Küstengebiete auf Der Buchstabe u bezeichnet in diesen Fallen nicht den Laut unseres n (ausser vielleicht an der mittelfrankischen Grenze,, sondern ein geschlossenes n, mitunter auch einen n laltigen Diphthong. Von den für und n hin und wieder begegnenden Schreibungen n, n, n, n, on kommt jede sowohl in Wörtern mit n0 als mit n0 vor, doch hoffe ich im weiteren Verlaufe der Untersuchung mad, Schriftstücke nachweisen zu können, in denen die Schreiber nach einer festen Regel verfahren sind.

Die Untersuchung soll zunachst ermitteln, ob aus den Reimen und. Dichter für die Entscheidung jener Fragen sich Ergebnisse gewinnen lassen. Untersuchungen dieser Art fehlen bisher, und wenn Nerger. Schröder und Lubben mit ihrer Behauptung Recht haben, dass die mnd. Dichter die 6 verschiedener Herkunft anstandslos miteinander reimen, wurde man allerdings auf Ergebnisse nicht zu rechnen haben. Die nachfolgenden Zusammenstellungen werden jedoch erweisen, dass es mittelniederdeutsche Dichter giebt, welche mit der peinlichsten Strenge die verschiedenen o ausemander halten.

Die Umlauttrage wird eine besondere Untersuchung erfordern. Die nachfolgenden Zusammenstellungen der Reime nehmen zunachst keine Rucksicht auf sie. Auch ist ausser im Worte güt stets o gedruckt, auch wo die Handschriften oe, oo, u usw. bieten. In die Untersuchung, die aus Vorarbeiten zu einer neuen Ausgabe des Pseudo-Gerhard von Minden erwachsen ist, sund zunachst ausser ihm aur solche Dichter gezogen, deren Heimat bekannt ist. Soester Denkmaler hatte ich wegen der vorzuglichen Hilte, die Holthausens Soester Mundart geboten hätte, gern heraugezogen, es ergab sich aber leider, dass weder der Soester Damel noch eins der Gedichte von der Soester Fehde von einem Soester verfasst sind.

Das mnd. gut 'gut' ist stets mit à gedruckt, auch in den seltenen Fällen, wo die handschriftliche Ueberheferung got bietet. In Bezug auf dieses Wort hat man bisher angenommen, dass die mnd Aussprache zwar gôt forderte, dass die Schreiber aber, um es von got, god 'Gott' auseinanderzuhalten, die Schreibung got, god bevorzugten. Wo die hentige Mundart einen altem a entsprechenden Inlaut bietet, erklärte man diesen aus neuhochdeutschem Einflusse. Es ergiebt sich jetzt, dass bereits in mittelalterlicher Zeit in gewissen Gehieten (wie in Braunschweig) das Wort mit langem u gesprochen wurde, vgl S 154. Auf dem weitaus größeren Gebiete herrschte dagegen die Aussprache gôt.

#### Pseudo-Gerhard von Minden.

Die Heimat des Dichters ist unbekannt. Festgestellt ist nur, dass er nicht aus Minden, sondern aus einem westlicher gelegenen Teile Westfaleus stammt. Die Regeln, nach denen er die verschiedenen 6 miteinander reimt und nicht reimt, entsprechen annähernd den Eigentumlichkeiten, welche in Bezug auf diese die Munstersche und Osnabrucksche Mundart aufweisen.

```
81:01
                                                    8 . 8 in yeschlossener Silbe.
dôt 'thut' : bôt 'Busse' 27, 11. 87, 120.
                                                brôt : bôt 4, 5.
                                                     . dôt 'tot' 4, 49
           : glôt 39, 37.
           gût 10, 9, 16, 77 20, 33, 27, 47 30, 3, 39, 89, 42, 31 43, 19 48, 24.
                                                     . nót 4, 1 9, 15 39, 15. 62, 11.
                                                                23.
                                                                      71, 67
                                                       vordrat 29, 33
                52, 33 55 64, 3 65,
130 78, 13 80, 31,
100, 147, 101, 59, 312.
                                                dot 'lot' blôt 9, 27 54, 28 87, 100
                                                            89, 29.
genôt 2, 11.
                                                                            94, 27.
             môt 'Mut' 23, 67, 41, 39.
                                                          . gebőt 23, 33
                                                            grôt 8, 51, 11, 33 14, 24, 15, 27, 20, 5 93, 13
                72, 7. 91, 39. 101, 302.
           : môt 'muss' 11, 15 18, 29
                                                                 101, 256
                29, 103.
           : stôt 'Gehege' 61, 25.
                                                          : n6t 29, 107, 39, 57, 40, 33,
           : vlot 2, 29
                                                                 47, 39, 49, 176, 50, 11.
                                                                63, 7. 101, 111.
gat : bôt 10, 40 23, 69.
```

gût: môt 'Mut' 10, 39. 27, 13. 87. **131**. **29**, **38**. **30**, **49**. 49, 140. 87, 118. 100, 33. — : môt 'muss' 3, 136. 9, 35. 47, **59. 80, 11. 81, 29.** 92, 27. 100, 57. — : vlot 5, 11. — : vôt 24, 25. 41. 55, 67. 61, 23. 98, 23. vôt : bôt 24, 21. — : dorewôt 'durchdrang' 59, 37. — : môt 'Mut' 39, 91. — : vlôt 'Flut' 3, 92. vlôk : dôk : bôk 49, 19. drôch 'truy': genôch 10, 24. 29. 26, 5. 71, 48. 84, 17. : slôch 10, 76. 50, 6. 59, 35. 73, 11. 92, 71. 101, 222. : (ge)vôch 9, 1. 49, 178. 93, 81. genôch: dwôch 34, 5. : plôch 87, 8. 93. : (un)gevôch 2, 63. 10, 118. 15, 53. 27, 35. 105. 40, 53. 45, 17. 50, 13. **55**, **21**. **60**, **48**. **78**, **9**. 92, 5. 93, 3. 100, 107. 101, 105. nôch 'genug': gedrôch 'trug' 103, 77. slôch: ungevôch 18, 13. wôch 'wog': genôch 3, 19. 92, 69. : ungevoch 84, 19. behôf: begrôf 54, 10. dôn: hôn 'Huhn' 2, 19. 11, 11. 58, **27.** 81, 43. 101, 170.  $\hat{\mathbf{o}}^1$ :  $\hat{\mathbf{o}}^1$  im Auslaut. dô 'thue' : kô 101, 168. : tô 8, 23. 27, 93. 49, 42. **135. 55, 41. 65. 67, 43.** : vrô 'fräh' 36, 33. 100, 53. 101, 238. tô: kô 6, 3. 11. 56, 33. —: schô 101, 240. —: vrô 'früh' 3, 61. 21, 31. 36, 39. 46, 31. 53, 67. 43, 4. 74, 39. 91, 21. 102, 13.  $\hat{\mathbf{o}}^1$ :  $\hat{\mathbf{o}}^1$  in offener Silbe. brôder: môder 95, 17. 101, 27.

gûde: môde 8, 19. 16, 69. — gûdes:

: armôde 10, 114.

môdes 17, 19.

grôt: bôt 2, 9. 18, 43. 29, 7. 41, 35. 53, 75. 57, 1. 102, 54. — : genôt 56, 53. 65, 106. 87, 102. 88, 3. — : nôt 3, 9. 8, 29. 9, 25. 10, 78. 16, 23. 22, 27. 33, 21. 53, 97. 58, 65. 59, 57. 62, 1. 81, 7. 89; 31. 92, 41. 79. 101, 87. — : rôt 6, 23. 75, 4. 83, — : vlôt 'floss' 29, 43. 19. '92, 3. — : vordrôt 75, 11. 86, 5. nôt: blôt 11, 35. 55, 103. 86, 3. — : bôt 16, 47. 20, 3. 55, 93. 92, 37. — : stôt 'Stoss' 6, 25. — : vordrôt 53, 77. genôt: bôt 65, 116. stût 'Stoss': bût 88, 3. vordrôt: bôt 87, 35. hôp: krôp 49, 3. vorkôs: vorlôs 103, 11. — : vredelôs 54, 38. gelôst: missetrôst 53, 91. — : getrôst 16, 59. 27, 149. tôch : lôch 65, 88. — : vlôch 58, 3. vlôch: bedrôch 50, 19.

 $\mathfrak{d}^2$ :  $\mathfrak{d}^2$  im Auslaut. vlô: hô 'hoch' 20, 25.

ô²: ô² in offener Silbe.
brôde: nôde 91, 11.
dôgen: ôgen 37, 35. 100, 153. 102, 153.
tôgen: gedrôgen 3, 74.
: hôgen 65, 14.

gåden: vormôden 102, 172. vorgôden: ôtmôden 88, 67. hôde: môde 31, 36. 47, 39.

hôden: vôden 39, 13. — vôdet: hôdet 34, 17. 103, 3.

môde: scôde 34, 8. môden: vôden 7, 37.

môget 'bemüht': blôget 'blüht' 49, 44. genôgen: gevôgen 79, 17. 33, 51. ernôget: erbôget (mhd. erbüeget) 75, 29. slôgen: (un)gevogen 15, 29. 102, 63. vôte: bôte 23, 19. 55. 75. 72, 3.

101, 43.

— : môte 59, 13.

— : sôte 85, 23.

vôten: untmôten 15, 21.

sôte: môte 'müsse' 36, 62. 40, 31. 47, 33.

— : môte 'begegne' 79, 3.

bôken: sôken 33, 11. 102, 36.

kôken: beklôken 91, 29.

rôken : sôken 10, 25. 62, 13. —

rôket: sôket 55, 33.

prôven : ôven 25, 45. 36, 83. 94, 95. — prôvet : ovet 98, 37.

behôve: drôve 92, 45.

— : grôve 56, 27. 49.

drôven: grôven 71, 35. nômen: rômen 35, 27.

— : vordômen 4, 13. 102, 135. 145. — genômet : vordômet 18, 39. 100, 63.

102, 63.

genômet: geblômet Vorw. 69.

berômen: verdômen 30, 55. 73, 9.

— berômet: vordômet

Vorw. 71. 73, 17.

vordômet: wlômet 2, 23.

rôren: vôren 3, 96. 49, 58. — berôrest: vôrest 56, 39.

**ô** <sup>1</sup> : **ō** (tonlang, aus o). (ohne Beleg.)

ô¹: ō (tonlang, aus n).
 tô: vo ('Füchsin', got. faúha) 11, 13.

 $\hat{0}^{1}:0.$ 

genôch: toch (vyl. hsl. tuge 24, 10, mhd. zuc) 18, 11.

nôten: grôten 54, 70. 65, 47. genôten: vorstôten 54, 60. 87, 110.

lôse: bôse 94, 33. — lôsen: bôsen 32, 51. 58, 67.

ôsen: nôsen: gelôsen: bôsen 16, 39-42.

lôven : berôven 36, 25.

— : dôven 101, 161.

lône: schône 'Schonung' 31, 9; schône 'Schönheit' 79, 10; ge-

lônet: schônet 32, 9.

— : sône 98, 81. lônen : bônen 8, 31. lônet : hônet 76, 33.

dôren : ôren 93, 37. 83. 95, 11. (ge)dôret : hôret 36, 73. 94, 53.

 $\mathbf{\tilde{o}}^{2}$ :  $\mathbf{\tilde{o}}$  (tonlang, aus o).

dône: ungewone 61, 77. gelôsen: hosen 92, 29.

 $\delta^2$ :  $\bar{o}$  (tonlang, aus u).

(ohne Beley.)

 $\hat{0}^{2}:0.$ 

blôt: spot 87, 73. vlôch: doch 41, 37.

6 1 : u.

dôt 'thut' : dut 'dieses' 101, 65 . geschut 100, 67.

å : å i.

(ohne Beleg.)

02 : U.

(ohne Beleg)

8ª : 8º.

stôt : grôt 90, 61. wone (ahd. wanju) : done 46, 25, 85, 45, gôs · gevrôs 54, 40. dò ˈdaˈ: vlō ˈflahˈ 12, 23, 49, 206 50, 7

vrô 'froh : hô 27, 67. 53, 49.

: tô '±og' 23, 23 61, 67.

: vlô 'floh' 72, 25

wô 'wie' · hô 12, 13.

8 : 8 4.

d8 'da' : s8 25, 49. 65, 49. 101. : strô 72, 27. . vrô 'froh' 10, 54. 20, 27. 23, 29. 25, 51. 40, 23.

39. 61, 49. 86, 61. s6 : vr6 47, 55. 98, 9.

Lehnworte: 61.

krône : lône 103, 19.

— : dône 'modus' 103, 73. (dône : wône s. bei ô<sup>3</sup> : ô<sup>2</sup>.) ( - : ungewone s. bei 62 : o.)

62 : 61.

grot : dot 'thut' (lies bot?, vgl. Anm. 2) 24, 47.

Anmerkung 1. In die Zusammenstellung der Reime sind keine durch conjecturelle Besserungen gewonnenen Belege aufgenommen Es würden nur drei Stellen in Betracht kommen, nämlich genoch : geroch 2, 21; clot . hot 3, 102; toch 'zog' : toch 'zog', von denen nur die erste, wenn die bisherige Dentung baltbar ware, den regelwidrigen Reim 61 . 0' ergeben würde Es ist deshalb geboten, diese Stelle hier zu erörtern und zu bessern. Sie findet sich in der Fabel vom Wolf und Lamm am Bache Der Wolf sucht einen Grund, um das Lamm, angeblich wegen einer ihn beleidigenden Handlung, zu strafen und zu töten.

> 2, 21 De wulf sprak: 'Int is schult genoch Van di, dat din drank mi geroch, De mit di moste sin verdomet; Dut rlit drovet unde wlomet, Dat ik is drinken nicht en mach.

Wenn v. 22 die Form mi geroch richtig wäre, so könnte man geroch nur als Prat. von rithen 'riechen' deuten und müsste das folgende, wie oben geschehen ist, interpungieren, d. h. es müssten die Verba deoven und webimen intransitiv hier angewendet sein. Gegen diese Deutung spricht, dass bei Ps.-Gerhard das Prät. von rukan nicht roch, soudern rok lauten müsste, ferner dass droren und wlämen

('truben', 'lehmig machen') stets transitiven Sinn haben. Die Stelle wird sofort klar, wenn man annimmt, dass der Schreiber einen einzigen Buchstaben, ein r für e, nämlich mi geroch für ungewoch verlesen hat (nu und mi konnen paläographisch gleich sein). Die Stelle erfordert dann folgende Wiedergabe

De wulf sprak: 'Dat is schult genoch Van di, dat din drank ungeroch, De mit di moste sin verdomet, Dut vlit drovet unde wlomet, Dat ik is drinken nicht en mach.

'Dass dein ungestümer Trauk das Wasser trübt und lehmig macht' (vgl auch die Stelle mid Wtb V S 756 de ritende wulve, den dat unschuldige lum dat water vlometi. So wird auch die Antwort des Lammes treffeud, welches erwidert, dass es unterhalb des Wolfes stehe und von diesem die Strömung erst zu ihm komme.

Anm 2. Die einzige Stelle, welche den Reim ô¹: ô² aufweist, Fab 24, 47 lautet Went dat is wis, dat he gewinne. To alter tit lân mate grât, We jo den hosen dênst dat 'wer hosen Leuten einen Dienst erweist'. Der Wortlaut bietet zwar in Bezug auf Sinn und Grammatik nicht den geringsten Anfass, ihn für verderbt zu erklären, nichts desto weniger wird man aber augesichts der Thatsache, dass dieser Reim die einzige Ausnahme von der sonst von dem Diehter geübten Strenge wäre, ihn nicht dem Diehter, sondern dem Schreiber zuschreiben müssen, wenn das Versehen desselben sich leicht erklären würde. Das ist in der That der Fall wenn man annimmt, der Diehter habe nicht dênst dot, sondern dênst bot geschrieben. Die Verbindung dênst bêden ist tadellos, vgl. Reinke Vos 6796 sinen dênst he eine wedder bôt, aber häufiger findet sich dênst don. Der Schreiber hat also die üblichere Redensart eingesetzt.

Anm. 3. In die obige Zusammenstellung der 6 aufweisenden Reime sind die Wörter, welche 6 vor rd, rt bieten, nicht aufgenommen, weil die in wohl allen neumederdeutschen Mundarten begegnende Thatsache, dass Dauer und Klang der Vokale durch nachfolgendes r + Consonant, oft sogar durch r allein, beeinflusst werden, auch für das mittelnd. auf Achnliches schliessen läset. Die in Betracht kommenden Reime seien hier besonders zusammengestellt. Es ergiebt sich aus ihnen, dass kurzes o vor rd, rt bei Pseudo-Gerhard Verlängerung erfahren hat und  $\delta^1$  im Klange dem  $\delta^3$  vor rd, rt ähnlich geworden ist.

Anm. 4. o anceps entsteht bei Pseudo-Gerhard aus 61, wenn im Partic. Praeter -odet zu -od verkürzt wird. Es findet sich in folgenden Reimen.

behot 'bchulet': dot 68, 25,

- " : gût 60, 9,

: nôt 74, 56.
gebot 'gebusst': môt 'Mut' 60, 7.
gevot 'genalart': Got 39, 11.

Die heutigen Ma. (vgl. Höfer, Zeitschr f. d. Wissenschaft der Sprache 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4; Jellinghaus § 253. Kaumann § 36. Holthausen § 347; Hoffmann § 28. 3; W. Schlüter, Glossar zu Meister Stephan S. III f.) weisen im Particip Prät. wie Indie Präter fast ausnahmslos kurzes o auf (Letzteres ist bei Ps-Gerbard auch für das Prater, in dem Reime 39, 49 holle. entmolle, His entmolle anzunehmen.) Dasselbe ist der Fall in der Mundart von Hamburg Ich verdauke der Freundlichkeit Dr. C. Walthers die nachfolgende Auskunft-Die Verben mit a und ai verkurzen durchweg den Vokal zu is oder a, sowohl die mit t- als die mit d-Ausgang, so z. B. floten "stossen) he flott oder flott, he hett flott oder flott, blanden (bluten) he holt oder hlott, he hett blott oder blott. Ebenso gehen proten "wenn man nicht schon het, grüssen gebraucht), moiten (treffen), halten "büssen, heizen), hraden (brüten). Von halden (hüten) sind meines Wissens beide, Kurz- und Laugform, in Gebrauch he halt und he hold, und ebenso im Particip; doch wird man jeuer mehr bei Bauern und älteren Städtern begegnen, dieser mehr in der Stadt und bei jüngeren Leuten."

Engebnis. 1) Der Dichter hat mit grösster Strenge — stimmt nan der in Anmerkung 2 begrundeten Annahme zu, ausnahmslos — die Regel durchgeführt, dass  $\delta^1$  nur mit  $\delta^3$ ,  $\delta^2$  nur mit  $\delta^3$  oder  $\delta^3$  oder  $\delta^3$  reimt. Es folgt darans, dass in semer Mundart  $\delta^1$  und  $\delta^3$  deutlich von einander durch verschiedene Aussprache geschieden,  $\delta^3$  und  $\delta^3$  dagegen phonetisch zusammengeflossen waren. — 2) Die Strenge, die der Dichter darin beweist, dass er  $\delta^1$  und  $\delta^2$  auseinander halt, rechtfertigt die Folgerung, dass seine Reime zwischen langem  $\delta$  und tonlangem oder kurzem o durch gewisse phonetische Aehnlichkeiten zwischen diesen Lauten zu erklären und zu entschuldigen sind. Die Zahl dieser Reime ist nur klein, immerhin aber ist sicher nicht ohne Grund und beachtungswert, dass  $\delta^1$  nur mit kurzem u oder geschlossenem kurzem o,  $\delta^2$  nur mit offenem o gereimt ist.

#### Botes Radbuch und Koker.

Das Buch van veleme rade (mud. rot ist hier doppelsinnig, es bedeutet sowohl 'Rad' als 'Rat') ist nach einem Lübecker Drucke aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts von Herman Brandes im Nd. Jahrb. XVI S. 8 ff. veröffentlicht worden. Der Findigkeit des Herausgebers ist der wertvolle Nachweis gelungen, dass der Braunschweiger Zollschreiber Hermen Bote der Verfasser gewesen ist. Bote stammte aus einer Braunschweiger l'amilie, die aus seinem Gedichte sich ergebenden sprachhehen Beobachtungen sind also einerseits durch die braunschweigische Mundart zu erlautern, anderseits für die Kenntnis ihrer Eigentümlichkeiten zu Botes Zeit verwertbar.

Anm. Brandes sagt S 8 'die Drucklegung ist wohl in den ersten Jahren des 16. Jahrh. erfolgt, doch noch vor 1504 Aus welchem Grunde Kinderling den Druck in das Jahr 1509 setzt weiss ich nicht' Hierzu sei bemerkt, dass der Druck noch vor das Ende des 16. Jahrh. zu setzen ist, weil sich in ihm Holzschnitte des Lübecker Unbekannten (Matth. Brandis) finden, dessen Thätigkeit sich für Lübeck nur bis z J 1498 nachweisen lasst, es müsste denn sein, dass ein noch älterer Druck existirt hat, dessen Holzstöcke in Lübeck verblieben waren. Kinderling hatte keinesfalls den von Brandes benutzten Druck

im Auge, sondern einen späteren Abdruck 'Ghedrucket unde vullendiget in der keyserlyken stadt Lübeck. dorch de kunst Steffani Arndes. wonaftich in der vlesckhouwer straten. In dem yare unses heren M. cece. unde JX.' (8 Bog. 4' mit Holzschnitten.) Beschreibung und Auszüge bei v. Seelen, Nachricht von den Ursprunge der Buchdruckerei in Lübeck (1740) S. 176—183.

Bote achtete ebenso wenig wie andere Zeitgenossen auf gleichmässigen Versbau, seine Reimbindungen sind dagegen verhältnismässig gut. In den ungefähr 1400 Versen, welche die 11 Abteilungen seines Buches bieten, kommen für unsere Zwecke folgende Reime in Betracht:

ô¹: ô¹.

môt: hôt II, 111.

— : dôt IV, 69. V, 111.

- : vôt IV, 19.vôch : plôch VIII, 13.ungevôch : nôch III, 59.

dôn: hôn VIII, 5. vrô: tô VIII, 85.

behôden: vôden VI, 89. bôken: clôken V, 67.

prôven: behôven II, 5. bôten: vôten XI, 53.

 $\delta^1 : \delta^3$ . to : so 4, 135. V, 43. VI, 35.

gût : û, ô¹.

gût : krût VI, 13. — : ût III, 87. V, 33. VI, 51.

-- : overlût VII, 41. -- : dôt IV, 161.

gûde: hôde V, 167.

 $\hat{0}^2 : \hat{0}^2.$ 

grôt: brôt II, 127.

— : stôt 'Stoss' III, 21.

— : nôt XI, 25.
nôt : brôt V, 155.

— : stôt 'Stoss' V, 61.

strôm : bôm II, 17.
dôre : ôre X, 31. 43.

— : rôre VI, 67.
dôren : dôren X, 23.

hôren: verstôren VII, 14. lôven: berôven IV, 121.

 $\hat{0}^2:0.$ 

lôpen : open X, 11.

hôren: boren VII, 80 (vgl. III, 47). versôre: more (modere 'Moder') I, 69.

lôzet : krozet (vgl. altmärk. kräösen)

XI, 177.

Wie C. Walther im Nd. Jahrb. 16 S. 107 Anm. vermutungsweise ausgesprochen und später in einem Vortrage auf der Jahresversammlung des niederdeutschen Vereines in Braunschweig 1892 dargelegt hat, ist Bote der Verfasser noch einer andern Dichtung. nämlich des in Hackmanns Ausgabe des Reineke Vos (Wolfenbüttel 1711) S. 301—380 abgedruckten Koker (c. 2240 Verse). Diese eigenartige Dichtung (vgl. Walther, Nd. Korresp.-Bl. VI S. 67 ff.) ist für Reimuntersuchungen deshalb besonders wertvoll, weil gerade im Reime verhältnismässig seltene Worte erscheinen.

 $\hat{0}^1 : \hat{0}^1$ .

blôt : vôt Seite 335.

hôt: armôt 322.
— : môt 344.

brôk : bôk 337.
krôs : môs 349.

kr<sup>ô</sup>ch : slôch 354.

 $\mathbf{\hat{0}^2} : \mathbf{\hat{0}^2}.$ 

brôt : dôt 340.
-- : grôt 376.

— : nôt 318. 347.

dôt : grôt 314. rôk : lôk 354.

lôp : hôp 315. 374.

genoch: woch 332.

pôl : stôl 349. — : wôl 319.

tô: kô 340.

—: schô 308. 343. —: vrô 'früh' 303. schô: vrô 'früh' 309.

blode: hode 354.

blôden : vorgôden 355. hôde : heymôde 321.

— : môde 354.

— : vôden 350. 352.

gevôdet : vermôdet 365. genôgen : krôgen 325. genôget : geplôget 306.

sôten (dr. juten): môten 340.

vôten : bôten 349.
dôke : kôke 328.
— : vorsôke 355.
kôken : vlôken 363.

sôken : bôken 308. kôpen : schôpen 357.

prôvet : bedrôvet 302. 303. rôven : bedrôven 375.

tôvende : ôvende 345. kôlet : wôlet 314. gekôlet : spôlet 341. nômen : verdômen 323.

hône: sône 351.

 $\hat{0}^1 > \hat{\mathbf{u}} : \hat{\mathbf{u}}.$ 

gût : brût 334. 377.

-- : krût 317.

: ût 304, 325, 348, gûde(s) : krûde(s) 332, 350.

 $\hat{\mathbf{o}}^3$  etc. :  $\hat{\mathbf{o}}^1$ .

gôse 'Gänsc' : môse 306. krón 'Kranich' : dôn 342.

krómen 'Krumen': blómen 351.

spók Spuk : brók 378. stóde '*stände*' : móde 369. krónen *krönen* : vorsônen 319.

Rôme: blôme 361.

trore 'traurc': môre 321.

 $\mathbf{o}^3 : \bar{\mathbf{o}}$ ?

tonen 'Zchen': bonen 'Böden?' 339.

bôm : tôm 318. lôn : hôn 358. dôr : rôr 352.

vlô: unvrô (= unvrowe) 373.

benôdet: dôdet 358.

ôge: hôge 352.

— : lôge 'Lauge' 373. geôget : gesôget 319. bôgen : drôgen 319. hôger : drôger 344.

stôten: vorblôten 'entblössen' 327.

dôpe : lôper 341. kôpe : hôpe 309. 318. lôsen : ôsen 375.

dôren: ôren 367.

 $0^3 : 0^3$ .

rò : strò 311.

ô<sup>3</sup> : ô<sup>2</sup>.
(Ohne Beleg.)

 $\tilde{\mathbf{d}}^2 : \tilde{\mathbf{0}}.$ 

belonet: wonet 310. lonen: wonen 358.

ôgen: regenbogen 358. sòget: ungeroget 362. rôvet: ovet 'Obst' 366. Anmerkung. Die Reime mit durch r verlängertem oder vor t, das aus -det entstanden ist, verkürztem o sind nicht verzeichnet und mögen hier folgen. Im Radbuche finden sich die Reime  $h\hat{o}rt:bort$  'gebührt' III, 47; behot 'behütet': bot 'Gebot' II, 59. Im Koker  $\hat{o}r:vor$  367,  $b\hat{o}ser:m\hat{o}ser$  (entstanden aus morser, vgl.  $m\ddot{a}user$  in Mecklenburg).  $kunt\hat{o}r:spikerbor$  'Bohrer' 378,  $verst\hat{o}rde:orde$  373; blot 'blutet':stot 'stösst' 337, hot 'hütet':verbot 'verboten' 331.

Ergebnisse. Bote hat, sobald er lange ô miteinander bindet, mit ausnahmsloser Strenge  $\hat{o}^1$  nur mit  $\hat{o}^1$  oder  $\hat{o}^3$  gereimt, ebenso  $\hat{o}^2$  nur mit  $\hat{o}^2$ . Die verhältnismässig grosse Anzahl Reime zwischen  $\hat{o}^2$  und tonlangem o erklären sich dadurch, dass in der Braunschweigischen Mundart heute mnd.  $\hat{o}^1$  und tonl. o zusammengeflossen sind. Die Reimstrenge Botes, der  $g\hat{u}t$  mit  $\hat{o}^1$  und auch mit  $\hat{u}$  reimt, erweist, dass das Wort schon zu seiner Zeit mit langem u gesprochen wurde. Dazu stimmt die heutige Mundart (vgl. in Börssum: blaome 'Blume', aber  $g\hat{u}t$  'gut' wie br $\hat{u}t$  'Braut'; in Meinersen: blaome 'Blume', aber  $g\hat{u}t$  'gut' wie  $kr\hat{u}t$  'Kraut'; Halberstadt blaume 'Blume', aber  $g\hat{u}t$  wie  $br\hat{u}t$ ,  $kr\hat{u}t$ ).

### Das Braunschweiger Schichtspiel.

Zur Vergleichung mit Botes Reimgebrauch bietet Gelegenheit das von seinem Landsmanne und Zeitgenossen Rainer Groningen i. J. 1492 verfasste und von Hänselmann in den 'Chroniken der deutschen Städte' Bd. 16 S. 101 ff. nach der vermutlich von dem Verfasser selbst angefertigten Handschrift herausgegebene Schichtspeel to Brunswick. Der Verfasser ringt sehr mit Stil und Reim, und um letzteren zu erhalten, verwendet er in vereinzelten Fällen hochdeutsche (ûs statt ût 2203. 3683. 3749) und wohl auch niederdeutsche unbraunschweigische Formen. Sieht man von solchen vereinzelten Fällen ab, so lässt sein Reimgebrauch ihn als Landsmann Herman Botes deutlich erkennen, wie die nachfolgende Uebersicht der in seinem umfangreichen c. 5000 Verse enthaltenden Gedicht begegnenden Reime zeigen wird. Der Kürze wegen sind eine Anzahl reiner Reime zwischen  $\hat{o}^1: \hat{o}^1$  und  $\hat{o}^2: \hat{o}^2$ , deren Verzeichnung ohne Interesse schien, nur gezählt.

 $\hat{0}^1 : \hat{0}^1$ .

 $\hat{\mathbf{o}}^{\mathbf{s}} : \hat{\mathbf{o}}^{\mathbf{s}}.$ 

35 Reime.

45 Reime.

6: tonl. o.
3 Reime: 1513. 1648. 1794.

 $\delta^2$ : tl. o. 9 Reime: 336. 510. 576. 823. 2020. 3000. 3407. 3920. 4480.

 $\hat{0}^1$ : 0.

 $\hat{0}^2 : 0.$ 

dôn: son (f. sone 'Sohn') 1406.

hón: son 2398; lôn: son 1694. nôt: bot 880; verdrôt: bot 134.

(—: kyrieleyson 3628.)

 $\hat{\mathbf{o}}^1 : \hat{\mathbf{o}}^2$ .

**gût**:  $\delta^1$ , **û**. **gût**: lôt 4534, : môt 3570.

behôve(de)n : rôve(de)n 3946. 4404.

gûde: môde 738. 2508. 2968. 4402.

berôpen : kôpen 438.

— : lûde 584.

gût: ût 1976. 4420. 4786.

 $0^3 - 0^1$ ,  $0^3$ .

jò . dò 4728, · stro 4190, to 4482.

so do 366, 990, jo 3544, 3936, -- to 169, 318, 466, 506, 976, 2746,

vro 'froh' 2192. vro 'froh' to 516.

, do 616, 994, 1086, 1630, 1684,

2662, 4092, 4272, spok(e) , dôk(e) 3277, 3301,

stöt 'sland', wolgemöt 1528.

Lehnwort 51.

rösen mösen 1778. kyrieleyson don 3628.

Lehuwort : 6%.

patrón : lón 2846. patronen : lonen 4934.

8 : 84.

floch (f viech) : noch 974.

#### Gandersheimer Reimchronik.

Die 1216 von dem Pfaffen Eberhard verfasste Reimchronik von Gandersheim (Herausg. von L. Wedland in den Deutschen Chroniken des Mittelalters, Bd. 2. Hannover 1877, S. 397 ff.) verdient wegen ihres Alters Beachtung, obwohl der in einer Handschrift des 16. Jahrli erhaltene Text leider von jungerer Hand überarbeitet scheint und mannigfach verderbt ist. In 1950 Versen findet sich  $\delta^1$ :  $\delta^1$  (gåt stets nut  $\hat{\sigma}^i$ ) uher 40,  $\hat{\sigma}^i$ :  $\hat{\sigma}^i$  acht mal gereimt, ungerechnet die folgenden Falle:

 $\hat{o}^3$  :  $\hat{o}^3$ . — vrô : số 716; : đô 1578; alsò – đô 362.

 $n^3: n^4$ . — sô : tô 77, 121, 460; dô , tô 836, 870, 1228, 1606.

Fremdworte: 61. - Rôme dome 69 342 814 1928, Salemon : 63 also caelo 996; caro 1634; suo 1034. — : 62 krónen don 324: kronen lonen 223  $\theta^1 : \delta^2$ toch 'sog', genoch 1127; dode mode 1797, (overmod : dod 'tot' oder 'thut' 384).

 $\dot{\phi}^2$ :  $\phi$  — nôt . mot(et) 768,

Sonstiges. - sågen 'sahen' . erwôgen (st. erwågen 'erwogen') 1115; leit 'hess' : noit 'Not' 1441, hertôge : hôgen 474.

Verglichen mit den Braunschweiger Dichtern zeigt die Gandersheimer Reimchronik folgende Abweichungen: gût ist nie mit û gereimt; krônen 'krönen' reimt mit ô<sup>2</sup>; abgesehen von einem einzigen durch Synkope entstandenem o (V. 768 nôt : mot) ist in der Reimehronik langes ô nie mit tonlangem und nie mit kurzem o gereimt; hertoge hat in der zweiten Silbe noch unverkürztes ô.

#### Everhard von Wampen.

Everhard von Wampen, der einem pommerschen Adelsgeschlechte entstammte, hat i. J. 1325 emen vier Bucher mit ca. 2500 Versen umfassenden 'Spiegel der Natur' gedichtet und dem schwedischen Konige Magnus Erichson, an dessen Hofe er damals lebte, gewidmet.<sup>1</sup>) Das erste und vierte Buch seiner Dichtung sind im Nd. Jahrb, X, 8. 119—131, XI, 118—125 vollständig, die übrigen im Auszuge mitgeteilt. Obwohl er auf gute Reime und Verse nicht angstlich bedacht war - er entschuldigt das unter Berufung auf einen Meister Vrouwenlof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vermutlich ist es derselbe Magister Evert von Wampen, den (rull als Zeugen in einer 1.330 in Stralsund ausgefertigten Urkunde nachweist Vgl. Ndd. Korresp-Bl. X, S 18

mit dessen Worten 'beter ein rîm wen ein sin verloren', - hält er doch im Allgemeinen in seinen Reimen die verschiedenen ô auseinander. Es lässt sich hieraus schliessen, dass er aus dem diphthongischen Teile Pommerns stammt. In Ermangelung eines andern und bessern mnd. Dichters dieser Mundart mögen seine Reimbindungen untersucht werden.

 $\hat{0}^1 : \hat{0}^1$ .

 $\hat{0}^2 : \hat{0}^2$ . blôt 'bloss?': not Prol. 86.

grôt: nôt I, 167. 177. 306.

lôp: nôt II, 75. Bl. 159.

И, 71.

hôpe: lôpe I, 11.

— : kôp IV, 55.

bose: lose II, 85.

vlôt: nôt IV, 59.

ôvet: (ge)prôvet Prol. 76. IV, 43.

drôve: prôven I, 276.

nôch: gevôch I, 45. II, 83.

grôt 'Gruss': môt I, 57.

sôken: vlôken I, 412.

blôt: dôt II, 79.

tô: dô IV, 29.

gût: dôt I, 200.

— : blôt II, 81. 89. — : môt I, 103. 261. 370.

 $\hat{\mathbf{o}}^1$ : tonl.  $\bar{\mathbf{o}}$  (?).

 $\delta^2$ : tonl.  $\delta$ .

gevôge: droge Prol. 40. I, 23. 247. bôme: some Bl. 162.

hôret : côret (? Hs. tornet) I, 322.

 $\hat{o}^3$ : Fremdworte:  $\hat{o}^2$ .

alsô: consuetudô I, 97. trône: schône I, 107.

jô : complexció I, 222.

vrô: strô I, 282. IV, 61.

alsô: jô Bl. 161.

 $\hat{\mathbf{o}}^1 : \hat{\mathbf{o}}^2.$ 

blôt: nôt IV, 8 (vgl. Prol. 86).

schop: lop I, 1. II, 65.

Anmerkung. Mnd. droge muss in zweifacher Form und Aussprache vorhanden gewesen sein, als  $dr\hat{o}ge$  mit  $\hat{o}^2$  und als droge mit tonlangem o. Die heutigen Mundarten erlauben einen Rückschluss nur, wo altes 62 und tonlanges o später nicht zusammengefallen sind. Die verbreitetste Form scheint droge gewesen zu sein. Für droge lässt sich Ravensbergisches drüge (neben dräüge, Jellinghaus S. 123), drügen, drügeldeok, Münstersches drüge, drügeldok sowie Osnabrücksches drägt 'getrocknet' neben dräuge (Lyra s. 34) anführen. drôge mit ô² vgl. Holthausen, Soester Ma. § 77.

Ergebnis. Es ist oben bereits bemerkt, dass Everhard, trotzdem er kein guter Reimer ist, doch ô¹ und ô² (abgesehen von wenigen Ausnahmen) nicht miteinander bindet. Beachtung verdient, dass er ô³ und entlehntes ô nur mit ô³ und ô² bindet, gerade wie das bei Pseudo-Gerhard der Fall war.

## Stephans Schachbuch.

Das von W. Schlüter in den 'Verhandlungen der gelehrten Esthnischen Gesellschaft Bd. XI' (Sonderausgabe Norden 1883) zu neuem Abdruck gebrachte Werk 'Schackspeel to dude' ist eine umfangreiche Dichtung von 5886 gut gebauten und im Allgemeinen gut gereimten Versen, welche dem Dörptschen Bischof Johannes von Fifhusen, der 1375 gestorben ist, sem Untergebener, der Schulmeister Stephan, gewidnet hat. Dieselbe muss also noch im 14. Jahrhundert und zwar in Livland vertasst sem. Die Sprache der Stadte Livund Esthlands war nach Ausweis ihrer Urkunden und Stadtbucher in älterer Zeit das Niederdeutsche. Bis zum Ende des vorigen Jahr-hunderts soll noch im hauslichen Verkehr vieltach plattdeutsch gesprochen sein, heute ist die plattdeutsche Mundart in den russischen Östseeprovinzen vollstandig erstorben, und es lassen sich keine Sprachproben heutiger Mundart mehr beibringen, aus denen auf die Eigentumlichkeiten der mittelmederdentschen Volkssprache der deutschen Bevölkerung jener Städte geschlossen werden könnte. Von älteren nicht mehr der Periode der mnd. Schriftsprache angehörenden niederdeutschen Sprachproben ist mir, abgesehen von den wenigen in den Bunten Bildern von Papst Bd. 2' mitgeteilten Reimen, nur das in F. K. Gadebusch's Livlandischer Bibliothek Th. 2 (Riga 1777) S. 239—245 abgedruckte Gedicht des Obersten der livlandischen Adelsfahne Gustav v. Mengden's geb 1625, gest. 1688) bekannt. Wenn nach der Rechtschreibung der erhaltenen Niederschrift gem teilt werden darf, in welcher die altem 61 und altem 62 entsprechenden Laute unterschiedslos mit o oder o wiedergegeben sind, so muss entweder das livländische Platt im 17. Jahrh, monophthongisch gewesen sein oder es konnten beide Laute sich im Klange nicht sehr unterschieden haben.

Zu dem letzteren Schlasse führen in Bezug auf die Sprache des

14. Jahrhunderts die Reimbindungen Stephans.

Die Reime zwischen  $\hat{o}^1$ :  $\hat{o}^1$  und  $\hat{o}^2$ :  $\hat{o}^2$ , die sich in je tausend Versen von Stephans Dichtung finden, sind nur gezählt. Zur Vergleichung ist daneben die Zahl der Reime zwischen  $\hat{o}^1$  und  $\hat{o}^2$  angemerkt.

| Vers         | 61   | . 81. | $\tilde{\Omega}^2$ | $\hat{0}^2$ . | í | i <sup>‡</sup> : | 03. |
|--------------|------|-------|--------------------|---------------|---|------------------|-----|
| 1 1000       | - 11 | Reime | 8                  | $R_{\rm c}$   |   | 5                | R.  |
| 1001-2000    | 24   | 77    | - 6                | 77            |   | 6                | 9   |
| 2001 - 3000  | 23   | 77    | 12                 | 57            |   | 2                | 25  |
| 3001 4000    | 21   | D     | 18                 | 22            |   | -1               | 35  |
| 4001 5000    | 16   | 77    | 11                 | 8             |   | 2                | 39  |
| -5001 - 5886 | 11   | 20    | H                  | T.            |   | 2                | 24  |
| 15886        | 106  | Reime | 63                 | R.            |   | 18               | R.  |

 $\delta^{1} = \delta^{2}$ .

môt : grót 275, vôren : vorstôren 491

don . lon 553, 1475 1571, 1865.

behôf . rôf 597,

prôven : gelôven 793, 2732

sôke : rôke 1071 blôde : nóde 1269 gùt : brôt 1411.

behôvet : tolôvet 2902.

gût : dôt 3681.

môde: snôde 4498. geôvet: hôvet 4572. hôden: nôden 5712. dôt: grôt 5764.

 $\hat{0}^{3}$  etc. :  $\hat{0}^{2}$ .

ô³ etc. : ô¹.

(un)vrô: tô 167, 1561, 3460, 4334.

trône: lône 2715.
persône: bône 5430.
pryôre: dôre 4838.
alsô: hô 465.

alsô: tô 227. 2941. 4180. 5488. dône: kône 1776. 4618.

krône: schône 671. 813. 833. Polypônen: schônen 1785. lat. -o: ô<sup>2</sup> 98. 352. 375. 631.

schôle : stôle 373.

Rôme : blôme 1189.

pryôre : vôre 4855.

dôn : Grifôn 4214.

03 etc. : 03 etc.

lat. -0:  $\hat{0}^1$  (ohne Beispiel).

(un)vrô: dô 1503.

bevôl: stôl 5635.

— : alsô 251. 319. 4538.

**ð³** etc. : ō.

krône : trône 1549.

— : Nerône 2031.

dône : sone 839. kôre : dore 1975.

lat. -o :  $\hat{o}^3$  (Cato : alsô u. a.) 637. 1708. 2186. 2283. 3017. 4109.

 $\delta^1$ :  $\bar{0}$ ,  $\bar{0}$ r.

Tolôse: glôse 4274.

 $\hat{\mathbf{o}}^2$ :  $\bar{o}$ .

geplôget : doget 1399. swôr : vor 1045. slôgen : vlogen 1849. behôvet : lovet 2901.

hôren: boren 369.
nôde: gode 485.
ôren: boren 687.
kôpe: hope 3061.
berôven: boven 4024.

rôrede: borede 2933. gevôge: moge 5206. hôde: bode 5564.

dôdes : godes 4820. hôren : tovoren 4828.

unvorsôken: gesproken 5680.

 $\delta^1$ : o.

behôf : lof 5728.

Ergebnis. Nach Ausweis der dem Reimverzeichnisse vorangestellten Übersicht hat Stephan in dem ersten Tausend seiner Verse 19 mal homogene, 5 mal heterogene ô miteinander gebunden, es würden also 21 Procent der betreffenden Reime unrein sein, wenn in seiner Mundart die heterogenen ô durch verschiedene Aussprache auseinander gehalten wurden. Angesichts der Thatsache, dass seine Reime - von der Rechtschreibung des sein Gedicht überliefernden Lübecker Druckes aus dem letzten Jahrzehnt des 15. Jahrh. muss man freilich absehen — im Allgemeinen nicht ohne Sorgfalt sind, könnte man geneigt sein aus jenem Zahlenverhältnis zu folgern, dass in Stephans Mundart beide ô bereits in einen Laut zusammengeflossen seien. Als Gegengrund liesse sich der höhere Procentsatz der übrigen Reime allerdings nicht verwerten, denn auch bei Dichtern, in deren Mundart ô¹ und ô² zusammenfallen, könnte man nicht erwarten je ein Drittel Reime zwischen ô¹ und ô¹, zwischen ô² und ô² und zwischen ô¹ und ô², also je 33 Procent anzutreffen. Das Verhältnis wird in der Regel sehr zu Gunsten der Reime mit homogenem o verschoben sein, erstens weil die Anzahl der Reimwörter mit 61 grösser ist, zweitens weil der Reimvorrat jedes Dichters durch die ihm bekannten älteren Dichtungen beenuflisst und bereichert wird und somit den Dichtern monophthongischer Mundart aus Dichtwerken diphthongischen Gebietes Reimbindungen mit homogenem ô zugeflossen sein mussen, um so cher, als gerade die altesten Vorbilder, auch die hochdeutschen, beide 6 m den Reimen schieden. Gegen die Annahme, dass in Stephans Mundart beide o zusammengefallen waren, spricht aber das Verhaltnis, welches die spateren Teile seines Werkes autweisen. Das zweite Tansend Verse bietet nur 17, die folgenden Tausende nur 5 bzw. 2, 7 und 9 Procent Reime mit heterogenem ô. Man wird hieraus nur folgern können, dass in seiner Mundart beide ô zwar im Klange einander nahe standen und einen ertragliehen Reim, aber keinen reinen Reim miteinander bildeten, weshalb Stephan, dessen Gewantheit im Reimen mit dem Fortgange seines Werkes wuchs, jene Reimbindungen mehr und mehr vermied.

#### Holsteinsche Reimehronik.

Die 'Deutsche Chroniken' Bd. 2 (1877) S. 615 ff. abgedruckte Reimchronik ist, wie L. Weiland in dem Vorworte nachweist, zwischen 1381 und 1483 in Hamburg, also in einem heute der monophthongischen Mundart zugehörenden Gebiete verfasst worden. Die erhaltenen 651 Verse bieten ausser Reimen (2 mal  $\delta^1$  :  $\delta^1$  v. 19, 507; 8 mal  $\delta^2$  :  $\delta^2$  v. 61, 119, 147, 227, 425, 509, 624, 642), deren besondere Verzeichnung zwecklos ist, folgende Bindungen:

 $\hat{\sigma}^1$  :  $\hat{\sigma}^2$  dôn <br/> lôn 272, brôk ôk 453,  $\hat{\sigma}^0$   $\hat{\sigma}^3$ als<br/>0 : jô 603

 $\hat{\sigma}^3$  .  $\hat{\sigma}^3$  Itzehó . dó 469. .  $\hat{\sigma}^1$  — : tô 1227; dorste . vorwôste 193  $\hat{\sigma}^3$  :  $\hat{\sigma}$  grót : gebot 87.  $\hat{\sigma}$  .  $\hat{\sigma}$  dône 'modus' . sone 145

Lässt man die Reime mit dem Eigennamen Itzeho ausser Rechnung, so ist 11 mal homogenes, 2 mal heterogenes ô im Reime gebunden. Es ergiebt sich also ein ähnliches Verhältnis und somit dieselbe Folgerung wie bei Meister Stephans Schachbuche.

Die bisherigen Ergebnisse lassen es meht mehr zweifelhaft erscheinen, dass die heterogenen ô von vielen älteren mnd. Dichtern mit grösserer oder geringerer Strenge im Reime auseinander gehalten sind, und die grössere Strenge bei den Dichtern anzutreffen ist, deren Heimat heute dem diphthongischen Gebiete angehort. Einige sich anknüpfende Fragen müssen der Fortsetzung dieser Untersuchung vorbehalten bleiben.

BERLIN.

W. Seelmann.

### Zur altsächsischen Grammatik.

#### (Anzeige.)

M. Roediger, Paradigmata zur altsächsischen Grammatik 2. neu bearbeitete Auflage Berlin, 1893 —

Die erste Anflage von Roedigers Paradigmen erschien 1883, nach einem Zeitraume von zehn Jahren liegt jetzt die zweite vor. An Umfung ist das gerade einen Druckbogen umfassen le Heftchen nicht sehr gewachsen, die Neub-arbeitung zeigt sich ausser einigen Abweichungen in der Anordnung hauptsachlich in durchgehender Verbesserung der Einzelangaben, indem kaum ein einziges Paradigma nnverandert geblieben ist. Als besonders wichtige Besserung ist zu erwichnen, dass das Paradigma wini, das in der ersten Auflage merkwurdigerweise noch zur ja-declination gestellt war, jetzt seinen richtigen Platz bei der i-decl. ge-funden hat; auch die schwache Decl. der Subst. und Adj. erfreut sich endlich einer berichtigten Gestaltung. Die vielfachen Besserungen und Vervollstandigungen im emzeln aufzuzahlen hat keinen Sinn, als kurzes, übersichtliches, und doch das gauze Gerüst der Formenlehre enthaltendes Hülfsmittel für die Studirenden können R's Paradigmata nur empfohlen werden - Selbstverstandlich muss zu einer ausführlicheren Darstellung der Grammatik großen, wer sich gennuere Auskunft über irgend einen fraglichen Punkt verschaffen will, da es im Wesen solcher Paradigmata liegt, häufig nur die Möglichkeit der Existenz einer gewissen Endung anzudeuten, nicht aber deren wirkliches Vorhandensein zu behaupten. So wird natürlich niemand verlangen, dass z. B. von dag alle angesetzten Formen wirklich vorkommen, geschweige denn von wini oder meni. Es fragt sich aber doch, ob es überhaupt nicht besser wäre, bei den reichlicher belegten Declinationsklassen nur die Endungen anzugeben, wie es Schmeller in seiner Synopis grammatica gethan hat, bei den selteneren Classen aber, z B. bei der u- oder consonantischen Decl, alle verkommenden Formen deren gar nicht so viele sind, aufzuführen. Was an Übersichtlichkeit dadurch vielleicht verloren ginge, würde an Sicherheit und Unzweideutigkeit gewonnen. In dieser Richtung köunten meiner Meinung nach überhaupt die Paradigmata noch bedeutend verbessert werden. R. giebt in einer Vorbemerkung an, dass die Formen moglichst nach der Zahl der Belege geordnet seien und dabei der Mon des Heliand den Vorzug erhalten habe, dass dagegen schwach belegte Formen, sofern sie nicht von historischem Werte seien, fehlen Man konnte über diese Bevorzugung der Münchener IIs rechten, denn obwohl ihre Sprache den meisten der kleineren Denkmäler näher steht und sozusagen sächsischer ist als die einem Greuzgebiet Sachsens angehörige Mundart des Cott., so ist sie doch viel ungleichmässiger und zeigt besonders im ersten Drittel des Textes Spuren eines von der Sprache des Restes stark abweichenden

Wir haben also im Allgemeinen die von R angeführten, hinter einander stehenden Endungen der einzelnen Conjugations- und Declinationsformen als Belege für den im Vocalismus vielfach schwankenden Sprachzustand des Mon zu halten. Doch hat R. auch einzelne dem Cott. oder andern Denkmälern eigentümliche Formen angeführt, ohne sie als solche kenntlich zu machen. Daraus entsteht nun leider häufig die Unsicherheit, was als Variante des M, was als eigentümlich für C, was endlich etwa als vom Gebrauche des Hehand abweichende Form eiges der kleineren Denkmäler zu gelten hat. Das ist sehr zu bedauern,

besonders da, wie ich meine, mit leichter Mülie durch Setzung verschiedener Interpunktionszeichen, durch Klammern oder durch Abwechslung im Druck eine zuverlässige Kennzeichnung der einzelnen Formen nach ihrer Herkunft zu ermöglichen gewesen wäre. Die Klammern wendet R. einige male an, aber in verschiedener Bedeutung, ebenso den Cursivdruck beim Verbum subst. und beim Pronomen nur um die zu einem Paradigma vereinigten, ursprünglich verschiedenen Stämme zu sondern

Wenn ich nun zum Einzelnen mich wendend hie und da die Angaben R's zu vervollständigen oder einige Versehen zu berichtigen mir erlaube, so möchte ich dadurch die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit des R'schen Werkchens nicht in Frage gestellt sehen, sondern nur auf Grundlage umfassender Materialsammlungen eine kleine Beisteuer zu einer im Interesse der altsächsischen Studien bald zu erwartenden dritten Auflage geben.

S 3. Starke Conjugation Das im pract. pl neben -un verzeichnete -on ist für M nur zweimal als Endung der 2 pl 1447 1684) belegt, sollte -on das 21malige Vorkommen dieser Endung in C bezeichnen, so hätte ebensogut

die Pluralendung -ent in C Erwähnung verdient.

S 4 III Klasse — Statt wellan, das im Heliand nicht vorkommt, hätte etwa werran als Beleg für den Stammausgang auf Doppelliquida genannt werden können, — neman durfte nicht als Paradigma stehen, da es gegenüber dem regelmässigen numan (M 1623-1648-1788-3322-4254-4578-C 1563-5367-5447 (-cn M) 3204, 3307, M 2332-3778-3887 numen 3284-3860 die seltenere Form ist 1550 ( 2332-3284, 3778-3887 numen M 1563, auch die vorkommenden Personen des Praesens haben in M stets i: 1786-2288-2606, C 2571, nur C hat einmal 1786 nemal. Ebenso steht in M dem ppp. hinoman 151 die Form benumane (hinomana C) 2990 gegenüber.

S 5. Die Hinzufügung des auf C beschränkten no im pract, der IV. Klasse verlangte consequenterweise das gleiche Verfahren in Klasse V, 5 bei hrogen, im Practeritopr. mot (S. 8), bei broder (S. 10, und wire deshalb besser

weggeblieben.

Klasse IV, 2. Im Praet, gebührt in der Vorrang vor in wegen grint igriot (\*) 4071, oh der inf \*griden anzasetzen sei, ist mir wegen griotand

C 4724 (vgl ags qreatan) fraglish

Klasse V, 1 Das pract, sg zu hlopan u s w ist nicht belegt. V, 2. ie im pract, hätte als fast ausschliessliche Eigentsmilichkeit des C hezeichnet werden sollen, M hat nur an 3 Stellen (122-123-345) iv. - Zu V, 3 ist zu nomerken, dass M in allen Verben dieser Klasse ausnahmsdos v hat, aber auch C kennt in fallan nur c, in haldan, waldan nur je einmal ie (130-344), in waldan einmal ein wohl feblerhaftes i (4073), und selbst in fahan und gangen hausiger v als ic. Es ist bemerkenswert, dass von den 21 (8 + 13) Belegen für ic in diesen beiden Verben 11 dem ersten Tausend, 6 den 3 ersten Hunderten des 2 Tausends angehören. In V, 4 kommt das ic wiederum nur dem Czu, sollte also hier die Abweichung von M hervorgehoben werden, so durfte unter V, 5 das für in (selten en 3561-3570, 5004) des M eintretende ic inverp 5004 hreep 2947-3364) und co (hreop 4096-5481-5633-5653 hreepun 3645-3651-3656, 4860, 5327, hreepin 3568) des C nicht fehlen

S. 6. VI. Klasse. biun ist auf C beschränkt; im pract, pl. fehlt die Angabe von wurun. Neben willin, wellin (nur in C) hätte die auch in M hegegnende und 998 in (MP gemeinsam überlieferte Form willio nicht unerwähnt bleiben sollen; für die 2. sg. ist wil (nur C 5158) doch wohl nur Schreibversehen, in 3 sg. muss die Reibenfolge lauten will, will, will (C 1685), im pract fehlt 2 sg. weldes (-as C) 821; pl. weldun (woldun C), die 3. sg.

heisst in M überwiegend welde, niemals wohla — Bei duan ist die Reihenfolge der Belege zu Gunsten der Formen mit & mehrfach falsch angesetzt; in 1. sg. ist zwar gedom die am haufigsten (2325-2758-4644) in M anzutreffende Form; dom, duom sind je 2 mal vertreten, duom auf C beschränkt, aber 2 sg. duos ist 2 mal (1549, 4093), dos nur 3564 in M zu finden auch in 3 sg. überwiegt in M uo. auot 1-d) 16 mal; dot 1-d) 8 mal, dot (5188); für den pl. ist zu ordnen: dot, duat, duot: pl. imp. doan (duan, duonan C); conj 3 sg. doe 1535, 1536 dua 1695 duae 2448, im pl. war duan als nur in C 1473-2562) helegte Form aus Ende der Reihe zu stellen, prt. 1. sg. nicht belegt, 2 sg. dedus C 5637 gehört hinter dadr CM 322, 3 sg. dedu, dedur, pl. dadun ist in M die häufigere (2649-3648-3663-4409-4439), dedum die seltenere (483-2804-3886). Form, übrigens zeigt auch C grössere Vorliebe für dudun (2238, 2649-3663-3886-4409-5560-5889, dedum 483-2804-3648, 4439-\*5495-5498), praet conj. dadr (2 mal), dedr 1 mal); pl. dedin (2), -dadm (1 mal C); im inf. hat M folgende Reiheufolge duan 972-3258-3847, doan 5029-4909, doon 4940, dom 1048, duom ist nur in C vorhanden 3258-5576, auch P 972-hat duan; im ppp. überwiegt in M guduan (7 mal), das auch für C die einzige Form ist, daneben in M gudocn 5108-5115 und andom 1798 — M hat öfter flad als fled; stes ist nur in C belegt.

S 7 Schwache Conjugation I Klasse Die Nebenform der 1 sg pr. auf -n ist nur für seggun belegt — opt neben -ie auch -ea. praet nerule, nerula, — Für das praet von sendien ist in M nur senda 1042 belegt /sunda C, ausserdem senda C 5296), aber im Ganzen überwiegen in allen schwachen Verben in M die Formen auf -e, so dass im Paradigma der Form \*sende die erste Stelle gebührt bätte. Der einzige Beleg für den Plural lautet sendun C 5315 Da von selbon nur der inf belegt ist, eignet es sich weniger gut zum Paradigma als etwa thumm oder noch besser tholon, von welchem auch für die Nebenformen mit 1 die meisten Belege vorkommen. Für den opt auf -adt weiss

ich keine Belegstelle; das praet sollte sulbode heissen

III. Klasse. Die Formen mit i gehören alle bis auf sagis (3019) nur dem Cott. u. den ihm im Dialekt verwandten Glossen an.

S 8 Praeteritopraesentia Für das praet, wäre richtiger als vorwiegend in M die Form auf -e auzuführen gewesen wisse, gudorste, dorste 3208) farmunste, moste, makte; dagegen sind für ehta (841–850), consta (208–225, 1032) und seolda (17 mal) die Belege häufiger als für ehte (2159), consta (3544) und seolda (10 mal), was sich aber daraus erklärt, dass diese Formen auf -a alle den ersten zwölfhundert Versen des Heliand angeboren, in denen überhaupt in M die Endung -a überwiegt. Hieran reihen sich auch die einzigen Belege für 1. ag. mosta 559 und seolda 823. Das nur einmal belegte afmsta (1043) hestätigt diese Regel formonsta gehört nur C (2658) an, für mohta und mohte in M sind 184–747, 1678 die einzigen Fälle Neben witan verdiente der inf witun Beachtung — Die Gesammtzahl der Praeteritopraes ist um eins zu gross, da der Setzer von 2 auf 4 gesprungen ist.

S 8 Starke Decl Emen Vocativ sg anzusetzen erscheint mir unnötig — Die Endung -a im n. acc. pl. m. hätte als nur den jüngsten Denkmälern angehörig gekennzeichnet werden sollen; da dem seltenen -ag des n. acc. pl. ein Platz gegönnt wurde, durfte auch -an (C) im dat pl. nicht fehlen und ebensowenig das -tim desselben Casus im Ntr., dem doch gewiss ,historischer Wert' nicht abzusprechen ist. — Neben -16 im instr. verdient -o Beachtung

S. 9. Bei der ja-decl empföhle sich die Angabe des ganzen Wortes durch alle Casus, weil durch die blosse Setzung der Endung die volle Form sich nicht klar genug ergiebt. Im gen. sg. müsste es beissen hirdies, hirdens; dat. sg.

hirdea, hirda, hirda, hirdie; beddies, beddeas; ricies, riceas, rices; ricea, ricie; rike nur in C. = instr. wie in der a-decl = n pl. -as nur 2 Belege, für acc pl gar keiner. Von hert nur n pl -beri belegt. Neben acc. pl. nettin M 1186 in MC auch netti 1178 1155 C 1186 rethi (nur Prad Gl) wäre besser fortgeblieben - Da von sibbia nur d pl vorkommt, auch sonst nur wenig Belege von Wörtern nach diesem Paradigma sich finden, ware es besser unter Aufzählung der hierbergehörigen Wörter auf die Declination der ri-stämme zu verweisen, von denen sie ja principiell nicht abweichen. — Neben dem acc wojtunna hat M 2695 wostunnie und im dat nur (5 mal) woftunni ; -in (3), -in (2) gehören dem ('ott. an

II Starke Declination A qust. g sg -as konnte wegbleiben, da tirus (tyreas C) 131 kein vollgültiger Beleg ist, ebenso entspricht für den dat. -n. -e nicht den thatsächlich überlieserten Formen - Im dat. pl treten in M die Endungen -eon. -ion. die in C herrschen, ganz gegen -iun f-enn 4 mal) zurück. für -un lässt sich pur hetteandun 2281 neben hettendenn 5224 anführen;

trahum ist nur für (' bezeugt.

Zum l'aradigma wine ist zu bemerken, dass für den g sg überhaupt im Hel keine Belege zu finden sind ausser meles C 1224, males M 1054, 1224, wo der gen von scepn steht, ist das Genus fraglich Im Dativ ist 2 die baufigste Endung in M thuye s o, mele 2833; seh 711, 3338, -quale 3873); seltner -en thugen 2997, 5147-5183), -e wird nur von C gewährt neben dem

B Neutra Von meni (1722) ist nur der acc sg überliefert; ausser dem nom urlagi i-logi (1) 4323 nur noch der gen orlegas i-lagies (1) 3697, kein Plural; sonat könnte man nur noch den vereinzelten g pl. aldarlagio (-lago

M) 3882 bierherziehen

C Feminina auf -ini. Der Ansatz -in für den nom ag beruht nur auf der vermutlich falschen Lesart in M meginftrengin i-i C) und wäre besser weg-

geblieben oder in Klammern hinter -tu gesetzt

S. 10 III. u-declination. Im n. sg ist -o Endung in C und musate dann folgerichtig auch im acc. stehen. Ich habe schon bemerkt. dass für die "-decl eine Aufführung aller einzelnen Formen die Ubersicht über das wirklich Vorhandene deutlicher gemacht haben würde. Im n. acc sg. n. hat M gerade nur feho (1548, 1637, 1669, 2501), im gen fehas (390, 1186); mid fehe (-o. M) kann man für dat, oder instr. ansprechen, sonstige Formen sind nicht vorhanden, der pl fio ist mir unbekannt ... Als n. pl ist in M und C nur hendi 3526 belegt, im acc. nur hendi, mit Ausnahme von M 4917 handi; dat. sg. hendi nur († 2989

man: d sg man ist in M nur einmal (1757) Consonantische Stämme zu finden, sonst nur manne; C' hat öfter man als manne; manna kommt in beiden Hss. überhaupt nicht vor, sondern nur in den kl. Dkm. — Als dat. pl.

ist mannum viermal in M belegt.

Verwandtschaftsbezeichnungen. Auch in M ist die gewöhnliche Endung -er: dohter (3), dohter (1); broder, -broder, broder- (8., broder, ge- (4); fader (28), -fader (5), fadar (5), gesuest 4108 ist unklar, nur moder ist haufiger (15) als moder (8), was mit der schon erwähnten Vorliebe des ersten Tausends von M, in dem modar 14 mal vorkommt, für flexivisches a zusammenhängt.

IV. Schwache Declination. Neutr. gen. ag. nicht belegt; im nom. ag. fem. überwiegt die Endung -e; die für M charakteristische Endung -an in den obliquen Casus des ag. fem. hatte ebensogut Berücksichtigung verdient als im mase,

S 11. Pronomina. Neben imu haben M und (' auch imo; dagegen kommen im n. pl. m. neben sie für M die vereinzelten sea, sia nicht in Betracht;

sie herrschen in C, doch ist sin viel haufiger als sen. - Im nom sg f ist sin ın beiden Hss so sehr die Regel, dass die hochst seltenen sea 334, sia 337 505 in C keiner Erwähung bedurften — Im acc sg hat M sie; sia, selten sia ist C eigentümlich — Ebenso n acc, pl M sie, C sia, — Da neben is im gen sg m und ntr auch es erwähnt ist, durfte nuch im nom, acc sg ntr neben it das entsprechende et nicht fehlen. Im n acc pl n stellt e dem von M allein gebotenen sin dreimal sin (1722 3605 3607) und einmal sin (1429) gegenüber

Bei den Possessiven hätte vielleicht durch Einklammerung auf die Neben-

formen use, mwe hingewiesen werden können

Demonstrativa dt sg. in M ist themo unr einmal (2046 belegt, gehört also ans Ende der Reihe und muss beim utr gestrichen werden in C 1st themozwar bäufiger, aber doch Ausnahme gegenüber dem regelmässigen them nec sg. m. thana ist häufiger als thena.

n. acc pl thia ist als Hauptform für C von den übrigen Formen abzusondern

- g sg f thera ist bäufiger als thera, im dat sg f. kommt auch thera vor.

- acc sg f in M neben thea auch die seitenen thie und the; thea nur in C - n pl fem M thea, thea. thie, C thia, tha, - Im nom acc, pl ntr ist die regelmassige Form their (CM 392 415 458 648 778 1035 1070 1178 1992 C 26 47 4713 that M) 657, M (thu C) 367 (that C) 4644, ausserdem entspricht dem thiu des M einigemale in C thia, wo es als fem aufgefasst werden kann 235-358 als Relativum fungirt thia C 1425-4644-4713 tha C 657 thea M 1178-1993 Die von R. gegebene Reihenfolge ist also nicht richtig und the ganz zu streichen

S 12. Die Reihenfolge für M ist thesama, thesam, thesam, thesam 1696, theson atr 1337; C kennt nur theson; im d pl theson nur in C

Als gen sg f von self ist zufällig nur selbarn 2988 in M belegt (selbara C).

S 13 Adjectiva. Dat sg. m -on hanptsächlich nur in C. -emo und -amn sind für die kl. Dkm bemerkenswert. Im acc sg m ist die Anwendung der Endungen -an (-en) oder -na (-ann. -ane. -ene. -ne) von der Beschaffenheit des Wortstammes abhangig – Im g pl ist in M -aro, -oro, -ero die Reihenfolge, im d pl ist -om noch hännger als -nm, verdiente also dieselbe Bernek Im d sg. f 1st das usw' nicht verständlich, genau genommen musste für M die Reihenfolge aufgestellt werden. -aru, -aro, ero, -oro, -eru, uru, -ara, wofür es genügen wurde anzasetzen. -ra, -ru; C beverzugt dagegen die Endung -ero. - Im n pl fem ist im Gegensatz zum mase -o auch in M wie in C die Regel und im acc kommt e überbaupt als Endung in M nicht vor, eine Endung -e für den n acc. pl. ntr. ist mir nicht bekannt; -a vorherrschend nur in C.

Schwache Declination g sg f 1st -an in M haunger als -un; fur die

verschiedenen Formen im gen dat sg ntr fehlt es an Belegen

S 15 Die in der 2 Auflage an den Schluss gestellte Tabelle der Lautverschiebungen würde in E von größerem Nutzen sein, wenn der Unterschied zwischen An-, In- und Auslant deutlicher hervortrate oder das starre Schema durch je ein Beispiel lebendiger gemacht wäre

DORPAT.

W. Schlüter.

#### Berichtigungen.

Jahrb XVII s. 75 v 271 bes Slaplik

8 79 zu v 107 hes Unklar ist v 105 xVIII s 120 zeile 1 v it lies chattiph) o s. 124 , 2 v. o. lies 17. statt 15.

# Musik-Beilage

(zu S. 15).

# Ia. De blauwe vlag die waeit.



# Ib. En die blauwe vlag die waeyt.



# II. Ditmarsischer Tanz.



<sup>1)</sup> Dieser Takt und der folgende lauten in der Handschrift:



Die mit \* bezeichneten Noten sind nur teilweise erhalten und von Herrn R. von Liliencron ergänzt.



## III. De Zevensprong.



## IV. Les sept sauts.





Mais il n'a que du ca-quèt, Il se-roit la d'avoir fait Un saut.

Et sans s'en em-ba-ras - ser, Il me fait pour commen
(8 couplets.)

### V. Pierlala.





## VI. Drinck-Liedeken.



|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| - |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## Jahrbuch

des

Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1893.

XIX.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag.

11394

Ausarbeitungen, deren Abdruck im Niederdeutschen Jahrbucht gewinscht wird sind dem Mitgliede des Redactionsausschusses Dr. W. Sestmann, Berlin S.W., Lichterfelderstrasse 36 zuzusenden. Die Zählung des Honerars (von 52 Mark für den Bogen) erfolgt zu Jahreschluss durch den Sebatzmeister.

Zusendungen, deren Andruck im Korrespondenz-Blatte erfolgen soll, nimmt Dr. W. H. Miclek, Hamlarg Dammthorstr. 27 intgegen.

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Einsendung des Jahresbeitrages (5 Mark ) Pf i an den Schatzmeister des Vereins Dr. W. II. Malek in Hambierg oder durch Anmeldung bei einem der Vorstandsmitglieder oder Bezirksvorsteher erworben.

Die Mitgheder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahr gange der Vereinszeitschröften Jahrbuch und Korrespondenz-Blatt postfrei zugesandt. Sie sind berechtigt, die ersten fünf Jahrgange zur Halfte, die folgenden Jahrgange sowie alle übrigen Vereins-Veröffentlichungen (Denkmider, Drucke, Folschungen, Worterbucher) zu Dreiviertel des Ladenpreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter Berufung auf die Mitgliedschaft direkt bei dem Verleger Diedr. Sollen in Norden (Ostfriesland) gemacht wird.

Bis auf weiteres konnen die Mitglieder von demselben auch dat Wörterbuch der Ostfriesischen Sprache von J. ten Doornkaat Koolman (3 Bande gr. 80 kartonirt) für 15 Mark (Ladenpreis 44 Mark) postfrei beziehen.

Bucher oder Sonderabzüge, deren Anzeige oder Besprechung gewunscht wird, sind mit dem Vermerk 'Zur Besprechung' oder del dem Verleger oder einem der beiden anderen genannten Herren zuzusenden.

# Jahrbuch

des

# Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1893.

## XIX.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1894. 805 V32 7/5 v. 19

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

## Inhalt.

| Zur Geschichte des Volksbuches vom Eulenspiegel. Von Ch. Walther Eulenspiegel's Vorname Eulenspiegel's Zuname Die übrigen Personennamen Die Ortsnamen Die Sprache der Strassburger Ausgaben und die niederdeutschen Spuren darin Missverständnisse der niederdeutschen Vorlage Wortspiele und Witzreden Reimverse Die Localisierung der Historien Die Grabschrift Ulenspiegel's Die ältesten Drucke Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes. Von Edw. Schröder Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte Du mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Sprenger  Zu Gerhard von Minden  Zur Marienklage Zum Sündenfall Zu Valentin und Namelös Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler  Jog Zu Botes Boek van veleme rade  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Botes Boek van veleme rade  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Botes Boek van veleme rade  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Gerhard von Minden  Zu Botes Boek van veleme rade  Zu Gerhard von Minden  Let Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister 113  Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von  K. Adam  Let Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister 113  Wittelwiederdeutsche Margaretan Passien. Von P. Granffunder |                                                      |       |       |         |        | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|--------|-------|
| Eulenspiegel's Zuname         66           Die übrigen Personennamen         14           Die Ortsuamen         14           Die Sprache der Strassburger Ausgaben und die niederdeutschen Spuren darin         18           Missverständnisse der niederdeutschen Vorlage         34           Wortspiele und Witzreden         42           Reimverse         45           Die Localisierung der Historien         49           Die Grabschrift Ulenspiegel's         62           Die ältesten Drucke         67           Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes. Von Edw. Schröder         80           Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte         90           Zu mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Sprenger         94           Zu Gerhard von Minden         94           Zu Konemann         102           Zur Marienklage         104           Zuu Sündenfall         107           Zu Valentin und Namelös         108           Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler         109           Zu Botes Boek van veleme rade         109           Zu Gerhard von Minden         111           Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister         113           Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh.                                                                                                                                | Zur Geschichte des Volksbuches vom Eulenspiegel.     | Von   | Ch.   | Walt    | her    | . 1   |
| Die übrigen Personennamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |       |       |         |        |       |
| Die Ortsnamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eulenspiegel's Zuname                                |       |       | • •     |        | . 6   |
| Die Sprache der Strassburger Ausgaben und die niederdeutschen Spuren darin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die übrigen Personennamen                            |       |       | •       |        | . 14  |
| darin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die Ortsnamen                                        |       |       |         | • • •  | 14    |
| Missverständnisse der niederdeutschen Vorlage  Wortspiele und Witzreden  Reimverse  Die Localisierung der Historien  Die Grabschrift Ulenspiegel's  Die ältesten Drucke  Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes. Von Edw. Schröder  Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte  Zu mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Sprenger  Zu Gerhard von Minden  Ju Konemann  Loz Konemann  Loz Zur Marienklage  Zum Sündenfall  Zu Valentin und Namelös  Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler  Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister  113  Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von  K. Adam  122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die Sprache der Strassburger Ausgaben und die        | nied  | erdev | ıtschen | Spuren | l     |
| Wortspiele und Witzreden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | darin                                                |       |       |         | • •    | . 18  |
| Reimverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Missverständnisse der niederdeutschen Vorlage        |       |       |         | • •    | . 34  |
| Die Localisierung der Historien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wortspiele und Witzreden                             |       |       |         | • • •  | 42    |
| Die Grabschrift Ulenspiegel's  Die ältesten Drucke  Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes. Von Edw. Schröder  80 Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte  Zu mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Sprenger  Zu Gerhard von Minden  Zu Konemann  102  Zur Marienklage  104  Zum Sündenfall  107  Zu Valentin und Namelös  Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler  109  Zu Botes Boek van veleme rade  2u Gerhard von Minden  111  Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister  113  Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von  K. Adam  122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reimverse                                            |       |       |         | • •    | 45    |
| Die ältesten Drucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Localisierung der Historien                      |       |       |         | • • •  | 49    |
| Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes. Von Edw. Schröder 80 Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Grabschrift Ulenspiegel's                        |       |       |         | • • •  | 62    |
| Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Die ältesten Drucke                                  |       |       |         |        | 67    |
| Zu mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Sprenger 94   Zu Gerhard von Minden 94   Zu Konemann 102   Zur Marienklage 104   Zum Sündenfall 107   Zu Valentin und Namelös 108   Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler 109   Zu Botes Boek van veleme rade 109   Zu Gerhard von Minden 111   Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister 113   Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes | s. Vo | n E   | dw. Sc  | hröder | 80    |
| Zu Gerhard von Minden94Zu Konemann102Zur Marienklage104Zum Sündenfall107Zu Valentin und Namelös108Zu mittelniederdeutschen Gedichten.Von E. Damköhler109Zu Botes Boek van veleme rade109Zu Gerhard von Minden111Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos.Von Ad. Hofmeister113Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern.VonK. Adam122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Warnung vor dem Würfelspiel. Von J. Bolte.           |       |       | • •     |        | 90    |
| Zu Gerhard von Minden94Zu Konemann102Zur Marienklage104Zum Sündenfall107Zu Valentin und Namelös108Zu mittelniederdeutschen Gedichten.Von E. Damköhler109Zu Botes Boek van veleme rade109Zu Gerhard von Minden111Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos.Von Ad. Hofmeister113Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern.VonK. Adam122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zu mittelniederdeutschen Dichtern. Von R. Spren      | ger   |       |         |        | 94    |
| Zu Konemann102Zur Marienklage104Zum Sündenfall107Zu Valentin und Namelös108Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler109Zu Botes Boek van veleme rade109Zu Gerhard von Minden111Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister 113Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von<br>K. Adam122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | _     |       |         |        |       |
| Zum Sündenfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |       |       |         |        |       |
| Zum Sündenfall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zur Marienklage                                      |       |       |         |        | 104   |
| Zu Valentin und Namelös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del>                                         |       |       |         |        |       |
| Zu mittelniederdeutschen Gedichten. Von E. Damköhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |       |       |         |        |       |
| Zu Botes Boek van veleme rade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |       |       |         |        |       |
| Zu Gerhard von Minden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |       |       |         |        |       |
| Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos. Von Ad. Hofmeister 113<br>Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von<br>K. Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |       |       |         |        |       |
| Niederdeutsche Hochzeitsgedichte des 17. und 18. Jahrh. aus Pommern. Von<br>K. Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |       |       |         |        |       |
| K. Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                    |       |       |         |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |       |       |         |        |       |
| principle de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mittelniederdeutsche Margareten-Passion. Von P. G    |       |       |         |        |       |
| Zum Anselmus. Von P. Graffunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                    |       |       |         |        |       |
| Ein Spottgedicht auf die Kölner Advokaten. Von J. Bolte 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |       |       |         |        |       |
| Trinkerorden. Von J. Bolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |       |       |         |        |       |

# Zur Geschichte des Volksbuches vom Eulenspiegel.

Lappenberg's Ausgabe des Strassburger Ulenspiegel vom Jahre 1519¹) hat zur Untersuchung über das Volksbuch dieses Titels nicht nur den Grund gelegt, sondern auch betreffs der Bibliographie, des Quellennachweises, der Vergleichung ähnlicher Bücher, der Emendation und Interpretation, kurz fast in jeder Hinsicht die Forschung mit bewunderungswertem Scharfsinn, Wissen und Fleiss gleich soweit gefördert, dass einem Nachfolger bei dem vor vierzig Jahren vorliegenden Material wenig zu thun überblieb. Seitdem ist aber eine ältere Strassburger Ausgabe, aus dem Jahre 1515, entdeckt und veröffentlicht worden.2) Ausserdem zeigt Lappenberg's Ausgabe doch den Mangel, dass zwei Hauptfragen nicht genügend von ihm in Betracht gezogen sind: das Verhältnis der ältesten erhaltenen Ausgaben einmal zu einander und zweitens zu einer nicht auf uns gekommenen, aber zu vermutenden niederdeutschen Urfassung des Buches. Ursache dieses Mangels war Lappenberg's Meinung, dass Murner der Verfasser des Ulenspiegel sei. Dieser Strassburgische Gelehrte habe die Schrift nicht etwa aus dem Niederdeutschen übersetzt, sondern selbständig abgefasst, und die witzige und launige Darstellung, sowie die gewandte Diction stamme nicht aus einer niederdeutschen Vorlage, sondern sei Murner's, des bedeutenden Schriftstellers, deutlich erkennbares Eigentum. Das niederdeutsche Original habe sich nur auf einen kleinen Teil des Murner'schen Buches beschränkt, nämlich die Erzählungen von der Jugend und den letzten Tagen Ulenspiegel's und die Handwerkerschwänke; auch sei nicht sehr wahrscheinlich, dass diese erste Sammlung je gedruckt worden wäre. Bisweilen fühlt er sich sogar geneigt, selbst jede handschriftliche Grundlage zu leugnen: Murner habe den Kern der Historien auf seiner Jugendreise durch Norddeutschland gesammelt, etwa in der Herberge zum wilden Mann in Braunschweig, die im Volksbuche erwähnt wird; die Mehrzahl der Geschichten habe er jedoch aus anderen Büchern entlehnt, was

<sup>1)</sup> Dr. Thomas Murners Ulenspiegel. Hrsg. von J. M. Lappenberg. Leipzig, 1854.
2) von Hermann Knust in (Braune's) Neudrucken deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrhunderts, Nr. 55 und 56: Till Eulenspiegel. Abdruck der Ausgabe vom Jahre 1515. Halle, 1884.

Lappenberg auf Grund einer erstaunlichen Belesenheit nachzuweisen sich bemüht.

Ausser auf innere Gründe für Murner's Urheberschaft berief sich Lappenberg besonders auf das Zeugnis einer um 1521 erschienenen Schrift¹): dann er (Murner) hat es vor wol bewert, besunder da er . . . der welt zu schöner andacht und underweisung herfür gebracht hat die hoch ergründten leer, mit namen die Narrenbschwerung, die Schelmenzunft, der Gret Millerin Jartag, auch den Ülenspiegel und andre schöne büchle mer. Das Zeugnis mag ganz richtig sein; dennoch zwingen die Worte uns nicht, Murner mehr Anrecht auf den Ulenspiegel einzuräumen als das eines Uebersetzers eines anonymen Werkes. Dass er zu dem Volksbuche in einem andern Verhältnisse gestanden hat, als zu den vorhergenannten Schriften, welche sicher und ganz Produkte seines Geistes waren, scheint der Verfasser des Dialogs durch die Anfügung mit "auch" andeuten zu wollen.

Lappenberg handelte in solcher Ueberzeugung ganz folgerichtig, wenn er gar nicht versuchte, aus den ältesten Ausgaben, der Strassburger, der Kruffter'schen, der Antwerpener, der Cölner, der Erfurter, der Augsburger, einen Text mit Anwendung philologischer Kritik herzustellen, sondern einfach den Strassburger Druck von 1519, der ihm für dic Originalausgabe Murner's galt, wiedergab mit scharfsinniger Verbesserung der zahlreichen Druckfehler aus eigener Konjektur oder aus den übrigen älteren Ausgaben. Seine Ansicht ist aber nicht durchgedrungen, weil eine genauere Betrachtung des Eulenspiegelbuches und eine Vergleichung der verschiedenen alten Ausgaben sie als unhaltbar erkennen liess. Gewichtige Bedenken gegen die Strassburger Originalität des Buches hat Karl Gödeke aus niederdeutschen im Strassburger Text stehen gebliebenen Ausdrücken und aus Missverständnissen geschöpft, die sich nur aus einer niederdeutschen Vorlage erklären lassen, zuerst im Weimarischen Jahrbuch Bd. IV (1856) S. 15, wiederholt in seinem Grundriss zur Geschichte der Deutschen Dichtung Bd. I (2. Ausg. 1862) S. 117 und weiter ausgeführt im Archiv für Litteraturgeschichte Bd. IX (1881) S. 3. Lappenberg hatte bereits solche Spuren des Niederdeutschen in Worten und Wortspielen und in den Namen vermerkt, jedoch nicht zur Erkenntnis der Sachlage verwertet, weil ihn seine einmal gefasste Vorstellung von Murner's Urheberschaft verblendete. Dagegen will Gödeke demselben die Autorschaft nur eingeräumt wissen, wenn damit eine ältere niederdeutsche Redaktion nicht ausgeschlossen sein solle, welche Murner in einem Drucke vorgelegen haben müsse; doch dürfe jene Stelle aus dem "Dialog" kaum auf eine blosse Uebersetzung des Buches aus dem Niederdeutschen ins Hochdeutsche gedeutet werden.

Niemand hat für die Forschung über die Urgeschichte unseres Volksbuches mehr geleistet, als Wilhelm Scherer in seiner Schrift

<sup>1)</sup> Ain schöner Dialogus zwischen aim pfarrer und aim schulthaisz, abgedruckt bei (). Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit. Hannover, 1863. Bd II. S. 153.

"Anfänge des Deutschen Prosaromans", Strassburg 1877. Er hat zum ersten Male in kritischer Weise die ältesten bekannten Drucke mit einander verglichen und ihr Verhältnis zu einander und zu unbekannten Vordrucken zu bestimmen gesucht und dadurch die Untersuchung in die richtige Bahn gelenkt und einer kritischen Ausgabe vorgearbeitet. Hierbei stellte er die Selbständigkeit der Cölner Ausgabe vom Jahre 1539 und damit ihre Gleichwertigkeit mit den ältesten Strassburger Drucken fest und sicherte somit ihren beiden Angaben volle Glaubwürdigkeit, erstens dass das Buch aus Sächsischer Sprache verdolmetscht sei (was die früheren Ausgaben verschweigen) und zweitens dass es 1483 abgefasst sei (während die Strassburger Ausgaben das Jahr 1500 angeben). Abgeschlossen hat Scherer seine Untersuchung nicht, die er nur gelegentlich einer Recension von F. Bobertag's Geschichte des Romans anstellte. Bezüglich der erst 1868 aufgetauchten Strassburger Ausgabe von 1515, der Erfurter von 1532 und der Cölner von 1539 konnte er sie nur auf Grund von Mitteilungen Anderer über diese ihm nicht zugänglichen Drucke führen; desgleichen war ihm die Benutzung des Antwerpener Druckes nur soweit möglich, als Lappenberg in seiner allerdings ziemlich ausführlichen Beschreibung daraus und darüber mitgeteilt hatte. Der Strassburger Druck von 1515 ist seitdem durch Knust zugänglich gemacht worden; der Abdruck der übrigen in Betracht kommenden steht noch aus. Ehe das geschehen ist, dürfen wir wohl keine kritische Herausgabe des Volksbuches er-In Betreff solcher hoffentlich erfolgenden und zumal von der Antwerpener Ausgabe wünschenswerten Neudrucke möchte ich die Bitte aussprechen, dass man die alten Drucke mit Haut und Haar gebe, mit allen sprachlichen und orthographischen Unregelmässigkeiten und selbst allen Druckfehlern, den Antwerpener womöglich in photolithographischer Nachbildung, wie es mit dem Kruffter'schen geschehen ist<sup>1</sup>) und wie es auch mit den beiden Strassburgischen von 1515 und 1519 eigentlich hätte geschehen müssen. Nur so kann man sicher sein, dass keine für die Geschichte des Litteraturdenkmals verwertbare Besonderheit beseitigt oder doch verwischt wird, oder zum mindesten verborgen bleibt.

Mittlerweile lässt sich, da die beiden ältesten Strassburger Drucke wieder herausgegeben sind, doch schon an der Sprache derselben prüfen, wie weit die Behauptung von der Selbständigkeit der Strassburger Redaktion und ihrer Unabhängigkeit von einer niederdeutschen Vorlage begründet ist. Ich hatte das nach Gödeke's Vorgang an der Ausgabe von 1515, als sie mir im Neudruck bekannt ward, versucht und war zu dem Urteil gekommen, dass sie im grössten Teile nichts als eine ziemlich liederliche Uebertragung aus dem Niederdeutschen sei. Nachträglich lernte ich durch den Nachweis eines Freundes die Abhandlung von Scherer kennen, wo ich fand, dass dieser, obschon er die sprachliche Seite minder berücksichtigt hat, sich für dieselbe

<sup>1)</sup> Tyel Ulenspiegel. Nach dem Druck des Servais Kruffter photolithographisch nachgebildet. Berlin, A. Asher & Co. 1865.

Auffassung zu entscheiden geneigt ist. Seine Worte (auf S. 33) sind: "Die Notiz von 1521 über Murner's Autorschaft (Lappenberg S. 385) wird nicht völlig grundlos und zunächst an der Strassburger Ausgabe von 1515 zu prüfen sein: er hat im selben Jahr bei Grieninger" [dem Drucker des Ulenspiegels von 1515 und 1519] "den verdeutschten Virgil, im Jahre vorher die Badenfahrt erscheinen lassen. — Mehr als die nach seiner Weise oberflächliche Uebertragung ins Hochdeutsche hat er wohl nicht geleistet."

Dieses Urteil ermunterte mich, die Notizen meiner Untersuchung, welche eben in der von Scherer geforderten Hinsicht angestellt war, in einer zusammenhängenden Darstellung auszuführen. Noch während dieser Arbeit erging an mich die Aufforderung von Seiten des Niederdeutschen Sprachvereins, meine Resultate auf der Pfingstversammlung zu Lüneburg im J. 1889 vorzutragen. So musste ich meine Abhandlung fürs erste liegen lassen und versuchen, den Gegenstand in Form eines Vortrages zu behandeln. Dieser ist dann bei jener Gelegenheit gehalten worden. Nachdem mich darauf andere Arbeiten von der Aufgabe für mehrere Jahre abgezogen haben, bin ich letztlich zu ihr zurückgekehrt und lege nun hier meine Untersuchung in der zuerst beabsichtigten Gestalt vor.

Voraus bemerke ich, dass meine Darstellung möglichst so gehalten ist, dass Lappenberg's etwas teure Ausgabe dem Leser nicht unumgänglich zur Hand zu sein braucht. Den kleinen Neudruck der Strassburger Ausgabe von Knust wird man dagegen nicht wohl entbehren können. Als Siglen für die Titel der ältesten Ausgaben des Eulenspiegel sind die Anfangsbuchstaben der Druckorte, nötigenfalls mit Hinzufügung des Jahres, und in einem Falle der Anfangsbuchstabe des Namens des Druckers gewählt. Demnach ist unter S zu verstehen eine Strassburger, K die Kruffter'sche, A die Antwerpener (Michiel van Hoochstraten, ohne Jahr), E eine Erfurter von 1532 u. s. w. und C die Cölner Ausgabe von 1539. Die beiden Strassburger von 1515 und 1519 habe ich gleichfalls lieber durch Zusatz der Jahreszahl unterscheiden wollen, als durch ein einfacheres Zeichen, weil jene Bezeichnung auch brauchbar bleibt, falls einmal ein früherer Druck aufgefunden würde.

## Eulenspiegel's Vorname.

Der Vorname Eulenspiegel's lautet im Titel des Romans bei S 1515 Dyl, bei S 1519 Dil. Gödeke, Grundriss I S. 117 hat gemeint, diese Form deute auf einen niederdeutschen Originaldruck, oder mit anderen Worten, sei aus diesem herübergenommen worden. Grade das Gegenteil ist der Fall: Dyl, Dil oder, hochdeutscher geschrieben, Diel ist die recht hochdeutsche Gestalt des Namens. Nach Art schlechter Uebersetzer hat der Strassburger Bearbeiter anfänglich den Namen in seine Mundart umgesetzt, in der Folge aber mehrfach die Form des Originals aus Flüchtigkeit beibehalten, was ihm um so

leichter zustossen musste, da er auch sonst zufolge seines Dialektes anlautendes t und d nicht scharf zu sondern vermochte. So zeigt S 1515 in der Vorrede Dyl und Thyl, Historie 1 Thiel und Dyl, Hi. 2 und 5 Thil, Hi. 3 Tyl; S 1519 schwankt gleichfalls: Vorr. Thyl und Dyl, Hi. 1 Dil und Thyl, Hi. 2 Thyl, Hi. 3 Tyl, Hi. 5 Dil. Im ndd. Original wird Thyle und Thile, vielleicht daneben Tyle und Tile gestanden haben.

Der Name darf nicht, wie Lappenberg S. 227 ihn fassen will, als Kürzung von Tileman angesehen werden, sondern dieser ist eine erweiterte Kosebildung aus jenem. Tile ist hervorgegangen aus altsächsischem Thiadilo, das ein Deminutiv ist von Thiado, dem Hypokoristikon oder der Koseform eines jeden mit thiad (Volk) beginnenden männlichen Vollnamens. Das as. th geht regelmässig in dh und dann Ausnahme von dieser Regel machen im Anlaut im Mnd. in d über. nur wenige Wörter, dagegen manche Namen, z. B. die Ortsnamen auf torp statt dorp und einige Koseformen der mit thiad, thank u. s. w. anfangenden Vollnamen. Zu dieser letzteren Klasse gehört Tilo, welche aus Tiadilo (Tiedelo. Tidelo) verkürzte Form vielleicht bereits in dem Namen Tilo in der Heberolle des westfälischen Klosters Freckenhorst um ca. 1000 vorliegt. Für Tile ward dann nach der Orthographie des späteren Mittelalters auch Tyle, Thile, Thyle geschrieben, ohne dass damit eine veränderte Aussprache gemeint war. Dass der Name z. B. den Vollnamen Thiderik vertreten konnte, hat das Mnd. Wörterbuch IV, 543 urkundlich nachgewiesen. Hier noch zwei weitere Belege für die Verwendung des Namens: 1288 und 1290 wird ein Thideco de Hamelen auch Thileco genannt, Ztschr. f. Hamburg. Geschichte VI, 506 und 514; Tilemannus, alias Titke Kron, Staphorst Hambg. Kirchen-Gesch. I, 2, 545 = Timme [d. i. Thiadmar], alias Teleman [= Tileman], al. Titke Crone, das. I, 3, 606.

Bestätigt wird die Behauptung, dass der Name des Helden im ndd. Original mit T angelautet haben muss, durch K's Schreibungen Tyel, Thiel, Tiel. Da diese Ausgabe im Cölner Dialekt abgefasst ist, so ist die Namensform erklärlich. Denn solche mit t statt mit d =ad. th anlautenden Kosenamen sind in Mitteldeutschland nicht so selten. Nach den östlichen Landschaften werden sie durch niederdeutsche Kolonisten gebracht sein; daher stammt wohl der hier besonders häufige Zuname Thilo. Weitere Importierung fand später statt. war der in Mitteldeutschland lebende und mitteldeutsch schreibende Verfasser der Limburger Chronik Tileman von Elhen ein Niederdeutscher, aus Wolfshagen im sächsischen Hessen gebürtig. In den nördlichen Teilen Mitteldeutschlands, nämlich von Rheinland, Hessen und Thüringen, wo die Volkssprache bis in die mhd. Periode hinein allem Anschein nach niederdeutsch geblieben war, werden sich solche Namensformen aus dem früheren Sprachzustande gehalten haben. Und zu diesen Gegenden darf man auch Cöln rechnen. Die Verkürzung des zweisilbigen Namens zu einem einsilbigen, wie K sie zeigt, wird der Dialekt mit dem Oberdeutschen gemeinsam haben. Und dasselbe ist im Niederländischen der Fall: A hat Thiel<sup>1</sup>), die ndl. Ausgaben des 17. Jhs. Thyl und Thijl, während die aus dem flämischen Texte übertragenen französischen Drucke Tiel bevorzugen. Unter den deutschen Ausgaben bestrebt sich C hochdeutscher Schriftsprache und wählt daher Dyll und Dyl, desgleichen Cöln 1554 und Augsburg 1540. Bemerkenswert ist, dass dagegen Strassburg 1539, 1543 und 1551 Tyll schreiben; ob sie sich nur dieser Form bedienen? Der Frankfurter Druck 1545 hält noch an Dyll fest, der von ca. 1557-63 hat wieder Tyl, die Fischart'sche gereimte Bearbeitung Thyll. Seitdem dringen Schreibungen Till und Tyll durch und damit eine Form, die weder hd., noch nd. genannt werden kann. Denn im Nd. wird der gemeinte Name mit langem Vokal gesprochen und, wenigstens zur Zeit der Entstehung des Eulenspiegelbuches, durchweg zweisilbig als Tile. Wahrscheinlich verdankt man die Entstellung zu Dill und Till nicht einer denkbaren Vertauschung mit einem Hypokoristikon von Dietleib (Thiadlef), sondern allein der verwilderten Orthographie des 16. Jhs. Nicht unmöglich ist aber, dass diese Schreibung befestigt ward durch Anknüpfung an ein Appellativ till oder dill, welches Narr bedeutet zu haben scheint; s. Lübben in der Ztschr. für Deutsche Philologie III, 330, und vgl. Rochholz das. S. 341. Der Schrift ist dann die Aussprache gefolgt: man spricht allgemein Till jetzt mit verkürztem Vokal.

Fischart im Gargantua Kap. 10 behauptet, wie Lappenberg S. 227 erwähnt, dass in Lübeck Till der gewöhnlichste Vorname sei. Das ist ein Irrtum. In Lübeck, Hamburg, in ganz Nordelbingen, desgleichen in Stade und Lüneburg, überhaupt in den norddeutschen Küstenländern ist der Name Tyle selten und ursprünglich nicht heimisch. Hingegen ist er im niederdeutschen Binnenland recht zuhause und wohl nirgends mehr, als in Ostfalen, wo der Eulenspiegelroman seinen Helden zur Welt kommen lässt. Dort wird auch das Buch zuerst verfasst sein. Scherer S. 33 denkt an Hildesheim. Aber Braunschweig hat mehr Anspruch, wie ich im folgenden nachweisen werde. Wie verbreitet der Name Tyle in dieser Stadt war, zeigen die von Hänselmann herausgegebenen Braunschweigischen Chroniken.

## Eulenspiegel's Zuname.

Schade, Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit II, 338, hat Lappenberg zum Vorwurf gemacht, dass er in seiner Ausgabe sich der Form *Ulenspiegel* bedient habe; er hätte, dem Strassburger Dialekt gemäss, *Ülenspiegel* schreiben müssen; ule ohne Umlaut sei niederdeutsch. Er selbst hat denn auch im "Dialogus zwischen aim Pfarrer und aim Schulthaiss", nach Vorgang des von ihm seinem Abdrucke zu Grunde gelegten Druckes (A), *Ülenspiegel* statt des *Ulenspiegel* der andern Drucke gesetzt; ja, er meint, er hätte das auch thun müssen, wenn A das ü nicht gäbe. Dabei hat er nur übersehen,

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden Angaben beruhen auf Lappenberg's Verzeichnis der Ausgaben vom Ulenspiegel.

dass der Dialekt jenes Dialoges, den gleich die ersten drei Zeilen in kreucht ir, neuwer mär und euch kund thun, nicht Ülenspiegel, sondern Eulenspiegel verlangt. Man könnte sich die Forderung Schade's für den Titel von Lappenberg's Ausgabe allenfalls insofern gefallen lassen, als Lappenberg den Strassburger Murner für den Verfasser hält. Falls er aber, wie es scheint, diese Form auch für einen sog. gereinigten Textabdruck des Buches beansprucht, so hiesse das der Strassburger Bearbeitung eine Wortform aufzwängen; denn beide Strassburger Ausgaben, sowohl die von 1515 wie die von 1519, schreiben Vlen- oder Vlnspiegel, die von 1515 sehr oft auch Ul(e)nspiegel und vl(e)nspiegel. Sicherlich schwankt S 1519 zwischen diesen drei Schreibungen wie S 1515; wenigstens zeigt das Facsimile des Titels bei Lappenberg Ulenspiegel, abweichend vom Vlenspiegel in S 1515. Lappenberg war also, da er einheitliche Schreibung und zwar stets mit grossem Buchstaben durchführen wollte, verpflichtet, die häufigste des Druckes, Vlenspiegel, zu wählen, und berechtigt, im Titel seiner Ausgabe *Ulenspiegel* zu setzen.

Wie der Strassburger Bearbeiter den Namen aussprach, lässt sich aus jenen drei Schreibungen nicht erschen, weil man die Typen V und v und vermutlich auch U nicht mit Umlautszeichen zu versehen pflegte, diese Lettern also sowohl zur Bezeichnung von U, u als auch von *U, ü* im Anlaut dienen mussten. Aber eine andere Eigentümlichkeit der Orthographie von S 1515 kann die Frage lösen. Grieninger'sche Buchdruckerei war im Besitz der Type ü und verwendet sie im Anlaut der Wörter, nur nicht konsequent immer wo sie am Platz gewesen wäre. Sie hat z. B. stets vbel statt übel und stets vch statt üch neben häufigerem euch. Dagegen finden wir nie vwer, sondern üwer oder meistens euwer, bisweilen ewer. Auch vber steht durch; nur einmal, Hi. 63 ist mir über aufgefallen und zwar in beiden Ausgaben, bei Lappenberg auf S. 91, bei Knust auf S. 96. Hi. 17 und 72 (zweimal) lesen wir die ürten (Zeche), 55 und 77 die ürtin, 80 die vrten. Der Setzer der Officin wechselt also, mit Ausnahme von vbel und vch, zwischen v und ü und gebraucht, offenbar wegen des folgenden w, die Schreibung üwer ausschliesslich. Da er nun vlenspiegel mit kleinem Anfangsbuchstaben unzählige Mal gesetzt hat, müsste befremden, dass er, wenn man in Strassburg den Namen mit Umlaut gesprochen hätte, sich nie der Form ülenspiegel bedient hat. Was aber den Ausschlag giebt, ist folgendes. Das im Namen enthaltene Wort "Eule" erscheint mehrfach, Hi. 19 als üle und siebenmal als eule, 40 als und üle (S 1515, beide Male ule S 1519) und 95 zweimal eul. In 40 und 95 besteht Bezug zwischen dem Vogel und dem Namen Eulenspiegel; hier wäre doch an der Statt gewesen, diese Beziehung durch die Schreibung ülenspiegel oder gar Eulenspiegel zur Geltung zu bringen; allein an beiden Stellen finden wir nur Vlenspiegel und vlenspiegel gedruckt. Daraus darf man mit Sicherheit schliessen, dass in Strassburg Ulenspiegel gesprochen worden ist und nicht Ulenspiegel. Der Name muss schon vor der hochdeutschen Bearbeitung

des Volksbuches in Strassburg in seiner niederdeutschen Form festgestanden haben und verbreitet gewesen sein. So ergiebt sich mit Notwendigkeit der Schluss, dass Murner oder wer der Bearbeiter gewesen ist nicht Verfasser des Volksbuches sein kann, ja dass ihm nicht einmal eine niederdeutsche Handschrift vorgelegen hat, sondern dass er nur einen durch Deutschland verbreiteten niederdeutschen Druck übersetzt und mehr oder minder zurecht gestutzt hat. Die Aenderung von speigel zu spiegel ist aber nicht auffallender, als das allgemein übliche Verfahren mit zusammengesetzten niederdeutschen Ortsnamen, in denen der erste Bestandteil gemeiniglich unangetastet bleibt, während der zweite, wie z. E. dorp, borch, holt, mölen, in hochdeutschen Lautstand umgesetzt wird. Wenn nicht der Druckfehler in S 1515 so viele wären und zumal solche im Namen Vlenspiegel (Vlensplegel, Vlenspiel, Vlenspigel, Vlenspiedel u. s. w., s. Knust S. V ff.), so könnte man meinen, dass in einem einmaligen Vlenspeigel, Hi. 20 (bei Knust S. 30) noch eine weitere Spur des nd. Originals sich erkennen liesse.

Kruffter, dem eine Strassburger Ausgabe vorgelegen hat, beginnt mit der Schreibung Vlenspiegel, wofür er später auch Vlenspyegel setzt, doch wechselt er bald mit der seinem Dialekt gemässen Form Vlenspegel ab, die ihm allmählich die geläufigste wird. Recht häufig kürzt er den Namen zu Vlenspe. und ebenso oft zu Vlensp. ab. Auch Vlenspie. findet sich. Er giebt dem Namen bald einen grossen, bald einen kleinen Anfangsbuchstaben. C 1539 hat ebenfalls Vlnspiegel und Vlnspegel; die hochdeutschen Ausgaben haben Vl(e)nspiegel, bis dann die von Lappenberg zwischen 1557 und 1563 gestellte Frankfurter Ausgabe zuerst die völlige Uebersetzung des Namens zu Eulenspiegel vornimmt (s. Lappenberg S. 183), welche Form seitdem die in den hochdeutschen Texten herrschende bleibt.

Was bedeutet der Name? Das Volksbuch selbst erklärt ihn als aus "Eule" und "Spiegel" zusammengesetzt, indem es berichtet (S Hi. 40), Eulenspiegel habe die Gewohnheit gehabt, an solchen Orten, wo er als ein Unbekannter eine Büberei verübt hatte, mit Kreide oder Kohle eine Eule und einen Spiegel über die Thür zu malen und lateinisch darüber zu schreiben Hic fuit, und wenn es (S Hi. 95) auf seinem Grabstein eine Eule, die einen Spiegel in den Klauen hält, ausgemeisselt werden lässt. Dadurch wissen wir aber noch nichts über die Bedeutung des Namens; wir erfahren nur, dass der Dichter des Volksbuches ihn als aus "Eule" und "Spiegel" zusammen gesetzt ansah und dem Tile ein so redendes Wappen verlieh. Es fragt sich weiter, ob der Dichter seinem Helden diesen absonderlichen Namen gegeben hat oder ob er ihm denselben von seinen Zeitgenossen hat beilegen lassen, um damit die Schalksnatur oder wie man nun seine Wesensart auffasste zu bezeichnen. Für die eine wie die andere Möglichkeit vermisst man jede Andeutung im Buche. Vielmehr trägt nach Hi. 1 bereits sein Vater Claus denselben Zunamen. Dazu kommt noch die Thatsache, dass es wirklich und selbst, ehe das Volksbuch geschrieben ward, Menschen gegeben hat, die den

Namen als bürgerlichen Zunamen führten. Weil das unbekannt war, konnte im Hannoverschen Magazin 1812 St. 46 ff. die vermeintliche Nichtexistenz eines solchen Geschlechtsnamens als hauptsächlichster Grund gegen die historische Existenz eines T. Eulenspiegel verwertet werden. Hiergegen erklärte sich Blumenbach in Spiel's Vaterländ. Archiv 1820 Nr. 21 oder Th. II, 218 und ihm schloss sich Spangenberg, Beschreibung der Stadt Celle (1826) S. 298 Not. 2 an, weil in mehreren Dortmunder Urkunden des funfzehnten Jahrhunderts dieser Zuname vorkomme. Nach Lappenberg S. 341 erscheint er als Beiname in einer angesehenen Soester Familie: 1473 und 1482 Johannes van Lunen, genannt Ulenspeigell, Anwalt der Stadt Soest, und 1482 Arnd van Lunen, genannt Ulenspeygell, Vorsprache beim Soester Freistuhl des Fehmgerichts. Hier ist der Name jedoch nur Beiname, durch den, wie Lappenberg vermutet, jener Johann von einem anderen Soester, Johann van Lunen, genannt van der Borcke, unterschieden ward. Da aber ein zweiter van Lunen, Arnd, denselben Beinamen führt, so muss mit Lappenberg geschlossen werden, dass der Name damals schon einem ganzen Zweige der Familie eignete. Sein Vorkommen als Beiname scheint am natürlichsten sich daraus zu erklären, dass bereits vor der Drucklegung der Eulenspiegelgeschichten diese im Volke unter dem Namen des Ulenspeigel umliefen. Auf einen verschmitzten Advokaten konnte der Name leicht übertragen werden; s. Lappenberg S. 343. Der Verfasser des Volksbuches hat also den Namen nicht erfunden. Für den Nachweis einer Familie Ulenspeigel und für die Beantwortung der oben aufgeworfenen Frage nach dem ursprünglichen Sinn des Namens lassen sich aber die beiden Soester Zeugnisse nicht verwenden.

Anders steht es um andere Ulenspeigels. Nach den Stadtrechnungen von Hannover bezahlte der dortige Rat 1481 einem Hans Ullenspeigel van dem Osterwolde (südlich von Hannover) 11 ß für ein Fuder Kohlen; s. Histor. Ztschr. für Niedersachsen 1871 S. 215. einer Musterrolle der Stadt Braunschweig vom Jahre 1547 wird ein Soldat *Hans Ulenspeigel* aufgeführt: s. Lappenberg S. 343. auch etwa betreffs dieser beiden Leute noch ein Zweifel aufkommen, ob sie ihren Zunamen unabhängig vom Schalksnarren führten oder nicht, so schwindet jedes Bedenken einer dritten Person gegenüber, die bereits in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts unter diesem Namen urkundlich vorkommt. Die betreffende und eine zweite, sie gleichfalls nennende, Stelle sind von Lappenberg S. 342 f. abgedruckt worden. Sie betreffen eine mulier Ulenspeygel, durch die 1337 jemand vor dem Fehmgericht in Braunschweig wegen einer gegen sie verübten Unrechtfertigkeit belangt ward, und eine offenbar mit jener identische Frau de Vlenspeyghelsche, bezüglich derer 1355 im Braunschweigischen Deghedingheboke protokolliert ward, dass sie eine Viertel Mark Zins in einem dortigen Hause besitze. Lappenberg schliesst gewiss mit Recht aus beiden Stellen, dass sie, weil sie ohne Vornamen und ohne das Prädikat "domina" oder "vrowe" angeführt werde, den unteren Ständen angehört habe, und dass sie 1355, weil nicht ihr Mann als Besitzer der Hausrente angegeben werde, Witwe gewesen sei.

Es steht demnach fest, dass ein Geschlechtsname Ülenspeighel in Braunschweig wenigstens anderthalb Jahrhunderte vor dem Erscheinen des Eulenspiegelbuches vorkommt, und dass er sich gleichfalls etwas früher als dieses im Calenbergischen findet. Der Name wird folglich vielleicht gebildet und gegeben worden sein ohne alle Beziehung auf einen solchen Charakter, wie ihn der Held des Volksbuches offenbart. Jedenfalls muss bei Untersuchung seiner Bedeutung jegliche Rücksicht auf den litterarhistorischen Eulenspiegel unterbleiben, wenngleich bei Erwägung der Möglichkeiten des zu Grunde liegenden Sinnes man zunächst auf dieselbe Ableitung aus ule, Eule, und speigel, Spiegel, raten muss. Das that auch Lappenberg. Wenn er aber wähnt, "die Bedeutung des Spiegels ist hier in der im Mittelalter gebräuchlichen zu nehmen, in der eines Lehrbuches oder Vorbildes," und nun zum Vergleich eine Anzahl mittelalterlicher mit spiegel, spegel, speculum, miroir, mirror gebildeter Büchertitel anzieht, so hat er sich von vorn herein durch Hinschielen auf solche Titel den Blick getrübt. Denn nicht das Buch führt den Namen Eulenspiegel, sondern der Held desselben. Auf ihn und nicht das Buch bezieht Lappenberg inconsequent auch den ersten Bestandteil des Namens, ohne zur Gewissheit zu gelangen "über den Charakter, welcher durch die Eule ausgedrückt werden soll, als deren Vorbild unser Bauernsohn Till erscheint." Mich dünkt die ganze Erklärung unklar, widerspruchsvoll und darum unbefriedigend. Heisst hier "Spiegel" Lehrbuch oder Vorbild, Muster, so verlangt man als Bestimmungswort entweder eine Angabe dessen, dem das Buch als Belehrung dienen und dem ein Vorbild gegeben werden soll (vgl. Laien-, Sachsenspiegel), oder einen abstrakten Ausdruck, der bezeichnet, was gelehrt und in vollkommener Darstellung als Muster aufgestellt werden soll (vgl. Beicht-, Ehrenspiegel). Die von Lappenberg verglichenen Titel Handspiegel und Augenspiegel (= Brille) stellen gar nur Bezeichnungen zweier Arten wirklicher Spiegel dar in metaphorischer Anwendung. In keine dieser drei Arten der Büchertitel passt "Eulenspiegel" als Benennung eines Buches, noch speciell unseres Volksbuches; höchstens in die erste Klasse, wenn man "Eule" als bildliche Bezeichnung eines dummen, gedankenlosen Menschen fassen will, der durch die Lektüre der Eulenspiegeleien zur Weltklugheit und überlegsamen Vorsicht bei seinen Reden und Handlungen angeleitet werden soll. Diese figürliche Bedeutung von "Eule" lässt sich aber für das Mittelalter nicht nachweisen und auch noch heute verbinden wir mit der Eule nicht eine derartige Vorstellung. Wenn Cornelius Kilianus Dufflaeus gegen das Ende des 16. Jhs. in seinem Etymologicum Teutonicae Linguae angiebt, niederländisch wl bedeute metaphorisch einen homo stolidus et improbus, Dummkopf oder Schurken, so sind diese Bedeutungen sicher auf Rechnung des Volksbuches vom Eulenspiegel zu setzen. giebt sich also gleichfalls auf diese Weise, durch konsequente Verfolgung der Lappenberg'schen Hypothese bis zu Ende, die Ungereimtheit, den Namen Eulenspiegel als erläuternde Bezeichnung des Buches aufzufassen.

Das hat auch Lappenberg eingesehen, davon zeugen seine oben angeführten Worte über das Bestimmungswort "Eule" im Namen. Hier war er, falls überhaupt die Deutung aus "Eule" und "Spiegel" die richtige ist, auf dem Wege zur Lösung der Frage. Nur verbaut er diesen selbst sich wieder, indem er an der Bedeutung "Vorbild" für "Spiegel" haften bleibt und zweitens nur an "moralische Eigenschaften" der Eule denkt. Die Menschen des 14. Jahrhunderts hatten aber gewiss eher für leibliche Besonderheiten eine Auffassungsgabe, als für seelische. Eine der auffallendsten Eigentümlichkeiten der Eule ist eine körperliche Eigenschaft, ihre Lichtscheue, dass sie das Sonnenlicht nicht gut vertragen kann; für die Beobachtung derselben und deren metaphorische Verwendung auf das menschliche Auge lassen sich mehr als eine Stelle aus mittelalterlichen Schriftstellern beibringen. Andererseits zeichnet sich die Eule vor den übrigen Vögeln durch ihr scharfes Gesicht bei Nachtzeit aus. Und "Spiegel" wird nicht nur im Sinne von "Vorbild" gebraucht, sondern heisst in noch eher entwickelter Begriffserweiterung soviel als "Abbild, Ebenbild". Es liesse sich wohl denken, dass man einen mit blöden Augen behafteten Menschen oder auch einen, der nachts besser als andere zu sehen vermochte, einen Spiegel der Eule nannte; kommt doch "Spiegel" als Anrede und Bezeichnung für Menschen mit Bezug auf irgendeine Eigenschaft häufig bei mittelalterlichen Dichtern vor. Einwenden lässt sich dagegen freilich, dass Beinamen oder Geschlechtsnamen, welche mit "Spiegel" endigen, sich weiter nicht nachweisen lassen (Lappenberg S. 344). Vielleicht darf man auch betonen, dass "Eule" allein genügt oder "Eulenauge" näher gelegen hätte. Den Namen Ule führt 1369 ein Bürger in Hannover (Histor. Ztschr. für Niedersachsen 1870 S. 58), 1433 ein Lübeker Schmied (Lüb. U.-B. VII S. 507); Ulenoge heisst 1474 ein Söldner in der Schleswig-Holstein-Lauenb. Urkundensammlung IV, S. 523; und davon, dase er selbst nachts gut zielen konnte, mag ein Söldner Ulenschutte seinen Beinamen erhalten haben (Hoyer U.-B. I. S. 224 a. 1408). Gegen diese Einwände darf man aber geltend machen, dass, nachdem seit dem Anfange des 13. Jhs. es Mode geworden war, einerseits alles Vorzügliche, andererseits Bücher "Spiegel" zu nennen¹), es nahe genug lag, diese Bezeichnung auch einmal auf einen hervorstechend Blöd- oder Kurzsichtigen scherzhaft oder, wie ich eher glaube, auf einen auch bei Nacht scharfsichtigen, wachsamen und darum im Kriege besonders brauchbaren Mann<sup>2</sup>) auszeichnend anzuwenden. In diesem Sinne hätte ich auch

<sup>1)</sup> Ebenso schuf man Blumennamen, wie "Frauenspiegel" und "Pfauenspiegel".
2) Die Stadt und Burg Peine ward in der Hildesheimer Stiftsfehde durchweg Ule genannt, auch Ulennest; nach Lappenberg S. 237, weil über ihrem Tor eine Eule als Symbol der Wachsamkeit angebracht war. Wichtig für die Deutung des Namens Ulenspeigel ist die Stelle im Koker S. 305: we da mit der ulen uthstöge, de scholde des nachtes vele vorspeyen.

gegen die Bedeutung "Vorbild, Muster, Krone" für "Spiegel" nichts einzuwenden. Weiter spricht für eine solche Auffassung des Namens, dass sich bei einer von der Beschaffenheit der Augen hergenommenen Benennung der Vergleich mit einem Spiegel leicht gab, und dass, falls ich Recht habe den Namen als eine allerdings scherzhafte, doch ehrende Bezeichnung eines Glaukos oder Noctua (vgl. Q. Caedicius Noctua) zu verstehen, ebenso leicht bei der Namengebung das ähnlich klingende fpeger, speiger (Späher) wortspielend mitgewirkt haben kann 1). In diesem Falle hätten wir ferner eine Erklärung für die Tatsache gefunden, dass sich kein anderer mit "Spiegel" gebildeter Personenname nachweisen lässt. Als jene Spiegelmanie dann abgenommen hatte, musste den Leuten der absonderlich gebildete Geschlechtsname wunderlich vorkommen. So würde verständlich, weshalb Sage und Dichtung sich grade dieses singulären und rätselhaft gewordenen Namens bemächtigt haben, um an ihn die Schwänke einer ganz eigenartigen Menschennatur zu knüpfen; vorausgesetzt, dass nicht indertat ein Mann Ulenspeigel einmal gelebt hat, der seinem absonderlichen Namen zu Ehren auch wunderliche Streiche verübte. Doch ist diese Frage für die Deutung des Namens ganz ohne Gewicht.

Ich füge hier noch die Besprechung zweier anderen Ableitungen an, bloss um sie zurückzuweisen. Zunächst muss ich bekennen, dass ich noch 1889 in Lüneburg einer abweichenden Etymologie des Namens das Wort geredet habe. Ausgehend von der bei Alberus sich findenden Form Aulnfpiegel statt Eulenspiegel (s. Grimm, Deutsch. Wb.) und der 1481 vorkommenden Schreibung Ullenspeigel, suchte ich im ersten Teile ein anderes ule, Topf, welches noch im Westfälischen einen Krug (mit dickem Halse) bedeutet und das bereits ahd. und and. als ula belegbar ist, entsprechend und entlehnt dem lateinischen olla. Wort war besonders im westlichen Deutschland zuhause, mhd. ûle, später aul (s. Grimm, Deutsch. Wb.), und davon heisst dort noch der Töpfer, besonders der Krugbäcker, Aulner, Eulner, Euler, Ulner, Uller oder Uller, was auf eine doppelte Form mit langem und mit kurzem Vocal schliessen lässt. Der in den Nürnberger Chroniken des 15. Jhs. begegnende Zuname Ewlnsmid und der 1259 in Lübek (Lüb. Ub. II S. 24) genannte Ulenbeckere möchten dasselbe bedeuten.

Ursprungs vergessen hatte, zeigen Verwendungen, wie folgende: fo lat one (Jesus) uns begraven na unfem wone (Sitte), fo ne derf (braucht) he nicht to speigel stan den, de dar vor henne (vorüber) gan; Marienklage, hrsg. v. Schönemann, Z. 305. fin (des Bischofs) hovet vorden fe (die Wenden) van stade to stade over al Wenedlant to spotte unde to speigele; Sächs. Weltchronik, hrsg. v. Weiland, S. 171, 18. der werlt ein schimp, spot und spegel werden; Daniel von Soest, hrsg. v. Jostes, S. 239, 230. Das Mnd. Wh. fasst das Wort an diesen Stellen gleich "Ansehn, Schauspiel"; Strauch im Glossar zur Weltchronik setzt fragend "Hohn, Spott" und vergleicht mnd. spei, spee (spöttisch, höhnisch). Indertat giebt die Chronik der Nortelvischen Sassen, hrsg. v. Lappenberg, S. 37 die zweite Stelle wieder durch to schimpe unde to hone. Entschieden haben speien (spähen) und spei, welches aus as. spahi (klug, scharfsinnig) ist, die Bedeutungsentwickelung von speigel beeinslusst. — Ueber persönliche Concreta auf -el vgl. Kluge, Nominale Stammbildungslehre S. 11.

Da nun eine bekannte Erscheinung ist, dass Handwerker im Mittelalter ihre Namen wie von ihrem Handwerksgerät so auch von den Gegenständen oder Erzeugnissen ihrer Gewerbstätigkeit zu entlehnen pflegten 1), so meinte ich auch *Ulenfpeigel* auf diese Weise erklären zu können, indem ich es als Ausdruck für eine Art glasierter tönerner Spiegel, etwa für geringere Leute bestimmt, nahm. Allein die Erwägung, dass wir weder von solchen Spiegeln wissen, noch das Wort sich in dieser Bedeutung irgendwie belegen lässt, liess mich die Unhaltbarkeit meiner Conjectur einsehen.

Eine andere Ableitung des Namens Eulenspiegel ist noch nicht bestimmt behauptet worden, aber leicht möchte das geschehen auf eine Aeusserung von Ernst Förstemann hin, in seinen Deutschen Ortsnamen (1863) S. 91: "Auch ein fremdes Wort muss hier seine Stelle finden, das latein. specula. Die vollere deutsche Form spiegel findet sich noch in mehreren Oertern Namens Spiegel; ob die Mühle Eulenfpiegel bei Clausthal noch das Wort unmittelbar oder schon den bekannten Personennamen enthält, kann ich nicht entscheiden." Auch in seinem Namenbuch II (2. Aufl. 1872) Sp. 1362 vertritt er noch die Anschauung, dass Spiegel in Ortsnamen aus lateinischem specula sei und verweist dafür auf K. Roth, Kleine Beiträge zur Sprach-, Geschichts- und Ortsforschung I (1850) S. 223, welcher also wohl zuerst diese Meinung aufgestellt hat. Ob in süd- und Rheindeutschen Ortsnamen "Spiegel" bisweilen auf lateinisch specula zurückgeht, weiss ich nicht; in norddeutschen gewiss nicht, denn ein Appellativ spiegel oder fpegel, das aus lateinischem fpecula stammte und dessen Bedeutung hätte, hat es nie gegeben. Es wäre ja recht schön und man wäre aller Quälerei mit dem Namen Eulenspiegel überhoben, wenn nach dieser Ableitung *Ulenspegel* einen Wartturm, den Lieblingsaufenthalt der Eulen, bedeuten könnte. Man könnte schliesslich selbst auf den Einfall kommen, der Eulenspiegelturm in Bernburg (S. H. 22, vgl. Lappenberg S. 241) verdanke nicht dem Schalksnarren seine Benennung, sondern der Name des Turmes habe umgekehrt veranlasst, dass Tile zum zeitweiligen Kurwächter und Turmbläser des Grafen von Anhalt gemacht worden sei, wenn man nicht gar den Namen des Schalkes, nicht von irgend einer gleichnamigen Burg, sondern eben von diesem Turm ableiten wollte. Es mag überflüssig erscheinen, dass ich solche Träume vorbringe. Aber Förstemann's Ausspruch nötigte mich dazu. da in ihm liegt, dass er sich den Namen Eulenspiegel durch specula erklärt, obschon er das für den des Helden des Volksbuches nicht ausspricht. Kann man aber glauben, dass ein so seltener Name zweierlei Ursprung anzunehmen zulässt? Schliesslich bemerke ich, dass meines Wissens jene Harzer Mühle bei Zellerfeld nicht Eulenspiegel, sondern Eulenspiegler Mühle heisst, also möglicherweise ein weiteres Zeugniss für den Familiennamen Eulenspiegel liefert; es kann aber auch eine ganz neue vom nahen Spiegelberg und Spiegeltal entlehnte Namensschöpfung sein.

<sup>1)</sup> Vgl. Mittheilungen des Vereins für Hamburg. Geschichte I, 93 f.

#### Die übrigen Personennamen.

Ausser den Namen des Helden der Geschichte kommen in mehreren noch solche anderer Personen vor. Aus den meisten derselben lässt sich zu Gunsten ursprünglich niederdeutscher Gestalt nichts entnehmen. Höchstens kann man, da die Hi. 1. 33. 58 und 64 aus anderen Gründen sich als bereits einem ndd. Text angehörig ergeben, vermuten, dass in der Schreibung Pfaffenmeyer (S 1519, Pfaffenmeier S 1515) noch eine Spur vom Namen des urkundlich nachweisbaren Arnold Papenmeyer zu erkennen sei, dass Künigine S 1515, Küngine S 1519 (Künigund K) ein ndd. Kunneke oder Koneke wiedergiebt, dass Lambrecht 45 S 1515 vom Strassburger Bearbeiter vorgefunden ist statt des mehr oberdeutschen Lamprecht S 1519. Bartholomeus 64 mag im nd. Druck gestanden haben, aber keineswegs Doll; vielleicht Thole oder Thol. Die übliche nd. Abkürzung ist sonst Mewes.

Mehr Anlass zu Folgerungen bieten die Namen der Eltern Eulenspiegel's. Claus Hi. 1, 2 scheint keine oberdeutsche Kürzung von Nicolaus zu sein; im nd. Text stand wohl Clawes. Der Name der Mutter lässt sich nur aus dem Nd. erklären. Ich sage, der Name und nicht die Namen; denn Ann Wibcken kann sie unmöglich geheissen haben. Ein doppelter Vorname ist im 15. Jhdt. unerhört; Lappenberg S. 227 hat bereits bemerkt: Anna Wibcke sei darum auffallend, es sei denn, dass wir Wibcken für ihrer Mutter oder ihres Vaters Namen halten wollten. A, dem eine ndd. Ausgabe zu Gebote stand, was schon allein aus dem einen richtigen Namen Buddenstede statt des Budensteten bei S (Hi. 11 und 12) und bei K geschlossen werden muss, anderer Gründe hier vorerst zu geschweigen, A hat blos Wybeke. Das ist ganz gewöhnliche verkleinernde Koseform der Frauennamen Wichberg und Wichborg, welche der Uebersetzer, weil sie in Oberdeutschland unbekannt ist, durch einen allerorts üblichen Namen ersetzte, zugleich das Wibeke durch Veränderung in den Genetiv Wibcken als Zunamen in dem von Lappenberg angedeuteten Sinne verwendend. Auch der Zuname des Heinrich Hamenstede Hi. 64 zeigt niederdeutsches Gepräge, statt hd. Hamenstete; vgl. Budensteten 11 und 12, Nigenstetten 30.

#### Die Ortsnamen.

Eine weit ergiebigere Ausbeute gewähren die zahlreichen Ortsnamen, weil der Strassburger Bearbeiter es nur zu oft bequemer gefunden hat, sie zu lassen wie er sie vorfand, als sie zu übersetzen. Selbst in Oberdeutschland sicher bekannte und in hochdeutscher Form übliche behandelt er so: Denmarck 23 (Denmarckt S 1519), Quedlinburg 36, Detmerschen 73, Wulffenbütel 38. Das wichtigste solcher Beispiele ist Ader, der Fluss Oder, in Franckfurd an der Adern (Francfurt andre Adern 1519) 85. Dies ist nämlich die spätmud. Gestalt jenes Flussnamens, mit Uebergang des kurzen o in offener Silbe zu a. Da nun aber diese Lautentwickelung von den Ostfalen, also den Braunschweigern und Hildesheimern nicht mitgemacht worden ist, und da

doch alles dafür spricht, dass das Eulenspiegelbuch in dieser Landschaft entstanden ist, so werden wir genötigt anzunehmen, dass die Hi. 85 aus einer, ausserhalb Ostfalens gedruckten, Ausgabe stammt.

Auch dann wird häufig die nd. Form in S gelassen, wenn es sich um kleinere Ortschaften handelt und wo die Bedeutung des Namens erkennbar ist: Nigestetten (K ändert Newsteden) 30, Rosendal 16, Oldenburg 88, Mollen 89. 90. 93, sogar Koldingen 16 ist beibehalten, wo doch das daran geknüpfte Wortspiel ein Kaltingen erfordert hätte; K setzt dagegen verständig Kaldingen, entsprechend seinem Cölnischen Dialekte. Ofterling 34 wird schwerlich dem Oberdeutschen ein geläufiger Ausdruck für Ostfale gewesen sein. Hannover mochte in Süddeutschland hinreichend bekannt sein und sein Name ward jedenfalls nicht verstanden; so hat es nichts auffälliges, dass S 1515 ihn (in Hi. 71) unverändert lässt als Hanouer oder ihn (Hi. 69) mit w schreibt Hanower, welche Form S 1519 auch in Hi. 71 bietet. einmaliges Honower in Hi. 69 bei beiden S kann Druckfehler sein. Auffallender ist, dass in Ampleuen (S 1519, 1515 daneben Ampleuen) 1, in Ascherleue 52 und gar in Isleuen 78 das v nicht durch b ersetzt ist. Der am häufigsten begegnende Name Braunschweig (Titel. Hi. 11. 18. 19. 38. 45. 56. 88) wird von S 1515 mehrfach, so gleich im Titel, gut niederdeutsch Brunßwick genannt, öfter Brunfchwick, in 11 Brunschuick, 56 Brunschwig und Brunschwigk, 45 einmal Bronschwick. S 1519 kennt nur noch Brunschwick, Brunschwik und Brunschwig. Das Adjektiv heisst bei beiden S in der Vorrede Brunfchwigifch, also einigermassen hochdeutsch zurechtgemacht, statt mnd. Brunswikesch, mhd. Brunswichesch. Ein ähnliches Schwanken gewahrt man in der Behandlung von Magdeburg: Magdburg (S 1519 Meydburg) 1, Megdburg 2, 14, 15, Medburg (S 1519 Maigdborg) 11; doch schwankte der Name gleichfalls im Mnd. zwischen Magde-, Megde-, Mede- und Meideborch; letztere Form verrät sich in Maigdborg. Die jüngere mnd. Form für Goslar war Gosler. S 1515 hat beide, Goßlar und Goßler, Hi. 64, S 1519 nur noch Goßlar. Hildeß-, Hildesheim steht Hi. 16. 37, dagegen Hildeshem (S 1519, in S 1515 verdruckt Mildesheim) in 64; in 37 ein Dorf Egelßheim. Aber die Schreibung heim ist ebenso gut nd., wie hem; allein letztere ist nicht hd. In Hi. 68 ist die ndd. Form Wenden (statt hd. Winden, Slavi) stehen geblieben, während Hi. 50 das Adjektiv richtig hd. Windisch lautet. Nicht selten wird Sachfen und Sachfenland im Eulenspiegelbuche erwähnt. In S wird so oder Sachsen, Sachssen geschrieben. Sassenland Hi. 50 in S 1519 wird indirekt einem nd. Urtext entflossen sein, da S 1519 nicht auf S 1515 zurückgeht, sondern, wie Scherer (Die Anfänge des Deutschen Prosaromans S. 83) nachgewiesen hat, beide auf einen älteren hd. Druck, auf dessen Rechnung demnach die Flüchtigkeit zu setzen ist, welche S 1515 gebessert hat.

In Hi. 15 wird ein Ort, der dem Erzbischof von Magdeburg zur Residenz dient, zuerst Greuenstein genannt, nachher von S 1515 Genenckenstein, von S 1519 Geuenckenstein. K und sämtliche übrigen

deutschen Texte haben den Widerspruch zu bessern gesucht, indem sie Greuenstein auch an der zweiten Stelle setzten; s. Lappenberg S. Nach Lapp. S. 158 fehlt die Benennung des Schlosses in A; nach S. 236 hat aber A, sowie die älteren französischen Texte, nur die Erwähnung des Grevensteins zu Anfang der Geschichte unterlassen, dagegen zeigen sie an der späteren Stelle die "verstümmelten" Namen Genciteyt, Genequestein, Genequestein. Welche Angabe betreffs A richtig, lässt sich nicht entscheiden, so lange A nicht neu herausgegeben ist. Jedenfalls kann keine der beiden letzten Formen durch A gebraucht worden sein. Angenommen, dass die Angabe Lappenberg's auf S. 236 richtig sei, so muss in A Genesteyt sich finden, anderenfalls gehören alle drei Formen den französischen Texten an. Mag das eine oder das andere sein, es ergiebt sich immerhin daraus, dass die französischen Ausgaben nicht eine blosse Uebersetzung von A sein können; und die Lesarten Genequestein und Geuequestein vindicieren ihnen eine wichtige Stellung unter denjenigen Drucken, aus denen man suchen muss eine Vorstellung von dem ursprünglichen Eulenspiegelbuche zu gewinnen; denn sie weisen auf eine uns unbekannte gute Quelle. Die Burg nämlich, die gemeint ist, hat Lappenberg richtig als Gibichenstein erkannt. Ihr eigentlicher nd. Name ist Gevekenstein, woraus sich sowohl Geuenckenstein als auch Geuequestein leicht erklären. Genenckenstein und Genequestein sind nur Drucksehler. Es fragt sich, auf welche Weise das irrige Grevenstein in S und die übrigen deutschen Texte gelangt sein mag. Mir ist eine Vermutung gekommen durch die von Janicke herausgegebene Magdeburger Schöppenchronik. Dort wird das Schloss öfter Gevekenstein genannt, aber einmal S. 64, 20 bloss to dem Steine. Wenn das an jener ersten Stelle gestanden hätte? Der Druck, der diese Bezeichnung enthielt, würde danach aus einer Stadt hervorgegangen sein, in welcher man sehr gut wusste, was darunter zu verstehen sei. Man denkt zunächst an Magdeburg; doch könnte, da schon der Verfasser sich der Bezeichnung bedient haben muss, auch eine andere Stadt als Druckort in Betracht kommen können, nur ist anzunehmen, dass die Drucklegung unter den Augen des Verfassers geschah. Die Aenderung Grevenstein setzt aber einen neuen Druck, einen Nachdruck in irgend einer anderen Stadt, voraus, der wahrscheinlich zugleich eine Bearbeitung darstellte. Das allgemeine, unverständliche Stein ward durch einen bestimmten auf Stein endenden Namen verständlicht; man vergass aber nachher das folgende Gevekenstein demgemäss zu ändern oder übersah, dass dasselbe Schloss gemeint sei. Es giebt einen Ort Grevenstein in der Diemelgegend; vielleicht gab es noch mehrere. Auf jeden Fall aber war der Bearbeiter ein Niederdeutscher, denn der gewählte Name bezeugt es. Folgerung für S wäre schliesslich, dass ihm ein nd. Nachdruck des Volksbuches zu Grunde liegt: er hat beide Namen, Grevenstein und Gevenckenstein, letzteren freilich entstellt, in ndd. Gestalt beibehalten.

Ob sich aus *Eller* 26 statt *Aller* (der Fluss, an dem Celle liegt) etwas bezüglich des von S benutzten Druckes schliessen lässt, weiss

ich nicht anzugeben. Im 11. Jhdt gilt Aclera, Elera; ob Eller im 15. Jhdt? Die Stadt und das daneben liegende Dorf Uelzen unterscheidet S als Oltzen, Olßen Hi. 68 und Vlsen Hi. 20. Ist in den beiden ersten Formen nicht ein Versehen oder eine Willkür anzunehmen, so bleibt nur der Schluss, dass entweder S zwei verschiedene nd. Drucke zu Gebote standen oder dass der eine Druck, den er übertrug, schon die Spuren zweier Redaktionen zeigte. Hingegen fasse ich einmaliges Ryßenbrug neben zweimaligem Ryßenburg und einmaligem Ryeßenburg in Hi. 38 S 1515 nur als Druckfehler auf. S 1519 hat stets  $Ry\beta enburg$ ; K dreimal  $Ry\beta enburch$  und einmal, was wohl Uebersetzung sein soll, Reßenburch; aber A Risenbrug und der zweite französische Text (von Lotrian) Rissenbrug; s. Lappenberg S. 252. Dies letzte kommt dem zu Grunde liegenden Namen noch näher als die Lesart von A, denn, wie Lappenberg nachgewiesen hat, ist Kiffenbrügge gemeint. Es erhellt auch hier wieder die Wichtigkeit der flämischen und der französischen Drucke. Im nd. Druck wird Riffenbrugge verdruckt gewesen sein. Leider lassen uns jene Ausgaben im Stich in Bezug auf Brenburg 49, weil sie die Erzählung ausgelassen haben. K bessert Brandenburch, was Lappenberg gutheisst. K, der S vor sich hatte und durchweg verständig übersetzt, mag zu dieser Emendation durch die Nennung des Orts zwischen Berlin und Rostock (Hi. 48 und 50) geführt sein. Ich mutmasse, dass Bernburg zu lesen Aehnlich hat S 1519 in Hi. 70 und 72 Bermen statt des richtigen Bremen, welches S 1515 herstellt; doch hat S 1519 selbst Bremer marcht in Hi. 72 und Bremen Hi. 87. Nach meiner Ansicht schloss sich ursprünglich Hi. 49 an Hi. 22 an, und das Hi. 22 nicht genannte Schloss des Grafen von Anhalt, das nach Lappenberg S. 241 nur Bernburg sein kann, und der Markt zu Bernburg in Hi. 49 stehen in Beziehung zu einander.

Am meisten befremdet, dass nicht nur die norddeutschen Ortsnamen in S niederdeutsche Lautung zeigen, sondern auch einige mitteldeutsche, die dem Strassburger doch in hochdeutscher Gestalt geläufig sein mussten. Während er nd. Namen auf Ford übersetzt und also Stasfurt 6. 83, Querfurt 15 und Franckfurd (S 1515, Francfurt S 1519) 85 für die Stadt an der Oder schreibt, finden wir Hi. 60 *Erd*ford, Ertford (S 1515, bloss Ertford S 1519), 29 Ertfort, 2 × Ertford, 2 × Erdtfurt (S 1515, hier führt S 1519 Ertfurt — einmal Erdfurd - durch), dagegen 61 Erdfurt in beiden Drucken. Ebenso steht es um Frankfurt am Mayn: Hi. 35 Franckford an dem Mein, Franckfürd an dem Meyn in S 1515, während S 1519 beidemal verhochdeutscht Frankfurt an dem Mein; in Hi. 63 haben beide Drucke zweimal Franckfurd und einmal Franckford. In derselben Historie lesen wir ferner Wederau statt Weterau, Wetterau. Ob das Schwanken zwischen Behemen (so S 1515 in Hi. 28 dreimal, S 1519 einmal) und Böhemen (S 1519 zweimal in Hi. 28, und beide Ausgaben Böhemer wald in Hi. 62) gleichfalls hierher zu rechnen ist? Mnd. ist stets Behemen und später contrahiert Bemen üblich, wogegen um 1500 im Hd.

ziemlich allgemein Böhemen galt. S kann hier die alte Form unabhängig von seiner Vorlage bewahrt haben; sonst würde ihm in Hi. 28 und 29 wohl auch einmal ein Prag entschlüpft sein statt Brag, wie beide Drucke stets schreiben, und Wicklef statt Wicklieb in Hi. 28 Dieselbe Historie und die vorhergehende 27. gebrauchen für Marburg in Hessen die Form Marchburg. Ich weiss nicht, ob dieselbe auch hd. üblich war. Als mnd. lässt sie sich nachweisen. Die Magdeburger Schöppenchronik schreibt S. 208, 12 und 275, 5 Martborch, aber an letzterer Stelle bietet eine alte Handschrift Markborch. der von Weiland herausgegebenen Sächsischen Weltchronik hat Gothaer Handschrift S. 249, 28 Marborch, jedoch ebenvorher S. 249, 3 Marthborch und eine Wolfenbütteler, deren "Schreiber augenscheinlich bemüht war hochdeutsch zu schreiben, aber nicht recht aus seinem Nd. herausgekommen ist", Martburch. Vielleicht ist statt Martb. und Marthb., da c und t in mittelalterlicher Schrift sich sehr ähneln, March. und Marchb. zu lesen; denn der Name der Stadt enthält wahrscheinlich das Appellativ marah, marh, Pferd. Verwechslung mit einem andern gleichbedeutenden Worte mark, Streitross, lag nahe, oder auch lässt sich denken, dass die Niederdeutschen ein mhd. Marchburg fälschlich auf andere Wörter mark und marke bezogen und in Markborch übersetzt haben.

Es ist aber noch eine zweite Erklärung für diese scheinbar nd. Formen in Geschichten, die nicht in Niederdeutschland spielen, möglich. Sie finden sich namentlich in solchen Historien, welche nicht zum ersten Bestand des Volksbuches gehört haben dürften, vor allem die dem Amis entlehnten 27. 28. 29. Diese und wohl überhaupt die meisten in Mitteldeutschland localisierten Erzählungen könnten ihren Ursprung einem in diesem Teile Deutschlands lebenden Verfasser verdanken. In den mehrsten tritt Eulenspiegel ganz abweichend den übrigen Erzählungen als feiner Mann und als Gelehrter auf. II. 29 findet sich dazu ein scharfer Ausfall gegen die Erfurter Universität. Da nun die zuletzt besprochenen Namensformen ebenso gut md., wie nd. sein können und da wir seit 1532 eine Anzahl Erfurter Ausgaben vom Volksbuche kennen, so möchte ich glauben, dass es eine schon bald nach dem nd. Urdruck herausgekommene Erfurter Bearbeitung gegeben hat, der wir jene Vermehrung mit mitteldeutschen Schwänken zuzuschreiben haben. Dass einige derselben, wie sich zeigen wird, Wortformen dem Bearbeiter von S dargeboten haben, die sicher nd. sind, kann nicht dagegen sprechen. Warum sollte ein vermehrter md. Eulenspiegel nicht alsbald ins Nd. übertragen worden sein, vielleicht eben so flüchtig, wie S, mit Mengung hd. und nd. Namensformen? Eine solche nd. Ausgabe könnte dem Strassburger für seine Redaction vorgelegen haben.

## Die Sprache der Strassburger Ausgaben und die niederdeutschen Spuren darin.

Die Untersuchung wird einigermassen erschwert durch zwei Umstände. Einmal sind beide Ausgaben, die von 1515 und die von 1519, sehr flüchtig gedruckt. Zweitens befand sich die Schriftsprache des Elsasses um die ersten Jahrzehnte des 15. Jhdts in einem Uebergange aus dem, seit dem 14. Jhdt stark vom heimischen Dialekt beeinflussten Mittelhochdeutschen in die neuhochdeutsche Schriftsprache. Die alten langen i, u und ü, welche das Mhd. mit dem Mnd. gemeinsam hatte, waren z. B. noch nicht völlig den nhd. ei, au und eu gewichen; ebensowenig das alte ou dem au. Die süddeutsche Aussprache gewährte oft für die Stummlaute keine sichere Handhabe, wann der sog. harte, wann der weiche Laut zu schreiben war. Im Ulenspiegel aber tritt die Unsicherheit in den Wortformen ganz besonders schlimm auf. Manche derartige Unregelmässigkeiten würden eine Erklärung aus dem Nd. zulassen; allein ebenso wohl können sie dem Elsässischen Dialekte entstammen oder Druckfehler sein.

Von einigen solcher Doppelformen ist schon oben bei Besprechung des Namens Ulenspiegel die Rede gewesen. Andere sind z. B. folgende. Gleich in der ersten Historie lesen wir nacheinander ganz regellos: gedöfft, douffgötel, der tauff, tauffpfetter, geteufft, tauffgöttel, die töffe (zweimal), geteufft, der tauff. Hi. 31 steht haubt, 32 hopt; 35 kauffman, 36 kouffman, 78 kauflüt, koflüt, kouflüt. Für "zeigen" gebraucht S 1515 zeugen (= mhd. zöugen) 4. 10. 27. 69 (verdruckt zügen 87), wofür S 1519 Hi. 10. 69 und 87 zeigen bessert; beide schreiben Hi. 2 zögen, entsprechend dem nd. tögen; Hi. 66 haben beide zeugen und zeigen. Buer, buren und bauer, bauren wechseln z. B. Hi. 13. 44, fuw und faw 94. Für "teuer" finden wir folgende Varianten: deuer 23. 40. düer und verdruckt dürre 52, thür 40. 57, thüer 65, thüre 79; für "Türe" thier und thür 40, thüre und düre 53; für "nähen" neyen, neigen, negen 43. 48, für "säen" sehen, segen, segen 73. Durchweg wird meister und hüner geschrieben, aber 27 mester, 11 höner; sonst stets heilig, aber hellig 51, helig 90, wo beidemal S 1519 heilig bessert; helithomb 32, wo S 1519 heilthumb, wie auch S 1515 in IIi. 31 hat. Die labialen und gutturalen Stummlaute stehen fest; höchstens kann man als Abweichung den Fremdnamen Bummern 31 anführen, breiß statt preis 24 und einmaliges pabst in S 1515 neben babst 34. Bei kûgel, Kapuze, 36 statt gügel möchte man an Einfluss des nd. kogel glauben. Wie zwei der obigen Beispiele gezeigt haben, kann S d und t im Anlaut nicht aus einander halten. Während einige Wörter freilich stets richtig t haben, andere stets richtig oder unrichtig d, herrscht Willkür z. B. bei thor, Narr. 14. 27, thorheit 24, dor 15. 57. 77, dorrery 64, bedoren 18. 57. Disch und tisch kommen neben einander vor in Hi. 18; tach 21 und dach 51; betreiffen 11, er bedrofft 72; thüre, düre 53, thier, thür 40. Am meisten sind mit mhd. t anlautende Wörter diesem Schwanken ausgesetzt, was sich aus der Elsässischen Aussprache, die hier auf der nd. Lautstufe beharrt hatte, leicht verstehen lässt. Doch finden sich auch einige Beispiele, in denen t neben richtigem d für altdeutsches th erscheint, so in treck 15. 24 etc. neben dreck 20. 52 etc. trengen 31. 40. 41, tile 32 (thile S 1519) neben diele 94 (dile S 1519). Das Fremdwort "Tonne" wird zu thunn, thunne 12, dunn 64, dunne, donne, dune 46. Langes a geht im Elsässischen in o über: S bedient sich nun bald des hd., bald des heimatlichen Vokals, z. B. gon, gehen, 51, gan 52; im nd. Lehnwort wapen und wopen 63, wo S 1519 an zweiter Stelle wapfen ändert, wappen 40.

Diese Beispiele reichen wohl aus, um zu zeigen, wie ungleichmässig die Sprache in S ist, recht wie es Uebersetzungen jener Zeit aus einem nah verwandten Dialekte eigen zu sein pflegt, mahnen aber zugleich, vorsichtig zu sein, eine abweichende Form ohne weiteres aus einem nd. Texte herzuleiten. Vielleicht habe ich die Klippe in meinem folgenden Versuche, die nd. Bestandteile von S darzulegen, nicht immer gemieden. Doch habe ich mich wenigstens bemüht, zuverlässige Kennzeichen für einen richtigen Kurs zu gewinnen. sind 1. Verwendung von Ausdrücken, die nicht der hd., sondern der nd. Sprache angehören; 2. Umschreibung eines Begriffes durch Wechsel im Ausdruck, besonders eine durch oder verknüpfte doppelte Benennung. wobei sich meist die eine als nd. herausstellt, bisweilen die beiden hd. Wörter ein drittes, nd., vertreten; 3. augenscheinlicher ndd. Lautstand von, beiden Dialekten gemeinsamen, Wörtern, oder ndd. Wortbildung, oder Abweichung in der Bedeutung vom Hd.; 4. Unklarheiten, welche sich aus Missverständnis eines nd. Textes durch den Uebersetzer erklären und so beseitigen lassen.

Eine besondere Besprechung erfordern zum Schlusse diejenigen Partien des Buches, in welchen durch S Wortspiele und Reime des Urtextes ganz oder teilweise beseitigt worden sind.

Hi. 1 ist badmume das ndd. bademome oder -möme, die Hebamme. Oberdeutsch ist das Wort unbekannt. Vorher steht dafür die tauffgöttel, die göttel, d. h. die Patin. Entweder ist anzunehmen, dass die Hebamine mit bei Eulenspiegel zu Gevatter stand, oder wahrscheinlicher war es Brauch, dass sie das Kind zur Taufe trug. Dass ihr auch die Bezeichnung götel beigelegt wird von S, scheint aus der Ueberschrift wer sein douffgötel waren zu stammen. Es wird aber nur ein Gevatter mit Namen genannt, Thyl von Utzen. In 5 und 6 begegnet auch das einfache Wort mum für Mutter, was gleichfalls nd. ist, aber nicht hd., wo "Muhme" fernere weibliche Anverwandte bezeichnet. — Hi. 20 holt Eulenspiegel ein reff von einem dieb vom Galgen, und Hi. 47 wird das Gerippe des im Bier versottenen Hundes das reff genannt. Das Hd. hat ein Wort reff, Traggestell. meines Erachtens ein ganz anderes Wort als das im Eulenspiegel verwendete, welches (ref, rif, flect. reves) dem Nd. eigentümlich zukommt und im Hd. nicht vorkommt.

Wie bei Murner, ist in S dannocht 27 oder dennocht 27. 67 die gewöhnliche Form für mhd. dannoch, dennoch. Die 2 (zweimal). 14. 27 begegnende umgekehrte Zusammensetzung nochdan im selben Sinne ist nd. — Schmicke ist kein oberdeutsches Wort. In Holstein, Bremen, Ostfriesland nennt man fmicke das Knallende der Peitsche, im Niederrheinischen die Peitsche selbst, in Westfalen eine Rute oder Gerte, und diese letztere Bedeutung wird das Wort in Hi. 7 haben.

— Dass henep und senep die sächsischen Formen für hd. Hanf und Senf sind, wird Hi. 10 ausdrücklich gesagt. — In Hi. 15 schwatzt Eulenspiegel dem Gelehrten vor, auf welche Weise er dessen Krankheit erkennen wolle, damit er ihn heilen könne, Der doctor ließ im (sich) sagen, und meint aller wars. Aus dem Hd. lässt sich aller wars nicht belegen. Aus dem Nd. lässt diese Lesung sich freilich gleichfalls nicht belegen, wohl aber alwars ganz wahr, a. meinen fest glauben; s. Mnd. Wb. K kannte die Redensart: vnd der doctor meint all wairs; S auch wohl, obschon er sie ummodelt, aber für seine Leser hielt er es doch erspriesslich hinzuzusetzen: vnd meint nit anders dann was im Vlenspiegel sagt, es wer war. — Hi. 16 giebt S 1519 des kinds kackstülin statt des kindsstülin von S 1515 und stellt damit die für den Zusammenhang notwendige Lesart wieder her. Das Zeitwort tritt nach dem Grimm'schen Wörterbuch im Hd. zuerst seit dem 16. Jhdt. auf, so bei Luther; Diefenbach unter cacare im Glossarium Latino-Germ. bringt es aus einem (um 1500?) gedruckten Vocabularius ex quo bei, der nach seinem Urteil die deutschen Glossen aus dem Ndd. übersetzt oder einfach herübergenommen hat. Dagegen lässt sich mnd. nicht nur das Verbum aus dem Koker, sondern auch das abgeleitete Substantiv kacke für cenum bereits aus einem Vocabular vom J. 1429 belegen. Der Strassburger Lexikograph Dasypodius kennt im 16. Jhdt. Verb und Ableitungen noch nicht. Die oberdeutschen Dialekte besitzen es jetzt, aber mit anlautendem g, was es als importiertes Sprachgut kundtut. — In derselben Historie wird die Besatzung von Peine spöttisch als nackende banckressen von der burg be-Schon die Gestalt des Wortes bankrese verrät die nd. Herkunft. Das Loccumer Glossar vom J. 1467 übersetzt es durch parafitus; es ist "einer der immer auf der Bank liegt, fauler Schlingel", wie das Mnd. Wb. richtig erklärt. Doch hatte das Wort, wie aus einem Meissnischen Schriftstück vom J. 1553, das im Grimm's Wb. unter "Bankriese" im Auszug mitgeteilt wird, hervorgeht, noch eine specielle Bedeutung: so hiessen diejenigen Adelichen, welche keinen Ritterdienst im Felde, sondern nur Burgwacht zu leisten hatten.

Hi. 20: Vlenspeigel sprach, so (ein schalck) würd ich vaken (S 1519, verdruckt vaklen S 1515) geheissen. Es ist vaken ein nd. Wort für "oft". Da es gerne allitterierend mit vele zusammen gebraucht wird, so möchte dies vaken unde vele auch hinter dem oft vnd vil 19 (S 1519, bloss offt S 1515) zu vermuten sein. Ob aber in Hi. 22 also ward Vlenspiegel vff dem thurn varten vergessen statt varten vaken zu lesen sei, ist fraglich. K hat freilich dafür das synonyme dick; das wird aber Konjektur sein. Und varten kann durch Drucksehler sür warten, ein Synonym von thurn, stehen und ein vnd ebenso lässlich ausgefallen sein. In S 1519 sehlt varten.

In Hi. 23 treffen wir mehrmals das Wort huffchlag für den Hufeisenbeschlag des Pferdes. In diesem Sinne kommt huofflac mhd. nicht vor, vielmehr nur in dem von "Hufspur", wie ja "Hufschlag" auch noch im Nhd. gebraucht wird, dagegen in jener Bedeutung

"Hufbeschlag". Ein hd. huffschlagk = sufferratio bringt das Hochund Niederdeutsche Wb. von Diefenbach und Wülcker, aber aus Thüringischer Gegend und aus dem J. 1523. Hofflach in dieser Bedeutung lässt sich dagegen aus mnd. Quellen des 14. und 15. Jhdts sehr häufig belegen; auch sagte man bereits im 13. Jhdt. hofflagher, hofslegher für hofsmid, während das Mhd. nur huofsmit kennt. Der Nachweis, dass Hi. 23 sich in der nd. Vorlage von S vorgefunden hat, ist deshalb wichtig, weil diese Erzählung zu denen gehört, von denen die vermehrte Vorrede in S behauptet, sie seien den beiden Schwankbüchern vom Pfaffen Amis und vom Pfaffen vom Kalenberg entnommen. Hi. 23 soll beruhen auf dem Schwank in letzterem Buche Z. 1351—1556, wonach der Kalenberger, in gleicher Weise eine Rede seines Fürsten missbrauchend, seine zerrissenen Schuhe mit Silberriestern flicken und mit Silbernägeln zwecken lässt. Der Witz wird viel älter sein, als die ungefähr gleichzeitigen Schwänkesammlungen vom Eulenspiegel und vom Kalenberger, und jede der beiden hat ihn selbständig gestaltet und erzählt.

Hi. 28: er tobt nit lang. Schon Lappenberg hat das ndd. Wort, das darin steckt, erkannt: es ist toven, toiven, töven 'zaudern, warten'.

— Hi. 35 lässt S 1519 den angeführten Juden sagen: wir seind von dem gohen betrogen. Lappenberg S. 250: "Gohe, mhd. gouch, jüdischer Ausdruck für den Christen." Wenn der Dativ Sing. gohen auch aus dem hebräischen Plural gojim entstellt sein könnte, so ist doch gouch ein ganz anderes und deutsches Wort, das stark flektiert, Kukuk und übertragen Narr bedeutet. S 1515 und die übrigen deutschen Ausgaben lesen gecken. Falls dies die richtige Lesart ist, wäre es wiederum ein Beispiel nd. Sprachgebrauchs; denn gecke, geck ist kein oberdeutsches Wort.

Hi. 51 heisst der dritte Tag der Woche in S 1519 dienstag, in S 1515 verdruckt deinstag. Die alemannische Bezeichnung ist zistag oder, was Dasypodius, der Strassburger Lexikograph des 16. Jhdts., allein für "dies Martis" kennt, zinstag. In Mitteldeutschland war damals allerdings schon der nd. Ausdruck eingedrungen, und so mochte er dem Redaktor von S bekannt sein; er hätte ihn jedoch sicher nicht verwendet, wenn er selbständig mit dem Stoffe geschaltet, wenn er eben nicht übersetzt hätte: er behielt den Ausdruck einer Vorlage bei. Ob er auch sich der nd. Wörter prassen (richtiger brassen) 67, klumpen 75. 76, zu pas 85 ohne eine solche bedient hätte, lasse ich dahin gestellt sein, da ich nicht weiss, wie weit dieselben zu Ende des 15. Jhdts in Oberdeutschland eingebürgert waren.

Noch einige andere Ausdrücke sind mir aufgefallen, die wenigstens nicht Elsässisch zu sein scheinen, wenngleich sie ausser im Nd. sich auch im Md. und im Od. finden; doch da ich darüber nicht zur Klarheit gelangen konnte, so übergehe ich dieselben. Erschöpfend kann und soll meine Untersuchung nicht sein.

Mehrfach hat der Bearbeiter von S zwei Wörter für dieselbe Sache. Entweder erklärt er selbst das eine durch das andere, oder cr wechselt mit beiden. Meistens lässt sich eins als nd. nachweisen; in einigen Fällen sind beide hd., dann befand er sich offenbar in Verlegenheit, wie er am passendsten übersetzen sollte. "Schock" als Bezeichnung einer bestimmten Menge ist im Oberdeutschen nicht gebräuchlich. Darum wird es Hi. 4 erklärt: zwei schock das ist zweimal 60; später wird es als schon bekannt vorausgesetzt: ein schock hüner 67 und fünff 100 alter schock 29. Bei letzterem Ausdruck konnte eine Deutung auch darum gespart werden, weil er im gewerbe- und handeltreibenden Strassburg nicht unbekannt sein mochte, wenngleich diese Münze dort nicht geprägt ward. Es sind 500 alter Schockgroschen oder gar 500 Schock alter Groschen¹) gemeint. Ueber diese Münze und Rechnung s. Frisch, Teutsch-Latein. Wb. II, 218. Sie galt vornehmlich in Magdeburg, Meissen und Böhmen.

Das wekebrot oder weekbrot?), bestehend in Brotschnitten, die in Fleischbrühe oder Fettsalse aufgeweicht sind, erfährt in Hi. 7 und 8 folgende erläuternde Umschreibungen: das weckbrot oder das semelbrot, ein suppen oder brei das heisset das weckbrott in dem land, die suppen oder das weckbrot, das weckbrot oder die metzelsuppen, seißte suppe. Die erste Umschreibung, semelbrot, gehört der Ueberschrift an; sie deutet weckbrot als wecke, eine Art Semmel. Da dieser Irrtum einem Niederdeutschen (nd. week, weich; wegge, Wecke) unmöglich zuzuschreiben ist, wird so die Ueberschrift nicht in einem nd. Texte gestanden haben. — Hi. 10 wird der Adeliche, der sich on herrendienst vß dem sattel ernert, junker genannt, einmal jedoch der hoffman oder junker. Hoveman galt im Mnd. sowohl für einen adelichen Gutsbesitzer, als auch hatte es, weil sich viele derselben auf Buschklepperei legten, die Nebenbedeutung von Strauchritter. — Das nd. ruter, rüter bedeutet fatelles, ftipendiarius, armiger, curienfis, decurio nach den Glossierungen des Mittelalters. In Hi. 25 ist es beibehalten: der hertzog mit seinen rütern; in Hi. 15 wird des bischoffs hoffgesind auch bezeichnet als die ritter und das hoffgesind, die hoflüt (S 1515, die reiter und hoflüt S 1519; so auch nachher beide Drucke), die rüter. Vermutlich gehen ritter und reiter auf ein rüter im Urtext zurück. — Thor oder nar 14. 15. Narre ist, wie ja aus Brant und Murner zu ersehen, der gebräuchlichere Ausdruck in Strassburg; es ist ein oberdeutsches Wort, wohingegen im Mnd., neben geck, dore galt. S wechselt beständig mit beiden Ausdrücken "Thor" und "Narr", doch hat letzterer die

Der Bäcker heisst oberdeutsch becke, brotbecke; in Strassburg laut Dasypodius' Wörterbuchs beck, brotbacher. Becker ist dagegen md. und nd. Bildung. In Hi. 6. 19 und 20 wird bald becke, beck, bald becker, in diesem Falle aber meistens erläuternd brotbecker gesetzt.

— In der letzten dieser drei Erzählungen verklagt der Bäcker seinen Knecht, der den Galgen bestohlen hat, beim burgermeister. So wird

<sup>1)</sup> negentein dusent schock older großen; Grautoff, Chronik des Detmar II, 519. 2) Vgl. Koker S. 329: eyn gudt wekebrot in der schottelen, dar mach alleman na tasten.

dieser Beamte stets (viermal) in S 1519 genannt, während S 1515 einmal schreibt der ammeister oder burgermeister. Scherer S. 80 bemerkt, das verrate den Strassburger. Gewiss, denn "Ammeister" ist in Strassburg die Bezeichnung für den "Bürgermeister". Wäre S ein Originalwerk eines Strassburgers, so würde gewiss nur vom Ammeister und nicht vom Bürgermeister in Hi. 20 die Rede sein. — Umgekehrt setzt S 1519 in derselben Historie statt sein deick ligt in der mülten von S 1515: sein deik liegt in der multen oder im drog. Molde ist im Mnd. ganz üblich; dagegen ist multe, mulde nach dem Grimm'schen Wb. im Hd. erst im 15. Jhdt. ausgekommen, Dasypodius kennt es noch nicht.

In Hi. 26 wird die Kippkarre fürtzkarch (fürtzkarch S 1519) und schütkare (schütkarre S 1519) genannt. Schütkarre belegt Lexer's Mhd. Handwörterbuch aus einer Nürnberger Sprachquelle, das andere Wort verzeichnet er nicht. Umgekehrt fehlt jenes im Nd., während stortekarre oft begegnet. — Das oberd. Wort für Gelage ist ürte, das ndd. gelach oder lach. Dass letztere Wörter dem Redactor von S nicht geläufig waren, zeigen die Zusammensetzung malgelach 33, die Entstellungen geloch 72. 82 und, nebst Paraphrase, gelagt oder ürtin 55. Gelach steht 66; aber die richtige hd. Form wäre gelag gewesen. Im Sinne von "Zeche" bedient sich S stets des oberd. Ausdrucks ürte, so 17. 72 (zweimal). 80; einmal auch für "Gelage" in Hi. 77, welche Historie jedoch schwerlich im ndd. Eulenspiegel gestanden hat, wie sie denn auch in K und A fehlt. — Quad oder böß 38 spricht für sich selbst; es wird niemand einfallen, den ersteren Ausdruck für oberd. zu halten. — Kuntor ist im Mnd. "ein allgemeiner Name für Schreibtische, Schreibpulte und Schränke mancherlei Art" (Wehrmann, Die älteren Lübeckischen Zunftrollen S. 512). Im Mhd. kommt dies Fremdwort gar nicht vor, während im Mnd. es so gang und gäbe war, dass kuntormaker ein Ausdruck für Tischler ward. In Hi. 62 sagt der Tischler zu Eulenspiegel: bring die fier bretter vff das kontor vff das gnauwst zusamen in den leim; und nachher werden diese Bretter die krusen tisch- oder kontorbretter genannt. Statt schreiner wird im Original auch wohl kuntormaker gestanden haben. — Oben habe ich unentschieden gelassen, ob nd. Einfluss in den so sehr variierenden Formen für "Taufe, taufen" in Hi. 1 anzunehmen sei. Wenigstens, dass der tauff und die töffe neben einander vorkommen, möchte ich jedoch aus einer nd. Vorlage ableiten. Dasypodius kennt zwar tauffen und teuffen, aber als Substantiv nur der tauff, wie denn auch diese Bildung im älteren IId. die gewöhnlichere ist. Im Nd. dagegen herrscht das Feminin döpe. — Zwischen zwei Bildungen aus demselben Stamme schwankt S auch in Hi. 73, nämlich zwischen der fot und der fomen. Dasypodius giebt wiederum nur eine Form, famen oder somen. Auch habe ich nicht finden können, dass sat, sot bei Strassburger Schriftstellern vorkomme. Und dass dem Bearbeiter von S das Wort fremd war, geht aus dem falschen Genus hervor, das er ihm, wohl durch famen veranlasst, erteilt hat.

Hi. 86 teilt mit anderen Historien die Eigentümlichkeit, dass Ueberschrift und Inhalt von einander abweichen. Nach der Angabe der Ueberschrift ass ein Holländer Ulenspeigel's gebratene Aepfel, in welche dieser faffonien (S 1515, faffonien S 1519) getan hatte, vß der kachelen. In der Erzählung aber bringt E. einen mässig<sup>1</sup>) gebratenen Apfel auf den Tisch, nachdem er den vol fliegen oder mucken gestossen hatte. Nachher werden bloss mucken erwähnt. Halten wir uns an diese Darstellung in der Erzählung selbst, so muss der Verfasser von S in seiner nd. Vorlage fleigen gefunden haben. Für das Tier aber, welches wir nhd. Fliege nennen, ist oberd. mucke der gebräuchlichere Ausdruck. Daher wird das erste Mal fliege durch mucke verdeutlicht, das zweite Mal aber nur das heimische Wort gebraucht. Derjenige, welcher die Inhaltsangaben hinzufügte, was zugleich mit der Gliederung des anfänglich als ein Ganzes fortlaufenden Romans durch Auflösung in Historien stattgefunden haben muss, dieser Urheber sovieler Rätsel im Eulenspiegelbuch, muss Anstoss genommen oder falsch verstanden haben, dass der Holländer sich aus Ekel brach; er ersetzte die Fliegen durch ein Brechmittel. Saffonie ist nämlich die Pflanze und Medicin helleborus, Nieswurz. Die gewöhnliche Form ist allerdings schaffonie, fchaffönie; doch bietet saffönye z. B. auch Luther's Uthlegginge der Evangelien van Paschen an wente up den Advent, Wittemberch 1529, Bl. 363a. Der Name, welcher auch als schamffonie vorkommt, scheint aus fcammonia entstellt zu sein. Diese wird mnd. glossiert durch scamponie, scammonie, mhd. schamphonie. Schaffonie, saffonie ist aber hd. nicht nachweisbar. Die gemeinsame purgierende Wirkung beider Pflanzen, des helleborus und des Purgierkrauts oder convolvulus scammonia, wird veranlasst haben, dass der Name dieser auf jene übertragen ward. Die kachel in der Ueberschrift muss man wohl als mässige Abweichung des Ausdrucks vom teller der Historie milder beurteilen, als jenes Vertauschen der Fliegen mit einer Medicin. Allein, dass ich dem Anfertiger des Titels nicht zu sehr Unrecht tue: es liesse sich auch denken, dass er sich keine weitere Freiheit genommen habe, als bloss zwei Pflanzen, beziehentlich Arzneien zu vertauschen, und dass in den Fliegen und Mücken des Textes sich eine starke Entstellung berge. Der Beifuss, artemisia vulgaris, heisst nd. unter anderm auch muggert, müggerik (angels. mugwyrt, artemifia, mater herba; engl. mugwort, artemifia vulgaris und in Yorkshire artemisia absinthium). Das vielleicht seltene Wort wenigstens in der Ueberschrift durch eins ähnlicher Bedeutung zu erläutern mochte einem Herausgeber einer jüngeren nd. Bearbeitung des Buches erspriesslich erscheinen. S liess dies Wort unangetastet, kam durch muggert aber zu der Aenderung mucken, die er durch das gemeindeutsche Wort fliege näher bestimmte. Ich weiss recht wohl, dass man gegen diese zweite Erklärung berechtigte Bedenken hegen darf; doch halte ich

¹) Statt mäßlichen ist müßlichen wohl verdruckt; einen zu Mus gebratenen Apfel kann man nicht schälen.

dieselbe nicht für unmöglich. Aus A liesse sich möglicherweise Entscheidung holen. E hat mückentreks statt des zweiten mucken.

Die Anstellung, welche Eulenspiegel nach Hi. 11 bis 13 in Budensteten überkam, wird dreifach bezeichnet, durch meßner oder sigrift, dann abwechselnd durch meßner oder durch sigrift, dazwischen aber durch kustor (in S 1515 zu krutster verdruckt) und custor. Ausserdem bedient sich S 1519 einer vierten Bezeichnung: das sie V. für ein glöckner annamen, wo S 1515 bloss das sie V. annamen hat. Dasypodius bietet sigrift, meßner, glöckner, aber kein custor oder küster. Dies ist im Mnd. (kofter) der verbreitetste Ausdruck, daneben bestehen klockener und in den binnenländischen Gegenden vornehmlich opperman, offerman, d. h. der dem Priester beim Messopfer zu assistieren hat, ein in Süddeutschland unbekanntes Wort. Das aus dem Lateinischen custos verständliche und, wenngleich nicht in Strassburg, doch sonst in Süddeutschland nicht ungebräuchliche "Küster" behielt der Uebersetzer bei, in Uebertragung von opperman bediente er sich beliebig bald des einen, bald des anderen hd. Synonyms dafür. — Ebenso scheint haffen oder düppen 10 auf ein im Oberd. nicht vorkommendes Wort zu weisen, mutmasslich pot, das auch in Hi. 87 für hafen gestanden haben wird. — Der Wechsel zwischen karch und karre Hi. 6. 26. 46 (in S 1519). 64. 88 und zwischen kante und kanne 57. 92 beruht auch wohl darauf, dass S Uebersetzung ist.

S 1515 und S 1519 haben unabhängig von einander einen älteren Druck (S?) des Eulenspiegels benutzt; s. Scherer S. 83. Das wird bestätigt durch die Verschiedenheit des Ausdrucks an manchen Stellen; und zugleich bestätigen diese Abweichungen, dass S nur Uebersetzung ist; ja, einigemal hat bald S 1515, bald S 1519 eine nd. Bildung beibehalten.

Also must der pfaff Ulenspiegel vber seinen willen vrlaub geben, 11; für vber setzt S 1519 sunder. Das kann zwar Ersatz eines veralteten Ausdrucks durch einen üblicheren sein; denn über kommt im Mhd. für "gegen, wider" vor. In einem Sprachdenkmal jedoch, in welchem sich schon so viele Reste ndd. Sprachgebrauchs haben nachweisen lassen, ist man eher geneigt an zwiefache Uebertragung eines fremden Wortes zu denken: boven war im Mnd. in jener Bedeutung recht üblich. — In Hi. 12 gilt die Wette zwischen dem Pfaffen und Eulenspiegel eine thunne biers; in der Ueberschrift der Historie gebraucht S 1515 dafür ein bierthunnen, was S 1519 bessert. Wahrscheinlich war diese Ausdrucksweise in Süddeutschland unüblich, wie sie ja auch misverständlich ist. Im Mnd. bedeutet aber beertunne, pikvat, staalvat usw. nicht nur ein für solche Gegenstände bestimmtes, sondern auch ein damit gefülltes Gemäss. Da bierthunne hier, saffonie 86 in der Ueberschrift steht, so folgt daraus, dass die Ueberschriften schon von einem nd. Redaktor herrühren.

Hi. 13 (Osterspiel in Budensteten): da ward sie (die pfaffenkellerin) gifftig auff V., vnd fprang vß dem grab, vnd meint sie wolt ym in das antlit fallen mit den füsten, so S 1515, dagegen S 1519: giftig zornig.

Giftig in bildlicher Verwendung für "erbost, zornig" lässt sich weder mhd., noch mnd. nachweisen. Vorgiftich im Sinne von "boshaft" begegnet dreimal in den von Hänselmann hrsg. Braunschweigischen Chroniken II, 399. 460. 466. Eyn vorgyfftich hatesch wyff steht im Schip van Narragonien 4293; wie Brant im hd. Original hat, kann ich, weil mir die Zarncke'sche Ausgabe nicht zur Hand ist, nicht angeben; wahrscheinlich vergiftig, da dies im figürlichen Sinne noch einmal von Lexer im Mhd. Handwörterbuch belegt wird. Sollte das auch hier die ursprüngliche Lesart sein? warum aber dann die Aenderung? und warum der Zusatz in S 1519, der giftig zum Adverb macht? Grade diese Lesart bin ich geneigt als die ursprünglichere zu betrachten und auf ein nd. gichtich tornesch, d. h. "offenkundig zornig"

oder "gewaltig1) z." zurückzuführen.

Die Hi. 22 ist besonders reich an Varianten. Eine, varten in S 1515, welches Wort S 1519 weglässt, ist schon besprochen. — V. sach durch das senster, S 1519 gucket. Letztere Lesart giebt das bezeichnendere und hier passendere Wort. Es fehlte dem Ahd. und war auch im Mhd. selten; im Nd. dagegen ist das starke Verb kiken ein sehr gewöhnliches Wort. An unserer Stelle wird ein keek eines nd. Textes dem gucket zu Grunde liegen. — V. rufft wider herab: vor essens so rüff ich oder thuns nit gern. Hier hat S 1519 vor essen sa (lies so) ruf ich oder danz nit gern, was, im Gegensatz zu der Lesung von S 1515, einen guten Sinn giebt und in Betreff von vor effens auch besser hd. ist. Vor ctendes kann ich aus dem Mnd. nicht belegen, wohl aber auf analoge Fälle des nd. Brauches präpositioneller Adverbien, die auf es ausgehen, hinweisen; s. Lübben, Mnd. Gramm. § 86. Ob danz das Richtige ist oder ob nur scharfsinnige Konjektur von S 1519? K., der S 1515 benutzt hat, lässt das unverständliche thuns weg: vür effens roiffen ich niet gern. Man hätte eher blas erwartet, als danz. Wie, wenn tut im Original gestanden hätte? Das konnte leicht für "(ich) tue es" genommen werden, wenigstens von einem so flüchtig arbeitenden Schriftsteller, wie der Redaktor von S sich beständig offenbart. Tuten, ins Horn stossen, lässt sich oberdeutsch schwerlich aus dem Mittelalter nachweisen, wohl aber mitteldeutsch und niederdeutsch. — Der Graf eilt mit seinen Mannen den Feinden, die ihm die Kühe geraubt hatten, nach vnd holt auch ein huffen specks vff sinen finden, vnd hüwen zu mitt sieden vnd brieten, S 1515. Man fragt sich, warum der Graf Speck genommen hat und nicht lieber seine Kühe, und woher den Speck? aus den Provianttaschen der Feinde? K, der durchweg mit Ueberlegung verfährt, sucht zu bessern: hoild ouch do ein houff vetter sew vp syn viand, vnd slogen do zo herd mit syten specks und brieden. S 1519 hat die richtige Lesart: holt auch ein hufen quecks vf seinen fynden, vnd da hüwen sie zu stücken vnd brieten. Queck, quick, im Genitiv quekes, ist ein bekannter Ausdruck

<sup>1)</sup> In Kantzow's Chronik von Pommern, hrsg. v. Böhmer, S. 7. 46. 59 wird gichtich, jichtig als Adverb des Grades zu Zeitwörtern gesetzt, ungefähr übersetzbar: "gewaltig, heftig, sehr".

des Nd. für Vich, speziell für Rindvich. Es gelang dem Grafen also, einen Teil des Raubes dem Feind wieder abzujagen. Nach der Anstrengung des Zuges und Kampfes lässt er dann das Mittagsmahl zurichten. Hier hat S 1515 die ursprüngliche Lesart bewahrt. *Töhouwen* ist nämlich der technische Ausdruck der Schlachter und Köche sowohl für das Schlachten, als auch besonders für das Zurechthauen des Fleisches zum Kochen oder Braten. Vgl. Ztschr. des Vereins für Hambg. Geschichte V, 114: eyn blok, dar me uppe thohouwet in der koken. Der Schluss des Satzes wird im Nd. gewesen sein: unde soden unde breeden, sotten und brieten. - Nun heisst es weiter: V. gedacht vff dem thurn, wie er auch etwas von der brut möcht bringen, vnd nam acht der Zeit, wan es effens zeit wolt fein; für brut liest S 1519 beüd. Danach muss man annehmen, dass der Graf von seinen wiedererbeuteten Rindern sogleich eins oder mehrere hat schlachten lassen. Das giebt einen guten Sinn, denn es scheint erklärlich, dass er seinen Leuten zum Lohn diesmal frisches Fleisch zum besten gegeben habe. Wort "Beute" findet sich noch in Hi. 87: V. sprach, von differ büt gehört mir das (S 1519: die) halb. Es ist das nd. büte, das zunächst ins Mitteld., dann auch ins Oberd. eindrang. Sein Vorkommen im Strassburger Eulenspiegel scheint das frühste Beispiel in oberd. Sprachquellen zu sein. K hat das brut von S 1515 durch (van der) bruit wiedergegeben, was wohl soviel wie broid, brot, engl. broth, mlat. brodium, die Brühe, sein soll; vgl. broeye, brue, bruwet, bruwe im ndl. Etymologicon des Kilianus Dufflaeus. Ich halte diese Lesart nur für eine Konjektur von K, die er auf Grund der Lesart brut in S 1515 gemacht hat.

Hi. 25: er schnit im (dem pferd) bald den bauch vff; resch S 1519. Nd. vuste? — Hi. 37: die kellerin hûb an zû balgen, vnd spüwet vber den tisch; zu bycken S 1519. Lappenberg wollte brecken lesen; aber A. v. Keller nimmt es wohl mit Fug für das schwäbische bäcken, husten; vgl. Grimm's Dtsch. Wb. unter bicken und bexen, trocken husten, hüsteln. Was unter hd. balgen zu verstehen sei, lehrt Fischart's gereimte Bearbeitung: die kellerin hub an zu balgen : gang mit dein würsten an den galgen! (s. Grimm's Wb. unter "balgen".) Allein hier handelt es sich weder um schelten, noch husten; es wird ein Ausdruck verlangt, der übelwerden, würgen bezeichnet. Das tut das nd. walgen und die Ableitung walgeren. Das Hd. hat dagegen dem Worte walgen die ursprüngliche Bedeutung "sich wälzen, rollen" bewahrt. S 1515 suchte sich zu helfen, indem er von balg, venter, ein neues Zeitwort fabricierte. — Hi. 38: da wart er ir beide ledig; quit S 1519. Hier möchte letzterer Druck das nd. Wort bewahrt haben. Quit ist freilich sonst ebenso gut hd. Achnlich steht es um gükel/pil 31 in S 1515, wofür S 1519 narry bietet. Gükelspil wird verdruckt sein statt gökelspil. Hi. 48 steht gauckelspil, 2 geuckerei und in S 1519 göcklerei, 23 gaucklerei. So ist auch goukelfpel im Mhd. belegbar. Ndd. Form ist gokelfpel; aber narry kann nicht im nd. Text gestanden haben. — Hi. 46: der meister mit den gesellen liefen V. zû sûchen vnd in zû beheben

vmb den schaden; in zu behalten S 1519. Das entsprechende nd. Wort wäre beherden, beharden, festnehmen. — Hi. 50: da wurden die schneider zornig vff in; ganz bös S 1519. Stand im Ndd. quat oder erre, erc? — Hi. 52: du stinckst so vbel als dreck; der kürsner sagt: schmackstu das nit gern? reuchstu S 1519. Im Elsässischen bedeutet riechen einen Geruch von sich geben; dasselbe kann auch schmacken und schmecken heissen, daneben aber einen Geruch empfinden oder wahrnehmen; und das ist hier gemeint. Im Nd. hat aber ruken, rüken diese wie jene Bedeutung. S 1519 hat also einen nd. Ausdruck beibehalten, was in diesem Falle nahe genug lag, von S 1515 aber nicht gebilligt ward. — In der Hi. 67 hat S 1515 hengst, S 1519 gaul. Im Ndd. wird dafür page gestanden haben. — Hi. 78: das spil wil ietz gut werden, S 1519 hüt; ndd. jutto? — Hi. 78: ein graußlich thier stat bei dem feür, wo S 1519 ein graußlich eistlich thier hat. Eistlich ist von Lappenberg richtig für eislich, egeslich genommen, graußlich als griuslich. Beide Wörter bedeuten dasselbe. Im ndd. Texte mag grefelik gestanden haben, welches zwar im nhd. gräßlich fortlebt, aber nicht im Mhd. existierte, und eisk, die einem Strassburger unverstündliche Kontraktion von eislik. In es was graußlichen kalt 71 kann greseliken übersetzt sein, dagegen in da ward er grüßlich bekümret 53 wird eher grotliken (sehr) stecken. — Auch einem entstellten und darum wohl von S 1519 weggelassenen Adverb in Hi. 80, der wirt sprach fentlich das er das gelt geb, wird ein nd. Wort zu Grunde liegen. Nahe liegt, auf einen Druckfehler für fientlich, feintlich zu raten; warum machte aber S 1519 nicht diese leichte Konjektur? und warum half sich K durch stoltz? Man darf vielleicht vinseliken, gevensetlike (heuchlerisch, in Verstellung) mutmassen? — Von dem Hund, den Eulenspiegel's Wirtin so lieb hatte, dass sie ihn immer auf den Schoss nahm und dass sie ihm von ihrem Essen stets etwas abgab, heisst es in Hi. 82: da het die wirtin ein zöttigs hündlin, den /!/ het sie gantz lieb; S 1519 giebt ein anderes Adjectiv an, zörit. Dies Wort scheint mir Keller in Pfeiffer's Germania XII, 98 richtig als zart, schwäbisch zért, bestimmt zu haben. Zöttig heisst aber "zottig", was als Epitheton des Hundes ganz überflüssig ist. Es wird ein Ausdruck verlangt, der ihn als zierliches, zartes Schosshündchen charakterisiert. Ndd. tepthund oder teppethund, der auf dem Teppich liegt (den men mer dor lust helt, wie die Glosse zum Sachsenspiegel III, 47 das Wort erklärt; s. Homeyer SSpgl. I, S. 343), würde passen und ebenso das Adjectiv tertel, tartlik. Wenn ein tertel toppethund 1) im Original gestanden hätte, so würden sich beide Strassburger Uebersetzungen verstehen lassen, da S 1515 an top, toppen gedacht haben könnte.

Viel Mühe hat die Schelte des von Eulenspiegel auf dem Totenbette betrogenen Geistlichen in Hi. 92 gemacht: o wie ein vorteiliger fchalck bift du; vortreilger S 1519. Lappenberg will lesen: vorcterliger. Keller, Germ. XII. 99, meint, vortheilig, vörtelig heisse noch jetzt

<sup>1)</sup> toppet ist Nebenform von teppet; s. Mnd. Wb.

"pfiffig, betrügerisch, eigennützig". Scherer S. 83 konjiciert vordeilder, vordelder, "es steht vor schalk in einem Ausbruch grimmigsten Aergers über Eulenspiegels unflätigste Unfläterei". Ich glaube, vorchtelik hätte S wohl zu übersetzen vermögen; um Eigennutz war es Eulenspiegel hier nicht zu tun; und verteilen — verdammen, verfluchen, ist zwar mhd., aber nicht mnd. Wie erklärte sich in dieser letzten Exegese dann vor statt ver? Es wird einfach vordretlik, vordreitlik dagestanden haben, das im Mndd. ausser "verdriesslich, lästig" auch die Bedeutung von "frech, unverschämt" — protervus, importunus sagen die Glossen — entwickelt hatte. Nun hätte sicher der Uebersetzer dies Wort gleichfalls verstehen müssen; wie aber, wenn vordreilik verdruckt war?

Im Nhd. gebrauchen wir "ja" gerne "als Conjunction oder Adverb eng in den Satzverband eingefügt" (Grimm's Wb.). Das stammt aus dem Nd., wo dafür jo steht; was nicht die Bejahungspartikel, sondern das Zeitadverb "je" ist, nur in weiter entwickelter Bedeutung von "immerhin, dann, nun, allerdings, gewiss, jedenfalls, doch". Der Niederländer, der das einfache io, ie aufgegeben hat, bedient sich dafür der Zusammensetzung immers mit der gleichen Begriffsentwickelung. Dass Mischung mit dem, den Satz einleitenden "ja" stattgefunden habe, leugne ich nicht. Aber eigentlich hd. ist jene Verwendung von "ja" nicht; vielmehr gebraucht das Mhd. grade so, wie das Mndd. jo, die entsprechende Partikel ic. Erst Luther, der mit je und ja abwechselt, hat die Form ja statt jo oder je in die nhd. Sprache eingeführt. Vorgearbeitet hat ihm S: Als ir dan gesprochen hon, ich folt es ia fo gut effen vnd trincken als ir, 11; das hab ich ia alfo verstanden, 33; zu letst ward V. ia kranck, 38; du bist ein betrogner schalck, wa du ia harkummest, 64. In Hi. 38 mag vielleicht yo krenker im nd. Text gestanden haben. Beweisend ist die Stelle in Hi. 10: er gedacht, mein juncker het mich jo gheiffen, weil S 1519 hier alfo geheiffen ändert. In Hi. 73 hat dagegen S 1519 ye, während S 1515: da es nun nit anders möcht sein. Für nun in ir sagten nun 15 wird im Nd. auch yo gestanden haben.

Besprechung erfordert schliesslich noch der nicht immer übereinstimmende Gebrauch von niergen, nirgen und nienen, niener in beiden Drucken. Jenes ist eine nd. (nergen) und mitteld. Bildung, der im Oberd. diese beiden entsprechen; doch ist niergen bereits im Mittelalter in die süddeutsche Sprache ziemlich eingedrungen, so dass es nicht grade Wunder nehmen würde, wenn wir ihm um 1500 in einem Strassburger Buche begegneten. In Murner's Schriften<sup>1</sup>) ist sie mir nicht aufgefallen; vielmehr hat er niendert und für "irgend" yendert. Ob Sebastian Brant sich des niergen bedient, weiss ich nicht. Im Eulenspiegel überwiegt niergen über die oberdeutschen Wörter, was sehon auffällig ist. So: er het doch noch nirgen kein fenep gefehen, 10; fo dunkt mich niergen kein beffer hüffehlag fein dan von filber vnd von golt, 23, Zusatz (?) von S 1519; V. fand niergen feißte in dem

<sup>1)</sup> Ich kenne allerdings nur seine Schelmenzunft und den Lutherischen Narren.

schanck, 44; da fand ich niergen feißte, 44; V. verdient niergen (nierngen S 1519) groffen dank, 47; kan ich dan niergen danck verdienen? 51; V. ließ niergen guten geruff hinder im, 54; der gerwer hietet sich niergen für, 56; er dorfft sie niergen verkouffen, 88. Daneben stossen wir auf die im Nd. beliebte (nergens), aber damals schwerlich schon ins Oberd. aufgenommene Nebenform niergens: der koch gedacht nirgens (niergens S 1519) an, 10; ich kan niergens arbeit überkumen, 63. Ferner finden wir dreimal die oberd. Bildung immer nur in einem der beiden Drucke: folich brot ist mir niergen (niner S 1519) zu nutz, 19; cr wolt nienen (niergen S 1519) bleiben, wa kinder weren, 21; noch kan ich niergen (nienen S 1519) danck verdienen, 64. Im letzten Falle lässt sich nienen aber auch anders verstehen, nemlich als misverstanden aus ndd. nenen, ninen dunk, keinen Dank. Angesichts der Tatsache, dass nur zweimal im Anfang von je einem Drucke versucht ist, anstelle der nd. Wortbildung die hd. einzusetzen (Hi. 19. 21), scheint mir diese Erklärung die plausiblere zu sein. Und so verstehe ich auch das gemeinsame nienen beider Ausgaben in: fo het ich nienen ander seißte, wan seefischschmaltz, 44; noch kan ich nienen danck verdienen, 47. 64, als Uebersetzungen von nd. neen (nin) ander vet und nenen (ninen) dank. Eine Form niener für "keiner" ist aber dem Hd. fremd; im Eulenspiegel steht dafür sonst kein, z. B. 10. 22. 23. Der Uebersetzer behielt die Form nienen nur bei, weil er sie sich als "nirgends" deuten konnte.

Von solchen Wörtern, welche beiden Dialekten, dem oberd. und dem ndd., gemeinsam sind, kommen einige wenige in Bedeutungen vor, die dem od. Worte abgehn, wohl aber dem nd. eignen. Dahin rechne ich vor allem die bün, Bühne, das dem nd. Masculin bön entspricht. Das hd. Wort bedeutet den Fussboden, auch den erhöhten oder das Podium, und Decke eines Gemaches, das nd. aber ausserdem ein oberes Stockwerk, einen Söller, besonders den Boden unter dem Dache, wogegen im Nd. bön nie für Fussboden stehen kann. In dem ausschliesslich nd. Sinne wird das Wort in S gebraucht, so Hi. 3. 39. 53. 62. K, dessen Mundart gleich wie S das Wort in diesem Sinne abging, pflegt es deshalb zu umschreiben, so Hi. 39 (K 33) von der büne durch van boven, nachher durch füller; 53 und 62 durch leuue (Laube). Nur eine Stelle, bis an die bün 51, erlaubt die Auffassung in der Bedeutung "Zimmerdecke"; ndd. würde freilich hier gleichfalls gesagt werden bet an den bön. K setzt auch hier süller dafür.

Ueber mûm und zuhauwen ist bereits oben gehandelt.

Die Hi. 66 erzählt, wie Ulenspiegel und ein pfeiffentrei(g)er oder pfeisfenmacher in Lüneburg sich gegenseitig zum Narren haben. Kein oberd., ja nicht einmal ein mitteld. Leser des Strassburger Eulenspiegel kann nach dem Sprachgebrauch seines Landes unter dem Pfeisendreher etwas anderes verstanden haben, als den Verfertiger von Blasinstrumenten. Gemeint ist jedoch der Hersteller von Wasserleitungsröhren aus Baumstämmen; davon, dass er die pipe oder Brunnenröhre durch Ausdrehen des Markes und eines Teiles des Kernholzes herstellt,

hat er seinen Namen. Lappenberg S. 267 ist freilich anderer Meinung: "aus dem wandernden Pfeifer, dem Landläufer, der mit dem lotterholz umhergelaufen, musste wohl, wenn er sich häuslich einrichten sollte, ein Pfeifendreher werden." Und allerdings kann ich auch das Wort pipendreyer sowenig, wie den Ausdruck pipen dreyen nachweisen. Hannoverschen Stadtrechnungen (Ztschr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1871 S. 162 ff.) haben pipen boren. Doch beweist die Hi. 66, dass man auch pipen dreyen gesagt hat; denn die Grösse der Pfeife oder Röhre kann den Gebrauch des einen oder anderen Zeitworts im Ausdruck nicht bestimmt haben, es sei denn, dass sich dreyen auf das Drechseln der äusserlichen Form der Pfeife bezieht. Dazu zwingt aber nichts, weil auch bei der Blaspfeife das Ausdrehen des Innern die hauptsächlichste Arbeit ist. Die Worte vnd der was ein lantfarer gewesen, und was mit dem lotterholtz umbgeloffen scheinen ein Einschiebsel des Strassburgers zu sein, welches das Wort "Pfeifendreher" erläutern und begründen soll. Dass die Geschichte nach Local, nach Sprache (gelach) und nach Localfärbung (stör) ursprünglich nd. ist, das lässt sich nicht wohl ansechten. Nun ist aber lodderholt (Narrenpritsche) mnd. nur in dem aus dem Hd. übersetzten Bovenorden nachweisbar, und lantfarer, das zwar einen Landstreicher bezeichnen kann, hatte im Mndd. die bestimmte Bedeutung von "Kaufmann, der über Land zieht" entwickelt.

Ob nötlich (2 u. 4) zu der Bedeutung von "wunderlich, possierlich", samt dem abgeleiteten Substantiv nötlicheit (21), und rick (53) zu der von "Querlatte auf zwei Trägern in der Hausmauer zum Daraufhängen von Zeug, Fellen u. dgl." selbständig im Oberd. gelangt sind, ohne Einfluss des Ndd., war mir bis jetzt zu entscheiden unmöglich.

Hie und da weist S anstelle rein hochdeutscher Form eine völlig oder teilweise niederdeutsche auf. Solche Wörter liefern den durchschlagenden Beweis, dass S nur Uebersetzung, nicht Originalwerk sein kann: diese Spuren ndtscher Lautstufe müssen durch Flüchtigkeit aus der Vorlage in den hd. Text gelangt sein. Zunächst sei hier an das bereits von Goedeke für die Behauptung eines nd. Druckes unseres Volksbuches verwertete Lexuluander in Hi. 35 erinnert. S 1519 hat es zu Levuluonder, E zu Lexuluonder entstellt; aber K hat die richtige nd. Form Lexulvander in S 1515 verstanden und in seine Mundart als Leckfelfander übertragen. Andere Beispiele sind fehel (schielend) 30 statt sehelch, schielen, het 45 statt hieß; fastnacht 55 statt fasnacht; für gebens 72, eine buchstäbliche Wiedergabe des ndd. vorgevens, vorgeves, statt vergebens; züstrawen 94, ebenso genau dem nd. tostrowen nachgebildet, statt zerstrawen; und kersholtz in S 1519 statt des rein hd. kerbholz in S 1515, Hi. 89.

Die Zugbrücke heisst in Hi. 38 teghebrücke, also sogar mit nd. gh für g. Man möchte es für einen Druckfehler statt toghebrucke halten, wenn es sich nicht in beiden Strassburger Ausgaben fände und wenn nicht auch K techbrücke gelassen hätte. Dieser scheint es als "Ziehbrücke" zu verstehen. Mhd. ist aber weder zieh-, noch zuc-,

zugebrücke nachweisbar¹), sondern das Wort ist eine Bildung, die sich nur im Nd. (toghe-, tochbrugge) und im Md. (zogebrücke) findet; das nhd. zugbrücke kommt erst im 17. Jhdt auf. Daher war toghebrugge und gar teghebrugge, falls so im ndd. Text verdruckt stand, dem Strassburger wohl nicht ganz klar und ward von ihm, nur teilweise übersetzt, belassen. — Unter den Schmiedegeräten wird in Hi. 40 ein feürspet erwähnt. Das scheint auf ein nd. vürspet zurückzuweisen und würde mhd. wohl viurspiz lauten müssen. Der Ausdruck wird aber in Oberdeutschland nicht gangbar gewesen sein (man mochte viurisen sagen) und ist darum in halbnd. Gestalt stehen geblieben. — Zwei vaß Eimbeckß bierß, 64, sollte hd. heissen: z. v. Eimbecksches bierß. Bekanntlich geht das Suffix -isc(h), -esc(h) im Mndd. besonders in vielgebrauchten Ortsadjectiven gerne in -es, -s über²). Für Eimbekses, Eimkes beirs im Genetiv lag die Kürzung Eimbeks, Eimkes nahe. Im Oberdeutschen war diese Verlautung von sch zu s unbekannt.

"Keifen" ist zwar nhd., aber mhd. sagte man kiben. Die nhd. Form stammt aus dem nd. kiven, das früh ins Md. eingedrungen ist. Dass S sein kiffen 9 nicht etwa gebraucht hat, weil die nd. Form bereits in Strassburg eingebürgert war, erhellt aus der Verwirrung des Satzes: vnd giengen also zancken mit dem stock für an zu kiffen, under einander. Zancken ist das hd. Synonym für kiffen, wie denn auch fortgefahren wird: nit lang darnach da sie am grösten zancken waren. Vielleicht hat es gelautet: unde gingen also mit dem stocke rordan, to (Druckfehler für so? jo?) kivende under enander. — Port, portner 89 müssten hd. pfort, pfortner lauten. Doch finde ich bei Goedeke, Schwänke des sechzehnten Jahrhunderts S. 58, dass auch J. Frey in der Gartengesellschaft 120 sich der Form porte bedient. Das Lateinische mag Doppelformen haben bestehen lassen. rappen 20 (zweimal) möchte dem rapen eines nd. Textes entstammen; wenigstens heisst das Verb mhd. ruffen. — Verdächtig ist: die magt sprach. ich weiß nit wet den teuffel wir thun, 47. S 1519 hat wei (= wie?), K aber wat, und das möchte auch wohl im Urtext gestanden haben. — Ob einmaliges pabst 34 in S 1515 neben der sonst stets und oft gebrauchten Form babft, die ja auch überhaupt im Mhd. durchsteht, ob ebenfalls vereinzeltes vmmer 27 in S 1515 statt sonstigem ymer, ymmer und ob das in beiden Drucken in Hi. 2 stehende nemen für nieman, niemans Reste der nd. Vorlage oder blosse Druckfehler seien, ist schwer zu entscheiden. Zu der ersteren Gattung von Fehlern scheint aber zu gehören as ob 38 in S 1515, weil S 1519 wie als ob bessert. As für alse, als lässt sich nicht ganz selten bereits seit dem Ende des 14. Jhdts im Mnd. nachweisen.

<sup>1)</sup> Man hatte dafür flage-, valbrücke (mnd. flach-, vallebrugge).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Physiologisch erklärlich, weil man fch wie griech. 57 sprach; im Niederländischen ist dieselbe Erscheinung.

### Missverständnisse der niederdeutschen Vorlage.

Wie schon an einigen Beispielen gezeigt worden ist, lassen sich gar manche im hochdeutschen Text von S schwierigen Stellen aus einer nd. Vorlage erklären; Unverständlichkeiten vermögen durch Zurückführung in ndd. Ausdrucksweise beseitigt zu werden. So möchte gleich in der Vorrede in dem Satze für solich mein müe vnd arbeit wollten sie mir eer gunst hoch erbieten das eer nicht das Substantiv "Ehre" vorstellen, man müsste denn annehmen, dass vnd ausgefallen sei. Aber Ehrerweisung haben dem Verfasser seine Freunde schwerlich versprochen, noch weniger würde er gewagt haben, das dem Publikum mitzuteilen, gleichsam als rechne er darauf. Eer muss die aus einem nd. Texte stehen gebliebene nd. Form des hd. Pronomens ir sein. — In der ersten Historie hat schon Lappenberg apt zû funten richtig gedeutet als apt zû fant Egidien. So hätte S schreiben müssen, wenn er den nd. Text verstanden hätte; denn sunte, sunt ist nd., sant aber hd. S selbst hat fant an vielen Stellen, z. B. 5. 6. 18. 19. Wie die Unform sunten entstanden sei, ist schwer zu begreifen. Braunschweig sagte man ausser funte Egidien auch funte Ylien; aber keine dieser beiden Namensformen führt auf funten, es müsste denn im Ndd. der Heiligenname abgekürzt durch y angedeutet gewesen sein. Das mochte S nicht verstehen und er half sich, indem er sunte zu einem Ortsnamen mit der häufigen Endung auf -en umstempelte. — Vnd wegt der windt darzu saur (1519 suer) 18. Dass der Wind sauer wehe, ist eine wunderliche Auffassung; deshalb ändert E 1532 starck. Offenbar war dem Verfertiger von S das nd. Adjectiv soor nicht bekannt, das "trocken, dürre" bedeutet und als Epitheton eines im Sommer ausdörrenden, im Winter bis ins Mark kältenden Ostwindes dient. — Da kaufft er growen und roten zendel 35. S hat graw in H. 21, dürfte aber, da langes a in seinem Dialekte zu o geworden ist, grow gebraucht haben. Allein grau ist nicht grade eine ausgezeichnete Farbe; und das Mittelalter liebte lebhafte Farben. groine, grün, zu grow- entstellt sein. — Allesdings waren die leütt etwan nit so schalckhafftig als ietz, 36. Das etwan (chemals) steht an falscher Stelle; der Gegensatz zu "jetzt" verlangt, dass es zu Anfang des Satzes stehe, an der Stelle von allesdinges, das höchst überflüssig erscheint. Es ist ersichtlich aus oldinges (chemals) verderbt; die umdeutende Aenderung machte dann allerdings den Einschub einer Zeitpartikel an anderer Stelle notwendig. — In derselben Geschichte lässt S 1515 die Bauerfrau stammelnd sagen: ich zu hoff bei apt oder aptiffen nit zu schaffen haben wil. S 1519 hat diese Lesart gekannt; denn, mit Schonung der Ueberlieferung, renkt er den Satz zurecht: ich hoff bei dym apt oder eptisfin nichs zu schaffen ze haben. Ich vermute, dass zu Grunde liegt: ik en heff by abbet edder ebbedischen nichtes to schaffende oder to doende. Dass der Urtext, wenn auch in beschränktem Masse, noch die Negationspartikel en verwendete, ergiebt sich aus drei Stellen: ich en iß sein nit 10, si en het anders keinen

glouben 34 (S 1515) und ich en ken sein nit 84 (S 1519). Beide Drucke werden sie wohl noch an mehr Stellen beseitigt haben. Der erste Druck S, der uns nicht erhalten ist, wird en heff zu en hoff verlesen und das als in hof verstanden und moderner durch zu hoff gegeben haben. Vgl. S. 38 (Hi. 69).

Mit welchem Leichtsinn S gefertigt ist, macht ein Versehen in Hi. 37 klar. Es wird dort die Unterscheidung gemacht zwischen der Messe, die früh am Morgen gehalten wird, und zwischen der auf den Vormittag fallenden. Jene heisst Frühmesse, diese Hohe- oder Frohnmesse. Von S und zwar in beiden Drucken dreimal wird jene die fronmeß genannt (diese richtig die hohemeß). Die einzige Erklärung für diese starke Gedankenlosigkeit finde ich in einer nd. Vorlage, in der vroumisse stand, was der Uebersetzer als vronmisse verlas. giebt richtig die frücmiß und die homiß. — Ein augenscheinlicher Fehler liegt auch vor in: er wolt sich seins wassers entplössen, 39. Entplössen kann nur bedeuten "entblössen oder berauben", aber nicht "entlasten, entledigen, befreien". Sicher weiss ich die Stelle nicht zu emendieren, doch vermute ich, dass das nd. loffen (entloffen?) dadurch wiedergegeben werden sollte. — Vor Wyszmar kam U., 41; die Geschichte scheint aber in Wismar zu spielen. Wismar wird im Mnd., wie im Meklenburgischen noch jetzt, meist mit dem bestimmten Artikel versehen. Stand etwa in der Vorlage von S vor W. statt tor W. verdruckt? oder hielt S tor W. für Druckfehler, den er meinte bessern zu müssen? Die Stadt kommt sonst noch im Eulenspiegel vor; S hat zů Wißmar 46, 50, 65, wo S 1519 einmal: in der ganzen stadt Wißmar. In dieser Hi. 41 begegnet noch ein auffälliger Ausdruck, der ohne Zweifel auf einem Misverständnisse beruht. Als Ulenspiegel vor die Schmiede ritt, da kam die fraw vnd magt kā für das huß vff ein dielen. S 1519 lässt kā weg und hat die Form thielen, sonst ebenso. muss also verstehen, die Frauen hätten sich auf ein Brett gestellt, das vor dem Hause lag oder angebracht war. Der Grund, weshalb sie diese ungewöhnliche Stellung wählten, wird nicht angegeben. "Kommen auf ein Brett" ist ein höchst ungeschiekter Ausdruck, weshalb K verkürzend bessert: quam die fraw vnd magt vur ynt huiß. Das ist die passende Situation. Im Original muss gestanden haben: vor up de delen, nach vorne auf die Hausdiele. S verwechselte also zwei verschiedene Wörter dele, Diele, Brett, welches auch hd. ist und von ihm selbst Hi. 32 und 94 gebraucht wird, und dele, Hausflur.

In Hi. 43 sagt der Schuhmacher, Ulenspiegel solle gross und klein zuschneiden, wie der *schweinhirt* aus dem Dorf treibe. Dieser schneidet zu und macht aus dem Leder Schweine, Ochsen, Kälber, Schaf, Geisböcke und allerlei Vich. Warum nicht bloss Schweine? weil *sween*, *swene*, *swener* überhaupt "Hirte" bedeutet, was S nicht gewusst zu haben scheint. Ein zweiter Fehler steht in derselben Erzählung, wenn es heisst: *sein meister zürnte mit dem vßgon*. Der Sinn muss sein, wie K bessert, *süinde* oder, wie Lappenberg lesen will. *zögerte*. Ein hd. *zürnen* mit dieser Notion existiert nicht. Schon

mnd. und noch nd. gebräuchlich ist tornen, im Laufen aufhalten, hemmen; doch scheint es nur mit dem Accusativ, nicht mit einer Präposition construiert zu werden. Nichtsdestoweniger kann es hier vorliegen: vielleicht kommt die Präposition auf Rechnung des Uebersetzers. Es liesse sich auch denken, dass im Original, da bekanntlich im Mnd. z gleichwertig mit s wechselt, zumede, zūede gedruckt gewesen wäre und dass S das zu zurnede verlesen hätte. An toivede, wartete, darf auch gedacht werden, da statt v in mittelalterlicher Schrift inlautend u gesetzt ward und u und n leicht zu verwechseln sind, in diesem Falle zumal, wenn zufällig toruede verdruckt war. — In Hi. 51 ist Ulenspiegel Wollenwebergeselle. Als solcher muss er mit dem Wollbogen, einer zwei Meter langen gekrümmten Stange, deren Enden durch eine dazwischen gespannte Darmsaite verbunden sind, die Wolle schlagen, damit sie aufgelockert und gesäubert wird. Diese Verrichtung wird mehrmal durch "Schlagen" ausgedrückt. Aber einmal, gleich das erste Mal, heisst es: er begund zu schnieren und schlug wollen. Lappenberg hat mit schnieren nichts anzufangen gewusst. "Schnüren" kann es nicht sein; denn die Wolle musste, um erfolgreich so behandelt zu werden, eher gelockert als zusammengeschnürt werden. unkundig der geschilderten Behandlung der Wolle, mag es allerdings so verstanden und darum dies Wort anstelle eines anderen vorgefundenen gesetzt haben, das ihm rätselhaft war. Ich glaube, dass aus einer Stelle von Herman Bote's Schichtbok in den von Hänselmann edierten Braunschweigischen Chroniken sich das Rätsel lösen lässt. Dort heisst es (II, 336, 31) von den Strassenaufzügen, dem schoduvellopen der aufständischen Gewerke, unter denen sich die "Lakenmaker" befanden: se danseden in den lakengespannen vnde snarden myt den wulbogen. wird der technische Ausdruck gewesen sein. Die snare oder das snar ist die Darmsaite; und snaren wird also die Hantierung und das damit verbundene Geräusch des Wolleschlagens mittels des Wollbogens genannt worden sein. Snar und snaren sind nicht hd., was durch die Entstellung zu schnieren bestätigt wird.

Wer das Eulenspiegelbuch kennt, weiss, dass manche Schwänke und Witze in ihm nicht grade sauber sind, sondern nach Mist riechen. Diese Liebhaberei für Koprologie ist ihm jedoch nicht allein eigen; alle älteren Schwankbücher zeigen dasselbe Behagen an dergleichen. Zu der Besprechung einer solchen schmutzigen Geschichte zwingt S, weil er sie völlig verwirrt und zugleich das Wortspiel, um das es sich dabei handelt, vernichtet hat. Ich behandele diesen Fall schon hier und nicht im folgenden Kapitel, wo die durch die Strassburger Bearbeitung verloren gegangenen Wortspiele durchgegangen werden sollen, weil an der fraglichen Stelle noch mehr der ursprünglichen Darstellung von S misverstanden, entstellt und daher unverständlich geworden ist. Es ist die schon angeführte Hi. 51, in welcher Eulenspiegel einen Fluch seines Meisters absichtlich wörtlich nehmend, die hurd, das Geflecht zur Aufbewahrung der Wolle, in der Stube verunreinigt hat. Der wüllenweber sprach: nim den treck und trag in an ein ort, da in niemans

haben wil. V. nimpt den treck of einem (S 1519 einen) flein, und treit den (8 1519 in) in die fpeißkammer. Der Wollenweber will ihn dort nicht haben. Eulenspiegel antwortet, das wisse er wohl; aber er handele nach seinem Befehl. Der willimweber wart zornig, und tieff zu dem stall, vnd wolt U. mit dem scheit an den (8 1519 dem schyt zu dem) kopff werssen. Da gieng U zum huuß vß. Der willinweber wolt das holtz endlich (schnell) ergreiffen, und befudelt die finger all zumal, da ließe er den treck fallen, und hef zu dem brunnen. Es ist leicht einzusehen, dass das Geheiss des Meisters so doppelsiumg gelautet haben muss, dass U. es zu Ausführung seiner Schalkerei benutzen konnte. Wenn etwa stunde: tray in du enweg, so ware dazu ge-holten: zweifache Beziehung des folgenden relativen da (wo), cinmal auf die Stube (da) und andererseits auf einen beliebigen anderen Ort (enweg) würde dadurch moglich. Allem, warum sollte S so leicht verständliche Worte geändert haben? Der Fehler muss anderswostecken. Man lese nd., bring em(e) over ord, wurem(c) neimandes behovet. Over ord bringen heisst "bei Seite schaffen"; wure, wore ist Nebentorm von wur, wor (wo; s. z. B. Hänselmann, Bruschwg, Chron, I, 60, 13. Hänselmann, Bruschwg, Beispiele Nr. 34); me statt men (man) ist die bekannte Inclinationsform, die bei dem mit S gleichzeitigen Braunschweiger Herman Bote sogar gerne zu blossem m abgekniffen wird<sup>4</sup>) (z. B. Bruschwg, Chron. II, 320, 5 ff. fcholden, sollte man; 373, 17 moftem, musste man; 347, 27 wustem, wusste man; 411. 1 wanem, als man); ein wurem, worem ware also erst recht misverstandlich gewesen; "Behuf" und "behufen" (== bedurfen) sind keine hd. Wörter, behoven musste demnach umschrieben werden. Der Eintritt der Dativform em(e) für den Accusativ en(c) ist gegen Ausgang des 15. Jhdts. bereits nicht selten; und ebenso bietet der Nominativ neimandes statt neimand, neiman nichts auffalliges. Der Euphemismus des Meisters in der Bezeichnung des Ortes, wohin er U. weist, ist hinreichend verständlich. Den Schluss der Geschichte wird man verstehen, wenn man sowohl für stein als auch für stall liest ad. stellekloot und wenn man die Lesart von 8 1519 fehyt als nd Synonym von dreck fasst, was schon der bestimmte Artikel vor diesem Substantiv verlangt. Stellklotz ist ein Holzklotz, dessen sich der Tuchweber bedient zum Ausspannen des Tuches auf dem Tuchrahmen (ftellerame), s. Campe's Deutsches Worterbuch.

Nachdem 1. vom Taschenmacher sich drei Taschen nachemander hat machen lassen, wobei er ihm auf die dritte zwei Gulden Handgeld gegeben hatte, schiesst er schliesslich auch diese auf, sprechend: hastu guten kauff, den magftu behalten, 59. "Gutes Kautes" heisst billig (nd. godes oder gudes kopes) und steht so in Hi. 65. Hier muss aber ganz etwas anderes gemeint sein, nemlich Godeskop, Gotteskaut, Gottesgeld, eben das Handgeld, das U. ihm. Grossmutigkeit heuchelnd,

¹) im Nud. gar zu n verdunnt wird und sich dann mit een, einer = mau, mengt. Daher das haufige hd. einer für "man" in Norddeutschland

lassen will. Auch diese Historie läuft auf einen Wortwitz hinaus, den ich gleich hier mitnehmen will. U. kann keine Tasche kriegen, die ihm gross genug wäre. Endlich giebt er den Grund an: dise desch die ir mir gemacht haben, das seind ledige deschen, die seind mir nit nütz, ich muß vil deschen haben, ich künd anders zu den lüten nit kummen. Er wolle eine Tasche, in der stets zwei Pfennige blieben, wenn er einen herausnähme, so dass er nimmer ohne Geld wäre und nie auf den Boden der Tasche greifen könnte. Vil kann nicht richtig sein. Man denkt zunächst an den Gegensatz von ledig oder leer, an "voll". Aber sollte S vulle toschen haben misverstehen können? Mit vil muss ein anderes, ungewöhnlicheres Wort wiedergegeben sein. Ich vermute rive, was "freigebig, reichlich, ergiebig" bedeutet, aber auch "gehörig, hinreichend, ausgedehnt" heissen kann, weshalb er vorher immer grössere Taschen gefordert hat. Das Gegenteil beider Bedeutungen muss in ledig ausgedrückt sein; dies Wort wird aber nur dem einen Begriffe gerecht. So muss auch für dieses ein anderes Beiwort da gestanden haben; nur weiss ich annoch nicht, welches.

Die schönen Kontorbretter, von denen schon die Rede gewesen ist, durchbohrt U. an drei oder vier Enden und schlüg sie in bretblöcher vnd verkydelt (verkeilte) die zusamen, 62. S 1519 und K haben bretlöcher. Beides giebt keinen Sinn, aber S 1515 leitet wenigstens auf den richtigen nd. Ausdruck; vgl.: de zadelere fcolen ere zadelbome vafte mit pluggen (Pflöcken) an den lym flaan, verlangt die Hamburger Sattlerrolle; s. Rüdiger, Die Hamburg. Zunftrollen S. 91, 11. — Als der Hildesheimer Kaufmann (Hi. 64) U., seinem Kutscher, befohlen hat, vorwärts zu fahren und sich nicht umzusehen, zoch U. den nagel vß dem landwagen und fuhr mit dem Vordergestell weg, während das Hintergestell stehen blieb. Die Herstellung der richtigen Lesart hat schon K vorgenommen, er schreibt lengwagen. Nd. heisst es lankwagen, was die Glossare erklären: longale, medianus, lignum currus tusschen die achterste rad vnd die vorderste. Es heisst noch heute so, auch langboom, langwede, mhd. lancwit. — Der Bader in Hannover, dem U. erst nach dem Munde gesprochen, dann aber die Badstube verunreinigt hatte, spricht: nun fy ich wol, das die wort vnd werck nit alle gleich seint; dein wort waren mir angenem, aber deine werck fein mir nit taulich (S 1519 da gleich), wan dein wort waren fat, aber deine werck stincken vbel, 69. Schon die Differenz zwischen den beiden Drucken an der einen Stelle beweist, dass da ein Wort des Originals nicht richtig aufgefasst ist. Dogelik, tauglich, passend. muss in diesem gestanden haben. Sat kann gleichfalls nicht richtig sein. Entweder ist es aus fachte oder aus foite entstellt. Wenn U. dann antwortet: ist das nit ein huß der reinikeit? ich het hinnen mer behilff dan vssen, ich wer sunft nit harin kumen; so braucht man, um den zweiten Satz herzustellen, nicht, wie Knust vorschlägt, ich glaubt einzufügen; es wird wohl die Negation en vor het weggelassen und funst dafür eingeflickt sein. Endlich wird der Bader zornig: fo dan hie pflegt man vff dem scheißhuß ab zereinigen. Für so dan hie lese man das nd. fodanich, sothanes, dergleichen.

In Hi. 71 heischt der Wirt von den zwölf Blinden für Kost und Wohnung Bezahlung. Jeder meint, ein andrer von ihnen habe das Geld dazu von U. empfangen, bis sich herausstellt, dass keiner etwas erhalten hat. Die blinden sagten und kratzen (S 1519 kratzten) die köpff, wan sie waren betrogen. Es muss suchten, seufzten, gelesen werden. Weiterhin heisst es: das sollestu teglich wol befinden. Dieser Ausdruck teglich = heute kehrt wieder in Hi. 81, wo mit dem Gegensatz morn hinweg und teglich hinweg gespielt wird. "Täglich" heisst stets quotidie, aber, soviel mir bekannt, nie hodie. Das heisst vielmehr mhd. tagelanc, talanc, welches Wort jedoch um 1500 schon obsolet gewesen zu sein scheint. Ich möchte auch einigen Zweifel hegen, dass morn damals noch obrd. für morgen üblich gewesen sei. Doch weiss ich es nicht bestimmt. Jedenfalls sind aber im 16. Jhdt. dalling, daling und morne, morn noch gut nd. Wörter; und daher wird S dieselben haben, das eine freilich in Entstellung oder vielmehr durch ein ähnlich lautendes mit anderer Bedeutung ersetzt. — Hi. 74 will der Meister U. wegen des verübten Schadens nicht gleich gehen lassen, wann er dorfft sein, und gedacht: wan ich das mein bessern kan, so wil ich das wol mit im finden, vnd im das abrechen an seinem lon. Ich möchte glauben, dass men (nur) einen bessern Sinn gäbe, als mein. Das Gleiche meine ich von vuste statt vaste in U.'s Gedankenrede (Hi. 76): wil sie sast kummen, so würt nit lang hie etwas bleiben. Auch scheint gerecht aus gereed (fertig, bereit) entstellt in: ee die kost gerecht ward, 80; und das ward seiner muter kunt gethon, das er kranck was, die was bald gerecht vnd kam zu im, 90. Endlich würde sich der befremdliche Ausdruck geben mir (dem Priester) folich gelt, ich wolt das bestellen, das ir sollen in eer gots kumen 92 leicht verbessern lassen, wenn man annehmen dürfte, dass im Original zu lesen gewesen wäre: dut it schole in Godes ere komen.

Reich an Misverständnissen, worauf Goedeke aufmerksam gemacht hat, ist Hi. 78. Kaufleute entschuldigen sich bei ihrem Gastwirt in Eisleben, dass sie so spät kämen, damit, dass ihnen ein Wolf viel Leids gethan habe: der bekam vns also in de mut (S 1519 in dem mut), das wir vnß mit im schlagen müsten. K ändert: tzo gemüet. Er wird es folglich recht verstanden haben, denn dat gemote ist dasselbe, was de mote, moite. In oder an de moite komen heisst aber auf ndd. "zur Begegnung kommen, begegnen, aufstossen". Der Wirt prahlt: wan im 2 wölff im moß bekemen (K: gemüeten, also wieder richtig verstanden), die wolt er schlagen. Hier sucht S also sich das Fremdwort durch mos, Moor, verständlich zu machen. Zum Abschied höhnt er die Kauffeute: sehen zu, das veh kein wolff in der wißen (S 1519) wifen) bekum. S variiert also hier, wie es scheint, und nachher noch einmal mit dem Ausdruck, indem er "Wiese" statt "Moos" setzt; das war dem vorsichtigen Kruffter doch bedenklich, er hilft sich beidemale mit alfo. Doch will ich nicht unterlassen zu erwähnen, dass im Süden von Eisleben, in welcher Richtung die nach Nürnberg ziehenden Kaufleute ihre Reise fortsetzen, ein Plateau liegt, die sog. Wüste. Möglicherweise mag demnach S seine "Wiese" daraus gemacht haben. Während der Zeit, dass die Kaufleute unterwegs sind, da reit U. vff die hart und stelt den wölffen. Die Ortsbezeichnung fasst Keller in Pfeiffer's Germania XII, 99 als Wald. Dass S das gemeint hat, daran ist nicht zu zweifeln, weil er das Wort mit weiblichem Artikel gebraucht. So verstand seine Worte auch K, der dafür hat in den walt. Eine ganz andere Sache ist es aber, wenn Keller behauptet, an den Harz sei gar nicht zu denken. Im Gegenteil. Im Ostfälischen, wo wir die Abfassung des Volksbuches und speciel dieser Geschichte 78 suchen müssen, und im Südsächsischen<sup>1</sup>) oder Mansfeldischen, wo die Geschichte spielt, bestand aber, soweit die Sprachdenkmäler Zeugnis ablegen, kein Appellativ hart mehr. Es muss als Eigenname gefasst werden, und da bietet sich kein anderer dar, als der des Harzes, nd. des Hartes. U. hatte nicht allein Zeit genug, bis die Kaufleute von Nürnberg zurückkamen; er hatte auch mehr Aussicht auf einen Fang im Harzgebirge; und endlich zwang ihn die Ueberlegung, etwas in die Ferne zu ziehen: ein im Mansfeldischen erbeuteter Wolf hätte leicht dem Wirt zur Kunde kommen und sein schlauer Plan, den Wirt mit dem toten als einem lebenden Wolf zu schrecken, dadurch vereitelt werden können. U. packt den Wolf in den undern sack (S 1519 vndersack, K in einen sack) vnd reit wider gen Isleuen. Man lese einfach vuder- oder vodersack, Futtersack, so ist die Darstellung klar. Zum Schluss schämt sich der Wirt, das in ein tod wolff und alle sein gefind (S 1519 alle gefind) verfürt (K verjagt) het. Auch ohne Kruffter's einsichtige Aenderung lässt sich verfürt ohne Schwierigkeit auf das nd. vorveert, erschreckt, zurückführen. Alle sein gesind und alle gesind ist ebensowenig hd.; es müsste al sein gesind oder alles sein g. und alles g. heissen. Als üwer gesind hat S 1515 eben vorher, wo S 1519 gleichfalls alle euwere gefind, was doppelt falsch ist, denn es giebt nur ein starkes Collectivneutrum das gefinde, das ohne Plural ist, und ein schwaches Masculin der gesinde, Dienstbote. Offenbar geht die Lesart von S 1519 auf das nd. Neutrum alle juwe gesinde zurück. Im Ndd. kann nemlich vor Artikel, Pronomina und Adjectiven die Form alle ebenso gut stehen wie al, ja ist fast häufiger, und zwar ohne Rücksicht auf Genus, Numerus und Casus.

In Hi. 87 schlägt eine Töpfersfrau auf dem Markte zu Bremen, weil U. ihren Kram vorher bezahlt hat, auf seinen Wink alle ihre Töpfe entzwei. Der Erzbischof, der von U. die einfache Lösung dieses Zaubers erfahren hat, benutzt das, um seine Ministerialen zu schröpfen. Sie müssen ihm jeder einen fetten Ochsen verehren, ehe er ihre Neugierde, wie U. das zuwege gebracht habe, stillt. Als sie erfahren, wie das zugegangen sei, reut sie ihre Torheit, soviel für diese Aufklärung geopfert zu haben: funder sie miegt (bekümmerte) nit so ser in dem, dann (als vielmehr) das sie so groß doren weren, das sie ir ochsen für die kunst hetten geben, vnd was ein soliche wackelig. Lap-

<sup>1)</sup> im Eulenspiegel freilich wird diese Gegend Hi. 30 und 78 fälschlich zu Thüringen gerechnet, weil die Einwohner im 15. Jhdt mitteldeutsche Sprache angenommen hatten.

penberg konjiciert wanklüge, Knust wankellüg. Allein weder werden die Diener sich erkühnt haben, den Bischof der Lüge zu zeihen, noch war es überhaupt eine Lüge, was er ihnen gesagt hatte. Ich habe früher an wimpeltöge, wispeltöge, Flause, Rank, gedacht; aber eine andere Emendation liegt näher: entweder fehlt fache und für wackelig ist nd. mackelik (einfach, leicht) zu lesen: unde was (doch) fulk mackelike fake; oder noch einfacher: unde was so mackelich, da das Suffix lik um 1500 auch schon in der erleichterten Form lich gebräuchlich war.

In Hi. 93 macht U. sein Testament: vnd an sier wochen solten sy einhellich die schon kist, die er inen anzeigt mit kostlichen schlüsseln wol bewart, vnd sie wer noch vst schließen, das ien das darin wer, mit einander teilen, vnd etc. Lappenberg möchte lesen: wa [besser wäre wan, denn] sie wer noch zů, vssschließen. Dass die Kiste zu war, werden sie wohl gesehen haben, als U. sie ihnen zeigte; wozu brauchte er das noch ausdrücklich ins Testament zu setzen? Ich möchte eher annehmen, dass S mit nd. weer = weder (weder) nicht hat sertig werden können. Man lese nd.: unde an veir weken scholden se eindrechtliken de schonesn?] kesten, de he one antogede mit kostel(ik)en slötelen, wol bewaren unde se weer uppe noch to sluten etc., d. h. sich überall nichts mit den Schlössern zu schassen machen.

Betreffs einer Stelle bin ich nicht zu sicherem Resultat gekommen, ob ein nd. Wort noch zu erkennen ist. Nachdem U. die Senfkruke aus dem Keller geholt hat, richtet der Koch in ¡aß ſchüſſelin den ſenff an vnd ʃchickt (S 1519 setzt hinzu: das) zu tiſch, 10. Lappenberg will das für ſaß lesen. Aber es hätte dem oder vielmehr einem heissen müssen. K hat das fragliche Wort als Druckfehler für sechs genommen: in ſcß dobbelletger. Schwerlich richtig; denn die Zahl der Schüsseln ist ganz gleichgültig, weshalb auch nicht die Zahl der Personen, die dem Gastmale beiwohnten, angegeben ist. Sollte ſaß etwa ein stehen gebliebenes Fragment von ſalſeerken, dem Deminutiv von ſalſeer, Brühschüssel, Sauciere, sein? Das Deminutiv bezeichnete vornehmlich Essignapf, Senfschüssel. Schüſſelin wäre dann Zusatz des Strassburgers.

Lappenberg hat noch ein Misverständnis eines ndd. Ausdruckes in Hi. 46 gefunden, was ich nicht zugeben kann: kalck oder, nach S 1519, kalch soll aus talg verderbt sein. Aber U. verkauft dem Schuhmacher nach der Darstellung sechs Tonnen Kalk und sechs Tonnen köken schmaltz. Und Kalk wird indertat zur Bereitung nicht bloss der Pelze (vgl. Hi. 52, 53), sondern auch des Schuhleders (vgl. gekalket ledder in der Hamburger Schuhmacherrolle a. 1434, bei Rüdiger S. 280) gebraucht. Im Mittelalter, wo die Schuster selbst ihr Leder zu gerben pflegten, bedurften sie sicher des Kalkes. Köken schmalz lässt eine doppelte Erklärung zu. Entweder kann es "Küchenschmalz" heissen (so hat K es aufgefasst), oder lök ist oberdeutsche Form für keck oder queck im Sinne von "flüssig". Letzteres ist anzunehmen; denn Küchenschmalz wäre eine ungeschickte, ist auch sonst eine unbelegbare Wortbildung; und jedenfalls kann im Nd. nicht kökenschmolt

gestanden haben, da es in dieser Sprache zur Bezeichnung der verschiedenen Fettarten genug Ausdrücke gab, wie tran, talch, smer, vct. Das erste Wort wird, weil obrd. unbekannt, in Hi. 44 durch sichfeißte, sischessel, seesischessel. Karrensalte 64, bei K karrensmer, ist wagensmer. Bei kök schmalte hat man die Wahl zwischen Talg und Schmer; doch spricht das Adjectiv für das letztere. So hat auch K sein küchensmalte verstanden, denn in der Ueberschrift der Historie setzt er zu dem kalk von S noch smer hinzu. Offenbar hat Lappenberg die Nichterwähnung des Schmeres im Titel zu seiner Konjektur bewogen; allein es hat sich schon oben gezeigt, dass auf diese Inhaltsangaben der Historien nicht allzuviel Gewicht zu legen ist.

## Wortspiele und Witzreden.

Ein ganz besonders wichtiges Moment für die Frage, ob das Volksbuch ursprünglich nd. war, muss man in den Wortwitzen desselben erkennen. Die meisten der Schwänke laufen auf Wortklauberei hinaus. Eine Anzahl derselben haben ihre Spitze und damit ihre Verständlichkeit bei der Uebertragung ins Hd. eingebüsst. Seit bald vierhundert Jahren behilft sich die Welt mit dem Dichtwerk, welches, wie in dem Masse nur wenig andere, auf Doppelsinn des Ausdrucks und auf Wortspielen beruht, in einer Redaction, welche manchen Historien allen Witz geraubt hat. Das hat mit bewirkt, dass der Held des Romans dann nicht in der Gestalt erscheint, wie ihn der Verfasser sich gedacht hat, nemlich nicht als kurzweiliger, sinnreicher Schalk, dem ein Witz und Wortspiel über alles geht, dem derlei Scherze so nötig sind wie dem Fisch das Wasser, sodass er sich ihrer selbst angesichts des Todes nicht zu enthalten vermag, sondern dass er vielmehr bald als unverschämter Hanswurst, bald als schadenfroher Schurke, der ohne alle Veranlassung seine Mitmenschen peinigt, sich Simrock's Neubearbeitung hat in dieser Beziehung nichts geändert. Wie er nicht selten die offenbarsten Verderbnisse von S, von denen oben gehandelt worden ist, beibehalten hat, so hat er desgleichen die ursprüngliche Pointe, wo sie verloren gegangen war, nicht wiederhergestellt. Freilich war das auch in den meisten Fällen in hd. Sprache gar nicht möglich, weil der Witz sich im Gleichklang nd. Wörter barg. In der Mehrzahl der Erzählungen liegt allerdings die Doppelsinnigkeit klar zutage. In anderen lässt sie sich mit einiger Aufmerksamkeit leicht entdecken, wie dass Hi. 1 "taufen", Hi. 30 "waschen", Hi. 60 "mit sich nehmen" in zwiefacher Bedeutung gebraucht wird. Dann bleiben aber immer noch manche Witze und Schwänke, die allein aus dem Nd. zu verstehen sind. Von denselben sind ein paar bereits besprochen.

Ein solches Wortspiel hat sich der Verfasser selbst erlaubt, wenn er von U. in Hi. 4 sagt, er habe, weil er die Rache der angeführten Bauern fürchten musste, zu Haus bei seiner Mutter gesessen und Helmstedtische Schuhe geflickt. Dass damit ausgedrückt sein soll, er sei für einen Helmstedter Schuhflicker beschäftigt gewesen, braucht niemand Lappenberg zu glauben. Wie hätte ihn denn (Hi. 5) die

Mutter strafen dürfen, dass er kein Handwerk lernen wollte. Nein, die Redensart gehört zu den scherzhaften Umschreibungen eines Zeitworts durch einen ähnlich lautenden Ortsnamen, wie man z. B. einen, der gerne nimmt, aus Nemerow, einen zudringlichen Menschen aus Anklam gebürtig sein lässt. Wackernagel nennt diese Sprachwendungen geographische Allegorik. Ueber sprichwörtliche Redeweisen dieser Art hat Latendorf mehrfach gehandelt. Die in Rede stehende wird bedeuten "sich hehlen, sich zu Haus halten, sich verstecken". Der Ausdruck kann nur in der Nachbarschaft von Helmstedt entstanden und allgemein verständlich gewesen sein. In Strassburg ist er sicher so wenig üblich gewesen, als der Name der mässig grossen Stadt und der Ruf ihres Hauptgewerbes, nach welchem eine Kapelle die Schusterkirche hiess, dahin gedrungen sein werden.

In der Hi. 20 schlägt U. dem Bäcker, dessen Mehl er auf den Hof gesichtet und so die Zeit des Teigmachens verpasst hat, vor, den fertigen Teig aus des Nachbars Haus zu holen und dafür das eigene Mehl hinzutragen. Der Meister gerät über diesen Vorschlag in berechtigten Zorn: du wilt den tüffel holen, gang an galgen vnd hol dieb haryn (S 1519 gang du schulk an galgen, vnd hol dieb harein, vnd laß mir des nachburen deik ligen). Dass der Meister im gerechten Unwillen den, ihm solches zumutenden Gesellen an den Galgen wünscht, ist natürlich. Aber warum setzt er die Worte hol dieb hinzu? die noch dazu für das Andengalgengehen einen ganz anderen als den gewöhnlichen bedingen. Warum sagt er nicht: diebe oder einen Dieb? Die Antwort wird sich jeder selbst geben, wenn er an den ähnlichen Klang von deech und decf oder deich und deif denkt. Der Bäcker muss deech oder deich gesagt haben, was U., weil man vom Galgen keinen Teig holen kann, sich stellend, als sei der Ausruf des Herrn kein Fluch, sondern ein Befehl, auf das deutet, was sich vom Galgen einzig bringen lässt. In jedem anderen deutschen Dialekt wären das für die Situation so passende Wortspiel und der sich daran knüpfende Schwank unmöglich gewesen. Selbst Kruffter wäre das nicht mit deich und dief geglückt; aber eine Ahnung scheint er gehabt zu haben, nemlich dass der Fluch eben Fluch sein müsse; er kürzt darum: wiltu den duvel holen? ganck an galgen vnd hoil dieff!

Als U. in Hi. 39 den Rostocker Schmied gereizt hat, spricht der im Aerger ähnlich: gang mir doben vß dem (S 1519 meinem) huß, du verzweifelter schalck; worauf U. über den Boden und das aufgebrochene Dach das Haus verlässt. Doben ist zusammengezogen aus da oben. Unmöglich können das die Worte des Meisters gewesen sein. K sieht das ein und hilft taliter qualiter: ganck up dat huiß! was einen Fluch vorstellen soll. Es handelt sich aber um ein Spiel mit boven (mit kurzem o: oben) und boven (mit langem o: Buben). Im Zusammenhange stand "Buben" etwa so: Der Meister ward zornig und sprach zu ihm, dass er das Bett wieder hin trüge, wo er es genommen hätte, und sprach fürder zu ihm in hastigem Mute: und dann mit dir Buben aus dem Haus! du verzweiselter Schalk!

In Hi. 47 nimmt U. statt des Hopfens den Hund des Brauers,

weil der Hund Hopf hiess, zur Maische und siedet ihn zu Tode. Hier erscheint der Name bloss deshalb geschaffen, damit der Schwank möglich werde. Ein solcher Witz ist schal und ohne Salz. Ganz anders aber, wenn der Sprachgebrauch durch Paronomasie einen Witz vorbereitet hat; wird der dann in die Tat umgesetzt, so ist ein ergötzlicher Schwank fertig. Und ein solcher Fall liegt in dieser Erzählung hinter der Darstellung in S verborgen. Im Braunschweigischen Dialekte gab es ein Synonym von hoppe, Hopfen, nemlich ein schwaches Feminin rode, worauf Hänselmann im 2. Bde. seiner Braunschweig. Chroniken im Glossar zuerst aufmerksam gemacht hat. Man vgl. die Stellen daselbst und ferner bei Hänselmann, Braunschw. UB. I, S. 69 f. 92. 135. 164. Es scheint der Ausdruck auf den Zapfenhopfen, lupulus femina, und seine Frucht beschränkt gewesen zu sein. leicht beruht der hd. botanische Name "Läufer" auf derselben Vorstellung und mag das nd. Wort dasselbe sein, was als schwaches Masculin rode (Rüde), ein Synonym von "Hund", allgemein verbreitet und üblich ist. Diese Hi. 47 zeugt durch das Wortspiel unwidersprechlich für den Braunschweigischen Ursprung des Volksbuches.

Wenn U. dem Hildesheimer Kaufmann in Hi. 64, der ihn auf dem Felde liegend traf, auf die Frage, was er wäre, mit verdeckter schalckheit und klüglichen antwurt, er wer ein kuchenknab und het keinen dienit, so ist nicht einzusehen, wie in diesem Bescheide die Schalkheit und Klugheit U.'s sich kundgiebt. Freilich hat "Küchenbube" auch die Nebenbedeutung von "Schmarotzer". Als solcher erweist sich aber U. in der Historie nicht. Nehmen wir an, dass er mit neuer Wortbildung kôkelknecht oder -knape sagte und damit einen Gaukler, Possenreisser meinte, während der Kaufmann dies als das gewöhnliche Wort kökel- oder kökenknecht (Koch- oder Küchenknecht) verstand, so ist die Schalkheit klar. Dass U., dann nach seinem Namen gefragt, grade Bartholomäus wählt, mag auch noch einen anderen Grund haben, als den auf der Hand liegenden und im Buche durch die syllabierende Schreibung Bartho. lo. me. us angedeuteten, den Kaufmann durch einen recht langen ausländischen Namen zu äffen; es ist mir aber nicht gelungen, den Grund und die Anspielung zu entdecken.

Lappenberg wundert sich, weshalb Hi. 67 ins Volksbuch gekommen sei, da hier U. der Gefoppte ist und nicht, wie sonst, der Hänselnde. Die Ursache gab dem mit Worten gar zu gerne spielenden Verfasser ein Ausdruck, der zweierlei Bedeutungen hatte. Diese Vorliebe für Wortspiele hat ihn hier sogar dazu geführt, ausnahmsweise eine obscoene Geschichte aufzunehmen, was man freilich aus S nicht erkennen kann, da die Uebersetzung desch (Tasche) die Zote und den Witz beseitigt hat. Im Urtext muss rantze, ranße gestanden haben oder das davon abgeleitete rantzel, rentzel. Beide Wörter bedeuten nicht nur Tasche, sondern auch vulva: vgl. Germania XXI, 65, 9. Sowohl das einfache Appellativ als auch die Zusammensetzung mit dem Adjectiv sind nicht ganz selten als Namen von Wirtshäusern auf dem Lande.

Hi. 69 schildert einen närrischen Bader, der nicht leiden konnte, dass man seine Badstube so nannte, sondern der wollte, man sollte Reinhaus, Haus der Reinigung oder Reinlichkeit sagen, wan der stoub ist in der sonnen, und ist auch in der erden, in der eschen (Asche) und in dem fand. Lappenberg meint, diese Bemerkung sei unverständlich; vermutlich sei eine vorhergehende Zeile weggefallen, obschon die Stelle ebenso in den übrigen älteren Ausgaben laute; neuere hätten sie zweckmässig weggelassen, und, füge ich hinzu, haben damit den, freilich in S, weil im Hd. nicht wieder zu gebenden, bereits verdunkelten Wortwitz beseitigt, aus dem die ganze Erzählung geflossen ist. Nicht unmöglich ist, dass wirklich einmal ein Bader in Hannover oder sonstwo gelebt hat, der jene Grille gefasst hatte; denn die nd. Wörter stove, badstove und erst recht stofhus, wie die Badstube in den Goslarer Statuten heisst, konnten sehr gut einem eitlen Badstübner als Scheingrund dienen für seinen Wunsch, sein Gewerbe und seine Werkstatt mit prunkvollerem Namen zu belegen. Ein hd. Bader hätte auf die Ableitung jener Wörter von staub nicht geraten können. Im Ndd. heisst Staub aber stof (im Genitiv stoves). So wird durch Rückübersetzung die Erzählung erst verständlich, und der Annahme einer Lücke bedarf es nicht.

Als U. auf den Tod liegt (Hi. 90), reist seine Mutter zu ihm. Sie spricht: Mein lieber fun, wa biftu kranck? U. sprach: liebe muter, hie zwüschen der kisten und der wand. Ach! lieber sun, sprich mir noch zu ein sues wort. U. sprach: liebe muter, honig das ist ein süß krut. In welcher Weise U. den Ausdruck "süsses Wort" absichtlich falsch versteht, ist deutlich, und an diesem Witz könnte man sich genügen lassen. Ich meine aber, dass, wie die erste Antwort auf die Frage, wenngleich nicht völlig reimt, so auch das der Fall gewesen sei mit der zweiten Frage und Antwort. Die Herstellung ist durch Einsetzung des Synonyms von Kraut in ndd. Gestalt leicht bewerkstelligt: wort (Wurz, Gewürz). Zugleich haben wir dann ein Wortspiel mit word und wort. Von den beiden folgenden Entgegnungen U.'s möchte ich ebenfalls mutmassen, dass sie in Reimen waren oder Wortspiele enthielten; nur weiss ich aus der Ueberlieferung von S nichts sicheres zu gewinnen.

#### Reimverse.

Die Hi. 90 hat uns mit einer anderen Eigentümlichkeit des Volksbuches bekannt gemacht, dass nemlich sich gereimte Verse in ihm finden. Bei der Hi. 41 ist das längst erkannt und Lappenberg hat auch drei der vier Reden U.'s in dieser Geschichte als Verse drucken lassen. Der vierte Reimspruch ist in dem Masse durch S verändert, dass seine Wiederherstellung unmöglich scheint. Der dritte ist intact geblieben. Er ist vielleicht entlehnt, doch habe ich ihn an den Stellen der mhd. Litteratur, in denen sonst dieselbe Redensart nicht visch unz an den grat, d. h. nicht vollkommen, vorkommt, nicht finden können. Aus dem IId. muss er stammen, da mnd. die Gräte

grade (fem.) heisst und nicht, wie im Mhd. der grat. Uebrigens ist die bezügliche Redensart auch mnd.: he en is nicht visch uppe de graden; (Wehrmann) Lübeck. UB. IX S. 621. Die beiden ersten Sprüche lassen sich leicht wieder herstellen. Der erste würde nd. lauten:

wan gy hebben yfern unde kol unde wind in dem balge hol, fo köne gy fmyden wol.

Kol als Collectiv ist ganz gewöhnlich im Mnd.; und das nachgesetzte Adjectiv in der zweiten Zeile muss regelrecht unflectiert bleiben. In dem zweiten ist das, im Mndd. ganz gewöhnliche kumpan für gefel einzusetzen. S war das Wort ungeläufig, wie man aus dem Schwanken der beiden Drucke zwischen cumpanien, companien, companion, company in Hi. 27. 39. 64 merkt. Lappenberg hält dafür, dass diese vier Sprüche durch ihre Oberflächlichkeit komisch werden. Aber es werden zum Teil Zoten darin enthalten sein, was beim vierten deutlich genug ist. Haupt hat auch den zweiten als im Liedersaal von Lassberg III, 205 so verwendet nachgewiesen; s. seine Ztschr. XV, 266.

An die gereimte Grabschrift U.'s erinnere ich hier bloss. Aber auch sonst kommen hie und da Reimverse vor. Der Verfasser scheint gerne Reden so eingekleidet zu haben. Manche liegen in S noch erkennbar vor; so z. B. in der Rede des Landgrafen am Schluss von Hi. 27: Nun sehen wir wol, das wir betrogen seint, und mit Ulenspiegel hon ich mich nie bekümern wollen, nochdan ist er zu uns kumen; doch die zwei hundert gulden wöllen wir wol verdulden, so er dennocht ein schalck mus bleiben, und muß darumb unser fürstenthom meiden. Ndd. könnte es gelautet haben:

Nu seie wy dat wol in,
dat wy bedrogen syn.
Mit Ülenspeigel wolde ik my nű beweren,
nochdan dede he to uns keren;
doch de twee hundert gulden
wille wy wol verdulden,
so he dannoch ein schalk mot bliven
unde darumme unsen vorstendom miden.

Ein altes Sprichwort in Reim ist verwendet Hi. 34:

Gang geen Rom frummer man; kum herwider nequam.

(vgl. Dat nye schip van Narragonien, hrsg. v. C. Schröder, 4453.)

Hi. 59: aber die grosse desch, die ich meine (8 1519 meint), (das ist dise desch nit, ich wil ir auch nit.) sie ist noch zu clein,

wo die alte volle Form cleine einzusetzen ist.

In Hi. 69 spricht U. beim Eintritt in die Badstube:

Got grüß vch, her vnd euwer husgefind (S 1515 verdruckt husgefeind) vnd alle die ich in difem reinhuß find.

In Hi. 92 sagt der schmählich betrogene Pfaffe: betrügstu mich in deinem letsten end, da du in deinem todbet leist,

fo dürffen die ginnen nicht klagen, die du betrogen haft in deinen jungen tagen.

Hier werden auch die beiden ersten Sätze ein Reimpaar gebildet haben. Und als unreinen Reim oder als Assonanz kann man auch die Schlussrede des Priesters fassen:

> du bist ein schalck ob allen schelcken vßgelesen; kanst (1. kontest) du dich von (1. vor) Lübick von dem galgen reden.

du antwurst auch wol mir wider.

Andere Reime lassen sich herstellen, wenn man ins Nd. zurückübersetzt. So Hi. 18: O Halberftat, Halberftat, der nam von (S 1519 mit) der dan 1), dein bier vnd koft schmeckt wol, aber dein pseningseckel seind von süwleder gemacht, wo ich im Original vermuten möchte:

> () Halberftadt, Halberftadt, den namen mit der dat<sup>3</sup>); wente dyn beir unde koft wol smaket, men dyne bygordel sint van suledder gemaket.

Ein Reim liegt auch in der Frage des Bäckers vor in Hi. 19: wat plecht me to bakken? ulen edder meerkatten?

Gereimt mögen ferner die Worte gewesen sein, welche in Hi. 43 U. seinem Meister auf dessen ironische Bemerkung du thüft alles was ich dich heiß, antwortet: Welcher thüt das man in heißt, der würt nit geschlagen, was anders müglich zuthun ist; wenigstens geben deit und heit einen Reim, das folgende kann stark geändert sein.

In den Schlussreden von Hi. 45 scheinen mehrfache Verse zu stecken, aber es ist schwierig, sie herzustellen. Nur in den Worten des Schmiedes treten sie deutlicher hervor: ich hon allweg gehört, wer mit schalckslüten beladen ist, der sol den schlupff abschneiden, und sie lassen gön; het ich das auch gethon, so weren mein senster wol gantz bliben (ergänze: ston? oder vielmehr nd. stan). Man vergleiche Koker S. 326:

we da vorladen is myt schelken, de mach syne slippen affnyden und lose und slyte se to tyden und late se dem huse uthglyden.

und Haupt's Zeitschr. V, 409:

de dar is mit eneme herensone (Bankert, Schurke) vorladen, de snyde af de slippen und lope van eme drade.

<sup>2</sup>) vgl. der (l. den?) namen mit der daet; Berckmanns (richtiger Berchmanns) Stralsund. Chronik, hrsg. v. Mohnike u. Zober, S. 47.

¹) dā S 1519. L. dat (tat), dan; dat ist versehentlich ausgefallen. Man sehe die ergötzlichen Entstellungen, welche dieser Druckfehler in den späteren hd. Ausgaben veranlasst hat, bei Lappenberg S. 24.

Mhd. flupf heisst Strick, Riemen; mnd. flippe Rockschoss, Rockzipfel. Dass dies letztere besser passt, wird jeder zugeben. Wie verbreitet nd. die Redensart war de oder den flippen affniden in dem Sinne, wenn man mit Buben zu tun habe, lieber einen geringen Schaden hinzunehmen, als sich mit ihnen in Streit einzulassen, zeigen ausser den beiden oben angeführten poetischen Belegen mehrere prosaische im Mnd. Wb.

In Hi. 52 bemängelt U. den Geruch des zu nähenden Pelzes: pfy, pfy, bistu so weiß als kreyden und stinckst so vbel als dreck. Man wandle kreyden in die nd. Form kryt und setze für dreck ein auf kryt reimendes Synonym, so ist der ursprüngliche Reim hergestellt.

Dass in Hi. 91 Reimverse gewesen sein müssen, geht schon aus dem einen erhaltenen hervor, in den Worten U.'s: wan ich sah das ein man vff der strassen gieng, vnd dem der rock lang vnder dem mantel vß hing; und in der Darlegung der zweiten Reue U.'s könnten die Reime gaende: tande, slaende vorgekommen sein; allein die Herstellung hat S so erschwert, dass man wohl auf sie verzichten muss.

Einen Versuch will ich noch anstellen, den Reim herzustellen in der 5. Historie, mit der sprichwörtlichen Rede, die U. dem Wunsch seiner Mutter, ein Handwerk zu lernen, entgegenstellt. liebe muter, wazu sich einer begibt, das würt im sein lebtag gnug. ist ein bekannter Spruch. Der Koker drückt ihn S. 306 so aus: we slytygen worna ringet, de kricht des wol eyn grot stücke; und S. 332: wor fick eyn yderman to holt, des wart öme fyne levedage genoch. Renner in den Livländischen Historien, hrsg. von Hausmann und Höhlbaum, S. 197 variiert den ersten Ausspruch des Kokers so: de kregen darna ohre rechte lon, dan dar einer na ringet, dut plecht em gemeinlich to bejegenen. Aber passt dieser Gedanke zu U.'s Sinnesart? Er will ja eben nach nichts ringen, sich zu keinem Handwerk begeben; er will es auf gut Glück ankommen lassen. Darum glaube ich, dass S aus Misverständniss eines Ausdruckes jenen allverbreiteten Satz anstelle des von U. gesprochenen eingeschmuggelt hat. Dessen Rede muss vielmehr gelautet haben: wor een men (nur) to doch (taugt), des werd em syn levedage enoch.

Vielleicht liegen auch Verse zu Grunde den Reden in Hi. 43: kum ich in das huß nit wider, so bin ich doch hie geweßen; und Hi. 83: V. sagt: ich bin es; ade, ich far dahin. Selbst (Hi. 66) die Worte U.'s: ist Vlenspiegel in diser gassen nit gesessen, so weiß ich nit in was strassen er sitzt, könnten, obschon sehr unvollkommen. doch reimen: is Ulenspeigel in disser straten nicht, so en weit ik nicht wor he sitt.

Bereits erwähnt ist, dass eine Anzahl in Mitteldeutschland spielender Historien aus einer md. Bearbeitung des Buches stammen möchten. Deshalb will ich auch zwei Beispiele von Reimen, welche in solchen Erzählungen begegnen, besonders und zusammen behandeln. Als U. in Erfurt einen Esel in die Lehre nehmen soll, überlegt er: vnfer ift drei, ftirbt der rector, fo lig ich frei; ftirb dann ich, wer wil mich manen; ftirbt dann mein discipel, fo bin ich aber ledig, Hi. 29.

Wenn wir im Original des Eulenspiegel ein in Hamburg oder Lübeck entstandenes Werk erkennen dürften, so liessen sich die Verse leicht einrichten; denn in jenem Dialekte hat langes i im Auslaut sich im Laufe des Mittelalters in ig zerlegt, das i ward dann behandelt wie jedes andere kurze i in offener Silbe, d. h. es ward zu e; eg oder ej verschmolz endlich zu ei. So finden wir erst frig, brig (Brei) u. s. w. und schliesslich frey, brey, in neuerer Sprache gar free, bree für altes fri, bri. So würden die Verse etwa lauten:

unser is drei (dree):

starft de rector, so bin ik frei (free);

starve dann ik, wol wil mik manen?

starft myn discipel, so bin ik des ok ane.

Ebenso andererseits würden im Brandenburgischen dry und fry einen guten Reim geben. Anders im Braunschweigischen, wo man um 1500 drei, dree, aber fry sprach. Darum, weil ich glaube, dass der Eulenspiegel in Braunschweig gedichtet ist, aber in Thüringen Erweiterungen erfahren hat, möchte ich annehmen, dass diese Verse ursprünglich md. oder hd. gewesen sind. Man kann dann sogar meinen, den thüringischen apocopierten Infinitiv mane einsetzen zu dürfen, wodurch ein besserer Reim hergestellt würde, oder dass gereimt sei: ftirb ich danne, wer wil mich mane, in welchem Falle der dritte Reim zu suchen wäre. — Auch in der gleichfalls zu Erfurt spielenden Hi. 61 wird gereimt gewesen sein: woluff, her seckel (S 1519 beutel), und bezal die leut; wie geselt dir das? schmeckt dir das nit?

## Die Localisierung der Historien.1)

Die Prüfung der Sprache im Ulenspiegel hat zu dem Ergebniss einer solchen Menge nd. Sprachgutes geführt, dass die Annahme einer selbständigen Bearbeitung, geschweige einer originären Schöpfung des Romans durch einen Strassburger und überhaupt durch einen Süddeutschen hinfällig wird. Das Resultat wird bestätigt durch die Localisierung der Historien. Einige wenige werden zwar sogar ausserhalb Deutschlands verlegt, nach Dänemark, Polen, Rom und zweifelhaft nach Paris. Aber nicht eine einzige spielt in Süddeutschland, keine am Oberrhein oder gar in Strassburg. Frankfurt am Main, Bamberg und Prag ergeben die südliche Grenzlinie für den Schauplatz in Deutschland. In dem Raum zwischen dieser Linie und den beiden nördlichen Meeren Deutschlands tritt nun aber ein Gebiet als dem Verfasser ganz besonders vertraut hervor, welches ungefähr umschrieben wird von Aller, Leine, Harz, Unstrut, Saale und Elbe. Hier in Sachsen, und zwar im Braunschweigischen, wird der Held geboren; hier verübt er fast die Hälfte aller seiner Streiche, zum nicht geringen Teil in wenig bekannten Ortschaften und Dörfern; hier, zumal im Ostfälischen, sind die Schilderungen der Gegend am eingehendsten und umständ-

<sup>1)</sup> In diesem Abschnitt stütze ich mich vor allem auf Lappenberg's ausgezeichnete Forschungen.

lichsten und mit Details ausgestattet, welche die intimste Bekanntschaft des Verfassers mit Local, Einrichtungen, Sitte und Persönlichkeiten verraten. Zu diesem Gebiet kommt dann noch einerseits zwischen Weser und Leine ein Strich Landes, in dem Eimbek und Oldendorf¹) liegen, andererseits das Ilmenau-Tal mit Lüneburg, Uelzen, Gerdau und Ebstorf, beides Welfisches Gebiet, wie das Braunschweigische und das Cellisch-Hannoversche. Es wird nicht von ungefähr sein, dass Ulenspiegel in der Nähe der Stadt Braunschweig geboren sein soll und dass in den Lüneburg-Braunschweigischen Landen und in dem dazwischen liegenden Bistum Hildesheim so manche Historien localisiert sind, die sich durch vielfache Ortskenntniss und Anspielungen auszeichnen: das Volksbuch muss hier entstanden sein.

Wie genau der Erzähler in diesen Landschaften Bescheid weiss, zeigen die bezüglichen Historien überall. Nicht bloss die Dörfer und ihre Lage kennt er; auch kleinere Flüsse und Waldgebirge, wie die Gerdau und den Elm oder Melm. Wenn U. in Hi. 16 von Rosendal über Peine gen Celle reitet und dennoch in Peine den Burgleuten scherzend Coldingen an der Leine als seinen Ausreiseplatz angiebt, so entspricht das alles genau der geographischen Lage der Orte. Von der Schuhmacher zu Helmstedt Bedeutung für das Gewerbewesen dieser Stadt ist oben schon die Rede gewesen. Den Goslarer Geistlichen Heinrich Hamenstede der IIi. 64 hat Lappenberg mit Hülfe Lüntzel's aus dem Jahre 1496 nachzuweisen vermocht; desgleichen den Arnold Papenmeyer, Abt zu St. Aegidien in Braunschweig, dessen in Hi. 1 Erwähnung geschieht. Papenmeyer starb, wie Lappenberg richtig angiebt, im Jahre 1510. Wann er zu seiner Würde gelangt sei, ist nicht überliefert; sein Vorgänger Johannes Stange lebte noch 1489, s. Dürre, Geschichte der St. Braunschweig im Mittelalter S. Als der Rat der Stadt im März 1502 die Accise auf Korn erhöhte, wollte er die Satzung für seine Mühle zu St. Aegidien nicht anerkennen und processierte mit dem Rate, verklagte ihn beim Herzog und wollte ihn gar schliesslich in den Bann bringen, bis ihn jählings am 25. April 1510 der Tod übereilte. Er war ein geborner Braunschweiger, Sohn eines Bürgers aus der Altenwiek. Weiteres über ihn s. bei Hänselmann, Braunschw. Chroniken II, 406 f. und 544 ff. Diese Daten sind wichtig für die niederdeutsche Ausgabe des Volksbuches, deren S sich bedient hat zur Uebertragung ins Hd.; denn nach 1502 wäre ihm gewiss nicht das ehrende Prädicat wirdig gegeben worden, wenn der Verfasser ihn zu nennen überhaupt noch für passend gehalten hätte. Die Zeit vor 1502 stimmt aber auch mit der Angabe der Vorrede, wonach die Abfassung des Buches ins Jahr 1500 fällt. Daran dass der Abt wirklich, wie Hi. 1 berichtet, damals im Besitz der Kirche und des Dorfes zu Ampleven gewesen ist, hege ich keinen Zweifel, obschon es sich nicht nachweisen lässt. Sind doch die übrigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hi. 88, wo der Name aber in Oldenburg verderbt ist. An Lappenberg's Annahme, dass eins der Oldendorf genannten, bei Eimbek gelegenen Dörfer gemeint sei, ist nicht zu zweifeln.

Nachrichten über die Geschichte von Ampleven, dass es anfänglich den von Utzen gehört habe und hernach wegen deren Räubereien von den Magdeburgern und ihren Bundesgenossen zerstört sei, urkundlich richtig. Da der Rat von Braunschweig im Jahr 1433 die Burgstätte mit allen Zubehörungen samt dem Patronat der Dorfkirche vom Braunschweiger Herzog gekauft hatte (Dürre S. 364), so wird Arnd Papenmeyer durch den später von ihm so angefeindeten Rat in den zeitweiligen Besitz gekommen sein.

In dieser ersten Historie wird als Braunschweiger Sitte erwähnt, das man die kinder nach der töffe in das bierhvß tregt, und sind frölich vnd vertrineken die kinder also, das may dann des kinds vatter bezaln. Dieser Brauch war allgemein norddeutsch. Daher rührt das nd. Wort kindelbeer für Kindtaufsschmaus, das vom Mnd. Wb. aus verschiedenen Gegenden belegt wird; dass Braunschweig darunter fehlt, ist sicher nur Zufall. In Ditmarschen verlangen nach der Reformation (ca. 1540-50) die Geistlichen, dass die Kindelbiere frei gegeben werden möchten. Es gehe der Zwang des Kindelbiers so weit, dass die gaden (vgl. S: douffgötel), naberschen unde de van der drankschop (Trinkgelage, Fest) wegen darto vorplichtet, willen dat ungedofte kind to der döpe nicht vören, se hebben denne vorsekeringe efte borgen vor dat kindelbeer; s. Neocorus, Chronik des Landes Dithmarschen, hrsg. von Dahlmann II, 147. Man wird den Vorgang genannt haben "das Kind vertrinken", grade wie man noch jetzt nach einer Beerdigung "das Fell oder die Haut versäuft".

Mit der Stadt Braunschweig ist der Verfasser offenbar gut bekannt. In der Historie 19 kommt Ulenspiegel zu der Bäckerstube, in deren Nähe ein Bäcker wohnt, welcher U. in sein Haus ruft und ihn fragt, was für ein Geselle (Handwerksmann, S 1519) er wäre, worauf dieser antwortet, er sei ein Bäckerknecht, d. h. Bäckergeselle. K giebt beckerftube durch beckergaffel wieder; er fasste jenen Ausdruck in S demnach als Gildehaus oder Innungsherberge der Bäcker auf, und so mag auch S ihn wohl verstanden haben, denn in Strassburg sagte man dafür eben stube. Ein solches Haus kann aber nicht gemeint sein, weil ein auf der Bäckerherberge zuwandernder Geselle nicht erst nach seinem Handwerk gefragt zu werden brauchte. Und stove hat im Mnd. beinahe ausschließlich den Sinn von Badstube. Aber von einem beckerstoven, einer nach den Bäckern genannten Badstube, in Braunschweig wird sonst nichts berichtet. Zunächst möchte man vermuten, dass beckerftove aus steker-, steckerstove entstellt sei. Aber diese Badstube lag ziemlich weit entfernt von der Stelle, an welcher die spätere Localtradition das Haus des Bäckers suchte, vom Bäckerklint. An dem Platze, der diesen Namen führt, liegt ein Haus, das bei einem Neubau zu Anfang des 17. Jhdts mit einem Standbilde Eulenspiegel's versehen worden ist, weil er hier als Bäckergeselle gearbeitet haben soll; s. Steinacker, Führer durch Braunschweig S. 72. Vielleicht ist sein Bild damals nur erneuert worden. Jedenfalls ist die Ueberlieferung glaubwürdig, insofern die dem Bäckerklint sehr nahe gelegene, ohne besonderen Namen nachweisbare Badstube am Petri-Tore füglich so geheissen haben kann. Möglicherweise mag sogar im nd. Ulenspiegel der Bäckerklint genannt, der Name aber von S unterdrückt worden sein, da er denselben sicher nicht verstand; ist doch klint (lat. clivus, Anhöhe, Hügel) schon im Mnd. so veraltet, dass es nur noch in Ortsbezeichnungen begegnet. Nachdem U. von seinem Meister den Abschied bekommen hat, kehrt er in die Herberge zum wilden Mann ein. So hiess früher ein Haus in der, vom Bäckerklint nach dem Altstadtmarkt führenden Breitenstrasse, "ob schon im Mittelalter, ist unerwiesen" (Dürre S. 697; vgl. Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braunschweig I, 90), wenn wir nicht das Zeugnis unseres Volksbuches dafür gelten lassen wollen. Am andern Tage, welcher der St. Nicolaus-Abend war, ging U. bei der Kirche stehen und verkaufte seine gebackenen Eulen und Meerkatzen; an wen, das sagt uns der Tag. Wenngleich nämlich die Schüler der St. Blasius-Stiftsschule seit 1407 sich am 5. December, dem Vorabend des Nicolaus-Festes, keinen Kinderbischof mehr wählen durften (Dürre S. 567), so wird doch eine Feier zum Andenken an diesen Patron der Schulen fortbestanden haben. Am 6. December ward ihm zu Ehren nach wie vor ein feierlicher Gottesdienst in der Stiftskirche gehalten (Dürre S. 401), das Vorfest am 5. vielleicht in der St. Nicolaus-Kirche; denn dahin läuft der Bäcker, um sich an U. seines Schadens zu erholen, während vorher die Kirche, bei der U. ausstand, nicht genannt wird. Die Nicolaus-Kirche war nur eine kleine Kapelle. Doch scheint ihre Nennung nicht etwa erst durch S in den Text gekommen zu sein; und der Verfasser wird sie nicht nur wegen des Heiligen gewählt haben. Sie lag nämlich am Damme, einer hauptsächlichsten Verkehrsstrasse, und in beträchtlicher Entfernung vom Bäckerklint, sodass sowohl der rasche Absatz der Backwaare als auch dass den Bäcker die Kunde davon zu spät erreichte, geschickt motiviert erscheinen.

Nicht minder verrät der Verfasser seine Ortskenntniss in den übrigen Braunschweigischen Geschichten. Den Stiefelmacher der Hi. 45 lässt er auf dem Kohlmarkt wohnen; gewiss nicht ohne Grund, denn die nach den Schustern benannte Schostrate zweigt vom Kohlmarkt ab. — In Hi. 56 reist U. von Leipzig nach Braunschweig und kommt zu einem Gerber auf dem Damme. An dieser Strasse wohnten vornehmlich Gerber, sodass sie auch der Gerberdamm hiess (Dürre S. 703). Und wer von Leipzig, von Südosten kam, betrat die Stadt nicht weit vom Damme. — Auch der in Hi. 55 den Leipziger Kürschnern gespielte Streich, ihnen eine in ein Hasenfell genähte Katze als einen Hasen zu verkaufen, weist nach Braunschweig. Die Geschichte ist, wenig anders, wirklich in dieser Stadt geschehen, wo 1446 ein städtischer Büchsenschütze Ernst Bock die Pelzer auf diese Weise narrte und ärgerte; s. Hänselmann, Braunschw. Chron. II, 340.

Kissenbrügge lag nach Hi. 38 im Asseburger Gericht, das Gericht gehörte dem Rate von Braunschweig. Das ist ganz richtig, und nicht minder, dass U. den Pfarrer beim Bischofe von Halberstadt

verklagen will; denn Kissenbrügge lag in dessen Sprengel. heim ist dem Verfasser gleichfalls nicht fremd. Er kennt das Dorf Hohen-Eggelsen bei der Stadt, Hi. 37; und in dieser macht er einen "Heumarkt" namhaft, Hi. 64. Einen Markt dieses Namens kann ich in Hildesheim nicht nachweisen, ein Neustädter Markt wird kaum durch Druckfehler in S zum Heumarkt geworden sein. Uebrigens muss die Stelle in der Historie auch sonst verderbt sein; denn wenn es heisst recht in der straffen, als man von dem hewmarkt wil gon, wont ein reicher kouffman, der gieng vff ein zeit vor dem selben thor spacieren, und wolt uff feinen garten gon, so gieht das keine genügende Ortsbestimmung, da doch von jedem Marktplatz und so auch von jenem Markt in Hildesheim mehrere Strassen ausgehen. Es ist also ausgefallen die Angabe, wohin jene Strasse geführt habe, und weil es nachher heisst, dass er "vor dem selben Tor" spazieren wollte, so muss vorher ein Tor genannt sein. Vermutlich klang der Name desselben dem Strassburger so sonderbar, dass er ihn als zugleich für den Hergang unerheblich unterdrückt hat, unbekümmert darum dass auf dieses Tor nachher Bezug genommen wird. Nach den Proben, die uns seine Bearbeitung bereits geliefert hat, ist dem Bearbeiter eine solche Wilkür und Gedankenlosigkeit wohl zuzutrauen. Bei einem selbständigen Verfasser wäre das aber ein unverzeihliches und unglaubliches Versehen.

Von Büddenstedt wird in Hi. 11 gesagt, es sei ein Kirchdorf im Lande Braunschweig, gehöre aber in kirchlicher Hinsicht zum Stift Magdeburg. Die erstere Angabe stimmt noch heute. Ob das Dorf in der Diöcese Magdeburg lag, ist nicht bekannt, weil das Kirchenverzeichniss des nordwestlichsten Archidiaconats des Erzbistums nicht überliefert ist. Da Büddenstedt jedoch zwischen den Halberstädtischen Kirchen Scheningen und Helmstedt gelegen ist, an denen die Grenze des Magdeburger Bistums hart vorbeilief, da ferner Harbeke, gleich nordöstlich bei Büddenstedt, Magdeburgisch war und da endlich Büddenstedt nicht unter den Kirchen des Halberstädter Bistums aufgeführt wird, so darf man die Angabe über die kirchliche Zugehörigkeit des Dorfes zu Magdeburg für zuverlässig halten; und Böttger hätte seine "Gau- und Diöcesan-Grenzen Norddeutschlands" in Betreff dieses Kirchdorfes aus dem Ulenspiegel als gut historischer

Quelle vervollständigen können.

Dass der Verfasser das seit der ersten Hälfte des 15. Jhs. berühmt gewordene Bier der Stadt Eimbek kennt, weshalb er Ulenspiegel hier seine Schalkheit an einem Brauer üben lasst (Hi. 47) und in einer anderen Historie (64) dies Bier nennt, zeugt noch von keiner sonderlichen Kenntniss der Stadt. Wenn er aber in geschickter Weise durch Erwähnung eines Turniers motiviert, weshalb ein Bauer aus dem benachbarten Oldendorf mit einer Ladung Pflaumen nach Eimbek gefahren sei (Hi. 88), so verrät er sehon mehr Vertrautheit mit den örtlichen und historischen Verhältnissen der Stadt. Denn ein Turnier ist in Eimbek 1471, allerdings nicht im Sommer, wie die Historie

angiebt, sondern im October gehalten worden. Lappenberg (S. 281) kannte nur ein solches aus dem Jahre 1322, bemerkte aber mit Recht, dasselbe könne nicht gemeint sein, weil nach den Worten unseres Textes (die fürsten von Brunschwick) damals mehrere Fürsten von Braunschweig mit einander über Grubenhagen regiert haben müssten. Das war der Fall 1471, als sich der eine derselben, Albrecht III., mit Elisabeth von Waldeck vermählte, zur Feier welcher Hochzeit das Ritterspiel mehrere Tage lang auf dem Tiedexer Anger vor Eimbek angestellt ward; s. Rehtmeier, Braunschweig-Lüneburgische Chronica S. 563; Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg I, 721; Harland, Geschichte der Stadt Einbeck I, 265 f. und Conrad Bothe's Cronecken der Sassen, z. J. 1475 (Leibnitii Scriptores Brunsvic. III, 416).

Solche die Oertlichkeit der Historien charakterisierenden Züge weisen so ziemlich alle diejenigen Erzählungen auf, welche in dem oben umschriebenen Gebiete spielen: die Burg zu Celle vor der Aller Hi. 26, dabei eine Brücke; der Damm zu Wolfenbüttel mit der Zugbrücke Hi. 38. Die Badstube vor dem Leinetor in Hannover Hi. 69: es ist der seit dem 14. Jh. nachweisbare Leinestoven auf dem Ottenwerder zwischen dem äusseren und inneren Leinetor, s. Grupen, Origines et antiquitates Hanoverenses S. 374 und Ztschr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1871 S. 131. Dagegen ermangelt Hi. 71 jeder Localfärbung, so dass die Geschichte nur durch die Nennung von Hannover an diese Stadt geknüpft ist; sogar der Name des Wirtshauses wird umgangen: "gond wider in die stat, da kum ich vß der herberg reiten," vnd endeckt inen das hus. K dagegen: "gait weder in die stat in die herberg tzom gulden leuen, da komen ich vßryden." Ob er das einer nd. Ausgabe entnommen hat? Der goldene Löwe passt gut: er ist sowohl das Welfische Wappenbild, als auch im Hannoverschen Stadtwappen befindlich. Das erregt aber grade den Verdacht, dass der Wirtshausname nur ein Zusatz von K sei, zumal da (Lappenberg S. 271) auch A wie S das Haus ohne Namen lässt und da E, statt dieses zu nennen, die Blinden zum Hansen Fritz in die Herberge schickt. War aber die Herberge im nd. Texte unbenannt geblieben, so dürfte die Historie als eine dem ersten Druck des Buches fremde anzusehen sein; denn es wäre unwahrscheinlich, dass der Verfasser, welcher die Lage des Leinestoven wusste, nicht auch ein Wirtshaus in Hannover hätte nennen können oder, wenn er es konnte, die Nennung gegen seine Gewohnheit (vgl. Hi. 19. 29. 46) unterlassen hätte.

Auch die Lüneburger Heide ist dem Verfasser vertraut. Er unterscheidet, wie es scheint, Uelzen "das Dorf" (Hi. 20) von der Stadt Uelzen, wo der Jahrmarkt abgehalten wird, da dann viel Wenden (aus dem nahen Wendlande) und ander Landvolk hinkommt (Hi. 68). Von Gerdau weiss er, dass es ein Kirchdorf ist und am Wasser Gerdau liegt; desgleichen kennt er das eine kleine Meile davon entfernte Ebstorf als Nonnenkloster, dem ein Propst vorsteht (Hi. 67), während dem Mönchskloster Mariental ein Abt vorgesetzt ist (Hi. 89). Alle diese Angaben entsprachen der Wirklichkeit.

Weiter nach Norden und Nordosten beschränkt sich die Ortskunde des Verfassers auf einige grössere Städte, so z. B. Bremen. Dass er die Milchweiber (Hi. 70) und die Topfhändlerinnen (Hi. 87) auf dem Markte ihre Waare feilhalten lässt, darauf ist wenig Gewicht zu legen. Dagegen verdient Beachtung, dass er den Bischof auf das Rathaus gehen lässt, um das Gebahren der von Ulenspiegel bestochenen Häfnerin zu beobachten; denn das Rathaus lag seit 1410 am Markte, während der nicht weit davon abgelegene Palast des Bischofs keinen Ueberblick über den Platz gewährte. In dem scherzlustigen Erzbischof wird nicht, mit Lappenberg S. 280, Burchard Grelle 1327—1344 zu sehen sein, sondern es scheint "der sehr beliebte und friedfertige" Gerhard III. von Hoya 1442-1463 gemeint; s. Miesegaes, Geschichte von Bremen III, 192. In IIi. 73 wird sowohl der Name der Stadt an der Weser verschwiegen, wo U. Steine säet, als auch derjenige der zehn Meilen davon entfernten Stadt, von wo U. nach Ditmarschen fahren will, woselbst aber der Sack mit den Steinen liegen bleibt. Lappenberg heisst das eine zarte Rücksicht (S. 274); allein, da er selbst zugiebt, dass jene Angaben keine andere Deutung als auf Bremen und Stade zulassen, so ist von Rücksichtnahme gegen beide Städte wenig zu spüren, höchstens gegen die letztere. Denn die Bosheit war schwerlich gegen Stade gerichtet, eher gegen Hamburg, das freilich ein paar Meilen weiter abliegt; aber die zehn Meilen könnten eine abgerundete Zahl vorstellen. Der Erzähler, so darf man vielleicht vermuten, hatte bei früherer Anwesenheit in beiden Städten Unangenehmes erfahren, worüber er hier so seinen Groll äusserte.1) Mit den Bremischen Kaufleuten lässt er auch in Hi. 72 Ulenspiegel höchst despectierlich verfahren. Aus Stade wird Hi. 44 eine harmlose Geschichte erzählt, in welcher die Erwähnung des Trans als Localschilderung nur in weiterem Umfange gefasst werden kann und die Schalkheit Ulenspiegel's nicht einen Stader Bürger, sondern einen Bauern heimsucht.

In Hamburg (Hi. 74) hat der Verfasser Kenntniss vom Hopfenmarkt und dass an demselben ein Barbier wohnte in einem Hause

<sup>1)</sup> Lappenberg S. 274: "Dieser Schwank ist bei einem späteren Anlasse der Heimath Ulenspiegels näher gebracht, nämlich nach der Stadt Braunschweig, unter deren Bürger Tyll den Ungehorsam gegen ihren Landesherren ausgesäet haben soll," in einem Liede (vom J. 1606) von Tilen Eulenspiegeln, wie derselbe in Braunschweig die böse vnnütze halsstarrige Bürger anfänglich geseiet. — Eine alte Verwendung der Redensart s. bei Hänselmann, Braunschwg, Chron. II, 256, 21 (a. 1491): dar me hen na Aken gheyt, villichte is der schelke dar ok beseyt. — Unabhängig von der Redensart und der Geschichte des Volksbuches scheint ein anderer sprichwörtlicher Ausdruck entstanden zu sein, den Dähnert, Wörterbuch der Pommersch. und Rügisch. Mundart, S. 503 verzeichnet: de is mit Ulen-Saad beseijt, er ist zu einer unglücklichen Zeit geboren, alles läust unglücklich für ihn. Hier liegt wohl die Vorstellung von der Eule als Unglück verkündendem Vogel zu Grunde; vgl. Grimm, Mythologie, 2. Ausg. S. 1088.

mit hohen Fenstern; auf Beobachtung deutet auch, dass Ulenspiegel die Stadt zu Schiff verlässt. Aus den Hamburgischen Kämmerei-Rechnungen, hrsg. von Koppmann, geht hervor, dass im 16. Jhdt ein Haus des Rates am Hopfenmarkt nacheinander von wenigstens zwei Barbieren bewohnt gewesen ist (1511-1516 de mester Peterssche, also die Witwe eines Barbiers, Bd. V, 89, 12; 1533 ff. Peter Möring, S. 487, 11, vgl. mit den Hamburgischen Zunftrollen, hrsg. v. Rüdiger, S. 14. 17). Für das 15. Jhdt entgehen uns freilich sichere Zeugnisse. Die hohen Fenster im hohen Erdgeschoss sind eine Eigentümlichkeit der mittelalterlichen Giebelhäuser in Hamburg. — Das H. Geist-Hospital in Mölln (Hi. 90) hat existiert; s. Lappenberg S. 287. Von Beginen (Hi. 91 und 94) ist nichts überliefert. Vielleicht sind die

weiblichen Insassen des Spitals damit gemeint.

Die Geschichte der Hi. 57 und 58 ist an den schon im Mittelalter berühmten Lübeker Rathskeller und an das bekanntlich scharfe Lübische Recht geknüpft. Der Weinzäpfer wird Lambrecht genannt. Nach Lappenberg S. 260 lässt sich derselbe nicht als historisch nachweisen, was Herr Staatsarchivar Dr. Hasse auf meine Anfrage gütigst bestätigte. Falls unter "Weinzepfer" nicht, wie Lappenberg es verstehen möchte, der Herrenschenke oder Kellerhauptmann zu verstehen ist, sondern was das Wort besagt, ein untergeordneter Beamter, so wird wohl niemals sich nachweisen lassen, ob der Verfasser des Volksbuches den Namen Lambrecht einer wirklichen Persönlichkeit entlehnt oder willkürlich gewählt hat. In letzterem Falle zeugt der Name jedenfalls von guter Beobachtung. Die Lübeker (und auch die Hamburger) Herrenschenken nemlich, so weit sie bekannt sind, pflegten, nach ihren Namen zu schliessen, aus dem westlichen Deutschland gekommen zu sein, was sich ja ganz leicht erklärt. So selten nun der Name Lambrecht oder Lambert nördlich der Elbe sich findet, so häufig ist er grade in jenen westlichen Gegenden. Im Jahre 1583 z. B. hiess der Lübeker Herrenschenke Lambert von Sitterdt (Sittard im Niederländischen Limburg); s. Wehrmann, Der Lübeckische Rathsweinkeller, in der Ztschr. für Lüb. Gesch. II, 81. — An der Wertangabe des von Ulenspiegel umsonst gekauften Weines, bei S 10 Pfennig, bei K 12 Pf., bei E 40 Pf. (Lappenberg S. 159) hat Lappenberg S. 261 auszusetzen, dass diese Summen nicht den Wert erreichen, auf dessen Diebstahl der Sachsenspiegel und das alte Lübeker Statut die Strafe des Galgens setzen. Man darf aber einen so genauen Massstab nicht anlegen. Wichtiger erscheint die Angabe von A: 10 Witten (Lappenberg S. 159), wozu die 40 Pf. in E stimmen. Diese Münzbenennung zeugt wieder von der guten Vorlage der Antwerpener Uebersetzung; denn der Witte (= 4 Pf.) ist eine echt Lübekische Es kommen viele Geldangaben im Eulenspiegel vor. Grössere Summen werden durchweg nach dem Gulden, der durch ganz Deutschland verbreiteten Münzsorte, berechnet; Ausnahme wird gemacht mit Erfurt (Hi. 29), wo nach Schocken alter Groschen gerechnet wird. Desgleichen wird im Auslande die dort geltende Münzsorte gewählt,

in Danemark Danische Mark (Hi. 23), in Polen Gulden (Hi. 24), in Rom Ducaten (Hi, 34). Betreffs des Kleingeldes wird ebenfalls abgewechselt je nach dem am Orte geltenden Munzfuss: in Halberstadt, Hildesheim Schillinge (Ht. 18, 64), Celle Schillinge Pfennige (Hi. 26), Bamberg Pfennige (Hi. 33), Quedlinburg Stephansgroschen (Hi. 36), Leipzig Silbergroschen (Hi. 55), Coln Cölnische Weisspfennige (Hi. 80). So wird auch die Rechnung nach Witten zu Lubek in Hi. 57 aus dem nd. Original stammen. — Zur Leistung der von Ulenspiegel unter dem Galgen ausgesprochenen Bitte (Hi. 58) werden die Kellerbeamten nacheinander von ihm gefordert: das dann der weinzepffer will kummen all morgen 3 tag lang, der schenck zu dem ersten, der greiben schinder darnach. Das kunn unmöglich richtig sein. Mit greibenschinder hat noch niemand etwas anzufangen gewusst. K hält sich an fchinder, beseitigt den Schenken und macht sich den Text willkürlich, aber sehr verständig tolgendermassen zurecht: dat dan der wynzepper will komen 3 morgen na einander, der richterbode und fchelmenfchinder darnae, vnd dieffhencker; alles offenbar Konjektur auf Grund der Lesart von S. Anders hilft sich A (Lappenberg S. 159): U. verlangt den ganzen Rat und den Bürgermeister zuerst. Simrock lasst ihn samt dem Schenken einfach weg. Lappenberg S. 446 leitet greibe von mhd. griebe, ausgeschmolzenes Speck. Excremente; er meint also das Geschäft, das sonst durch racker ausgedrückt ward. Aber wie kommt der unter die Weinkellerbeamten? Auch lässt sich das angenommene Compositum nirgends sonst nachweisen. Hier muss ein Verderbniss vorliegen, welches daher entsprang, dass ein Uebersetzer den nd. Text nicht verstand und die Lübischen Verhältnisse nicht kannte. Wehrmann teilt im angeführten Aufsatz (Ztsehr. für Lüb. Gesch. II, 79 f.) den Inhalt einer Aufzeichnung vom J. 1504 mit, die vom damaligen Kellerhauptmann herrührt und deren Gegenstand eine Darstellung der Verfassung und Verwaltung des Weinkellers bildet. Danach standen unter dem Herrenschenken als Personal des Kellers vier sog. Gesellen, nemlich ein Bänder /bender? oder Binder, ein Schreiber und zwei Zapfer; weiter zwei Kohlgreven<sup>1</sup>), denen insbesondere die Heizung und Reinigung des Kellers oblag, und zu fernerweitigen Dienstleistungen noch vier Bediente, welche Sclaven oder Schlaven /flaven?/ genannt wurden. Einige dieser Beamten zählt Ulenspiegel auf. Der Zapfer und Schenke sind von S belassen. In der greiben wird man den Plural de greven oder kolgreven erkennen dürfen. Auf völlige Wiederherstellung des ursprünglichen Textes muss wohl verzichtet werden; denn es lasst sieh mehr als eine Art der Entstellung des Uebrigen denken.

Gehen wir weiter nach Osten, so finden wir von Wismar in Hi. 65 angegeben seine Lage an der See, in Hi. 46 einen Gasthof zum

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup>) d. h. Kohlengrafen Das nd greve wird bekanntlich nicht nur zur Bezeichnung einer hohen Wurde, sondern auch für geringere Aemter verweudet: greve bedeutete in einigen Gegenden "Bauervogt. Schulze", hogreve "Amtmanu, Amtsvogt"; fpelegreve heisst "das Haupt der Spielleute".

gülden Sternen namhaft gemacht, während 41 und 43 nichts topographisches erwähnen. Herr Dr. F. Crull in Wismar hat die Güte gehabt, mir über den Wirtshausnamen zu schreiben, dass derselbe sich nicht nachweisen lasse, was freilich seine Nichtexistenz nicht bedinge; denn die Wismarer Stadtbücher seien mit Ausnahme der ältesten untergegangen. Aus dem J. 1538 hat Herr Dr. Crull sich in seinen Aufzeichnungen von Häusernamen ein goldenes Horn notiert. Da S, wie wir gleich sehen werden, in Erfurt einen nachweisbaren Hausnamen corrumpiert hat, so könnte er hier ähnlich verfahren und einen verbreiteteren Namen an die Stelle des seltenen gesetzt haben.

Von Wismar an geht dem Verfasser die Localkenntniss aus. Wenn Murner wirklich der Verfasser des Volksbuches sein sollte, oder auch nur als Bearbeiter selbständig mit dem Stoff geschaltet hätte, so wäre das in Bezug auf Rostock ganz unbegreiflich. da er als Student sich in dieser Universität aufgehalten hat (Lappenberg S. 389). Aber in allen Historien, die zu Rostock oder in dessen Nähe passieren (39. 40. 50. 81), begegnet nichts, was darauf schliessen liesse, dass der Verfasser dort gewesen wäre. Ebenso gebricht auch allen anderen Erzählungen, die in den Osten verlegt sind, jede auf Anschauung des Verfassers beruhende Localschilderung, so in Pommern Hi. 31, in Berlin Hi. 43. 54, in Frankfurt an der Oder Hi. 85, in Polen Hi. 24; desgleichen im Norden in Dänemark Hi. 23. Nicht einmal die Residenzstädte werden in den letzten beiden Historien genannt. Doch lassen sich vielleicht die historischen Angaben der beiden zuletzt genannten Erzählungen für die Geschichte des Volksbuches verwerten. Wenn nemlich Hi. 23 gesagt wird, Ulenspiegel sei bei dem Könige von Dänemark bis an dessen Tod geblieben, so darf wohl daran erinnert werden, dass Christian I 1481 starb und dass nach C 1539 das Volksbuch 1483 abgefasst ist: beide Daten möchten wohl in Beziehung zu einander stehen. Auch vom König Casimir von Polen wird in Hi. 24 als von einem bereits Verstorbenen gesprochen. Lappenberg S. 243 sucht in diesem Könige Casimir den Dritten (1333-70). Ich denke, Casimir IV, welcher 1492 starb, hat als Zeitgenosse mehr Wahrscheinlichkeit für sich. Ist dies aber der Fall, dann muss Hi. 24 erst durch eine jüngere Bearbeitung dem ursprünglichen Bestande des Buches hinzugefügt sein.

Auch nach Stendal scheint den Verfasser sein Lebenslauf nicht geführt zu haben, denn Hi. 51 ist so gehalten, dass sie ebenso gut in eine andere Stadt hätte verlegt werden können. Anders wird das, wenn wir Ulenspiegel südlich ins Magdeburgische und zumal ins Halberstädtische begleiten. Hier ist der Verfasser wieder, wenngleich nicht völlig, doch ziemlich daheim, wie er das sinnig in Hi. 2 durch die Herkunft der Mutter seines Helden aus dem Saallande andeutet. Zwar erfahren wir den Namen des Fleckens nicht, in den die Eltern von Knetlingen einwanderten, aber doch dass er an der Saale lag (Hi. 3) und in der Nähe von Stasfurt (Hi. 6); ebensowenig, wie das Dorf bei Stasfurt hiess, wo Ulenspiegel den Hund schund (Hi. 82 und

83). Ganz so genau, wie im Braunschweig-Lüneburgischen sind also die Angaben nicht, wie denn auch in Magdeburg (Hi. 14) nur das Rathaus erwähnt wird; doch zeugt eben, wie es in der Geschichte verwendet wird, dass der Verfasser in der Stadt Bescheid wusste. Ulenspiegel will nemlich von der Laube des Rathauses fliegen. In den meisten norddeutschen Städten wäre ihm das zu versuchen unmöglich gewesen, weil die Rathauslaube einen Raum im Gebäude ausmachte. In Magdeburg dagegen, wie aus der Schöppenchronik hervorgeht, bildete die Laube eine Art Altan auf Säulen am Rathause. Vom Gevekenstein ist schon die Rede gewesen. Der Erzbischof wird Bruno von Querfurt genannt. Zwei Mitglieder dieser adelichen Familie haben das Erzbistum innegehabt, jedoch kein Bruno, sondern Conrad von 1134-1142 und Albert von 1383 bis 1403. Doch ist die Wahl des Vornamens erklärlich, weil er in der Familie vorkam und weil der letzte des Geschlechtes, mit dem dasselbe 1491 ausstarb (Schöppenchronik S. 418), so hiess. Von der Burg und Stadt Bernburg des Grafen von Anhalt (Hi. 22 und 49) wird nichts specielles gemeldet. Aber in Halberstadt (Hi. 18) muss der Verfasser gewesen sein; denn einmal nennt er den Dom zu St. Stephan. Niemann, Die Stadt Halberstadt, 1824 meldet freilich nicht, wem der Dom geweiht war, wohl aber die von Weiland herausgegebene Sächsische Weltchronik S. 215, 8: Stephanus war der Schutzpatron des Bistums Halberstadt. Ferner weiss der Verfasser, dass man zum Domhof hinauf gehen muss; der Halberstädter Domplatz liegt indertat auf einer Anhöhe, die aus der Ebene der ihn umgebenden Stadt emporragt. Auch in Quedlinburg zeigt er sich orientiert (Hi. 36). Er nennt das Burgtor, weiss, dass daselbst ein Stift unter einer Aebtissin vorhanden und dass, weil die Stadt zum Halberstädter Bistum gehörte, der Stephansgroschen die gangbare Münze ist.

Von hier an nach Südosten nimmt seine Localkenntniss allmählich ab. Die Historie (52) aus Aschersleben ist farblos. Der Wirt in Eisleben (Hi. 78) ist aber so charakteristisch gezeichnet, dass man eine Schilderung nach dem Leben anzunehmen geneigt wird. Auch hat die Erzählung sonst noch einige bereits besprochene Züge, die einen zeitweiligen Aufenthalt des Verfassers in Eisleben und im Mansfeldischen vermuten lassen. Bei Sangershausen wird gar ein Dorf Nienstedten namhaft gemacht (Hi. 31). Die Leipziger und die Dresdener Geschichte (Hi. 55 und 62) könnten ohne Eintrag derselben auch anderswohin verlegt worden sein. Dass jene eigentlich nach Braunschweig gehört, habe ich bereits bemerkt. Dass sie dieser Stadt nicht angeeignet wird, darf wohl als ein Zeugniss für den Braunschweigischen Ursprung des Volksbuches gefasst werden; denn der gleiche, im J. 1446 aufrührerischen Braunschweiger Bürgern gespielte Streich hatte grosse Erbitterung hervorgerufen und war gewiss 1483 noch unvergessen. Um die Lage Dresdens vor dem Böhmerwald (Erzgebirge) und an der Elbe zu wissen, brauchte man auch im 15. Jh. nicht erst dahin zu reisen. — Auch die Cölner Erzählungen (Hi.

79 und 80) und die Antwerpener (Hi. 86) weisen nichts eigentümliches auf, als was man durch Bücher oder mündlichen Bericht wissen konnte, wie dass man in Cöln nach Cölnischen Weisspfennigen rechnete und dass nach Antwerpen auch holländische Kaufleute zu kommen pflegten.

Es fällt auf, dass nach Süden hin die Geschichten wieder mehr Staffage bringen, teils topographische, teils historische. Nicht alle; die Erfurter (Hi. 60 und 61) und noch mehr die Nürnberger (Hi. 77) sind allgemein gehalten und werden darum vielleicht für jüngere Zusätze zu halten sein, wenigstens Hi. 77, die auch aller nd. sprachlichen Spuren bar ist. Dagegen zeichnen sich diejenigen Erzählungen, welche nach Andeutung der Vorrede und nach Lappenberg's Ermittelung aus dem Schwankbuche vom Pfaffen Amis stammen, durch Detailmalerei In Nürnberg (Hi. 17) wird das neue Spital erwähnt, woselbst der heilige Sper Christi mit anderen merklichen Stücken sich befindet. Seit 1424 wurden die Reichs-Kleinodien und -Reliquien in der Kirche des H. Geists oder Neuen Spitals zu Nürnberg aufbewahrt. Unter den letzteren befand sich auch das sper gotes, wie es in der Uebertrags-Urkunde des Kaisers Sigmund heisst, lancea qua servatoris in cruce pendentis latus fuit perfossum; s. Wagenseil, De Civitate Noribergensi p. 223 squ. und von Murr, Beschreibung der Merkwürdigkeiten in Nürnberg S. 195 ff. Mit der Hessischen Residenzstadt Marburg (Hi. 27) scheint der Verfasser nicht aus Anschauung bekannt gewesen zu sein; aber von der Abstammung und Genealogie der Hessischen Fürsten offenbart er teils richtige, grösstenteils jedoch fabulose Kenntnisse. Gelegentlich der Disputation in Prag (Hi. 28) weiss er von Wickliffe, Johann Huss und den Hussiten zu erzählen und motiviert die schnelle Abreise Ulenspiegel's durch einen Charakterzug der dortigen Universitätslehrer oder der Prager Bevölkerung. Auf die Mitglieder der Erfurter Universität (Hi. 29) erlaubt er sich einen Auch kennt er ein Wirtshaus zum Tornen, was spöttischen Ausfall. K als zom Thoirn (zum Turm) fasst, damit zugleich einen Sprachfehler bessernd; denn der Dativ "tornen" vom stark flectierenden torn oder hd. turn ist unmöglich. Dem Strassburger ist aber hier wohl ganz wie in Hi. 1 bei funte y[lien] der Lesefehler passiert, ein y für ein n anzusehen: es wird torney gestanden haben. Die Erfurter Ausgaben benennen die Herberge mit dem Synonym zum Thornier; s. Lappenberg S. 246. In der letzten Amis-Geschichte, die nach Pommern verlegt ist (Hi. 31), findet sich nichts locales; dass die Pommerschen Priester sich mehr an das Saufen, als das Predigen hielten, wird der Verfasser wohl vom Hörensagen gehabt haben.

Zu solchen in südlicheren Städten, woselbst der Verfasser mehr oder minder Bescheid weiss, localisierten Historien sind ferner zu rechnen die Nürnberger Hi. 32, die Bamberger 33, die beiden Frankfurter 35 und 63 und die Römische 34.

In Nürnberg sah Ulenspiegel die Scharwächter im Harnisch nachts in einem grossen Kasten unter dem Rathause schlafen. Er hatte da zu Nürnberg Weg und Steg wohl gelernt und sonderlich den Steg bemerkt, der zwischen dem Saumarkt und de (den 1519) hüszlin liegt, wo des Nachts bös über wandeln ist. Darauf baut er einen Plan. Er bricht in einer Nacht aus dem Steg drei Dielen oder Bohlen heraus, reizt dann die Wächter im Rathause durch Lärmen zu seiner Verfolgung und lockt sie zu jenem Stege, über dessen Lucke er sich hinweghilft, wahrend die Häscher in die Pegnitz fallen und sich noch obendrein wegen der Schmalheit der Lücke die Gliedmassen verletzen. Von wem diese Darstellung herrührt, der muss in Nürnberg allerdings Weg und Steg gewusst haben, muss die Stadt aus eigener Anschauung gründlich gekannt haben: denn alle Angaben treffen aufs genaueste mit dem überein, was wir von der damaligen Beschaffenheit Nurnbergs wissen. Ueber die Geschichte des Nürnberger Rathauses hat E. Mummenhoff in den "Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg" Heft V, 1884, S. 137 ff. gründliche Forschungen angestellt, die er dann vervollständigt und in dem ausgezeichneten Buche "Das Rathaus in Nürnberg" 1891 abgeschlossen veröffentlicht hat. In beiden Arbeiten giebt er eine Ansicht der alten Fassade vor dem Neubau nach einer Handzeichnung v. J. 1614. Da findet sich an dem Teile des Gebäudes, der an der Südostseite und nach dem Saumarkt hin liegt, ein Schutzdach über einer Bank, die als "Schützenbanck" bezeichnet ist. Auf S. 30 seines "Rathauses" erteilt Mummen-hoff darüber Auskunft. Die städtische Polizeiwache führte den Namen der "Schützen". "Im Beginne des 16. Jhdts war ihnen ein Lokal, wohl ein Gewölbe 'unterm Rathause', auf dessen Südseite eingeräumt, wo ja später bekanntlich das sogenannte Schützengewölbe sich befand." "1538 bestand die Wache aus sechs Mann." Entweder ist dies Gewölbe mit "dem grossen Kasten" in Hi. 32 gemeint, oder aber das Volksbuch schildert einen früheren Zustand, da etwa anstatt des Ge-wölbes und wohl an der Stelle der Bank eine den nötigen Schutz gegen Unbill der Witterung gewährende Bude für die Schützen am Rathause angebracht war. Betrachtet man ferner den historischen Plan von Nürnberg, der dem fünften Hefte der "Mitteilungen" beigegeben ist, so findet man den Saumarkt in dem späteren Trodelmarkt auf einer Pegnitz-Insel wieder. Von ihm führt der sog. Henkerssteg beim Unschlitthause vorbei auf einen Platz, welcher den Namen beim Hieferle führte. Wie M. Bach in den "Mitteilungen" V, 59 sagt, kommt diese Bezeichnung beim Hießerle schon 1397 vor; dagegen sei das Unschlitthaus, nach welchem der Platz heute Unschlittplatz oder -markt heisst, erst 1490 gebaut. Die Form des Namens in S ist demnach eine umdeutende Entstellung. In Bamberg ist der Name der Wirtin Künigine trefflich gewählt.

In Bamberg ist der Name der Wirtin Künigine trefflich gewählt. Bamberg war die Lieblingsstadt Kaiser Heinrichs des Heiligen und seiner gleichfalls im J. 1200 canonisierten Gemahlin Kunigunde, von welchen auch der Dom dieser Stadt herrührt. Der Name Kunigunde wird also sicher in Bamberg beliebt und häufig gewesen sein.

Aus Frankfurt am Main ist von dem Verfasser die Messe, der Römer und die Judengemeinde zum Aufbau einer Erzählung verwendet. Eine zweite knüpft er an die Bedeutung der Stadt als Ort der Kaiserwahl. Aus der Umgegend ist ihm die Wetterau und die Stadt Fridberg bekannt. Ausserdem entwickelt er historische Kenntnisse, die aber sehr verwirrt sind. Lappenberg hat sie nach ihrem Werte gewürdigt, s. S. 263. Wenn er jedoch die Vermutung äussert, dass Supplenburg aus Lützlenburg entstanden sei, so kann ich ihm nicht beipflichten, stimme vielmehr seiner eben vorher kundgegebenen verständigen Bemerkung zu, es erkläre sich leicht, wie ein niedersächsischer Erzähler den Namen des der Heimat seines Helden benachbarten Supplenburg in den Text — sagen wir richtiger, in seine eigene Erzählung — brachte.

Dass in Hi. 34 zu Rom der dortigen Währung gemäss Ulenspiegel's Wirtin nach Ducaten rechnet, ist schon erwähnt. Bedeutender ist die Kenntniss, dass der Papst monatlich einmal in der Kapelle, die da heisst Hierusalem zu St. Johanns Latronnen Messe lesen muss. Die Basilica St. Johannis im Lateran, eine der sieben Hauptkirchen Roms, quae prima orbis ecclefia dicitur (Aeneas Sylvius, Hiftoria Friderici III. Imperatoris), war "die eigentliche bischöfliche Kirche des Papstes, von der er nach seiner Krönung feierlich Besitz nimmt" (Daniel, Handbuch der Geographie II, 258); und der Hochaltar heisst, wie mir Herr Professor von Pflugk-Harttung mitteilt, noch altare papale. Somit mag es mit der monatlichen Messe des Papstes in dieser Kirche seine Richtigkeit haben, obschon ich darüber, sowie über die Kapelle Jerusalem in der Kirche nichts habe sonstwo finden können. Nach Zeiller, Itinerarium Italiae, S. 146 liegt noch eine Kirche, die H. Kreuzkirche "in Jerusalem genant" auf demselben Mons Caelius oder Lateranensis, die aber schwerlich gemeint sein kann, da sie eine ziemliche Strecke von der St. Johannis Kirche entfernt und selbst eine der sieben Hauptkirchen ist.

Von den besprochenen Erzählungen verraten die Marburger (27), die Prager (28), die Bamberger (33), die Römische (34). die beiden Frankfurter (35, 63) durch stehen gebliebene nd. Sprachbrocken, 63 auch durch die Nennung des Grafen von Supplenburg ihre Herkunft aus einem nd. Texte. Hingegen habe ich für solche Herkunft der drei Nürnberger (17, 32, 77) und der drei Erfurter (29, 60, 61) bis jetzt in der Sprache keine Beweisgründe zu finden vermocht, als höchstens für 29 und 60 die Namensform Ertford. Bemerkenswert ist dabei, dass von den fünf Amis-Geschichten S zwei (27, 28) sicher und eine (29) vielleicht einer nd. Vorlage entnommen hat, während es von zweien (17 und der Pommerschen 31) ungewiss bleibt. Dagegen darf man von beiden Historien (14, 23), welche dem Kalenberger entnommen sein sollen, bestimmt behaupten, dass sie nicht nur aus einem nd. Text herstammen, sondern dass sie auch unabhängig vom Kalenberger erzählt sind.

# Die Grabschrift Ulenspiegel's.

Die Historien 93-96 enthalten auffällige Widersprüche. Hi. 94, wo U. auf dem Bauche liegend, und Hi. 95, wo er aufrecht begraben

wird, schliessen einander aus. Beide hinken hinter Hi. 93 her, da U. hier nicht bloss bestattet wird, sondern nach vier Wochen wieder ausgegraben werden soll; auch wird hier keiner zufällig ungewöhnlichen Bestattungsweise Erwähnung getan. Scherer (S. 32) hat deshalb gemeint, mit den Schlussworten dieser 93. Historie könnte das Buch in seinem ersten Entwurf sehr wohl geschlossen haben: alfo belib er ligen in seinem grub vnd im ward zu gdechtniß ein stein vff fein grab gsetzt, als man noch sicht. Dass A die Hi. 93 und 94 als Ein Kapitel giebt, brauchte solcher Annahme nicht entgegenzustehen. Aber es liesse sich mit gleichem Fug annehmen, dass Hi. 95 den ursprünglichen Schluss gemacht habe, weil Hi. 93 eine Beschreibung des Grabsteines vermissen lässt, dass also Hi. 93 und 94 eingeschoben seien. Oder soll man diese im Epitaphium der Hi. 96 sehen? Dagegen muss wieder eingewandt werden, dass nach Hi. 93 U. in Mölln gestorben und beerdigt ist, Hi. 96 aber sein Grab nach Lüneburg verlegt. Diese Angabe passt jedoch ebensowenig zu Hi. 95, weil nicht nur aus 93 und 94, sondern auch aus 89-92 mit Notwendigkeit Mölln als Ort von Ulenspiegel's Ableben hervorgeht. Den Anstoss suchte Scherer (S. 33) zu beseitigen, indem er behauptete, die ganze Hi. 96 sei offenbar nur durch eine fälschlich als Ueberschrift aufgefasste Randbemerkung zu dem Schluss von 95 entstanden. Dadurch wird aber nicht erklärt, wie der Name Lüneburg an den Rand gekommen ist. Die Annahme der Interpolation reicht für die Entstehung solcher Ungereimtheit und Widersinnigkeit, wie Hi. 93-96 sie unverhüllt selbst dem gedankenlosesten Leser darbieten, nicht aus. Einem Interpolator musste nahe liegen, dem Widerspruch seiner Leser durch die einfache Berufung auf verschiedene Tradition zu begegnen. Alle vier Historien (93-96) müssen als Eigentum des Autors gelten, während allerdings zweifelhaft bleibt, ob er sie sämtlich schon der ersten Ausgabe von 1483 einverleibt hatte. Für ihre Echtheit spricht, dass sie sich mit Ausnahme von 96 in allen alten Drucken finden und 96 wenigstens in S, K und C. Die Erzählung von einer dreimaligen verschiedenartigen Beerdigung und einem zweifachen Grabe darf als beabsichtigte Neckerei und Schalkheit des Verfassers aufgefasst werden: wie der Held seines Romans mit den Zeitgenossen Spass getrieben hatte, so erlaubt der Autor sich zu guter Letzte einen Scherz mit dem Leichnam desselben und zugleich mit seinem Publicum. Das scheint die einfachste und darum wahrscheinlichste Erklärung zu sein.

Zwei der ergötzlichen Geschichten 93—95 zu streichen, dazu konnten die nachfolgenden Herausgeber sich nicht verstehen; lag doch auch der Witz der dreifachen Bestattung greifbar genug. Hi. 96 aber wird der Kritik als unnötige und irrtümliche Wiederholung des Schlusses von 95 vorgekommen und deshalb späterhin gestrichen sein. Allein die Uebereinstimmung von S, K und C 1539¹) verbürgen ihre

<sup>1)</sup> Auch in dem Augsburger Druck 1540? wie wenigstens Lappenberg S. 335 angiebt, wo er aber K ausgelassen hat. Im Gegensatze dazu nennt er S. 289 ausser S noch K, C und E, während er doch S. 335 behauptet, E erwähne aus-

Echtheit, nicht als besondere Historie, aber nach ihrem Inhalt und als Schluss von Hi. 95; und C scheint die ursprüngliche Lesart am treuesten überliefert zu haben. Um das zu erweisen, müssen zunächst die verschiedenen Lesungen der Drucke neben einander gestellt werden. Uebereinstimmend, nur im Dialekt verschieden erzählen alle drei (S 95, K 79, C 100), dass ein Stein auf das Grab gesetzt sei und dass man vff das halbteil (in der Mitte? auf der einen Hälfte?) desselben eine Eule und einen Spiegel, welchen die Eule in den Klauen hatte, gehauen und oben an den Stein geschrieben habe: Disen stein sollten schauen in den klauen hatte, gehauen und oben an den Stein geschrieben. S fügt noch an: Annodomini M. CCC. L. iar, wofür K die unerhebliche Aenderung hat: Im. M. CCC. L. Jair, während in C die Jahrzahl fehlt. Nun folgt in S: Die XCVI histori sagt wie Ulenspiegels Epithaphium vnnd vbergeschrifft zu Lünenburg vff seinem grab gehowen stot.

Epithaphium.

Dissen stein sol niemans erhaben (S 1519 erheben). Vlenspiegel stat hie begraben.

Dann ein Holzschnitt: Eine Eule hält einen Spiegel mit acht Facetten in ihren Klauen oder steht vielmehr auf demselben (s. Lappenberg S. 138.) In der Ueberschrift differiert K nicht; einzige Abweichung ist, dass er gleich mit Wie beginnt, da er die Zählung der "Capitel" oder "Historyen" schon im Anfange seines Druckes bald aufgegeben hatte. Etwas anders lautet aber das

Epitaphium.

Desen stein sal nyemantz erhauen, Vlenspiegel steit da vprecht begrauen.

Eine Darstellung des Grabsteinbildes fehlt.

C dagegen lässt auf die erste Grabschrift als Schluss seiner 100. Historie folgen:

Vnd dise übergeschrifft stat zu Lünenburg auff seynem grab inn ein Stein gehawen. Im Jar als man zalt nach Christi Gehurt Dusent drey Hundert vnd Funsfzig.

Epitaphium.

Disen Steyn soll niemandts erhaben. Vlenspiegel stadt da ausfrecht begraben.

Aus dieser Fassung wird die Bedeutung des Epitaphiums klar und lässt sich die Entstehung der 96. Historie in S erkennen. Wie man sonst wohl "Ende" zum Abschluss eines Buches zu setzen pflegte, steht hier die Grabschrift, die vorher wie in S so auch im Original fortlaufend gleich Prosa gedruckt gewesen sein mag, noch einmal in Versdruck und vermutlich zugleich als Ueber- oder Unterschrift eines ähnlichen Holzschnittes, wie S ihn zeigt. Der eigentliche Schluss der Erzählung ist so zweideutig gehalten, dass man sich vorzustellen vermag, inwiefern S — oder war es der nd. Nachdrucker? — durch

drücklich, dass der Leichenstein zu Mölln sei. Seine Bibliographie von E und A S. 163 und S. 173 schweigt über diesen Punkt.

Umstellung der Jahreszahl und Beziehung des Epitaphiums auf die Lüneburger Ueberschrift glauben durfte die verzwickten Sätze entwirren zu müssen und entwirrt zu haben. Der erste Satz erlaubt nemlich, "diese Ueberschrift" sowohl auf das Vorhergehende als auf das Folgende zu beziehen. Im ersteren Falle wäre Ülenspiegel etwa als in Mölln gestorben und in Lüneburg bestattet zu denken; die Jahresangabe liesse sich aber von der Handlung des Einhauens der Inschrift verstehen. Im letzteren Falle hätten wir zwei Gräber, eins zu Mölln mit den Versen auf dem Leichenstein und eins in Lüneburg mit der Angabe des Jahres. Die Zweideutigkeit wird kein Zufall, sondern vom Verfasser beabsichtigt sein, wie nicht weniger die Variation der Grabschrift im Epitaphium, die wohl die Confusion noch steigern und dem Leser den irrtümlichen Schluss nahe legen sollte, Jahreszahl und Epitaph zu verbinden und als Inschrift des Lüneburger Steines im Gegensatz zum Möllner zu betrachten. Ob das "aufrecht" erst später der zweiten Grabschrift eingefügt ist, oder ob der Schöpfer der "96. Historie" die beiden Inschriften durch Streichung des Wortes möglichst gleich machen wollte, ist schwer zu sagen.

Wenn diese Auffassung der Stelle im Text von C richtig ist, so liesse sich folgern, mit Sicherheit dass in Mölln vor dem Erscheinen des Volksbuches kein Grabstein Eulenspiegel's existierte, mit Wahrscheinlichkeit dass ebensowenig eine Tradition von seinem Ableben in dieser Stadt vorhanden war, und als Möglichkeit dass die Verteilung des Schicksals, den Leichnam des Schalkes auf dem Kirchhofe zu bewahren, auf zwei Städte erst in einer neuen Auflage geschah, wer weiss ob nicht deshalb weil die Möllner von dem ihnen in der ersten Ausgabe zugeteilten Loose, des Schalksnarren Namen mit dem ihrer Stadt aufs engste verbunden zu sehen und als Hüter seines Leichnams zu gelten, sich nicht recht erbaut gezeigt hatten und sich erst gewöhnen mussten, eine solche Besonderheit als Vorzug zu betrachten. Letztere Vermutung, dass S, K und C nicht die ursprüngliche Fassung des Ausganges der letzten Historie geben, findet Bestätigung in der Gestalt einer anderen Grabschrift, welche uns durch E erhalten ist. Epitaphium.

Diesen stein sol niemandts erhaben. Ulenspiegel lehent hie begraben.

Leider verschweigt Lappenberg (S. 163) die Schlussworte der vorhergehenden Grabgeschichte, so dass man nicht weiss, ob in dieser die Inschrift ähnlich oder gleich abgefasst ist oder ob sie zu der sonst überlieferten stimmt. Dass das Epitaph nicht von E herrührt, sondern auf einen nd. Originaldruck zurückgeht, dafür steht A als Gewährsmann ein, welcher sein letztes Kapitel folgendermassen schliesst: Aldus lieten si vlespiegel recht int graf staen ende si decten dat graf ende leyden daer op eenen steen, daer op gehouwen was een wle hebbende een spiegel onder zyn clauwen also hier na gesigureert steen (ist steen zu streichen?) staet, ende op den steen stont gehouwen met gescrifte. Desen steen salt nyemant verhouwen. Hier leet vlespieghel begrauen.

"Hierauf ein Holzschnitt in oblonger Einfassung, ein runder Spiegel in einem Rahmen mit acht Facetten. Auf demselben sitzt eine Eule mit den Klauen ihn ergreifend. Eine Inschrift ist nicht vorhanden." (Lappenberg S. 158.) Abweichend von S wird der Stein aufs Grab gelegt<sup>1</sup>); bei der Beschreibung wird auf den Holzschnitt verwiesen, der offenbar dem in Sähnlich sah; die Jahreszahl und das Epitaph Verhouwen ist ein Notbehelf des Antwerpeners, dessen Mundart für "erheben" keine Nebenform verhaven, sondern nur verheffen gestattete; der auf Kosten einer genauen Uebersetzung gerettete Reim ist freilich doch nur schlecht ausgefallen. Mit S stimmt überein, dass die Verse nicht abgesetzt sind. Aus E geht hervor, dass leet Druckfehler ist für leent: der n-Strich über den Vocalen ist versehentlich unterblieben. Aus der verschiedenen Wortfolge im zweiten Verse bei A und E, welche Abweichung in der zweimaligen Angabe der anderen Grabschrift bei Su. s. w. wiederkehrt, lässt sich schliessen, dass A das Epitaph unterdrückt hat. Beide, A und E, wissen nichts von einem Lüneburger Grabe und Steine. Es ergiebt sich demnach, dass es einen nd. Druck gegeben hat, in welchem nur von Mölln die Rede war und die Grabschrift Hyr leent U., das Epitaph U. leent hyr lautete. Dieser Druck muss ein Originaldruck des Verfassers und wird die erste Ausgabe gewesen sein.

Dieselbe Lesart bietet der zu Mölln vorhandene Grabstein; allerdings nicht in der von Lappenberg seiner Ausgabe beigegebenen Nachbildung. Der Stein hat durch Behauen der Längskanten gelitten, so dass manche Buchstaben ganz oder teilweise verloren gegangen sind. In Lappenberg's Copie sind die völlig zerstörten Buchstaben weggelassen, die undeutlich gewordenen von den sicher lesbaren durch schwächere Schraffierung unterschieden. Allein er hat nicht überall richtig gelesen; so auch das Wort nicht, um das es sich hier handelt. Es steht am Rande rechterhand und ist nicht vollständig erhalten. Lappenberg giebt li als lesbar, gt als schwach erkennbar an. habe ich, als zu Pfingsten 1889 der Hansische und der Niederdeutsche Verein ihre Lüneburger Sitzung mit einem Ausfluge nach Mölln beschlossen, ein unverkennbares le gelesen, was sofort von anderen Beschauern bestätigt ward. Auch der kleine Lichtdruck, welchen ein Möllner Photograph bei jener Gelegenheit zu Kauf anstellte, und die schöne grosse Aufnahme, welche damals Herr Hofphotograph F. Albert Schwartz in Berlin veranstaltete und von der mir durch dessen Güte ein Exemplar vorliegt, zeigen deutlich dieselbe Lesart; von gt ist aber keine Spur. Die Ergänzung ist leicht und sicher. Die dialektische Form lecht für licht (liegt) ist überhaupt selten und in der Zeit, welcher Bild und Inschrift angehören, nicht mehr gebräuchlich; leit würde ,legt' bedeuten. So bleibt nur der Schluss, dass lent oder leent (das n möglicherweise durch einen Strich über dem Vocal oder

<sup>1)</sup> nicht hier (95), aber Hi. 93, wo S ebenfalls von einer Steinsetzung redet, spricht K von einer Steinlegung: vnd lachten einen stein darvp jm zo gedechtnys.

den Vocalen ausgedrückt) gemeisselt stand. Unter den älteren Copisten der Grabschrift sind zwei zu nennen, welche diese Lesung noch völlig vorfanden, nur entstellen sie dieselbe zu lehnent, welche Form als sprachwidrig unmöglich ist und für welche der Raum an der Stelle des Steines gar nicht ausreicht: Molander, Der mit denen Seltenheiten dieser unter-irrdischen Welt beschäfftigte Parnassus, Hamburg 1698, S. 109¹) und P. L. Berckenmeyer, Der getreue Antiquarius, Hamburg 1708, S. 208. Aber auch die älteste Nachricht über den Möllner Stein, die des Wismar'schen Stadtsecretärs Magister Johan Höppner aus dem Jahre 1536, welche Dr. F. Crull aufgefunden und in den Meklenburger Jahrbüchern XXXIII (1868), S. 95 mitgeteilt hat, verrät, obschon er die Inschrift nach der Vulgata angiebt, durch die einleitenden Worte, was er wirklich gelesen hat: darfulvest leint Ulenspegels steen, darup de tall MCCCL²); wider geschreven dar up: Hier steit Ulenspegel bografen etc.

Als ein mit A und E 1532 gleichwertiges Zeugniss für einen nd. Druck darf der Möllner Stein jedoch nicht angesehen werden; vielmehr wird man annehmen dürfen, dass bei seiner Herstellung E als Vorlage gedient hat; denn Lappenberg (S. 332) bemerkt, dass die Darstellung Ulenspiegel's auf dem Grabsteine sehr derjenigen in den Erfurter Ausgaben 1532 flgd. gleiche. Da die Sprachformen der Möllner Inschrift ungefähr in das zweite Viertel des 16. Jhs weisen, so lässt sich von Seiten der Zeitrechnung nichts gegen solche Entlehnung von Bild und Grabschrift aus E einwenden. Selbst der Grund derselben würde klar, falls der Erfurter Druck es gewesen wäre, welcher zuerst den Anspruch Mölln's durch Beseitigung von Lüneburg's Namen wieder in sein altes Recht einsetzte und für immer feststellte. Lappenberg's Angaben in Bezug auf diese Frage, S. 289 und S. 335, widersprechen sich. Ohne Zweifel aber ist das noch vorhandene Grabdenkmal dasselbe, von dem alle Reisenden seit 1536 berichten, und nach meiner Ansicht auch das erste und einzige, welches die Möllner ihrem durch die wiederholten Auflagen des Volksbuches mittlerweile weltberühmt gewordenen "alten Herrn" gewidmet haben.

### Die ältesten Drucke.

S 1515 ist der älteste von den uns erhaltenen Drucken der hd. Bearbeitung. S 1519 stellt sich im ganzen als eine neue Auflage von S 1515 dar: beide sind aus derselben Buchdruckerei hervorgegangen und stimmen in Titel, Einrichtung, Inhalt und meistens auch im Wortlaut überein. Der jüngere Druck hat den älteren Text verbessern sollen. Unter den von Knust S. VIII aufgezählten Ergänzungen von Lücken des älteren Druckes durch S 1519 und unter den bereits oben besprochenen richtigeren Lesarten, welche letzterer vor jenem voraus

2) Der Stein hat 1350.

<sup>1)</sup> Lappenberg (S. 327 ff.) war dieser Bericht nur aus einer jüngeren handschriftlichen Chronik bekannt, die ihn fast wörtlich aufgenommen hatte.

hat, finden sich mehrere, welche S 1519 nur einer zweiten Vorlage verdanken konnte. Noch entschiedener wird dieselbe dadurch bezeugt, dass S 1519 falsche Namensformen von S 1515 durch die richtigen ersetzt, z. B.: Melme Hi. 1 (1515 Melbe); Stasfurt 6 (Stafurt); Geuenckenstein 15 (Genenckenstein); Hildeshem 64 (Mildesheim). Ebenso hat S 1519 in Hi. 1 correct: Thyl von Vtzen, der burgher zu Ampleuen statt der Entstellung in S 1515: Dyl von, der burger zi Amplenen. Die folgenden deutschen Ausgaben zeigen in diesen Namen durchweg dieselben Fehler wie S 1515 oder entstellen noch mehr. Derartige Vorzüge des Textes von S 1519 verlangen unabweislich die Annahme, dass dem Hersteller desselben ausser S 1515 noch ein anderer Text vorgelegen habe, nach welchem er zu bessern vermochte. War derselbe handschriftlich oder ein Druck? in hochdeutscher oder niederdeutscher Sprache? Knust (S. XII) lässt die Fragen unentschieden: man werde fast zu der Annahme gedrängt, dass beiden S dieselbe, sei es gedruckte, sei es schriftliche, Vorlage zu Gebote gestanden habe. Es wird jedoch sicher ein Druck gewesen sein. die Vorlage eine nd. war, so muss man das aus dem Umstande schliessen, dass S und A unabhängig von einander ein nd. Original übersetzt haben: undenkbar ist dabei die Annahme handschriftlicher Vorlagen. Sollte sich S 1519 aber einer handschriftlichen hd. Redaction bedient haben, so müsste diese das Manuscript gewesen sein, welches in S 1515 ungenügend zum Abdruck gekommen war: nun ist aber unglaublich, dass jenes Manuscript nach dem Abdrucke Jahre lang aufbewahrt geblieben wäre; und selbst, wenn man das als mögliche Ausnahme zugeben wollte, so würde doch ein solches Zurückgreifen auf das Manuscript behufs Herstellung einer verbesserten Auflage, weil dem üblichen Verfahren jener Zeit nicht entsprechend, ebensowenig Glauben verdienen.

Einen positiven Beweisgrund für die Existenz eines älteren hd. Druckes, aus dem S 1515 geflossen sei und den S 1519 wieder benutzt habe, hat Scherer (S. 83) in dem Druckfehler der letzteren Ausgabe in Hi. 16 gefunden: rechte bewerte artznischen het man statt artzni fcheuhet man (S 1515 artzny fchücht man). Ob seine Schlussfolgerung zwingend ist, lasse ich dahin gestellt sein. Da jedoch ausgeschlossen erscheint, dass S 1519 auf eine hd. Handschrift zurückgegriffen habe, und da auch eine Verbesserung nach einem nd. Druck wenig Wahrscheinlichkeit hat, so stehe ich nicht an, ihm beizupflichten. Auf diese Weise lassen sich auch die Lücken in S 1515, welche dadurch entstanden, dass der Setzer von einem Wort versehentlich auf eine Wiederholung desselben überging oder eine Zeile ausliess, am einfachsten erklären. Dergleichen Versehen begegnen eher bei einem Nachdruck, als beim Satz nach einem Manuscript; und auf Grund eines nd. Textes würde S 1519 schwerlich so, wie er es tut, gebessert haben. Scherer bemerkt weiter, der ältere Druck oder die gemeinsame Quelle für beide S könne gleichfalls in Strassburg entstanden sein. Wenn wir jener alten Angabe, dass der hd. Ulenspiegel von

Murner herrühre, Glauben schenken wollen, — und da das Zeugniss unverdächtig ist, so ist kein Grund an der Richtigkeit zu zweifeln, — dann wird man indertat auf Strassburg und selbst auf dieselbe Buchdruckerei Grieninger's am ehesten schliessen dürfen. Ein solcher Druck S möchte für die erste Ausgabe der Murner'schen Bearbeitung zu halten und ungefähr in die ersten Jahre des 16. Jhs zu setzen sein, zufolge einer Beobachtung Zarncke's (Haupt's Zeitschrift für Deutsch. Alterthum IX, 382), dass, während Nachdrucke ohne Ausnahme gleich nach dem Erscheinen des Originaldruckes folgen, die spätere Wiederauflage in den meisten Fällen von der berechtigten Verlagsbuchhandlung ausgehe. Eine so frühe Ansetzung von S empfiehlt sich weiter durch die Erwägung, dass die Uebersetzung sich damit als eine Jugendarbeit des 1475 gebornen Murner am füglichsten herausstellen würde.

Weiter zurück als in den Anfang des 16. Jhs lässt S sich nicht datieren. Eine Heidelberger Universitätsrede nemlich, das Quodlibet de fide concubinarum des Paulus Olearius, enthält eine Anspielung auf den komischen Verlauf einer dramatischen Darstellung der Auferstehung in der Osternacht; s. Zarncke, Die deutschen Universitäten im Mittelalter I, 96, 20: et in nocte paschali: wen suchen ir hie, ir beschlepten frowen? ein alte hur mit einem ouge, et mox responsum est ,non cft hic. Offenbar ist dieselbe Geschichte gemeint, die im Ulenspiegel Hi. 13 erzählt wird. Aus S kann jedoch Olearius nicht citiert haben; denn hier lautet die Stelle abweichend: wen suchen ir hie? wir suchen eine alte eineugige pfaffenhur. Die Heidelberger Scherzrede ist ohne Datum; aus zwei Daten aber, die in derselben vorkommen, geht hervor (Zarneke S. 244), dass sie zwischen dem Ende von Februar 1499 und dem Ende von August 1501 gehalten worden ist. Damals wird S kaum schon vorhanden gewesen sein, weil sonst Olearius wohl nach dieser Uebersetzung des Volksbuches eitiert haben würde. Nun mag die Erzählung ein alter Schwank sein, der in Süddeutschland so gut wie in Norddeutschland umlief; und aus einer anderen litterarischen Fassung oder aus dem Volksmunde könnte Olearius ihn geschöpft haben. Vielleicht hat eine solche Erwägung Zarneke bestimmt, einen Hinweis auf den Ulenspiegel zu unterlassen. Knust (S. XIII) sieht in den betreffenden Worten des Quodlibet ein Zeugniss von der frühen Verbreitung des Volksbuches in Süddeutschland. Seine Auffassung lässt sich stützen durch das Adjectiv beschlept. Im Deutschen Wörterbuch hat Jacob Grimm dasselbe ausserdem aus einigen Schriftstellen der zweiten Hälfte des 16. Jhs belegt und zwar in den Bedeutungen von "beschleift, durch den Koth geschleppt, besudelt", welche doch für die obige Stelle wenig passen. Man erwartet vielmehr ein Wort etwa des Sinnes "im Trauergewande, trauernd, betrübt". Auf ein solches Wort führt nun das Niederdeutsche. Der Ditmarsche Chronist Neocorus aus dem Anfange des 17. Jhs (hrsg. von Dahlmann, I, 160) berichtet von einer Tracht der Frauen bei der Leichenfolge, die darin bestand, dass sie den Hoiken oder Mantel

anders als sonst antaten: se hengen en umme den hals unde slippen en umme dat hövet. Die Sitte wird noch aus dem vorigen Jahrhundert bezeugt durch Ziegler im Idioticon Ditmarsicum (bei Richey, Idioticon Hamburgense, 1755, S. 423): den Heuken slippen, slippte Fruvens. Das Mnd. Wörterbuch verzeichnet slip-, slepehoike, einmal mit dem Attribut swart; vielleicht sind im Mittelalter Hoiken von besonderen Schnitt für jenen Zweck im Gebrauch gewesen. Man darf vermuten, dass ein Particip ge-, beslipt, slept von solcher Tracht gebraucht ward, und folgern, dass die Stelle des Quodlibet aus einem nd. Druck des Volksbuches genommen ist. Somit gewinnt wiederum die auf die Namensform "Ulenspiegel" gegründete Behauptung, dass das Original bereits vor der Uebertragung Murner's geraume Zeit in Oberdeutschland verbreitet gewesen sein müsse, durch das Citat des Olearius eine Bestätigung. Vielleicht mag diese Ansührung gar Murner Anlass

gegeben haben, sich mit dem Ulenspiegel zu beschäftigen.

Dass es eine zweite, frühere oder etwa gleichzeitige, oberdeutsche Uebersetzung neben S gegeben habe, eine solche Annahme entbehrt aller Wahrscheinlichkeit; davon findet sich auch keine Spur und keine Ueberlieferung. Der Erfurter Druck, den Lappenberg S. 165 zwischen 1533 und 1537 ansetzt und der im erhaltenen Exemplare am Ende verstümmelt ist, hat zwar in handschriftlicher Ergänzung ("vermuthlich im 17. Jahrhundert geschrieben") den Kolophon: Gedruckt zue Augspurg durch Simon Gymell, so aus der alten Sexischen sprach in gute Teutsche sprach gebracht wörden Im 1498 Jahr; aber abgesehen von anderen Bedenken, aus welchen Lappenberg die ganze Ergänzung für Fälschung hält, so kann diese Notiz allein deshalb schon nicht für echt gelten, weil sich kein Buchdrucker dieses Namens in Augsburg nachweisen lässt. Oben habe ich die Möglichkeit angedeutet, dass es jedoch eine frühe mitteldeutsche Bearbeitung gegeben habe. Allein äussere Zeugnisse werden auch hierfür vermisst. Die älteste Erwähnung des Volksbuches, in einem Quodlibet de generibus ebrioforum, das der Universität Erfurt angehört und in das Ende des Septembers 1515 (circa autumnale acquinoctium) fällt, kann nicht mit Sicherheit dafür geltend gemacht werden. Es werden in dieser Rede Vlenspiegel, Klynsor, Pfarrer vom Kalenberg etc. angeführt (Zarncke a. a. O. S. 126, 10). Man kann aus der Stelle entnehmen, dass das Buch bereits allbekannt war; aber welcher Art die Ausgabe gewesen ist, die der Verfasser im Sinne hatte, geht nicht daraus hervor. Höchstens lässt sich aus dem Datum schliessen, dass es nicht S 1515 war; denn diese Ausgabe ward erst an St. Adolfs Tag, d. h. am 29. August dieses Jahres vollendet. Der Verfasser des Quodlibet müsste also, wenn man auf die zu S stimmende Form des Namens Gewicht legen will, jene vermutete frühere S-Ausgabe benutzt haben. Allein diese Uebereinstimmung ist nicht zu betonen, weil einem Thüringer sicher noch eher als einem Strassburger das nd. Ulenspeighel ohne weiteres zu Ulenspiegel ward. Der Verfasser kann demnach ebensogut einen nd. oder einen md. Druck gekannt haben. Die Stelle bleibt somit für die Frage nach den ältesten Drucken unbrauchbar.

Wir kommen zu der Untersuchung, wie viele nd. Ausgaben existiert haben dürften. Mindestens zwei scheinen verbürgt zu sein durch die Vorrede von C 1539, desselben Druckes welcher im Titel zuerst die Kunde bringt, dass das Buch newlich auß Sachsischer sprach vff Teutsch verdolmetscht sei. Die Vorrede beginnt: Als man zalt nach der geburt Christi M.CCCC.LXXXIII., bin ich durch etliche personen gebetten worden, diese historien vnd geschichten zu samen bringen vnd beschreiben. Diese Zeitangabe 1483 hat schon Lappenberg (S. 225 und 347) in Verbindung gebracht mit der Zeitbestimmung in Hi. 1, Ampleven sei vor etwa fünfzig Jahren zerstört worden. Das geschah aber 1425. L. bemerkt auch, dass die abweichende Bestimmung in K "bei 60 Jahren" noch besser stimme; er hat aber die Daten nicht ausgebeutet, vielleicht weil sie zu Murner's Autorschaft nicht passten. Erst Scherer (S. 31 f.) hat dieselben nach Gebühr gewürdigt. Die Abfassung im Jahre 1483 erklärt er mit Grund für gut beglaubigt. Die Zahl 60 hält er als die weniger abgerundete für die ursprüngliche Lesart.

Dieselbe Vorrede, wie in C 1539, finden wir in S 1515 und S 1519, nur dass diese mehrfach den Text durch Einfügung von Wörtern und Sätzen, die aber zu dem Inhalt nichts neues tun, erweitert haben. Ferner haben beide S die Jahrzahl 1500 statt 1483. Es scheint also, dass C einen anderen nd. Text, als S vorlag, hat benutzen können. Die etwas kürzere Vorrede von C wird auf diesen Druck zurückgehen; fraglich würde jedoch sein, ob der Schluss schon in seiner nd. Vorlage gestanden habe: myt zulegung etlicher Fabulen des Pfaff Amis, vnd des Pfaffen vom Kalenberg. Dieselben Worte schliessen auch die Vorrede in S. Scherer (S. 32) behauptet, das sei augenscheinliche Interpolation. Gewiss, denn der vorhergehende Satz, dass der Verfasser damit seine Vorrede enden und den Anfang machen wolle mit Ulenspiegels Geburt, lässt gar nicht daran zweifeln. Wenn Scherer dann aber daraus folgert, dass die Geschichten, welche aus dem Amis (Hi. 17. 27—29. 31) und Kalenberger (Hi. 14. 23) stammen, nicht von dem Verfasser der Vorrede und ersten Aufzeichner der Historien vom Ulenspiegel herrühren, so kann ich dem nicht zustimmen. Ob sie alle bereits im ersten Entwurf des Buches sich vorgefunden haben, das lässt sich nicht entscheiden. wenigstens zum Teil, aber in einer neuen Auflage des Originals enthalten gewesen sind, ergiebt sich zuverlässig aus den Spuren ursprünglich nd. Abfassung von Hi. 14. 23. 27. 28, als wahrscheinlich aus der Aufnahme von Hi. 17 und 31 in A, so dass höchstens über Hi. 29 Zweifel sein kann. Da nun die beiden Hi. 14 und 23 nur zweien Kalenberger-Schwänken ähnlich, aber nicht gleich sind, so lässt sich der Zusatz der Vorrede nicht als ein Geständniss eines nd. Verfassers, dass er die sieben Erzählungen entlehnt habe, betrachten, sondern der Zusatz muss von einem späteren Bearbeiter herrühren, wahrscheinlich einem hd., dem die Aehnlichkeit oder Uebereinstimmung dieser Historien mit den entsprechenden des Pfaffen Amis und des Kalenbergers auffiel und der dies auszusprechen mit Rücksicht auf seine oberdeutschen Leser für nötig erachtete. Der Zusatz ist demnach wohl auf Rechnung des Verfertigers von S zu setzen, und C wird den Schluss aus S geborgt haben.

Wie steht es nun aber um die Jahreszahl 1500, welche S anstelle von 1483 giebt und die weder mit den 50 noch mit den 60 Jahren der Hi. 1 sich reimt? Der erste Verfasser des Buches, wenn man ihm auch die Gedankenlosigkeit zutrauen wollte, bei einer Neudatierung seines Buches eine Umrechnung der Zeitangabe im Hi. 1 zu unterlassen, kann doch unmöglich die Aufforderung seiner Freunde und die Abfassung seines Werkes einmal ins Jahr 1483 und ein ander Mal ins Jahr 1500 verlegt haben: von ihm rührt die Aenderuug gewiss nicht her; vielmehr muss sie aus einem nd. Nachdrucke stammen oder dem Strassburger Uebersetzer zur Last fallen. Auf jeden Fall beweist aber die Ersetzung der ursprünglichen Datierung durch die neue, dass es einen nd. Druck vom Jahre 1500 gegeben hat. derselbe ein unrechtmässiger Nachdruck war, so mag der Veranstalter desselben die Jahreszahl in der Vorrede umgeschrieben haben, sei es aus Misverständniss des Anfangssatzes, sei es — und das möchte eher der Fall gewesen sein — um dem Buche das vortheilhaftere Aussehen eines neuen Productes zu verleihen. Es lässt sich aber auch denken, dass der Bearbeiter von S die Aenderung aus jenem oder absichtlich aus diesem Grunde vorgenommen hat. Die nd. Ausgabe wird in diesem Falle die Jahreszahl 1500 des Druckes, wie damals üblich, am Schlusse enthalten haben. Dass die Zahl 1500 nicht das Jahr der od. Bearbeitung angab, darauf brauchte dem Bearbeiter S nichts anzukommen, da doch jeder Leser merken musste, dass er nur eine Uebersetzung vor sich hatte, und da, wie bereits gezeigt ist, S wahrscheinlich bald nach 1500 herausgekommen sein wird. Die Hauptsache war, dass durch Aufnahme von 1500 in die Vorrede das Werk als neu erschien. Ich bin geneigt anzunehmen, dass die Aenderung der Jahreszahl mit Absicht von Murner (S) geschehen ist.

Nicht allein die Jahreszahl 1500 in S spricht zu Gunsten einer erneuten Auflage des nd. Originals; dafür lässt sich ausserdem jener Anfang der Vorrede in C geltend machen. Die Redensart "als man zählte" mit folgendem Perfect wird nicht selten am Schluss von alten Drucken gebraucht, um die Zeit der Vollendung derselben anzugeben. So angemessen eine solche Ausdrucksweise am Ende der Bücher verwendet erscheint, so unpassend muss man sie an der Stelle jener Vorrede angebracht halten, falls mit der Zeitangabe das Jahr gemeint sein soll, in welchem der Druck, zu dem die Vorrede gehört, ans Licht trat. Vielmehr muss die Jahreszahl 1483 auf eine frühere, die erste Ausgabe des Buches hinweisen, wenn der Verfasser sich richtig ausgedrückt haben soll. Diese wird also entweder gar keine oder doch eine andere Vorrede gehabt haben. Für die erstere Möglichkeit

lässt sich der Mangel einer Vorrede in K nicht verwerten, weil K offenbar eine jüngere vermehrte Ausgabe gekannt und benutzt hat. Wohl aber spricht für die zweite Hypothese der Umstand, dass A eine kurze, von der in S und C abweichende Vorrede bietet. Sie hat nach Lappenberg S. 154 folgenden Wortlaut:

"Om die bede van fommighe vrienden, ben [l. den] ick be [l. de] fcriueer des boeck niet weder feghen en dorfte, fo hab [l. heb?] ick ghecopuleert fommighe rcene [? l. fcone? die Pariser Uebersetzung von 1532: plaifantes, Lappenberg S. 161] boeuerien, die Thiel Vlespieghel bedreuen heft in syn leuen, ende sterf alsmen schreef M.CCCL. Nv begheer ick nochtans veronsculdicht te sine voor gheestelijck ende weerlijk, voor hoghe ende leege, dat mi niemant te feer hier in wil straffen noch hem seluen daer in verstoren, want ick dat niet en maecte, datter godes dienst by vermindert ende verloren soude sijn, noch oock datmen scalcheyt soude soecken, maer om des menschen sinnen daer mede te verlichten ende te vernieuwen, ende ooc om dat die fimpel flechte menschen voor der gelijcker bocuerijen hem souden moghen wachten, offe [l. of fe?] hem lieden voor ooghen quamen. Het is oock beter te hooren ende te lesen, datmen lachtet [l. lachet?] ende gheen fonde en doet, dan datmen fonde dede ende datmen weende ende fcreyde."

Dieses knappe Vorwort enthält lauter solche Gedanken, die auszusprechen und damit seinem Buche eine Schutzrede und Empfehlung mitzugeben der Autor eines sogearteten Werkes für erspriesslich und erforderlich halten konnte. Die Achnlichkeit des Gedankenganges in dieser und der Vorrede, welche C und S zeigen, fällt sofort auf. Dass hier aber von Bübereien gesprochen und der Held des Romans schlechter gemacht wird, als in der späteren Vorrede und als er, wie ich zu zeigen versucht habe, nach der Auffassung und Darstellung des Verfassers wirklich zu betrachten ist, das ist ein erklärlicher Als die Befürchtung wegen der ablehnenden Haltung des Publicums sich als eitel ausgewiesen hatte, modificiert darum der Verfasser wie sein ganzes Vorwort so auch derartige absprechende Während die Besorgniss, sittlichen Anstoss zu erregen, hinfällig geworden war, scheint man in der auf echt poetischem Gefühl beruhenden Individualisierung der Geschichten, der Anlehnung an bestimmte Orte und Menschenclassen, ja an einzelne gekennzeichnete Menschen, Anzüglichkeiten und Sticheleien gesucht zu haben. Daher in C und S die Abwehr des Verdachtes, als habe er Leute ärgern und ihren guten Namen angreifen wollen. Zum Schluss fügt er noch eine Entschuldigung seiner Schreibart hinzu, die gleichfalls getadelt worden sein mag. Die Veranlassung, sowie der Zweck des Buches und die bescheidene Vorstellung von dem relativen Wert seiner Leistung ist in beiden Vorreden ziemlich gleich ausgedrückt. Es erscheint auch viel glaublicher, dass die Vorrede in CS durch den Autor selbst aus der in A umgestaltet ist, als dass A jene in diese verkürzt oder gar selbständig verfasst habe. Kurz, ich sehe die Vorrede von

A für echt und ursprünglich an. Eine Bestätigung liefert die Vorrede der Frankfurter Ausgabe 1545, welche ungefähr von gleichem Umfange mit der von A ist. Sie scheint aus den drei verschiedenen Vorreden von A, C und E hergerichtet zu sein. Mit C teilt sie die Jahrzahl 1483, mit A: dass man nicht Bosheit aus dem Buche lernen solle, sondern wie man sich vor listigen Menschen hüten könne.

Es hat also mindestens zwei nd. Originalausgaben des Volksbuches gegeben, d. h. beide vom Verfasser herrührend: eine von 1483 mit der durch A überlieferten Vorrede und eine undatierbare mit dem neuen Vorwort. Die letztere ist ohne Zweifel eine vermehrte Auflage gewesen: erst sie kann die Erwähnung des Abtes Papenmeyer und die Erzählung vom König Casimir IV von Polen enthalten haben. Sie muss also nach 1492 herausgekommen sein, wenn diese Historie auf den ursprünglichen Verfasser zurückgeht; nach 1490 jedenfalls, da die Einfügung des Abtes nur durch denselben Verfasser, einen Braunschweiger, geschehen sein kann. Vermutlich gehört aber die zweite Ausgabe erst ins Ende des Jahrhunderts. Ihr wird bald ein nd. Nachdruck gefolgt sein, eben der Druck von 1500, dessen Veranstalter wieder den Bestand vermehrte, eingedenk der Bitte des Verfassers in der neuen Vorrede: vnd bit hiemit cynen yegklichen, wo mein schrifft von Vlnspiegel zu lang oder zu kurtz sey, das er das besser, auff das ich nit vndanck verdiene (C 1539, bei Lappenberg S. 171). Der Nachdrucker hat aber seine redactionelle Tätigkeit nicht auf Zusätze beschränkt. Einzig ihm und nicht dem Autor müssen die Aenderungen zugeschrieben werden, durch welche der Text so gestaltet und teilweise so entstellt ward, wie wir ihn durch die Uebersetzung von S kennen lernen. Es erscheint ausgemacht, dass S keinen nd. Originaldruck, sondern nur den nd. Nachdruck übersetzt hat. Auf Rechnung des Nachdruckers sind zu setzen die Verwirrung in der Reihenfolge der Schwänke, die neuen Ueberschriften, die Zerlegung von sechs Geschichten in je zwei und wohl auch die Zählung der "Historien".

Abgesehen von der Jugendgeschichte und dem Ende Ulenspiegel's sind die Erzählungen mit Vorliebe gruppenweise geordnet, nach dem Stande und Berufe derjenigen, an denen U. seine Possen verübt, und nach dem Charakter, in welchem er als Handwerker, als Gelehrter, als Reisender u. s. w. auftritt. Dass diese Gliederung nach gewissen Gattungen nicht ursprünglich vorhanden gewesen sein kann, ist längst Sie ist weder völlig durchgeführt, noch stimmen A erkannt worden. und C immer zu S. Und manche Historien verraten nur zu deutlich, dass sie an falscher Stelle stehn. Knust (S. XIII f.) hat einige Beispiele hervorgehoben. Die Liste sämtlicher erkennbaren Fälle einer willkürlichen und gedankenlosen Ordnung der Historien fällt aber weit reichhaltiger aus; ihre Mitteilung ist hier jedoch unnötig; auch kann jeder aufmerksame Leser sie sich leichtlich aus S zusammenlesen. Aus der durch Umstellungen und Interpolationen verwirrten Reihenfolge der Historien schimmert noch erkennbar eine andere Anordnung durch, die geographische. Sie wird die ursprüngliche gewesen sein, indem der Verfasser sich seinen Helden als einen Landfahrer dachte, dessen Leben er in fortlaufender Erzählung eines Romanes behandelte. Doch scheint er selbst seine Anordnung schon in der Wiederauflage seines Werkes durch eingeschobene Geschichten durchbrochen zu haben. Vielleicht sind erst dadurch die Ueberschriften — es können auch bloss Paragraphen oder Inhaltsangaben am Rande gewesen sein — nötig geworden. Sie waren kürzer als diejenigen in S, und wahrscheinlich waren sie noch nicht beziffert.

Den Einblick in diese ursprüngliche Anlage und die nächstfolgende Entwickelung des Volksbuches gewährt uns abermals der Antwerpener Druck. Hier finden wir die 46 Abschnitte oder Kapitel noch ungezählt und die Ueberschriften kürzer und oft abweichend von denen in S. Zu je einer Geschichte sind zusammengefasst, was S zerlegt in Hi. 3 und 4 (Hoc Vlespiegel int water viel van der coorden), 9 und 10 (hoe V. gestolen wert in eenen biekorf), 12 und 13 (hoe V. te Buddenstede coster wert), 57 und 58 (hoe V. te Lubcke den wijntapper bedroech), 90 und 91 (hoe V. te Mollen cranck wert, ende hoe hi den apoteker in sijn busschen scheet ende hoe hi in den heyligen ghecst ghedraghen wert), 93 und 94 (hoe V. sijn testament maecte). Die Vereinigung von Hi. 9 und 10 ist auffällig; allein grade dieser Fall gewährleistet, dass A nicht eine Zusammenschweissung von je zwei Geschichten vorgenommen, sondern dass er es so in seiner Quelle gefunden hat. Die Kapitelbezeichnung kann im Original bei 10 und ebenso wohl bei 94 zufällig unterblieben sein, was zumal erklärlich wäre, wenn die Inhaltsbezeichnungen am Rande des Textes standen.

Schon mehrfach bot sich Gelegenheit, auf gute Lesarten von A hinzuweisen, welche seine Unabhängigkeit von S dartun. achtenswerte Abweichungen sind noch zu bemerken, dass er schon in der Hundefellgeschichte (S 82) Stasfurt nennt, nicht erst in der von U. auf dem Rade; dass der Rabbi (S 35) Akipha (= Akiba) heisst; dass nicht allein die Eselsunterweisung zu Erfurt (S 29) fehlt, sondern auch in der vorhergehenden Geschichte die Schlussangabe, dass Ulenspiegel nach Erfurt gegangen sei; endlich dass der Milchkauf in Bremen, der in S (Hi. 70) zwischen zwei hannoversche Vorgänge eingeschoben und ungeschickt von (der bei A vermissten) Hi. 72 oder von 87 getrennt steht, auf diese letztere folgt. Die letzten beiden Verschiedenheiten können freilich eben sowohl von A herrühren, als auf seine Vorlage zurückgehen; denn es lässt sich nicht verkennen, dass er eine gewisse redactionelle Tätigkeit bei seiner Uebersetzung So hat er in seinen 46 oder, nach der Zählung von S, 52 Geschichten nicht alles wiedergegeben, was ihm zu Gebote stand, sondern ausgewählt; das ersieht man daraus, dass er (Lapp. S. 159) Ulenspiegel von Nürnberg, wie bei S, nach Bamberg wandern lässt, obgleich die Nürnberger Geschichte bei ihm fehlt. Wenn ihm auch hier eine Nachlässigkeit in der Redaction begegnet ist, so könnte er doch in jenem Falle der Erfurter Geschichte (S 29) vorsichtiger verfahren sein und den vorhergehenden Hinweis auf dieselbe ausgemerzt Aus den Bedenken jedoch, die ich gegen diese Amis-Historie als einen ursprünglichen Bestandteil des Buches vorgebracht habe, bin ich eher geneigt, das Fehlen derselben in A als eine Bestätigung meiner Ansicht anzusehen. Ein Act willkürlicher Wahl möchte sodann in der Mitteilung der ursprünglichen Vorrede zu erkennen sein, wenn anders meine Vermutung, dass die in Polen spielende Geschichte (S 24) an den 1492 gestorbenen König Casimir IV geknüpft ist, Grund hat; denn, da A dieselbe bringt, muss ihm der vermehrte Originaldruck mit der neuen Vorrede ausser dem Urdruck zur Verfügung gestanden haben, was aber auch an sich nicht unwahrscheinlich ist, und ausserdem lässt sich für einen andern Uebersetzer, Kruffter, eine solche Benutzung von mehr als einer Vorlage nachweisen. Lappenberg setzt A zwischen 1520 und 1530, während Grässe ihn 1495 erschienen sein lässt. Grässe's Annahme scheint allerdings, wie Lappenberg behauptet, ohne Grund zu sein. Nichtsdestoweniger möchte ich glauben, dass seine Zeitbestimmung dem Editionsjahr näher kommt, als Lappenberg's Annahme es tut. Dass A auf jeden Fall vor K herausgekommen ist, werde ich noch dartun. Ein zulängliches Urteil über A wird sich erst dann gewinnen lassen, wenn dieser Druck durch Reproduction völlig ausnutzbar gemacht worden ist, was er in hohem Masse verdient als eine wichtige Quelle für die Geschichte des Eulenspiegelbuches.

Kruffter oder, wer diesem Buchdrucker den Text hergerichtet hat, verfährt gleich A eklektisch. Er hat mehr als seine achtzig Geschichten gekannt, so die Seiltanzgeschichten (S 3 und 4), was aus dem Schluss seines zweiten "Capitels" und dem Anfang seiner dritten "History" hervorgeht, ebenso die Hundefellgeschichte (S 82), was die beibehaltene Historie von Ulenspiegel auf dem Rade (S 83) ergiebt. Die beiden Schwänke, die in Pommern und in Nürnberg spielen (S 31 und 32), hat er umgestellt und lässt U. gleichwohl aus Pommern nach Nürnberg kommen wie in S: er hat also anfänglich die Nürnberger Geschichte überschlagen wollen, holte sie aber nach.

Als hauptsächlichste Grundlage seines Druckes hat K einen S benutzt. Das lässt sich schon aus seiner Sprache schliessen, die hie und da oberdeutschen Einfluss verrät. Das beweist ferner die häufige wörtliche Uebereinstimmung mit S; recht deutlich wird das in Hi. 10, wo S um des Wortspieles willen die nd. Wortformen hencp und fenep beibehalten und sie erklärt hat: so heisse Hanf und Senf in Sachsen. K hat seine mundartlichen henff und fenff gebraucht, weil sie das Wortspiel bestehen lassen; trotzdem behält er einmal aus S bei: fenep, als up die fassenche sprach. Von den beiden S hat K den Druck von 1515 gebraucht. Wo in S 1519 Lücken sind, durch welche der Zusammenhang gestört wird (s. Knust S. VIII), da stimmt K immer mit S 1515 überein. Ebenfalls, wo beide S im Ausdruck differieren, steht K auf der Seite von S 1515, selbst in Fehlern, z. B. Melbe, Amplenen, Mildeßheim, das er zu Mideßheim verdruckt; so

flogen sy veh zo doid, sew (S 1515 speck), bruid (Hi. 22); kyuen (S 1515 balgen, Hi. 37). In manchen Fällen freilich bleibt unklar, welches Druckes K sich bedient hat, weil er sichtlich bestrebt ist, einen verständlichen Text zu liefern. So hat er fast sämtliche Misverständnisse, die oben besprochen worden sind, in wohlüberlegter Weise gebessert oder, wenn ihm das nicht gelingen wollte, die Stelle gekürzt. von S zerstörten Wortwitze werden auch bei K vermisst, wie es nicht anders sein konnte. Nur das Wortspiel mit Koldingen und dem Winter glückte ihm durch Umsetzung des Namens in seinen Dialekt (Kaldingen) wiederherzustellen, Hi. 16. Wie verständig er verfährt, soweit durch Nachdenken eine Stelle emendiert werden kann, zeigt Hi. 1, wo er für *Dyl von der burger z*ů *Amplenen* bei S 1515 conjiciert: Thick van der burch Amplenen genant. Die richtige Lesart Dyl von Vtzen der burgher zû Ampleuen und somit S 1519 kannte er demnach nicht. Doch scheint ihm während seiner Bearbeitung oder seines Druckes diese Ausgabe noch zugänglich geworden zu sein. sich mehrere Stellen, an denen er zu derselben mehr stimmt als zu S 1515, so in Hi. 16 und 89. Allein das kann auch Zufall sein. Wenn er aber in Hi. 16 statt des kindes stüclgin das zum Verständniss notwendige Compositum und in Hi. 62 bretlöcher übereinstimmend mit S 1519 giebt, so kann das nicht auf blosser Conjectur beruhen. hat nun aber keineswegs etwas auffälliges, wenn K auch S 1519 benutzt hätte. Servais Kruffter lässt sich als Druckes bis 1519 in Basel, seit 1520 in Cöln nachweisen (Lappenberg S. 149). Dass sein Ulenspiegel in die Zeit seines Cölner Aufenthaltes fallen muss, verbürgt sein Dialekt. In Basel wird er S 1515 kennen gelernt haben. Zeit oder bald nach seiner Heimkehr in die Heimat erschien S 1519, den er dann wenigstens noch bei seiner teilweise oder ganz vollendeten Arbeit an einigen schwierigen Stellen zu Rate zog. Lappenberg stellt K zwischen 1520 und 1530. Nachdem sich seit Auffindung von S 1515 dieser Druck als seine Vorlage hat feststellen lassen, darf man K ungefähr um 1520 ansetzen.

S ist nicht die einzige Redaction gewesen, die K zu Gebote gestanden hat. Er weicht in Zahlenangaben von S ab in Hi. 29. 33. 57. 66. 87. Meist scheinen diese Abweichungen seine eigene Correctur zu sein. Aber die 60 Jahre in Hi. 1 statt der 50 von S lassen sich so nicht erklären; da er die Vorrede unterdrückte, brauchte er die Rechnung nicht zu verbessern: hier muss ihm die richtigere Zahl aus einem anderen Druck geworden sein. Ferner liefert er drei Erzählungen, die S nicht kennt: I von den altklugen Antworten, welche U. als Kind einem reisigen Manne gegeben; H wie er als Rosstäuscher jemand mit einem stätigen Pferd betrog, das nicht über die Bäume d. h. über die Balkenlage einer Brücke ging; HI wie er als Oberhirte des Herzogs von Braunschweig dies Amt mit besonderer Schlauheit zu seinem Vorteile ausbeutete. I geht allen hd. Drucken mit Ausnahme des Augsburgers von 1540 ab, findet sich aber in A und der daraus geflossenen französischen und euglischen Uebersetzung; um-

gekehrt steht es um die Verbreitung von II und III. K hat also zwei verschiedene Quellen zur Ergänzung von S benutzt. Die erste Hälfte von I ist durch Lappenberg S. 291 als schon im älteren Gedichte von Salomon und Markolf vorkommend nachgewiesen, welche Dichtung nach Schaumberg's Erweis in Paul und Braune's Beiträgen z. Gesch. der dtsch. Spr. u. Lit. II, 19 am Niederrhein entstanden ist. Es mochte dem Cölner um so näher liegen, diese recht Eulenspiegelschen Wortklaubereien aufzunehmen, als ihm nicht entgehen konnte, dass der Verfasser des Ulenspiegel bereits einen anderen Schwank, den vom Bienenkorb (S 9), daher entlehnt habe; vgl. Eschenburg, Denkmäler altdeutscher Dichtkunst S. 169. Dennoch dürfen wir K die Vermehrung des Volksbuches durch I nicht zuschreiben. dass er die Erzählung zwischen sein Capitel 1 und Capitel 2 ohne Zählung eingeschoben hat, widerspricht solcher Annahme. Er hat sie denn auch aus A genommen. Dass er zuerst roß und böse, nachher dafür pert und quat gebraucht, lässt schliessen, dass er peert und quact von A vor sich hatte; keinen Zweifel aber lässt der Umstand, dass er, dessen Dialekte sachte (sagte) gemäss war, in dieser Historie einmal das ndl. seyde beibehalten hat. Es bestätigt sich also, dass A älter ist als K. Ob A die Geschichte hinzugethan hat? oder ob er sie in seiner nd. Vorlage vorgefunden hat? Es giebt einen undatierten nd. Druck Marcolphus mit fynem wive (s. Eschenburg S. 178). Doch glaube ich nicht an eine Entlehnung jener beiden Historien aus dem Markolf. Beide werden altes Fabelgut sein; und die zweite Hälfte der Erzählung vom klugen Kinde findet sich gar nicht im Markolf. — Auch in Historien, welche K mit S gemeinsam hat, weicht er bisweilen nicht unerheblich von Sab, z. B. in Hi. 13. 14. 15. 39. 61. Die erste, der Osterschwank, kommt fast wörtlich mit dem englischen Texte überein (vgl. Percy, Reliques of ancient English poetry; London, 1839; p. 133) und K hat also seine Fassung wohl gleichfalls aus A entlehnt.

Schwieriger ist über II und III zu klaren Ergebnissen zu gelangen. Zwar soviel ergiebt sich mit ziemlicher Gewissheit, dass S dieselben sowenig wie I gekannt hat, weil seine schriftstellerische Manier durchaus nicht den Eindruck von wählerischer Enthaltsamkeit macht. Haben sie gleich nicht in seiner Vorlage gestanden, so könnten sie doch schon gedruckt gewesen sein. Nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass E und C an der Stelle des Einschubs von II und III (zwischen Hi. 88 und 89 bei S) noch zwei Historien eingeschaltet haben: IV wie U. in Hildesheim ein Pferd nur halb bezahlt, weil er die andere Hälfte schuldig bleiben will, und V wie er zu Erfurt Schuhe ohne Bezahlung kauft, indem er, als Dieb verfolgt, mittels der zweideutigen Behauptung entkommt, es handele sich um einen Wettlauf um ein Paar Schuhe. Die Reihenfolge in EC ist: II, IV, III, V. Sie können gleichzeitig eingeschaltet sein, so dass K zwei Historien unterdrückt hätte. Hi. II und IV gehören nach der Materie zu der von A und K nicht gegebenen Wismarer Rosshandelgeschichte

(Hi. 65). Hi. V hat merkliche Aehnlichkeit mit Hi. 60 und 61: alle drei gehen in Erfurt vor sich, in allen wird U. zum Kauf aufgefordert und verschafft sich die Waare durch schlaue Rede ohne Geld. Hi. III und IV geben dagegen nd. Gebiet als Schauplatz an. Der Herzog von Braunschweig in Hi. III, welcher Viehzucht betreibt und dessen Amtleute alle reich werden, erinnert an die Schilderung eines historischen Braunschweiger Fürsten in der nd. Weltchronik, welche unter dem Namen der Hetlingischen geht und von der Caspar Abel in seiner Sammlung etlicher Chroniken (1732) Auszüge veröffentlicht hat, S. 217: hertog Hinrick (1431-1473) wart genomet de fredefame; he wart eyn rike fürste van queke, alse schapen; . . . alle sine borge hadde he fry, de weren nicht vorpendet, men dar hadde he vogede uppe, so dat sin lant unde lüde, borge unde stede in groter nering seten. In Bezug auf die Sprache kann man die Fragen aufwerfen, betreffs II, ob das sowohl nd. wie Cöln. lock (Fehler) in K für die echte Lesart zu halten sei oder ob es mit böfer tuck in EC auf einen dritten Ausdruck, etwa nd. nucke, als den ursprünglichen schliessen lasse; für III, ob fehe (Vieh) in K, wofür er eben vorher fye und in Cap. 36 (Hi. 43 in S) fycg braucht, als Cölnische Nebenform oder als Rest einer nd. Vorlage angesehen werden dürfe. Eins scheint unzweifelhaft, dass aller vier Historien Aufnahme in das Volksbuch vor ca. 1520 geschah. Vier weitere Historien dagegen (U. zu Berlin als Büttel, als Glöckner, als Bauerknecht, auf der hohen Schule zu Paris), welche E und C mehr als alle früheren Ausgaben bieten, sind offenbar erst später hinzugekommen und rühren keinesfalls aus einem nd. Druck her. Von andern Gründen abgesehen, werden sie als jüngster Zusatz schon durch ihre höchst ungeschickte Einflickung zwischen die beiden Testamentsgeschichten (S 92 und 93) erwiesen.

Die vorliegende Untersuchung soll in keinem Versuch enden, den ersten Entwurf des Volksbuches auszukernen, noch die Interpolationen nach Herkunft und Zeitfolge zu sondern. Bei dem jetzt noch so unvollständigen Material hat ein solches Unternehmen keine Aussicht auf endgültige Resultate; vielleicht aber selbst dann nicht, wenn A, E, Cund Augsb. in Neudrucken vorliegen werden. Desgleichen sehe ich davon ab, die Frage nach dem mutmasslichen Verfasser zu erörtern. Bei Gelegenheit der Versammlung des Niederdeutschen Sprachvereins zu Braunschweig um Pfingsten 1892 habe ich in einem Vortrage versucht, den Braunschweiger Harmen oder Herman Bote<sup>1</sup>) als wahrscheinlichen Urheber des Volksbuches nachzuweisen, für den ich zugleich den Koker und verschiedene historische Gedichte in Anspruch nahm. Es erscheint praktischer, die Untersuchung als Ganzes zum Druck zu bringen und darum auf eine Mitteilung des Abschnittes über den Eulenspiegel hier zu verzichten.

HAMBURG.

C. Walther.

<sup>1)</sup> s. über ihn Hänselmann in: Die Chroniken der deutschen Städte. Bd. XVI (Braunschweig Bd. II); und Brandes im Nd. Jahrbuch XVI, S. 1.

# Die mittelniederländische Paraphrase des Hohenliedes.

Im vorigen Jahre teilte mir einer meiner Zuhörer, Herr L. Seher aus Wetzlar, gelegentlich mit, dass im dortigen Archiv Fragmente eines 'niederdeutschen Werkes von geistlichem Charakter' aufgetaucht seien. Ein anderer junger Wetzlarer, Herr Dr. Rich. Wünsch, verschaffte mir später abschriftlich Proben, aus denen ich die Zugehörigkeit der neugefundenen Pergamentblätter leicht bestimmen konnte, und daraufhin forderte mich Herr Archivrat Dr. Veltman, der die Blätter nach und nach von alten Reichskammergerichtsacten losgelöst hatte, in liebenswürdiger Weise auf, statt seiner öffentlich über den Fund zu berichten.

Es handelt sich um neue, umfangreiche Bruchstücke der mittelniederländischen poetischen Paraphrase des Hohenliedes, von der 1862 Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae XII, 16—27 erstmals Proben veröffentlichte (vgl. auch L. Petit, Bibliographie der mnl. taalen letterkunde Nr. 506), deren Existenz aber gleichwohl dem neuesten Bearbeiter der niederländischen Litteraturgeschichte, Jan te Winkel, gänzlich entgangen zu sein scheint.

Im Jahre 1849 übergab P. Wigand der Kgl. Bibliothek zu Berlin 44 ganze und das obere Drittel eines 45. Pergamentblattes, die er Acten des Wetzlarer Archivs entnommen hatte. Es waren Teile einer schönen Pergamenths. des 14. Jahrhunderts, die spätestens im Jahre 1589 in Speier zerschnitten und zu Umschlägen und Zwischenlagen von Acten verschiedenster Herkunft verwendet worden war. H. v. F., der sich zufällig von einem der Berliner Blätter notiert hatte 'Mandersched-Blankenheim contra Printt', folgerte daraus nachträglich, die Hs. müsse aus der alten Bibliothek von Blankenheim stammen. Vor den Blättern selbst, welche mehr als ein Dutzend verschiedene Aufschriften bieten, kann diese Vermutung nicht aufkommen: neben vorwiegend rheinischen Namen begegnen hier auch oberdeutsche, wie 'Vilach ca. Oberncloster', und gemeinsam ist allen, soweit sie überhaupt bezeichnet sind, nur das 'Praes [entatum] Spirae . . . . . mit einem Datum aus den Jahren 1589 bis 1592.1) Män wird also den Rest der Hs. nicht unter Manderscheidschen Archivalien, sondern lediglich unter den Acten des Reichskammergerichts suchen müssen, die aber leider nicht mehr vollständig in Wetzlar vereinigt sind.

Die Berliner Hs. Ms. germ. fol. 613 (B) enthält die Blätter der ältern Fundreihe in einer Anordnung, die nicht ohne Mitwirken des

<sup>1)</sup> spätere Zahlen beziehen sich auf ein 'repraesentatum', auf eine abermalige Vorlegung der Acten.

Buchbinders zu stande gekommen scheint; die neu aufgetauchten Blätter (W) habe ich mit Bleistift selbst numeriert: es sind ihrer 27 (25 einzelne und ein erhaltenes Doppelblatt: 10-11), worunter 3 einem (doppelten) Register angehören. Wir haben also 71½ Blätter, davon 68<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Blätter mit Text. Auf die zweispaltig beschriebene Seite kommen 40 + 40 Zeilen; nach Abzug des Raumes, den die lateinischen Texteinschaltungen und die deutschen (nl.) Kapitelüberschriften — beide in roter Schrift — in Anspruch nehmen, entfallen auf das Blatt im Durchschnitt 150 Verse. Ziehen wir davon auch ab, was durch Wegschaben usw. unleserlich geworden ist, so bleiben noch immer etwas über 10,000 Verse. Es lässt sich — wie, ergibt sich unten — berechnen, dass zwei Dritteile des Codex erhalten, ein Drittel aber (ca. 34-38 Blätter) verloren oder doch noch nicht wieder aufgefunden ist: die Dichtung dürfte vollständig 15-16000 Verse umfasst haben, also eines der umfangreichsten geistlichen Reimwerke der mittelniederländischen Litteratur gewesen sein.

Ich gebe zunächst meine gesicherte Anordnung der Fragmente, wobei ein + unmittelbaren Anschluss von seither getrenntem bedeutet, die Striche andeutungsweise die fehlenden Blätter markieren.

Um die Blätter anzuordnen und den Umfang des vermissten annähernd zu bestimmen, haben wir einen doppelten oder gar dreifachen Anhalt. Der lateinische Text des Hohenliedes ist nämlich für die Paraphrase in 150 Sätze zerlegt — die Zahl schwerlich absichtslos — und über diese (schwarz numerierten) Textsätze besitzen wir obendrein auf W 1—2 ein freilich unvollständiges Register; der Inhalt der Paraphrase aber erscheint in eine grosse Anzahl mit roten Zahlen versehener und durch deutsche Ueberschriften und Stichworte angekündigter Kapitel gegliedert: auf W 27, am Schluss unserer Ueberlieferung stehen wir bei Satz 145 des lateinischen Textes und bei Kap. 230 der deutschen Paraphrase, es können also etwa 5—8 deutsche Kapitel ausgefallen sein. Das auf W 2. 3 erhaltene Register reicht nur bis Kap. 181.

Das ganze war in Bücher eingeteilt, deren Eingang eine grössere blau-rote Initiale markierte. Aber wie die einzelnen Kapitel, so sind auch die Bücher von sehr verschiedenem Umfange. Erhalten ist uns der Eingang von Buch I (das sich aber nicht als solches einführt) auf B 1, der von Buch III auf W 22, der von Buch IV auf W 25: danach entfielen auf Buch I 137 Kapitel, 46 Textsätze, auf Buch II 65 Kapitel, 60 Textsätze, auf Buch III dagegen nur 11 Kapitel, 21

Textsätze. Man sieht: auch das Verhältnis der Textsätze zu den deutschen Kapiteln ist nach Zahl und Umfang ein sehr verschiedenes. — Bei der Beliebtheit der Fünfzahl darf immerhin die Vermutung geäussert werden, dass in eine der grössern Lücken des letzten Teils noch der Eingang eines V Buches fiel.

Von der Art, wie sich die lateinischen Textworte mit den deutschen Kapitelüberschriften kreuzen, könnte nur der Abdruck von umfangreichen Proben einen deutlichen Begriff geben. Ich biete hier zunächst das deutsche Inhaltsverzeichnis, soweit es sich auf W 2. 3 vorfindet und ergänze es dann durch die darüber hinaus erhaltenen Kapitel-überschriften. Damit verbinde ich eine Uebersicht über den gegenwärtigen Bestand in der Weise, dass ich die Zahlen der vollständig fehlenden Kapitel in Doppelklammern einschliesse, fehlenden Anfang mit einer vorangestellten, fehlenden Schluss mit einer nachgesetzten eckigen Klammer anzeige. Ueber den Umfang des Fehlenden ist damit natürlich nichts ausgesagt und lässt sieh auch nur in seltenen Fällen eine bestimmtere Vermutung äussern.

Im Register wie in den nachfolgenden Proben habe ich die sichern Abkürzungen stillschweigend aufgelöst, im übrigen aber die Orthographie durchaus bewahrt. Interpunction habe ich reichlich hinzugefügt, zu ändern überall wo ich Anstoss fand, dazu fühle ich mich in Sprache und Stil des Dichters nicht sicher genug.

```
Hier beghinnet die tafel in duutsch uan cantica canticorum. in den eersten W f. 20
         Hoe dat god alle dinc maccte ende Lucifer viel. (B 1)
II
         Hoe die mentche viel. (B 2)
Hoe gods minne an den mensche bleef ende makede vrede tot Marien. (B 2)
[V]
         Wair om die mensche is uerlost ende niet die duuel.
[V]
         Hoe die foene toe quam.
ΙVΪ
         Wair om dit boec is ghescreuen. (W 4)
         Een ander sprake uan minnen. (W 4)
VII
VIII
         Hoe Salemoen dit boec makede. (W 4. 5)
IX
         Van den drien wanden (l. vianden) der doget. (W 5)
X
         Hoe dit bocc gheheten is. (W 5)
Der bruut woirde uan der ontfanghenisse gods.
XII
         Een gheliken in der glofen. (B 3)
         Hoe god an der menscheit quam. (B 3)
\mathbf{XIII}
         Van drier hande personen die hier tegader spreken uan der brulocht. (B 3.4)
XIV
XV
         Van drien pointen der minnen. (B 4, 5)
XVI
         Van drien vreden die Adam brac. (B 5)
XVII
         Wie wairdich is gode te cussen. (B 5)
XVIII
         Van drien cussen. (B 5, 35)
         Een vraghen in der glosen. (B 35)
XIX
XX
         Hoe die bruut ontsculdighet hare boutheit. (B 35, 6)
|IXX|
         Van des brudegoms borsten. (B 6)
[XXII]
         Van den leden der heiligher kerstenhede.
|XXIII|
         Van den faluen der falicheit. (B 7a)
XXIIII 1) Hoe die name Jesus is oly. (B 7a b. 8)
XXV
         Wair om die maghede den brudegom minnen. (B 8)
IVXX
         Sinte Barnaerds woorde. (B 8)
```

<sup>1)</sup> im Text verschrieben XXVII.

```
Hoe die bruut na gode beglieert te climmen. (B 8. 9)
XXVII
                                                                         f. 2d
XXVIII
            Van finte Augustin. (B 9)
            Een uraghen ende een antwoorde. (B 9)
XXIX
            Echter uan vier saluen.
Ene clairnisse der glosen.
[XXXI]
            Hoe die bruut gheleit wart in den kelren gods. (B 10)
[XXXII
IIIXXX
            Van den kelren wat fi fijn. (B 10)
            Noch uan drien kelren. (B 10. 11)
IIIXXX
            Van drien ghesinden gods. (B 11)
XXXV
            Hoe die ouerste al den last draghen. (B 11)
XXXVI
[XXXVII]
            Wair bi die prelaten verduldich fullen sijn.
[XXXVIII]
            Van den quaden die die kerke verdrucken.
XXXXX
            Hoe goods gracie is moeder alre creaturen. (B 12)
XL]
            Een ander glose. (B 12)
[XLI]
            Van den prelaten.
XLII
            Van enen vraghen. (W 6)
            Van gods wijngaerde. (W 6)
XLIII
            Van den goeden wijngaerdes hoeder. (W 6)
XLIIII
XLV
            Hier is ondersceit van des wijngaerts hoedere. (W 6 B 13)
XLVI
            Vijf pointen uan ghewairre minnen. (B 13)
XLVII
            Hoe die bruut wil weten wair god rust. (B 13, 14)
            Een ander glose van den seluen. (B 14)
XLVIII]
[XLIX]
            Hoe die brudegom der bruut antwoort.
            Wat wi behoeuen tot der salicheit.
Hoe die brudegom der bruut troost. (B 15)
            Van den gauen des brudegoms. (B 15)
\Pi
Ш
            Van des duuels waghene. (B 15, 16)
IIIII
            Wair bi men die bruut kent. (B 16)
LV
            Van goeden werken ende bequame. (B 16 W 7)
LVI
            Van der bruut hals ende hair zierheit. (W 7)
LVII
            Van den rechten gheloue. (W 7)
                                                                         f. 3ª
\Gamma\Lambda\Pi
            Ene iammerlike claghe. (W 7)
[IJX]
            Van der bruut verduldichede.
[LX]
            Drie duechden der bruut.
[LXI]
            Van tween manieren der ootmoedicheit. (W 8)
LXII
            Van rechter ootmoedicheit. (W 8)
            Van verduldicheit. (W 8)
LXIII
LXIIII
            Van den risen des dogen gods. (W 8. 9)
LXV
            Noch uan der passien risekijn ende van den seuen tiden. (W 9)
            Hier wert die bruut ghetroest om dat hair lief bi hair is mit minnen.
LXVI
                                                              (W 9. 10)
            Van der duuen dat Christus is. (W 10)
LXVII
LXVIII
            Een ander gloze. (W 10)
LXIX
            Een ander glose. (W 10)
\Gamma XX
            Hoe die brudegom die bruut prijst; dit lof is der eerster bruut, die
             van Adame is eerst comen ende heet die eerste kerke. (W 10. 11)
             Van der duuen nature. (W 11)
LXXI
LXXII
            Noch twee ogen der bruut. (W 11)
             Hoe men god hier siet. (W 11. 12)
LXXIII
LXXIIII
             Echt een vraghen. (W 12)
LXXV
             Hoe men hier op antwoort. (W 12. 13)
LXXVI
             Hoe die bruut te vreden is. (W 13)
             Echt uan der bruut bedde. (W 13)
LXXVII
LXXVIII
             Van der minnen huse. (W 13)
             Van den rechten gods huse. (W 13)
LXXIX
             Een ander glose.
|LXXX|
             Van seuen bloemen. (W 14)
[LXXXI]
             Hoe die brudegom leert die bruut ootmoedich te sine.
\mathbf{LXXXII}
             Een ander suete lere van drien bloemen. (W 14)
LXXXIII
```

6\*

```
Van der lelien nature. (W 14 B 17)
LXXXIIII
            Hoe die brudegom die bruut prijst. (B 17)
LXXXV
LXXXVI
             Lof der bruut des brudegoms. (B 17 W 15)
LXXXVII
             Hoe die bruut hair belouet uan den brudegom. (W 15)
LXXXVIII
             Die glose. (W 15)
             Een ander glose. (W 15)
Van caritaten. (W 15. 16)
LXXXIX
                                                                             f. :
XC
XCI
             Wat men minnen sal. (W 16)
             Hoe die bruut doget begheert. (W 16)
XCII
XCIII]
             Hoe gheloue sonder werke niet enis. (W 16)
[XCIIII]
             Van tween handen gods.
[XCV]
             Van der bruut rusten.
[XCVI]
             Van tween campen.
             Des rees nature. (W 17)
[XCVII
XCVIII
             Des harten nature. (W 17)
XCIX
            Hoe die bruut den maghen antwoort. (W 17 B 18)
C
             Van drien berghen. (B 18)
CI
             Een merkelic woort uan gods springhen. (B 18)
\mathbf{CH}
             Van tween pointen in Christo. (B 18)
[CIII]
             Hoe na ons Christus is in naturen.
[CIIII]
            Van vijf wanden.<sup>1</sup>)
CV
            Echt uan vier wanden.<sup>2</sup>) (B 19)
CVI
             Van gods werken. (B 19)
CVII
             Van hinder der ghelouen. (B 19)
             Van den winter. (B 19. 20)
CVIII
             Van den reghen. (B 20)
CIX
CX
            Van der bequameliker tijt. (B 20)
             Van vijf pointen der salicheit. (B 20)
CXI
CXII
             Teerste point. (B 20)
CXIII
             Tander point. (B 20)
CXIIII
             Terde point. (B 20)
CXV
             Hoe Christus onse broeder is.
                                           (B 20. 21)
             Van der blijscap tijt. (B 21)
CXVI
CXVII
             Van der tortelduuen manieren. (B 21)
            Dat vierde point. (B 21)
CXVIII
[CXIX]
            Dat vijfte point der salicheit.
[CXX]
             Vier pointen in penitencien.
[CXXI]
             Wair salicheit in leghet enter bruut drie namen.
[CXXII]
             Wat die predicair sal sijn.
[CXXIII]
             Wair die sal wonen.
(CXXIIII
             Van des wijngaerts hoeder. (B 22)
CXXV
             Twee pointen. (B 22)
CXXVI
            Hoe die goede predicaers gode behaghen. (B 22)
                                                                            f. 3
CXXVII
             Van drien wijngaerden. (B 22)
CXXVIII
             Van gheveinsde kerstene. (B 22)
CXXIX
             Van ualschen begheuen luden. (B 22. 23)
CXXX
             Van den vossen. (B 23)
            Van drien fealken fonden. (B 23)
CXXXI
CXXXII
            Van rechter minnen sede. (B 23)
            Drie pointen die die woorde benemen. (B 23. 24)
CXXXIII
CXXXIIII
            Drie pointen van rechter minnen. (B 24)
            Noch uan der lelien. (B 24)
CXXXV
            Welc rechte lelien voir gode sijn. (B 24)
CXXXVI
            Hoe die bruut hair [lief weder roept.]3) (B 24)
[CXXXVII]
[CXXXVIII] Hier beghint dat ander boec.
CXXXIX
            Een voirsproke des anders boecs. (B 25)
```

<sup>1)</sup> wohl vianden wie bei IX. 2) desgl.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) hier ist nur der Anfang der Ueberschrift erhalten, vom Texte gar nichts.

```
Hoe die kerstenheit is ghedeelt. (B 25)
CXL
            Van der bruut bedde. (B 25)
CXLI
            Hoe wi ter kerstenheit sijn comen. (B 25)
CXLII]
[CXLIII]
            Hoe men soeken sal ende vinden.
[CXLIIII]
            Een ghelike.
            Hoe besweert die brudegom die dochtren.
[CXLV]
[CXLVI]
            Hoe twee brude in gode vergadert sijn.
            Wat der eerster bruut uerwondert. (B 43)
CXLVII
CXLVIII
            Hoe die heidenscap an gode quam. (B 43)
            Hoe die eerste bruut vraghet van der ander. (B 43)
CXLIX
CL
            Van ses pointen der salicheit. (B 43)
CLI
            Een ander glose. (B 43)
            Hoe die bruut mitten brudegom werscapt.
[CLII]
[CLIII
            Noch uan den seluen van Salemoens huse die sierheit. (B 28)
            Hoe die bruut den brudegom wijst den dochtren. (B 28)
CLIIII
CLV
            Noch van den seluen. (B 29)
            Hoe die brudegom die bruut prijst. (B 29. 30)
CLVI
            Noch ene glose. (B 30. 31. 32)
(LVII
                                                                      f. 3d
CLVIII
            Hoe die brudegom socket sine vriende. (B 32)
            Hoe hi die bruut prijst in haren leden. (B 32. 33)
CLIX
CLX
            Hoe die brudegom der kerken voirseit hare viande. (B 33)
CLXI
            Wat beduut drieweruen comen. (B 33. 34)
CLXII
            Hoe die brudegom troest die bruut ten stride. (B 34)
CLXIII
            Van der bruut leden. (B 34)
CLXIIII]
            Hoe starc die bruut is te uechten. (B 34)
[CLXV]
            Hoe die bruut wederstaet der quader scaren ende uerwint.
[CLXVI]
            Wat bloemen in der kerken houe wassen.
[CLXVII]
            Van der kerstenheit fonteine.
[CLXVIII]
            Van den blomen des houes.
            Van den bloemen die in der kerken paradyse wassen. (B 36)
CLXIX
CLXX
            Van tween bomen sonderlinghe. (B 36)
CLXXI
            Van der bruut houe ende wat hair let. (B 36 W 18)
            Hoe die bruut nv moet den brudegom. (W 18)
CLXXII
CLXXIII
            Hoe die brudegom lieflike der bruut antwoort. (W 18 B 37)
            Hoe die brudegom vint in der bruut hof al sinen wille. (B 37)
CLXXIIII
CLXXV
            Van den tiden des vreden in der kerken. (B 37. 38)
CLXXVI
            Hoe men nv van gode slaept. (B 38)
CLXXVII
            Hoe die bruut ghairne bleue mit rusten in gode. (B 38. 39)
CLXXVIII
            Hoe node die bruut hair beslet mitter werelt. (B 39)
            Hoe die brudegom die bruut wel minnentlike dwinghet te prediken.
CLXXIX
                                                           (B 39)
CLXXX
            Hoe die lerair werden ghetroest in wederstoot. (B 39. 40)
CLXXXI
            Hoe die bruut gehoirsaem is 1) [haren lieue]. (B 40 W 19)
CLXXXII
            Hoe die bruut hair lief soect. (W 19)
            Hoe die bruut die dochtren besweert. (W 19 B 41)
('LXXXIII
          Hoe die dochtren uraghen. (B 41)
CLXXXIIII
CLXXXV] Hair lief wijst den dochtren. (B 41)
CLXXXVII Dit is der bruut antworde ten dochtren. (W 20)
CLXXXVIII Hoe die minne dicken die woorde breket. (W 20)
CLXXXIX] Hoe vier brude vergadert sijn in ene minne gods in rechter ghelouen.
                                                           (W 20)
. . . . . . . . . . . . . . (W 21)
CXCVII
            Die derde graet. (W 21)
CXCVIII
CXCIX
           Der bruut lof. (W 21)
CCl
           Hoe die dochtren ny die bruut prisen. (W 21)
```

<sup>1)</sup> hier bricht das Verzeichnis selbst ab.

```
[CCI]
           . . . . . . . . . . . . . . . (W 22)
[CCII
           Hier beghint die derde boec. (W 22)
CCIII
           Die text uan der lettren. (W 22. 23)
CCIIII
           Hoe finlicheit bedrieghet. (W 23)
CCV
[CCVI-CCXII] fehlen bis auf ein Blatt, das mitten in ein deutsches Kapitel fällt.
                                                           (\mathbf{W} \ 24)
[CCXIII
                    CCXIIII
           Hier beghint dat vierde boec. (W 25. 26)
           Hoe die bruut uut gaet ende wint die heiden te gode. (W 26).
CCXV
CCXVI
           Hoe die sunamite brenghet voor den brudegom mandragora uan der
           heidenscap. (W 26)
[CCXVII]
[CCXVIII
                   . . . . . . . . . (B 42)
           Hoe die bruut den brudegom hout ende mit hair leet. (B 42)
CCXIX
CCXX
           Hoe men te gode climmet mit minnen. (B 42. 27)
           Hoe die bruut rust na der vergaderinghe hairs lieuen. (B 27. 26)
CCXXI
CCXXII
           Hoe der synagogen uerwondert van der groter hoocheit der bruut
           mandragora. (B 26)
CCXXIII
           Die brudegom die bruut wairnt uan ualle. (B 26. 44)
CCXXIIII 1) Van der minnen starcheit. (B 44)
CCXXVI
           Den lof der ware minnen. (B 44)
[CCXXVI-CCXXVII] . . . . . . . . . .
[CCXXVIII . . . . . . . . . . . . (W 27)
           Wat die bruut sal doen. (W 27)
CCXXIX
CCXXX
           Hoe die bruut antwoort. (W 27)
[CCXXXI bis Schluss (höchstens CCXI) fehlen].
```

Wer die stattliche Reihe der Commentatoren des Hohenliedes überblickt, die Pitra im Spicilegium Solesmense III 167 f. verzeichnet, wird mich entschuldigen, dass ich die eigentliche Quelle unseres Autors nicht aufgefunden habe. Die Einteilung des Grundtextes in 150 Sätze mag solchen, denen eine grössere Bibliothek zugänglich ist, einen Wegweiser abgeben. Eine Selbständigkeit, wie wir sie z. B. dem Magdeburger Konstabler Bruno von Schönebeck immerhin zuschreiben müssen, scheint sich unser Autor selbst abzusprechen (Probe IIa V. 66 ff.). Dass er dem geistlichen Stande angehörte und in erster Linie für Geistliche schrieb, beweisen zahlreiche Stellen, dass er ein Ordensbruder war, machen gewisse Ausführungen, wie in Probe III (V. 55 ff.) und dem was ihr in der Hs. folgt, wahrscheinlich. Unter den wenigen Citaten fällt besonders der heilige Bernhard auf, dessen Predigten über das Hohelied eine ganze Reihe von späteren Commentatoren, so besonders den hl. Bonaventura, befruchtet haben. Die Beliebtheit dieses Gegenstandes in der litterarischen Tätigkeit der Cistercienser bezeugt Pitras Verzeichnis, der aao. 13 Mitglieder des Ordens aufzählt. Täusche ich mich, wenn ich in den Kapitelüberschriften CLXVI bis CLXIX, wo von dem Hof der Kirche mit seinen Blumen, von der 'fonteine' und dem 'paradys' der Kirche die Rede ist, die Anlage

<sup>1)</sup> Die Zahl fehlt; am Schluss von B 26 geht ein weiteres Rubrum (oder der Anfang eines solchen?) voraus: 'Hoe die bruut fal gods gedenken' — kommt diesem die Zahl CCXXIIII zu, so ist eben ein Kapitel bei der Zählung ganz ausgefallen.

eines Cistercienserklosters — man denke z. B. an Maulbronn — durchschimmern sehe?

Zwei Proben aus den neugefundenen Wetzlarer Blättern schicke ich den Eingang des Werkes aus B 1 voraus. Unsere holländischen Kollegen werden hoffentlich bald für eine vollständige Publication des erhaltenen in der Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde Sorge tragen. So gering der poetische Wert des Reimwerks ist, für die Geistesgeschichte der Niederlande ist es als Ganzes keineswegs ohne Interesse, und ein besserer Kenner der Kulturzustände jener Landschaften wird ihm gewiss auch noch mehr interessantes Detail abgewinnen, als mir bei flüchtiger Lectüre aufgestossen ist.

### I.

Bf. 1a Hier beghinnen die bocken die gheheten sijn cantica canticorum.

God here almachtich wijs ende goet,
Alles goedes vte vloeiende uloet,
Want alre dinc biftu beghin,
Mer beghin ginc di nye in;
Du waers ye dattu nv bift,
Al ende heuet di ooc ghemist,
Nochtan bistu sonder miswende
Alre dinc beghin ende ende.
Want in dijnre godliker cracht
Heuestu alle dinc ghewracht,
In wijsheit voeghestu alle dinc,
Wat ye wesen ane vinc usw.

### II.

W f. 4c Hoe falomoen dit bocc makede, VIII.

Salemon de wise man Sach drie hoghe pointen an, Dair alle doghet in wart ghesaet Ende gheuoeghet na rechte staet:

- 5 Dats wijfheit macht ende goetheit; In desen drien leghet salicheit, Bi desen drien wart gheroert Die siele ende ter doghet gheuoert.
- 4d Wijsheit doet die doghet beghinnen,
- 10 Macht uoluoert si wel mit sinnen, Goetheit hout die doghet ghestade Ende bequame in gods ghenade. Wijsheit ons ghelouen doet, Macht gheuet in der hopen spoet,
- 15 Goetheit uolmaect al in minnen Ende uollent dat wi beghinnen. Dese drie pointen sijn op drie staet Gheuoeghet, dair die mensche in gaet

Tallen dinghen die hi doet,
20 Sijn si quaet of sijn si goet:
Dats in beghinnen ende in voortvaren
Ende in uoleinden sonder sparen.
Want wijs gheloue behoeft den
ghenen,

Die goet beghinnen ende gode menen,
25 Sterke hope hebben moet,
So wie uoortuaren sal in spoet,
In stadicheit mit caritaten
Moet hem elkermallijc zaten,
Die uolmaect sal sijn te gode

- 30 Ende vaste bliuen bin sim ghebode.
  Salemon, die dit al proeuede
  Ende wat ter salicheit behoeuede,
  Makede ons mit wijsheit groot
  Drie boeke, dair hi in besloot
- 25 Die leringhe uan elken staet Ende gheuet telken gansen raet. (| Deerste boec prouerbia heet: Dat bediet bispele ghereet, Want he in den boeken leert
- 40 Elkermallic, die hem keert
  Ter doghet, hoe hi die beghinne
  Ende mit wijsheit vast ghewinne.
  In bispele hi die wijsheit leert,
  Ghi die kinder toe keert:
- 45 Niet die kinder sijn uan ioghet, Mer uan wijsheit ende uan doghet, Als hi selue dair in seghet: Kint, der wijsheit wech die leghet
- 5ª Voordi, dien sal ic di tonen,
- 50 Hoorstu mi al sonder honen, Enten weghe der rechticheit Sal ic di leiden wel ghereit. (| Tander boec dat salemoen Makede uan wijsliken doen
- 55 Dats ghemaket ende bescreuen, Hoemen ydelheit sal begheuen,

Ende wat die werelt ons toont, Want si ten lesten qualike loont, Ende datmen vromelike sal varen

- 60 Mit salicheit al sonder sparen.

  Ecclesiastes heet dit boec;

  Die sijnre woorden heuet roec,

  Hi vint ten eersten in sijn beghin,

  Want sine lere ons bringhet in:
- 65 Ydelheit der ydelheit,
  Spreket hi, ende al ist ydelheit.
  Dat dunt der werelt goom,
  Is al ydelheit ende droem,
  Die werelt heuet anders niet
- 70 Wan ydelheit ende al uerdriet.

  Des salmen si billic versmaden
  Ende houden an der gods ghenaden,
  Als hi in den einde besluut
  Van den boeke, dair hiet gaet wt,
- 75 Dat god ten oirdel al sal bringhen
  Dat wi an ons hier verhinghen,
  Ist uan duechden of uan sonden,
  Dat wert dair gheloont ten stonden.
  (| Hi makede ooc dat derde boec:
- 80 Wie te kennen heuet roec,
  Weten wille wat het leert,
  He is ter salicheit ghekeert.
  Des boecs lere is also goet:
  So wie dair an keert sinen moet,
- 85 Dat hi die lere dair of wil smaken, Hi vint dair 1) in die hogheste saken, Die den mensche moghen tien Te gode ende alle dinc te rechte zien.
- 5b Cantica canticorum
- 90 Heet dit boec allene dair<sup>2</sup>) om, Dat uan bruutliker minnen Spreket ende hoemen gode fal kinnen.

## IIa (anschliessend).

W f. 5b Van den drien vianden 3) der doget. IX.

Dit boec heb ic an ghenomen Te dichten, hier bin ic toe comen, Om dat ic minne gherechte minne, Ende om die rechte coninghinne,

5 Maria die suete bruut, Die ons brochte den saligen druut, Die uoir ons allen manlijc vacht, Dair hi uerwan des duuels cracht. Mer drie uianden ontsie ic zere,

- 10 Die alle man nemen hair ere,
  Die nidich sijn, dwaes, ende verkeren
  Al datmen ter doghet mach leren.
  Die nidighe benijt alle doghet,
  Hine wert nemmerme verhoghet
- 15 Van weldaet, als hijt vernemet,
  Dat den goeden wel betemet.
  Die dwaes enachtets niet
  Wat hi hoirt of wat hi ziet,
  Dair salicheit of ere an leghet.
- 20 Wert hem wijsheit voer geseghet,
  Dat is hem anders niet dan spod.
  Voir sulke lude behoede mi god.
  Mer wairlijc ic moet emmer lien
  Ende in wairheit mi so vrien,
- 25 Dat ic niement wille sparen,
  Want wairheit sal altoes voluaren
  Dair si ter salicheit tiet,
  Der quader wairheit maket verdriet.
  Ic spreke mit Salemoen ouer al:
- 30 Der dwaes is ongetallic ghetal.

  Mer die nv willen wesen wijs

  Enter werelt hebben prijs

  Van wijsheit, der sijn vele bedroghen,
  Rechte wijsheit is hem ontuloghen.
- 35 Die nu set sinen zoec
- f. 5c An wairlike wijsheit, die heet cloec. Mer si is mit loosheit ghemanct, Want cloecheit menighe doget cranct. Loes ende ualsch heet men nu cloecke
- 40 Ende tiet si ter wijsheit boeke, Dair si nie in worden ghescreuen, Want die cloekelike dus leuen. Dat sijn die die plumen striken Ende der ualscheit emmer wiken;
- 45 Ende als die heren doen ongheuoech, So uolghen si der quaetheit ploech Ende spreken: die heren hebben recht Ende maken dus der wairheit plecht. Dese dwaes ontsie ic sere,
- 50 Dair uore behoede mi god here.
  Die verkeren mit haren anghen,
  Die gheliken wel der flanghen,
  Die Yeven ende Adam verriet.
  Want als die quade doghet siet
- 55 Ende hoort dat hem niet becoomt, Alle doghet hi dan verdoomt Ende dat goede maect hi quaet. God hoede mi voir sijn baraet. Mer is iemen, die hier vernemet

<sup>1)</sup> hs. d'. 2) hs. d'. 3) hs. wanden.

- 60 Dat der wairheit niet ghetemet,
  He comes teghen mi te kiue:
  Ic antwoorde in minen liue.
  Heuet hi recht, ic wil hem volghen,
  E si dair om niet sijn verbolghen.
- 65 Mer op ene dinc ic mi verlate:
  Ic wil gaen die ghemene strate,
  Die die heilighe lerers ghinghen,
  Doe si bedieden dese dinghen.
  Vut haren monde wil ic dichten,
- 70 Dair na di glose mi berichten.
  Dair om bidic al den ghenen,
  Die gode mit rechter minne menen,
  Dat si voer mi minnentlike
  Bidden, dat ic salichlike
- 75 Beghinnen moet ende voortuaren, f. 5d Enten einde so bewaren,
  Dat¹) ics te goeden einde come,
  Gode teren ende dien ter vrome
  Allen diet sullen horen lesen.
- 80 Gods gheest moete mi bi wesen,
  Die mine sinne so berichte,
  Dat ic sonder sonde dichte
  Ende uoleinde sonder scame.
  Dair om beghin ic in gods name.

#### III.

# W f. 13a Hoe die bruut te vreden is. LXXVI.

Die bruut is nv te rusten comen,
Want si lieslijc heeft vernomen,
Troost uan haren lieue ende ere,
Want hise heuet ghepriset zere.

5 Dair²) om spreect si minnentlike
Tharen lieue ende suetelike:
(| Bloeiende is onse beddekijn,
Onser husensparre sijn
Van cedar, ende uan cipres die wormen.

Lectulus nofter floridus, tigna domorum noftrarum cedrina, laquearia noftra cypressina. XXVI.

10 (| Hier merket alle der gods huse vormen.

Dese woorden sijn merkelike Ende uan soeten geeste rike. Nu die bruut uan liden lust Ontsanghen heest ende grote rust, 15 Van haren lieue heuet troost, Des wanic sijn te male verloost Van arbeit ende uan alre pine, Des gheert si mit hair te sine Hair lief ende op hair bedde te rusten

20 In sueten minnentliken lusten.
(| Des spreect si: onse beddekijn is
Bloeiende, soete lief, ghewis
Na der heiligher kerken staet.
Menigerande sonder baraet

25 Heeft die bruut hair woirde opheuen, Want si dair na hier moet leuen. Als si liden heeft of doghen, Moet si die woirde dair<sup>8</sup>) na toghen, Ende als si pais heeft ende vrede,

30 Spreect si dair na die woort mede. Hier bouen in des lidens tijt Sprac si, dat si sorgen quijt Wilde sijn ende in verduldicheit, Oetmoedelike hair dair toe reit.

35 Ende alst liden is uergaen 13b
Ende si urede heuet ontsaen,
So spreect [si] uan der lieuer rust,
Die hair in gode altoes lust.
Want hair urede niet lange mach sijn,

40 Des spreket si: onse beddekijn, Want leider duren mach onlanghe Der kerstenheit ruste uan bedwanghe Den houaerdighen enten quaden, Dair die kerke mede is verladen.

45 Des heet wel een beddekijn, Want cort ende onlanghe mach sijn.

#### Echt uan der bruut bedde. LXXVII.

HIer moeten wi na den gheeste proeuen,
Die wi ter gheestelicheit behoeuen,
Ende dat wi dit begripen moghen,
50 Salic gheestelike v toghen,
Wat dit beddekijn ons beduut,
Dair op rusten wil die bruut,
Dat niet enis hair doch allene,
Mer mitten brudegom gemene.

55 (| Dit bedde is wel een gheestelic leuen,

Dair in oirden is beghenen, Dair in men in rust uan wereltsorghen, Ende dair die goede sijn in verborghen Voir menighe wereltlike saken,

60 Die werringhe ende onminne maken. Dit beddekijn is bloiende ende rene,

<sup>1)</sup> hs. Dats. 2) hs. d'. 3) hs. d'. 4) hs. D'.

In goeden leuen ende ghemene: Van der regule ende ghesette, Die verhoeden der fonden smette.

Van goeden broederen sonder hale, Die exempel sijn uan goeden leuen, Ende van sustren, die ooc dat gheuen Om gode ende doir die lude mede,

70 Die goetwillich sijn mit vrede.
Ende want der oirden vele sijn,
Want doet die brunt thant wel scijn
Ende spreect: onser husen sparen
Sijn uan cedarbome twaren, f. 13c

75 Entie worme uan cipres. Verstaet mit minnen dese les:

Van der minnen huse. LXXVIII.

Dese huse sijn alle conuente, Die ghesparret sijn omtrente Van uasten sparren, die sijn uan cedar,

80 So dat si iegen wint noch weder Der coringhe iet winnen mach mit stormen.

Dit sijn prelaten, der doget vormen, Die sullen wesen tallen vren Alna des cederbooms naturen.

85 Die ceder is hart ende ruket wale: Dus sal sijn bi ware tale Die ouerste, diet conuent berecht.

MARBURG i. H.

Hi sal starc sijn int gheuecht Des duuels ende der werelt mede,

90 Hi sal ruken uan goeden zede
Ende uan ontsermicheit altoes,
In wairheit sal hi niet sijn loes.
Die cederboom verrot ooc niet:
Entie prelate, wat he siet

95 Of vernemet, dat fal hi liden
Ende hardicheit altoes miden
Tieghen finen onderdaen.
Dat gommin, dat men uut fiet gaen
Vten cedar, dats wel goet

100 Ende nuttelic te menigher spoet:
Het maket sieke lude ghesont.
Dus sal douerste in alre stont:
Die cranke troesten ende ghenesen.
Ceders gomme, als wi lesen,

105 Verdriuet mit sinen roke serpenten.
Dus sal die ouerste in sinen conuenten
Mit goeden exemplen ende mit lere
Den uiant verdriuen vere.

Die vlieghen vlien ooc van der lucht 110 Des ceders: dus sal ooc mit tucht Des ouersten lere al veriaghen Ghedanke, die die sielen bedragen

f. 13d Mit vulen wille ende quaden begare, Dair 1) die siele of heuet dare.

115 Die berechter moeten sijn Billic sparren uan cedrijn.

Edward Schröder.

# Warnung vor dem Würfelspiel.

Die nachfolgenden, in der im Jahrbuch 18, 114 angeführten Darmstädter Handschrift enthaltenen Verse sind der Schluss eines in Köln während des 15. Jahrhunderts entstandenen Gedichtes, das die Verderblichkeit des Würfelspieles schilderte. Da die über dies Thema handelnden Dichtungen meines Wissens noch nicht zusammengestellt worden sind, führe ich kurz an, was mir gerade zur Hand ist.

Eine mehrfach dem Vergil zugeschriebene Warnung vor dem Spiele in lateinischen Hexametern steht in den Carmina Burana S. 248; ebenda<sup>2</sup>) eine launige Spielermesse (officium lusorum). Aus dem Ende

<sup>1)</sup> hs. D'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. F. Novati, Studi critici e letterari 1889 s. 187. 289.

des 13. Jahrhunderts stammt die lebendige Schilderung des Erfurter Kneipenlebens, die Nicolaus de Bibera in seinem Carmen satiricum V. 1889 ff. (Geschichtsquellen der Provinz Sachsen 1, 2, 102. 1870) entwirft; ein Spieler verflucht V. 1929 die Würfel:

Alter taxillos rapit et sic arguit illos Dicens: O lude, ego quod sic ambulo nude, Hoc tu fecisti...

Auch Reinmar von Zweter (HMS 2, 196. Roethe, Die Gedichte R. von Z. 1887 S. 466, Nr. 109 und Anm. S. 599) eifert gegen diese Erfindung des Teufels, und Konrad von Haslau hält dem Jüngling (V. 290—452, Zs. f. d. Altert. 8, 559; auch besonders in den Altdeutschen Blättern 1, 63) die Nachteile des Spieles vor. Heinrich Teichner wirft in einem Spruchgedicht ('Einer pat, ich tät im schein.' Berliner Ms. germ. qu. 361, 138) die Frage auf, ob ein Spieler oder ein Stehler besser sei, und beantwortet sie zu Ungunsten des ersteren; in einem anderen Spruche ('Maniger gicht mit rechtem spil'. Wiener Cod. 2901, 122b. Berliner Ms. germ. fol. 564, 113 und Ms. germ. qu. 361, 175; wenig verändert in dem Bruchstücke 'Der Würfel' in Lassbergs Liedersal 3, 229 Nr. 203) wünscht er dem Würfel, dass er blind wäre:

Wann manger von im duldet Hunger, frost und armut. Der würfel lasterlichen tut, Er schaffet, das man swert Und daby got entert: Der würfel machet buben vil.

Aehnlich klagt Peter Suchenwirt im Liederbuche der Hätzlerin S. 203 ed. Haltaus:

Ach würffels spil, du schnödes ampt, Wellich edels hertz sich dein nit schambt, Das hatt nit clüger synne — — Er machet leut an witzen plind; Vil maniges pidermannes chind Lert er zu püben werden.

und giebt auch eine geistliche Deutung der Zahlen eins bis zwölf, die man mit zwei Würfeln erhalten kann<sup>1</sup>). Eine ähnliche Moralisation der achtzehn mit drei Würfeln möglichen Würfe, die auf achtzehn Sünden hinweisen sollen, finden wir in einer lateinischen Predigt des Johannes Herolt (Discipulus D7) und daraus entlehnt in dem 1432 zu Strassburg von Meister Ingold abgefassten Traktate vom goldenen Spiele (ed. E. Schröder 1882 S. 52—61 'Das Schantzen'). Daran reiht Ingold die aus den Gesta Romanorum c. 170 bekannte Geschichte

¹) Vgl. dazu Hugo von Trimbergs Renner V. 11406: 'Von zinken, quater, esse sitzt manger in kumbers esse' und die Priamel in Eschenburgs Denkmälern 1799 S. 415: 'Von dem zinken, quater und es'. Wartburgkrieg 105 f. Wackernagel, Kleinere Schriften 1, 122. E. Schröder zu Ingold S. XXI. XXVII. Creizenach, Geschichte des neueren Dramas 1, 197. Guarinoni, Grewel der Verwüstung 1610 S. 1258.

von St. Bernhard, der mit einem ihm begegnenden 'nackten Buben' würfelt; der Spieler setzt seine Seele gegen das Pferd des Heiligen, verliert und muss ihm ins Kloster folgen. Nicht gesehen habe ich die Sprüche vom hasart<sup>1</sup>) im Heidelberger Cod. germ. 312, Bl. 76a-b, des Schmiehers Spruch vom Spiel: 'Ainer fraget mich der märe, ob spiel vast sund wäre' in der Weimarer Handschrift 145, 80, Bl. 31a (Wendeler, Wagners Archiv 1, 432) und das Gedicht 'O mensch, wiltu selig werden im himel und auff erden' auf dem bei Goedeke, Grundriss<sup>2</sup> 1, 396 Nr. 32 angeführten Folioblatte; ebensowenig den in einer Leipziger Handschrift erhaltenen Spruch vom Spieler: 'Bekente ein rechter topelere, waz an spile untugende were' (v. d. Hagen-Büsching, Grundriss 1812 S. 404). Auch Hans Folz eifert in einem in Kellers Fastnachtspielen 3, 1288 abgedruckten Spruche wider das lästerliche Fluchen, die abergläubischen Bräuche und die Bauernfängerei der Lotter, Spieler und Riffianer. Conrad Celtes schildert in einem lateinischen Epigramme (2, 18 ed. Hartfelder 1881) die leidenschaftlichen Verwünschungen, die am Spieltische zu hören sind. Ein 1489 zu Bamberg gedrucktes Gedicht 'Wie der würffel auff ist kumen' (4 Bl. 4°. Berlin Yg 5371) erzählt nach Caesarius von Heisterbach oder Nicolaus von Lyra, wie der Würfel einst durch einen römischen Senator mit Hilfe des Teufels erfunden wurde, und deutet die sechs Felder des Würfels auf ähnliche Weise wie Suchenwirt. Ohne satirische Tendenz schildert der Meissner in einem fünfzehnstrophigen Liede das Kartenspiel Karnoffelin (Fichards Archiv 3, 293). Brant spricht es dagegen im Narrenschiff 1494 Cap. 77 geradezu aus, dass 'die spyeler sint des tüfels kynd', citiert das obenerwähnte pseudovergilische Gedicht de ludo und rügt unter anderm,

> Das pfaffen, adel, burger, frummen Setzen an köppels knaben sich, Die inn nit sint an eren glich.

Bei Johann von Schwarzenberg (Der Teütsch Cicero 1534, Bl. 146b) fleht der Spieler:

O Glück, hilff mir durch würffels fal; Sonst kumm ich inn der büben zal.

Die schon 1489 bearbeitete Erzählung von der Erfindung des Würfelspieles stellte dreissig Jahre später der elsässische Dichter Bernhard Klingler nochmals dar (Wie man sich hüten sol vor dem spiel. Strassburg 1520, abgedruckt bei Goedeke, Gengenbach 1856 S. 373. 521). Ein dreizehnstrophiges Lied 'in des Schyllers done', das eine in Bingen vorgefallene Bauernfängergeschichte erzählt, ist um dieselbe Zeit gedruckt: 'EYn Neüwe Gedicht, Wie die Lantbescheisser, Zwyecker, Orenbeysser, Bleer, Meinster, Heyligman, vnd Störck, Die Freyen vnd Voperten Betrygen' (6 Bl. 4°. Berlin Yd 8382). P. Gengenbach,

<sup>1)</sup> Bartsch, Die altdeutschen Hss. der Universitätsbibl. in Heidelberg 1887 S. 60 (Nr. 147) teilt die Titel mit einem Lesefehler (hafart für hasart) mit: 'Von den di durch hasart gestraufft sein worden' und 'Von den übeln di von hasart kummen'.

Der welsch Fluss lieferte eine Darstellung der französisch-italienischen Kriege unter der Form eines Kartenspieles, abgedruckt bei Goedeke, Gengenbach S. 3. Zwei Lieder aus G. Forsters Teutschen Liedlein 1539 Nr. 115 'Gut ding muß haben weil' und Nr. 89 'Des spielens ich gar kein glück nit han' stehen ebenda S. 384 f. und bei Böhme, Altdeutsches Liederbuch Nr. 487. Eine beliebte Form der Satire nutzt 1557 Eustachius Schildo in seinem 'Spilteufel. Ein gemein Ausschreiben von der Spiler Brüderschafft und Orden, sampt jren Stifftern, guten wercken vnd Ablas' (Frankfurt a. O. 4°; vgl. Roethe, Allgem. d. Biogr. 31, 209), während ein unter dem Pseudonym P. Arorites zu Ferremont sich bergender spätrer Dichter, der vielleicht mit Peter Schumann (Hypodemander) von Eisenberg identisch ist, (Der Spieler Abc vnd Namen büchlein. o. O. 1584. 8°. Berlin Yh 4861) die Nachteile des Spiels: Amissio temporis, Blasphemia, Contumelia etc. nach dem Alphabet aufzählt und eine Parodie des Katechismus, betitelt 'Des Teuffels zehen gebot', giebt; angehängt sind noch drei Spielerlieder: 'Ich bin der armen Frawen Son', 'Wie mag es in der Karten sein', 'Mein Fraw Hildgard gar offt mein wart'. Ein öder Dramatiker aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, Thomas Birck, personifizierte 1590 in seiner Comoedia von den Gottsvergessnen Doppelspilern Würfel und Karten, die teils in Begleitung des Teufels zu argem Leben ermuntern, teils in Begleitung des weisen Syrach gute Lehren geben. Diese vermittelnde Ansicht, dass nicht jedes Karten- und Würfelspiel, sondern nur das Uebermass und der Betrug schädlich und verwerflich sei, scheint Birck aus der Abhandlung des Erfurter Juristen Heinrich Knaust De ludo (1574; deutsch: Gegen und wider die Spitzbuben. Erffurdt 1575. 80) geschöpft zu haben. Dagegen erklärt ein ungenannter Meistersänger in drei am 19.-20. Oktober 1598 gedichteten Liedern das Spiel kurzweg für eine Erfindung des Teufels (Hans Müllers Meistergesangbuch v. J. 1617, Bl. 459b = Erlanger Mscr. 1668).

Andres findet man bei Alwin Schultz, Das höfische Leben<sup>2</sup> 1, 531 und Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert 1892 S. 512. J. Meier, Zs. f. d. Philol. 24, 555. Edw. Schröder a. a. O. Schuster, Das Spiel im deutschen Recht (1878). Osborn, Die Teufellitteratur des 16. Jahrh. 1893 S. 81. Böhme, Ad. Liederbuch S. 602. 768. Einen englischen Prosadialog aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts hat O. Halliwell 1850 (Percy Society 29, 3) neu herausgegeben: 'A manifest detection of the moste vyle and detestable vse of Diceplay, and other practises lyke the same' etc.

[362a, 1]

Want der wurffell is so starck,
Hadz du hundert duysent marck
In duysent sloss beslossen,
Ich doin sij dich her vyss trossen.

5 Dat sain ich dir in wairheit:
Dir enblijfft des hairs ymme erse nyet.
Woultu mir volgen zo alre zijt,

V. 7 Vor zijt steht das später ausgestrichene Wort stont.

So saltu all des dijnen werden qwijt. Hedz du Arnoldz guet van dem Plaisen,

- 10 Dat weren allit vijs vasen;
  Geleuffs du den dobel steynen,
  Dir enblyfft der haller geynen.
  Wir willen dit laissen drijuen,
  Bij deme wijne willen wir blijuen.
- 15 Dit sijnt alle guede gesellen, Balder dragen sij sackdoich dan sijden pellen.

BERLIN.

Johannes Bolte.

# Zu mittelniederdeutschen Dichtern.

### Zu Gerhard von Minden.

Fab. 6, 1 lies:

Ein louwe wolde jagen varen; went het allene nicht bewaren ne kunde, do nam he darto den bok, den weder unde de ko unde treckede mit on in den wolt, dar he des wildes wiste entholt.

Gegen V. 6 ist zweierlei zu erinnern. Zunächst ist die Stellung des Verbums zwischen entholt und den dazu gehörigen Genetiv wildes auffällig. Dann ist auch entholt in der Bedeutung 'Aufenthalt' bei Gerhard nicht weiter belegt, dagegen gebraucht er mehrmals holt in dieser Bedeutung (s. d. Wortl.) Ich vermute deshalb, dass V. 6 ursprünglich gelautet hat:

dur hebbet de wilde wist ende holt.

"Da hat das Wild Nahrung und Wohnung." wilde (hdsl. Lesart) ist Plural von dat wilt. vgl. 93, 31 Do he des geplach mank den wilden mannigen dach. Ueber das st. f. wist siehe Mhd. Wb. III, 770b, Lexer III, 946.

6, 13. De louwe on (den Hirsch) ut dem dike brachte.
na sinem rechte he do om wrachte.

recht ist hier "der Inbegriff der Befugnisse nach dem Stande, Standesrecht" s. Mnd. Wb. 3, 431c und vergl. Fab. 16, 31 De louce ein deil na sinem rechte, do he gehörde dut gebrechte, lêp he unde wolde de hunde biten unde mit gewalt de jaget sliten. In V. 27 ist Seelmanns Aenderung des hall. do he in de ko durch den Zusammenhang geboten; vgl. dagegen Damköhler a. a. O. S. 141.

<sup>9</sup> Arnold van dem Plaisen ist ein Mitglied der reichen Kölner Familie 'von dem Palais', 'de Palacio'. Ein Arnoldus de Palacio errichtete 1358 einen Altar in der Kirche S. Maria im Kapitol und baute 1363 sein Haus zum Lombard zu einem Nonnenkonvente aus. Ennen, Geschichte der Stadt Köln 3, 796 f. 823. Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 7, 24. 12, 30.

7, 13 lese ich jetzt:

De wise man sprak dusse mere, dat it der sunnen wille were, dorch ôknisse dat he wolde nemen ein echte wif

dorch ôknisse 'um Ausbreitung seines Geschlechtes willen'; vgl. dorch ôknisse der kerstenheide. Mnd. Wb. 3, 422.

11, 37. 'Her vos, gi schullet dat vur tobreken,' sprak de arn, 'ik wil mit eden spreken, dat ik juwe welp sunt hir neder ju to bringende geve weder.'

Zu lesen ist: tobringende 'zubringend'.

16, 27. Darna sint na unmennigen dagen begunde des landes here jagen mit wilde, sine hunde lepen, de jegere scrigeden unde repen.

wilde kann nicht richtig sein. Ich vermute, dass es aus hille "eilig" entstellt ist und schreibe:

Darna sint na unmenigen dagen begunde des landes here jagen. vel hilde sine hunde lepen, de jegere scrigeden unde repen.

- 18, 11. Ein konnink wart on grôt genôch wol slicht an art unde ane toch.
- V. 12 hat Damköhler S. 141 das hdsl. ane ast unde ane toch 'ohne Ast und Zweig' hergestellt. Es ist noch wol in vul (dient zur Verstärkung des adj. slicht) zu ändern.
  - 23, 31. Darna begunde an tornen dagen de konnink den sulven lowen jagen.

tornen hat K. Breul, Jahrb. XV, 78 gut in corten gebessert; unnötig ist aber seine Aenderung von an in na vgl. 52, 39 an korten jaren.

23, 46. He was so stark, dat he se brachte, dat se ne dorsten den man berinen.

Zu streichen ist se vor brachte. Ueber bringen = 'bewirken, vollbringen' s. Haupt zu Erec 9503 und die Mhd. Wörterbücher.

23, 57. De konnink vortêch do up de veide unde lêt de vangenen ledich beide, den truwen lewen unde den man, des he lof van der werlde gewan.

Statt vortich hat die Hds. verste, und dies scheint richtig. versten ist 'fristen, crastinare, induciare'. Auch die hdsl. Form vangen ist nicht zu beanstanden. Ich lese und interpungiere:

De konnink verste do de veide unde let de vangen ledich, beide den truwen lowen unde den man. 27, 33. de undult unde de grote unrouwe, de umme on dref de vrouwe

Die Hds. hat grote, d i. groten, und es ist kein Grund, die schwache Form des Adjectivs hier zu beanstanden.

27, 55. Ein kastêl van dem dorpe lach.

van in der Bedeutung 'abseits von' ist nicht weiter belegt. Es entspricht dem Zusammenhange, wenn wir  $an = \pi i n^{\alpha}$  (vgl. Mnd. Wb. u. d. W.) schreiben.

27, 133. went ik hebbe enen rât bedacht, de warliken wert vullenbracht mit juwer hulpe an dusser nacht, darane lît juwer ruwe macht.

27, 136 ist unverständlich. Ich setze nach V. 135 Punkt statt des Kommas und schreibe V. 136: darumme latel juwer ruwech acht "Darum lasst ab von eurem traurigen Benehmen". Besonders der Schluss dieser Fabel scheint sehr entstellt. Ich möchte V. 173 ff. folgendermassen lesen:

Disse mere men bescreven vint:
De blixem is lichter denne de wint.
dat ein mere unde vel lichter si
den de blixem, dat steit dar bi:
Vrouwen dât lichter sere
sîn vele den blixem unde mere.

mere unde vel (vergl. neuhochd. "viel mehr") dient zur Verstärkung des Comparativs, wie sonst vel allein; auch in V. 178 gehören vele und mere zusammen. Es ist zu übersetzen: "Folgendes findet man geschrieben: Der Blitz ist leichter als der Wind. Dass eins noch viel leichter sei als der Blitz, das steht dabei: die Handlungen der Frauen sind noch viel leichter (leichtsinniger) als der Blitz." Die Pointe beruht in dem Spiel mit den verschiedenen Bedeutungen des Wortes licht.

40, 6. Ein jowelk der, dat se bekande unde was van vreveslikem sede, dor spot begundet loven mede.

was van fehlt in der Hds.; es genügt van zu ergänzen.
40, 15 ff. interpungiere ich:

He sprak: 'It is also behagel: dat it hedde enen krummen zagel, dat it geschapen were ane twifel als ein junk vorschapen duvel.

dat in V. 16 ist "gesetzt dass, wenn".

40, 29 ff. schreibe ich:

'Dit kint is, vruwe apinne, so verne alse ik mi vorsinne, fêr unde schone unde also sote: ik bidde gik, dat ik it mote dorch leve kussen vor den munt.'

40, 56 ff. Weme truwe is unde würheit mede, kunde unde ôtmodicheit mit sinne, ik wone, lof de wol gewinne van Gode unde al der werlt gemene.

Statt kunde hat die Hds. gonde; zu lesen ist gode 'Güte'.

Nach 43, 9 ist Punkt statt des Kommas zu setzen und zu lesen:

des blêf sîn gerunge verholen unde umme ein ander pert sîn wille.

Der Zusammenhang ist folgender: Nun nachdem ihm sein Pferd gestohlen war, vernahm man nichts mehr von seiner Bitte und seinem Wunsche nach einem zweiten Pferde. Er bat Gott nur noch, dass er ihm das besessene wiedergebe.

45, 5 ist es nicht geboten daran mit Damköhler in Darna zu ändern. Folgende Interpunktion von V. 1 ff. löst alle Schwierigkeit:

Fin vos gink, do de mane schein, des nachtes up ein velt, dar ein dêp pôl bi sinem wege lach. dar he des manen schemen sach daran, ome duchte an sinem gebere, dat it ein schûpkese were.

dar ist relat.-temporal = als, da.

47, 62. ôk komet jegere al her gestreket mit winden, panden unde mit hunden, ik sach, dat se twene husen vunden, de on entlopen nicht ne kunden, de hebbet se jutto upgebunden, nu over velt se here jaget.

Obgleich pande im Mnd. Wb. VI, 232 als bei der Hasenjagd gebrauchte Geräte nachgewiesen sind, so kann hier das Wort dem Zusammenhange nach nicht richtig überliefert sein. Da ferner upgebunden 'losgebunden' nur auf die Hunde gehen kann, so erweisen sich die auch schon formell anstössigen Verse 64, 65 als späterer Zusatz. Ich lese:

ok komet jegere al her gestreket mit winden, bracken unde mit hunden. de hebbet se jutto up gebunden, nu over velt se here jaget.

Nebeneinander erscheinen auch sonst: wynde und hasshunde und bracken, s. Mnd. Wb. I, 412. nu fasse ich causal = da.

49, 159 ff. lese und interpungiere ich:

De werele quamen her gevaren mit summen in den strit mit macht wol boven der erden. Ene mannelaft dar mosten de dere bliren under.

Statt summen hat die Hds. sinnen. Dass summen in der Bedeutung von tinnire im Mnd. Wb. fehlt, ist wohl Zufall.

49, 189. De vedere, dar man mede scrêf, de was vorgeten in dem brede.

Eine Aenderung der hast. Lesart (vgl. Damköhler S. 142) ist nicht geboten. was vorgeten = "war vergessen"; der Schreiber hatte sie stecken lassen. Nach V. 153 hatte das Brett am Ende ein Loch, das dazu diente, die Feder hineinzustecken.

52, 8 ff. lese ich:

Went older harde unlanges varet des hundes, des mot ome afgan al wol dat spisen sunder wan plege on sin here an allen stucken.

D. h.: "Weil das Alter den Hund bald gefährdet, deshalb muss ihm das Essen beschwerlich werden, wenn ihn auch sein Herr in jeder Beziehung pflegt." Der Dichter nimmt auf die bekannte Erfahrung Bezug, dass das Leben des Hundes nur kurz ist.

Nach V. 31 hat Damköhler mit Recht Punkt statt des Kommas gesetzt, aber auch in den folgenden Versen ist die Interpunction, und zwar folgendermassen, zu ändern:

do (damals, in meiner Jugend) gi mi bi ju slapen leten unde waren mi so rechte gut unde mi nu so grôt ovel dôt. dat mach ju an den eren krenken.

54, 1. Ein raven dôt enen pawen vant.

Do dachte he darna tohant
mit sinne unde mit gudem willen,
dat he den pawen wolde villen
unde wolde sîn vlêsch eten sûn,
algader umme sînen rugge hân.

Damköhler will statt algader = "durchaus" de vederen lesen. Allein die hdsl. Lesart ist nicht zu beanstanden, denn rugge bezeichnet das abgezogene Fell eines Tieres samt den Haren oder Federn, s. Mnd. Wb. 3, 523. umme ist mit hän zu verbinden.

55, 1. De lowe, konnink unde here der dere, wart der wilen sere.

In V. 2 ist das Komma und das der vor wilen zu streichen. Letzteres in der Bedeutung "einst" auch 13, 11; 61, 1.

55, 7. De quamen al up enen duch, dar he an sinem denne lach, dat dicke umme van dorne was, durbinnen blomen unde gras.

Damköhlers Verteidigung der hdsl. Lesart von V. 9 hat mich nicht überzeugt. Ich lese: dar ein dicke umme van dornen was "um das ein Dickicht von Dornbüschen war". ein busch van dornen 86, 23.

55, 133 f. lese ich:

Vil mannich sulven daran vellet, dat he to valle enen anderen stellet.

"Mancher fällt selbst in das, was er einem andern zum Falle aufgestellt hat." Das bekannte Sprichwort nach Prov. 26, 27 Qui fodet foveam, incidet in eam. daran nach bekanntem mnd. Gebrauche für darin.

58, 10. went he heft hares wol de vullen.

Es ist den vullen zu lesen, da vulle in schwacher Form nur als mascul. belegt ist, vgl. Mnd. Wb. 5, 554.

65, 109 lese ich:

dut ome to lest quam ovele mede.

"Das bekam ihm zuletzt übel." Damköhlers Aenderung hat mich nicht überzeugt.

# 69, 17 interpungiere ich:

Do ledede he on bi ene want, dar he do uppe gemalet vant, dat Sampson dem lowen upbrak den munt. de man

Fab. 71 beginnt der Dichter mit einer Einleitung über die Eigenschaften des Panthers, bricht dann aber mit V. 32 — up dat de rede korter blive — ab, um etwas von einem dieser Tiere zu erzählen. Hieraus ergibt sich, dass Seelmann richtig liest: der dere ein wilen (Hds. enwilen) begunde sere des nachtes ilen to velde "eins dieser Tiere lief des Nachts eiligst aufs Feld". Damköhlers Erklärung hat mich schon deshalb nicht überzeugt, weil das unserem "bisweilen" entsprechende enwilen nicht in den Zusammenhang passt.

V. 56 könnte man versucht sein, das hdsl. sinem vrunde in sinen vrunden zu ändern; allein der Sing. vrunt bezeichnet auch die Verwandtschaft, s. Mnd. Wb. 5, 546.

72, 4 ist bote, wie auch Fab. 24, 31, nicht, wie die Wortlese angibt = Heilung, sondern = Arzenei; siehe die Stelle aus dem Vok. Engelh. im Mnd. Wb. I, 404: arcedige aut bote, aut hulpe, medicina, medela, remedium. Deistu di jenige bote? "Wendest du irgend eine Arzenei an?"

72, 24. me schal ju setten van den luden erklärt, weshalb der Wolf so rasch flieht. Der Esel erzählt, der Fuchs habe ihn für aussätzig erklärt.

72, 29 ff. lese und interpungiere ich:

So wanne valsches vul valsch man bedregen anders nicht ne kan, let de truwe den sek an, he is wis, de dat merken kan.

Ich fasse also V. 31 als Bedingungssatz.

74, 6 bedeutet touw nicht, wie die Wortlese erklärt, "Tau, Garn", sondern ist = mhd. ge:ouwe, womit jedes Gerät oder Werkzeug bezeichnet wird; s. Mnd. Wb. 4, 595.

74, 13 f. Set, wo he kneit, wo he sik meit, wo he uns al de wege streit.

Statt al de wege ist zu lesen: alderwegen "überall"; vgl. Reineke Vos 4963, sowie Schambach S. 7, Woestes Westfäl. Wb. S. 5. — streit von streigen 'Futter streuen'.

74, 29. Al sûrogede is ôk de man, dat he nicht wol gesein ne kan.

sürogede erklärt Damköhler als "triefäugig", das Mnd. Wb. als "schielend". Seelmann erklärt es durch "boshaft blickend". Letztere Bedeutung verlangt der Zusammenhang. Zur Erklärung dient der Umstand, dass dem Schielenden nach dem Volksglauben "der böse Blick" zugeschrieben wird. Vgl. Adolf Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, 2. Ausg. § 220.

# 74, 41 ff. de jungen na der jungen sede wolden da den hert besein.

Für hert ist das hdsl. wert, welches im Mnd. oft = Mann im allgemeinen ist, wiederherzustellen. Die jungen Vögel wollten den Vogelsteller näher betrachten.

81, 14 lies: Durc het ôk ir aller sede. Vgl. 56, 29 Dure is it al. des du di generest.

81, 17 f. lese ich:

Ok schaltu proven min beste daran, dat di nein hunt gewinnen kan

"Auch sollst du mir dadurch Vorteil schaffen, dass dich kein Hund bezwingen kann." Die Erklärung geben die folgenden Verse.

81, 43 f. ist zu lesen:

De wulf sprak: Wat mach ik dôn? lete ik varen dat schâp, were it ein hôn.

D. h.: Der Wolf sprach: "Was kann ich thun? Liesse ich das Schaf fahren es wäre ein Schimpf!" V. 45 lese ich:

De busch is uns nicht so vere.

Die Aenderung ist geboten, da der Wolf nur durch den Hinweis auf die Nähe des Waldes seine Hoffnung, das Schaf davon zu bringen, begründen kann.

82, 37 verrät sich schon durch den ungeschickten Reim als späterer Einschub. V. 36 ff. lese ich:

Stoltem papen knecht van dilder art, he ne kan singen edder lesen, nochtan gelik wil he om wesen.

D. h.: "Ein Knecht aus niedrigem Stamm will, wenn er auch nicht singen oder lesen kann, einem stattlichen Pfaffen gleich sein." Vgl. Fab. 94, 101 ff. Sus is mannich drogenaftich mun, de nu gût fundament ne wan van pâpheit unde leit sek an, dat he wil ein meister wesen, de nichtes nicht kan lesen noch der bôke verstûn.

83, 1 ff. lese ich:

De hasen klageden oversere, dat ore slechte so blode were beneden alderhande dere, des were one de lif so unmere, dat se sek wolden drenken, al scholden se ore slechte krenken. se wonden, se wolden de were bestân, ôk wu it one scholde irgân.
Dat spreken se alle ût enem munde.
Tohant sagen se dar hunde
unde jegere komen al mit winden:
tohant leten se sek up jagen unde binden
unde begaven sek der were

Es ist zu übersetzen: "Die Hasen klagten gar sehr, dass ihr Geschlecht unter allen Tieren so feige wäre. Deshalb wäre ihnen das Leben so verhasst, dass sie sich ertränken wollten, und sollten sie dadurch (durch den schimpflichen Selbstmord) ihr Geschlecht kränken. Sie meinten, sie wollten sich von nun an zur Wehre setzen, wie es ihnen auch ergehen sollte. So sprachen sie alle wie aus einem Munde. Alsbald sahen sie da Hunde und Jäger mit Windhunden kommen, und sofort verliessen sie sich auf Laufen und Springen und unterliessen es, sich zur Wehre zu setzen." binden erkläre ich = altfr. bundir, engl. to bound, springen; es ist wahrscheinlich ein aus Frankreich überlieferter Jägerausdruck.

83, 34 ff. lese ich:

We leven echt na unser art: so duchtich hase noch nu gewart, den do einen hunt gerink, dat it ome wol darna gegink.

Das hdsl. eynen in V. 36, der bekannte niederdeutsche Accusativ für den Nominativ (siehe Lübben, Mittelniederd. Gramm. S. 104), ist um so weniger zu bezweifeln, als es von dem Schreiber nicht verstanden wurde und ihn zu weiterer Entstellung des Verses veranlasste.

86, 49. Dat do ek dor de rede, dat ek se werme unde de bede mit mînem âtem, de mi heit ein dêl van deme live geit.

Es ist zu lesen: Dat ek werme de lede. let ist = Fingerglied, vgl. die Stelle aus den Goslarer Stat. 31, 22 welk wunde nagheles dep is unde ledes lang im Mnd. Wb. 2, 704.

86, 65 ff. lese ich:

Ein klene was it ome to heit, darumme he des nicht enleit, he blès darin mit sinem munde, icht he des icht gekolen kunde.

Ein klene 'ein wenig' statt des hdsl. Vil klene verlaugt der Zusammenhang; leit statt beit ist schon von Damköhler richtig gebessert. "Da ihm der Trank ein wenig zu heiss war, unterliess er nicht, ihn durch Hineinblasen zu kühlen."

86, 87 ff. lese und interpungiere ich:

De valschen lude sint vil rechte gemarket bi dem bloten knechte, de dreget honnich in dem munde unde gallen in des herten grunde. we hitte to der kulde menget unde under vrunde orlige brenget,

de dôt dat sulven vûr der leve kolden unde wil darvor de veide holden. des 'ja' mot me vorstân vor 'ncin'. De des doch nicht willen gein, der hebbe ik leider vel gesein; des mote one lede schein.

Nach Fab. 92, 83 setze ich Punkt statt des Kommas und lese V. 84 f.:

icht ek gå nicht kome weder, so seit sulven an juwen vromen, dat gi bi tiden van hinnen komen. Dat is ju gût . . .

ga fasse ich als adv. = schnell, nicht als Form vom Verb. gan.

93, 27 ff. lese ich:

Do de esel rochte to wolde wat he mochte, mit dem lude vorjagen de dêre dede he unde vorzagen.

rochte ist = rogede (rugede) brüllte. Als der Esel im Walde so laut er vermochte brüllte, machte er durch den Laut die Tiere erschrecken und verzagen. vorjagen 'erschrecken' (vgl. V. 77 vorjagen unde vorveren) fehlt im Mnd. Wb.

Dagegen halte ich die Einschiebung von mere in V. 60 für nicht geboten.

93, 70 ff. sîn here des lowen hût
tût enem esele an
unde maket enen ammechtman
enen bur van older art,
dede gût, wîs, truwe nu ne wart

Statt older verlangt der Zusammenhang dilder, vgl. knecht van dilder art 82, 36.

94, 95 interpungiere ich:

Bi dem poggen mach men proven, de mennige kunst willen oven, der se kunnen nicht ein har. ek spreke dat vor war: we se lerde vertich jar, dat he nicht so vele kan.

nicht so vele mit der bekannten Fingerbewegung 'nicht so viel, d. h. gar nichts'. "Ich sage dies fürwahr: Wenn einer sie vierzig Jahre in die Lehre nähme, er wird nichts (bei ihnen) ausrichten."

101, 143 lese ich:

Do sprak de wulf: 'Vil leve knecht, dat dunket mi werliken unrecht. dat di de dût dunket bose, dat du hefst hônre, ende, gose aldus vordomet in der borde. so rechte nu nicht worde!

"Dass du den Bauern ihre Hühner, Enten und Gänse stahlest — nichts geschah jemals mit solchem Rechte." Die Begründung folgt in den nächsten Versen

103, 23 ff. interpungiere ich:

Do se dut van ome gesagen men kôs on to konninge na siner bede — dorch sin golt dat me gerne dede unde wart daraf ein mogent here, al (obgleich) sîn gût al duve were.

V. 26 ist he zu ergänzen. 103, 101 f. lese ich:

> Gode levet de wârheit ane twivel, de logene hoget jo den duvel.

"Gott ist die Wahrheit lieb, die Lüge erfreut den Teufel."

#### Zu Konemann.

K. Koppmann hat im Korrespondenzbl. XVII S. 18 ff. unwiederleglich dargethan, dass die Eilenstedter IIds. des Kaland ein nur gelegentlich durch Nachlässigkeit entstelltes treues Bild der Konemannschen Dichtung wiederspiegelt, während der Urheber der Recension BH seine Vorlage planmässig umgemodelt hat. Wirklich unverständlich scheint ihm die Stelle

A 871: Nu lan dir sinen kumber leit mit ganzer dancknamicheit

gegenüber BH 910: Nu lath dek synen kummer wesen leyt Myt gantzer danknamicheit.

Koppmann meint also, wie auch schon Sello und Euling annahmen, dass hier in A wesen durch die Nachlässigkeit des Schreibers ausgefallen sei. Nun wird aber im Ahd. und Mhd. nach lussen, wenn ein Adjektiv mit sein oder wesen und dem Dativ der Person folgt, das Verb. subst. gern unterdrückt; eine Erscheinung, die in J. Grimms Gramm. 4. Teil S. 133 mit Stellen belegt ist. Es ist demnach nicht zu bezweifeln, dass auch hier die Lesart von A die ursprüngliche und wesen in BH erst später eingesetzt ist, worauf auch die ungebührliche Länge des Verses schliessen lässt. Auch für die V. 1007 ff. lässt sich die Ursprünglichkeit der Lesart von A erweisen. Man vergleiche:

A 1007 (it is) ir meiste jamers slach, mit H 1043 Dat is ores meysten jammers slach, daz diz sich nimber endet

unde daz se sin gependet

Unde ok dat se syn ghewer Unde ok dat se syn ghewendet goddes angesichtes. Van Goddes angesichte clar.

Mhd. phenden, niederrhein. z. B. im Karlmeinet penden mit Genet. (s. Lexer II, 236) ist = "jemand eines Dinges berauben". Dieselbe Bedeutung hat auch niederd. panden (s. Mnd. Wb. VI, 232). Die alte Anschauung, dass das Ausgeschlossensein vom Anschauen Gottes, der höchsten Freude der Seligen, die grösste Strafe der Verdammten ist, wird danach in A klar ausgedrückt, während der Bearbeiter von BH das ihm unverständliche gependet in ghewendet entstellt hat.

Zu Eulings Text bemerke ich noch folgendes:

V. 121. We dem, de alleyne schal syn; Wente valt he, dat is syn pyn, Dat he nemande hefft, de onc wedder upheve.

Statt Dat in V. 123 hat die Hds. De; zu lesen ist Do = wenn, weil (do statt de V. 787). Hinter Wente V. 122 ist Komma zu setzen.

> V. 463. Dat stucke is schentlik, Dat nicht gevolget sick Synem gantzem deile.

Nach dem lat. Texte: Turpis est omnis pars, quae non congruit suo loti möchte man vermuten, dass geroiget seck 'fügt sich' zu schreiben sei. Allein da auch in A V. 427 gevelleget sich überliefert ist, so ist die hdsl. Lesart nicht zu beanstanden. Das im Mhd. Wb. nicht belegte sich gerellegen gehört zu dem Adj. gevellee, aptus (Lexer I, 959). Auch im Mnd. Wb. ist sik gevolgen = congruere nicht belegt.

V. 486. misfanges 'aus Irrtum, Versehen' fehlt im Mud. Wb.

Weret ok also ghelegen, Deme schal men altohand Dat des kalandes cyn geselle Bewisen broderlike goyde, V. 504. Weret ok also ghelegen, Van kummers ungevelle

Efft he des biddet myt othmode, Nicht konde denen dem kaland, So dat he des denystes moghe wesch quit.

In V. 507 hat der Herausgeber das hdsl. den in dem geändert; allein der Accusat. ist richtig, denn denen ist hier transit. und hat die Bedeutung "als Pflicht geben, leisten"; den kaland denen ist also = den pflichtmässigen Kalandschmaus geben. Vgl. das Deutsche Wörterb. unter dienen 7, und Mnd. Wb. I, 503; besonders die dort angeführte Stelle aus Westphalen, Monum. ined. 3, 561: ok schallen de jennen, de unse (Plur. oder unsen zu lesen?) kaland denen, houwen laten twelf gude stucke vlesches. Ebenda ist aus Oldenburger Urkunden belegt: den loyen (Amtschmans der Goldschmiede) denen "ausrichten".

V. 529 ff. (vgl. A. 486 ff. mit Sellos Bem.) interpungiere ich:

So schal men singen dar Dre missen edder eyn par (De ersten vor de doden, De dar noch syn in noden, De andern vor de broder) Der barmhertighen moder Der junefruwen Sunte Marien . . .

D. h.: Es sollen zwei oder drei Messen zu Ehren der Jungfrau Maria gesungen werden: die erste für die armen Seelen im Fegefeuer, die andern für die (noch lebenden) Brüder. de andern kann als schwache Form des Singular oder als Plural gefasst werden, je nachdem es auf dre oder eyn par bezogen wird.

V. 607 ist grafft "Begräbniss" zu lesen; vgl. 636 und 627 bigrafft.

V. 682 lies: nescio statt nescis.

V. 744 lese ich:

Wu mochte eyn wifflick wiff Vorgetten ores kindes, dat or liff Hefft to der werlde ghebracht. Doch is it des under tyden umbedacht, Sunder, du machst dat wetten, Ik wil dyner nummer mer vorgetten;

Doch in V. 747 ist relat. = "wenn auch", eine Bedeutung, die im Mnd. Wb. nicht, wohl aber bei Lexer belegt ist. eines unbedacht sin "nicht an jemand denken"; im Mnd. Wb. ist nur verzeichnet: unbedacht = unverdächtig.

V. 951. Nu merket myne word,

Unde wur de sele blyve

Na dussem krancken live;

Dar eyn so kumpt et in leyff edder leyt...

Der in A nicht überlieferte Vers ist unzweifelhaft entstellt. Euling vermutet: Darna so kumpt se in leyff edder leyt. Ich schreibe: Darna so kummet ir leyff edder leyt. Auf kummet = geschieht (s. Lexer I, 1669, Z. 7 v. u.) führt auch die Lesart von B kump met; siehe Sellos Bem. zu V. 931—39.

V. 1188. So mod men denne by nod
Bekennen unsen heren god,
An synem strenghen gherichte,
De nu myt nichte
An syner barmherticheyt
Bekennen wil unse dorheyt.

Statt De in V. 1191 ist Den zu lesen, wie auch B hat (vgl. Sello zu 1157a). V. 1194. Die hdsl. Lesart redde ist im Mnd. Wb. 3, 440 aus einer Oldenburger Urk. vom J. 1512 belegt.

V. 1283. Dat men umme dat hymmelrick
Unde dorch des hymmelrickes willen
Scholde buwen eyne helle
Unde cyne wyle lyden.

V. 1285 ist eyne Schreibfehler, dadurch veranlasst, dass das Auge des Schreibers auf das eyne der folgenden Zeile abirrte. Ueber das richtige buwen de helle. buwen = bewohnen, s. das Mnd. und die Mhd. Wbb., sowie J. Grimm, Kleine Schriften 4, 234. Der Ausdruck begegnet in Wackernagels Altd. Predigten 7, 25, Ulrichs Wilh. 146b, Diemers Ged. des 11. u. 12. Jahrh. 372, 24 u. öfter.

1393. rikedaghe ist nach A 1365 als Composit = "Reichtum" zu fassen.

### Zur Marienklage

(her. von Schönemann als Anhang zum Sündenfall).

V. 38. Wat is, dat dar hanget an dem bôm? Wer isset, ein mynsche edder ein worm? It windet sik unde drivet groten storm.

Die Stelle ist nachzutragen in der Bemerkung Schröders z. Redentin. Spiel V. 423 f.

#### V. 52 ff. interpungiere ich:

Wat munt von leide ju gesprach, Dat is allet gar ein wint Vor dat dusse leide sint.

'Was je ein Mund von Leiden erzählte, das ist alles nichts vor diesem Leide.' Vgl. noch gebräuchliche auch in die hochdeutsche Umgangssprache eingedrungene Umschreibungen wie: 'Was mein Bruder ist (= mein Bruder) hat mir gesagt.' Nach 57 ist weiter ein Komma st. des Punktes zu setzen. dat in V. 55 ist = 'gesetzt dass', vgl. die im Jahrb. XVI, 139 angeführte Stelle aus dem Helmstedter Theophilus 737 ff.

- 80 f. ist wahrscheinlich zu lesen: wente we eine Den kummer enkunnen nicht half vullen klagen.
  - V. 63 ist zu lesen: Maric, sunde vrie, ebenso V. 70 vrie: Marie.
- V. 95. sê doch an de bruste mîn, Dar mede ik dy gewydet hân. Zu lesen ist gevoydet. Vgl. Sündenf. 2985 Or kint or an den (Hds. der) brusten lit. Dat voidet se wol nâch oren lusten Mit der melk orer brusten.
- V. 144 ist zu lesen: Ik bevele dy de moder mîn; vgl. 140. Die Hds. hat der moder.
- 147. Her meister, vor wat ik iu sagen wille. Es ist zu lesen: Her m. vor war ik iu sagen wille.
  - V. 195 ist zu lesen: Eft iuwerlde alsodin pîn Eineme deve worde an gelacht (Hds. gedacht) : bracht

'Ob jemals einem Diebe solche Pein angethan wurde'. Die Form angelacht statt angelelecht ist im Mnd. Wb. I, 96 aus dem Ulenspegel belegt. V. 202 lies: inwerlde 'irgendwo'.

- V. 231 lies: Wen ik den sê vor mik dôt up des brusten ik untslêp.
- V. 252 f. lese ich: Dat ik mik arm Petrus Nu al sulven han gedoret aldus.

Nach V. 266 scheint nur ein Vers zu fehlen.

V. 268 ff. Ik gû, ik slape, ik wake,
So bedorf ik wol, dat ik my bedeeke
Unde mîn herte van sunden vleeke,
Ofte ik arme maria magdalena wanteystich werden
Van sunde wegen hir up werden.

Dass wanteystich verschrieben ist, hat schon Höfer, Germ. XV, 76 erkannt, der dafür wantröstich 'trostlos' vermutet. Aber dies scheint mir wenig in den Zusammenhang zu passen, ganz abgesehen davon, dass dieses allerdings ganz richtig gebildete Compositum nicht weiter zu belegen ist. Schönemanns Text ist unverständlich und folgendermassen herzustellen:

Ik gå, ik slûpe, ik wake, so bedorf ik wol, dat ik my bedecke unde mîn herte van sunden vlecke. Ofte ik arme M. M. wansedich berde van sunde wegen hir up erden.

vlecke gehört zu vlicken, sonst vlien, vligen 'in Ordnung bringen' Mnd. Wb. 5, 273. V. 271 ist zu übersetzen: 'Oft benahm ich mich unsittlich.'

274 ff. lese ich: Des wart my van godes wegen ein trôstelik hulpe her gesant, den my der bozen joden hant hebbet jamerliken benomen.

hulpe. sw. m = Helfer.

316. Van di unsta my trôvicheit 'Deshalb höre mir auf zu trauern!' unstan hier wie entstan Zeno 1591 Nu wil ik troren entstan.

317. Gedult was dich io bereit.

Des hestu nu vorgeten gâr.

Undult is dy nu worden wâr.

V. 319 wird im Mnd. Wb. 5, 41 übersetzt: 'Ungeduld ist dir nun zur Wahrheit, Wirklichkeit geworden.' Es lässt sich aber für die Länge des  $\hat{a}$  in gar kein Beispiel aus unserem Gedichte erbringen. Auch hier ist gar anzusetzen und der folgende Vers folgendermassen zu schreiben:

Undult is dyn nu worden war.

"Ungeduld ist deiner nun gewahr geworden; hat dich nun ergriffen."

322. Unde lât one uns begraven nach usem sede, Unde wes dar sulven mede, So endarf he nicht to gîsel stân, Den, de dâr vor henne gân.

Während V. 340 tô gisel stan richtig ist, wird es hier nach V. 306 in: to speigel stan 'zum Ansehn, Schauspiel dienen' zu ändern sein.

360 am Schluss ist im Reime zu stunde wahrscheinlich lidunde zu ergänzen.

374 f. lese ich: Wolde god dat hir ein ungedult Des dodes my vunde eine schult.

'Wollte Gott, dass Missgunst eine todeswürdige Sünde an mir fände.'

V. 384 f. ist zu lesen: De my dicke vroide gaf, de licht hier vor my an ein graf.

an = nhd. in.

V. 395 ist zu lesen: Wat wil ik vil arme ane gan?

'Was werde ich arme beginnen?' angün = "anfangen" wird noch in der Göttinger Mundart gebraucht, vgl. Schambach S. 10. Vgl. auch Zeno 102. Wat schal ik nu ane gân?

V. 415 lies: Owê der iamerliken scheide! Kum, dôt, unde nim uns beide!

Vgl. V. 440. Dôt, kum, nym uns beide.

419 ist im Reime: begraven st. begnaden vielleicht das gleichbedeutende begaren einzusetzen.

V. 424 f. lese ich: De werlt en kunde anders nicht genesen, Wan der iammerliken vart

"Die Welt konnte nicht anders gerettet werden als durch Christi Höllenfahrt."

V. 453 lies: Latet gik vorbarmen, Dat ik an dussem live So grote ruwe drive.

ruwe driven = "bekümmert sein."

#### Zum Sündenfall.

Zu meinen früheren Bemerkungen im Jahrb. XIV, 148 ff. und XVI, 116 ff. trage ich noch folgendes nach:

V. 1456 lese ich: Hor seth! wat dat kleine kint mende Dat dar uppe deme bome sat unde wende, De dar vordroget stot, Des wil ik dy nu maken vrot.

Die Hds. hat V. 1458 vor droge, was Damköhler im Jahrb. XV, 81 verteidigt. Schönemanns Verbesserung wird aber gestützt durch die Parallelstelle im Gedichte Vam Holte des Hilligen Cruces V. 184: he vragede eme altohant, wat dat kleine kint mende dat uppe deme bome lach unde wende, de dar so grot vordorret stunt.

V. 1470. De missedat scal dat kint wedderropen.

V. d. Holte d. H. C. V. 199 heisst es: dat mot dat kint wedder kopen, und dies scheint die richtige Lesart, da ein Widerruf der Missethat nicht genügt, sondern nach germanischer Rechtsanschauung nur eine Busse, Entschädigung. Vgl. mhd. widerkoufen, Lexer III, 841.

V. 1507. Dar bi mach me den vader nomen. Die hdsl. Lesart wird

bestätigt durch V. d. Holte V. 245 dar bi ik den vader nome.

V. 1541. Aver ik segge, dat ik sach
Midden in deme paradise ein borne springen,
Dar veer grote water ut gingen.
Dat erste dat is physon genant,
Dat vlut in emmelat dat lant.

Schönemann vermutet im Wörterb. z. Sündenfall unter emmelant "England". Er begründete seine Vermutung wahrscheinlich auf das den gleichen Stoff behandelnde Stück im Hartebok der Flandrerfahrer, wo es heisst: De erste is Phison ghenant, de lopet umme den trent Engelant. Allein die Unrichtigkeit dieser Lesart ergibt schon der Zusammenhang; in der Hamburger Hds. des Gedichtes vom Holze des heiligen Kreuzes [s. Niederd. Jahrb. II (1876), S. 90] lesen wir: de erste is Phison ghenant, de lopet al ummentrent dat lant dat dar het Enbat. Danach scheint mir in emmelat der Name einer asiatischen Landschaft verborgen zu sein Nicht zu erklären wusste sich ihn offenbar auch der Schreiber einer hannöverschen Miscellan.-Hdschr. (angeführt im Mnd. Wb. 1, 637), wo es heisst: Dat ene water is ghenant Phison und dat water overgeit al dat einlant.

V. 1546. Dat ander dat ik mene Hetet geon unde en is nicht kleine, Unde vlut in ethiopien Nar de swarten lude hen.

Statt Nar hat die Hds. Dar und dafür will Damköhler Jahrb. XV, 82 Dar lesen; da jedoch auch  $dar = \pi durch$  belegt ist, so ist kein Grund zur Aenderung.

V. 1551. Unde lopt in lant van asia. Zu lesen ist int lant, vgl. V. d. Holte V. 152; Damköhler schreibt in dat lant.

V. 1522. Hir umme so mach me merken V. d. H. des gelikes mach men merken Den hilgen geist in sinen 268. den hilligen geist an sinen werken, werken,

De sinë gave gevet tware Hemelik unde openbare So mennich utesprêt, Dur me nein tal af wêt. de sine gnide hir unde dâr hêmelik unde apenbâr so mannichvolt út sprêt dat men nênen tal dâr van wêt.

Beide Stellen hängen unzweiselhaft von einander ab. Da nun das Heilige Kreuz das ältere Gedicht ist (s. Schröders Einl. zu seiner Ausg.), so wird utesprêt = "er breitet aus" sein, und gevet nur eine Art Dittographie von gave. Ich lese jetzt: Hir umme so mach me merken Den hilgen geist in sinen werken, De sine gave tware Hemelik unde openbare so mennichvolt utespret, Dat me nein tal af wet.

V. 3829. Nu sit wilkomen, min leve trut, Joachim, gy setten my lange ut.

Ich lese: gy seten mi lange ut "ihr bliebt mir lange aus". gy ist Dat. ethicus. Ueber sitten = 'sich aufhalten, sein und bleiben' vgl. Mnd. Wb. 4, 218. Anders erklärt Damköhler, Jahrb. XV, S. 83.

#### Zu Valentîn und Namelôs.

V. 1245 ist sart statt scart zu lesen, vgl. V. 1824, 1970.

V. 1369. 'men schal hir lesten nicht to spade, dat jene twe, de mechtich sin, werden bracht in dodes pin'.

Im Mnd. Wb. II, 672 wird, nur nach dieser Stelle, ein schw. Verb. lesten = "säumen, zögern" angenommen, da in der Hamburger Hds. die entsprechende Stelle lautet: man schal hir nicht beyden to spade; allein es hindert nichts, hier lêsten, leisten in der Bedeutung 'ausführen, vollbringen' zu fassen. nicht to spade d. i. 'nicht zu langsam, sofort'.

1427 und 2069 ist das in beiden Hss. überlieferte meysterscaft (s. Anm. zu 1426) nicht zu ändern.

V. 1625 ff. lese und interpungiere ich:

Valentin quam up sîn ros: bî eme ôk stôt Namelôs unde Blandemer, de upsprungen. de konink mit sinen jungen de rosse rôrden dar den klê. to der were setteden sik de drê.

So entsprechen die Verse der schwedischen Uebersetzung: Tha sprang Valantin pa sin hæst, och Nampnlos gik sta nær honom, och Blandamær tok sin skiold for sik; och konungen och hans mæn threngede til, och the iij sættæ sik til weriæ. Von hdsl. Lesarten habe ich geändert: V. 1628 do in de, V. 1629 dingen in jungen. der junge (s. Lexer I, 1498) bedeutet, wie noch jetzt im Niederd. Jung 'junger Mann'. Statt de rosse') rörden, wie schon Seelmann verbesserte, haben beide Hdss. de rose rorde; Walther im Jahrb. XVIII, S. 135 fasst rose als "das im Kampfe geflossene Blut". V. 1629 ist dar = durch; s. Mnd. Wb. I, 544. — upspringen V. 1627 heisst 'sich in kampfbereite Stellung setzen', vgl. V. 477, 709, 2412. dat ros rören = 'das Pferd in Bewegung setzen', vgl. V. 933, 1282 und Lohengrin her. v. Rückert swenn si durch tjost diu ors zesamne ruorten (s. Lexer unter 'rücren').

V. 1835. se levet mi boven alle wîf, se achtet nicht up mi ein keitîf.

ein keitif "ein Schelm" ist dem Zusammenhange nach nicht wahrscheinlich. H

<sup>1)</sup> Vielleicht ist der unflectierte Plural de ros (vele ros unde perde Mnd. Wb. III, 508) zu setzen.

hat up myn bedriff, und dies führt auf die Vermutung, dass es ursprünglich gelautet hat: se achtet nicht up minen kif.

Ich nehme an, dass  $k\hat{i}f$  hier, wie mhd.  $k\hat{i}p$  (Lexer I, 1578) die Bedeutung "leidenschaftliches Streben" hat, also das eifrige Minnewerben des Riesen bezeichnet. In der gewöhnlichen Bedeutung steht  $k\hat{i}f$  ebenfalls im Reime auf  $w\hat{i}f$  2574.

V. 2043. de en was maket wol dun.

Ich lese mit der Hs.: en was makes wol to dôn. "Sie waren der Ruhe wohl bedürftig." Vergl. die Stelle aus Grimms Weistümern 3, 182 'dat di geene, die dar in gewaert sein to dustwaer, moegen hauwen, wes sie tho doen hebben eres heerdes (für ihren Herd nötig haben) in vuringe, und andere im Mnd. Wb. I, 539, sowie die neuhochdeutsche Redensart "es ist mir darum zu thun".

V. 2251. Mayros de rese heft se vanyen sat dorch sinen torn in sîn bat.

Dass but hier und 2400 "Wäscherei" bedeute, ist nicht zu belegen; es ist vielmehr eine Umschreibung für "Gefängniss", vgl. Mnd. Wb. I, 158, Grimms Wörterb. unter Bad 3 und 4.

V. 2414 vermute ich statt den segehaft: den segevacht "den Sieg" (: slach).

V. 2560 streiche ich uns, das auch II nicht hat und erkläre leste als Adverb. = zuletzt.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

## Zu mnd. Gedichten.

#### Zu Botes Boek van veleme rade.

(Nd. Jahrb. XVI, 1 ff.)

I, 9 ff. ist zu interpungieren:

Wente wo boxe, wo valsch unde quaet Mank den luden is nyt unde haet. Dat wet nemant unde recht vorsteit Wen de jenne, de mit cynem ummegeit;

21 ff. lese ich folgendermassen:

Nyt unde hat de maket alle twidracht I'nde benimpt den weldighen ere walt unde macht, (Hirumme weset voersichtich overal!)
De land unde lude regeren scal.

V. 22 fasse ich ere als Pron. poss., da Ehre meist eere geschrieben ist. In V. 23 werden die weldighen angeredet. De in V. 24 bezieht sich auf walt unde macht in V. 22. Vergl. V. 3/4.

II, 21. Seet to, dat to dem rade nicht kame quaet brockelik holt! Das Adj. brockelik ist nicht erklärt. Der Herausg. hält es offenbar für brôklich, das im mnd. Wb. = brôkhaftich, 1. ermangelnd, 2. straffällig erklärt wird. Beide Bedeutungen passen hier nicht, die richtige ist vielmehr 'anbrüchig'; also Holz, das nicht eckervast ist, sondern bereits in Fäulnis überzugehen beginnt.

#### 51 ff. ändere ich so:

Wes eyn vrunt der hillighen kerken Al na sunte Peters werken Unde deme wrevel unde stolt, De synen geystliken staet nicht holt!

#### III, 8 ff. ist zu interpungieren:

Gy eldelen koerforsten, dencket hiran,
Wen dat romesche rike vorstorven were,
Gy ertzbisschoppe Kollen, Mentz unde Trere,
De hochwerdighe konninck, to Bemen ghenant,
De paltzgreve unde hertighe to Sasserlant
Unde de hochghebaren marchgreve to Brandenborch,
(De synt alle erluchtet mit dogheden dorch):
Slaet dat kamrad tohope vast unde dicht,

#### V, 70. Hinter grunth ist statt des Punktes ein Komma zu setzen.

103. Eyn iewelk rapet in synen sack, Dyt maket juw alle den quack.

Der Herausg. übersetzt quack mit 'unnützes Gerede' von quackelen und beruft sich auf westf. kwack 'Schnattern der Enten' etc. und ndl. kwak 'Geschichte. Erzählung'. Diese Bedeutung scheint mir hier sinnlos. Ich halte quuck für ein anderes Wort. In der Kattenstedter Mundart bedeutet kwack, m., so viel wie dauernder Schaden, Krankheit, Leiden, z. B. disen winter het hei sinen kwack ckrein, diesen Winter hat er genug bekommen. Dazu gehört das Adj. kwackich, schwächlich, leicht erkältlich, nicht widerstandsfähig. Vergl. Dähnert: quack', im figürlichen Sinne wird es auch von Kindern gebraucht, welche nicht die Kraft haben, sich aufrecht zu erhalten, sondern zusammensinken, dat jäör hängt ass'n quack. Adj. quackig. Ostfr. Wtb. II, 427: kwakke, kwak, ein unfester, weichlicher, schwächlicher, oft kränkelnder Mensch etc. Vielleicht gehört hierher auch quakkebrook, ein weichlicher, kränklicher Mensch, der gleich bei den ersten Schmerzen ächzt und schreit; Br. Wtb. III, 392. kwack stelle ich nicht zu mnd. quackelen 'schwatzen', sondern zu nnd. kwacken, 'nach einem heftigen Fall oder Wurf einen lauten, hellen Schall verursachen'. Demnach bedeutet quack zunächst Schlag, Fall, dann die Folgen des Schlages. Das passt für unsere Stelle: 'ein jeder scharrt in seinen Sack, das bringt euch allen den Schaden'.

130/1 ändere ich also:

So werde gy vor uprichtighe manne angheseen, Eere unde rechte juw denne vallet by.

deme für denne bietet der Druck auch in VI, 36.

#### VI, 53 ff. interpungiere ich folgendermassen:

Gy weldighen, gy scholet dat staden nicht,
Dut unvornufft schal sitten in ghericht,
Wente de deit nenen vramen.
De unvornufft unde unwetenheit let kamen
To grade, dar dat sik nicht enboert,
Nicht gudes wert dar ghespoert,
De geystliken unde werldliken kamen darvan to nichte.
Woer unwetenheit unde unvornufft holt dat richte,
Unde syd rad in hoghem grade werd,
Dar is de cristenheid seer mede beswerd,

106 ff. So machstu by dynem arbeide blyven,
Dut sy slachten, smeden, gheten, sticken, neghen,
Backen, brouwen, houwen, sniden unde dreghen.
Dat sy, wat id vor eyn ammet sy,
Dar rade he over unde blyve darby.
Unde bespeghele dy an dessem plochrade,

In V. 110 ist die 3. Person störend, die nur auf V. 104 und 105 bezogen werden kann. Ich vermute, dass hinter V. 108 ein Komma zu setzen und V. 110 zu lesen ist: dar rade (du) over unde blyff darby. Der Ausdruck ammet ist auch für die V. 107/8 aufgezählten Beschäftigungen zulässig. Mnd. Wb. I, 67.

VII, 86. Eyn vraem wiff der eere unde doghet tolet Vorware se wal eyn pollererrad het.

In V. 86 ist mir tolet unklar. Der Reim auf  $het = h\hat{e}t$  scheint ein langes e zu fordern. Darum vermute ich einen Druckfehler für  $klet = kl\hat{e}t = kledet$  'kleidet, ziert'. Konstruktion mit dem Dat. und Bedeutung sind zwar im mnd. Wb. nicht belegt, aber dem heutigen Niederdeutsch gewöhnlich. Der Relativsatz der - klet ist in Kommata zu setzen.

VIII, 19 lese ich:

Dat docht nicht men to spolen unde to spinnen, Alle de lichtvorich arbeit to beghinnen.

Beghinnen hat hier die nnd. Bedeutung 'thun, verrichten'.

55. Se synt heit vort hovet, stede juch unde wach Unde dencken nicht, wat darna kamen mach.

Der Herausg. übersetzt juch mit 'betriebsam, thätig'. Ich stelle es zu mnd. juchei 'Lebemann', juchen 'schreien', nnd. juchen 'ausgelassen, heiter sein mit Gesang und Tanz' (Kattenstedt a. Harz), und übersetze es 'ausgelassen'.

#### Zu Gerhard von Minden.

Fab. 100, 37. De konnink sprak: So saget mi, wat juwer beider ammecht si, darto juwe kunst unde wo gi heten, darto moge gi min geneten, wente na der kunst schal me jo geven.

Statt darto in V. 40, das keinen passenden Sinn giebt und wahrscheinlich aus der vorhergehenden Zeile hierher geraten ist, lese ich darna.

73. Do sprak de konnink: 'Dat is gewis, dat juwe kunst nicht selsen is an alle minem rike; mit beider kunst wol juwe gelike vil node doch wolden des gein, wo vele der wert von mi gesein.

Da V. 47 Girelîn sagt: unde en levet nicht ein min gelike mit giricheit in al dem rike, so ist V. 74 nicht auffällig und statt dessen recht zu lesen. Die V. 76—78 besagen dann, dass ihresgleichen im Reiche überhaupt nicht gefunden werden. Das Semikolon hinter V. 75 könnte auch hinter V. 74 gesetzt werden. Statt wolden in V. 77 lese ich wolde me.

Fab. 101, 148 lese ich Wo rechte statt So rechte ik ju icht worde.

171. Wat machstu on dar schaden ane don? Kumstu daraf, du deist unrechte, wente des geplogen heft al din slechte.

Statt des hs. vil rechte hat der Herausg. unrechte gesetzt, vermutlich weil er kumstu duraf in dem Sinne nahm 'kommst du davon ab, hörst du auf', ihnen Schaden zu thun. Diese Bedeutung ist nicht belegt. Das hs. vil rechte halte ich für richtig und übersetze 'kommst du mit dem Leben davon'. Vergl. mnd. Wb. ufkomen mit einem Gen. = von etwas loskommen, z. B. der plaghe af komen.

179. Neman so guden kôp ne gaf dan umme ein hôn vel unde lîf;

Hinter  $h\hat{o}n$  ist ein Komma zu setzen, vel unde  $l\hat{i}f$  ist Apposition zu  $k\hat{o}p$ .

Fab. 102, 76. so wert he is unde ôk ju gewas sîn holt allen luden behande, dat is witlik in dem lande.

V. 76 ist so sinnlos; statt dessen ist wo zu lesen. Vergl. Fab. 101, 148.

95 ff. ist vom brûmber, brûm die Rede; die Wortlese erklärt: 'ein Strauch (Pfriemen, spartium scop. L.?), doch schwerlich der Brombeerstrauch'. Der Nd. Aesopus hat V. 36 de gele brûm und Hoffmann erklärt es offenbar richtig als spartium scoparium. Im Schottischen heisst diese Pflanze broom, spr. brûm. Sie ist auch an unserer Stelle gemeint. Mnd. breme, brame, brumme, Rubus und Scoparium. brûm statt brûmber zu schreiben, wie Sprenger, Progr. Northeim 1879, will, scheint nicht notwendig. Am Harz sagt man heute allgemein brambêre oder brambranke, das aus brambèrranke zusammengezogen sein wird, statt brûm.

Fab. 103, 45 ff. De jene de dar drôch dat swert, de was al der werlde unwert. wente he nicht wenne logene sprak, de andere dar nicht ne brak, wente he gerne spreken wolde de wärheit, wat dat kosten scholde.

Sprenger fasst de wârheit in V. 50 als Objekt zu brak und fügt hinter he in V. 49 ein se ein. Folgerichtig ändert er auch dar in dor. Nd. Jahrb. IV, 104 und Germania XXXIV, 430. Diese Aenderungen scheinen unnötig. Die V. 46/47 und 48/49 stehen sich gegenüber: Der eine war ein Taugenichts, weil er nur Lügen vorbrachte; der andere ward nicht straffällig (verbrach nichts), weil er die Wahrheit liebte. Zu breken 'verbrechen, straffällig sein' s. mnd. Wb. I, 419: vortmer scal neman vor den anderen beteren, men we ze (wer da) dar brekt, de scal vor syk sulven beteren.

BLANKENBURG a/H.

Ed. Damköhler.

# Der Verfasser der jüngeren Glosse zum Reinke Vos.

Beinahe könnte es Wasser ins Meer tragen heissen, wenn ich es unternehme, noch einmal die so oft und so gründlich behandelte Frage nach dem Verfasser der jüngeren Glosse des Reinke Vos zum Gegenstande der Untersuchung zu machen, zumal nachdem Brandes in seiner trefflichen Ausgabe<sup>1</sup>) alles Einschlägige aufs Umsichtigste erwogen und den derzeitigen Stand unseres Wissens aufs Klarste dargelegt hat. Gerade diese Zusammenstellung war es aber, die mich in der Ueberzeugung bestärkte, dass das Festhalten an der durch Rollenhagen formulierten Ueberlieferung nur im Kreise herumführe und dass auf diesem Wege nicht weiter zu kommen sei. So möchte ich denn meine schon in einer Besprechung der Brandesschen Ausgabe<sup>2</sup>) in Kürze angedeutete Ansicht näher begründen.

Bei dem ausserordentlichen Beifall und Einfluss, den sich der alte Reinke Vos im neuen Gewande so überraschend erworben hatte — von 1539 bis 1595, dem Erscheinungsjahr von Rollenhagens Froschmeuseler, sind nicht weniger als 8 niederdeutsche, 17 hochdeutsche, 5 lateinische und eine dänische Ausgabe erschienen<sup>8</sup>) — und bei der unverkennbaren Sorgfalt, mit welcher der Bearbeiter seine Anonymität bewahrte, konnte es nicht ausbleiben, dass schon frühzeitig die Frage nach der Person des Urhebers der Glosse die literarischen Kreise beschäftigte. Aus dem Werke selbst geht nur hervor, dass der Verfasser ein Mann war von ausserordentlicher Belesenheit und ausgedehnter Sprachkenntniss, von reicher Lebenserfahrung und scharfem Blick für die offenbaren und verborgenen Schäden in Staat und Kirche, im öffentlichen und Privatleben, erfüllt von dem ernsten Bestreben, nach Möglichkeit zur Belehrung und Veredelung seiner Zeitgenossen beizutragen, indem er frei von Menschenfurcht allen Ständen ohne Unterschied ihr ungeschmeicheltes Abbild vor Augen hielt. Das ist aber auch alles, was sich daraus entnehmen lässt und Bieling4) geht offenbar zu weit, wenn er aus den freimütligen Aeusserungen gegen den geistlichen Stand den Schluss zieht, der Verfasser könne kein Geistlicher sein, sondern müsse dem Laienstande angehören. Habsucht, Wucher und Unkeuschheit der Pfaffen, Cölibat, Ablass, Mönchs-

<sup>1)</sup> Die jüngere Glosse zum Reinke de Vos, herausgegeben von Herm. Brandes. Halle a. S. 1891. S. I—XX. 2) Deutsche Litteraturzeitung 1892, Nr. 13, Sp. 435—437. 3) Reinke de vos. Herausgegeben von Friedr. Prien. Halle 1887. S. XXIX—LXIII. 4) Al. Bieling, Die Reineke-Fuchs-Glosse in ihrer Entstehung und Entwickelung. Berlin 1884. 4°. S. 14 und 15.

thum geisselt er mit den schärfsten Worten, aber nicht um ein Haar schärfer als die Reformatoren selbst und alle evangelischen Prediger es thaten, und wenn er dann davon spricht, dass die Diener des Wortes uns weiden sollen mit dem göttlichen Wort und gutem Beispiel, so tritt er damit nicht für seine Person in Gegensatz zur Geistlichkeit, sondern versetzt sich nur in lebhaft-lehrhafter Weise unter die Zahl derer, für die sein Werk hauptsächlich bestimmt ist, in die evangelische Gemeinde. Alles dies giebt noch nicht den geringsten Anhalt für die Person des Verfassers; das einzige, was dafür von Wichtigkeit sein könnte, das Versprechen "dath Böck Plutarchi van dem Gemeinen besten in Sassyscher sprake" dem günstigen Leser "tho nütte uppet baldeste" auch zu verfertigen¹) ist uneingelöst geblieben. Auch von ihm galt offenbar, was er vom Dichter des Reinke sagt2) "dat de Poeta orsake hedde dat yenne uththospreken, so he ym gemöte bedacht, averst befaringe und forchte halven under syner persone nicht apenbaren dorffte." Dass der Verfasser unter einer Nothwendigkeit steht, die ihm nicht nur die Verschweigung seines Namens, sondern auch gewisse Beschränkungen in der Wahl seiner Vorlagen auferlegt, liegt klar auf der Hand. Jedem muss bei einem Manne, der so entschieden auf der Seite der Reformation steht, dass ihm "evangelisch" und "christlich" als gleichbedeutend gilt3), das gänzliche, nur durch vorsichtige Ueberlegung zu erklärende Fehlen Luthers, Melanchthons, Bugenhagens und der anderen hervorragenden Reformatoren unter den benutzten Schriftstellern auffallen und ich vermag dabei nur auf die analoge Erscheinung hinzuweisen, dass im selben Jahre 1539 bei demselben Drucker ein für "de Olden vund bedageden lüde" in grober Schrift gedrucktes Neues Testament in niederdeutscher Sprache erschien, von dem es zwei sonst identische Ausgaben giebt; die eine sagt auf dem Titelblatt "dorch D. Martinum Luther mit vlyte vordüdeschet", während die andere statt dessen setzt "na dem Grekeschen recht gründtlick vordüdeschet".4) In beiden Fällen besorgte also der Drucker und Verleger, durch allzuoffene Hervorkehrung des lutherischen Standpunktes die Absatzfähigkeit seiner Artikel zu beeinträchtigen.

Es ist geradezu undenkbar, dass bei dem beispiellosen Erfolg des Werkes nicht doch auch Andere Kunde von der Person des Verfassers bekommen hätten, aber bewundernswert ist es, dass trotzdem die Festhaltung der Anonymität mit Erfolg durchgeführt werden konnte. Der Verfasser der schon im Jahre 1544 in Frankfurt a. M. erscheinenden hochdeutschen Uebersetzung resp. Bearbeitung nennt den "Sechsischen Glossator" seinen "besondern bekandten Freundt", da er sich aber gleichfalls in Dunkelheit hüllt, ist auch dieser Hinweis zur Feststellung des Verfassers seiner Vorlage nicht zu verwenden. 300 Jahre lang hat man allgemein Michael Beuther, geb. 1522, 1546

<sup>1)</sup> Brandes, Glosse S. 235, 39 ff. 2) Ebenda S. 234, 10 ff. 3) Ebenda S. 132, 120 ff. 134, 178 f. — Bieling S. 11. 4) C. M. Wiechmann, Meklenburgs altniedersächsische Literatur I, Schwerin 1864, S. 178 ff.

Professor der Geschichte zu Greifswald, 1565 zu Strassburg, gest. 1587, für den Bearbeiter gehalten, bis Prien 1887 den Nachweis führte, dass der einzige Gewährsmann dafür, Hartmann Schopper, Beuthers Namen nur als Vermuthung ausspricht, innere Gründe aber diese Vermuthung als wenig glaubhaft erscheinen lassen<sup>1</sup>). Erasmus Alberus, der 1550 erklärt, er habe noch nie kein feiner noch meisterlicher Gedicht gelesen als das Buch von Reinicken, womit er wie alle Zeitgenossen die mit der jüngeren Glosse versehene Bearbeitung meint, durch die die älteren Drucke vollkommen in Vergessenheit gerathen waren, weiss auch nichts mehr zu sagen, als dass desselben Buchs Meister ein Sachs gewesen sei, "ein hoch verstendiger weiser Mann, ein Ehr aller Sachsen"), und dazu genügte die als sicher vorauszusetzende Bekanntschaft mit der Vorrede des hochdeutschen Bearbeiters.

Sechsundfunfzig Jahre waren vergangen, in dreissig Ausgaben war der Reinke verbreitet und in alle Schichten des Volkes gedrungen, und noch war der Schleier nicht gelüftet, der über seiner Entstehung lag — da trat 1595 Georg Rollenhagen mit seinem stark vom Reinke Vos beeinflussten<sup>3</sup>) Froschmeuseler auf und berichtete haarklein, was es damit für eine Bewandtniss habe. Ein gelehrter scharfsinniger weltweiser Sachse mit Namen Nicolaus Baumann "beim vrsprung des Weserstroms bürtig" habe unter dem Namen Reinicken Fuchses das ganze politische Hofregiment und das Römische Papstthum nach seinen eigenen als Rat und Sekretär am Jülichschen Hofe gemachten schlimmen Erfahrungen weislich beschrieben und nachdem er in die Dienste des Herzogs Magnus von Mecklenburg getreten, dem Rostocker Buchdrucker Ludwig Dietz übergeben. Dieser, ein Oberländer von Speyer und selbst ein guter Reimer, habe alsdann die Glosse aus anderen Reimbüchern dazugesetzt und das Buch so im Jahre 1522 erscheinen lassen, aber nicht unter dem Namen des Verfassers, sondern als wenn es zuvor "ein altes Welsch und Frantzösisch Buch gewesen". Gleichsam zur Beglaubigung seiner Erzählung fügt Rollenhagen noch hinzu, dass Baumann in der St. Jakobikirche zu Rostock seine letzte Ruhestätte gefunden habe und theilt den Wortlaut des ihm im April 1526 von der hinterbliebenen Wittwe gestifteten Epitaphs mit eigener deutscher Uebersetzung mit<sup>4</sup>). Dass sich Rollenhagen diesen Wahres und Falsches in wunderbarer Weise durcheinandermengenden Bericht nicht aus den Fingern gesogen haben kann, ist klar, ebenso dass ihm die Grundlagen dazu nirgends anders her als aus Rostock zugegangen sein können, und da kann nur der poeta laureatus Peter Lindeberg in Frage kommen, der ebenso wie Rollenhagen dem grossen Kreise von Gelehrten angehörte, der in Heinrich Rantzau, dem prorex Cimbriae, seinen Mäcen und Mittelpunkt fand. Lindeberg starb am

<sup>1)</sup> Friedr. Prien, Ueber die hochdeutsche Reinke-Uebersetzung vom Jahre 1544. Neumünster 1887. 4°. S. 19 ff. 2) Brandes S. XV, Anm. 1. 3) Jahrbuch d. V. f. niederd. Sprachf. XIV (1888), 1. (Brandes.) 4) Rollenhagens Bericht ist vielfach abgedruckt; nach der ersten, ausführlichsten Fassung bei Brandes S. XI/XII.

16. Juli 1596, als der Druck seines Chronicon Rostochiense ungefähr bis zur Hälfte fortgeschritten war. Der Rest wurde dann im Auftrage der Erben von Mag. Nik. Peträus ohne jede Aenderung des vorliegenden Manuscripts herausgegeben und das Ganze erschien im September desselben Jahres. Auf der vorletzten Seite finden sich die Zeilen, die zur Kontrolierung Rollenhagens von hohem Werthe sind. Es heisst da in der Beschreibung der Universität: "Diesem (Nikolaus Marschalk) folgte Nikolaus Baumann, der (nachdem er eine Zeit lang am Jülichschen Hofe als Rath gelebt hatte und schliesslich bei dem Fürsten verläumdet worden war, so dass er genöthigt war, mit Gefahr seines Lebens zu Herzog Magnus von Mecklenburg, dessen Sekretär er später wurde, zu flüchten) auf Grund seiner eigenen Erfahrungen die Ränke des Fuchses in deutschen Versen scharfsinnig und kunstvoll geschildert und in Rostock, wo er nach vollbrachtem Lebenslauf in der St. Jakobikirche beerdigt ist, in Druck gegeben hat." In diesen schlichten Worten haben wir die Quelle von Rollenhagens weitausgesponnenem Bericht zu suchen; entweder direkt auf Grund persönlicher Bekanntschaft oder durch Vermittelung Rantzaus hat Rollenhagen dort angefragt, wo voraussichtlich am ersten noch eine Kunde vorhanden sein konnte, in Rostock, und Lindeberg, der anscheinend sich vorher mit dieser Frage nicht beschäftigt hatte, zieht nach Möglichkeit Erkundigungen ein, was ihm nicht allzu schwer werden konnte, denn Stephan Möllemann, dessen Druckerei er selbst benutzte, war mit Ludwig Dietz' hinterlassener Wittwe verheirathet. Dass vorher derartige planmässige Nachforschungen nicht angestellt sein werden, dafür glaube ich die von Möllemann gedruckte Reinke-Ausgabe von 1592 als Beweis anführen zu dürfen, der zwar der Verleger Laurenz Albrecht eine besondere Vorrede mit auf den Weg giebt, aber mit keiner Silbe auf eine Bekanntschaft mit dem Verfasser und dem Glossator hindeutet<sup>1</sup>). Was Lindeberg zugetragen wurde, theilte er Rollenhagen mit; was er selbst davon für feststehend erachtete, fügte er seiner Chronik einstweilen da ein, wo es ihm noch am besten hinzupassen schien, nämlich bei dem nächsten Vorgesetzten des Sekretärs Nik. Baumann, dem Rath Nik. Marschalk, und so blieb, da die letzte bessernde Hand fehlte, Baumann mitten unter den Universitäts-Professoren als ihres gleichen stehen, trotzdem er in Wirklichkeit nicht einmal einen akademischen Grad besessen hatte. Rollenhagens Bericht ist von Zarncke<sup>2</sup>) Genüge zerpflückt worden, sodass wir hier, zumal es sich für uns nicht um den Verfasser des Reinke, sondern um den der Glosse von 1539 handelt, nicht weiter darauf einzugehen brauchen. Es mag nur bemerkt werden, dass von allem, was Rollenhagen über den sonst nirgends besonders hervortretenden Baumann, dessen Andenken nur zufällig durch das vielleicht an auffallender Stelle angebrachte, bis ins vorige Jahrhundert noch vorhandene Epitaphium<sup>3</sup>) etwas frischer

<sup>1)</sup> Wiechmann III, S. 165—167. — Prien, Reinke S. XXXVI. 2) Zeitschrift für deutsches Alterthum IX, 377 ff. 3) (Mantzel) Bützowsche Ruhestunden XX (1765), 35.

geblieben sein mag, nichts von Bestand bleibt, als dass er Sekretär der Mecklenburgischen Herzoge (aber weder des schon 1503 verstorbenen, noch des späteren erst 1509 geborenen Magnus) war, 1526 in der St. Jakobikirche zu Rostock beerdigt wurde und nicht aus Rostock stammte. Selbst die Angabe seiner Herkunft vom Ursprung des Weserstroms lässt sich darauf zurückführen, dass sein Bruder und Erbe in Eisenach seinen Wohnsitz hatte<sup>1</sup>). Dass Baumann den bisher noch durchaus in der Luft schwebenden und nur auf Rollenhagen beruhenden Druck von 1522 veranlasst habe, ist bei dem feindseligen Verhältniss, in dem Dietz zu ihm stand und das Ende 1520 selbst das Einschreiten des Landesherren und des Rathes erforderlich machte<sup>2</sup>), von vornherein abzuweisen.

Trotz des schwankenden Grundes, auf dem also die einzige ausführlichere Nachricht über die Entstehung des Rostocker Reinke steht, dürfen wir doch den durch sie gegebenen Hinweis nicht unbeachtet lassen, sondern müssen untersuchen, ob sich das, was uns über Ludwig Dietz' Leben und Wirken anderweitig bekannt ist, mit Rollenhagens von Dr. Brandes wieder zu Ehren gebrachtem Bericht vereinigen lässt. Da stossen wir schon beim ersten Schritte an: Das einzige, was uns mit Sicherheit über die Person des Glossators berichtet wird, ist, dass er ein Sachse war, und man mag nun den Ausdruck "Sasse" so weit fassen wie irgend möglich, der Oberländer aus Speyer, mag er auch in Niederdeutschland noch so heimisch geworden sein, hat ebensowenig Anspruch darauf wie der Thüringer von der Werra. Die hervorragende Tüchtigkeit des Buchdruckers Dietz in allem, was seine Kunst betrifft, findet überall die wohlverdiente Anerkennung; wo es Aufgaben gilt, die aussergewöhnliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Typographen stellen, die Lübecker Bibel von 1533/34, die Kopenhagener Bibel von 1550, werden seine Pressen in Anspruch genommen. Frühzeitig macht er seine Druckerei dem Reformationsgedanken dienstbar, wenngleich er dabei als Geschäftsmann vorurtheilsfrei genug ist, sie auch jeder anderen Richtung zur Verfügung zu stellen, mag diese nun päpstlich, zwinglianisch oder wiedertäuferisch sein. Wie alle seine Berufsgenossen jener Zeit ist er gleichzeitig in ausgedehnter Weise als Verleger thätig, behält die verschiedenen Strömungen im geistigen und politischen Leben ebenso scharf im Auge wie die praktischen Anforderungen des Tages und ist eifrig bestrebt, allen Bedürfnissen und Wünschen nach Möglichkeit entgegen zu kommen, sei es durch Nachdruck hier nur schwer erreichbarer Schriften (verschiedene im Original nicht mehr bekannte Schriften, so das erste niederdeutsche<sup>8</sup>) und das erste dänische Gesangbuch, sind nur in Dietz'schen, unmittelbar nach dem Erscheinen veranstalteten Nachdrucken auf uns gekommen 4), sei es durch Uebersetzung, aber auch durch Originalwerke, zu deren

<sup>1)</sup> Lisch, Jahrbb. d. Vereins f. meklenb. Geschichte IV (1839), 194.
2) Jahrbb. d. V. f. mekl. Gesch. LIV (1889), 208/9.
3) Bachmann, Geschichte des evang. Kirchengesangs in Mecklenburg, Rostock 1881, S. 22—37. — Wiechmann III, S. 117—121.
4) Jahrbb. d. V. f. mekl. Gesch. LIV, S. 212.

Ausführung er den Anstoss gab. Die geeigneten Kräfte zu finden, die gern bereit waren, durch ihre Mitarbeit die Wissenschaft und die Sache der Reformation zu fördern, konnte ihm in der blühenden Universitäts- und Hansestadt mit ihren weitreichenden Verbindungen nicht schwer fallen, und gar mancher unter den so geworbenen Mitarbeitern mag aus verschiedenen Gründen vorgezogen haben, ungenannt zu bleiben und dem Drucker-Verleger die Vertretung zu überlassen. Dass Dietz selbst litterarisch thätig gewesen sei, dass er Gedichte verfasst oder Bücher geschrieben habe, davon wissen seine Zeitgenossen nichts zu melden, selbst David Chyträus, der bei Gelegenheit der Beerdigung des am 19. Januar 1560 im Alter von 70 Jahren verstorbenen Curt Dietz dem nur vier Monate früher entschlafenen älteren Bruder einen glänzenden Nachruf widmet und keins seiner Verdienste, keinen seiner Vorzüge unterdrückt, macht auch nicht die leiseste Anspielung darauf, dass er je selbstthätig zur Bereicherung der Litteratur beigetragen habe 1). Aber er sagt es uns ja selbst und die Bücher, als deren Verfasser er sich bekennt, sind noch vorhanden, wird man mir einwenden. Allerdings giebt es einzelne derartige Andeutungen in den Dietzischen Drucken, doch verlieren dieselben bei näherer Betrachtung sehr viel von der ihnen namentlich durch Wiechmann zugeschriebenen Beweiskraft. Gleich im allerersten Werke, womit der vorher nur als Diener und Bevollmächtigter des Rostocker Rathssekretärs und Buchdruckereibesitzers Hermann Barckhusen genannte<sup>2</sup>) Ludwig Dietz selbst als Drucker an die Oeffentlichkeit tritt, der Editio princeps des Lübischen Rechts, findet sich die Erklärung, dass er, der Drucker, um einem allgemein gefühlten Bedürfnisse entgegenzukommen, eine grosse Anzahl von Handschriften geprüft und diejenige davon, die ihm als die Beste erschienen sei, abgedruckt habe 3). Diese Erklärung ist fast überall mit dem ausgesprochensten Misstrauen aufgenommen worden und es ist in der That schwer glaubhaft, dass der höchstens 25 jährige Pfälzer, der vielleicht seit drei Jahren als Werkführer Barckhusens in Rostock wohnhaft war, eine solche Arbeit aus eigener Initiative und ohne rechtsverständigen Beirath unternommen haben sollte und wir können wohl annehmen, dass unter den "guten Gönnern und Freunden", die die Ausführung betrieben und unterstützten, Hermann Barckhusen der erste und einflussreichste war. Immerhin mag zuzugeben sein, dass der Antheil Dietzens ein so beträchtlicher war, dass er sich ohne Ueberhebung als Herausgeber bezeichnen konnte.

Der nächste Hinweis auf eigene persönliche Betheiligung an einem seiner Drucke wird in dem 1526 gedruckten Auszug aus der Preussischen Landesordnung<sup>4</sup>) gefunden, in dessen Schlussschrift es heisst: "Uth Hochdudescker jnn Neddersassescke sprake gedrucket dorch Ludwich

<sup>1)</sup> Scripta in Academia Rostochiensi publice proposita ab anno 1560 . . . ad initium anni 1567, Rostochii 1567, fol. 11/12. 2) Jahrbb. d. V. f. mekl. Gesch. IV, 70. 3) Ebenda IV, S. 75. 81—84. 135. — Wiechmann I, 24—27. 4) Wiechmann I, 105—109.

Dietz". Der so nicht wieder vorkommende Wortlaut erlaubt, das muss man zugeben, die Deutung, dass Drucker und Uebersetzer eine Person seien, aber er zwingt nicht dazu und innere Gründe nöthigen uns, einen anderen Uebersetzer anzunehmen. Die Vorrede kann ihrem ganzen Stil und Gedankengang nach nicht wohl von Dietz herrühren und im Text zeigen sich sprachliche Eigenthümlichkeiten, die von denen aller übrigen Erzeugnisse der Dietzischen Pressen abweichen. fälligsten ist, dass in der ganzen 16 Seiten 40 umfassenden Schrift die Ableitungssilbe -isch ausnahmslos -isck geschrieben wird, also evangelisck, hönscke worde, Colmiscke buren, hochdudesck, neddersassesck und dem entsprechend auch minscken; ähnliches zeigen von sämmtlichen Dietzischen Drucken nur die in demselben Jahre erschienenen "Twe Artikel Vlrich Zwinglij1)", für deren Uebersetzer der Wismarsche Prediger Heinrich Never gilt, doch ist auch da nicht minscke, sondern minsche gebräuchlich, während in allen übrigen Schriften -isch weitaus das -isck überwiegt.

Ganz klar und unanfechtbar erscheint die Uebersetzerthätigkeit Dietzens bezeugt in der Ausgabe von Sebastian Francks Schrift "Van dem gruweliken laster der Drunckenheit" aus dem Jahre 15422), wo es in der "Der Drucker wünschet dem Leser Gnad, Frede vnd erkantnüsse Gades, durch Christum vnsen Heylandt, Amen" überschriebenen Vorrede heisst: Dewile averst solcke Böchlin vast vorkamen, ock der spracke halven dem gemeynen Man unvorstendich, byn ick van etlyken myner günstigen Heren und guden fründen thom mehrerm mal früntlich ersocht unde angelanget, dat ytzt gedacht Christlick Böchlin in Sassischer Sprake wedder in den Druck stellen mochte . . . . Hebbe also . . . na vormöge mit hülpe etlyker guden Fründe dyt Böchlin in düsse Sassische sprake vorfertiget und in den Druck gebracht." Die Worte erinnern unwillkürlich an die Vorrede zum Lübischen Recht; auch dort spielen "gute Gönner und Freunde" hinein, die bei der Ausführung mitgewirkt haben, ohne dass ihr Antheil näher bezeichnet wird. Besonders ist es aber eine Wendung, die sich an der einzigen Stelle der Reinke-Vos-Glosse, wo der Autor von sich selbst spricht, wörtlich wiederfindet, nämlich "in Sassische sprake vorferdygen". Entweder hat der Verfasser der Vorrede von 1542 diese ungewöhnliche Redensart aus dem Schluss des Reinke von 1539 entlehnt, oder es ist beidemal derselbe, der den gleichen Ausdruck gebraucht. Das Letztere angenommen, wie Wiechmann und Brandes thun — wer ist dann aber der Uebersetzer der zuletzt besprochenen Schrift? Ist es wirklich so zweifellos Dietz selbst? Zu dieser Frage berechtigt uns die erst vor fünf Jahren wieder zum Vorschein gekommene niederdeutsche Uebersetzung des Biblischen Betbüchleins von Otto Brunfels<sup>8</sup>) "in der laveliken stadt Rozstock by Ludowich Dietz gedrücket, ym jar 1530, am 10. daghe Januarii," in deren Vorrede der Drucker dem

<sup>1)</sup> Ebenda I, 102—104. 2) Ebenda I, 187—189. 3) Ebenda I, 144/45. — Jahrbb. d. V. f. meklenb. Gesch. LIV, 214.

christlichen Leser Gottes Gnade durch Christum wünscht und erklärt, er habe das vorliegende Gebetbuch für überaus nützlich und heilsam befunden und darum dem Christlichen Leser zur Erbauung dargeboten. Das spricht genau so klar für Dietz als Urheber der Uebersetzung, wie die Worte in Francks Warnung vor der Trunkenheit, aber schlagen wir das Ende 1528 bei Hans Schott in Strassburg mit sechsjährigem Privileg gegen Nachdruck erschienene Original nach, so werden wir durch die Wahrnehmung überrascht, dass daselbst "Hans Schott Trucker" Wort für Wort das gleiche sagt, was Dietz durch einfache Weglassung des Namens für sich in Anspruch nimmt. Bei solchem Verfahren hört jede Möglichkeit einer Sonderung eigenen und fremden Antheils auf und Dietz darf sich nicht beklagen, wenn man nach dem Sprichwort "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht" noch andere Beweise verlangt als seine Worte. Natürlich hören damit auch die der Preussischen Landesordnung und Franck voraufgeschickten Verse auf als vollgültige Beweise zu dienen für Dietz's von Rollenhagen gerühmte Geschicklichkeit im Reimen, die offenbar erst aus der Glosse hergeleitet ist. Aber selbst zugestanden, dass Dietz von der ihm nicht abzusprechenden Befähigung zu eigener litterarischer Thätigkeit auch Gebrauch gemacht hat, so besteht doch zwischen der Thätigkeit eines Uebersetzers nnd der des Verfassers der Glosse, deren planmässig einheitliche Anlage ihr den vollen Eindruck einer Originalarbeit verleiht<sup>1</sup>), ein himmelweiter Unterschied. Wir müssen also, wollen wir uns nicht mit einem Anonymus begnügen, den Verfasser anderswo suchen und naturgemäss unter der Zahl der Männer, deren litterarische Beziehungen zu Dietz eines weiteren Nachweises nicht erst bedürfen. Es sind deren nicht viel, trotz der recht beträchtlichen Zahl von Druckwerken, allerdings meist geringeren Umfanges, die von 1520 bis 1560 aus seinen Pressen hervorgingen; unter den Gliedern der Universität und der Rostocker Geistlichkeit befindet sich um 1538/39 keiner, an den gedacht werden könnte. Der Lübecker Syndikus Johann Oldendorp, dem die Befähigung dazu allerdings ein jeder zugestehen muss, hatte zu jener Zeit schwerlich Lust und Musse zu einer derartigen Arbeit, auch wohl selbst zu viel von Reinkes Natur in sich ("ein klen Menneken, men grot in der Schalkheit" charakterisiert ihn ein Zeitgenosse) und von den übrigen hat keiner grösseren Anspruch auf Berücksichtigung als Johannes Freder der Aeltere<sup>2</sup>). Am 29. August 1510 in Köslin geboren, bezog er schon 1524 die Universität Wittenberg, wo er mehrere Jahre hindurch Luthers Hausgenosse war. Dreizehn Jahre weilte er hier, lernend und lehrend, bis er 1537 als Conrector an das Johanneum zu Hamburg berufen wurde. Stellung vertauschte er 1540 mit der des zweiten Lectors am Dom, die er bis 1547 bekleidete. Zu Anfang des Jahres 1543 steht er nachweislich mit Dietz in Verbindung und zwar lässt die Art, wie er

<sup>1)</sup> Brandes S. XXI. 2) Ueber ihn: (Mohnike) Johannes Frederus. I—III. Stralsund 1837. 40.

sich darüber ausspricht, klar durchblicken, dass er vorher schon mit dem Buchdrucker näher bekannt war. Es ist sein Buch "Loff unde Unschuld der Frouwen", was er Dietz übersendet¹), welches sich besonders gegen Sebastian Franck wendet und eine genaue Bekanntschaft mit den Schriften dieses in der Glosse häufig benutzten Autors bekundet. Es liegt daher die Vermuthung nahe, dass Freder auch der nicht genannte Uebersetzer von Francks "Laster der Trunkenheit" von 1542 ist, für den bisher Dietz galt, und von da zu der Glosse von 1539 ist der Uebergang schon vorhin angedeutet. Auch mit den Schriften von Johann Brenz, die gleichfalls in der Glosse verwerthet sind, ist Freder sehr vertraut und überträgt mehrfach Abschnitte daraus ins Niederdeutsche, die ebenfalls bei Dietz erscheinen?). Ueberhaupt stimmt die ganze schriftstellerische Thätigkeit Freders, wie sie Mohnike im zweiten Theile seiner Monographie schildert, vollständig Eigene, von ihm selbst verfasste Schriften zu unserer Annahme. kennen wir sehr wenig, ausser seinen Rechtfertigungsschriften betreffend die Ordination und den Streitschriften gegen Knipstro nur drei, eine in lateinischer, zwei in niederdeutscher Sprache und von letzteren richtet sich die eine<sup>8</sup>) gegen Seb. Franck, während die andere an ihn anknüpft<sup>4</sup>). Ausserdem rühren noch 16 geistliche Lieder in niederdeutscher Sprache von ihm her 5); alle die übrigen ziemlich zahlreichen Schriften, die seinen Namen tragen, sind Uebersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische oder aus dem Lateinischen und Hochdeutschen ins Niederdeutsche und gerade bei den letzten stellt er mit Vorliebe die Aussprüche mehrerer Verfasser über ein bestimmtes Thema zu einem Büchlein zusammen, so von Hieronymus Weller und Johann Brenz über das Abendmahl<sup>6</sup>) und von Bugenhagen, Luther, Brenz und Veit Dietrich über die Sonntagsheiligung<sup>7</sup>), ganz entsprechend der compilatorischen Arbeitsweise des Glossators. Da er in so jugendlichem Alter schon die Heimath verlassen hatte, kann es kaum auffallen, dass ihm die an sich ja ohnehin nicht reiche niederdeutsche Litteratur fremd geworden war; weit auffälliger würde das Fehlen aller niederdeutschen Quellen ausser dem Narrenschiff und dem Henselin sein, wenn Dietz der Verfasser der Glosse wäre, aus dessen Druckerei nicht wenig Schriften hervorgegangen sind, die sich wohl dazu eigneten, mit herangezogen zu werden, wie z. B. Aeneas Sylvius, Van Frouwe Glück unde van allen Stenden der Werldt von 1520 oder des Stralsunders Johannes Crützeberch Bericht und Unterweisung von 15268). Daher trage ich kein Bedenken, als den Verfasser der Rostocker Glosse aufzustellen Johannes Freder, den ersten evangelischen Superintendenten von Stralsund.

ROSTOCK.

Ad. Hofmeister.

<sup>1)</sup> Wiechmann I, 200—202. 2) Ebenda II, 18. 19. III, 153. 3) Ebenda II, 14. 4) Ebenda I, 200. 5) Mohnike II, 45 zählt deren 13 auf, drei andere bei Wiechmann III, 153. 6) Wiechmann II, 19. 7) Ebenda III, 159. 8) Ebenda I, 59/60. 92. 95. II, 14. III, 195.

- 6b) Dieselben Brautleute: Ein Bogen in 4°. Titelbl.: "Fruwen-Koltz. Erste Deel, Tom ersten mal uppelegt un övergeven bi der Köste der dögentsahmen Brut-Lüde Hern Stoffer Bünsowen vn J. Reginke Engelbrechts im Jahr 1656. Recht im hilgen Fastelasen van enem goden Fründe apenbahret unne thom Drück befördert." Dialog zw. "Geske" und "Talke". (s. l.) [V. P. Vol. 73.]
- 7) Bünsow (Kaspar), Patrizier zu Greifswald; ux.: Anna Schwartz den 14. X. 1662. In "Hochzeitlicher Ehren-Dienst" enthalten die Abstattung e. Ehren-Trunkes in vorpomm. Plattd. Greiffswald (1662). [V. P. Vol. 73.]
- 8) Bünsow (Samuel), Past. Neuenkirchen bei Greifsw.; ux.: Katharina Wendt d. 11. IV. 1665. U. a. zwei plattd. Gedichte. Greiffswald (1665). [V. P. Vol. 5 Nr. 10.]

Für die Zeit charakteristisch: Sam. B., der Spross einer der ältesten und vornehmsten städtischen Familien endigte bereits nach drei Jahren (1668) in bitterster Armuth (Biederstedt's Beyträge z. Gesch. d. Kirchen, 1818, Th. II. S. 90).

- 9) Eppen (Melchior), Past. zu Gross Luckow, Kreis Prenzlau; ux.: Doroth. Sternhagen i. J. 1689. An der Glückwunsch-Sammlung betheiligen sich fünf hervorragende Universitätslehrer; zum Schluss steht ein anonym. plattd. Gedicht von vierzehn Strophen mit dem Kehr-Reim: "Denn Köstenun Gillen- un Gastgebahds-Dag Ick alle mien Levdag versühmen nich mag." Greiffswald (1689). [V. P. Vol. 77.]
- 10) Flesch (Otto Ernst), Laken-Händler zu Greifsw.; ux.: Anna Ilsabe Völschew den 18. IX. 1695. U. a. ein plattd. Doppel-Gedicht. Greiffswald (1695). [V. P. Vol. 79.]
- 11) Gerdes (Georg), Pastor zu Wusterhusen bei Wolgast; ux.: Margar. ('adea den 4. V. 1664. Inhalt u. a. ein langes plattd. Gedicht üb. den Floh: "En Radels vp den Brudt-Disch by der Braden tor Stippe vörtosetten." Gryphiswaldiae (1664). [V. P. Vol. 13.]
- 12) Hartwig (Friedr.); ux.: Anna Pöppelow 1656. Titel: "Ein eintfoldich Platt Pamersch Gedicht vp den Hochtydtliken Ehren-Dach Hern Fredrick Hartwigen vnde dessen Hartallerleevesten Jumffer Annen Pöppelowen wolmenende van enem goden Fründe upgerichtet unde thom Druck beföddert im Jahr 1656 des 2. Harfstmahnds. Vnde up de Hochtydt in Anklam översandt." Inhalt mässig. Zwei Blätter in 4°. s. l. und a. [V. P. Vol. 15 Nr. 22.]
- 13) Helwig I. (Christoph), seit 1667 Prof. med. und Stadtarzt zu Greifswald; ux.: Anna Regina Heune, Tochter d. Prof. med. Joh. Heune, den 15. X. 1667. Titel: "Stippelisse bye de Brade ub Hern Doct. Christoff Helwigs unne Junfer Anna Regina Huninn Hochtieddach. Gedruckt tho Nullibi dorch Niemand im Jahr un am Dage as idt was." Zwei Blätter 4°. [V. P. Vol. 17.]
- 14) Hoppe (Mich.), Kaufm. zu Wolgast; ux.: Anna Schultze aus Wismar den 4. III. 1644. Die Sammlung "Epithalamia in Festivitatem Nuptiarum..." enthält zwei plattd. Scherze: a) "Sonnet", beginnend: "Nu Junfer Anne, nu! gy möten man toflyen; b) titellos. Scherz, beginnend: "Idt iss in der Fastlavend Weken, Dar sick de Lüde plegn affsteken." Gryphiswaldiae 1644. [V. P. Vol. 84.]
- 15) Joël v. Örnstedt (Phil. Joach.), Kgl. Schwed. Regier.-Rath; ux. II.: Brigitte v. Sparfeldt i. J. 1664. Tttel: "Övergeblevene Nege up de Riecke

- Köste Hn. Philip Jochim Joel van Öhrnstedt unde Jungf. Brigitten v. Sparrfeld van nüen upgegahten dorch Peter Harm, hochbetrugten Gläserwachter by disser Köst, süst wolbestelten Holm-Schipper." Ein Blatt schmal Fol. s. l. und a. [V. P. Vol. 27.]
- 16) Krockisius (Balthas.), Past. z. H. Geist, seit 7. II. 1670 Pastor bei St. Marien zu Stralsund; ux.: Christine Maria Schoner 12. XI. 1660. In der Sammlung "Bona Verba Taedis . . . Dni B. Krockisii . . . " Ein plattd. Gedicht von "C. H. H. S. P." Stralsundi den 12. Nov. 1660. [V. P. Vol. 22.]
- 17) Kühtz (Daniel), Pastor; ux.: Anna Schaar den 3. VII. 1693 zu Wrietzen an der Alten Oder. Titel: "Dat leve Leves-Schaarwarck der Buhren un aller Lüde up der fröliken Prester-Köste (Tit.) Herrn Daniel Kühtzen un (Tit.) Ihr. Anneke Schaaren, de den 3. Julii des 1693. Jahrs tho Wrezen an der Ajer geholden word, mit eenfoldiger Pahmerischer Buhr-Sprake vörgedragen van Zippel-Tewes Naber, de wol wet wo he sit." (Oderländisches Plattd.) Zwei Blätter in 4°. s. l. (1693). [V. P. Vol. 86.]
- 18) Lange (Nikol.), Pastor zu Bauer bei Lassahn; ux.: Anna Sophie Blanck den 26. II. 1691. In dem Sammelhefte (ein Bogen 4°), betitelt: "Glückwünschender Zuruff" findet sich ein längerer plattdeutscher Schwank, worin einige sprachlich merkwürdige Ausdrücke, z. B.: "Man sümmer allen kranckt: ick bün wol gantz verdwalet" u. a. Greiffswald (1691). [V. P. Vol. 87.]
- 19) Neveling (Martin), "Herr"; ux.: Regina Schwellengräbel i. J. 1661. Titel: "Der Stattinschken Jungferkens Köste-Schincke, gespicket mit ullen terretenen Liefländischen Scholappen; Süst ut Nergend-Land den tween lewen Brut-Lüden Herrn Martin Newveling un Jungfer Regina Schwellengräbels the sonderlicken Ehren van eren kenmahls gewesenen Keller-Kock upgesadent ewergeschicket . . . van enen ullen Cordewanischen Flöhen-Griper." Zwei Blätter 4°. s. l. 1661. [V. P. Vol. 27.]

Beide Brautleute entstammten altangesehenen stettin'schen Familien (15. Jhdt. f.). Den Schluss des derben Scherzes bildet das Wiegenlied: "Jussle Pussle, schlap myn Kinken, Vnsre Magd gaf hüt' er Münken In en Winckel unsren Knecht: Jussle l'ussle dat iss recht."

- 20) v. Örnstedt s. Nr. 15: Joël v. Örnstedt, den Urenkel des Prof. med. Franz Joël I., eines Hauptgegners des Paracelsisten Thurneysser.
- 21) Plaster (Samuel), Past. z. Wartenberg u. Belitz, Kreis Pyritz; ux.: Dorothea verw. Starcke, geb. Bohm, Wittwe des Amtsvorgängers. In dem Sammelhefte u. A. ein unbetiteltes plattdeutsches Gedicht, unterschrieben: "So schref mit dem dreytünnigen Knefelstaken Schulten Bisitter vam negsten Dörp." Stetini s. a. (2. Hälfte 17. Jhdts.). [V. P. Vol. 95.]
- 22) Saalbach (Chrn.). In "Ehren-Bezeigung Herrn M. Christiano Saalbach, P. P. der löbl. Philosophischen Facultät Decano, und der Königl. Universität Greiffswald jetzigem Rectori Magnifico, und der . . Jungf. Evae Lucretiae Greiggin, als dieselbe den 4. Decembr. 1683 ehelich verknüpffet wurden. Abgestattet von Nachgesetzten" (scil. J. H. von Greiggenschield, C. Eichmann und pseudonym (plattd.) "Spinäus Raderus") ist enthalten "Een kort Rätzel an dat söte Junffer-Volck" (Auflösung?). s. l. s. a. [V. P. Vol. 13 Nr. 33 (s. v.: Greigg).]
- 23a) Scherenberg (Peter), Kaufm. zu Alt Stettin; ux.: Doroth. Held am 13. II. 1665. In "Hochzeitliche Ehrengedichte auf" pp. Unter vier Scherzen zwei niederdeutsche verschiedener Mundart. Alten Stettin (1665). [V. P. Vol. 100.]

- Dieselben Brautleute, besondere Druckschrift, zwei Bl. in 4°: "KöstenInfälle, welcke ick all vär dre Wäken, as ick met de Bollinsche Post verreiset was, un met den vehlen Schledden wedder qvam, gekregen, un dat
  di de Doht hall, ball vergeten had', wan ick sülkes an enen goden Ohrt
  nich had vertellen hört, Nu öferst sind se den leven . . . Hochtied-Lüden
  tho goder Starckung upgesettet. Vn dat giht glickwol wäten mägen, van
  wehm dit iss gekahmen, wull ickt ju woll seggen, want nich sohn umpünt
  Wedder wer; doch wat frag ich darna, ick bin nich uth dem uhrollen
  Jagdüfelschen Geschlecht." Auf drei Seiten wird nun die Brautnacht mit
  einem lustigen Kriege oder Duell verglichen. s. l. s. a. [V. P. Vol. 100.]
- 24) Stegemann, ux.: Willich den 20. X. 1735. Titel: "Ass Herrn Steegmann siene Brut / wurd vam Prester angetrut, / wünschde Glück to diessem Fest / Ener van de Hochtieds-Gäst. Hier tom Sund wurd dit geschickt, Un da is et ook gedrückt. / Den 20sten in Wien-Mand 1735." ("tom Sund" 1735.) Zwei Bl. fol. [V. P. Vol. 37 Nr. 30.]
- 25) Uecker, Johann, Bürgermeister v. Stettin, \* 2. II. 1634, † 21. I. 1703, erzogen im Collegium Jagteuffelianum, einer Stiftung des i. J. 1412 gest. Bürgerm. Otto Jageteuffel. Auf Letzteren spielt zweifellos der Anonymus in dem unter Nr. 23b wiedergegebenen Titel an! Scherz-Rätsel auf Uecker's Verlobung im J. 1665, zwei Bl. in 4°: "Kasten Suerbroks Blinne-Koh: dat iss vp Dütsch en kleen lustig Tietverdrieff vär datt sävenkloke, Hemmelhoch wiessnäsige un schnippisch-püntlicke Jumffern-Tüch, so sick up Hn. Johann Vkers un Fr. Margareta Stubben, Seel. David Schönings nagelatene Widwe hochtiedtlichen Bradendach herruth breiden warn, äverschickt vam Baven gedachten." Lösung des Rätsels: der Flachs. s. l. s. a. [V. P. Vol. 39.]
- 26) Völschow, Moritz, Patrizier zu Greifsw.; ux.: Elisab. Mechow 5. VII. 1647.

   Kollektiv-Gedichte, darunter zum Schluss ein sangbares holländisches "Bruylofs Liedt op syn eegen Wise" und ein Scherz in vorpommerscher Mundart mit dem Nachsatz: "Vp der Galleyen gemaket van Tyeschen, der Schipperschen vam Stralsunn." Greyffswald 1647. [V. P. Vol. 107.]
- Volz, Friedr., Hofgerichts-Advokat zu Stargard; ux.: Anna Marie Moller, Tochter des Bürgermeisters M. zu Greisenberg, den 13. X. 1673. In "Thalassus hymeneus Festivitati Nuptiarum . . ." pseudonym unter "Görries van Tunnenbuhr" ein plattd. Rätsel (Lösung: Mörser des Stadt-Apothekers zu G.), scheinbar im Dialekt von Greisenberg. Stargardiae (1673). [V. P.Vol. 39.]
- 28) Wagner, Joh. Chph., Magist. Philos.; ux.: Anna Gabriel, Witwe des Hofger-Adv. Johann Fabricius, den 21. IV. 1662. In "Hochzeitl. Glückwänsche" enthalten: "Jädens Fiendes Radels Schrifftken thor Braden-Stippe den Jungferkens by dijer Brut-lach upgegaten un ingedahn van Hansen des Radelstückgens Halfbroder" (Rätsel in gebundener Rede). Alten Stettin (1662). [V. P. Vol. 108.]
- 29) Wendt, Matthäus, J. U. D.; ux.: Soph. Kathar. Meyer. Vermählt zu Stargard 15. XI. 1670. In "Hochzeitl. Glückwünschungen" ein plattd. Rätsel (über den Krebs) u. d. T.: "Ehn verdecket Etend vör dat leefleke Fruwen-Timmer". Am Schluss: "Thogericht van Jim Kaker". Alten Stettin (1670). [V. P. Vol. 108.]
- 30) Westphal, Peter, Magister und Rektor der Greifswalder Stadtschule; ux.:
  Anna Margar. Brunst den 12. VII. 1698. "Lust- unn Schertz-Ode van dei verdreitlike Schaul-Arbeit. Sülkes hefft in Bronsewieker Sprake ut

- recht oprichtigen dütsken Harten upsetten wollen dei da hett: Ick lesde leiver im Bronsewieksken Holte. Eine lange und gute Ode in Braunschweig'scher Mundart. Vgl. Lehmann, Gesch. d. Gymnas. zu Gr. 82—86. Ein Blatt gross 2°. Greiffswald (1698). [V. P. Vol. 40.]
- 31) Witton (Joh.), Past. zu Crummin auf Usedom; ux.: Barbara (lese den I. IX. 1696, Tochter des (1680 †) Stadtrichters Pet. Ciese zu Anklam. In "wolgemeinte Gedancken pp." ein sehr gewandtes, sprachlich ziemlich modernes plattd. Poëm aus der Feder des Bruders der Braut: P(aul) C(iese), L. L. Stud. Der Dichter, geb. 26. März 1670, starb als Advokat zu Rostock d. 3. Dez. 1746; er schrieb namentlich das Manuale exceptionum foreusium (zwei Auflagen) und (1699) eine summarische Relation, was in Pommern sich von 1024 bis 1637 jährlich zugetragen hat. Zwei Blätter in Folio. Alten Stettin (1696). [V. P. Vol. 40.]

#### Aus Nr. 6.

Glückwunsch an Herrn Christoffer Bünsow und Jungfer Regina Engelbrecht zu Greifswald auf "dero hochzeitlichen Ehren-Tag den 19. Febr. 1656":

Stulto quoties delectari volo, me video. Seneca.

- 1. Alss eck op dem Bedd' noch schlepe, Mi en goder Fründ tho repe: Broder, ey du most opstahn On met mi thor Kesting gahn!
- 3. Solcke Lüde möten stutzen,
  Tho gefallen seck utputzen:
  Opgesettet Haar on Bart
  Mot syn na Frantzöscher Art.
- 5. Schall eck mi nich Ansehn maken?
  Stahnen mi doch wol de Saken:
  Min Hembd wi en Wagen-Rad
  Hängt vör ut bet en dat Fat.
- 7. Wat schall minen Schoen schaden?
  Voren syn se wie en Spaden
  On et mangelt nich gar vehl,
  Dat se syn dreverdel Ehll.
- 9. Wat schall eck mi nu bedreven?

  Manchet Mäcken werd mi leven;

  Doch de nich es rick on fyn,

  Schall my nich gewassen syn.
- 11. Jungfern syn bahld tho vexeren,
  Laten lichtlich seck verföhren,
  Dencken: wie dat Haar en Perdt,
  Dat dat Kledden Mannmagktwerth.

- 2. Kum alss he mi dat vörsede, Eck de Nestlen-Brock anlede, Dacht: du schalt wat mehrers syn, Gahnen nich wie andre Schwin.
- 4. De Geroch ock mi erfrewet,
  Wenn met Polver wit bestrewet
  Es dat angelechte Haar,
  Dat erst enes Dewes war.
- 6. Wenn eck man gah op der Straten, Hör eck, dat de Lüde praten: Op dem Fod de Kappen stahn Runder alss de Hoff vam Mahn.
- 8. Darmet kan eck mi wol becken On thom Reverentzen schecken; Jeder secht: eck dantz so wyss Wie de Krehg op blanckem Yss.
- 10. Wer met Sammet kommt opstiegen, Kan en ricket Mäcken kriegen: Denn de schöne Ogen-Weyd Mackt den Mädkens Lost on Freyd.
- 12. Ey so well eck nich verzagen,
  Well drob fresch heneunen wagen:
  Eck wet dat gewiss, en Brut
  Werd mi dardorch noch vertrut.

In Eyl in den kalten Hunds-Tagen geschreven van Haselio Windsprung ut Thoren."

#### Aus Nr. 17.

"Dat leve Leves-Schaarwarck der Buhren un aller Lüde up der fröliken Prester-Köste (Tit.) Herrn Daniel Kühtzen un (Tit.) Jfr. Anneke Schaaren, den 3. Julii des 1693. Jahrs tho Wrezen an der Ajer (!) geholden word, mit eenfoldiger Pahmerischer Buhr-Sprake vörgedragen van Zippel-Tewes Naber, de wol wet wo he hit:

> Et schaarwarckt sick jo so tho dissen unsen Tyden; Men will nun ock darmit uns arme Buhren brüden: Wann wi den gantzen Dag tho Hafe-Deenst gegahn, So will de Scharwarcks-Deenst doch ock noch syn gedahn. De Juncker schenckt uns nist by levendigem Lyve: Un schaarwarckt dan de Buhr by sinem eegnen Wyve, So nimmt de Juncker flucks dat Balg thom Underdahn, Dat enem up de Wyss dat Schaarwarck mücht vergahn. Mien Naber Zippel-Tews hefft Föffthein leve Bälge In sinem Kaken gahn: De Juncker (den Gott delge) Kam eens van achter tho un wull de Bälge sehn: Dar beefde minem Tews de Kop un Hand un Been; He wust' nich, wat he schull in sülker Hast bedriwen: He nam der Bälge Fyff un stülpt se unnert Küfen; Fyff andre kröpen all in dat Back-Afen-Loch Un Fyfe stünnen dar för unsem Juncker noch. De sede: "Tewes, sind dat alle dine Kinner? Bekenne mi man recht: heffstu nich mehr noch nimmer As disse Fyff alleen?" He krabbd' sick in den Kop Un dacht': wat schaltu dohn, du arme Dudendop? "Ja, Juncker," (sede he,) "ick kan se so nich räken, Der mägen hier un dar noch wol so welke steken:" He seed', de Juncker schull in den Back-Afen sehn; Dar burrden Fyff heruth recht ass de jungen Spreen. Dun bährd' he 't Küfen up; dar schurrden ock de Fyfve Ass een Raphöner-Volck dicht weg by sinem Lyve. "Nu," (seed' de Juncker,) "nu: wer sone Mandel het, De heffst mi doch (Gott loff) mien Dörp noch wol besett!" "Ja, Juncker," (sede Tews,) "ick mut juw liker seggen: Gi möten mi jo nich thom quaden dat uthleggen, Dat ick veel Kinner hebb'; se sind so uth gestaakt Un allthomietzsche mahl by Schaarwarcks-Tydt gemaakt. An Juwem Hafe-Deenst iss nist darby versumet: Et hefft sick jümmer so geflaschet un gerimet, Dat, wan ick kam the Huuss un et Fier-Avend wass, Ick dan un wan noch steeg mit Modern up den Tass. Wo darvan jümmer nu de Gören sin gekamen, So kan ick nich darför; Juw hebb' ick nist genamen The miner Lenden-Sterck; by mi iss alles goot, Wan ick man hebben kan dat leve Keess un Brodt." "Ne" (seed' de Juncker,) "ne, so böss ist nich gemenet; Dat du veel Kinner heffst, dar is mi mit gedenet: So mannig Dochter, Söhn, so mannig Underdahn; Ick wull, se hedden all' so veel ass du Cumpahn." Dun dacht ick: groote Süück! Schall men de Kinner maken Tho unses Junckers Deenst, un doch ook plögen, haken, Un bringen't Schaarwarck ook un Scheerwerck int geschick: So hull dat mit der Tydt en ander uth, nich ick. De Lüde in der Stadt de hebben bet're Dage, De weten jo wol nich van unser Buhren-Plage:

De konen Koste dohn, scharrwarcken jummer hen, Wol ist de Se un de ook ere Kinner kenn? De Presters allerdegs de känent ook nich laten, Un wan men en ock schüll' dat Huuss för enen Katen: Dat Schaarwerck steckt en doch ock jümmer in dem Kop Wann reets de Kop studeert doch prekelt Leev im Krop. Ick was nu in Berlin the Marckt mit unsem Vajer, Dar seden mi de Lüd': tho Wrezen an der Ajer Dar wär en Prester-Mann, de heet Herr Daniel, De hedde hier gekofft en schmuck Jung Jumfern-Fell. Ick froog: "Wo hith de Bruth?" Se seden: "Anna Scharen"; Ja, ja, (dacht ick,) mien Kind, gi warrent wol erfahren, Wat dat för Schaarwarck geeff; men kant tho Wrezen oock, De Presters weten dar oock Raht för Rock un Brook. Hört, Jumfer Anneke, juw Nahme wart gelesen Van hinnen ass van förn; lath Juw nich bange wesen: Dat Scharwarck gifft sick wol; want hefft juw Mann studeert So deit he wol so veel, dat he de Kunst Juw lehrt. Un gi, Herr Daniel, denckt, dat dit leve Kindken Veel Zucker hefft geschmeckt mit sinem Zucker-Mündken Fort van der Kindheit an; un so denckt ook darby, Wo zucker-söth dat Hart in erem Lyve sy. Schaarwarcket wol, Herr Kühtz, mit Jumfer Annke Scharen, I)e Leve trute Gott de wulle Juw bewahren För't Buhren-Scharen-Warck; He geve Juw en Schaar Mit Lyff un oock mit Seel na een Dre Vardel Jahr!

#### Aus Nr. 22.

Aus: "Ehren-Bezeigung Herrn M. Christiano Saalbach, P. P. der Löbl. Philosophischen Facultät Decano, und der Königl. Universität Greiffswald jetzigem Rectori Magnifico, und der Wohl-Edlen Jungfer Jungf. Evac Greiggin, als dieselbe den 4. Decembr. 1683 ehelich verknüpffet wurden":

"Een kort Rätzel an dat söte Junffer-Volck."

Kuhm was ick hüden frü uth minen Posen krapen, Da quam för mick een Ding sehr kruhs und bund gesckapen, Dat hadd nich Kopp nich Hand, dat was nich Mann nich Wieff, Doch lyckvol düchte my, et hådde recht een Lieff. Mick ahnd', et sehd to my: Ick schull by disser Köste Mick siner nemen an und spreken doch dat beste By disser Bruht, wiel Se Em vertyds leef gehat, Dat Se Em künfftig ock mitdeelde eene Gnad. Se möcht de olle Leef by Ehr nich rustern laten Un nemen em ock mit in Eeren nyen Katen, He wull van Harten gern alltyd na Eerem Sinn Bedriven dat alleen, wat Eer kehm to Gewinn. Darto wull he ock gehrn vergeten und vergewen, Wat Se för Harteleed Em hedde togedrewen Wo Se Em angespygt, byr Näse ümgekeert, De Haare uthgeröpt un trefflick sehr vexeert. Se schull man för de Küll Em eene Mütze gefen, Wat süss sien Lieff bedürffd' an Unnerhold to lefen, Dat wehr een schlichter Drunck, darto een dünne Reep, Dat spand' he ümhet Lieff un so tor Arbeet greep. Drüm, Junffer Brut, wyl gy juw immer öffer Armen

Un de Nohtliedende noch pleget to verbarmen, So stell't ju nu ock so by mynem Bidden an, Dat man ju nah als för noch beeter lawen kan. Laht 't dissen ollen Knecht noch länger by ju lewen, Gy därffen Em jo nich veel Lohn noch Freeten gewen! Ick hape wo he ju man wedder ward bekand, So gryp gy recht nach Em mit söt un lefer Hand. — Ju andern Junffern-Volck bidd ick uht Harten-Grunde, Dat Gy dit raden wull't un denn mit söten Munde Myn Bidden drifet fort, wyl gy recht hebbt gelehrt, Wo eener bidden skall, süst ward ick ganz verstört.

Den beeden Bruth-Lüdden to Eren leht dit uhtlopen

Spinäus Raderus."

GREIFSWALD.

Karl Adam.

# Mittelniederdeutsche Margareten-Passion.

In der Bibliothek des Domes zu Fürstenwalde, wo von 1385 an der Sitz eines Erzbischofs war, fanden sich in dem Umschlag eines Buches zu Deckelpappe zusammengeklebt achtzehn Blätter in Oktav, deren Inhalt mittelniederdeutsche Bruchstücke teils in Versen, teils in Prosa sind. Derselbe Einband umfasst zwei Werke:

- 1) Der Ordinanden Examen wie es zu Wittenberg gehalten wird u. s. w. Geschrieben durch Herrn Philipp. Melan. Gedruckt zu Leipzig durch Jacobum Berwaldt.
- 2) Die Henpt-Artikel Christlicher Lere Frageweise gestellet durch Johan. Spangenberg u. s. w. Wittenberg 1561. Gedruckt zu Wittenberg durch Veit Creutzer.

Die erste handschriftliche Einzeichnung ist datiert vom 24. December 1573; leider ist aber die Namensunterschrift nicht mehr zu entziffern. Das Wasserzeichen, das den Blättern der Handschrift eingeprägt ist, stellt einen gotischen Bogen dar, der ein Kreuz umschliesst und oben in eine Kreuzblume ausläuft. Einige andere Papierblätter, welche ausserdem noch zum Bekleben der Deckel verwendet wurden, haben als Wasserzeichen das kursächsische Wappen. Die in der Handschrift enthaltenen Bruchstücke sind:

- 1) 335 Verse einer Margareten-Passion;
- 2) 378 Verse eines Anselmus, entsprechend dem V. 45 bis 424 des von Lübben herausgegebenen Anselmus (Zeno etc. Ancelmus, vom Leiden Christi. 3. Aufl. Norden 1885);
- 3) der Anfang von "Buschmans Mirakel" Cp. 1—3 bis zu den Worten: "vnde wolde em mer vraghen", vgl. W. Seelmann Ndd. Jahrb. 6, 32 ff.

Da der Dialekt des Prosastückes mit den Versen genau übereinstimmt, so muss man annehmen, dass dies der Dialekt des Schreibers oder dessen war, der die Sammlung veranstaltete. Seine Sprache ist im wesentlichen frei von Umlaut und steht in dieser Hinsicht etwa auf derselben Stufe wie der Reineke Vos. Allerdings stehen über dem u oft die Striche, welche bei uns jetzt das ü bezeichnen; aber diese Striche sind in damaliger Zeit, wie Lübben nachgewiesen hat (Zeno S. XVII und Ndd. Jahrb. 4, 41 ff.), nur diakritische Zeichen, welche n und u scheiden sollen, und finden sich auch in lateinischen Handschriften. Dazu stimmt, dass in unserer Handschrift auch düüe und üulüe geschrieben wird, wo ü für ein r steht. Auch der Umlaut von

o erscheint garnicht. Einmal freilich liest man auer Marg. 477, wo aber die Striche von zweiter Hand hinzugesetzt sind; ursprünglich Sicherlich wird der stand auer da, was noch sehr oft vorkommt. Umlaut nicht bezeichnet durch ein dem o nachgesetztes e. Aber auch Schröders Ansicht (Reineke Vos S. XVII), dass dieses e die Vokallänge bezeichne, kann nicht als allgemeines Gesetz hingestellt werden. westdeutsche Handschriften mag die Regel gelten, da dort niederländische Schreibung angenommen wurde. Aber in ostdeutschen Handschriften bezeichnet dieses e sicher einen gesprochenen Laut. kryech findet sich "tyit Zeit" (Frankfurt. Cod. dip. Brand. XX; S. 208), neben raet auch rait (Hamburg. Cod. dip. Lubec. V Nr. 202). Form entspricht genau dem niederrheinischen Dialekte, in dem doch auch die Diphthongierung ursprünglich durch Nachschlag eines Vokals entstanden ist. Zur Gewissheit aber wird diese Ansicht, dass jenes e wirklich gesprochen wurde, durch einige Beispiele erhoben, in denen zwischen das nachgeschlagene e und den vorhergehenden Vokal ein k gesetzt ist: ohen = oen eis (Salzwedel C. D. B. XIV, 636), ohenen (ebenda Nr. 642), oheme (Nr. 660), dohem 'Dom' (Nr. 685). In der Mark also war sicherlich dieses e nicht ein orthographisches Zeichen, sondern ein gesprochener Laut, den man noch jetzt in der Sprache hören kann.

Wichtig für die Bestimmung der Zeit, in der die Fürstenwalder Handschrift entstand, ist ferner der Umstand, dass hier schon durchweg ein betontes, in offener Silbe stehendes kurzes o zu a geworden ist: vorlaren (Marg. 80) und alle ähnlichen Participia, lauede lobte (M. 253), dagegen lôuen glauben (Ans. 20), gesaleth (Busman), gades (M. 249), gade (M. 97), gaden (M. 105) u. s. w., nur goden (M. 64) und affgoede (M. 27 u. 87); bade (Gebote (M. 297), baden 'Butte' (M. 359), vagel (M. 55), vrame (M. 272), grave 'grobe' (Ans. 155), apen (M. 252) u. s. w., dauendich (M. 350), auer (M. 269) u. s. w. In diesen Worten ist eine Lautwandlung wirksam, welche sich bekanntlich im Laufe des 15. Jhdts. über das ganze Gebiet des Niederdeutschen verbreitet hat mit Ausschluss des Südens. Natürlich konnte dieses a auch innerhalb des Gebietes, in dem es herrscht, nur so weit das ursprüngliche o verdrängen, als dieses nicht schon zu ö geworden war. Die Ausbreitung des a zeigen sehr übersichtlich schon die hierhergehörigen Ortsnamen: Wigersrade in Holstein: Wigersrode (Cod. dip. Lubec. V, 524. 1415), Steinrade bei Lübeck: Steurode (ebd. V, 277. 1409), Dakendorf bei Lübeck: Dokenndorpe (ebd. VI, 801. 1418) u. Dakendorppe (VIII, 399, 1447), Gadebusch in Mecklenburg: Godebus (ebd. V, 653, 1408), Bergrade bei Lauenburg: Berkrode (ebd. VI, 67. 1418), Radt in Westfalen: Rode vor dem wolde (ebd. VI, 534) und Royde vur dem walde (Lacomblet Urkundenbuch IV, 127, 1423), Gräfrath bei Elberfeld: Greueroide (ebd. IV, 40, 1403), Wickrath bei Rheydt: Wyckcrode (ebd. III, 95, 1310), Anrath bei M.-Gladbach: Anrode (ebd. IV, 628, 1161), Herzogenrath bei Aachen: Hertogenrode (ebd. IV, 548, 1544). Gerade diese Namen auf rade sind in dieser

Frage sehr lehrreich, wenn man sie mit dänischem Hilleröd, mit schwedischem Mellerud und mit den Harzischen Orten auf rode vergleicht. An den äussersten Vorbergen des Harzes also und an den Wesergebirgen ist die Bewegung zum Stillstand gekommen; sie erscheint auch in dem nördlichen Teil der Rheinprovinz, während das eigentliche Westfalen davon frei blieb. Damit stimmen die Urkunden vollkommen überein; Braunschweig (UB her. von Hänselmann 1872), Wernigerode (UB her. von E. Jacobs 1891), Göttingen (UB her. von G. Schmidt 1863 u. 68) kennen das a an Stelle des o nicht; einige Beispiele bleiben so vereinzelt, dass sie die Regel nicht umstossen. Ursprünglich betraf diese Assimilation aber nur diejenigen o, welche aus kurzem u durch folgendes a oder ô umgelautet waren. Ob bislatenun der Merseburger Glossen hierherzuziehen ist, muss bezweifelt werden, da es von der hier besprochenen Lautbewegung um 300 Jahre geschieden ist (Heyne, Kleinere altniederdeutsche Denkmäler Paderborn 1877 S. 97). Das älteste mir aufgefallene Beispiel ist gades in einer urschriftlichen Urkunde Waldemars, die zu Spandau 1318 gegeben ist (Cod. dip. Brandenb. XXIII, 16); dann apenbar, vramen in Salzwedel (C. D. B. XIV, 223, 1373). Doch bleiben diese Formen noch lange vereinzelt. In Salzwedel werden die Beispiele häufiger 1427 (Nr. 312), und um 1444 (Nr. 341) ist die Lautwandlung dort ganz durchgeführt (apenbar, gade, laue, auer, framen, bovalen, tokamenden, kamen, vthgenamen) und um dieselbe Zeit auch in Stendal (C. D. B. XV, 315. 1439). Die Altmark scheint also mit der helleren Aussprache des o den Anfang gemacht zu haben. In Lübeck tritt dieselbe viel später auf; die Ratsurkunden um 1450 kennen sie nicht, ebensowenig das ganze nördliche Gebiet des Niederdeutschen, das man aus dem Cod. dipl. Lubecensis gut übersehen kann. Das Zeitwort halen darf nicht dagegen geltend gemacht werden, weil darin das a ursprünglich ist, ebenso nicht das Participium bevalen, da schon das Präsens bekanntlich häufig ein a hat. Die Aussprache des Volkes scheint allerdings auch in Lübeck um 1450 heller gewesen zu sein. So erklärt es sich, dass der Lübische Syndikus Arnold van Bremen in einem Privatbriefe schon öfter a statt o setzt 1447 (C. D. L. VIII, 454). Unter den 17 aus Bremen und Oldenburg stammenden Gedichten, die Lübben herausgegeben hat (Mittelniederd. Ged. Oldenburg 1868), hat nur das vierte einige Beispiele des a, die übrigen kein einziges. Ziemlich häufig hat dann a statt o das Redentiner Osterspiel, das 1464 entstanden ist, dessen Handschrift aber nicht vom Dichter selber herrührt. Lübecker Passional von 1492 zeigt schon Vorliebe für a; und ganz durchgeführt ist die Lauttrübung in der Lübecker Bibel von 1494. Es ist zwar bedenklich, aus alten Drucken über die Sprache der Druckorte Schlüsse zu ziehen. Aber die Lübecker Bibel stimmt in dieser Hinsicht genau zu den Urkunden, die ungefähr aus derselben Zeit stammen. Die aus dem Lübecker Wettebuche von 1527 mitgeteilten Urkunden (C. D. L. II, 1 S. 354 u. 355) haben alle Beispiele des betreffenden o zu a verwandelt: bauen, angenamen, auertryt; ebenso

die in dem Copiarius von 1530 enthaltenen Urkunden (C. D. L. II, 1 S. VIII u. IX): vaget (dreimal), gadeshuses, aucreynkamen. Die Bibel scheint also in der That im Lübecker Dialekt geschrieben zu sein.

In dem Ostfriesischen Urkundenbuche (her. von Friedländer Emden 1878) finde ich in Originalen bis 1400 kein a für jenes o; unter den Urkunden des Jahres 1400 verliert sich das einzige bauen (N. 172. 25. Mai Jever) ganz und gar. Auch im Jahre 1450 lese ich nur das einzige apenbar (Nr. 622. 24. Jan. Die Häuptlinge); denn die Abschriften 632 und 634 können nicht massgebend sein. Sogar noch 1490 ist a nicht zu häufig: Nr. 1264 auer, Gades, prauest, ghebaren neben gheboren; denn es erscheint ausser in der Abschrift 1273 nur o. Erst in den Urkunden von 1500 ist a statt o überwiegend in der Sprache des Volkes: Nr. 1667 (Testament des Barnecate) apenbar, apenen, Gades (dreimal), Gade, vramen, vthgenamen, aver, bauen, baren, während in anderen Urkunden noch immer beides neben einander hergeht. Ostfriesland scheint also noch etwas später als Lübeck sich der Lautwandlung angeschlossen zu haben.

Abgeschen von den oben zusammengestellten Beispielen enthält aber die Fürstenwalder Hs. einige ähnliche Formen, wie man sie um 1500 nur in der Altmark findet, nicht in den nördlichen Gebieten. Durch falsche Analogie, nicht durch Wirkung eines folgenden a oder ô, ist sane zu erklären, das neunmal neben sone vorkommt; damit vergleiche man sauen = souen (Tangermünde C. D. B. X, 133. 1476). Für gebade (Marg. 26) finde ich allerdings kein entsprechendes Beispiel, ebensowenig für jageth (Marg. 91), das in Lübeck nur joget und später jöget lautet. Aber se scalen (Marg. 101) klang ebenso in der Altmark: scholewy (Tangermünde C. D. B. X, 133. 1476), se scholen (Stendal XV, 535. 1511). Neben dar vare (Ans. 173), var (Marg. 101), vartiden (Busm.) stelle man var unde nha (Brandenburg IX, 274. 1472), varsichtigen (Salzwedel XIV, 353. 1445), varstendere (Dambeck XIV, 381. 1457), varscreuen (Stendal XV, 494. 1497). Ebenso wie tarne (Marg. 350) ist gebildet karnepechte (Stendal XV, 537. 1511).

Wie in den letztgenannten Beispielen das r wohl den Uebergang von o zu a veranlasste, so wahrscheinlich auch in war, wie man durchweg in der Fürstenwalder Hs. liest. Allerdings ist war auch die ursprüngliche Form; später aber ging auf dem ganzen Gebiete des Niederdeutschen um 1300 in dem Worte das a in o über. Hamburg, Lübeck, Bremen, Mecklenburg haben auch um 1500 noch wor (Nerger. Granmatik. § 42). Auch die Altmark hatte zuerst wor aufgenommen (Stendal XV, 172, 1346. Salzwedel XIV, 248, 1388), später aber erringt war die Herrschaft (Stendal Nr. 261, 1409. Nr. 319, 1440. Nr. 349, 1460. Nr. 486, 1499. Tangermünde Nr. 133, 1476. Nr. 141, 1487). In dem südlichen Gebiete des Niederdeutschen wurde dagegen wor schon früh in wur verwandelt. In den Wernigeroder Urkunden hat wur schon um 1350 das Uebergewicht. Gerade dieses Adverbium in seiner Form war weist also sehr klar darauf hin, dass die Altmark die Heimat der Fürstenwalder Handschrift ist.

Zu demselben Ergebnisse führt uns die Betrachtung der persönlichen Fürwörter, unter denen neben häufigem emc, ene, ere auch Formen mit o in den Fürstenwalder Bruchstücken erscheinen. kommen folgende vor: oer Marg. 63, 317, 333, 358, 387; or Ans. 44, oere 98, oerer 59, oeren 97. Im Arnt Busmann findet sich kein Beispiel. In diesen Formen ist eine Lauttrübung wirksam, welche für die Zeitbestimmung vieler niederdeutscher Dichtungen wichtig ist. Der Sachsenspiegel hatte in jenen Fürwörtern nur i; ich lese diese Formen ausschliesslich auf einem handschriftlichen Pergamentblatte des Sachsenspiegels, welches Umschlag eines aus Zerbst stammenden Buches war (Die Gantze Lehr vom Tod und Absterben der Menschen durch Zerbst 1597. 80). Dasselbe scheint daher noch Mosen Pflacher. dem 13. Jahrh. anzugehören; denn die Oldenburger Handschrift von 1336, nach welcher Lübben den Sachsenspiegel herausgab, giebt schon fast ganz dem e den Vorzug. In Braunschweig hat das Ottonische Stadtrecht von 1227 (Braunschw. UB her. von Hänselmann) noch vorwiegend die Formen mit i, neben sehr seltenem e; in der Fassung des Rechtes von 1265 ist dagegen das Verhältnis umgekehrt, während das um 1300 geschriebene Recht der Neustadt (Nr. 16) nur das e kennt. Die Vehmgerichtsordnung, die nicht vor 1342 geschrieben ist (Nr. 21), bevorzugt o sehr entschieden, und von 1367 an (Nr. 46) hat das o fast die Alleinherrschaft in jenen Fürwörtern erlangt. Ungefähr um dieselbe Zeit hat die Sprache von Wernigerode das o aufgenommen (UB her. von E. Jacobs Nr. 106, 1351), wenn auch ein langes Schwanken stattfand. In Göttingen aber kennen schon die ältesten niederdeutschen Urkunden um 1300 nur das o in den betreffenden Fürwörtern. In die Altmark ist diese Lautverdumpfung später eingedrungen. Die ältesten Urkunden von Stendal, die häufiger o statt e haben, gehören ins Jahr 1410 (C. D. B. XV, 262) und 1425 (XV, 276); aber erst um 1450 erhält das o entschieden den Vorrang. In Salzwedel hat zuerst eine Urkunde von 1444 (C. D. B. XIV, 349) öfter o, welches aber erst im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts durchdringt. Also ist, wie man sieht, die Bewegung von Süden nach Norden fortgeschritten. Sie ist auch wohl bis an die Grenze von Mecklenburg gedrungen, aber Lübeck, Hamburg, Bremen sind um 1500 davon frei, wie das Redentiner Spiel, die Lübecker Bibel, das Passional, die Lübbenschen mittelniederdeutschen Gedichte erweisen.

Wendet man diese Betrachtung auf die Fürstenwalder Handschrift an, so passt also der Wechsel zwischen o und e in den Fürwörtern sehr gut zu der Sprache, wie sie im nördlichen Teile der Altmark um 1490 gesprochen wurde. Wer zur Vergleichung heranzieht etwa eine Urkunde aus Stendal XV, 510 von 1502 oder aus Tangermünde XV, 565 von 1516, dem muss die Aehnlichkeit der Sprache sofort auffallen, so dass er an jenem Schlusse nicht mehr zweifeln wird.

Das Bruchstück einer Margareten-Passion, welches die Fürstenwalder Handschrift enthält, gehört zu denjenigen dichterischen Bearbeitungen dieser Legende, die aus der in Mombritius sanctuarium zuerst gedruckten Lebensbeschreibung der Heiligen hervorgegangen sind. Da aber über diese und über Margaretenlegenden überhaupt F. Vogt (Beiträge zur Gesch. d. deutschen Sprache 1, 263 ff.) eine genaue Untersuchung angestellt hat, so genügt es, auf ihn zu ver-Unter den von ihm behandelten und bisher veröffentlichten Margareten-Dichtungen ist keine der Fürstenwalder Fassung gleich. auch nicht die mitteldeutsche Passion, von der K. Stejskal eine kritische Ausgabe veranstaltet hat (Buchelin der heiligen Marg. Wien 1880); ebensowenig eine niederländische nach Mombritius gearbeitete Passion, welche v. Bahder in einer Kopenhagener Handschrift gefunden hat (Germania 19, S. 289 ff.). Dass V. 585 der von Bartsch bekannt gemachten Margaretenmarter in swelichem huse min marter si mit V. 429 unserer Dichtung in welkem huse mine martel is übereinstimmt. ist allerdings auffällig; denn Mombritius sagt: Adhuc peto domine, ut qui . . . scripserit passionem meam vel qui de suo labore comparaverit codicem passionis meae . . ., in domo illius non nascatur infans claudus Aber Entlehnung darf man doch wohl nicht aut caecus vel mutus. annehmen; denn gleich das Folgende V. 434 stum, doff vnde blint ist genauer nach Mombr. gearbeitet als Bartsch V. 291 behüet sie vor solchem chinde, da man missewende ane vinde. Und dies Verhältnis kehrt noch öfter wieder.

Dagegen ist mit unserer Fassung identisch eine Margareten-Passion einer Oldenburger Hs., aus der Lübben im Wörterbuch s. v. malsch V. 106, 107, 245, 246 mitteilt. Beide Handschriften sind unvollständig; in der Fürstenwalder fehlt V. 1-24 und 111-141, in der Oldenburger der Schluss von V. 366 (449) an. Da sie sich aber gegenseitig ergänzen, so ist es doch möglich, die Dichtung vollständig zu geben. Die Oldenburger Hs. (Mscr. Oldenb. spec. Sibelshausen I) besteht aus 25 Papierblättern in 8°. Blatt 1 hat die Aufschrift: Tyarick tansen hort desse passien, darunter: Sancta margareta ora pro nobis. Auf Blatt 2 steht: Dyt kalendeer hort tiarick tho Sibelszhusen we dat vynt de doet hem wedder vmme gades wyl etc. Darunter: domine libera animam meam a labiis iniquorum. Blatt 3—13 enthalten ein Kalendarium, Blatt 14-20 ohne Ueberschrift die Margareten-Passion. Darauf folgt auf Blatt 21-23 ein Gedicht Van den seuen bedrouenissen vnses heren, am Anfang und Ende unvollständig, entsprechend dem V. 21—91 von Nr. XVII der Mittelniedd. Ged. hersg. von Lübben. Den Titel darf man wohl ergänzen aus der Ueberschrift einzelner Teile, z. B. "De ander bedrouenisse etc." Blatt 24 u. 25 trugen kurze Notizen über Sterbefälle, die wohl in der Familie des Besitzers vorgekommen waren; die Namen sind aber nicht mehr zu lesen. die Hs. an einigen Stellen schadhaft geworden ist, so ist es notwendig, dort zur Ergänzung eine früher von einem Oldenburger Registrator angefertigte Abschrift heranzuziehen.

Zu diesen beiden Handschriften, die mit F und O (Abschrift o) bezeichnet werden mögen, tritt nun hinzu als dritter Zeuge ein Mag-

deburger Druck von 1500 mit dem Titel: Hyr begynnet dat leucnt unde passie Sunte Marghareten, dat Theotinus mit vlyte beschreuen hefft, herausgegeben von Ph. Wegener (Drei mnd. Gedichte des 15. Jahrh. Programm. Magdeburg 1878). Der Verfasser sagt nämlich selber, dass er mehrere verschiedene Dichtungen benutzt habe in V. 871/2 Desse passie is vt velen tosamende genomen Sunte Margareten to laue vnde vns to vromen. So hat denn schon Wegener die Verse angegeben, die der Magdeburger Dichter aus Bartschs Margaretenmarter und aus der niederrheinischen Passion bei Schade (Geistl. Ged. vom Niederrhein, Hannover 1854) entlehnt hat. Als dritte Quelle hat er aber noch unsere in F und O erhaltene Dichtung benutzt und etwa 150 Verse daraus hergenommen, und zwar nicht blos einzelne Zeilen, sondern sogar längere Abschnitte. z. B. V. 96—103 = M 184—191, 155-167 = M 258-270, 183-188 = M 284-289, 197-214 =M 300-317, 369-374 = M 615-620, 410-417 = M 675-682. Da nun der Magdeburger Verfasser begreiflicher Weise im Jahre 1500 eine bessere Vorlage haben konnte als wir, so wird niemand zaudern, aus Stellen, die er wörtlich übernommen hat, gute Lesarten zurückzuführen; solche sind V. 22 ammen, 72 Margareta sprack fehlt, 131 myne wunden, 155 lauet, 184 dyn, 203/4 trad : bath, 206 soken, 208 man, 209/10 segen: vnderwegen, 216 water vnde, 214 vyant, 224 geuen, 226 Darvan wart so vuel eyn, 238 Vnde nene sericheit, Schluss O 325 sinnen. Auch die ausgefallenen Verse 168, 207 und Schluss O 378 wird jeder nach M ergänzen. Nur darf man nicht vergessen, dass die Form der Worte dem Magdeburger Dialekt entspricht und auch der Satzbau vielleicht ein wenig geändert ist.

Was das Verhältnis der beiden Handschriften F und O anbetrifft, so sieht man auf den ersten Blick, dass der Zustand der Erzählung in O sehr trümmerhaft ist. Es kommen Wiederholungen derselben Verse vor: V. 173—178 stehen auch nach V. 40, 125/6 = Schluss O 332/3, Schluss O 312/3 = 322/3. An falsche Stelle sind geraten V. 215, 216 und V. 288-291. Dann ist der Text, abgesehen von starker Verderbnis einzelner Worte, auch noch durch zahlreiche Lücken entstellt. Ausgefallen ist V. 252. Für die ebenfalls allein in F erhaltenen Verse 26, 27 sprechen die Worte des Mombritius: Veniebat autem (Oliberius) persequi Christianos et deos vanos multos suadebat adorare; für V. 58, 59 die Worte adiuva me et sana me, domine, ne me derelinquas in manibus impiorum. Die V. 260-274 sind wenigstens zum Teil geschützt durch: et cum dormierint, venio super cos et excito illos a somno . . . et quos non possum movere de somno, fucio in somnio peccare; dagegen sind V. 265—268 nicht gesichert und müssen vielleicht als Zusatz von F gelten. Vorbild für V. 283—285 war: quis vobis praecepit in sancta opera insidiari. Dacmon dixit: Dic mihi Maryareta, unde vita tua . . . vel quemodo in gressus est Christus in te. Mit V. 304, 305 vergleiche man: Altera die jussit praefectus beatam Margaretam adduci und M 557 Dar na se oene nicht mer ensach. Allerdings haben V. 80, 81 in Mombritius nicht ihre Vorlage,

aber da M 136, 137 Se sprack: des moten se ewych verloren syn Vade lyden in der helle grote pyn, ganz ähnlich sind, so müssen sie doch als echt gelten. Am meisten durch Verderbnis entstellt sind die letzten 100 Verse in O, so dass es notwendig war, sie besonders drucken zu lassen, um eine klare Anschauung davon zu geben.

Andrerseits ist auch die IIs. F, die sonst einen lesbareren Text bietet, von Lücken nicht frei. V. 74 ist allein in O erhalten, und auch zu V. 326 giebt wenigstens Schluss O V. 316 De de werld ghelose hat den passenden Reim. Ueberhaupt scheint der Schreiber oder Verfasser von F sich gegen Ende mehr Freiheiten genommen zu haben Denn der Schluss von O hat mehrere gute Verse, deren Echtheit durch die Uebereinstimmung mit M erwiesen ist, während F sie entweder garnicht hat oder in anderem Wortlaut; es sind Schluss 0 V. 324, 325 = M 599, 600; 350 = M 631; 378 = M 683, 684. Vielleicht war also auch die Vorlage, aus der F hervorging, ähnlich wie O gegen Ende schadhaft, so dass der Schreiber eigene Dichtungsversuche machte. Das wenigstens kann nicht bezweifelt werden, dass V. 337—356, die O nicht kennt, ein späterer Zusatz sind. Während sonst die Reime unserer Passion so genau oder ungenau sind, wie in anderen niederdeutschen Dichtungen jener Zeit, zeigt darin der genannte Teil eine unglaubliche Nachlässigkeit: gebunden sind sach: sprack, vthsperren: thoschoren, haken: makeden, hamel: ghctagen, nycht: dyck, dath: warth etc. Während ferner alle übrigen Teile der Passion Wort für Wort nach Mombritius gearbeitet sind, ist jener Abschnitt aus der vita Rebdorfiensis (Acta Sanctorum Julii tom. V S. 33 ff.) oder einer ähnlichen Legendenform hervorgegangen. Mombritius wird sie nur mit scharfen Ruten gepeitscht, es heisst: Tunc praefectus iratus jussit eam in aere suspendi et cum virgulis acerbissimis carnes eius disrumpi, ganz abgesehen davon, dass diese Worte schon Vorlage für V. 167-200 waren. Von einem Galgen dagegen spricht die vita Rebdorfiensis in folgender Weise: praeses iussit Christi Martyrem in eculeo suspendi atque sacratissimos eius artus acutissimis ungulis laniare (a. a. O. S. 37c). Auch Jacobus a Voragine spricht ähnlich von einem equuleus (Graesse I. 401) und schon Rhabanus Maurus: Oliberius . . in equulco suspensam unqulis acerbissimis iussit carnes eius lacerare (opp. Colon. 1626 fol. VI. 190). Noch grausamer ist die Marter bei Surius, der sagt: Is . . . ferreis cam laminis conclusam et clavis affixam jubet ferreis caedi fuscinis (Historiae seu vitae Sanctorum. Aug. Taur. 1877. VII. 386). Man sieht, die Erzählung einer solchen Marter, welche einer Hexenfolterung sehr ähnlich ist, war auch das Vorbild für den betreffenden Abschnitt in F, den man daher als unecht betrachten muss.

Vielleicht darf man auch die weitere Eigentümlichkeit, dass F einen doppelten Schluss hat, dem letzten Schreiber in die Schuhe schieben. Den Versen 481—490, welche eine Apostrophe an die Gemeinde enthalten, entspricht nichts bei Mombritius: derselbe geht vielmehr gleich von der Heilung der Siechen zur Bestattung der Margareta über. Nun hat aber jener erste Schluss von F inhaltlich eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Schlusse der niederrheinischen Margareta bei Schade. Man vergleiche V. 481 Nu byddet ock alghemeyne mit Schade V. 428 Nu laizt uns bidden algemeine, wenn auch sonst die übrigen Reime nicht gleich sind. Nur bilden bei Schade die Verse 428 ff. auch wirklich den Schluss und folgen der Bestattung. Da nun in F der genannte Abschnitt der Bestattung vorhergeht, so wird die Beziehung des Verses 491 Do dit Theodosius vornam fast unmöglich: denn dit kann nur auf den Tod der Margareta bezogen werden. Ausserdem muss die Aehnlichkeit von V. 489 mit V. 502 auffallen. Man wird daher zu der Vermutung gedrängt, dass auch V. 481—490 der niederdeutschen Dichtung nicht ursprünglich angehört haben.

Beiläufig mag noch auf einige Unterschiede des Dialekts von F und O aufmerksam gemacht werden. Die Hs. O neigt dazu, ein am Ende nach unbetontem c stehendes n, besonders im dat. plur., abzuwerfen: V. 7 hillige, 23 euenolde, 32 gheselle, 57 hunde, 64 gade, 105 myne gade, 120 dorne, 128 bende, 155 alleweldighe, 166 lose, 191 anbede, 290 boke, Schluss () 345 ere vote; in F findet sich nur ein Beispiel V. 42 vorderve. Umgekehrt lautet das Fürwort "man" in F häufig me, in () nur men. Das persönliche Fürwort der 3. Pers. hat in F oft die Formen mit o (s. o.), während O nur die Formen mit e kennt. Allerdings hat die Abschrift o Schluss O 385 ome, aber in O steht eme. Demgemäss erscheint die Vorsilbe be- auch niemals als bo-, wie häufig in F, sondern hat in O oft die Form by-. Das Zeitwort "haben" erscheint in F immer in den Formen "du hest, he het", in O nur als "heffst, heuest und hefft". Die sonst mit sl anlautenden Worte haben in O durchweg den Anlaut scl: sclacn 110, 143, Schluss O 353, 356, 393, sclach Schluss O 384, sclaghe 133, sclanghe 222. voersclaent 232. Die Präposition "mit" kennt () nur mit i, F nur mit e; nur einmal Anselm. 70 (= Lübben 114) steht myd. Die Partikel nicht wirft in F oft das t ab, was in O nicht vorkommt. Die Partikel do, welche O allein anwendet, heisst in F oft don und donc. Die Verstärkung der Negation ist in O manchmal zu eyn gedehnt, während F dieselbe meistens fortlässt.

Die Frage endlich, in welcher Sprache die Urschrift unserer Passion verfasst war, lässt sich mit Bestimmtheit aus den Reimen entscheiden. Dabei aber muss man wohl beachten, dass niederdeutsche Dichter in den Reimen überhaupt nicht die Genauigkeit hochdeutscher Dichtungen erstrebt haben. Ungenauigkeiten des Reims, wie sie im Reineke Vos oder im Redentiner Spiel gestattet sind, darf man in allen ähnlichen Dichtungen erwarten. Dann darf man nicht vergessen, dass jene niederdeutschen Dichter, die doch meist Gelehrte waren, auch die hochdeutsche Sprache kannten und auch wohl ein hochdeutsches Wort gebrauchten, besonders wenn die Reimnot dazu zwang. Wenn wir daher in unserer Passion das Zeitwort "sagen" in hochdeutscher Form antreffen V. 2, 247, 352, 499 (: mayhet), oder ebenso

das Zeitwort "haben" V. 455 han (: ghedan), Schluss O V. 316 kd (: raet), so darf man daraus noch nicht einen weitgehenden Schlus ziehen. Auf ist, welches V. 429 mit Crist reimt, grosses Gewicht m legen, wäre unrichtig, da ein am Ende stehendes töfter nicht beachte wird; auch lauten in O die Verse anders. Ebenso unsicher ist ex ob der ursprüngliche Dichter sprack oder sprach sagte: V. 172 L 316: vnghemack, V. 317: anghesach, aber die Verse fehlen in O, V. 437: slach, aber () hat andere Reime vullenbrucht: slach. Dass ausserden noch die Form sprach dreimal in dem Abschnitte von F sich findet, der als Zusatz erkannt ist, beweist natürlich nichts. Es kommt also sprach nur in F, nicht in O vor. Aus solchen einzelnen hochdeutschen Reimworten darf man also nicht schliessen, dass die Vorlage von F und O hochdeutsch gewesen sei. Entscheidend in dieser Frage ist vielmehr die Mehrzahl der Reime. Von diesen sprechen gegen mhd. und md. Urschrift: V. 15 hact: bat, 72 hete: margarete, 134 vloet: roct, 186 bat: trat, 188 vloet: bloct, 251 sath: stat, 369 grot: roth, 385 hat: stat (t : z). Ebenso ist allein dem Niederdeutschen eigentümlich, dass ursprüngliches iu unter bestimmten Bedingungen zu  $\dot{\epsilon}$ zusammengezogen wird: V. 137 néten : margareten, 105 knén : schen, 169 afflien: been, 208 vorlêsen: wesen, wenn auch dies letzte Beispiel unsicher ist, da der Reim wesen aus M ergänzt ist, und der Vers überhaupt nicht heil ist. In allen jenen Fällen hat das Niederländisch und Niederrheinische ie; das Mitteldeutsche zieht diesen Laut dam noch zu i zusammen, an dessen Stelle nur sehr selten e auftritt (vgl. R. Bechstein, Zu der thüring. Chronik v. Joh. Rothe, Germania 4. S. 477). Gegen die ebengenannten Dialekte spricht ferner das Präteritum uêren V. 469 (: eren); denn dieser Jonismus ist nur einigen Gebieten des Niedersächsischen eigen. Auch die ungenauen Reime kué: my V. 393 würden in den bezeichneten Dialekten, das Niederländische ausgenommen, ganz zerstört werden. Endlich ist hochdeutscher Ursprung noch ausgeschlossen durch V. 74 louest: pronest (uo : o und ou : o), 249 schên : ghesen, 402 dele : sele (ei : ê), 284 darmede: bede, 316 vele: selen (i: ë), 60 ghehort: vort, 396 schone: krone (o : ö). Daraus ergiebt sich, dass die urschriftliche Vorlage, auf welche F und O zurückgehen, von einem niederdeutschen Dichter in der Sprache seiner Heimat geschrieben war. Darin liegt auch der Wert dieser kleinen Dichtung; denn bisher war keine ursprünglich niederdeutsche Margareten-Passion bekannt gemacht worden.

Was die Behandlung des nun folgenden Textes anlangt, so ist noch zu bemerken, dass die Interpunktion hinzugefügt ist; auch haben die Eigennamen grosse Anfangsbuchstaben erhalten. Wo nur eine Handschrift vorhanden ist, da ist sie genau zum Abdruck gebracht, wo beide zu vergleichen waren, sind die orthographischen Abweichungen nicht angemerkt.

argareta de vil hillighe maghet

De was Theodocius dochter als vns de scrifft saghet.

He was der heyden en houetman:

De affgade bedede he an.

- 5 He enhadde anders nyn kynt Men dat sulue dochterlyn. Des so voerwulle des hillige gheystes schyn. Thohant do dat kynt wort ghebaren, Do wort eme eyn amme al vthvoerkaren.
- 10 De amme hadde leff dat kynt.
  Des zo starff des kyndes moder syn.
  De amme nam erer beter waer,
  Wente dat kynt was schoen vnde klaer.
  Jhesum Cristum yt ane bat,
- 15 Daer vmme was eer de vader haet. Se was van vyffteyn yaren oelt, Vnde se hoerde zo mennighenvoelt, Dat men se alle van deme lyue dede, De Jhesum Cristum ane bede.
- 20 Se gaff syck gade an syn ghewalt, Dacrymme leet se so mennighenvoelt. Der ammen schaep se hoden scholde, Margareta myt eren euenoelde. Eynes daghes dat gheschach,
- 25 Dath Olibrius tho redende plach, Dath he den cristenluden dat ghebade. Dath se anbededen syne affgoede. War he enen cristenmynschen vanth, Snelliken he ene vinck vnde banth.
- 30 He wart sunte Margareten ghewar, Dar se hudde der lemmer schar. He sprack tho synen sellen: "Halet my de maghet snelle; Is se vri. ick neme se tho wiue,
- 35 Is se des nich, ick mede se to mynen lyue. Se scal wesen myn eyghen wyff,
  Wente se het so wunnichlicken lyff."
  De knechte grepen se met der verde;
  Do kuelde sick Margareta vp de erde

<sup>1—24</sup> f. F. — 7 verderbt. — 9 al f. M. — 12 erer des kyndes O. — 17 mennighen groten voelt O. — 20 gade O. gude o. — 22 ammen M. lammeren O. — 25 einige Verse scheinen zu fehlen. de richter Olibrius tho rydende O. — 26, 27 f. O. — 28 Althohant waer eyn kristen vant O. — 29 Snelle O. — 30 enwort O, Margareta vntwaer O. — 31 hodde der lammeren O. — 32 gheselle O. — 35 nicht methe O. nicht mothe o. — 36 eyhen F. alderleueste O, s. u. V. 115. — 37 Wente f. F, hefft O, wunnichlick eyn F. mennichlyken O. — 38 an myt werde O. — 39 knede sick O, vppe O.

40 Vnde sprack: "wes my gnedich, leue got myn, Entfarme dy vnde lat my dyn arme maget syn; Lat my nych vorderve met den bosen Vnde van dessen blutsculdigen luden my lose. Here Jhesus Crist, lath nu tho desser stunth

45 Dyn loff konliken gan vth mynen munth.
Help my, dath myn loue nich werde vormynret,
Vnde myne szele nicht werde ghehindreth.
Behold de kusheyt an mynen lyue,
Dath myn maghetscop reyne blyue,

50 Dat myn syn sick vor des dunels bosheyt nycht vorvere. Sende my den hylchen gest, dath he my lere, Dat ick moghe den richter wedderstan Vnde synen bosen rath vorsman. Ick byn so eyn scap dat manck de wulue gath,

Vnde so eyn vagel, de vnder deme nette stat, Vnde so eyn vysk, de an der angel hanghet, Vnde so eyn re, dat me met den szelen vanget. Help my godt dorch dynes dodes ende Van desser bosen lude hende."

60 Don de knechte dath hadden ghehort, Se qwemen wedder tho den richter vort; Se spreken: "here, se ys dy nycht beqweme, Dyn both, dath ys oer gar vngheneme. De mynsche denet vnsen goden nicht."

Thohant vorwandelde Olibrius anghesicht,
Don me de mageth tho em brochte.
He sprack: "bystu van vrien slechte?"
Se sprack: "here, wo iw dat behaghet.
Ick byn Cristus arme denstmageth."

70 De richter sprack: "wat ys ivwe name. Sageth my dath an sunder schame."
"Ick saghe dy wol, wo ick hete,
Myn name heth Margarete."
"Saghe my an, welken got du louest."

75 "Vortmeer, effte du dat prouest, Spreke ick al sunder vrist,

<sup>40</sup> Se sprack here myn herte is tho dy ghekert (), dann folgen die Verse 173-178 auch hier. — 45 konliken f. M. — 46 dyn loff M, fides mea Mombritius. — 52 moghe F. mach M f. O. — 52, 53 wedderstaen: vorsmaen M, vorsmaen: wedderstaen O. stan wedder: vorsman sedder F. — 54 manck den wuluen O M. — 55 vogel O M. — 56 yn dem anghele O. — 57 men myt den hunde O. — 58, 59 f. O M. — 60 do O. voerhoert O. — 61 den F, deme O. — 62—64 Se spreken: her richter se endenet O. — 64 gade O. — 65 Althohant vorwandelde zyck O. — 66 Do men eme de O, tho em f. O. — 68 Margareta sprack wo yt dy byhaghet O. — 69 Ick byn vry vnde O, vry vnde f. F. M. — 70 wo het dyn name O. — 71 dath f. O, an F. al O. — 72 Margareta sprack F O f. M. iw F. dy O. wol wo ick hete nach O, F schadhaft. — 73 de het O. — 74, 75 in ungekehrter Folge O, 74 f. F. — 75, 76 Margareta sprack effte du dat prouest Ick wyl dy saghen wolken god ick dene Vnde ick spreke sunder vrist F. — 76 Margareta sprack al O.

Ick ambede den almechtigen Jhesum Crist. Ick byn met Cristus name bevangen. Den de ioden han an eyn cruce hangen:

- 80 Des synt se ewychlyken vorlaren, Se weren beter vnghebaren." De richter tornede sick vil sere, He let se werpen in enen kerkenere, Wente dat he id bedachte,
- 85 Wo he ere reynicheit nemen mochte.
  Dar na qwam he to Antiochia an der stat,
  Dar he syne stumme affgode ambat.
  Don sath he vor synen sale;
  Snelliken let he se vor sick halen
- 90 Vnde sprack: "iunckfrowe, dencke an dyne doget, Vnde an dyne kyntlike yoghet.
  Do noch, wath ick wyl!
  Ick wyl dy gheven gudes vyl;
  Isset, dath ick an dy vynde,
- 95 Du schalt wesen baven all myn ghesynde."
  Margareta sprack althohant:
  "Gade ys myne reynicheyt wol bekant;
  Du mogest my sulken rat nych gheven,
  Dat ick buten der reynicheit wyl leven.
- 100 Ick hebbe my Jhesu Cristo bevalen,
  Dar var alle elementen beuen scalen
  Deme alle creatura ys vnderdan;
  Syn ryke schal ane ende stan."
  De richter sprack: "dith schal schen.
- 105 Wultu nich tho vnsen gaden knen, Werestu noch enes so malsch, Myn swert snyt dorch dynen hals. Dynen licham werpe ick an dat vur, Wente du byst altho vnghehur.
- 110 Deystu auer mynen rath Vppe dat myn got nicht werde voersmaet. Vnde dat du myt al dynen synne

daer an dat cruce wort ghehanghen O. — 78 myt O. byvanghen O. — 79 De daer an dat cruce wort ghehanghen O. — 80, 81 f. O. — 82 vortornyde O. vil f. O. — 83 auer werpen al yn den O. — 84 Wente so langhe dat he sick O. — 85 Wo O. Met wolker bosheit F, bynemen O. — 86 tho Anthiochien yn de O. — 87 syne stumme vnde dode F. synen stummen affgade anebat O. — 88 De richter sat O. — 89 Vnde leet sunte Margareta O. — 90 He sprack O. — 91 iageth F. — 92 Vnde do allent dat O. — 93 vyl F. tho wul O. — 94 Is dat alzo ick an dy wynne O. — 95 all myn ghesynde F. moyghe synne O. — 97 Got de ys myn O. — 98 Du enkanst O. nicht O. al sulken F. — 99 wyl F. mach O. — 100 Ick haen my Jhesum byvalen O. — 101 Daer voer alle elementer O, scholen O. — 102 De alle dynck is O, creature synt M. — 103 ryke O. loff vnde ere F M, sunder ende stan M. nine ende haen O. — 104 yt O. — 105 dy nicht tho myne gade O. — 106 Ock werest O, enes f. F. — 107 snyt dy O. geyt F. — 108 Dyn vlesk schalme werpen al yn dat vuer O. — 109 altho F. al O. — 111—241 f. F.

Wedder kerest the mynen wynne: Margareta, ick loue dy dat vppe myn liff,

115 Du schalt wesen myn alderleueste wiff."
Margareta sprack: "ick hebbe myn liff to gade geuen,
Wente Cristus leet vor my den doet,
Daer vmme lide ick alle noet."
Do leet he se grypen an

120 Vnde leet ze myt scharpen dorne sclaen.
Do sach se vppe tho hemmel wert
Vnde sprack: "here, myn herte is tho dy ghekeert;
Help, here, dat ick myt dy blyue
Vnde dat de viant neen spot myt my dryue."

125 [Margareta sach vppe tho hemmelrike Vnde se bat got ynnichlyke] Voerbarme, Jhesum Cristum, dy Vnde lose my van dessen bende Vnde van desser bosen lude hende.

130 Sende my dynen engel hyrnedder,
De myne wunden sachte wedder."
Want se rep tho gade sere,
Des worden ere der sclaghe mere.
Dat bloet van eren lyne vloet;

135 Mannich wenede syn oghen roet.

De knechte repen tho Margareten:
"Loue noch, des mochstu neten."

Dat bloet van eren lyue ran,
Dat byclaghede beide vrowen vnde man;

140 Se spreken: "Margareta, yt is vns leyt, Dat wy dy seen ane cleyt Naket aldus voer vns staen Vnde dyn licham so sere thosclaen, Och wo schone verwe ys an dy vorloren

145 Vmme den louen, den du haddest koren.
De richter vil tornich vppe dy werde,
Myt schande wil he dy bringen van der eerde.
So moghestu ynmer bliuen sunt."
Do sprack Margareta drade:

Beyde vrowen vnde man,
Ghy moghet wol van henne ghaen.
Dodet he den licham myn,
Des so schal de sele an vrowden syn.

<sup>116</sup> ein Vers fehlt; viell. myn leuent To gade ... geuen. — 121 vort O. — 124 mine viande nenen spot M. — 125—127 f. M; vgl. Schluss O v. 322, 323. — 131 myne wunden M. my vrowde O. — 133 Des M. der O, der M. de O. — 135 weinede M. wenet O. — 136 De boddele M. — 137 Lloue O. — 148 ein V. fehlt.

155 Mer lauet den alleweldighe got Vnde voervullet syn ghebot, So wort iw de hemmel vppe ghedaen, De vo langhe hefft thoghestaen. Ick wil nicht doen na iwer lere,

160 Wente iwe gade synt van kopper vnde ere.
Wente dat leuent ys eyn wynt.
Richter, du bist der syne blynt;
Du bist eyn hunt ane schemede,
Dat du myn iunghen liff heffst tho nemende.

Vnde lose my van den henden dyn."
Vyl tornich do de richter woert,
Wente an oer wart nine marter ghespart;
He leet er dat vel affteen,

170 Dat men sach ere de blote been.

Margareta sach vppe vnde sprack:
"Desse hunde doet my groet vnghemack:
Help my here drade
Vnde sterke my myt dyner ghenade.

175 Wes my ghenadich vppe desser erde,
Help my, dat ick ghetwydet werde.
Sende my dynen enghel hyrnedder,
Dat ick mynen syn van den richter kere wedder.
Laet my, leue here, ock byscheen

180 Dat ick mynen vyant mothe seen.
Vnde ick myt mynen synnen
Ene mothe vorwynnen;
Dat ick dat moghe bewysen,
Waervmme dyn name sta tho prisen."

185 De ene knecht na den anderen trat; Se sloghen se sere vnde bat. De richter mochte nicht anseen dat bloet, Dat van eren lyue vloet. He sprack: "wo langhe wultu karmen,

190 Wultu dyn iunghe liff nich vorbarmen Vnde anbede vnsen affgot, Edder du schalt steruen den doet. Myn swert bynemet dy dat leuent dyn, Wultu my nicht hoersaem cynsyn."

195 Margareta sprack al vnvoerveret:

Wente f. M. — 162 Du richter O Richter M, der sune blynt O des duuels kynt M. — 164 Du hest min lyff nv wol to nemende M. — 167 voert O. — 168 ergänzt nach M f. O. — 169 Vnde he O. — 184 dinen namen M myn name O. — 189 karmen vgl. Reineke Vos 2537 etc. herman O. — 191 affgade O. — 193, 194 in umgekehrter Folge M. — 194 Vnde wultu O Wente wultu M.

"De duuel heuet dy dat gheleret, Byschone ick den licham myn, So mothe myn sele vorlaren syn. Daervmme laet ick minen licham slaen,

200 Dat ick de krone van gade wil entfaen."
De richter wort voertornighet sere,
He leet se auer werpen yn den kerkenere.
Do se yn den kerkenere trad,
Se zeghende sick vnde den heren bath:

205 "O here, daer alle wyesheyt ane stad, Tho dy alle creatuere soken ract, Du beschermest wedewen unde wesen, An dy so enkan nyn man vorlesen. Ghyff my, here, dynen seghen,

210 Myn vader leet my dorch dy vnderwegen.
O sote name Jhesum Crist,
Wente du en recht richter bist,
Offte dat iummer mochte scheen,
So laet my mynen vyant seen."

215 De amme sach ane ere noet,
Se gaff ere water vnde brot.
Althohant do se dat bat,
Eyn drake al vthe dem wynkel trat.
He was grwuelicker bere,

220 He makede stanck al yn den kerkenere.
Vurich was eme syn haer vude wanghe,
Vnme syn hals lach eyn sclanghe.
Syne tenen weren eme yserin;
Syne oghen gheuen vlammen schyn.

225 Vth syner nesen ghynck eyn roeck,
Darvan wart so vuel eyn smoeck.
He hadde eyn swert an syner hant,
Dat was vurich alzo eyn brant.
Do wort dat yn den kerkenere alzo lecht,

230 Do wort sunte Margareta vorscricht.

Vppe dede he synen munt althohant,

Margareta he vil schiere voersclaent.

Dat cruce, dat se vor sick hadde ghedaen,

Do se yn den kerkenere was gheghan,

<sup>199</sup> minen licham slaen M thosclaen den licham myn O. — 200 Nach M, Daervmme wil ick vntfangen de crone fyn O. — 202 al yn den O in eynen M. — 203, 204 trad : vnde do den heren bath M quam : vnde sprack O. — 205 stad M steyt O. — 206 soken M sulken O. — 207 Nach M, f. O. — 208 nyn mach vorlesen O neen man nicht genesen M. — 209 godliken segen M segheninge O. — 210 Nach M, Wente dyn vader leet my vnder synen willen vanghen O. — 211 name O here M. — 214 vyant M vrunt O. — 215, 216 stehen in O nach 210. 216 water vnde M vader dat O. — 219 grwuelick O. — 223 yseren O. — 224 geuen M weren em wul O, schyn M syn O. — 226 Nach M, Beyde vuer roeck vnde smoeck O.

235 Dat wos yn des draken munde; He thoreet an der suluen stunde. Margareta de vth ghynck Vnde nene sericheit aff eme vntfynck. Do sach ze yn der anderen syden staen

240 Eyn kole swart man,
Deme weren syne hande bunden alzo eyn deue.
Done wart Margareta van herten leue;
Se nam gade gude tho werden
Vnde warp ene by den haren to der erden.

245 Done wart se kone vnde malsk Vnde sette eren voth vppe synen hals. Se sprack: "her duuel, ghy vindet dat ghy saghet, Ick byn Cristus arme maghet." Done wart dat gades cruce ghesen,

250 Dat lecht al auer deme kerkenere scheen.
Do sprack de duue, de vp den cruce sath:
"Margareta, des paradises porte dy apen stat."
Do lauede se den alweldigen Crist
Vnde sprack: "segghe my, we du byst."

255 He sprack: "vil eddele maget reyne, Nym van my dynen voth kleyne, So wyl ick dy saghen vnsen rath, Vnde warna alle vnse werck stath: Belsebukes schare byn ick en houetman,

260 De guden werck ick vorstoten boghan.
Nu heth dy ghehulpen Crist,
Dattu hest vorwunnen mynen lyst.
Ick hebbe vele bosheyt ghedan
Vnde gade ghenamen wyff vnde man,

265 Leygen vnde papen
Ridder vnde knapen.
Vil mennich stolt wif hebbe ick ghehalet
Dartho mennighe stolte maghet.
Ick moth des nu ghen auer al:

270 Der lude ys nen tal,

<sup>235</sup> wos f. O, crux crevit Mombritius. — 238 Vnde nene sericheit M Vnseriget de se O, oem M ene O. — 242 Do wort sunte Margareta O, leue O vro F. — 243 gude tho werden F verderbt, tho hulpe althohant O. — 244 myt den haren M by den handen O, per capilos Mombr. — 245 Do wort O, mals O. — 246 trat den duuel myt den voten vppe den O. — 247 du duuel, du envindest nicht, wat du iagest O. — 248 byn vri vnde cristus arme denstmaghet O. — 249 Do wort doer gades êre O. — 250 Dat dar so luchtede an den kerkener schyn F, ouer den kerkener M. — 251 Do de duue vppe deme O Do sprack de genne F. — 252 f. O. — 253 enlouede O, se O Margareta F. — 254 to den duuel saghe F segge M, my viant O. — 255 Do sprack de duuel F, vil f. O, eddel junfrowe O. — 256 Nv nemet van my eyn kleyne O. — 257 Ick wyl iw saghen al O. — 258 waerna al vnsen willen O. — 259 byn O was F. — 260—274 f. O. — 267 viell. erjaghet.

De ick met vnloven an de helle hebbe bracht. Alsus hebbe ick vp mynes heren vrame ghedacht Ick de(r) ock nicht entleth, Wer de mynsche wakede effte slep.

275 Wo dicke ick darvp dachte,
Wo ick ene to den sunden brachte.

Dat sy huden vnde iummermer gheklaget: Ick byn vorwunnen van ener maghet.

Margareta, id doth my doch we,

280 Dat dyn vader vnde moder
Hebben ghewesen vnse sellen;
Dy enkan ick nich ghevellen."
Margareta sprack: "we het dy de rechticheit geuen?"
De duuel sprack: "nu saghe my erst, wo ys dyn leuent

285 Vnde wo ys Cristus an dy ghebleven."

Margareta sprack: "ick segghe dy nycht,
Du bist des vnwerdich, bose wycht."

Don sprack de duuel snelle:

"Satanas ys vnse koninck in der helle.

290 Nu machstu wol in den boken lesen,
Wat vnse slechte moghe wesen.
Ick derre nich met dy spreken mere;
Ick se Jhesum by dy, den vruchte ick sere.
Doch so bidde ick dy, maget reyne,

295 Dat ick muchte met dy spreken eyn kleyne.
Margareta, ick beswere dy by Gade
Vnde by all syne bade,
Dattu my wysest an de stade,
Dar ick den luden moghe schaden."

300 Do sprack Margareta: "du duuel swich, Vnde lath dynen bosen krich. Vare van my met der verde." Thohant vorslanck ene de erde, Dat me ene nych mer ansach.

305 Des anderen daghes dat ghescach,

<sup>273</sup> viell. My de ... entlep. — 275 Vyl dick O, darvp f. O. — 276 Wo ick ere reynicheit bynemen mochte O vgl. V. 85. — 277 Nv se dat hute vnde morghen O. — 278 Dat ick O, van eyn kleyne maghet O. — 279 De duuel sprack dat deyt my we O. — 280 Dat F Wente O; viell. êr nach moder zu ergänzen. — 281 myn ghesellen O. — 282 Vnde dy O, nicht vyllen O. — 283—285 f. O. 283 ghewesen F. — 284 ein Vers fehlt. — 286 yt amma (l. ick arme) zage dy dat nicht O. — 287 Vnde du enbist nicht werdich du O. — 288—291 in O nach V. 278. 288 De vyant sprack snelle O. — 289 Tho lucifer syn gheselle O. — 290 dat an den boke O. — 291 Wo vele stechte vnser moghen O, wesen f. O. — 292 Do sprack he ick endore nicht myt O. — 294 Ick bidde dy eddele iuncfrowe O. — 295 myt dy mothe spreken O. — 296 byswere O. — 297 alle syn ghebade O. — 298 stede F, Dat du my settest yn der stat O. — 299 schaden moghe F, Daer ick den kristen nicht schaden vnde mach O. — 300 Margareta sprack O. — 301 late O. — 302 Vnde waer O, mitter O. — 303 Al thohant vorklundede sick de erde O. — 304, 305 f. O.

Dat Olibrius sat vor den sale Vnde leth Margareten vor sick halen Don se vth den kerkener ginck Vnde scholde treden vor dat dinck,

310 Dat cruce sluch se vor sick;
Se sprack: "here beware mick
An der zele vnde an den liue
Vnde lath my ewych by dy blyuen."
Don wolden de lude alle seen,

315 Wat Margareten scholde schen.
Don de richter se anghesach,
Vyl gutlyken he tho oer sprack:
"Margareta, do noch myn gheboth
Vnde bede an mynen godt,

320 Vnde do den wyllen myn;
Myn rychte gheyt anders auer dy."
Margareta de sprack dar wedder:
"De rede wyl wy leggen nedder,
Vnde beden Jhesum Cristum an,

325 Dem alle dinck synt vnderdan, So mach dyner werden vyl gut rath. Deystu des nych tho desser stunt, Du werst ghesenket in der hellen grunt." Olibrius vyl tornich wart;

Vil sere hoch vphenghen
Vnde bernende lampen brenghen
Vnde leth oer lyff entfengen auer all.
Don sprack de maget in der qwall:

335 "Ick laue dy, here Jhesus Crist, Wente du myn troster byst." Don dit Olibrius sach, Tho den knechten he don sprack: "Ghy scolen se in den galgen vthsperren

Met krowelen vnde met haken."
De knechte dat vil snelle makeden.
Se wart ghesperret so eyn hamel;
Dat vlesk van eren liue wart ghetagen,

Margareta, de reyne sprack:
"Crist here, vorgeth myner nycht,
Dit wyl ick lyden dorch dyck."
Don Olibrius horde dath,

<sup>306</sup> De richter sat vor synen O. — 307 Vnde he leet sunte Margareta O. — 308 Schluss von O s. u. — 326 ein Vers fehlt.

Van tarne he don dauendich wart Vnde sprack mer tho der maghet: "Ick hebbe dy voer ghesaget, Dattu dedest mynen wyllen, So dorffte ick dy nich laten villen."

355 Margareta sprack: "swich, du dauendighe hunt, Cristus, myn here, maket my wol ghesunt." De richter dauendich wart in synen synne Vnde leth oer hende vnde vote bynden Vnde leth se werpen in ene baden groth,

360 De van water auer vloth.

Margareta her tho hemmel sach,
Vyl ynnichliken dath bede sprack:
"Got here, lose myne bende,
Ick oppere my in dyne hende.

365 Here vader, Jhesus Crist,
Wente du alles dinges mechtich byst,
Lat dit water myne dope syn,
Vor alle de missedat myn."
Thohant wart eyne ertbevinghe grot;

370 Ene duue brachte ene crone roth Van golde lutter vnde clar Vnde settede se vp Margareten har. Don wart se los van den beuden, Beyde an voten vnde an henden.

375 En stemme tho Margareten sprack:
"Du hest gheleden grot vnghemack,
Du schalt kamen yn myn ryke,
Dat ys dy boreyt ewichliken."
In desser stunden, alzo nu ys boscheyden,

380 Worden bekert vyff dusent heyden,
De de cristenheyt entfengen
Vnde tho deme dode gingen.
Thohant let de richter ane wan
En alle de houede affslan.

385 Nochten enlet he io nich syne(n) haet He sprack: "trecket de touerersch vthe der stat, Men scal oer dat houet affslan." Don sprack Malchus, eyn iungerman, Den was se bevalen vnde vnderdan.

390 Se kuelde sick nedder vp dat gras: Cristus, vnse here, by oer was. Malchus vel nedder vp syne kne,

<sup>353</sup> Dattu] Vnde F. — 385 haet : vthe der stat ergänzt nach O M, F schadhaft. — 389 vnde vnderdan] vndedan F. Viell. nach M 657—660 zu ergänzen Kne nedder vp desseme plan.

He sprack: "Margareta, vorbarme dy auer my Huden, des bidde ick dick.

395 Cristus steyt by dy, dat se ick,
Met synen enghelen schone.
In syner hant het he ene crone;
De schal dy vmmer syn boreyt.
Scal ick dy slan, dat ys my leyt."

400 Margareta sprack: "sustu by my stan Crist, So geff my ene wyle vrist, Dat ick myn bet met der cristenheyt dele Vnde bevele gade myne sele." Malchus sprack: "ick geue dy dult;

405 Bidde wo langhe dattu wult."

Margareta, de wart don vro,

Ere beth sprack se don:
"(Here Jhesus) Crist, gades kint,
(Alle dinck) dorch dy ghemaket sint,

410 (Here), se an myne noth,
Dorch dy lide ick den bitteren dodt.
Twide my, effte dath mach wesen,
Alle de dit bock myner marter lesen,
Edder de dit horen met trvwen,

Vnde we mynen namen ereth
Vnde sick tho mynen denste kereth,
Dattu ene tho allen stunden
Vorgeuest alle sine sunde.

420 Isset dat ock iemant vor gherichte Wert ghevoret van vmplichte Vnde denket an den namen myn, Sin vorloser schaltu syn. We ock bywet eyn gades hus

425 In myne ere edder ene klus,
Dattu eme willest gheven
Dat lon in dat ewighe leuent.
Ick bidde dy, leue here Jhesus Crist,
In welken huse myne martel ys,

430 Dat dar neyn mynsche gheqwalet werde Van den ouelen gheste. Ock bidde ick dy aldermeyst, Wert dar inghebaren eyn kint, Dath id nych werde stum, doff vnde blint;

435 Ock vorlige der moder ere ghesunt. Des twide my tho desser stunt."

<sup>408</sup> das Eingeklammert ergänzt, F schadhaft. — 413 de] dee F. — 430 viell. werde vorquyst.

Don se dit beth ghesprach, Don wart dar ghehort eyn donreslach, Vnde gades stemme dar mede.

440 He sprack: "Margareta, dyne bede, Der schaltu al ghetweden syn. Ick wyl se nemen an de hulde myn Vnde wyl se losen vth aller noth Vnde wyl se boschermen vor den doth.

445 Kum nu tho my, de ewighe krone, De wyl ick dy gheven tho lone." Don sprack Margareta den knechte tho: "Dat dy bevalen ys, dat do. Nu machstu my myn houet affslan,

450 Got wyl my in syn ryke entfan." De knecht sprack: "scolde ick iummer ghenesen, Dynes dodes wyl ick vnschuldich wesen." Se sprack: "sleystu my nycht, Du schalt met my nene plycht

455 In deme hemmelrike han. Wattu my deyst, dat hestu nych ghedan. Du deyst des rychters both; Du schalt liden nene noth." Malchus kuelde sick,

460 He sprack: "Margareta, bidde vor mick, Dat my goth mote vorgheven, Dat ick dy beneme dyn leuent." Don helt se vp ere hende

Vnde sprack: "here, vorgeff em al syne sunde."

465 Met vruchten sluch he enen slach, Margareten ere eddel houet aff. Don starff Malchus tho den suluen tyden Vnde vel nedder tho erer vorderen syden. Don se beyde doth weren,

470 Dar qwemen met groten eren De engel vnde nemen ere selen. Done schegen dar teyken vele. Lamen, blinden the der stunth Vnde alle krancken worden ghesunt.

475 De met den duuel weren behafft, De worden gheloset van syner krafft. Tho den male auer hoff Sunghen de engel gades loff Vnde vurden de szele vroliken

480 In dat ewyghe ryke.

<sup>437</sup> hadde vullenbracht (). — 445 de] du F. — 459 Am Rande eine unlesbare Bemerkung. — 466 Dat oer dat houet vp der erden lach M. — 476 syner] erer F.

Nu byddet ock alghemeyne Margareten, de maget reyne, Dat se vns helpe vth aller noth Dorch eren hilghen doth

185 Vnde dorch erer martel ere,
Dat Cristus, vnse leue here,
Dorch eren wylle mothe vns gheven
Na dessen leuende dat ewighe leuent.
Dat gesche vns allen samen.

490 In gades namen amen.
Do dit Theodosius vornam,
He heymeliken tho den lycham qwam.
He nam ene vp van der erden
Vnde lede ene vil werde

195 In eynen marmelynen schryn.
He screff ock dit bokelyn
Van der martel vnde pyn
Der reynen iunckfrowen vnde maget,
Van der dit buck het ghesaghet.

Van den het he tho lone ghenamen Vnde ys in dat hemmelrike kamen. Dat vns dat altomale ghesche, Des helpe vns der namen dre. Hir het sunte Margareten passio (ende);

505 Got mote vns syne warheit (senden).

#### Schluss von O = V. 308-419.

308 Do se vthe deme kerkenere gynck, Se zeghende sick vnde ghynck vortan.

310 De lude wolden alle seen,
Wat sunte Margareta scholde byscheen.
De richter sprack: "Margareta, do noch myn ghebot
Vnde anbede an mynen got."
Se sprack althohant al sunder vrist:

315 "Ick anbede Jhesum Crist,
De de werld gheloset hefft
Van den bosen duuel raet."
Vnde myt barnende lampen den wat se snelle to sick.
Dat se brenden eren licham.

320 Se sprack: "here, hyrtho byn ick byreyt;
Laet nv an my vorbernen alle boesheit."
De richter sprack: "do noch myn ghebot,
Vude anbede an mynen got."
"Dyn duuel kan my nicht voerwynnen,

<sup>491</sup> Theotinus M. — 500 van den verderbt, ghenamen tho lone F. — 504 Die letzten beiden Verse eingerückt.

- 325 Dat ick wil doen na dynen willen.
  Wo du bist, so bliff;
  Got de bywaere myn sele vnde myn liff."
  Me bant ere hande vnde ere vote alzovort.
  He leet se werpen ane eynne bodene gröt,
- 330 De van heten water vth vloet, Dar mannich ane vorderuede. Se sach vppe the hemmelrike Vnde se bat got ynnichliken: "Lose myne bende,
- 335 Ick byvele my, here, an dyne hende. Here vader, Jhesum Crist, Wente du alle dynck weldich bist, Laet dyt water myn dope syn Voer alle mysdaet ghe myn."
- 340 Thohant wart daer eyn ertbeuynghe grôt.

  Daer brochte eyn duue eyn crone roet
  Van golde lutter vnde claer,
  Se sette se Margareta vppe ere haer.

  Thohant wart se loes van den benden
- 345 Beyde van ere vote vnde henden.

  Do sprack eyn stempne yn vroliker stalt,
  Dat dy got bywaret an desser stunt.

  Alzo ick nv byscheyden kan,
  Vorden daer louedich vyff dusent man
- 350 Ane megeden vnde vrowen,
  De alle ere sunde rwuen.
  Thohant leet se de richter vppehaen
  Vnde wolde ere laten dat houet affsclaen.
  Noch leet he nicht syn haet;
- 355 He leet ze trecken vthe der stat,
  Vnde leet eer dat houet affsclaen.
  Do sprack Malchius, eyn iungher man:
  "Sterke den als, Margareta, vnde vorbarme dy auer my;
  Ick se Jhesum myt synen enghelen wanderen by dy."
- 360 "Vyl leue vrunt, sustu by my Crist, So ghyff my eyne wyle vrist, Dat ick iw den cristendoem dele Vnde bevele gade myne sele." Malchius sprack: "ick geue dy dult,
- 365 Bidde, wolanghe du suluen wult."

  Do beghunde ze tho spreken ere bet:
  "Here got, de du alle dynck heuest ghemaket,
  Hemmel vnde erde vnde alle dynck
  Beyde water, vuer vnde wynt,
- 370 Dencke, here, an myne noet;
  Dore dy lyde ick den bitteren doet.
  Twyde my, offte dat mochte wesen,
  Alle de dyt bock lesen

<sup>325</sup> Dat ick volge dynen bosen sinnen M. — 348 ick O ock o. — 358 viell. strecke den hals; extende cervicem Mombrit.

Edder anhoren myt truwen,
375 Dat du gheuest erer sunde ruwen.
Vnde we mynen namen eret
Edder sick tho mynen denst keret
Myt offer edder myt ienigher plicht,
Vnde buwet an mynen eren eyn gades hues
380 Edder eyn gheystlick klus,
Dat du an der suluen stunde
Vorgheuest eme alle syne sunde.
Dat du eme det vorschuldedest

Dat du eme dat vorschuldedest, Vnde myt deme hilligen geyste vorwulledest.

385 Stande ock eme tho plichte
(Vo)r enen scharpen gherichte
(It da)t daen kencket myn,
(Dat) du den synen vorstander syn.
(Welck) vrowe hefft yn eren huse desse passien,

390 (Do en)wart nyn kynt ghebaren,
(Stum), doeff, lam edder blynt.
(Ock) nyne vrowen steruet yn der boert,
(Ick en)kame er tho hulpe yn der noet.
(Des) twyde my, here, dorch dynen bitteren doet."

395 Do se ere bet hadde wullenbracht,
Do wort dar horet eyn donnersclach
Vnde gades stempne daer mede
De stempne sprack: "Margareta, dynes bedes,
Schaltu enttwidet syn.

400 Kvm nv yn dat rike myn;
Kvm nv hyr tho my,
Nv schaltu vntfanghen de crone fyn."
Margareta sprack deme knechte tho,
"Wat dy gheheten ys, dat do;

405 Nv machstu affsclaen dat houet myn,

## Zum Anselmus.

Das Gedicht, welches durch einen Dialog zwischen dem heiligen Anselm und der Maria die Leidensgeschichte des Heilandes darstellt, ist uns in einer niederdeutschen und niederrheinischen Fassung erhalten. Die erstere, von Lübben nach einer aus Braunschweig stammenden Handschrift (B) 1869 veröffentlicht, erhält durch das Fürstenwalder Bruchstück (F) s. o. S. 131 einen Vertreter, dessen Dialekt noch grössere Reinheit zeigt. Dazu kommt ein Lübecker Druck von 1521 her. von Ch. Walther (= L, St Anselmi Frage etc. Norden 1890). Mit dem niederrh. Anselmus aber, den Schade (Geistliche Gedichte S. 248 ff.) aus einem Kölner Druck von 1514 (C) herausgab, muss man einen zweiten wohl etwas älteren Kölner Druck vergleichen, der in der Königlichen Bibliothek zu Berlin vorhanden ist (c).

<sup>378</sup> Mit offer almissen edder lichte Edder mit yeniger hande plichte M. — 385 eine O ome o. — 386 Das Eingeklammerte nach o ergänzt, O schadhaft.

Der Titel lautet: Sent Anselmus rrage tie Marien van der passie eins lieven heren ihesu christi. Darunter ein Holzschnitt, welcher Maria mit dem Kinde sitzend darstellt. (o. O. u. f.) gr. 8. — Bl. 1b beginnt das Gedicht. Bl. 20a trägt das Bild eines Mönches, dessen linke Hand erhoben ist, während die rechte anscheinend ein Buch hält. Auf Bl. 20b sieht man das Kölner Wappen mit den drei Kronen im oberen Felde, gehalten von einem Adler und einem Löwen. Das Papier hat als Wasserzeichen ein q, aus dem oben ein Stern hervorragt. (vgl. Götze, Ältere Gesch. der Buchdruckerkunst zu Magdeburg. 1, S. 20).

C und c sind untereinander nahe verwandt. Gemeinsam ist ihnen beiden die häufig eingestreute Moral, welche in schleppender Weise den Gang des Gespräches unterbricht (vgl. Schade S. 240). Nur C 173-6, 377/8, 647/8 fehlen in c. Noch häufiger sind Cc entstellt durch die Hinzufügung des Namens des Auselmus, C 109 etc. 28 mal, der Maria C 555, 669, 729, 1131, des Judas 234, wo meistens schon die Verslänge Verdacht erregt. Ebenso ist der Schluss C 1235-42, der nur eine Ausführung der bekannten Klausula ist, den beiden Kölner Drucken eigentümlich. Schon in der Vorlage derselben war durch Zufall eine Lücke nach C 472 entstanden, indem der Schreiber von B 465 owe herte leve sone hinüberglitt zu 472 owe herte leve kint. Dagegen scheint absichtlich nach C 1199 fortgelassen zu sein B 1166-1222, so dass in Cc die Grablegung garnicht erzählt wird. Endlich stimmt C mit c, abgesehen von vielen Lesarten, auch darin überein, dass häufig sechs oder vier Verse zu geringerem Umfange zusammengezogen sind z. B. B 97-102 = Cc 91/2, B 121-24 = Cc 109/110, B 427-32 = Cc 433-36 und öfter. Aber die übergrosse Länge der Verse verrät auch hier sehr deutlich, was die ursprüngliche Form ist.

Trotz dieser nahen Verwandtschaft, die unter den Kölner Drucken besteht, ist aber doch keiner von beiden aus dem anderen gestossen. Abgesehen davon, dass c, wie oben bemerkt, doch wenigstens an einigen Stellen noch von der Moral frei geblieben ist, hat er auch einige Lesarten, die durch ihre Übereinstimmung mit BFL sich als ursprünglich erweisen. Unverständlich ist allerdings, was c hat, wie dat eirst quam tro sprange anstatt C 75 wie dat zo dem eirsten is ergangen; aber wer die Lesart von F (= B 79 und L 81) wo quam dat irst tho pranghe damit vergleicht, kann keinen Augenblick zweiseln, wer geändert hat. Auch mit dem Verse Myn mont enmoichte nict sprechen stimmt e genau zu B (FL) 320, während C 320 lautet of icht mit eime swerde were doirstechen. Statt der verderbten Lesart C 1102 so bait ir alle ingesinde hat e das Richtige soc haint yr gedoedet all syn gesynde, ähnlich wie BL. Auch die nichtssagenden Zusätze C 49, 56, 343 fehlen in e wie in den niederdeutschen Zeugen.

Einige andere beachtenswerte Lesarten von c sind folgende: C 90 blewen C, fchlt in BFcL. 99 ein iewelk sprack BFL sie sprochen alle c, f. C. 208 jammerliken BF soe jemerlichen c mit einem schentlichen doit C. 241 min lief kint C, f. BFcL. 287 sin morder und C, f. BFc. 357 he sprack BFL do sprach hie c Jesus antwoirde C. 384 lange C, f. BFcL. 567 tins BL tzins c, f. C. 906 ere BL erue c rich C. 941 stich B stige L stiege c kome C. 908 vot B vödet L gevoit c genoit C. 993 ducke C, f. BcL. 1066 doeden BL doede c, f. C. 1128 alrede BL all bereit c so balde C. 1138 toch BL tzoich c treckt C.

Andrerseits finden sich aber auch in c kleinere Zusätze, von denen C rein blieb. Vor allen hat c mehrere Verse, die BC beide enthalten, fortgelassen; was meistens dann geschah, wenn das niederrh. Idiom mit dem nd.

in Streit lag: 511/2, 519/20, 621/2, 767/8, 887/8, 873/4, 1017/8, 1212 u 1214 fehlen in c. Daraus folgt, dass auch C nicht aus c hervorgegangen ist. Jedenfalls aber wird, wenn eine neue Ausgabe der Schadeschen Gedichte veranstaltet werden sollte, dazu c herangezogen werden müssen.

Eine noch nähere Verwandtschaft als unter den Kölner Drucken besteht unter den beiden niedersächs. Handschriften. Dass in F die Verse B 62, 352, 410 ausgefallen sind und nach B 57 einer hinzugefügt wird, ändert daran nichts; denn sonst entsprechen sich Zeile für Zeile und Reim für Reim. Es ist sogar der gleiche Fehler in beide eingedrungen B 73 êghene statt êneghe, was aus einich Cc und ynnige L sich ergiebt; denn Gott ist der Maria einziger Trost, einen eigenen Trost giebt es nicht. Der Zusatz gi heren B 131 (= F) ist in CcL nicht eingedrungen. Die Lücke, die in B nach V. 1151 dadurch entstand, dass C 1180—84 durch Übergleiten des Auges fortfielen, würden wir vielleicht auch in F finden, wenn die Handschrift so weit reichte; L allerdings blieb davon unberührt.

Aber einige Male hat F in Übereinstimmung mit Ce das Richtige bewahrt, wo B verderbt ist. Nur durch eine Glosse ist wohl B 143 undertwischenscheyden entstanden, während FCcL underscheyden haben. Ebenso muss mit FCcL marter gelesen werden statt B 172 pine, das aus dem vorhergehenden Verse eingedrungen ist. In V. B 99 Wer sloghen se de houede nedder spricht die Lesart von FL de oghen zu sehr für sich selber; denn das Haupt schlägt man nicht nieder. In dem unverständlichen Verse B 296 hedde ik siner nicht geweten liest F ebenso sinnwidrig synen doth statt siner nicht, aber das steht der Lesart von Cc sin groize not doch näher; das Richtige ist natürlich sine not. Nicht weniger dunkel ist B 196 darumme so scolt an dem rechte; dafür hat F d. s. schaltu prvven rechte ähnlich wie Cc. Die überflüssigen Zusätze BL 108 rechten 273 to hulpe BL kennen FCc nicht. Die richtige Versfolge B 378, 377 ist in FCcL nicht gestört.

Da also der Handschrift F trotz ihres jungen Alters selbständiger Wert zuzuerkennen ist, so darf man auch einige gute Lesarten zurückführen, wenn sie auch nur durch diesen Zeugen beglaubigt sind. Der Vers nu is al vnse trost vorlaren ist viel kraftvoller als B 306 Maria nu is it al vorloren, wofür auch LCc stimmen; die Hinzufügung des Namens war wohl Ursache der Kürzung. Ganz ebenso verhält es sich mit dem Verse Ock dede dy des noth, wo B 115 und L ein spreke ik Ce ein sprechen ich einschieben. Der Vers dath he nicht van iw enscheyde wird durch Anwendung des Hülfsverbums moghe B 150 u. CcL nur matter. Die eigenartige Lesart burcknecht ist aus snode knecht B 364 und Cc und L bocze wycht kaum zu erklären. Überhaupt entspricht dieselbe mehr der mittelalterlichen Dichtungsweise, die alle Verhältnisse nach heimatlichem Vorbilde umgestaltet. So sitzt Maria auf einem Stuhle B 295. Christus wird zur Erde bestattet und der Stein darüber gelegt B 1210, so dass Maria auf seinem Grabe sitzen kann B 1225.

Auch der Lübecker Druck von 1521 steht Vers für Vers zu B.

Darin, dass wir die Verse B 177-218, 257 u. 260, 295-296, 731 bis 769 nicht in L wiederfinden, darf man wohl die Absicht des letzten Herausgebers sehen; dagegen sind wahrscheinlich durch Zufall ausgefallen B 370-372, 1227 u. 1228. Andrerseits ist aber L von der Lücke in B nach V. 1151 nicht berührt worden, sondern L 1055 bis 1061 entsprechen den Versen C 1180-1186; es kann also L nicht aus B herstammen. Das ergiebt sich auch aus vielen Lesarten, besonders aus ynnige für yenige, wo B 73 in Übereinstimmung mit F das falsche eghene hat. Wenn hier und da in L die Reime geändert sind wie z. B. B 57, 121, 363, 397 etc., so sieht man bei der Vergleichung sehr bald, dass BF das Ursprüngliche haben. Nur die Reime B 847 in L stoet: bloct werden verteidigt durch die Altertümlichkeit der Form; auch die Reime kinde : swinde B 439 wird man wegen der Übereinstimmung mit Cc der Lesart von B vorziehen. Überhaupt neigt L in einzelnen Lesarten zu Cc hin; einmal, das ist sehr beachtenswert, findet sich in L 798-801 die Moral Cc 911-914, nur in reinerer Form. Dadurch wird man zu der Vermutung gedrängt, dass es schon eine niederdeutsche Handschrift des Anselmus gab, in der die Moral der Erzählung eingestreut war.

Aus diesen bisher behandelten Lesarten ergiebt sich leicht, welches Verhältnis unter den Handschriften besteht. Je zwei, nahe unter sich verwandt aber selbständig, stehen den beiden anderen schroff gegenüber. Die Fassung L aber nimmt eine Mittelstellung ein. Wenn man daher mit x die Urschrift, mit y die Vorlage der niedersächsischen Handschriften, mit z die Vorlage der niederrheinischen Drucke bezeichnet, so hat der Stammbaum folgende Form, in der die Entfernung nach rechts zugleich den Abstand von der Urschrift andeuten soll:

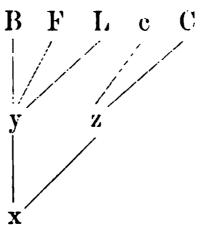

Ob die Urschrift niederdeutsch oder niederrheinisch war, darüber sind die oben genannten Herausgeber nicht einig. Lübben hält C für eine Übersetzung aus B, ohne einen Beweis zu erbringen. Schade sucht durch eine Betrachtung der Reime darzuthun, dass ein niederrh. Dichter der Verfasser war. Aber fast alle Sprachformen, die er für niederrh. Ursprung geltend macht, sind zugleich niedersächsisch. Formen, in denen beide Idiome mit einander streiten, hat er fast garnicht betrachtet. Er hat also zwar bewiesen, dass der Anselmus nicht hochdeutsch war, aber jene andere Frage hat er nicht entschieden.

Von vorn herein muss schon der Umstand ein wenig günstiges Vorurteil für Cc erwecken, dass in ihnen so viele seltene und altertümliche Worte beseitigt sind. So wird klenliken B 193 durch van kinde ersetzt, mit mychelikeme grale 628 durch mit eine gemeinen schal, waden 244 durch getreden, vreschet 1241 durch wisten nu, rugende 770 durch geloufen (= L lopen). In vor maghet B 414 scheint dem niederth. Dichter, ebenso wie der Lübecker Redaktor, die Bedeutung der Anrede vor nicht mehr klar gewesen zu sein, so dass er sie lieber unterdrückte. Um mit hore B 790 zu vermeiden, sind die Reime geändert cruize: kindere C 801; aber der Tiefton auf der Reimsilbe muss Bedenken erregen, wie auch die Uneinigkeit der Zeugen; denn c hat Doe worpen yn die kinder vp der straisse. In derselben Weise ist vorwoten B 1094 umgangen; aber wegen der Länge des Verses C 1122 sin moder is swairlich dairumb bedragen kann die Entscheidung nicht zweifelhaft sein, zumal die Kraft des nd. Ausdruckes vollständig zerstört wird. Auch L hat allerdings vorwoten, aber in anderer Weise umgangen. Durch ein sehr beachtenswertes Missverständnis ist Cc 82 durch irre alre goit entstanden aus B 86 (sin blôt), dat he sedder vor vns got (= FL). Der niederrh. Dichter erkannte in got (oder godt F), wegen der falschen Schreibung nicht die Verbalform 'vergoss', sondern glaubte ein Adjektivums vor sich zu haben, das dann eine Änderung notwendig machte. Die Fassung der niedersächs. Dichtung ist also zweifellos für ihn Voraussetzung.

Dazu treten dann aus den Reimworten eine beträchtliche Zahl von Formen hinzu, welche dem Niedersächs. im Gegensatz zum Niederrh. eigentümlich sind. Der alte Diphthong iu wird im Ndrh. zu û oder ie, im Ndss. zu û oder ê, von denen das letztere auch in ei übergehen kann. Schade selbst (S. 7) bezeichnet opzin (: ovcldederin) Doroth. 229 als echt niederrh. Ferner vergleiche man Margar. 290 hîzen: 'giezen; aus einem niederrh. Kato, vorhanden in der Königlichen Bibliothek zu Berlin (Catho tzo duytschen . Impressum Colonic apud lyskirchen, um 1500) S. 12b dyet: niet, S. 6b besynnen: dyenen; Crescentia (Schade, Berlin 1853) 145,2 ich gebute, 166,6 virkisen: virlisen, 194,5 genizen : scizen. Für den Anselmus ist nun aber aus den Reimen ersichtlich, dass der ursprüngliche Verfasser ic zu  $\hat{e}$  zusammenzog: B 677 u. 1252 nêten : hcten (geniezen : heizen); B 309 neyn : teyn (ghein: zien), während beyn: teyn B 827 u. 1062 von C geändert sind; B 313 deif : bleif (dief : bleif); B 473 dreif : deif; B 1081 breif: dreif (brief: dreif); B 573 têken: séken finden wir nicht in C wieder, aber die ungeheuerlichen Verse 577/8 müssen verdächtig erscheinen; B 857 wescn: grêscn hat C nur durch Hinzufügung des leeren Verses 874 ich sagen dir dat zwaren zu vermeiden gewusst. Sonst beachte man noch B 37 u. 161 knê: wê, 167 bereit: deit (= deot 'Volk'), 175 untvlein : schein, 849 vlêten : gêten, Formen, die C meist umgangen hat.

Ebenso ist dem Niederrh. fremd das  $\hat{e}$  im Präteritum der Verba der zweiten Ablautsreihe: Kathar. 402 ansågen: erslagen; Margar. 91 dåden: ungenaden; Anselm. C 731 dåden: beraden, 873 wåren: zwaren; Crescentia 127,5 gesågen, 41,2 tåte. Daher widerspricht Anselm. B 895 = C 919 gêven: screven dem niederrh. Idiom. Allerdings ist

dieser Ionismus im Anselm durchaus nicht durchgeführt: B 703 waren: gevaren, 572 clagen: sagen; sogar im Conjunct 1055 ghäue: graue, 647 ware: järe vgl. 1045 jär: openbar. Beachtenswert ist, dass L jenes a V. 703 und 572 vermieden hat. Nur das praet. von dön hat immer e. Ganz dasselbe Verhältnis zeigt die Göttinger Mundart: aus dem Urkundenbuch (Hannover 1868) habe ich folgende Formen angemerkt: I Nr. 115 se bräken; 226 we versäghen; 227 we säghen; 306 we spräken; 127, 131, 134 wären; 252, 277 weren; 163, 350 we döden II, 351 we steken. In der Nähe des Harzes ist also vermutlich der Anselm entstanden.

Endlich stelle ich noch einige einzelne Formen zusammen, die das oben über die Heimat des Anselmus ausgesprochene Urteil bestätigen. Die niederrh. Negation hat ausschliesslich die Form niet oder nit, Barbara 300 niet: antlit, Ursula 188: lit, Marienklage 19 u. 29: geschiet etc. Schade selbst bezeichnet (S. 110) nicht Barbara 61 u. 159 als hochdeutsch. Die Form nicht wird für den Anselmus bewiesen aus B 33. 844. 982 nicht: bericht; für B 748 hat C 761 allerdings niet: gescheit. Das beweist aber nichts; denn es könnte nd. auch geschicht statt geschut heissen, vgl. die Braunschweiger Wächterordnung von 1563 (Urkundenbuch S. 377): Bewart iuwe fuer und licht Dat nemande schade geschicht.

Ausser allem Zweifel steht es auch, dass der Verfasser des Anselmus die nd. Formen der persönlichen Fürwörter wählte: mi: si B 174, 209, 604, 793; mi: bi B 390, 255; di: si B 599, 901. Nicht in Betracht kann kommen C 1099 mir: sper; denn B 1077 (= L) hat mere: spere, mere aber musste umgangen werden, da es niederrh. mê lautet. Zweifelhaft könnte allerdings sein B 593 mir: hir, L hyr: my; aber dem Ausdrucke der Bibel entspricht mehr die Lesart von Cc mich: (were van hinne min) rich. Die Reime haben also wahrscheinlich ursprünglich rik: mik gelautet.

Weiter ist echt niedersächsisch die 3. pers. plur dôt (: not) B 796 (= L), welche niederrh. dont oder doint lauten würde; daher schrieb Cc die mir smaicheit doint und den doit (V. 808), wo der Zusatz leicht erkennbar ist. Grössere Schwierigkeiten machte die alte Form stôt, stand" (: blot) B 208; aber dass der niederrh. Dichter auch den Vers dat vor ome an der erden stot vor Augen hatte, zeigen die von ihm zugesetzten Verse C 199/200 in einem garden dat geschach vp der erden dar he lach. Die alte Form hat L im Reim auch V. 754 (= B 847) erhalten: By deme eruce dat ick stoet : bloct; und da mit dem Wortlaut jenes Verses Cc übereinstimmen, so wird er wohl der Lesart von B vorzuziehen sein.

Als schwaches Verbum erscheint "stossen" allein im Nd., so dass die Reime B 459 tostod : beblot (zerstossen; beblutet) nur in diesem Idiom möglich waren, zumal auch die Zusammenziehung der Endung, die noch ausserdem notwendig war, nur hier vorkommt (Nerger a. a. O. § 110). Das Niederrh. braucht das genannte Verbum nur mit starken Formen: Margar. 203 gestoizen : genoizen. Daher schrieb

C 467 zostoizen: mit bloide bevloizen; aber die wortreiche Umschreibung wird schwerlich jemand als ursprünglich betrachten.

Mit dem niederrh. Dialekte streiten dann die Reime gesecht: knecht B 363 und seghe : weghe B 233; derselbe giebt nämlich in dem Verbum "sagen" dem a den Vorzug: Margar. 57 gesacht: macht vgl. Ursula 251 gelacht (gelegt): nacht. Auch Schade selber spricht sich dafür aus (S. 77 u. 241). Umgekehrt kommt das Verbum "befehlen" nur im Niedersächs. auch mit a vor, während das Niederrh. darin nur e hat: Marg. 119 bevelen : quelen u. Catho S. 9a quellen : gesclle. Daher veranlassten die Reime bevale : dale B 1034 folgenden ungeheuerlichen Vers ind sprach vader, ich bevelen dir zomale C 1056. Ähnlich steht es mit braghen (: slagen) B 712, ein Wort, das auch in der Form breghen selten ist. Der Teuthonista hat es überhaupt nicht, und Kilian hat "breghe / breghen. Sax. Sigamb. Cerebrum". So ist es denn nicht zu verwundern, dass C 724 die Reime wangen: stangen vorzog. Aber es wird uns auch zugemutet zu glauben, dass die Dornenkrone dem Heilande auf die Wangen gedrückt sei, nicht auf Stirn und Hinterhaupt.

Aus den vorgeführten Sprachformen darf man folgern, dass die Urschrift des Anselmus, wie es Lübbens Ansicht ist, in niedersächs. Landen entstanden ist. Es ist vielleicht sogar möglich, den Ort noch näher zu umgrenzen. Aus den Reimworten sê : è B 731 u. sê : wê B 248 folgt, dass das Fürwort wé 'wir' lautete. Diese Form findet sich schon sehr früh in der Gegend des Harzes, in Braunschweig (Urkundenb. Nr. 2 § 60. 1227), Wernigerode (Nr. 69. 1323), Göttingen (Nr. 53. 1303). Um dieselbe Zeit hat der märkische Dialekt noch wye und das nördliche Gebiet wy (Nerger § 144). Das Fürwort ôs B 873 statt ûs ist freilich nicht durch den Reim gesichert, aber man darf es vielleicht doch zur Schlussfolgerung verwenden; gerade die genannte Gegend verwandelte darin das u zu o, Wernigerode (Nr. 72. 1324), Braunschweig (Nr. 46. 1367), Göttingen (Nr. 74. 1318). Jedenfalls scheint die Vermutung berechtigt, dass am Nordharze die Heimat des Anselmus ist, und also die Braunschweiger Handschrift, die älteste von allen, wenn sie auch nicht ganz frei von hochdeutschen Sprachformen ist, dennoch am nächsten dem Ursprungsorte entstanden ist.

In der hier nun folgenden Übersicht der Lesarten von F sind die rein orthographischen und ganz unwichtigen Abweichungen übergangen; nur wo es die Deutlichkeit erforderte, sind zur Vergleichung die Lesarten von BCcL herangezogen.

45 wo etc. statt wu. sy tho deme dode ghekamen. 46 wente etc. hane vornamen. 47 em etc. statt ome u. one. martel. beschach. 48 dath du nach. 49 Stede byst by em ghewesen. 50 So de. hebben etc. boschrewen. 51 Allent dath se hebben gheseen. 52 Men. en f. etc. auer en. 53 hebben etc. statt hebbet. 54 wet. neynen. Nach 57 Beyde groth vndecleyn F, f. BCcL. 58 Men. leue f. 59 wil BL wolde F woilde Cc. 61 vil BL szo F soe Cc. 62 f. 63 de BL dat F die Cc. schaltu etc. statt der Formen mit o. 64 or al B en allen F al Cc my oek L. 65 scal. di f. grote. 66 Darvan, leth. 67 one B in Cc ene L mynen

sane F. 68 se em vphenghen. 69 dat BCcL ock id F. 70 moste darvan B moiste daevan Cc wolde my F scholde my L. 71 met etc. statt mit. anghesach. 72 wan B mer FCc doch L. ik f. truren. 73 eghene B eyghene F einich Cc ynnige L. 74 vri B, f. FCcL. het irloset. 75 di f. ghen. 76 hebbe gheseen. 77 irst. 78 bidde f. 79 dath irst. to den prangen B the pranghe FL tzo sprange c is ergangen C. 80 sane. ghehangen. 81 wath. 82 scach. den u so oft statt dem. donredaghe. 83 sath. 84 lepliken dat B leefliken dat L de leffliken F inde lieflich (' und lyffelichen c. he f. 85 on f. vlesk. bluth. 86 sze godt. 87 ok B noch FL f. Cc. guthe. 88 em alle or vothe. 90 bogunde. thoklaghen. 92 met vns an der schar. 93 – 98 zerstört. 99 wer f. oghen FL houede B. 101 don etc. statt do. desse etc. statt disse. 102 em. 103 oerer. 104 vorghan. 105 alzo. 106 gades bruste. entslapen. 108 segghe. rechten BL f. FCc. 109 vns wesen boricht. 110 nicht. 111 meister BL leue m. F here m. Cc. 112 wet dat wol dat. 113 Nummer mer edder nu wil ick. 114 myd dy my. 115 Ock dede dy des noth. 116 wolde med dy ghan an. 117 he en vorsakede. 122 vil sere. 123 vorwart. 124 miner drie. 125 er de hane kreget. 126 hest my ny. 128 war etc. statt wor. 129 de f. 130 den ioden vorsten. 132 iv f. 134 Dar sint ghy lange na bestan. 135 heren BL meyster (meister) FCc. 136 mit f. 137 druttich pennyghe in. schollen etc. statt der Formen mit u. bokant. 139 vnse B myn (min) F('cl. ghelick an oeren gheberen. 142 konnen etc. statt der Formen mit u. 143 oere. twischen f. FCcL. 144 so f. FCcL. darna f. 145 wente ick en. 146 an der sulven B to der suluen L zo der selver Cc tho desser F. 149 ene. 150 Dath he nicht van iw enscheyde. 151 do ghebleven. 152 dath. 153 sane etc. in den. 154 heit f. warde 155 van iv BL van uch Cc nu F. 158 an BL in FCc. sinen. 161 szo rechte lede. 162 an de B vp syne (sine) FCcL. 165 ben. 167 huden etc. 168 joddeschen deit B snoden iodischeyt F snoder joetscheit c boeser joedscheit C quaden vodescheyt L. 169 dick. 170 dyne hulde. 171 voer. 172 ik de pine B my de marter F de marter L der martilien C der groisser martelien c. 173 Dat mach syn wo dath sy. 174 gesche B de schal schen F schal scheen L sal geschien Cc. 175 entvlen. 176 gebedest BL wylt F woult Cc. 177 borycht. 178 wer f. edder nycht. 179 antwerdede. ome f. FCc. 180 den hemmel her. 181 he. stede. 182 marter B pyne F pinen Cc. 183 vader. wil etc. statt wel. 184 menschen. vt der B vth aller F uiz alre Cc. 186 em was. 187 dath he dath vruchte. 188 sint dath. 190 dorch etc. statt dor. 191 heth vmme. moder etc. eyne. 193 Se hath ene klenliken vp ghetaghen. 194 iunckfrowelike. het. 196 an dem B proven F proeven C myrken c. 197 werdet eddele lude. 198 vole wers. 199 wen graue. dath ys. 200 vruchtede he. 202 saken. den doth vorghevruchtet. 206 synen schonen. 208 stunt. 210 drudde. 212 alle. 214 synen. boreyth. 215 on f. 216 iammerlik em. 217 dar vare was. 219 dath. 221 leth u. so oft statt der Formen mit ei. synen. 223 sine BL sin Cc de F. 224 erer en. vp der. 225 scapen u. so öfter ohne die Vorsilbe ge. 226 groten. 227 em tho. 228 ineghe f. FL. 229 alzo. 230 seit f. kummet hir here. den. nen. 235 der orkunde B der stunde FL einer stunden Cc. 236 minen BL min Cc dynen F. 238 lopen. 239 rechte szo. dauendich. 240 vnde kussede ene. 241 grute. 242 dath moth. 243 sus. 246 wen. 247 den f. 248 it B dath F. sy. 249 Twige B twye L drie F zo dem mail C, f. c. 251 vat B tastet F gripet 253 do f. 254 enc. 255 borichte. 256 de BL die Ce syne F. al f. 259 bleff. 260 alle. 261 stunt dar. vthghesceydet. 263 dat sulffte brachte hy hervoer. 264 hew. sin ore BL dath oer F dat oir C syn oir c. 266 ene sunt. sprack. 267 peter desse sulffte. 268 steck. dvne scheyde. 269 darmede wyllen. 270 dar doth van. 271 wunste des B meinestu Cc Meynstu L dat wetestu wol F. 272 vole beth erneren. 273 to hulpe f. lude. 274 sande. 275 wol f. der engelen schar. 276 weren B werden F sin C helffen c helpen L. 278 alsus. 279 borycht. 280 was don dar. 281 sin B siner L synes F vil nae C bynae c. 282 miner f. 283 dar was. 284 dar vmme B dar F. dar BL done F. 285 wes haddestu des. 286 muchte. 287 also. 289 dath. 292 synes. leider f. 293 war etc. statt wur. kunde. 294 wo node dath ick eyne. 296 siner nicht B synen doth F sin groize noit Cc. 297/8 Maria westestu dar nicht van Wo leth he dy dath vorstan. 299 hore nv BL nu hore Ancelme F Anselme nu hore ('c. 300 Wo drade dath

me dy dath both. 301 here. 302 rechte f. 303 de f. rep. 305 wy worden ie. 306 Maria f. it al B dat alle L it allet Cc alle unse trost F. 308 den konningh B dyn (din) kint FCL din lieff kynt c. 309 weth. 310 then. 311 nych. 313 met em. alse B so F. deff. 314 weten. dat f. 315 icht B don nycht F do nicht L doe iet Cc. 317 machstu. wol f. 318 wer B effte FL of Cc. nycht. 319 wolde BL woulde Cc mochte F. 320 nicht mer BL my nich F niet c, C interpoliert. 321 Ick kunde noch horen edder seen. 322 My wolden nych dragen myne been. 323 weren vullenkomen B weren vullenbracht F worden oek vullenbracht L quamen vallen C quamen myr in vallen c. 324 hern f. 325 nach den olden szeden. 326 nam myn kint. 327 unde BL don F doe Cc. in de kerke. 328 dar vmme vingh B entfingk FL entfeink (enfeinck) Cc. 329 sine arme B sine armen L den armen F. sprack. 331 van smerte. 333 done. 336 in. 337 one B dar F. 338 tho em. 342 an den suluen stunden. 343 quemen. 344 vornemen. wy etc. statt we. 3142 borichte. 345 id B dit Cc dat L he F. 349 weten. 351 ghebrocht. 352 f. 354 ok f. 355 wat f. vraghen. 356 Ick kan iw apenbare saghen. 357 stille. 358 de hebben mennich van my ghehorth. 359 Se weten dat is f. 360 scolen B sollen Cc moghen FL. 361 wolde B wyl (wil) BCcL. 362 icht BL iet Cc ock F. 363 si BCc se F. 364 snode (snoede) knecht BCc böze wycht L bureknecht F. 365 he. min kint BL minen son Cc mynen sane F. an sin BL an ein Cc by dath F. 366 wath bystu eyn dul dore. 367 so. 370 jungherman. 371 onel di B hir ouel F ie qualich Cc. 372 hestu. mir B my wol F. 373 ef. arges B ouel (oevel) FCc. 374 scoldestu my so sere slan. 375 segghe. 376 dar mere B em mer tho leyde F em nu meer to leyde L eme me zo leide Cc. 377, 378 in umgekehrter Folge in FCcL. 377 nemen. dock. 378 unde B se FL si Cc. 379 ome f. 380 wente. 381 nicht BL ny F. 382 Se gheven em mennyghen harden slach. 383 welke tid B zo ietlicher zit as C wen FL als c. 384 spreken em tho. 385 effte. prophete byst. 386 van wene dath. 387 vele. 388 nidich B ere L eyn swinde F ein ungelich Cc. 390 dat f. 391 nv B my FL, f. Cc. klaghe. 392 wu B wo L so F alzo Cc. saghe. 395 doer. 397 Mariam magdalenen. 399 owe wer ik B o were ick L och we ys F owe is Jhesus Cc. 400 leue frowe konyginne. 401 ghat B hol FL loch (locch) Cc. 402 dar lepe wy tho. 403 alle de. 404 me. 405 sinen iungheren ghesinde. 406 jeman B neman C nyeman c nemant L ennych F. 407 ynne. 408 petrum. sick. 409 petrum. 410 f. 411 de. 412 mit ome B wol by em L met em er F mit Jhesus Cc. 413 van ome B he FL peter Cc. vortzaghet. 414 He B Vnde FL. 415 to dem vure B bi dat vuir Cc by dat vure L voer de dore F. 416 Tho handes qwam dar en. 417 Se. de sulffte. 418 dar io nich. 419 drudden. grutte se en. 420 swur. nv BL nie Cc nych met ogen F. 422 ene vorsakede. 423 van f. petrus dat. 424 sane ene don ansach. Mit 424 bricht F ab.

FÜRSTENWALDE.

P. Graffunder.

# Ein Spottgedicht auf die Kölner Advokaten.

Die im Jahrbuche 18, 114 beschriebene Darmstädter Handschrift, in der uns die älteste Fassung des Bubenordens überliefert ist, enthält auch ein in Köln entstandenes satirisches Gedicht, dessen Titel van den sallboeuen offenbar auf jene Schilderung der betrügerischen Landstreicher Bezug nimmt, um sie mit den Procuratoren des geist-

lichen Gerichts zu vergleichen. Unverhohlen spricht der wohl unter den niedren Bürgern Kölns zu suchende Verfasser seinen Hass gegen die nach den ihm unverständlichen lateinischen Gesetzen und Formen verhandelnden Rechtsgelehrten, die fortwährend Geld und Geschenke von ihren Clienten verlangen, aus und nennt sie sogar einzeln bei Namen<sup>1</sup>). Hierdurch liefert er uns die Möglichkeit, die Abfassungszeit genauer festzustellen. Da der in Vers 40 und 53 erwähnte Gisbert Spull 1474 starb, muss das Gedicht vor diesem Zeitpunkte entstanden sein; die übrigen Namen machen es wahrscheinlich, dass es dem Decennium 1460—1470 angehört. Leider bricht die Handschrift mitten in der Erzählung ab.

Verwandten Inhalt hat ein im Berliner Mscr. germ. fol. 564, Bl. 276a unter den Sprüchen Heinrich Teichners überliefertes Gedicht des Baiern Heinrich Kaufringer, das nebst acht andern Sprüchen derselben Handschrift dem Herausgeber von Kaufringers Gedichten, Karl Euling (Tübingen 1888. — Progr. Lingen 1892), unbekannt geblieben ist. Es führt den Titel 'Von den vorsprechen' und beginnt:

Ain böser sitt ist auffgestanden In Payren vnd in andern landen, Das man die uorsprechen myetten sol; Das geuellt mir nit gar wol.

Als Beispiel für die Bestechlichkeit der Advokaten erzählt Kaufringer eine Geschichte von einem Schuster, der dem Fürsprech ein Paar bockslederne Stiefel schenkt, aber trotzdem seinen Process verliert, weil sein Gegner, der Kürschner, jenem einen Fuchspelz gebracht hat. Der fuchs der hatt den bock gaß', erwidert der Advokat dem klagenden Schuster. Aehnliches berichten Pauli, Schimpf und Ernst Nr. 125. 128 und Kirchhof, Wendunmut 1, 126. Dass gerade in Baiern und Würtemberg ein grosses Misstrauen gegen die seit dem Ende des 14. Jahrhunderts auftauchenden Rechtskonsulenten herrschte, wissen wir auch aus andern Quellen²). Anschaulich und öfter an unser Gedicht erinnernd schildert der Oppenheimer Drucker Jakob Köbel³) 1511 die erbitterten Klagen der Bauern über die habgierigen und in unverständlichem Latein verhandelnden Procuratoren, denen er in einer Dorfschenke zugehört hat:

Ee ich dann den offecal geschweige Und was ich im fruntschafft erzeige Und ich im die hend vol stopff, So spot er doch mein in seinem kropff.

<sup>2</sup>) Stobbe, Geschichte der deutschen Rechtsquellen 2, 50. 95 (1864). Stintzing, Geschichte der populären Litteratur des röm. kanonischen Rechts in Deutschland 1867 S. XXIII. XXXI.

<sup>1)</sup> Herr Dr. Hermann Keussen hatte die Freundlichkeit, mir die weiter unten angeführten biographischen Daten über die im Gedichte erwähnten Juristen aus der von ihm herausgegebenen Kölner Universitätsmatrikel zur Verfügung zu stellen, wofür ich ihm auch an dieser Stelle den verbindlichsten Dank sage.

<sup>8)</sup> Hir in man von der fledermuß list Und was der Procuramus ist. Oppenheym 1511. 8°; abgedruckt bei Weller, Dichtungen des 16. Jahrhunderts 1874 S. 4.

Ich gib im hüner, butter, ayer da mit, So begint er zu sprechen: 'Das ist die recht sit; Nym einen Procuramus do, Dem schenck auch also!' Der bgint dann zu plecken und plarren Und schreibt mich ein vor eyn narren . . .

Wie eine solche Verhandlung vor dem Official verlief, ist aus dem lustigen Fastnachtspiele vom Eheprocesse des Bauern Rumpolt und der Bauerndirne Mareth¹) zu ersehen, in welchem allerdings der Liebeshandel der Genannten und nicht die Bestechlichkeit der lateinisch verhandelnden Gerichtspersonen den Brennpunkt des Interesses bildet. Dagegen nimmt in dem Pfarrkircher Passionsspiele²) unter den von den Teufeln in die Hölle geschleppten Vertretern einzelner Stände ein Vorsprech die erste Stelle ein, der das Gerade krumm und das Krumme gerade zu machen pflegte. In einem Meisterliede des Hans Sachs³) wird ein Jurist als Bauernschinder, in Waldis' Aesop 4, 38 ein Fürsprech als Zungendrescher, in Paulis Schimpf und Ernst Nr. 117 als Höllenkind verhöhnt. Und so eifern auch die Sittenschildrer, wie Rodericus Zamorensis⁴), Jodocus Gallus⁵), Seb. Brant⁶), Thomas Murner⁶), häufig gegen die Betrügereien der unredlichen Sachwalter.

Einiges andre Material über dies Thema hat W. Kawerau in in der Vierteljahrsschrift für Litteraturgeschichte 6, 27—34 gesammelt.

#### [362b, 1]

#### Dit is van den sall boeuen.

So wer in den sall wilt gain dyngen, Deme raden ich in sijner mauwen zo brengen Eynen budell harde swair. Want yrst as hey is komen dair,

- 5 So moistu den richter zo vrunde machen, Dem brenge capuyne, hoinre, ander sachen. Deistu des nyet, ich will dich weren, Woultu yem die hant nyet smeren, Dijne sach wirt dir verloiren,
- 10 Weirstu van konynck Arthur geboeren; Dat enhilpt dir mit allen nyet,

<sup>1)</sup> Keller, Fastnachtspiele 2, 987. Nachlese S. 246. Sterzinger Spiele hsg. von O. Zingerle 1, 1 und 114 (1886).

<sup>2)</sup> Wackernell, Die ältesten Passionsspiele in Tirol 1887 S. 100.

<sup>3)</sup> Dichtungen hsg. von Goedeke 1, 201 (1870).

<sup>4)</sup> Spiegel des menschlichen Lebens, übers. von H. Steynhöwel o. J. Bl. XXXviija 1, 17—18. Auf Bl. XXXXVa eine Stelle aus H. v. Trimbergs Renner über die Judisten.

<sup>5)</sup> Mensa philosophica. Coloniae 1508 Bl. 36a. 43a 'de advocatis' (zuerst 1489).

<sup>6)</sup> Narrenschiff 71: 'Zancken und zu gericht gan'.

<sup>7)</sup> Narrenbeschwörung 21 'Ein loch durch einen brief reden'; 23 'Die federn spitzen'. Schelmenzunft 2 'Ein loch durch einen brief reden'. — Vgl. noch das Fastnachtspiel von Claus Bur V. 425 und Frischlins lateinische Susanna II, 5.

V. 1 sall = Curia, das geistliche Gericht des Erzbischofs. — 12 Dieselbe Redensart steht auch im Fragmente vom Würfelspiel V. 6 (oben S. 93). — 23 pluckennyerre, wie unten V. 37 plucketoir von plucken (rupfen, seines Geldes berauben) mit Anlehnung an Procurator gebildet.

Hey en liest dir des hairs am arse nyet. Alsdann committiert hey die sachen Eyme aduocait, der wirt dich rachen,

- 15 Der reickt dir dar sijne hant.
  Haistu geyn gelt ader ander pant,
  So en bistu yem lieff noch wert,
  Hey spricht: 'Verkouff koe off dyn pert!'
  Ind wijst dich in des procuratoirs huyss.
- 20 Der macht dich noch me confuyss,
  Der gifft dir dijne sache gewonnen.
  Mar as des schrijuens is begunnen
  Ind die pluckennyerre sijn gekoeren,
  So ist bewijlen ouer halff verloiren.
- 25 Want dan moiss man in den budel gain.
  Yrre wort en kan man nyet verstain;
  Want wat sij sprechen, datz latijn.
  Idt dunckt mich allit eyne lose geselschaff sijn.
  All schrijuen sij nyet eyns vyngers lanck,
- 30 Sy willent geloint hain zo groissem danck, Sij sagener [?] maich noch h . . . . . dar

### [Lücke von etwa fünf Versen.]

[362b, 2]

Id sij der plucketoir off aduocait, Sij soecken menchen losen rait. Idt sij Segener, Myelenheym ader Back,

- 40 Valentijn, Spull, Berck ader Peffersack, Dise gesellen sijnt altzijt in der wer; So wa die sachen komen her, Die heischen vns zom segeler gain. Sijn clerck wirt vns den kappes slain,
- 45 He heischt vns gulden ader cronen, Dair mit moissen wir yem lonen. Och got, weulds du sij eyns castijen! Sij enlaissen vns nyet gedijen, Dat wir armen yedt behalden;
- 50 Des moess yrre der duuell walden.
  Ich qwam eyns up eyne platz gega[in],
  Peffersack, Berck ind Valentijn /rant ich dair/ stain
  Ind Gijssbert Spull, yren gesellen;

<sup>39</sup> Adolf Segener war 1476 Procurator curiae, 1481 Advocatus curiae (Matrikel Nachtr. 170); Johann de Melenheym 1440 Procurator curiae Coloniensis (Matrikel 205, 68); Walter Back 1455 Advocatus curiae, 1459 Official, starb 1466 (Matr. 178, 35); Martin Back 1460—1476 Procurator (Matr. 178, 36). — 40 Wilhelm Valentini de Brede war 1439 Baccalaureus in decretis, 1455—1469 Procurator curiae (Matr. 174, 32); Gisbert Spul 1451—1466 Procurator (Matr. 113, 29), starb 1474; Theodoricus de Berka 1455—1459 Procurator fiscalis (Matr. 209, 47); Johann Pepersack 1460—1471 Notar, 1468 Procurator fiscalis. — 43 segeler ist der erzbischöfliche Siegeler, der die Gerichtsgebühren erhob; damals bekleidete Swederus de Thoer diesen Posten, und zwar schon seit 1444 (Matr. 138, 10. Ausgabe 1, 198). — 44 vgl. N. Manuel hsg. von Baechtold 1878 S. 60 'Wir müessend üch den kabis beschniden' und S. 302 'Den kabis dir mit trüwen brupft'. — 52 Der Ausfall der von mir eingeschobenen Worte ist in der Handschrift nicht angedeutet.

Van den sall ich uch eyne burde erzellen.

55 Die spraichen zo samen latijn,
Ich dacht: 'Och got, wat mach dat sijn!'
Ich hatte mit eyme get zo doin,
Ich was yem schuldich vmbtrynt eyn cro[in],
Die hey mir qwalich hatte aff verdient.

60 Ich wainde, dat die ander weren myn vr[unt

60 Ich wainde, dat die ander weren myn vr[unt],
Dat sij mir van yem helpen sculden.
Ich geloeffde den, wat sij hauen weulden,
Yecklichs wijne eyn guet stuck v[as]
Van dem besten mir gewaessen wa[s],

Dair mit gienck ich bij sijden stain, Off ich yedt van yn hadde gehoirt. [Mit] deme sprach der . . . . dat [voirt]

BERLIN.

Johannes Bolte.

## Trinkerorden.

### De xviij. egendöme der drenckers.

Hort tho, yunck, oldt, frauw vnd man, Der drencker orden hyr sick heuet an. Ein yüwelck drencker merck gar euen, Wer he in dessem orden mede sta geschreuen.

5 Drey sösse sint der dunen drencker wercke Na desser schrifft; ein ywlick hefft syne mercke.

De erste wys vnd van altho scharper witte, De ander römet, wo he groth gudt besitte, De iij. süpt vnd frett vp allent, wat he kricht,

10 De iiij, lücht, wasschet vnde nicht vorswicht, De v. ein esel, de wil bolschoppie plegen, De vj. kyfft, em dünckt, he sy en all auerlegen, De vij, wil dar all syn gudt vorköpen, De vij, ein rüwer, sick by den harn wil röpen,

De ix. wert vnhöuesch mit worden gefunden, De x. swert by gade vnd synen wunden, De xj. ein ape, wil schrien vnd syn behend, De xij. geit vnde strumpelt an de wend, De xiij. slept vnd snufft na egels ardt,

20 De xiiij, röpt Olrick vnd wischt den bardt, De xv. sitt vnd kan ein wordt nicht spreken, De xvj. wil gleß vnd kröß thobreken, De xvij. singt vnd lett sine kelen klingen,
Den xviij. kan de düster nicht to bedde bringen.

25 Hirby merckt vnd auerlest disses ordens spil!
Welcker sick hiruan entschüldigen wil
Vnd nicht wil syn im orden mit pralen,
De schal dat gantze lach betalen.

Aus einem Liederdrucke des 16. Jahrhunderts: Veer schöne le | de, Vam Slömer. Dat ander, Ve- | nite gy leuen Gesellen ane sorgen. | Dat drüdde, Van söuen Stalbrö- | dern. Dat veerde, Van den achtein | eigendömmen der Drenc- | kers. | Dat is ein Narr in Lyff vnd blodt, | De einem armen Minschen vnrecht doth. | \_\_\_ | Ick wil freten, supen vnd störten, | Minnern myn gudt vnd leuendt körten. | 4 Bl. 8° o. O. und J. (Berlin Yd 9509). — Das erste Lied steht hochdeutsch bei Böhme, Altdeutsches Liederbuch Nr. 358 = Uhland, Volkslieder Nr. 213; das dritte bei Böhme Nr. 422 = Uhland Nr. 198.

Zehn Arten von Trinkern schildert ein Gedicht des 14. Jahrh.

de ebriosis et vinosis, das die Brüder Grimm in den Altdeutschen Wäldern 2, 188 aus dem Gothaer Cod. chart. A 216 abgedruckt haben.

BERLIN.

Johannes Bolte.

## Jahrbuch

des

Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1894.

XX.



NORDEN und LEIPZIG. Diedr. Soltau's Verlag. 1893. Ansarbeitungen, deren Ableick im Niederdeutschen Jahrbuche gewinscht wird sied dem Mitgliede des Reductionsausschusses Dr. W. Seilucium Beilin S.W., Highsbergerstrasse 16 zuzusenden. Die Zahrung des Herorius (von 32 Mark für den Bogen) erfolgt zu Jahresschlass durch den Schitzmeister.

Zusendungen, deren Abdruck im Korrespondenz-Blatte erfolgen soll, minist Dr. W. H. Mietek, Hamburg, Daminthorstr. 27 entgegen

Die Mitgliedschaft zum Niederdeutschen Sprachverein wird durch Einsendung des Jahresbeitrages (5 Mark 5 Pt) an den Schatzmeister des Vereins Dr. W. II. Melek in Hamburg oder durch Anmeldung bei einem der Vorstandsmitgheder oder Bezirksvorsteher erworben.

Die Mitzbeder erhalten für den Jahresbeitrag die laufenden Jahrgunge der Vereinszeitsehriten blahchund Korrespondenz-Blatti
postfrei zuge in lit. Sie sind berechtigt, die ersten funf Jahrgange
zur Hidite, die folgenden Jahrgange sowie alle übrigen Vereins-Veroffentlich in gen (Denkin der, Drucke, Forschungen, Worterbücher) zu
Dreisiertel des Ladenpreises zu beziehen, wenn die Bestellung unter
Beratang auf die Mitghedschaft direkt bei dem Verleger Diedr. Soltan
in Norden (Ostfrusland) gemücht wird.

Bis auf weiteres konnen die Mitgheder von demselben auch das "Worterbuch der Ostfriesischen Sprache" von J. ten Doornkaat Koolman, to Bande gr. 8° kartonirt) für 15 Mark (Ladenpreis 44 Mark) postfrie beziehen.

Bucher oder Sonderabzuge, deren Anzeige oder Besprechung gewaascht wird, sind mit dem Vermerk Zur Besprechung oder delt dem Verliger oder einem der beiden anderen genannten Herren zuzuwenden.



## Jahrbuch

des

## Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Jahrgang 1894.

XX.



NORDEN und LEIPZIG.
Diedr. Soltau's Verlag.
1895.

805 V32 775 v. 20

Druck von Diedr. Soltau in Norden.

## Inhalt

| Die Glückstädter Mundart. Zweiter Teil. Von J. Bernhardt                   | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Präpositionen und präpositionalen Adverbien in der Mecklenburger       |       |
| Mundart. Von R. Wossidlo                                                   | 40    |
| Zur Geschichte der Pommerischen Kanzleisprache im 16. Jahrhundert. Von     |       |
| Willy Scheel                                                               | 57    |
| Einleitung                                                                 | 57    |
| Material und Methode                                                       |       |
| Die Kanzlei und ihre Beamten                                               |       |
| Die Korrespondenz der herzoglichen Kanzlei                                 |       |
| Die Sprache der herzoglichen Kanzlei                                       |       |
| Die Sprache der Ratskanzlei                                                |       |
| Schluss                                                                    |       |
| Die Bielefelder Urkundensprache. Von H. Tümpel                             |       |
| Zu John Brinckmanns Erzählungen. Von R. Sprenger                           |       |
| Die alten Kalenbergdrucke und Uebersetzungen. Von Wilhelm Köppen           |       |
| Wert der Drucke für die Textkritik                                         |       |
| Der herstellbare hochdeutsche Text des Kalenbergers                        |       |
|                                                                            | 101   |
| Die englische Uebersetzung                                                 |       |
| Zu den altsächsischen Bibelbruchstücken. Von W. Schlüter                   |       |
| Physiognomische Lehren. Von Alwin Lonke                                    |       |
| Ueber die mecklenburgisch-plattdeutsche Mundart in Bemerkungen zu Richey's |       |
| Dialectologia Hamburgensis von J. Ch. F. Dietz                             |       |
| Der Wegekörter von 1592. Von J. Bolte                                      |       |
| Van einem köninge, Bönhasen, Resen, Einhorne vnd wilden Swyne              |       |
| Ein Fabel van einem Arsten                                                 |       |
|                                                                            |       |
| Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Beiträge in Bd. I-XX                 |       |
| Ubersicht der in Bd. I-XX abgedruckten nd. und ndl. Texte                  |       |
| Register zu den Bänden I-XX                                                | 149   |

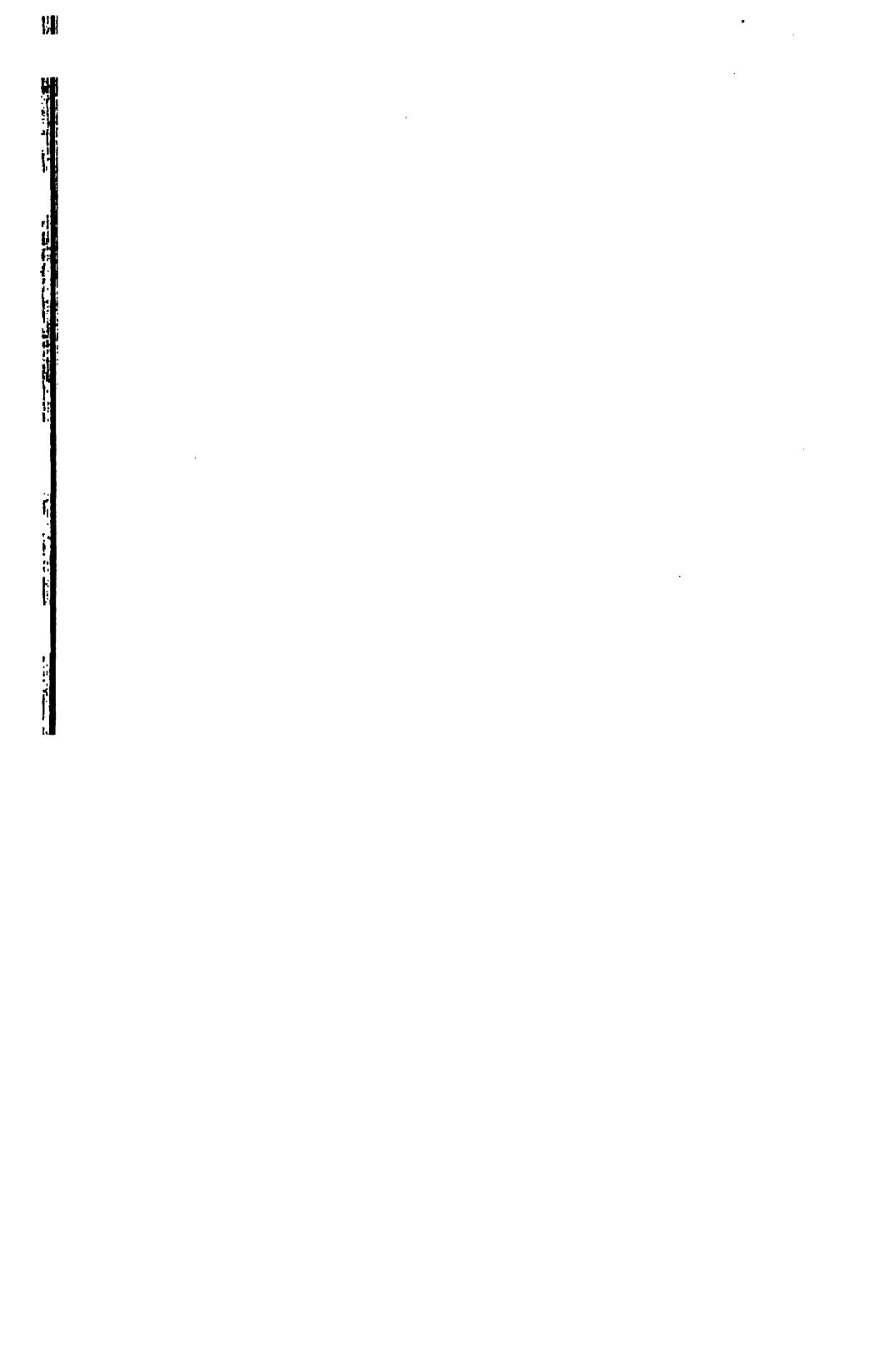

# Die Glückstädter Mundart.

#### Zweiter Teil.

(Vergl. Nd. Jahrb. XVIII, 81 ff)

#### Der Konsonantismus.

- § 37. Über den Lautwert der Konsonanten ist das Nötige schon Nd. Jahrb. XVIII., 84 ff. gesagt, ich muss hier aber noch einmal darauf zurückkommen, um zu einigen gegenteiligen Äusserungen, die inzwischen gemacht sind, Stellung zu nehmen.
- 1. In  $\S$  4,1 heisst es: "Die Tenues p, t, k sind, wenn sie allein oder mit r, l, n, w verbunden . . . die Tonsilbe oder ein Wort beginnen, immer aspiriert." Also haben z. B. in kantos Kontor, krakēln krakeelen, pū'ī Partie, Partei, prampēln schimpfen jedesmal die beiden ersten Silben aspirierte Tenuis (natürlich ist die Aspiration der die Tonsilbe beginnenden Tenuis die stärkere); ebenso ist in dotain dreizehn, fēstain vierzehn usw. das t aspiriert, weil tai:n ein selbständiges Wort ist. Dagegen ist in krukudil Krokodil, lukumu/I:f Lokomotive das k der zweiten Silbe unaspiriert<sup>1</sup>), ebenso das t in doti dreissig, fofti fünfzig usw., weil -tī, -tīx kein selbständiges Wort ist: in kwul quall ist das k aspiriert, in kvul = ik vul ich wollte unaspiriert. Demgemäss sprechen wir in Wörtern wie vinta Winter, munta munter, bunta bunte, mantl Mantel unaspiriertes t, unterscheiden aber z. B. sehr deutlich hd. Uberwinder von überwintern. (Vgl. Korr.-Bl. XVI., 94 nr. 9.) Dasselbe gilt von våta 'Wasser' (Korr.-Bl. XVII. 32 nr. 16). Vgl. auch unten 3 und Bremer, Phonetik § 177 Anm. 2.
- 2. Weiter heisst es (§ 4,2), die Medien seien stimmlos. Dies bezieht sich zunächst auf das Fehlen des Blählautes. Nun sehe ich aber aus Bremer § 173 Anm. 2, dass in der norddeutschen Aussprache im Anlaut b, d, g überhaupt ohne Blählaut gesprochen werden und dass "die Stimme erst im Moment der Explosion, während des vorhergehenden Verschlusses aber noch nicht in Wirksamkeit tritt" (§ 176). Es mag sein, dass es in meiner Mundart auch so ist, d. h. dass die Medien doch "zur Hälfte" stimmhaft sind; ich habe es jedoch nicht bemerken können und meine, dass die Stimme erst bei der Aussprache des folgenden Vokals (oder l, r usw.) in Wirksamkeit tritt. In dieser

<sup>1)</sup> Im IId. sprechen wir bei sorgfältigerer Aussprache auch in nebentoniger Silbe im Innern der Wörter aspirierte Tenuis: lokhomothive, khrokhodil.

Ansicht bestärkt mich der Umstand, dass bei schärferer Artikulation — in emphatischer Rede — statt der Media geradezu (unaspirierte) Tenuis gesprochen wird. In den Aufzeichnungen, die Abbé Rousselot mit seinem Apparat in Greifswald gemacht hat und die Prof. Reifferscheid auf der Versammlung in Köln vorzeigte, ist das b eines Hamburgers, obwohl es zwischen stimmhaften Lauten steht (em bant), stimmlos, vorausgesetzt, dass die Abgrenzung der einzelnen Laute auf der kontinuierlichen Linie richtig ist, was ich nicht kontrollieren kann.

- 3. Auch in neben- oder untoniger Silbe unterscheidet sich eine Tenuis von einer Media (doch vgl. unten 4) durch ihre schärfere Artikulation (durch die Geschwindigkeit des Ein- und Absatzes, Bremer § 84. 85), ausserdem ist die Quantität des vorhergehenden Vokals (§ 6) eine andere¹), ein Unterschied, der den mittel- und süddeutschen Mundarten fremd zu sein scheint²): hd. līta Liter, lī:da Lieder; reta Räte, re:da Rede; laitn leiten, lai:dn³) leiden; boita Beute, gaboi:da Gebäude; enta Ente, ennda Ende.
- 4. Das unter Nr. 2 über anlautende Media Gesagte gilt überhaupt für Media vor betontem Vokal: hd. gəbitn gebieten, bedinn bedienen, gəgç:bm gegeben usw. In nebentoniger Silbe im Innern einer Taktgruppe scheint dagegen häufig ein stimmhafter Reibelaut gesprochen zu werden: hd. dībəfç:lə die Befehle; lī:ba lieber, ȳ:bl übel, lī:da Lieder, lī:zə liege, fō:zl Vogel, bəvç:zuŋk Bewegung, ĕfollzə Erfolge usw. (Wir sprechen niemals, wie es wohl in mitteldeutschen Mundarten geschieht, fōxl, erfoljə, bəvç:juŋk o. dgl.) Es ist in diesen Fällen, wie schon § 4,2 hervorgehoben ist, vielfach sehr schwer zu entscheiden, wo der Verschlusslaut aufhört und der Reibelaut anfängt; b, d, g in den Verbindungen bm, dn, gŋ sind sicher Verschlusslaute (§ 9).

Im übrigen bemerke ich, dass ich, soweit es ging, vermieden habe, bekannten Lauten und Wörtern ein fremdartiges Aussehen zu geben (z. B. für aspirierte Tenuis *ph*, *th*, *kh* zu schreiben), vielmehr bestrebt gewesen bin, mich möglichst eng an die hergebrachte Orthographie anzuschliessen.

# § 38. Gleitlaute.

Gleitlaute als solche werden in der Regel nicht bezeichnet, sie können sich aber unter Umständen zu vollen Lauten entwickeln, sowie umgekehrt volle Laute zu Gleitlauten herabsinken können.

¹) Auch im Auslaut ist die Artikulation der Konsonanten nach kurzem (halblangem) Vokal energischer als nach langem (überlangem), also in bōt Boot energischer als in bōt Bude, vgl. hd. braut die Braut und braut er braut (= brauet).

<sup>2)</sup> Daher wohl die verhältnismässig zahlreichen Reime, wie geraten : verladen, reiten : leiden, Kante : Lande, in denen nach unserer Aussprache und für unser Ohr weder die Konsonanten auseinander reimen, noch die Dauer der Vokale gleich ist.

Bremer § 184 u. 187) verteilt sich die Dehnung auf beide Bestandteile, zugleich ist die Engenbildung des i und ü etwas grösser, d. h. das das i und ü begleitende Reibungsgeräusch (Bremer § 50 u. 66) ist etwas stärker als bei den Diphthongen, die ich als lang hezeichnet habe.

- 1. Gleitlaute zwischen Konsonanten.
- a) Zwischen m und t steht der Gleitlaut p; wird in nachlässiger Aussprache oder bei Konsonantenhäufung das t weggelassen, so erscheint ein volles p. So entstehen Formen wie  $h\bar{e}$  kump er kommt, nimp nimmt, fempli sämtlich, mitsamps mitsamt, hemp Hemd, fremp, frömp fremd, gunåmp guten Abend, (amp Amt), himpm Himten (ein Hohlmass). Ähnlich ist auch wohl das p in imp Heimchen zu erklären. Ebenso wie p an die Stelle von t tritt, erscheint k statt t hinter  $\mathfrak{g}$ : hayyk krus = hayyt krus hängt kraus, niyky = niytn neunten.

b) Vor l schiebt sich zuweilen ein d ein (vgl. § 16,1; 22,2):  $k\check{e}dl$  Kerl,  $k\check{a}dl$ ,  $k\check{o}dl$  Karl,  $p\check{e}dl$  Perle,  $m\check{a}dlbl\bar{o}m$  Marienblümchen (Bellis perennis), seltener ein t: nœtln neben, næln zögern (dän. nøle.)

Ebenso ist das d in handl Handel nur Gleitlaut.

- c) Wie sich schon in den ältesten Zeiten zwischen s und r ein t entwickelt hat (z. B. in \*swestr Schwester), so findet bei uns æsta (Plur. von ås Aas, als Schimpfwort), küstrullok Loch für den Luftzug in altmodischen Feuerherden (vgl. frz. casserolle); vielleicht gehört hierher auch föstrI:n rittlings.
- d) Zu bemerken ist noch der Gleitlaut zwischen labialem oder gutturalem Verschlusslaut und n: åpmnə (dreisilbig) offene, e:bmnə ebene, ō:gnnə eigne, rœ:ynna Rogener (ein Fisch mit Rogen), vgl. § 5.
  - 2. Gleitlaute zwischen Vokalen.
- a) Ein voller Laut hat sich aus einem Gleitlaut vor starkbetonter Silbe entwickelt in  $l\bar{u}v\bar{l}$ : Luise,  $pr\bar{u}b\bar{a}jant$  Proviant (über das b vgl. § 50,2, über das  $\bar{a}$  § 8,2 $\beta$ ), vor nebentoniger Silbe in  $jan\bar{u}v\bar{a}a$  Januar (doch betonen einige die letzte Silbe),  $f\bar{e}$ :  $b\bar{u}v\bar{a}a$  (ohne r hinter b) Februar. Man hört nebeneinander  $trit\bar{u}\bar{a}a$  und  $trit\bar{u}v\bar{a}a$  Trottoir,  $sp\bar{u}a$ : und  $sp\bar{u}a$ : No erklärt sich auch wohl die Form  $a\bar{u}v\bar{a}a$  Aloe (der eingetrocknete Saft). Vielleicht ist auch als Gleitlaut zu erklären das g (wohl aus g) in  $f\bar{u}a$ : Violine (§ 56,3). Ausser den angeführten Wörtern wird sich aus unserer Mundart kaum noch ein Beispiel eines Gleitlautes dieser Art beibringen lassen.
- b) Umgekehrt ist zum Gleitlaut herabgesunken das v in  $h\bar{o}1fn$  Hufeisen, genauer:  $h\bar{o}(\bar{u}w)1fn$ , das j in der Beteuerungsformel dam1å,

damiŭ aus damI jå (ver)damme mich ja!

# § 39. Aus- und Abfall von Konsonanten.

1. In Zusammensetzungen oder wenn Wörter so nahe aneinander gerückt werden, dass sie als eins anzusehen sind, fällt, auch wenn nur zwei Konsonanten zusammentressen, oft der erste (zuweilen auch beide) aus: hanndök Handtuch, kinndöp Kindtause, sprē:dek Spreitdecke, Bettspreite, pladytš plattdeutsch, hedat = het dat hat das, das = dat is das ist, davī = dat vī dass wir,  $\int yI$  (y ein wenig nasaliert) =  $\int ynt$  jI seid ihr;  $v\ddot{v}vI$  ( $v\ddot{v}I$ ) =  $v\ddot{v}lt$  vI wollen wir, fak = fal ik soll ich;  $li:v\bar{v}$  Leibweh,  $\tilde{v}ri:b\bar{v}k$  Schreibhest, arats nach der Seite hin, abstehend,

eig. abwärts<sup>1</sup>), swībågŋ Schwibbogen, halpåt halbpart,  $kr\bar{y}b\bar{o}n$  Kriechbohne (niedrige Gartenbohne); damī verdamme mich,  $gim\bar{i} = gif$  mī gieb mir;  $ge\bar{k} = ge$ ; ik geb' ich, blik = bli; ik bleib' ich, krlk = krl:x ik bekomm' ich, krl: (mit zweigipfligem î) = krl:xt  $v\bar{i}$  oder krl:xt  $j\bar{i}$  bekommen wir, bekommt ihr; limbex Lindberg (Personenname), toso åfm türkische Bohnen (eig. Erbsen),  $b\bar{o}fink$  Buchfink,  $r\bar{u}rlp$  Reif, eig. rauher Reif (pruina)  $= r\bar{u}xrlp$ . Vielleicht gehören hierher auch  $h\bar{o}japm$  gähnen,  $sla:l\bar{o}t$  das Gewicht an der Uhr, welches das Schlagwerk in Bewegung setzt, slavikn, sluvikn Rockschösse (?) [nur in der Redensart  $b\bar{i}$  də sluvikn krl:gn ergreifen, erwischen]. Neben  $h\bar{o}d\bar{y}t$  hochdeutsch sagt man gewönlicher  $h\bar{o}xt\bar{y}t$ , neben  $d\bar{u}$  kris du bekommst,  $v\bar{i}$  krlt wir bekommen auch  $d\bar{u}$  krixs,  $v\bar{i}$  krl:xt.

2. Dass Medien vor den entsprechenden Nasalen ganz unterdrückt werden, ist selten; ich kenne nur folgende Fälle: hemm haben, siebzig siebzi (aus  $\int e^{im}$ , vgl. § 28,3); linn liegen, lenn legen, fenn sagen, ne:nuntwintI usw. neunundzwanzig, nintain neunzehn, nintī neunzig (aus ne:gn). In schneller Rede sagt man statt å:bmt Abend åmp, d. h. das b wird unterdrükt, dadurch verliert das m seine silbenbildende Kraft, wird Konsonant, und jetzt wird der Gleitlaut zwischen m und tdeutlicher, ja er wird nach Abfall des t zum vollen Konsonanten (§ 38,1). Statt ale:m allmählich schreiben Klaus Groth und Johann Meyer alleben, d. i. ale:bm. Interessant ist auch das Wort \opin:gnblik Augenblick. Diese Form hört man fast nie, sondern meistens ō:bmlik, ō:bm(b)lik. Ich erkläre mir diese Veränderung folgendermassen: aus ō:gyblik wurde zunächst ōyblik, dann omblik (vgl. jumfa aus junfa Jungfer) oder  $\bar{o}m(b)lik$  (indem das b Gleitlaut wurde; diese Form hört man auch oft), endlich dreisilbig ō:bmlik2). Ähnlich sagt man ē:nlī statt ē:gnlī eigentlich.

3. Hinter Nasalen fallen im Inlaut die entsprechenden Medien stets weg, im Auslaut b immer, d, g nur beim Verbum (durch Formenausgleichung); dasselbe gilt von d hinter l: slim, slimo, slimm schlimm, schlimme, schlimmen, lam, lema Lamm, Lämmer, oma Eimer, luma (auch numa, angelehnt an das bekanntere "Nummer") Lombard, Pfandhaus. blint, blino, blinn blind, blinde, blinden, kint, kina Kind, Kinder, anasn Andersen (Personenname); ōlt, ō:lə, ōln alt, alte, alten, bilt, bila Bild, Bilder, öla 1. älter, 2. das Alter, köla kälter. lank, lano, lang, lange, langen, dink, dina Ding, Dinge, anl Angel, Stachel, ans Angst. — funn fand, ſunn sang gebildet, wie auch der

Vokal beweist, nach funn fanden, sunn sangen.

1) Vgl. Ihm schwärmen ab wärts immer die Gedanken Nach seines Vaters Hallen usw. Goethe, Iphigenie I. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass sich vor *m* ein *b* entwickelt, kommt auch sonst, wenn auch nur vereinzelt, vor, z. B. hört man zuweilen *kæ:bm* statt *kæ:m* Kümmel; vielleicht ist so auch die Form *kē:bm* Kiemen (der Fische) zu erklären. Der hier und da gehörte Singular šandåf Gendarm lässt sich nur aus der Aussprache des Plur. šandåbm erklären.

In himmbea Himbeere bleibt b hinter m, weil bea ein selbständiges Wort ist. Über das d in handl Handel vgl.  $\S$  38,1.

4. Unsere Mundart ist Konsonantenhäufungen am Ende der Wörter abgeneigt. Stammhaftes t (auch das t in Ableitungen) hinter f, s, x, k fällt stets weg, wenn es nicht durch folgenden Vokal geschützt ist: luf Luft, duf 1. Duft, 2. matt (von Farben, Gegensatz blank), hef Heft, Stiel, kreif Krebs (als Krankheit), gif Gift, af Erbse; fas fest, bos Brust; ax acht, lix 1. leicht, 2. Licht; hek Hecht, astrak Extrakt, Essenz, måk Markt, būk (bezeichnet das Gefühl der Spannung, das man im Bauche hat, wenn man zuviel gegessen hat; mnd. bûket dickbäuchig). seufzen, ūtgifm Abgaben, Steuern, åfm Erbsen; hosn Husten, letsn letzten, gasln (mnd. garstelen) Brot mit einem Firnis überziehen; lyxn leuchten, minaxn gering achtend, gering-schätzig. Aber vītlöftī weitläufig, luftī kühl, duftə matte, hefta Hefte, gifts giftig; fasta fester, besto beste, letsto letzte; axta hinter, slaxta Schlachter, Metzger, nyxtan nüchtern, lixta 1. leichter, 2. Lichter, Kerzen. Ebenso erhält sich das t in tuxthūs Zuchthaus, meistens auch in lusthūs Laube, dagegen fehlt es in hasabait eine Arbeit, z. B. eine Reparatur, die sofort gemacht werden muss. — Das t der Flexion erhält sich, meistens sogar auch in nachlässigerer Sprache: koft (er) kauft, gekauft, šuft schiebt; lest liest, gelesen, vest gewesen; laxt lacht, gelacht, getaxt gestaltet; måkt merkt, gemerkt.

k fällt ab in he:f Habicht, lemp Lembcke (Personenname).

Vereinzelte Fälle werden bei den einzelnen Konsonanten aufgeführt werden.

# § 40. Hinzufügung von Konsonanten.

1. Selten wird ein Konsonant vorgeschlagen. Der letzte Laut des Artikels ist zum folgenden Worte gezogen in nöklnå:m Beiname, Spitzname (neben öklnå:m), måas anus (neben åas), vgl. Grimm, Gr. I², S. 536. — Das t in dem veraltenden Worte taxntī achtzig ist wohl alt, vgl. as. antahtoda, mnd. tachentich.

2. Einschub eines Konsonanten weisen manche Fremdwörter auf, und zwar ist der eingeschobene Konsonant meistens ein Nasal (wie schon im Ahd. und auch im Engl.), hinter t einigemale ein r (vgl. frz. trésor): a) prüfmtsai:n prophezeien, prüfmtlan profitieren; dipmtåt Deputat, zuerteilte Portion, dipmtlats bogas deputierte, d. h. in den Stadtrat gewählte Bürger, kumpå:bl capable, fölisndlan verlicitieren. fisntlan durchsuchen, visitieren, disntlan desertieren, pusntūa Positur, Statur, pasnšla Passagier; kunjonlan kujonieren, niederträchtig behandeln, ruponlan ruinieren, bayonet Bajonett. Alt ist dagegen das n in munsta Muster, munstan einen Vertrag als Matrose abschliessen, in lantèn Laterne und in åxna Erker (mnd. arkener; über das x vgl. § 57.4). — b) trümult Tumult, ópstrünåtš aufsässig, zornig.

3. Von Anhängung eines Konsonanten seien hier folgende Fälle erwähnt: a) Bei den schwachen maskulinischen Substantiven ist in der Regel der Nasal aus den übrigen Kasus in den Nominativ ein-

gedrungen, z. B. knutn Knoten, lapm Lappen, takn Zacken (mnd. knutte, lappe, tacke). Dasselbe gilt für die schwache Flexion der Adjektiva: n  $g\bar{o}:dn$  kědl ein guter Kerl (vgl. § 74,1; 76,1). Ähnlich verhält es sich wohl mit dem n in gasn (mascul.) Gerste, hå:ban Hafer (vētn Weizen); diese Formen sind offenbar nach Analogie von rokn Roggen usw. entstanden, vgl. § 74,1. — b) An viele Adverbien (Präpositionen) wird ein s gehängt: foats sofort (foat weiter), gliks (auch glīk) sogleich, atjīs adieu, năms nirgends, ē:nave:gns (Ton auf der 1. Silbe) irgendwo, anave:gys anderswo, unave:gys (Ton auf der letzten Silbe) unterwegs, alave:gns (Betonung schwankend) überall, ståts anstatt, mitsamps mitsamt, drī:bms geradeswegs, kötns vor kurzem, jixns irgend, blūts (auch blūt, blūs) nur, bloss, bītīts frühzeitig, apslūts durchaus, å:bas aber (gewöhnlich å:ba) usw. Das s in nyms niemand ist weit verbreitet, auch in den süddeutschen Mundarten, und reicht ins 14. Jh. zurück (Grimms Wb.) — c) Ein t wird bisweilen an Wörter auf -er gehängt: mellgat Melcher, blaixat Bleicher (Personenname), vgl. Blüchert bei Fritz Reuter, deat Tier, Untier (dies t bleibt auch im Plural: deata). Zu op anat hant (zu zweien) vgl. hd. andert-Von älteren Leuten hört man manchmal å:bmt statt 3:bm Ofen.

Vereinzelte Fälle werden bei den einzelnen Konsonanten aufgeführt werden.

# § 41. Vertauschung von Konsonanten.

- 1. Media statt Tenuis findet sich in einigen Fremdwörtern: brübīan probieren, kūbūts unförmliche Kopfbedeckung der Frauen, rūbū:s Rapuse, strūbātsn Strapazen; mūdrats Matratze, mandīaruņk Soldatenkleidung, kūdētš Kartätsche (auch Kardätsche, Pferdestriegel); ebenso borē Porree. Umgekehrt lamparī Lambris (Bekleidung der unteren Zimmerwand), pūdō Batardeau (Bär, Vorrichtung zum Stauen des Wassers; einer der aus der Zeit, wo Glückstadt noch Festung war, vorhandenen Burggräben führt diesen Namen), pematīka Perpendikel. Vgl. Wilmanns, Deutsche Grammatik, I § 78. In deutschen Wörtern findet sich (abgesehen von den unter 2 angeführten Beispielen) niemals Media statt Tenuis, ausgenommen vielleicht in dem Worte hē:dəvīkŋ (ein Gebäck, welches Fassnacht gegessen wird), wenn es nämlich = heisse Wecken¹) ist; andere erklären es als Heidenwecken.
- 2. Fortis statt Lenis haben wir vielfach (aber nicht immer) vor den Ableitungssilben -cm, -el, -er (vgl. § 36 Vorbemerkung, Wilmanns § 84): besn Besen, bosn Busen; haslnæt Haselnüsse, masln Masern, kwasln dummes Zeug reden, vesl Wiesel. (In diesen Wörtern findet sich schon im Mnd. vielfach ss). åtn Atem, bratn Brodem:

<sup>1)</sup> In Reuters Dörchläuchting Kap. 7 kommt wiederholt die Form Heitwecken(s) vor. Vgl. J. Mestorf, Backwerk in Schleswig-Holstein (Die Heimat, Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein. Jahrg. II Kiel 1892 S. 97 ff., namentl. S. 100 u. 104.)

fotl Vorteil, otl Urteil, fötl (auch fitl) viertel; sw1:nekl (aber auch sw1:negl) Schweinigel, als Schimpfwort<sup>1</sup>). Statt der auf dem Lande und von älteren Leuten auch in der Stadt gebrauchten Formen få:da Vater, mō:da Mutter sagen die jüngeren fata, muta, Formen, die unter dem Einfluss des Hd. entstanden sein können, aber nicht müssen. Hierher ist auch pakllū:n Pfau zu rechnen, wenn es überhaupt unserer Mandart angehört, ebenso Wörter wie tripllian tribulieren u. a., vgl. § 49,2. — Es finden sich aber auch Formen mit Lenis, wie e: 1 Esel, få:dn Faden u. a. Bei andern Wörtern schwankt der Gebrauch: man hört ky:st Kreisel, Wirbel auf dem Kopfe, in letzterer Bedeutung aber auch kysl, ebenso  $k\bar{y}: \int ln \ und \ kysln \ sich \ wie ein Kreisel drehen;$ ältere Leute sagen noch  $b\bar{y}:dl$  statt  $b\bar{y}tl$  Beutel, gleichmässig gebräuchlich scheinen nå:dl und nåtl zu sein (in dem Lübecker Schulvokabular vom Jahre 1511 — Jahrb. XVI S. 112 — findet sich schon t in knöpedenatel, heute knöpnåtl Stecknadel), wohingegen, soweit ich sehe, kand T:dl vergnügt nur mit d vorkommt. — Das t in tw = t + tw = t +ich nicht erklären, in symte siebente, ninte neunte erklärt es sich durch den Gleitlaut p oder k (§ 38,1a), was wiederum bei tainte zehnte nicht zutrifft; in dryte dritte liegt Doppelkonsonanz zu Grunde (§ 53,2) und in fofte fünfte, söste sechste usw. geht Fortis vorher.

3. Der Wechsel von l und r ist nicht sehr häufig. a) l statt r steht in galstar ranzig (besonders vom Speck), balb Ian (auch băb Ian) barbieren, opslf Ian observieren, beobachten, cllg an Irrgarten (so wurde früher der Glückstädter Stadtpark genannt), künallnf agl Kanarienvogel, prampēln schimpfen (mnd. prampêren), fömulšt, mulš vermorscht, morsch, folk Forke (misfolk Mistgabel), mū folka Mazurka, während in dunkl dunkel (mnd. dunker), sofern es nicht hd. ist, nur eine andere Ableitungssilbe vorliegt. — b) Auf Vokal + r statt Vokal + l gehen die knarrenden Vokale in vok (auch věk) einige (eig. welche) und

főka solche zurück.

4. Wechsel zwischen den verschiedenen Medien oder ihren Vertretern. a) g für d hört man zuweilen in dem Worte inhö:gŋ = inhö:dn (Ton auf der 1. Silbe) das Haus behüten, dementsprechend zuweilen ke:x für ke:t Kette. — b) Auf den Wechsel von g und b geht die Form drax Trab zurück in der Redensart opm drax briŋŋ auf den Trab bringen, fortjagen, ebenso der Dativ in drä:x im Trabe, laufend. — c) Statt g habe ich nur b gehört in dem im Aussterben begriffenen Worte gå:bl Zahnfleisch und in höxdrå:bmt hochtrabend, stolz (mnd. hochdragende), wenn diese Form nicht etwa geradezu hd. ist (was ich anzunehmen geneigt bin, da sonst die ganze Silbe -de geschwunden sein müsste, vgl. § 8,1. 54,3).

# § 42. Die Nasale.

1. Dass von der Endung -ing häufig nur der Nasal übrig geblieben ist, wurde bereits § 8,1 erwähnt; als weitere Beispiele seien

<sup>1)</sup> Den Igel nennen wir staxlswīn Stachelschwein.

genannt rekn Rechnung (vgl. auch Nr. 6 c), hỹ:In Behausung, Obdach, hūssōkh Haussuchung, fỹan Feuerung, Brennmaterial, rəgīan Regierung, veln Wehling (Personenname), fökōln Erkältung (Verkühlung). Erhalten ist die Endung in kå:bălink Kaveling, wohl weil sie den Nebenton trägt, mit dem Stamme verschmolzen ist sie in lynk Sperling (nmd. lûnink): hier ist das k vielleicht deshalb erhalten, weil das n der Endung mit dem des Stammes zusammenfiel (vgl. was § 54,3 über die Wörter gynnt und fölannt gesagt ist), was allerdings auch bei penn Pfennig geschehen ist, ohne dass das k geblieben wäre. Ferner haben wir -ink noch in šilink (ein Hamburger Schilling = 7½ Pfennig), drē:link Dreiling (½ Schilling), während statt föslink Sechsling (½ Schilling) gewöhnlicher fösn gesagt wurde¹). mesink Messing ist offenbar hd., auf dem Lande sagt man mišn.

2. Hinzugefügt ist ein Nasal in hympl Haufe, timpm Zipfel (in beiden Wörtern ist der Einschub alt und weit verbreitet); ē:nave:gys irgendwo, alave:gys überall, anave:gys anderswo, unave:gys unterwegs, jixys auf irgend eine Weise, allns alles; tüvědan zuwider, fun(nå)axtan von (nach) hinten, fun(nå)fæan von (nach) vorne (hinten

heisst axta, vorne fæa).

3. Der Ausfall des Nasals ist alt in den Wörtern gös Gans; brox, broxt brachte, gebracht, dax, daxt dachte, gedacht, dyx, dyxt däuchte, gedäucht, däucht, sachte, sachte, sachte, suss vielleicht; südn Süden; fir fünf, trūf Trumpf und vielleicht in einigen andern. In sosten Schornstein ist wohl nie ein n vorhanden gewesen.

Zu den einzelnen Nasalen ist folgendes zu bemerken.

4. n für m findet sich in  $k\mathbf{l}:n$  Keim,  $k\mathbf{l}:nn$  keimen (schon sehr früh; ebenso ist n in  $nyk\eta$  Mucken, üble Angewohnheiten schon alt), durch Assimilation in krantsfågl Krammetsvogel (die Form ist mit dem Tier vielleicht von auswärts — Itzehoe? — zu uns gekommen), ausserdem in Ableitungs- und Flexionssilben: åtn Atem, bratn Brodem, få:dn Faden, bŏn Boden, bcsn Besen, bosn Busen;  $\bar{u}tn$  aus dem,  $b\mathbf{l}$  lytn bei kleinem (d. i. allmählich) usw. — n verschwindet häufig in einem vorhergehenden Nasal:  $d\bar{u}:m = d\bar{u}:mm$  Daumen, hå:n Hahn (Nom. und Akkus., vgl. § 74,1). Vgl. § 58.

5. Von den durch Assimilation aus n entstandenen m (§ 9) ist namentlich das m vor f zu bemerken (§  $4,3^{\text{b}}$ ): kumf Iš $\bar{o}$ :n Konfusion, fernumft, fümf; in jumfa entspricht das m einem n, ebenso in nams nirgends; weshalb in dem letzten Worte m eingetreten ist, weiss ich nicht. In nachlässiger Aussprache sagt man wohl  $m\varsigma$ : (auch  $n\varsigma$ :) statt

ne: nein.

6. n. a) n steht in französischen Wörtern und solchen, die dafür gehalten werden, an Stelle der Nasalierung eines Vokals: fötsun Façon, sanfösun sans façon, Subst., etwa: ein phlegmatischer Mensch,

<sup>1)</sup> Diese drei Wörter kommen heute nur noch in gewissen Redensarten vor oder wenn man von Zeiten vor Einführung der Reichswährung spricht. Schilling ist auch Personenname. Auf dem Lande sagte man šiank, driank.

fansun Fanchon (eine Art Tuch zum Bedecken des Kopfes), lufbalun Luftballon, muman Augenblick, faitun Phaeton (leichter Wagen); manche sprechen auch tēləfon Telephon, ventil Ventil.1)

b) n ist aus g entstanden vor n in Wörtern wie annes Agnes, mannet Magnet, signal (auch sinenal). Vielleicht erklären sich hierdurch auch die Formen banet Bajonett, runenan ruinieren (§ 40,2). Formen wie annes, mannet, sinnal sind offenbar auf mündlichem Wege von auswärts zu uns gekommen, dagegen scheint es mir, dass das Wort inkonitö inkognito durch die Zeitungen bekannt geworden ist und daher das Wortbild so gut oder so schlecht ausgesprochen wird, wie es eben geht. (Man vgl. hierzu onibus Omnibus).

c) n fällt in der Regel in dem Verbum rekn aus: rek rechne, rechnete, rekt rechnet, gerechnet. Bei tēkn zeichnen ist dieser Ausfall selten, bei andern ähnlichen Verben (regn regnen, segnen) kommt er nie vor. Dass in den Infinitiven und in dem Substantiv rekn Rechnung nur ein einziges n steht, erklärt sich aus dem Umstande, dass es in nichtstarktonigen Silben keine langen Konsonanten giebt (vgl. § 58).

#### § 43. r.

- 1. r erhält sich im Inlaut vor einem Vokal (dazu gehören auch die Fälle, wenn es hinübergezogen wird): hunarI hungrig, gæarI kindisch, swåars schwere, lēsta Lehrer. In diesen Fällen ist das a vor r sehr flüchtig und bildet keine Silbe, auch nicht in hunarī. Ebenso mīstēm Ameise, dåarum darum, vūrum warum, axtaræ:ba hintenüber, förūt voraus, föraftI (selten vöraftI) wahrhaftig! [als ob die Vorsilbe födarin steckte]; auch mit Aphäresis rum herum, rin herein, hinein, rūt heraus, hinaus, runs herunter, hinunter usw. Man hört nebeneinander fēsuntwintI und fēstruntwintI usw. vierundzwanzig usw., lēstrain und lēstain Lehrerin.
- 2. r (-er) wird zu a im Auslaut hinter geschlossenen Vokalen und hinter Konsonanten:  $h\bar{o}an$  hören (Hörner), swåa schwer,  $m\bar{u}a$  Mauer, draia Drechsler,  $h\bar{o}an$  Horn, maa mürbe,  $\bar{o}:ba$  Ufer,  $\bar{o}la$  älter usw.; dazu n styka  $dr\bar{e}$  ein Stück oder drei, etwa drei Stück, n daxa fI:f etwa fünf Tage, måka tai:n etwa zehn Mark usw. $^2$ )
- 3. r (rr) wird sozusagen in den vorhergehenden Vokal verlegt in Wörtern wie šåp scharf, tof Torf, hås Herbst. šot Schürze, dos Durst, bos Bürste (Borste) bok Borke, kof Körbe, låmtlan etwa: laut schreien (scheint aus låm Lärm und lamentieren vermischt zu sein), blån laut weinen usw. Vgl. die knarrenden Vokale § 13, 16, 22, 24.

¹) Andere Wörter werden wie im Hd. mit n gesprochen: batljō:n Bataillon, ganīsō:n Garnison, peŋšō:n Pension; antrē Eintrittsgeld, kuntant 1. gesund (eig. zufrieden), 2. bar (comptant), kantōs Comptoir.

<sup>2)</sup> Hinter einem mit -er schliessenden Worte verschwindet dies so zusammengeschrumpfte 'oder' gänzlich: n då:la tai:n etwa zehn Thaler (vgl. ein Thaler achtzig, Minna v. Barnh. III 7).

4. r fällt in der Regel ganz aus in starkbetonten Silben vor Fortis ausser p und k, in nicht starkbetonten Silben auch vor p, k und Lenis: swat schwarz, hat Herz, kot kurz, šostēn Schornstein, döns Stube (auf dem Lande); mulvop Maulwurf, maktennda Marketender¹), tapmtī:n Terpentin, bāhīan barbieren usw. (vgl. § 12,2; 21,2; 23,1β; § 8). mö:ʃa Mörser (auch moʃa) kommt schon im Mnd. ohne r vor. Statt kwěda, kwåda Kragen, Hosenbund heisst es gewöhnlich kwę:da.

5. r ist manchmal, aber nicht so oft wie in andern Mundarten, aus d, dd entstanden; dies r wird ebenso behandelt wie ursprüngliches r unter Nr. 3: hå hatte, fěda Feder, bŏn Boden, f $\varrho$  seit (mnd.

sodder; in der Stadt selten) usw.

6. Metathesis des r finden wir in  $vr\"{o}mp$  Wermut,  $fryx\eta dIk^2$ ) Früchtenicht (Personenname), wohl auch in  $kr\bar{y}$ :s wählerisch, namentlich im Essen; dotain dreizehn, dotI dreissig, bon Tränke; bos Brust,  $k\bar{o}s$  Brotrinde, kasn Christian,  $d\ddot{o}sn$  dreschen (knarrender Vokal oder Schwund des r nach Nr. 3 und 4).

### § 44. l.

- 1. l ist ausgefallen in as als, sas sollst, sus solltest, vis willst, vus wolltest. In vilem Wilhelm, vilemI:nə Wilhelmine, sünel Flanell in nichtstarkbetonter Silbe, weil die stärker betonte Silbe ebenfalls ein l enthält. Wahrscheinlich ist l auch in haista Elster ausgefallen; schon as. kommt âgastria vor, ahd. âgalastrâ. Eingeschoben ist l in aläbalsta Alabaster (als Kügelchen zum Spielen), in  $\bar{o}ltm\bar{o}:d\bar{t}$  sanst, sachte, langsam, offenbar in Anlehnung an  $\bar{o}lt$  alt, da das frühere odmodich nicht mehr verstanden wurde.
- 2. Noch sei erwähnt das *l*, welches zur Verbindung zweier Wörter in Zusammensetzungen dient (vgl. hd. Wendeltreppe, Wünschelrute u. a.): vitlkwas (auch vitkwas) Quast, grosser Pinsel zum Tünchen der Wände, brumlbean Brombeeren, vasldöm die Schmerzen in den Knieen während des Entwicklungsalters, eig. Wachstum, stiklgrim Stichling (ein Fisch), bindlböm der Baum, der auf ein Fuder Heu oder Stroh gelegt wird, um das Ganze festzuhelten; hierher gehört auch wohl mådlblöm Marienblümchen (Bellis perennis), vendlfäkn (selten) ein Ferkel, welches entwöhnt ist und daher schon verkauft werden kann. Vgl. Korrespondenzbl. XVI 70. Dagegen ist få:glbunt Vagabund, eig. "Vogel bunt" offenbar durch Volksetymologie entstanden.

3. Für d steht l in milətsī:n Medizin, šēlvåta Scheidewasser, Salpetersäure, für n vielleicht in nåklt nackt (gewöhnlich nåkt); boltjə = bontjə Bonbon. Umgekehrt steht n für l in knaul Knäuel, während

in klō:n Knäuel das urspr. l erhalten geblieben ist.

<sup>1)</sup> Dies Wort ist in § 12,2 irrtümlicher Weise unter 3 statt unter 2 aufgeführt.

<sup>2)</sup> Das Wort foxn fürchten ist bei uns sehr selten und wird gewöhnlich durch bann sien bange sein (persönlich konstruiert ik byn bann) ersetzt.

### § 45. *s.*

1. Sanfteres  $\int (\S 4,3^c)$  sprechen wir im Anlaut vor Vokalen:  $\int ant$  Sand,  $\int \bar{o}a$  trocken, dürr,  $\int \bar{o}lps$  selbst usw., im Inlaut a) zwischen zwei Vokalen, wenn der vorhergehende Vokal lang ist:  $h: \mathcal{D}$  Elise,  $v: \int a$  Zeiger,  $h\bar{v}: \int a$  Häuser,  $di: \int 1$  eigensinnig, widerspenstig, b) nach langem Vokal, sofern der folgende Konsonant es gestattet:  $v: \int n$  zeigen,  $b\bar{e}: \int n$  Binsen,  $d\bar{v}: \int b l$  schwindlig,  $e: \int l$  Esel, doch vgl. Nr. 2 d, c) nach den Lautverbindungen Vokal +m usw., wenn sie überlang sind:  $all \int n$  Alsen; ebenso  $bin \int n$  schnell gehen.

Das  $\int$  ist ausgefallen in  $v_{0}$ :  $n = v_{0}$ :  $\int n \sin n \, dn$  gewesen, häufig wird

es weggelassen in  $gann = gann \int n ganzen$ .

2. Das schärfere s steht im Anlaut vor Konsonanten (p, t, l, m, n, w): speln spielen, strītšō Schlittschuh, slim schlimm, smit Schmied, snī:dn schneiden, swat schwarz.¹) Im Inlaut steht s: a) wenn es aus ss entstanden ist: kysn küssen, Kissen, b) vor Tenuis, auch wenn sie nicht mehr vorhanden ist: fastə feste, hōsn Husten, muskus Moschus (als Odeur), haspl Haspel, c) hinter Tenuis, auch wenn sie nicht mehr vorhanden ist: osn Ochsen, osī grob (ochsig), fosī rötlich (fuchsig), kaspl Kirchspiel, d) vielfach vor den Ableitungssilben (vgl. § 41,2): nusllī unsauber, bənyslt betäubt, fönyslt etwa: verstrickt (vgl. Schlangengenüssel bei Goethe, Zahme Xenien II); hierher kann man auch Wörter wie rislfīat entschlossen (resolviert), risnnīan raisonnieren u. ä. rechnen.

Wie im Auslaut das s natürlich immer scharf ist, so auch, wenn es hinübergezogen wird vor Vokalen: så:bms des Abends; ebenso in den Femininis von Personennamen: dɔ nēhūsn Fem. von nēhūs Neuhaus.

- 3. s wird durch nachfolgendes s oder t geschützt in  $d\bar{u}$  frys,  $h\bar{e}$  fryst dich, ihn friert,  $d\bar{u}$  fölys,  $h\bar{e}$  fölyst du verlierst, er verliert, ges Hefe.
- 4, s wird von folgendem š, wenn es zu demselben Worte gehört, verschlungen: ruš russisch, frantsöš französisch,  $pot\bar{u}g\bar{\iota}$ : š portugiesisch. Es steht statt š in dem Schifferausdruck enlsman Engländer (auch englisches Schiff). Schliesst ein Wort mit s und beginnt das folgende mit š, so entsteht ein langes š, vgl. § 46,4.
- 5. Das s und z (c) in fremden Wörtern, namentlich im Anlaut, wird verschieden behandelt, man hört tsux, sux Zug, Eisenbahnzug, sis Zarge, tsipl, sipl, sipl Zwiebel, tsix, six Ziege, sitan zittern, tsempäti Sympathie (sympathetisches Heilmittel), sebasåt Zitwersamen, tsuka, suka Zucker, sup, sup Suppe, grümatsn Grimassen, kunsesön Konzession, intresian interessieren usw. Die Jüngeren bringen die dem IId. am nächsten kommende Form mit aus der Schule, die älteren Leute und die Landbewohner bedienen sich selten des dem Ndd. fremden Lautes z, oder aber sie gebrauchen ihn an falscher Stelle. nz wird immer zu ns (ns): dans Tanz, krans Kranz, swans Schwanz,

<sup>1)</sup> Leute, die etwas feiner sprechen wollen, fangen an vor *l, m, n, w* statt s š zu sprechen: š*lim, šmit, šnī:dn, šwat.* 

glans Glans, glensn glänzen, gans ganz, flektiert, ganns, gannsn; ebenso pels Pelz.

- 6.  $\int$ , s gehen zuweilen auf frz. z zurück, namentlich dann, wenn noch ein z (auch j) in dem Worte vorkommt; šòs Georg, infinjös Ingenieur, löfəment ein kleines Zimmer; in šŭfant Sergeant sind die beiden Zischlaute umgestellt.
- 7. Erwähnt sei noch das s in Zusammensetzungen, z. B. stunnstīt Zeitraum einer Stunde u. dgl. Ob und wann hier ein Genitiv vorliegt, ist schwer zu entscheideu, vgl. § 75,1.

# § 46. š.

- š in deutschen sowohl wie in fremden Wörtern ist entstanden aus sk, auch wenn s und k ursprünglich nicht zusammengehörten: šö:n schön, šreklī schrecklich, šrībent Skribent, Schreiber; aš Asche, fiš Fisch, naiaš Näherin, nå:biš Nachbarin, Liritš Hänfling, stīgllitš (Ton auf der letzten Silbe) Stieglitz, mušåtn nut Muskatnuss, elšop Elskop (Ortsname), hyšn Kerngehäuse der Apfel, līš, līšn Lieschen, gēšn Gesche (weibl. Vorname), möšn Waldmeister; manche sprechen auch das hd. Wort "bischen" bišn, byšn. Hierher gehört auch wohl  $n\bar{c}$ šlarī neugierig, aus  $n\bar{c}sg$ larī,  $n\bar{c}sk$ larī. — sk findet sich nur in muskus Moschus und in muskant Musikant; in dem letzten Wort sind offenbar erst in neuerer Zeit s und k nach Ausfall des i aneinander gerückt. — Zuweilen erscheint š da, wo im Hd. z, tz steht: hinš Hinz, götš Götz, mūš, mīš Miez (Kosename für die Katze), babutš Barbuz, Barbier; ähnlich strūš Blumenstrauss, föš forsch (von frz. force). In fransbrot Franzbrot, Semmel (vgl. den auf S. 6 Anm. zitierten Aufsatz von J. Mestorf), liegt wohl ebenso wie in fransn gåin Franscher Garten (ein Lokal in Glückstadt) und fransn bramvin Franzbranntwein eine Adjektivbildung auf -š vor.
- 2. š in Fremdwörtern = š, ž (geschrieben sch, ch, g, j): kauši koscher, mūšukų meschugge, šapis Sabbath¹), falš falsch; mūšant schlecht (vom Aussehen, namentlich der Kleidung), kūrå:š Mut, itā:š Etage, lūši Wohnung, lūšian wohnen (als Chambregarnist), šos Georg, šūfant Sergeant (mit Umstellung der Zischlaute); šūnål Journal; šimī Chemie, šēmīš chemisch, šī:nå China; in bušbō:m Buchsbaum liegt offenbar volksetymologische Entstellung vor.
- 3.  $\S = sj$ , stj in lateinischen Wörtern:  $k \mathbb{u}m \mbox{I} \mbox{s} \mbox{o}:n$  Kommission,  $k \mbox{u}m \mbox{f} \mbox{i} \mbox{o}:n$  Konfusion,  $p \mbox{u} \mbox{f} \mbox{o} \mbox{s} \mbox{o}:n$  Profession,  $k \mbox{u} \mbox{n} \mbox{f} \mbox{o} \mbox{o}:n$  Konzession;  $k \mbox{r} \mbox{i} \mbox{s} \mbox{a} \mbox{n}$  Christian,  $m \mbox{u} \mbox{l} \mbox{e} \mbox{s} \mbox{o}:n$  Beschwerde. Lateinisches tj wird hinter Konsonanten zu  $\mbox{s},$  hinter Vokalen zu  $\mbox{t} \mbox{s}:$   $ak \mbox{s} \mbox{o}:$  n Auktion;  $k \mbox{a} \mbox{u} \mbox{t} \mbox{s} \mbox{o}:$  n Kaution,  $m \mbox{o} \mbox{t} \mbox{s} \mbox{o}:$  n körperliche Bewegung und in vielen Wörtern auf  $-at \mbox{s} \mbox{o}:$  n. Hierher gehört auch  $n \mbox{s} \mbox{o} \mbox{e} \mbox{t} \mbox{s} \mbox{o} \mbox{e} \mbox{e} \mbox{e} \mbox{e} \mbox{o} \mbox{e} \mbo$

<sup>1)</sup> Obwohl kurz nach der Gründung Glückstadts (1617) sich daselbst sehr viel Juden ansiedelten, so dass ein Zeitgenosse berichtet: Durch die Juden Nation ist Glückstadt im anfange am meisten in Anschen Kommen (vgl. Detlefsen, Geschichte der holsteinischen Elbmarschen, Bd. II S. 189 f.), so finden sich bei uns heute doch nicht mehr hebräische Wörter als auch in andern deutschen Mundarten.

- Mk.) Ob klatš (kafəklatš Kaffeegesellschaft) von collatio kommt, weiss ich nicht [Reuter hat klatsch und klats und erklärt selbst, es komme von collatio, åanklatš Erntefest. Läuschen un Rimels II 63], jedenfalls ist aber "Klatsch" Medisance und "klatschen" medisieren hineingemischt. Ganz verstümmelt ist leks (mascul.) aus lectio die häusliche Arbeit der Schüler, besonders das auswendig zu Lernende.
- 4. Eine Art von  $\S$  entsteht bei schnellerem Sprechen, wenn s und j zusammentreffen:  $v\bar{e}t\S a=v\bar{e}ts$  ja weisst ja,  $a\S \bar{u}=as$   $j\bar{u}$  wie euch. Dies  $\S$  hat keine so grosse Lippenvorstülpung wie das eigentliche  $\S$ , auch ist die Artikulation der Zunge eine andere (vgl. Bremer  $\S$  71, 72). Schliesst ein Wort mit s und beginnt das folgende mit  $\S$ , so entsteht ein langes  $\S$ , z. B.  $da\S\S entl = dat$  is  $\S entl = s$  es ist schändlich (vgl.  $\S$  45,4).

# $\S$ 47. j.

- 1. j = altem j (i) im Anlaut: jå ja, jaxtan wild und mit Geschrei umherlaufen, einander nachlaufen, jita Euter (der Kühe; mnd. jeder, jüdder), jol eine Art Boot, juŋk jung, jakŋ jucken, jeinn das Gesicht verziehen (mnd. janen, jenen) usw. Die Wörter jym (jcm, jym) ihnen, jyma(s) immer kommen in der Stadt selten vor.
- 2. Früherem g entspricht j in jix Gicht (mnd. gicht, jecht), jon Jürgen, Georg, vielleicht in jalpm kindlich übermütig, albern sein (wenn es mit gelp zusammenhängt); japm gaffen (hōjapm gähnen) kann auf gapen oder japen, jappen zurückgehen. Der Name jaspa Jasper gehört unserer Mundart wohl nicht an. Das Wort jit, welches eigentlich einen jungen Ochsen bedeuten soll (das Fem. dazu heisst kwg:n), ist wohl dasselbe wie das anderswo vorkommende git1); die angegebene Bedeutung ist aber wohl kaum richtig, da das Wort bei uns heute nur im Scherz auf junge Mädehen angewendet wird: ōlt jit; vgl. Korrespondenzbl. XVII 14. Französischem z entspricht j in franjon Fransen.
- 3. Aus i ist nach Konsonanten in Fremdwörtern manchmal j geworden: spanja Spanjer (Familienname), spanjō:la Spanier, fumīlja Familie, ripljō:n Rebellion; an Stelle der Mouillierung des l steht es in papljuŋ Pavillon, batljō:n Bataillon. Im Auslaut nach Konsonanten fällt das j (die Mouillirung) weg: ball Balje, Waschbütte, tralln Traillen, Gitterwerk, pŭtrul Patrouille, dazu patrŭ/Ian patrouillieren. Hinter einem Vokal hat sich das j nach Abfall eines e vokalisiert in kōī Koje, mōī bequem, schön (holländ.)
- 4. Dass das j die ihm vorangehenden Laute bisweilen palatalisiert, wurde  $\S$  4,3 erwähnt; besonders ist dies in Deminutivbildungen auf  $-tj\delta^2$ ) der Fall: dantj $\delta$  Schnurre, Erzählung (holl. deuntje), antj $\delta$

<sup>1)</sup> Vielleicht auch nicht. Jellinghaus, Zur Einteilung der ndd. Mundarten S. 56 führt aus dem Jahre 1797 das Wort jelt = junges Rind als in der Kremper Marsch vorkommend an.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Hier liegt vielleicht k zu Grunde, vgl. Lübben, Mnd. Grammatik § 41 S. 59; dies j, tj ist aber wohl kaum auf holsteinischem Boden entstauden, sondern von auswärts (Holland?) zu uns gekommen.

Ännchen, otja Otto, dīlja Dietrich, ētja Eduard, fentja Geck (Fäntchen), åtjəbåtjə Storch (in der Kindersprache), vutjə Schwein (in der Kindersprache), aber auch in einigen Wörtern, die ursprünglich k hatten: vatj Käsewasser, Molken (mnd. waddeke), matj, mait Regenwurm (meddik, meddeke), matjoshēarink Matjeshering (madikesherink), pytja Töpfer (potker, putker), kakalatja Schabe (ein Insekt: Blatta), lyt klein (luttik), flektiert lyto oder lytjo, (auf dem Lande auch litj). In diesen Fällen ist das j im Inlaut ein selbständiger Laut, im Auslaut soll es nur die Palatalisierung des vorhergehenden t ausdrücken. lyt unterbleibt die Palatalisierung in verschiedenen Eigennamen häufig ganz: löt Ledtje, Lödtje, lyt Lüdtje, lytns Lütjens, titns Tietjens, Tietgens, råtns Rathjens. (Ältere Leute palatalisieren noch meistens sowohl das t als auch den vorhergehenden Vokal, was man so bezeichnen könnte: råjtns.) Vielleicht erklären sich hiernach auch die Formen metn Mädchen statt metky (anderswo sagt man meky), gretn Gretchen, lūtn Ludwig, pöpm Baby (Püppchen), vīfm Weibchen (eines Vogels), ētə (mit t! vgl. oben) Eduard, mītə Mariechen (selten mīkn; dagegen kenne ich mike auch als Abkürzung von Emil), fite Sophie (seltener = Friedrich).

Auf dem Lande ist die Palatalisierung viel häufiger als in der Stadt: fejtn Milchsatte, klyjtn Kloss, Mehlkloss, trūjt Trude, d. i. einfältiges Frauenzimmer u. a.

#### \$ 48. w.

Der bilabiale Reibelaut  $w^1$ ) kommt nur hinter Konsonanten vor, die zu derselben Silbe gehören (§ 4,8a):  $dw\bar{e}a$  quer,  $kwansv\bar{e}s$  ( $kwantsv\bar{e}s$ ) zum Schein, kwul quoll, swåa schwer,  $tw\bar{e}$  zwei. Dagegen kvul = ik vul (k unaspiriert) ich wollte. — In dem Eigennamen måkwåt Marquardt ist das k, das ursprünglich zur ersten Silbe gehörte, zur zweiten gezogen, daher ist es aspiriert, und es steht w statt des erwarteten v dahinter. — Vokalisiert oder mit dem folgenden Vokal verschmolzen hat sich das w schon früh (wie im IId.) in k&mm kommen, gekommen, kumt (er) kommt, k&mt (wir) kommen, während es in  $k\bar{e}m$  kam ganz ausgefallen ist; die Formen quam, queme finden sich in unserer Gegend noch im 17. Jh. (1676).

# § 49. p.

1.  $p = \text{alten } p \ (pp): pax \text{ Pacht, } pans \text{ Pansen, Wanst, } p\bar{u}_x$  schlechtes Bett. dumpi dumpfig,  $\bar{u}tr\bar{v}pa$  Ausrufer,  $r\bar{v}pa$  reife, fipm sickern; lapm Lappen, knupm Knospe.  $d\bar{v}p$  tief, šåp Schaf, nip genau (vom Hören und Sehen), veps Wespe (s und p der bequemeren Aussprache wegen umgestellt, Grimm, Gr.  $I^2$  S. 525. 566. Wilmanns § 95.)

<sup>1)</sup> Es unterscheidet sich von b dadurch, dass die Lippen bei der Aussprache des w ein wenig mehr vorgestülpt werden als bei der Aussprache des b, während bei dem süd- und mitteldeutschen bilabialen w die Lippen nicht vorgestülpt werden.

2. p = bb: flap Maul, šrupm schrubben, knupm Erhöhung (auf der Haut, am Baumstamm usw., mnd. knobbe), kapln zanken, snypln straucheln, grapln schnell greifen, tasten, fapln etwas in den Mund nehmen, so dass Speichel herausfliesst, tapln langsam gehen, (danach die neueren Bildungen snapllum schnabulieren, schmausen tripllan tribulieren, quälen, ripljō:n Rebellion, papljun Pavillon, vgl. auch § 41,2), krip, kryp Krippe, rip Rippe, fipat Sibbert (Personenname), dipin Dibbern (Personenname), slupin schlürfend essen oder trinken. — Zuweilen finden sich schon im Mnd. Wörter von gleicher oder ähnlicher Bedeutung mit pp und bb nebeneinander, z. B. die oben angeführten knoppe, knuppe, knobbe.

# § 50. b.

- 1. b = altem b. Im Anlaut:  $b \in k$  Bach<sup>1</sup>),  $b \in k$  Zeichen, namentlich für die Schifffahrt, bl o t Blut, brak salzig (vom Wasser, also: mit Meerwasser vermischt). Im Inlaut in Fremdwörtern:  $n \circ b t$  nobel,  $p \circ b t$  Pöbel.
- 2. b im Inlaut = altem v (got. b, as. b): vI:ba Weiber, o:bm üben, ky:bm Kübel, bå:bm oben, æ:bl übel, hū:bl Hobel, văbl Drehriegel, hallba halbe, kellba Kälber, strū:ba von strūf rauh (vgl. hd. straubig, sträuben), ē:ba Ewer (eine Art Schiff), klē:ba Klee (auch Treff im Kartenspiel), v:bas Ewers (Personenname), hanō:ba Hannover, vv:bls Wevelsfleth (ein Dorf), stv:bn Steven (am Schiff), o:ba Ufer, I:ba Eifer, stI:ba steife, stI:bm (Wäsche) stärken. fI:bm Plur. von fI:f fünf. In Fremdwörtern: stv:bl Stiefel, pullba Pulver, pō:ba armselig (auch von schlechtem Gesundheitszustande), hābarē Havarie, prūbājant Proviant, brā:ba brave.
- 3. Verschwunden, zunächst wohl assimiliert, ist b in hå hatte, hat gehabt.

# $\S$ 51. v.

1. v = altem w; es kommt fast nur im Anlaut vor:  $v \in \mathcal{A}n$  jäten, vul wohl, wollte usw. Auch vor r hat es sich vielfach erhalten; die mir (ausser Eigennamen) bekannten Wörter mit anlautendem vr sind folgende: vrak Wrak,  $t \in vrak$  etwa: zum Verdruss,  $vrant \in vrant \in vr$ 

<sup>1)</sup> Diese Form geht wahrscheinlich auf biki zurück, nicht, wie § 17,2 angegeben ist, auf ein Wort mit dem Stammvokal a, sie gehört also unter § 17,1.

In andern Wörtern ist das w (v) geschwunden: rayln sich hin- und herwälzen u. a., wieder andere ursprünglich mit wr anlautende Wörter kommen in unserer Mundart nicht vor, ebenso keine Wörter mit anlautendem wl.

- 2. Im Innern des Wortes findet sich v nur in  $k \mathbf{l}: v \mathbf{l}t$  Kiebitz,  $\bar{\mathbf{e}}: v \mathbf{l}x$  ewig (in beiden Fällen folgt ein voller Vokal) und in dem wahrscheinlich friesischen Worte  $\mathbf{f}evv$  Maikäfer, wofür ich auch  $\mathbf{f}e:ba$  gehört zu haben meine. Anders verhält es sich mit  $sl \check{u}vik\eta$  (vgl. § 39,1), da hier das v vor stark betontem Vokal steht.
- 3. Abfall eines alten w liegt vor nach l und r:  $g \in l$  gelb,  $p \in l$  Pfühl, k & l kahl,  $m \in l$  Mehl, s w o l k Schwalbe (Deminutiv zu \*s w & l);  $m \in l$  mürbe,  $s m \in l$  schmieren u. a. (doch vgl. §  $52, s_b$ ). Auch in  $v \in l$  than Witwer,  $v \in l$  l Witwe, l Hartwig ist l weggefallen, ebenso in l klaus, l Thies (Matthias). Nach l hat sich l gewöhnlich vokalisiert: l blau: blau, l grau: grau, l klaue.

#### $\S$ 52. f.

- 1. f im An- und Auslaut = altem f (as. f, mnd. im Anlaut gewöhnlich v geschrieben):  $f\bar{y}a$  Feuer,  $f\bar{e}a$  vier, fea vorne,  $fr\bar{e}$  frei,  $fl\bar{e}:g\eta$  fliegen; hof Hof,  $st\bar{e}f$  Stief(vater usw.), stif steif, lif Leib, hallf halb usw.
- 2. f im Inlaut (nach langen Vokalen selten) ist meistens = ff: stråfm strafen, tåfl Tafel; šyfl Schaufel, tyfl Pantoffel, Stoffel (d. i. einfältiger Mensch).
- 3. a) f = altem inlautenden v, wenn es in den Auslaut tritt (also auch vor s und t der Flexion): lI:f Dat. sg. von lIf Leib,  $d\bar{e}:f$  Plur. von  $d\bar{e}f$  Dieb,  $br\bar{e}:f$  Plur. von  $br\bar{e}f$  Brief, tif Hündin (auch te:f als Schimpfwort) fif Sieb;  $\bar{o}:ft$  übt,  $b \cdot dr\bar{o}:ft$  betrübt,  $t\bar{o}:ft$  wartet, fif schiebt, fif erbt. b) f im Auslaut = altem fif w (fremdem fif Farbe, fif Narbe, fif Erbse (Plur. fif , fif , fif have; fif brav fif Advokat; manchmal auch im Anlaut. fif fif Löwe; fif entschlossen.
- 4. f = p in drei (vier) Formen von  $k\bar{o}pm$  und  $d\bar{o}pm$ : kofs kaufst, kauftest, koft 1. (er) kauft, 2. gekauft, kof kaufte;  $d\bar{o}fs$ ,  $d\bar{o}ft$ ,  $d\bar{o}f$  taufst, tauftest, tauft, getauft, taufte; ebenso in  $rItl\bar{o}ft$ I weitläufig. Woher das f in šef Schärpe (engl. scarf, dän. skjærf) kommt, weiss ich nicht.
- 5. Weggefallen ist f(v) in kå Kerbe (mnd. kerve), hås Herbst, båt barfuss, hes hast, het hat.
- 6. f = pf im Anlaut hochdeutscher Wörter: flix Pflicht, faifm pfeifen usw.

# § 53. t.

1. t = altem t (tt):  $t\bar{o}$  zu, tai:n zehn, tall Zahl,  $apt\bar{e}k$  Apotheke. v&ta Wasser, vt Essig, rtn reissen, vetn schiessen, vetn Schlüssel, vetn Bolzen, vetn schmelzen, vetn Winter. vetn setzen, vetn sitzen,

tn wetzen, netl Nessel') šötl Schüssel. dat das, fat Fass, rēt riss, t sass, måt (fem.) Mass, hat Herz.

2.  $t = \text{altem } dd \text{ im Inlaut, } d \text{ im Auslaut: } \S ytn \text{ schütten, } petn$ eten, petix Mark (in Pflanzen), vetn wetten, smutlli sudelig, rötö:x otauge (ein Fisch, mnd. roddôge), tytan binden, verschlingen (einen aden, Strick), dota Dotter (vgl. auch § 41,2); rē:t ritt, gōt gut, mōt ut, tIt Zeit.

3. Eingeschoben ist t in  $\overline{0}$ : xbråtn Augenbrauen (mnd.  $\hat{0}$ gebrån);

ī:ntve:gn meinetwegen, eantve:gn ihretwegen u. dgl.

Ausgefallen ist t wahrscheinlich in  $sl \tilde{u}vik \eta$  (§ 51,2); in mes esser, besta beste; hanš Handschuh, ölš die Alte, ölmötš altmodisch ier aus d entstanden); die Formen ölste älteste, kölste kälteste können ch anders erklärt werden, vgl. § 39,3.

### § 54. d.

1. d = altem d (th) im An- und Inlaut: dea durch, diyk Ding,nkn denken, dwinn zwingen, dwēa quer; dål herunter, hinunter, dæa nür, dö:n thun, drī:lm treiben. klē:da Kleider, få:dn Faden; æ:baflö:dī erflüssig, st.da niedrige, vI:da weiter, rI:da Reiter, blö:di blutig, blö:dn

uten, gō:dn guten.

- 2. In vielen Mundarten fällt d zwischen zwei Vokalen aus. es kommt bei uns zwar nicht vor, scheint aber früher in einem ille vorgekommen zu sein; in Wörtern nämlich, in denen ursprünglich Silbe -de oder -den auf einen langen Vokal folgte, unterdrücken : Landbewohner — und hier und da geschieht es auch in der adt — das d und lassen statt des e ein I hören, z. B.  $kr \bar{\nu} tsr \bar{\sigma} I$ radratrute,  $k\bar{u}$ Insē Kudensee, nå råI allmählich (mnd. narade),  $\tilde{y}$  $\bar{o}$ In<sup>2</sup>) ten. Formen wie goien kommen auch z. B. bei Rist vor. Soweit n sehe, werden diese Formen neuerdings auch auf dem Lande von n Formen mit d (t) allmählich verdrängt. Woher das I kommt, iss ich nicht.
- 3. Dass die ganze Silbe -de vielfach ab- oder ausfällt, wurde § 8,1 bereits gesagt<sup>3</sup>); es geschieht auch in Zusammensetzungen, B. lę:våta Gelenkwasser, smę:Isn Schmiedeeisen, rå:måka Rademacher. erhält sich indes in den abstrakten Substantiven, welche eine mension oder etwas Verwandtes bezeichnen: lennde Länge, höxte ihe4), dēptə Tiefe, diktə Dicke, nē:xtə Nähe; vī:də Weite, brē:də

2) Die Form güt statt göt hört man nur noch von älteren Leuten, ebenso

reint sie auf dem Lande gänzlich ungebräuchlich zu sein.

<sup>1</sup>) haxta ist eine bestimmte (gemessene) Höhe, dagegen ina hax in die Höhe

aufwärts, hinauf.

<sup>1)</sup> dannetl eine nesselähnliche Pflanze mit gelben Blüten (Galeopsis); davon sst eine Strasse in Glückstadt dannetlstråt Danneddelstrasse (über die Schreibung t dd vgl. § 7).

<sup>3)</sup> Das d von un und erhält sich (da es hinübergezogen wird) in den beiden densarten um un dum um und um, ringsherum, op un dop von unten bis oben, B. de filina is op un dop lika vit der Cylinder ist in seiner ganzen Höhe gleichssig weit,

Breite. — Auch das Partic. präs., wenn es nicht flektiert ist, verliert sein -də: kåkı våta kochendes Wasser, mö:n vermutend usw., doch erhält sich das d in gynnt gönnend, fölannt verlangend, wahrscheinlich deshalb, weil hier das n der Endung mit dem des Stammes zusammenfiel (vgl. § 42,1  $ly\eta k$ ). Abgefallen ist dagegen die Endung wieder in tokum zukünftig, kommend (tokum jån nächstes Jahr) trotz des vorhergehenden Nasals (mnd. tokamende), wohl weil die erste Silbe den Starkton trägt. — Ob in den Wörtern, in denen auf de ein r folgte, wie roa Steuerruder, baiavant Beiderwand (aus Wolle und Leinen gewebter Stoff) de oder dausgefallen ist, lässt sich schwer entscheiden, ist auch gleichgültig, da das Ergebnis in beiden Fällen das gleiche sein muss; vielleicht gehören diese Formen nicht einmal der Stadt an, sondern sind vom Lande hereingebracht (wie denn die meisten Schiffer — Fluss- und Seeschiffer — aus der Landbevölkerung hervorgehen). Ebenso ist mir zweifelhaft, ob die Formen diak Dirk, Dietrich, diaks, Diercks, diaka Dietrich (als Instrument zum Offnen von Schlössern), desgleichen schlässer Stadt angehören.

### $\S$ 55. k.

1.  $k = \text{altem } k \ (q; kk, \text{ geschrieben } ck): kåt \text{ Kathe, } k\bar{e}:n \text{ kein, } kint \text{ Kind, } kl\bar{e}t \text{ Kleid, } knIpm \text{ kneifen, } krIt \text{ Kreide, } krinl \text{ Bretzel, } kwI:nn \text{ kränkeln. } v\bar{e}k \text{ weiche, } \int pka \text{ sicher, } t\bar{e}k \text{ Neichen, } zeichnen; tak \text{ Zacken, } ekan \text{ Eicheln, } b \tilde{s}ik \text{ nun, } \text{ verrichten. } \int \bar{y}k \text{ Seuche (nur von Tieren), } lik 1. \text{ gerade, } 2. \text{ Leiche, } v\bar{e}k \text{ weich, } mclk \text{ Milch, } våk 1. \text{ Werk, } 2. \text{ Werg, } \int \tilde{a}k \text{ Sarg.}$ 

2. k = altem gg (doch vgl. § 57,2): myk Mücke, snik Schnecke, pok Frosch, ek Ecke, slak ŋ Schlacken, knak ŋ dickes Stück (Brot. Fleisch, Holz usw.), brik Brigg, stē:mbryka Pflasterer, baka Bagger, bi:leka Beileger (Ofen, welcher von der Küche aus geheizt wird), rok ŋ Roggen, mŭšuk ŋ meschugge, feka Gewährsmann (der etwas gesagt hat), vi fekt, lekt, likt wir sagen, legen, liegen. — Zuweilen liegen schon im Mnd. Doppelformen mit <math>ck und gg vor, z. B. tacke und tagge Zacken.

3. k = g im Auslaut nach g beim Nomen: lagk lang, digk Ding. Vgl. § 39,3.

4. k = ch in talk Talg (neben tallx; mnd. talch, tallich); in niks nichts ist es = cht.

5. Eingeschoben ist k (schon im Mnd.) in fiktr  $\bar{i}\bar{i}l$  (auch mit Hinzufügung von  $\bar{b}l$ : fiktr  $\bar{i}\bar{b}l$ ) Schwefelsäure, fiktr  $\bar{i}l$  Kupfervitriol.

6. Ausfall des k haben wir in spitakl Spektakel, Lärm, kaspl Kirchspiel (aber kåkmisn Kirmes, Jahrmarkt); der Ausfall in sal soll ist sehr alt<sup>1</sup>), in slå: f Sklave ist wohl nie ein k vorhanden gewesen.

Über die Palatalisierung des k vgl. unter j (§ 47,4) und x (§ 57,7).

¹) Auf dem Lande sagt man übrigens šal, und der Anlaut dieses Wortes ist vielleicht das sicherste Unterscheidungsmerkmal der städtischen und der ländlichen Sprache.

1. g - altem g im An- und Inlaut: gån Garn, Garten, gåna Gärtner, gana Ganserich, gebm geben, gif Gift, glödm glauben, græln schreien, grüdm Graupen. 1 ü ga rauhe, rölga rohe, hölga hoher, nölga näher, trålgy trägen, hælgy (sich) freuen, fölgy sahen, tölgy zogen, tålgy gezogen, elgy eggen (zu ell Egge, mud. egede; mud. egen, eggen — nhd. eggen), tælgh zogern. Im Anlaut ist g vor n sehr heliebt, es heisst nicht nur gnön knurren, murren (mud. gnarren), gnetan knattern (mud. gneteren, kneteren), gnatarī zornig, aufgebracht (vgl. mud. gnitterich), sondern auch gnašn, gnošn knirsehen (mud. knarsen, knirsen), gnuš Knorpel (vgl. mud. knoster), gnyfin knuffen, gnån knarren, gnapln knappern, nagen, gnīlsgnåls ein mürrischer, immer nörgelnder Mensch (un Bergischen heisst es knáspīta Knurrpeter), gnelln norgeln, seinen Verdruss äussern.

2. g steht vor einem Vokal für ch in mellgat Melcher, tsignan

Cichorien; einige sagen auch gomt Chemie.

3. g statt j ist selten: ges Hefe, gean garen haben schon früh g erhalten, ebenso gynt dort in der Ferne, op gynt sit jenseits (mnd. gunsit). Vielleicht ist g aus j als Gleitlaut entstanden in figlitin Violine (§ 38.2); auch weist wohl die Form küstung Kastanie auf ein aus j entstandenes g hin. Ebenso steht g vielleicht statt j in tärge

zahe (mnd. tâie; vgl. § 57,6).

4. Bei den Adjektiven und Zahlwörtern auf -ig (-ich) ist in den unflektierten Formen das g meistens weggefallen: ledt leer, ledig, fofti funfzig, selten wird es (als x) beibehalten: ledix, foftix. Werden diese Wörter flektiert, so spricht man vor n (n) das g (nach Massgabe des § 9): ledign, ind foftign, vor Vokalen zuweilen ein z: ledizz, doch ist dieser Laut in der Regel so flüchtig, (manchmal ist er überhaupt nicht zu vernehmen: ledt), dass man seine Artikulationsstelle nicht sieher angeben kann; sie scheint ziemlich weit nach vorne, etwa bei der des J, zu liegen.

5. Ganz verschwunden ist g in den Präterita fç: sagte, lç: legte, auch wohl in  $d\bar{e}$  (masc.) das Gedeihen (mnd. dege). — Über g in den Lautverbindungen ag, eg — fail Segel, mai:nat Meinert, hai:dōan Hei-

dorn (Personennamen) usw. vgl. § 32,2.

#### § 57. x.

1. x = altem x (nur im In- und Auslaut): laxy lachen, kröxln (kryxln, knyxln) hüsteln (mnd. krochen), pulvLd Kopfweide (Salix fragilis; mnd. wichele; pul = Schopf), kaxl Kachel, axln essen (hebr.), šax Stange, strympšer das Bein am Strumpť (mnd. schacht, schecht; doch vgl. Nr. 6), yəlaxl gestaltet, talıx Talg, höx hoch, tråx träge, rüx rauh, nëx nahe, fëx sah, töxx zog (vgl. auch unter Nr. 3).

2. x yy (seltener, vgl. § 55,2); bryr Brucke, ryx Rücken, tryx zurück, flax Flagge, flaxy flaggen, ex Tuchecke (Plur, exp.), stē-m-bryxy pflastern, smuxtn schmuggeln, f.c., fexs, fext sage, sagst, sagt,

gesagt, ler usw. lege, lir (Ur) usw. liege. Hierher gehört auch vielleicht strirt stricken, ler Falte in einem Frauenkleide.

3. x = g, wenn es in den Auslaut tritt (also auch vor s und lder Flexion): dröw trocken, ew Egge, röw Reihe, vew Wiege, fow Sau, how Freude, faw Vogt, daw Tage, daws Tags, höxto Höhe (mnd. hôgede), nëzista nächste, rëzit regt, rührt, badryst betrügt, vist wigt,

wiegt. — brox, broxt brachte, gebracht.

4. x = k in föxs suchst, föxt (er) sucht, gesucht, föx suchte (auch foxs, foxt, fox); dax, daxt dachte, gedacht, dyxt, dyx (dyxt, dyx) däucht, däuchte. In åxna Erker (mnd. arkener) steht x wohl zur Er-

leichterung der Aussprache; stor Storch ist jedenfalls hd.

5. x ist vielleicht aus j (i) entstanden (vgl. § 56,3) in möz

Mühe (mnd. moie, moige, môge), tâx zäh (mnd. tá, táie).
6. x für f vor t (schon im Mnd.) ist bei uns selten: axta hinter. lyzn heben, lüften, šax, šex Schaft, ex echt, saxlə sachte (die beiden letzten sind auch ins Hd. übergegangen), sizn durchsieben (Mehl), davon utsix eine Brotart (vgl. die Anm. auf S. 6 zu § 41).

7. Die Adjektive auf -lik "erweichen" (wohl nach Analogie der Adj. auf -ig) ihr k im Auslaut zu x, im Inlaut zu g und weisen genau dieselben Formen auf wie die Adj. auf -ig (vgl. § 56,1), also: nythen niedlich, nyth, nythen, Form flx sich ist hd. (ganz alte Leute sagen fik). Zu dieser ganzen

Erscheinung vgl. Ndd. Jahrb. XVI S. 94. 98. 99.

8. x fällt häufig ab in dea durch (neben dox), no noch (neben nox). Sehr fruh ist es schon geschwunden in šō Schuh, nå, nu nach, šēln schielen, befeln befehlen, foa Furche, fyan fohren, aus Fichtenholz, snga Schlinge, enlbret Engelbrecht (Personenname), kner rupat Knecht Ruprecht; ebenso vor s: flus Flachs, fus Sass (Personenname), was Wachs, vasn wachsen, brasn Brassen, Brachsen (ein Fisch), vesln wechseln, dresla Drexler (Personenname), os Ochs, fos Fuchs, fos sechs, bys Büchse, disl Deichsel. Die hd. Formen haben wir in viks Wichse, laks Lachs, aksiklapm Achselklappen, faksu Sachsen, faks Sachse, luks Luchs, daks Dachs, gaveks Gewächs.

#### §. 58. Anhang: Konsonauten in unbetonten Silben.

Wie in neben- und unbetonten Silben Verkürzungen aller Art eintreten, so giebt es in ihnen auch keine langen Konsonauten. Also heisst hoan nicht nur Horn, sondern auch hörnern (hürnen), ebensoåtn Atem, atmen, begeign begegne, begegnete, begegnen, begegneten. rekn 1. rechnen, 2. Rechnung, tekn zeichnen, reign regnen: fullnkum vollkommen (mnd. vullenkomen), tokum zukünftig, kommend (mnd. tokomende), kandī dl vergniigt (nicht kanndī:dl) usw. So erklart sich das schembare Fehlen des Artikels in Verbindungen wie op dak (genauer optak) statt opt dak auf dem Dache, m hü:s im hü:s im Hause; ebenso im Satzzusammenhange: gifembētn 💳 gif em n bētn gieb ihm ein bischen.

# § 59. Übersicht über die Konsonanten.

| Hier sind nur die Hauptsachen aufgeführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Altes (fremdes):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glückstädter:        |
| b im Anlaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | b § 50,1.            |
| fällt weg nach (vor) $m$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — § 39, <b>з.</b> ч. |
| bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $p \S 49,2.$         |
| fällt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $x \S 57,1.$         |
| tallt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — § 57,8.            |
| d im Anlaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 54 ·               |
| im Auslaut (ausser beim Verbum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t 8 53.2.            |
| vor den Ableitungssilben -em, -el, -er vielfach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| fällt weg im Inlaut nach $n$ und $l$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — § 39,s.            |
| dd meistens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t § 53,2.            |
| zuweilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (r) § 43,5.          |
| de fällt vielfach weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — § 8,1. 54,2. 3.    |
| f and $f$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | f § 52,1. 2.         |
| (oder v) fällt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — 9 52, <b>5</b> .   |
| g im An- und Inlaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>y</i> 9 00,1.     |
| im Anlaut selten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J 8 41,1.<br>š 2 16. |
| in französ. Wörtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 8 42 a h.          |
| im Auslaut gewöhnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x 8 57 s             |
| im Auslaut gewöhnlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | k 8 39.a. 55.a.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| in der Endung -ig (-ich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — 8 56 <sub>4</sub>  |
| au meistens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k 8 55.4.            |
| seltener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $x \ 8 \ 57.2.$      |
| h nur im Anlaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>h</b> § 35.       |
| fällt weg (vgl. auch $ch$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — § 35. (57,s).      |
| <i>j (i)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | j § 47,1. a.         |
| selten ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g § 56,s. 38,2.      |
| oder im Auslaut J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $x \S 57,5.$         |
| Tallt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — § 47,8. 4.         |
| $\kappa$ , $q$ , $c\kappa$ (i. ). $\kappa\kappa$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K § 55,1.            |
| nalatalisiart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # 9 01,4.            |
| oder fällt weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W 8 47,4 57 2        |
| oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $x \in 57.7$         |
| l (ll) gewöhnlich l (8 44), selten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r 8 41.a b.          |
| m in bestimmten Fällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n § 42,4.            |
| Nasale (m, n, n) untereinander vertauscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | § 4,8 b; 9; 42,4. 5. |
| fällt weg nach (vor) n  " in der Endung -ig (-ich)  gy meistens seltener  h nur im Anlaut fällt weg (vgl. auch ch)  j (i) selten oder im Auslaut fällt weg k, q, ck d. i. kk einigemale vor s, t palatalisiert oder fällt weg oder  l (ll) gewöhnlich l (§ 44), selten m in bestimmten Fällen  Nasale (m, n, n) untereinander vertauscht hinzugefügt ausgefallen  Nasalierung in französ. Wörtern | § 40; 42,2.          |
| ausgefallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — § 42,8.            |
| Nasalierung in französ. Wörtern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ŋ § 42,6 a.          |
| p, pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p § 49,1.            |
| in einigen Fremdwörteru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b § 41,1.            |
| vor <i>s</i> , <i>t</i> zuweilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $f \S 52,4.$         |
| p, pp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f § 52,6.            |
| $q$ siene $\kappa$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| r im Anlaut, im Inlaut vor Vokalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T 9 40,1.            |
| umgestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 43 4               |
| vor Fortis fällt meistens weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vokal — 4 8 43.2.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | na knaft vak 645.1.  |
| er nach Kons. und geschloss. Vokalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a § 43,2.            |

| Altes (fremdes):                                            | Glückstädter:           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8                                                           | ( 8 8 45.1—8.           |
| in fremden Wörtern                                          | f. s. ts 8 45.5.        |
| angehängt.                                                  | 8 8 40.ab.              |
| angehängt                                                   | 8 8 45.28.              |
| sk sch                                                      | * \$ 46.1 •             |
| sk, sch                                                     | 8 8 46.2 (4)            |
| t, $tt$                                                     | t 8 58.1.               |
| in einigen Fremdwörtern                                     | d 8 41.1.               |
| hinter $f$ , $s$ , $x$ , $k$ fällt weg                      |                         |
| th = d                                                      | <del>-</del>            |
| tj in lat. Wörtern nach Konson                              | <b>8</b> ) 0 40         |
| Vokalen                                                     | /š } § 46,s.            |
| m im anight — t                                             |                         |
| im Inlaut                                                   | b & 50.2.               |
| wenn es in den Auslaut tritt                                | f § 52.3.               |
| fällt weg                                                   | — § 52.s.               |
| w (u) nach Kons. in derselben Silbe                         | w § 48.                 |
| nach â                                                      | u § 51. <b>s</b> .      |
| { sonst                                                     | v § 51,1. 2.            |
| im Auslaut                                                  | f § 52, <b>s</b> b.     |
| fällt zuweilen ab im Anlaut vor $r$                         | - § 51, <sub>1</sub> .  |
| fällt weg nach Kons. u. lang. Vok                           | — § 51,s.               |
| z in Fremdwörtern                                           | $ts, s, f \S 45,s.$     |
| Gleitlaute § 38.                                            |                         |
| Konsonanten ausgefallen § 39,1—8. — b § 50,8. — g § 56,8. — | $-k \S 55,6 l \S 44,1.$ |
| — Nasal § 42,s. — $\int$ § 45,1. — $t$                      |                         |
| abgefallen § 39, s. 4.                                      | _                       |
| vorgeschlagen § 40,1.                                       |                         |
| eingeschoben § $40,2$ . — $k$ § $55,5$ . — $l$ § $44,1$ .   | — Nasal § 42,2. —       |
| t § 53,s.                                                   |                         |
| angehängt § 40,s. — Nasal § 42,2.                           |                         |
| vertauscht § 41,1. — $d > l$ § 44,3.                        |                         |
|                                                             |                         |

# Konjugation.

# § 60. Allgemeines.

- 1. Das Verbum hat in unserer Mundart keinen Konjunktiv und kein Participium Präs.; nur in einigen erstarrten Wendungen haben diese Formen sich erhalten.
- a) Konjunktiv. ik ve:s ich sei, in Beteuerungsformeln, z. B. ik ve:s föflüxt, ven . . . . ich sei verflucht, wenn . . . ., got ge:f Gott gebe, gewöhnlich zur Konjunktion herabgesunken in der Bedeutung "wenn auch"), gnå:t dī got Gott sei dir gnädig (eine Drohung = dir wird es schlecht ergehen). Ein Konjunktiv ist auch anzunehmen in Wendungen wie nū kīk mål ē:na an nun sehe einmal einer an. Ob die Formen gē:f gab usw. (V. Klasse § 65) als Konjunktive erklärt werden oder nicht, ist ohne Belang, da sie als Indikative gebraucht und empfunden werden; überhaupt haben nur diejenigen ein Gefühl für den Konjunktiv, denen es in der Schule anerzogen wird.

<sup>1)</sup> Vgl. Grimms Wb. IV 1,1 Spalte 1708 Nr. 20.

b) Von den erhaltenen Part, Präs, werden einige mit bestimmten Substantiven verbunden attributiv gebraucht, wahrend andere nur pradikativisch vorkommen: 2) kåky (spripykåky) våta, löpm, oplöpm, oflopm våta kochendes (springendkochendes) Wasser, fliessendes, auf-, ablaufendes Wasser, do löpmde föt, rött der laufende Fuss, die laufende Rute, nē:melky kō: frisch milchende Kuhe, opm hany håa um ein Haar (worth auf ein hangendes Haar), tokum vur, jaa usw. kunftige Woche, künftiges Jahr, fle gyds hits fliegende Hitze; rî:dnds atalarī reitende Artillerie und rai: fuds ly.t reisende Leute sind vielleicht dem Hd. nachgebildet. — 3) gynnt gonnend, fölannt verlangend, möin vermutend1), våky wachend (verstärkt helvåky), tryshöln zurückhaltend, schüchtern, minary geringschätzig; bei fögetn vergesslich ist die Sache zweifelhaft. - Dazu sprinnlübent springend lebendig (namentlich von Fischen), ritht afyå:n, veryå:n reissend abgehen; hierher gehort auch wohl sitn ans, propm ful vollgepfropft, dribms geradeswegs und das Adjektiv glö:nix glühend (mit angehängtem -ix, vgl. Zeitschr. f. d. deutsch. Unterricht VII 632 t.). - Vielleicht findet sich noch das eine oder das andere Participium, welches mir entgangen ist; früher scheinen noch andere in Gebrauch gewesen zu sein, z. B. snüchm schnaubend, hiŋkŋ hinkend mit folgendem Personennamen. Ausserdem liegt ein Participium vor in Redewendungen wie dat vät re:gŋ es fängt an zu regnen usw., hē blē:f sitn er blieb sitzen usw.

2. a) Die Endungen sind bis auf die des Part. Perf. Pass. für

die starke und die schwache Konjugation gleich.

Der substantivierte Infinitiv hat in der Stadt nie oder doch nur

sehr selten ein -t: dat snaky das Plaudern usw.

b) Der Stammvokal ist im Sg. und Plur. des Präteritums auch bei den starken Verben stets gleich; der Stammvokal der 1. Pers. Sg. Präs. ist immer gleich dem des Plurals, während die 2. und 3. Sg. häufig einen andern Stammvokal haben. Ich werde bei der Aufzählung der einzelnen Klassen jedesmal Inf., 3. Sg. Präs., 2. Sg. Imperat.; 1. Sg. Präter. und das Part. Perf. Pass. vorausschicken.

c) Das Part. Perf. Pass. hat nicht die Vorsilbe go; selbst wenn es als Adjektiv gebraucht wird, fehlt haufig (auf dem Lande häufiger als in der Stadt) diese Silbe, wie denn überhaupt Participien mit der Vorsilbe go in dem (nicht immer gerechtfertigten) Verdacht stehen,

<sup>1)</sup> Zu val bys mon was meinst du, dat ven ik ni môm das dachte ich nicht usw. (diese Ausdrucksweise ist übrigens in der Stadt seltener als auf dem Lande) vgl Emiha Galotti II 7: Ich war Sie in dem Vorzummer nicht vermutend. Ahnlich Don Carlos V 10. Ich war nicht mehr vermutend; IV 10: Solcher Ergebenheit war ich mir . . . . nicht vermutend.

entweder hd. zu sein oder doch unter dem Einfluss des Hd. entstanden zu sein.

d) Stammhaftes s fällt mit s der Endung zusammen (hinter s verschwindet das s), stammhaftes d und t mit t der Endung, stammhaftes m, n, n mit n der Endung (nach  $\S$  5 und  $\S$  58). t nach einem Konsonanten kann in schneller Rede, wenn das folgende Wort kon-

sonantisch anlautet, wegfallen, vgl. § 39,1.

3. Die 3. Pers. Plur. hat, wenn sie als Anrede gebraucht wird, gewöhnlich die hd. Endung -n, und zwar im Imperativ häufiger als im Indikativ:  $\int g g d t$  oder g d n Sie gehen, g d n gehen Sie! häufiger als g d t  $\int g d n$  gewinnt immer mehr die Oberhand. Ob in Redewendungen wie blī:  $f \int man$  sitn bleiben Sie nur sitzen Imperativ (statt blī: f t) oder Konjunktiv vorliegt, ist wohl nicht zu entscheiden. Ich möchte das erstere annehmen, da bei uns die Anreden hē Er und se Sie (als Singul.) in der Stadt durchaus ungebräuchlich sind; selbst auf dem Lande ist die Sitte, dass der Knecht den Herrn mit hē, die Frau mit se anredet, stark im Schwinden begriffen. Merkwürdig ist jedoch, dass, wie ich meine, Formen wie blī:  $f \int g$  nur an weibliche Personen gerichtet gebraucht werden.

# Starke Konjugation.

§ 61. I. Klasse.

 $kIk\eta$ , kikt, kIk;  $k\bar{e}k$ ;  $k\psi k\eta$ .

Hierher gehören: blī:bm bleiben, drī:bm treiben, rī:bm reiben, šrī:bm schreiben; grīpm greifen, knīpm kneifen, slīpm schleifen (schärfen). glī:dn gleiten, lī:dn leiden, rī:dn reiten, snī:dn schneiden, strī:dn streiten; bītn beissen, rītn reissen, slītn schleissen, smītn schmeissen, splītn spalten (selten), šītn. krī:yŋ bekommen, mī:yŋ mingere, stī:yŋ steigen, swī:yŋ schweigen; kīkŋ schauen, slīkŋ schleichen, strīkŋ streichen.

föle:dn vergangen (selten). viky weichen ist sehr wenig gebräuchlich, es wird aber, soweit ich sehe, schwach flektiert; fögliky ver-

gleichen hat in der 2. und 3. Sg. gewöhnlich 1.

# § 62. II. Klasse.

1.  $l\bar{e}:g\eta$ , lyxt,  $l\bar{e}:x$ ;  $l\bar{o}:x$ ;  $l\&:g\eta$ .

2. krūpm, krupt, krūp; krōp; kråpm.

1. bē:dn bieten; födrētn verdriessen, flētn fliessen, gētn giessen, gənētn geniessen, šētn schiessen. drē:gŋ verlassen (sich auf etw.), bədrē:gŋ betrügen, flē:gŋ fliegen, lē:gŋ lügen. tē:n (tō:x, tå:yŋ) ziehen (selten). frēan frieren, fölēan verlieren.

2.  $sn\bar{\mathbf{u}}:bm$  schnauben,  $\check{s}r\bar{\mathbf{u}}:bm$  schrauben,  $\check{s}\bar{\mathbf{u}}:bm$  schieben;  $kr\bar{\mathbf{u}}pm$  kriechen,  $\int \bar{\mathbf{u}}pm$  saufen.  $sl\bar{\mathbf{u}}tn$  schliessen.  $\int \bar{\mathbf{u}}:g\eta$  saugen;  $sl\bar{\mathbf{u}}k\eta$  schlucken.

—  $st\bar{y}:bm$  stieben, stauben (dat styft),  $r\bar{y}ky$  riechen ( $h\bar{e}\ r\bar{y}kt$ ).

Zu  $b\bar{v}:x$ ,  $b\hat{u}:g\eta$  fehlt das Präs. und wird durch  $b\bar{v}:g\eta$  biegen, beugen ersetzt. —  $fr\bar{e}an$  und  $f\ddot{o}l\bar{e}an$  behalten in der 2. und 3. Sg.

Indik. ihr ursprüngliches s: fryst, fölyst (§ 45,3); Imperat.  $föl\bar{e}a$ . —  $sl\bar{u}k\eta$  bildet auch schwache Formen.

#### § 63. III. Klasse.

- 1. drinkn, drinkt, drink; drunk; drunkn.
- 2. a) šelln, šellt, šell; šull; šulln.
  - b) helpm, helpt, help; holp; holpm.
- 1. binn binden, finn finden, föswinn verschwinden, vinn winden; sinn sinnen, spinn spinnen, (gə)vinn gewinnen, fövinn verwinden, verschmerzen. dinn dingen, handeln, drinn dringen, dwinn zwingen, klinn klingen, gəlinn gelingen, sinn singen, slinn schlingen, spring springen, swinn schwingen, vrinn wringen, ausringen; drinkn trinken, stinkn stinken. opgədunnsn ausgedunsen (hd?).

Von dem Simplex sinn ist das Part. Perf. Pass. ungebräuchlich. Von bring kommt nur das Präsens vor; Präter. und Part. Perf. Pass.

sind schwach (brox, broxt).

2. a) gelln gelten, šelln schelten; boklumm beklommen. kwilln quellen, swilln schwellen.

Von gelln heisst die 3. Sg. gelt (nicht gellt) Imperat. fögelt (hd.

Einfluss?). kwilln und swilln haben im ganzen Präs. i.

2. b) helpm helfen; fösrekn erschrecken (intransitiv und transitiv), trekn ziehen. födåbm verderben, ståbm sterben; vån werden. bågn bergen, èvåbm erwerben, basn bersten.

Von băgn, čvăbm, basn fehlt das Präteritum, von băsn ausserdem die 1. und 2. Sg. Präs. und der Imperativ; băsn ist überhaupt wenig

gebräuchlich, ěvåbm wohl hd.

melky melken, flexy flechten, smöltn schmelzen sind schwach, doch finden sich zuweilen die Part. Perf. Pass. molky, floxy, und auch smöltn ist wohl starkes Part. Perf. Pass. in Ausdrücken wie m punt smöltn ble ein Pfund geschmolzenes Blei.

# § 64. IV. Klasse.

- 1. spręky, sprikt, spręk; sprök; språky.
- 2. ne:mm, nimt, nim; ne:m; na:mm.
- 1. drę:gn tragen, ve:gn wägen; brękn brechen, sprękn sprechen.
   šęan scheren bildet die 3. Sg. Präs. šęat; ich weiss nicht, ob das Imperfekt von diesem Worte bei uns vorkommt.¹) Auch stęln stehlen, bəfeln befehlen, entfeln empfehlen bilden stelt, bəfelt, entfelt. Von yəbean gebären kommt nur das Part. Perf. Pass. vor, ältere Leute sagen gəbāan, mir ist nur gəbōan geläufig.
  - 2. nę:mm nehmen; dazu kå:mm kommen: kumt, kum; kē:m, kå:mm.

¹) Hier sei beiläutig bemerkt, dass das Imperfekt überhaupt vielfach Einbusse erlitten hat durch die Umschreibung mit dō:n thun; auch wird im Ndd. häufig das Perfekt gebraucht, wo der Hochdeutsche das Imperfektum setzt. Das Genauere darüber gehört in die Syntax.

# § 65. V. Klasse. etn, it, et; etn.

ştn essen (frştn fressen), fögetn vergessen; trç:dn treten. stekn stechen, stecken. — gç:bm hat im Imperat. gif. — mçtn messen ist nur im Präs. stark, dann und wann hört man auch noch einmal das starke Part. mçtn. — lç:fn lesen wird von jüngeren Leuten schwach konjugiert, ältere Leute sagen noch lē:s, lç:fn; dagegen entsinne ich mich nicht, in der 3. Sg. Präs. jemals list gehört zu haben. — Statt vç:fn sein sagen wir gewöhnlich vç:n; es ist im Indikativ Präs. ungebräuchlich, bildet aber das Präterit. vēa, Part. Perf. Pass. vç:n (daneben vest), die 1. Sg. Konj. Präs. ik vç:s (vgl. § 60,1a) und den Imperat. vç:s, vç:st.

Verba mit ursprünglicher Erweiterung des Präs. durch j sind sitzen, bitn bitten, linn liegen. Sie bilden sit sitzt, sit sitze; sēt, setn usw. linn hat im Plur. Ind. Präs. und im Imperativ den Stammvokal I: likt, lix (selten lix), ebenso gewöhnlich ik lix.

Endlich gehören hierher  $f\bar{e}:n$  sehen und  $g \ni \bar{s}\bar{e}:n$  geschehen. Sie bilden  $f \bar{y}s$ , f y x s siehst,  $f \bar{y}t$ , f y x t sieht,  $v \bar{t}$  fet wir sehen,  $f \bar{v}$  sieh! (mehr Interjektion),  $f \bar{e}$  sieh!  $f \bar{e}:x$  sah,  $f \bar{e}:g \eta$  sahen (auch  $f \bar{e}:$ ,  $f \bar{e}:n$ );  $f \bar{e}:n$  geschehen.  $g \ni \bar{y} \bar{t}$  geschehen,  $g \ni \bar{s} \bar{e}:t$  geschehen (3. Plur. Ind. Präs.);  $g \ni \bar{s} \bar{e}:t$  geschehen (Part. Perf. Pass.)

### § 66. VI. Klasse.

- 1. vašn, vašt, vaš; vuš; vušn.
- 2. sla:gn, sla:;  $sl\bar{o}:x$ , sla:gn.
- 1. vasn wachsen, vašn waschen.
- 2. slå:gn bildet das Präs. ik slå: (slå:x) ich schlage, slai:t schlägt, vI slåt (slå:xt) wir schlagen, Imperat. slå: (seltener slå:x). Von swöan schwören, ophe:bm aufheben (d. i. beseitigen) ist nur das Part. Perf. Pass. stark: swåan, ophå:bm, alles übrige schwach. Hierher gehört auch das Imperfekt stunn stand von stå:n.

Hinzu kommt noch das Imperfekt  $fr\bar{o}:x$  fragte, das wir ausschliesslich gebrauchen.

# § 67. Ursprüngl. reduplizierende Verba.

- 1. låtn lassen, let, låt; lēt; låtn.
- 2. slåpm schlafen,  $sl\ddot{o}pt$ ,  $sl\ddot{a}p$ ;  $sl\ddot{e}p$ ;  $sl\mathring{a}pm$ . Ebenso konjugieren wir  $dr\mathring{a}pm$  treffen.

3. lōpm laufen, löpt, lōp; lēp; lōpm. rōpm rufen.

4. hētn heissen (genannt werden), hēt (Imperat. fehlt); hēt; hētn. In der Bedeutung befehlen ist es nur im (substantivierten) Infin. (ūt ē:gŋ hētn aus eignem Antrieb) und im Part. Perf. Pass. gebräuchlich.

5. falln fallen, fallt, fall; full; fulln. fann fangen, hann hangen, hängen. gunn ging (das adjektivisch gebrauchte Part. fögann vergangen ist wohl hd.) — höln halten flektiert Ind. Präs. Sg. 1. höl 3. holt, Plur. hölt; Präterit. holl (selten hēl); Part. höln. — Ausserdem ist

vielleicht *foltn* gezalzen (adjektivisch gebraucht) als starkes Part. Perf. Pass. auzusehen; es kann aber auch die schwach flektierte Form des Adjektivs *folt* salzig sein.

#### Schwache Konjugation.

§ 68. Bei den meisten Verben bleibt der Stammvokal und der letzte Stammkonsonant in allen Formen unverandert, z. B. hö:dn hüten, hö hö:t er hütet, hütete; nenn nennen, nannte, nennt genaunt, kenn kennen, kannte, kennt gekannt usw. Ausgenommen sind nur folgende Verben, bei denen die Endungen von alters her unmittelbar an den Stamm traten (daher auch die Verwandlung von p, k in f, x): mötn aufhalten (etwas in Bewegung Begriffenes; bəmötn begegnen. Beide Wörter sind in der Stadt ziemlich selten und nicht in allen Formen gebräuchlich), bötn einheizen, stötn stossen; blö:dn bluten. köpm kaufen, döpm taufen. fökn suchen. Sie bilden also z. B.

Präs. Sg.  $k\bar{o}p$ , koft; Plur.  $k\bar{o}pt$ . Imperat.  $k\bar{o}p$ . — Part. koft.  $bl\bar{o}t$ ;  $bl\bar{o}t$ ;  $bl\bar{o}t$ .  $bl\bar{o}t$ .

Präterit. Sg. kof; , kofm.

Hierzu kommen mit "Rückumlaut" im Präter. und Part. Perf. Pass. denky denken (dax dachte, daxt gedacht), bring bringen (brox, broxt; vgl. § 63). — Bei föky suchen sind in den in Betracht kommenden Formen beide Vokale gebräuchlich: föxt, foxt.

§ 69. Folgende Verba, welche früher stark waren, sind (teilweise

schon im Mnd.) in die schwache Konjugation übergetreten:

I. ši:nn scheinen, ki:nn keimen, ampri:fn anpreisen, pipm pleifen; oprē:n aufreihen, inrē:n vorläufig nahen, spē:n speien, spucken, šrē:n schreien. — Zweifelhaft ist mir vīkņ weichen (ūtvīkņ ausweichen).

II. brō:n brauen. Uber bô:gŋ vgl. § 62.

III. dösn dreschen, swömm schwimmen. Über brinn vgl. § 63 und 68 am Ende.

IV. —

V. bəvçiyy bewegen, pleigy ptlegen (fovere; ich ptlege zu thun — soleo — heisst ik plex; Imperf. plex, Inf. und Part. Perf. kommen kaum vor), knçidn kneten, vçibm weben.

VI. baky backen, lå:dn laden, vå:dn waten, grå:bm graben.

mådn malen, fåan fahren.

VII. rå:dn raten, brå:dn braten, blå:fn blasen;  $s\~ecdn$  scheiden;  $f\~oln$  falten (selten).

#### § 70. "Unregelmässige" Verba.

1. In sein. byn (fyn), bys, is; fynt (bynt). Imperat. It. It. Alles übrige von veifn (§ 65). Die eingeklammerten Formen gehören mehr dem Lande an. — Das Perf. usw. wird wiederum mit Im gebildet: ik byn vein, doch lautet der Inf. Perf. oft vest hemm.

2. 2.  $d\bar{o}:n$  thun.  $d\bar{o}:$ , dai:s, dai:t;  $d\bar{o}t$ . Präterit. de; Imperat.  $d\bar{o}:$ ,  $d\bar{o}t$ . Part.  $d\hat{a}:n$ .

3. stå:n stehen, gå:n gehen. gå:, gai:s, gai:t; gåt. Imperat.

gå:, gåt. Part. gå:n. Die Präterita stunn, gunn § 66. 67.

4. hemm haben. hef, hes, het; höpt (auch hept). Imperat. hef, höpt. Präterit. hå, Part. hat.

# § 71. Präterito-präsentia und völln.

Alle ausser gynn ohne Imperativ.

- 1. vetn wissen. vēt, vēts, vēt; vet. Präterit. vus, Part. vust (selten retn).
- 2. dæ:gy taugen. dæ:x, döxs, döxt; dæ:xt. Präterit. döx (Plur. döxy), Part. döxt.
- 3. gynn gönnen. gynn, gynns, gynnt; gynnt. Imperat. gynn. Part. Präs. gynnt (§ 60,1 b). Präterit. gynn. Part. Perf. Pass. gynnt. (Dies Verbum wird häufig umschrieben durch ik byn gynnt ich bin gönnend.)
  - 4. könn können. kan, kans, kan; könt. Präterit. kun, Part. kunt.
- 5. dobm dürfen. dof, dofs, doft; doft. Präterit. dof (Plur. dofm und dobm), Part. doft. Dies Wort kommt auch (aber sehr selten) in der Bedeutung "wagen" vor, was eigentlich don heissen müsste.

6. sölln sollen. sal, sas, sal; sölt. Präterit. sul, sus, sul; sulln.

Part. Jult.

- 7. mogy (mæ:gy) mögen. max, maxs, max; moxt (mæ:xt). Präterit. mux (Plur. muxy), Part. muxt.
- 8. mon müssen. mut, mus, mut; mot (mæ:t). Präterit. mus, Part. must.
- 9. völln wollen. Sg. 1. 3. vil, 2. vis oder vult; Pl. völt. Präterit. vul, vus, vul; vulln. Part. vult.

Anm. Auch hinter Infinitiven haben die Part. Perf. dieser Verba die oben angeführten Formen, z. B. hås mI man frå:gy kunt (du) hättest mich nur fragen können.

# Deklination.

# § 72. Allgemeines.

Eine Deklination giebt es in unserer Mundart kaum noch. Man kann also auch genau genommen nicht von einer starken und einer schwachen Deklination reden, sondern nur von Wörtern, welche ursprünglich der starken oder der schwachen Deklination angehört haben, und in diesem Sinne sind die unten gebrauchten Ausdrücke starke und schwache Deklination zu verstehen.

Genitiv und Dativ sind als lebendige Kasus nicht mehr vorhanden, sondern fristen nur in gewissen erstarrten Redensarten ein kümmerliches Dasein. Der Dativ ist dem Akkusativ gleich geworden. Der Genitivus possessivus (subjectivus) wird umschrieben, und zwar

in der Regel bei lebenden Wesen durch das Possessivpronomen mit vorgehendem Akkus. (d. i. Dativ): den jun fim bök des Knaben Buch, fin fata fim bröda fim bandn hys die beiden Häuser des Bruders seines Vaters, do būa, den fin hus afbrennt is der Bauer, dessen Haus abgebrannt ist usw., bei leblosen Wesen durch fun von: do finstan fun dat hūs die Fenster des Hauses. Der Genitivus partitivus wird (wie auch grossenteils im Hd.) durch fun umschrieben. In andern Fällen ist der Genitivus durch den Akkus, ersetzt: ful räta voll Wasser(s), he is dat ni röd er ist dessen nicht wurdig. Das Nühere hieruber gehört in die Syntax.

Uberreste des Gen. und Dat. s. § 75.

#### § 73. Starke Deklination (Pluralbildung).

 Der Plural ist dem Sing, gleich, d. h. er ist jetzt ohne Endung. — a) Maskul, fiš Fisch, ål Aal, byt Butt (ein Fisch), dös Dorsch, hek Hecht, ten Zahn, šö Schuh, stön Stein, — b) Neutr, šåp Schaf, swin Schwein.

2. Der Stammvokal wird im Plural gedehnt, wenn er ursprünglich in offener Silbe stand, nachträglich fiel die Endung -e (-de) ab.

— a) Maskul. bröf, brö:f Brief, döf, döf Dieb, ver, ver Weg, dar, dåre Tag, šrit, šret Schritt; vint, vinn Wind, hunt, hunn Hund, frynt, frynn Freund. — b) Neutr. šip, šep Schuft; peat, pea Pferd.
c) Fem. hant, hann Hand, vant, vann Wand (Abfall des -de § 8,1; 54,2).

3. Umlaut (-e abgefallen); der Stammvokal wird im Plural gedehnt, wenn er in ursprüngl. offener Silbe vor Lems stand.
a) Maskul. pål, pæl Pfahl, gas, ges Gast, slax, slex Schlag, hof, hor:f Hof, trox, træx Trog, tox, tæx lustiger, dummer Streich, dråt, dræx Draht, föt, föt Fuss, stöl, stöl Stuhl, flö, flö Floh, törn, törn Zehe, spörn, spörn Spahn, blok, tlök Block, kop, kop Kopf, dop, döp kleines Kind, buk, byk Bock. — b) Neutr. blat. blæt Blatt, rat. ræxt Rad — danach fat, fæxt (statt fæt) Fass, slot, slæxt Schloss (an der Thür) — bröt, bröxt Brot, böxt Boot, plunt abgerissenes Stuck Leinen, plynn Lumpen, schlechte Kleidung. — c) Fem. nut, næt Nuss, nåt, næxt Nat, kö, kö Kuh, lüs, lÿrs Laus, müs, mÿrs Maus, hūt, hÿxt¹) Haut, gös, görs Gans, kuns, kyns Kunst.

Doppelformen s. unter 4.

4. Endung -a, mit Umlaut, wenn möglich; Dehnung des Stammvokals wie unter Nr. 3. — a) Mask. man, mena Mann, gais, gaista Geist (hd t), rant, rena Rand, ōat, ôats Ort, Ahle, dōk, dôka Tuch, stok, stôka Stock, bant, bena Band (1. Strick, Schnur, 2. Band eines Druckwerkes). b) Neutr. lam, lema Lamm, hallf, kellba Kalb, air, and Ei, lok, lôka Loch, hemt (hemp), hemmida Hemid, bret, breida Brett, lōk, bôka Buch, gəfix, gəfixta Gesicht, kant, kina Kind, klēt, kleida

<sup>1) § 31,2 (</sup>Seite 101 Zeile 1) steht falschlich hyt.

Kleid, holt, hölta Holz, hö:na Hühner (ohne Sg.). — c) Fem. stat, steta

Stadt (halb hd.)

Mehrere Wörter haben Doppelformen, indem sie bald die Endung a annehmen, bald nicht. Hierher gehören: vòm, vom, voma Wurm, hōan, hōan, hona Horn, vōat, vōa, vōata, vota Wort, blat, blæ:t, ble:da¹) Blatt, hūs, hỹ:s, hỹ:sa Haus, glas, glæ:s, gle:sa Glas. — Einige dieser Formen, wie z. B. hona, vota sind offenbar hd.

- 5. Endung -n. a) Mask. diš, dišn Tisch, pōl, pōln Pfütze, vēnt, vēntn Wirt, apl, apln Apfel, stç:bl, stç:bln Stiefel, kantyfl, kantyfln Kartoffel. b) Neutr. šap, šapm Schrank, dak, dakn Dach, bet, betn Bett, styk, stykn²) Stück, finsta, finstan Fenster, jåa, jåan Jahr, šötl, šötln Schüssel, mō:bln Möbel (ohne Sg.) c) Fem. (vgl. § 74,3) mas, masn der Mast. dosta, döstan Tochter.
- 6. Die Endung -s haben namentlich die Wörter auf -el, -en (-em), -er. a) Mask. få:gl, få:gls Vogel, nå:gl, nå:gls Nagel, e:fl, e:fls Esel, enl, enls Engel, slætl, stætls Schlüssel, kræpl, kræpls Krüppel, kěl, kěls Kerl; vå:gn, vå:gns Wagen, hå:lm, hå:lms, Glashäfen (Gefässe von cylindrischer Form), å:lms, Ofen, å:lms, Glashäfen (Gefässe von cylindrischer Form), å:lms, Ofen, å:lms, hå:lms, Abend; tōun, tōans Turm, få:dn, få:dns Faden; snI:da, snI:das Schneider, ve:la, ve:las Weber usw. sæ:n, sæ:ns Sohn. Zu mes Messer bildet man den Plural mesas von dem hd. mesa, welches auch im Sg. neben mes gebraucht wird. b) Neutr. spē:gl, spē:gls Spiegel, enn, enns Ende.

Bei manchen Wörtern schwankt der Gebrauch.

# § 74. Schwache Deklination.

1. Maskulina. Das n der obliquen Kasus ist (wie im Hd.) sehr häufig in den Nom. eingedrungen: bå:gŋ Bogen, balkŋ Balken, balln Ballen (am Fuss; Warenballen), brå:dn Braten, drypm Tropfen, gallgŋ Galgen, gå:an Garten, grå:bm Graben, hopm Hopfen, hōsn Husten, kåpm Karpfen, kasn Kasten, knåkŋ Knochen, kollbm Kolben, kōkŋ Kuchen, krå:gŋ Kragen, må:gŋ Magen (aber auch må:x Femin.), nakŋ Nacken (auch nak Femin.), plakŋ Fleck (Schmutzfleck, das Schwarze in der Scheibe), posn Pfosten, rokŋ Roggen, šå:dn Schaden, šiŋkŋ Schinken, slę:dn Schlitten, snæ:bm Schnupfen, stēan Stern, tapm Zapfen. — Dazu die ursprüngl. starken Wörter šatn Schatten, vētn Weizen, lēsn Leisten. Vgl. § 40,3.

Andere Wörter werfen das -e des Nom. ab: hå:n Hahn, su&:n Schwan, n&:m Name,  $d\bar{u}:m$  Daumen,  $r\bar{c}:m$  Riemen (bcsn Besen);  $gl\bar{o}:f$  Glaube, h&:s Hase, h&:t Herr, min&:t Mensch, vil Wille, &:t schade! (dat is &:t es ist schade). Diese bilden, soweit sie nicht auf einen Nasal endigen (vgl. &:t 42,4), den Akkus. auf - $n: gl\bar{o}:bm$ , h&:fn, h&:fn,

1) Man hört auch blæ:da, blç:t, dagegen scheint ræ:da, rç:t Räder ebensowenig beliebt zu sein wie glæ:fa Gläser.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) stykn sind wirkliche Stücke (Teile, z. B. auch Scherben), styka sind Stücke als Ganzes (z. B. Lesestück); bei Zahlangaben sagt man auch styk, z. B. fī:f styk wie fī:f fot u. dgl.

minša, villa. Dies -n zeigt sich auch im Nom., wenn ein schwach flektiertes Adjektiv oder der unbestimmte Artikel vorhergeht: n jugg

minšn ein junger Mensch (vgl. § 76a.)

Zweifelhaft ist mir der Akkus, von bûa Bauer, åp Affe, båt Bote, ëlafant Elefant; es scheint, als ob Formen mit und ohne -n neben einander vorkommen. Sicher ohne Endung im Akkus, sind rip Reif (pruina), fuldåt Soldat, muskant Musikant.

Der Plural wird verschieden gebildet.

a) Die Wörter ohne Nasal im Nom. Sg. haben im Plur, die

Endung -n: hå:fu, minšn, hon, apm, bū.in, elofantn, suldåtn.

b) Die Worter mit Nasal im Nom. Sg. haben teils gar kein Pluralzeichen, teils -s; manche Wörter schwanken. z) balln, läpm, knåkn, kökn. (2) bråidns, gåans, kasns, kråigys, plakys, stēans; swåins, nåims, rēims.

2. Neutra Im Nom. Akk. Sg. keine Endung, im Plur. -n; hat Herz. 5.r Auge, 5: Ohr, minš Mensch. Plur. 5:gy, 5:m (hatn Cour

im Kartenspiel gilt als Singular und bildet den Plural hatus),

3. Feminina. Der Sing, hat keine Endung, der Plural die Endung -n: bea, bean Birne (auch Beere), dü:f, dü:fm Taube, kat, katn Katze, kåk, kåky (kox, koxy) Kirche, kåx, kåan Kurren, klok, kloky Glocke, Uhr, netl, netln Nessel, pöxt, pöxtn Pforte, rö:s, rö:fn Rose, šī:f, šī.bm Scheibe, ūl, ūln Eule. Bei den auf einen Nasal endigenden Wortern kommt das -n weniger zur Geltung: blö:m, Plur. blö.mm

oder blo:m Blume, ebenso spinn Spinne, lung Lunge usw.

Hierher gehören auch viele ursprunglich starke Femmina, z. B. mīl, mīln Meile, ēk, ekņ Eiche, rip, ripm Rippe, fåk, fåkņ Sache, språk, språkŋ Sprache, för, fögŋ Sorge, šöl, šöln Schule, daa, daan Thür, fåf, fåbm Farhe, fråx, fråsgŋ Frage, klåsf, klåsbm dickes Stück gespaltenen Holzes, mål, måln Mass, mur, muan Mauer, klaus, klausn Klaue, krais, kraim Krähe, ūlufm Abgaben (ohne Sg.), līt, līsdn Zeit, (hanš, hanšn Handschul). Ursprünglich stammhaftes n ist im Sg. abgefallen in kṣt Kette, kak Kuche, mal Muhle, rest Rede, Plur, kṣtdu, kakŋ, maln, rṣsdn; håsf Hafen portus) bildet den Plur, håsbms (vgl. die folg, Anm. 1); auch volk Wolke hat ein n verloren und ist Femin, geworden.

Ein -s im Plur, haben få:n, få:ns Fahne, frō, frō.ns Frau.

Anm. 1. Hier können nicht alle Wörter aufgezählt werden, welche aus der einen Deklination in die andere übergetreten sind (manche schwanken schon seit alter Zeit) oder welche ihr Geschlecht gewechselt haben. Einige Wörter haben doppelte Formen und doppeltes Geschlecht, z. B. mår Fem., mårgi Mask. Magen. hår Fem., hårbm Mask. Hafen, nakij Mask., nak Fem. Nacken.

Anm. 2. Von vielen Wörtern — abgesehen von denen, wo es der Natur der Sache nach ausgeschlossen ist — kommt bei uns kem Plural vor, von andern habe ich nie den Sing, gehört, z. B. šupm Schuppen (eines Fisches), spåan 1. Sporen, 2. Sparren, šaan Scheiben u. a.; zu godanky Gedanken kenne ich nur den hd. Sing, godanko

#### § 75. Genitiv und Dativ.

- 1. Sehen wir von Zusammensetzungen (wie kinnskina Kindeskinder, jåastīt¹) Jahreszeit, hå: ſnbrå: dn Hasenbraten, in denen vielleicht ein Genitiv stekt) ab, so kommt bei uns der Genitiv noch in zwei Fällen vor: a) als Genit. partit. von Adjektiven nach niks, vat u. dgl.: niks gō: dəs nichts Gutes, vat ōls etwas altes, vat gift nēəs was giebts Neues? usw. b) adverbial von gewissen Wörtern: då: xs tags (naxs nachts), ſynāms Sonnabends usw. hē is būtn bōks er trägt keine Verantwortung. Einzelne erstarrte Reste des Gen. von Adjektiven findet man in alalai: allerlei, alahant allerhand; də alagrötstə, alabestə usw. der allergrösste, allerbeste.
- 2. Dativ Sing. a) Wörter, die selbst flektiert sind: bī då:x bei Tage, föndå:x heute, in drå:x (drå:f) im Trabe, in fulln drå:x in schnellem Laufe, in gann im Gange, in Betrieb, tu gann, an gann, hē is věda tu gann er ist von einer Krankheit wieder aufgestanden, ik kå:m dån ni mit tu gann etwa: es (die Arbeit, das Spiel o. dgl.) will mir nicht gelingen, hē is an gann er treibt seine Witze, Spässe, Tollheiten, tu bå:t stå:n zu Gebote stehn, tu pen zu Pferde, in (inn) hū:s im Hause (über das scheinbare Fehlen des Artikels vgl. § 58), ūtn hū:s aus dem Hause, būtn hū:s ausserhalb des Hauses, bīn hū:s beim Hause, so is bin hū:s sie ist zu Hause, d. h. sie hat keine Stellung bei fremden Leuten, sogar doxy hū:s durchs Haus, in hemm im Hemde, opm lann auf dem Lande, fun lann<sup>2</sup>) vom Lande, in lann im Lande, ūtn lann aus dem Lande, in lif im Leibe, opm (a:ban) lif auf dem Leibe (z. B. hē het niks w:ban lī:f = er hat schlechte, dürftige, ungenügende Kleidung an), fun lī:f hō:ln vom Leibe halten, hē is gōt tŭ vex er ist gut zuwege, es geht ihm gut, ik hyn sŭ slex (nī gōt) tŭ mō:t es ist mir schlimm, übel (zu Mute), in stann im Stande, in gutem Zustande, tufre:dn zufrieden, in fre:dn, un/re:dn in Frieden, Unfrieden, fun hatn von Herzen, tu hatn zu Herzen; opm felln auf dem Felde, he is ann (bin) tolln er ist im Zollfach, am Zollamt angestellt. ameno am Ende (= vielleicht) ist wohl hd., ebenso ū/n grunn aus dem Grunde, gründlich, üt disn grunn aus diesem Grunde (grunt fundus ist im Ndd. Femininum). — b) Wörter, die nicht selbst flektiert sind: būtn dōa ausserhalb der Stadt (des Thores), rūtn (ūtn) dōa zur Stadt hinaus, im min gannsn leibm in meinem ganzen Leben, an le:bm am Leben, mitn grötsn fögnö:gy mit dem grössten Vergnügen, tun immåkn zum Einmachen, tun keigln zum Kegeln, tun glykn zum Glück (ist glykn Infinitiv oder Substantiv?) usw. — c) Adjektiva: in natn, in drö:gn im Nassen, im Trocknen, d. h. bei nassem, trocknem Wetter, he het sin sip opm drögn er hat sein Schiff ins Trockne

2) Gegensatz: in der Stadt, aus der Stadt; aber so synt opt lant sie sind auf dem Acker, so kamt funt lant sie kommen vom Acker.

¹) In n jaas tīt Zeitraum eines Jahres ist jaas wohl Genitiv (vgl. n hallf mīl ve:xs eine halbe Meile Weges), man sagt aber auch n stunns tīt etwa eine Stunde, n ax da:xs tīt etwa acht Tage (vgl. § 45,7).

gebracht, bī lytn bei klemem, allmählich, hē is tun artasn kām er ist in seinen Vermögensverhaltnissen zurückgegangen, hat sein Vermögen verloren; im blinn mit geschlossenen Augen, in dystan in der Dunkelheit. mit (fo) als gevalt mit aller Gewalt, hans fun ēms līs Hans von einer Leier, d. i. ein Mensch, welcher immer nur ein und dasselbe vorzuhringen weiss, in ēms tūs in einer Tour, ununterbrochen.

3. Dativ Plur. a) in haan in Haaren, d. h. ohne Kopfbedeckung, tŭ krefm kå:mm zu Kraften kommen (nach überstandener Krankheit). tu foln am Fussende des Bettes, mit fotn peln mit Fussen treten (in übertragener Bedeutung; sonst heist es mits fot), he het vat unan fotn er hat Subsistenzmittel, he staid op swaxy foln er lebt in bedrängten Vermögensverhaltnissen, mit lysn mit Verlangen. - b) in öln tædn in alten Zeiten, im min kintlign jaan als ich noch ein Kind war, f) briggt ean man allns unan hann üt etwa: sie verplämpert das Vermögen ihres Mannes ohne dessen Vorwissen; fö alln dipp vor allen Dingen ist wohl hd. - Bei andern Redensarten kann man nicht mit Sicherheit entscheiden, ob die Substantivformen Dat. oder Akk. sind, z. B. bi naxti:dn bei Nachtzeit, fo jaan vor Jahren, tú jaan bejahrt, da die Nom, und Akkus ebenfalls tudn, jaan heissen. Beilaufig sei hier erwähnt, dass man in der Redensart dat synt jaan hea es ist Jahre her zur Bezeichnung einer sehr langen Dauer sich der Form jåaren (mit dem Hauptton auf der Endsilbe) bedient.

#### § 76. Das Adjektiv.

Die meisten Adjektive behalten ihren Stammvokal durch alle Formen unverändert: tam, tam, tah, tah,

1. Die starke Flexion des Adjektivs zeigt folgende Endungen:

Sg. Mask. Fem. Neutr. Plur.

Nom. [-2] -2 [-28] -2

Akk. (Dat ) -n -2 [-28] -2

Gen. -28. -8

Der Nom. Sg. Mask, hat nur selten die Endung -o, z. B. gördo vin is dya guter Wein ist teuer. Gewöhnlich ist, auch wenn kein anderes Wort vorhergeht, das -n des Akkus. (oder der schwachen Dekl.) in den Nom. gedrungen; dies ist immer der Fall nach dem unbestimmten Artikel und wenn das Adjektiv hinter dem Verbum steht: y grotn kel ein grosser Kerl, das gördn vin das ist guter Wein, göt bea is beta as slean vin gutes Bier ist besser als schlechter Wein.

Das Neutrum hat im Nom. Akk. Sg. eigentlich keine Endung, doch hängt man sehr häufig die hd. Endung -28 an. Von ana ander hört man zuweilen das Neutrum anat.

Der Plural hat zuweilen keine Endung, nämlich dann, wenn das Adjektiv mit dem Substantiv zu einem Begriff verschmolzen ist: gröt ligt king vornehmer Leute Kinder.

2. Geht der bestimmte Artikel dem Adjektiv voran, so nimmt es im Nom. Sing. aller drei Geschlechter sowie im Akkus. Sing. Fem. und Neutr. die Endung -ə, in allen übrigen Formen die Endung -n an: də grūtə hunt der grosse Hund, Akk. den grūta hunt, də grī: fə kat die graue Katze, dat rō:də hūs das rote Haus. Selten fehlt die Endung -ə: də ōl kěl der alte Kerl, dat ōl minš das alte Mensch; in diesen und ähnlichen Fällen hat ōlt nicht seine eigentliche Bedeutung, sondern bezeichnet etwas Wegwerfendes, Abfälliges, Unbequemes. In də ōl der Alte ist ōl Substantiv, ähnlich də ē:n der eine, də ana der andere, də unas der unterste u. dgl.; in də grūt jun der grosse Junge sind beide Wörter zu einem Begriff verschmolzen (s. oben).

Der Vokativ wird gewöhnlich durch ein Fürwort unterstützt: dū grōtə taps grosser Taps, mīn gō:də man mein Guter (auch ironisch),

jī dumm juŋŋs ihr dummen Jungen. Über grūt juŋ s. oben.

Überreste des Gen. und Dat. von Adjektiven sind in § 75 aufgeführt. Anm. 1. Das Adjektiv nē- nimmt, wenn es nicht flektiert wird, ein t an: do hōt is nēt der Hut ist neu, n nēt hūs ein neues Haus.

Anm. 2. Wie Adjektiva werden die Adverbien to zu und bät barfuss behandelt: do too dees die verschlossene Thür, do bådn föt die unbekleideten Füsse; ich habe auch bådn kop Kopf ohne Haare gehört.

Anm. 3. In emphatischer Rede erhält sich das e der Endung -en, z. B. sun tumen jun so ein dummer Junge.

### § 77. Komparation.

Der Komparativ hat die Endung -a, flektiert -an; er kommt kaum hinter dem bestimmten Artikel vor, sondern wird in diesem Falle meistens durch den Superl., auch wohl durch den Positiv ersetzt. Der Superlativ hat die Endung -stə, -sn: smallstə schmalste, smallsn schmalsten.

Der Umlaut tritt nicht so häufig ein wie im Hd.

Verkürzung des Stammvokals haben wir bei gröt, gröta, grötste gross, ölt, öla, ölste alt, költ, köla, kölste kalt. Man vgl. die Substantiva gröte Grösse und öla Alter und § 41,2 (schärfender Einfluss des Suffixes).

"Unregelmässige" Komparation: gōt, beta, besta gut, fel, mēa, maista (mēasta) viel; ēa eher, ēasta erste; fæasta vorderste, bæ:basta oberste, öpasta Vorgesetzter, unasta unterste, axtasta hinterste, letsta letzte, ytasta äusserste (in übertragener Bedeutung; doch auch op ytas kant auf der äusseren Kante, näml. des Schlittschuhs); mitlsta mittlere, ēntsīxsta einzige.

# § 78. Das Pronomen.

Sg. 1. Persönliche Fürwörter.

Sg. N. ik, -k.  $d\bar{u}$ , —.  $h\bar{e}$ ,  $h\bar{o}$ ,  $-\bar{o}$ ;  $f\bar{e}$ ,  $f\bar{o}$ , -s; dat, -t. Refl.

D. A.  $m\bar{1}$   $d\bar{1}$  em, -n  $f\bar{e}$ ,  $f\bar{o}$ , -s,  $g\bar{a}$  dat, -t  $f\bar{x}$ ,  $f\bar{x}$ .

Plur. N.  $v\bar{i}$ ,  $-\bar{1}$   $f\bar{i}$ ,  $-\bar{1}$   $f\bar{e}$ ,  $f\bar{o}$ , -s,  $g\bar{a}$   $f\bar{e}$ ,  $f\bar{o}$ , -s,  $g\bar{a}$   $f\bar{x}$ ,  $f\bar{x}$ .

Über six vgl. § 57,7. — Ist dū enklitisch nachgestellt, so verschwindet es ganz: hes = hast du, kans = kannst du usw. Aber auch sonst wird dū zuweilen ganz weggelassen. — sē ist Akkus., ea ist eigentlich Dativ; doch wird ea im Sing. fast ausschliesslich, im Plur. häufig auch als Akk. gebraucht 1) wenn daneben kein Dativobjekt vorhanden ist und 2) nach Präpositionen. sē und ea gelten auch als Aurede, doch bedienen sich viele statt dessen sowohl für den Dativ als auch für den Akk. der hd. Form um. Als Dat. Akk. Plur. der 3. Person gebrauchen einige, wenn von Personen die Rede ist, jym, jam.

2. Possessiva.

mīn, dīn, fīn, ça; uns, jū, ça. Davon entbehren mīn, dīn, fīn gänzlich der Deklination, ça, uns, jū bilden den Akk. Sg. Mask. çan, unnfn, jūn, ausserdem bildet uns noch die Formen auf -e: unnfə, wofür aber im Sing. häufig uns steht.

3. Demonstrativa.

a) Sg. Mask. Fem. Neutr. Plur. N.  $d\bar{e}$  [də],  $d\bar{e}$  [də], dat;  $d\bar{e}$  [də]. D. A. denn [den],  $d\bar{e}$  [də], dat;  $d\bar{e}$  [də].

Die in eckigen Klammern stehenden Formen dienen als Artikel und als Relativpronomen; das Neutrum des Relativs heisst gewöhnlich eat. Hinter den meisten Präpositionen wird der Artikel noch weiter verkürzt, sodass nur die Formen -2, -n, -t übrig bleiben, von denen wiederum -n und -t infolge von Konsonantenhäufung vielfach gänzlich verschwinden (§ 58). — Ist das Relativ von einer Präposition abhängig, so heisst es stets vō, vū. Der Genitiv des Relativs wird durch Umschreibung gebildet: den fin, dē ea oder vū . . . . fun (§ 72).

b) Sg. Mask. Fem. Neutr. Plur.

b) Sg. Mask, Fem. Neutr. Plur. N. disə disə dit disə. D. A. disn disə dit disə.

Man hört auch y statt i in der Stammsilbe: dyso, dyt.

4. Interrogativa.

Maskul. N. D. A. vo, Neutr. N. A. vat. Eine Verstärkung von vo ist vokë:n (Ton auf der letzten Silbe), dies wird wiederum verkürzt zu kē:n¹). Zu bemerken sind Konstruktionen wie vo hôat den rink to wem gehört der Ring? — vat wird in Ausrufen gebraucht in den Bedeutungen "wie" und "was für": vat faim wie schön! vat n faim hūs was für ein schönes Haus! Auch mit folgendem Gen. part. vat vēan dâa n minšn welch grosse Menge Menschen war da! Dagegen entspricht vat fö nicht nur dem hd. interrogativen "was für", sondern auch dem Fragewort "wer" und dem adjektivischen Fragewort "welcher": vat vēa dat fö n hön wer war der Herr? vat vēa dat fö ēm wer war das? vat fö n numa hes dū welche Nummer hast du? vat = "welches" zur Bezeichnung einer unbestimmten Menge, z. B. Wenn du kein Geld hast, will ich dir welches geben; chenso n daxa vat einige Tage

<sup>1)</sup> Vgl. vô, rũng m, ng m wo? rũnga, nga wann (cher)?

(§ 43,2). — Hängt das Interrogativ von einer Präposition ab, so heisst es stets  $v\bar{v}$ ,  $v\check{u}$ .

5. Der unbestimmte Artikel (sowie das adjektivische Indefinitum) heisst in allen Formen n, ist er etwas betont, so sagt man auch wohl cn.

ē:n irgend einer (Substantiv), vok, voko einige, menīē:n mancher (manch einer, substantivisch), manxa (subst.) ist wohl hd., ebenso wie das adjektivische manxo (Mask. u. Fem.) manxos (Neutr.); kēn ē:n (kēm minš, kē:na) niemand; man man (enklitisch n d. i. ē:n), Dat. u. Akk. ē:n; dosolbo (do nemlīxo) derselbe (idem); dējēnīgo derjenige; diso un jē:no dieser und jener (nur in dieser Verbindung kommt jē:no vor); do ē:n, do ana der eine, der andere (do ē:no, do anaro); jē:da, jēdaē:n jeder (substantivisch), jē:do (Mask. u. Fem.), jē:dos (Neutr.) jeder (adjektivisch); allns alles, niks nichts (verstärkt niks nī).

— "Einander" wird verschieden ausgedrückt: ūtn ē:n, fun ē:n, ūtn ana, ē:m bīn ana, ē:m mitn ana usw.

## § 79. Das Zahlwort.

1. Grundzahlen: 1 ē:n, 2 twē:, 3 drē:, 4 fēn, 5 fī:f, 6 fös, 7 fæ:bm, 8 ax, 9 ne:gn, 10 tai:n, 11 öllbm, 12 twöllf, 13 dotain, 14 fēntain, 15 foftain, 16 föstain, 17 fymtain (fæ:bmtain), 18 axtain, 19 nintain (ne:gntain), 20 twintī, 21 ē:nuntwintī, 27 fæ:muntwintī, 28 axuntwintī, 29 ne:nuntwintī, 30 dotī, 40 fēndī, 50 foftī, 60 föstī, 70 fymtī (fæ:bmtī), 80 axtī (taxntī), 88 axunaxtī (axuntaxntī), 90 nintī (ne:gntī), 100 hunat: 1000 dū:fnt¹), 1000 000 miljō:n. In der Kindersprache ist aus Quadrillion knakmiljō:n geworden.

Von den Grundzahlen bildet man auch einen Plural, und zwar nehmen die auf n endigenden (ausser ō:n) ein s an, die übrigen ein n,

also: twē:n, fēan, fI:bm, sæ:bms usw., ind twintIgn usw.

- 2. Ordnungszahlen: 1. də ēastə, 2. twētə, 3. drytə, 4. fēadə, 5. foftə, 6. föstə, 7. fymtə (fæ:bmtə), 8. axtə, 9. niŋtə (nç:yŋtə), 10. tai:ntə, 11. öllbmtə, öllftə, 12. twöllftə, 13. dotainstə usw., von hier ah immer mit -stə.
- 3. Distributiva werden durch die Präposition bī gebildet: 52 gunn fēa bī fēa es gingen je vier in einer Reihe. fö å man für jeden einzelnen.

# § 80. Präpositionen.

af von (selten, z. B. dåa vēt ik niks af davon weiss ich nichts), an an, axta hinter, bå:bm oberhalb, über, bī bei, während, binn innerhalb (drinnen), blann neben, būtn ausserhalb (draussen), dox, daa durch, fö für, vor, fun von, gē:gn gegen, in in, binnen, innerhalb, lank entlang, mank zwischen, mit mit, vermittelst, mitsamps mitsamt, nå, nŭ nach, nächst, op auf, a:ba über, gegenüber, oberhalb, sīt (so) seit, ståts anstatt, tō zu, twišn zwischen, um um, una unter, unterhalb, ūt aus. ausserhalb, ūta ausser, ve:gn wegen. — Hd. sind ō:nə ohne, trots trotz.

<sup>1)</sup> Man hört auch, aber nie von Jüngeren, dö:fnt; woher die Form kommt, weiss ich nicht.

Zusammengesetzt: op dissIt diesseits, op ana  $\mathfrak{I}$ t jenseits; um . . .  $v_{\mathfrak{S}}$ :  $v_{\mathfrak$ 

Weniger Präpositionen als vielmehr Adverbien sind die nachgestellten wie: entge:gn entgegen (hd.?), tuvedan zuwider, befo zuvor u. a.

Alle Präpositionen regieren den Akkusativ, doch werden einige unter Umständen mit andern Kasus verbunden. Man kann sagen, dass die zusammengesetzten um . . . ve:gn, fö . . . ve:gn, um . . . hallbm den Genitiv regieren, denn es heisst: fö mI:nt ve:gn meinetwegen, meinethalben, fö dI:nt, sI:nt, eant, unnsnt, jū:n ve:gn; um mI:nt hallbm usw. um meinetwillen, um fata sint hallbm, um muta eant hallbm, um do kina eant hallbm (der Kinder wegen) usw.

Über den Dativ nach Präpositionen vgl. § 75,2.3. Auch hinter (zwischen) zusammengesetzten Präpositionen steht der Dativ in Fällen, die den in § 75 aufgeführten ähnlich sind, z. B. tun hū:s rūt zum Hause hinaus (auch bloss rūtn hū:s), tun hū:s rin, rin hū:s, tun dōa rūt

zum Thore hinaus usw.

## § 81. Konjunktionen.

Die Konjunktionen sind vielfach dem Hd. entlehnt oder doch nach dem Hd. gebildet; die jetzige ndd. Sprache der Ungebildeten zieht sehr häufig der Hypotaxe die Parataxe vor und schiebt dann überhaupt keine Konjunktion ein.

un und, å:ba aber, ō:da oder, entve:da...ō:da entweder...
oder, nemlī nāmlich, allfō also, op ob (auf dem Lande vat), as als,
ven wenn, fŭbalt (fŭ drå:) as, fŭvī sobald als, in dō (də) tīt dat während, fīt dē (də) tīt dat seit, fŭ lann as so lange als, böt bis, ēa ehe,
bevor, vail weil, dat dass, sodass, dåamit (dat) damit, opglīk obgleich,
indessen, ven ōk wenn auch, got ge:f wenn auch, jŭ ... jŭ (destō) je
... desto, all as je nachdem usw.

# Sprachproben.

A. Wiegenlieder.

- 1. ai:jo vIvī: mIn trI:no slöpt bI mI: nẹ: vI völt dat anas måkŋ trī:no ſal in ai:jo slåpm.
- 2. slåp kintken slåp dIn fata is n såp dIm muta is n damltrI:n gæa låt dat blån JI:n.

- B. Kinderreime.
- ā: bē: ab
   int brōtšap
   i: en in
   is niks mēa dåarin.
- 2. ā: bē: tsē:
  də kat də löpt in snē:
  də kata axta hea
  mit n grōt styk smea.

2,2. kat de sprich kata.

A. 1,2. slöpt bī sprich slöpī oder slöppī (p unaspiriert!). — 1,8. völt dat sprich völtat. — 1,4. fal in sprich falin. (In allen ähnlichen Fällen tritt die Bindung ein; dies ist im folgenden nicht besonders angemerkt).

<sup>2,2.</sup> In din fata kommt das n kaum zur Geltung, so dass fast nur ein nasaliertes i übrig bleibt. — 2,4. låt dat blån sprich låtat blån oder låtapplån.

B. 1,1. ab sprich ap. — 1,4. auch: dorin.

- 3. aī:jo pŭlai:jo
  vat raslt int strō
  dat synt də lytn mỹ:s
  də höpt jå kēn šō.
  də šōsta het lěda
  kēn lēsn dåatō.
- 4. ai:jo pŭlai:jo də vinta vul kå:mm
  hå də öl man də lytjə dēan
  man nå:mm
  fə kåk em den köl, fə röa em
  də gryt
  vŭ vēa den öln man də lytjə
  dēan vul nyt.
- 5. åtjəbåtjə ō:da
  brin mI n lytn brō:da
  åtjəbåtjə esta
  brin mī n lytə swesta
  lex sə man in gåan
  ik vill sə vul fövåan.
- 6. snikŋhūs
  krūp ūt dīn hūs
  stek alə fēn fīf fiŋnn ūt
  ven dū dat nī dai:s
  den slå ik dīn hūs intwai:
- 7. re:gn re:gn ruš də kö:nix fånt im buš låt den re:gn œ:bngå:n un də lē:bə sunn ve kå:mm.
- 8. bū:kō fun hallbastat
  kum un briŋ mIm pöpm vat
  vat sal ik mIm pöpm dem briŋŋ
  šō mit gollnə riŋŋ
  [šo mit gollnə knöpm
  dat pöpm kan dansn un löpm].

## C. Rätsel.

- 1. rū:gə rū:gə rīp
  vǔ gẹl is dī də pīp
  vǔ swat is dī də ſak
  rå:t mål vat is dat.
- 2. būtn blank um binn blank is dox flēš um blot mank.
- 3. öl dik mügrēt het fēaruntwintī föt fēa flynkn un ē:n stēat rå:t mål vat is dat fö n dēat.
- 4. twē:bē:n fēt op drē:bē:n dāabī lē:x ē:mbē:n dō kē:m fēabē:n nē:m ē:mbē:n kē:m twē:bē:n nē:m drē:bē:n smēt fēabē:n dat hē ē:mbē:n falln lēt.

Auflösungen: 1. Gelbe Wurzel (Möhre).
2. Fingerhut. 3. Windmühle. 4. Zweibein = ein Schuster, Dreibein = sein Schemel (Bock), Einbein = ein Knochen, Vierbein = ein Hund.

# D. Zungenübungen.

- 1. snī:da snōa sīn šēa snit šāp šăp snit snī:da snōa sīn šēa.
- 2. ik stęk mīn kop in kopan put in kopan put stęk ik mīn kop un stroi: dåa solt um pępa op.
- 3. ē:m butl bēa, twē: butl bēa drē: butl butl butl butl būtl bēa fēa butl bēa, fī:f butl bēa jös butl butl butl butl bēa usw.

B. 3,3. synt de sprich synte. — 3,4. höpt jå sprich höpjü. — 3,6. auch dotō.

<sup>4,2.</sup> dēan man sprich dēamman. — 4,3. rība em auch rībarem. — 4,4. ōln man sprich ōlmman.

<sup>6,</sup>s. slå ik fast wie slŭik.

<sup>7,</sup>s. låt den sprich låten.

<sup>8,2.</sup> oder pöpkn oder ein beliebiger Name.

C. 1,4. rå:t auch rå:.

<sup>4,1.</sup> dåabī auch: dobī. — 4,5. dat hē sprich data.

## E. Volksreime.

- 1. ik sit un deŋk
  un tap un šeŋk
  ven dat sŭ kē:m
  dat hē mī nē:m
  un hē is n timaman.
- 2. từ bet từ bet
  vọ n lēsn het
  vọ kē:nn het
  mut ōk từ bet.

- F. Neckreime auf Vornamen.\*)
- 1. jähan span an drē katn föran drē mỹ:s förop den gai:t dat in galop.
- 2. jåkop set n kåk op set n his op set n dås op set n bå:bm opm kremps tösnop.
- 3. matn löpt mit all de swatn katn dæa de latn.

### G. Hochdeutsch.

dě mǒgŋ kā:m; es šoixtn¹) ſainə tritə dẹn²) lai:ſn šlā:ſ, dě mīx³) gəlint umfiŋk, das Ix, ěvaxt, aus maina stilln hytə dẹn běx⁴) hinauf mit ſriša ſē:lə giŋk; Ix ſroi:tə mīx bai ainəm⁵) jē:dn šritə dě noiən blū:mə⁶), dī fol tropſn²) hiŋk; dě juŋə tax ěhōp sīx mit entsykŋ, unt aləs vā ěkwikt, mīx tsū ěkwikŋ.

SOLINGEN.

J. Bernhardt.

E. 2,2. lesn Leisten ist offenbar entstellt aus lefsn Liebsten.

<sup>\*)</sup> Ich gebe hier nur einige Neckreime, und zwar solche, die im Korr.-Bl. XII 69, XIII 50 nicht aufgeführt sind.

F. 1,4 sprich dengai:tatingălop.

<sup>2,2.</sup> hia op, dåa op auch hiarop, dåarop.

<sup>3,2.</sup> löpt mit sprich löp mit.

G. Nachlässiger: 1) eššoixtn oder ešoixtn. 2) das ę sehr flüchtig, aber doch nicht = 2. 3) demīx. 4) dembex, das ę wie unter 2. 5) aimm. 6) fast denoi:mblū:m2. 7) tropfm.

# Die Präpositionen und präpositionalen Adverbien in der Mecklenburger Mundart.

Der Gebrauch der Präpositionen in der heimischen Mundart weist starke Besonderheiten auf, die von der Kraft der Sprache unseres

Volkes beredtes Zeugnis geben.

Die Aufgabe, diesen Stoff in möglichst ausgiebiger Weise zur Darstellung zu bringen, erschien um so verlockender, als, soweit ich sehe, eine umfassendere Stoffsammlung auf Grund einer anderen niederdeutschen Mundart bisher nicht versucht worden ist. Natürlich kann auch ich nur einen geringen Bruchteil des wirklichen Sprachbestandes geben; jedes längere Gespräch mit Leuten, die einer reinen Sprache mächtig sind, bringt neuen Zuwachs.

Als Vorarbeit konnte die kurze Zusammenstellung in der Grammatik von Mussäus (S. 79-84) benutzt werden. Die Dialectlitte-

ratur ist eingehend zu Rate gezogen.<sup>1</sup>)

Alle Wendungen, bei denen eine Quellenangabe fehlt, entstammen dem Volksmunde und sind nahezu ausnahmslos von mir selbst seit 1884 in den verschiedensten Gegenden des Schweriner und Strelitzer Landes gesammelt worden.

Die Herkunftsorte der einzelnen Stücke anzugeben, erschien für die Zwecke der Arbeit nicht erforderlich und damit glaubte ich denn auch von einer Darstellung der lautlichen Unterschiede der Einzel-Mundarten unseres Landes absehen zu sollen.

<sup>1)</sup> Verzeichnis der häufiger angeführten Werke: Bartsch, Sagen, märchen und gebräuche aus Mecklenburg. I. II. Wien 1879/80. — Brinckman, Kasper Ohm un ik. Rostock 1868; Vagel Grip. Güstrow 1859; Peter Lurenz bi Abukir. Rostock 1868; Uns Herrgott up reisen, ebd. 1870; Voss un swinegel, ebd. 1877; Höger up, Mottje Spinkus un de pelz, de generalreder, ebd. 1886. — Derbocck, Spledder un spöhn I. II. Berlin, Drewitz o. J. — Dolberg, Eine Küstenwanderung von der Warnow bis Wustrow. Ribnitz 1885. — Nic. Gryse, Leien Bibel. Rostock 1604. — Wilh. Heyse, Punschendörp, Neubrandenburg 1861; Frische Kamiten ut Krischan Schulten sin Muskist. Berlin o. J. - Laur. Niederdeutsche scherzgedichte von Joh. Lauremberg ed. Braune. Halle 1879. — Löper, Acker, Wischen un veih. Berlin 1886. — Mantzel, Bützowsche Ruhestunden. 26 The. Bützow 1761—67. — Mi (Sibeth) Wörterbuch der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Mundart. Leipzig 1876. — Müller und Friese, Feldblaumen. Norden 1889. — Muss. J. Mussaeus, Versuch einer pld. sprachlehre mit besond. berücksicht. der meckl. mundart. strelitz 1829. — Raupach, de linguae saxoniae inferioris neglectu atque contemtu iniusto. Rostock 1704. — Hans Reinhold, De schatzgräwer un sin kind. brandenburg 1804. — Carl Reinhold, De holtrevolutschon to Holteck. Wittenberg 1861. — Reuter, Werke, Volksausgabe in 7 Bänden. Wismar 1885. — Schlu, Isaac ed. Freybe. Norden 1892. – Schröder, As 't de Garw givt, Güstrow 1880. — Gildemeister, Jochen Frank. Rostock 1895. — Stillfried, De Wilhelmshäger Kösterlüd I. II. Rostock 1887. 88; Ut Sloss un Kathen. Leipzig 1890; Biweglang. Rostock 1895. — Wagtsmitgott, Dörpgeschichten I. II. Stavenhagen, o. J.; Anning un Mariken, ebd.; Söss pld. Geschichten von den ollen Radmaker Martin, ebd. 1878.

achter. he is so'n beten achter sik 'geistig beschrunkt'. — tein wagens het he achter ulie Lokomotive der Eisenbahn). de en por größeben achter sik harr Renter V 25. — he is ümmer kort achter 'ohne lield, in Nahrungssorgen' — ik bün der achter to, dat wi de schap afseballen 'suche es durch-zuselzen'. — de (hunn) sünd der slimm achter to 'hinter den Minisch her'. — to achter kamen to hinner kamen 'in Abnahme geraten' — de het achter Russland rin noch twe göder. — der harren wi enen knecht achter Rostock her. — achter de schol lopen 'schunnzen' Derbocek I. 9. — achter owerwind gahn — (A djectivisch') up de achter station Derbocek I 27 — dat süll em for achter tid ne warnung sin. Derbocek I 141. — dat geiht achterlich (liegensal: zu farlluh). — hennachtern. Mantzel 15, 40. — mi is so to mot, as wenn ik von achtern to behext bün. — achterna löppt dännbier Schiller II 4. — achterum' denso. Muss. 83. — he wahnt achterüm — achteröwer' were achterut. — dat is achterower 'verloren'. — achter ibrgistern! — achterware der krog. Stillpried I't sloss 12. — achterwarts adverbad Muller-Friese 44. — be höllt sik in de achterkant 'um Hintergrunde' — dat is 'n achterwischigen 'einer aus der Gegend hinter den grossen Wiesen her'.

af. ik bûn von af 'bin frei davon'. Muss. 81. — ik kann nix af 'nichts vertragen'. — he kann dat nich af 'hann das nicht durchhalten'. de spaden kann dat nich af. — dat mag dat nich af 'das wrift das tieschaft nicht ab. — ne, dat is af 'das ist rorbei'. — de weit dor nix af. — mag dor ken wurt af' uillst du nicht das Schweigen aufgeben'. — de bodder will nich af. Stillfied, Biweglang 79. — bet he dorvon af mot Brinchman Herrgott 170. — dor kannst du up af, dor kanen Se säker up af 'das konnen Sie sicher glauben'. — dor von af 'davon abgeschen. — dor is dat ein von af. — he hürt dat ail mit af Brinchman K. () 226 Herrgott 229. — he horkt dat mit af. — de slapen ihrst god af. — de het sik afverteilt 'weiss nichts mehr zu ervahlen'. — wi hebben affodert 'sind fertig mit dem Futtern'. — ik hef mi wol afkeken 'verschen, geirit'. — he walnt uppe afkant 'entlegen'. — von wid af hürt he dat ropen — sidaf 'absents' Reinhard Harwstblomen 2. Brinchman Herrgott 159 205. — afsid ih 160. — "raf, raffer) he giwwt sik to wid raf. — ik bûn all viertig johr raffer west 'con der Insel Poel fort gewesen'. — rafferriten. Gildem. Frank 241, rafferstöten. ib. 210.

ahn. an de hakens wir alles holt ahn de well un dat hakisen 'mit Ausnahme'... Loper 42. ahn mit de pird Laper 151 ahn von ehr mudder. ib. 181 vgl 23. he is 'n ahnwat 'hema impotens'. Mantrel 2, 3—he is so ahnwattig 'hrafilms. de koh is so ahnfleischig 'mager'. ahne bloi und ahne büschen vgl. (iloede Korr-b) XVII 55. de snuppen is nich ahnig to warden. dat bün ik ahnig 'rerlustig'.

an. de is wol an. de is god an Muss. 80. de is god bi en an west. wenn he mit de döschers god an wir Löper 151. — dor is he god mit an west - ik wall den jung an 'wollte ihn sprechen'. — he möt an 'er kann nicht umhin' Muss. 80 — willen Se to land an' he geiht to land an un denn to hus an, as he to hus an gung. Wagtsnitgott, Anning 12.—ik müsst to lager an — ik hef dat sehn, dat he to em an gahn ded — de seehund gung glik to bodden an. — he is klewan, strewan, stroman, — he is nich god koppan 'hei Laune'. — he geiht kojean — Hrinkman, Laven: 20.

- be musst lageran. - he kann dat nich anwarden 'sich nucht duran gewohnen'. se is dat riw anworden. — seiht jug man 'n baten an em vör. — dat fehlt an em 'er wird rermisst' holl nich up doran 'hore nicht auf damit'. — se seten dicht an dicht. all wilten se dicht an dicht bi vadding sitten Wellner wat sik dat volk vertellt 3. — mit de dirn is dat all föte an föte. se is ne swester an em de is swager an em de is brut an em, dor wir he frûnd an 'mul dem war er verwandt' auch: he frûndt an mi dat is cammereigod au l'archen - ik hebbe kene kennts an em. Mantiel Bütz, rub. 15 no. 16, - man god, dat de dirn an 'n kirl is. an de forst host dat nix - he sull ünnersöken, wat de (smuck) an würden wir. Krentzer mekl gerichtsztg 1887 pag 2. wi hôlen em gor nich an wirt 'fur wertroll'. - dat (veih) höllt sik pag 2. Wi noien ein gor nien an wirt jur wertent. — das (ven) noch sab bäter an 'n liw, Lèper 156 — de is noch gor nieh an de kried 'noch ger nicht angeschrieben', — de is god an dagen 'gut bei Suche', — de is nich ornlich an de pinn 'hei schlechter Laune', — wenn se 'n bäten bäter an 'n pris wiren de ort is ümmer god an'n pris, — wo de lüd nich so ann globen sind, — dat is all nich mihr so an de welt. — he süll mi an den globen helpen de will em wedder an sinen deinst verhelpen - o kond ick wedderum an myn junckdohm geraden Laur. I 311 — dat yck nu an eyne suke velle. Robeler fastn. p 66 v. 84 — he is min lewdag noch nich an mi kamen 'hat den Beischlaf mit mir nicht geübt. he kunn nich wedder an hus kamen. hüt geht 't an 't hus, vgl. Brinckman Kasper Ohm 288, de is nich an hus, dat se gor nich ens an't hus schriwwt. - ik bûn noch gor nich an de strat west. von . . . nix an Simon to seggen Brinckman höger up 154. — as Lowise kunn se von ehren fund nix nich seggen Renter VI 375 — he mellt dat an'n amtsverwalter. — so vermellt be denn an den kämmerling Brinckman höger up 48. ik harr kenen, an den ik mi afklagen künn 'dem ich mem Leul klagen konnte'. - de deuwel kann andacht an ne red bebben. Reuter VII 291. -- he brummt an sik — dat seggt he so an sik. — he denkt so an sik. dat harr he so an sik dacht. — Die Deminutivform anning finde ich bei Gildem. 230. wat kickt dat ein'n so sänting anning. - denn nodig ik mi Paulen an — wurt em mal an. so bi'n anschummern 'beim Anbrechen der Danmerung'. — anjetzt. — anstäden. — de anaust 'der Beginn der Ernte'. - anöwer, anbarg 'Anluche' Mi s. v.

baben, he hakt drei toll baben stoppel. — den (snaps) kann man baben 'n dost drinken. — se krigt noch schell baben ehren goden willen. — baben herzen hen roren, dat is so baben harten seggt — de frag, de ik baben dit capitel schreben hef. Loper 158. de is na baben gahn inn Verstorbenen. — ik gah glik na baben 'an die hoheren Stellen. — he is enen baben kamen rom Schuler. — ach so, Se willen, dat 'die alten sagen und reime) sall nu wedder na baben kamen. — he snackt von baben dal. — dor geht dat von baben dal. — von baben hendal Wagismitgott söss pld. gesch. 96. — he gift dat babenin. Muss. 80. — he het de babenhand — babeiwarts. Mis. v. — he is de bäbelst.

bet, bet de tid hen. — bet des tid her — bet so lang her Wagtsmilgott Anning 88. - bet utgemakte sak. Reuter I 349 bet de letzt stunn Reuter IV 258. — bet dorto Brinckman Ohm 269. Stillfried W. K. II 257 — bet herto. Stillfried W. K. II 77. 157 185 249. — bet hero. — bet hierento. Reuter III. 63 — bet hierto. Stillfried W. K. I 322.

bi. bi markttiden. bi harwsttiden Stillfried W. K. II 6, 193, bi harwsttid. Gildem. 76. — bi sommerstiden. — bi abendtiden. — dat wir

bi Hahnen tiden 'zu Zeiten des Theatergrafen'. - bi den sin wahnstid hebben se in freden lewt. - undank is de welt lohn, de welt lohnt bi johrstid nich beter. — bi tids 'rechtzeitig'. dat is bi sommerdag west. — bi winterdag. — bi avendt und bi morgen. Laur. beschluht 66 — biünner 'bisweilen'. — bi schuern 'zeitweise'. — bi turwis. Wagtsmitgott, Anning 10 37 — bi Wih-

nachten ut. — bi Wihnachten ümber — bi nagen ümber. — bi hento elbeu wenn dat harr bi regen bleben. — bi leben süht se beter up tals auf dem Bilde). — ein bi ein 'cinteln'. (Mi.) — se fallen ein bi ein. Brinckman Grip 194. — drei bi drei up enen sack. Stillfried W. K. II 111. — dor gahn se por bi por spazieren (so auch Laur. II 340). dat is ritz bi ritz un slatz bi slatz von verrissener Kleidung. — hohn bi hohn. Reuter I 233. — by kisten vul Laur. II 661. — by hupen Gryse II G 1a, II K 1a, I C 1a. Laur. II 660. — wi döschen dat bi fackwis ut. — bi schichtenwis. — nu kamen se bi bümpelwis. — ik hef dat bi pundwis verköfft. de warden bi stückwis verköfft. — dor sünd se bi dusendwis. — se müssten all bi enwis röwer 'einzeln'.

- bi stādwis 'stellenweise'.

he is bi 'dahei'. Muss. 80. dor wir he mal mit bi 'da hatte er auch noch mitzusprechen'. — de denstdirns sünd hütigen dags nich to kennen von de eddellüd, blos bi de sprak. — den kennt he bi de feddern. — ik seih dat bi dat geld 'am Gelde' - he weit dat bi sik sülm - dat weit ik bi de lust 'ob es regnen wird'. ik weit dat bi de brak. wo weit de oss dat bi dorbi (am oktanten) weiten se dat. dor is ken rath bi. dor is ken twifel bi. dor wir gor ken fragen bi. Löper 152 — dor hürt en scharp seiss bi. de hürt bi de höhner von einem Menschen mit kur en Beinen. dor geibt 't man dicht bi 'geht es nur armselig her' - dat geiht ümmer bäter bi 'vorwarts'. - he het den brunen bi nahmen 'als Handpferd gespannt'. - de vörbi-mähr 'das Pferd, das vorne rechts geht' de geiht hinnenbi 'als Handpferd'. - vgl. hinnenstm. - willn 'n baten bi wesen 'uns daranmachen, c. B. ans Kartenspiel'. - dat de sag dat letztemal bi west is 'beim Eber'. Loper 185 - wi hebben se nülich bi bröcht. zum Bollen. sünd all ihrensaken, wenn de koh bi'n bullen bröcht ward. — enen bi de kusel nehmen. cinen Priem. de hund sall bi de ked — willn Se bi den librer? 'den Lehrer besuchen'. — ik bef all ümmer bi Se wullt. Heyse, kamiten 1. — ik will nich bi de kinner gahn 'mich als Kindermadchen termieten'. — wo kummst bi den denwel! by dat unglück kamen. Gryse L. B. III R 2 b. — bi gewalt kamen Mes. v. bi. — wenn Se bi em kamen. — dor kümmt de wulf bi em un fröggt . . . se schwigt, bet se bi lüden kümmt. Mantzel 20 no. 21. — be biddt bi den könig. - dat schipp bi de wind leggen vgl Brinchman, höger up 167, 212. de is nich recht bi sik 'schwachsinnig, auch = krank'. büst wol nich bi di 'hast wohl kein (ield'. de is god bi sak 'wohl gendert, auch wohl-

habend', ebenso: de is god bi schick. he wir nich recht bi gröschen 'schwach-sinnig' — de is beter bi kopps as ik. — he güng so bi'n stock als Bettler. de by den stöcken gabn van grotem older Gryse L. B. I N 4a. - de gabn mi bi hut un hor nix an. — em föllt dat jo bi tein mil wegs nich in, dat . . . Brinckman, höger up 143. — bi en viertelwegs ib. 122. — dat hängt

blos noch bi graden tohop von einem alten Hause. — wenn man maidag den weiten bi de lücht söken möt. — he harr jo bi de brill weigen müsst.

alles wat bi un nah wir. Stallfried pld. sünndagsbladd 1890. 94.

biher. dat is 'n biherlöper 'flichtuger Arbeiter'. — binebenher. — bihen Muss. 80. - bian. (Muss. 80. Mi s. v.) bian von den wagenslag | Derborch II 224. de het 'n lütten bian vom Schwachsinnigen. - lütt bummel bian zum Kinde. - bi de mag to åten 'uber den Appetit himaus'. - dat is bito fallen, he schutt

bito, by the der kann man am besten drapen Laur. Jhb III 100 — flustert so biwegs verluren. Lieldem. 179 — vgl biweglang, bihuselang s lang — de het son bifallen 'Emfalle. — bybroke 'Nebenstrafen. (hemeke bei Wiech mann II 94. — de biderper 'Nachbarderfer' — bygelouen. Livyse I () 2b.

binnen. gah binnen — stek dat geld binnen 'an die Tasche' — dat bet he all binnen bahlt, vom Scerauber 'ans Land geholt'. haben binnen kamen Brunchman Ohm 11 — binnen lands Muss. 80 — binnen unde buten landes Gryse O 2a — binnen lands mot de kaptain sik vorsehn, — binnen felds is he noch to bruken — binnen hut un morgen Muss. 80 — binnen klock ein sull dat farig sin — de koh geiht einen monat binnen johr 'elf Monate'. — de binnen un buten glasurt. — de bibelsch geschicht kennt he binnen un buten Stullfrud W. K. I 42. — binnenklok 'nberklug. — binnen vergnögt. Reuter V 214.

buten. de het buten Hamborg deint. — de geiht mi ümmer buten weg (Weg). - führ buten de trad, de weg güng buten de trad to. as se buten den dur kemen Renter V 173 — gistern hebben wi em noch buten bedd uttrocken — buten busch is god reden. — dat is buten minen dummen verstanu Muss. 80. — dat het he buten kopp lihrt. — dat is ganz buten tids 'aussergercolndich'. — früher würd blos inn frühjohr un harwst heiratht, nu geht dat butstids. — se lopen buten tids planlos ins Freit' — he fohrt buten lands — dat is buten burds segelt 'ierloren' — dat weit ik all buten boks Reinhold, de holtrevolutschon 22. — dat weit ik von buten bok. — he weit sin lex von buten to. — hebben Se dat ut'n bok? ne von buten to. — de sünd ganz buten vor 'stehen im Ansehen weit vor den anderen — ut un but schon Muss. 80 — de rechts butenut loppt, der seggen wi, de geht up 'n bullensadel — dat butenst end, Muller-Friese 41 — butenwenlig, Girlem, 21 — butwarts. Renter IV 275, V 398, VII 233. — de butendurschen 'die Rewediner der Vorstalte'. (Muss. 80) — de butenlüd. Mantvil VI 59. — de swälk is früher 'n butenvägel west. — dat butenwesen 'die Aussenwartschaft. Mi s v butenarbeit. Wagtsmitgott, Anning 3 — butenaben 'Ofen, der von der Kuche aus geheizt wird'.

dal. de (miether) wahnt nix dal. hebben wi den robber dal's beim Whist, su Ende gespielt. — he lep stratup stratal ('Rendiald, de holtrevolatschon 31. — se besehn Berlin sik up un dal. Heyse, kamiten 19. — he het de mätens up un dal fragt. — up un dale setten 'beklatschen'. Gryse I O 2b. — dal kamen 'geboren'. — dor kann man sik dal argern. — sik dod un dal lopen, arbeiten u. s. w. — de führt alles dod un dal. — de jöggt alles üm un dal. — de kümmt wol bi uns dal rom Hochmutigen. Ment.et 14, 35. — he gift sik so unner dal 'erniedrigt sieh'. — sik dal geben 'sich infrieden geben, sich beruhigen'. (Mi.) — den annern winter känen Se sik mit dissen aben nich wedder mit dalgeben. — dat regent ümmer liek dal. — dor leg he kopp dal. — hendalen. he wasst dalwarts as de kohstart. — dalbarg neben bargdal.

dörch, de landlid känen hüt nich dörch - he kann der nich mit dörch micht damit auskommen. — johren dörch der blew he johrenlang dörch, — henner fiwen dörch 'nach fant l'hr. — wat is de klock tein minuten dorch tein 'nach tehn l'hr' — dat geht nich anners dörch de grote tall — dat het se dörch angst dahn — A: dat litt he nich — B: woderch nich 'warum nicht' — sik dörch den döst drinken, — dat he dörch den dost kem. Kreuten, micht Gerichts, eitung 1888. 12 — edder kumsta dorch den smack Oemeke bei Wiech-

mann 2, 92 — fretsack, ausbund is be dörch 'n barg 'durch und durch'.

ik bûn ganz mit dörch 'ermudet' — he is all ganz dörchhen vom Saufer.

Mant:el 15, 30 Stillfied, I t sloss 207. — he lest sik rein dörchhen — was se (die kalotte) dorchhen besudelt. Lam. II 694 — de is dörchweg 'nicht ganz ber Samen'. — he gent furtsen dörchweg vom Ungestumen — de kümnt hier so blos dörchher 'ah und zu' — dörchet un dörchüm 'durchaus'. Muss. 82.

dör. Muss. 82 So noch heute: dat güng ne fine fohrt dör. se wiren dorvör, se müssten ok dör. Wagismeigott. Dorpgesch II 10. — dörcher. Giddem. 101 — vgl. hendörchen, hendörcher, s. hen

gegen. gegen is he ümmer Muss. 83. - ik mag der nich gegen 'darangehen. dat is mi entgegen 'unangenehm'. — de såd, se willen all der gegen starben, dat he nix dahn harr 'sw seien alle rom seiner l'inschubl fest überzeugt. — ik het 'n herzensolo gegen drei 'ohne drei Buben'. gegen den tusch ik noch lang nich — as se gegen de Gürlitzer kirch kemen lieuter VI 229 — de sitt gegen mi 'neben mir'. Muss. 83. — de wahnt gegen em. se het gestahn gegen den schanderen 'dem tiensdarm'. — he möt afbed dehn gegen den tunkönig beklaget sik gegen ehr. liryse II L 3b — gegendess 'unterdessen'. der kilnn man ger nich gegen hen kamen 'nicht mitkemmen, bei einem scharfen kill. von gegen to Laper 130. — gegen vör'n johr. — Reuter un köster Suhr wiren oft gegensidig 'im Streit'. — en baer künn em dat gegendeil maken 'war ihm gewachsen'.

göt. glint 'hinten, jenseits', he wahnt der ganz göt. — der göten, gönten — der günnern — günnerthen Ranpach 61. — der günt bi den see Brinchman, hoger up . . . 9. – der gunt den see 'jenseits', Brinchman, vagel grip 129. – der günt de boeken ib. 172. — iünt (Miss. 82.) jünt de bak. — Vyl. noch up jensids Stillfried W. K. II 9. — up jensid den see

halben, derohalber. — dererhalben dorümhalben, Loper 92 — dorvonhalben. — von deshalb — dat deiht he vorn schimps balben nich. — wegen timständ halber. — tim weitenhalbent dor is ken frag von betreckens halber kann dat gahn. — wenn dat noch so nothalben gahn deiht.

hen, de is hen rute fallen he hürt hen Ithaka to hus. Neun pld. Gottergespr. 31. — der hebben se 't nich vör hen 'fier den Preis konnen sie sich kein Ilaus bauen lussen'. — der regent 't wedder hen. — bums lag he hen im Rätsel vom Talg-Licht. — de (fru) krigt se ümmer hen 'shre Münner zu Tode'. — he is hen 'tot. bankerott'. Mi s v. — du bist wol hen 'hast das Spiel wohl verloren'. — nu is man deröwer hen 'man hat kein Interesse mehr daran'. — gegen frühjohr hen. he jog dat derp hento Stillfried W. K. I 32 — den annern dag gegen morgens hento klock tein. Reuter V 272. bet hente Moskan. Reuter II 415 — bet dertohen Stillfried, Ut sloss 55 — de klock ward hen tein. — henter klock acht, henter tein. dat derp liggt henter N. Mant.el 3, 40 — hi henter elben — henner fiwenderch — he seggt em dat vörhen 'rorher'. — gewohnlichhen — hen un wenn 'hin und wieder, mitunter'. gemeinhen 'meist'. — dat se gradben vergiftig sünd. Loper 182. — he blew ümmerben ehr fründ. Wagtsmitgutt. Gesch. 90 hendörchen. Reuter II 291. Fyl. mankhendörch. — de het sin plücken hendörchbröcht. — en hendercherbringer Stallfried W. K. I. 302 — henderen Reuter I 334 (indem 50. henden ryl. dal. nitwer. gab mal ilen näwer. Anch ber Reuter V. 324 hendener, henunner, henunner, henuppen, so

auch bei Heyse, kamiten 113 - nuppen gahn. - nup. Heyse, kamiten 3 - nuten. ib. 155. - Ueber hen mit dem Infinitiv vgl. Korr.-Bl. XVII 61.

her, all de schuern moten wi ihrst her hebben. — her müssten se 'herhalten mussten die Pferde'. Vgl. Giddem. 93 — sin tid un stund is her west — wenn de johren her sünd — dat is vor lange johren her. — so lang her is dat so west 'hisher'. — ümmerher — dat is all ümmerher so west, auch — bes Renter I 304 — her künn se jo noch ümmer wedder. Stillfried W. K. II 137. — von snack her weit ik dat 'von Horensagen'. — ik bün bi Woren her to bus — ümlangsher 'rings herum'. Mantzel 15 no. 80 — bäter gift dat hier ümlands her nich — Vgl. twischenber, sörreher, dörchher, bet herto. — dat is all so hen as her — he kann nich mihr her un hen. Giddem. 133 — he früggt ehr, wo hen un her dat se hürt. dat helpt all nich hen un her. dat is 'n hen unherbroder. — dat möt doch 'n hernehment hebben 'cine I'rsache'.

hinner. to hinner gabn, to hinner kamen 'verderben, sterben'. — ik hef em hinnenum spannt 'als Handpferd'. Val. hinnenbi s. bi. — dor möten wi hinnerut sin 'dus mussen wir zu erreichen suchen'. — dat is wol hinnensus 'letztes Gebrau'.

In. he was nich in 'nicht zu Hause'. (Muss. 80.) — se het em in hahlt 'aus dem Kruge nach Hause geholt'. — wi sünd in einen dag geburen. — wenn nu nich, morri in'n dag sweit kem. Brinckman, höger up 36 ik möt in de tid weggahn, süss ward ik natt. — wenn man in de tid uppasst 'rechtzeitig'. — in 'n korten wir 't all mit em. — in 't hirst. — in de ihrst 'anfangs'. (Mi s. v.) — in tiden 'zu Zetten, bisweilen'. — dat wir in'n pingsten. ik arbeit der all in't anner johr 'langer als ein Jahr'. he stammt in de Gadebuscher gegend her. — de krummstart is in de köh. — in'n rump is se (de koh) wenig. — in de läng het de rogg noch wat dahn sik in de bein maken. sünd din röben ornlich in de bein kamen. — he will se in'n grugent maken — em wir in de kund kamen, dat . . — as wi uns nu bi lütten in de kund kemen, — ik wull Se in rath nehmen. — in pand versetten. Laur IV 394 — in die instrumente gesungen. Schlue 7. — unde kan ock smucke loysen mit in singen. Schlue 82, 16. — dat hef ik in blinne wis dahn. — vergnögt in sinen gott sin, so auch Waytsmutgott, Dörpgesch I 41 dor kennen se sik rin. — dor het he ken schuld in dor heest da jo schuld in. — ik bün in de meinung, so auch Renter IV 258. — dat Triddelfitz in leiw to Lowisen wir. Renter VI 374. — wenn dat kurn slicht in'n pris is. Loper 173. — dat is em noch inn unkloren dat wir em nich in'n kloren. — der bün ik viellicht verkihrt in 'darin irre ich mich viellecht'. — denn würd em dat wenigstens in de kost nich so duer. Stallfred W. K. I 25. — he harr noch ein in'n handel. — se setten sik fast in't spill. — he stürw in de masseln — ik haust in dat amt. Renter II 294, vgl III 230 — ick dachte in uy sülvest Laur. IV 189 — he lüggt in sinen geldbüdel — jeder redt in sin eigen nohrung. — he was en gewaltigen redner in den herrn. Brinchman, Uns Herrgott 200. — dat kind is infrahm, inklok 'durch und durch'. Muss. 80. — stadtin. Brinchman, Höger up 13. 42. 150. Schroder 158 — feldin. Renter VII 159 Auch: to feld in — de voss, de lockin müsst. Brinchman, — dorpin Brinchman, Grip 11

vocant husin et exitus busut Mantzel 9, 46 — dor liggt to val in un an 'daran liegt zu ruel. — dat sall di nog inwarden 'es soll dir hlar werden'. Mi s. v. — ik hef de inhaud 'muss dus Hans bewachen'.

lang, se krigen de reih lang slag. — he gebt lang den dörp — de het sik dat lang de bost gaten — beter langs de arm as dörch de darm. längs dat water. Muss, 83. — langsids dat pird — winterlang 'den Winter uber', — mit N. wir sacht lang to kamen 'auszukommen'. Stillfried W. K. I 279 II 9. — de is so bi lang lopen con einem schlechten Maker. — blang bi, blangs — blangs an de schün — bi weg lang. — bi huselanck dragen. Gryse L. B. I. O. 2, I. Q. 3b, II. R. 4a, III. D. 1a. — an de seekant lanker, Brinchman. Uns Herrgott 11. — heulanke. Stillfried, Biweglang 84. — heulanken — entlanken ofter bei Renter. — verlanken. Heyse, kamiten 162. verlangst. Heuter I. 339 verlangs. Renter II. 315 verlängs. Renthold, Schatzgräwer 60. vörlang, seggt de kreih. — link un lauk den wagen linkelank dat dörp linkelank de scheeden. Schröder 154. linkelank den disch. Stillfried, Biweglang 81 — schütt länglang up de ird. Muller-Friese 27. langelang. Wingtsmitgott, Dörpgesch. II. 105. — plög 'n bäten lieklang 'gernde'. — de süht ut, as wenn se orslangs dörch 'n tun krapen is.

mank. he is mank holt. — he wir mirren mank aust. — der sünd se ümmer düller mank beim Kertoffel-Aufnehmen — ik bün der all gistern mank west beim Kerschenpflucken. — der is arbeit mank. — is der ken handel mank? — mank uns mank is ener mank, de nich mank uns mank hürt. — mankhendörch, mankedörch roumlich und seitlich, — mankdörchen Reinhold, Doktamedicus 18 — mankher. Reinhold, Holtrevolutschen XII. — mankutbliben. Mantsel 2 no 55. — manckgoet 'Zinn mit Blei vermengt'. Vgl. Mantsel 21, 14. mankmos. — mankkakt äten.

midden. ümmer so midden de jungens, passt sik denn dat. Latendorf. Frommanns Mundarten II, 223 — dat platzt midden von ein middwarts. so recht middwarts in Meckelborg Benter II 387 middenwarts. Mis v — middels, middelst, adverhaal 'mittlerwede'. dat geld ward middelst knapp. — dunn middels kümmt de anner wedder dal.

mit. mit 'n ihrsten 'nüchslens'. — mit de ihrsten, mit de negsten dagen mit 'n negsten sünndag — de brügg breckt mit negsten uns tosam. — in de negste woch mit den letzten. Renter IV 212 — mit abend un all oft im Volksmunde, bei Renter III 381. — 's morrns mit dagwarden Neun pld. Göttergespruche 29. — mit acht mond olt 'ım Aller con acht Monaten'. Loper 185. — mitdes 'unterdessen', oft bei Beinehman, Auch mittedess — He kem mit dissen all angahn. — mit eins 'plotzlich'. Muss. 81, öfter bei Löper. — middewils. mitwilen. Mis. v. — ik ward mitdegang olt, auch mitregang mitto, mittomal ':unverlen'. Muss. 58 metow. Mant; el 3 no 57 mättho. Ranquech 62.

wi möten ümmer den tidgeist mit gahn 'mit der Zeit vorwarts sehreiten'.

— em is dat mit 'er ist damit 'infrieden, damit einverstanden, so auch bei Reuter IV 146, V 53 Stillfried W K I 350, II 81. Heyse, Kamiten 61 — mi sall 't mit wesen, (Mi s v mit.) — em ward 't noch mit warden Mi. — enen wat mit dohn 'es ihm begreiflich machen, es ihm eintranken'. Mi s. v. — de (lüs) sünd nich mit god 'sind angehert' du büst jo so lang mit god west wenn be mit god wir. mit goden lett Dorchläuchten mi nich gahn, Reuter V 51. mit goden kam ik wider, ik kenn min göder (meine Pferde). da büst wol

mit lüsten. — he was mit höflichkeit. Reuter III 140. er war stets mit manier. Reuter III 186, VII 388. he is sihr mit nerven. Reuter II 252. Vgl. III 430, VI 36, V 270. de is nich fin mit släg. Reuter III 139. he harr mit giz den wohren deuwel seihn. Reuter II 113. die art ist bloss mit bibel un gesangbüchern. Reuter VII 117. — he harr dat mit vertellen. Stillfried W. K. II 217 und ühnlich oft. — kreg 't mit nerven. Stillfried, Biweglang 102. Reuter V 389 mit ängsten III 157. — de sünd de fruchtborsten mit farken. Löper 184. de engländer sünd uns mit swin öwer. Löper 184.

dat is mit vull man. — de herr wir dor mit pird 'au Pferde'. — ik wir mit vier kinner stark. — mit twölf mann hoch. — ik blöd jo mit 'n meisten. Heyse, Kamiten 122. — mit all nich 'keineswegs'. Muss. 81. — dat swarte meer, wat den namen mit de daht het 'mit Recht'. Reuter V 385. — als se sick ein mahl bögede mit der hast. Laur. II 110. — mit gewaltsame wis. dat het he ok man mit bedregen kregen. Gloede, Korr.-Bl. 16, 36. — mit freden. Schlu p. 10, 24. — denn laten ehr de köh, de flegen mit freden. — lat mi mit freden. Wagtsmitgott, Anning 2, Söss pld. gesch. 61. — mit freden gahn laten. Söss pld. gesch. 92. — äten Se Ehr frühstück mit freden. — wat du di dor wunner wat mit weist. Brinckman, Höger up 108. — nu sünd wi doch väl lindert mit afgaben. — he öwt sik mit lopen un springen. Löper 164. — se möten mit foder god uppasst warden. Löper 185. — de möten mit holt un stein rath schaffen. Reuter V 5. - dor gewünn he mit 'den Process gewann er'. — dunn güng dat mit grot wunnern los. Reuter II 407. — se laben em (den lehrer) all mit de kinner 'scine Art, mit den Kindern umzugehen'. — he was mit jeden. Reuter III 128. — so einfach un so mit den lütten mann. Brinckman, Uns Herrgott 79. — söss kinner hef ik mit min fru hatt. dor (mit der zweiten Frau) het he en frölen mit. — mit den will ken frigen. Vgl. Heyse, Kamiten 41. — ik will mi mit ehr scheiden laten, auch bei Zander, Bunte biller 174. mit sin fru het he sik ut 'n anner geben. — diss slag kümmt nu ganz mit weiten 'wird ganz mit Weizen besäet'. — spott man nich mit de botter, du kannst se noch to äten krigen. — he schellt mit em, he het schullen dor is 'n mann west, de het mit gott schullen. he schüll mit de wakfru. Quitzow, meckelb. gesch. II 134. — he kennt sik mit em. — he schmoecket mit taback. Laur. II 476. — min mitbroder. sin mitgesellen. Reuter IV 133. sin mitcolleg.

na. he is dor slimm na. — he is na sik 'habsüchtig'. — he het dat na pundwis verköfft. — dat gelt na nix. — na fahlen na is dat grot nog. — na dit heu licken se (de köh) de däl na. — na angaw na is he twintig johr olt. — dorna wir dat ledder hier öwer to dick 'dazu war er zu dumm'. — de alle dorna töfden. Laur. III 315. — de stammt na Woren. — de klock is na hento achten. — na hef ik dor nix von hürt 'nachher'. — na mal ens betto 'später einmal'. — naherer. — dennahsten. lieuter III 122. — hennahsten. Stillfried W. K. II 203. — führ na di rüm 'links'. — hott 'rechts', nask 'links' im Südwesten des Landes. — dat nāsch pird 'das Sattelpferd'. — denn gew dat nageld 'Nachzahlung'. — najagd 'das Mahl nach der Jagd'.

negst. he is negst mi de grötst. Muss. 81.

neben. wotoneben 'wo'. Mi s. v. Brinckman, Kasper Ohm 180, Höger up 103, Peter Lurenz 42. woneben. Mi s. v. wonew. — wenn dre (pird) vörnew gahn. — he wahnt new de kirch. — ik wir newst em dor. Muss. 81.

nedden, nercu. dat sackt glik nercudal — nedden, auch nedder. Mi s. v. — nedderwarts Mi s. v. — he wahnt up 'n neddelsten end. — dat stind de neddelsten.

öwer, as se öwer namiddag ut sine dör gung. Renter V 145 öwer namdag öwerehmdag. = öwerdag Derboerk II 69. dagower Schroeder 202. — austöwer 'underend der Ernte'. harwstowers, harwstower, festöwers. — auerlanck 'mitunter', oft bei tryse. he is, he ward em öwer, grossmudder ward de weg ower. - lat di nich öwer gahn de kamen ehr bald öwer - he het nix ower 'almıg'. (Muss. 81) dor is nix bi öwer he het wat veröwert 'ernbrigt'. in fiw dag mot 'n pund toback rower sin 'verbraucht sein'.

— wenn ik man ihrst rower wir 'tot ware' — he bet dor 'n verbott öwer kregen. öwer den besök känen wi upstunus nich sin. Renter V 160 he mag öwer nix sin 'ast rollin theilnahmslos'. - de (brut) geiht öwert dörp ron einer Allmannshure, dat ihrst kind hürt öwer 't dörp wi bebben torf ower 't dörp, de ward ower 't dörp backt. - dat de baken öwer beid händ geht. Löper 40 lat den hingst ens öwer de anner hand gahn - wenn wi hüt abend öwer dat klewerjass sitten Brinchman. Kasper Ohm 84. bi disch ower de swinsbrad sitten. Brinchman. Hoger up 34. ower disch sitten ih. 36 Vgl. Gryse II J 2b syn Cappelan, den he dagelikes auer synen disch spysede Vgl. II T 2b, I D 2b he kann nich mihr öwer end kamen rom Kranken. he is all wedder öwer end muskanten, blast mal ens ower de tafel. he röppt öwer mi 'nach mir', wordm heft Ji nich öwer mi ropen? wenn de ruhrsparling öwer natt röppt 'nach nassem Wetter ruft. wenn se öwer 'n namen ropen warden berihrem Namen'. - ower wat duern, auch ber Stillfreid, W. K. H 85 Loper 17 109. wo dat in de welt bunt swereck geiht, Reuter III 384, -- he satt schratilwer von Reuter VII 370 tensower - dwasfeldower. - auer dwer un dwas tiryse I L 2a, I Q 1b, II F 2b krüz ower quer. Laper 86 he antwortede em öwerdwas Mantiel 9 no. 22. - ower un öwer vull, öwer un döwer, dat sall öwer un döwer driben - allöwer so witt, Brunckman, Grip 204. dat swin het dat für öwer un ganz. - mi prickelt dat öwerher, he het öwerherig weihdag. Auch: der kummt owist her 'n baten - koppower. du sasst öwerkopp wegkamen. Mant:el 25 no 64. - bwerors 'rucklings'. (Muss. 81) Dunn auch chenso wie ower kopp un nors 'uber Hals und Kopf'. - rüggöwer schütt. Renter I 314 rüggöwer' Abfertigung. Muss 77 dat unkrut kem öwerdull Giddem. 149 owerful dat is nich öwerdür. Heyse, Kamiten 119. - nich öwerschrag nich öwerval Brinck- öwernog man, Grip 184. - öweröllert bün ik nich owermaten girn. Derhorck II 252 dwermaten breit. Loper 168. - he is min owermann 'ist min uberlegen'. Monatsschrift von und fur Mecklenburg 1796 271; so noch heute. he het em öwer lagen 'thn im Lugen ubertroffen'. - dor is 'n öwersteg - in 't owerschur gabn 'ror schlechtem Wetter Schut; sinchen'. - ik will di ken owerlast wedder dolin 'werde dich mit meinem Besuche nicht wieder behistigen'

sunt. he samt all sin frünn Muss. 81 samst Brinchman, Vagel grip 82. mitsamt. Mi s v. Adverbiol alle miteinander. Derboeck II 179. mitsamst ehr frugens. Brinchman, Voss 2.

sonner 'ohne', sonner noth 'ohne Noth'. Mi s. v. sonner, sonner dank 'ohne Lohn', Mi s v. dank

sörre 'sent'. sörre, dat he . . Renter V 43. sörredem, auch bei Renter II 49. — sörredess. sörreher. Renter II 406.

owerlast auch bei Laur, 11 374

#### state 'statt'. (Mi s. v)

to. he kickt ut to finsterladen vom Gefangenen. - ut 'n toemmer supen, d. h. aus einem Ei, in einem Sympathic-Mittel. vör'n kopp em slahn so as ne koh? dat is em denn doch ok so to' Stillfried, Biweglang 102. dat is to 'n kirl 'ungewohnlicher, unaustandiger Mensch. Mi s. v kirl. - he harr

dor to 'n groten lust to.

ik harr 'n sweren drom to nacht. Schroder 95, wenn sommers to nacht alle dören dicht to sünd. Löper 156. — to frühjohr 'im Fruhyahr' to johr 'roriges Jahr. ik ward ok all to johren, to gewöhnlich kann man dat' nich krigen – to dennmalen to dunnmalen. Renter IV 228, 292, VII 237, — tokamen woch, tokumm woch 'in der kommenden Woche. na Lübeck hebben se to wullt. – se kann ok nich to ahn sprütten 'nicht ferlig werden', nix is mi leger to as dat supen. ik bün dor nich recht öwer to he is fründ to mi wir 'n trugen fründ to mi Renter IV 270. de vaterleben to Heimann was. Brinckman, Höger up 145 — he würd dor vörmund to – oll mann is licht to 'um ihn ist es leicht geschehen'. — wenn dat to noch 'n beten grot is 'noch da:n, wenn . . . dar is he tho gewendt Laur. IV 665. — wenn man sik to ne frisch gewöhnen sall — se is gänzlich to em gewöhnt west. — dor wiren se to verdächtig — dor is ken andenken to. — dorto hef ik ken gedanken hatt. Renter IV 49, chenso Stillfried W. K. 1 225 —

ik ken gedanken hatt. Reuter IV 49, chenso Stillfried W. K. 1 225 will hebben jo gor ken gedanken hatt to den hund — wat denken de lüd to di. Zander, Buute biller 72 — un denk to Jochen Gildem. 91 — der hef ik ken ahnung to hatt. — he harr se all drei to dod. — wat to'n dod is, der känen de dokters ok nich helpen. — he is tom starben 'dem Sterhen nahe. — wenn dat tou glücken geiht 'gluchlich ablauf' — dat licht is tom utgahn. —

wenn 't ihrst to 'n verrotten geiht.

to diss gegend kamen wol ken mihr, de sonne ollen witrd hahlen wennihr geht de omnibus to Rostock? - he is to pol follen 'ertrunken'. is to water ingahn. - dor lep he all wedder to stadt in. - de mot ik to water smiten — de sfinn geiht to sump - nu kamm denn alles to bein nn to dören. Reuter III 371. Vgl. III 93. to damm kamen. Zander 38 72. ik hau di, dat de spleddern to damm flegen. - to stormeshaven binnen lopen sin. Dolberg 201 - de harr to middel legen 'en der Mette'. - denn mot man sik to sträw henstellen. dat möt ik mi to uhren wrucken laten 'vorhalten lassen'. he kritppt to healager. - de het 'n lütten to busch sitten rom Schwachsunngen. - dat müsst apenbor to dag breken Reuter III 387 de wohrheit schütt ümmer to dag. - de rogg kem to timmer de küll drängt to timmer, — de hahn kreiht to wiemen. — ik will noch mal to feld kiken, de gas sûnd to schaden gabn - dat sall to blot helpen - ik kann vor tein nich to tüg kamen Vgl. Loper 61. dat (tüg, künmt jo sin dag nich to tun. — den kem ik leg to mat. — de will sik ordentlich to kopp sehn 'vorschen'. Reuler V 15 - passen as wenn s' uns to liw makt wiren Guitzow, Meckelli Gesch. Il 209 de (sauce) mot dat to liw driben. - as se em to ubren stöhnte Wagismilgott, Soss gesch. 31. de liggt einen ümmer to hals, to liw — dat will sik nich to weder setten 'festes Wetter werden'. — he let 'n grotes deil land to koppel un weid liggen. Loper 159. - to acker is dat nich. Loper 17 den best du god to gast nahmen (beden) 'tuchtig mitgenommen'. ik hef dat eten to füer kregen. — he het den brunen to sadel spannt. — se lacht to ehren mann 'nher thn'. Giddem, 236, — dat losament to storm lopen. Schlie 81, 2 — ik wull em noch to wurd. de kamen jug noch oft to båd Schröder 19 — he will blos wat to pris wisen. de wisch ward de hamel to pris geben Loper 126 — dat het se to tügen geben 'cidhch bezeugt'. — wenn ik 'n glas bier to borg krigen kann. tho borge deith Gryse I Aa 4b — de hebben dat so to de mod — he harr dat so to'n wurt — he gift dat up to'n ritsel — to schick maken — to räuk maken — he wir ümmer to bruch 'stand wegen Holzfrerels angeschrieben — nicht tho dancke betalet syn. Gryse I Ff 4a. — thodegen 'tiechtig' Raupach 63, und noch heute. — de wind kümmt to gunsten 'gunstig — he sall dat (geld) man to goden anwenden. — he harr dat to sinn hatt. Derboeck I 185. — ik hef vier mark verdeint to äten un drinken 'quisser freier Kost'.

weg krigen debt man dat dormit to 'n ihrsten 'am suchersten', dat is tom gesunnsten he möt dat ton besten weiten, dat is tom besten u s. u. tom höchsten sünd dat twintig, wer toletzt lacht, de to best lacht. Firmenich III 73 no 100, as ik tom wenigsten sehn hef so säd he tom wenigsten. Brinchman, Höger up 51. — tolang 'anletzt'. Dolberg 137-140 tolang un toletzt, toendlich un toletzt, toend un toletzt, — tens dat dörp, tens den föten u. s. w. vyl. Muss. 82. Auch tinst tinst de hock is lat noch natt. de brun slög na hid to. Vyl von achtern to, von buten to u a. vör middag to. Brinchman, Höger up 145 vörmorrnto, vermorrnto, oft auch bei Renter. — ihrstlichto. — dat sall noch ebento grot nog sin knappto — liekto. sin nahwersch liekto Renter V 70. negerto. Brinchman, Uns herrgott 239. Kasper Ohm 192, 259, 271, 317. — I eber to beim Infuntur vyl. Korr.-Bl. XVII 61. — mit dat en hemd gahn se itumer mit to — de het em mennig stück brod togünnt. — de rogg stumpt to 'stirbt ab'. — de sälen dull totuchten — de stammt to na Woren. — de kihren bi N to. — toslapen 'emschlafen'. barg to' 'nimm duch in Acht', in der Schiffersprache. — de het liker ümmer noch tostüttung 'Unterslidtzung'.

twischen, tilschen, twischenher, Loper 134. — tüschenhischen, auch wohl blos tüsch genannt. Vyl. Renter I 135 Muss 82 dat tüschen — de swart 18 nich tüschen uns west 'krechlich getraut sind wir nicht'. — de ümmer tüschensnack maken

um. wohr di üm 'geh aus dem Wege'. gah mal üm 'bet Seite'. — wo sall de dor mit rüm 'damit auskommen'. — he het väl üm em hollen — he het väl üm ehr dahn 'fiæ sie'. — he is üm bilden gahn, se hebben üm't gelä graben gahn — dor is ken fragen üm Loper 160 — dat is halw üm halw 'halb Cuchorien, halb Kaffee. — slichtüm tuschen 'ohne dass der Eine etwas zugieht. Auch slicht üm slicht, hor üm hor tuschen — as dat 'der baneracker) noch stück üm stück wir — dat is all stück üm stück 'das Korn ist ungleichmassig vom Frost befallen. — löppt un springt nu rund üm rund Heyse, Punsch 25 — ummeschicht 'eins ums andere. Ranpach 63. — ümharts, ümhatz 'abweekselnd'. — üm vergews — lat 't aff um myner bede 'um meiner Bitte willen'. Oemeke, bei Wiechmann II 96. — dat se üm undüchtigkeit dor wegkamen wir Stillfried W. K. I. 334 — he kann em nich üm 't leben krigen — reden S' sik nich üm den hals. Reuter III 331.

wenn dat abends üm twölf kamen is 'wenn es zwolf l'hr geworden ist'.

— ümtid 'nach einer Weile, mit der Zeit'. Derboeck I 46 213 — im dat dat 'damit'. — üm des dat 'darum, weil'. Brinckmin, Voss un swinegel 4 — he lep mi um un üm, Muss. 83 süss barren wi se üm un üm führt. Brinckman, Kasper Ohm 116 — as 't üm un düm kein, wiren 't lägen Latendorf, Frommanns Mundarten II 225. he löppt se noch üm un düm — dörebut

un dörchüm s. dörch — se hebben ehr so väl üm un an dahn, de het so väi üm un an sik. Reuter VII 2 — dat kümmt so wid rüm oder vör in der Erzahlung, 'es kommt dudin . . .' — de ward ümherspiest ron einem Ibrefarmen. — de hebben dor rundüm stahlen un bandit't ik hef väl rundüm arbeit't — dat haugt annersüm willn man wedder annersüm. Reuter V 2. annersüm wirtschaften Reuter VI 221. Vyl. Derboeck II 237. 246. — achter de ümeck krummüm, ein Geback in Halbmondform.

inner, finner de döp 'wahrend der Taufe'. — ünner de tid kann de weiten jo noch inn pris stigen — undertiden Schlu p. 86, 10 — unnerwilen, auch ber Derhoeck II 244 — ünnerlang 'in weischen'. — biünner 'besnerlen'. — dor steiht noch vil rogg buten mitunner 'stellenweise'. — drei dag ünnerrad 'ununlerbrochen'. — underrad Manizel 15 no 81. — de wahnt ünner 'a eddelmann 'steht in seinem Ineuste'. — de pird stilnnen ünner 't geschirr — wenn de pird ünner kräften sünd — den hebben se ünner drüg brocht vom einem gefunglich Eingezogenen, — ik kann em nich unner 'e kund kamen. — nu kem de sak ik ünner kund Heyse, Punsch. 39 — dor geiht alles unner un öwer. Muss. 81 — dat sackt na ünnerwarts dal. — dat de riken alles herunner gewen möten 'hergeben mussen'. Wagtsmitgott, Anning 13 — be het dat ünnelst na baben kregen. — dat lat ünnerwegent! 'das lass sein'

np. up middag würd he bier sin. up hoch abend durt dat nich. — up wihnachten müssten se sik na ne anner ümseihn — up desen dag Stillfried W K I 63 — up enen goden dag — je höger up 'n dag, je mihr lüd — de gäst, de so tidig kamen, reisen up 'n dag wedder af dat ider Regen) kummt up 'n dag — dat was up 'n pingsten. Val die Schuurre: wonp wisst du dem heirathen? up pingsten — auf den harwst. Beuter VII 264 — as dat nippe nacht kümmt. — uppe nacht kümmt ein dat hosen an. — as dat so uppe tid wir. as dat so uppe tid kümmt, dat . . . up 'n frühjohr. — up frühstückentid. uppe woch. — up welckere stunde. Gryse III H 4a. — upjetzt, upstäds, nipständs, upstunds. — uppe letzt, up 't letzt bet up de letzt. Mi s. v l — up 't künftig. Heyse. Kamiten 126 — dat was man so up de ihrst. — nehm so väl mit, dat ik up 'n dag nog hef — wo oft kümmt dat up 't johe. — up ainschen Bruckungs Häger up 21

dat is up 'n korten 'kur: zu erzahlen'. — dat is nich up 'n besten — dat is 'n stück up 'n goden verfat. — he is noch up den globen — as dat (der Baueracker) noch up stück wir. — wenn de so recht up sin fett wir hüt is he up sin jüstement, up 'n sticken, up sinen termus, up sin tempo, up sinen törn, up sinen groschen etc. — du büst hut nich uppe däg de is nich up sin däg — is he wedder up ort. Stillpred, Biweglang 121 — ik denk, dat is nich up de ort 'ist nucht ruchtig mit dir'. — he is up schick. Stillfred, Biweglang 122, 138. — up söss spält dat scharper ':n sechsen'. — so seggen wi up 't ländlich. — up oll würd eigentlich — seggt — up degliken — up wesselwis. — dat wir denn ok noch so up de bäd 'nur den Butten :u verdanken. dat wir kort up 'n topass. — dat wir up 'n nauen togg, dat de nich öwern borz güng — up 'n trent, umtrent 'ungefahr. läunpuch 63. — dat is man so up de ihrste fohrt. — wi willn up 'n wurt handeln 'ohne langes Feilschen'. — dat is uppe kraft betablt 'theuer genug' — dat sünd uppe kraft tein pund 'höchstens'. — mihr kann ik uppe kraft nich geben. Stillfried, Biweglang 99. — ihrst wir ik sihr up 'n drunk. — he wir gefährlich up ehr 'nar hart gegen sie'. — he is so up sik 'selbstsuchtag'. — uppe kirch is se gefährlich up 'für die Kirche sorgt sie sehr'. — he wir wat up dat geld. Muller-Friese 182. —

min fru is der vergnogt up. — der ward man stedsch up. — he is der krüdsch up worden. — de swestern sünd der abgeneigt up. — de is der afgünstig up west. — wenn du up foftig penning eigen büst. — der bün ik up gewennt. — de is god uppe tucht. — ik bün der läufig up — he is künnig up lüd. — der möten Se lüd na fragen, de der klöker up sünd. — he is wol klok up sine böker Reuter II 33. — up schelmenstücken is he klok nog Reuter V 267 der warst du wol inderung up krigen. — wat hest du der vor 'n pris np? — der wir n strengen verbett up — de harr up uns ger ken abnung. — ik harr der ken ahnung up — se möt up mi wehren 'much pflegen'. — ein piappert up 'n annern na. — de (koh) is up 'n bullen markt. — de slacht nich up vadder oder mudder. — se is up ehren dummen kopp so losgahn. — de oberst het se up 'ne slichte ursak anfallen — se will dat uppe tid slahn. — he harr dat geld enen marketender uppe hand geben — se het ehr lütt kind up 'n titt geben 'ausgethan' — he is der up scholen gahn. — de jäger ward up straf treckt — he wull mi up 'n annern globen helpen — he will 'n bäten uppe lust führen. — wenn ik nich uppe lucht kamen harr — dat is blos, dat se uppe luft sünd. — up de gegend rümmer. — der sünd so väl duben up de gegend — wat se all up de ganze gegend weiten — denn sünd wi up 't rein Brunchman.

Höger up 114. wenn de sak up 'n kloren kümmt. — de hackels wir up en'n. Derboeck I 152. — de up den hof up döschen güngen. Stillfried W. K. II 210 — wenn de offizier up den deinst geiht. Brinckman, Kasper Ohm 302. — de geiht up de orn 'auf Erntearbeit. — de früh morgens up waschen gung. Muller-Friese 88 — dat geiht up däwelhahl, up däwel kumm rut u. s. u. — dor geiht dat up 'n graps 'da wird man ubervorteilt. — dat alles steit up mynen sähn Schlu 21, 9. — dat steiht up de tokunft Renter V 386. — up 'n paster (afkaten etc.) studieren, lihren allgemein. — he denkt blos up 't geld. — up enen dämeln 'ihn zurechtsetzen. Mi s. v. daemeln. — denn is nix up em to weiten Wagtsmitgott, Dörpgesch. I 78 — de (birsch) lacht up all de köterie. Renter II 291. — en (gos) is up viertein pund bleben. — wenn de winter so scheidt up 'n frühjohr — de (schap) schichten up den tweiten tän. — he fördert em rup up 'n sabel 'zum Zweikampf'. — denn friet dor 'n anner up 'heiratet ein anderer in die Pauern-Stelle. — dat is jo lütt up lütt.

se is up un dup gliek dick 'con ungeschickter Figur'. (Mass. 81.) up un dup blitzenblank. Neun pld. (inttergespr. 8 — de het mi god up un annahmen. — de ganze up un anputz. Reuter VI 366 — de wind is up un af — de koh deckt den disch up un to. — up und umme werpen. (iryse 1 °C 3b he kümmt nich up oder höger. — knall un fall is up un fart he west. Brinckman, Vagel Grip 191. — vör tein johr bün ik toletzt rupperwest auf die Insel Foel. — gradup liekup dor geiht dat gradup na N wi willn gradup tuschen ohne dass einer etwas dazu giebt'. — de het sin vullup arbeit. — he kann dat nich up krigen 'den Sinn der Rede nicht verstehen'. — de gollen weig) schient so up 'kommt zum Vorschein. — de finster sünd upfroren 'zugefroren. — dat kann ik nich upnennen.

ut. he is ut 'nicht :n Hause. (Muss. 80.) he is väl uthäsig — dat is 'n utheimschen. — de is god ut 'gut daran'. — mit de pird kann ik mit jeden ut — dor kannst du mit ut. — de seggt nix ut sik 'gesteht nuchts. — dat hef ik ut 'n kopp lihrt. — ik verstah mi dor nich ut. — ik kam eben ut 't feld rut. — dat god is von 'n könig ut bewirtschaft. — de köfft dat kurn von de häw ut. — dat nest is ut de grund utbrennt — dat brod is ut saft un kraft backt. — he is ut de armkass begraben 'auf deren Kosten. — dat mag wol so von gott rut wesen. — von ihrst ut 'ron Anfang an. ach, Se söken

oll würd von früher rut. — un so bet to end ut — fuhrmann is he ut 'n ihrsten end. — üm de adventen ut. Brinckman, Kasper Ohm 11. — üm Micheli ut u. a. oft bei Renter und Stillfried, üm Wihnacht uten. Wugtsmitgott, Dörpgesch. II 99, vgl. II 26 und Söss gesch 74. — ja, de tiden ut wir dat 'nu den Zeiten, damals'. — se harr dat nich ut legen dahn, ne ut goden, Stillfried W. K. II 56, I 163. — dat deiht he ut freuden 'gern'. — dat bef ik ut mi sulm dahn 'aus eigenem Antriebe. — wenn der wat twischen utfehlt.

fiw johr ut un in Reuter II 402. — nu ist ut un ut mit em. Mi s v. as se nich mihr ut un dut wüsst Derboeck II 289, vgl. II 252 — ut un dut Lessen. Hellenia Vers 317. 5 — dat wohrt acht dag ut un dut — ut un but schön 'durchweg schon'. Muss. 80 — gahn Se man liek ut 'gerade aus'. be het alles liekut makt 'alle Schulden bezahlt. — butenut. Mi s. v. — Vgl. achterut. binnerut. mankut. — de geht trüggut, dwasut — dor sall dat na ut sin 'dahin soll es vulen'. — võrut 'besonders'. auch oft bei Brinchman und Loper. — dat is wat utbenahms 'ctwas nussergewohnlich gutes'. — uter de massen kolt. Loper 108 — he wir uterwärts. — uterwis 'aussergewohnlich'. — geld ütert he nich Mantzel, Bütz. ruh 8 no. 99. So noch heute. — dat stimmt vullut. — ik hef vullut min arbeit dahn — ut? dat het sik wat to uten. Reinhold, Holtrevolutschon 34. — ik hef min dracht utschell weg. — de kuh krigen nu utweid 'frische Weide'. — he höll sin schol ut 'zu Ende. Reuter V 109. — de het sik utbrukt vom Sympathie-Kundigen: 'vermag nichts mihr'. — dat tüg is all so utgeblasst — he sall utbichten. — de warden anners utnennt. — se willen dat nich utvertellen 'erzahlen'. — de saal wir utkränzt.

von. van. vanabend 'heute Abend'. dit sall venabend noch farig. vannacht 'vergangene Nacht'. — von langen johren harr dat in de ird legen. — dat hef ik von langen johren all dahn. — de is ihrst von Wihnachten olt. — von in 'n harwst her — von in 'n wochenstand her. — von vör dau un dag. Beinekman, Uns herrgott 230. — von de tid in is 't anners worden. — von lütt af her. von lütt up her. von je ut her. dat het se von ehr mudder rut von ihrst ut, von jung ut. von Martini ut bet fastelabend. Brinchman, Uns herrgott 194 — von je ut an — von kind af an. von don af an Wagtsmitgott, Anning 69. — von un af an. von lütt up an, von ihrst af an — von vorn af an Löper 186. Wagtsmitgott, Anning 43. — von furts an. von furts up an. M. von hunnert dahler af an. — de verköfit sin kurn von 'n hof to. Vgl. von achtern to, von buten to. — dat (geld) steiht von vörn rin. — se sünd von firn gahn.

dat wir von landsgesets. — dat weit ik von so, dat weit ik von allein. dat blot driwwt von allein. — Se kennen dat jo von 'n ihrsten 'am besten'. — dor kann man von tofreden sin. der bün ik nich von tofreden. Auch: der bün ik friedlich von. — de matros het der ken interesse von. — denn hebben de ollen mihr roh von ehr. Loper 180 — he harr dat so von de med. dat is der so von de med. dat harren de ollen so von 'n glow. dat se so von lägen wir, kann'k nich seggen 'lngenhaft'. de sünd hellsch von ihr de buer is so dägt von angst. du büst wel nich god von lun. ik bün stiw von nors — dat is von pass, von schick. — dat wir de dirn ok nich von 'n legen. Stillfried, Pld. sünndagsblatt 1890. 74; rql. Ut sloss 110 Biweglang 118 — ik nehm mi 'n bäten brod mit, dat ik van unnerwegens ok wat harr. — ik wuste nicht van angst, wo ik henne scholde. Schlu 69, 16 de se van angst van sick smeth. ib. 11, 13 van wellichheit ib 84, 16. van smerte. ib. 65, 21. van freuden springen ib. 15, 16. de stinkt von fulheit dörch de rippen dat is blot von waldag — woven nich? 'weshalb nicht'.

Vgl. dorvonhalben und von deshalb s. halben. - von 't leben wir he jo doch west 'des Lebens verlustig. - ey leuer, hör up van dynem brummen. Schlu 26, 16. — dat is mi wedder von afhannen kamen. van affhenden kamen Gryse L. B. I T 4a. von sinentwegen etc. Vyl. wegen. — he wahnt in dat drüdd von 't letzt hus.

dor wir jo väl seggen von. - dor weit ik nix van. - he froggt ehr, woan un wovan — he weit nich an orer van. — je ihrer ran, je ihrer van — dat is vonein, vanein gahn 'auseinander', so auch het Brunkman, Höger up 65. 72. — en goden slag von kirl en släks von jungen, en talps von beugel. sin lapps von sähn ne nuss von en mann, de dansend von bengel n. u. oft im Volksmunde und auch bei Reuter, Stillfried, Brinckman u. a. de ekels von ümknüppeldök Reuter VI 77. son wor von wagen de lütte karnickel von franzos. Brinckman, Kasper Ohm 294 u. s. w. de tolen von hand. en verfluchten hund von pird, såd de jung, dor harr he uppe katt reden u. s. w.

vör 'vor', 'fur', dat is all vor de oll welt her. — vör ne tid lang. vör dem as wi wegreisen deden 'læier. - vördess dat. - vör dessen - vör abend 'heute Abend'. Brinekman Herrgott 184 vördag, verdag 'heute. dat ward mistig weder vor dagen in de vorvergangen woch. - thovorn 'fruher'. Laur. II 169, 486 - be is vor in de föstigen 'Ansang der sunfriger Jahre. - de is dor dull vör west 'schwerkrank gewesen'. - de het drei johr vör'n dokter legen. — wenn se nich vör schutz stahn 'geschutzt stehen'. vör wyndt un wage dryuen laten. Gryse I, 1a. wenn dat (holt) vör wind liggt. — de wind steiht vör rum (wenn he to gunsten is) — denn kümmt en wurt vör dat anner. — ik hef em vör de döp hollen 'uber die Taufe'. — vör respect to seggen -- de kennt eckern võr bokmast. -- de kennt nich koh vör'n kalw. -- võr em gahn se nich 'wenn er fahrt, wollen die Pferde nicht ziehen'. - vor den (hund) büren uns (kób) god up. — Lübbendörp liggt vör Lübtheen öwer — de vör Se öwer seet. — dor kann ik nich vör striden. — dor stür ik ümmer vör. — dor weigert he sik vör. — dor pass ik vör. — wat ik vör den jung dohn kann 'soweit mir die Sorge um den Jungen Freiheit lasst'. - nu steiht uns spann pird vör 'n kropp in 'n stall. Brinckman, Grip 107. — mak den tun so, dat 't vör de höhner dicht is. — 1k müsst vör 't wild wachten

he still fot vor fot führen 'langsam'. - dat geiht förfötsch weg wenn de annern vörto gahn. soans is Redefin 'n beten vorto 'in dieser Bezichung ist Redefin etwas den Nachbardorfern voraus'. — de liggt so vorto. fot em vorto 'kam ihm :uvor'. Reuter II 431. — denn künmt mihr hervöre 'ans Lwhi'. — gah bet vörs he kümmt nich trügg, nich vörs — wenn dat to 'n vörwarts geiht 'zum Angriff'. — de vörfru 'seine erste Fran'.

de sehg narrns vör ut. — dat is vör gor nix. — dat hülp vör nix. — vör mi steiht se hier bet öwermorgen kenter II 87. I gl. Derboeck I 59. vör min ansichten wir dat bater so späl mal ut vör de harten gegen cinen tocur-Solo. dat nehmen Se mi nich vör unäwel. o nich vör äwel Renter 1 221. de let sik nich vor narren bruken, vörn narren hebben. — arbeiten Se noch? ja, öwer nich vor zwang. — dat hus vor'n kathen schellen — den süss de lüd vor kuhnhahu schellen. Renter IV 64. Vgl. Stillfried W. K. I 260, — "wohrt" seggeu wi vor platt, vor uns' in unserer Sprache. — he wüsst vor ganz gewiss Stillfried W K. II 5 — vor fast behaupten. Stillfried W. K. I 2. Vgl. 256. — schiessen vor wrack aus. Reuter III 414. — vor hog geld spälen wi nich. — ik bün vor stüermann führt. — se gahn vör junge låd na de kirch 'd. h. am Sonntage nach der Hochreit'. Latendorf, Zu Laurembergs Scherzgedichten 16. — de geiht ok vor fasel mit, scherzend

vom Wohlbeleibten. — de gören lopen vör wild un waust. — de let se vör wild upwassen. — de lopen vör ballast mit. — dor liggt se vör dod. — as se em vör dod up den hof bröchten. Stillfried W. K. I 62. — vör ümsünst is dat nich, so auch Reuter VI 42, Stillfried W. K. I 123. — de köpen ok vor schuld. he nimmt dat vör schuld 'ohne zu bezahlen'. — dat het he vör arm kregen 'gestohlen'. nehmen Se mi vör arm mit, so auch Kreutzer, Meckl. gerichtsztg. 1888 no. 3. vör nass ebenso. — he würd vör bull en enning mitgahn. Derboeck II 63. — de postillon het mi vör buck mitnahmen. — ik hef dat vör old köfft, auch bei Stillfried W. K. I 187. — süll vör ganz bliwen bi . . Stillfried W. K. II 212, Ut sloss un kathen 140. — dat he vor fast dorblew. Stillfried W. K. II 140. — ik bün vör standfast bi em 'stehe in festem Dienst bei ihm'. — vor gang is dat nich 'immer ist es nicht so'. dat geiht hüt ümmer vör dull. verdull hat Reuter III 47. — sloeg vör blind un dull. Brinckman, Grip 65; vgl. Heyse, Punsch. 80. — ümmer vor gewalt. ik hür dat bautzen vör gewalt. Reuter II 106; vgl. II 290. — ik hef võr lebensgewalt anfat't. — wi hebben arbeit't vör 't störken. — ik müsst dat vör god dohn. Brinckman, Kasper Ohm 270. 294. 296. 349. — A: ritt em de mort? B: vör god ritt em de mort 'sicherlich'. — ik krig 't vör god. Gildem. 209. — vördwer, vördwass, vördwiss un vördwass, vörquass. verquass. Heyse, Punsch. 144. verkrüz un verdwass. Reuter V 144.

während. in de während tid 'während dessen'.

wedder. wenn dat din ihr toweddern is. Brinckman, Höger up 115. — he is mi toweddern. (Muss. 83.) — mi wir nie wat toweddern kamen 'nie ein Gespenst begegnet'. — enen wat towedder leggen. — he leggt sik jümmer towedder. Muss. 83. — he möt jo all wedder wesen 'wieder zurück sein'.

weg. in einssen weg. — de is in de leiw weg. — wat is di weg. Reuter II 428. — dor is em nix bi weg. — büst weg 'hast du das Spiel verloren?' — Erer ys nicht einer, de my schal wech supen. Schlu 78, 18. — N. güng dat öwerweg nix an. Derboeck I 193.

wegen. dat is von wegen! Mi. — von minentwegen, von sinentwegen. — vör minentwegen. Brinckman, Ohm 229. vör se ehrentwegen. Brinckman, Höger up 236. — von gottswegt. Brinckman, Herrgott 207. — van wegen dat geld. Muss. 83. — von wegen mit dat stroh. — von wegen ik will dor roggen upseigen. — ik hef dor 'n lock in makt von wegen 'n bäten luft schöpfen. — wegen ümständ halber. — deswegens. — dessentwegen. Rcuter V 57. 153. — dorümwegen. Stillfried W. K. II 123, Sloss 9.

wilen 'während'. wilen de ganze tid. Reuter IV 298. — wilen dessen. Reuter VI 57. — wildessen und wildess häufig, auch bei Reuter, Stillfried und Löper. wildess dat . . . . — wiltdess bei Dolberg 34. — wilt möt de jung na hus lopen 'während dessen'.

WAREN.

R. Wossidlo.

## Zur Geschichte der Pommerischen Kanzleisprache im 16. Jahrhundert.

#### Einleitung. 1)

Wenn wir heute hinaustreten auf die Strassen von Stettin, so hören wir zwei Sprachen reden; hochdeutsch und plattdeutsch<sup>2</sup>). Dem war nicht zu allen Zeiten so. Vor vier Jahrhunderten noch, da redete in Stettin der Fürst am Hofe, der Beamte in der Kanzlei, der Arbeiter am Hafen, der Burger in seiner Werkstatt nur mederdeutsch. Erst im 16. Jahrhundert, als in ganz Deutschland jene gewaltige Umwälzung auch auf sprachlichem Gebiete stattfand, da drang das Hochdeutsche wie in schwerem Kampfe vor und eroberte sich Schritt für Schritt eine Position nach der anderen<sup>3</sup>), zuerst die Sprache der Kanzlei, dann die des Gerichtes, des Verkehrs am Hofe, der Kirche und Schule<sup>4</sup>) und dann auch allmählich die Sprache der Gebildeten, aller derer, wie Hildebrandt sagt, die in weitere Berührungen kamen, während die in engeren Schranken befindlichen ja heute noch in Stettin, wie überall den Dialekt sprechen.

Dies allmähliche Eindringen der nhd. Schriftsprache in Stettin als den Hauptort Pommerns soll uns in den nachfolgenden Untersuchungen beschaftigen und zwar zuerst nur für die Sprache der Kanzlei<sup>5</sup>), als ersten Teil jenes grossen Werdeprozesses; denn sie hat ja den eigentlichen Grundstock für unsere hd. Schriftsprache geboten<sup>6</sup>). Wie bekannt, hat die kaiserliche Kanzlei Karls IV. den Anstoss dazu gegeben. Ihre Sprache hat nach Nord- und Südwesten vordringend eine Kanzlei nach der andern erobert, indem sie jeder je nach deren ursprünglichen Beschaffenheit einen Teil ihrer eigenen Sprache und Eigentümlichkeit aufdrängte. Auch dies ist natürlich kein einheitlicher Vorgang gewesen; Stadt für Stadt lässt er sich verfolgen, bis endlich nach langer, langer Zeit nicht ohne gewaltige Beihülfe von anderer

<sup>1)</sup> Abkurzungen. St.-A.-St. = Kgl. Staatsarchiv zu Stettin. M.-A.-St. = Urkunden, die vom Magistrat aufbewahrt werden St.-A.-St. Repert. d. dep. Akt. = Dem Kgl. Staatsarchiv überwiesene Teile des ehemaligen Stadtarchivs von Stettin. G. f. pomm. Gesch. St. = Archiv der Gesellschaft für pommersche Geschichte zu Stettin. J. Hildebrandt. Bilder aus Stettin vom Anfange des 16 Jahrhunderts 1857 S. 48 ff. S. Vgl. im allgemeinen die Uebersicht über die Litteratur bei Behaghel in Pauls Grundriss der germanischen Philologie I., 3. 543 44, dazu jetzt O. Weise. Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen (1895) S. 15—36. Durdach, Vom Mittelalter zur Reformation I. (1893) S. XI—XIII. S. In der spateren Entwicklung sont 1532) musste auch Wolgast hinzugenommen werden; vgl. S. 68 ff. S. Scheel, Jaspar von Gennep und die Entwicklung der nhd. Schriftsprache in Koln. Westdeutsche Zs. f. Gesch. und Kunst Ergänzungsheft 8) S. 1—3.

Seite, vom Buchdruck her, ganz Deutschland hier zum erstenmal geeint wird unter einer einzigen, allen Gebildeten verstandlichen Schriftsprache.

Im Beginne des 16. Jahrh. nun schrieb und sprach man, wie schon gesagt, in Stettin nur Dialekt Gerade wie die Schweiz weit unten im Süden des Reiches, war hoch oben im Norden Niederdeutschland die Hochburg der alten Sprache geworden, wahrend süd- und mitteldeutsche Kanzleien eine Kompromissprache entwickelt hatten, die man mit dem Namen 'gemeines Deutsch' zu bezeichnen pflegt.

die man mit dem Namen 'gemeines Deutsch' zu bezeichnen pflegt.
Durch den Verkehr mit dem mittleren und südlichen Deutschland beeinflusst neigt sich jedoch nun auch die Kanzleisprache Pommerus dem allgemeinen Zuge der Zeit folgend einer hd. Sprache zu.

Ein gewaltiger Uebergang. Hatten hoch- und mitteldeutsche Kanzleien so manchen durchgreifenden Unterschied der neu emdringenden Sprache zum Opfer bringen müssen, — ich erinnere nur an die Einführung der neuen Diphthonge , so schied Niederdeutschland und Stettin von den südlicheren, ja selbst von der eing benachbarten brandenburgischen Kanzlei des 16. Jahrli noch ein Merkmal, wie es grösser nicht gedacht werden kann, die hd. Lautverschiebung. Und gerade hierin liegt ein durchgreifender Unterschied von der Einführung ind. Schriftsprache in südlichere Kanzleien. Es ist eine vollständig andere Sprache, die eindringt; nur so lässt sich die scharfe Trennung von hd. und ndd. Urkunden erklären, sowie auch das fast ganzliche Fehlen sogenannter Mischurkunden, die wie z. B. in Köln¹) jahrelang altes und neues Sprachgut neben einander zeigen, vollständig verständlich ist.

Die Volkssprache hält natürlich noch weit länger am alten fest. Sehr nett ist die Erzählung Sastrows von dem Empfang Herzog Philipps I. von Pommern-Wolgast i. J. 1539 durch den Bürgermeister Christoff Lorber in Stralsund, der den Fürsten in ndd. Sprache willkommen hiess, was noch lange mit den Anfangsworten der Rede "Gy Philipps van Gades gnaden . . ." als Spott- und Scherzwort in der fürstlichen Kanzlei umging, als man schon längst ndd. zu schreiben aufgehört hatte<sup>2</sup>).

#### Material und Methode.

Das uns zu Gebote stehende Material ist verhältnism.issig umfangreich; aber es leidet, besonders was die Stadt Stettin angeht, an einem Gebrechen: es ist nicht ohne Unterbrechungen und Lücken überliefert. Von den beiden in Betracht kommenden Kanzleien, der herzoglichen und der städtischen hat die erstere fortlaufende Ueberlieferung. Die reichen Schätze des Kgl. Staatsarchivs zu Stettin bieten für eine Darstellung der Verkehrssprache der Kanzlei nach aussen<sup>3</sup>) für jedes Jahr eine ganze Reihe von Belegen und Urkunden in ihrem

Vgl. Verf., a. a. O. S. 20, 25 ff.
 Betreffs Scheidung der Kanzleien unter sich vgl. Verf., a. a. O. S. 17 und unter S. 60; über den Einfluss, den die jeweilige kanzleisprache des Empfangers auf die ausstellende Kanzlei ausubt, vgl. Verf., a. a. O. S. 17, 24—25

wohlgeordneten Urkundenarchive; auch Kopienbücher, Willebriefe und ähnliche Verwaltungsakten in Kopiarien lassen uns die Sprache der inneren Kanzleiverwaltung, die nicht unmittelbar für den Verkehr nach aussen bestimmt und von ihm beeinflusst war, recht gut erkennen.

Schlechter ist es dagegen mit den Archivalien der Stadt Stettin bestellt. Urkunden der Stadt selbst sind fast gar nicht vorhanden, Kopienbücher von gleichzeitiger Niederschrift ebenfalls nicht. So steht es um die Ueberlieferung leider gerade für die Zeit, in der die grosse sprachliche Umwalzung vor sich geht. Nur Schreinsbuchern ähnliche Verlassungen und Schenkungen aus dem Anfange des Jahrhunderts lassen uns wenigstens konstatieren, dass damals noch nicht hd. geschrieben wurde. Allein einzelne kleinere Büchlein, in denen die Gerichtsverhandlungen skizziert wurden, bieten treffliches Material; dann fliesst erst in den sechziger Jahren die Ueberlieferung breiter. Der Grund für diesen Mangel ist die Zerstückelung des Ratsarchives. Der Magistrat verwahrt im Rathaus nur wenige Urkunden in einem einzigen Schränkchen, einiges ist auch beim Staatsarchiv deponiert, das darüber einen eigenen Katalog führt¹); das übrige ist in den siebziger Jahren heim Antiquar veräussert worden.

Es ist hier freilich nicht der Platz, die Methodik einer Betrachtung nhd. Schriftsprache zu geben, doch sollen einige methodische Hauptpunkte festgestellt werden, ehe wir beginnen, das oben geschilderte

Material zu verwerten.

Fünf Hauptpunkte sind es, die sich bei der Darstellung der schriftsprachlichen Entwicklung einer Stadt oder einer Landschaft ergeben; die beiden ersten finden sich bereits in den Brandstetterschen Untersuchungen<sup>3</sup>), wir brauchen sie daher hier nur zu wiederholen.

1. Original und Kopie sind streng zu scheiden; selbst Abschriften aus der gleichen Zeit sind nur mit der aussersten Vorsicht zu benutzen, da ja an eine vollständige Uebereinstimmung zwischen Original und Kopie für die in Frage kommende Zeit nicht im entferntesten gedacht werden kann.

2. Es ist sehr wichtig, die Schreiber der betreffenden Mss. auf Grund der Schriftzüge oder sonstiger Anhaltspunkte zu ernieren, falls sie sich nicht nennen, um die Bildung der betreffenden Personen

in Betracht zu ziehen.

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, und damit kommen wir zu etwas neuem, dass die Einschränkung Brandstetters, die zur Verwendung kommenden Urkunden müssten in Luzern geschrieben sein und zugleich Luzernische Verhältnisse behandeln, nur für den ersten Teil aufrecht zu erhalten ist. Wie steht es denn um Urkunden, die in den Luzernischen Kanzleien verfasst sind, aber z. B. Baseler Ver-

<sup>1)</sup> Repertorium der depomerten Akten der Stadt Stettin im St-A.-St; die Urkunden im Rathaus sind citiert als M-A.-St
2) R. Brandstetter, Die Reception der ihld. Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzern S 8-9; Derselbe im Geschichtsfreund der fünf Orte 47 (1892) S. 231-34, 245 46.

hältnisse betreffen? Freilich die Korrespondenz Luzerns mag keine allzugrosse Bedeutung gehabt haben; ein Verkehr nach aussen, mit anderen Kantonen oder ins Reich hinaus muss aber doch vorhanden gewesen sein. In diesen nach aussen gehenden Urkunden ist es allerdings schwerer, den Schreiber des einzelnen Ms. festzustellen, da die Verfertiger solcher offizieller Schriften sich fast nie zu nennen pflegen. Diese auch über die engsten Grenzen der Stadt und Landschaft hinausreichende Korrespondenz führt uns jedoch zu einer Scheidung in der Kanzleisprache selbst. Diese Sprache des Verkehrs ins Reich hinaus steht als gleichberechtigter Faktor neben der im Innern der Landschaft üblichen, muss aber durchaus davon geschieden werden. Ja wir können noch weiter gehn und einen dritten noch engeren Ring ziehen. Von der Sprache, die im Verkehr zwischen Stadt und Landschaft angewandt wird, scheidet sich nun noch die im inneren Verwaltungsdienst übliche, ich meine z. B. die Sprache, in der Schreinsbücher, Turmbücher etc. und Kopien von Akten geschrieben werden. Bücher also, die nicht aus den Kanzleizimmern selbst herauskommen und nur für den Gebrauch der Kanzlei bestimmt sind. Braudstetter hat nur die Sprache des zweiten und dritten Ringes behandelt, den ersten äussersten aber, die Verkehrssprache über die landschaftlichen Grenzen hinaus ausser Acht gelassen 1). Trotzdem liessen sich vielleicht aus einer Vergleichung und Anknüpfung der Luzernischen Kanzleisprache an auswärtiges noch recht interessante Resultate erzielen und die Einflüsse erkennen, die die Luzerner veranlasst haben, ihren heimatlichen Dialekt in diesen Schriftstücken zu vergessen?). Denn nicht inneres Bedürfnis treibt die Kanzleien dazu, die Sprache der Heimat aufzugeben: ohne äusseren Anstoss hätten die Kanzlisten von Luzern wie die Secretarii von Stettin noch lange den Dialekt geschrieben. Die neu eindringende Schriftsprache ist eine Verkehrssprache und eine Geschichte derselben muss auch eine Geschichte des Kanzleiverkehrs enthalten. Aus ihr resultieren dann noch zwei andere Dinge: die Wichtigkeit der Sprache des Adressaten und ihr Einfluss auf die ausstellende Kanzlei und die Wichtigkeit der einlaufenden Korrespondenz, die den Empfänger zur Nachahmung der darin angewendeten Sprache anreizt.

Drei neue Punkte sind also:

1. Teilung der Kanzleisprache in drei Ringe:

a) Sprache des Verkehrs über die landschaftlichen Grenzen hinaus,

b) Sprache im Verkehr der Landschaft selbst,

c) Sprache im inneren Verwaltungsdienst der Kanzlei.

2. Wirkung der Sprache des Adressaten auf den Aussteller beim Abfassen der Urkunde.

3. Einfluss der einlaufenden Korrespondenz.

<sup>1)</sup> Brandstetter im Geschichtsfreuud 47, S. 232 unten. 2) Dieselbe Anknupfung an die Entwicklung der Kanzleisprache im Reich fordert, wie ich nachtraglich sehe, auch Fr. Kauffmann in seiner Recension der Brandstetterschen Schriften im Anz. f. indogerm. Sprach- und Altertumskunde 4 (1894) S. 69 ff.

#### Die Kanzlei und ihre Beamten.

Soll die Geschichte der schriftsprachlichen Entwicklung einer Kanzlei eine Geschichte des Kanzleiverkehrs enthalten, so muss sie sich auch mit den Leuten beschäftigen, die diesen Verkehr bewerkstelligen, den Kanzierbeamten. Wir haben schon oben bemerkt, dass bei den otfiziellen Urkunden selten der Schreiber persönlich zu fassen ist, bei den Akten der inneren Kanzleiverwaltung wird man ihn öfter genannt finden. Als ein Ersatz kann es angesehen werden, wenn wir wenigstens über die Kanzleibeamten im Allgemeinen etwas erfahren, die ja doch in der Kanzlei sassen und Briefe und Urkunden abzukopieren erhielten; ihre Stellung in der Kanzlei, ihre Bildung¹) zu schildern, führt uns in die Geheimwerkstätte der Schriftsprache ein: denn darüber dürfen wir nicht im Zweifel sein, überall ist die Schriftsprache zuerst am grünen Tische gemacht worden und von dort aus in die Kreise des Hofes, des Adels, des Gerichtes, der Kirche, Schule und endlich des gemeinen Lebens übergegangen<sup>2</sup>). Geschichte der Schriftsprache ist auch Geschichte der Kultur, der Bildung, und deshalb dürfen auch die Leute, die zuerst diese neue Sprache eingeführt haben, unser vollstes Interesse beanspruchen.

So wollen wir im Folgenden wenigstens die oberen Beamten der herzoglichen Kanzlei Stettins zusammenstellen, — die städtischen sollen an anderer Stelle behandelt werden<sup>8</sup>), um zu sehen, was denn

damals für Leute in den Kanzleien gesessen haben.

Im 16. Jahrh. war es auch in Pommern Sitte geworden, junge Leute besserer Herkunft auf die Universitäten zu schieken; wir finden unter den Studenten damaliger Zeit viele Namen, die wir nachher in Amt und Würden bei der Kanzlei wiedersehen. Allein schon die Wittenberger Matrikel hietet viele Pommerische Namen, wie Eberstein, Schwerin, Citzewitz, Borck, Kleist u. a. 6). Dadurch wurde nicht nur Interesse an wissenschaftlicher Bildung in diese Kreise hineingetragen, sondern die jungen Leute kamen auch in persönliche Berührungen mit der Reformation und den Bestrebungen Mitteldeutschlands auch sprachlicher Art, was gewiss seinen Einfluss nicht verfehlt hat.

Die Kanzlei Bogislavs — wir betrachten sie ungefähr vom Anfange des Jahrhunderts ab, — zählt folgende Mitglieder<sup>5</sup>): P. Tetze K. 1506—13. Peter Houesche S. 1506—18 (1518 Notarius genannt), Dr. jur. Valentin Stoientin S. 1508—17. Konrad Krempzow S. 1511, Andreas Jan S. 1516, Pribislaff Klest S. 1516—17 (1517 Kantzler-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Burdach, a. a. O. S. 42 ff. (im allgemeinen auch S. XII—XIII).
<sup>2</sup>) Burdach, a. a. O. S. XIII <sup>3</sup>) S. 5. 71 ff. <sup>4</sup>) M. Wehrmann, Aus Pommerns Vergangenheit (1891) S. 88 <sup>5</sup>) Bei Aufstellung der Zahlen für die einzelnen Mitgheder ist u. a. auch Dahnerts Rugisches und Pommersches Urkundenbuch neben den Originalnrkunden benutzt — K. bedeutet Kanzler, S. Secretarius, die übrigen Abkurzungen, sind an sich verständlich. Vgl. über das Personal der benachbarten brandenburgischen Kanzlei L. Lewinski, Die brandenburgische Kanzlei . . . (Strassb. Diss. 1893) S. 58, 59.

scriuer), Balthasar Seckel K. 1516—27 (1527 Lic.), Laur. Kleyst S. 1519—27, Nic. Brun K. 1521—35 (1521 Rentmstr.). Fr. Dhene 1521—27 S., 1527 K. — Dazu haben wohl auch Jost von Dewitz. Erasmus von Manteuffel und Jacob Wobeser in der Kanzlei wenigstens zeitweilig gearbeitet

Von den genannten haben erst wenig studiert: Dewitz ist in Greifswald 1515, Wobeser in Greifswald 1505 und in Wittenberg 1518; Brun ist 1496, Pribislaff Klest 1486 und Manteuffel 1494 in

Greifswald immatrikuliert gewesen.

Zu dieser Zeit ist ja auch Greifswald noch vollständig ndd.: nur Wobeser also, der sich auch mit seinem jungen Herren Barnim eine Zeit lang in Wittenberg aufhielt, ist md. Einflusse ausgesetzt gewesen. Freilich ist ja auch in den Urkunden dieser Zeit noch kein Eindringen neuer Sprache zu spüren<sup>1</sup>).

Wie Barnim ist auch Georg, der mit ihm nach Bogislavs Tode die Regierung übernahm, in Mittel- und Oberdeutschland gewesen. Georg hatte eine Zeit lang in Leipzig studiert (ungef. 1510), war am Hofe Georgs von Sachsen erzogen worden?); er war ein Schüler Eras-

mus Manteuffels gewesen.

Barnim hatte in Wittenberg studiert ), wie schon erwähnt ist. Trotzdem hatte dieser Aufenthalt auf beide Herzöge verschiedenartig gewirkt. Georg war der Reformation feindlich gesinnt und stand auch ihrer Sprache ablehnend gegenüber, ebenso wie sein Lehrer Manteuffel; ihm gegenüber Barnim, der zwar durchaus nicht auf Seiten Luthers stand, wenigstens niemals offen für ihn eingetreten ist, auf den aber Luther persönlich gewaltig gewirkt haben muss, da er Zeuge seiner ersten Predigten und seiner Disputation mit Eck war).

Als Jürgen und Barnim ihre Regierung antraten, waren folgende Leute nach Kantzow<sup>5</sup>) ihre Räte: Er Degener Buggenhagen Ridder, Viuigentz van Eickstede, Baltzar Seckel olde Cantzler, Doctor Valentin Stoyentin, ein sehr vornheme, beder vnd gelert Man, Jost van Dewitz, nicht ein geringer Man, Rudinger Massow Marschalk, Er Nicolaus Brun, Jacob Wobeser Cantzler, Zabel vam Wolde, Doctor Eickstede.

Bartholomeus Schwaue Vicedominus, ane de andern byrede.

Davon gehören Seckel, Stoientin, Dewitz, Brun, Wobeser, Eick-

stede (und Schwabe) der Kanzlei an.

Das Kanzleipersonal Georgs und Barnims ist also folgendes: Hans Steenbach S. 1524, Johannes Olde S. 1524, Jacob Wobeser K. 1524—27, Jacob Wis K. 1524, Benedict Klock S. 1524, Vivigentz v. Eickstede K. seit 1526, Niclas von Klemptzen S. 1531—47. (1535 Lantrentmstr.) Dazu kommen aus Bogislavs Zeiten übernommen noch Laur. Kleyst, Brun, Dhene und Seckel. Von diesen haben nur die

Ygl. S. 67.
 Barthold, Gesch. v. Rügen und Pommern 4, 2 S 83.
 V. Medem, Die Universitätsjahre der Herzoge Ernst Ludwig und Barnim v. Pommern S. 6; Wehrmann, a. a. O. S. 88; Alb. acad. Viteberg ed. Forsteinann S 80.
 Wehrmann S. 88.
 Kantzow, Chronik von Pommern bsg. v. Bohmer S. 163.

bereits oben angeführten studiert; neue kommen nicht hinzu. Hierzu

stimmt ja auch die sprachliche Entwicklung vollkommen 1).

Im Jahre 1531 stirbt Georg, und Barnim teilt sich mit Philipp, dem Sohne Georgs in das Land. Sie teilten, wie Kantzow erzählt?), Rede, Cantzler, hofgesynde, harnisch, geschutte, artelerie, und husgerat, Von Barnims Kanzlisten sind folgende belegt³): Bartholomeus Swaue K. 1537, Valentin Pritze Vice-K. 1544, Dr. jur. Jac. Phil. Oseler Vice-K. und K. 1546, Dr. Joh. Falck K. 1547-48, Georg Ramell S. und Protonotarius 1560. Laur. Otto K. 1558-69, Johannes Schacht S. 1560-63, Michel Somnitz S. 1569. Von ihnen studierten fast alle: Schacht, Schwabe, Laur. Otto, Val. Pritze und Barnim selbst; dazu kommen naturlich die Drr. Oseler und Falck. Schacht ist in Greifswald 1525, Pritze 1524 belegt, dort sind 1544 Schwabe, 1560 Otto als Drr. erwähnt.

Aus Philipps Kanzlei haben wir für die ersten Jahre nicht viel Notizen; erst mit den vierziger Jahren mehren sich die Namen der Kanzlisten; es ist dies freilich eine Zeit, in der die sprachliche Ent-

wicklung schon abgeschlossen ist.

Wir kennen: Thomas Kantzow S. 1533—37, Erasmus Husen S. 1541—67, Jochim Rust S. 1541—46, Dr. Baltzer vom Wolde K. 1544—49, Johannes Rust S. 1544, George Leuchsener S. 1547, Jacob Citzewitz K. 1549—56, Christof Labbun S. 1551—56, Laurentius Dionysii S. 1555—56, Heinrich Oldenkercke S. 1551—64, Valentin v. Eickstedt S. (seit 1560 K.) 1556—73, Joachim Berckhane S. 1558—73. Ans früherer Zeit kommen dazu Nicol. Brun und Nicol. v. Klemptzen.

Davon werden in den Matrikeln erwähnt: B. v. Wolde, Greifswald 1524, Kantzow (und Gottschalck) Wittenberg 1538, [Rust in Greifswald 1545], Berckhane in Frankfurt 1553, Husen in Greifswald 1539, ebendort 1539 Labbun, 1541 Eickstedt (auch in Frankfurt 1548), Oldenkercke 1545. Bei Schenkungen werden erwähnt Schwerin 1547, Citzewitz 1547, vom Wolde 1547 — alle in Greifswald; Dionysii ausserdem

1545 als Baccalaureus artium.

Nicol. v. Klemptzen<sup>4</sup>) und Kantzow<sup>5</sup>) haben wir auch schon fruher kennen gelernt. Beide sind ja, ebenso wie der nachmalig berühmte Valentin von Eickstedt<sup>6</sup>) Vertreter der pommerischen Geschichtsschreibung gewesen; alle drei waren also durchaus gebildete Leute; dass trotzdem freilich in der ersten Zeit ihrer Wirksamkeit in der Kanzlei ndd. Sprache herrschte, zeigt ausser den Urkunden die Chronik Kantzows, die ja bekanntlich erst später, man weiss nicht, ob infolge oder vor dem Wittenbergischen Aufenthalte ins hd. umgeschrieben worden ist.

In den vierziger Jahren wurde es immer mehr Mode, die jungen Kanzleibeamten einige Zeit lang vom Dienst zu dispensieren und auf die Universität zu schicken. Der spätere Stralsunder Burgermeister

<sup>&</sup>quot;) Vgl S. 67 ") Kantzow hsg. v Böhmer S. 200. ", Vgl, auch Kantzow hsg. v. Bohmer S. 183. ") Allg. Dtsche Biogr. 16, 155; Kantzow hsg. v. Bohmer S. 74 ff. ") Allg. Dtsche Biogr.; vgl, Kantzow hsg. v Böhmer S. 34 fl. ") Balt. Stud. 3.

Nicol. Sastrow hat uns in seiner Lebensgeschichte<sup>1</sup>) eine hübsche Schilderung gegeben, wie es zur damaligen Zeit in der Wolgaster Kanzlei zuging, der er selbst eine Zeit lang angehört hat. Er nennt die Herren, die zur Zeit seines Emtrittes im Amte waren (1546): Citzewitz, Husen, Rust, Gottschalck. Dionysin, Labbun, Altenkirch (Oldenkercke), Eickstedt und er selbst. Er erwähnt ausdrücklich, dass Eickstedt nach Greifswald und Wittenberg geschickt wird, um dort noch ein weniges zu studieren.

Dass in dieser Zeit der Dialekt nicht mehr blühen konnte, sondern in der Kanzlei dem gemeinen Deutsch weichen musste, liegt auf der Hand.

Die jungen Herzoge endlich, die selbst erst in Greifswald, dann in Wittenberg<sup>2</sup>) studiert haben, ändern daran nichts mehr<sup>3</sup>).

Sie übernehmen zum grossen Teil noch die Kanzleibeamten Barnims und auch Philipps: Eickstedt, Oldenkercke, Husen, Berckhane.

Schacht, Ramell und Sastrow.

Neu kommen hinzu: Lorentz Sommitz S. 1560, Andreas Borck K. 1563, Henning vom Wolde S. 1563, Christian Küssow S. 1561, Otto von Rammin S. 1563, Joachum Hagemeister S. 1558—69, Michael Woitke S. 1573, Melchior Normann S. 1573, P. Klemptze S. und Protonotarius 1573—75, Jacob Kleist K. 1575, Joh. Hechler S. 1573—75, C. Funk S. 1575, Simon Vischer S. 1575.

Auch von diesen lassen sich eine ganze Reihe Studierter nachweisen: so Hagemeister, Greifswald 1561—63, Henning v. Wolde, Greifswald 1541, Johannes (!) Hagemeister, Greifswald 1556—58, Jacob Kleyst, Frankfurt 1560, ebendort Küssow 1548, Normann 1560,

Wir sehen also aus diesen Aufstellungen, dass in der Pommerschen Kanzlei keineswegs Leute sitzen, die niemals aus den Mauern Stettins oder Wolgasts herausgekommen sind, es sind vielmehr zum grossen Teil akademisch gebildete Leute, bei denen schon der haufig vorkommenden Rechtsfragen wegen z. B. juristische Vorkenntnisse er-

wünscht, ja oft durchaus nötig waren4).

Ueberlegen wir uns nun, wieviel tausend Fäden sich so durch das Studieren der Einzelnen in Wittenberg, Frankfurt a. O., ja selbst Rostock und Greifswald hinausspinnen aus dem engeren Pommerlande, vergessen wir ferner nicht die Teilnahme der Fürsten an den grossen Reichstagen jener Zeit, allgemein gesagt, also die politische Stellung Pommerns und seiner Herzöge, so müssen wir zugestehen: Pommern lag eigentlich gar nicht so abgelegen von aller Welt, wie man immer anzunehmen geneigt ist; es hatte nicht allein durch den Handel, sondern auch politisch und kulturell einen ziemlich innigen Verkehr mit Mitteldeutschland und dem Reiche überhaupt.

Barth, Sastrowen Herkommen, Geburt vnd Lauff seines gantzen Lebens . .
 hsg. v. Mohmke 2, S. 4—6. Vgl. Kantzow bsg. v. Kosegarten 1, S. IV <sup>2</sup>) Vgl. Medem a. a. O. S. 8 11. <sup>3</sup>) Vgl. unten S 70. <sup>4</sup>) L. Lewinski a. a. O. S. 57

# Die Korrespondenz der herzoglichen Kanzlei von aussen.

Greifbare Beweise für lebhaften brieflichen Verkehr von aussen liegen nun in den im St.-A.-St. aufbewahrten Korrespondenzen vor, sowohl in den Briefschaften aus dem engeren Pommerlande, wie in denen aus dem ganzen Reiche. Besonders in letzteren sehen wir mit jedem einzelnen Briefe obd., resp. md. Einfluss nach Norden kommen und die Herrschaft des Dialektes erschüttern. Es wird daher am übersichtlichsten sein, wenn wir die ganze im St.-A.-St. rühende Korrespondenz in einer Tabelle vorführen. Adressat ist immer der betr. Herzog, wenn nichts anderes angegeben ist. 1)

#### 1. Eingänge aus dem Reiche.

| 1508 | Kaiser                      | hd   | 1544 Kaiser                             | hd, |
|------|-----------------------------|------|-----------------------------------------|-----|
| T.   | o Rat v Nurnberg .          | hd.  | 1545 Joachum v Brandenburg              | hd. |
| 12   | Herzoge v Mecklenburg.      | hd.  | 1545 Ernst, Graf zu Schaumburg,         |     |
| 1510 | Rat v. Lubeck               | ndd. | (köln. Kanzlei) , ,                     | hd. |
| 79   | Herzoge v Mecklenburg .     | hd.  | 1545 Adolf, Kondjutor v Köln,           |     |
| 1516 | Christ. v. Danemark         | ndd. | (kóln. Kanzlei)                         | hd. |
| 1521 | Stadt Kiel                  | ndd. | 1546 Joachim v. Brandenburg             | hd. |
| 15   | " Lubeck                    | ndd. | 1546 Johann Friedrich v. Sachsen        |     |
|      | Rat v. Nürnberg             | hd.  | (kais, Kanzlei)                         | hd. |
| 95   | у у я                       | hd.  | 1547 ö. Joachim v. Brandenburg .        | hd  |
| 1523 | 0 1 1 1                     | hd.  | Ernst, Herzog v Braunschweig            | lid |
| 1524 | Friedrich v. Sachsen        | hd.  | 1548 Joachim v Brandenburg              | hd. |
|      | Rat v. Numberg              | hd   | 1549 Braunschweiger Herzoge .           | hd. |
| 1526 | я п я                       | hd   |                                         | hd. |
| 152G | Rat v. Magdeburg            | ndd  |                                         | 1 1 |
|      | Joachim von Brandenburg .   | hd.  | 1549<br>1550 } Joachim v. Brandenburg . | ua. |
| 1585 | Rat v. Lübeck               | ndd. | 1550 L Warran                           | LJ  |
|      | Ernst v. Brannschweig       | hd.  | 1550<br>1555 } Kaiser                   | nq. |
| 1536 | Johann Friedrich v. Sachsen | hd.  | 1555 Volradt und Carl zu Mansfeldt      |     |
| -    | ö. Joachim v. Brandenburg.  | hd.  | 1556 o Kaiser                           | hd. |
| 1537 | 27 77 79 79                 | hd.  | 1558                                    | hd. |
| 1538 | _ э п г                     | hd   |                                         | hd  |
| 1541 | o Kaiser                    | hd   | 1560 Vertrag zu Odense                  | hd. |
|      |                             |      | (Lubeck and Friedr. v. Danemar.         |     |
|      | Christian v. Dänemark       | ndd  | 1571 Lübeck (Rat)                       |     |
| 1544 | Joachim v Brandenburg.      | hd.  |                                         |     |
|      | _                           |      |                                         |     |

Was wir aus dieser Tabelle lernen, ist ein Doppeltes: erstlich ist es natürlich klar, dass die erdrückende Mehrheit der von Süden her einlaufenden Urkunden. Quittancen, Schreiben hd. abgefasst ist. Nicht der Kaiser allein schreibt, wie ja naturlich, in seinen offiziellen Urkunden an die Stettiner Herzöge jenes Hd., das wir eben als Deutsch der kaiserlichen Kanzlei zu bezeichnen pflegen, auch Nurnberg hat in seinen zierlichen Quittungsbriefchen (vgl. 150s. 22. 23. 25 26.) eine der kaiserlichen recht ähnliche Kanzleisprache angenommen. Selbst aus mitteldeutschem und sogar ndd. Gebiet, aus den Kanzleien von Sachsen, Brandenburg und selbst Mecklenburg (1508!), sowie Braunschweig kommen nur in dem sogen. 'gemeinen Deutsch' ausgefertigte

<sup>1)</sup> ö. bedeutet mehrere Urkunden desselben Jahres.

Briefschaften, das natürlich bei den einzelnen nun wieder hinsichtlich des Einflusses der kaiserlichen Kanzlei und der Sprache der umgebenden Kanzleien von Höfen oder Städten differenziert ist. So sehen wir charakteristisch die kölnische Kanzlei hervortreten (1545).

Direkt ndd. Briefschaften kommen von Süden her nur aus Magdeburg; der Norden hatte ja selbst eine Art ndd. Schriftsprache entwickelt: so schreiben Kiel und Lübeck lange Zeit ndd., bis der Einfluss des Südens sich auch bis hierher erstreckt: eine 1571 aus Lübeck datierte vollständig hd. Urkunde besiegelt die Verdrängung jener ndd. Schriftsprache.

2. Eingänge aus Pommern selbst (Auswahl).

| 8 8                                |                  |                                        |          |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------|
| 1501 Jurge Berndt Moltzan          | $\mathbf{ndd}$   | 1536 Henning Nairmann, ? nd            | ld.      |
| 1510 Diderick Lanckow              | ndd.             | 1543 Alex. und Dinniges v. d. Osten hd | l.       |
| 1511 Degener Buggenhagen           |                  | an Eberstein (ndd. Datur               | n)       |
| 1524 Gerth Nijgenkerken, Wolgast   |                  | 1543 Michel Pipke schwört Ur-          | ·        |
| 1532 Erasmus Manteufel, Bischof    |                  |                                        | d.       |
| z. Cammin                          | $\mathbf{ndd}$ . | 1546 Ewald und Fentz Blücher           |          |
| 1533 HerzoginMargarete antwortet   | $\mathbf{hd}$ .  | auf Daberkow nd                        |          |
| 1535 Hans Scharmer, Wolgast .      |                  | " Ulrich v. Schwerin, Wolgast hd       |          |
| 1535 Klaus Dracke, Wolgast         |                  | 1549 Hans Whogenn, Stettin nd          | d.       |
| 1535 Joachim v. Eickstede, Greifs- |                  | 1553 Wolff Borck, Stettin hd           |          |
| wald                               |                  | 1553 " " hd                            |          |
| 1536 Jacob Krap, Wolgast           | n <b>dd</b> .    | 1553 " " hd<br>1553 " ? hd             | <b>L</b> |
|                                    |                  |                                        |          |

Ueber diese Eingänge aus Pommern selbst können wir schneller hinweggehn. Die Schriftsprache der Landschaft richtet sich natürlich nach der des Hauptortes, resp. der seiner Kanzlei. So haben wir mit Ausnahme eines Antwortschreibens der Herzogin Margarete (1533 hd.), in der Korrespondenz pommerischer Edler mit der herzoglichen Kanzlei nur ndd. bis 1543, was ja der unten zu schildernden Entwicklung der herzoglichen Kanzleisprache durchaus entsprechen wird, wenn wir beachten, dass sehr viele Briefe der 30er und 40er Jahre aus Wolgast datiert sind. Vereinzelte ndd. Briefe bis 1549 sind sehr wohl erklärlich, besonders wenn wir die Aussteller einmal auf ihre Bildung hin ansehen. Merkwürdig bleibt der ndd. Brief der Blücher von Daberkow 1546¹). Auch die Folgezeit mag noch diesen oder jenen ndd. Brief gebracht haben, die Herrschaft des Dialektes ist aber in den 40er Jahren gebrochen.

# Die Sprache der herzoglichen Kanzlei.

Die herzogliche Kanzleisprache im Anfange des Jahrhunderts bietet keine grossen Schwierigkeiten dar; in der Folgezeit treten uns schon deshalb recht verwickelte Verhältnisse entgegen, weil die Herrschaft 1532 durch Erbvertrag zwischen Barnim und Philipp geteilt wird, und wir so zwei Kanzleien mit verschiedenem Ausstellungsort und getrenntem Beamtenpersonal zu behandeln haben.

Der Anfang des Jahrhunderts zeigt in Bogislavs Kanzlei vollständig den Dialekt. Das singuläre *To wetenn sey* aus dem Jahre 1503<sup>2</sup>) ist zwar sehr merkwürdig, fällt jedoch so vollständig aus dem Rahmen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. S. 69. <sup>2</sup>) M.-A.-St. 201.

der Entwicklung heraus, dass wir es als zufällig bei Seite lassen können. Rein ndd. Charakter zeigen abgeschen von einer gewissen Vorliebe für -ch im Auslaut (hinderlich, schedelich gegenüber sonstigem

k in orkontlick)1) die Urkunden bis 15232,

Hd. abgefasste Urkunden haben ihre Sprache immer nur einer bestimmten Veranlassung zu verdanken; so ist die hd. Urkunde 1508³) an den Braunschweiger Hof gerichtet, also schon des Empfängers wegen hd. 1521 ist der Herzog ins Reich gereist und hat teilgenommen an den bewegten Tagen jener Zeit; aus Worms ist eine Urkunde⁴) an Herrmann v. d. Malspurg datiert, und es ist gewiss natürlich, dass in dieser ganz fremden hd. Umgebung, auch wenn sich vielleicht ndd. Schreiber im Gefolge des Herzogs befunden haben, besonders da der Brief an einen Nichtndd. gerichtet ist, hd. Sprache zur Anwendung kommt. Wie jedoch eine vollständig hd. abgefasste Bestallung⁵) des Lutke Han zum Vogt von Uckermunde zu erklaren ist, bleibt unklar. Auf den Kanzleigebrauch hat dies keinerlei Einwirkung gehabt.

Der Regierungsantritt Georgs und Barnims (1523) andert nichts an ihrer Kanzleisprache. Die ganze Reihe der von ihnen ausgestellten Urkunden ist ndd. (6) Charakteristisch sind auch jetzt schon die haach Konsonanten, also gleichsam eine erste Schicht, die sich später mit der aus Süden kommenden vereinigt, ebenso die Konsonantendopplung und die Vorliebe für -ch statt rein ndd. -k im Auslaut. Eine Ausnahme macht nur eine einzige Urkunde?): Georg und Barnim senden Jost von Dewitz an Philipp v. Braunschweig und Albrecht zu Mansfeldt nach Halberstadt. Sie ist hd. dem alten Grundsatze der Kanzlei zufolge, dem auswartigen Empfanger das Lesen moglichst zu

erleichtern.

Im Jahre 1531 stirbt Herzog Georg und die Herrschaft geht auf Barnim und Philipp über, die jedoch nicht zusammen regieren, sondern das Land durch Erbvertrag teilen und zwar so, dass Barnim

Stettin, Philipp Wolgast erhält.

Mit der neuen Regierung scheint eine neue Zeit heraufzuziehen. Gleuch die erste Urkunde, die uns begegnet, ist vollständig hd. und leitet die selten unterbrochene Reihe der hd. Urkunden ein. Und das wichtige an diesem Wechsel ist, dass nun nicht mehr bloss Urkunden an Auswärtige, wie wir dies früher sporadisch sahen, in hd. Sprache abgefasst werden; man beginnt jetzt vielmehr auch das, was Pommern selbst angeht, nicht mehr in der Landessprache zu urkunden. Damit ist der grosse Schritt vorwärts gethan, und der grosse Riss mit der Vergangenheit geschehen; der Dialektvokalismus nicht nur, nein auch die alten unverschobenen Konsonanten sind verschwunden, wir finden

<sup>1)</sup> M -A -St. 202 2) M A -St 204 (1509), St.-A -St Duc 426, 428 429 433a, 430 (1511); M.-A.-St. 205 (1511); St.-A.-St. Duc 480 (1521); 485 (1522), 486 (1522), 3) St.-A.-St Duc 418 4) St.-A.-St Duc 474 5) St.-A.-St Duc 487 (1522), 5) St.-A.-St Duc 498 501—503 (1524); 504, 505 (1525), 508 513 (1526); 512, 515—16 (1527); M.-A.-St 209 210 (1529); St.-A.-St Duc 544 547, 549 (1531); 553 (1532) 7) St.-A.-St. Duc 511 (1526)

in den Urkunden vollständig die Sprache der sächsisch-brandenburgischen Kanzlei ohne eine Spur Andenken an udd. Erbe

Interessant ist es nun zu beobachten, ob Barnim oder Philipp mehr für die neue Sprache inkliniert, oder ob sie sie beide gleichmassig angenommen haben. Die Urkunden lassen uns dies deutlich erkennen und zwar lehren sie uns, dass Bainim der führende ist. Philipp dagegen weit mehr an der Mundart hängt, trotzdem er ja bekanntlich in Heidelberg am Hofe seines Ohenns ausgebildet worden ist: ein Zeichen also, dass der Erzichungsort des betr. Fürsten keineswegs immer eine tiefere Wirkung hinterlassen hat; war ja doch auch Georg in Sachsen erzogen und in den Regierungskünsten unterwiesen worden, ohne dass dies auf die Sprache seiner Kanzlei und seines Hofes irgend einen Einfluss gehabt hätte. Ja auch der Umstand, dass seine Braut und nachmalige Frau, ebenso wie die seines Neffen Philipp eine sächsische Prinzessin war, ist von keinerlei Bedeutung gewesen. Auch die Reformation an sich hat in sprachlicher Hinsicht keinen direkten Einfluss auf Pommern ausgeübt. Schon 1523 kam Paulus a Rhoda nach Stettin, dort Luthers Lehre und damit seine Schriften zu verbreiten. Der Anstoss zur Sprachänderung ist also anderswo zu suchen: einesteils hat die massenhafte Korrespondenz mit dem Reiche auch Stettin in den allgemeinen Zug der Zeit hineingerissen, andersteils haben die Kanzleibeamten infolge ihrer höheren Bildung die Umwandlung begünstigt und beschlennigt. Gehen wir nun zur Betrachtung des Einzelnen. Wir haben die Urkunden aus der Zeit 1532 60 (dem Todesjahre Philipps) in drei Rubriken zu teilen. Erstlich stellen Barnin und Philipp jeder für sich Urkunden aus (a. b), zweitens urkunden beide zusammen (c), drittens urkundet einer für alle beide (d).

#### a. Urkunden Barnims.

Von zwanzig Urkunden Barnims sind nur drei ndd.; der Uebergang ist also recht schnell vollzogen. Die hd. Sprache der ersten Urkunde<sup>1</sup>) kann uns nicht wundern. Sie betrifft das Leibgedinge der Braunschweigischen Prinzessin Anna, der Gemahlin Barnims zu Lottz (1532), und da der verschwägerte Hof von Braunschweig sicher ebenfalls davon Kenntnis zu nehmen hatte, wandte man die dort übliche Verkehrssprache an. Daneben geht dann freilich aus demselben Jahre eine ndd. Urkunde an Lorentz Kleist<sup>2</sup>), die allerdings in Wolgast ausgestellt ist, wo man ja zu dieser Zeit noch mehr lokalen Traditionen folgte. 1534 bringt uns wieder eine hd. Urkunde<sup>2</sup>) an Georg v. Eherstein, jenen Gelehrten, der sich freilich seines nicht ganz lauteren Charakters wegen gerade keinen guten Namen in der Geschichte seines Landes hinterlassen hat. Auch die nächste Urkunde<sup>3</sup>), ein Schein für Moritz Damitz, das Heiratsgeld für Frau Anna zu empfangen, rührt wieder an auswärtige Verhältnisse, ist also schon deswegen hd. abgefasst. Ob der Lehnsbrief an Pribislaff Kleist<sup>5</sup>) (1541) wirklich ndd.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, St.-A.-St. Duc. 554 <sup>2</sup>) St.-A.-St. Duc. 552. <sup>3</sup>) St.-A.-St. Duc. 557. <sup>4</sup>) St.-A.-St. Duc. 562 (1535). <sup>5</sup>) St.-A.-St. Duc. 593.

im Original war, lässt sich nicht sehen. Wir haben uur eine Kopie

davon, in der das einmalige seynen stutzig machen kann.

Wenn aber 1541 in der Ernennungsurkunde<sup>1</sup>) des Wolf Borck zu Labes zum Hofmarschall Barnims Kanzlei ganz hd. schreibt, dann können wir annehmen, dass mit diesem Zeitpunkte die Herrschaft des Dialektes abgeschlossen ist; nun wird auch in der nicht über die Grenzen Pommerns hinausgehenden Korrespondenz hd. geschrieben. Bis 1563 haben wir davon nur eine einzige Ausnahme. 1548 ist der Lehnbrief an die Herren von Zarten<sup>2</sup>) ndd. ausgefertigt, eine Urkunde, die ihrem ganzen Aeussern nach darauf hindeutet, dass sie vielleicht schon bis auf die Unterschrift fertig mitgebracht worden und nur in der Kanzlei unterfertigt worden ist. Sämtliche übrigen Urkunden, die sogar ganz interne Angelegenheiten wie Reservierung eines Raumes am Muhlenthor zu einem Lusthaus, Bestrafung des Ritters Matzke Borck u. a. behandeln, sind hd. abgefasst<sup>3</sup>).

#### b. Philipps Urkunden.

Betrachten wir dagegen die Reihe der Urkunden, die Philipp

allein ausgestellt hat, so finden wir merkwürdig viel ndd.

1533 ist dei Entwurf zur Urkunde über das Leibgedinge der Frau Margarete, Herzog Jürgens Wittwe<sup>4</sup>), ndd., während allerdings die offiziell ausgefertigte Urkunde<sup>5</sup>) hd. Sprache zeigt. Urkunden der folgenden Jahre, die an pommerische Adressaten gerichtet sind, sind durchgängig ndd.<sup>6</sup>).

In sehr charakteristischer Weise sehen wir nun ganz klar den Einfluss, den die Kanzlei Barnims ausübt. 1541 fand der endgültige Teilungsvertrag statt<sup>7</sup>). Er ist von Philipp ausgestellt, die Urkunde jedoch in Stettin geschrieben und ausgefertigt, die Sprache ist also

nicht ndd., sondern hd.

Vorerst ist dieser Einfluss jedoch noch nicht durchgehend. Eine in Wolgast ausgestellte Urkunde<sup>8</sup>) Philipps an Jost von Dewitz 1541) ist ndd., zeigt freilich Formen wie wetentlich. Auch das folgende Jahr<sup>9</sup>) hat Formen wie tho gebenn. 1543 beginnt die Reihe der hd. Urkunden<sup>10</sup>).

Wir sind nun in die oben geschilderte Zeit gekommen, wo Leute wie Rust und Genossen in der Wolgastischen Kanzlei sassen, die alle auf den Universitäten gebildet dort schon auf den Gebrauch einer gemeinen Sprache bingewiesen waren und dies auch dann in die Kanzlei ihrer Heimat mitgebracht haben.

<sup>1)</sup> St.-A.-St. Duc. 592. 4 St.-A.-St. Duc. 619 3) St.-A.-St. Duc. 596 (1542); 604a, 605a 1544); 613 (1547), 625 626 1551), M.-A.-St. 227 228 1552, St. A. St. Duc. 630 (1553), 633 634 (1558), 658 (1560), 640 1563) 4) St.-A. St. Duc. 555 (Konzept). 5) St.-A.-St. Duc. 555a 6, St.-A.-St. Duc. 560, 563 504 (1535) 575 (1537); 588 (1540), 7) St.-A.-St. Duc. 594a, 9 St.-A.St. Duc. 598. 10) St.-A.-St. Duc. 602 (1543); 606 (1545), 609 (1546), 620 (1549); 625a (1551); 631 (1555); 635 (1559).

## c. Barnim und Philipp urkunden zusammen.

Ebenso wie bei den von jedem einzeln ausgefertigten Urkunden geben auch bei denen, die beide zusammen ausstellen, die in Stettin geschriebenen — nur zwei datieren aus Wolgast und Wollin — in der Entwicklung den Ton an: Von dreizehn Urkunden sind drei ndd., die anderen zehn alle hd. und zwar verteilen sich die ndd. folgendermassen: 1536 beurkunden Barnim und Philipp¹) das Leibgedinge der Margarete v. d. Schulenburch, Hans Voss' thom Lindenberg Wittwe ndd. Die beiden anderen Urkunden sind merkwürdigerweise an die Stadt Stettin gerichtet²) (1540).

Die übrigen hd. Urkunden zeigen den gewöhnlichen Typus<sup>3</sup>); davon behandeln nur zwei nicht-pommerische Verhältnisse. Die Urkunden, die noch zu erwähnen sind (d), lassen ihrer geringen Anzahl wegen kein sicheres Urteil zu. Urkunden, die Barnim ausstellt, in denen er aber Philipp auch nennt, haben uns zwei vorgelegen<sup>4</sup>); davon ist eine hd., die andere ndd. Umgekehrt: Urkunden Philipps zugleich für Barnim sind vier ndd.<sup>5</sup>), von denen zwei aus Wolgast, die dritte unsicher datiert ist, eine hd.<sup>6</sup>), ein Rezess zwischen den Herzögen und der Stadt Stettin ist in Stettin ausgestellt, also hd.! (1535). Wir sehen also jedenfalls auch hier Barnims Kanzlei und ihren Einfluss durchschimmern; die Adressaten sind sämtlich Pommern.

Im Jahre 1560 stirbt Philipp; Barnim übernimmt für dessen fünf Söhne unter Beibehaltung eines Kollegiums die Regierung. Diese jungen Herzöge, die sehr gebildet waren und noch nach 1560 weite Reisen durch ganz Deutschland gemacht haben 7), sind natürlich draussen im Reich so beeinflusst worden, dass sie gar nicht daran denken, etwa pommerische Sprache in ihrer Kanzlei wieder zu Ehren zu bringen. Auch in den Urkunden, die sie bis zur Abdankung des alten Barnim für Wolgast allein ausstellen (1569), bedienen sie sich durchaus hd. Sprache 8). In diesem ganzen Zeitraum begegnet nur eine ganz geringe Zahl ndd. Urkunden. Bedeutsam ist die vereinzelte Urkunde Kasimirs 9) von 1575 vielleicht alten Traditionen der bischöflichen Kanzlei Erasmus Manteuffels folgend.

In den Kopiaren und Briefbüchern der herzoglichen Kanzlei, in die sowohl ausgehende, wie einlaufende Briefschaften, Urkunden, Willebriefe etc. notiert wurden, die also die Akten der inneren Verwaltung für die herzogliche Kanzlei repräsentieren, lässt sich die fortschreitende Entwicklung in der gleichen Weise verfolgen, wie an den Urkunden, die dazu bestimmt waren, an die Oeffentlichkeit zu treten. Freilich müssen wir hier noch mehr als bei jenen mit dem Abschreiber rechnen,

¹) St.-A.-St. Duc. 570. ²) M.-A.-St. 216. 217. ³) St.-A.-St. Duc. 552a (1532); 571 (1536); 572 (1537); 577 (1538); 583 (1540); 594 d. e (1541); 622 f. (1549); M.-A.-St. 232 (1557); St.-A.-St. 638 f. (1560). ⁴) St.-A.-St. Duc. 579 (1538); 590 (1541). ⁵) St.-A.-St. Duc. 558 (1534); 584. 587. 589 (1540). ⁵) M.-A.-St. 213 (1535). ¹) Vgl. S. 64. 8) St.-A.-St. Duc. 638 d, e. (1560); 638 g. 640 c. 641 (1563); M.-A.-St. 241 (1566); 245 [246. 247] (1569). ⁵) St.-A.-St. Duc. 679.

und wenn schon die Kopie an sich kein ganz ähnliches Bild des abgeschriebenen Schriftstückes in jener Zeit darbietet, wird dies um so weniger bei den Abschriften, die nur für Kopienbücher bestimmt waren, der Fall gewesen sein.

So haben wir in der That Abschriften, bei denen der Kopist sicherlich Orthographie und Lautgebung auf eigene Faust eingeführt hat; leider lässt es sich in dem einzelnen Falle nicht nachweisen, da die Originale nicht dazu vorhanden sind. In dem Kopiar von Adelssachen (St.-A.-St. Mss. II 9a) S. 51 ist ein Gnadenlehen für Lutke Han 1531 (Stettin) abkopiert, in dem sich neben ndd. Formen wie tho, furstlike, hußstede sogar überwiegend hd. Lautgebung findet. Wir dürfen zweifeln, ob das Original hd. oder ndd. war. War es in der That hd., so wäre es die erste hd. Urkunde, die pommerische Verhältnisse berührt, fiele also noch weit vor die erste derartige Originalurkunde; war es ndd., so schmiegt es sich genau den Resultaten an, die wir von anderer Seite her gewonnen, wie überhaupt die aus diesen Kopiarien sich ergebenden Resultate durchaus zu der aus den Originalurkunden gewonnenen Entwicklung stimmen; es wird nicht auffällig erscheinen, dass sich der Dialekt allerdings hier etwas länger hält.

Als Beispiele mögen folgende Stichproben dienen:

|          | Kopia       | ar Mss. II 9a.                        |        |              |              |      |            |
|----------|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|------------|
| S.       | 114.        | Leibgedinge f. Hinrik Rusches Wwe.    | Georg  | Barnim       | 1524         | ndd. |            |
| 11       |             | Gnadenbrief für Lutke Han             | n      | n            | 1525         | ndd. |            |
| "        | 116.        | Leibged. f. Frau Kurt Fleming zu      | .,     | "            |              |      |            |
| "        |             | Trebenow                              | n      | 77           | 1526         | ndd. |            |
| •        | 17b.        | Gnadenbrief für Herrn v. Eickstede    | n      | "<br>"       | 1527         | ndd. |            |
| "        |             |                                       |        |              | 1533         | ndd. |            |
| "        |             | Gnadenlehen f. Klaus und Moritz       |        |              |              |      |            |
| 77       |             | Damitz                                | Barnin | ı u. Philipp | <b>15</b> 35 | hd.  | (Stettin.) |
|          | 113.        | Leibged. f. Katherine v. Günthersberg |        |              | 1542         |      | ,          |
| "        |             | Leibged. f. Frau Reimer Voss Wwe.     | n      |              | 1543         |      |            |
| ,,<br>77 |             | Gnadenbrief für Herrn Nikol. v.       | "      |              |              |      |            |
| "        |             | Klemptzen                             | 77     |              | 1543         | hd.  | (Wolgast.) |
|          | <b>62</b> . | Gnadenbrief für denselben             | n      |              | 1543         |      | n          |
| "        |             | Begnadung Hans Bantzows               | n      |              | 1544         |      | "          |
| "        |             | Erbgedingesbrief für Frau Marg.       | "      |              |              |      |            |
| "        |             | Elsholz                               | n      |              | 1544         | hd.  |            |
|          |             |                                       | "      |              |              |      |            |
|          | Kopia       | ar Mss. II 9b.                        |        |              |              |      |            |
| S.       | 123.        | Urk. für Ewald, Fentz und Tönniges    |        |              |              |      |            |
|          |             | v. Blücher                            | n      |              | 1546         | hd.  |            |
| 7)       | 131.        | Urk. für Ewald v. Blücher             | n      |              | 1547         | hd.  |            |

# Die Sprache der Ratskanzlei.

Die Korrespondenz der Stadt Stettin, zu der wir uns nun wenden wollen, ist natürlich weit mehr auf die Stadt und Landschaft selbst beschränkt, als die der Herzöge. Der Verkehr der Stadt mit ihren Bürgern und den angrenzenden kleinen Städtchen und Dörfern, die z. T. unter direkter Oberhoheit und Gerichtsbarkeit der Stadt Stettin stehen, ist trotz der für die Geschichte der Stadtkanzlei sonst un-

günstigen Ueberlieferung 1) noch recht klar zu übersehen und zu verfolgen. Die an die Stadt gerichteten Urkunden, Briefe u. ä. sind jedoch leider nicht sehr zahlreich, so dass wir sie mit den von der Stadt selbst ausgestellten zusammen behandeln wollen.

Gleich die erste Urkunde, auf die wir stossen, giebt uns zu denken auf. 2) Es ist der Vertrag des Bürgermeisters Jacob Hogenholtz mit Bogislav X. um Schossfreiheit vom Jahre 1516. Die Sprache ist ndd; doch hat sich ein zu eingeschlichen, das nicht leicht zu erklären ist; auch Formen wie nemlich zeigen wohl nicht mehr rein ndd. Gewand. Im Gegensatze dazu beurkundet 1528 Stephanus, der Prior von St. Jacobi zu Stettin verkaufte Renten 3) in reinem Ndd., das weder in Lautgebung noch Wortwahl hd. Einfluss verrät.

Bis 1534 schweigt die Ueberlieferung. 1534 bringt uns jedoch zwei Urkunden Stettiner Bürger für den Rat, die aber in der Ratskanzlei selbst ausgestellt sind und deshalb ebenfalls für ihre Sprache in Betracht kommen. Die Wittwe Glinden und Genossen<sup>4</sup>) schreiben ndd., jedoch mit eingestreuten Formen, wie haben und tag. Andererseits schreibt in demselben Jahre Joh. Buchower, Prior an St. Jacobi, nicht nur vollständig hd., sondern kleidet auch ndd. Ausdrücke wie hovestol in ein lautlich entsprechendes Gewand: haubstull<sup>5</sup>).

Das ist aber in dieser Zeit noch eine Ausnahme; denn zwei Jahre später (1536) lesen wir eine offizielle Urkunde<sup>6</sup>) in vollständig ndd. Sprache: die Abgeordneten der pommerschen Städte erteilen Bürgermeister und Rat von Stralsund, Stettin, Greifswald, Stargardt Vollmacht wegen Erneuerung der Erbverträge mit Brandenburg. Im ganzen Bereich der Städte von Pommern schreibt man also ndd. und zwar ganz reines ndd., trotzdem die Urkunde an den Brandenburger gerichtet ist, dessen Kanzlei zu dieser Zeit schon hd. schrieb, beeinflusst durch die Nähe und den Verkehr mit den sächsischen Herzögen. Es ist dies ein Zeichen, dass hier in Pommern nicht eigentlich der Stadtdialekt, freilich nur in den offiziellen Urkunden, durch die hd. Kanzleisprache verdrängt wird, sondern eine ndd. Schriftsprache durch eine hd. bekämpft wird. — Für Stettin kommt diese Urkunde deshalb in Betracht, weil sie dort ausgestellt ist.

Die folgenden Jahre bringen uns wechselnd hd. und ndd. Sprache. An die Herzöge, deren Kanzlei ja schon weiter vorgeschritten war, schreibt der Rat von Stettin<sup>7</sup>) in sehr leidlichem hd., sogar mit der Tendenz, die Konsonanten zu häufen: mittell, apgethann, sowie ein h wie auch früher im Dialekt<sup>8</sup>), Konsonanten hinzuzufügen: mith, apgethann. Doch fällt diese Nötigung, sich die Sprache der vorgesetzten Kanzlei zum Muster zu nehmen, fort, wenn der Rat dem Bürgermeister Braun und dem Bürger Henning v. Usedom verkaufte Renten beurkundet<sup>9</sup>) (1541), freilich auch schon mit Formen wie tag, nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. S. 59. <sup>2</sup>) M.-A.-St. 206. <sup>3</sup>) M.-A.-St. 208. <sup>4</sup>) M.-A.-St. 212. <sup>5</sup>) M.-A.-St. 211. <sup>6</sup>) M.-A.-St. 214. <sup>7</sup>) M.-A.-St. 218 (1540). <sup>8</sup>) Vgl. S. 67. <sup>9</sup>) M.-A.-St. 219.

dagh oder dergl. Auch sehen wir zuerst den Einfluss auf die Konsonanten, nicht die Vokale 1).

Dies Nebeneinander von hd. und ndd. Urkunden finden wir die

vierziger und fünfziger Jahre hindurch.

Gleich das nächste Jahr (1542) bringt uns einen hd. Kaufbrief Lorentz Borcharts über die Bergmühle<sup>2</sup>) und eine ndd. Kaufverschreibung des Eggert Wüstneyen an Diederich Hademer<sup>3</sup>).

Jone add. Schriftsprache, die ganz Ndd. zu umspannen scheint, zeigt sich auch 1543 in einem Brief der Richter und Schoppen von

Stettin an die Stadt Lübeck 1).

Die herzogliche Kanzlei hatte schon Anfangs der dreissiger Jahre aus mannigfachen Gründen schnellere Fortschritte gemacht; Ende der vierziger Jahre scheint dies auch auf die Kanzleien der benachbarten kleinen Stadte übertragen worden zu sein. Im Jahre 1548 betregleicht sich der Rat von Alt-Damm mit Stettin über Grenzen in der Kiefheide in vollständig hd. Sprache. Dabei ist nun freilich nicht zu vergessen, dass der Aussteller Petrus Hundertmark von Bebstlicher gewaldt offenbar notarius ist, also ein gebildeter Mann, der sicher schon über die Mauern des kleinen Pommernstädtchens hinausgekommen war; als Zeuge fungiert Dr. Melchior Wins, Syndikus von Alten-Stettin, dessen Rolle in der Geschichte der Stettiner Ratssprache uns noch beschäftigen soll.

Hd. ist auch ferner ein Vertrag des Rates (1549) mit dem Markgrafen Johann v. Brandenburg wegen der ('ustriner Brucke'); was ja indessen nicht wunderbar ist, da die fürstliche Kanzlei in Branden-

burg längst hd. schrieb.

Eine interessante Urkunde des Kampfes zwischen neuer und alter Sprache ist der Kaufbrief über die Popplion-Muhle 7) (1550), den der schon genannte Lorentz Borchartt (!) vor den Schoffen des Dörfchens Wussow ausstellt. Die gut geschriebene, vollstandig Kanzleiursprung verratende Urkunde — die Stettiner hatten sich wohl einen Schreiber mit herausgenommen — beginnt hd. mit der geläufigen Phrase: Vor yedermenniglichen wes stands geistlichs und weltlichs dieselbigen sein mügen . . .; dann folgt aber rein ndd. Text beginnend mit den Worten: bekenne ick . . ., welcher zeigt, wie wir auch nachher noch in dem Notizbüchlein der Gerichtsherren 8) sehen werden, dass derartige Untersuchungen damals noch durchaus ndd. geführt worden sind.

Für den Verkehr der Ratskanzlei innerhalb Stettins selbst bediente man sich auch noch in den folgenden Jahren des Dialektes.

So zeigt sowohl der Vertrag der Gewandschneider mit den Schöppen 9) (1552), wie der Kaufbrief des Rates über die Kuckucks-

 <sup>1)</sup> Vgl Martin, Anz. f Dtsch Alt. 20 (4) 8 401. In Stettin allerdings besteht cin. derartiges. Nebeneinander nur. selten.
 § M.-A.-St. 221. § M.-A.-St. 222. § M.-A.-St. 224. § M.-A.-St. 225. § M.-A.-St. 229.
 § M.-A.-St. 229.

mühle 1) (1552) ndd. Sprache: Formen wie rechtliche und vestiglichen fallen allerdings aus diesem Rahmen heraus.

Nun schweigt die Ueberlieferung wieder einige Jahre, nämlich

bis 1558; da zeigt sich aber hd. Sprache.

Freilich lesen wir in dem Kaufbrief des Barth. Halle über einen Anteil an dem Dorfe Messenthin<sup>2</sup>) in sonst vollständig dialektfreier Sprache die Formen gepluget vnnd vngepluget, doch ist hier nicht einmal der Schreiber der Urkunde verantwortlich zu machen, der etwa vom Konzept aufsehend statt des vorgeschriebenen hd. einen ihm natürlich viel geläufigeren ndd. Ausdruck gesetzt haben könnte<sup>3</sup>): hier haben wir es mit einem formelhaften juristischen Ausdrucke zu thun, an dem man nicht zu rühren wagte. Solche technischen Ausdrücke finden wir noch 1571<sup>4</sup>) gewahrt: vagedinge, hoppenstacken!

1560 haben wir eine sehr interessante Urkunde des Secretarius Seb. Mum, der uns nachher noch weiter beschäftigen soll: es ist eine Vormundschaftssache der Frau Anna Sachse in vollständig hd. Sprache; doch unterschreiben die Zeugen, alles Stettiner Ratmannen und Bürger, teils hd., teils im heimatlichen Dialekte und zwar von 7 Zeugen 4 hd., 3 ndd.; selbst der gestrenge Herr Peter Kavemann beginnt noch: Ick peter kauemann dat de vor geschreuinge testererinn anna sasszenn peter bellenn witwe jnn meiner (!) vnnd der hirnebenn geschreuenn tugenn gegennwerdicheit solcke er vorgeschreuenn testamennth mit gutter vor nofft hefft vth gesprackenn vnnd vor ordenth . . . . . bekenne ick . . . . . 5).

In den sechziger und siebziger Jahren fängt die Ueberlieferung nun an, etwas reichlicher zu fliessen. Es ist eine ganze Reihe von Kaufbriefen, Quittungen und Privatbriefen erhalten, von denen kein einziger mehr ndd. Sprache zeigt. Sogar die Briefe an einzelne Bürger über Korn, Schiffahrt u. ä. sind hd. abgefasst. Die Sprache, die die Urkunden dieser Jahre zeigen, ist merkwürdiger Weise eine fast ängstlich zu nennende Nachahmung der kaiserlichen, also einer süddeutschen, nicht der md. Kanzlei. Ndd. Spuren sind äusserst selten: sollten schepffel und schipffer noch Kompromisformen sein?

Aus dem Jahre 1560 ist der Kaufbrief Peter Wussows über Kornpacht in Pommerensdorf hd. 6), ebenso 1564 der Vertrag des Rates mit Gregor Pruckmann wegen Kornschiffens 7). Sehr auffällig ist die Häufung von Konsonanten: vnnhail, vonn, annderenn, baidenn, thailenn, ebenso das höchst merkwürdige Eindringen von ai (= mhd. ei), beides charakteristisch für die kaiserliche Kanzleisprache: vnnhail, ein thail, baidenn, thailenn.

Dasselbe Aussehen zeigt noch fünf Jahre später (1569), eine Urkunde von Bürgermeister und Rat, zu der das Konzept erhalten ist<sup>8</sup>): darin stehen merkwürdiger Weise bei Weitem nicht soviel ai; der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) M.-A.-St. 230. <sup>2</sup>) M.-A.-St. 233. <sup>3</sup>) Vgl. z. B. M.-A.-St. 248. <sup>4</sup>) M.-A.-St. 254. <sup>5</sup>) Ges. f. pomm. G. St. Ms. Ia 8 fol. Nr. 9. <sup>6</sup>) M.-A.-St. 235. <sup>7</sup>) M.-A.-St. 238. <sup>8</sup>) M.-A.-St. 248.

Schreiber ist also wohl angewiesen worden, in der öffentlichen Urkunde selbst ai (für mhd. ei) zu setzen; dass er aber trotzdem in den Dialekt zurückfällt, indem er statt des ihm vorgeschriebenen verpflichten ein vorplichten einsetzt, giebt der ganzen Urkunde ein für Stettin ungewohntes, buntscheckiges Aussehen.

Woher nun diese Neigung stammt, die obd. Diphthonge einzuführen, ist ganz und gar nicht zu erkennen. Es scheint diese Modesache, wie man eine solche für ndd. Gebiet ja unerhörte Schreibung wohl nennen könnte, sogar weitere Verbreitung gehabt zu haben. In den Akten z. B., die den sog. Odenseischen Vertrag betreffen<sup>1</sup>), finden sich Briefe aus Lübeck, die dieselben ai zeigen.

Daneben gehen Urkunden<sup>2</sup>) in fast dialektlosem Hd., in denen z. T. sogar innerstettinische Angelegenheiten behandelt werden, das beste Zeichen, dass nun die Herrschaft des Dialektes vorbei ist.

Ungefähr um dieselbe Zeit hat Pommern im grossen und ganzen das Hd. als Kanzleisprache adoptiert. Wir können dies aus zwei Urkunden<sup>3</sup>) der Jahre 1569 und 1571 schliessen, wo Bürgermeister und Rat der Städte Stralsund, Stettin, Greifswald, Stargard und Anclam für die jungen Herzöge Johann Friedrich, Bogislav, Ernst Ludwig, Barnim und Kasimir eine Bürgschaft über 31 000 und 25 000 Thaler übernehmen: beide sind hd.

Und so bleibt es nun auch in der Folgezeit<sup>4</sup>). Zwar finden sich immer noch Unterschriften im Dialekt<sup>5</sup>), aber direkt ndd. Urkunden kommen nicht mehr vor; die Sprache bleibt hd., zeigt freilich noch eine Zeit lang die grösstmöglichste Regellosigkeit im Schreiben der Doppelkonsonanz, auch das ai kommt periodisch noch vor. Als Beispiel möge die Vollmacht der Alterleute<sup>6</sup>) von 1571 dienen: Wyr die verordennten allterleute des kauffmannes vnnd aller gewerken mittsambtt der ganntzenn gemeinhaitt dieser fürstligenn stadtt Alltenn Stettinn bekennenn....

Das ausgehende Jahrhundert lässt jedoch auch diese vorübergehenden Eigentümlichkeiten bald verschwinden.

Bei der Beschreibung der Sprache der inneren Kanzleiverwaltung müssen wir trotz des auf den ersten Blick recht reichen Materiales sehr vorsichtig in der Auswahl sein. Denn weder das sog. Stadtbuch<sup>7</sup>) mit Eintragungen seit 1243, noch das Matrikelbuch von Stettin<sup>8</sup>) sind für unsere Zwecke zu gebrauchen, da beides erst spätere Abschriften sind. Erst ein dritter dicker Band, der Stettiner Ratsaufzeichnungen<sup>9</sup>), Verlassungen, Erbschaftsverträge u. a. enthält, also die Rolle der Schreinsbücher anderer Städte vertritt, kann uns ein Bild der gleichzeitigen Sprachentwicklung geben. Die Aufzeichnungen gehen von 1495 freilich nur bis 1523, lassen jedoch in dieser ganzen

<sup>1)</sup> M.-A.-St. 234 (Jahr 1560). 2) M.-A.-St. 239 (1566), 231 (1566), 240 (1566). 3) M.-A.-St. 244. 253. 4) M.-A.-St. 254 (1571). 5, M.-A.-St. 256 (1571). 6) M.-A.-St. 255. 7) St.-A.-St.: Repos. d. depon. Akten d. Stadt St. Tit. I, sect. 1, Nr. 1a. 8) M.-A.-St. 237; gleichzeitige und spätere Abschriften sind gesammelt in St.-A.-St.: Repos. d. depon. Akten Tit. I, sect. 1, Nr. 1. 9) St.-A.-St. a. a. O. Tit. I, sect. 1, Nr. 1b.

Zeit, selbst am Ende kein Eindringen von Neuerungen irgendwie spüren. Noch 1523 lesen wir folgende Eintragung: Item hans Bordeke vorlet merten myddenwolt vnnd annen szyner hußfrowen eyn huß in der bredenstrate tusschen hans engelkens vnnd rochows hußern inne belegen mytt aller tobehoringe szo als he dat vorhenn beseten hefft...

Dieselbe Sprache finden wir in einem Band geistlicher Ver-

lassungen 1) gleichzeitiger Niederschrift.

Nun kommen wir zu einem Kopienbuch gleichzeitiger Abschrift, dessen Schreiber wir kennen: es ist der schon mehrfach erwähnte Sebastian Mum. Leider sind in diesem Kopial der Stettinischen Privilegien. Dur wenig deutsche Stücke enthalten; uns interessiert ein Kaufbrief Albrecht Glindes über Messenthin aus dem Jahre 1534, wo wir in vollständig ndd. Text Formen wie haben lesen. Ein Kauf-

brief Barthelt Hallens von 1558 ist dagegen ganz hd. 4)

Sebastian Mun treffen wir noch in zwei weiteren Bänden als Schreiber. Erstens im Eigenthums Buch<sup>6</sup>), Voigding und Baur Buch... verfertiget durch den Ober Secretarium Sebastian Mum in Ao. 1540. Die Eintragungen beginnen 1540 teils von Mum, teils von andern Stadtschreibern herrührend, alle schreiben jedoch wohl unter dem Eindrucke von Mums Sprache ein sehr gutes Hd., was in einem derartigen Buch um so auffalliger ist, als ja doch die Verhandlungen mit den Delinquenten sicher ndd. geführt worden sind. Dass aber ein gewisser Kanzleibrauch ausgebildet war, bezeugt der Umstand, dass sich die Sprache der übrigen Schreiber, z. B. eines Petrus Hundertmark in keiner Weise von der Mums unterscheidet. Als Probe diene eine Eintragung auf S. 2 (Politz, 1547 am Tage Petri und Paulo: Hans Albrecht schrader und Merten hoppener hattenn sich im stadt keller mit einander geraufft; dafür soll jrer jeder 1 gulden straff geben . . .

Ganz genau die verschiedenen Schreiberhände zu scheiden, vermögen wir in einem kleinen, schmalen Büchlein Registere der Vougddinge . . . <sup>6</sup>) Auf der Innenseite stehen die drei Besitzer und Schreiber verzeichnet: M. Winss D. 1546, Sebastian Mhum 1546, Helias

Schlecker 1564.

Das Buch beginnt mit Eintragungen, die nicht von Mums bekannter Hand, also wohl von seinem Vorgänger Wins herrühren; sie sind ndd. Mit Mums Handschrift beginnt auch (mit einigen Ausnahmen allerdings auf S. 8b) hd. Sprache vorzuherrschen. Was nach 1564 eingetragen ist, also wohl Schlecker zugehört, ist hd.

#### Sehluss.

Fassen wir zum Schluss die Resultate noch einmal übersichtlich zusammen: Das 15. Jahrhundert bewahrte auf allen Gebieten das Ndd. Im Beginne des 16. Jahrhunderts zeigen sich zuerst in der Kanzlei

<sup>1)</sup> a. a O. Tit. II, sect 1, Nr. 1, vol. 2, Bl. 159 2) a a. O. Tit. I, sect 1, Nr. 2 3) Bl. 175 f 4) Bl. 171. 5) St.-A-St. Rep. d dep. Akt. Tit XIII, Gen. Nr. 1. 6) a a O. Tit XIII, Gen. Nr. 2.

der Herzöge erste Spuren eines Einflusses hd. Sprache und zwar in den Urkunden an auswärtige hd. Adressaten. Ein Umschwung tritt in der Kanzlei Barnims ein, als er nach Georgs Tode 1531 die Herrschaft mit seinem Neffen Philipp geteilt hatte. Philipps Kanzlei zu Wolgast bleibt noch etwas zurück: hier beginnt man erst seit c. 1543, dort schon seit 1534 auch Pommerische Verhältnisse in hd. Sprache zu beurkunden; ndd. zeigt sich sporadisch noch bis in die 70er Jahre hinein. Die Sprache in den inneren Verwaltungsakten hält ungefähr mit dieser Entwicklung Schritt.

Die Stadtkanzlei in Stettin wird dadurch Anfang der 40er Jahre beeinflusst, wo Leute wie Sebastian Mum im Regiment und der Kanzlei sassen. In der Mitte der 60er Jahre ist die Entwicklung in allen Teilen der Stadtkanzlei als vollendet zu bezeichnen; das Ndd.

hat dem Hd. weichen müssen.

BERLIN.

Willy Scheel.

# Die Bielefelder Urkundensprache.

Vortrag,

gehalten zu Bielefeld am 5. Juni 1895 in der Sitzung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung.

Neuerdings ist der Wert der Urkunden für sprachliche Zwecke mitunter bestritten oder herabgesetzt worden. Demgegenüber stelle ich den Satz auf: Es bilden die Urkunden eine der wichtigsten Quellen zur Aufhellung der Sprachgeschichte. Vor unserer sonstigen schriftlichen Ueberlieferung haben sie den ungeheuern Vorzug, örtlich und zeitlich genau bestimmt zu sein. Was das bedeutet, braucht gegenüber der Mühe, die die Lokalisierung und Datierung sonst oft macht, nur ausgesprochen zu werden. Freilich muss man die Urkunden zu benutzen verstehen. Denn ohne weiteres muss zugegeben werden, dass man nicht von ihnen unmittelbar auf die Volkssprache ihrer Heimat und Zeit schliessen darf.

Bedeutung und Eigenart dieser Sprachdenkmäler möchte ich nun an den deutschen Urkunden Bielefelds erläutern.

Die erste deutsche, leider nur in neuerer Abschrift erhaltene Bielefelder Urkunde ist von 1302. Aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts standen mir dann nur noch vier, nämlich zwei von 1338, eine von 1348 und eine von 1350 zur Verfügung. Sie betreffen sämtlich die Neustädter Kirche und sind mit den übrigen zahlreichen Urkunden derselben dem Staatsarchiv zu Münster überwiesen worden. Zum Teil sind sie im Urkundenbuch der Stadt Bielefeld<sup>1</sup>) abgedruckt, das aber vorläufig leider nur bis 1346 reicht, zum Teil lagen sie mir in Abschriften vor, die mir der Herausgeber des genannten Werkes gütigst überlassen hatte. Alle späteren von mir benutzten Urkunden gehören dem hiesigen städtischen Archiv an und wurden im Original eingesehen, doch haben mir auch hierbei eine Anzahl von Abschriften des Herrn Dr. Reese gute Dienste gethan. Durch die Notwendigkeit, mich an die Originale zu halten, ist mir übrigens klar geworden, dass man sich, um einen genauen Einblick in das Wesen und die Entwicklung der Urkundensprache zu thun, auch um die Schreiber und Schreibschulen wird bekümmern müssen; ich selbst habe die verschiedenen Hände allerdings auch nur gelegentlich verfolgt. — Je weiter wir in der Zeit vorschreiten, um so massenhafter wird das Material, um im 16. Jahrhundert mit etwa 200 Stück den Höhepunkt zu erreichen. Durch die Hände sind mir bis 1625 alle hier vorhandenen

<sup>1)</sup> Im 9. Jahresbericht des Historischen Vereins für die Grafschaft Ravensberg, herausgegeben von R. Reese. 1894.

Urkunden gegangen, doch habe ich mich für genauere Ausnutzung von 1490 an mit Stichproben begnügt. Aus der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts habe ich etwa zehn, aus dem 15. Jahrhundert einige zwanzig und aus dem 16. einige dreissig Stück verwertet. Ausser der ersten von 1302 sind alle Originale. Um suher zu gehen, dass sie wirklich von Bielefeldern herrühren, habe ich nach Möglichkeit nur solche herangezogen, in denen ausschliesslich Bewohner der Stadt miteinander verhandeln. Fast nur in den fruhesten kommen auch Leute aus der Umgegend vor, was vielleicht manche Eigentumlichkeit erklärt.

Ganz ausgeschlossen wurden die landesherrlichen Urkunden, auch solche, bei denen Landesherr und Stadt beteiligt sind. Nur bis 1346 entstammen die Landesherren demselben Sprachgebiet, mit Aussterben der Ravensberger Grafen fallt Bielefeld an die Herzoge von Jülich und Berg — also ein fränkisches Geschlecht, und 1511 erbt das Ganze der Herzog von Cleve, also gleichfalls ein Rheinlander. Ich bemerke übrigens im Voraus, dass sich eine Beeinflussung der Bielefelder lokalen Urkunden durch die fürstliche Kanzlei nicht sicher nachweisen lasst.

Sehen wir von einigen Urkunden aus dem Jahre 1555 ab, in denen der Rentmeister zum Sparenberge, also ein nichtstädtischer Beamter, vorkommt, so tritt die nhd. Schriftsprache zuerst in den 60er Jahren des 16. Jahrhunderts auf. Aber noch nicht sofort rein, vielmehr bleiben anfangs starke nd. Reste. Und zwar leistet der nd. Konsonantismus zäheren Widerstand als der Vokalismus, in der Art, dass vielfach die Konsonanten auch in solchen Urkunden unverschoben bleiben, deren Vokale schon überwiegend nhd. sind. Neben den Urkunden, die starke Beeinflussung durch das Nhd. zeigen, kommen übrigens bis 1575 ungefähr ebensoviel vorherrschend nd. vor. Nach 1575 begegnet Gebrauch des Nd. nur noch vereinzelt und zwar zum letzten Mal 1589. Das Hd. brauchte hier also mehrere Jahrzehnte, um zur Alleinherrschaft zu gelangen. Hd., wenn auch mit mannigfachen nd. Anklängen, sind auch die Bielefelder Ratsverhandlungen von 1586—1628¹), aus denen ich eine Reihe schwieriger Stellen im Korrespondenzblatt des Vereins für nd. Sprachforschung²) zur Sprache gebracht habe. Sie sowohl wie unsere Urkunden wurden dem, der die Geschichte des Kampfes der uhd. Schriftsprache mit dem Nd. schreiben wollte, eine wertvolle Quelle sein.

Jostes meint einmal<sup>8</sup>), wie bei Soest werde es sich im allgemeinen zeigen, dass gerade die altgläubige Geistlichkeit zuerst und die protestantischen Städte zuletzt den Dialekt aufgeben. Hier könnten demnach kaum konfessionelle Gründe für und gegen gewirkt haben. Auf den ersten Blick scheint es so, als spräche auch bei der protestantischen Stadt Bielefeld das späte Auftreten des Hd. in ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 8. Jahresbericht des Histor. Vereins für die Grafschaft Ravensberg 1891. <sup>2</sup>) 15, 53 f vergl. 16, 10 f. <sup>3</sup>) Daniel von Soest S. 393. Anm. 2.

Urkundensprache für diese Behauptung. Aber bei ihr ist zu berücksichtigen, dass hier auch die Reformation erst spät (seit 1541) Eingang fand und sich dann erst allmahlich und nicht ungestort durchsetzte<sup>1</sup>). Hier failen also Einfuhrung der Reformation und der nhd. Schriftsprache nicht zu weit auseinander, und erstere könnte bei ihren mannigfachen Beziehungen zum Hochdeutschen (man denke nur an das hd. Kirchenlied, das nun auch in Bielefelds Kirchen erklang)<sup>2</sup>) doch hier den Umschwung in der Urkundensprache mit befordert haben, wenn ich auch keineswegs den Hauptgrund darm sehe. Der Wechsel wurde über kurz oder lang auch dann eingetreten sein, wenn Bielefeld katholisch geblieben wäre.

Der genaue Zeitpunkt des Eintritts des Hd. hangt gewiss oft von Zufälligkeiten ab. Die spät-nd. Bielefelder Urkunden rlihren grossenteils von derselben Hand; mit ihr verschwindet die nd. Sprache aus dem Aktenmaterial. Wäre nun der betreffende Schreiber zufällig früher verstorben oder sonst in Unthätigkeit getreten, so würde sich

das Bild für uns völlig verschieben.

Zunächst fassen wir die Zeit ins Auge, in der hd. Urkunden noch ganz fehlen, also die 250 Jahre von 1300 -1550, um dann noch einen kurzen Blick auf die Periode zu werfen, in der das Nd. vor dem Hd. zurückweicht.

Zuerst soll die Stellung der Bielefelder Urkundensprache innerhalb des Schriftnd. überhaupt, dann das Verhältnis zu dem gesprochenen

Laut erörtert werden.

Wenn wir nichts über die Heimat unserer Urkunden wussten, so konnten wir doch aus der Sprache auf die ungefahre Herkunft schliessen Bekanntlich haben die meisten Erscheinungen der gesprochenen Sprache ihr besonderes Gebiet; nicht gar oft decken sich zwei Grenzen. Wer noch daran gezweifelt hat, den wird überzeugt haben, was über den grossartigen Wenkerschen Sprachatlas bekannt geworden ist. Ebenso ist es mit den Verschiedenheiten der geschriebenen Sprache. Immerhin haben oft mehrere Spracherschemungen wenn nicht die Peripherie, so doch den Mittelpunkt gemeinsam, und danach können wir ein grösseres Gebiet in dialektische Landschaften scheiden. Einzelne Eigentumlichkeiten konnen dann freilich eine Gegend enger mit einer anderen verbinden, von der wir sie bei der vorgenommenen Gruppierung getrennt haben. Mit diesem Vorbehalte möchte ich das Schriftund, in vier Gruppen teilen, wobei ich übrigens bemerke, dass ich den Nordwesten, Ostfriesland und Nachbarschaft, als mir unbekannt ausschliesse. Im wesentlichen bildet der Norden. also die Wasserkante, eine Einheit. Dagegen der Süden zerfällt in drei Gebiete, Westfalen, ungefähr im Umfang der heutigen Provinz, das Gebiet zwischen Oberweser und Mittelelbe und die Mark Brandenburg nebst Nachbarschaft.

i) Goebel, 2. Jahresbericht des Hist. Vereins für Ravensberg 1878 S 50 ff.
 2) a. a. O. S. 55. 72.

Die beiden letzten Landschaften würden nun, wenn wir den Ursprung unserer Urkunden nach ihrem Dialekt bestimmen wollten, sofort ausscheiden.

Der Mark Brandenburg sind viele Formen und Laute mit dem Hd. gemein: û (z. B. bruder, tu) für ô, î (z. B die, brif) für î, î in unbetonter Silhe (z. B. unsis) für e, oder für eder, von für van, het für heft; ausserdem fehlt der Plural des Präsens auf -et. Unsere Urkunden bieten dagegen ô, ê, e, cder, van, heft und viele -et, und sie 1348, lieven 1461, stichtis, unsis 1348, unsir 1451, oder 1338 (Urkbuch der Stadt Bielefeld I. Nr. 160 und 162) sind Ausnahmen.

Das Gebiet zwischen Oberweser und Mittelelbe aber wird gekennzeichnet durch ek, mik, ome, ore, os für ik, mi, eme, er, us, — wieder lauter Formen, die bis auf eine Anzahl ore, von denen unten gesprochen

werden wird, ganz und gar fehlen.

So kännen also die Wasserkante und Westfalen in Betracht. Wenn man zwischen diesen beiden Gebieten die Wahl hat, würde man sich für Westfalen entscheiden. Charakteristisch für dieses ist nämlich Erhaltung des n in uns und den abgeleiteten Formen; in den Urkunden steht ebenso nur ausnahmsweise 1338 (Nr. 160) use neben uns, unsen, unser und 1355 user neben uns. Auch stades als Gen. von stat findet sich ausser in Lubeck und dem Nordosten fast nur im Westen. In Bielefeld aber ist es ausserordentlich häufig: bis 1400 wechselnd der, des stades, seitdem fast nur des stades.

der nienstaddes 1302 der olden stades 1371 van des stades wegen 1380 der olden stades 1392 unses stades 1399, der stades 1422 unses stades 1442 1483 1510 1536 1539

Selbst in den Ratsverhandlungen spukt jenes stades nach. Es heisst zwar stets der stadt, aber in Zusammensetzungen die drie stadtsknechte 1595, stadtsdiener 1602, stadtediener-eyd 1621 neben stadtschreiber 1591, stadtdiener 1621 u. s. w. Zu Westfalen passt ferner die Seltenheit des Uebergangs von o zu a in offener Silbe in Fällen wie apen für open, und auch en, ende tür un, unde 1338 (Nr. 160 und 162) weisen auf dieselbe Landschaft.

Ja innerhalb Westfalens können wir die Herkunft der Urkunden noch genauer bestimmen. Auf den Osten werden wir nämlich geführt durch Vorkommen von schol, scholen neben sal, solen. Zuerst über-

wiegen wohl sogar die Formen mit se, sch.

scholle wi 1302 scolent 1348 Nr 160 scole wy, zal 1338 Nr. 163, scolden 1355 scolde 1380 solen 1390 schal, scholen 1405 schal 1420 sollen, sall 1445 scholen, schall, sollen 1489 scholde 1497 sall 1506 schollen 1512 sall 1517, schal, schollen, sal, sollen 1520, schall, schollen, sollen 1525 schalt, sal 1555

Im Herzen Westfalens gilt nur sul, solen. — Auf den Norden aber weist up. Im Süden, wenigstens in den Dortmunder Urkunden, soweit ich sie nach Rübel!) kontrollieren kann, herrscht op. Dies

<sup>1)</sup> K. Rubel, Dortmunder Urkundenbuch Band I und II., bis 1400 reichend). Niederdeutsches Jahrbuch. XX.

steht z. B. 1320, 1342, 1361, 1373, 1382, 1396, 1400, und up 1387 ist Ausnahme<sup>1</sup>).

Schwieriger ist die zweite Frage, die neuerdings öfters aufgeworfen worden ist: Wie verhalten sich Urkundensprache und wirkliche Volkssprache zu einander?

Indem ich ihr näher trete, hole ich nach, was der verdiente Bearbeiter der heutigen Ravensberger Mundart, Jellinghaus<sup>2</sup>), für seine Person ausdrücklich ablehnt. Um zunächst meine Stellung zu dieser Frage im allgemeinen anzugeben: auf Grund eines umfassenden Materials nicht bloss von Urkunden, sondern auch zahlreichen anderen namentlich Prosadenkmälern bin ich zu der Ansicht gekommen und hoffe noch Gelegenheit zu finden, sie in einem grösseren Zusammenhang darzulegen, dass es im Mnd. eine durchgeführte, über den Mundarten stehende Schriftsprache noch nicht gab, wohl aber Ansätze zu einer solchen, und die Entwicklung würde weiter gegangen sein, wenn nicht das Aufkommen der nhd. Schriftsprache sie unterbrochen hätte. Zu dieser Ansicht hat mich die Beobachtung geführt, dass einerseits vielfach die noch heute geltenden mundartlichen Eigentümlichkeiten auch in den mnd. Denkmälern hervortreten, dass aber anderseits ebenso oft nachweislich die mnd. Schrift den gesprochenen Laut nicht wiedergiebt. Dies sonst gewonnene Ergebnis haben mir die Bielefelder Urkunden bestätigt.

Um festen Boden unter den Füssen zu gewinnen, seien zunächst einige ganz sichere Beispiele sowohl für die Uebereinstimmung der Urkunden mit der Mundart als für ihre Abweichungen von derselben angeführt.

Zunächst also Uebereinstimmungen! Ich hob oben (Seite 81) eine Reihe von Eigentümlichkeiten des Mnd. zwischen Oberweser und Mittelelbe hervor; diese sämtlich erweisen ihren Ursprung aus der Volkssprache dadurch, dass sie noch heute ungefähr innerhalb derselben Grenzen vorhanden sind. Sie reichen zum Teil bis ganz in die Nähe von Bielefeld — so wird Detmold noch als cck-Ort 3) angegeben —. aber bis Bielefeld selbst erstreckt sich keine, und dementsprechend finden sie sich auch nicht in den Urkunden. Wenn dann im Gegensatz zu den Dortmunder Urkunden die Bielefelder up haben, so stimmt auch dieser Unterschied zu den heutigen Mundarten<sup>4</sup>). Was schliesslich den Wechsel von sal, solen und schal, scholen betrifft, so gelten heute in der Umgegend von Bielefeld, wie ich mich durch Umfragen bei Schülern überzeugt habe, die s-Formen, aber schon aus Minden und Exter bei Vlotho wird sch bezeugt. So erklärt es sich vielleicht, dass Jellinghaus<sup>5</sup>) beiderlei Formen als ravensbergisch angiebt. steht also der Annahme im Wege, dass im Mittelalter auch in Bielefeld neben eindringendem s noch sch gesprochen wurde.

<sup>1)</sup> a. a. O. I. Nr. 385. 568. 760. II. Nr. 33. 127. 962. 1038. 194. 2) West-fälische Grammatik S. 3. 3) Wrede, Anzeiger für deutsches Alterthum 18, 308. 4) a. a. O. 21, 159. 161. 5) § 163, 259, S. 114.

Nun einige Abweichungen! Es sind das dieselben, die schon Jostes in seinem schonen Aufsatz: Schriftsprache und Volksdialekte<sup>1</sup>) hervorhob, um für das Mittelwestfalische das Vorhandensein einer

Schriftsprache zu beweisen.

Das bentige Westfalisch hat in uns und den abgeleiteten Formen durchaus Ausfall, das Mittelwestfälische einschliesslich der Bielefelder Urkunden, wie wir (S. 81) sahen, ebenso durchgehends Erhaltung des n. Ersteres wird aber als das Ursprüngliche erwiesen durch das Altsächsische, wo die Formen mit n ganz unbekannt sind. Und zum Teil stammen die altsächsischen Denkmäler doch sieher aus Westfalen. Die Freckenhorster Heberolle kommt hier für uns freilich nicht in Betracht, da sie die betreffenden Formen nicht bietet. Um so häufiger sind sie im Heliand, dessen westfaltsche Herkunft, wenn auch bestritten, doch immer noch wahrscheinlich ist. Und ganz beweisend sind die Essener Stücke; selbst in diesen Denkmalern, die aus der Nähe der mederfrankischen Grenze stammen, herrscht Ausfall<sup>2</sup>). Diese n zeigen in analogen Fällen auch die von Althof3) behandelten westfalischen Namen. Hier möchte ich die Frage aufwerfen, ob eine eigentimliche Schreibweise mehrerer Bielefelder Urkunden vielleicht damit zusammenhängt, dass das n blosser Schreibgebrauch ist. Es wird u bekanntlich von n vielfach so unterschieden, dass über u diakritische Zeichen gemacht werden. Nun finden sich aber mehrfach z. B. 1385 diese auch über n in unse usw. Ist hier blosse Nachlassigkeit der Schreiber anzunehmen, oder regt sieh das Sprachbewusstsein unwillkürlich gegen die angelernte Rechtschreibung?

Wahrend diese Abweichung von der Mundart in Westfalen von Anfang der mnd. Zeit an besteht (später setzt sie sich übrigens im ganzen Bereiche des Mnd. durch), so gelangt eine andere, die nicht auf Westfalen beschränkt ist, erst allmählich zur Herrschaft, die Endung -en im Plur. praes. statt -et. Heute herrscht durchaus in Westfalen -(e)t und wird als uralt erwiesen durch das Altsächs., das im Plur. ind. praes. ausschliesslich ad kennt. Für Westfalen kommt hier ausser den oben bei us genannten Quellen auch die Freckenhorster Heberolle in Betracht. Die Bielefelder Urkunden bevorzugen im 14. Jahrhundert -et, 1400—1450 herrscht Wechsel, dann überwiegt -en. Ganz verschwindet übrigens -et nie. Es mögen hier einige Belege

aus späten Urkunden stehen:

wylt, werdet 1480 blyvet 1401 hebbet, wylt 1490 wonet, uthfordert 1499, hebbet 1511 wilt 1520, hebbet 1559

Die Praeteritopraesentia haben in den Bielefelder Urkunden -en,

Die Praeteritopraesentia haben in den Bielefelder Urkunden -en, nur ausnahmsweise steht moghet 1355, konth, solt 1549. Immerkin deuten diese Formen darauf hin, dass der ravensbergischen Volkssprache des Mittelalters auch bei diesen Verben die Endung -(e)t bereits bekannt war, die heutzutage bei ihnen allein herrscht\*).

<sup>4)</sup> Nd Jahrbuch 11, 85 °) Heyne, Glossar zu den Kleineren altud Denkmälern 2 Aufl S 196 °) Grammatik altsachs Eigennamen in westf Urk, des 9 bis 11 Jahrhunderts § 117, 118 °) Jellinghaus § 259

Anderswo findet sie sich in diesem Fall seit etwa 1350. — Sonst begegnet -en zuerst in Nebensätzen:

dat wy hebben 1338. Nr. 163. Aehnlich 1371. 1391. zee enhebben 1338. Nr. 163,

während allerdings in anderen frühen Urkunden im gleichen Fall schon -et steht:

dat wi hebbet 1302. dat wy lovet 1338. Nr. 163. dat wy hebbet 1385. dat wy willet 1390.

Haben wir es vielleicht bei jenen -en mit Fortdauer des Konjunktiv zu thun, dem ja im Altsächsischen die Endung -en zukommt? Wer in den anderen -en keine bloss orthographische Eigentümlichkeit sehen will, könnte sie so deuten, dass sie aus dem Konjunktiv, dessen Bedeutung allmählich dem Sprachbewusstsein abhanden kam, in den Indikativ gedrungen wären und beide Endungen eine Zeitlang auch in der gesprochenen Sprache nebeneinander bestanden hätten, bis -(e)t in dieser zur Alleinherrschaft gelangte. Damit wäre aber nicht erklärt, warum in der Schrift grade -en je länger je mehr überwiegt und schliesslich wenn nicht in unsern Bielefelder Urkunden so doch anderswooft obsiegt, wo heute die Mundart noch -(e)t hat.

Es steht also fest, dass die Schrift der wirklichen Volkssprache nicht überall entsprach. Von diesen zweifellosen Fällen wenden wir uns zu der schwierigen Frage, wie weit der eigentümliche westfälische Vokalismus schon im Mittelalter vorhanden war.

Wir fangen mit dem Diphthong ie an. An dessen Stelle steht altsächsisch einmal kurzes i; z. B. heutiges fiele ist altsächsisch filu, tielen = tilian, sieker = sikor. Dies i herrscht auch in den westfälischen Namen des 9. bis 11. Jahrhunderts. Althof führt nur wenige e z. B. Fretherich gegenüber zahlreichen i in demselben Namen an<sup>1</sup>). Für die folgende Zeit, für die in Westfalen bis etwa 1300 gleichfalls fast nur deutsche Wörter in lateinischen Denkmälern zur Verfügung stehen, bin ich auf vereinzelte Beobachtung angewiesen. Entnommen habe ich sie dem 4. von Darpe besorgten Band des Codex traditionum Westfalicarum, weil er in musterhafter Behandlung Denkmäler enthält. die ganz aus der Nähe Bielefelds, aus Herford, stammen<sup>2</sup>). Ich habe hieraus die Formen für das Dorf Brackwede bei Bielefeld, heute im Volksmund Brôkwie, zusammengestellt. Die Heberolle des 12. Jahrhunderts hat Brequide<sup>3</sup>), die des 13. Bracwide<sup>4</sup>), doch bietet eine Hs. derselben schon Bracwede, und letztere Form herrscht im 14. Jahrhundert und später ausnahmslos. Ferner steht in den Zusätzen zur Heberolle des 12. Jahrhunderts niderval<sup>5</sup>), im Nachtrag zu dem summarischen Register von einer Hand anscheinend des 13. Jahrhunderts 6) nitherval, in der Heberolle des 13. Jahrhunderts aber schon negenogen?) (negen heute niegen). — Heutiges ie geht aber teilweis auch auf altsächs. Umlauts-e zurück, z. B. bieke auf beki, kietel auf ketil.

<sup>1) § 80, 147. 2)</sup> Einkünfte- und Lehns-Register der Fürstabtei Herford sowie die Heberollen des Stifts auf dem Berge bei Herford. 3) a. a. S. S. 32. 4) S. 76. 5) S. 51. 6) S. 62, vrgl. S. 10, 56 a. 7) S. 84.

An dessen Stelle tritt schon in der Hs. M der Freckenhorster Heberolle gern i<sup>1</sup>), ebenso bieten die westfälischen Namen des 9. bis 11. Jahrhunderts oft -biki neben -beki<sup>2</sup>). In der Heberolle des 12. Jahrhunderts überwiegt -bike, -biki, in der des 13. gilt aber schon -beke. Z. B. heisst es dort Bernebike, hier Bernebeke (jetzt Bermbeck im Kreis Herford). Diesen Namen habe ich auch in den späteren Herforder Denkmälern verfolgt, er hat auch da stets e. Den gleichen Unterschied habe ich beobachtet, wenn biki, beke den Hauptton trägt. Jene Form herrscht in den älteren Denkmälern, vrgl. Bikehusen in einer Paderborner Urkunde von 1151<sup>3</sup>), Bychethorp, Bykeseten<sup>4</sup>) in der Herforder Heberolle des 12. Jahrhunderts, diese in den jüngeren: die Heberolle des 13. Jahrhunders bietet zwar noch Wechsel, vrgl. Bekeseten neben Bikeseten<sup>5</sup>), später aber habe ich i in dieser Stellung nur vereinzelt beobachtet.

In beiden Fällen verschwindet also *i* im Laufe des 13. Jahrhunderts in der Schrift, und auch die Bielefelder Urkunden zeigen kaum eine Spur; widerkopen 1302 und vor der nideren porten 1480 sind vereinzelt. Und doch möchte ich auch hier mit Jostes u. a. annehmen, dass die Verdrängung des *i* durch e nur der Schriftsprache angehört. Wenn bis zum 13. Jahrhundert ein *i* geschrieben wird und der *i*-Laut heute noch im Diphthong überwiegt, so ist zu vermuten, dass er auch in der Zwischenzeit nicht verschwunden ist. Bestärkt werden wir in dieser Annahme, wenn wir sehen, dass an anderen Orten grade Westfalens selbst noch im 14. Jahrhundert *i* nicht selten geschrieben wird. So namentlich in den Dortmunder Urkunden des 14. Jahrhunderts, gegen dessen Ausgang es allerdings zurücktritt. So heisst es dort:

ghesikert, ghescrivenen 1349. witet 1352. wider 1362. myde 13966).

Für das 15. Jahrhundert versagt leider bis jetzt das treffliche Rübelsche Urkundenbuch; in den mangelhaften Abdrücken Fahnes habe ich i kaum gefunden. Ich vermute also, dass sich der heutige Diphthong ie unmittelbar aus kurzem i entwickelt hat; wann dies allerdings geschehen sei, darüber geben die Quellen keine Auskunft.

Zweifelhaft bin ich in zwei anderen Fällen. Wenn auch, wie wir oben (S. 81) sahen, unsere Urkunden meist in offener Silbe o behalten, so begegnen doch einige a.

apenbar 1489. avergegeven 1512. tegelaven (Ziegelofen) 1517. appenbar, apenbaren, baven, gekaren ('gekoren'), geswaren 1520. vullentagen, baven 1549.

Sehr häufig ist dieser Uebergang im späteren Mnd. da, wo noch heute ein dem langen a ähnlicher Laut gesprochen wird, während er zwischen Oberweser und Mittelelbe, wo heute ô gilt, und in Westfalen, wo ua herrscht, im allgemeinen fehlt. Bei den a unserer Urkunden können wir nun entweder annehmen, dass sie in ungenauer Weise

<sup>1)</sup> Jellinek, Paul-Braune Beiträge XV, 302. 2) Althof, § 136. 137. 3) Codex trad. Westf. IV, S. 8. 4) S. 28. 35. 5) S. 63. 81 und S. 63a. 6) K. Rübel, Dortmunder Urkundenbuch I, Nr. 651. 694. 771. II, Nr. 962.

das ua der Aussprache wiedergeben sollen, oder wir müssen in ihnen ausschliesslich ein Stück Schriftsprache sehen.

Zweitens: 1338. Nr. 160, 1348 und dann wiederholt nach 1497 steht für ihre, ihrer u. s. w. ore, orer u. s. w., während die entsprechenden Nebenformen mit o bei eme, en, enne fehlten. Heute heisst es üar, üare, aber äm, än, en¹). Vielleicht weist jene Verschiedenheit in der mnd. Schreibweise auf einen ähnlichen Unterschied auch in der mnd. Aussprache Ravensbergs hin. Jellinghaus²) will in einer Urkunde von 1400 uerem, in einer von c. 1500 uarem gelesen haben. Wo finden sich diese? Das uren, das er aus einer Urkunde des Landesherrn von Ravensberg vom Jahre 1362 anführt³), zieht jedesfalls nicht, da in jener Zeit Ravensberg schon mit Jülich und Berg vereinigt war (vrgl. darin vorkommende Formen wie: wyr, ind, hain).

Was den Konsonantismus anbetrifft, so möchte ich die Assimilation des d an vorhergehendes n zur Sprache bringen. Heute ist sie durchgeführt, in unseren Urkunden fehlt sie fast ganz. Nur 1348 kommt orkunne vor. Ich habe diese Urkunde nicht selbst eingesehen, aber durch besondere Anfrage festgestellt, dass gar nicht anders gelesen werden kann. Trotzdem würde ich auf dies vereinzelte Vorkommen nichts geben, wenn nicht sonst gesicherte analoge Fälle aus ähnlich früher Zeit begegneten. Dieselbe Form findet sich 1346<sup>4</sup>) in einer Originalurkunde des letzten Grafen aus dem Hause Ravensberg zu Gunsten einer Bielefelderin, die also vielleicht auch in Bielefeld ausgestellt, von mir aber als nicht städtisch beiseite gelassen worden ist. Auch hier ist die Richtigkeit der Lesung gesichert. Dann steht in einer Freckenhorster Originalurkunde von 1343 ghesynne<sup>5</sup>). Eine ganze Reihe von Fällen findet sich ausserhalb Westfalens besonders in Bremer Originalurkunden<sup>6</sup>).

ghelle (= ghelde) 1371. de ole dyck, velle (= velde), holen (= holden) 1374. velle, lanne, tennest (= tendest) 1375. de ellere 1378. (Vrgl. panne 1333. munne 1360 in den Bremer Schedungen<sup>7</sup>).

In den späteren Bremern Denkmälern verschwindet die Assimilation wieder. In der Nichtwiedergabe derselben sehe ich hier wie in Westfalen eine Abweichung der Schrift von der Aussprache.

Worauf beruhen nun derartige Abweichungen? Sehen wir von der Schwierigkeit ab, die manche Laute wie etwa die westfälischen Diphthonge jedem bereiten müssen, der sie schriftlich wiedergeben will, so ist einmal vor allem auf die orthographische Tradition hinzuweisen. Es gab schon im Mittelalter eine feste Rechtschreibung, von der man nicht abwich, wenn sich auch der Laut änderte. Ein

¹) Jellinghaus § 212. 213. ²) § 87. ³) Nd. Korrespondenzblatt 11, 3, wo das Citat aus Lamey S. 136 in S. 123 zu berichtigen ist. ⁴) Urkundenbuch der Stadt Bielefeld I, Nr. 182. ⁵) Codex traditionum Westfalicarum I, S. 133 unten. ⁶) Bremisches Urkundenbuch II, Nr. 406. 463. 469. 540. ⁷) Oelrichs, Sammlung alter und neuer Gesetzbücher der Stadt Bremen.

schlagendes Beispiel bietet die obengenannte Schreibung nd statt nn. Für die Urkundenschreiber lag es doppelt nahe, sich der überkommenen Orthographie weiter zu bedienen, weil sie oft nach bestimmten Formularen schrieben. Anders würde es sich nicht erklären lassen, warum bestimmte Formen immer an derselben Stelle wiederkehren, während sie in derselben Urkunde in anderem Zusammenhang anders lauten. Ich habe dies bei der Pluralendung -et beobachtet. In vielen Urkunden steht sie nur in der Wendung: se hebbet de genade, dat se mogen, z. B. 1442, 1483, 1510, 1539. Auch Jostes 1) macht auf den Einfluss der Formelbücher aufmerksam.

Aber nicht alle Abweichungen erklären sich durch traditionelle Orthographie. Die Schrift zeigt vielfach Laute und Formen, die überhaupt nie der betreffenden Mundart angehört haben. Man hat in Westfalen nie uns für us, nie e für i in Fällen wie vele = vieln gesagt. Hier haben wir Einwirkung aus der Fremde anzunehmen. Und zwar kann entweder ein anderer Dialekt desselben Sprachtypus (hier also des Niedersächsischen) oder eine andere Spracheinheit den Einfluss ausüben. Letztere Möglichkeit lag grade in Westfalen nahe, weil es auf zwei Seiten an andere deutsche Stämme stösst. Vom Rhein her, also vom Mittel- und Niederfränkischen, bezw. Niederländischen, und vom Süden her, also vom Mitteldeutschen, konnten fremde Schreibungen eindringen. Woher die Neuerungen stammen, wird sich oft nicht entscheiden lassen. So kann das n in uns und der unsächsische Plur. praes. auf -en vom Süden und Westen her eingedrungen sein: sowohl dem südlichen als dem westlichen Sprachgebiet kommen diese Eigentümlichkeiten zu. Bei e statt i könnte auch Beeinflussung durch die anderen niedersächsischen Mundarten vorliegen, denn dem grössten Teil Niedersachsens kommt die Senkung von i zu c wirklich zu. Joste<sup>2</sup>) denkt für Westfalen vorzugsweise an westlichen Einfluss, und er wird darin Recht haben.

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Zeit von 1550 bis 1589, in der sich hd. Einflüsse stark geltend machen.

Jetzt dringen nhd. Formen mit Macht auch in solche Urkunden, deren Gesamtypus unverkennbar nd. ist. Das Nd. zeigt im grossen und ganzen keine Weiterentwicklung. Offenbar stehen die Schreiber auch jetzt noch unter dem Bann der mittelalterlichen Rechtschreibung, wenn auch manche seltsame Schreibweise die einreissende Unsicherheit beweist. Bemerkenswert sind zwei Urkunden von 1555. Geschrieben hat sie ein Bürger, namens Cock. Es ist begreiflich, dass er nicht so von der Tradition beherrscht wird wie die berufsmässigen Urkundenschreiber. Bei ihm bricht die Mundart durch. Schon altsächsisch wechselt namentlich in der Freckenhorster Rolle  $\hat{o} = \text{got}$ . au mit a, vgl. vrano, vischkapa. Ebenso schreibt Cock: vorkapes, vorkape, vorkafft neben vorkopes, wederkopen, aber  $\hat{o} = \text{hd}$ . uo giebt er

<sup>1)</sup> Nd. Jahrbuch 11, 86, 88. 2) a. a. O. S. 88.

mit o wieder, z. B. goderen, to, modes (vorkoft lese ich übrigens auch schon in einer Urkunde von 1528). Diese verschiedene Schreibweise beruht jedenfalls auf Verschiedenheit der Aussprache. Doch nähem sich heutzutage grade in der Bielefelder Gegend die beiden ô, die man sonst im Ravensbergischen als eo = hd. uo und äu = got. au unterscheidet, als au, ou, ô auf der einen und au auf der anderen Seite 1). Eine andere Schreibweise in den Urkunden Cocks macht mich geradezu stutzig, ob er überhaupt den ravensbergischen Dialekt wiedergiebt. Ravensbergisch heisst es nämlich früwwe, frübbe und nur bisweilen frugge, wobei Jellinghaus?) ausdrücklich bemerkt, dass das paderbornische gg = ww nicht beliebt sei. So haben auch unsere Urkunden stets frouwe, aber Cock schreibt husfroggen. Nicht-ravensbergisch ist bei ihm auch vor myck (acc.) neben vor my (acc.). van my. — Zwei Urkunden von 1585 und 1586, beide von der Hand des Stadtschreibers Johannes Anthonii, die schon starke Beeinflussung durch das Hd. zeigen, bieten eine andere Form, die ich für mundartlich halte: das Part. gieben. Als Infinitiv findet sich die gleiche Form in dem ersten, von demselben Beamten geschriebenen Teil der Bielefelder Ratsverhandlungen, während die späteren, von anderen verfassten Teile geben bieten. Die heutige Mundart hat giben, gieben. Auch hier halte ich das i für uralt. Schon im Altsächs. (Bedas Homilie, Freckenhorster Rolle) findet sich gegivan, givan, und in Dortmunder Urkunden von 1342 und 13523) steht gheghyven, gyven.

Derartige mundartliche Schreibungen sind aber auch in den späten Urkunden selten, und grade diese Denkmäler, die aus einer Zeit stammen, in der das Nd. als geschriebene Sprache schon in den letzten Zügen lag, beweisen, wie fest die traditionelle Rechtschreibung sass.

Fassen wir die zahlreichen Fälle zusammen, wo wir Eigentümlichkeiten des heutigen Platt schon in frühe Zeit verlegen mussten. so werden wir zwar nicht so weit gehen, die westfälische Mundart schon bei Hermann dem Cherusker vorauszusetzen, wie Fürst Bismarck neulich beim Empfang der Westfalen gethan hat. Aber wenn er hinzusetzte: Ich wüsste nicht, woraus man schliessen könnte, dass der westfälische Dialekt damals anders gelautet hätte wie heute in Paderborn und dem Teutoburger Walde — so können wir auf einen grossen Teil des Mittelalters diesen Ausspruch mit Recht anwenden. Wenigstens die Keime der heutigen Aussprache gehen schon in frühe Zeit zurück.

Es scheint das gegen die Wertschätzung zu sprechen, die ich am Eingang meines Vortrages den Urkunden zu teil werden liess; denn in ihnen treten diese Eigentümlichkeiten vielfach grade sehr zurück. Aber naturgemäss habe ich mehr die Fälle hervorgehoben,

<sup>1)</sup> Jellinghaus § 56, 57, 70. 2) § 163, 169. 3) K. Rübel, Dortmunder Urkundenbuch I, Nr. 567, 694.

wo bei ihrer Benutzung Schwierigkeiten vorliegen, als die, wo sie ohne weiteres als Erkenntnisquelle dienen können. Und sodann teilen sie im Prinzip diese Schwierigkeiten mit den anderen Aufzeichnungen des Mittelalters. Im Prinzip — sage ich, denn im einzelnen bestehen sicher zwischen den verschiedenen Arten von Denkmälern noch grosse Unterschiede in dem Grade der Treue, mit dem sie die wirkliche Volkssprache wiedergeben. Aber ein reines Bild derselben liefert von allen mnd. Aufzeichnungen vielleicht keine einzige.

BIELEFELD.

H. Tümpel.

## Zu

## John Brinckmanns Erzählungen.

Erfreulicherweise finden die köstlichen Erzählungen John Brinckmanns nun auch in weiteren Kreisen die ihnen gebührende Anerkennung, wozu unzweifelhaft die in Wilh. Werthers Verlage in Rostock erschienenen schön gedruckten und ausgestatteten Ausgaben (John Brinckmanns Ausgewählte Plattdeutsche Erzählungen, 1. Bd. Kasperohm un ick, 5. Aufl. 1894; 2. Bd. Kleinere Erzählungen, 3. Aufl. 1895) viel beigetragen haben. Leider verdienen die in diesen Bänden mit Rücksicht auf die des Niederdeutschen weniger kundigen Leser gegebenen Erklärungen unter dem Texte nicht dasselbe Lob. Gerade bei schweren und seltenen Ausdrücken wird eine solche hin und wieder vermisst, öfter hat sich auch der Herausgeber mit einer einfachen Umschreibung des niederdeutschen Wortes ins Hochdeutsche begnügt, an anderen Stellen ist eine geradezu falsche Erklärung gegeben. Ich möchte hier in Rücksicht auf eine neue Auflage einiges derartige berichtigen.

Bd. I, S. 24, Z. 12 bedurfte Pulpet (Pult), das engl. pulpit, einer Erklärung; es findet sich nochmals S. 310, Z. 4 in der bei Webster als dritte verzeichneten Bedeutung. — S. 13, A. 2 bezeichnet Speegel jedenfalls nicht wie die Anmerkung angiebt den 'Rücken', sondern einen tiefer liegenden Teil des menschlichen Körpers. S. 16, A. 4 wird durch die Uebersetzung von Parlbrassen durch "Perlbrachsen" niemand gedient sein. Gemeint ist unzweifelhaft eine Art des bekannten, hochd. Bleie (Sparus. Linn.) genannten Fisches. — S. 33, A. 6 nüscht ist mehr unser "geknufft" als "gehauen". — S. 54, 3 bezeichnet rugen, das in der Anmerkung durch 'rauhen' übersetzt wird, das Abschülfern der Haut

nach Masern, Friesel und abalichen Krankheiten - S 62, A 1 ist musiq (es ist von Kase die Rede, falsch durch modig übersetzt. Dies Wort, das ich übrigens in den mir zugänglichen niederdeutschen Worterbüchern vergeblich gesucht habe, gehört zu mase. Fleck, ist also - fleckig faulig, vgl mbd m see (Lexer I, 2056) - Wenn S 98, A 5 durchsult durch ,durchgeseucht mm schrieben wird, so ist dies nicht einmal ein boeldeutscher Ausdruck, aufen bezeichnet bier treffend den Zustand, der sich bei den ersten Rauchversuchen Nichterwachsener einzustellen pflegt. — S 219, Z 2 bedurfte Balge - Wastfass' einer Erklarung 8 247, A. 5 ist Pulankin durch 'Baldachin' erklart Letzteres bekanntlich aus Baldacco, der ital Form des arab Bupled hermleitende Wort hat aber mit dem ersteren nichts zu thun Man vergleiche die Erklarung in Websters Complete English Dictionory . Palanquin, Palankeen Pg u Fr palanquin, Javan palanghi, O Javan palanghan, palaki, Hind pelaki) A overel carriage used in India, China etc., borne on the shoulders of men, and in which a single person is conveyed from place to place " - S 251, A 3 ist nanschipen durch .abgenutzt\*, wie Bd II, S 168, 3 wantschapen durch "gebrechtich" übersetzt (vgl auch S 286, Z 5) Es ist aber vielmehr - hasslich (s Mul Wh u d W) Schliesslich müchte ich noch die Vermutung aussprechen, dass im S 17, A 1 durch holtern Redder (Ritter) erklärte Spiel Holtendragtich mit draetic = dreissig zusammenhängt. Die in der Anmerkung gegebene Erklärung halte ich nicht für richtig Vielleicht giebt ein Landsmann des Dichters darmet Auskunft.

Bd II, S 217, A. 1 durfte Kruckahnt nicht einfach durch "Ente" abersetzt werden, sondern es musste bemerkt werden, dass eine besondere Art von wilden Enten damit gemeint ist Auch wird einem Hockdeutschen kaum damit gedient sein, wenn ehd A 7 Brokfoscher einfach durch "Bruchfischer" übersetzt wird Falsch wird S 221, A 2 Schimana durch "Seemann" übersetzt, w bei der Verfasser der Anmerkungen wohl an engl seaman (spr saman) gedacht hat Schremann, Schrimmann (auch noch als Familienname vorkommend) ist vielmehr ein altes niederd Wort und bezeichnet einen Bootsmann oder Schiffszimmerm inn. s Mnd Wb, IV, 93 - S. 229, A 2 wird staben un flagen durch 'abgeblieben übersetzt. Liegt bier ein Druckfehler oder ein Provinzialismus fur 'geblieben vor' - Ebd. A 4 war es jedenfalls besser den Sinn der Redensart der het werter ne I'hl seten' zu erklären, als nur das bekannte I'hl durch "Eule" zu ubersetzen - S 233, A 2 war das aus dem Schwedischen herubergenommene Tollbood besser durch 'Zollamt' als durch 'Zollbude zu erklaren - Zu S 267 A 4 ist zu bemerken, dass herperalist nicht durch Seilermeister zu übersetzen ist, sondern den Aeltesten der Seilerzunft bezeichnet Zu S 272, Z 6 wird eine Aumerkung zu "Gewell" vermisst, ein Ausdruck der auch nicht jedem Niederdeutschen ohne Weiteres klar sein wird. Gemeint ist wohl das Mnd. wedde = Polizeigericht (s Mnd Wb V, 622) und gewedde, ebd II, 99 - Einer Erklarung bedürfen auch noch lends auf S 285 und 292 (das Verb lends in ist S 289, A 2 erklart), sowie der Münzname Ihestebergers. Vollig falsch erklärt ist folgende Stelle aus der Erzählung Peter Lowenz bi Abukir (Bd. II. S. 310). Seen Se Herr Block! alm de hore ontale Pedang und den submarmen Pegel hadd de Slacht by Abukar in desen Lewen nich von den Engelsmann genvinnen narden kund, na næ sek nich to rechter Tid darower tookamen, denn hadd de Engelsmann der ok so seker mit ne lange Naf von aftreeken mutst, as de Ihm vor Gadelinsch, ore wærsten he hadd ok so vel Slag kregen, dat de gesammten britischen Erlanden siek dorup hadden giehten laten kunnt. Was der Herausgeber sich dabei gedacht hat, wenn er gubten durch 'die Gicht vertreiben' erklart, ist schwer erhndlich. Die richtige Erklärung ergiebt sich

aus dem 19. Kapitel von Fritz Reuters Reis' nah Belligen, wo 'oll Witt' vor dem Burmeister erklärt:

"Ick gah na 'n Dokter hen un lat mi gichten; Un ick verlang up alle Fälle So 'n dörtig Daler Smerzensgelle."

Zu dieser Stelle wird in der Volksausgabe der Sämmtlichen Werke Bd. 3, S. 77 ick lat mi gichten richtig erklärt: "ich lasse mich ärztlich besichtigen (zwecks Erlangung eines Befundscheins)." Weitere Auskunft über das sw. v. gichten in dieser Bedeutung giebt das Mnd. Wb. II, 107. Der Sinn der obigen Stelle ist also: "Die Engländer hätten dann so viel Schläge bekommen, dass ganz England sich hätte darüber können den Befundschein ausstellen lassen."

Interessant ist es zu bemerken, dass die sprichwörtliche Redensart auf S. 348: "gegen so 'n Backaben lett sick nich good hojahnen," sich schon in den von Hoffmann von Fallersleben, Berlin 1870 herausgegebenen Sprichwörtern des Tunnicius (v. J. 1514) in folgender Fassung findet: He moet wyde gapen, die tegen den oven wyl gapen. Uebrigens ist die Redensart "jähnen wie ein Backofen" auch sonst noch in Norddeutschland gebräuchlich.

NORTHEIM.

R. Sprenger.

# Die alten Kalenbergdrucke und Uebersetzungen.

Die Anregung zu der nachfolgenden kleinen Arbeit verdanke ich Herrn Professor Edward Schröder, der mich auch mit bibliographischen Notizen und anderen Hinweisen unterstützt hat. Mir lagen im Original folgende Drucke vor: Augsburg, ca. 1470 (A. I), Nürnberg, ca. 1490 (N.), Heidelberg 1490 (H.), Frankfurt 1550 (F.), Augsburg 1602 (A. II), o. O. 1611, o. O. 1620 XI und XII), von den vier vorhandenen Bruchstücken der niederdeutschen Uebersetzung, Lübeck (L.) die zwei in Berlin vorhandenen, der holländische Druck, Amsterdam 1613 (Ad.), ausserdem die Abschrift eines Druckes in der Valentin Hollschen Liederhandschrift (V.-H.), abgeschlossen den 18. April 1526, die Ausgaben von N. durch Bobertag, Kürschner N. B. 11, von XII durch von der Hagen, Narrenbuch (vielfach eigenmächtig geändert) von L. durch Mantels und Priebsch (Jahrb. 1875, 1876, 1892), von der englischen Uebersetzung (E.), erschienen wahrscheinlich Antwerpen ca. 1510, durch Schröder (Jahrb. 1887), schliesslich der Ebelingsche Text, Berlin, Lustenöder 1890 (angeblich von 1500). Andere alte Texte sind bisher nicht bekannt, und Herr Dr. Karl Schorbach, der demnächst A. I und H. neu drucken wird, teilte mir noch 26. Dezember 1894 freundlichst mit, dass er keine andern, als die mir bekannten Ausgaben gefunden habe trotz Anfrage bei 70 Bibliotheken.

Ueber A. I und Ad. handelt kurz der Finder K. Meyer, Samml. bibl.-wiss. Arbeiten Heft 6 (1894), H. bibliographisch beschrieben von Ad. Schmidt, Centralbl. f. Bibliothekswesen 10, 433 ff., cf. dazu noch Edw. Schröder, Korresp. XVII. 75.

Ich citiere die Verse stets nach N. ed. Bobertag.

#### I. Wert der Drucke für die Textkritik.

a. Unwert von E. (Ad.) Unzweifelhaft nachgewiesen ist von Schröder und Meyer, dass L. im Anfang des 16. Jahrhunderts zu einer niederländischen Prosafassung umgearbeitet wurde, auf der E. beruht und von der Ad. ein Nachdruck ist. Dieser Nachdruck war ein sehr genauer. Ganz zweifellose — aber auch unabsichtliche — Veränderung der Vorlage liegt nur an einer Stelle vor. In der Geschichte vom Chordecken sind durch Flüchtigkeit mehrere Sätze fortgelassen. Wie im Englischen (cf. Schröder a. a. O. 131. Anm.), wurde wohl das häufige Vorkommen des Wortes Chor verhängnisvoll.

Auf Aldus koesen die bocren dat Choer, wohl der einzige Satz, dessen Uebersetzung an dieser Stelle in E. ausgefallen ist (die Beratung der Bauern weder in Ad. noch E.), folgt gleich maer die Pastoor en was niet haastich om syn deel te decken. Die in E. vorhandene Botschaft der Bauern an den Pfarrer muss in dem alten niederländischen Druck enthalten gewesen sein. Eine Aenderung des Nachdrucks wird wohl noch vorliegen entspr. N. 875 sust müst ir ewig sein verziegen. Ad. of gy ensult desen nacht van my gheen vriendtschap geeryghen. E. 138. 14 f. or ellys from hens forth I wyll shewe you no point of love whylst I leve. Ausserdem vielleicht an der Stelle N. 440 ff., wo in E. 133. 34 f., wie in N., der mit den Flügeln schlagende Pfarrer mit einem Engel verglichen wird, und N. 759, wo in E. 136. 40 f., wie in N., bei dem wunderlichen Versuch des Bischofs, sich von seinem Augenübel zu befreien, auf den Rat des Pfarrers zurückgewiesen wird.

Das sind aber auch die einzigen Stellen, an denen die Genauigkeit des Abdrucks mit einigem Grunde bezweifelt werden kann. Ich gebrauche im folgenden der Kürze halber Ad. auch als Bezeichnung des niederl. Drucks aus dem XVI. Jahrhundert.

Von E. steht also von vornherein fest, dass es abgesehen von den vier obengenannten Stellen überhaupt keinen Wert für die Kritik des hochdeutschen Textes haben kann. Ad. ist wichtig, insofern L. fragmentarisch ist.

b. Unwert von XII. Unter den hochdeutschen Drucken ist nur einer ein direkter Nachdruck eines andern. XII ist nur eine Neuauflage von XI, aus derselben Druckerei, in Format, Papier, Lettern, ja in jeder Zeile mit XI übereinstimmend. So ist ihnen denn auch ausser der Fortlassung der letzten 24 Verse, des Nachworts, nicht nur eine grosse Auslassung mitten im Zusammenhang gemeinsam, 599—632 — es fehlte offenbar gerade ein Blatt in der Vorlage von XI, die in Format und Druck genau mit A. II (dort das Blatt mit C bezeichnet) übereingestimmt haben muss —; auch in den sinnlosesten Druckfehlern folgt XII im allgemeinen XI. Nur an einigen wenigen Stellen nahm XII selbständige Aenderungen vor. z. B. 2027 in dem nassen statt in den gassen oder merzte einen Druckfehler von XI wieder aus. z. B. 238, das alte stehn für XI stehn.

Für die Textkritik ist XII also völlig wertlos.

Für alle übrigen deutschen Drucke und V.-H. ist direkter Zusammenhang ausgeschlossen.

c. A. I — jüngere Drucke. Alle späteren deutschen Texte bilden gegenüber A. I (um 1470) eine Gruppe. Allerdings hat die Gruppe in den ca. 300 Versen, die wir von A. I besitzen, keinen offenbaren Fehler. Gemeinsame Lesarten 1747, 1800, 1822 (in dem stall, A. I in dem pfarhof), 1871 (allesamt, A. I alle), 1908 (sie da, A. I sie allain), 1964 (Als gut ist maisterschaft, A. I das ist meisterschaft). Man darf wohl sagen, die Lesarten von A. I drücken am einfachsten

aus, was gesagt werden sollte, durch die Lesarten der späteren Texte wird der Vers geglättet. Doch schon in Anbetracht der zeitlichen Verhältnisse müssen wir annehmen, dass ein Druck, dem A. I zu Grunde lag, der Ausgangspunkt für die weitere Entwickelung des Textes wurde. Der eine gemeinsame Fehler von A. I, N., H. 1744 ich weiss statt ich weiss nicht kann sehr wohl erst von der Grundlage der übrigen Drucke gebessert sein.

- d. Gruppe N., H. Im nahen Zusammenhange stehen N. und H. Gemeinsame offenbare Fehler finden sich in N. und H. an folgenden Stellen, die ich vollständig mitteile, damit jeder, der sich im Besitz des Bobertagschen Textes befindet, diese Verse verbessern kann. Voran stehen die Verse, die auch in A. I erhalten sind.
  - 1799. Sy truncken do wol dy halbe nacht A. I; truncken wol V.-H., F., XI, XII; (truncken bis zu Mitternacht A. II); do wol halbe N., H.
  - 1925. Er sprach es ist des teufels scheutz A. I, V.-H., F., XI, XII; Und sprach A. II; sprach ist N.; sprach ist das des H.
  - 1947. Der richter und dy gantz gemain A. I, V.-H., F., XI, XII; und ein gantz N, H. (Sampt dem Richter und gantzen Gmein A. II).
  - 415. Der Mesner wolt dem Unlust wehren A. II; wolt den unlust V.-H., F., XI, XII; wolt unlust H.; wolt sich unlust N.
  - 417. Daz da nit schmecken wurd die pfarr V.-H.; schmeckendt F.; Auf das nicht schmeckendt A. II, XI, XII; das do geschmecht nit N., H.
  - 956. Das der pfarrer on nyderklayd V.-H., F., A. II; ohn Niderkleid der Pfarrherr XI, XII; pfarrer ain nyderklait N.; mit eim H.
  - 1047. Ich forgt ir hielts für übel mir V.-H., F., A. II, XI, XII; hietz N.; hertz H.
  - 1356. Mit gutten flecken und großen V.-H., F., XI, XII; und auch großen A. II; flecken do von großen N., H.
  - 1558. Der hertzog den truchsessen batt V.-H., F., A. II, XI, XII; den trunck setzen N.; den betrug sehen H.
  - 2059. Dann er daz allz verderben thutt V.-H., F., XI, XII; Wann das er alls A II; das er es alls N., H. 1)

Ausserdem stimmen N. und H. gegenüber allen anderen Drucken in den folgenden Versen überein. 68, 177, 274, 293, 310, 313, 314, 327, 641, 754, 763, 765, 884, 893, 1166, 1181, 1210, 1414, 1419, 1523, 1551, 1593, 1651, 1719, 2122. Es liessen sich bei genauem Nachsuchen wohl noch ein paar derartige Stellen mehr auffinden. Es kam mir hier — und das gilt auch für die weiteren Ausführungen — nur darauf an, genügendes Beweismaterial für meine Resultate anzuführen. Inwieweit an diesen Stellen N. und H. spätere Umbildungen (grösstenteils übrigens ganz unbedeutende) des ursprünglichen Textes enthalten, wie weit sie dagegen nur das Alte beibehalten haben, lässt sich deshalb nicht entscheiden, weil gemeinsame Fehler — allerdings sehr wenig zahlreich — aller übrigen Drucke beweisen, dass sie auf eine Grundlage zurückgehn.

<sup>1)</sup> Nur Lesefehler von Bobertag sind 342 [hat], 478 fchür statt schüt, 1429 that statt thar, 1559 da statt das, 2004 ir statt ich.

#### e. Gruppe L., V.-H., F., A. II, XI.

327. des wurden sie vom pfarrer gespeist B., V.-H., F., A. II, XI, XII; gepreist N., H.

923. der bischof da nit sprechen kan V.-H., F., A. II, XI, XII; daer en sal de Bischop na tegen segghen Ad.; do wider sprechen N., H.

Wohl auch so in 477, wo F. selbständig auf den richtigen Text zurückkam.

das ein im dankt, das ander nit N., H., F.

cin im dacht A. II, cin gedacht V.-H., diss einem doch XI, XII; Ad. übersetzt den Vers nicht, sagt gleich d'een seyde Godt ghere hem die ritte – 478.

Von allen diesen Drucken steht L. (Ad.) der Grundfassung näher, als die andern, welche wieder eine Gruppe bilden.

- f. Gruppe V.-H., F., A. II, XI. Fehler der Gruppe: 283. 344. Lesarten 258, 324, 349, 741, 745, 748. Hier stimmt L. mit N. und II. Aus Ad. zu erschliessen, dass die Gruppe V.-H., F., A. II, XI, (XII) auch sicher allein stand in den Versen 1834, 1926, 2095. Es ist kein Grund anzunehmen, dass auch in L. die Fehler der Gruppe in folgenden Versen vorhanden waren: 249, 547, 581, 989, 1442, 1727, 2127. Als Beleg gebe ich die beiden obengenannten Verse 283 und 344.
  - 283. dar durch ir do beregent N. (cs dan regnet H.); gy werden beregent L.; daz ir an mir da begerent V.-H.; an mich thut begeren F.; ir dann an mich da begeret A. II, XI, XII.
  - 344. sie stunden an einen anderen ian N. H.; yaen L.; an ein andern an V.-H, ain ander bahn F.; auff ein anders an A II, XI, XII.

Von der Untergruppe sondern sich als naheverwandt und der Grundfassung fernerstehend deutlich ab A. II und XI (XII).

- g. Gruppe A. II, XI. Gemeinsame Fehler 95, 305 f. (Erweiterung um zwei Verse), 534, 561, 646, 775, 954, 1403, 1514, 2138. Hierzu kommen noch Lesarten, bezl. veränderte Wortformen 102, 281, 736, 768, 1006, 1125, 1150, 1221, 1272, 1315, 1643, 1680, 1768, 1780, 2088, 2151. Als Beispiel gebe ich
  - 534. Nur umb die halb und nit in plurali N., H., V.-H., F.; Nur umb die fragt ich nicht in plurali A. II; Umb die frag ich XI, XII.

Zu vergleichen auch die oben schon angeführten Verse 417 und 344.

h. V.-H. und F. V.-H. und F. können sehr wohl von demselben Druck abgeschrieben bezl. gedruckt sein.

Allerdings hat V.-H. an drei Stellen, in Vers 908, 1015 und 1187 die alte richtige Lesart, wo F. mit den späteren Drucken einen gemeinsamen Fehler hat. (908 rath für rach, 1015 sich für sie, 1187 thut euern für thu euer.) Doch hat hier V.-H. wohl auf das Richtige zurückgeraten, wie für F. in Bezug auf Vers 477 anzunehmen war.

#### i. Stammbaum.

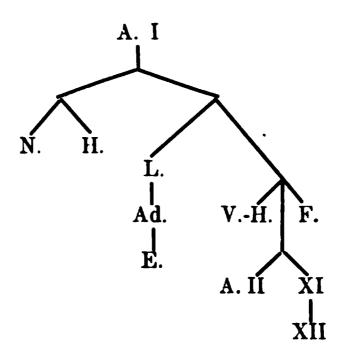

Es sind mindestens fünf Kalenbergdrucke verloren gegangen, von denen uns kein Exemplar erhalten oder bisher bekannt ist.

Eine Vergleichung der Bilder- bezgl. Kapitelüberschriften (ausser in V.-H., wie natürlich, fehlen die Holzschnitte in XI und XII) und der Holzschnitte selbst bestätigt diesen Stammbaum durchaus. Dass die Vermutung von Ad. Schmidt (a. a. O.), dass die Holzschnitte von N. und H. in direkter Beziehung ständen, nicht zutrifft, geht daraus zur Genüge hervor, dass nur H. mit den übrigen Kalenbergdrucken in der Darstellung des waschenden Pfarrers, nur N. mit ihnen in der Doppeldarstellung des geschlagenen Thorhüters und Studenten übereinstimmt. Weitere Beschreibungen unterdrücke ich als überflüssig und gebe nur für das Verhältnis der Bilderüberschriften ein Beispiel.

Hie kumpt de pfarrer geritten mit seinem ross auff dem mistwagen in des fürsten sal N., H.

seinem pfertt auff dem mistwagen in des fürsten sal gen Wien V.-H., F. Pfarrer auf einem Mistwagen gen Wien geritten und gefaren A. II. gen Wien gefahren und geritten XI, XII.

Die Stellen, an denen sich unter zwei oder mehr Drucken Uebereinstimmung zeigt, die durch obigen Stammbaum nicht erklärt wird. lassen in ihrer Vereinzelung nur die Erklärung zu, dass hier der Zufall spielte. Die zwei Stellen, die in dieser Hinsicht zuerst auffällig scheinen, teile ich mit. Im übrigen handelt es sich um leicht erklärliche Kleinigkeiten.

- 411. Ich hab erst nächten linsen gass V.-H., N., F., A. II. Die Linsen die ich nächten als H., XI, XII.
- 1643. das will ich thun V.-H., N., F.; das soll sein H.; nun das soll sein Reimwort klein cf. 103) A. II, XI, XII.

Der Grund, weshalb einzelne Drucke an diesen Stellen änderten, liegt nahe. Zufällig wurden selbständig hier von zwei Druckern dieselben, allerdings nicht fernliegenden, Aenderungen vorgenommen.

Der oben mitgeteilte Stammbaum wird dadurch nicht im geringsten zweifelhaft.

k. Der Ebelingsche Text. Dass K. Meyer über das Verhältnis der Drucke nicht klar wurde (cf. a. a. O.) lag erstens natürlich daran,

dass ihm zu geringes Material zu Gebote stand (es fehlten V.-H., H., A. II, XI), zweitens aber auch wohl daran, dass er den Text Ebelings, angeblich nach einem Druck von 1500, als gleichwertig berücksichtigte. Eine solche Behandlung kann aber der Herausgeber für seinen Text nicht beanspruchen. (Vrgl. die Kritik Strauchs Jahresber, für neuere Litt. 1890.) Dieser wunderliche Kalenbergtext, der nach dem Herausgeber früher im Besitz des verstorbenen Buchhändlers Werl in Leipzig war und nun nach England, man weiss nicht an wen, verkauft ist, passt in die im übrigen völlig klare Textentwickelung gar nicht hinein. Hinter 636 (= N. 634) hat der Texteine überschüssige Zeile, mit den beiden vorigen reinnend, ebenso hinter 2127 (2124), was in den vorliegenden Kalenbergdrucken nirgends vorkommt. Von den drei Versen 634-637

/irh will/

- Euch euer Pfarre nimmer lan. Seit ich das Spiel gewonnen han,
- 3. Will ich noch weiter setzen dran.

sind 1 und 2 der alte Text (auch in N.), in XI und XII finden sich 2 und 3. Hier setzt nämlich A nach der Lucke von 34 Zeilen wieder ein (cf. oben). 1 wurde als unvollständig fortgelassen, Zeile 3 ist ein nicht gerade glücklicher Notbehelf von X. Diese Stelle findet sich gerade mitten in dem Abschnitt des Ebelingschen Textes, der, wie der Herausgeber (Einl. Seite 15 Anm.) sagt, in dem Druck von 1500 feblte. Hier liegt also ein beabsichtigtes Zusammenarbeiten des Textes von N. und X vor. Ebenso in diesem Abschnitt (495 668) V. 547, 641 = N.; 581 = X.

Der übrige Teil des Textes, der also aus dem Druck von 1500 stammen soll, stimmt mit dem Text von XII (vom Jahre 1620), der nur ein Abdruck von XI (1611) mit ganz geringen Aenderungen ist (cf. oben), nicht nur in den der Gruppe A. II, XI, XII angehörenden Lesarten 305 ff. 1), 1813 und in Lesarten und Fehlern (auch Druck-fehlern), die nur XI und XII gemein sind (1780, 1829 f., 1920, 2027 fieder), sondern sogar in ganz singulärer Lesart von XII (2027 in dem nassen, cf. oben). Ausserdem sind einige Konjekturen von der Hagens aufgenommen ohne Hinweis (525, 1742, 2010). Andererseits enthält der Text singuläre Lesarten und Fehler von N. (121 f. Reimpaar fart, 332 cc st. me, 1192 do nit st. domit) und mir st. zart sogar einen Lesefehler von Bobertag (2004 cf. oben). Solange man diesen alten Druck meht selbst sehen kann, darf man ihn nicht berücksichtigen.

1. Arbeitsweise der Drucker, bezgl. Abschreiber des hochdeutschen Textes. N., V.-H., F., XI, XII hielten sich im ganzen, abgesehen von der oben schon erwähnten Auslassung der 24 letzten Verse in XI (XII), sehr genau an den ihnen vorliegenden Text. V.-H. hat aller-

<sup>1)</sup> Hier wieder die Verszahl nach N eitiert. Niederdeutsches Jahrbuch XX

dings einige — unabsichtliche — Aenderungen mehr, wie es bei einem Abschreiber natürlich ist.

Die Aenderungen in H. sind, wenn auch immer noch unbedeutend, doch zahlreicher und etwas weitergehend (34. 239 f. etc., Auslassungen gegen den Schluss) als die der gemannten Drucke. A. H hat nur ganz unbedeutende, den Sinn nicht berührende Aenderungen, die aber auch in beinahe jeder Zeile.

m. Arbeitsweise der Uebersetzer. (L. und Ad.) Was bei der so sehr fragmentarischen Gestalt der niederdeutschen Lebersetzung über die Arbeitsweise des Verfassers festgestellt werden kann, ist von Mantels und Schröder (a. a. O.) gesagt. Im allgemeinen hält sich der Uebersetzer sklavisch genau an seine Vorlage. Er scheut sich nicht einmal, wo er etwas missverstanden hat, völlig Sinnloses in seinen Text aufzunehmen. Andererseits versuchte er sich doch auch zweimal im selbständigen "Dichten", zuerst in Bezug auf die etwas anrüchige Linsengeschichte. Hier war ihm eine Fassung bekannt, die ihm besser gefiel, als die hochdeutsche. Ob sie schon vorher mit dem Kalenberger in Beziehung gesetzt war, oder nicht, ist natürlich nicht zu entscheiden. Ausserdem fügte der Uebersetzer bei der Ankunft des Pfarrers am bischöflichen Hofe einige Verse hinzu, die gewiss sein Eigentum sind. Dass der niederdeutsche l'ebersetzer sonst nichts Selbständiges hatte, das nennenswert ware, ging schon aus E., geht jetzt noch klarer aus Ad. und der Uebereinstimmung dieser Fassungen mit dem hochdeutschen Text hervor. Aber gerade wegen des im allgemeinen engen Anschlusses des niederdeutschen Textes an seine hochdeutsche Vorlage wäre er, wenn vollständig, bei seiner Stellung innerhalb des Stammbaums für die Textkritik sehr wichtig; wobei allerdings zu bemerken ist, dass bei der grossen Uebereinstimmung von z. B. N. und F. der Textkritik sehr wichtige Fragen überhaupt nicht zu entscheiden bleiben. (Zur thatsächlichen Verwendung von L. für die Textkritik cf. oben Abschnitt f.)

Auf Ad, und die Arbeitsweise seines Verfassers gehe ich noch weiter unten ein. Hier, wo es sich um den Wert für die Textkritik handelt, bemerke ich nur: Die Uebersetzung nahm allerdings das im niederdeutschen Text Gebotene meist fast wörtlich hinüber, sodass noch an einigen Stelten die deutschen Reimworte durchblicken, aber die Uebertragung aus einer Sprache in die andere verwischt hier, wo es sich in der Textkritik um Kleinigkeiten handelt, doch soviel, dassich nur drei Stellen angeben konnte, wo Ad. zur Herstellung des aus A. I geflossenen Textes massgebend sein konnte (cf. oben). Da aber A. I selbst an zweien davon erhalten ist, so schwindet die Bedeutung

von Ad. für die hochdeutsche Textkritik fast gänzlich.

n. Schlussresultat für die Textkritik. Ausser in den gegen 300 Versen, die in A. I erhalten sind, ist einem kritischen Texte N. als der treuere der beiden nach A. I ältesten Drucke zu Grunde zu legen.

da die hochdeutsche Vorlage von L., die offenbar (cf. oben) fehlerfreier war, als N. (H.), uns nicht vorliegt. Die Vorlage von F. (V.-H.) enthielt schon etwa eine gleiche Anzahl Fehler, wie die Vorlage von N. (H.). Selbstverständlich wäre aber in N. aufzunehmen, was sich in Anbetracht des nachgewiesenen Verhältnisses der Drucke als ursprunglicher, als der Text von N. erweist. Vers 654—735 (in N. ausgerissen) sind wohl besser mit Zugrundelegung von F. (V.-H.) wiederherzustellen, als auf Grund von H. Ob aber ein dringendes Bedürfnis für einen solchen kritischen Text vorliegt, ist wohl sehr zweifelhaft, besonders da mit Hülfe der obengemachten Mitteilungen jeder den Text von N. in der Bobertagschen Ausgabe in den meisten wichtigen Punkten säubern kann, da die anderweitige Ueberlieferung dazu eine sichere Handhabe bietet. Die paar Stellen, die ausser denen, die schon ohnedies eine Stelle in den obigen Ausführungen gefunden haben, noch nennenswert sind, gebe ich hier: Es ist zu setzen 51 ungeheur st. geheur. 279. das im erzurnet gants der mut. 496. ich st. er. 497. den st. der. 519. den st. der [drei]. 766. [neun]. Konjektur nötig: 753. schleichent? aus schleichlichen, das auch die Grundlage des schlechtlichen der andern Drucke sein kann. Ursprünglich vielleicht fleizlichen (fleischlichen), cf. Lexer. H. dem Sinne entsprechend hat frischlichen.

### II. Der herstellbare hochdeutsche Text des Kalenbergers.

Der kritische hochdeutsche Text des Kalenbergers, der auf die oben angegebene Weise gewonnen wird, ist sicher von dem Text, wie er in A. I vollständig vorlag, nur sehr wenig verschieden. Zu diesem Urteil berechtigen uns die von A. I erhaltenen Verse. Es liegt meiner Ansicht nach auch durchaus kein zwingender Grund vor, anzunehmen, dass das Werk Philipp Frankfurters jemals wesentlich anders gewesen ist, als der herstellbare Text. Sieher hat in der ursprünglichen (mündlichen) Erzählung vom Kalenberger der Herzog den Pfaffen aufgefordert, in seiner besten Hofweise zu kommen, woraufhin er auf dem Mistwagen kommt (cf. Schröder, Jahrb. XIII, 150), — der englische Uebersetzer kam beim Durchdenken des Stoffes von selbst auf diese Aufforderung zurück; ebenso sicher wird der Bischof dem Kalenberger ursprünglich eine Aufforderung "gahens zu ihm zu reiten" (in dieser oder alinlicher Form) geschickt haben, woraufhin dann der Pfarrer halb geht, halb reitet; aber beides wird in Frankfurters Text nie gestanden haben. Die Form ist durch den ganzen Text hindurch überall gleich ungeschickt, und wenn auch inhaltlich der Verfasser die meist trefflichen, wenn auch zum Teil etwas derben Schwänke in der Hauptsache garnicht schlecht wiedergiebt - ich erinnere nur an die Stellen, wo lateinische Worte eingemischt sind - so hatte er doch wohl nicht Ueberlegung oder Scharfsinn genug, eine unvollständige Ueberlieferung, wie sie in diesen beiden Fällen gewiss vorlag, zu er-

gänzen. Was er wusste, gab er nach Art der Volksballaden springend, ohne Einleitungen, mehr in Gesprächen, als eigentlicher Erzählung. Er wusste, das Publikum, für das er reimte, kannte die Schwanke schon, die ihm selbst gewiss aus mündlicher Tradition gekommen waren, wenn er auch scheinbar auf schriftliche Quellen Bezug nimmt (2159 f.). Daher genugt mangelhafte Anknupfung (hinter 251 und 1357) und sogar ausserste Kurze im Schwank selbst (713). Das enge Zusammenrücken der Schwänke bringt an einer Stelle den Verfasser dazu, einen inneren Zusammenhang zweier Züge anzudeuten. die urspringlich zweifellos jeder selbständig (oder mindestens anders verknüpft) waren. (Die wunderliche Art der Ankunft des Pfarrers an bischöflichen Hofe und die Heilung der Blindheit des Bischofs.) An anderer Stelle erscheint als selbständig, was in engem Zusammenhang mit den vorigen und folgenden steht: das schamlose Waschen des Pfarrers am Bach, das nur ein Mittel ist, sich die junge "Kellnerin zu lösen," wie hier der Drucker von H. durch eine Aenderung in seinen Text richtig hineinbringt. Es sind also auch noch inhaltliche Unebenheiten genug im dem herstellbaren Text vorhanden, die aber dem wohl auch auf mangelhafte Ueberlieferung angewiesenen Reimer zur Last fallen werden. Offenbare Fehler des Textes finden sich ausser dem oben angeführten Fehler von A. I 1744 noch in 1230 und 1478; an beiden Stellen gewiss Verschen des aus A. I hervorgegangenen Druckes oder von A. I selbst, dem ja sogar auch noch ein anderer Druck vorangegangen sein könnte. Beide Stellen sind von Bobertag gewiss richtig — conjiciert. Den Fehler 1890 (auch A. I) auf den K. Meyer hinweist, nit unverholen statt nit verholen traue ich als eine Gedankenflüchtigkeit dem Verfasser selbst zu. Zu conjicieren gewiss \$25, auf fehlerhafter in V.-H. erhaltener Fassung berühend; wohl war kein kunder mit A. II, XI, XII herzustellen. 479? So einen statt zu einem. Möglicherweise ist noch hier oder da in einer der mir sonst nicht bekannten Phrasen ein Fehler vorhanden. Aber wirkliche Unklarheit im Zusammenhang ist höchstens an zwei Stellen vorhanden. 1) In der Doppellösung, die der alte Pfurrer auf die letzte Ratselfrage des Kalenbergers giebt (569-573). Er will wohl die garnicht schlechte Lösung geben: Ich habe jetzt Mangel, was ich vorher nicht gehaht habe etc. (Ich han 558 ist unter allen Umständen als ich habe gehabt aufznfassen). An diese Lösung, die entschieden besser ist, als die geschraubte Losung, mit der der Kalenberger herauskommt, knüpft sich durch erklärliche Gedankenassociation die Lösung, das ewige Leben, aber nicht das irdische haben, die sich aber nicht durch das ganze Ratsel durchführen lässt. Die unlengbare Schwierigkeit, diese Gedanken auszudrücken und die erwiesene Lugeschicklichkeit des Reimers sind vielleicht schon eine genügende Erklärung für die Verse 569—573. Es bleiben nur noch die Verse 625, 626, die in den Zusammenhang nicht hinein passen, wenn man sie wie Bobertag auffasst. Sollte mit Rausch das sobenaunte Kartenspiel, mit Tausch die belr. Karte oder der Würfelspielwurf gemeint

sein? Es wären dann zwei Spielvorschläge, über die gleich weggegangen wird. Kommt aber Tausch etwa auch als Name eines bestimmten Würfelspiels vor, so wären wohl mit F. die Reimwörter umzustellen und ein Rausch als ein Anlauf, ein Spiel zu nehmen, was entschieden die befriedigendste Losung ware, da Brett und Würfel sehr wohl zusammen gebraucht werden konnten. Jedenfalls geht aus dem Gesagten wohl hervor, dass der herstellbare Kalenbergtext keineswegs als ein in hohem Masse verderbter zu betrachten ist und dass Philipp Frankfurter ihn ungefahr so gereimt haben kann. Eine sehr lange Zeit hat ja auch zwischen der Abfassung und dem Druck nicht gelegen. Herr Prof. Schröder hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Vers 7 bis 9 doch nur als Hinweis auf eine deutsche Rhetorik zu verstehen und dass eine solche vor Mitte des 15. Jahrhunderts nicht nachgewiesen und nicht anzunehmen ist. (cf. H. Zs. 37, 26 ff.)

#### III. Der niederländische Text.

Der Amsterdamer Druck von 1613 ist (cf. oben) ein so gut wie genauer Abdruck des niederländischen Prosatextes aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Dieser war wahrscheinlich zu Antwerpen gedruckt (cf. Schroder a. a. O.). Ob die Sprache von Ad. dies bestatigt, wird ein des Holländischen und Flämischen Kundiger aus den nachfolgenden Textproben von Ad. leicht erkennen. Ad. scheint mir hier eine besondere Beachtung zu verdienen, erstens als direkter Ausfluss der zum weitaus grössten Teil verlorenen niederdeutschen Uebersetzung und auch als Erzeugnis der nahverwandten niederländischen Litteratur, die in diesem Jahrbuch vielfach ihrer selbst willen in den Kreis der Forschung gezogen wird.

Ad. ist, natürlich vom hochdeutschen Grundtext ausgehend, die

weitaus selbständigste der vorhandenen Kalenbergfassungen.

Ausgelassen ist an längeren oder wichtigeren Stellen:

 die Einleitung, in der der Dichter von sich selbst spricht (1-31), ebenso die Nachrede (2157-2180);

2) die ganze Geschichte von den Hauern (296-398);

 die Lösungsversuche des alten Pfarrers auf die letzte Rätselfrage des Kal. (569 573);

4) der Witz des Kal beim Zusammentreffen mit dem Bischof (736 f.);

- der Witz des Kal beim Zusammentreffen mit dem Weihbischof (810 bis 816),
- 6) das Trinken der Herzogin mit dem Kalenberger (1096-1124).

7) der Schwank mit dem Hackbrett (1218-1240);

8) der Scherz des Herzogs (du willst die Hosen auch wohl flicken lassen 1451 f.);

9) der Witz des Kal, von den Schlehen (1462-1475);

10) das l'eberseben der Herzogin durch den Kal (1732-1749).

Das Fortlassen von 1. war selbstverständlich; 4 5 und 7 im Niederländischen naturgemäss wohl nicht wiederzugeben, 3 gewiss überhaupt nicht verstanden; 6, 9 und 10 waren dem Uebersetzer wohl zu witzlos: 8 übersah er vielleich einfach, auffällig nur die Fortlassung von 2. Die Situation des zu Berg und zu Thal Hauens (hier durch die schlechten Holzschnitte keineswegs klarer gemacht) mochte ihm nicht deutlich sein. Damit fiel allerdings auch die vorzügliche Geschichte fort vom Raben als Feierabendverkundiger.

Ausserdem manche kleine Auslassungen, Kurzungen und Aende-

rungen.

Ein systematisches Vorgehen des Uebersetzers, wie es aus den angeführten Auslassungen hervorgeht, tritt auch in den Zusätzen zu Tage. Die Situation wird durch sie geklärt, oder, wo nötig, über-

haupt erst gegeben.

Dies letztere ist der Fall am Anfang der Geschichte vom Chordecken: Als hy nu een tijt de Kercke ghedient had | so sach hy dat de Kercke vervollen was | so dat mö niet drooghe daer in staen en conde | so sprac hy: etc. (N. 242 ff.) und beim Besuch der Herzogin beim Pfarrer: Hier nae ginck de Hertoginne by den Heert aent vyer ende besach wat de Kerckheere teten cockte | ende sy vandt alle potten yde etc. (N. 1063 ff.). Die Situation wird geklärt in Bezug auf den Kal und seine beiden zwanzigjährigen Schaffnerinnen durch den, allerdings ungeschickt eingeschobenen Zusatz: ende alsser yemandt quam soo ginch hy se verberghen | ende dede sijn dingen selfs | op dat hem de Bisschop niet en soude quellen (zwischen N. 1044 und 1045). Gleichwertige kleine Zusätze hat Ad. in der Verhandlung der Bauern mit dem Pfarrer über das Kirchendecken und an zwei Stellen, wo Ad. einmal eine verderbte (N. 923 cf. oben) und einmal eine von L. selbständig zugesetzte unklare Fassung vorlag (Ankunft des Kal. am bischössichen Hose).

Durch eine Aenderung brachte er die oben besprochene Stelle 625 f. in Ordnung: ende nae den eten liet die van kalenberch comen cen verkeerbert ende seyde tot den Ouden: laet ons spelen waeromme dat gy wilt. Neen | seyde die oude | ick en sal niet spelen maer wildy anders avontuealijck (!) zijn: Ick mangele niet (gedruckt met): kerck om kerck | ghy de mijne | ende die u is mijne etc. (also des Kal. Vorschlag zum Spiel abgelehnt, statt dessen wirklicher Tausch). Die übrigen Zusätze, die vielleicht noch eine Ansührung verdienten, ich zähle deren acht, geben Reslexionen der handelnden Personen und an einer Stelle des Uebersetzers selbst. Auf diese Weise entstand in Adein Kalenbergtext, der viel einfacher und klarer ist, als die zu Grunde

liegende hochdeutsche Reimfassung.

Allerdings wurden nicht alle Mängel derselben beseitigt. So blieb der Schwank vom Schuhflicken noch ohne den wünschenswerten einleitenden Satz und wurde anch des Fürsten Aufforderung an den Kal., in seiner besten Hofweise zu kommen, vom niederländischen Uebersetzer noch nicht neu gefunden. An zwei Stellen, wo er, wie schon erwähnt, bessernde Zusätze machte (in der Unterhandlung bezügl. des Chordeckens und bei der Ankunft des Pfarrers beim Bischof), lässt der Text immer noch zu wünschen übrig. Auch Ad. eigene Verderbnisse fehlen nicht ganz. N. 738 ist als Wort des Kal.

genommen, nachdem der Witz, auf den der Vers sich bezieht, ganz fortgefallen ist, und noch ein paar andere Kleinigkeiten (ich zähle drei solche Stellen, zu denen auch die mehrfach erwähnte letzte Rätselfrage des Kal. gehört, deren ohnehin mangelhafte Fassung hier noch unklarer erscheint), die aber sehr wohl schon L. zur Last fallen können. Im ganzen kann das Schlussurteil über die niederländische Prosafassung nicht zweifelhaft sein. Sie ist in Bezug auf die Uebereinstimmung von Inhalt und Form nicht nur ein Fortschritt gegenüber der hochdeutschen Reimerei, sondern auch für sich betrachtet ein achtbares Litteraturdenkmal. Zum Beweise dessen und zugleich als Ergänzung der in diesem Jahrbuch (1887) erschienenen, am Anfang unvollständigen englischen Uebersetzung eben dieses niederländischen Textes drucke ich hier den Anfang von Ad. (die Fischkaufgeschichte) ab. Bei meiner geringen Kenntnis des Niederländischen wage ich keinerlei Textänderungen.

Nach einem gereimten Prolog von elf Zeilen.

Hier begint die materie des Boecx Hoe een Clerck eenen grooten Visch cochte, om dien te schencken den Hertoghe van Oostenrijck.

In die onde Chronijcken der Hertoghen van Oosterije vinden wy beschreven, dat in den tijden van den denchdelijcken Prince ende Hertoghe Otto van Oostrijck / woonde in die machtige stadt van Weenen een Borgher rijck ende machtich van ende een Raedtsheere van der selver stadt ' Die eenen armen Clerck om Gods wille hielt in fijn huys die ter scholen ginck / ende leerde seer neerstelije / op dat hy namaels foude mogen comen tot den Priesterlijcke ftaet / welcke t'lerck feer cloeck was van finnen ende fubtijl van verstande / alft blijcken fal. Soo ghevielt op eenen tijt dat hy ginck met sijnen Heerschap ter vischmercht / daer hy veel volck sach staen aen een visvanck / so liep de Clerck daer oock om te besien watter te doen was / so lach daer een grooten Visch / dat desgelijex niet meer gesien en was / in de stadt van Weenen / ende de Visch was soo groot van gelde , dat hem niemandt coopen en wilde om dat de Vischer daer mede so costelijck was. So peysde die Clerck in sijnen sinne / t'is wonderlijck waer mijn avontnere geleghen is / ic fal defen vifch coopen / om te beschencken daer mede den Hertoge, den deuchdelijcken Prince / can ick gelt ghecrijgen. Aldus is de Clerck te huys gegaen tot fynen Heere / fegghende: Ic bidde u lieue heere / dat ghy myn wilt leenen

leenen alfoo veel gelts dat ick hem coope den gbrooten Visch die hier te merekt comen is / ic foude hem schencken onfen Hertoge / op avontuere oft my de Visch mijn geluck in brochte / ende de Raedtsheere dede den Clerck also veel gelts dat hy den Visch cochte / ende dedese (') brengen in syns heeren huys. Doe seyde de Clerck mijn lieve heere , ghy moet myn leeuen cleederen als een Tabbaert / een wambays / eenen mantel een paer niewe schoenen / ds ic so eerlijc voor den Hertoghe comen mach / ickt salt weder tegen u verdienen als ic can. Ende die Raedtsheere dede alle dingen die de Clerck op hem begheerde. Hoe de student quam voor des Hertogen poorte, daer hy den poortier gheloven moeste, hem mede te deylen die vvederghave des Hertoghen d'vvelck hy dede.

Als hem de Clerck nu eerlijcken gecleedt hadde / foo ginck hy na der Borcht / ende de draghers volghden hem. Ende als de Clerc aen de brugghe quam / foo betaelde hy de dragers ende nam felven den Visch ende gbinck op de Borcht tot voor des Hertoghen Sale daer hy clopte aen de poorte Doe quam de doorwachter en teyde: vriet wat begeerdy (ende hy fach hem den grooten visch hebben. De Clerck feyde: ick foude geerne den Hertoghe fpreken. Neen, feyde de doorwachter, ghy en fult daer foo niet in gy en fult my eerst geloven by uwer waerheyt fo wat u den Hertoghe gheven fal dat ghy dat met my deylen fult / woerom de Clerck ghram wert / maer hy en condet niet ghebeteren / dua moeste hy den doorwachter geloven by synen eede ende sijner Man warheyt dat hy hebben wilde.

Hoe de Clerck schenckte den Visch den Hertoghe Ende hoe de Clerck met die stocken gheslaghen wert.

Als de Clerck den doorwachter die gelofte gedaen had foo wert hy in ghelaten / ende quam in der Salen daer de Hertoge was met sijnen Heeren dien hy den Visch schanck / en de Hertoghe nam hem in grooter weerden / en seyde: Mijn goede vriendt / segt my wat u begeeren is ic salt doen nae mijner macht. Doe feyde de Clerc Genadighe Prince / ick en begheer nu ter tijdt anders niet dan dat ghy twee van uwe dienaers laet comen ende laet my binden handen ende voeten , ende dat se my dan wel slaen met stocken. De Hertoghe seyde, dat en sal ic niet doen , want dat waer een groote schande van my ende een yegelijek foude my des oneere achter my fpreken die dat fouden hooren fegghen / want gy ons eerweerdichz ende deucht bewefen hebt waerom ons dit dunckt zijn een wonderlijke bede. Doen seyde de Clerck: wilt doch mijn hede volhrenghen ten sal u doch niet costen landt oft lieden. Als de Hertoge hoorde dat hy dat ymmer begeerde / fo onthoodt hy twee van fijnen knechten die den Clerck bonden handen ende voeten ende floegen he over al fijn lijf met stocken. Als de Clerck aldus gheflagen was / foo feyde de Hertoghe: Nu feght ons ghy jonghe man hier af u meyninghe. De Clerck feyde: genadige heere als ick voor u poorte quam met defen Vifch ende uwe genade geerne gesproken hadde , so en wilde my u doorwachter niet in laten ick en moeste bem geloven by mijnen eede ick foude hem gheven die helft van mijner giften dat my uwe ghenade gonnen foude: hiero op dat ie mijnen eedt nijten mach fo begeer ick van uwe ghenaden / dat ghy uwen Doorwachter voorst. datelijck (laet)

last comen / ende gheeft hem die helft van mijder (') gaven / jae al heeft hy meer dan ick / ende de meeste helft / ick en sal niet ghram daerom zijn noch kijven. Doen werdt de Hertoghe lachende / ende dat beviel hem feer wel / ende hy dede voor hem comen den doorwachter / ende feyde: Wie heeft u foo ftout gemaeckt ghy valfehe Man / dat ghy de lieden fehatten fout die my geerne spraken' waer af de doorwachter ontverwede in sijn aengesicht van schaemten forghende dat hem de Hertoghe foude doen dooden / ende hy badt om genade feggende dat by't in schimpen en boerden gedaen hadde. Doe seyde de Hertoghe: ghy sult uwen loon hebben / ende half dese ghiften die dese jonghe Man heeft Ende den doorwachter worden handen en voeten ghebonden / ende wardt feer gheflagen dat hy't wel acht daghen lanck gevoelde / ende wat hy riep ofte claschde / ten halp hem nz / hy moeste de helft van der ghiften met hem draghen. Ende als dit aldus ghedaen was foo feyde de Hertoghe tot den Clerck: Ghy jonghe man / wat is uwe hanteringhe? De Clerck feyde: Ghenadighe heer ick ben een arm scholier ick tonde geern Prijster sijn / maer myn goet is te cleyne, dus soo bidde it uwer genaden dat ghy my doch wilt helpen tot desen staet / ick fal nacht ende dach voor u bidden. Doe seyde de Hertoghe: de eerste Kercke / oft beneficie oft proeven die myn sal bevallen te gheven / die sal u zijn. Ende als dit de Hertoge noch sprack quamen daer twee eerbaer mannen tot den Hertoghe / die hem tijdinge brochten dat de Kerckheere v. K. gestorven was / ende dat henlieden eenen anderen van noode was. Doe sprack de Hertoghe tot den Clerck: Nu gaet / ende regeert u wel / ick geve u die Kercke / bewaert u seele en uwer ondersaten sielen. Dies de Clerck blijde was /

Hierauf einfach und kurz Uebernahme der Pfarre und erste Rede (N. 219—241), dann die oben angeführte Stelle Als hy nu een tijt de Kercke ghedient had etc., mit der wir in den englischen Text hinein kommen. Der Vollständigkeit halber noch ein paar Worte über

#### IV. Die englische Uebersetzung von Ad.

Es ist keineswegs eine sklavische Uebersetzung von Ad. (cf. K. Meyer, a. a. O.). Doch ist nur eine grössere Partie fortgeblieben, der ganze Rätselstreit des alten Pfarrers mit dem Kal., dessen erstes Rätsel achthalb Schaf) im Englischen nicht wiederzugeben, und dessen zweites und letztes Rätsel (cf. oben) unklar war. Die Zahl der kleinen Aenderungen ist sehr gross. Sie sind nicht alle gleichwertig, zum grössten Teil aber sind es wünschenswerte Kürzungen. Die in Ad. noch entbehrte Einleitung zum Schwank vom Schuhflicken und die Botschaft des Herzogs an den Kal. wurde von E. ergänzt. Also wenn auch dem englischen Uebersetzer naturgemäss eine geringere Arbeit zufiel, als seinem niederländischen Vorgänger, so ist seine Fassung doch wieder ein Schritt vorwärts.

Es liegt uns in E. ein, durch die Entwickelung allerdings verkürzter, aber im ganzen wohl lesbarer Kalenbergtext vor.

ALTONA.

Wilhelm Köppen.

## Zu den altsächsischen Bibelbruchstücken.

Bruchstücke der altsächsischen Bibeldichtung aus der Bibliothees Palatina. Herausgegeben von K. Zangemeister und W. Braune. Herdelberg 1894. 8°. (Sonderabdruck aus den Neuen Heidelb Jahrbuchern, Bd. IV, S. 205—294, wo auch auf sechs Tafeln eine vollständige Lichtdruckwiedergabe der Handschrift gegeben ist.)

Durch einen Bericht Prof. Braune's in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 9. Mai 1894, Nr. 106, wurde die wissenschaftliche Welt in freudige Aufregung versetzt. In Rom, unter den aus Heidelberg entführten Schätzen der ehemaligen Bibliotheca Palatina hatte der Leiter der Heidelberger Universitätsbibliothek, Prof. Zangemeister, einen lateinischen Codex gefunden, der auf einigen leeren Blättern Bruchstücke einer altsächsischen Bibeldichtung enthielt, und zwar ausser einem sich genau mit dem Texte der uns bekannten Hs. deckenden Bruchstücke des Heliand auch drei Fragmente einer poetischen Bearbeitung der Genesis. Diese wenn auch noch so spärlichen Ueberbleibsel einer altsächsischen alttestamentlichen Stabreimdichtung mussten das Interesse aller Germanisten um so mehr erregen, als man auf das Zeugnis der sogenannten Praefatio gestützt schon früher das Vorhandensein einer auch das A. T. umfassenden as. Bibeldichtung vermutet hatte, und von Prof. Sievers im J. 1875 in der Schrift "Der Heliand und die angelsächsische Genesis" die Behauptung aufgestellt war, dass uns in einem Teile der angelsächsischen, früher dem Dichter Kädmon zugeschriebenen "Genesis" eine Uebersetzung aus einem altsächsischen Originale vorliege. Diese mit glänzendem Scharfsinn verfochtene Behauptung blieb aber immerhin eine Hypothese, hat jetzt aber durch den Römischen Fund ihre volle Bestätigung erhalten, da der Zufall uns in der Vaticanischen Hs. gerade ein Stück der altsächsischen Genesis erhalten hat, das sich Wort für Wort mit dem entsprechenden Teile der angelsächsischen Genesis deckt, wodurch jener bereits von Sievers als Uebersetzung angesprochene Abschnitt des ags. Gedichts als wortgetreue Uebertragung eines im Vaticanus nur zum kleinsten Teile erhaltenen as. Originals erwiesen wird. -

Rascher als man hoffen durfte, ist nun der vorläufigen Mitteilung Braune's die Veröffentlichung der wertvollen Fragmente erfolgt. Der Text liegt in buchstabengetreuem Abdruck vor, Lichtdrucktafeln ermöglichen die Nachprüfung jedes etwa zweifelhaften Schriftzeichens, und von beiden Herausgebern ist trotz der kurzen ihnen zu Gebote stehenden Zeit alles zur Erläuterung Notwendige in einer alle billigen

Wünsche vollkommen befriedigenden Weise hinzugefügt worden. Mittlerweile hat der Kreis der nächsten Interessenten Zeit gefunden, sich eingehender mit dem kostbaren Funde zu beschäftigen und seine in Einzelheiten von den Ansichten der Herausgeber abweichende Meinung laut werden zu lassen. Wenn mit dadurch auch Vieles von dem, was ich als Berichtigung oder Vervollständigung meinem Referate über die Zangemeister-Braune'sche Veröffentlichung hinzufügen konnte, schon vorweggenommen ist, so habe ich doch auch den Vorteil, zugleich mit meiner Besprechung des Werkes selbst auf die mir bis jetzt bekannt gewordenen Kritiken¹) desselben Rücksicht nehmen zu können.

In ihrer gemeinsamen Arbeit giebt zuerst der glückliche Finder eine genaue Beschreibung der Hs. (Cod. Pal. lat. no. 1447). Sie stammt aus Mainz und ist eher in der ersten als in der zweiten Hälfte des 9. Jhs. geschrieben; der Inhalt ist astronomisch-kalendarischer Art. Auf zwei ganz und vier teilweise leergelassenen Seiten finden sich nun die Stücke der altsächsischen Bibeldichtung eingetragen, deren Schrift Z. als eine "mit grosser Wahrscheinlichkeit noch in das 9. Jh." gehörige bezeichnet. Nach der Meinung dieses bewährten Handschriftenkenners sind alle Bruchstücke von einer und derselben Hand geschrieben, die auch die Korrekturen eingetragen hat. Bemerkenswert sind noch die nekrologischen Notizen, die in ein auf Bl. 12<sup>r</sup> bis 17<sup>r</sup> stehendes Kalendarium im 9. und 10. Jh. nachgetragen sind. Es sind folgende Namen: Rathelm, Baue laica, Ibet laic., Magadaburg, Ercanrat, Heinrihe rex, womit nach Ausweis des Datums Heinrich I. gemeint ist, Liutdulf laic., Wolfhedan, Lipharius, Magab (= Magdeburg). Aus den beiden auf Magdeburg bezüglichen Einträgen liesse sich nach Zangemeister schliessen, dass die Hs. dort oder in einem nahen niedersächsischen Kloster sich befunden habe, wozu auch die Angabe des Todestages Heinrichs I. stimmen würde. Kögel (a. a. O. S. 19) macht dagegen geltend, dass dann Magathaburg geschrieben sein müsste, auch sei der Lautstand der Eigennamen rheinfränkisch. Das ist richtig, ja man konnte Gewicht darauf legen, dass Rathelm und Ercanrat im sächsischen Gebiete sonst ungebräuchliche Namen sind. Aber andrerseits ist Ibet bisher nur in Corvey nachgewiesen, auch die Abkürzung Ibbo findet sich mehrfach in Norddeutschland, und Baue zeigt als Frauenname die Endung -e, wie sie in Corveyer und Paderborner und andern sächsichen Urkunden des 10, und 11. Jhs. häufig vorkommt. (Das von Förstemann PN, S. 195 aus Goldast angeführte Bave kann ich nicht feststellen, es wird wohl für Bavo stehen.) Ausserdem ist

<sup>1)</sup> Gallée, Tijdschr v. Nederl. Taal- en Letterk XIII. — Symons, Over fragm. van eene ouds bewerking der Genesis in Versl en meded der Amsterd. Ak. Letterk 3. R. XI (1894) — Liter Centralbl 1895, S 26. — Sievers in ZfdPh. 27, 534. — Siebs, Allg Zeitung 1895, Beil Nr 45 und ZfdPh 28, 138. — Holthausen, ZfdA. 39, 52. — Jellinek, ZfdA. 39, 151 — Kögel, Die as. Genesis. Strassb. 1895. — Nicht zuganglich ist mir: Hench, Mod. language notes IX, 8. — (Nach Abschluss meiner Besprechung ersthienen noch. Ries, Zur as. Genesis ZfdA. 39, 301 und Jellinek, Bruchst. der as. Genesis AfdA. 21 (1895), 204 ff]

die Möglichkeit zu erwägen, dass im neunten und zehnten Jh. in sächsischen Klostern auch geborne Franken leben und schreiben konnten. wie z. B. auch die älteste Heberolle des Klosters Corvey von einem Nichtsachsen geschrieben und dadurch mit vielen nichtsächsischen Namensformen angefüllt ist. Mir scheint deshalb die frankische Schreibweise der Namen nichts gegen die Möglichkeit zu beweisen, dass die Kalendereintragungen in Sachsen gemacht sind. Da, wie gesagt, Ibet bei Förstemann nur durch die Trad. Corb. belegt ist, so richtet sich unwillkürlich der Blick auf Corvey als mutmasslichen Wohnort des Mönches, der die nekrologischen Notizen eintrug. Siebs (a. a. O. S. 142) weist auch auf die nahen Beziehungen hin, die zwischen Coryey und Magdeburg durch die Uebertragung der Reliquien des hlg. Justinus von M. nach C. bestanden. Die Tradition des einen Ibet (Cod. trad. Corb. ed. Wigand, Nr. 197) fällt nach der Berechnung Mart. Meyers (Z. alt. Geschichte Corveys und Höxters; Pad., 1893, S. 8 und 9) in die zweite Halfte des 10. Jh., es können also der Ibet der Corveyer Traditionen und der Ibet laieus des Kalenders ganz gut dieselbe Persönlichkeit sein. Vermutlich ist auch der Ibed in der Tradition Nr. 188 bei Wigand derselbe Mann, da das in seiner Schenkung genannte Holtushusen das Holtensen sem kann, das nicht sehr weit von dem in Nr. 197 genannten Heynem (- Einem bei Stadtoldendorf) liegt; vgl. Dürre in Ztschr. f. vaterl. Gesch. u. Alt. 41, S. 112 und 118. Indessen scheint es gewagt, aus dem Zusammentreffen des Namens, der doch nur zufällig uns so vereinzelt überhefert sein kann, einen sicheren Schluss zu ziehen. Erwähnen will ich noch, dass im N. Arch. d. Ges. f. ä. d. Gesch.-K. 20, 681 darauf hingewiesen wird, dass die Namen Liutdulf und Baue im sachsischen Konigshause vorkommen, doch wird vor einer voreiligen Identificirung gewarnt, da man für so vornehme Tote eine andere Bezeichnung als laicus und laica erwarten musste. Die Annahme Kogels, dass die as. Bruchstucke in Mainz in den Codex eingetragen seien, weil in der Hs. sich ein Vermerk vom J. 1479 befindet, dass die Hs. der Mainzer Dombibliothek gehore, und die Hinweisung auf Hatto, den Erzicher Ludwigs des Kindes, und die in der Familie Ludwig des Frommen vererbte Vorliebe für die as. Bibeldichtung scheinen mir durch nichts gestützte Vermutungen. Denn die von K. bemerkten Spuren rheinfränkischer Orthographie, die sich übrigens zum Teil ebenso im Cott. finden, beweisen höchstens die Tätigkeit eines in Rheinfranken gebildeten oder in rheinfränkischer Schreibschule geübten Schreibers, sei es des Originals oder der Bruchstücke selbst; dieser Schreiber konnte aber ebensogut in Sachsen leben wie am Rheine, ja konnte ein geborner Sachse oder Friese sein.

Z. lässt die Bruchstücke alle von einer und derselben Hand geschrieben sein (S. 9), gewisse Verschiedenheiten im Charakter der Schrift giebt er zu, erklärt sie aber dadurch, dass das Ganze nicht in einem Zuge und mit derselben Feder geschrieben sei. B. (S. 24) möchte zur Erklarung verschiedener Differenzen in den Bruchstücken

(Behandlung des h. Accente) drei verschiedene (Genesis I und III; Gen. II; Heliand) Schreiber annehmen, halt aber doch schliesslich Z.'s Meinung für wahrscheinlicher. Sievers (a. a. O.) glaubt deutlich drei durch palaeographische Eigentümlichkeiten (g, &, or als Ligatur) zu unterscheidende Schreiber erkennen zu können (A = Gen. 1–26, 108-110 und 151-337; B = Gen. 27-150 mit Ausnahme von 108bis 110: ( = Hel.), stimmt also ganz genau mit B.'s auf Beobachtung von orthographischen Verschiedenheiten beruhender Annahme von drei Schreibern in der Abgrenzung der einzelnen Hände zusammen, nur dass er die 11/2 ersten Zeilen auf Fol. 10 b. (Taf. IV) noch A zuschreibt. Ich glaube diese durch Anwendung verschiedener Kriterien gewonnene Unterscheidung einzelner Schreiberhände durch Hinweis auf andere orthographische Besonderheiten noch verstärken zu können (s. weiter unten). Uebrigens ist ja jeder in der Lage, diese Frage mit Hülfe der dem Texte beigefügten Lichtdrucktafeln zu prüfen. Erwünscht ware auf den einzelnen Tafeln die Angabe gewesen, welchem Teile des Textes sie entsprechen; bei der ersten Tafel stört der Umstand, dass der untere Teil des folgenden Blattes, statt durch ein weisses Blatt verdeckt zu werden, mitphotographirt ist, wodurch man zuerst ganz irre wird. -

An Zangenmeister's Beschreibung der Hs. schliesst sich Braune's Anteil der Arbeit, der die Bruchstücke nach ihrer Bedeutung für Sprache und Litteratur behandelt. Er bespricht zuerst die Anordnung der Blätter und giebt dann, um die Einheitlichkeit der Vorlage, die ja jeder a priori für das Wahrscheinlichste halten wird, nach Möglichkeit zu stützen, auf S. 12 24 eine Zusammenstellung der Sprachformen der Bruchstücke und ihre näheren und entfernteren Berührungen zu den anderen Heliandhss. Daran knüpft B. eine litterägeschichtliche Betrachtung der Genesisbruchstücke und ihr Verhältnis zur angelsächs. Genesis, wobei er im Gegensatz zu Sievers die von diesem als Interpolation des ags. Dichters ausgeschiedene Stelle (371-420) auch als Uebersetzung aus dem ags. Originale in Anspruch nimmt. Mit Verweisung auf die eingehende Besprechung des ersten Genesisbruchstückes durch Kögel in dessen Litteraturgeschichte geht dann B. (S. 27) gleich auf die Analyse des zweiten und dritten Frag-mentes über, bespricht die Kunst des Dichters in der Komposition seines Werkes im Verhältnis zu seiner biblischen Quelle und kommt zur Ueberzeugung (S. 29 und 34), dass der Verfasser der Genesisfragmente und des Heliand eine und dieselbe Persönlichkeit seien.

Hierin schliessen sich Kögel, Stebs (Beil, z. Allg. Zeit 1895, Nr. 45) und Symons dem Herausgeber an; doch wollen B. und Kögel die Abfassung des Heliand vor die der Genesis legen mit Berufung auf die ,höhere Stufe des künstlerischen Schaffens', auf der der Verfasser des Genesis stehe. Symons dagegen hält an der in der Praefatio genannten Reihenfolge, altes Testament, dann neues Testament, fest, welcher Ordnung auch Siebs den Vorzug giebt, weil er in der Genesis ein weniger reites Werk als den Heliand sieht und sie deshalb für

eine Anfängerarbeit halten möchte. Noch weniger günstig über den Dichter der Genesisbruchstücke urteilt Sievers (Z. f. d. Ph. 27, 538), der ihn für einen Schüler des Helianddichters erklart, ja geradezu einen "Stumper" nennt, "in allem, was Vers- und Stilbehandlung angeht, der seinem Meister auch in der Kunst des geschlossenen Aufbaues der Gedanken nicht gewachsen' sei. Diese sich so schroff gegenüberstehenden Ansichten zeigen, dass wir uns auf einem Gebiete befinden, wo dem subjectiven Ermessen ein weiter Spielraum gegeben ist, und zu unanfechtbaren Ergebnissen wird man wohl schwerlich gelangen. Es kommt eben sehr viel darauf an, wie man sich zu den Angaben der Praefatio stellt; wer ihr in dem wesentlichen Stücke ihrer Mitteilung traut, dass ein Dichter altes und neues Testament in sächsischer Sprache dichterisch behandelt habe, wird an der Einheitlichkeit des Dichters der nur lückenhaft und von verschiedenen Schreibern überheferten Reste festhalten, wenn diese auch in Sprache, Stil und Metrik mehr Verschiedenheit zeigen sollten, als es der Fall ist. Zwischen Beginn und Vollendung der Dichtung kann nach den jetzt feststehenden Grenzpunkten immerhin ein Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt liegen.

Es folgt dann der Text der gefundenen Bruchstücke, erst die 80 Verse aus dem Heliand, denen die wichtigsten Varianten von C und M und die daraus sich ergebenden Grundsätze für die Kritik angeschlossen sind, dann die drei alttestamentlichen Stücke mit genauer Angabe der Accente, Schreibversehen, Rasuren und Lücken der Ha.: dem Texte von Genesis I (Rede Adams an Eva) ist der entsprechende Abschnitt der ags. Genesis gegenubergestellt. An den Text schliessen sich Anmerkungen, die besonders den Sprachgebrauch berücksichtigen und durch Parallelstellen aus der ags. Genesis und dem Heliand den Text erläutern helfen. Daran reiht sich von S. 65—71 ein grammatisches Verzeichnis aller Wortformen und schliesslich von S. 71—93 ein alphabetisches Glossar und Namenverzeichnis zum Wortschatz der Genesis.

Die genannten Zugaben zum Texte sind mit solcher Genauigkeit und Zuverlässigkeit ausgeführt, dass auch beim gewissenhaften Nachprüfen der Citate nur ganz verschwindend wenige Versehen festzustellen waren. Da B., wie er selbst Seite 94 sagt, nur die "wichtigeren und durch etwas reicheres Material in V vertretenen Erscheinungen" der Orthographie und Flexion in dem Abschnitt über das Verhältnis von V zu den anderen Heliandhss. zusammenstellen wollte, so mag es mir gestattet sein, hier die Ergebnisse einer kleinen Nachlese einzuheimsen.

gestattet sein, hier die Ergebnisse einer kleinen Nachlese einzuheimsen.
S. 12 ff vergleicht B. die Sprachformen des V zunachst mit C. der in wichtigen orthographischen Eigenheiten mit V übereinstimmt. Noch enger ist aber die Verwandtschaft des V mit P, die B. allerdings erwähnt, aber nicht in einem besonderen Abschnitt behandelt hat.

Es sind folgende Punkte:

1) uo, ie an Stelle von ô, ê des M; hier stimmt auch das in V Hel. allein belegte (1280, 1296, 1319, 1328, 1329, 1330, 1332, 1336) und in Genesis 36 mal (gegen 14 hie) vorkommende he zu P 993 (neben sonstigem hie), withrend ( die Form he fremd zu sein scheint (Gallée); thie überwiegt das seltenere the wie in C, in P nur thie.

2) io für in ist in P ım Verhaltnis viel ofter vertreten als in C in welchem es sich nur um ganz vereinzelte Beispiele (s. Kögel, Ind. F. III, S. 289) handelt; Für V ist dieses io aber nur in liodi neben liudi zu belegen; statt fiond, wie C meist schreibt, bietet V nur fiund.

3) Die kurzen Dative sg. m. und n. der pronominalen und st. Adjectivdeklination; diese hat ja auch C und das erste Drittel von M; aber die auch von B. hervorgehobene grüssere Altertümlichkeit in Bewahrung des auslautenden m in V teilt in besonders auffallender Weise das Prager Fragment, das keine anderen Formen kennt (sinum, bestom, hohom); dass damit die im ersten Drittel von M bevorzugten Formen (vgl. meine Unters. S. 117 f.) stimmen, erhöht die Wahrscheinlichkeit ihres Vorkommens auch im Archetypus.

4) Gleich V (und C) kennt P kein -e im nom-acc-sg. fem., kein

-en im acc-sg. m. der Adj. decl., kein -en im Inf.
5) Gleich V (und C) hat P die Schreibung der Gemination im Auslaute.

6) thana haben V und P (und erstes Drittel von M).

7) Das Verhältnis des auslautenden m zu n im dt. pl. stellt V am nächsten zu P; wenn C hier durch sein fast ausnahmsloses n am meisten sich von den übrigen Hss. entfernt, so verrät sich darin die

grössere Jugend der Hs.

8) Wie P (und C) hat auch V in der u-decl. nicht selten, wenn auch nicht so häufig wie beide andere Hss., -o; die Zahlen bei B. sind nicht ganz richtig: sunu ist im Hel. zweimal 1282 und 1294 belegt; filo in der Genesis dreimal (225, 281, 284), ausserdem balo-54 und garo Hel. 1344, wo M garu hat.

9) Mit seinem häufigen -an, besonders im acc. sg., in der schw. Declination steht V auch wieder P am nächsten, der von dem einen dat. alousaldon abgesehen für gen. und dat. keinen Beleg liefert, dagegen neben dem einen acc. auf -on (herron 997) vier acc. auf -an gewährt.

10) Das überwiegende -as im g. sg. m. und n. der st. Declination stimmt am besten mit dem durchgängigen -as in P.

11) Ebenso ist es im d. sg. derselben Kategorie.

12) In der regelmässigen Setzung von d stellt sich V auch wieder am nächsten zu P, wobei noch die stete Schreibung mid und das vereinzelte -id in der 3. sg. in V besonders in Gewicht fällt; P hat zweimal oder gar dreimal mut (963, 969 (?), 1004) und die 3. sg. gerisid (975) ist zufällig der einzige Beleg für die 3. sg. praes.

Ausser diesen zum grössten Teil schon von B. erwähnten Ueber-

einstimmungen sind noch folgende bemerkenswert:

13) Der acc. Abrahama (160) entfernt sich von der bei Eigennamen üblichen Bildung dieses Casus in C, der nur -as oder -e kennt, und findet seine Parallele in Crista P 991 und Krista M 657, während sonst in M (wie in C) nur Krist gebräuchlich ist und auch sonst nur mit Ausnahme von Petrusen 3187 und Satanasan 1031, 1108 —

dem nom, gleichgebildete acc, vorkommen,

14) Die Schwichung der Endungs-i zu e, die Kögel a. a. O. S. 14 mit zu den Kriterien rechnet, die ihn zu einer Herabdrückung der Hs. in den Anfang des 10. Jahrh. veranlassen und wozu ihm keine parallele Erscheinungen aus den Heliandhss, bekannt sind, findet sich auch in P: dope 961, gisanue 1001; auch die Vorsilbe ge- ist P nicht fremd (gelienessia 987, gerisid 975, gehulik 975). Uebrigens sind vereinzelte derartige Schwächungen in C und M nicht unerhört. vgl. meine Unt. S. 192 f.; zum Vergleich mit den in V auftretenden Schwächungen mogen folgende in C und M belegte Formen hier nochmal genannt sein: angegen Gen. 34 = M 346; helega Gen. 306 vgl. helegoda M 5973, helego M 1313; gereunedi Gen. 246 vgl. anunordede C 3305, gethigedi M 2066; there Gen. 298, -re Gen. 311 - there C 2682; sorogonde V Hel. 1357, uuallande Gen. 184, gornunde Gen. 97 vgl. uuacotande C 384; uute V Hel 1339 vgl. gode M 3037; engelos Gen. 157 vgl. manega C 1; menegi M 4838, 4842 u. ö.; sauuen Gen. 304 vgl. licode C 992, andriede C 116. Für e im ppp., das in V neben a und i dreimal erscheint (fargeben Hel, 1323 farliuwen Gen, 279. adalboren (den. 381), hat auch P in giborenaro 993 ein Beispiel neben gicoranan, ebenso guogen in (\* 732; über M s. Unt. S. 231. Da nun M und P bis jetzt dem 9. Jahrh. zugeschrieben wurden, so können diese e in V uns nicht an der aus palaeopraphischen Gründen angenommenen Datierung der Hs. durch Zangemeister irre machen.

15) Der dt sg. fem. der pron. Decl. geht in V fast ausschliesslich auf -o, jedenfalls niemals auf u, die gewöhnliche Endung in M, aus (s. Braune S. 67); auch hierin schliesst sich V am engsten an P an, wo nur -o belegt ist (963, 971, 972, 999, 1003), während C

durch -u und -a sich teilweise mit M berührt.

16) Auch orthographische Eigenheiten werden von V und I' in besonderem Maasse geteilt; so die Schreibung gi- für j: P Giohannes 965 977, 994. Giordanastroma 965; V Giordanas Gen. 266. giungarom Hel. 1325. giungarduom Gen. 280. giamarmuod Gen. 50. gio Gen. 195. Hel. 1324. giu Gen. 12. Auch C und noch öfter M haben diese Orthographie, aber nicht so häufig. Ueberhaupt erscheint bei dem geringen Umfange der Vaticanschen Bruchstücke und des Prager Fragmentes die häufige Uebereinstimmung dieser beiden Hss. auch in Kleinigkeiten der Schreibart, für die sich aus C und M immer nur vereinzelte Belege beibringen lassen, besonders beachtenswert. Auch ist zu berücksichtigen, dass manche Eigenheit von V vielleicht nur zufällig in P nicht belegt ist, so kommt z. B. in P kein Wort vor, in dem die in V so stark zu Tage tretende Vorliebe für den Svarabhaktivocal sich zeigen könnte; ebenso fehlt ia an Stelle von io in P wohl nur zufällig (io 963, 972–993).

Es ist aber misslich, von den orthographischen Eigentümlichkeiten der Hs. auf die Vorlage zu schliessen, da wir es ja überall mit den Schreibgewohnheiten des letzten Schreibers zu thun haben können. Dazu kommt, dass die Bruchstücke unter sich auch in einzelnen Punkten der Orthographie nicht übereinstimmen. Braune selbst hat S. 22 ff. auf zwei Unterschiede in der Schreibung zwischen Gen. und Hel. V hingewiesen, nämlich auf die Behandlung der Accente und des h, ferner (S. 36) die Häufigkeit der Nasalabkürzung und S. 70 das alleinige Vorkommen von -er statt -ar im 3. Genesisfragment hervorgehoben. Auch hier lassen sich noch einige Beobachtungen anreihen. Auf 76 gi- in der Gen. kommen 12 ge-, im Hel. dagegen auf 18 gi-6 ge-. Dabei ist auffallend, dass ge- besonders häufig vor uu erscheint: Gen. 46. 105. 117. 155. 267. 272. 272. Hel. 1317. 1339; das hat wohl keinen lautlichen, sondern nur einen graphischen Grund, um durch e an Stelle von i die fünf gleichen Grundstriche bintereinander zu vermeiden; übrigens findet sich auch die Lautfolge gi 🕂 uu . . 21. 27. 36. 43. 88. 107. 131. 193. 200. 205. 247. 263. 267. 312. Aehnlich verhält es sich mit bi- und be-; in der Genesis kommen auf 16 bi- und 9 bi nur 2 be- (38. 251) und 1 be (93); im Hel. aber auf 2 bi- (1310, 1346) schon 1 be- (1311); ebenso findet sich nur im Hel. 1353 ne statt ni. Ferner hat der Hel. stets (8 mal) he, in Gen. tritt neben überwiegendes (36) he häufig (14) hie; in Hel. nur 2 o (tho 1279, godo 1344) neben 24 uo, während in Gen. die Fälle für o verhaltnissmässig häufiger sind. B. hat in seiner Aufzählung S. 12 die Belege für tho vergessen: 34, 80, 89-290, 293, 298, 310, 329. 330; dagegen hätte er dror-uuoragana weglassen sollen, da hier offenbar vereinfachte Schreibung für uuworagana vorliegt, wie in uuorig 46, uuohsun 105, 123, uuopan 1352, neben denen uuuosk 87 als ungewöhnliche Orthographie erscheint; ganz ebenso vertritt anlautendes uu die Lautverbindung wu in uurdun 103, 279, uurdun 127, uunnia 1349, guunnan 263, uurubun 306 neben dreifachem u in uuurdi 45, uuundun 46, uuunnia 93, -uuurohtiun 93, uuunnion 138, uuunniun 1352 und vuunsamas 1325. Dieselbe Vertretung des uu durch einfaches u ist auch nach h, s, t und th Regel (vgl. huand, huar, huarobat, -huatan, hue, hueder, huerigin, hui, huila, huilic, huiribit, -huoroban; suart, suara, suebal, suet, suido, suigoda, suikan, suultun; tua, tuem, tuene, tuisk; thuingit; im Vergleich dazu ist die Schreibung mit anlautendem huu, suu selten (15. 33. 68. 191. 213. 232. 251. 255. 268. 279. 287. 312; 16. 151), der Heliand V kennt huu überhaupt nicht. Auch C schreibt anlautend uuo in -uuoraga 678, uuohsun 2546, -uuohs 2656, unohs 2859, -unosteat 3699, unostin 3701, unol 4325, unoi 5426, uuopiandero 5687, uuopiandi 5744, uuop 5918; ebenso thuog 4505. 5475 u. s. w. Ebenso steht im Merseburger Zauberspr. Uuodan neben vuorun, vuos, -guol, bluot.

Man könnte sich versucht fühlen, aus den Korrekturen tho 91, romes 198 und lokoian 275 mit übergeschriebenem se zu schliessen, dass die Vorlage des V durchgehends o gehabt habe, das vom Abschreiber seinem Dialekte gemäss überall in so umgesetzt, an diesen Stellen aber zuerst versehentlich beibehalten und dann erst nachträglich in

no korrigiert sei, wie ja auch für C (vgl. Sievers Einl. S. XV) eine mechanisches Umsetzen von o der Vorlage in no angenommen ist. Auch thuoh statt thoh, suodas, te suodan statt sodas, sodan lässt ein gedankenloses Umschreiben der Vorlage vermuten und afluf 94 führt eher auf ein vorliegendes ahof als auf uhuof. Die besonders im Antang von C begegnende Korrektur o mit übergeschriebenem u spricht ehenfalls für vorliegendes o und die vielen falschen no für ö und  $\delta$  (= got au) scheinen am lautesten den Schreiber des mechanischen Umsetzen

von o in uo anzuklagen.

Die Korrekturen durch übergeschriebenes u und das einfache erklaren sich indessen wohl am besten, wenn man annimmt, dass in der gemeinsamen Vorlage von C und V nicht uo, sondern ö stand, wie es sich ausser vereinzelten Beispielen in der Beichte und Bedas Homilie ziemlich häufig in den Prudentiusglossen neben o und uo und auch zweimal in den Essener Glossen (doma, domian) findet. Die flüchtigen Abschreiber gaben diese o zum Teil nur durch o wieder, zumal da die Aussprache des Lautes noch nicht so bestimmt diphthongisch sein mochte, oder sie hielten nach ihrer Mundart zuweilen o für gemigend zur Wiedergabe; spater verbesserten sie selber oder ein Korrektor durch nachgetragenes z. Bei diesem unsicheren Schwanken kam es dann auch zu den falschen Schreibungen, indem uo statt ŏ und ô (= au) gesetzt wurde (vgl. Jellinek, Beitr. 15, 305). Dieses falsche uo findet sich vereinzelt auch in M (fruomod 2062), in den Prudentiusglossen (afguod Gl. II, 580, 44) und in den Ess. Gl. (guoma Matth. 27, 36); vgl. auch Kögel im Anz. f. d. A. 19, 227, wo er aus Isider und Willirem Leid Beispiele für un an Stelle von  $\delta = au$  anführt. Für die Ursprunglichkeit des uo im Heliandtexte sprechen ausser der Einstimmung von C, P und V noch folgende Einzelheiten: auch M hat an einigen Stellen uo (206. 939. 2626. 2762. 2850. 2995. 3846. 4017. 4353. 4471. 4595. 5209 und ausserdem häufig im Verbum duan, wo Beichte und Beda don und gedon schreibenl, von denen 4017 besonders wichtig ist, weil frührean noch deutlich die Schreibung der Vorlage wiederzugeben scheint, s. Jellinek a. a. O. S. 304; sluggun M. 2409 lässt in der Vorlage ein sluggun vermuten: muosle C 66 kann jedenfalls nicht aus direkt vorliegendem enosle entstellt sein, sondern setzt enuosle voraus; gadulinguon C 1450, nach dem folgenden guod verschrieben, macht eben für dies Wort den Diphthong wahrscheinlich.

Ich kehre zu den graphischen Verschiedenheiten in den Vat. Bruchstücken zurück. Im Heliand geht der nom. pl. der Adjektiva nur auf -a (15 Fälle; sorogonde, von Br. S. 16 als -e gerechnet, steht für sorogonde) aus, in Gen. 6 mal auf -e (gornunde von B. S. 68 mitgerechnet, steht für gornunde); ebenso kennt Hel. im g. sg. m. und n. nur -as, nicht -es (Braune S. 16); ferner bietet Hel. neben 7 Formen im pract. der schw. Verba auf -a, keine auf -e, wie Gen., und schliesslich sind im Hel. im d. pl. die Formen auf -m selten (erlom 1326, odrum 1347, mannü 1295) gegen 22 Dative auf -n, während in

Gen. 16 -m + 7 ū auf 38 -n kommen. Erwähnt mag auch noch sein, dass sich im Hel. wenige Korrekturen und fast keine Abkürzungen (nur 1295) finden.

Nachst P zeigt C die meisten Uebereinstimmungen mit V; den von B. angeführten füge ich noch hinzu: -on in der 3. pl. praet. uuaron 13, vgl. für C meine Unterss. S. 80, für M ib., S. 88. — -a im g. pl. (Braune S. 68) ist in C häufiger als in M (Unters. S. 106). — thas (viermal in Gen. und Hel.) — thas C 5427. (B. hält thas irrig für sonst nirgends im as. belegt). — ti- (neben te) vgl. ti C 20 u. ö. — -t in der 3. sg. und -at in 1. und 3. pl. — tekean 13; Beispiele für e nach k sind in C häufiger als in M. — uuorquidi 190, vgl. über Auslassung von d nach r und n in C Unters. S. 13. — dat. sg. thioda Hel. 1314 stimmt mit der in C häufigen Form des Dativs thioda, vgl. Unters. S. 185 ff. — dt. sg. thisun 68 — thison C 4094. — 3. sg. lebot 337 vgl. C 774 lebod. — Der verhältnismässig häufige Ausfall von j nach langer Silbe in rikero 1321, gilesto 1355, liodo 204, libbendian 135, libbendero 92, fegero 314, fegere 254, bedero 13, \*tuomera 252 findet sich in C häufiger als in M. Dabei ist zu bemerken, dass gerade der g. pl. von ja-stämmen in V wie in C (s. Unt. S. 109 Anm.) mit einer Ausnahme (derebioro 310) auf -ero gebildet wird. — gidedos 44 stellt sich zu den aus C bekannten Belegen für die 2. sg. praet. auf

-os und -as (s. Unt. S. 111).

S. 13 ff. stellt B. dann die orthographischen Eigentümlichkeiten zusammen, die V mit M teilt. Zu 1) ia ist zu bemerken, dass das einmalige ea in neatan Hel. 1319 in greatandi M 2996 eine Parallele hat; unter den Belegen aus V fehlt diapun 29; breostun 59, 84, 87, stimmt mit M, wahrend C brioston (brieston) hat. — Zu der in 4) behandelten Altertümlichkeit der Endung des dat. pl. ist die Erhaltung des auslautenden m in bium Gen. 64, wozu ebenfalls auch bin 228 zu stellen ist (daneben biun 169), zu vergleichen; auch M hat durchweg in bium das m bewahrt (Unt. S. 154). — Zu 6 ist marcan (acc. sg. f. Hel. 1305) als eine nach dem masc. gebildete Analogieform noch hinzuzufügen; oder liegt etwa auch hier ein Schreibfehler für mareun vor, wie in enam Gen. 29 für enum? - Zu 9) ist zu bemerken, dass die n. acc. pl. der Adjectiva auf -e (S. 68) im V besonders in mehrsilbigen Stämmen sich finden, gerade wie in M (vgl. Unt. S. 205); die Formen gornunde Gen. 97 und sorogonde Hel. 1357 sind übrigens nicht als n. pl. aufzufassen, dessen Endung -ia oder -ie ist, sondern stehen für gornundi und sorogondi, wie auch uuallande Gen. 184 neben uuallandi 78; dieses aus dem nom. sg. in den pl. übertragene -i findet sich häufig in C (z. B. 1013. 2575. 3431. 5514. 5672. 5741. 5744. 5872.) — Hinzuzufügen wären als Uebereinstimmungen zwischen V und M ausser den von B. im Nachtrage erwähnten fidan und gumo (vgl. auch ginuman 94) noch: eu Hel. 1340. I343 (vgl. die entsprechenden Formen in M bei Behaghel, Germ. 31, 381. - Mit den Formen der 3. schw. Conj sagat Gen. 51 und habas, hauas (viermal) stimmen die in M gebrauchlichen Belege sagad und habas (Unt. S. 239),

während C abweicht. Habes (200), das von B. S. 69 als Ind., S. 76 als Conj. (Ind.?) angeführt wird, möchte ich trotz des sonst den Conj. verlangenden thuoh für den Indicativ halten, so dass auch in dieser Forz Uebereinstimmung mit M besteht; Hel 118 hat auch C habes (haues M). Ein zweiter Beleg für die 2 sg. ind. der 3. schw. Conj. hegt in ruomes (198) vor. das nicht mit Br. (S. 61, Anm. zu V 198) in ruomes zu ändern ist. In der Schreibung besto begegnen sich V. P und M. — Als besonders charakteristisch für V hebt B. das starke Auf-

treten der Svarabhakti zwischen r und folgendem Labial oder Guttural hervor. Dabei ist die Assimilierung des eingeschobenen Vocals an den Vocal der Stammsilbe zu beachten (haram berega, untrikian, voroga, burug), wovon nur wenige Ausnahmen vorkommen: moragan, ferah (neben ferchas), feraht, forahta (neben -foroht). -unurohtiun (neben genuuruhte), huerigin, narouna, die doch wohl nur ungenaue Schreibungen sind. In huarobat (49) liegt deshalb wohl auch nur ein Schreibversehn für huarabot vor. Unter den aus dem Hel (S. 18) angeführten Belegen fehlt umrikean 1290. — S. 21 ff. behandelt B. cinzelne V eigentümliche Wortformen und berührt dabei einige Frisonismen innerhalb des as. Textes, die auch Kögel S. 19 zusammenfassend bespricht. Kögel hat auf diese auch in C sich findenden Spuren fries. Sprache zuerst aufmerksam gemacht in den Ind. Forsch. III, 276 ff. und dadurch ein entscheidendes Gewicht in die Wagschale gelegt für Werden als Entstehungswort der as. Bibeldichtung; denn hier waren unter Lindger und seinen nächsten Nachfolgern gewiss viele aus Liudger-Heimat stammende Mönche, die ihre Schreibkunst wohl in Utrecht erlernt hatten und deren Thätigkeit noch ihre Spuren in unsern Hss. hinterlassen hat. Doch ist auch hier geraten, auf vereinzelte Schreibungen nicht viel zu geben; so halte ich guodo Gen. 229, in dem Kögel eine dem fries. fremo (vgl. menigo C 10) entsprechende Bildung sehen will, für einen durch das vorausgehende thinaro verursachten Schreibfehler; manigon Hel. 1314, von Kogel mit manigun Mers. 6l. als friesisch erklärt, ist wie manega C 1 eine auf Abstufung des Suffixes (vgl. auch bluodig 45) beruhende Nebenform, die im benachbarten Fränkischen ebenso zu finden ist. Der Berührungen mit niederfränkischen Spracheigentumlichkeiten sind überhaupt in dem Werdener Dialekt — oder genauer in dem in Werden geschriebenen Sachsischen so viele, dass ihr Vorkommen in V, der auch hierin sich nahe zu C stellt, nicht auffallen kann. Zu dem von B. als wichtigstes Beispiel hervorgehobenen stuond (269) giebt Kogel (S. 20) weiteres Material; doch geht er, wie mir scheint, zu weit, wenn er aus einzelnen Formen. ja aus vereinzelten orthographischen Schreibungen schliesst, dass der Schreiber ein Rheinfranke gewesen sei. Die Auslassung von h in der Lautgruppe ht findet sich z. B. auch in der Freckenhorster Heberolle und anderen Denkmalern (s. Gallée Gr. § 132a), ebenso ist die Umstellung dieser Lautgruppe zu th etwas so wenig charakteristisches, dass man darin unmöglich eine besonders nahe Beziehung zu der Orthographie der Strassburger Eide sehen kann; ebenso wenig gestatten offenbare Fehler wie tesaro, tritig, muodi (Hel. 1301, wohl durch odmuodi der folgenden Zeile veranlasst) oder die Weglassung des anlautenden h oder des d in unorquidi einen Rückschluss auf die rheinfrankische Heimat des Schreibers; das dem Vat. eigentümliche inlautende dh, wodurch sich nach Kögel (S. 17) der Schreiber neben den Weissenburger Katechismus, die Strassb. Eide und das Ludwigsl. stellt, findet sich auch in den Werdener Urkunden (s. Lacombl. UB. I, 13:

fridhubaldi, hludhuuuini, uualofridhi). —

Zum Text der Bruchstücke möchte ich mir folgende Bemerkungen gestatten. Hel. 1301 nimmt B. die von V und C überlieferte Lesart an thesaro middilgardun als richtige an und stellt (Anm. zu Gen. 52) demnach auch ein swf. middilgarda auf. Bis jetzt ist uns aber weder im as, noch im ags, oder fries, ein swf. garda nachgewiesen, und es scheint mir deshalb geratener in thesuro middilgardun eine Entstellung aus thesun middilgardun zu sehen, dem d. pl., wie er sich auch Gen. 52 findet, wo freilich B. der Heliandstelle zu Liebe in thesaro zu ändern vorschlägt. Auch Kögel (S. 10) erklärt Gen. 52 thesun middilgardun aus missverständlicher Auffassung des sonst unerhorten sw. fem. als Plural. Der Plural ist aber in diesem Worte gar nicht auffallend; auch von gard ist der pl. im Sinne von Erde mehrfach zu belegen (Hel. 1696, 1769, 4496), Gen. 271 bedeutet gardos Wohnung (vgl. ags. füdergeardum feor Gen. 1053 und geardas in der Bedeutung von Haus). Beim Schwanken des Wortes middilgard zwischen masc. und fem. (vgl. l' 1003 thesaro middilgard, wo C thesan hat), halte ich es wahrscheinlicher, dass aus ursprünglich vorliegendem thesun middilgardun C und V einzeln, oder was wahrscheinlicher, schon ihre gemeinsame Vorlage thesun in thesaro änderte ohne den d. pl. entsprechend in den sg. umzuschreiben (vgl. M 5970 mit them grotun godes craft statt theru; C 2182 at them burges dore = M at thera burges dore; C 281 und 5629 thesan unidun unerold (-uld) aus thesa unidun uu.; C 5622 thesan unerold alla. Dasselbe inconsequente Ueberführen von Wortformen in ein anderes Geschlecht habe ich (Unt. S. 5) als Er-klärung für C 4233 thie liohto sunna benutzt, wozu jetzt Gen. 20 thiu berahto sunna eine Parallele bietet. Ein weiteres Beispiel dafür sehe ich in der Lesart des V 1314 undar thesaro manigon thioda. Als Form des schwachen dat. sg. f. müsste man, wenn man überhaupt von manag, das im as. und ags. sonst nur stark fleetiert wird, einen schwach gebildeten Casus zulassen will, nach Analogie von Euun und lognun eher manigun erwarten, obwohl auch für -on in suarton (Gen. 2) ein Beleg vorliegt; thioda (theodo C, thiodu M) stellt sich aber zu den von mir Unters. S. 186 behandelten gleichlautenden Dativen des Cott. und bestärkt mich in der dort geäusserten Vermutung, dass neben dem fem. thioda auch ein ntr. thiod bestand, von dem uns in thioda der dat. sg. erhalten ist, während das zugehörige Demonstrativ aus thesun in thesaro geändert wurde. manigon ist dann dat. sg. n. der st. Adjektivslexion auf -on, für den sich in V freilich kein Beleg neben hlutrom (Gen. 67) und der sonst vorherrschenden Endung

-un findet. Hat aber, wie ich glaube, die Annahme, dass in thesaro middilgardun ein C und V gemeinsamer Fehler steckt, grössere Wahrschemlichkeit für sich, als die Ansetzung eines sonst unerhörten suf middilgarda, so stellen sich C und V auch in Fragen der Textkritik

nur als Vertreter einer handschriftlichen Grundlage dar. -

In der Genesis ist v. 10 statt thes zu lesen them (ebenso Symons a. a. O. S. 149); der Ausfall von schliessendem m ist durch Uebersehen des Abkurzungsstriches zu erklaren (vgl. Unt. S. 146). simlo Hel. 1327 (simlon 1342), laro Gen. 140 (vgl. Unt. S. 62, 146 und 169) haben wohl aus demselben Grunde ein n eingebüsst. (Siebs a. a. O. S. 137 glaubt das Abkürzungszeichen noch zu erkennen.) – V 22 wird von Holthausen (ZfdA. 39, S. 52) und Siebs (ZfdPh. 28, S. 139) erganzt: ni te skadoua (skadowe) ni te scura, wobei scur dam die Bedeutung von Schutz (Schauer) hat. Auch ich war auf diese Ergänzung verfallen, und diese Einstimmung mehrerer bietet wohl eine gewisse Gewähr für die Richtigkeit; doch will ich bemerkez, dass in der anlautenden Verbindung von s + Guttural vor nachfolgendem a (scal, scale), o (scolda), u (scura) der Vat. ausnahmslos nur sc hat; sk findet sich von skred und vom Auslaut in uuosk vund tuisk 125 abgesehn — nur vor i: skion 13. 286. skinit 19. Wenn also noch deutlich sk in der Hs. zu lesen ist, so empfiehlt es sich ein Wort mit nachfolgendem hellen Vokal einzusetzen. Als solches könnte nur skild in Frage kommen, das auch im ags. in der Bedeutung von Schutz vorkommt.

V 29 ist enam diapun vielleicht Schreibfehler für enum diapan. da die Endung -un als dat, sg. der schw. Decl. ebenso wenig belegt ist wie -am für den dat. sg der starken; für den dat. sg. m. der Subst. ist -an häufiger als -on (s. Braune, S. 67). — V. 30 ist uuaran schon von Holthausen (a. a. O. S. 53) und Symons, S. 150 als Infinitiv = uuaran erklärt, während B. darin eine sonst nicht belegte 3. pl praet, auf -an sehen wollte; dazu hatte aber auch legurhedd nicht als pl. gepasst, der nach Analogie von netti, nettiu legarbeddi, -beddin heissen müsste. - V. 34 in kuman sehe ich mit Holthausen einen Schreibfehler für guman; ich verweise auf die Prud. Gl. ситоно

 (Gl. II, 581, 64) und cumiski (583, 67).
 V. 288. Die verschiedenen Versuche das störende huoam zu verbessern scheinen mir alle noch nicht gelungen, ohne das ich etwas besseres vorzuschlagen wüsste. Holthausen will fruoiam als dt. sg. zu daga lesen; Gallée (Tijdschr. XIII, 303) fora dagalioman, Siebs (ZfdPh. 28, 141) huoani, ein mit dem Suffix ja aus dem Neutrum hön gebildetes masc. = Hahn. Holthausen und Siebs operieren mit unbelegten Wörtern; wegen der Endung -am beruft sich H. auf enam, das aber wahrscheinlich selber Schreibfehler ist; auch kennen ahd. und mhd, wohl die Verbindung des Adverbs mit Morgen (fruh am Morgen), aber nicht des Adjektivs; Siebs lässt das offenbar fehlerhafte uoa stehen unter Hinweis auf duoas, duoan (196. 233), wo das a aber doch nur durch Anlehnung an die entsprechenden Formen der binde-

vocalischen Conjugation entstanden ist. Gegen Gallée lässt sich sagen, dass die im Hel. belegten Composita mit dag den Stammauslaut fallen lassen (dagskimo, dagwerk, dagthingi), man würde deshalb besser schreiben fora dagas lioman; lioman kann dann aber nur dt. sg. sein, warum G. darm emen acc. sg. sehen will, verstehe ich nicht. Uebrigens bleibt auch dann noch das Bedenken, dass fora in temporaler Be-deutung bis jetzt im as. nicht nachgewiesen ist. Doch wird man, wenn man nicht ganz radikal vorgehen will, den Fehler nur in huoam suchen. Ist raten erlaubt, so möchte ich wenigstens auf uuanum oder uuanami hinweisen, die sich in huoam versteckt haben könnten, ersteres auf uhtfugal zu beziehen, letzteres zu einem gen. dagas gehörig. — V. 296 hat die Hs. gietun, was B. in hietun bessert, während Kögel (S. 17) darin ein *ietun* "hiessen" mit vorgeschlagenem j sehen will. Die Möglichkeit gietun als gihetun (vgl. giordun 329) zu fassen, weist B. zurück, weil in den redupl. Praet. sonst nur ie geschrieben werde. Aber auch C, der mit V den Diphthong bevorzugt, hat zuweilen e (Sievers PBB. I, 506), und ebenso wie in he konnte der Schreiber des Vat. auch in gihetun statt des ie der Vorlage e eintreten lassen. Doch die Bedeutung giebt zu Bedenken Anlass; für 'heissen' setzt der Hel. immer nur hetan, het; gihetan bedeutet ,verheissen'. - Auch V. 322 hat schon verschiedene Besserungsvorschläge hervorgerufen. Holthausen (a. a. O.): that is [sid] enig they [na] ni [brukit] ac so bided it an dôdseu [a]. Siebs (a. a. O.): that is segg(i)o énig thég nigiénas; ac thus bidödit an dödséu, "das von seinen Männern keiner irgendwo erwuchs, sondern so ertötet im toten Meere; nigiênas soll adverbialer Genitiv sein, der jedoch erst eines Nachweises bedarf; ausserdem fehlt vor thêg eine Negation. Jellinek (ZfdA. 29, 151): that is segg enig, thegan ni ginas, ac so bithuungan uuard, bidodit an dodseu. Symons: that (g) is (idias) enig thegn(o) ni ginas (aus genas verbessert). — Cosijn (bei Symons S. 154 angeführt): that is enig segg ni ginas ac so bîdod it an dôdsêu (bidod nimmt er wie Holthausen als 3. sg. von bidon). - Sievers (a. a. O. S. 536) nimmt hinter ac so eine Lücke an und ergänzt uuard, wozu dann bidodit an dodseu eine Variation bildet. Wenn man Hel. 4371 that thar enig gumono ni gmas vergleicht, so kann man kaum zweifeln, dass in ginas (ie ist Korrektur) das Prädikat zu dem vor enig ausgefallenen Subjekte steckt. Dies wird segg (oder im gpl. seggio) gelautet haben, ist aber aus irgend einem Grunde dem Schreiber unverständlich gewesen, der es dann durch thegan oder thegno zu ersetzen beabsichtigte, aber damit nicht zurecht kam. Zu einer nochmaligen Aufnahme des Subjektes vor dem Prädikate liegt aber kein zwingender Grund vor, ich schlage deshalb vor theg zu streichen, wodurch dann alle Zusätze, die nur aus Rücksicht auf die Alliteration zu thegan nötig erscheinen, überflüssig werden.

Zu den Anmerkungen Braunc's S. 55 ff. möchte ich noch folgende Beiträge beisteuern: 8. farbrekan kommt in übertragener Bedeutung auch Ess Gloss. zu Matth. 5, 20 vor. — 75. fluhtigun steht Prud. Gl. (Gl. II, 583, 42). — 106. spähi kommt im Heliand

nur im nom. sg. vor, allen übrigen Formen liegt ein Stamm spåh zu Grunde. - 154. B. erklart funda barn für die Gott feindlich gesinnten Sodomleute, was ihn dann veranlasst V. 155 uuisian in der Bedeutung zeigen, beweisen' zu nehmen; es bedeutet aber hier wie auch sonst im Heliand anzeigen, lehren' und die fiunda barn sind wie in der von B. selbst citierten Stelle (Hel. 3604) die bosen Geister, die Teufel. (Ebenso Symons, S. 152.) = 166 Mit Holthausen (a. a. O. S. 561

möchte ich dem as. einen Infinitiv bügan zusprechen. —

229. guada ist vermutlich nur Schreibfehler, dem vorausgehenden thinaro zu liebe. — 255. In allaro selida gihunen und 257 an allara selida gihunen haben wir nun mit B. in Uebereinstimmung mit dem g. pl. allara halba gihuilica Hel. 1987 eine lautliche Verkurzung aus selidono zu sehen; die Form gihunen fehlt in meinen Unters. zwar S. 116, wo sie stehen sollte, ist aber S. 146 angeführt, weil ich sie für einen Schreibfehler hielt; übrigens steht die Form C 5405. — 286. Die von Kögel (S. 12) hervorgehobene Formelhaftigkeit der Wendung narouwa naht zeigt sich schon in der ungewohnlichen Setzung der schw. Form des Adj. (vgl. ags. vintercealdan niht bei Grein); die von Kögel verlangte Bedeutung 'dunkel' hat auch das ags. in der auch von B. angeführten Verbindung nihtes nearve (Grein, S. 287). — 304. Zu brakon gehört auch as. braht, Larm. —

Dem Verzeichnis der in den Genesisbruchstücken vorkommenden Wortformen und dem Glossare habe ich folgende Bemerkungen hinzuzufügen. S. 65. tharf ist nicht m. sondern fem. - stridin hätte, wie B. selbst Anm. zu 317 vorschlägt, als Ableitung von strid zn den Adj. gestellt werden sollen. — giduun reiht sich besser den starken als den schw. ppp. an. — S. 66. Die unter acc. pl. mit Fragezeichen aufgeführte Form lango hätte auch beim acc. sg. nicht übergangen werden sollen. Alle Accusativformen des st. fem. sollten übrigens nach B.'s Bemerkung S. 65 unter dem nom. stehen. — S. 67. Zu gen. sg. fem. firing fehlt im Glossar der Beleg. - ala ist, wie auch Kögel a. a. O., S. 11 bemerkt hat, nicht als dat. auf -a anzusehn, sondern als consonantischer Dativ mit Abfall des h und gehört also zu i). diapun 29 ist nicht dat. sg. fem., sondern ntr. — Zum Instrumental würde ich auch das von B. unter den dat, gestellte side rechnen mit -e statt -u; treuuua (nicht treuua) 73 kõnnte auch als acc. sg. gefasst werden. — S. 68 legarbedd 1st sing., s. o S. 118. — d. pl. uuordū findet sich zweimal: 109. 228. — S. 69. Beim Verbum vermisst man einen Verweis auf die bei der Declination behandelten Participia praes. und Gerundia. - S. 69. Zu 3. pl. uuaran s oben S. 118. - Zu habes s. oben S. 116. — Bei der Vollständigkeit, mit der im Glossar die Belege für alle in der Genesis begegnenden Formen gegeben sind, wäre auch die Einreihung aller Vorsilben in das Alphabet erwünscht gewesen. S. 73. Die Belege für briost haben alle nur co. S. 73. dön; zu fordön vgl. Ess. Gl. M. 27, 19 ne uerduo thi an thesamo guoden manna. S. 75. Zu filo fehlt der Beleg 284. - flöd ist als m. und n.? angesetzt; dazu liegt kein Grund vor. S. 77 besser godforoht. — S. 80. Die zu folc unirdit gihuoroban to als Erklärung hinzugefügte Uebersetzung ,hingelenkt zu' könnte den Anschein erwecken, als sei huerban hier transitiv gebraucht; es ist aber eine dem im Hel. so häufigen uuard cuman gleiche Verbindung, in der das part. praet. seine aktive Bedeutung nicht aufgiebt. — S. 81. Die Form lebot verlangt den Ansatz eines inf. lebon. — S. 85. Bei den mit sk anlautenden Wörtern ist nicht konsequent verfahren; in sconi, scur hat B. sc gelassen, in scalc, scarp, scat, sculan es durch sk ersetzt. — S. 86 fehlt ti 43. — S. 87 fehlt zum gen. sg. thes der Beleg 46. — S. 92 fehlt zu uuord der Beleg uuarom uuordu 109. —

Schliesslich merke ich noch einige Druckfehler an: S. 37. Ueberschrift 1297—1358 st. 1279—1358. — S. 41. Anm. 2) uueralde st. uuerolde. — S. 58. Anm. zu 84. breostun st. briostun. — S. 59. 96 tuêm st. tuuêm. — S. 61. 162 st. 161. — 163. manna st. manno. — S. 69. Infin. a) grimman st. grimmon. — Praes. ind. is 7 und öfter. — st. praet. uuosk st. uuuosk. — S. 75. for thes side st. sida. S. 87. Der Beleg für suuêt hätte in der Form suet gegeben werden müssen. — S. 90. utan bi theru burug st. thera. — S. 91. uuerian n. pl. geuueride st. giuueride.

In anderer Weise, als es Grein in seiner Uebersetzung des Heliand (2. Bearb., S. 180) erhoffte, indem er sagt: "sollte ein solcher (A. u. N. Test. enthaltender) Codex vielleicht in der 1623 nach Rom übergeführten Heidelberger Bibliothek vorhanden gewesen und 1815 bei der Rückgabe der altdeutschen Handschriften dort zurückgeblieben sein?" ist die Angabe der Praefatio von dem Vorhandensein einer as. dichterischen Bearbeitung des A. T. bestätigt worden. Aus Heidelberg stammt der Codex der Vaticana und zwei Lehrern der Heidelberger Universität gebührt der Dank der wissenschaftlichen Welt für die Auffindung der kostbaren Bruchstücke und ihre rasche und gediegene Veröffentlichung.

DORPAT, im Mai 1895.

W. Schlüter.

## Physiognomische Lehren.

Die Pergamenthandschrift des Sachsenspiegels v J. 1342 (Ms der Bremer Stadtbibliothek a 30a; Homeyer Nr. 79 (Ct w) enthält auf Seite 26 und 27 zwischen Inhaltsangabe und poetischer Vorrede eine Zusammenstellung von physiognomischen Bemerkungen Ihre Schrift unterscheidet sich in nichts von derjenigen der übnge 202 Seiten der Membran.

[8. 264] Swese heuet en grot houet, de is gherne dorech. Wese heuet en sennewolt houet unde korth, de is sunder wisheit Wese heuet en senewolt vorhouet, de is tornich. Wese heuet en langhouet, de is vordachtig. Wese heuet en lutlic vorhouet, de is hartsinnich unde en vretere. Wese heft en bred vorhouet, de is carch. Wese heuet en hanghende antlat, de is schemerne. Wese heuet en uer ecghet antlat, de 18 wis.

Wese heuet weck har unde clene hares, de heuet stopen sin. Wese heuet crus har, de is ghirich uppen penning. Weme dat har hanghet sere up de oghen, de is grundich. Wese heuet wit har, de is blode.

Weme de oghen bran gat na to samene bi de nese, de is be hende unde vordachtig in allen dunde. Wese heuet langhe bran, de is grimich. Wese heuet blanke oghen, de is wol sedich. Wese heuet gleisene oghen, de is kune. Wese heuet grot oghen, de is en drenkere. Wese heuet swarte oghen, de is sunderdech unde ghirich. Wese heuet lutleke [8. 27a] oghen unde senwolde oghen, de is unstede. Wese de oghen vele to deit, de is vruchtich. Wese de oghen uele openheuet,

de is dorich unde unschemerne. Wese heuet grote oren, de sprict vele. Wese heuet lieghende oren, de is trach. Wese heuet grote nesen, de 18 edele. Wese heuet ene smale langhe nese, de is licht muchch unde lichte umbedan. Wese heuet ene lutlike nese, de is en def.

Wese heuet enen sere widen mut, de is en vretere unde nicht sachtmüdich unde bose. Wese heuet enen langhen kin, de is tornich unde be droft. Wese heuet enen lutleken kin unde kort, de is hatisch. Wese sprict dor de nese ofte singhet, de is en loghenere unde bosdadich unde vrousich to de lude schaden.

Wese heuet korte hande unde korte vinghere, de is grundich un def. Wese heuet langhe un clene vinghere, de is woldadich unde erachtich. Wese heuet lutleke, de 'nis nicht wis. Wese langhen trede heuet, de is homodich. Wese korte treden heuet, de is carch unde wedderstreuich Wese heuet wit rode hut, de is hodreghendes mudes. Wese heuet witbleke hut, de ne heuet nene doghet an sich.

Alwin Lonke.

BREMEN.

## Ueber die mecklenburgisch-plattdeutsche Mundart

in Bemerkungen zu Richey's Dialectologia Hamburgensis von Johann Christian Friedrich Dietz.

[Vorbemerkung. J. Ch. F. Dietz ist 1765 in Wetzlar geboren, von 1785 bis 1812 anfänglich Succentor, später Subrector an der Domschule in Güstrow und darauf bis zu seinem 1833 erfolgten Tode Pastor zu Ziethen bei Ratzeburg gewesen. Seine litterarische Thätigkeit, die bereits 1780 mit den in Rostock erschienenen 'Aufsätzen eines Jünglings' begonnen hatte, war sehr rege, wie das umfangreiche Verzeichnis seiner theologischen, philosophischen a Arbeiten ausweist, welches 'Das gelehrte Teutschland, angefangen von G. Ch. Hamberger, fortgesetzt von J. G. Meusel 5. Aufl Bd 2 S 58, 9 S 240-42, 17 S. 416 bietet. Erwähnung verdienen hier nur seine 'Vermischten Bemerkungen über die Sitten, Litteratur und Aufklärung Mecklenburgs' in Winkopp's Bibliothek für Denker Bd. 2 St. 2. 6, Bd. 3 St. 2-4 und die von ihm 1786 in 3 Stücken im Selbstverlage herausgegebene litterarisch-kritische Zeitschrift 'Mecklenburgisches Museum'. Seine Bemerkungen über die mecklenburgische Mundart waren bisher ungedruckt, sie finden sich auf 12 von der Hand des Verfassers eng beschriebenen Quartblüttern in einer Sammelhandschrift, welche allerlei der alten Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache in d. J. 1816 19 zugestellte Beiträge zur deutschen Mundart-forschung umfasst.<sup>1</sup>) Zum Abdruck ist davon in dem 1820 erschienenen 'Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache Bd. 1' S. 218 nur die Aumerkung über den 'Mettensommer' gekommen, die als besonderer Beitrag einer Erklärung der nd. Ausdrücke 'Frameis und Krameis' folgt, die gleichfalls von Dietz beigesteuert ist. So erscheint hier zu Schluss des Jahrhunderts gedruckt, was zu Anfang desselben über die Eigentümlichkeiten der Mundart Mecklenburgs und insbesondere der Stadt Güstrow im Vergleich zu der Hamburgs beobachtet worden ist. Den Abdruck verdienen die Bemerkungen um so eher, als sie die frühesten susammenhängenden Mitteilungen über die mecklenburgische Mundart bieten und bei geringem äussern Umfange inhalt- und lehrreich sind. Ausgeschlossen vom Abdruck ist der Schluss der 'Nacherinneraug' geblieben, in dem Sprachproben aus alten Urkunden zur Vergleichung mit der späteren Mundart herangezogen eind. Ferner eind in dem beigefügten Wörterverzeichnisse die Erläuterungen vielfach gekürzt. Zusätze des Herausgebers sind durch eckige Klammern kenntlich gemacht. W. S.]

Vorerinnerung. Richey gibt in seinem Idioticon Hamburgense (Hamburg 1755) nicht blos die Eigenthümlichkeiten der hamburgischen Mundart als solcher; sondern man lernt, wenn man die angehangte Dialectologia Hamburgensis hinzunimmt, die sogenannte plattdeutsche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Inhaltsangabe der Handschrift giebt John Koch, Die ehemalige Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache und ihre Bückersammlung Wissenschaftliche Beilage zum Jahresberichte des Dorotheenstädtischen Realgymnasiums zu Berlin 1894 S. 31. 32.

Mundart überhaupt in ihren Abweichungen von dem Hochdeutschen aus ihm ziemlich kennen; jedoch so, wie sie in Hamburg und nahe bei Hamburg erscheint. Darum können Bemerkungen zu jenem Werke, die das Abweichende und Eigentümliche der mecklenburgischen Mundart anzeigen, von dieser einen ziemlich vollständigen Begriff geben. Hier ist zuerst ein Versuch solcher Bemerkungen zu der Dialectologia Hamb., welchem Bemerkungen zu dem Wörterbuche und Sammlungen bei Richey nicht vorkommender Wörter und Redensarten nachfolgen sollen.

Zum 1. Hauptstücke (Kapitel): von den Selbstlautern. — Was R. ein dunkeles a nennet, möchte ich lieber ein helles nennen und jenen Namen dem geben, was bei ihm hell heisst. Denn je mehr der Mund geschlossen wird, desto dunkeler wird der Ton. Doch drücken auch andere, selbst neuere Sprachlehrer sich hierüber aus, wie Richey. Uebrigens wird das ihm helle, mir dunkele a in haben usw. in dem Munde des Mecklenburgers dem o nicht so nahe gebracht, als von dem Hamburger; mancher Bauer aber nähert es dem au. Statt Harken (Härlein) sagt der Mecklenburger Härken, aber so, dass das ä fast öä klingt und das r (wenigstens von den Meisten) sehr stumpf abgequetschet wird. Marken (Marderchen) ist mir nie vorgekommen; der Marder heisst im Mecklenburgischen Mahrd, welches fast wie Moahd klingt.

Zu S. 378—380. Das dunklere (von Richey mit & verglichene) e wird in Mecklenb. vor r z. B. in sehr, mehr, ehren gewöhnlich wie i ausgesprochen, daher auch Manche, selbst aus höheren Ständen, auch im Hochdeutschen sihr, mihr, ihren sprechen, welches man jedoch jetzt viel seltener hört, als noch vor 30 Jahren. So ging ja ehemals das griechische n (das schwerlich ein ä, sondern ein dunkles e war) der Aussprache nach in i über. (Itacismus). Andere machen, wenn sie hochdeutsch sprechen, aus diesem dunkeln e dasjenige, welches R. mit n vergleicht, (wodurch er bezeichnen will, dass der Ton sich dem ä nähert oder ein helles ä wird,) so dass in ihrem Munde jene Wörter sähr, mähr, ähren klingen. Uebrigens wird das e (n) Richey's in Mecklenburg ganz wie ein helles ä gesprochen. Dieses helle ä aber und das e (n) werden eigentlich in Mecklenburg auf viererlei Art ausgesprochen. Der recht gebildete Mund nähert sie dem dunklern e z. B. in Ehre, ohne jedoch mit dem Obersachsen Ähre und Ehre gleich auszusprechen. Von den Meisten in Mecklenburg werden sie aber mit etwas weiter geöffnetem Munde, dem a ein wenig näher, ausgesprochen. Andere öffnen den Mund noch mehr und sprechen beinahe wie der Danziger. Doch wird man den so sprechenden Mecklenburger, wenn er z. B. Leben ausspricht, noch immer von dem Danziger unterscheiden können. In einem breiten Munde endlich geht das geschärfte ä und e (n) vor r (vornehmlich in Rostock) beinahe ganz in a über, dagegen das e (η) des Hamburgers dem Richey'schen e (ε) näher ist. Ernst klingt in Rostock wie Arnst, Herr wie Harr, Berg (auch im Hochdeutschen) Barg (verschieden von dem plattdeutschen Bahrg), Erz wie Arz, Marz wie Morz. Dagegen hort man auch Manche, die (im Hochdeutschen) nicht Karl sagen konnen (plattdeutsch heisst es im Meckl. Kahrl), sondern dafür Kerl sprechen, sowie Ferbe, Eerben, Erm, Gern für Farbe (plattd. Farw), darben (pl. därwen), Arm (pl. Arm), Garn

(pl. Gahrn).

Ausser dass der Bauer in Mecklenburg gewohnlich Beer spricht (doch so, dass dem ee ein weiches jangehänget und das rabgestumpft wird), horet man auch im Plattdeutschen fast durchgehends Bier; doch unterscheidet sich, und zwar nicht nur bei dem grossen Haufen, sondern bei Allen, die nicht etwa aus dem Hochdeutschen die Aussprache in das mecklenburgische Plattdeutsche hinübertragen, dieses Wortes Aussprache von der hochdeutschen dadurch, dass auch hier das rabgestumptt wird und man bemahe Biu horet. Für negen (neigen) meine ich stets negen gehört zu haben. Erer (Scapha) und Pesel (in der Bedeutung von triclinium) sind in Mecklenburg mir nicht vorgekommen. Scheeren (Forfices) wird Schieren gesprochen (wie nach oben fihr statt fehr usw.). Statt eken (eitern) habe ich gemeiniglich ecken, me aber Flege für Koptputz, Keke für Windstoss, Kreten für Ritzen, peken für lange sitzen, und reken für rein gehört.

Es håtte ubrigens auch noch des stummen e gedacht werden sollen. Dieses wird in Mecklenburg am Ende weit weniger als in Hamburg, oder vielmehr gar nicht gehoret. Man spricht dort Keck für Keke (Maul), Flieg für Flege (Fliege), Krift für Krefte (Kräfte), Krähvt (Krebse), Böhg für Böge (Bug, Krümmung), Bohn für Bohne u. s. f., statt dass z. B. im Braunschweigischen das stumme e hinzugesetzet wird, wo es sonst, im Plattdeutschen so wenig als im Hoch-

deutschen, steht, z. B. uppr für up (auf), uhte für uht (aus).

Zu S. 382. Im Mecklenburgischen spricht man auch in starvet u. ä. Wörtern des e nicht aus, sondern stärvt, verdäret. Für Hemmel und Stemme habe ich in M. immer Himmel und Stimm' gehoret, bidden, midden u. ä. Worter werden gewohnlich birren, mirren gesprochen, vgl. Richey S. 391 Z. 8 ff. So geht auch in Bede, bereden, Sleden das d oft in ein r uber.

Das bün, bust ist in M. so gewohnlich, dass auch im Hoch-

deutschen viele sonst gebildete Mecklenburger es hören lassen.

Für tüh (ziehe) sagt man teh, ob man gleich he tüht (er zieht) spricht, tehlen für zielen ist mir in M. nicht vorgekommen. — Fleiden (fliessen) heisst in M. fleeten. He hetede (er hiess) in M. he heet, allenfalls he heet'd. Liegen heisst liggen, lugen heisst lergen (b) man Preem sagt, weiss ich nicht; ich erinnere mich nur Preen (das so heissende adelige Geschlecht hat 3 Pfriemen im Wappen) und ahl, auch Sugel oder Suhl (Hamb, Suhle, dan, Syel schwed, Syl) gehört zu haben. In Deert, formeeren u. dgl. wird haufiger das i des Hochdeutschen beibehalten; des Bauern breiter Mund lässt beinahe ein ej hören.

Zu S. 383. Das lange o vor r wird leicht u, hinter welchem

ein kurzes e gehört wird, z. B. Puert (Pforte), Duer (Thor). So wird auch häufig ö zum ü z. B. döricht, düricht (thoricht).

Zu S. 384. Borst (Brust) heisst im Meckl. Bost, Dorst (Durst) Döft, Nöte (Nusse) Nühte. (Das ä aber dem ö und au sich nähernd.)

Zum 2. Hauptstücke: von den Doppellauten. - Zu S. 384. Dieses un nimmt in der Aussprache vor dem r gemeiniglich ein gar kurzes e oder a an und das r wird abgestumpft. Buur (Bauer) lautet demnach ungefähr Buü.

Zu S. 385. Smooken (schmauchen), auch smöken. zeihen ist mir nie vorgekommen; statt neet (neu) habe ich immer me oder niet, im breiterm Munde nieg oder niej gehort, desgleichen

Snee breit Snej, Brie oder, wie R. es schreibt, bry (brei). Zu S. 386. Seilen (segeln) und Teilfeld (Ziegelfeld) habe ich nie gehört; für jenes immer auch figeln wie im Hochdeutschen. Fur juwe sagt man juhy.

Für [nhd.] eu spricht man auch in folgenden Wörtern ein langes (gedehntes) u: juhg (ener), juhch (ench), Schuh, Schug (Scheu), sick

schugen (sich scheuen).

Eu wird auch beibehalten in Heu, nur die Bauern sprechen ungefahr Hot oder Höig. In ein gescharftes u geht es über in fucht oder fuchtig (feucht). Ein i wird es in nie (neu). Neun heisst negen

Dass im Hochdeutschen das ö kein Doppellaut ist, bedarf hier nicht erinnert zu werden. Aber das ö in schön u. dgl., von Richey mit oe (E) bezeichnet, ist in dem Munde des Hamburgers wirklich ein Doppellaut und klingt fast wie oi; in Mecklenburg spricht der recht breite Mund es fast wie eu oder öü; sonst klingt es wie das hochdeutsche ö. Das ö aber, dessen Aussprache R. durch on bezeichnet. wird in Mecklenburg - anders als in Hamburg, wo man wirklich das o höret - ganz wie ein dunkeles o gesprochen, das allerdings dem o näher ist, als das ü des Danzigers, weil es mit mehr geschlossenem Munde gesprochen wird.

Für dröven (dürfen) sagt man in M. gemeiniglich dörwen, allenfalls dröwwen mit remem o, und möten wird von sehr vielen in beiden Bedeutungen [müssen; im Laufe aufhalten] gleich mit ö ausgesprochen.

Zum 3. Hauptstücke: von den Mitlantern. - Zu S. 389. Das v, welches statt des in hochdeutschen Wörtern befindlichen b steht, wird in M. vor einem sogenannten Mitlauter gemeiniglich w z. B. bliwen (bleiben), am Ende des Wortes aber und vor t wird es f oder ff z. B. he blift (er bleibt), de Deef (der Dieb); aber in der Mehrzahl Deew für Deewe.

Zu S. 391. In M. geht auch das einfache d zwischen zwei Selbstlautern nicht selten in r über. De Bede (Bitte) klingt häufig wie de Bahr', Weder (Wetter) wie Ware oder War'r. Beren (geberden) heisst in M. gemeiniglich bieren, die Erde Ihr (dem lär oder

Iå sich nähernd), die Stelle Stähd (das ä wie im Hochdeutschen), Stahr (mit abgestumpftem r), auch wohl Sta'; holen (halten) auch hollen, und kole (kalt) kohl oder kolt.

Zu S. 392. In M. spricht man Breew' (Briefe), kiwen (keifen), Düwel (Teufel), Dorp (Dorf), und für drepen (treffen) auch dropen.

Zu S. 393. In M Pierd (Pferd), breit Pejrd, Kopper (Kupfer). Das r wird am Ende grosstemeils abgestumpft, daher auch Siemssen zu Rostock in der Monatsschrift von und für Mecklenburg [1789 Sp. 1043 ff.; 1790 Sp. 51 ff., 329 ff.] ehemals die Aussprache der Endung er am besten durch a ausdrücken zu können meinte, z. B. Kawa (Kafer) für Kawer.

Zu S. 394. Hat für Hass ist mir in M. nicht vorgekommen. 'Friss' heisst dort frett, nur näher nach Hamburg und Lübeck zu, wo die Aussprache sich der dortigen nähert, auch fritt. 'Muss' heisst

öfter möt als mult.

Zu S. 396. Tunder (Zunder) in M. Tunner oder (nach Siemssen)

Tunnä.

Zu S. 397. Holten (hölzerne) in M. hölten, smolten (schmelzen) smölten.

Zum 4. Hauptstücke: von den Endungen der Wörter. —

Zu S. 397 f. Blech heisst in M. Bleck, brich breck. Zu S. 398. Die Endsilbe bck wird von den Städtebewohnern heutiges Tages häufig lich gesprochen, wie im Hochdeutschen. Der Bauer aber sagt gemeiniglich mägelk statt möglich u. dgl., sonst lick, auch lich.

Die Verkleinerungssilbe ken (hochd. chen) ist in der Mitte von M. bei Weitem nicht so gewöhnlich als ing, z. B. Triening (Katharinchen), Höhning (Hühnchen), Döchting (Tochterchen), auch iken, z. B. Steeniken (Steinchen), Höhniken (Hühnchen). Mädchen heisst mehr Mäten, als Maken. Köppken wird stets gesagt, wo die Obertasse gemeint wird; ein kleiner Kopf heisst mehr Koppiken oder Kopping. Für Kleedjen (Kleidchen) hört man Kleeting oder Kleeten oder Kleetken.

Zu S. 399. Das e in der weiblichen Bildungssilbe [z. B. in Wahrseggersche, Wahrsagerin] wird im gemeinen Leben fast gar

nicht gehört.

Zum 5. Hauptstücke: von Verkürzung der Wörter. Zu S. 399. Für brocht (gebracht) hört man in M. mehr bröcht.

Zu S. 400. Fur dat will'k hört man auch dat wick.

Zu S. 401 Gebräuchlicher ist in der Mitte von M. wy gahn,
wy dohn, jy willt, will jy, auch wijjy? wo süjjy? (wir gehn, wir thun, ihr wollt, wollt ihr? wo seid ihr?)

Ferner sagt man hänfig ick bun'n em (ich band ihn), he fun'n wat (er fand Etwas), he wun'n up (er wand auf). Ich konnte heisst mehr ick könn oder künn; er wollte oft he woll; er brachte he bröcht.

Zum 6. Hauptstücke: von sonderbarer Konjugation der Hulfszeitwörter. Zu S. 402. Abweichungen in dem Zeitwort syn oder wesen. Ick was, auch wohl ick wier, du wierst, wy wieren, jy wiert, se wieren. Im Conjunctiv durchaus ie statt e — Statt ick bun west hort man auch oft ich heiew west.

Zu S. 403. Ick heww, wy hewwen. Ick harr gewohnlicher als hadd, und so durchweg. Ick heww hatt. Ick war hewwen. Hews

oder heff. Hewwen.

Du wist, wy willen (willt), jy willt, se willen Ick woll und wull, du wust oder wost, he wull oder woll, wy willen, auch woll Ick woll und walen (mit dunkelm a), jy willt oder willen, se willen oder walen. Ich heww wullt oder wollt. Willn, auch wohl ualen.

Fur ick sull (schull) ist ick süll (schüll) sehr gebräuchlich u. s. L

Ick heww sullt, sich jullt, söllt.
Zu S. 404. In M. scheint mir dörven oder vielmehr dörven allgemeiner gebräuchlich. Ick dörw. In der Mitte von M. ist wenigstens ebenso gebrauchlich als du geist (du gehst), breit gejst (im Grunde jenes geist), so auch he geht. Ick gung usw. Ick segg, ick sad (sår, sa'). Ick loop, leep Ick lat', köp', köft.

Nacherinnerung. Wenn man ältere in plattdeutscher Sprache geschriebene mecklenburgische Urkunden lieset, so findet man sehr viele der von mir bemerkten Abweichungen nicht. Diese sind also entweder damals noch nicht gewohnlich gewesen oder man hat sich im Schreiben mehr an die Sprache der vorhandenen Bücher und früheren Aufsätze gehalten. Dass übrigens mit der Mundart in Mecklenburg eine grosse Veränderung vorgegangen ist, kann nicht geleugnet werden. Eine der Hauptursachen ist der Gebrauch der hochdeutschen Sprache in Buchern, Kirchen, Schulen und dem Umgange; und man kann wohl mit Wahrheit sagen, dass das rechte Plattdeutsch nirgends mehr ganz gekannt und unvermischt gesprochen wird. Möchte nur seine Kenntnis nicht sich ganz verlieren, da aus ihm sehr Vieles zur Erklärung und zur Bereicherung der Schriftsprache geschöpft werden kann! Die Unkunde dieser Sprache und ihrer Mundarten hat bekanntlich zu manchen seltsamen Erklärungen, Vermuthungen und Vorschlägen geführt.\*)

#### Beiträge zu einem Wörterbuche der mecklenburgisch-plattdeutschen Mundart. A.

Von den in Richey's Idioticon Hamburg, unter A angeführten Wörtern sind mir achterfolgen, afwyten, akke, (Sollte dieses Wort

<sup>\*)</sup> Vor etwa 20 Jahren wurde in dem Reichsanzeiger eine Menge Aufsätze über den sogenannten Mettensommer, Mattkensommer oder Mattjensom ner mitgetheilt, in deren etlichen ein Mädchensommer daraus gemacht wurde. Schon vor mehr als 60 Jahren erklärte Strodtmann es für Matthaussommer, weil Matye oder Matge das Verkleinerungswort für Matthäus sei. Allein Ebenderselbe führt im Idioticon Osnabrugense S 332 an, dass Matke oder Matye Verkleinerung von Marie sei, und so lag ihm die richtige Erklärung nahe Mariensommer auf die er um so eher hätte fallen können, da Richey [S. 162] die lateinische Benennung filamentum D. Virginis angeführt hatte.

nicht eine Verkleinerung von Aa sein, welches cacatum bedeutet?), allengskens, alltomits, alltost. Ammädjen, angrögen in Mecklenburg nicht vorgekommen.

afholen wird in M afhollen ausgesprochen.

Für alldochsoman sagt man in M as doch man so.

ankamen hat ausser den Bedentungen des hochd ankommen und der von Richey augegebenen in M auch diese: sich trotzig gegen Jemand ansdrücken, ihn übel anlassen, z. B he kummet mi grof an (er begegnet mir grob), aber auch he kummet mi so an.

anken kommt in M mehr für: sich sehnen, schmachten vor z. B he ankt darna.

Gewöhnlicher aber ist dafür janken.

appeldwaljes ist mir als Hauptwort nie vorgekommen, wohl aber das Beiwort appeldwalsch, recht einfaltig, albern, verkehrt.

Von den im Nachschuss [bei Richey] S. 355 zu A gehörigen Wörtern sind amböstig und Apeneersken auch in M gebrauchlich, nur dass letzteres gemeiniglich Apen-ierschen lautet. Die österreichische Benennung dieser Frucht (vgl. Nicolai's Reise, 5. Th. S. 70) ist von der nämlichen Achulichkeit hergenommen.

Unter den von Strodtmann im Idioticon Osnabrugg, unter A aufgeführten Wörtern kommen ganz ebenso in Mecklenburg vor: afstaken, Alkowen, allgoot, anbet (1), andohn, ane (ahn'), anschmeren, Escherlaken, und aus dem Nachschuss (S. 299 f.) afslahn, amacht, amächtig.

Anders ausgesprochen werden: Aal in der hier angeführten ersten Bedeutung, wofur man in M. Adel sagt; die zweite Bedeutung auszudrucken sagt man Adelpütt (Mistpfütze); Adel im finger, wie im Lüneburgischen. Acs klingt in M. bei dem Pöbel im Grunde ebenso, doch hört man gewöhnlich ein abgestumpftes r; manche setzen auch ein N voran. Anchunen (angebunden) in M. anbunn'n, he is kort anbunn'n. Anrochtig, in M. anrüchtig oder rüchtig. Arne in M. Ahr'n, Augenblicks-Sake in M. Ogenblickssak' oder en'n Ogenblick Sak'.

afkappan und oflopen laten sagt man ebentalls in M., aber es scheint durch: einen ubel anlassen — meht vollkommen ausgedrückt zu sein; es ist meiner Meinung nach: Einen, der sich Etwas herausnimmt oder mit einer Hoffnung erscheint, übel anlassen oder beschamt heimschicken. In dem ankappen scheint besonders der Nebenbegriff des schnellen Anfahrens und Abführens zu hegen. Man sagt auch schlechthun kappen in dieser Bedeutung, überhaupt aber für; einen derben Verweis geben. afkappen sagt man auch von den Bäumen wie in Hamburg nach Richey S. 109.

uhnen wird, so viel ich weiss, in der gemeinen meckl. Sprache nur vom Vorempfinden gebraucht. Dat hett au abat.

empfinden gebraucht Dat hett mi ahnt, ahrkauen ist das meckl aderkauen, ahr'rkauen (wie lerkänen) Nicht von Ader abzuleiten, soudern aus dem dan atter (zum zweiten Mal) zu erklären allemann wird vornehmlich in der Redensart gebraucht: dat is allemann (ladung (das ist Jedermanns Gattung) d i. von der Art, wie Jedermann es gebrauchen kann, Viele es auchen, es leicht verkauft wird.

Ahlke für Adelheid muss chemals auch in M. gebrauchlich gewesen sein, da 🛤 ın den plattdeutschen Inschriften zu Doberan vorkommt; es gehört zu haben, erinnere ich mich nicht.

He hett Aal to koop sagt man von Jemanden, dessen Strümpfe (besonders seidene) nicht glatt sitzen, sondern grosse Falten werfen.

Aar, der Entenstosser, Fischaar. Aasig, schwatzig sik inaasen sich beschmutzen.

nehter, hinter, hinten. Achter un vor (var) utslahn wird eigentlich von Pferden gebraucht, aber auch von Menschen, die ausgelassen lustig laufen oder umherspringen. Dat geit mit em achter un vor lihk hoch, er reitet is vollem Laufe.

Acks oder Ecks, Axt.

Ad'bahrsbloom', Wasserlilie. Ad'bahrsbrot, Storchschnabel Ad'balar, Storch (geranium robertianum) Das brot soll hier wol nicht hochd Brot, sonder Brut vertreten Ad'bahrskaspern oder -kasbeern, Gichtbeeren. Kasberri ist die Benennung einer kleinen dunkelrothen Kirschenart.

Äditsch, Eidechse.

Sich affischern, sich durch Arbeit, Laufen ermüden, wie in Schwaben (nach Schmidt's Versuch eines schwäb Idiot, im 9 Th von Nicolai's Reise)

Afdröppeln, afdrippeln, abtropfen, abtropfeln.

Afpatschen, weggehen, besonders mit getäuschter Hoffnung oder beschimpft abziehen In der Jenaischen Literaturzeitung wird es von ital. appaciare hergeleitet. Warum nicht lieber vom franz, patauger und af (ab)?

Afrotzen, mit groben Worten abfertigen

Afschu (breit Afschup, Afschuhg), Abscheu Man sagt aber meines Wissens nicht afschulich, sondern afscheulich (abscheulich).

Afsluten, afschluten, abschliessen.

Afsnacken, abschwatzen So auch ansnacken.

Aftehen und aftrecken, abziehen. Ahlfranken heisst (nach Siemssen) die Specklilie (lonicera periclymenum

Abut, auch Abut (Mehrzahl Ahnten und Ihnten), Ente. Ahnten-. . Ihntenflatt. auch wol schlechthin Flott, die Wasserlinse (lemna).

Ahöhr'n, Ahührn, Ahorn.

Alldahgseh, alltäglich.

Ampeln, mit Händen und Füssen streben

Anbacken, ankleben (hängen bleiben, und machen, dass etwas klebt).

Anbreken, anbrechen.

Auk, Anna Aber man hört nicht Ank Marie, sondern Ann Mari und so in ähnlichen Fällen.

Anmehlen soll (nach der Monatsschrift von und für M. 1795 S. 146) heissen Speisen zurichten. Daran zweisie ich. Anmohlen oder vielmehr anmöhlen. wie ich wenigstens immer habe sprechen gehört, heisst, meiner Meinung nach, anbrocken, zurecht mischen. Se hett gar to veel anmöhlt heisst freilich Sie hat gar zu viel (Speise) zugerichtet, es wird aber wol nur von Speisen gesagt, wobei ein Brocken, ein Mischen statt findet oder die ans vielen Stücken bestehen.

Ansprütten, Ausprützen, anspritzen

Auwartsch, gewohnt. Amwartschigkeit, Verwöhnung. Dat is man seine Anwartschigkeit (Das ist nur so eine Verwöhnung). Ohne Zweifel von anwar'n, anwarden: Auch im Hochdeutschen hört man in M. oft: ich bin das angeworden, d. h. ich habe mich dazu gewöhnt.

Apelduhrn, Feldahorn.

Arig, artig; ziemlich gross.

Arpel, Enterich.

Ähsel, s. Ösel bei Richey.

Assen, Asmus.

Atterig, ärgerlich. Sick attern, sich ärgern. So werden beide Wörter in der Allg. Lit. Zeit. 1789 Nr. 186 angegeben. Irre ich nicht, so habe ich sick arren d. i. addern gehöret, welches ich von Adder (Natter) ableiten und sich erbossen wie eine Natter erklären würde. Aergern heisst sonst argern.

Auken, Oken sind der inwendige Winkel, welchen der untere Teil des Daches mit dem Gebäude oder dessen Boden bildet. Unner de Oken liggen, unterm Dache liegen. Aukenbrett, Okenbrett, das Brett, womit die Oeffnung, die zwischen dem untern Teile des Daches und dem Gebäude bleibt, verschlossen wird.

Aulamm, an manchen Orten  $\ddot{O}g'lamm$ , Mutterlamm. Engl. Ew-lamb.

Aust (von August), die Erntezeit.

Äver, in M. gesprochen äwer, über. He geit äver mi, er geht über mir. He geit mi äver, er übertrifft mich. Äverhen, überhin; oben hin. He maakt alles äverhen, er macht, arbeitet alles flüchtig, oberflächlich, untüchtig.

Äver, äverst, averst, aber.

Äveraars, rückwärts, à reculons.

## Der Wegekörter von 1592.

Auf den Wegekörter, die einzige niederdeutsche Schwanksammlung des 16, Jahrhunderts1), hat Goedeke zuerst hingewiesen; denn auch die Brüder Colshorn, die 1854 zwei Stucke daraus in ihren Marchen und Sagen abdruckten, verdankten wohl ihm ihre Kenntnis des Celler Exemplars. Da jedoch seine Charakteristik\*): "Eine gemischte Sammlung von 29 Marchen, Schwänken, Schildburgereien aus dem Wegkürzer, Rollwagen, Schimpf und Ernst u. s. w." trotz ihrer Kurze zwei Irrtümer enthalt, wird eine genauere Beschreibung des Büchleins an dieser Stelle gerechtfertigt erscheinen. Der Titel lautet:

Wegekorter, de klene, Ethle ['] kortwili- | ge vnde tuchtige Historien | ) ( | [Zwei Holoschnitte Eine mit ausgestrecktem Finger redende Frau und ein gleichsam erschreckt zurückweichender Mann | Anno M D X ( H 5 Bogen 8° Auf Bl E sa steht. Z V ( , wozu en neuerer Benutzer des Buches die Bemerkung hinzugefugt hat 'Heine Binder, Hamburg' = Exemplar in der Ministerialbibliothek zu Celle

Kein Vorwort giebt Aufschluss über den ungenannten Herausgeher. Gleich auf der Ruckseite des Titelblattes beginnen die "kurzweiligen und züchtigen" Erzählungen, deren Ueberschriften ich weiter unten mitteile. Thre Zahl beträgt 30, nicht 29; eine Numerierung fehlt. Der Inhalt ist bunt genug; denn wir finden da die noch heute verbreiteten Kindermärchen von der Feindschaft der Hunde und Katzen. vom gescheiten Hans, vom tapferen Schneiderlein, ferner lustige Abenteuer wie das des fahrenden Schulers aus dem Paradies oder das des Hungrigen, der im fremden Lande zum Zahnbrecher statt ins Wirtshaus gerät, Mordthaten neben schwankhaften Ehebruchshistorien, allerlei Exempel von Bauerndummheit und Weiberbosheit neben artigen Witzreden und Schildbürgerstreichen.

Im wesentlichen sind diese Erzählungen aus drei hochdeutschen Schwankbüchern elsässischer Verfasser entlehnt, dem Rollwagenbusbh Georg Wickrams (zuerst 1555 erschienen), der Gartengesellschaft Jakob Freys (1556) und dem Wegkürzer des Martin Montanus (1557) Wahrscheinlich lagen diese dem niederdeutschen Uebersetzer, der einige erst nach 1560 in den Rollwagen aufgenommene Stücke benutzte, in einer Frankfurter Ausgabe von 1590 vor, in der alle drei Werke zu einem Ganzen vereinigt waren. Aus dem Rollwagenbuchlem stammen 17 Schwänke (Nr. 9. 13--27. 30), aus der Gartengesellschaft

<sup>1)</sup> Im 17 Jahrhundert erscheinen nur noch einzelne mederdeutsche Partien on hochdeutschen Schwankbüchern, wie in der trefflichen Sammlung des Pseudonymus
Joh Peter de Memel, die C Walther (Zeitschr d V f hamburg Gesch 9, 14)
dem Colonellschreiber Gottfried Schultze, und F Gerhard (J P de Memels Lustige
Gesellschaft 1893 S 114) dem bekannten Joh Pratorius zuweist

\*) Grundriss 1, 378 (1859) = 2 Aufl 2, 472 (1856) Vor Goedeke hat
ubrigens schon Spangenberg das in Celle betindliche Exemplar des Wegekorters
gekannt und in der Allgem Literatur-Zeitung 1827 Bd. 1 n 91 sp 735 seinen
Titel angeführt.

8 Stücke (Nr. 4-8, 10, 28, 29), wahrend der Wegkürzer ausser dem Titel<sup>4</sup>) nur drei Historien (Nr. 1=3) geliefert hat. Eine Nummer (12) ist dem Aesop Steinhöwels entnommen, für Nr. 11 habe ich noch keine Vorlage ermittelt. Paulis Schimpf und Einst ist entgegen

Goedekes Behauptung nicht verwertet.

Somit enthält der Wegekörter allerdings, wie Goedeke<sup>2</sup>) bemerkt, nichts Neues, sondern schöptt gleich so vielen Schwanksammlern - ich erinnere nur an den 'Schertz mit der Warheit'3) (1550), an Bernhard Hertzogs Schiltwacht<sup>4</sup>), an Hulsbuschs latemische Auswahl<sup>5</sup>), an die 'Kurtzweiligen und lächerlichen Geschicht und Historien' von 1583 - aus bewährten Vorgängern. Aber ich kann nicht mit dem hochverdienten Forscher finden, dass er "nur hastig zusammengeraspelt" sei. Sein Autor hat in der Zusammenstellung guten Geschmack und Anstandsgefühl ohne Urbertreibung<sup>6</sup>) bewiesen und seine Vorlagen sinngemäss wiedergegeben, somit sich ein bescheidenes Verdienst erworben.

Bei den folgenden Nachweisungen habe ich vom Rollwagenbüchlein die 1865 erschienene Ausgabe von H. Kurz, von der Gartengesellschaft meinen unter der Presse befindlichen Neudruck citiert. Die beigefügten Proben werden von dem Charakter des Werkes eine ausreichende

Vorstellung gewähren.

1. Van einem köninge, Bönhasen, Resen, Einhorne und wilden Swyne (Bl. Ajb). Nach Montanus, Wegkürtzer 1557 Bl. 18a, Nr. 5: 'Von einem könig, schneyder, rysen, einhorn und wilden schwein' (= Goedeke, Schwänke des 16. Jahrhunderts 1879 Nr 6 = Bobertag, 400 Schwänke des 16. Jahrhunderts 1887 Nr. 37). Unten S 135 abgedruckt

 Warumme de hunde sich ruderlanges vor den stert ruken (Bl. A 6a).
 Nach Montanus, Wegkürtzer Bi 39a, Nr 14: 'Warumb die hund einander für den hindern schmecken'. (Vgl zu dem Stoffe Hans Sachs, Fabeln und Schwänke his von E. Goetze Nr. 200 Bolte, Zeitschr für vergl Littgesch. 7, 451)

3. Wo ein Maget sede, se drineke nenen Wyn. (Bl A 7a). — Nach Montanus, Wegkürtzer Bl 52b Nr. 21 Ein magdt sagt, sie trenck kein wein'.

4. Van einem grauen narrischen huren sone, de junge Gense vihbreden wolde (Bl A 8a) - Nach Frey, Gartengesellschaft 1556 Nr. 1 'Von einem groben närrischen bauren, der wolt junge gans ausbrütlen' - Abgedruckt bei Colsborn, Märchen und Sagen, Hannover 1864 S. 237 Nr 84, doch mit Tilgung der Ortsnamen Gebelingen und Sarbrüggen und einigen Aenderungen des Ausdruckes

<sup>7</sup>) Schwanke des 16 Jahrhunderts 1879 S XXVII

b) Die erste, bisher noch meht aufgefundene Ausgabe muss vor 1563 erschienen sein; vgl das Verzeichnis des Leipziger Buchhändlers C Ziehenaus im Archiv f. Gesch des d Buchhandels 17, 15 (1894)
 Sylva sermonum meundissimorum (Basileae 1568) H übersetzt p. 1 aus Montanus ander theyl der Gartengesellschaft), p. 37 aus Wickram, p. 104 aus Frey, p. 174 aus Montanus (Wegkürtzer), p. 188 aus Schumaun, p. 200 aus Hertzeg, p. 232 aus Pauli und Kirchhof.
 In Nr 7 hat er mehrere austossige Ausdrücke Freys (S. 91, 3. 91, 7 ed. Bolte) abgeandert.

Bolte) abgeandert

Dieser kehrt auch in dem niederlandischen Wechcorter (Tydschrift voor nederlandsche taal- en letterkunde 13, 85) wieder, von dem mir kurzlich ein Amsterdamer Druck von 1613 zu Handen kam

<sup>3)</sup> Vgl die sorgsame Quellenuntersuchung von Stiefel im Archiv für neuere Sprachen 95, 55 (1895)

5. Wo ein man rud syn frouwe eins wörden, se scholde de man mit dem arbeide syn, so wolde he frowe mit der husholdinge syn (Bl B 3a - Nach Frey, Gartengesellschaft Nr. 20: 'Ein man und ein fraw wurden eins, sie solt mann mit der arbeit, so wolt er fraw mit haußhalten sein.

6. Van einem Eddelmanne, de alle gefete ip dem dissche thom vinster henuth werpet (Bl B 7a) - Nach Frey, Gartengesellschaft Nr. 66. Von einem edelmann, der alles geschirr uff dem tisch zum fenster hinauß warff

7. Van eines borgers fromwen the Aufsborch und einem jungen Eddelman, wo se em eine gulden Kede afferbolde und wedder genen moste (Bl. B 7b). - Nach Frey, Gartengesellschaft Nr. 76: 'Von einer goldtschmidin zu Angeburg und einem jungen edelman, wie sie im ein guldin kettin ab erbulet und wider gab.

8. Van einem, de dar mende, dat he hedde einen schatt gefunden, do hadde he dat bedde vull gescheten (Bl. C 1a). - Nach Frey, Gartengesellschaft Nr. 77: 'Ein schatzgräber vermeinet, er hett ein schatz funden; da het er das

beth voll ghofiert.'

9. Wo einer sede, he queme van Pariß, do mende ein Burnyff, he queme vih dem Paradise (Bl. C 2a). Nach Wickram, Rollwagenbüchlia Nr. 107 'Von einem armen studenten, so anß dem paradyß kam, vnd einer reychen betirin'

10. Van einem Studenten the Franckfort an der Ader, wo de so subtil the syner suster Hochtydt was (Bl. C 4b). — Nach Frey, Gartergesellschaft Nr. 127: 'Von einem studenten zu Franckfort an der Ader, wie et so höflich bey seiner schwester hochzeit was.'

11. Ein Fabel van einem Arsten (Bl. C 6a). — Quelle noch nicht ermittelt. — Unten S. 138 abgedruckt.

12. Eine Fabel Isopi van flytigen arbeide (Bl. C 6b). - Nach Steinhöwels Aesop, Rimicius Nr. 17 S. 259 ed Oesterley 1873 'Von sinem buwman' Zum Stoffe vgl. Oesterley zu Kirchhofs Wendumut 1,172.

13. Van dem narren im sacke (Bl C 6b) - Nach Wickram, Roll-

wagenbüchlin Nr. 105: 'Von dem narren im sack'

14. Wo em kindt in kindtlicher wise ein ander kindt rmmebringet (Bl. C 7b) — Nach Wickram, Rollwagenbüchlin Nr. 74: 'Von einem kind, das kindtlicher weis ein ander kind vmbbringt.'

15. Van einem Lantzknecht, de men dree wordt begeret mit synem Hönetmanne tho redende (Bl. C 8a). — Nach Wickram Nr 15: 'Von einem lantzknecht, der nur drey wort begert mit seinem hauptmann zu reden

16. Van twen Lantzknechten, de mitemander in den krych togen (Bl. D 1a). Nach Wickram Nr. 14: 'Von zweyen lantzknechten, die miteinander in krieg zogen.'

Wo cm koepman kamerloge in ein oldt schapp ghot (Bl D 2a). -Nach Wickram Nr. 99: 'Ein kauffman schütt bruntz in ein gwaudkasten.'

18. Wo einem ein tene wedder synen willen vthyetagen wart (Bl. D 3a).

— Nach Wickram Nr. 66: 'Einem ward ein zan wider seinen willen außbrochen, als er gern gessen hett.'

19. Van Twen bösen nabern (Bl. D 3b). - Nach Wickram Nr. 3u.

'Von zweyen bösen nachbauren.'

20. Van einem Snyder, dem syn frouwe fladen vor vadem kofft, end beren vor iweren") (Bl. D 4b). - Nach Wickram Nr. 16: 'Von einem echneider, dem sein frouw fladen für faden kaufit.' Georg Voigtländer hat 1642 ein Lied daraus gemacht. (Oden Nr. 75.)

<sup>\*)</sup> Dazu die Bemerkung: 'Tho weten, dat in etliken landen, wen se seggen vaden, zwirn, nätz edder neyels, dormit menen se op Sassensch tweren.'

21. Van einem wackeren rungeschen, dat meisterlich wol kegeln konde, vud likewol the runck was beden the leren (Bl. D 5b). Nach Wickram Nr. 69: 'Von einem knäblein, das meisterlich wol keglen kundt, war aber noch zu jung lersen betten.'

22. Wo erer twe thosamende getuschet hebben ,Bl D 6a). Nach Wickram Nr. 55: 'Ein grawsame vand erschrockenliche history, so sich auch

von wegen eines kauffs oder tauschs zugetragen hatt.

23. Volget van twe Roßinschern, wo se mit einander tuschen, buten edder tummeln willen (Bl. D 8b) Pazu auf Bl. E 1a ein Holzschnitt, der einen vom Pferde abgestiegenen Reiter darstellt, der mit abgezogenem Baret einen barhäuptigen Mann begrüsst; darüber steht noch eine Überschrift; 'Wo twe Roßtüscher mit einander büten willen' Nach Wickram Nr. 31: 'Von zweien rossztauschern, die schelmen tauschten'

24. Wo ein Eddelman vorbodt, dat syne buren nicht scholden floken edder sweren (Bl E 2b). — Nach Wickram Nr 50: Ein edelmann verbot

seinen bawren zu schweren.'

25. Van einem narren rp dem duuenbone (Bl. E 3b). - Nach Wickram

Nr. 109: 'Von dem narren im taubhauß'

26. Van einen reisigen knecht (Bl. Eöa). — Nach Wickram Nr 61: 'Ein reisiger knecht reit ein büchsenschutz von Colmar, entschlafft, kummt wider hinein, meint, er sey zu Schletstatt.'

27. Van einem grauen buren, de negen dage ein leter was\*) (Bl. E 5b)

— Nach Wickram Nr. 10: 'Von einem beyerischen bauren, der nefin tag ein lässer was.'

28. Van einem groten kukuck (Bl. E 6a). — Nach Frey, Gartengesellschaft Nr. 27: 'Von eim, der seiner gmein ganch erhielt, und ime der wolff ein pferd darüber frass.' — Abgedruckt bei Colshorn, Märchen und Sagen 1854 S. 233 Nr. 81

29. Wo de buren van Garborch einem Wallbome tho drunckende geuen (Bl. C 7a). — Nach Frey Nr. 12: 'Die bauren von Garburg wolten einem nußbaum zu trincken geben.'

#### Ī.

## (Nr. 1.) Van einem köninge, Bönhasen, Resen, Einhorne vnd wilden Swyne.

In einem Stedelin, Romandia genömet, ys ein Bönhase geseten, de vir ein tydt, alse he gearbeidet, einen appel by sick liggende gehatt, darup vele flegen geseten, dat en sehr törnich makede, einen lappen wandes genamen, ip den appel geslagen vind der flegen souen erslagen. Alse sülckes disse eintfoldige snyder, dat ein fryer knecht vind Bönhase was, geseen, by sick süluest gedachte, syne sake scholde gudt werden. Flux ein sehr schön harnisch maken leth vind mit gölden Bockstauen darup schryuen: 'Souen in einem slage tho dode geslagen.' Vir der straten in synem Harnisch vinmeher gegliän. Alle, die en segen, de menden, he hedde söuen minschen mit einem slage tho dode geslagen; wart dardorch van yderman seer geschuwet.

<sup>\*)</sup> Dazu die Bemerkung 'Dat ys, wen einer vih der adern gelaten hefft, de ys ein leter beth in den drudden dach, so lange schal he rowsam lenen. Ouerst disse nam negen dage.'

Na was in dersüluen jegent ein köninck, des syn loff wydt vnot auerall erschall, tho deme sick disse köne Heldt vögede, in den hoff trat vud sick darsüluest inth Graß nedder lede vnd sleep. De Hoffdener, de dar vith vnd meingen, den Man im blancken harnisch (Bl. Aija, segen vnd de auerschriftt lesen, sick seer vorwunderden, wat de strytbar man nu in fredes dagen in des könniges hoff don wolde, be düchte en wat trefikes syn. De heren vnd rede, de en och segen, dem Könnige sülckes tho wetende deden mit antöginge, dat, wo sich twespaldinge begeue, he ein seer nütte mann were. Dem köninge de rede wol gefell, vnde na dissem blancken manne schickede, en fraget, yfit he denste begerde. De bönhase balde antwert gaff, he were darümme alse her gekamen vnd bede könincklike majestat, wor se syner tho gebrukende hedden, allergnedigest denst mit tho delende. De köninck em balde denst tho sede vnd em ein sünderlick losament vorordende.

Nu stundt ydt nicht lange hen, de rûter vnd dener worden dissem starcken Krygesbelde gram, hedden wol gewoldt, dat he by dem satan were; wente se befrûchteden sick, wo se scholden vneins mit em werden, worden se em in nenem wege wedderstandt konen dhon, wenn he alle tydt souen mit einem slage the dode slande worde, gedachten se stedes, wo se doch des krygesmans Ios werden mochten. Doch thom lesten rades eins worden vnd alle auerem queme[n alle tho- [Bi. Aijb] samende vor den Konmek the tretende vnd vmme orloft bidden.

welckes och geschach

Do de köninck sach, dat alle syne dener vmme eins mans willn orloff nemen, neen truriger man he jewerle wardt, hedde leuer gewölt, dat he den kriger nywerle hedde geseen, drifft em doch nicht orloff geuen, wente he früchtet dat he sampt alle synem volcke dodt geslagen vnd darna syn ryke van dem kriger besetten worde. Radt söchte, wo em doch tho donde were, vnd na langem hen vnd her denckende tho lest einen sinn erfant, dardorch he mende, des geweldigen krygers loß tho werdende. Schickt an em vnd helt em vör, dat he wol vornamen hedde, dat he ein starcker krygesman were, so bedde he twe Resen in einem Wolde, de em vthermaten schaden thofögeden mit morden, rouen vnd bernen, einem hyr, dem andern dar, vnd nemandt konde se vordriuen mit jenniger wehr noch wapen; wente se slogen se alle. Vnd so he sick vnderstån wolde, desúluen Resen vmme thobringende vnde he se vmmebröchte, so wolde he em tyne dochter tho einem wyne vnd syn halue köninckryke thom brudtscharte genen, so wolde [he] em ock hundert Rüter tho hülpe dhon wedder de resen. Bl Anjaj

Dem bönhasen wart wol the mode, dat he scholde eines köninges. Den her man werden; sprack, he wolde gern de Resen unmebringen, vud se wol ane der Rüter hülpe wüste the döden. Vud he sick them negesten in den Waldt vöget, de Rüter vor dem Walde touen hethe, ginch unmeher, sach sick wydt unmehenster vor dem Walde touen hethe, ginch unmeher, sach sick wydt unmehenster vor dem Walde touen hethe, ginch unmeher, sach sick wydt unmehenster vandt, vud snarckeden, dat de twige bögen. De Bönhase sick körtlick besann, wat em the dhonde were, las synen bussem vull stene, steech vp den bom, dar se under legen, hoff an den einen mit einem stene vp syne borst the warpende; daruan he balde upwakede und vp den andern törnich wart und sede 'Worümme sleistu my?' De ander entschäldigede sick, so he best kunde, und se slepen wedder in De Bönhase auermals mit einem stene den andern werpet; daruan he vp synen gesellen och böse wart und sprack 'Wat heffstu mu the slände.'' Und se lethen daruan, wörden wedder slapende. De snider gants hefftich vp den ersten werpet, des de Rese nicht lenger vordragen konde und vp synen gesellen hefftich sloch, wente he niende, he were van em also geslagen Vnd de ander [Bl Anjb] wolde sülcks nicht liden, stünden vp², reten B'me vth vnd slögen sick vnderandern sülnest the dode. Alse sülckes de snyder sach,

<sup>1)</sup> Bönhaser. 2) vo.

wart em beth tho mode, alse he jewerle gewesen was, steech frölick van dem bome, vnd einem ydern he mit synem Swerde etlike wunden gaff vnd wedder

vth dem walde ginck

De rûter frageden en, yfft he de resen nergens geseen hadde. 'Ja,' sede he, 'ick hebbe se the dode geslagen vnd vnder dem bome liggen laten' Se woldent ouerst nicht gelouen, dat he also vngewundet scholde van den Resen kamen, sunder se reden in den Woldt, dat wunder the besichtigen, vnd se vûndent so, alse en de snyder gesecht hadde. Darnan se sick seer vorwunderden, groth schreckent entfengen vnd vel oueler the mode weren, wente se hadden sorge, so he en viendt wêrde, wêrde he se alle vinmebringen

Reden also thohuß vnd seden dem koninge de dadt an Vnd de snyder

begerde van dem koninge de dochter sampt dem haluen koninckrike

De koninck, alse he sach, dat de Resen erworget weren, vnd derwegen syne dochter scholde dem vnbekanden kriger the echte geuen, beginde em syner thosage seer the gerû- [Bl Aiija] wen, gedachte, we he doch syner mit guder voge loß worde; wente he em de dochter the genende in nenem wege gesinnet was. Dem snyder noch einmal sede, we he ein Einhorn im walde hedde, dat em so grothen schaden an Vee vnd lûden dede, wenn he datsûlne venge, so

wolde he em de dochter geuen.

De snyder was des wol the freden, nam ein strick vnd ginck them walde, befoel den, de by em weren, her buten the wachtende, he wold alleue in den Woldt. Vnd he spatzerede also her vinner; in dem sach he dat Einhorn jegen em herthe springen, gedachte ene vmme the bringen. De snyder was nicht vnbehendt'), touet, beth dat jdt gar na to em quam, vnd alse ydt nahe by em was, tret he hinder den negesten bom. Dat Einhorne suerst, dat sick im vullen lope nicht wenden konde, mit dem horne in den, hoem leep vnd alse darinne vnnerwendet stekende bleeff. Also balde trat de snyder the vnd dhede dat strick dem Einhorne vmme den hals vnd baudt ydt an den boem vnd ginck hen the synen gesellen vnd secht en syne auerwinninge des Einhorns an.

Darna dem koninge the weten deden, de darnan hertlick trurich was, wuste nicht, we em the dende [Bl. Aiii]b] were, wente de Bonhase der dechter begerde. Doch begerde de koninck noch einmal an den krygesman, he scholde em dat wilde Swyn, dat im Walde leep, vangen; darna wolde he em de dochter ane alle vortoch genen, wolde em ock syne jeger the ordenen, de em helpen scholden,

dat wilde Swyn tho vangen

De Bönhase thoch mit alle synen gesellen thom walde; vnd alse se bentho quemen, befol he en, her buten the blinende. Des se gar well thefreden weren, wente dat Swyn se der maten vaken entfangen, dat se em nicht mehr begerden na the stellende; danckeden em flytich. De snyder trat henin; vnd alse en dat Swyn ersach, leep ydt gelike the em an mit schümendem munde vnd wetenden tenen vnd wolde en ther Erden werpen. The allem gelicke stundt ein Capelleken im holte, darinne men in vor tyden affath gehalet, darby euen de suyder was. Vnd alse he dat ersach, them negesten in dat Capelleken leep, bauen them vinster wedder heruth spranck. Dem de Su alsobalde na volget vnd im Capelleken stundt. De snyder leep strax the der dêren, sloech se the end besleeth dat swyn im Capelleken, den negesten wech hen ginck vnd sôlekes synen geseilen antôget, [Ava] de mit einander henin in den Waldt reden, sûlekes befünden, mit grotein vorwunderende na huß reden vnd dem Köninge antôgeden

Ifft de köninck solcker meere fro edder trurich gewesen, mach ein yder geringe vorstendich lichtlick affnehmen; wente he dem Bönhasen syne dochter hefft genen most Twinelt my önerst gar nicht, hedde de köninck gewüst, dat ydt ein Bönhase were, he hedde em eer ein Strick gegenen alse syne dochter.

<sup>1)</sup> vnbehendr.

Nu de köninck möst syne dochter also einem vnbekanden geuen nicht mit kleuer bekümmernisse Darna fuerst de gude snyder weinich fraget, gedacht alleue wo be des köninges dochterman werden möchte. Also wardt de Hochtydt mit kleuen

fröwden vullenbracht vnd vdt einem Bönhasen ein köninck geworden.

Nu, alse he etlike nacht by synem Gemale geslapen, hefft he im slape geredet vnd gesecht: 'Knecht, make my dat wammes, flicke my de hasen, edder ick sla dy de Elenmate twischen de oren!' Welckes de gude köninginne eues gemercket hefft vnd sålcks erem Heren vader, dem köni(n)ge, angetöget vnd en gebeden, dat he er des mans affhålpe; wente se wil gemercket hedde, dat he ein snyder were [Bl. Avb]

Sülcke rede den köuinge syn herte dorchsneden, dat he syn enige dochte einem snider geuen hedde. Tröstet se vpt beste vnd secht, se schülle de thekümpstige nacht de kamer öpenen, so wil he ethke dener vor de kamer stelles, vud wenn he mehr also secht, schölen se henin gahn vnd en vunmebringen.

Dat gefell er wol.

Nu hadde de köninck am Hane einen wapendrager, de dem bönhases günstich was vnd des köninges rede tho der frouwen gehört hadde, sick snelle thom jungen köninge (welcker se snyder was) vnd em dat sware ördel, dat auer en was gegän, apenbarede mit biddende, he wolde sick so best, alse he konda, vorwaren. De nye köninck sede em syner warninge groten dauck, he wäste disser saken wol recht tho dhonde.

Alse nu de nacht gekamen was, de snyder sick mit der köninginnen the bedde lede, nicht anders dede, als yfit he slepe. De frouwe stundt heimlikes vp. öpende de kamer vnd lede sick wedder tho bedde. De snyder, de salcke alles hörde, boeff an tho reden, gelick als im slape mit heller stemme, dat ydt de vor der kamer wol hören möchten 'Knecht, make my de [Bl. A. 6a] hasen, flicke dat Wammes, edder ick wil dy de elemate twisschen de ohren slan' Ick' hebbe söuen in einem slage dodt geslagen, ick hebbe twe Resen dodt geslagen, ick hebbe ein Einhorn vnd ein wilt Swyn gefangen; scholde ick denn de vor der kamer früchten!'

De vor der kamer, do se sülcke rede vornemen, nicht anders lepen, dena als jageden se dusent laruen köppe, vnd was nicht einer, de sick an den bönhasen richten wolde Also bleeff de «nyder alle syne dage ein köninck.

#### II.

#### (Nr. 11.) Ein Fabel van einem Arsten.

De gewanheit hadde men the Rome, dat des krancken water tom arsten gebracht wart by einem mit twen sülnern penningen, dat he radt gene ther gesundtheit des krancken.

So schreff ein arste mannigerley arstenye vnd rådt der kranckheide eder lede recepte) in einer nacht gar vele zede vnd lede se in ein nasck. Des morgens, wen de watere to em gebracht wörden vnd hålpe van em begert war, so grep he in dat nasck, mende, de erste zedel, den he samplick ergrepe, den wolde he heruth nemen. Vnd sprack im heruth nemende the dem, de rådt begerde. Bidde Godt, dat du ein gudt recept heruth krigest."

Disser arsten lopen stedes allenthaluen noch vele manck andern dorch de lande, de mit einem recept allerley wunden helen könen, meinen se, de sick laten doctor heten, vnd synt so gelert als ein perdt, könen latin als ein swin.

1) Ich.

BERLIN.

J. Bolte.

# Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Beiträge in Bd. I-XX.

| Adam, K., in Greifswald.  Nd. Hochzeitsgedichte des 17.  u. 18. Jahrh. aus Pommern . 19, 122                                                     | Liederbuch des Fabricius 13, 55 Der Jesusknabe in der Schule 14, 4 Weinprobe 14, 90 Nd. und nl. Volksweisen 18, 15                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Babucke, H., in Königsberg i. P. Über Sprach- und Gaugrenzen zwischen Elbe und Weser. 7, 71 Weiteres über Dialekt- und Gaugrenzen                | Zum Crane Bertholds von Holle 18, 114 Warnung vor dem Würfelspiel 19, 90 Spottgedicht auf Kölner Advo- katen                                                                                                                     |
| Bäumker, W., in Rurich. Mnl. Spruchdichtungen 13,104 Bartsch, K., in Heidelberg. († 20.                                                          | Brandes, H., in Potsdam.  Zur mnd. Visio Philiberti 7, 24  Zum Mühlenliede 9, 49  Der guden farwen krans 10, 54                                                                                                                  |
| Februar 1888.)  Mnd. Osterlieder 5, 46  Lateinisch-niederd. Hexameter 5, 55  Marien-Rosenkranz 6, 100  Klosterallegorie 11, 128  Zwei nd. Hymnen | Jesu Namen                                                                                                                                                                                                                       |
| Sündenklage eines Verstorbenen                                                                                                                   | Zur Geschichte der Leberreime 14, 92<br>Botes Boek van veleme rade 16, 1                                                                                                                                                         |
| Bechstein, R., in Rostock. († 5. Oktober 1894.) Der Heliand und seine künstlerische Form 10, 133 Excurs. Zur Reimbrechung im Heliand 10, 142     | Bremer, O., in Halle.  Föhringer Plattdeutsch 12, 123  Einleitung zu einer amringisch- föhringischen Sprachlehre . 13, 1  Zum Amringisch-Föhringischen 14, 155  Zeugnisse für die frühere Verbreitung der nordfr. Sprache 15, 94 |
| Bernhardt, J., in Solingen.<br>Glückstädter Mundart . 18, 81. 20, 1                                                                              | Pehlwormer Nordfriesisch 15, 104<br>Anzeige 16, 161                                                                                                                                                                              |
| Bolte, J., in Berlin.  Das Berliner Weihnachtsspiel                                                                                              | Breul, K., in Cambridge.<br>Zu Pseudo-Gerhard von Minden 15, 78                                                                                                                                                                  |
| von 1589 9, 94  Nd. Übersetzung von Naogeorgs  Mercator                                                                                          | Breusing, A., in Bremen. (†) Die Sprache des deutschen Seemanns 5, 1. 180                                                                                                                                                        |
| fers Pseudostratiotae 11, 157<br>Naogeorgs Mercator polnisch 11, 176<br>Hans unter den Soldaten 12, 130                                          | Buitenrust Hettema in Zwolle.<br>Reimsprüche der Vögel 11, 171                                                                                                                                                                   |
| Laurembergs handschriftlicher<br>Nachlass                                                                                                        | Carstens, H., in Dahrenwurth.  Dat Boddermaken 4. 87                                                                                                                                                                             |

| Dei Hauarn 6, 119 Datt Broudbakk'n 6, 121 Kinderspiele aus Schleswig- Holstein 8, 98. 9, 60. 10, 49. 13, 96 Dat Bosseln 10, 52                                                | Dat waterrecht nach einer Emdener und Auricher Handschrift                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chemnitz, E., in Hamburg.  Die nd. Sprache des Tischlergewerks in Hamburg und  Holstein                                                                                       | friesland 8, 86  Rymsproeke to vermaninge der  Richteren 8, 97  Nd. Vaterunser mit Glossen . 9, 146  Ermahnung an Nonnen                    |
| Crecelius, W., in Elberfeld. († 13.  Dezember 1889).  Über die Grenzen des Niederdeutschen und Mittelfränkischen 2, 1  Bibliographisches 3, 183  Antonius Liber von Soest als | ten Doornkaat Koolman, J., in Norden. († 18. April 1889). Tier- und Pflanzennamen aus Ostfriesland                                          |
| Grammatiker                                                                                                                                                                   | Euling, K., in Lingen.  Der Kaland des Pfaffen Konemann                                                                                     |
| Arnt Buschman 7, 70 Nd. Rechenbücher 14, 98  Crull, F., in Wismar.  Die Buchstaben Ø und M in Wismarschen Stadtbüchern                                                        | Königsberger Gedicht a. d. J. 1670 12,141  Zur Geschichte der Leberreime 14, 95  Frisch als Sammler märk. Idiotismen                        |
| usw. des 14. Jahrh 3, 1  Culemannn, F. G. H., in Hannover.  († 6. Dezember 1886).  Lobgedicht auf die Stadt Braunschweig 1, 56                                                | Gaedertz, K. Th., in Berlin.  Johann Rist als nd. Dramatiker 7, 101  Die Hamburgischen Opern in  Beziehung auf ihre nd. Bestandteile 8, 115 |
| Dahlmann in Leipzig.  Die English Dialect Society . 1, 116  Nd. Bibliographie für d. J. 1874  und 1875 1, 119  Nd. Bibliographie für d. J. 1876 2, 153                        | Gallée, J., H., in Utrecht. Mnd. Arzneibuch 15, 105 Graffunder, P., in Fürstenwalde. Mnd. Margareten Passion 19, 131                        |
| Damköhler, Ed., i. Blankenburg a. H.<br>Zu Gerhard von Minden 13, 75<br>16, 139. 19, 111                                                                                      | Zum Anselmus 19, 155  Granlund, V., in Stockholm.  Kriegsprophezeiung 12, 119                                                               |
| Diele, dele, däle                                                                                                                                                             | Hänselmann, L., in Braunschweig. Braunschweigische Fündlinge . 3, 70 6, 135. 16, 69 Kalenderorakel 6, 135                                   |
| Deiter, H., in Aurich.  Ein lateinisch-deutsches Gebetbuch des 15. Jahrh 4, 62                                                                                                | Fragment eines Dramas von Simson 6, 137 Zwei Gedichte aus der Reformationszeit 9, 83                                                        |
| Tractaet inholdende vele koste- lycke remedien off medecynen weder alle krancheyt der Peerden 6, 74                                                                           | Eine merkwürdige alte Fälschung                                                                                                             |
| Der Appingadammer Bauerbrief<br>vom 2. Juni 1327 in nd.<br>Übersetzung 7, 18                                                                                                  | Caspar Abels nd. Gedichte . 8, 1 Die nd. Leberreime des Johannes Junior v. J. 1601 10. 59                                                   |

| Heinrichs von Krelewiz Vater-                                  | Irmin and St. Michael 2,114                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unser nd 17, 146 Der Verfasser der jungeren                    | Zum mnd gh       3, 7         Lachesgruss       3, 8         Rummeldeus       3, 67         Friedrich Woeste       3, 165 |
| Glosse zum Reinke Vos 19, 113                                  | Runmeldens 8 67                                                                                                           |
|                                                                | Friedrich Woeste 3, 165                                                                                                   |
| Holstein, H., in Wilhelmshaven.                                | K E H Krause 18, 1                                                                                                        |
| Em lateinisch-deutsches Vo-                                    | Krause, K. E. H., in Rostock.                                                                                             |
| kabelbuch von 1542 6, 128                                      |                                                                                                                           |
| Eine ud Spottschrift auf den<br>Hamburger Patrioten von        | († 28. Mai 1892.)                                                                                                         |
| 1724 9, 75                                                     | Rostocker historisches Lied aus dem Accisestreit 1556 1, 57                                                               |
|                                                                | Nd Predigt des 15 Jahrh. 2, 11                                                                                            |
| Iken, J. Fr., in Bremen.                                       | Zu Schiller-Lübben mnd Wör-                                                                                               |
| Ein bremisches Pasquill aus                                    | terbuche 2. 40 Brunsilgenholt, Brizilien im                                                                               |
| d J. 1696                                                      | Brunsilgenholt, Brizilien im                                                                                              |
| Jahn, U.                                                       | Mittelalter 2, 83 Brunsilgenholt 3, 56                                                                                    |
| Das Volksmärchen in Pommern 12, 151                            | Caput Draconis und die Kreus-                                                                                             |
| Jellinghaus, H., in Segeberg.                                  | woche 3, 75                                                                                                               |
| Das Mublenlied 3, 83                                           | Flachsbereitung im Gottingen-                                                                                             |
| Zwei plattdeutsche Possen von                                  | schen 3, 156                                                                                                              |
| J Lauremberg 3, 91                                             | Statuten und Gebräuche der                                                                                                |
| Aus Kopenhagener Hand-                                         | Kopmann- unde Schipper-                                                                                                   |
| schriften . 7, 1<br>Bemerkungen zu Fr Woeste's                 | Bruchstück eines mnd. Kalen-                                                                                              |
| Worterbuch d westfalischen                                     | ders 4, 91                                                                                                                |
| Mundart nebst Briefen des-                                     | Hans van Ghetelen aus Lübeck 4, 96                                                                                        |
| selben 9, 65                                                   | Erklärendes Worterverzeichnis                                                                                             |
| Mundart des Dorfes Fahrenkrug 14, 53                           | der Laneburger Sulze 5, 109                                                                                               |
| Syderak                                                        | Strassen, Orthchkeiten, Kirchen                                                                                           |
| Der Hehand und die ndl. Volks-                                 | ete in Laneburg, auch der                                                                                                 |
| dialekte 15, 61<br>Lubecker Schulvokabular v J                 | Ouatsche Zwatscha 10 07                                                                                                   |
| 1511 16, 111                                                   | Mal. Bruchstücke . 12, 106 15 39                                                                                          |
| Rechtsaufzeichnungen in nd                                     | nachsten Umgebung 5, 167 Quetsche, Zwetsche 12, 97 Mal. Bruchstücke . 12, 106, 15, 39 Nd. Handschriften 15, 33 Zuelsen    |
| Sprache 18, 71                                                 | 741 U C C                                                                                                                 |
| Jostes, F., in Freiburg (Schweiz)                              | Noch emmal das Hundekorn . 15, 149                                                                                        |
| Westfälische Predigten 10, 44                                  | Die Bohne und die Vietzebohne 16, 53                                                                                      |
| Schuft, macha und Vallenha.                                    | Latendorf, F., in Schwerin.                                                                                               |
| lekte 11, 5                                                    | Die Deminutiva der nd. Aus-                                                                                               |
| Werdener Liederbuch 14, 60                                     | gabe von Agricola's Sprich-                                                                                               |
| Kalff, G., in Amsterdam.                                       | wortern 3, 101                                                                                                            |
| Moorkens-Vel 11, 143                                           | Löwe, Rich., in Berlin.                                                                                                   |
| Anzeige . 14, 158                                              | Dialektmischung im Magdebur-                                                                                              |
| Knoop, O., in Posen.                                           | gischen Gebiete 14, 14                                                                                                    |
| Plattdeutsche Sprüchwörter u.                                  | Louke, A., in Bremen.                                                                                                     |
| Redensarten aus Hinter-                                        | Physiognomische Lehren 20, 122                                                                                            |
| pommern 15, 53                                                 |                                                                                                                           |
| Köhler, H., in Hamburg.                                        | Lübben, A., in Oldenburg. († 15.                                                                                          |
| Dat Flas Lüneburger Mundart) 3, 160                            | März 1884.)                                                                                                               |
|                                                                | Emleitung . 1, 1                                                                                                          |
| Koppmann, K., in Rostock.                                      | Zur Characteristik der mnd                                                                                                |
| Schwerttanz 1, 105 Hanschen un hot 1, 107 Reimlust im 15 Jahrh | Litteratur                                                                                                                |
| Rombist in 15 John 1 100                                       | Medicinalia pro equie conservandis                                                                                        |
| Zum nd Kalender 1 110                                          | vandis                                                                                                                    |
| 1,141                                                          | 2, 24                                                                                                                     |

| Zu den historischen Volks- liedern von R. von Liliencron Urkundenbuch der Berlinischen Chronik. Berliner Todten- tanz.  Van de Schelde tot de Weichsel Aus dem Vocabelbuche eines Schülers.  Zum Umlaut | 3, 170<br>3, 181<br>4, 27<br>4, 41 | Milkau, F., in Berlin.  Mnd. Pflanzenglossen 17, 81 Älteste deutsche Übertragung des Dies irae 17, 84  Mosen, R., in Oldenburg. K. Strackerjan 15, 157  Müller, J. G., in Hildesheim.                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spieghel der zonden                                                                                                                                                                                     | 4, 54<br>4, 106                    | Jesus dulcis memoria (Tagzeiten der heiligen Anna) 5, 56  Nissen, C. A., in Kopenhagen.  Eine dritte plattdeutsche Posse                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                         | 6, 68<br>6, 145                    | von J. Lauremburg 11, 145  Pratje, H., in Sobernheim.  Syntax des Heliand 11, 1                                                                                                                        |
| Die Halberstädter nd. Bibel-                                                                                                                                                                            | 7, 80                              | Preuss, O., in Detmold. († 1. Mai<br>1892).<br>Die Lippischen Familiennamen 9, 1<br>Priebsch, O., in London.                                                                                           |
| übersetzung von 1522                                                                                                                                                                                    | 2, 143                             | Marienklage 18, 105 Ein viertes Blatt aus dem nd. Pfarrherrn von Kalenberg 18, 111                                                                                                                     |
| Maass, in Brandenburg. Wie man in Brandenburg spricht                                                                                                                                                   | 4, 28                              | Prien, F., in Neumünster.  Van den Detmarschen is dyt ghedicht (auf die Schlacht bei Hemmingstedt, 1500) . 10, 89                                                                                      |
| Juni 1879.)  Zwiegespräch zwischen dem Leben und dem Tode                                                                                                                                               | •                                  | Puls, A., in Flensburg. Tannhäuserlied u. Maria tzart 16, 65 Regel, K., in Gotha.                                                                                                                      |
| Aus einem niedersächsischen<br>Pfarrherrn von Kalenberg. 1<br>Noch einmal das Zwiegespräch<br>zwischen dem Leben und                                                                                    |                                    | Zwei mnd. Arzeneibücher 4, 5 Aus dem Gothaischen Arzeneibuche 5, 61                                                                                                                                    |
| dem Tode                                                                                                                                                                                                | 2, 145<br>3, 83                    | Reifferscheid, Al., in Greifswald.  Beschreibung der Handschriftensammlung des Freiherrn  August von Arnswaldt in  Hannover . 9, 132. 10, 5. 11, 99  Zwei Briefe Jacob Grimms an  Albert Hoefer 9, 146 |
| Menz, A., in Norden.  Nachtrag                                                                                                                                                                          | 5, 189                             | Albert Hoefer (Nekrolog) 10, 149 Über Pommerns Anteil an der nd. Sprachforschung 13, 33  Ribbeck, W., in Marburg.                                                                                      |
| Das Gothaer mnd. Arzeneibuch und seine Pflanzennamen . 2                                                                                                                                                |                                    | Ein Liebesbrief aus dem 16. Jahrhundert 15, 73  Schäfer, D., in Tübingen. Nd. Inschriften in der Krypte der Domkirche St. Laurentii zu Lund 9, 125                                                     |

| Schäffer, J. G., in Bienebek.                           | Everhards von Wampen Spiegel                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Edtliche Christliche Frage-                             | der Natur 10, 114. 11, 118 Dilde, dulde 10, 181 Zwei Verse eines niederlän- |
| stucken vnd Antwort 8, 25                               | Dilde, dulde 10, 131                                                        |
| Out and the first                                       | Zwei Verse eines niederlän-                                                 |
| Scheel, W., in Berlin.                                  | dischen Liedes v. J. 1173 . 10, 157                                         |
| Zur Geschichte der Pomme-                               | Valentin und der Verlorene                                                  |
| rischen Kanzleisprache im                               | Sohn 10, 160                                                                |
| 16. Jahrhundert 20, 57                                  | Fragment eines Totentanzes . 11, 126                                        |
| Schirmer, K., in Metz.                                  | Mnl. Parthonopeus-Fragment . 11, 170                                        |
| Mitteilungen aus einer mnd.                             | Nordthüringen 12, 1<br>Ortsnamenendung-leben 12, 7                          |
| Handschrift 9, 1                                        | Ortanamenendung-leben 12, 7                                                 |
| ·                                                       | Bewohner Dänemarks und                                                      |
| Schlüter, W., in Dorpat.                                | Schonens                                                                    |
| Zur altsächs, Grammatik (An-                            |                                                                             |
| zeigen) 17, 149. 18, 160<br>Zur altsächs. Bibeldichtung | Das norddeutsche Herulerreich 12, 53                                        |
| Zur altsächs. Bibeldichtung                             | Hassegau und Horsioburg . 12, 59                                            |
| (Anzeige) 20, 106                                       | Der Zetacismus und seine Ver-                                               |
| 0-1-134 Co.A. to IT-11-1-14                             | breitung in Niedersachsen . 12, 64                                          |
| Schmidt, Gust., in Halberstadt.                         |                                                                             |
| († 2. Januar 1892).                                     | De Heinrico                                                                 |
| Niederdeutsches in Handschrif-                          | Merseburger Glossen und das                                                 |
| ten der Gymnasialbibliothek                             | Merseburger Totenbuch 12, 89                                                |
| zu Halberstadt 2, 27. 3, 60                             | Peder Smed u. Arnt Buschman 12, 95                                          |
| Fragment des Seebuchs 2, 80                             |                                                                             |
| Fragment des Seebuchs 2, 80<br>Dyt ys dy erfindunge und | Die Vogelsprachen 14, 101                                                   |
| wunderwerke des niliigen                                | Die Totentänze des Mittelalters 17, 1                                       |
| sacramentes the der Wils-                               | Rollenhagen über mundartliche                                               |
| nagk                                                    | Aussprache 18, 120<br>Nd. Fibeln des 17. u. 16 Jahrh. 18, 124               |
| Schröder, C., in Schwerin.                              | Nd. Fibeln des 17. u. 16 Jahrh. 18, 124                                     |
| Varia aus Wiener Handschriften 2. 51                    | Die mnd. langen o 18, 141<br>Dietz' Beiträge 20, 123                        |
| Vom Holze des heiligen Kreuzes 2, 88                    | Dietz' Beitrage 20, 123                                                     |
| Tomilione dos nemgen ricules 2, oo                      | Smidt H in Bromon (* 1979)                                                  |
| Schröder, Edw., in Marburg.                             | Smidt, H., in Bremen. († 1878).                                             |
| Der Parson of Kalenborow . 13, 129                      | Pädagogischer Spruch vom<br>Ende des 16. Jahrh 2, 34                        |
| Ebstorfer Liederhandschrift . 15, 1                     | Ende des 16. Jahrh 2, 34                                                    |
| Jacobs von Ratingen Lied auf                            | Sohnrey, H., in Freiburg i. B.                                              |
| das Breslauer Hostienmirakel 16, 41                     | Ale Mürcken von der Weper 8, 108                                            |
| Eulenspiegels Grabstein 16, 110                         | Öppelken 10, 112                                                            |
| Ein lat -nd. Tractat aus Burs-                          |                                                                             |
| felde 16, 145<br>Mnl. Paraphrase des Hoben-             | Spee, J., in Köln.                                                          |
| Mul. Paraphrase des Hoben-                              | Der Flachs 8,152                                                            |
| liedes 19, 80                                           | Consessed D. S. Manthaire                                                   |
| Scalmany W in Poslin                                    | Sprenger, R., in Northeim.                                                  |
| Scelmann, W., in Berlin.                                | Zu Gerhard von Minden 4, 98                                                 |
| Wo de sele stridet mit dem                              | 5, 188. 19, 94                                                              |
| licham. (Visio Philiberti) . 5, 21                      | Zu den historischen Volks-                                                  |
| Arnt Buschmans Mirakel 6, 32                            | Iiedern von R von Liliencron 4, 104 Zum Berliner Todtentanz 4, 105          |
| Eyne gude lere van einer junchvrowen 8, 33              | Zum Berliner Todtentanz 4, 105                                              |
| junchvrowen 8, 38 Van deme drenker 8, 36                | Zu Laurembergs Scherzge-<br>dichten 5, 186. 15, 84                          |
| Des Minners Anklagen 8, 42                              | Zur mnd. visio Philiberti 6, 130                                            |
| Des Engels Unterweisung 8, 63                           | Bockshorn 6, 134                                                            |
| Farbendeutung 8, 73                                     | Bruckstück einer Unterweisung                                               |
| Farbendeutung 8, 73 Friedrich von Hennenbergs           | über die zehn Gebote 7, 62                                                  |
| geistliche Rüstung 9, 55                                | Nachträge zu Schambachs                                                     |
| Gories Peerse's Gedicht van                             | Göttingisch - Grubenhagen-                                                  |
| lsland 9 110                                            | schem Idiotikon 8, 27                                                       |
|                                                         |                                                                             |

| Molt 8, 32                                                                                                                                                              | Die Hamburger Islandsfahrer 9, 143                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zum Dramenfragment 9, 48                                                                                                                                                | Kai 10, 1. 103                                                                                                                                              |
| Zu Reinke Vos 10, 107                                                                                                                                                   | Joh. Rediger                                                                                                                                                |
| Zum nd. Aesopus 13, 69                                                                                                                                                  | Fragment aus Maerlants                                                                                                                                      |
| Zum Sündenfall 14, 148<br>16, 116. 19, 107                                                                                                                              | Spieghel historiael 11, 168                                                                                                                                 |
| 16, 116. 19, 107                                                                                                                                                        | Zum Redentiner Spiel 16, 44                                                                                                                                 |
| Zu Stephans Schachbuch 14, 153                                                                                                                                          | Uber die Sprache der Wedemer                                                                                                                                |
| Zum Düdeschen Schlömer 15, 91                                                                                                                                           | _ Urkunde 16, 93                                                                                                                                            |
| Zur Kritik und Erklärung des                                                                                                                                            | In Drunten varen 16, 107                                                                                                                                    |
| Theophilus 16, 128                                                                                                                                                      | Schatrowe im Sachsenspiegel 18, 61                                                                                                                          |
| Zu Reuters Dörchläuchting . 17, 88                                                                                                                                      | Loven 'sich belauben' 18, 67                                                                                                                                |
| Zu: Van Sunte Marinen, Vru-                                                                                                                                             | Zu den Königsberger Pflanzen-                                                                                                                               |
| wenlof, Wolfenbütteler Oster-                                                                                                                                           | glossen 18, 130                                                                                                                                             |
| spiel, Zeno, Ancelmus, Botes                                                                                                                                            | Zur Geschichte des Volks-                                                                                                                                   |
| Boek van veleme rade 17, 90                                                                                                                                             | buches vom Eulenspiegel . 19, 1                                                                                                                             |
| Zu Konemann 19, 102                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| Zur Marienklage 19, 104                                                                                                                                                 | Wedde, Joh., in Hamburg. (†)                                                                                                                                |
| Zu Valentin und Namelos 19, 108                                                                                                                                         | Miscellen aus dem Sachsen-                                                                                                                                  |
| Zu Brinkmanns Erzählungen . 20, 89                                                                                                                                      | walde 1,101                                                                                                                                                 |
| Streetsenian V in Oldenburg                                                                                                                                             | Waddiman O in Wisshada                                                                                                                                      |
| Strackerjan, K., in Oldenburg.                                                                                                                                          | Weddigen, O., in Wiesbaden.                                                                                                                                 |
| († 19. November 1889.)                                                                                                                                                  | Aus dem Westfälischen Magazin 4, 79                                                                                                                         |
| Heinr. Aug. Lübben. Gedächt-                                                                                                                                            | Wohnmann () in I :: had                                                                                                                                     |
| nisrede 9, 149                                                                                                                                                          | Wehrmann, C., in Lübeck.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                         | Lebensweisheit 3, 8                                                                                                                                         |
| Strackerjan, L., in Oldenburg. (†)                                                                                                                                      | Fastnachtspiele der Patrizier                                                                                                                               |
| Winterklage 26                                                                                                                                                          | in Lübeck 6, 1                                                                                                                                              |
| Tiimpal H in Rielefeld                                                                                                                                                  | Wilken, E., in Celle.                                                                                                                                       |
| Tümpel, H., in Bielefeld.                                                                                                                                               | , ,                                                                                                                                                         |
| Zur Einteilung der nd. Mund-                                                                                                                                            | Eine Münstersche Grammatik                                                                                                                                  |
| arten 10, 158                                                                                                                                                           | aus der Mitte des XV. Jahrh. 3, 36                                                                                                                          |
| Die Bielefelder Urkunden-                                                                                                                                               | Windson T ' II 1                                                                                                                                            |
| sprache 20, 78                                                                                                                                                          | Winkler, J., in Haarlem.                                                                                                                                    |
| Wolthen C in Hamburg                                                                                                                                                    | Für Mundartenforscher 2, 45                                                                                                                                 |
| Walther, C., in Hamburg.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| Hamburger mnd. Glossen 1, 15                                                                                                                                            | Woeste, F., in Iserlohn. († 7. Jan.                                                                                                                         |
| Mundartliches im Reineke Vos 1, 92                                                                                                                                      | 1878.)                                                                                                                                                      |
| Kleine Beiträge 1,113                                                                                                                                                   | Antworten auf Fragen des mnd.                                                                                                                               |
| Friesisches im Ditmarschen? . 2,134                                                                                                                                     | Wörterbuchs 2, 47                                                                                                                                           |
| Causales wenn oder wann 2,149                                                                                                                                           | Wert u. Benutzung der Magde-                                                                                                                                |
| Das Fastnachtspiel Henselin . 3, 9                                                                                                                                      | Worth the Deliate and Magac-                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |
| Bibliographisches 3, 183                                                                                                                                                | burger Bibel für das mnd.                                                                                                                                   |
| Bibliographisches 3, 183<br>Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173                                                                                                        | burger Bibel für das mnd.<br>Wörterbuch 2,119                                                                                                               |
| Bibliographisches 3, 183<br>Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173<br>Über die Lübecker Fastnacht-                                                                        | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch 2,119 Kinderspiele in Südwestfalen . 3,103                                                                             |
| Bibliographisches 3, 183  Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173  Über die Lübecker Fastnachtspiele 6, 6                                                                  | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch 2,119 Kinderspiele in Südwestfalen . 3,103 Südwestfälische Schelten 3,110                                              |
| Bibliographisches 3, 183  Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173  Über die Lübecker Fastnachtspiele 6, 6  Ein historisches Kirchenlied                                    | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |
| Bibliographisches 3, 183  Zum Fastnachtspiel Henselin . 5, 173  Über die Lübecker Fastnachtspiele 6, 6  Ein historisches Kirchenlied  Abraham Meyer's v. J. 1559 6, 114 | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch 2,119 Kinderspiele in Südwestfalen 3,103 Südwestfälische Schelten 3,110 Aberglaube und Gebräuche in Südwestfalen 3,127 |
| Bibliographisches                                                                                                                                                       | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |
| Bibliographisches                                                                                                                                                       | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |
| Bibliographisches                                                                                                                                                       | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |
| Bibliographisches                                                                                                                                                       | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |
| Bibliographisches                                                                                                                                                       | burger Bibel für das mnd. Wörterbuch                                                                                                                        |

# Übersicht

der in Bd. 1-20 abgedruckten nd. und ndl. Texte.

| Alt- und mittelnd. Glossen.                          | Id redt eyn ridder wolgemod . 15, 19     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Essener Glossen                                      | Min lef heft mi vorlaten 7, 94           |
| Königsberger Pflanzenglossen . 17, 81                | Na groner farwe min herten vor-          |
| Hamburger mnd. Glossen 1, 15                         | langhet 15, 18                           |
| Lübecker Schulvokabular vom                          | Och winter kolt wo mannigfoldt 2, 26     |
|                                                      | Wor schal ik mi henkeren 16, 78          |
| Jahre 1511 16, 111 Ein lateinisch-deutsches Vokabel- |                                          |
|                                                      | Fragment eines Volksliedes 15, 20        |
| buch von 1542 6, 123                                 | Mnd. Einzelsprüche u. Reimereien.        |
| Mnd. historische Dichtung.                           | Reimsprüche (aus einer Emdener           |
| Lobgedicht auf die Stadt Braun-                      | Hs.) 2, 24                               |
| schweig                                              | Sic servetur interdictum 2, 27           |
| Rostocker historisches Lied aus                      | Sprüche (aus Halberstädter Hss.) 2, 29   |
| dem Accisestreit 1566 1, 57                          | 30. 3, 60                                |
| Lied von König Ludwig von Un-                        | Blutsegen                                |
| garn 7, 11                                           | Fastenspruch                             |
| Zwei (Braunschweiger) Gedichte                       | Die zehn Gebote                          |
| aus der Reformationszeit 9, 83                       | Pädagogischer Spruch 2, 34               |
| Van den Detmarschen is dyt ghe-                      | Varia aus Wiener Handschriften 2, 51. 53 |
| dicht 10, 89                                         | Lebensweisheit 3, 8                      |
| Johan Statwech                                       | Aus dem Vocabelbuche eines               |
| Jacobs von Ratingen Lied auf                         | Schülers 4, 27 (vgl. 5, 55)              |
| das Breslauer Hostienmirakel                         | Alte Kanoneninschriften aus dem          |
| von 1453 16, 41                                      | 16. Jahrh 5, 189                         |
| Spottgedicht auf die Kölner Ad-                      | Priameln                                 |
| vokaten (kölnisch) 19, 163                           | Rymsproeke to vermaninge der             |
|                                                      | richteren 8, 97                          |
| Mnd. weltliches Lied.                                | Nd. Inschriften zu Lund 9, 125           |
| (Anfänge)                                            | Lateinisch-nd. Gedicht 12, 137           |
| Aver wyl ick heuen an van                            | Sprüche der Ebstorfer Liederhs. 15, 16   |
| eynem Danhuser syngen 16, 65                         | Gi minschenkinder up erden . 16, 74      |
| Dar scholde eyn esel (Schamper-                      | Warnung vor dem Würfelspiel              |
| nolleken)                                            | (kölnisch)                               |
| Dar steyt eyn lindeken 3, 73                         | De XVIII egendome der drenkers 19, 167   |
| Do de leve werde meyg 15, 35                         | Zeichen des Tierkreises 2, 27            |
| Et was een schipken augekam                          | Briefreime                               |
| (Weinprobe) 14, 90                                   | Unterschrift                             |
| Niederdeutsches Jahrbuch. XX.                        | 10                                       |

| Mnd. Drama.                       | Jesu dulcis memoria. Tagzeiten           |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Das Fastnachtspiel Henselin oder  | der h. Anna 5, 56                        |
| Von der Rechtfertigkeit 3, 9      | Ein historisches Kirchenlied             |
| Namen der Lübecker Fastnacht-     | Abraham Meyer's v. J. 1559 . 6, 114      |
| spiele 6, 3                       | Mnd. Kirchenlieder (in Kopen-            |
| Fragment eines Dramas von         | hagener Hss.) 7, 1                       |
| Simson 6, 137                     | Johannes Rediger                         |
| Der Jesusknabe in der Schule.     | Eine Werdener Liederhand-                |
| Bruchstück eines niederrhei-      | schrift aus der Zeit um 1500 . 14, 60    |
| nischen Schauspiels 14, 4         | Die Ebstorfer Liederhandschrift 15, 1    |
|                                   | (Anfänge)                                |
| Sonstige mnd. Dichtungen welt-    | Anna ein eddele stam du bist . 16, 69    |
| lichen Inhalts.                   | Ave Maria roseke 15, 23                  |
| Aus einem niedersächsischen       | Boge dinen strengen telgen 15, 13        |
| Pfarrherrn von Kalenberg 1, 66    | Criste du bist dach ende licht . 14, 88  |
| Ein drittes Blatt aus dem nieder- | Christus is uns geboren al recht 11, 133 |
| sächsischen Pfarrherrn von        | De gröteste kunst der werlt              |
| Kalenberg 2, 145                  | bekandt 6,115                            |
| Ein viertes Blatt aus dem nieder- | De here vorbode den engel schone 15, 21  |
| sächsischen Pfarrherrn von        | Den heren, unse gerechtigkeit . 11, 139  |
| Kalenberg 18, 111                 | Dies irae, mnd 3, 70. 17, 84             |
| Bruchstück eines Lobgedichtes     | Ditat herus (latnd. Misch-               |
| auf den Filzhut 2, 54             | gesang) 2, 28                            |
| Van den eddele ghestenten 2, 57   | Dri konningen ut Orienten 14, 65         |
| Rummeldeus                        |                                          |
| Kalenderorakel 6, 138             | Droch werlt, mi gruwet vor din           |
| Eyn gude lere van eyner junc-     | wesent                                   |
| vrowen 8, 33                      | Een jeghers horn mit ricker schal 14, 63 |
| Van deme drenker 8, 36            | Een vrolic nie liet 14, 77               |
| Des Minners Anklagen 8, 43        | Eine möl ick buwen wil (Mühlen-          |
| Farbendeutung 8, 73               | lied) 3, 86. 14, 83. 15, 6               |
| Gories Peerses Gedicht Van        | En dach des tornes de dach is            |
| Island 9,110                      | genant                                   |
| Der guden farwen krans 10, 54     | Gegrotet sistu Maria vul reine . 16, 70  |
| Everhards von Wampen Spiegel      | God is mir holt, bin ik sin kint 7, 95   |
| der Natur 10,114. 11,118          | Goddes sone wolde minsche                |
| Reimsprüche der Vögel (Ut-        | werden                                   |
| rechter Bruchstück) 11, 171       | Heff up min cruce min leveste            |
| Vogelsprache (aus einer Stock-    | brut                                     |
| holmer Hs.) 14, 126               | Help riker god van baven 14, 70          |
| Vogelsprache (aus einem Wiegen-   | Het is een dach der vroelicheit 14, 61   |
| drucke) 14, 146                   | Hochuterkorn juncfrauwe fyn              |
| Hermen Botes Boek van veleme      | (Schülerlied)                            |
| rade 16, 1                        | Ik was ein vorste also grot 15, 19. 20   |
| Mnd. geistliches Lied.            | Ick bin van sorgen drovich 15, 24        |
| _                                 | Ik heb die schonste utverkaren 14, 69    |
| Mnd. Osterlieder (aus einer       |                                          |
| Hildesheimer IIs.) 5, 46          | Ik rede dat van ghansen zynnen 7, 93     |

| 1k sach den dach upstigen 14, 72          | Miosterallegorie 11, 128               |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ik sach den here van Nazaret . 14, 79     | Lehrer und Jüngling 7, 6               |
| Ik sach die aventsterne 14, 78            | Spieghel der zonden 4,54. 17,97        |
| Ik se de lentes tit upghan 5, 50          | Wo de sele stridet mit dem             |
| Ik vrouwe mi to deser stont . 14, 76      | licham (Visio Philiberti) 5, 21        |
| In den tiden van den jaren 14, 86. 16, 41 | Zwiegespräch zwischen dem              |
| Jesus soite betrachtinge 5, 56            | Leben und dem Tode . 1, 54. 2, 130     |
| Lave zederbom Du hoghelavede              | Fragment eines Totentanzes 11, 126     |
| holt 15, 10                               | Der alte lübisch-revalsche Toten-      |
| Maria tzart van edler art 14, 67          | tanztext                               |
| 15, 8. 16, 30. 67                         | Sündenklage eines Verstorbenen 11, 136 |
| Mit desen nien jare 14, 64                | Paradies des Klausners Johannes 7, 80  |
| Mit vrouden willen wi singen . 14, 80     | Gereimte Gebete 7, 8. 16, 73           |
| Nu lave hertken lave 15, 12               |                                        |
| Nu sterk ons god in onser not . 14, 85    | Weltliche Prosa.                       |
| O Anna zart                               | Prosaauflösung von Berthold von        |
| Och, edel mensch, bedenk die tit 14, 74   | Holles Crane (köln.) 18, 114           |
| Ons kompt een schep geladen . 14, 75      | Ein Liebesbrief aus dem 16.            |
| Ten ewigen leven weer ik gern 14, 82      | Jahrhundert                            |
| To dissem nuwen jare 15, 22               | Der Wegekörter von 1592 20, 132        |
| Uns daget hute en salich dach 15, 24      | <del></del>                            |
| Wal up, ik mot van henen 14, 73           | Zwei mnd. Arzneibücher (aus            |
| Wi willen alle vrolik sin 15, 23          | Gotha und Wolfenbüttel) 4, 5           |
| Wo lude so sank de lerer . 14,81. 7,6     | Aus dem Gothaischen Arzneibuche 5, 61  |
| The late by built do loter. The try of    | Mnd. Arzneibuch 15, 105                |
| Mnd. Legenden.                            | Medizinisches 3, 64                    |
|                                           | Wider die Pestilenz 3, 74              |
| Vom Holze des heiligen Kreuzes 2, 88      | Physiognomische Lehren 20, 122         |
| Anselmus vom Leiden Christi . 7, 12.      | Van dem eckenblade 2, 32               |
| 19, 155                                   | Recepte für Bereitung von              |
| Margareten Passion 19, 131                | Kräuterbier 4, 89                      |
|                                           | Krude 3, 83                            |
| Sonstige                                  | Medicinalia pro equis conser-          |
| mnd. geistliche Dichtungen.               | vandis                                 |
| 9                                         | Tractaet inholdende remedien           |
| Heinrichs von Krolewiz Vater-             | weder alle krancheyt der peer-         |
| unser nd                                  | den 6, 74                              |
| Jesus und die Seele 7, 3                  | Waterrecht nach einer Emder            |
| Van der wapen Kristi 3, 71                | und Auricher Hs 7, 34                  |
| Marienklage                               | Dat Seentrecht der Münsterschen        |
| Marienmesse                               | Propsteien in Ostfriesland . 8, 86     |
| Marien Rosenkranz 6, 100                  | Appingadammer Bauerbrief 7, 18         |
| Des Engels Unterweisung 8, 63             | Statuten und Gebräuche der             |
| Der Kaland des Pfaffen Kone-              | 'Kopmann- unde Schipper-               |
| mann                                      | Broderschaft' zu Stade 4, 69           |
| Weisse und grüne Farbe 16, 74             | Eine merkwürdige alte Fälschung        |
| Friedrich von Hennenbergs geist-          | (Wedemer Urkunde) 16, 80               |
| liche Rüstung 9, 55                       |                                        |

| Fragment des Seebuches 2, 80                                                                             | Die Hamburgischen Opern in                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruchstücke mnd. Kalender 4, 91. 9, 41                                                                   | Beziehung auf ihre nd. Be-                                                                                                                                        |
| Judeneid 16, 75                                                                                          | standteile 8, 118                                                                                                                                                 |
| Waffenbesprechung 2, 27                                                                                  | Ein Königsberger Gedicht in nd.                                                                                                                                   |
| Heilzauber                                                                                               | Mundart aus d. J. 1670 12, 141                                                                                                                                    |
| Waffenbesprechung 2, 27                                                                                  | Ein bremisches Pasquill aus d. J.                                                                                                                                 |
| Heilzauber 16, 76                                                                                        | 1696 18, 79                                                                                                                                                       |
|                                                                                                          | Hochzeitsgedicht aus d. J. 1697                                                                                                                                   |
| Geistliche Prosa.                                                                                        | in Westfälischer Mundart 4, 82                                                                                                                                    |
| Nd. Predigt des 15. Jahrh. über                                                                          | Eine nd. Spottschrift auf den                                                                                                                                     |
| Non sum                                                                                                  | Hamburger Patrioten von 1724 9, 75                                                                                                                                |
| Westfälische Predigten 10, 44                                                                            | Caspar Abels nd. Gedichte 8, 1                                                                                                                                    |
| Ermahnung an die Nonnen eines                                                                            | Nd. Hochzeitsgedichte des 17.                                                                                                                                     |
| Klosters 11, 167                                                                                         | und 18. Jahrh. aus Pommern 19, 122                                                                                                                                |
| Erfindunge und wunderwerke des                                                                           | Westfälisches Liebesgedicht aus                                                                                                                                   |
| h. sacramentes the der Wils-                                                                             | d. J. 1792 4, 84                                                                                                                                                  |
| nagk 3, 57                                                                                               | Westfälisch-plattdeutsche Ueber-                                                                                                                                  |
| Van den apostelen 3, 65                                                                                  | setzung von Claudius 'War                                                                                                                                         |
| De processien der kruceweken 3, 75                                                                       | einst ein Riese' 4, 85                                                                                                                                            |
| Lateinisch - deutsches Gebetbuch                                                                         |                                                                                                                                                                   |
| des 16. Jahrh 4, 62                                                                                      | Proben von Mundarten.                                                                                                                                             |
| Arnt Buschmans Mirakel 6, 32                                                                             | 1 1 0 bon von munua ten.                                                                                                                                          |
| Bruchstück einer Unterweisung                                                                            | Lüneburg (Hannover) 3, 160                                                                                                                                        |
| über die zehn Gebote 7, 62                                                                               | Nienhagen (ebd.) 10, 112                                                                                                                                          |
| Edtliche christliche Fragestucken                                                                        | Solling (ebd.) : 8,106                                                                                                                                            |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                        | Delve (Holstein) 6, 119                                                                                                                                           |
| vnd Antwort 8, 25                                                                                        | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53                                                                                                                                          |
| vnd Antwort 8, 25<br>Nd. Vaterunser mit Glossen 9, 145                                                   | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53<br>Glückstadt (ebd.) 20, 37                                                                                                              |
| vnd Antwort                                                                                              | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53<br>Glückstadt (ebd.) 20, 37<br>Lunden (ebd.) 6, 121. 10, 52                                                                              |
| vnd Antwort 8, 25  Nd. Vaterunser mit Glossen 9, 145  Guido von Alet 13, 81  Übersetzung von Evang. Joh. | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53<br>Glückstadt (ebd.) 20, 37                                                                                                              |
| vnd Antwort                                                                                              | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53<br>Glückstadt (ebd.) 20, 37<br>Lunden (ebd.) 6, 121. 10, 52                                                                              |
| vnd Antwort                                                                                              | Fahrenkrug (ebd.) 14, 53 Glückstadt (ebd.) 20, 37 Lunden (ebd.) 6, 121. 10, 52 Stapelholm (ebd.) 4, 87 Hinterpommern 15, 53 Kempen. Geldern (Rheinprov.) . 3, 154 |
| vnd Antwort                                                                                              | Fahrenkrug (ebd.)                                                                                                                                                 |

| Kriegsprophezeiung             | Van waer compt ons den coelen |                                      |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|
| Lyedeken: Mijn oochgens weenen | 13, 62                        | wyn 18, 18                           |  |
| Mnl. Spruchdichtungen          | 13, 104                       | Mnl. Paraphrase des Hohen-           |  |
| Kleine mnl. Dichtungen         | 13, 111                       | liedes                               |  |
| Mnl. Bruchstücke               | 15, 39                        | Reimlust im 15. Jahrhundert . 1, 108 |  |
| Spieghel der zonden . 4, 54.   | 17, 97                        | Werdener Liederhandschrift 14, 16    |  |

# Register zu den Bänden 1 bis 20.

Alvert 19, 123. a statt o 1, 98; 9, 132 ff.; 20, 85.  $\hat{a}$  and statt  $\hat{o}$  11, 90. Amicus und Amelius 6, 26. A-B-C-Spruch, mnl. 13, 12. Ammeland, Schmied 1, 104. Abel, Caspar 8, 1 f. — Die hülflose Amrum, Mundart 13, 1 ff.; 160; 14, 155 ff. Sassine 8, 7 f.; Gespräch von bösen Amsweer 11, 151. Weibern 8, 20 f.; Hirten-Gespräch Anckelmann 9, 75. 8, 23 f. Anderson 9, 115; 9, 124. Aberglaube in Südwestfalen 3, 127 f. Angeln, Bedeutung des Namens 12, 23; in Thüringen 12, 2. 21. 90; in Accisestreit, Rostocker 1, 57 f. Acta Sanctorum 6, 68. Schleswig 12, 9 ff. Adolfi, Johann, s. Neocorus. Anna, S. 5, 56 f.; 6, 71. Advokaten, Kölner 19, 163. Anselmus 6, 70; 6, 72; 7, 12 f.; 17, Aesopus, Ndd. 13, 69 ff. 94; 19, 131. 155—163. Affscheidt Christiani III. 6, 114 f. Antonius-Bruderschaft, Stader 4, 69. Agnes, S. 6, 69; 10, 42. Anxte, Van den, ende der minnen 10, 20. Apocope des t nach ch 6, 144. Agricola 3, 101 f. Ahlstein 1, 114. Apostelen, Van den 3, 65. Alanus 10, 44. Appingadammer Bauerbrief 7, 18 f. Albert, Decan in Osnabrück 11, 87. Arndes, Steffan 10, 91. Albertus Magnus 11, 109. Arnold von Lübeck 6, 23. Arnswaldtsche Handschriften 9, 123 f.; Alboin 12, 5. Albrecht van Bardewich 1, 5. 10, 5 f.; 11, 99—110. Alet, s. Guido Arstedie, Dudesche 5, 61 f. Artikel des Leidens Christi, Die 65: 10,41. Alexandersage 6, 24. Allegorische Minnedichtung 8, 73. Artussage 6, 19; 10, 3. arveyt 6, 144. Altmärkische Sprachformen 19, 134. Altenaer Mundart 2, 2. Arzeneibücher 2, 122; 4, 5 f.; 5, 61 f.; Altsächsisch 11, 90 f.; 17, 149 ff.; 6, 71; 15, 105 f. 19, 160 ff.; 20, 106, s. auch Heliand. asna 1, 114.

Assibilation 12, 64.

Augsburger Reichstag 12, 81 f.; 86.

Augustinus, Leben des 11, 99; Sermonen 11, 100.

Aurora grammatices 4, 1.

Ausgang der Kinder Israel aus Egypten 9, 142; 10, 21.

Aussprache, Mundartliche 18, 120.

Ave Maria 11, 107.

Aventmale Christi, Van dem 10, 15; 10, 39.

Ayrer, Jakob 12, 132.

Babylonischen Monarchie, Ende der 8, 141.

Bado 6, 8.

Bahde, Ernst, 19, 123.

Baldach 6, 25.

Balthasar, Aug. von 19, 122.

Bangicheit ende iacht, van geestiker 10, 36.

Barbiergesellen in Island 9, 111; 9, 143.

Bardengau 12, 22.

bare 1, 101.

Barkhusen, Herman 1, 92.

Bartholomeus, Meister 4, 5.

Basel, Totentänze 17, 48.

Bataven 2, 4.

Bauernbetrügerei 11, 144.

Baum, der geistliche 10, 23.

Baumann, Nicolaus 1, 92; 19, 115 f.

Baurenmasquerade 8, 130.

Beccaus Belsazer 8, 141.

Behrmann, Georg 9, 75.

Beizeichen 3, 1.

Beichtformeln, Altsächsische 12, 7.

bekaaid 10, 103 f.

Belsazer 8, 141.

belswort 2, 123.

bent, 'bis' 16, 103.

Bereitung des Herzens 10, 5.

Berengar 12, 82.

Berliner Chronik, Urkundenbuch der 3,

170 f.; Totentanz 3, 178 f.; 4, 105;

17, 42; Weihnachtspiel 9, 94 f.

Bernburg, Eulenspiegelturm 19, 13.

St. Bernhards Lehre an eine Jungfrau 6, 70; 6, 72.

Berthold von Holle, Crane 6, 30; 18, 114 ff.

Besanmast 5, 15.

Beschluss des Carnevals 8, 129 f.

Beteuerungsformel 8, 113.

Betrug, Der angenehme 8, 124.

Betuwe, 2, 4.

Beuther, Michael 19, 114.

Bibel, Halberstädter 8, 108 f.; Kölner 8, 108; Lübecker 8, 109; Magdeburger 2, 119 f.

Bibelbruchstücke, Altsächs. 20, 106.

Bibliographie für 1874—75; 1, 119 f.; 1876: 2, 153 f.; 3, 183.

Biechtdochter 10, 29.

Bielefelder Urkundensprache 20, 78 ff.

-biki, -bizi 12, 71 f.

bin = bin schuldich 3, 68.

bitzaslec 4, 114.

Blaue Flagge 18, 15.

Blefken 9, 112 f.

bliven = schuldich bliven 3, 68.

Blutsegen 2, 32.

Blytscap, Van hemelscher 10, 19.

bobben 2, 138.

Boccaccio 6, 27.

Bockshorn 6, 134.

Böhmer, W. 13, 37.

Böhmische Vogelsprache 14, 105. 118.

Börner, 19, 123.

Böse Frauen, 6, 7.

Bötticher, Joh., 19, 123.

Bohne 16, 53 ff.

Boileaus Satiren 8, 1; 8, 117.

Bokenem, Johannes 1, 96.

Bonaventura 6, 70.

Bookesbeutel 8, 139; 8, 150.

bore 1, 101.

Borybrassen, Borgtau 5, 18.

Boroctra-Gau 2, 6.

Bosseln, Dat 10, 52 f.

Bostel, Lucas von 8, 117. — Cara Mustapha 8, 116 f.; Croesus 8, 161 f. Bote, Hermen 16, 1 ff.; 17, 95; 18, 151 f.; Radbuch 16, 1 ff.; 19, 109 ff.; Verfasser d. Eulenspiegel 19, 79. Brandan 6, 25. Brandenburg 12, 54; Mundart 4, 28 f.; 20, 81. Brandis, Matthäus 10, 91; 16, 5 f. brant 1, 101. Brassen 5, 5. Braune, As. Bibeldichtung 20, 106. Braunschweig, Ein neues Gedicht von 9, 85 f.; Lobgedicht auf 1, 56; Eulenspiegel 19, 6; 59, 50 ff.; Schichtspiel 18, 154; Totentanz 17, 42. Braunschweiger Chroniken 1, 94; Fündlinge 3, 70 f.; 6, 135 f.; 16, 69; Schichtbuch 1, 95. Braunschweigische Mundart 16, 104; 19, 126 n. 30. Braut Christi 10, 40. Bräutigam, der geistliche 10, 15. Brechung kurzer Voc. in offener Silbe 1, 97. Brede mandach 1, 111. Bremen, Eulenspiegel 20, 40. Bremer Handschriften 2, 35; 20, 22; Kanoneninschriften 5, 189; Pasquill 18, 79; Statuten 1, 5. Brennenberger, Lied v. 13, 59. Briefe von Fr. Woeste 9, 70 f., von Jacob Grimm 9, 146 f. Briefreime 3, 73. Brig 5, 20. Brigittens Vision 1, 100; 9, 134. Brinckmann, John 20, 89. Brizilien 2, 83 f.; 3, 56. Brockdorf, Graf von 9, 75. Brockes, Barthold Heinrich 9, 75. brodenreigendach, brodentag, brotgenstay 1, 112. Brotbacken (ditmarsch) 6, 121 f.

Brüder des gemeinsamen Lebens 6, 34; 9, 109. Brügge 17, 9. 16. Brugman, Johan 10, 38; 10, 39. Brukterer 2, 5. Brun von Köln, Erzbischof 12, 85. 87. Brunsfels, Otto 19, 119. Brunsilgenholt 2, 83 f.; 3, 56. Brunst, Joh. 19, 123. Buch der letzten Not 6, 70. Buch der ewigen Weisheit 9, 132. Buch der zehen gepot 7, 62. Buchstabenrätsel 3, 23. buckt 2, 142. Bülow von der Tremse 3, 75. Bünsow, Christ. 19, 123 f.; 127. Bünsow, Kaspar 19, 124. Bünsow, Samuel 19, 124. Bugenhagen 8, 114; 9, 84. Burenbedregerie 6, 7. Burgunder 12, 47. Burmeister, Joachim 1, 100. Bursfelde 16, 145. Buschmann, Arnt 6, 32 f.; 7, 14; 7, 70; 9, 134; 12, 95; 19, 131. Butterbereitung 4, 87. Calpurnia 8, 138 f. Cantica Canticorum 10, 13; 10, 34; 10, 35. Capitano, Il 8, 130. Caput draconis 3, 75. carallen 2, 123. Cara Mustapha 8, 116 f. Carneval von Venedig 8, 124 f. Cassiodor 12, 53. Cato, Distichen 3, 66; 6, 68. ch statt g 16, 98. Chalousos 12, 43. Chamaven 2, 4. chaperon 1, 107. Charudes 12, 35. Chattuarier 2, 4. Chaucer, Assembly of foules 14, 123.

Chauci 12, 64.

Christus, Loblied auf 6, 69.

Christus und die Seele 15, 13.

Chronik, Urkundenbuch der Berlinischen

3, 170 f.; Lüneburger 6, 72; 6, 73.

Schaumburgische 6, 73; Detmars 1, 12; 6, 22.

cht für ft 18, 64.

Chytraeus, David 1, 59; 19, 118.

Clas Rugebart 1, 106.

Clausthaler Spiel 1, 106.

Claustrum spirituale 6, 72.

Clawes Bur 6, 8.

Cleopatra 8, 123 f.

Clevische Mundart 2, 3.

Clusen, Van eenre geestliker 10, 43.

Codanus sinus 12, 36.

Colmisches Recht 6, 73.

Complexionen, Lehre von den 10, 116 f.

Conscientie, Von reiner 10, 11.

Consonantengemination 1, 93; 8, 113.

Conversieringhe, Van inwendigher 10,15.

Crimolt 6, 19.

Croesus 8, 161 f.

Cruces, De tide des h. 6, 70.

Crux fidelis to dude 6, 71.

ct statt cht 6, 144.

Cuno, Die lustige Hochzeit 8, 130 f.

Cuno und Meister, Carneval von Venedig

8, 124 f.

Dähnert 13, 35.

Dänemark, Alte Bewohner 12, 28;

Ortsnamen 12, 10. 16.

Dänen 12, 31. 33.

Dänischer Totentanz 17, 41.

Daetri 14, 99.

Daniel, Soester 3, 128; 6, 8.

Danse macabre 11, 126; 17, 21. 59.

Danza de la muerte 17, 8. 63.

David von Augsburg 10, 10.

deie, deien 2, 140.

dele 15, 51 ff.

demalaterre 5, 81.

Deminutiva bei Agricola 3, 101 f.

Grade der Demut 11, 102.

Denksprüche 10, 24.

Depositio Cornuti Typographici 7, 172.

det 6, 144.

Detmars Chronik 1, 12; 6, 22.

-dey 3, 69.

dh, th 16, 97.

Diätetische Regeln für die Monate des

Jahres 4, 19 f.

Dialektgrenzen 2, 1 ff.; 11, 96; 14, 9 ff.

Dialektmischung 14, 14 ff.

diele 15, 51 ff.

Dies irae 17, 84 ff.

Dietz, Joh. Ch. Frdr. 20, 123.

Dietz, Ludwig 19, 115 ff.

dilde 10, 131.

Dische, Van deme 6, 70.

Ditmarsche Mundart 2, 134 f.; 6, 119 f.;

10, 52 f.

Diethmarschenlied 15, 37; 160.

Dits des bestes et des oiseaux 14,

105 f. 121.

Doberaner Grabschrift 3, 75.

Dodeleben 12, 27.

Dodesdans, Lübecker 1, 100.

Doechden, Van XII: 10, 22; 10, 35.

Draak 1, 102.

Drachentragen 3, 75.

Draconites 1, 59.

drakenblot 2, 124.

Drama 1, 9; von Simson 6, 137; 9, 48.

dreedt 2, 140.

Dreizehnten, Die 1, 113.

Drenker, Van deme 8, 36 f.

Drewitz, Theodor 13, 36.

Drucke, nd. 11, 94.

Drunten 16, 107.

Drusus 12, 50.

Dubravius, Joh. 14, 105. 118.

dudesch 8, 109.

Dudesche arstedie 5, 61 f.

Düffel 2, 4.

dulde 10, 131.

Dummerjan 5, 12.

Duren, Van 9, 128.

dusk 6, 143.

dutte 1, 99.

Ebstorf 15, 1.

Ebstorfer Liederhandschrift 15, 1 ff.

Edzardus, Sebastian 9, 76.

Egidius, Sprüche des 10, 7; 10, 23.

Ehlstein 1, 114.

ei aus agi 17, 142 ff.; für e 6, 142.

Eider 12, 38. 57.

Einteilung der nd. Mundarten 10, 158.

eisich 17, 143 f.

Ekenblade, Van dem 2, 32 f.

Elberfelder Mundart 2, 9.

Elegast 6, 20.

Elisabeth, S. 6, 70; 9, 138.

Emdener Handschrift 2, 26.

Embeke, Hinrik v. 3, 1.

eme, ene 19, 136.

ende 5, 24.

Engelhus, Dyderik 6, 72.

Engelin, Gau 12, 5; 90.

Engels Unterweisung, Des 8, 63 f.

Engern 2, 6.

English Dialect Society 1, 116 f.

ennôch 1, 98.

Ente 2, 138 f.

Epatologia hierogliphica rythmica 10,60 f.

Eppen, Melchior 19, 124.

ere 19, 135.

Erbrecht der Nordschwaben 12, 30.

Eselshaupt 5, 19.

Essener Glossen 4, 44 f.

-et, -en Pluralendung 11, 88; 20, 83.

Eufrosina, Van 10, 16.

Eulenspiegel Volksbuch 19, 1 ff.; Name

19, 6; Sprache der Ausgaben 19, 18;

Grabschrift 16, 110 f.; 19, 62;

Drucke 19, 67.

Eutii 12, 57.

Evangelien, Die vier 6, 73.

Evangelienharmonie 10, 33.

Everhard von Wampen 10, 114 f.;

11, 118; 18, 155.

Ewer 5, 2; 5, 180.

Eynwolde, Van sunte 6, 70.

f, ff statt inlaut. v 9, 129.

f and v 3, 28.

Faber, Dionysius 9, 105.

Fabritius, Petrus 13, 55 ff.; 160.

Fahrenkrug (Dorf) 14, 53.

Fallen und Aufstehen des Gerechten,

Siebenmaliges 10, 10; 10, 19.

Familiennamen 6, 145 f.; Lippische

9, 1 f.

Farbendeutung 8, 73 f.; 10, 54.

Farbenlied 15, 18; 16, 74.

Farwen krans, Der guden 10, 54 f.

Fastenspruch 2, 30.

Fastnachtspiel (Henselin) 3, 9 f.; 5, 73 f.;

6, 13; (in Lübeck) 3, 33; 6, 1 f.; (in

Hildesheim) 6, 9.

Fausta, S. 6, 69.

Feind, Barthold 8, 124 f.

Felsen, Von den neun 9, 133; 9, 139.

Ferrandus, Sermon 11, 99.

Feuchtigkeiten, Die vier 4, 95.

Feustkings Cleopatra 8, 123 f.

Fibeln, Ndd. 18, 124.

Filzhut, Lobgedicht auf den 2, 54 f.

Flachs, Der 3, 152 f.

Flachslieder 3, 154 f.

Flesch, Otto Ernst 19, 124.

Flottenfahrt der Römer zum Kattegat

12, 41.

Fock 5, 15.

Föhr, Mundart 13, 1 ff. 160; 14.

155 ff.; Plattdeutsch 12, 123 ff.

Fonteinen der zielen 9, 135.

Forchem, Matthaeus 6, 8.

Fränkisches Reich 12, 5.

Fragestucken, Christliche, 8, 25 f.

Franciscus ghesellen 10, 6.

Francke, Aug. Herm. 9, 80.

Franzosen, De 4, 95. Freckenhorster Hofesrecht 1, 97. Freder, Johannes 19, 120 f. Fremdwörter, Ndl. 17, 99. Freuden der Maria, Die zwölf 7, 88 f. fri, frig, frei, free 19, 49. Fridank 3, 67. Friederich von Hennenberg 15, 37. Friese, Rembert 14, 99. Friesen im Hildesheimischen 12, 72 not. Friesenfeld 12, 58. 63. Friesisches 12, 123 ff.; 13, 1 ff.; 15, 94 ff.; 16, 161 ff.; im Ditmarschen 2, 134 f. Frisch, Joh. Leonh. 14, 96; 16, 109 f. Frowen claghe, Unser 6, 70. Fünen 12, 34; Ortsnamen 12, 16 f. Fünfzehn Zeichen vor dem jüngsten Tage 10, 24; 10, 27; 10, 28. Fürstenwalde, mnd. Gedichte 19, 131 ff. Funusii 12, 35. Fussfälle Jesu, Die 35; 9, 135. Fussfälle, im Mittelalter 12, 80. g, altsächsisches 16, 98. Galie 6, 21. Gallée, As. Grammatik 17, 149. Gaudersheim, Totentanz 17, 43. Gang nach dem Eisenhammer 4, 56. Gaugrenzen 11, 95; 14, 9 ff.; zwischen Elbe und Weser 7, 71 f. Gebete 3, 70; 4, 62 f.; 7, 8; 9, 141. Gebote, Zehn 2, 30; 3, 183; 6, 72; 7, 62 f.; 10, 21; gereimt 11, 103. Gebräuche in Südwestfalen 3, 127 f. Gedichtenisse eens monincs van S. Bernardus orden 9, 139. Geesteliken leven ende van geesteliken doet, Van 9, 136. gcil 17, 143. Geiler von Kaysersberg 9, 142. Geistliche Lyrik 1, 6.

gelacht für geleeht 1, 101.

Geldernsche Mundart 3, 152 f.

gelik mit Genitiv 3, 19. Gelove des Mörders am Grütze 3, 183. Gemination der Consonanten 1, 93 ff.; 8, 113. Genealogia Christi, nd. 13, 121. Gerard van Zutphen 10, 13. Gerdes, Georg 19, 124. Gerdes, Valentin 1, 58; 1, 61. Gerechtigkeit, Die verlorene 5, 175. Gerechtigkeit, Gedicht von der 3, 34. Gerhard von Minden s. Pseudo-Gerhard. Germania luxurians 11, 162 ff. Gespräch zwischen Sponsus und Sponsa 6, 70. Gesprech mit einem Waldbruder 5, 173. Gesta Romanorum 9, 105 f. gestoken 1, 99. Gezeit 5, 19. gh, Mittelniederdeutsches 3, 7; 3, 28; 16, 98. Ghangen dach 1, 110. Ghebreken, Van drien inwendighen 10,30. Ghesellen van der Retorike 6, 12. Ghetelen, Hans van 4, 96. Gibichenstein 19, 16. Gilow, Ch. 13, 40. glede 2, 124. Glosse zum R. V. 14, 1; 19, 113 ff. Glossen (Hamburger) 1, 15. f.; (Essener) 4, 44 f.; siehe Pflanzenglossen. Glücksrad 6, 28. Glückstadt, Mundart 18, 81 ff.; 20, 1 ff. Götaland 12, 29. Göttingensche Mundart 3, 156 f. Göttingisch Grubenhagensches Idiotikon 8, 27 f. gôs 18, 143. Gothaer Arzeneibuch 2, 122 f.; 4, 5 f.; 5, 61 f. gotsene entrone 2, 13. Grabschrift in Doberan 3, 75. Graden, Van XV 10, 18. grål 1, 99.

Grammatik, Münstersche 3, 36 f.; Aurora grammatices 4, 1.

Graue Katze 1, 103.

greme 5, 24.

Grenzen d. Nd. und Mfr. 2, 1 f.

J. Grimm, Briefe von 9, 146 f.

Grobian 5, 12.

Gross-Brittannien, Jauchzendes 8, 162 f.

Grossmuht, Die römische 8, 138.

Güstrow, Mundart 20, 123.

Guido von Alleste 6, 34; 6, 35; 7, 14;

10, 12; von Alet 13, 81 ff.

Guido de Columna 6, 23.

guleweke 3, 77.

Haag, Handschrift 3, 8.

Habermanns Gebetbuch 6, 114.

Hack, Schmied, 1, 103.

Hadersleben 12, 9.

Hadmersleben 12, 27.

Hafer, Polnischer 2, 125.

Haken, Christian Wilh. 13, 36.

Haken, C. W., Amours der Vespetta 8, 163 f.

Halberstadt, Eulenspiegel 19, 47; Handschriften 2, 27; Katechismus 17, 106; Totentanz 17, 43.

Halberstädter Bibelübersetzung von 1522: 8, 108 f.

Halerau 12, 43.

hanig 11, 90.

Halsen 5, 19.

Hamaland 2, 4.

Hamburg, Eulenspiegel 19, 55; patriotische Gesellschaft 9, 75.

Hamburger Fibel 17, 124; Glossen 1, 15 f.; Jahrmarkt 8, 141 f.; Islandfahrer 9, 111; 143 f.; Opern 8, 115 f.; Patriot 9, 75 f.; Rechenbücher 14, 99; Schlachtzeit 8, 152 f.; Sprache des Tischlergewerks 1, 72 f.; Totentanz 17, 43; Uthroop 8, 129; 8, 159.

Hamburgische Komödianten 12, 133. Hancke, Michael 14, 92. Haneforde 9, 144.

Hannover, Name 12, 9; Eulenspiegel 20, 11.

Hans unter den Soldaten 12, 130 ff.

Hanschen un hot 1, 107.

Hans Hohn von Scher 7, 169 f.

hard 12, 37.

Harlungberg 12, 54.

Hartwig, Frdr. 19, 124.

Harz 12, 50.

Hasfurt, Joh. v. 4, 91.

Hassegau 22, 6; 58 ff.; 74, 93.

Hatterun 2, 6.

Hauptlaster 14, 124; 17, 104.

Haupttugenden 14, 124; 17, 104.

Haverland, Gerhard von 6, 8.

Heckelberg 9, 116.

heft, het 20, 81.

heger 6, 16.

Heinrich I von Baiern 12, 78 ff.; 87.

Heinrich von Krolewiz 17, 146 ff.

Heinrich der Vogler, Singspiel 8, 139 f.

Heinrich Julius von Braunschweig 5, 23; 7, 139.

Heinrico, De 12, 75 ff.

Helgoland 13, 5.

Heliand 7, 72; 10, 133 f.; 15, 61 ff.; 20, 106 Syntax des Verbums 11, 1 ff.

Heljäger 1, 102; 5, 128.

Helten, Altostfr. Grammatik 16, 161.

Helwig, Chr. 19, 124.

Hemmingstedt, Schlacht bei 6, 18; 10, 89 f.

Hendric van Herp 10, 30.

Hennenberg, Friederich von 9, 55 f.

Henricus de Vrimaria 10, 20.

Henselin 3, 9f.; 5, 173 f.; 6, 13; 10, 91.

Hermann von Fritzlar 3, 65.

Herminafried 12, 4. 56.

herteshorn 2, 125.

Hertzenbrock 10, 6.

Heruler, Wanderung nach Norddeutschland 12, 3 f. 19 f.; Sitze in Schonen und Seeland 12, 28 ff.; im thüringischen Reiche 12, 53 ff.

Hessen 12, 6, 59.

Hettergau 2, 4.

Heuernte (ditmarsch) 6, 119 f.

Hexameter, Lat.-ndd. 5, 55.

Hieronymus, Prologe des 10, 31; Sermoen 11, 107.

Hildebrandslied 7, 72.

Hildesheimer Fastnachtspiele 6, 9.

Hildegaersberch, s. Willem.

Hinrik von Embeke 3, 1.

Hinsch, Hinrich 8, 131.

Hinsch, Zimmermann 1, 103.

Historia de septem sapientibus 6, 26.

Historia destructionis Troie 6, 23.

Historie van der verstoringe der stat Troya 6, 23.

Hochzeit, Die lustige 8, 130 f.

Hochzeitsgebräuche 3, 83; 3, 127.

Hochzeitsgedicht, Westfälisches 4, 82.

Hochzeitsgedichte, ndd. 19, 122-130.

Hochzeitsreime, Iserlohner 3, 128.

Hocsioburg 12, 61 ff. 74.

Hoefer, Albert 9, 146; 10, 148.

Hohe Lied, Das 6, 69; 6, 70.

Hohes Lied, mnl. 19, 80—90.

Hochsingos 12, 60.

Holbein, Todesbilder 17, 65.

Holden, Die guten 6, 38; 6, 54.

Holle, s. Berthold.

Holsteinische Mundart 14, 53 ff.; Reimchronik 19, 159.

holtkorn, 4, 109.

Holz des heiligen Kreuzes 2, 88 f.

Homann 13, 37.

Homilien 6, 71.

honig, hanig 11, 90.

Hopfen (Hundename) 19, 44.

Hoppe, Mich. 19, 124.

horn 6, 132.

Hotters Störtebeker und Jödge Michaels 8, 168.

houeswerne 2, 125.

Hützler, Caspar 14, 100.

Hugdietrich 12, 3.

hulck 2, 142.

hundegelt 4, 110.

Hundekorn 4, 106 f.

Hundekorn 15, 149 ff.

hundeshoer 2, 126.

hunt (Ackermass) 4, 107.

Hut, Lobgedicht auf einen 2, 54 f.

Huysinga, Julius 11, 153.

Hymnen, mnd. 11, 87; 133 ff.

i tonlanges 11, 91.

i statt e 20, 81. 84. 88.

i vor Vokalen 11, 89.

jach 5, 25.

Jacob von Ratingen 16, 41.

Jahreszeiten, ndl. Gedicht 13, 117.

Janhagel 5, 12.

Janmaat 5, 12.

Jellinghaus, Einteilung der nd. Mundarten 10, 158.

Jeremias, Uebersetzung des 10, 31.

Jesu dulcis memoria 5, 56 f.

Jesu Leben 6, 69; 6, 70; 10, 33;

10, 38; 10, 39; 10, 42.

Jesu Namen 11, 173 ff.

Jesus und die Sele 7, 3 f.

Jesusknabe in der Schule 14, 4 ff.

igge statt ie 11, 89.

Ilseben levent 6, 70.

Immesen, Arnold 1, 96; 6, 19.

-ing 9, 68.

-inge statt -leven 12, 22. 27.

Ingeborg, Herzogin 10, 114.

Inschriften in Lund 9, 125 f.

Inspreken, Die vier 10, 20.

Joel von Örnstedt 19, 124.

Joest, Van sunte 6, 70.

Johannes Chrysostomus, Leben des 10, 25.

Johannes de Essendia 6, 34.

Johannes de Hamborch 6, 69.

Johannesevangelium 10, 39.

Johannes, Klausner 7, 80 f.

Johannes von Hoyme 8, 65.

Jónsson, Arngrim 9, 112.

Jordaens, Wilh. 10, 10 not.

Jordanus, Sermonen 11, 99.

Josefs Gedicht von den edelen Steinen 2, 75.

Josefs Gedicht von den sieben Todsünden 4, 55; 6, 72.

Irmin und St. Michael 2, 114.

Isaias, Übersetzung des 10, 31.

Iserlohner Hochzeitsreime 3, 128; Mundart 2, 2.

Island, Van 9, 110 f.; 9, 143 f.

Islandsfahrer 9, 111; 9, 143.

Itinerarium in terram sanctam 1, 15; 6,73.

Judeneid 16, 75.

Jugemens de Damme 7, 34.

Jütische Sammlung 8, 33.

Juist 11, 117.

Juliane, Passio 6, 69.

Junchvrowen, Lere van einer 8, 33 f.

Junior, Johannes 6, 26 f.; 10, 59 f.

Kai 10, 1 f.; 10, 103 f.

Kaisertitel 12, 86.

Kaland 18, 19 ff.

Kalenberger 1, 66 f.; 2, 145; 18, 111; engl. 13, 129 ff.

Kalenborow, Parson of 13, 129 ff.

Kalender, nd. 11, 100.

Kalender, Zum nd. 1, 110 f.; 4, 91 f.; 9, 41 f.

Kalenderorakel 6, 135.

kallen = snacken 2, 143.

Kanoneninschriften 5, 189 f.

kanthaken 3, 98.

Kanzleisprache, Pommersche 20, 57 ff.

kappen 5, 5.

kaprun 1, 107.

Karl d. Gr., Spiel von 1, 106.

Karl und Elegast 6, 20.

Karlssage 6, 20.

Karlmeinet 6, 21; 6, 28.

Katharina, S. 7, 83 f.

kattenkrankheit 3, 93.

Katze, Graue 1, 103.

Kaufringer, Heinrich 19, 164.

Kavielnägel 5, 5.

Kerkener, Johannes 9, 83.

Kerkring, Heinrich 6, 1; 6, 10.

Kerstenspegel 12, 107.

kervele 2, 127.

Kindelbier 19, 51.

Kinderlieder 20, 37, s. Wiegenlieder.

Kinderreime 13, 20; 20, 37.

Kinderspiele aus Schleswig-Holstein 8,

98 f; 9, 60 f.; 10, 49 f.; 13, 96 ff.;

in Südwestfalen 3, 103 f.

Kindertreck-Discours 9, 77 f.

Kinlinga 12, 68.

klever 2, 127.

Kloster, Von einem geistlichen 10, 24.

Klosterallegorie 11, 128 ff.

Klüfer 5, 15.

Knittel (Ackermass) 4, 111.

Kock, Reimar 6, 10.

Koegelt 4, 110.

koel, romescher 2, 127.

Kölbigk 12, 71.

Köln, Gedichte aus 19, 90. 163; Kanzlei 11, 86.

Kölnische Mundart 2, 1.

Konemann 18, 19 ff.

König, Johann Ulrich von 8, 158. — Calpurnia 8, 138 f.; Heinrich der Vogler 8, 139 f.

Könige, Drei tote und lebendige 11, 104.

Königsberger, nd. Gedicht 12, 141; Pflanzenglossen 17, 81 ff.; 18, 130 ff.

Koker 3, 169; 16, 107; 18, 152; 19, 79.

Kolde, Diedrich 12, 107 nota.

Konemann 19, 102 ff.

konfers 5, 184.

Konrad, Bruder 11, 106.

Kopenhagener Handschriften 7, 1; 13,

42; 14, 59.

Kopfständer 5, 6.

Korner 3, 163 f.; 6, 26.

Kosegarten, J. G. W. 13, 39.

krake 6, 24.

Kräuterbierrecepte 4, 89 f.

Krause, K. E. H. 18, 1 ff.

Krefelder Mundart 2, 2.

Kremon, Marqward 6, 69.

krepen für krupen 1, 101.

kretelmore 2, 128.

Kreuzwoche 3, 75 f.

krevet 2, 128.

Kriegsprophezeiung 12, 119 ff.

Krockisius, Balth. 19, 125.

Kronschlangen 1, 103.

krude 3, 83 f.

Krüger, Bartholomäus 9, 102.

Krüger, Stadt Lübeck 5, 175 f.

kubik 'Becher' 2, 140.

kuckedus 3, 69.

Kühtz, Dan. 19, 125. 128.

Kunst wol to stervende 6, 72.

Kuntjes 5, 5.

ladenkrut 3, 86.

Laiendoctrinal 6, 73.

Lambeck, Heino 18, 124.

lame 5, 24; 6, 132.

Lange, Heinrich 1, 15.

Lange, Nic., 19, 125.

Langelava 12, 11.

Langobarden 12, 5. 29. 48. 90.

La Peyrere 9, 114.

Lapidarius 2, 57 f.

Lasius, Christoph 9, 97.

Latein.-nd. Gedichte 2, 28 f.; 5, 55; 11, 137.

Lauremberg, Hssl. Nachlass 13, 42 ff.; Nd. Possen 3, 91 f.; 11, 145 ff.

Scherzgedichte 5, 186; 15, 84 ff.

Lauremberg, Petrus 13, 55.

Leben des Johannes Chrysostomus 10, 25.

Leben Jesu 6, 69; 6, 70; 10, 33; 10, 38; 10, 39; 10, 42.

Leben und Tod 1, 54 f.; 2, 131 f.; 3, 161 f.; 6, 70; 6, 71.

Leberreime 10, 59 f. 14, 92 ff.

Le Fevre 9, 105.

Lefevre, Jehan 17, 11.

-legen 12, 27.

Legenden 1, 13.

Lehnworte, Mundartliche 12, 65.

Leh 5, 15; 5, 184.

Lehre an eine Jungfrau, St. Bernhards 6, 70; 6, 72.

Lehrer und Jüngling 7, 6.

Leichtaue 5, 17.

Lelie der reinicheit 10, 35; 10, 40.

Leopold, Van de Schelde tot de Weichsel 3, 181.

Lerbeck, Herman von 6, 73.

Lere van einer junckvrowen, Eyne gude 8, 33 f.

Leringe, Een 10, 19.

Letanien 3, 75.

Lex Angliorum 12, 21. 26.

Liber, Antonius 4, 1.

Liber vagatorum 7, 16 f.

Liebe, Die, und der Pfennig 6, 15.

Liebesbrief 15, 73 ff.

Liebesgedicht, Westfälisches 4, 84.

Liebesgruss 3, 8.

Lied: Flachslieder 3, 154 f.; Osterlieder 5, 46 f.; von den Trömlingschen Bauern 7, 171 f.; niederländisches 10, 157, siehe 20, 145 ff.

Lieder, historische 1, 57; 2, 35; 4, 104; 6, 114; 7, 11; 9, 83. 16, 41.

Liederbücher 13, 55 ff.; 15, 1 ff.

Lindeberg, Peter 1, 58; 19, 115 f.

Lippische Familiennamen 9, 1 f.

Litanei vom Leiden Christi 10, 43.

Lithodius, Joh. 16, 110.

Livländische Sammlung 8, 43; 8, 73.

ll statt ld 12, 91.

Lobgedicht auf Braunschweig 1, 56.

Löw, Joachim 9, 110.

Lois de Westcapelle 7, 34. Lorde 1, 100. Lotse 5, 8; 5, 183. Lotteriereime 1, 108 f. Love der apostele 6, 70. loven 18, 67 ff.

loye 2, 128.

lucht, licht 16, 100.

Luckeradt, Dat. 6, 28.

Ludolphus de Suchen 6, 73.

Ludwig von Ungarn 7, 11 f.

Lübben, Heinrich August (Nekrolog) 9, 149 f.

Lübeck, Eulenspiegel 19, 56; Fastnachtspiele 6, 1 f.; Handschrift 3, 8; 3, 84; Luxusordnung 3, 83; Passional 1, 13; Batsweinkeller 14, 101; 19, 56; Reime in der Kanzlei 6, 175; Schulvokabular 16, 111 ff.; Totentänze 1, 100; 17, 1. 7 ff. 34 ff.; Recht 1, 5; 1, 11; Verlobungsgebräuche 3, 83 f.; Zirkelgesellschaft 3, 33; 6, 1.

Lübische Zahlung 5, 143.

Lüne 5, 137.

Lüneburger Chronik 6, 72; Handschrift 4, 95 not.; Mundart 3, 160; Oertlichkeiten 5, 167 f.; Sülze 5, 109 f. -lund 12, 37.

Lunder Inschriften 9, 125.

Luxusordnung, Lübecker 3, 83.

Lydgate, John 18, 55.

Lyra 1, 97.

Macabre 17, 24.

Märchen 8, 106 f.; 12, 151 f.

Maerlant, Spiegel historiael 11, 168 f.

Magazin, Westfälisches 4, 79.

Magdeburg, Mundart 14, 14 ff.

Magdeburger Bibel 2, 119 f.

Magnus, Erichson 10, 115.

Mahthild, Königin 12, 83, 85.

maisûn 5, 15.

Major, Joh. 14, 104. 114.

Mala franzosa 4, 95.

mandach, de brede 1, 111.

Mantel (Schifferausdruck) 5, 5.

Marburger Handschriften 15, 30 f.; 16, 110. 145 ff.

Marcus von der Lindauwe, 7, 63.

Margaretenpassion 19, 131—155.

Maria, Freuden der 7, 88 f.

Maria zart 14, 67; 15, 8; 16, 7.

Maria Magdalena 6, 70; 10, 8.

Mariengruss 6, 71.

Marienklage 18, 105 ff.; 19, 104 ff.

Marienleben 6, 70.

Marienlied, mnl. 13, 118.

Marienmesse 12, 143 ff.

Marienpredigten 10, 8.

Marien Rosenkranz 6, 100 f.

Mariens Mitleiden 9, 134.

Marienspiegel 6, 69.

Marine, Sunte 17, 90.

Matthaeus Paris 10, 157.

Matrose 5, 10 f.; 5, 183.

Mattheson 8, 115 f.

Maufahrteibrig 5, 13.

Mechden, Van den XI dusent 10, 38.

Mechthildis, Von der geistlichen Gnade 10, 12.

Meklenburg, 13, 29 f.

Meklenburg im Altertum 12, 44; 46; Präpositionen 20, 40 ff.

Mecklenburger Mundart 20, 123 ff.

Medicinalia pro equis conservandis 2, 19 f.; 6, 73.

Medulla animae 10, 22.

Meiderich 6, 32.

Meister und Cuno, Carneval von Venedig 8, 124 f.

Mela 12, 39.

Meland, Schmied 1, 104.

Melibocus 12, 49 ff.

Mengden, Gust. von 18, 157.

Mercatoris, Nicolaus 3, 161; 6, 7.

Merseburg 12, 93.

Merseburger Glossen 12, 89 ff.; Totenbuch 12, 90 ff.

Merswin 9, 133; 9, 139.

Messbetrachtungen für alle Tage 9, 135.

Meyer, Abraham 6, 114.

meyland 5, 185.

Michael und Irmin 2, 114 f.

mik 11, 93.

mik 9, 70.

mik-Gebiet 7, 72.

Mindener Totentanz 17, 41.

Minne, Van geestliker 10, 34.

Minne, Von geistlicher 11, 103; 105. Minnen ons Heren, Van der 10, 20.

Minners Anklagen 8, 42 f.

Mischgesang 2, 28.

Mistevojus von Müller 8, 169.

Mittelfränkisches Gebiet 2, 5.

Mittel gegen Pferdekrankheiten 2, 19 f.; 6, 74 f.

Mittelniederdeutsche Litteratur 1, 5 f. Möllmann, Stephan 1, 58; 10, 61.

Mölln 16, 110; 19, 63 ff.

Mohacz, Schlacht bei 13, 68.

Mohnkopf-Druckerei, 3, 26 f.; 10, 91; 16, 6 f.

molt 8, 32.

Morders am Crutze, Gelove des 3, 183. Mordhorst 8, 27.

Morgen (Ackermass) 4, 108.

morgenkorn 4, 110.

Moorkensvel 11, 143 f.

Mühlenlied 14, 84; 15, 6; 16, 2.

Mülgau 2, 5.

Mühlheimer Mundart 2, 3.

Müller, Joh. Engelb. 13, 34.

Münster, Drucke 11, 94; Lustspiel 11, 94.

Münstersche Grammatik 3, 36 f.; 11, 92.

Mulnerinnen, Van eyner hilghen 6, 72.

Mummelied 8, 140.

muot, muox 12, 66.

Murner's Eulenspiegel 19, 1 ff.

Muskatblüt 9, 50.

mutten 9, 69.

Myliander 1, 58.

Mystische Schriften 10, 22.

Myrgingen 12, 5. 57.

Nachfolge Christi 6, 70; 6, 72; 10, 24.

nach für noch 1, 101.

Naogeorg, Mercator 11, 151. 176.

Narrenschiff, Nd. 1, 100; 5, 187; 10, 91.

neddel 'Nadel' 2, 141.

Neocorus 2, 134 f.; 10, 90.

nettelenkamen 2, 129.

Neumark 12, 32.

Neun Felsen, Von den 9, 133; 9, 139.

Neveling, Mart. 19, 125.

Never, Heinr. 19, 119.

Nibelungensage 6, 19.

Nicodemi, Passio 6, 69.

Nieblum 12, 126.

Niederfränkisches Gebiet 2, 4.

Niederländische geistliche Lieder 14, 158 ff.

Niederländisches, siehe 20, 148; im Heliand 15, 61 ff.

Niederländischer Totentanz 17, 61.

niederrheinisch 2, 2.

nn statt nd 12, 91.

nochtan 1, 101.

Non sum, Predigt über 2, 11 f.

Nonnen, Ermahnung 11, 167.

Norderney 11, 117.

nordfränkisch 2, 2.

Nordschwaben 12, 3. 6. 57. 73 not.

Nordthüringer 12, 1 ff. 73.

nu 9, 69; für ne, ni 1, 99.

Nuithones 12, 34.

Nutzen der Leiden 10, 30.

o (mnd. langes) 18, 141 ff.

o, kurzes, in offener Silbe 1, 98.

ø und in Wismarschen Stadtbüchern 3, 1 f.

oberfränkisch 2, 2.

Och Winter kolt 2, 26.

oder, eder 20, 81.

Oder 12, 32. 42. 47. Ornstedt, Joel von 9, 124. Oefeningen, Van inwendigen 10, 32. Oeffeninge met Maria end Jhesus, Epistel van enre devoter 10, 11. Öhlstein 1, 114. Oppelken 10, 112 f. Oevenum 13, 26. Offenbarung Johannis mit der Glosse 10, 38. Oldekop 1, 95. Oldenburg, Johann Graf zu 6, 73. Ollegast 6, 20. ome, one 19, 135. Omichius 9, 104. Ongliin, Slavische 12, 23 not. Opclimmingen, Van gheesteliken 10, 13. Opern, Hamburgische 8, 115 f. Ordinancie 7, 34. ore 19, 135. Ortsnamen auf wedel 16, 150 ff. Oschersleben 12, 27. Osnabrück, Totentanz 17, 45. Osning 12, 49. Osterlieder 5, 46 f.; 7, 1 f. Osterpredigt 9, 133. Ostersche sprake, De 1, 116. ostfränkisch 2, 2. Ostfriesisches Urkundenbuch 4, 116 f. Ostfriesland, Tier- und Pflanzennamen 11, 111 ff. Ostsachsen 12, 2. Ostthüringen 12, 1 not. Otto d. Gr. 12, 78 ff. Otto von Bamberg 12, 47. Pachius, Petrus 11, 162. padelkersse 2, 129. Pädagogischer Spruch 2, 34. Panotier 12, 39. Pape, Ambrosius 9, 97. Papenmeyer, Arnold 19, 50. Papenteich 13, 122.

Papyrio, Historie van 6, 8.

Niederdeutsches Jahrbuch. XX.

Paradies des Klausners Johannes 7, 80 f. Paradiese, Von dem irdischen 10, 38. Parthonopeus, mnl. Fragment 11, 170 f. Pascheburg 6, 11. Passio Juliane 6, 69; Nicodemi 6, 69. Passion 6, 69; 6, 70; 10, 31; (Von der) 10, 41; (Leeringe van der passien Christi) 10, 43. Passional, Lübecker 1, 13. Patriot, Hamburger 9, 75 f. Patriotische Gesellschaft 9, 75 f. Paul, Carl Andr. 12, 133. Paula, S. 6, 71. Pavo 14, 106. 122. Peder Smed 12, 95. Pelworm 15, 104. Peerse, Gories 9, 110 f.; 9, 143 f. peilen 5, 9. pennighdrukker 7, 100, Perchtag, Prechtag 1, 111. pers 2, 129. Pertürleine 5, 5. Pestilenz, Wider die 3, 74. peterkomen = peperkomen 2, 129.Pfarrherr von Kalenberg, s. Kalenberger. Pfeiffer, Erasmus 7, 106; 11, 157. Pfennig, Der, und die Liebe 6, 15. Pferdearznei 16, 77. Pferdekrankheiten, Mittel gegen 6, 74 f. Pflanzennamen, 2, 122 f.; 4, 65 f. Pflanzennamen, Ostfriesische 11, 111 ff. Pflanzenglossen 17, 81 ff.; 18, 130 ff. Pflaume, Namen der 12, 97 ff. Pflicht (Schifferausdruck) 5, 17. Pharodeinoi 12, 28. Philiberti, Visio 5, 21 f.; 6, 71; 6, 73; 6, 130 f.; 7, 24 f. Philipps Marienleben 6, 70. Physiognomische Lehren 20, 122. Pierlala 18, 17. Pilot 5, 6 f. Placebo seggen 3, 17; 3, 20. Planeten Macht, Der 6, 72.

plas 1, 100. Plasfer, Sam. 19, 125. Plattdeutsch 1, 114 f. Plinius 12, 36. Polnischer Hafer 2, 125. Pommern, Anteil an ndd. Sprachforschung 13, 33 f.; Märchen in 12, 151 ff.; Sprichwörter 15, 53 ff. Pommersche Kanzleisprache 20, 57 ff. Pondo, Georg 9, 94. poolbobben 2, 138 f. poolennen 2, 138. Postel, Chr. H. 8, 119. — Xerxes in Abidus 8, 118 f. Postilla seu Glossa in Evangelia et Epistolas 4, 96. Practica Baccularii Johannis Hasfurt 4, 91. Präpositionen in Mecklenburger Ma 20,40. Praetorius, Joh. Philipp 8, 141. — Hamburger Jahrmarkt 8, 141 f.; Hamburger Schlachtzeit 8, 152 f.; Atis 8, 161 f.; Jauchzendes Gross-Brittannien 8, 161 f.; Die verkehrte Welt 8, 166 f. Predigten 2, 11 f.; 9, 140; 10, 8 f.; 10, 16 f.; 10, 24; 10, 26 f.; 10, 34; 10, 44 f.; 11, 99 ff. Presenting 5, 5. Preussen (Provinz) Mundarten 14, 12 f. Priameln 7, 9 f. Prinzen als Schauspieler 11, 163. Processien der kruceweken 3, 78 f. Procession mit dem Drachenbilde 3, 75. Profectus religiosorum, Van 10, 10. Prokop 12, 29 ff. Prologe des Hieronymus 10, 31. Prosa, Mnd. 1, 10 f. prull 9, 72. Psalmboek 6, 114. Psalter mit der glose 6, 73. Pseudo-Gerhard von Minden 4, 98 f.; 5, 188; 13, 75 ff.; 15, 78; 16,

139 ff.; 18, 146 ff.; 19, 94 ff. 111 f.

Pseudo-Marcellinus 2, 6. Ptolemaeus 12, 39 ff. Pyramus und Thisbe 8, 122 f. Quadruplici instinctu, De 10, 20. Quedlinburg 12, 27. 78 ff.; Hs. 8, 63. Quetsche 12, 97 ff. Quirsfelds Rosen-Gebüsch 9, 78. -rade statt -rode in Namen 19, 132 f. radeke 6, 16. Rätsel 3, 155; 20, 38. Rahe 5, 16. rake 1, 99. rank 5, 17. Rantzowe, Keye van 10, 4. Ratio Status 7, 135 f. Ratsversammlung der Tiere 1, 99. Recepte 2, 19 f.; 3, 64; 3, 74; (für Bereitung von Kräuterbier) 4, 89 f. Rechenbücher 14, 99 f. Rechtfertigkeit, Von der 3, 9 f.; 5, 173 f. Rechtsaufzeichnungen 18, 71 ff. Reden, Van hoverschen 6, 72. Redentiner Spiel 16, 44 ff. Rederykers 6, 12. Rediger, Johan 11, 138 f. Regel der Minne 10, 5; 10, 8; 10, 36. Regeln, Diätetische für die Monate des Jahres 4, 19 f. Regenstein 17, 136 ff. Regimen rusticorum 7, 14. Regula laicorum 6, 72. Reigentauz 10, 157. Reimbrechung 10, 142. Reimbüchlein 13, 104; 14, 1. 107. Reimchroniken 1, 7. Reimsprüche, siehe 20, 145. Reinke Vos 1, 8 f.; 14, 116; 17, 136; Mundartliches 1, 92; Protestantische Glosse 3, 24; 19, 113 ff.; Anklänge 10, 91; Zu R. V. 10, 107 f. Reiter, Schwarzer 1, 102. Reuter, Fritz 1, 7; 17, 88. Reval. Lieder 14, 90 ff.; Totentanz 17, 45. 68.

Reytzinge der leue, De 6, 70.

Rhein und Meer, Zwischen 5, 25; 6, 130.

Rhytmi mensales 10, 61 f.

Ricardi Synonyma 6, 73.

Richard von S. Victor 10, 34; 11, 105.

Richey, Mich. 9, 75; 20, 123.

Richolf, Jürgen 1, 67.

Riesen 1, 104.

rine 3, 88.

Ripuarische Mundart 2, 2.

Rist, Johann 7, 101 f. — Aller Edelste Belustigung 7, 102 f.; Depositio Cornuti Typographisi 7, 172; Friedejauchtzendes Teutschland 7, 103; 7, 158 f.; Friedewünschend Teutschland 7, 158; Herodes 7, 102; Irenaromachia 7, 104 f.; Irenaromachia 11, 157 ff.; Perseus 7, 140 f.

rò (roh) 18, 142.

Röbeler Spiel 6, 7.

Rödiger, As. Grammatik 18, 160.

Roland, Engelländischer 13, 64 ff.

Rolevink, Werner 7, 14.

Rollenhagen, Georg 19, 115 f.; über Aussprache 18, 120 ff.; Froschmeuseler 14, 1 ff.; Paedia 18, 120; Abecedarium 18, 121.

romescher koel 2, 127.

Rooles d'Oléron 7, 34.

Rose, Christian 11, 162.

Rosengarten unseres Herrn und Marien 9, 135.

Rosen-Gebüsch, Historisches 9, 78.

Rosenkranz-Marien 6, 100 f.

Rostocker Handschriften 2, 11; historisches Lied 1, 57 f.; Zunftrollen 6, 73.

Rother, König 11, 110.

Ruchamer 4, 97.

Ruderkommando 5, 185.

Rummeldeus 3, 67 f.

Rupertus Werlensis 11, 94.

Rusbroec, Johan 9, 136 f.; 9, 140; 10, 5; 10, 14; 10, 22; 10, 23; 10, 25; 10, 29; 10, 35; 11, 107.

Russesche Kollektaneen 10, 90.

Rymsproeke to vermaninge der Richteren 8, 97.

Saalbach, Chrn., 19, 125. 129.

Saale 12, 46. 50.

Sachs, Hans 5, 173 f.; 14, 104.

Sachsenspiegel 18, 61 ff.; ursprünglich niederdeutsch 18, 62 ff.

Sacramento altaris, De 7, 13.

Sacrament, Van deme 9, 138; 10, 40.

Saevo mons 12, 36.

saghet 6, 144.

sal 9, 109. 20, 81.

Sallboeven, Van den 19, 165.

Sallersleben 12, 67.

Salomonis, Paraboles 6, 69.

Salomon und Markolf 6, 19.

Salter to dude 1, 100

Salung 5, 19.

Salzwedel 16, 150 ff.; Handschr. 12, 143.

Sarcerius, Erasmus 6, 123.

Sassische sprake 8, 109.

Saterländische Mundart 2, 45.

Saurbrey, Johan Heinrich 8, 130.

sc und sch 6, 143.

Scala coeli 6, 26.

Scandinavia 12, 37.

sch und sc 6, 143; 16, 99.

Schacht, Schaft 18, 64.

Schäve, Heinr. 14, 96.

Schafdiebe, Aufzug vom 7, 157.

schal, sal 20, 81.

Schambachs Idiotikon, Nachträge zu 8, 27 f.

schatrowe 18, 61.

Schaumburgische Chronik 6, 73.

Schelten, Südwestfälische 3, 110 f.

Schembart laufen 6, 11.

Scher, Hermann Heinrich 7, 157. — Hans Hohn 7, 169 f.

Scherenberg, Peter 19, 125 f.

Scheveklot 6, 8 f.

Schichtbuch, Braunschweigisches 1, 95; 16, 4 f.

Schillers Gang nach dem Eisenhammer 4, 56.

Schlag (Schiffersprache) 5, 17.

Schlei 12, 38.

Schlesische Mundart 7, 134.

Schleswig, Druck 11, 138.

Schleswig-holsteinsche Kinderspiele 8, 98 f.; 9, 60 f.; 10, 49 f.; 13, 96 ff.

schlingern 5, 18.

Schlömer s. Stricker.

Schmidder 11, 143.

Schmied Hack 1, 103.

Schnortison 1, 106.

schodürel lopen 3, 75; 6, 11.

Schenaeus, Cornelius 11, 158.

Schonen, Ortsnamen 12, 18; Bewohner 12, 28 ff. 37.

Schote 5, 19.

Schott, Gerhard 8, 115.

Schottelius 11, 161.

Schriftsprache 1, 13; 11, 85 ff.

Schröder 8, 122. — Pyramus und Thisbe 8, 122 f.

Schröder, Georg 12, 132.

Schülerlied 2, 28.

Schumann, Vat. 12, 132.

Schuner 5, 20.

Schwartau 12, 28.

Schwarzer Reiter 1, 102.

Schwerttanz 1, 105 f.; 6, 11.

Scierheiden XIII: 10, 37.

scl 6, 143.

Sebesten 12, 97.

Seebuch 2, 80 f.; 5, 184 f.

Seeland, Name 12, 37; Ortsnamen 12, 16 f.; Bewohner 12, 33.

Seelentrost 11, 101, 103; 12, 107 17, 108.

Seemanssprache 5, 1 f.; 5, 180 f.

Seerecht, Das Wisbysche 7, 35.

Seesen (am Harz) 15, 73.

Segen 2, 27; 2, 32; 16, 76.

seghe 6, 144.

Selentrost 1, 13; 6, 69.

Semanus 12, 51 not.

Semnonen, Auswanderung 12, 2; Stammsitz 12, 39 ff.

Sendrecht der 7 Münsterschen Probsteien in Ostfriesland 8, 86 f.

Sequencic van deme sacrament 9, 138.

serapen 4, 21.

Seuse 9, 132; 10, 36.

Severlingeburg 12, 69.

Sic servetur interdictum 2, 27.

Sidrac 14, 59.

Siebensprung 18, 15.

Siegerländer Mundart 2, 2.

Sierheit der geesteliker bruloft 9, 138; 9, 140.

Sigamber 2, 4.

Sigulones 12, 43.

Simson, Drama von 6, 137; 9, 48.

sin = schuldich sin 3, 68.

Skippers Sankje 2, 45.

sl und schl. 9, 76.

Slaven 12, 5.

slik 1, 101.

Sloten, Die seven 10, 23.

smicke 19, 20.

Smil von Pardubic 14, 118.

Soester Daniel 3, 128; 6, 8.

Sommer, Johann 10, 60 f.

Sonntagsevangelien mit Erklärungen 10, 31.

Spangen, Hinricus 9, 84.

*Sparghe* 2, 130.

speckmius 9, 73.

Spegel der samwitticheit 6, 69.

speghelglas 6, 132.

Spiegel, in Namen 19, 8 ff.

Spiegel aller Menschen 11, 102.

Spiegel der Joncfrouwen 9, 138; 11, 108; der Natur 1, 7; 10, 114 f.; der salicheit 6, 73; 10, 114; der volcomenheit 10, 30; s. auch Sündenspiegel.

Spiel von Karl d. Gr. 1, 106; Clausthaler 1, 106.

Splittflagge 5, 19.

spôk 18, 142.

Sponsus und Sponsa 6, 70.

Spottschrift auf den Hamburger Patrioten 9, 75 f.

Sprachgrenzen zwischen Elbe und Weser 7, 71 f.

Sprichwörter, Westfälische 4, 79 f.

Sprichwörter aus Pommern 15, 53 ff.; Sprüche, siehe 20, 145; 15, 16 f.;

Mnl. 13, 104 ff.

Stader Antonius-Bruderschaft 4, 69; Kopmann- unde Schipper-Bröderschaft 4, 69 f.; Statuten 6, 73.

stades 20, 81.

stampfen (Schiffersprache) 5, 18.

Stapel, Ernst 7, 105.

Stapelholmer Mundart 4, 87 f.

Starkader 1, 106.

Status mundi 9, 104 f.

Statwech, Johan 13, 121 ff.

Steegmann 19, 126.

Steen, Van den blickenden 10, 14.

Stephan, Schachbuch 14, 153 ff.; 18, 156.

Stettin Kanzlei 20, 61 ff.; 71 ff.

Stevens, Joh. 10, 37.

Stimulus amoris 6, 70.

Stiten, Franz und Heinr. von 14, 101.

Stökken, Christian von 5, 23.

Stockholmer Vogelsprache 14, 126;

Handschrift 8, 33 ff.

Stortebeker 6, 151; 13, 58.

Strackerjan, Karl 15, 157 ff.

Strassennamen, Lüneburger 5, 167 f.

Stricker, Schlömer 15, 91 ff.

strô 18, 142.

stroete = strate 2, 143.

Suardones 12, 28. 34.

Suebos 12, 43. 46.

Süderländische Mundart 2, 2.

Südwestfälische Kinderspiele 3, 103 f.; Schelten 3, 110 f.; Aberglaube und Gebräuche 3, 127 f.

Sülze, Lüneburger 5, 109 f.

Sünden, Allerlei 11, 106.

Sündenfall 1, 96; 6, 19; 14, 148 ff.; 15, 79 ff.; 16, 116 ff.; 19, 107 ff.

Sündenklage 11, 136.

Sündenspiegel 4, 54 f., 17, 97 f.

Suidbert 2, 6.

Suionen 12, 26.

sulfmester 5, 154.

sweven 10, 57.

Syderak 14, 59.

Synonyma Ricardi 6, 73.

Synonyme Ortsnamen, 12, 38.

Tabernakel, Van den geesteliken 10, 25; 10, 29.

Tacitus 12, 33 f. 41 ff.

Tagzeiten der hl. Anna 5, 56 f.; verschiedener Feste 10, 42.

Takel 5, 5.

Talje 5, 5.

tan(d), tene 16, 95 f.

Tannhäuserlied 16, 65.

Tantalus 12, 95.

Taufgebräuche 3, 146.

Telemann, Georg Philipp 8, 162.

telle 'Korb' 2, 140.

Temperamente, Die, 10, 116 f.

Teutoburg, Name 9, 3 anm.

Teutoburger Wald 12, 5.

Theerjacke 5, 13.

Theodebert 12, 56 f.

Theoderich d. Gr. 12, 53.

Theophilus 16, 128 ff.

Therander, Huldrichus 10, 60 f.

Thietmar von Merseburg 12, 89 ff.

Thomas de Argentina 6, 69.

Thorlakson, Theodor 9, 114.

Thüringisches Reich 12, 4. 53 ff.

Tiberius, Kaiser 12, 41. 47 ff.

Tierkreises, Zeichen des 1, 27.

Tiernamen, Ostfriesische 11, 111 ff.
Till, Eulenspiegels Vorname 19, 4 ff.
Tirs, Katharina 14, 60; 15, 3.
Tischlersprache, Hamburg. 1, 72 f.
Tobie bock 6, 71.
Todeszeichen 11, 103.
Todsünden, Sieben 6, 72; 4, 55.
Tötehof 9, 3.

Tondern 11, 138. 141 f.

Tonlänge 11, 91.

Tonnis, Jan 11, 156.

Torquatus, Jeorg 14, 14 ff.

Totentanz 17, 1—80; Berliner 3, 178 f.;

4, 105; Fragment eines nd. 11, 126 f. Trankrüsel 5, 1.

Transbadani 12, 62.

Trensen 5, 5.

Trinkerorden, Gedicht 19, 167.

Trömlingschen Bauern, Lied von den 7, 171 f.

Tubanten 2, 4.

Tugenden, Fünf 6, 27; 10, 24.

Tundalus 6, 34; 6, 71; 10, 28; 12, 96.

Tunnicius 7, 15 f.

Twedracht der prelaten 6, 73.

Twente 2, 4.

û für ô 20, 81.

u in Wismarschen Stadtbüchern 3, 1 f. uake 9, 74.

Ubier 2, 4.

Ucker, Joh. 19, 126.

üsse 9, 69.

Ulenspiegel s. Eulenspiegel.

Umlant 3, 2; 3, 29; 4, 41; 8, 113; 9, 13.

unde mit ausgelassenem Subject 3, 17. Ungeloben, De ohle 1, 104.

Ungt, Snurren 1, 97.

uns, us 20, 31.

uns, us in Westfalen 11 89.

Unterirdische 1, 104.

Unterschrift 2, 27.

Untreue der Welt, mnl. 13, 111.

Urkundenbuch der Berlinischen Chronik 3, 170 f.; Ostfriesisches 4, 116 f.

Urkundensprache 20, 78 ff.

Uthroop, De Hambörger 8, 129; 8, 159. v und f 3, 28.

Valentin und Namelos 19, 108 f.

Van den Detmerschen is dyt ghedicht 10, 89 f.

Vandalen 12, 30.

Vaterunser, Mnd. 9, 145 f.

Veghe 11, 88.

Velleius Paterculus 12, 47 f.

ver statt vor 9, 109.

Verein für nd. Sprachforschung 1, 2 f.

Vereinigung mit Gott 10, 7

Verlobungsgebräuche 3,83 f.; 3,127 f.

Verlorn Szohn, Parabel vam 6, 8.

Verstentenissen der zielen, Van den seven 10, 29.

Vervolginge, Van der gewaerger 10, 36.

Verwünschungsformel 8, 113.

Vierdaghe, Van dem 10, 15.

Vietzebohne 16, 53 ff.

Vigilien, Lexen van der 9, 139.

Vincke, Ebbecke 15, 33.

Vintler 17, 107.

Virgilsage 6, 23.

Visio Philiberti 5, 21 f.; 6, 71; 6, 73; 6, 130 f.; 7, 24 f.

Vithones 12, 34.

Vögelsprüche 11, 171 f.

Völschow, Mor. 19, 126.

Vogelgesang, Das geistliche 14, 115.

Vogelsprachen 14, 101 ff.

Vokabelbuch eines Schülers 4, 27; 5, 55;

Lateinisch-deutsches 6, 123 f.

Volksdialecte und Schriftsprache 11, 85 ff.; 20, 78.

Volksweisen 18, 15 ff.

volst 'Volk' 2 137.

Volz, Frdr. 19, 126.

von, van 20, 81.

vor Süden 9, 117.

Vriesen landtrecht 6, 74 ero (froh) 18, 142. Vruwenlof 17, 91. Waffenbesprechung 2, 27. Wagner, Joh. Chr. 19, 126. Walbeck, Kloster 12, 91. Wampen a Everbard Wanten 5, 17; 5, 184. Wapen Kristi 3, 71. war, wor 19, 134. 'War einst ein Riese Goliath' von Claudins in westfälischer Übersetzung 4,85 Warnavi 12, 44. Warnen 12, 3, 19 ff. 29 ff. 44, 56 ff. Warnow 12, 44 f. Warnung vor Würfelspiel 19, 90-94. Warpanker 5, 18. Warschauen 5, 19. Watanesleha 12, 14. Waterrecht 7, 34 f. watte 1, 99, Waude 1, 101. Wauen 1, 101. Wange 1, 101. Waul 1, 101. Wech der reyningen 10, 19, Weddigen, P. F. 4, 79 wedel 16, 150 ff. Wedem (Wüstung) 16, 80 ff. Wegekörter 20, 1. Weichmann 9, 75. Weihnachtslieder 7, 1 f. Weihnschtspiel, Berliner 9, 94 f Weinprobe 14, 90 f. Wendt, Matth 19, 126 wenn causal gebraucht 1, 113, 2, 149. wente einen vordersatz einleitend 1, 113, Weper, Die 8, 106, Werdener Liederhandschrift 14, 60 ff Werdicheit der joncfrowen 10 41 Werinofeld 12, 21, 23, Werldtspröke 14, 107

Werngan 12, 5.

Werpanker 5, 18. Westerman, Johan 3, 183. Westfälische Brechung kurzer Voc in offener Silbe 1, 97; Hochzeitsgedicht 4, 82; Liebesgedicht 4, 80; Magazin 4, 79; Mundarten 11, 85; 14, 11; 20, 81 ff.; Predigten 10, 44 f.; Sprichwörter 4, 79 f; Uebersetzung von 'War einst ein Riese Goliath' 4, 85, Wörterbuch 9 65 f., siehe auch Südwestfälisch. Westfalen, mnd. Schriftsprache 11, 85 ff.; Westfriesische Mundart 2, 45; Colonien 12, 72, Westphal, Peter 19, 126. Widsidh 11, 1; 57. Wiegenlieder 13, 20; 20, 37. Wiener Handschriften 2, 51 f. Wierstraat, Christian 15, 33, Willem van Hildegaersberch 15, 39. Wilsnack, Heiliges Blut zur 3, 57 f Winnigstede, Johannes 9, 49 f. Winterklage 2, 26. Wirkende und mögliche Vernunft 10, 16. Wisbysche Seerecht 7, 35. wischeldach 1, 112. Wismar, Eulenspiegel 19, 57; Stadtbücher 3, 1 f., Totentänze 17, 46 Witton, Joh. 19, 127. Wockenstedt bei Oschersleben 131, 137, Wörterbuch, Zum mnd. 2, 40 f.; 2, 47 f. Woeste, Friedrich 3, 165 f. - Westfillisches Wörterbuch 9, 65 f.; Briefe 9, 70 f. Wo de sele stridet, s. Visio Philiberti. Wolfenbütteler Arzneibuch 4, 5 f. Wolfenbütteler Handschriften 6, 68 f : 2, 19; 11, 128-138; Osterspiel 17, 92, Wolgast, Totentanz 17, 46. Wo men bose Froncens from maken kan 6, 7,

wopen = wenen 2, 138.

Würfelspiel, Warnung vor dem 19, 90-94.

Wyers, Mathys 9, 141.

Xerxes in Abidus 8, 118 f.

y statt i 16, 96.

Zangemeister, As. Bibeldichtung 20.

Zant Ghangen dach 1, 110.

Zehn Gebote, s. Gebote.

Zeichen des Tierkreises 2, 27; Die

fünfzehn 10, 24; 10, 27; 10, 28.

Zeitlose 4, 65 f.; 15, 44 ff.

Zellerfeld, Eulenspiegler Mühle 19, 13.

Zeno 6, 69; 17, 92 ff.

seppel 2, 136.

xest 2, 136.

Zetacismus 12, 63 ff.

Ziegenbock (Gespenst) 1, 102.

Ziese 1, 59.

Zimmermann Hinsch 1, 103.

zint 2, 135.

Zio 2, 114 f.

Zirkelgesellschaft, Lübecker 3, 33; €

Zisa 2, 114 f.

Zitclose s. Zeitlose.

*πuβen* 2, 136.

Zwetsche 12, 97 ff.

Zwiegespräch zwischen dem Leben

dem Tode 1, 54 f.; 2, 131 f.;

161 f.; 6, 70; 6, 71.

In mosemin Verlage sind erscheinen.

# 1 Jahrbuch.

Jahrgang I-XX.

Preis des Jahrgangs 4 Mk.

# 2. Korrespondenzblatt.

Heft I-XVI.

Preis des Heftes 2 Mk.

# 8. Denkmåler.

### Band I.

Das Seebuch, herausgegeben von K. Koppmann, Mit einer nantes den Emleitung von Arthur Breusing. Mit Glossat von Chr. Walther. Preis & Mk.

Band II.

Gerhard von Minden, Lerausgegeben von W. Seelmann.

Preis 6 Mk.

Band III.

Fion unde Binnktton, herausgegeben von St. Wactzoldt.

Preis 1,60 Mk.

Band IV.

Volentin und Nametos, herausgegeben von W. Seelmann.

Preis 5 Mk

#### Band V.

Redentiner Osterspiel, berausgegeben nebst Einbeitung und Anmerkungen von Carl Schröder. Preis 3 Mk.

#### Band VI.

Morant inde Galie. No leritemisches Gedicht aus dem XII.
Jahrb., læransæzeben von Al. Reifferscheid.
(In. Væberenburg)

## 4. Drucke.

#### Band 1.

Mittelniederdeutsche Fustuachtspiele. Mit Endeitung und Annorkungen berausgegelen von W. Seelmann. Preis 2 Mk

#### Band II.

Dan niederdeutsche Reimbüchlein. Eine Spruchsammlung des 16. Jahrh. Hermszeg v. n. W. Seelmann. Preis 2 Mk.

#### Band III.

De düdesche Schlömer. Lan mederdentsches Drama von J. Stricker (1981), her or gegeben von J. Bolte. Preis 1 Mk

#### Band IV.

The Loyd code of period and plate and because where the British

In Vorbereitung:
Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte in
moderbarbalte Sprache, herausgegeben von Ed. Schanh.

Meister Stephons Schuchbuch. Ein mittelmederdeutschetrobeld des 14 James 1 cd I; Text. Preis 2,50 Mg. Feil II. Illussar, zusammangestelt von W. Schlifter. Preis 2 Mk.

# E Forschungen.

Band L.

Die Soester Mundart. von Ferd. Holtbausen. Laut- and Formenichre nebst Texten Preis 3 Mk.

Band II.

Volksmärehen aus Pommern und Rügen. Gesammelt und lerausgegeben von Urieh Jahn. Erster Teil.

(Band III und iV, den zweiten beil der Mürchen und die Aumerkungen enthaltend in Vorhereitung)

Band V.

Die Niederländischen Mundarten. Von Berm, Jellinghaus.

Band VI.

Niederdeutsche Alliterationen. Gesammelt von K. Seitz.

Band Vill

Die Sprache des Saterlands von Th. Siebs. (In Vorbereitung)

# 6. Wörterbücher.

Band I.

Wörterbuch der Westfälischen Mundart von Fr. Woeste. Pret S Mk, in Halber-Band 10 Mk. 22 16 29

Bann W.

Mittelniederdeutsches Handwörterbuch von Aug. Lähben. Nat tem look des Vechesers vollendet von Chr. Walther. Press to Mk., in Halbfr,-Band 12.50 Mk. is thegen

Band III.

Wörterbuch der Groningensehen Mundart von H. Molena. Pr. 10 Mk. in Halbfr.-Band 12,59 Mk

Wörterbuch der Waldeckschen Mundart, gesammelt von Baur, hat us a group of ven Collita.

Eles benefatember lister

Norden.

Diedr. Soltau's Verlag.

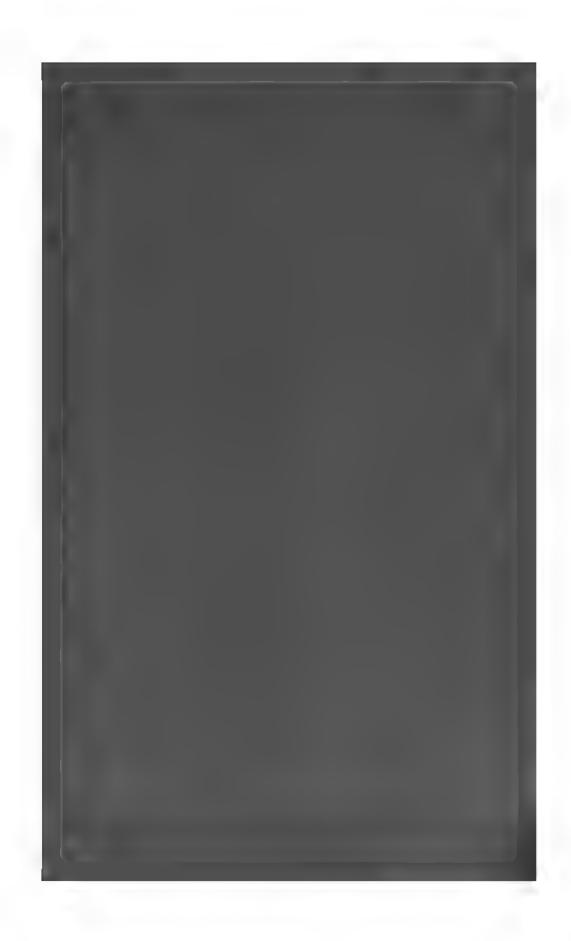



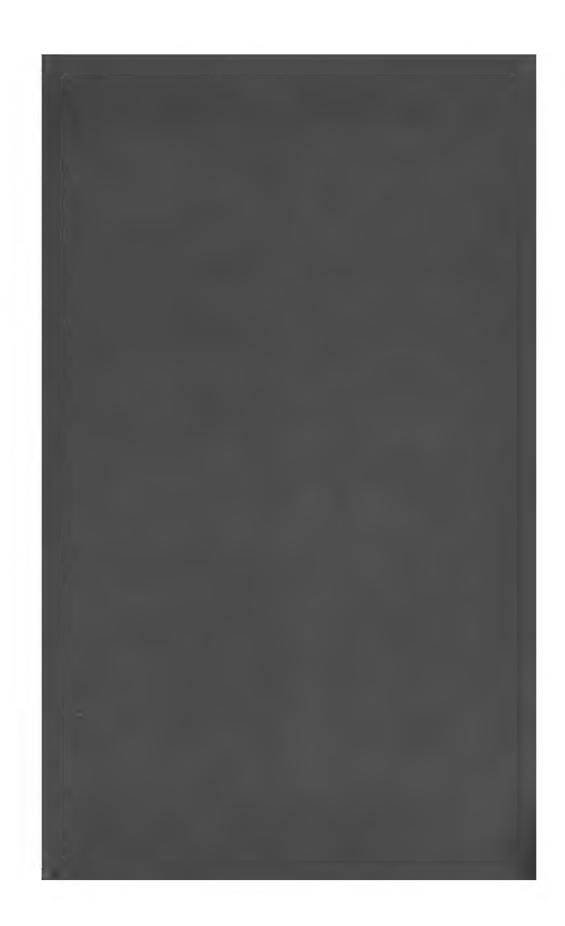



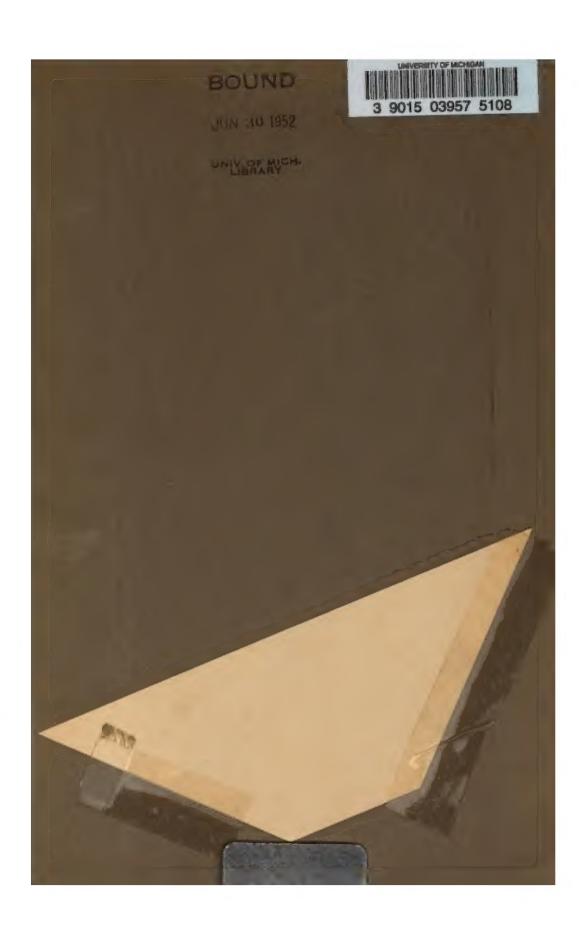